







# Globus.

LIII. Band.



# Inhaltsverzeichniß.

# 1. Größere Muffate.

#### Guroba.

Karft-Ericheinungen. Bon Franz Araus 145. Die Infel Korfu. Bon H. Seis bet 252. Lapplanbfahrten. Bon H. J. 38. 52. 70, 86. Rouen. Bon Dr. D. Jichalig 321. 337. 358. 372. Durch Theffalien 276. 292. 810. Die Stamms und Familienberhaltniffe ber transiploas nijden Belt: Bigeuner, Bon Dr. Deinrich von Blislodi 183,

#### Mficu.

Die Baiatter auf Sumatra. Bon W. Rbd: ding 57. 75. 90. 107. Geichichte und bing 57. 75. 90. 107. Geichichte und Artiti der Bevöllerungsverhöltnisse von Ching und Japan, Von Dr. A. Oppet 378. Dajatten Gedichte. Bon H. Tromp 218. Asiatische Eisenbahnen. Bon Tr. 378. Dajallen Gedichte. Bon D. Eromp 218. Afiatische Eisenbahnen. Bon Dr. Emil Dedert 305. 331. Die neueren Forschungen am oberen Hoangho 177. 193. Der Hoangho und seine Strom-lauf-Aenderung. Bon Dr. Emil Dedert 129. Rapitän Jakobjon's Reisen im Gebiete der Eitzaken und auf der Insel. Sachalin, Bon Otto Geneft 9, 25. Reije nach den Reusibirischen Inseln, Bon E. Baron Toll 200, 225, 250, Der

obere Tigris. Bon Tr. L. E. Browsti 43, Land und Leute des Theedistriftes von Rumaon. Bon E. Schröder 241.

#### Afrifa.

Geschichtliches über die Bangala, Lunda und Rioto. Bon Curt von François 273. Birtar Giraud's Reife nach den innerafritanifchen Geen 116. 133, 147. 164, 180. Reigeifige aus dem Qauffa-lande. Bon Ernft Sartert 97. Joachim Graf Pfeil's Reifen in Oftafrita 369. Die Bens. Bon Beinrich Dartert 236.

#### Nordamerifa.

Sitten und Gebrauche ber Indianerftamme von Britijd Rolumbien. Bon G. von Beffe Bartegg 189. Die nordameri fanischen Sobien. Bon Dr. Emil Dedert 212, 228, Sübfalifornien im Inhre 1887. Bon Theodor Rirchoff 168. 348. 363. Die Muthologie ber nordweft . ameritanifchen Rüftenvöller. Bon Dr. F. Boas 121. 153. 299. 315.

#### Subamerifa.

3m Lande ber Campas. (Rach D. Orbinaire.) 4. 21. Die "Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Santa Marta" des Ricolas de la Roja. Bon Dr. 29. Sievers 232, 283. Wanderungen burch bas außertropijche Sabamerika 49. 65, 81, 102, 113, 161, 246, 260, 280, 294, 344.

## Anftralien und Polynefien.

Der Charafter ber Auftralifden Alpen. Bon R. von Lendenfeld 2. Die auftralifche Giszeit. Bon R. von Lendenfeld 257. Der Fidici Archipel. Bon Dr. Emil Dedert 17. 33. Die Flora der Gesellschaftsinfeln. Bon Dr. F. M. 171. Der Charatter der Reusfeelandischen Alpen. Bon R. von Lens benfelb 353.

## Allgemeines.

Ueber Die Beit bes erften Auftreiens ber Buche in Nordeuropa und die Frage nach der Heimath der Arier. Von K. Prnka 200. Die Weltkarte des Castorius, Von Dr. A. Oppel 289.

# Kurzere Mittheilungen und Aotizen.

## Europa.

Beranderungen in ber Strafe von Dover

Serenderungen in der Statz von Lover 61. Das Projekt einer Kanalbrüde 352. Proj. Rehring über die prähistorischen Hausthiere Europas 351. Deutiches Reich. Deutschlands Be-iheiligung am Außenhandel der Bereinigten Staaten 368. Die Jahl der Juden in Prenken 368. Die Bahlerver-Juben in preugen Beichshauptftabt 174. efterreich : Ungarn. Die Soblen

Defterreich : Ungarn. Die Söhlen Rrains 94. Rephritgeichiebe in Steier-

mart 271. Someig. Die meteorologische Station auf dem Santis 94. Italien. Der italienische Außenhandel 271. Der Pfahlbau von Lagogga 254. Dr. Bellmann fiber bie Winterfalte in Oberitalien 223.

Franfreich. Der frangöfische Caual des deux Mers 47. Der frangöfische Wein-

Großbritannien. Der englifche Augen-

Brogbettannien. Der engliche Außen-handel 174. Die Entstehung der Fingals-bobse 61. Das Keltiche in Cornwallis und Wales 228. Die Seilly-Inseln 382. Rubland, Die Beoblierung des rufflichen Reiches 382. Eine ruffliche Erobeben-kommission 48. Liston's Forschungen in der Keim 79. Boruntersuchungen zu einem Onega-Beigen-Dieer-Ranale 143. Der Rangt von Beretop 367. Die ruffi: ichen Strome als Wafferftragen 174. Treibeisbrobachtungen in Finnland 223. Gine meteorologifche Station auf bem Tichatyr Dagh 351.

Briechenland. Der griechifche Mugenhanbel 383.

Türfei. Die Gijenbahn nach Ronftanti-nopel 271.

#### Mfien.

Affiatifche Gifenbahnen 352, Bonvalot's Reife in Centralaffen 16. DR. D. Dan:

Reife in Centralassen 16, M. D. Danverque's geplante Reise nach Eintralassen.
159. Joseph Troll's Reise nach Aften 256.
Kjiatische Türlei. Die GuphratthalEisenbahn 190. Prosesson geinrich Riepert's Reise nach Aleinassen 223. 381.
Dr. von Luichan's ethnologische Forschungen in Aleinassen 94. Dr. von
Luichan's neue Reise nach Aleinassen 223.
Die Libanonceder 61. Dr. Walther's
Forschungen auf der Sinal-Dalbinsel
383. Dr. B. Morih über Süd-Mejopotamien 381. potamien 381.

Mfiatifdes Rugland. Der Gifchfang in ben Gemaffern bes Aralbedens 365. Mist 385. Ruffiiche Foricher in Affien 223. Der Kautojus 16. Rusnejow und Rojfitow im Kautojus 385. Dr. H. Sjögren über ben Ausbruch bes Lot-Votan 239. Löhablagerung bei Dighet im Raufajus. Bon Dr. Depfelder 143. Theefultur im Rau-lajus 174. Baron Toll's und Alexander Bunge's Reije nach den Reu-fibirischen Inseln 192. Auffisications bestrebungen in Aften 239. Abrianow's Expedition nach Sibirien 128. Aspelin's Expedition nach Sibirien 80. Die Ausfuhr Sibiriens 271. Die Deportation nach Sibirien 271. Die fibirische Eisere bahn 142. 352. Iwanow's Expedition in das Uffuri-Land 335. Rolonifirung des Uffuri-Gebietes 61. Wjernoje 335. Dampferverbindungen von Bladiwoftod

Centralafiatifde Rhanate. niftan 60. Wettrennen in Buchara 100. Bericht über bie Lodhart'iche Expedition in bie hindufujd-Rhanate 223. Grums

Gribimailo's Pamir. Expedition 80. Britifd-Indien. Ceplons Produftion 61. Jahl ber driftliden Eingeborenen in Oftindien 62, . Der Augenhandel von Britifd-Indien 256. Dichell's und Rech-Bertige Invent 200. Aufen 3 und 34:00 bam's Expedition im indisch inefischen von Grenggebiete 143. Die Historium in Cherbirmah. Die Rubinfundstätten in Oberbirmah. Die Distritte Pischin und Sibi 335, Wald wirden in Prisite Indien 127. und Regen in Britifch Indien 127. R. D. Olbham über Buftenbilbung im

Benbicab 174. Siam. Gine Gifenbahn in Giam 224. M'Carthy's Forfdungsreifen in Siam 46. Dampferfahrten auf bem Menam 143. Oberft Cartorius über Die Chan-

Staaten 239. Frangofische Sinterindien. Graf Anrew Etmpt in hinterindien 388. Gau-ihier's Fahrt auf dem Methong 352. Schiffbarkeit des Methong 95. A. Bouin über ben Congtafluß 271. Roblen in Tongfing 256,

ieberlandisch Indien. Die Berri-berri-Krantheit in Atfchin 62. R. D. Bee-fton in Rord-Borneo 320. D. D. Daly's und John Whitehead's Reifen in Rord-Rieberlandijd 3ndien. Borneo 159. Gine Expedition nach ben Rep-Infeln 224. Das neue Pflangenleben von Arafatau 237. Safit lalah 191. Die Rolonie Deli auf Sumatra 271. Sprachentarte von Sumatra 62.

China. Die hinesischen Zufunstsbahnen 31. Das Erdbeben von Plünnan 383, Telegraphentabel nach Formoja 61. E. L. Harnad's Rüdlehr aus China 143. Stromlauf Menderung bes Doangho 62. 224, 383. Jangtfefiang: Schiffahrt 112, Ratanom's Reife nach ber Mongolei 256, Das Alima bes Chinefifchen Reiches nach S. Thiering 16. Bribewalsti's Aeile-ergebnisse 159. Bribewalsti's fünste Expedition nach Asien 335. Ressinc's Reise in der Mongolei 271. K. D. Ca-

ren's Reife in Oft-Turteftan 79. Rorea. Die Europäifirung Rorea 695. Der handel Roreas 174.

Japan. Die Bevölferungs bes Raiferthums Japan 158. Die Bevölferungsverhaltniffe

#### Afrifa.

Megupten und Abeffpnien, Bohrungen im Rilbelta 383. Birchow's Reife nach Oberagypten 272. Alphonfe Aubry's Birchow's Reife Reife nach Schoa 288.

rangölische Beligungen und Schutgebiete, Ebbe und Fluth im Golf von Gabes 320. Dr. Damy über Frangolifde feine Reife in Tunefien 159. Phosphat: ablagerungen in Tunesten 320. Wein-erport von Oran 62. Die Franzosen am oberen Riger 240. Die Schissahrtsftrage bon Senegambien nach Timbuttu 42. Ein französisches Saharabahnprojett 48. Savorgnan de Brazza's Rüdlehr vom Kongo 207. Die Franzosen am Ubangi 383.

Marotto. Camille Dout's Erlebniffe in Marotto 95. Joseph Thomson's Reise

nach Marotto 239. Oberguinea. A. DR. Festing's Expedition in Oberguinea 159. D. D. John-fton's Reife jum Benus 320. Dr. G. A. Kraufe's Reife im hinterlande ber Goldund Ellavenfufte 95. Dr. P. von Begichmig über das Rigerdelta 383.

Rongo Staat. Lieutenant Daneufe nach bem Rongo 192. Die Aufnahme ber bem Kongo 192. Die Aufnahme ber Kongo-Eisenbahn 159. Aus dem Kongo-lande 62. Die Ausfuhr des Kongo-Staales 320. Gefundheitsverhältnisse im Kongo-Staate 320. Dolizie und Ban Gele am Ubangi-Uölle 224. Tod Ban de Belde's und Barlemont's 174.

sudan und Centralafrifa. Radridsten von Major Barttelot 304. 336. Radridsten von Emin-Pajda 304. Emin-Pajda über Blijddlage in Afrika 304. Krof. Flower über die Atkas 159. F. A. Geger über die Atkas 159. F. A. Geger über die ethnographischen Berbattniffe des Sudan 383. Dr. W. Junter über bas Bebiet zwijchen bem Ribali-Helle und bem Repofo Aruwimi 304. Montegu Kerr's geplante Reife durch Afrifa 16. 320. Henry M. Stanley's Expedition nach Wadelai 16, 174, 304.

Rad Esabetal 16. 174, 304. Pftafrifa. Europäer und Araber am Rygifa : See 192. Der Rilimandscharv nach Dr. Hans Meyer 32. Dr. Hans Meyer's Maffai-Expedition 272. Dr. R. Sieger über Die Schwantungen ber afri-fanischen Geen 207.

Bortugiefifche Befigungen. Car-valho's Reife im portugienichen Afrita 159. Lecomte's Reife im portugiefifchen Westafrita 272. Aus bem portugiefischen Afrita 15. 320. Südafrita. Das Amatonga-Land, Bon

Hoaffted, Las Amaionga-Land, Son Ho. Seidel 334. J. F. Ingram's Expe-dition nach Umzila's Reich 352. F. Iohns jon's Reife nach dem Matabele- und Rajchona Lande 352. Die Südafrikanische Republik und ihre Goldfelder 206. Ufrikanische Inseln. Otto Baumann über Fernando Poo 32. Mauritius 95.

Dr. R. Berneau über Die Urbevölferung ber Ranarien 159.

### Mordamerifa.

Ranaba, G. DR. Dawion's Foridungen

im Gelfengebirge 48.

Bereinigte Staaten. Augenhandel ber Bereinigten Staaten 63. Soblen in Rord-amerita 336. Die Berbreitung ber Indianerstämme 384. Die Flora ber Rüfteninfeln Kaliforniens 206. Das Rlima von Jowa 272. Geologische Landes, untersuchung 384. C. D. Richter über bie Deeresftromungen an ber taliforniichen Rufte 175. Benry Gannett über ben Regenfall bes nordameritanischen Westens 240. Bergleticherung der Rochy Wountains 336. Der Whymper-River 175.

Merito. Rieberfalifornien und Conora 59.

Mittelamerifa und Beftinbien. Der Ricaragua Ranal 48. Das Panama-Ranal Unternehmen 207. Die Regers bevolferung von Martinique 141.

### Sadamerifa.

Sobenberanderungen im Andengebirge 80. G. b. Deije Bartegg's Reife in Gub: amerifa 95.

Benezuela. M. 3. Chaffanjon's Reise im Quellgebiete des Orinoco 175. Die Goldproduttion von Benezuela 320.

Brouffeau am Maroni 256, D. A. Coubreau und G. Brouffeau am Maroni 256, D. A. Coubreau's Reife nach dem Tumac-Humac-Gumac-Gebirge 63. Goldlager in Buhana. Guyana 320.

Brafilien. Labre's Reife nach Bolivia 95. Die Einwanderung in Brafilien 320. Die Expedition R. von den Steinen 63.

Argentinien. G. Fontana's Expedition in die Anden 320. F. Rury und 29. Bodenbenber in ben Anden 144. Die hafenwerte bon Buenos Apres 95. Ramon Lifta in Feuerland 304.

Chile. Die Gijenbahn von Antofagafla nach Bolivia. Bon Prof. Dr. R. A. Philippi 351. Die Gewitter Chiles 63.

3. Selhe in Feuerland 304. Paraguay. Sandalio Soja und Dr. De Bourgade in Paraguay 224.

## Auftralien und Bolquefien.

Festland und Rufteninfeln. 3. R. Browne's und C. G. Gillet's Reife in Gudwestauftralien 63. Garte, Anberfon und Magers im Inneren Gub auftraliens 80. Erneft Favene's Reife in Weftauftralien 240. Ertrage ber auftralifden Goldfelber 383. Raninden auftratigen Goldscher 383. Raningen in Reu-Süd-Wales 64. Kings-Jsland 80. David Lindjay's zweite Reife in Auftralien 368. Die Melville-Infel. Von Henry Greifrath 173. Schwan-tungen der auftralischen Seen 240. W. D. Tiettin's Reife nach Central-Auftralien 96.

Reuguinea. 21 Reuguinea 64. Th. Beban's Reifen in Reuguinea 64. 3. Chalmers am Papua-Golfe 240. 28. R. Cuthberts fon's Reife in Reuguinea 64. O. O. Forbes' Reife in Reuguinea 160. Besteigung bes Owen Stanley 63, Reufaledonien. Roblenlager Reufales

boniens 240.

Die Annegion ber Infeln Polynejien. Signeiten. Die unterfion der Infein Fanning, Christmas und Penrhyn an England 368. M. A. Marche auf den Warianen 144. B. A. Leffon und L. Wartinet über die Polynefier 175.

## Bolarregionen.

F. Ranfen's beabsichtigte Grönlandreise 64, 252, 384. Steenstrup über Grön-lands Gleticher 128. Die Sohe Grön-lands 144. Die Temperaturverhältnifie von Rordgrönland 352. Profefior Battund's Reife nach Rowaja Cemtja St. Roffilow's Reife nach Rowaja Semlja 79. Infel im Often Spitz-bergens 384. Die Sudpolar Expedition in Grage geftellt 160.

## Allgemeines.

Die Auflösung ber Afritanischen Gesells fchaft 32. Der fiebente Internationale Ameritaniften:Rongreg 208. Gin internationales Archiv für Ethnographie 255. Canon 3. Taplor über ben Urfig ber Arier 61. Die geographische Ausstellung zu Brüffel 32. Die Stellung ber Chetiter 221. Dampfichiffichnelligieit zwischen Dimmouth und Rapftadt 224. Alte Erdund himmelsgloben. Bon Prof. Dr. H. Baumgartner 351. Das quantitative Berhöltniß bes Festen zu bem Flüffigen nach John Murray 144. Ertrag ber Fijcherei auf ber ganzen West 224. Der beutsche Geographentag 144. Berichies bung besselben 208. F. von Richts

hofen über geographische Gesellichaften 96. Die Goldproduftion der Erde 176. Der höchfte Berg der Erde 48. Prof. Sepp über den Ramen "Rieche" 176. Roranglaube und Kultur 60. Eduard Süßüber die Meere 93. Der französische algerische Meridianbogen 272. Die 61. Berjammlung der deutschen Raturforscher und Merzte 272. Die geographische Berbreitung des Schnees 221. Der Suczikanal 176. M. G. de Lapouge über die Ungleichheit der Menschen 238. Prof. Ebermayer über den Einstuß

bes Balbes auf bie Bobenfeuchtigfeit und Bobeniemperatur 176

## Deutiche Schutgebiete.

Dr. Gurich's Reife nach bem Damaras Lanbe 239. Raifer-Wilhelms-Land 303. Bijchof Barter und 3. Bladburn über Offafrita 174. Die verunglüdte Expedition nach Reu-Bommern 368. Rundichau über die beutiden Schutgebiete 14. 111. 319. Dr. Zintgraff am Elephantenfee 175.

# 3. Bücherschan.

Osfar Baumann, Fernando Boo und die Bube 240. 3. von Benfo, Reife S. M. Schiffes Fring nach Westinden 208. Hugo Berger, Geschichte der wissenschaftlichen Erdlunde der Griechen 64. h. 3. Vidermann, Reuere stawische Siebelungen auf jüddeutschem Boden 336. Ernst Bötticher, Orographie und Opdrographie des Kongobedens 208. Karl Brämer, Kationalität und Sprache im Königreiche Belgien 180. Richard Buchta, Der Sudan unter ägyptischer Derrichaft 368. Eurt von François, Die Frorschung des Tichapa und Lulongo 336. M. Geiger, Die Bamix-Gebiete 160. Georg Gerland, Beiträge jur Geophysit 112. Paul Güßseld, Reise in den Andes von

Chite und Argentinien 32. F. Dassausred, Bier Iahre unter den Spanischautert, Bier Jahre unter den Spanischandt, Ber altindische Geist 144. R. Dellgrewe, Aus Deutsche Oftafrisa 208. Ernst Denrici, Das deutsche Togogebiet 256. E. v. Deise: Wartegg, Ranada und Reusundland 384. C. Deyselder, Transsaspien und seine Eisenbahn 176. Hölzel's Geographische Charafterbilder 256. Morit, Hoernes, Dinarische Wanderungen 384. D. Riespert, lebersichtsfarte der Berbreitung der Deutschen in Europa 48. Gustav Zeipoldt, Die Leiden des Europäers im afrikanischen Tropenstima 64. A. E. Lug, Die Balsanhalbinsel 304. Ferdinand Lingg's Erdprosit 128. Deins

rich Mojer, Durch Central-Alien 64. D. Ploß, Das Weib in ber Raturs und Böllerlunde 80. A. D. Poßt, Africtanische Jurispruden; 96. Pormann Roskofchung, Die Wolga und ihre Zustüffe 176. R. W. Schmidt, Zansibar 288. G. Schweinfurth und F. Rayel, Eminspassage 192. Max Serving, Die landwirthschaftliche Konturrenz Rordsamerikas 128. Hermann Sonaux, Deutsche Arbeit in Afrika 240. Anton Stauber, Das Studium der Geographie 368. B. Balentiner, Der gestirnte himmel 96. August Weinshold, Die Berbreitung und Derkunst der Deutschen in Schlessen 208. D. Wissmann, L. Wolf, E. D. François, D. Wäller, Im Janern Afrikas 336.

# 4. Blluftrationen.

#### Europa.

#### Franfreid.

Die Seine bei Bonfecours 322.
Die neue Brüde von Rouen 323.
Dauptanficht von Rouen 324.
Cour d'Albane 325.
Die große Uhr 326.
Rue Garenguerie 327.
Rue, de l'Epicerie 328.
Watt am Gohen Alten Thurm 329.
Die Borftadt St. Sever 338.
Dotel Bourgtheroulde 339.
Thurm der Jeanne d'Arc 340.
Juftipalaft 341.
Die Rathedrale von Rouen 359.
St. Ouen 361.
Haus am Square St. André 362.
St. Caurent 373.
St. Mactou 374.
Richhof von St. Mactou 375.
Brunnen mit dem Steinernen Kreuz 376.
Rue St. Romain 377.

## Griechenland.

Die Injeln Euboea und Stiathos 277. Der Golf von Bolo 277. Golfgestade bei Bolo 278. Bharfalos 279. Cha 293. Rarti zu Domolo 294. Tritala 311. Kalabafa und Umgebung 312. Das Hagia-Trias-Kloster bei Kalabafa 313. Parilia 314.

#### Stanbinavien.

Der Spartifen 38. Fagernas 39.

Felsenküste bei Elvgaard 39.
Bodd und Umgebung 40.
Fjeldlandschaft bei Elvgaard 41.
Der Lappe Jo Larsen 53.
Lappenlager 54.
Lappengeräthe 55.
Der Kabnataija 56.
Bodjo 71.
Baljchlächterei bei Badjo 72.
Der Bögfjord 73.
Winterdorf der Boris-Glebianer 74.
Die Aamaguösti 87.
Eine Aita St.
Der Enara-See 89.
Lappenstation an der Enara-Elf 89.

# Mfien.

China.

Linkes Hoangho-Ufer nahe der Tschurmyns Mündung 178.
Der Hoangho bei Baletuns Gomi 179.
Thal des Tetungs Gol 194.
Die Tempelstadt Tschertynton 195.
Charas Tangut zu Pferde 196.
Spinnende Tangutin 197.
Der Tempel von Tscheibsen 198.
Tangutenhütte in Ganstu 198.
Müste dei Tscheibsen 199.

Britifch: Indien. Theepflangung am himalaya 243.

# Afrifa.

Getreidetopf in Uschiambiffa 98. Giraud's Aufbruch von Rawende 116. Empfang im Lager von Meres Mere 117. Giraud's Wohnhäufer bei Meres Mere 118.

Zusammentunft mit Ronig Mere: Mere 119. Lagerleben bei Mere-Mere 119. Befeftigung des Lagers von Mere-Mere 120. Lager am Luapala 134. Wiedervereinigung mit der Karawane 134. Giraud's Lager bei Razembe 135. Audienz bei Razembe 136. Befestigung bes Boma 137. Lugthurm 137. Boma Rajembe's 138. Entwaffnung einer Dauptlingsfrau 148. Berlaffenes Dorf am Moero-Gee 149. Mlunga 149. Sonigernte 150. Buffeljagb am Moero=Sec 151. Antunft in Jenbus 152. Abichied von ben englischen Miffionaren 165. Begegnung mit einem Rrotobil 166. Die Station Rarema 167. Rebengebaube 167. Boma Malutubu's 180. Matutubu 169. Triumph über einen gefallenen Feind 182. Abjahrt des Rapitan Storms 183.

#### Morbamerifa.

Eingang zur Mammuth-Höhle 214. Der Rammuth-Dom 214. Bride in der Luray-Höhle 215. Die Brand-Raslade in der Luray-Höhle 216. Die Sternkammer in der Mammuth-Höhle 217. Thron und Kathedrale in der Luray-Höhle 230. Stalaktiten in der Luray-Höhle 231. Kanzel und Aryftalljee in der Howe-Höhle

#### Subamerifa.

Argentinien.

Ausschiffung in Buenos Apres 66. Cuarteabores 67. Gejammtanficht von Buenos Apres tie. Die Calle De la Boca 69. Altipanisches Saus 82. Jothans und Centralbahnhof zu Buenos Apres 83. Rathedrale und Plaza be la Victoria 81. Calle Can Martin in Buenos Apres 85. Strafentopen in Buenos Agres 102. Bettler zu Pferde Ilts. Fifch: und Bitdprethandler 104. Borftadt: Scenerie in Buenos Upres 105. Pannpassuhrmerte auf dem Wollmartte von Buenos Apres 106. Bampas-Landichaft 162. Briide über ben Mio Gegunde 163, Polimagen im Sumpfe ber Monte-Region 246 Tucuntan 217. Etrage in Menboja 248. Borftadt von Menboja 248. Der Mio be la Quebraba 249. Aconquija:Majfiv 261. Die Ebene von Uipallata 263.

Der obere Rio Bermejo 281. Tobas Indianer 282. Fuhrt des Aguahey 297. Pflunzung und Indianerlager in ben Miffiones 288. Polodos 288.

Chile.

Chilenijdes Bauernhaus 262. Guarda Bieja 264. Der Rio Loa 265.

Barnauab.

Junge Guapana Indianerin 296. Sacienda Can Ignacio 296.

Bern.

Die Gisenbahnbrüde von Berugas 4. Quichua: Indianer 5. Junger Campa: Indianer 6. Begetationsbild und Holzsällerei im Compa-Lande 7. Der Rio Bancartambo 3. Rolonistenwohnungen im Campa: Lande 22. Dochosen der Campas 22. Campa: Jamitie 24. Der Campa: Säuptling Intschoquier 25. Итидиар.

Anficht von Montevideo 50. Straße in Montevideo 51. Fray Bentos 345. Panjands 346. Kinderheerde, den Uruguay juhrtend 347.

## Auftralien und Bolpnefien.

Reur Dolland.

Der reconstruirte Willinfon: Bletider 259,

Reus Seeland. Um Ende bes verlängerien Tasmangleischere 354. Der Tasmangleischer 355.

Gibjdie Infeln.

Cvalau und Nachbarinjeln 18. Die Küste von Evalau 18, Levusa 19. Der Euva-Fluß 20. zidhäi-Anjusaner 34. Bergstrom auf Biti-Levu 36. Dorf Tamavua auf Biti-Levu 36. Gingeborener von Liti-Levu 37.

Der Dochftetier Dont 356.

# 5. garten und Plane.

Der houngho und feine Stromlauf Aen; derung 131. Die Mammuth-Hoble 213. Das Labyrinth der Mammuth:Göhle 228. Die Whandotte:Göhle 229. Die Luray:Göhle 229.

Die affiatischen Gifenbahnen und Eisenbahnprojette 308.

# Mitarbeiter - Verzeichniß.

(Coweit fic Diefelben genannt haben.)

Brofessor Dr. D. Boumgariner 350. Dr. F. Boas 121, 153, 200, 316. Dr. E. E. Browsti 43. Dr. Emit Dedert 17, 38, 129, 212, 228, 305, 331. Cauptmann Curt von François 273. Chunnassaltebrer Cito Genest 9, 25. Henry Gressrath 173. Ernft Dartert 97.

Deinrich Hartert 286. Ernit von Deffe:Wartegg 189. Staatsrath Tr. O. Henfelder 142. 191. Theodor Richhoff 168. 348. 365. Pfatrer 28. Rooding 57. 75. 90. 107. Franz Araus 145. Dr. A. von Lendenfeld 2. 257. 352. Dr. A. Cypel 289, 378. Brofessor Dr. St. Benta 200. Brofessor Dr. A. A. Philippi 351. Dr. Herm. Bollod 47. E. Shröder 241. 206. H. Seidel 252. 334. Dr. M. Sievers 232, 263. E. Baron Toll 200. 225. 250. Missionär H. Tromp 218. Dr. Heintlich von Missodi 183. Dr. H. Hodig 321. 337. 353. 372. Mustrite Zeitschrift für Länder- und Vöskerkunde Band LIII.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Aulturberhältnisse und des Welthandels.

Begründet von Rart Andrec.

In Verbindung mit Fachmannern herausgegeben von Dr. Gmil Dedert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bande à 24 Rummern. Durch alle Buchbandlungen und Postanstalten jum Preise von 12 Mart pro Band zu beziehen.

1888

## An unsere Leser!

Die Veränderung in dem Titel unserer Zeitschrift deutet an, dass mit dem Redaktionswechsel, der sich in der vorliegenden Nummer vollzogen hat, eine theilweise Veränderung ihres Programms Hand in Hand gehen soll.

Bei den ausgezeichneten Erfolgen, deren sich der "Globus" unter seiner verdienstvollen bisherigen Leitung zu rühmen gehabt hat, erschien es uns allerdings nicht im geringsten gerathen, mit den alten Traditionen völlig zu brechen. Nach wie vor gedenken wir also darauf bedacht zu sein, sowohl jedem wirklich Gebildeten eine Fülle von länder- und völkerkundlicher Belehrung und Anschauung zuzuführen, als auch dem Geographen und Ethnologen von Fach mancherlei darzubieten, was ihm neu und anregend ist.

Gemäss der Entwickelung, die unser nationales Leben im Verlaufe der letzten Jahre genommen hat, wollen wir aber daneben in Zukunft einen guten Theil unserer Aufmerksamkeit denjenigen in unser Gebiet einschlagenden Fragen zuwenden, die direct unsere praktischen Interessen berühren.

Braunschweig und Berlin, im December 1887.

Friedrich Vieweg und Sohn. Dr. Emil Deckert.

# Der Charafter der Auftralifden Alben.

Bon R. v. Lendenfelb.

Der Routinent Auftralien ift außerorbentlich monoton, und berfelbe enthalt weber bejonders bobe Webirge, noch

größere und reichgeglieberte Flufinftente.

Der centrale und subliche Theil liegt in einer Bone, wo überhaupt sehr wenig Regen fällt, und obwohl im Allgemeinen das Rlima ber judlichen Semifphare fenchter und fibler ift wie jenes entsprechenber Breiten ber nord. lichen, fo ift es boch im Inneren Unftraliene angerorbentlich heiß und troden.

Un den Ruften regnet es häufiger, jedoch find die Gudund Bestfufte ebenfalle nichts weniger ale feucht. Andere verhalt es fich mit ber Rord, und Oftlifte. In ber erfteren ift bas Klima fast tropisch; hier haben wir zu bestimmten Jahreszeiten, vorzuglich im Spatherbft (Diai), bedeutenben Regenfall. An ber Oftfufte fällt aber wenigstens viel mehr Regen als an ben Gud- und Beftfiften. Der gange centrale Theil mit Ausnahme ber fühlichen Ede Auftraliens bagegen ift fo troden, bag man bier fast von einem Wiftentlima reben muß.

Un einzelnen Buntten ber Oftfifte und im öftlichften Theile ber Gubfufte ift ber Regenfall ziemlich bedeutend und erreicht hier und ba bas jahrliche Mittel von 2 m. Benn wie von ber Rufte nach bem Innern vorbringen, fo nimmt die Regenmenge aber febr rafc ab, und 100 km von der Oftfufte entfernt beobachten wir mir noch eine durchichnittliche jabrliche Regenbobe von taum 500 mm.

In der fuboftlichen Ede Auftraliene finbet fich ein bebeutenberes Gebirge - bie Auftralifchen Alpen - welches auf bae Alima einen febr bebentenben Ginflug auslibt. Der hauptfamm läuft ber Oftlufte ftreng parallel und ift etwa 170 km von berfelben entfernt. In dem Migellande zwifchen bem Gebirge und ber Rufte ift ber Regenfall nun febr unbedeutenb, und an einzelnen Orten finft er unter 400 mm berab. Auf bem Gebirge felbft jedoch reguet es viel, und hier finden wir Bunfte, an benen die jährliche Regennenge über 1500 mm fleigt. Die Alpenfette gieht übrigens nicht nur auf fich felbft eine bebeutenbe Regenmenge berab, fonbern fie ift ce auch, welche ben bebentenben Regenfall an der

Offfufte jum großen Theile bedingt.

Bon ben Auftralifchen Alpen gieht ein gwar nirgende febr hoher aber vielfach verzweigter und weit ausgebreiteter Webirgezug nach Rorben bie Rap Bort. Die Bebirge von Hen-Buinea werben von Einigen ale die Fortfepung Diefer Mette angesehen. Der gangen Rette entlang fällt auch bier viel mehr Regen ale in anderen Theilen Australiens von entsprechender Breite, und ber bebeutenbe, pon ben Bebirgen herabgezogene Regenfall bedingt die relativ bedeutenbe Fruditbarfeit ber an bem fuße berfelben ansgebreiteten lanbftriche von Ren Gud. Balee, Victoria und Duceneland, obwohl nach bem Inneren ju ber Regenfall von dem Gebirge an auch hier fo raich abnimmt, bag einzelne Theile ber Murranebene, welche man von den höchsten Spigen bee Sauptfammes noch feben fann, außerordentlich an Dirre leiden. Der regenbringenden Birfung ber Alpen verdaufen die genannten Rolonien ihren großen Fortidritt ben anderen auftralifden Rolonien gegenüber.

Benn nun einerseite bas Gebirge einen erheblichen Einfluß auf bas Klima ausübt und beshalb ber gebirgige fliboftliche Theil Australiens viel regenreicher ist, wie jeder andere, fo ubt die bebeutenbere Waffermaffe im Webirge andererfeite auch einen febr bedeutenden Ginftuß auf die Wefaltung bes Webirges felber ans.

Bur größten Theile Auftraliens finden fich überhaupt feine permanenten Stuffe von irgend welcher Ausbehnung. und es ift befanntlich ber gange centrale Theil von Auftralien in gar leinent Bufammenhange mit bem Meerc. Undere verhalt es fich in ben Alpen. Die bebeutendere Regenmenge, Die durch die niedrigere Temperatur bedingte geringere Berbunftung und vorzüglich auch die von mir beobachtete außerordentliche Quantitut bes Thaues vereinigen fich zur Bildung größerer und wohlausgebildeter Flußinftente. Die hauptwafferscheide von Melbourne bis gegen ben Wendefreis bin erftredt fich auf eine Lange von ungefahr 1700 km faft ftreng parallel ber Rufte und bilbet fomit einen großen nach Dit Gilb Dit converen Bogen. Bon allen öftlichen Bungen ber Bafferfcheide fommen unn gabireiche ftarte Ruftenfluffe berab, welche fich an ber Ditfufte ind Deer ergießen. Die von ben westlichen Sangen tommenden Strome vereinigen fich jur Bitbung eines eingigen Fluffee - bee größten Stromes Auftraliens, bes Die Bauptwaffericheibe fällt indeß feincowege Murray. überall mit Gebirgefammen gufammen.

Die Auftralischen Alpen besteben aus einer Angahl im Allgemeinen von Gub nach Nord freichender Retten, welche bogenformig verlaufen. Alle biefe Bogen fehren ihre convere Seite ber Oftfufte gu. Gie find unter einander nicht ftreng parallel, fondern icheinen von einem Bunfte auszustrablen, welcher etwas bitlich von Tasmanien liegt. Die Retten nehmen nach Often bin an Bobe gu, bis gur Sauptlette felber, welche bie bochften Spigen Auftraliens trägt. Weiter öftlich findet fich nur eine einzige, der Rufte und dem Saupt-

famme parallel vorgeichobene Reite.

Der westliche, westöstlich verlaufende Theil ber Bafferscheibe ift sehr unregelmäßig und erscheint nicht als eine eigentliche Bebirgefette, fondern besteht nur ans einer Reibe auf einander folgender gufälliger Berbindungen gwifchen ben an einander gereihten Actten, welche ftredenweise auch an ber Bilbung ber Bauptwafferfcheibe Theil nehmen.

Rur ber öftliche Theil der Wafferscheide fallt mit einer Rette zusammen, und zwar mit jener, welche die höchsten Erhebungen enthalt und ale bie Sauptlette angesehen werben muß.

Die Auftralifchen Alpen bestehen vorzüglich aus for-

nigem Granit, Bneig-Granit und Oneig.

Dieje Gesteinearten find überall burch llebergange mit einander verbunden und auf ben geologischen Rarten ber Rolonien falechtweg ale "Granit" bezeichnet. Es ift mahricheinlich, bag Laurentische, Cambrifche und andere alte Formationen an dem Aufbau biefes "Granite" theilnehmen.

Außer Diefen agoischen Westeinen findet fich vorzüglich Silur in ben auftralifchen Alpen, und zwar ericheint es ale brauner, brodeliger Schiefer und ficht überall, wo ich es beobachtet habe, fehr fteil ober vertifal. Die Schichten ftreichen ftete von Gild nach Hord und find ber Richtung bes Bauptfammes ziemlich genau parallel. Auf ber Dberflache erscheint die Gilurformation in Bestalt langer Banber und Streifen inselformig im "Granit", und biefe Bander find ebenfalle ben Retten parallel.

Auger bem Gilur tommt bevonischer Ralificin in einem fleinen Theile bes Gebirges vor, nämlich in ben Cobbergs.

Bultanische Gesteine — besonders Basalt — bilden ein bedeutendes Jodyplateau im südlichen Theile der Bogonylette, und es strahlen ungeheure vullanische Gänge von den Centren der, jest sreilich verschwundenen Bulsane aus, welche die großen Basaltablagerungen gebildet haben. Ich habe mehrere Systeme solcher radialer Gänge ausgefunden, so daß ich annehmen muß, daß einst eine ganze kleine Gruppe von Bulsanen und nicht bloß ein einziger in diesem Theile von Australien bestanden hat.

3ch bin geneigt, die thatige Beriode diefer Bullane in

die Devonperiode ju verlegen.

Ilingere Formationen wie die devonischen Schichten nehmen an dem Aufbau der Auftralischen Alpen feinen Antheil.

Die höchste Erhebung bes genannten Gebirges und zugleich der höchste Punkt Australiens ist der von mir eindedte und zuerst erstiegene Mount Townsend in der Kosciusco Gruppe, welcher 2241 m hoch ist. Mehrere andere Gipfel derselben Gruppe übersteigen wenigstens eine Höhe von 2100 m. In anderen Theilen Australiens sindet sich dagegen nirgends ein Berg, der eine Höhe von 2000 m erreicht. In der von mir ebenfalls näher untersuchten Bogong-Gruppe giebt es mehrere Gipfel, welche höher sind als 1800 m, der höchste Kuntt, auf welchem ich 24 Stunden zubrachte, 1904 m. Dieser Verg — der Mount Bogony — 1st, abgesehen von den Gipfeln der Kosciusco Gruppe, der höchste, und jedenfalls die höchste Spige der Kolonie Bictoria.

Die meiften Kamme find abgerundet und normal. Größerer Plateaus giebt es nur zwei: basjenige ber Rosciusco-Gruppe und bas Basaltplatean im sublichen Theile

ber Bogonnteite.

Einigermaßen felfig find einige der Gipfel des Koscinsco-Massibs, der Nordabhang des Mount Bogony und die oben erwähnten devonischen Cobberas sowie die Buffalo-

Rette im Beften bes Bogonnfammes.

Wir muffen annehmen, daß die Australischen Alpen einer Faltung ihre Entstehung verdanken, welche durch einen von Westen kommenden Seitendruck bewirft wurde. Dieser Seitendruck ist auf die Sensung einer Scholle der Erdstruste in der Gegend des jezigen centralen Theiles von Australien zurückzusühren. Die Faltung sand während, oder furz nach der jüngeren Devon-Beriode statt. Der tolossale submarine Absturz an der Ostsusse von Australien, welcher mit einem Winkel von sast 45° zu der Tiese von 4000 m herabsinkt, dürste wohl ein jüngerer Bruch sein.

Die Australischen Alpen sind, wie aus der obigen geologischen Sizze hervorgeht, ein sehr altes Gebirge, — viel i älter nicht nur als die europäischen, sondern älter auch als die neuseeländischen Alpen. Die meisten großen Alpenfetten auf der Erde sind junger als der Jura, ja in vielen sinden sich sogar Kreideselsen 4000 bis 5000 m über der Weeresstäche, wie z. B. in der Cordillere am Westrande des amerikanischen Kontinents. Die gewöhnlichen Einstlisse der Altmosphäritien und des sich bewegenden Bassers haben demnach viel länger aus die Australischen Alpen gewirkt wie

auf die europäischen und ihr Effett ift baber ein viel meiter gebenber.

Scharfe und schlante Formen sind saft ganz verschwunden, und von den — einst vielleicht hohen — Gebirgen bleibt nichts als die Basis. Das Koseiusco Massiv ist ein solcher alter Unterbau; und die jezigen Erhebungen auf dem über 300 gkm großen und etwa 1700 m hohen, auf allen Seiten von steilen Dängen scharf begrenzten Blateau, welches das Massiv der Koseiusco Gruppe bildet, sind der Ausdruck von lokalen Berschiebenheiten in der Ressstenz vos Gesteines. Ich habe dort einen eingekeilten Silurstreisen entbeckt, der dicht unter der Kammlinie und parallel dersselben dahin zieht. Dieser ist weicher als der "Granit" und bie Ursache einer Depresson, die dem Hauptkamme solgt und die in einer Reise von tiefen Sätteln in den östlichen Rebenkämmen ihren Ausdruck sindet.

Das große Blatean, welches eine Ausbehnung von etwa 1200 akm und eine durchschnittliche Sohe von 1500 m besützt, und welches auf allen Seiten durch Steilhänge ebenso wie das Kosciusco-Plateau begrenzt ist, verdankt seine Entstehung der schübenden Basaltbede, welche sich über demselben ausbreitet und welche weit widerstandsfähiger ist, als

alles andere Weftein in ber Gegenb.

Ringenm ift Alles vom Baffer weggeführt worben, aber ber vom Bafalt bebeckte Theil ift fteben geblieben. Bielerorts ragen die refistenten vulfanischen Gauge über die Um-

gebung in Westalt grotester Gelemaffen vor.

Im Detail beobachtet man, daß der "Granit" in der subalpinen Region, wo er vorzilglich der chemischen Wirtung des Wassers und der Kohlensäure ausgeseht ift, zu abgerundeten Blöden zusammenschrumpft, während er auf den Gipseln, wo die Luft wahrscheinlich fohlensäurearmer ist, und wo es oft friert, vorzüglich der sprengenden, mechanischen Wirtung des gefrierenden Wassers ausgesetzt ist und daher zu scharftantigen, grotesten Trilmmern verwittert. Willers Beat, eine der Spigen der Kosciusco Gruppe, welche von mir bestiegen worden ist, besteht aus eckigen, scharftantigen Bragmenten eines dunkten, törnigen, wirflichen Granite. Aus dem Mount Townsend ist das Gestein lichter gefärbt, quarzreicher und zersplittert, finieferig, zu plattigen Stücken, und hier ist das Gestein offenbar tein wirklicher Granit sondern Gneiß.

In ben höheren Regionen geht die Abschwemmung vorzüglich an den Sangen, in den tieseren subalpinen Gebieten, wo die Flusse wasserreicher sind und die Sprengwirtung bes gefrierenden Wassers wegfällt, vorzüglich in der Thalsohle vor sich. Deshalb erscheinen die Hochthäler auf den Plateaus stach und breit, jene in der Tiefe schmal und eng.

Muf ber Bobe nimmt die Reigung ber Sange nach ber Thalfohle bin ab, im tieferen Lande nimmt fie nach unten bin gu.

3ch hoffe auf die von mir in den Australischen Alpen entdecten Spuren prahiftorischer Gletscher und auf die Fauna und Flora ber Alpen in einer späteren Mittheilung eingehen zu können 1).

<sup>1)</sup> Robere Details über meine Reifen in den Auftralifchen Alpen finden fich im Erganzungsheft Dr. 37 von Betermann's geographifchen Mittheilungen.











und zerstoßen und dann aus einem Gefüß in das andere geschüttet. Während dieser Operation aber tauen Frauen, die rings um die Gefüße sitzen, suße Kartosseln zu einem weißen, hatbflüssigen Teige und besördern denselben direct aus ihrem Munde in die gührende Masse. Der Geschmack ist etwas fäuertich und demjenigen des Apfelmost nicht unähnlich. Unter den Fleischsorten wird das Affensleisch von den Campas am meisten geschätzt.

Am Abend, nachdem die Gafte ebenfalls ihre Plate zugewiesen besommen haben, lagert sich die Familie auf die Palmenmatte, die der Hitte zugleich als Teppich dient, zum Schlafen nieder, die Männer auf der einen, die Frauen auf der anderen Seite, während einer der ersteren wacht, um die llebrigen vor etwaiger Gesahr warnen zu tonnen, und um das Feuer, das in dem "Panguchi" niemals ausgehen darf, zu schüren. (Fortsetzung solgt.)

# Rapitän Jakobsen's Neisen im Gebiete der Giljaken und auf der Jusel Sachalin.

Bon Gymnafiallehrer Otto Geneft.

IL

Am 7. Oftober 1884 verließ Jatobien Nifolajewot | auf bem beutichen Dampfer "Doris", um nach Sachalin binüber ju fahren und bort unter ben Minos, Giljafen und Inngufen Gammlungen zu veranftalten. Reiseplan mar folgender: Er wollte den Dampfer bis Due an die Befitufte, etwa 500 40' nordl. Br., benugen, von bort aber mit feinen Begleitern in bemfelben Boote, welches ihn ichon ben Muur abwarts getragen hatte, an der Rufte nach Guben fahren, bas Kap Krillon umfegeln und bann über den Aniwa Dujen Rorfatowa erreichen, um von bier aus mit Schlitten junachft an ber Dfttufte nach Rorben zu geben, bann bie Infel ju burchfreugen und fo über bas Gis bes Tatarenfundes wieder auf bas aflatische Festland gurudgutehren. 216 er bon diefem Blane mehreren mit ben Berhaltniffen befannten Berren in Mitolajewet Mittheilung machte, marnten fie ihn bringend vor ber Mueführung beffelben, indem fie ihn barauf aufmertfam machten, bag die Besttufte von Gachalin in ber bevorftehenden Jahredzeit ein Webiet fast fortwährender heftiger Stilrme fei, daß ferner fich an biefer Rufte wegen ihrer Steilbeit nur wenige gute Landungepläte fanben, und bag endlich bie Klippenreihen, welche dem Infelgestade vorgelagert maren, jowie die mudtige Brandung, von welder die Mufte gepeitscht werbe, die Fahrt in einem Boote nicht nur hochft gefährlich, fonbern geradezu unmöglich machten. Gie widerriethen ihm aus diefen Grunden bie geplante Bootfahrt auf bas Entschiedenfte, und Jatobsen beschloß baber, nicht ichon in Due, sondern erft in Manta, welches etwa unter 470 nordl. Br. an ber Westlüste von Gachalin liegt, bas Schiff gu verlaffen und bie Bootfahrt angutreten. erwuchs ihm aus diefer Menderung feines Entichluffes möglicher Beife bie Rothwendigfeit, ben Befuch ber Infel gang aufzugeben, denn ber Rapitan ber "Doris" erflarte ibm, daß, wenn in Maufa in Folge hohen Geeganges feine Moglichfeit fei, mit bem Boote ans Land gu fommen, Jatobien darein willigen mußte, mit ihm nach Wladimoftof ober Japan zu fahren, wohin bas Schiff bestimmt mar, ba es ihm wegen bes herannabenben Binters nicht möglich fei, um bes Reifenben willen an ber Rlifte von Gachalin fostzuliegen und die Gelegenheit zum Landen abzuwarten.

Unter so unsidjeren Aussichten also begann Jatobsen seine Reise nach Sachalin. Schon ber Anfang berselben war nichts weniger als verheißungsvoll. Der Amur war, wie fast immer in biefer Jahreszeit, ziemlich wassern, und so tam es, bag ber Dampfer nach mehr-

ftundiger Fahrt gegen Mittag ploplich feft fag. Er wurde zwar balb wieber flott, aber nur um chenfo fcmell wieber auf ben Grund ju gerathen, und fo war benn bie gange Fahrt am Rachmittage nichts als ein fortwährenber Wechsel zwischen Festfahren und Lostommen. Bum Glud fuhr der erfahrene Rapitan nur mit wenig Dampi, und ferner mar Die Cohle bes Strombettes im Bangen fteinfrei, fo bag bas Schiff ohne Led bavon fam. Aber erft am nadiften Dlorgen gelangte die "Dorie" in bas Meer hinaus, da man wegen ber Befährlichteit bes Fahrmaffers am Abend vorher Unter geworfen und wahrend ber Racht fill gelegen hatte. Die Rufte des Festlandes mar boch und fteil, während bie von Sachalin flad, und fanbig ba lag; an beiben zeigten fich teine Anfiedelungen, wenn auch fruher folde von Giljaten am Infelgestade vorhanden gewesen find. Rach turgem Aufenthalte in der Caftries-Vai benn bas Schiff bielt fich junachft an ber Teftlandstiffe gelangte man nach einer ruhigen Rachtjahrt quer liber ben Sund am frühen Morgen bes 9. Oftober nach Due, wo Roblen eingenommen werben follten.

Due ift ein Militar- und Befangenenpoften und liegt anmuthig zwischen zwei Bilgeln in einem nach ber See fich öffnenden Thale. In Folge der in feiner Habe liegenden Stohlenbergwerte ift ber Schiffevertehr hier ein giemlich bedeutender, leider aber ift es nur bei ruhigem Wetter möglich, bie weit in bas Meer hinaus gebaute hölgerne Landungebrlide zu erreichen. Ueber bie Einwohnerjahl giebt der Reifende nichts an; immerbin tann diefelbe für bortige Berhältniffe nicht gering fein, ba fich zwei Rirchen in bem Orte befinden. Jatobien benugte ben Aufenthalt, welchen die "Doris" nehmen unfte, gur Befichtigung des Roblenbergwerts, welche ihm von dem Befehlehaber ber Garnifon in guvortommenbfter Beife gestattet wurde. Der Stolleneingang, burch ben er in bas Berg. wert eintrat, befand fich nur wenige Meter body über dem Meeresspiegel und führte in einen fehr engen Schacht, ber fich ziemlich fteil in bas Innere des Berges, in welchem bie Dline angelegt war, hineinerstredte. In biefem Schachte läuft ein Schienenstrang, auf welchem in fleinen Rarren, bei beren Fortbewegung fich bie Arbeiter fehr tief buden muffen, die Rohlen an ben Ausgang bes Bergwertes gefchafft werben. Das Kohlenlager ift nicht fehr machtig und liegt ichrag mit einer ungefähren Beigung von 450, icheint fich jeboch ziemlich tief in bas Innere ber Infel hinein gu gieben. Die Arbeiter, welche in bem Bergwerte beschäftigt sind, sind burchweg Sträflinge. Diese werben auch dazu verwandt, die anlausenden Schiffe mit Kohlen zu versorgen. Es ist das eine Arbeit, die bei dem fast immer hohen Seegange nicht leicht zu bewerkstelligen ist, so daß viele Kohlen bei dem Transport aus den Leichtertähnen in das Schiff in's Meer sallen und verloren gehen. Uebrigens muffen die Mannschaften der Schiffe sehr vorsichtig sein, um zu verhindern, daß die an Bord beschäftigten Sträflinge sich dort versteden und so ihrer Besangenschaft entgehen, denn zu Fluchtversuchen haben alle russischen Gefangenen in Sibirien und Sachalin große Neigung, obgleich ihnen besonders beim Berannahen der schlechten Jahreszeit in der Freiheit meist ein viel schlimmeres

Love bevorfteht, als im Wefangnig.

Um Abend bes 9. Ottober, nachbem bie nöthigen Rohlen an Bord genommen waren, feste bie "Doris" ihre Tahrt nach Gilben fort. Schon jeht wehte ein fcharfer Rord. wind und herrichte bober Geegang; am folgenden Tage aber fteigerten fich beibe Schwierigfeiten, und es ichien unmöglich, die Landung bei Danta unter biefen Berhattniffen auszusuhren. Tropbem murbe fie nördlich von bem genannten Drte bei einem ruffifden Dorfe Ramene Rufunai versucht, und obgleich bie Rufte fteil und die Brandung an ihr und an bem vorliegenden Riff gang gewaltig wuthete, gelang fie über Erwarten gut. Anch am nächsten Tage war bem Reifenben bas Bild holb; bas Wetter flarte fich auf, und die Reife tonnte mit mehreren Unterbrechungen, welche burd ben Befud von an ber Rufte liegenden Minodorfern verurfacht wurden, ben gangen Tag hindurch in füblicher Richtung fortgefest werben. ichon am folgenden Tage wendete fich das Blatt, indem fturmifches Wetter und hohe Gee eintrat, welche bem Reifenden und feinen Begleitern an ben beiden folgenden Tagen nur mit Duhe vorwärts ju tommen gestattete und fie ant britten vollständig an der Fortsetzung ber Fahrt hinderte. Gludticher Beife fanden fie ein Dbbach in einer einsamen und von ihren Bewohnern gur Beit verlaffenen Minobutte und fonnten ein in ber Habe gelegenes Dorf leicht erreichen und fich von bort ber verproviantiren, fo baß fie gegen bie Unbilben ber Bitterung und gegen Entbehrungen mahrent ber fieben Tage, welche fie bier gubringen mußten, einigermaßen geschutt maren. Um achten Tage endlich hatte fich ber Wind fo weit gelegt, bag fle es magen tonnten, wieber in Gee gu ftechen, und ibr Menth murde baburch belohnt, daß fich bas Wetter immer mehr und mehr befferte, fo daß fie am 21. Ottober Abends ohne befondere Wefahr Daufa erreichten.

Maufa ift ein Minoborf von ungefähr 20 Blitten, in beren Mitte fich ein englifder Raufmann angefiebelt hatte, ber einen lebhaften Sanbel mit Dorfden, Baringen und Geetohl unterhalt. Un ibn war Batobien empfohlen, und baber fuchte er ibn fogleich auf, um fich feiner Unterftugung bei feinen Commlungen gu versichern. Er hatte auch gehört, bag biefer Berr eine große Antorität unter ben Ainos von Dlanta befige. Leiber aber traf ber Reisende ben Raufmann - Denbigh war fein Rame — nicht zu Saufe, da berfelbe in Weschüften nach Rorfatowa gereift war. Da er jedoch nach ber Ausfage feiner Frau, welche eine Japanerin mar, in Rurgem gurud. tehren follte, fo folgte Jatobsen ber an ihn gerichteten Ginladung, in dem Saufe bes Englanders feine Anfunft gu Das Wetter mar in ben nächsten Tagen ungunftig; es regnete fast unaufhörlich und der Wind fteigerte fich ju orfanartiger Deftigfeit, wie bas in biefer Jahres. geit an ber Weftfufte von Gachalin haufig vortommt. Leiber wird burch biefe Sturme auch haufig Ungliid angerichtet; zwei Brade, welche im Jahre 1883 an einem Tage bor Dlaufa gescheitert waren, lagen noch als ein Spielball ber Wellen ant Strande. Theils burch Diefes Schlechte Wetter, theils burch bie Boffnung auf die Rudlehr bes Berrn Denbigh, welche, wie man immer von Renem versicherte, jeden Tag erfolgen tonnte, ließ fich ber Reifende bewegen, bis jum 3. November in Dauta gu verweilen, ohne daß er im Stanbe gewesen mare, mahrend biefes Aufenthaltes irgend einen falten Tag zu tonftatiren, wenn auch mehrere Dale bichter Schneefall eintrat. Enblich am genannten Tage fuhr Jafobsen ab, traf aber balb barauf mit Denbigh jufammen und fehrte mit ihm noch einmal nach Mauta gurud, um mit feiner Unterftugung bei ben dortigen Minos Einfäufe ju machen, weil er auf eigene Sand fast nichts hatte erhalten tonnen. Hachbem er feinen 3med vollständig erreicht hatte, brach er am 9. Rovember jum zweiten Dale von Mauta auf, obgleich bas Better wieder febr fturmijch mar, und gelangte am Abend zu bem fleinen Minoborfe Zotombo (460 30' nordl. Br.).

Die gange bis jest befahrene West tufte von Sachalin wird von Felfenriffen begleitet, welche balb in einfacher, bald in boppelter Reihe in einer Entfernung von etwa 20 bis 30 Faben und weiter bem Strande ziemlich parallel verlaufen. 3wifden ihnen und ber Infel ift bas Meer faft ftets ruhig, und es wilrbe baber bas beste Fahrmaffer abgeben, wenn nicht ber Bafferstand ein außerorbentlich flacher wäre. An einzelnen Buntten tann man fast trodenen Fuges von ber Infel zu ben Klippen gelangen, an anberen Stellen wiederum fdmantt die Tiefe des Baffers gwifden 30 und 60 cm, während Orte mit größerer Tiefe nur außer-ordentlich selten vorfommen. Daber ift die Fahrt mit fleinen und leichten Booten zwischen ber Infel und ben Riffen fast unmöglich, noch viel mehr aber mit einem fo ftart belabenen, wie bae bes Reifenben mar. Go ift man benn gezwungen, im Mugemeinen außerhalb der Riffe ju rubern, und bas ift besonders deshalb im höchsten Grade gefährlich, weil man bei plöglich auftretenbem Sturm - und diese ploglichen Sturmericheinungen find bort nicht felten - feinen Schut finden fann. Buchten find in den Riffen nur felten vorhanden, und Ginfdnitte, durch welche man an bas ichugende Ufer gelangen tonnte, giebt es ebenfalle nur in geringer Angahl. Daher pflegen felbit foldje Beute, welche bie Rufte und ihre Berhaltniffe genau tennen, die Bootreife an berfelben nur in der guten Jahredzeit und bei ruhigem Better gu unternehmen, ein Umftand, ber erft recht beutlich hervortreten lagt, wie groß bas Bageftud mar, bad ber Reisende bei biefer Fahrt unternahm.

Schon am Mittag bes folgenben Tages - am 10. November - mußten fie fublich von Tofombo ihre Sahrt von Renem unterbrechen, weil ein Sturm heraufzog, ber, als fie faum ihr Boot and Ufer gezogen hatten, unter furchtbarem Ednregeftober loebrad und bie Wellen fo boch binauf an bas Land fchlenberte, bag fie ihr Boot nur baburch por ber Befahr, weggeriffen zu werben, bemahren tonnten, daß fie es eine gange Strede vom Ufer entfernten. Gludlicher Beife lag an ihrem Landungeplage eine Strofbutte, wie fie die Seetobl fammelnben Roreaner und Japaner an ber Rufte von Gachalin haufig errichten. Diefe bot Jalobsen und feinen Begleitern ein allerdings ziemlich luftiges Dbbach, und der nahe Bath lieferte Brennholy in Gulle. Das lettere war um fo erwünschter, ale bie Statte, welche bieber nur wenig bemertbar gewesen, empfindlich zu werden anfing. Das gegen war es ichmer, die nöthigen Rahrungsmittel, befonbere Gifche, herbeiguschaffen, weil ber Fang in ber letten Beit schlecht gewesen war, und die Bewohner ber nächsten Ainobörfer entweber gar teine, ober boch nur so wenige besaßen, als sie für sich selbst nöthig brauchten. Der Sturm hielt — wenn auch nicht mit immer gleicher Heftigkeit bis zur Racht vom 19. zum 20. November an, und erst am 21. November war die See so ruhig, baß Jasobsen den Ausbruch wagen konnte, nachdem er anderthalb Bochen unthätig hatte sestliegen mütsen. Die Fahrt an diesem und dem nächsten Tage war wenig stürmisch und dabei interessant durch den Andlid des reichen Thierlebens, welches sich an der Küste entwickelte.

Das Meer wimmelte von Walfischen, welche gu hunderten fichtbar murden, in Rudeln dicht an bas Boot heranichwammen und beffen Infaffen burch bie Befahr, umgeworfen zu werben, angftigten. Die machtigen Thiere bielten fich beebalb fo bicht an ber Rufte ber Infel, weil fie auf eine Art von Stinten, die in großen Schaaren in ber Rafe bes Landes dahingogen, Jago machten. Auch Gec. lowen maren in großen Mengen borhanden. Gin Uferfelfen, welcher von ben Minos megen feiner Form für bie Berfteinerung eines Riefenpangere gehalten wird, mar bon Seelemen vollständig bebectt, ba die Thiere fich dort bin por ben Balfifchen geflichtet hatten. Die Reisenden tonnten ber Berfuchung nicht wiberfteben, auf die plumpen Thiere, welche fie im Borbeifahren mittend angrungten, ju ichiefen, ohne jedoch etwas auszurichten, ba fie nur Schrotflinten befagen. Offenbar aber nahmen bie Geelowen ichon biefen Berfuch eines Angriffe fehr übel, benn, taum maren bic Schuffe verhallt, fo malgten fie fich bon bem Felfen in bas Meer und verfolgten bas Boot mit furchtbarem Gebrill, fo bag bie Reifenden ihnen nur mit Dilbe entfamen.

Richt lange barauf tam bas Leuchthaus in Gidt, welches bie ruffifche Regierung auf Rap Brillon bat errichten laffen. Diefes Rap ift ein in ber Form eines unregelmäßigen Biereds in bas Deer vorfpringendes Plateau, welches von zwei Sugein überragt wirb, bon benen ber eine bas Leuchthans und bie hölgernen Wohngebande fitt die dienftthuenben Solbaten und Matrofen tragt. Rings herum fallt bas Ufer fteil jum Deere ab, und nur auf ber Beffeite befindet fich eine niebrige Lanbestelle, welche noch burch ben Umfland einen befonderen Werth erhalt, bag fie von einem porgelagerten Riffe gegen ben Andrang ber unruhigen Gee gefdust ift. Minos fürchten fich fast alle bor ber Umfegelung bes Rape, an beffen Fuße die Brandung gewaltig toft, und lanben beehalb gern an biefer Stelle, gieben ihre Rahne quer über bas Plateau und laffen fie auf ber anderen Seite in bas Baffer ber Ainobucht hinabgleiten. Auch bie in ber Begleitung Jatobsen's befindlichen fprachen fich für bie Musführung diejes Experimentes aus, ber Reifende aber war wegen ber Schwere feines Bootes anberer Deinung, und in ber That gelang die Umichiffung ber gefährlichen Stelle ohne nennenewerthe Schwierigfeiten. Den Rachmittag und bie folgende Racht blieben bie Reifenben bann als Bafte ber Befapung bee Boftene liegen und murben mit ber größten Freundlichfeit behandelt, da alle froh waren, einmal etwas von ber Augenwelt ju boren. Unter gemöhnlichen Berhaltniffen bleibt ja biefes Leuchthans volle feche Monate von allem Berichr abgefcnitten. Am folgenden Mittag, wo die Luft fo flar war, daß man die gegenüberliegende Rlifte von Beffo beutlich erfennen tonnte, wurde bann die Rahrt nach Rorfatowa fortgefest und nach Ablauf von drei Tagen, um Mittag des 26. Rovember, beenbet.

Das Ufer ber Aniwabucht, an welchem fie babinfuhren, fiel ftellenweise hoch und fteil zum Meere ab, mahrend es an anderen Buntten wieder fich langfam jum Bafferfpiegel binabfentte. Stellen wilrbe man gewiß einen weiten Blid in bas Innere bes Landes gehabt haben, wenn nicht bie hart am Ufer beginnenben Radelholzbestände, welche hier bie Dichtigfeit von Urmalbern erreichen, binbernb entgegengetreten maren. Dehrere größere Glitfe und eine Denge von fleinen, ichnell fliegen. ben Bachen durchschnitten die Rufte - unter jenen auch ber Truotaga, welcher vom Animabnien nach Maula aufwärte führt. Much bicfe Rufte von Gachalin ift von Miffen begleitet, welche in einer Entfernung von ungefähr 1 km mit bem Stranbe parallel berlaufen. Daburch wird ein breiter und auch für größere und ichwerer beladene Boote gut fahrbarer Ranal gebildet, welcher namentlich bei Rordweftwind fo ruhiges Waffer hat, bag man glanbt, auf einem Fluffe, nicht aber auf dem Dieere, ju fahren. Bahrend ber Fahrt aller. binge, welche Jatobien hier unternahm, lagen die Berhaltniffe ungunftiger. Es wehte ein magiger Wegenwind, ber aber völlig ansreichte, bas Bormartstommen gu erichweren und ben Reifenden mehrmals gu gwingen, bie ihn begleitenben Minos und feinen golbifchen Dolmeticher ans Land gut feben und burch fie bas Gahrzeug weiter gieben gu Bon ftebenden Rieberlaffungen murbe mahrend biefer breitägigen Jahrt faft teine Gpur bemerft; nur am Truotaga ftand ein fleines Giljatendorf von wenigen Butten. Dagegen fab man haufig einzelne fleine Bauschen am Strande, wie fie von ben gum Gifch. fange hier weilenben Roreanern, Japanern und Minos angelegt zu werden pflegen. Das Thierleben im Deere war auch hier febr reich, ebenfo wie an ber Wentfifte, und Balfifche und Geelowen zeigten fich wieder in großen Edjaaren.

Rach ihrer Antunft in Rorfatowa wurden die Reifenden bon bem Gouverneur von Gud Sachalin, bem Dberft Bogorowitich, auf bas Liebenervürdigfte empfangen, obgleich fie in Folge ber letten Wochen in ihrem Meugeren fehr beruntergefommen aussaben. Diefelbe freundliche Anfnahme fanden fie auch fonft überall bei ben Sonoratioren bes Ortes, wie benn ber Reifenbe Itberhaupt bie Buvortommenheit ber fibirifden Ruffen que befferen Ständen und befonbere bie ber höheren Beamten nicht genug gu ruhmen weiß. Rorfalowa, welches jugleich Militarpoften und Deportationeort ift, liegt ebenso wie Due höchst anmuthig in einem Heinen Thale an ben Abhängen zweier Bilgel, an ber Dftfufte bes Animabufene. Ge ift ber Mittelpuntt für bie Bermaltung bee füblichen Gachalin und beberbergte gur Beit von Safobsen's Anwesenheit in etwa 60 Saufern ungefähr 700 Bewohner, von welchen etwa 250 Solbaten waren, mabrend ber Reft mit Musnahme einiger Civilbeamten und Gefchäftelente aus Berbannten beftanb. Die letteren gerfallen in zwei Rlaffen; entweder nämlich find fie wegen politischer Bergeben ober geringerer Ariminalverbrechen gur Anfledelung verurtheilt, ober fie merben megen fdwerer Berbrechen im Gefangnig internirt gehalten. Die Berbindung bee Ortes mit ber Außenwelt ift icon im Frahling und Commer, wo er in jebem Monat nur zweimal von ben Boftbampfern angelaufen wird, eine hochft mangelhafte; im Berbfte und Winter aber eriftirt außer einer zweimaligen hundes ichtittenpoft nach Due nicht ber geringfte Bertehr, fo bag der Oberft Bogorowitich nicht gang Unrecht hatte, wenn er Rorfatowa dem Reifenden gegenither als ein von Gott und Menichen verlaffenes Reft bezeichnete. Um fo mehr icheinen die Bewohner bes Poftene barauf bedacht gu fein, ihr leben gu genießen; menigstene herrichte mabrend

ber Anwesenheit Jasobsen's eine solche Fulle von geselligen Bergultgungen, daß sie diesem saft zu groß wurde. Richt nur traf man einander in den Häusern der einzelnen Honoratioren, sondern es wurden sogar Concerte und theatralische Borstellungen arrangirt, bei welchen Soldaten und Berbannte mitwirlten, und so blieb sast tein Tag ohne Bergnügungen. So angenehm Jasobsen dieselben nach den Anstrengungen der Seereise zunächst auch empfand, so widersstrebte ihm doch der starte Genuß geistiger Gestränke, besonders des Branntweines, dem die russischen Officiere und Beauten im Ueber-

mage hulbigten. In ber Umgegend von Korfatowa find auch einige ruffifche Bauern angefiedelt, welche jedoch in Folge ihrer Erägheit und Trunffucht felten vorwärts fommen; die meiften Bewohner ber umliegenden Dorfer aber bestehen aus Berbannten, Die auch im Inneren ber Infel ziemtich gablreich Jatobien hat ben Ginbrud gevertreten finb. wonnen, bag bie Befangenen auf Cachalin fich über ihr Loos nicht beflagen tonnen. 3bre Bohnungen, welche aus Solzbaraden bestehen, find allerdings bisweilen nicht geräumig genug für bie Denge ber Infaffen, indeß ift man in biefer Richtung bemubt, Wandel zu fchaffen. Undererseits ift die Berpflegung mit Speife und Trant nicht nur reichlich, fondern auch gut, und in manchen ber Berbrecherborfer befinden fich Babehaufer mit fo vortreff. licher Einrichtung, daß fie einer europäischen Großstadt gur Chre gereichen murben. Bewiß ift biefe Fürforge für bie Berbannten fehr anertennenswerth, boch icheint bie Dilbe gegen biefelben bisweilen auch gu weit getrieben gu werben. Go erguhlt ber Reifenbe, bag einflugreiche Berfonlichfeiten in Korfatowa ber Deinung waren, bag gwei Straffinge, welche ein altes Chepaar ermordet und beraubt hatten, nicht etwa hingerichtet, fonbern mit 100 Rnutenhieben beftraft werden miligten, weil bas gleiche Berbredjen auch in einem anderen gleichen Falle nicht ftrenger geahndet worden ware. Die Folge biefer falich an. gebrachten Dilbe ift diefelbe wie auf dem fibiri. ichen Festlande; die Sträflinge laffen ohne Furcht vor ber Strafe ihren verbrecherischen Reigungen gern bie Bugel ichiegen, fie fuchen, wo fich ihnen irgend Belegenheit bietet, gu entflieben und brandichagen bann in ber abfceulichften Beife bie einzeln liegenben Dieberlaffungen ber ruffifden Bauern, befonbere aber bie Dorfer ber Gingeborenen, welche hier deshalb ebenfo feindselig gegen fie gefinnt find wie im Amurlande. Uebrigene moge in Diefem Busammenhange noch die Bemertung Plas finden, bag in Rorfatowa felbst fiber fo fdwere Berbrechen wie bas oben genannte nicht abgeurtheilt werden barf, fonbern bag berartige Falle ber Entscheidung ber Gerichte in Due ober

Alexandrowet auf bem Festlande unterstehen.
Der Aufenthalt in Korsafowa war sür Jakobsen trot aller Freundlichteit, welche er ersuhr, ein sehr peinlicher, da er vom 26. November bis zum 30. December währte, also einen Zeitraum, während bessen der Reisende die Ostfüste von Sachalin hätte besuchen, die Insel durchfreuzen und wieder auf das Festland hätte zurückgelangen können, wenn die Berhältnisse glünstiger gewesen wären. Aber Jakobsen war in seinen Dispositionen von zwei Faktoren abhängig, die er nicht beherrschte. Zunächst war es nöttig, daß reichlicher Schneesall und strenge Kälte eintrat, damit die nöttige Bahn sür eine Schittenreise durch das Innere entstände; beides aber ließ bis zur Mitte des December aus sich warten. Ferner aber hatte ihm der Oberst Bogorowitsch entschieden abgerathen, auf eigene Hand die

Fahrt nach Due ju unternehmen, weil an ber Oftfufte feine ober nur febr wenige ruffifche Colbatenpoften beständen, und weil baber die Minos durchaus nicht geneigt fein wurden, ihm ju Bilfe zu tommen, mahrend er boch ohne beren Unterftlipung ficherlich feinen 3med nicht erreichen wllrbe. Bielmehr gab ihm ber Dberft ben Rath, fich ber nachften nach Due abgehenden officiellen Schlittenpoft anzuschließen, beren Abreife Ende December erfolgen wurde, benn als Infaffe biefer Boft wurde er erftens fehr fcnell vorwarts tommen, weil die begleitenden Beamten für punttliche Beförderung zu forgen hatten, und außerdem wilrbe er, geftüst auf die Autorität jener Beamten, feine Ginfaufe mit Leichtig. teit beforgen tonnen. Hus diefen Grunden mußte fich benn der Reifende wohl oder übel entschliegen, bis jum 30. Des cember in Rorfatowa auszuhalten, weil erft an diefem Tage Die Boft ihre Reise antrat.

Der Weg führte in nörblicher Richtung junadift eine furge Strede am Meere entlang und bog bann in bas Thal eines fleinen fluffes - Guffuja - ein, ber in vielen Windungen zu einem aus Rabelhölgern und Birfen gufammengesehten bichten Walbe aufwarte führte, ben man erft am nadften Tage wieder verließ. Auffallend waren bem Reifen-ben in biefem eine große Angahl von hohen und ftarfen Baumen, wie er fie in Sachalin nicht zu finden geglaubt hatte. Un biefen beiben fowie an bem britten Tage traf man nur auf wenige menschliche Nieberlassungen, welche entweder Wefangenen ober Minos als Wohnfige bienten. Bis bahin mar ber Weg recht gut; am lepten Tage waren fogar 50 Werft (circa 50 km) jurudgelegt worben. Das murbe aber am nachften Morgen anbere: tropbem erreichte die Erpedition am Abend bie Station Manue an ber Oftfufte ber Infel (etwa 480 nördl. Br.). Bon hier aus begann ein außerordentlich fcwieriger und gefahrvoller Theil der Fahrt. Der Weg fihrte hart am Deere bin, baffelbe mar aber erft mit einer bunnen Giebede überzogen, welche noch nicht im Stande war, belabene Schlitten ju tragen, jo daß alfo an ein Ausweichen vor hinderniffen nach Diefer Geite bin nicht zu benten mar. Ebensowenig aber war bas nach ber anderen Geite bin möglich, benn bier erhoben fich in zusammenhängender Linie fteile Felswände von 40 bis 60 m Sohe. Die Strafe war an vielen Stellen so abschüssig, bag bie Schlitten häufig umschlugen und außerbem war fie auch mit übereiften Steinbloden fowie mit Schollen befaet, welche letteren die Brandung and Land geworfen und bier und ba formlich aufgetblirmt batte. Und doch war diefer Theil des Weges noch gut zu nennen gegenüber bemienigen, den man am Rachmittage beffelben Tages in Angriff nahm. Bon einer Strafe war bier nichts mehr ju feben, die beeiften Steinblode wuchfen gu Gelfen, über weldje die hunde ohne menschliche Bilfe nicht hinubertommen fonnten, und wenn bisher bie Thiere bie Schlitten und ihre Infaffen vorwärte gebracht hatten, fo mußten bie letteren jest jenen benfelben Dienft leiften. Die Schlitten, von welchen man die Sunde lofte, mußten über die Gelfen binlibergehoben werden und erlitten babei natilitlich vielen Schaben, und baffetbe Experiment mußten die Reifenden auch mit den Bunden machen. Ginmal fperrte ein unüberfteiglicher Gele vollständig ben Weg; man mußte fich entichliegen, den Weg über bas bilnne Gis bes Meeres gu nehmen, und obgleich alle Schlitten einbrachen und auf wenige Hugenblide versanten, gelang es boch, wohlbehalten wieder an Band gu tommen. Dan hatte bas Wepart badurch geschitet, bag man mafferbichte Deden bariber gejpannt hatte, und in ber That blieb jenes auch von ber Raffe unverlett; bei ber ftrengen Ralte aber, welche herrichte, gefroren bie Schlitten fogleich ju großen Gieblocken, beren Transport liber die Felsen nun erst recht große Schwierigteiten machte. Wie surchtbar der Weg gewesen war, den die Expedition an diesem Tage hatte machen muffen, geht daraus hervor, daß, als man am Abend um 7 Uhr in einem Dorje Rast machte, eine Strede von 15 Werst in 12 Marschstunden zurückgelegt worden war.

Auch ber folgende Tag brachte bie Expedition nicht weit pormarts, weil man, um die Gefahren der Ruftenfahrt gu vermeiden, einen Gluß als Weg benutte, beffen Eis fo glatt war, daß die Bunde auf ihm taum Jug faffen tonnten, und weil ferner ein bichter Walb, burch welchen fich bie Strafe weiter hingog, noch größere Binderniffe bot. Der in bemfelben liegenbe Schnee mar namlich fo lofe, bag er erft mit ben Schneeichuhen festgetreten werben mußte, the man ibn als Kahrbahn benugen tonnte. Als man baber am folgenden Tage erfuhr, bag die Schwierigleiten an ber Rufte nicht mehr in bem Dage vorhanden feien wie fruher, bog man wieder nach Diten um, und nachdem man ben Strand erreicht hatte, folgte man ihm bis Taraita, und traf baselbst nach fünftägiger Fahrt am Abend bes 10. Januar ein. Auch diefer lette Theil des Weges war in mander Binficht fehr beschwerlich gemesen, namentlich hatten bie Reifenden aber burch die enorme Ralte, welche allmählich eingetreten war, und durch Mangel an Lebensmitteln für fich und die hunde ju leiben, weil in ben wenigen Mino. nieberlaffungen, bie paffirt wurden, fast gar feine Fifche vorhanden waren. Um fo wohler that ihnen ber Aufenthalt in Taraita, wo Jatobien zwei Tage in dem gaftfreien Saufe

eines ruffischen Raufmannes Aufnahme fand.

Taraita liegt im innerften Wintel bes Terpjenijas bufens, welcher befanntlich burch bie Oftlufte ber fcmaleren Subhalfte und die Gublufte ber breiter vortretenden Nordhälfte von Sachalin gebilbet wird. An diefes weite Deereebeden Schließt fich in nordlicher Richtung noch eine fleinere Bucht an, die mit jenem durch eine fchmale Dleerenge in Berbindung fleht, und an eben diefer Deerenge liegt Taraita. Geine Lage ift infofern gunftig, ale fie ben Bugang ju bem bedeutenbften Thuffe ber Infel, bem Boronai1), beherricht, welcher in ber Richtung von Norden nach Guben läuft und mit feinen oberen rechten Buffuffen bis in bie Dabe von Due führt. Da bas Bebiet, welches ber Boronai burchftromt, im Allgemeinen eben, ber Bafferreich. thum bes Fluffes giemlich groß, und feine Tiefe bis auf 30 bis 40 km oberhalb feiner Munbung Aberall 21/2 bis 3 m ift, fo ift er flir japa-nifche Dichunten fehr gut ichiffbar und wird von ihnen auch viel befahren. Enbe April beginnt mit bem Aufgehen bes Gifes bie Flußichiffahrt und fie bauert bis in den November hinein. Die Japaner fuchen ben flug besonders beshalb gern auf, weil er reichen Ertrag für ben Fischfang liefert. Im Sommer ift er von vielen Delphinen belebt, welche vom Meere aus in ihm emporfteigen, im Winter aber fangt man in ihm eine befonbers große Art Schmely. Much an ber Stufte in ber Ums gebung von Taraita haben japanische Fischer jahlreiche Stationen angelegt, von benen aus fie wahrend bes Sommers ihr Gewerbe betreiben. Gie fangen hier namentlich verschiedene Lachsarten, welche fie auf ber Stelle in ihren Schiffen einfatzen und nach Japan ein-fchiffen. An bie ruffifdje Regierung muffen fie fur bas Bub (16,4 kg) frifch gefangener Fifche 5 Ropeten Abgaben gahlen, fo bag bem Staate zwar eine gang beträchtliche Ginnahme aus biefem Mufenthalte ber Japaner erwächft, bag

aber bie Ainos ihrer Beute baburch verluftig geben und leicht bem Sunger im Binter ausgesetht finb.

Dem Bluffe Boronai folgte ber Weg, ben Jafobien am 13. Januar wieder antrat, auf einer langen Strede. Er war im Mugemeinen gut; balb benutte man bas Eis bes Stromes, bald aber verließ man ben Flug wieber, um nicht alle feine gahlreichen Windungen mitmachen gu muffen. Die Unwohner bee Fluffes find nicht mehr Minos, fonbern Drofos, ein tungufifcher Stamm, über ben unten noch weiter die Rebe fein wird. Die Gegenb war junadift flach und zeigte Steppen charafter, und nur hier und ba murden einige Baume fichtbar. Gpater aber fuhren bie Reifenben burch bichten Rabelholzwalb, ber fich besonders am linten Ufer bes Stromes ausbreitete. wo auch eine niedrige Sügelfette emporftieg. Im vierten Reifetage mechfelten bie beiben Lanbichafteformen mit einander und ebenjo am fünften, nach beffen Berlaufe die Expedition den ruffischen Boften Tiennoma ober Ritoweti erreichte, wo eine langere Raft gehalten murbe, um den durch Sunger und Unftrengungen ermitbeten Sunden eine Erholung ju gonnen, benn auch in ben mahrend ber letten Tage paffirten Ortichaften waren nur wenig Fiiche zu haben gewesen. Uebrigens gab es zwischen Taraita und Ritowsti (etwa 50° 20' R.) nur wenige Rieberlaffungen, fo bag bie Expedition breimal bie Racht im Freien hatte gubringen miffen, mabrend bas Thermos meter ftete über 200 R. unter bem Wefrierpuntte wies und am 17. Januar fogar auf - 280 fiel.

Tiennoma ober Ritowsti ift eine Berbrecherftation, in welcher fich jur Beit von Jatobfen's Befuch 300 Straflinge und 130 ruffifche Golbaten befanden, wahrend in der Umgebung auch eine Angahl von Freigelaffenen wohnten, die jedoch mit bem bauerlichen Gewerbe, bas fie treiben, nicht recht vorwarts famen. Das Wefangnig und alles, was mit ihm zusammenhing, war, wie fich Jakobsen burch eine Befichtigung Uberzengte, im beften Buftande, und bie Leiter ber Unftalt bewiesen bem Reisenden burch ihre Liebenswürdigfeit, wie angenehm ihnen in ihrer Ginfamteit ber Befuch civilifirter Menschen mar. Ritoweti bilbete bamale ben Endpuntt ber Telegraphenlinie, welche Sachalin mit bem Festlanbe verbinbet, bod plante man ichon, wie Jatobsen berichtet, die Beiterführung ber Leitung nach Rorfatowa. Bemerkt fei noch, daß, obgleich bie Ralte in ber Umgegend ber Station eine bebeutende ift, boch ber Bambu noch in ber Starte eines Fingers angetroffen wird. Daffelbe Leiben, welches ber Reisende ichon bisher von Korfatowa an hatte erdulben milffen - ben Dangel an Fischen für bie Bunbe fagte man ihm auch für ben Reft feiner Infelreife vorber, ja man fprach fogar bie Befurchtung aus, bag er feinen feiner Sunde lebendig nach Hitolajewof bringen würde. Die Stimmung, in welcher er die Weiterreife antrat, war baber nicht die beste, besonders ba er fich in ben Tagen vorher ben rechten Jug verlett hatte und die Ralte unveranbert eine grimmige blieb. Auch trug ber Umftand nicht zur Aufheiterung für ihn und seine Benoffen bei, daß bie nächfte Wegftrede ale eine befondere unfichere galt, weil gerade in diefer Wegend viele fchwere Berbrecher angesiebelt maren. Dennoch tamen fie ohne Unfall liber diefelbe hinmeg und erreichten am folgenben Tage bie Baffericheibe gwifchen bem Boronai und Tymi, welcher lettere nach Norden ftromend etwa unter 52° 10' 92. an der Oftlufte in ben Regibufen fallt. Bon bem Buntte aus, mo die Erpedition ben Ramm bes maffericheibenben Bebirges überschritt, hatte man eine weite Aussicht nach Norben und Giben, und es zeigte fich bem Reifenden hier besondere bie mulbenformige Bilbung

<sup>1)</sup> Der Rame En, welcher fich hier und ba auf ben Rarten findet, ift in Sachalin felbit gang unbefannt.

ber nörblichen Infelhälfte, indem bie weiten Diefebenen ber beiden genannten Fluffe im Dften und Weften von mehr ober weniger hohen Gebirgetetten flantirt und fo von ben umgebenden Meeren getrennt werben. Am wenigften hervorragend ericien bie Ruftenteite zwischen ber Munbung bes Tymi und bem Rorbenbe ber Infel, boch war fie auch bort vorhanden. Die mulbenartige Bertiefung bes Inneren erlitt nur durch bie eben erfliegene Baffericheibe eine Unterbrechung. Diefer Bobengug fleigt bon Suben ber allmublich empor, während er nach Rorben bin ziemlich jab abfallt, fo bag bie Reisenden bei ber Thalfahrt bie Rufen ihrer Schlitten mit biden Striden umwinden mußten, um ein allgu ichnelles Sinabgleiten gu

Rach lleberwindung bicfes hindernisses naherte sich die Expedition der Westlüste von Sachalin, die auf guten Wegen in nördlicher Nichtung versolgt wurde. Dier gab es in den Obrsern auch Fische in Menge, so das die hunde neu gesstärtt in vollem Maße ihre Schuldigleit thaten. Nur einmal uoch mußte die Reise in einem Gitzsendorfe auf einen Tag unterbrochen werden, weil ein so surchtstater Schneesturn ausbrach, daß wan an die Jortsehung der Fahrt nicht denten konnte. Die leyte Nacht auf der Insel brachte Jasobsen in dem früheren Soldatendorfe Bogodi zu, welches auf der Ostseite der schnealten Stelle des Tatarenjundes lag, und am Morgen des 28. Januar betrat er wieder den Boden des assatischen Festlandes, nachdem er sast vier Monate auf Sachalin zugebracht hatte.

Bon biefer Zeit entfallen auf bie Reife bon Due bis Rorfatowa 17 Tage, auf ben Aufenthalt im letteren Orte rund ein Monat, und diefelbe Zeit murde von der Reife bis auf bas Festland in Anspruch genommen. Unter ben erften 47 Tagen, welche Jatobien auf und in ber Rabe ber Infel gubrachte, befanden fich fast 30 Sturmtage, fo baß bas Urtheil über die Ungunft einer herbstlichen Reife an ber Beftfufte von Sachalin burch bie Erfahrung Jatobfen's Bestätigung fand. Dagegen war die Ralte mabrent biefer Beit im Allgemeinen erträglich und ber Schneefall nicht fehr bedeutenb. Während des Aufenthaltes in Rorfatowa war bas Wetter im Allgemeinen ruhig und angenehm; ftarfere Ralte zeigte fich erft gegen bie Mitte bee December und ebenfo murbe erft feit biefer Zeit ber Schneefall fehr fart. Endlich maren auf der Schlittenfahrt burch bie Infel nur zwei Tage gu verzeichnen, welche ftarten Schneefall brachten, wührend bie Ralte außerordentlich heftig auftrat. Tropbent wurde fie noch übertroffen burch die Temperatur, welche gu gleicher Beit an der Dlündung bes Amur herrichte; zuverläsige Leute gaben bem Reisenden bie tieffte, bort mehrere Tage hinter einander herrschend gewesene Temperatur auf -410 R. an.

Wenn man alle die Gefahren und Strapazen, welche Jatobsen auf ber Expedition nach Sachalin erduldet hat, in Anschlag bringt, so wird man ihm die Anertennung nicht versagen, daß er mit geringen Mitteln Tüchtiger geleistet hat und im Dienste der Biffenschaft, speciell der Winfeums für Bölfertunde zu Bertin, eine aufopferungsvolle Thätigleit entwickelt hat.

# Rürzere Mittheilungen.

## Runbichau über Die bentichen Schutgebiete.

Die Entwidelung unserer südwestafrikanisschen Kolonie, die sich so lange als eine werthlose "Sandsbilche" hat versöhnen lassen mussen, verspricht plöttlich eine Wendung zu nehmen, die mauchen Gegner der jungen deutschen Aolonialpolitik zu besehren geeignet sein dürste. Es sind daselbst, wie unter Ansang November aus Kapstadt gemeldet wird, große Goldlager entdedt worden, die Aussicht auf reiche Ausbente gewähren, und zwar sowohl in mehreren mächtigen zu Tage stehenden Duarzeissen, als auch in dem Sande des Swakop-Flusses, in einem Abstande von 70 bis 1800 km von der Walssischen.

Man wird nun nicht so sanguinisch sein ditrsen, an erwarten, daß sich das deutsche Südwestafrika dadurch über Racht in ein zweites Ralisornien verwandeln werde. Dazu sind in der Landesnatur zu manuigsaltige hindernisse gegeben. Immerhin könnte die Beschichte Südwestafrikas von jest ab leicht einen Verlauf nehmen, der eine ganze Reihe von Anstäugen an die Geschichte des berühmten amerikanischen Goldlandes dietet. Wo auf Erden hätte sich denn das Gold nicht als ein mächtiger Magnet bezüglich der menschlichen Wanderungen und Unternehmungen bewährt!

Was die Goldfundstätten auf dem Boden des bentichen Südwestafrika aller Wahrscheinlichkeit nach in erster Linie bewirken werden, ist: daß sie Arbeitekröfte in das Land ziehen. Ift dies aber einmal geschehen, so werden sich bald verschiedene andere Hispauellen herausstellen, die in dem Boden schlummern, und man wird ohne Weiteres daran

geben, dieselben praktisch nutbar zu machen. Die Goldminen werden es beispielsweise viel bester als die Rupserminen ermöglichen, Wasser aus größeren Fernen herbeizuleiten, und dieses Wasser vird natürlich außer dem bergmännischen Betriebe auch dem landwirthschaftlichen seine Dieuste leisten können. Sodann eröffnet sich aber auch durch die Goldsunde mit einem Male eine viel bestere Peripettive auf die Ausstatung des beutschen Südwestafrika mit modernen Verlehrslinien, und auf den Anschluß dieser Verlehrstinien an diesenigen des britischen und portugiesischen Südafrika und der holländschen Bancenrepubliken. Doch wir wollen das südwestsafrikanische Jutunstegemälde nicht weiter anssühren, als mit den realen Thatsachen verträglich ist.

Bas die Beschichte der wichtigen Entdedung betrifft, die der bentiche Reichstommissar Dr. Göring auf Grund eigener Anschauung in ihrem vollen Umsauge bestätigt bat, so ist es interessant zu ersahren, daß dieselbe durch den Engländer Stevenst eigentlich schon vor 30 Jahren gemacht worden ist. Erst als die deutsche Flagge über dem betreffenden Gebiete webte, ist sie aber von den Söhnen dieses Mannes, denen derselbe sein Geheinniß anvertrant hatte, weiter verfolgt worden.

Unt eine bessere öffentliche Sicherheit in bem Goldlande herzustellen, hat Dr. Göring übrigens bei der deutschen Reichsregierung die Organisirung einer berittenen Polizei vorgeschlagen, nach Art bersenigen, wie sie sich bei den hollandischen Bauern und in den englischen Rolonien (besonders in Britisch-Südafrista und in Canada) so vorziglich bewährt hat. Namentlich den räuberischen Gewohnheiten der Namaqua, die bisher auch bie Biehzucht in dem Lande sehr beein:

trächtigten, foll baburch in wirffamer Beife ein enbliches Biel gefest werben.

In Kamerun und Togoland ift man eifrig beim Exploriren, und wenn unfer Bolt für die Dlüben und Opfer, Die es am innerften Biutel bes Uninea Bolfes, öftlich und weftlich von ber Dinbung ber prächtigen Riger Bennes Schiffabrteftraße, aufzubieten im Begriffe ftebt, auch niemale irgend welchen materiellen Bewinn ernten follte - wie ce manche Ungludepropheten fo gern feben wurben -, fo milfte und boch in jedem Falle die Urt und Beife, in ber wir Die beutsche Afritaforschung an Diesem wichtigen Buntte foncentrirt jeben, mit großer Benugthnung erfüllen. Die brei Stationen welche bie beutiche Reicheregierung neuerbinge in dem aquatorialen Afrika errichtet hat, versprechen in dieser hinficht viel. Unterfteben biefelben boch Männern, die fich durch ihre Entbederfahrten bereits große Lorbeeren erworben baben: bie Station gu Batanga bem maderen Lieutenant Rund (unter Beiordnung bes Boologen Beifenborn und bes Botanifere 3. M. Braun), biejenige am Elephantenfec bem Dr. E. Bintgraff, und biejenige in bem Togo: Lande enblich bem Lieutenant François und bem Dr. Bolf. A. Rund ift bereits an feinem Biele angefommen, und von ihm werben wir baber aller Wabricheinlichfeit nach in Balbe wieber zu berichten haben.

Ein Bericht, ben ber Lehrer Chrisaller über seine Erfolge in ber im Februar 1887 eröffneten Elementarschule zu Kamerun erstattet, läßt ben Fleiß und Lerneiser ber schwarzen Duala Jugend in sehr günstigem Lichte erscheinen, während bagegen die Bäter sich ziemlich störrisch und untraktabel zeigen, und während der Unterricht an 20 Tagen wegen Krankheit des Lehrers ausgeseht werden mußte. Es wiederholt sich die Geschichte von Moses und den alten Israeliten, wie es schein! Die Alten mussen erst aussterden!

Alehnlich wie in bem ägnatorialen Weftafrika liegen bie Dinge auf Reus Guinca und auf dem Bismard-Archipel. Auch bort gilt es zunächst vor allen Dingen noch zu sorichen und zu vrüsen, welcher Art die natürlichen Reichthümer des Landes sind, und wie dieselben am zwedmäßigiten nundar gemacht werden können. In dem Raiser-Wilhelmslande ist gleichfalls Gold entdeckt worden, ein Goldssieder, wie in Sidseifta, ist dadurch aber niedt entstanden. Im llebrigen wird unter dem Abmiral Schleinih eistig an der Untersinchung und Aufnahme der Kisse gearbeitet — woden namentlich die sichönen Karten des Hauptmanns Treger Zeugniß geben —, es werden Berjuche gemacht, in das Innere einzudringen, Dr. Hollrung, Dr. Schneider und Dr. Schrader legen botanische und zoologische Sammlungen an ze.

Als Stütpunkte biefer Operationen dienen die vier bestehen: den Stationen am Finschlassen, am Konstantindasen und am Dapieldhasen (in Naiser-Wilhelmstand), sowie bei Mioto auf Utwan (Bismarkarchipel). Bezüglich der wirthschafts lichen Ausbeutung der Kolonie bieten sich der Nenguinea-Kompagnie nach wie vor gute Aussichten, wenngleich die genannten seuchwarmen Kustenpläße zwörderst auch nichts weniger als gesund heißen mögen. Daß eine künstliche Sanitirung dieser Orte möglich sein wird, stellen die Er-

fahrungen, die die Holländer in Batavia und anderweit gemacht haben, ziemtich außer Zweisel. Die Kompagnie hat, um den Plantagendau einzuleiten, ihre Ländereien zunächst auf dem australischen Martte feilgeboten.

In Oftafrita bat die Reise des Dr. Beters vor allen Dingen eine günstige Wirfung auf die Beziehungen zu bem Sultanat Zansibar ausgeübt, und außerdem ist es der oftafritanischen Plantagengesellschaft auch gelungen, Grundbefis auf der Insel zu erwerden, indem die große Plantage Kibneni durch Kauf in ihre hände übergegangen ist.

## Ans bem portugiefifchen Afrifa.

Man darf behaupten, daß das Eintreten Deutschlands in die Reibe der Kolonialmächte einen außerordentlich befruchtenden Einsluß auf die Entwidelung des gesammten Kolonialwesens ausgeübt dat. Anch diesenigen europäischen Nationen, die ihren überseeischen Beste bistang mit einer offendaren Gleichgültigkeit betrachteten und behandelten, und in deren Kolonien die Dinge in Folge dessen in eine sehr üble Lage gerathen waren, baben sich mit einem Male aufgerafft und angeschickt, die Kulturmission, zu der sie sich durch die Occupation weiter Landstricke in den fremden Weltkheilen verpflichtet haben, in ehrenvollerer und erfolgreicherer Weise als bisher zu erfüllen.

In vorderfter Reihe unter biefen Nationen fieht bie portugiesische.

Den Bebel gang an ber richtigen Stelle ansetzenb, ift biefelbe vor allen Dingen bagn geschritten, ihre Befigungen in bad Den ber interfontinentalen Schnellverfehrelinien bineinzubringen, und ce ift ihr bies anch bereits in einem febr hohen Grade gelungen. 3m Berlaufe von wenigen Jahren find beinahe alle ibre Kolonien mit submarinen Kabelleitungen ansgestattet worben, und chenjo bat ber Gifenbahnbau in ber neuesten Beit große Fortichritte in ihnen gemacht. Das neueste Ereignif von bedeutenber Tragweite, bas in biefer Begiebung gu werzeichnen ift, ift die Fertigstellung ber Gifen: bahn von der Delagoa-Bai nach ber Grenze ber filbafrifani: iden Republit (Transpaal), Die bem Beichluffe ber Boeren gemäß alebalb eine Fortsehung nach ben Borren Sauptstäbten Bretoria und Bloemfontein erhalten foll. Ebenjo bat man auch bie Berftellung einer Schienenftrage von Loanba, im Thale bes Bengo aufwärts, nach Ambaca in Angriff ge-

Daß die transoceanische portugiesische Macht, die in ein sehr bebenkliches Wanken gekommen war, dadurch in Afrika wieder auf einen viel sesteren Fuß gestellt werden wird, ist selbstverständlich. Ebenso werden dadurch aber auch die betressenben Gebiete einer besseren wirthschaftlichen Jukunst entgegengesischen twerden. Während die Anseckungen der Weißen in dem portugiesischen Afrika früher in einem beständigen Rüchweichen in der Richtung auf die Kilste hin der griffen waren, so verspricht die materielle und geistige Kultur der Laufasier nunmehr auch dier wieder tiefer und tiefer in den schwarzen Erdbleit einzudringen. E. D.

# Mus allen Erdtheilen.

# Guropa.

- In bem Rantafus hat ber Engländer Douglas Freshfield eine Reihe von hauptgivfeln bestiegen, darunter namentlich ben 5100 m hoben Tetnulb. Gleichzeitig erhalten

wir von M. Smirnoff in dem "Bulletin" der naturforschenden Gesellschaft zu Rostau einen interessanten Beitrag zur tautosischen Beitragen. Rach den Smirnoffschen Tabellen liegen die untersten Gleischerenden in der Etbrud-Kette 2504 m boch, in der westlichen Abai-Choch Kette 2176 m, in dem

Sochthal von Jugur 2266 m, an bem Ofthange bes Rasbet 2898 m, an bem Rordhange biefes Berges 2238 m, am Großen Ararat 2776 m und am Schach : Dagb 3162 bie Der Rantajus bilbet hiernach, wie nicht anders gu erwarten, bezüglich feiner Bergleticherung und begug: lich ber Lage feiner Schneelinie ben ftreugen Uebergang zwijchen ben europäischen Alpen und bem afiatischen Thianichan und hindufusch. Daß ber weftliche Rautajus eine gewiffe Alehnlichkeit mit bent himalangebirge zeigt, infofern als bie Schneelinie am Subhange erheblich tiefer liegt als am Dorbhange, ift befaunt,

## Afien.

- Die frangblifden Reifenben Bonvalot, Capus und Pepin (Bergl. "Globus" Bb. 52, G. 271) find nach ihren Banberungen in Babafichan und Auffischund Chinefisch Turlestan gludlich auf bem Boben Britisch: Oftindiene angelaugt, um von ba bie Beimreife nach Europa angutreten. 3bre toftbaren wiffenichaftlichen Cammingen baben fie leiber aus Mangel an Rameelen und fonftigen Transportmitteln zum Theil in Centralafien gurud laffen milffen, und nur bie botanische Sammlung haben fie in ber hauptfache in Gicherheit gebracht. Daß bie eingehenben Berichte, die die drei Derren demnächft zu veröffentlichen gebenfen, mancherlei Neues über das angegebene Forschungsgebiet enthalten werben, fann feinerlei Bweifel unterworfen fein.

- Ueber bas Rlima bes Chinefifden Reiches veröffentlicht B. Thirring in ber Meteorologischen Beitschrift (Jahrg. 1887, G. 279 ff.) eine Abhandlung, die die Untersuchungen S. Fripsche's und A. Bocitoff's in febr will: tommener Beise ergänzt, und ber wir deshalb auszugsweise Folgendes entnehmen: Die maximale Sommerwärme ift burch bas gange ungeheure Bebiet eine mertwurbig gleich förmige, während bagegen die maximale Binterfalte in ben verschiedenen Diftritten eine durchaus verschiedene ift. Die größte Julibibe ift in ben ubrblich gelegenen Orten (in Tafu 37,20 C.) faum um einen Centigrab geringer ale in ben füblich gelegenen (in Buhn 37,8%); bie größte Januarfalte nimmt bagegen in ber Richtung nach Rorben, fowie in ber Richtung von ber Rufte nach bem Binnenlande febr raich gu, und biefelbe beträgt in Buhu (am Jangtsetiang) - 7,2%, in Rinfiang (ebenfalls am Jangtictiang) - 100 und in Tafu (am Beho) - 17,20. Das Jangtiefiangthal, aus bem jum Theil vierjährige Beobachtungen vorliegen, bat ein ausgeprägted Rontinentalklima, daffelbe ift aber nicht gang fo erceffiv wie badjenige ber ungarifden Ebene. In Tfchontiang liegen die Extreme nm 39,5%, in Wuhu um 450, in Ninflang um 46,70 und in Hanton um 46,10 aus einander. Int Allgemeinen ift bem dinefischen Klima ein furger, aber ftrenger Winter eigen. Die Frofte beginnen in ber Regel erft im December und boren bereits gegen Enbe Februar wieder auf. Bas die Rieberichlage betrifft, fo find dieselben im Gitben und an ber Rufte viel reichlicher als im Norden und im Inneren. Bei Ranton belaufen fie fich auf 120 bis 150 cm, bei Beling aber nur auf 50 bis 60 cm, unb im Inneren giebt es weite Bebiete, Die ale nabegu regenlos bezeichnet werben muffen. Der Winter ift burch ben alebann vorherrichenden Rord, und Rordwestwind (in Folge bes hoben Luftbrudes über bem Montinente) außerorbentlich troden, beständig und flar, ber Sommer bagegen burch fub:

liche Binbe fin Gubching burch ben Gubweft, und in Rorb china burch ben Gub und Guboft) feucht und verandertich. Das Alima ber oftafiatifden Infeln - inebefondere Formofas - weicht natürlich von bemienigen bee Festlanbes erheblich ab.

#### Afrita.

- Dir. Montagu Aerr, bereits befannt burch feine 1884 ausgeführte Reise vom Rap nach bem Bambest und Rjaffa - See, ift, mit Empfehlungebriefen bes Marquis von Salisbury an bas britische Konfulat in Banfibar, und mit Inftrumenten von ber Rgl. Beographischen Befellichaft verfeben, am 24. November 1887 nach Banfibar abgereift, um von bort auf eigene Roften eine Reife quer burch Afrika Sein Blan geht babin, burch bas Land ber anuitreten. Masai nach bent Rorbende bes Bictoria-Rjanza und von ba nach Babelai, Emin-Bascha's Station, vorzubringen. Beiters hin will er feine Route bis ju einem gewiffen Brade nach Emin's Rathichlagen einrichten, gebenft aber weftwarte jum Tjab Gee und von ba jum Riger vorzudringen. Seit ber Rudlehr von seiner letten Expedition hat fich Rerr nach Araften im Gebrauche von wiffenschaftlichen Inftrumenten geibt, auch foll er völlig vorbereitet und im Stande fein, felbit in ben fangtischten mohammebanischen Webieten als Dloslem aufzutreten.

- Ans bem Lager Pambuga an ben Aruwini Fallen, bas Benry Dt. Stanlen vor feinem Aufbruche bon bort jur Sicherung ber Berbindungelinie mit bem unteren Rongo errichtete, und bas er bem Dlajor Barttelot unterfiellte, find neuere Nachrichten eingegangen, benen gufolge bie Emin-Entfag Expedition am 8. Juli noch wohlbebalten ihrem Biele Das Lager Barttelot's erhielt am 14. August Berftarfung burch bie herren Troupe, Warb und Bonny und gablte eine Befagung von 216 wohldisciplinirten Leuten vorwiegend Zanfibaris. Sollte Tippoo Tib, der fich befanntlich febr aweifelhaft verhält, bas Lager ernftlich bebroben, jo ift Major Barttelot entichloffen, in ben Spuren Stanlen's am Aruwimi aufwärts zu maricbieren. Die Kommunifation per Dampfer (bie Fahrt bin und jurud) erfordert zwischen Dambuga und Leopoldville enwa 8 Bochen. Der Rongo: ftaat scheint burch Tippoo Tib in eine immer üblere Lage ju gerathen, und falle es Stanlen - eventuell mit Emin-Bajcha - nicht gelänge, von Babelai füboftwärts nach Banfibar vorzubringen, so konnte er auf seinem Rildwege über Pambuga und Leopoldville leicht in eine bebenfliche Lage geratben.

Bahrend Stanley Abrigens bemilbt ift, Emin Baicha Bilfe gu bringen, communicirt biefer neuerbinge giemlich lebhaft mit ber Augenwelt, und ben Bricfen gufolge, bie er unterm 20. Januar und 10., 20., 23. nub 27. Februar 1887 an Dr. W. Junter abgesandt bat, scheint er feines wegs gemeint, fein Kulturwert im Oftsuban gu verlaffen, auch wenn Stanlen gludlich bie gu ihm vordringen follte. Mit Rabrega, bem Ronig von Unporo, unterhalt er leibliche freundnachbartiche Beziehungen, und im Uebrigen errichtet er beständig noch neue Stationen am Albert-Sec. Das folimnifte Unglud, bas ibn neuerbinge betroffen bat, ift ber Brand von Babelai, Labo und Muggi. Jalle ce ibm nothwendig ericeinen follte, fo wurde er, wie er glaubt, auch aus eigener Rraft bie englischen Diffioneftationen am Tanganita : See erreichen (Bergl. "Globue", Bb. 52, G. 271).

Juhalt: R. v. Lendenfeld: Der Charafter ber Auftralifden Alpen. - Im Lande der Campas. I. (Dit fünf Abbib dungen.] — (Bymnafiallehrer Otto Geneft: Aupitan Jatobjen's Reifen im Gebiete der Giljaten und auf der Infel Cacalin. II. — Allegere Mittheitungen: Rundicau liber bie deutschen Schungebiete. - Aus dem portugieflichen Afrita. - Aus allen Erdtheilen: Europa, - Affen. - Afrita. (Solug ber Redattion; 19. December 1887.)

Mustrite Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde

Band LIII.

M 2.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Kulturverhältniffe und des Weltbandels.

Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern berausgegeben bon Dr. Emil Dedert.

Braunschweig

Jahrlich 2 Bande a 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Preife von 12 Mart pro Baud zu beziehen.

1888.

# Der Kidschi= Archivel.

Bon Dr. Emil Dedert.

I.

Gleich Reufeeland und Reutaledonien ift ber Fibschi-Archipel in erfter Linie die fteben gebliebene Ruine eines bom Ocean verfchlungenen Festlandraumes, ber fich in einem friberen geologischen Beitalter im Often von Australien anebehnte, und ber diefen Erdtheil bamale auf mehr ale fein Dreifaches vergrößerte. Rachdem die Welt rund umber in bie Tiefe versunten mar, ermachten aber auf bem Fibichi-Archipel ebeufo wie auf Reufeeland, auf Damai und auf anderen Gubfee-Infelgruppen ftarte bulfanifche Rrafte, und biefe thurmten burch ihre Eruptionen Laven und Afchen und fonstige Auswürflinge in fo gewaltigen Daffen liber einanber, bag bas febimentare Grundgeruft ber Inseln beinahe vollommen bavon verbedt wurde. Gleichzeitig begannen in bem feichten Waffer am Rande ber Infeln zahllofe Rorallenthierden ihre wunderbare Architeftenarbeit, und durch die von ihnen aufgeführten Riffe und Damme wurde es ber rings berum tofenden wilden Meereebrandung in fehr wirtsamer Weise verwehrt, die jungen vultanischen Aufschüttungen wieber hinwegzuwaschen sowie mit ihnen jugleich auch die alten fteben gebliebenen Schichtgefteineschollen vollends zu vernichten. Rur an den Sudostluften, gegen bie Sudjee-Orfane die Wogen besonders häufig hinanpeitschen, gelang ber Branbung ihr Berftorungewert bie ju einem gewissen Grabe, und beshalb find biefe Geiten auch am ftartften burch Buchten und Baien gerriffen. Die tohlenfäuregeschwängerte feuchtwarme Tropenluft, Die über ben Infeln lagert, und bie beftigen Regenguffe, bie auf fie nieberfturgen, begunftigten fehr ben Berfall und bie Berwitterung ber vultanifchen Gefteine ju einem fruchtbaren,

rothen Thonboden, während die abfliegenden Gemaffer tiefe Schluchten und Thaler in bas Gebirge hinein nagten.

Das ift in turgen Bitgen die Entwidelungsgeschichte bes Fibschi-Archivele, die fich - mehr oder minder variirt - bei fammtlichen Gubsee-Archivelen, fo weit dieselben aus hoben Infeln bestehen, wiederholt. Ueberbenft man diefe Befchichte, fo begreift man baburch auch am beften bie geographischen Baupteigenthumlichteiten ber Infeln: ihren gewaltigen Broduftenreichthum, ihre fdwere Buganglichfeit, Die Fremdartigleit ihrer Bflangen. und Thierwelt, und ihre herrlichen Raturichonheiten, von benen alle Reifenben, die fie geschaut haben, bes Lobes voll find. An folden Stellen des Erd. planeten, wo die verschiedenen bobengestaltenben Fattoren bie der Tiefe und die bes Luftfreises - gleichzeitig am Berte find, und mo fie balb mit einander gufammenwirten, bald einander befämpfen, ba haben wir ja in der Regel eine besondere großartige Raturscenerie gu bewundern. Das beforative Moment ber Canbidgaft, bas in einer un-enblichen Fulle von Pflanzenformen liegt, wird felbstverftandlich baburch, bag eine beiße Tropenfonne auf ben Archivel herabglüht, noch fehr bedeutend erhöht. Unfere Bilber wollen bavon eine Borftellung geben.

Die Hauptglieber ber aus mehr als 200 Infeln und Infelden und aus ungahligen Felstlippen gufammengefesten Gruppe, bie nach ben neueren englischen Berechnungen inogefammt 20 000 gkm mißt, find Biti-Levn (Groß. Fidschi) und Banna-levu, bas erftere 11 000, bas lettere 6730 gkm groß - beibe gufammen alfo nabegu neun Behntel von ber Landfläche bes Archipels ansmachend. Auf biefen beiben

Glebus LIII. Rr. 2.





ebenfo wie die fturmreichften -, fo barf man fich nicht darüber wundern, daß bie Sauptftrome ihren Lauf faft fammt und fonders nach diefer Richtung bin nehmen, und daß fich an ihren Guboftluften jugleich auch die gablreichften Baien und die besten Zugange finden. Die Flug-Erofion und Thalbildung ging dafelbft rafder vor fich ale anderwarte, und fie erscheint in Folge beffen gegenwärtig am weitesten vorgeschritten, und ebenfo bat auch die Meeres Grofion bafelbit ihre größten Effette erzielt. Befondere reich gegliedert ift Banua-Levu, in beffen prachtige Berglandschaft von Often ber die Naiteva-Bai, und von Gliden her die Cavu - Cavu Bai febr tief eingreifen. Unter ben Ruftenbuchten Biti - Leone ift biejenige bon Guba, an ber die Bauptniederlaffung ber Europaer und ber Gip bes englischen Gonverneurs liegt, namhaft zu machen. Dant ber häufigen Befeuchtung ber Guboftfeiten durch bie fommerlichen Bewitterguffe - bie jahrliche Rieberschlagemenge beträgt an manden Orten mehr als 3 m - ift diefelbe auch jugleich bie hinauf auf die hochften Berggipfel mit ber üppigften Begetationebede befleibet - mit Bambufen, Farnen, Ordibeen, Geitamineen, Bifangen, Brotfruchtbaumen und taufend anderen Formen, über die Rofos. und Sagopalmen ihre folgen Baupter erheben. Collte fich baburch ber Reig ber Fibichi-Landichaft an ben angegebenen Stellen nicht noch wesentlich erhöhen? Wer in bem Thale des Reva - Reva ober Suva aufwarte wandert, bem bietet fich eine vorzugliche Gelegenheit, ben Bauber ber Tropen gu genießen und fich bavon ju beraufden. - Die Rordmeft. feiten ber beiben großen Infeln liegen im Bind- und Regenichatten ber hoben Bullanberge, Die bas Innere fillen, und auf ihnen ift bas Pflangentleid in Folge beffen ein weniger bidites und mehr an bas auftralifche Festland erinnerndes, wie benn aud in bie Rorallenriffe und Ruftenfelfen in viel geringerem Umfange Breide geriffen worden Rafuarinen, Atagien, Pandanusarten und Steppengrafer find im Hordwesten von Biti-Levu und Banua-Levu Die porherrichenden Bflangenformen.

Die übrigen bem Fibichi-Archipel zugehörigen Infeln, von benen die meisten nur ein paar Quadrattitometer Flächeninhalt haben, gruppiren sich um Biti- und Banna-



Der Suvafluß auf Biti Leon.

Levu in einem Oval, bessen Hauptachse nach Sitosten gerichtet ift — bemerkenswerther Weise nach ganz berselben Simmelsgegend, nach der sich auch die Hauptachsen Neu-Kaledoniens, der Neu-Hebriden, der Satomon-Gruppe, Neu-Guineas und der nordost-australischen Webirge richtet. Darf man dies nicht vielleicht auch als ein Indicinn dessen betrachten, daß diese Archipele nichts sind als Theile von einem nach einem einheitlichen Plane tonstruirten Ganzen?

Mit den beiden Hauptinseln zusammen schließen die Nebeninseln inmitten des Stillen Oceans eine Art Binnenmeer — das Goro-Meer — zwischen sich ein, das Dumont d'Urville in Uebereinstimmung mit anderen Seefahrern als eins der gesährlichsten Weere der Erde bezeichnet. Die Madreporen haben ihre Riffe und Barrieren nicht bloß gegen die Brandungswelle, sondern auch gegen menschliche Lindringlinge berechnet, könnte man glauben.

Am bichteften schwesten fich die fleineren Fibschi-Infeln im Often und Sudwesten und in der Mitte des genannten Binnenmeeres, sowie im Nordwesten von Biti-Leon, so daß man also als Untergruppen des Gesammt-Archivels zu unterscheiben hat; die Dit- ober Latemba. Bruppe fauch bie Infeln über bem Binde, refp. Die Lau-Infeln genannt), Die Central - ober Biti . i . Loma . Gruppe, Die Gudweft . ober Ranbann. Gruppe und die Rordweft. ober ?afama. Gruppe (die Infeln unter bem Binde, refp. bie Lee-Infeln). Die wichtigften und intereffanteften unter ben tleineren Infeln find Dvalau und Ban (in ber Centralgruppe, nabe bei Biti - Levu), Lafemba und Buna (in ber Ditgruppe) und Randavu (in der Glidweft-Gruppe und an den offenften Gingangen in die Goro - Sce. Muf Dvalau (f. Abbildungen), beffen vultanische Berge gegen 600 m emporfteigen, befindet fid, an einer herrlichen Bai gelegen, ber bedeutenbe Bandeloplay Levula, ber bis gum Jahre 1879 auch Regierungefit war; auf Bau hauften feiner Beit bie mächtigften eingeborenen Könige; von Lafemba aus gelang ce ben westenanischen Missionaren, die anthropophagen Gingeborenen jum Chriftenthum zu befehren und die englische Occupation vorzubereiten; und Buna (Taviumi) fowie Randuon endlich find bie größten, hochften und reichften unter ben fleineren Infeln, auf benen ber Bultanismus

übrigens aller Bahrscheinlichteit nach am längsten lebendig blieb ober vielleicht noch gar nicht vollständig erloschen ift. Buna trägt baher auch einen Bulfanlegel mit einem sehr fcon erhaltenen Kraterfee.

Das Klima sammilicher Infeln — ber großen wie ber kleinen — ift durch stärkere Temperaturwechsel ausgezeichnet, als man sie sonst in den Tropen gewöhnt ist, und baffelbe kann im Allgemeinen als der Gesundheit der Europäer zuträglich gelten. Diatsehler sühren bei den

letteren nur leicht ju Dufenterie.

Bas die produttiven Rrafte bes Fibichi-Archipels betrifft, fo haben fich biefelben unter bem britifchen Regimente in einer fo glangenben Weise entfaltet, bag anbere Rolonisatione. versuche in der Gubiee - mir benten an Camog und Heu-Buinea - baraus ohne Zweifel große Ermuthigung fcopfen durfen. Die angelfachfifche Beharrlichteit und Energie bat in ben breigehn Jahren, die feit ber Aufpflangung ber englischen Sahne in Levuta verfloffen find, einfach Bunder auf ben Infeln gethan. Dhne irgend welchen Aufwand militärifcher Rrafte und mit Bilfe einer fleinen Ronftablerfchaar von 75 Mann haben die Gouverneure Gir Arthur Gordon und Gir C. B. D. Mitchell vollfommene Ordnung auf ben Infeln bergeftellt, es hat ein gutes Ginvernehmen zwischen ben Gingeborenen und Ginmanderern berrichen gelernt, bie erfteren boben fich unter ber Gubrung ber letteren gu einem beträchtlichen Bruchtheile an ruftige Blantagenarbeit gewöhnt - und bas Beitere ift ringe um bie Ort-Schaften ebenfo beutlich fichtbar wie in ben ftatiftifden Bahlen. Um Levuta, Envaa, Raufori behnen fich beute weite Buderrohrjelber und Bananen und Drangengarten aus, an bem Fuße ber Berge in ber Rachbarichaft ftogt

man auf Thees, Kaffees, Tabals und Chinchonapstanzungen, und auch selbst mit der Wiederaussorstung der Wälder, deren Reichthum an Sandelholz durch den früher betriebenen Raubbau beinahe erschöpft war, hat man einen anertennenswerthen Ansang gemacht. Der Gesammthandel der Inseln, der vor Etablirung der britischen Herrschaft nur in Kotosprodutten (Riffen und Kopra) von einigem Belang war, hatte sich im Jahre 1883 auf reichtich 16 Millionen Mark gesteigert (9 Millionen Mark Einsuhr und 7 Millionen Markgesteigert (9 Millionen Mark Einsuhr). Im Jahre 1885 exportire der Archipel sür 4,25 Millionen Mark Juder, sür 1,3 Millionen Mark Kopra und sür 480 000 Mark Sübssückte (besonders Banann). Und dabei ist erst ein sehr kleiner Theil der Landssäche in Kulturboden verwandelt.

Benn wir alfo in wirthschaftlicher Beziehung im Allgemeinen einen geradezu phanomenalen Aufschwung ber Infeln zu tonftatiren haben, fo durfen wir boch andererfeits auch nicht verschweigen, daß in ben beiden gulest vergangenen Jahren bie Buderfrifis fdwer auf ihren Bewohnern gelaftet hat. Bie es leiber jumeift in ber Rolonialwirthichaft gu geben pflegt - bor allen Dingen in ber im englischen Spftem begelindeten -, fo bat man auch auf dem Fibichi-Archipel in bem großen Belthanbelefpiele zu viel auf eine Rarte gefest. Dag man neuerdings ein größeres Gewicht auf die Rultur von Rahrstoffen - befondere des Dais legt, ift mohl ale ein großer Fortschritt anguseben. - Die Buderfrifis ift übrigens baburch noch febr erheblich ver-Schlimmert worden, bag im Dlarz bes Jahres 1886 einer ber rafenbften Orfane über bie ichonen Infeln binmegbranfte und die Ortschaften und Rulturen - namentlich die Rotospalmenhaine - in ber furchtbarften Beije verheerte.

# 3m Lande der Campas.

(Mit vier Abbildungen.)

II.

Der Rio Bancartambo wird von dem Ucayali, dem bekannten schifsbaren Rebenslusse des Amazonenstromes, durch
den Cerro de la Sal und den Gran Pajonal getrennt —
Bergmassen, die nur mit "Pajas" oder Gräsern, nicht aber
mit Wald bewachsen sind. Der Cerro de la Sal ist, wie
sein Name sagt, ein Salzberg, und zwar ein Salzberg von
mehreren Stunden Länge. Sein Borlprung, der sich zwischen
den Flüssen Rumiansa und Pancartambo hineinschiebt,
zeichnet sich vor den denachbarten Nücken sowohl durch seine
Höhe als auch durch seine rothe Karbe und durch seinen
schieden Palmenwuchs aus. Zwischen den schlanken Stämmen
der herrlichen Bäume erdlicht man zahlreiche Hütten der
Campas — zum Theil in fleinen Gruppen, die "Samasrinchis" genannt werden.

Die ganze Gegend ift außerordentlich reich an Eisenerzen, die auch von den Wilden nach einer den spanischen Kolonisten abgelauschten Dethode bearbeitet werden. Die Hochofen der Campas (Siehe Abbildung) sind vieredig, uns gefähr 2 m hoch und aus Lehmziegeln erbaut. Das gener wird durch vier Blasedige, deren auf jeder Seite zwei angebracht sind, unterhalten. Die Campas haben es in der fraglichen Industrie zu keiner großen Bollommenheit ge-

bracht, die allereinfachsten Sachen aber, wie Merte, Meffer :c., verfteben fie gu schmieben.

Die Gramineen und Cyperaceen, welche die "Bajonales" bebeden, wachlen mitunter so hoch und find hie und da so buschig, daß die Rinderheerden, die sich von ihnen nahren, völlig unsichtbar darin sind. Die Spanier haben hier zahlreiche Gold-, Gilber-, Eisen- und Bleifundstätten ausgebentet.

Bon der Gegend, die sich zwischen dem Cerro de la Sal und dem Mayati ausbreitet, hat man keine nähere Kunde, man weiß aber, daß sie ebenfalls mit hohen Gräsern bedeckt ist, und daß die Rinder, die von den Eroberern eingestührt worden sind, unter den dortigen Antis im wilden sowie auch im zahmen Justande wohl gedeihen. So weit und der "Kajonal" befannt ist, scheint er aus weiten Plateaus zu bestehen, die durchgängig denen auf der höchsten Stufe der Anden ähnlich sind. Die Abwesenheit aller größen Tributürslüsse auf dem linken User bestene beweist, daß er auf bieser Seite nicht durch "Quedradas" (Brüche) getheilt wird, benn sonst würden sich der einem so regnerischen Klima mehr oder weniger lange und bedeutende Ströme undredingt bilden. Die interoceanische Schienenstraße, durch die man Lima und den Chanchamano mit dem Amazonenstreme ver-



Die Bewohner biefer Gegenden wurden vor etwa zwei Jahrhunderten von den fpanischen Missionaren gum Christenthume befehrt, und nach ber Statiftit ber Diffionare gahlten fie ungefahr 20000 Geelen. Das gange Chanchamagothal war aber bamale in einem blubenberen Buftande als beutzutage. 3m Jahre 1742 lebnten fich die Indianer auf, und nach einem zehnjährigen Rampfe zwangen fie die Spanier, fich bis auf die Boben ber Gierra gurlid. zugieben. Der Führer in biefem Briege mar ein Indianer aus Cuico, ber einen Mord begangen und fich nach bem Bajonal geflüchtet hatte, um alsbald eine unbedingte Autoris tat über bie Antis gu erlangen. In feiner Jugend mar er von einem Besuiten erzogen worben, und in Folge beffen befaß er eine fur feine Zeit ungewöhnliche Bilbung. Er nannte fich Juan Santos Atahualpa und gab fich fur einen Abfommling ber Incas aus. In ber Montana mar fein Gieg ein vollständiger, aber da es ihm unmöglich mar, ben Rrieg bis in die Ruftengegend fortzuführen, fehrte er mit feinen Untie nach bem Bajonal gurud, unb mas fpater aus ihm geworben ift, weiß man nicht. Geine Absicht war, die Spanier volltommen zu vertreiben und ein nationales Reich, abntich bem ber Incas, zu begrunben. Er maßte fich sowohl die hochste geiftliche als auch bie höchfte weltliche Bewalt an.

Von dem Einflusse der spanischen Missionare und des Christenthums sindet man unter den Campas noch heute mancherlei Spuren. So steht 3. B. nicht weit von der verlassenen Mission des "Guten Hirten" eine kleine Kapelle, die sammt ihrer ganzen Ausstattung von den Wilden derwahrt und heilig gehalten worden ist, die sehteren sorgten sogar dafür, daß von Zeit zu Zeit ihr Dach erneuert wurde. Anch in den Hütten der Campas gewahrt man häusig

Rreuge, die mit Blumen befrangt find.

Un ben Ufern bee Hio Apurimac wohnen bie beiben wichtigen Antistumme ber Catongos und ber Queringafates, von benen ein vernanischer Reisender ergabtt, daß fie nur einen fehr bagen Begriff von der Gottheit, die fie "Genoquiri" nennen, besiten. Auf die Frage: "Bas ift Gott?" antwor-teten fie: "Bir wiffen es nicht." "Ber hat ben Simmel, teten fie: "Wir wissen es nicht." "Wer hat ben Simmel, bie Erbe und die Campas geschaffen?" "Bielleicht wußten es unfere Ahnen, wir aber wiffen es nicht." Gie glauben tropbem an die Unfterblichleit der Scele, "bie den Rörper belebt fo wie ber unfichtbare Bind bie Blatter ber Baume bewegt", und an die Detempfnchofe. Wenn ein Anti ftirbt, wird er von seinen Berwandten in bem "Banguchi" begraben, ben fie verlaffen, nachbem fie ringe umber feinen Sand gestreut haben. Dann und wann tommen fie wieder, um den Cand ju brobachten, und bas erfte Thier, beffen fußftapfen fie barin erfennen, halten fie für badjenige, welches ber geschiedenen Geele als Wohnstätte bient. Gie verehren auch bie Sonne und bringen ihr gelegentlich Trantopfer frifch bereiteter "Chicha". Benn fie barüber gefragt werben, fagen fie: "Es gilt ber Conne, Die und erleuchtet, und die die Pflanzen wachsen und die Friichte reifen läßt." dem Paucartambo. ebenjo wie in dem Apurimac. Thale glauben die Campas allgemein an ben Teufel; fie nennen ihn "Camagari" und betrachten ihn als eine Art Rnecht Ruprecht. Dft werden fie von einem Sallucinationeguftande heimgesucht, und bann glauben fie fich von bem Tenfel in ber Weftalt irgend eines phantaftifden Thieres verfolgt. Sehr verbreitet ift auch ber Irrfinn unter ihnen und jum Theil tann bies vielleicht ihrer Gewohnheit, mit bem Ropfe ju nahe am Feuer zu ichlafen, zugeschrieben werden. Im Uebrigen ift Alles, was häßlich und ihnen fremd ift, für fie "Camagari". Mertwiltbig ift es, bag fie in ihren Teufelsbeschworungen einen von ihrer sonftigen Sprache ganglich abweidjenden Dialeft anwenden. Bon bem gewöhnlichen Campa wird berfelbe, tropbem bag biefer die Borte nachqufprechen hat, nicht verftanben, und nur eine fleine Ungabl Mitglieder bes Stammes, wie ber Banptling und bie Melteften, find Eingeweihte. Anch unter ben Bilben an ben Ufern bes Ucanali haben bie Diffionare eine befonbere religible Sprache beobachtet. Ballares und Calvo fprechen fich baruber in ber folgenben Beife aus: "Bon Beit zu Beit versammeln fich die Gingeborenen in der Butte eines ihrer Sauptlinge, ber "Mucrona" (Bauberer) beißt. Diefer fest fid, eine lange Tabatopfeife in ber Sand, unter eine Art Belt und redet, mahrend ringenmber die tieffte Stille berricht, in einer Sprache, bie von feinen Buborern nicht verftanden wird. Gine Stimme antwortet barauf aber in bemfelben 3biom. Alebann ftimmen die um bas Belt herumftebenden Indianer Befange an, die ebenfalle fein Fremder verfleht, und ber Dlucropa beschließt die Ceremonie mit einer langen Litanei und einer furgen Unrebe. Laut Schreiend und unter lebhaften Freudenbezeugungen geht die Berfammlung bann aus einander." Bei bem Studium ber Bertunft ber Utreinwohner von Gubamerita fonnte biefe religiofe Sprache möglicher Beife wichtige Dienfte leiften.

Bie bei ben meiften wilben Bollern, fo ift auch bei ben Antis bie Jagd die Dauptbeschäftigung, und die Geschichlichfeit, die fie dabei an ben Tag legen, ift bewunderungewurdig genug. Go zeichnete ber Sauptling Intichoquiri (Giebe Abbildung) einen fleinen Kreis auf den Boden, fpannte barauf feinen Bogen und ichien nach irgend einem Bunfte an dem himmel zu ziefen. Der Pfeil aber fiel wieber zur Erde und traf genau in bie Mitte best bezeichneten Rreifes. Beim Gifden bedienen fich bie Antis einer Angel aus Enochen. Dandymal leiten fie aber auch einen Glugarm ab, oder fie vergiften bas Baffer mit einer Burgel Ramens Cubi". Rings um ihren Wohnungen fultiviren fie Dais, Bohnen, Puccas und eine Leguminoje Namens Dlani, beren Frucht einer tleinen Rug abnelt; auch fuße Kartoffeln, Bananen und Ananas, fowie in beschränfterer Beife Buderrohr und Coca bauen fie. Leptere Pflange liefert alle zwei Monate eine neue Ernte, und ihre Blatter werben mit Ralt ober Alfche vermifcht - um ihr intensiveren Befchmad gu geben - beständig von ben Untis gefaut. Die Rinbe einer gemiffen Schlingpflange wird aber ber Coca ale Stimulans noch vorgezogen, namentlich wenn es große Etrapagen gu überwinden gilt. Die betreffende Bflange ift in Europa unbefannt und wird "Chumanro" genannt. Bezuglich des focialen Spfteme der Campas hat man

behauptet, bag baffelbe ber Communismus fei. Den Begriff bes Grunbeigenthums haben die Campas thatfachlich nicht, und bei der Unmöglichfeit, auch nur den taufenbften Theil bes Stammesbefiges ju fultiviren, fann dies nicht Bunber nehmen. Hur um ihre Butten herum hauen fie bie Urmalbbaume fo weit nieber, daß fie ben nothigen Raum für bie paar Rulturpflangen gewinnen, die fie gu ihrer Rahrung bedurfen. Wenn bann einer von ihnen ftirbt, fo verlaffen fie bas Balmenbach, das ber Tob mit feinen flügeln berührt bat, um irgend mo andere ihr Lager aufzuschlagen. Den Sandel betreiben fie nicht mit Bilfe bes Welbes, fondern fle taufden einfach einen Wegenstand für ben anderen aus. Die Dinge, welche für fie den meiften Werth haben, find Stoffe und metallene Wertzeuge. Beber, ber an bem "Banguchi" porlibertommt, barf hineintreten und fich bas nehmen, was er zu feiner Existenz nothig hat, gleichviel ob bie Eigenthumer babeim sind ober nicht. Wird ihnen aber ein Gegenstand genommen, ber ihnen besonders lieb ift, so zeigen fie indeß boch, baß fie eine 3bee von Gigenthumerecht befiten.

Thut ein Mitglieb ber Familie feinen Theil Arbeit nicht, so wird er verjagt und gezwungen, filr fich allein in



ben Balbern ju leben. Das Alter genießt eine hohe Achtung in bem Stamme, und beim Huebruche von Bant

leben fie unter Sauptlingen. Die Bielweiberei Uben fie nur theilmeife und Giferfucht zeigen jungere Danner, die in ber Regel nur eine Frau haben, häufig genug; mit bem gunehmenben Alter machft aber gleich-Beitig mit ber Bahl ber Frauen auch bie Gleichgüls tigfeit, mit ber biefelben von ihren Chegatten betrachtet merben. Das Lefen und Schreiben berfteben bie Untis nicht, und beshalb baben fie auch teine Befchichte, fondern nur einige mündliche Traditionen. Gie ergaften die Groberung von Peru burch bie Spanier folgenbermagen: In jener Beit tamen weiße Manner auf großen Chiffen und fingen ohne Beiteres an todizuschlagen."

Das Gebiet ber Cams pas liegt ziemlich hoch und ift im Weften von ber Gierra - einer filt fie

unüberschreitbaren Mauer -, im Often aber burch bas Thal bes oberen Ucapali, wo Bilbe anderen Stammes (Conibos, Biros :c.) wohnen, begrengt. Dann und wann fallen die letteren über die Campas ber, um ihnen

ihre Frauen zu rauben und ihre Rinder als Ellaven gu verlaufen, und zwar, wie man fagt, bes Defteren im und Streit bilben die Greife eine Art Schiedsgericht. Deift | Dienfte civilifirter Scheusale, Die fich burch ben schnichten Sandel mit Denichenfleifch

gu bereichern suchen.

Un den Ufern bes llcanali wachft bie Bahl ber Europäer beständig, und Arbeitefrafte werben beshalb bort fehr gefucht; bie Bahl ber Campas bingegen hat in ben legten Jahren ftart abgenommen. Der Grund, warum fle zu wieberbolten Malen Die Miffionare ausgetrieben haben, ift viel weniger im Dag gegen bie Lehre berfelben gu fuchen, als in ber 21b. neigung bor jeber Art Bufammenleben in Ortschaften, ohne die feine Bredigt und fein Unterricht bentbar ift. Unglud ift, bag fie gu viel Blat jum Leben brauchen. Sineingerathen zwischen die Fluthen, Die von der Cordillere berunter und von bem Umazonenstrome und Ucanali herauftommen, tragen bie

Campas auf ber Stirn ben Stempel jener Raffen, welche verdammt find, in einer verhältnigmäßig naben Bufunft volltommen von dem Erdboden zu verschwinden.

(Nach D. Ordinaire.)



Der Campa Sauptling Jutichoquiri.

# Kapitan Jakobsen's Reisen im Gebiete der Giljaken und auf der Insel Sachalin.

Bon Ohmnafiallehrer Otto Geneft.

III. (Schluft.)

Die Bewohnericaft von Cachalin besteht vorwiegend aus brei verschiedenen Stammen, ben Minos, ben Biljaten und ben Drofos, welche lettere ber großen tungufifchen Bölterfamilie angehören. Ueber bie an zweiter Stelle genannten Biljaten ift fcon im erften Theil bicfes Auffapes gesprochen; Die nachfolgenben Beilen follen gu einer gedrängten Darftellung beffen bienen, mas ber Reifende über bie beiben anberen Stamme berichtet.

Die Minos, beren Bahl ebensowenig mit Bestimmtheit angegeben werden tann, wie biejenige ber anberen untuttivirten Stämme in Oftsibirien, haben ben füblichen fcmaleren Theil von Gachalin inne. In ber Ditlifte scheinen ihre Wohnsite bis Taraifa nach Rorben zu reichen, und im Weften finben fie fich wohl noch etwas nördlicher. Die Ainos erbauen ihre meiftens nur aus wenigen - brei bis vier - Butten bestehenden Dorfer am liebften an ber De ereetufte, boch findet fich auch eine ziemlich beträchtliche

Angahl berfelben im Inneren ber reich bewaldeten und mafferreichen Infel, und zwar pflegen fie dort hart am Ufer ber Bache ober Fluffe ju liegen. Die Butten ber Ainos, welche Jafobien an ber Westftufte ber Infel vorfand, find nicht febr geräumig. Gie haben eine langlich vieredige Form und besitzen ziemlich hohe und fpipe Biebeldacher. Das Material, aus welchem die Butten gebaut find, besteht aus fentrecht in den Boden getriebenen Bfahlen, zwijchen benen bas Fachwert aus Baumrinde bergestellt wird, welches gegen Ralte, Regen, Schnee unb Sturm einen nur mangelhaften Schut gewährt. Dagegen ift der Fugboden von guter und folider Arbeit, denn er ift aus Brettern gufammengefest, welche von Japan aus eingeführt werden. In der Mitte bes fuß-bodens findet fich die Feuerstelle, beren Rauch durch ein Loch im Dache ohne Schornstein abgeleitet wird. Außer bem Ranchloche haben bie Gutten nur noch eine Deffnung

nämlich ben burch eine Schiebetfur gebilbeten Gingang, während Fenster nicht existiren. Rings an ber Innenseite ber Butte find bolgerne Schlafpritichen angebracht, welche mit bunten, bon ben Minos felbft gefertigten Strohniatten bedeckt werden und badurch einen freundlichen Anblick gemabren. Sausgerathe besiten bie Minos nur in fehr beschränftem Umfange; einige hölzerne Efichuffeln, ein paar aus Fifchblafe bergeftellte Thranflafden und ein Behalter gur Aufnahme der Dolglöffel und Efftabe pflegen nach Diefer Ceite bin ben gefammten Reichthum einer Ainofamilie gu bilben. Um ber auf biefe Beife in ben Butten herrichenden Leere einigermaßen abzuhelfen, befestigen die Minos an ben Banben eine Menge japanefifcher Gabel, die fie antaufen, mo fie ihrer habhaft werben tonnen. Gie icheinen von ihnen für ben werthvollften Bimmerfdmud gehalten zu werden und find ihnen fo unentbehrlich, daß die an der Oftfufte ber Infel wohnhaften Minos, Die burd ihre Armuth verhindert werben, Die Driginale zu erwerben, dieselben durch Imitationen aus Bolg erfeten. Außerdem finden fich in allen Ainohütten gahlreiche Ibole, über bie jedoch erft weiter unten ausführlich gehandelt werden foll. Da bas Baumaterial, welches gur Berftellung ber Butten verwandt wird, fehr leicht Feuer fängt, so barf in ben Bohnungen ftets nur eine fleine Flamme unterhalten werden, welche im Berbft und Binter bei der ftarten Stätte und bei ber Durchläffigfeit der Bande natürlich nicht ausreicht, ben Raum genugend zu erwarmen, fo bag in diefer Beziehung ein Scharfer Kontraft zwischen ben Minohutten und ben Winterwohnungen ber Golben berricht. Um biefem lebelftande wenigstens einigermaßen abzuhelfen, baut man wohl die Baufer bis gur Salfte ihrer Bobe in die Erde binein, wie bas namentlich an ber Dft. fufte von Batobsen beobachtet wurde. Uebrigens find bie Minos gegen bie Ralte chenfo unempfindlich wie gegen bas in ihren Sutten maffenhaft vorhandene Ungegiefer; bei einer Ratte von etwa 350 C. fchliefen fie in ihren luftigen Bohnungen ohne andere Bebedung als ihre gewöhnliche Kleidung fehr gut, mahrend Jatobsen trop liebergieber, Belg und Deden am gangen Leibe vor Froft gitterte.

Die Ainoe leben vom Fifchfange und von ber Jagb 1). Dem erfteren geben fie namentlich wahrend ber Commermonate nach, mahrend für die lettere Berbft und Binter bestimmt finb. Da bie Deerestufte reich mit Gifchen belebt ift, fo würden fie mohl im Stande fein, nicht nur mahrend ber Fangzeit, fonbern auch filr ben Berbft und Winter fich mit Rahrung ju verforgen, wenn fie nicht noch immer thöricht genug waren, in die Dienste der Japanesen zu treten, welche an ber Infelfufte Fischfang treiben und Geelohl fammeln. Diefe beimfen faft ben gangen Ertrag bes Sifdfanges ein, mahrend bie Minos von ihnen weber mit Gelb noch mit Rahrungsmitteln berartig bezahlt werben, bag fie einigermaßen für ihren Binterbedarf verfehen maren. Die Folge bavon ift haufige Sungerenoth im Binter, die aber trop ihrer Berberblichteit noch immer nicht ausreichend gewesen ift, bie Ainos zu einer Aenderung ihres Berfahrens gu veranlaffen. Gine folde Sungerenoth wird burch ben Umftand noch weit bedentlicher, bag ja auch bie Bunde von Fischnahrung leben und weber Brot noch Gleisch gern freffen und gut vertragen. Die Fifche, welche als Binter-

Dausthiere icheinen die Minos außer ihren Sunden nicht zu besigen. Dieselben werben von ihnen sowohl gur Bewachung ber Wohnungen als auch gur Fortbewegung ihrer Schlitten benutt. Die Bunde ber Minos find ebenfo biffig und wild wie bie der Amurvölter. Sie fallen Pferbe, Rinder und Renthiere, welche ihnen auf ihrem Wege begegnen, an und gerreißen fie, wenn es nicht zur rechten Zeit gelingt, fie festzuhalten; und ebenfo scheuen fie auch nicht vor einem Angriffe auf Menschen zurud. Ihre Ausdauer ift, wenn fie gut, b. h. mit Gifchen, beren fie täglich etwa 10 Stild bedurfen, genahrt werden, eine besteutende; bei anderer Rahrung aber vermögen fie feine große Auftrengungen gu ertragen. Um wichtigften find fie den Minos bei ihren Schlittenreisen. Dan pflegt neun bis elf, bochftens aber dreigehn Bunde por einen Schlitten ju fpannen, und zwar fo, daß alle einzeln hinter einander in Bwifdenräumen von etwa 1/2 Meter geben, mabrend bie Ruffen je zwei neben einander anschirren. Die Art ber Bespannung, wie fie bei ben Minos üblich ift, hat ben großen Bortheil, bag fich bie Bunbe viel weniger leicht in ihrem Geschier verwirren, und wenn bas wirflich einmal

bedarf für Menschen und Sunde benutt werben, find eine Art Baringe, welche die in Europa genoffenen gwar an Größe nicht unbeträchtlich überragen, ihnen aber an Fettheit und Wohlgeschmad weit nachstehen. Das wich. tigfte Jagothier auf Gachalin ift ber Bobel, ber in ben bichten Rabelholzwälbern ber Infel noch immer haufig vorkommt. Bu feinem Fange gieht nach Gintritt bes herbstes bie gesammte, forperlich bagu noch fühige mannliche Bevolterung bes Dorfes ans, und bies Beichaft wird bon allen Minos ale ein berartig wichtiges betrachtet, bag Jafobsen nur durch reichen Lohn den einen ober anderen von ihnen jum Dienft als Ruberer ober Schlittenführer gewinnen tonnte. Much andere Pelgthiere, und die in Sadjalin fehr häufigen Baren werden viel gejagt; lettere erlegt man häufig durch Gelbitichuffe, welche in fo großer Babl und fo gut verstedt in ben Wälbern liegen, bag man biefelben nur mit ber größten Borficht betreten barf. Un ben Meereefuften fpielt auch bie Jagb auf Geebunde eine bedeutende Rolle. Bei ihr tommen Barpunen von fo ungeheurer Lange gur Bermendung, wie fie ber Reifende bis dahin noch nirgends gesehen hatte. Diefelben meffen ctma 35 bis 40 Faben 1) und bestehen aus mehreren, burch eine Borrichtung mit einander verbundenen Stangen. In dem einen Ende berfelben befindet fich eine ichaufelartige Spige, in welche bas Sarpuneneifen eingelaffen wirb. Diefes Gifen ift an feiner hinteren Geite burchlochert, fo daß ein farter Leberriemen hindurd gezogen werden fann, ben ber Jager in ber Sand behalt. Dat ber Hino nun einen auf bem Gife bes Deceres ichlafenden Geehund erblidt, jo friecht er, die Barpune vor fich her schiebend, langfam an das Thier heran und ftogt ihm mit aller Rraft bas Gifen in die Geite, fo baß fich baffelbe von ber Stange löft. Natürlich fucht bas überraschte Thier Bilfe, indem es fich ins Baffer flürzt, ber erwähnte Riemen aber, welcher an ber Sarpune befestigt ift, verhindert feine Flucht, fo bag es zulest durch die vergeblichen Anftrengungen, tos zu tommen, und burch ben Blutverluft erichopft, ans Land gezogen werben tann. In ber Oftfufte von Sachalin begegnete Batobien mehrmals Schlitten mit Minos, welche zur Geehundejagd fuhren und bie Barpunenstangen ihrer gangen Lange nach hinter fich ber ichleppen liegen.

<sup>1)</sup> Ein in Maufa erworbener, am unteren Ende jugefpinter Stod, welcher beim Pflangen von Rartoffeln benutt wird, beutet barauf bin, bag bie Ainos — allerdings wohl nur unter europaifdem Ginflug — auch Aderbau treiben.

<sup>1)</sup> Ich hielt diese Angabe junachst für einen Schreibsehler in Jatobien's Tagebuch; fie entspricht aber nach der ausdrudlichen Ertlärung des Reisenden durchaus den thatsachlichen Berhältniffen.

geschieht, viel leichter wieder von einander getrennt werben tonnen, ale wenn zwei dicht neben einander gefpannt find. Befonders hatte Jatobfen Gelegenheit, fich von diefem Borjuge bei ber im vorigen Abschnitte beschriebenen, mit fo vielen Schwierigleiten verlnupften Fahrt an ber Oftfufte gut liberzeugen, welche nach feiner Unficht noch viel mehr Befdwerden verurfacht haben wilte, wenn man mit ruffifcher Befpannung gefahren ware. Die auf Sachalin gebrauchlichen Schlitten laufen gewöhnlich auf Schienen bon Knochen größerer Geethiere. Gie find ziemlich fcmal und ichlagen in Folge beffen leicht um, fo bag ber Lenter ftets zwei ftarte, am unteren Enbe mit Gifen beschlagene Stabe bei fich führt, mit welchen er balb auf biefer, balb auf jener Geite ben Schlitten ftutt. Dit ber Schmatheit ber Schlitten bungt auch ihre geringe Tragfahigfeit gufammen, burch bie namentlich langere Reifen febr erschwert und verteuert werben. Denn baffelbe Bewicht, welches Jafobsen in Alasta auf einem Schlitten fortichaffen tonnte, mußte er in Sachalin auf zwei ober fogar brei vertheilen. Ein weiterer Gehler, ber ben auf Cachalin gebrauchlichen Schlitten anhaftet, ift ber, bag fie ber Gitter an ben Geiten und am Rudenbe entbehren, fo daß alles Bepad fehr forgfältig auf ihnen fest geschnurt werden muß, eine Arbeit, Die natiltlich viel Beit erforbert. Aber faft noch folimmer als diefer Zeitverluft ift die Gefahr, welche in Folge bee Dangele ber Gitter ben Infaffen ber Schlitten broht. Diefelben muffen fich rittlings auf das Brett fegen, welches bie Dberfläche bes Schlittens bilbet, und um Salt zu gewinnen, beide Guge auf die Schienen ftemmen. Da nun aber in ben bichten Balbern von Cachalin bie Schlitten bart an ben Baumen babin ftreifen, ober ber Weg auch burch Steine ober Eisschichten oft fehr beengt ift, fo milffen bie Infaffen haufig auf lange Streden bie Beine gang emporziehen und in hodender Stellung gubringen. Bei ber großen Be-Schwindigfeit, mit welcher die Schlitten bei leiblich guter Bahn bahinfaufen, gefchieht co bann nicht felten, bag jemand aus ber eben bezeichneten unficheren Stellung berausge-Schleudert wird und fich an Banmen ober Steinen fcmer verlegt. Und auch anderweitig broht ihm die Befahr, bei der rasenden Sahrt durch tief herab hangende Zweige am Kopfe beschäbigt zu werben. Ans alledem geht hervor, bag eine folde Schlittenreise in hobem Grabe anftrengend ift, fo bag öftere Baufen gemacht werben muffen, in benen fich die Baffagiere erholen. Außer dem Lenter, welcher ftete turge Schneeichuhe tragt, um im Rothfalle vor bem Schlitten ben lofen Schnee feft ju ftampfen, bat nur noch eine Berfon auf bem Fahrzeuge Blat, an Wepud barf man etwa 5 bis 6 Bud (85 bis 95 kg) aufladen. Da bei ber schnellen Fahrt bie Schlitten und besonders die Anochenfcbienen nicht felten Schaben leiben, fo find bie Schlittenführer ftets mit allem Sandwertegeng gur Berftellung ihrer Sahrzeuge ausgestattet, und man muß ihnen bas Beugniß

geben, bag fie fich in diefer Beziehung febr geschickt zeigen. Muger zur Fortbewegung der Schlitten benuben bie Ainos ihre Sunde auch jum Biehen ihrer Boote über land ober gegen die Strömung. Die Boote werben meistens aus einem großen Baume gehauen und find ziemlich plump. Tropbem miffen bie Minos fie gut ju regieren, namentlich erregte es mehrfach die Bermunderung bes Reisenden, mit welcher Leichtigkeit jene bie giemlich hobe Brandung an ber Westfüste ju paffiren wußten. Uebrigens aber icheinen bie Minos im Allgemeinen teine fehr unternehmenbe Geeleute gu fein, benn mehrere von ihnen schlugen dem Reisenden rundweg ihre Theilnahme an feiner Bootfahrt ab, weil fle biefelbe für unmöglich ertlärten, und auch felbft bie, welche fich ju feiner Begleitung bereit finden liegen, zeigten fich bei boberem

Seegange ftete febr angftlich, angftlicher fogar ale Batobfen's Begleiter, ber Golbe 3man, ber noch nie vorher

bas Dleer gefeben batte.

Die Rleibung ber Minos besteht meift aus felbft. gefertigten Stoffen, namentlich aus Baft, boch findet man baneben auch japan efifche Beuge verwendet. Die Danner tragen fittelartige Baftrode, die bis auf bie Oberfchentel reichen und um die Buften mit einem Gurtel besestigt werben. Daran Schliegen fich Beintleiber aus bemfelben Stoffe, welche in Strumpfen und Stiefeln aus Fifchhaut fteden. Bei unfreundlichem Better tragt man Mantel, Die aus Baft hergestellt finb. 3m Binter find auch Belgfleibungen im Gebrauch, namentlich werben Bundeund Geehundefelle bagu benutt. Die Beiber tragen ein Bemb aus Fischhaut und barüber ein lebertleib, welches chenfalls aus Baumbaft besteht und den Blantets ber nordwestameritanifden Indianer abnlich fieht. Die Ropfbededung der Dlanner besteht im Binter aus Belgmugen, bie ber Frauen aus Belgringen, welche bisweilen von einem einzigen Fuchofchwanze gebildet werden; in der guten Jahreszeit aber tragen beibe Beschlechter, wie es scheint, teine Kopfbebedung, ober hier und ba Basthute von japa-nesischer Form. Für eine zierliche Ausstattung ihrer Kleider icheinen selbft die Frauen der Minos nicht viel Sinn gu haben, wenigstens fand Jatobsen nur vereinzelt Bergierungen burch Stidereien ober Berlenbefat, Die boch am Amur fo hanfig find. Ein eigenthumlicher Bierrath findet fich an ber Rleidung ber Anaben vor. Diefelben tragen am Gurtel gange Schnure von fnochernen Ringen ober hölzernen Rollen, welche letteren einige Alehnlichkeit haben mit unferen Garnwideln. Der Gurtel dient auch bei ben Minos bagu, allerlei ihnen unentbehrliche Dinge gu tragen. Jeder Aino ohne Unterschied bes Beichlechtes tragt ein Deffer in einer lebernen ober fnochernen Scheibe bei fich, boch ift bemertenswerth, bag biefe Inftrumente bei Dannern und Franen verschiebene Form haben. Daffelbe ift ber fall mit ben Tabalopfeifen, bie ebenfalls gufammen mit bem Tabatobeutel am Gurtel befestigt werben.

Die Minos, weldje Jafobsen gefehen hat, waren fast burchweg ftattliche, jum Theil geradezu berfulifche Westalten. Die Dtanner bejagen ftarten Bartwuche, trugen aber bie vorbere Salfte bes Ropfes geichoren. Daffelbe war auch ichon bei fleinen Rnaben ber Fall, nur hatte man bei ihnen einige Baarbufchel fteben laffen, an welchen fleine Berlenflidereien befestigt waren, fo daß fie über die Stirn berabhingen. Diefer eigenthumliche Schmud wird von ben Rnaben etwa bis jum vollenbeten fünften Lebensjahr getragen. Die Frauen ber Minos find fast burdweg weit hubicher ale bie Biljatinnen, ibre nadiften Rachbarinnen, und namentlich zeichnen fie fich burch große, ichwarze, mit langen Wimpern gezierte Mugen aus, die burchaus feine Aehnlichfeit mit ben bem mongolischen Typus eigenthumlichen haben, fondern vielmehr lebhaft an die ber Bindufrauen erinnern. Die ichwarzen Saare tragen fie meift in ber Mitte gescheitelt und halblang vom Saupte auf die Schultern herabhangend, die Dberlippe aber pflegen fle mit tleinen duntlen Buntten gutattowiren, fo bag es ben Anschein gewinnt, ale trugen fie einen gang turg ge-

ichorenen Schnurrbart.

Der Charafter ber Ainos Scheint auf Sachalin etwas von bem ber Bewohner von Jeffo abzuweichen, wie ibn uns Siebold ichilbert. Batobien fand fie im Allgemeinen miß. trauifd und unfreundlich. Dag man ihm ben Gintritt in Die Butten verwehrte, wie am Amur, ftorte ihn nicht, benn er scheute fich nicht mit Gewalt dabin gu geben, wohin

man ihn mit Gute nicht tommen laffen wollte. Schlimmer aber war es für ibn, bag bie Ainos alle feine Antrage, ibm Gerathe, Eleidungeftude und Andered gu verfaufen, im Großen und Gangen hartnädig gurudwiesen und auch wenig bereit waren, ibn bei feinen Reifen gu unterftugen. Bielmehr erichwerten fie ihm an ber Beftfifte bas Bormartetommen badurch, daß fie filr ihre Dienfte ale Ruderer gang exorbitante Breife forberten und die Musgahlung berfelben wohl gar ichon bor Untritt ber Fahrt verlangten. Frauen bewiesen eine große Furchtsamteit, wo fich ber Reifende ihnen nabern mochte, pflegten aber gus traulicher ju werben, wenn jener ihre Rinber mit einigen Aleinigfeiten beschentte, fo bag baraus erfichtlich wird, bag ber familienfinn bei ihnen ziemlich ausgebildet ift. Gie pflegten bann ben Reisenden jum Gigen einzuladen, indem fie Strohmatten auf ben Fußboben ber Butte legten, und forberten ihn auch wohl auf, ihre Dahlzeit zu theilen. Wegen Die Ruffen find bie Minos fast burchweg feindfelig geftimmt, weil fie diefelben ale die unrechtmößigen Befiger ihres Laubes ansehen. Daber ift ber Ginflug ber Beharben auch nur bort bemertbar, wo Golbatenpoften, wie an ber Beft. und Gudfufte, in größerer Unjahl vorhanden find, mabrend an der Dftfufte, wo bies nicht ber fall ift, nach bem Beugniß bes ruffifchen Gouverneure in Rorfatowa felbft, die Minos ohne allen Refpect por ber Regierung find. Much im Inneren des Landes mar ber Berfehr mit ihnen ein höchft ichwieriger; meiftens fuchten fie fich jeber Beruhrung mit ber Postfaramane, ale beren Theilnehmer Jafobsen reifte, baburch zu entziehen, bag fie fich fo ftill in ihren Baufern hielten, bag es ben Anschein gewann, als feien diefelben unbewohnt. Wenn fie überhaupt barauf eingingen, ale Schlittenführer mit zu gehen, fo zeigten fie fich im bochften Grade ftorrijch und eigenfinnig, besonders wenn bie Anftrengungen ber Reife größer wurden. llebrigene darf ju ihrer Entidulbigung mohl hingugefügt merden, baf manche, mit benen ber Reifende in Beruhrung fam, fich auch ale höflich und mittheilfam envielen, nach. bem fie erft Bertrauen ju ihm gewonnen hatten; baß aber bie ruffifchen Behorben fomohl, wie auch die überwiegenbe Mehrzahl ber Anfiedler bie ja Berbrecher find - fich gar teine Rühe geben, fich biefes Bertrauen gu ermerben. Wie wenig die Ainos ben Berfehr mit ben Ruffen wünschen, geht auch darans hervor, daß es nur fehr wenige unter ihnen giebt, welche etwas von ber Sprace ihrer Berren verfteben. Doch hindert Diefer Umftand ben Bertehr mit ihnen nur wenig, ba fie Meifter in der Beberdenfprache find. Go wenig fie mit ben Huffen Bemeinschaft suchen, so anhänglich find fie an bie Japaner, welche ihnen aber ihre Unhänglichleit, wie oben bemertt, eben fo schlecht lohnen, wie die Chinefen ben Anwohnern bes Amur Die ihrige.

Dem Genuffe des Branntweins sind die Ainos zwar nicht in dem Grode ergeben wie die Annuroller, boch lieben fle ihn ebenfalls nicht wenig. Leider werden sie von den Russen in dieser Liebhaberei mehr als gut ist unterstützt, besonders wird denjenigen, welche russische Schlittentarawanen sühren, fast stets ein Theil ihres Lohnes in Gestalt von Branntwein ausgezahlt, so daß auch der Reisende ganz gegen seine Grundsätze zu einem gleichen Bersahren ihnen gegenüber genöthigt war. Roch mehr aber als den Branntwein lieben sie den Tabat, den beide Geschlechter in gleich umfangreichem Maße genießen. Für Tabat war von ihnen saft alles zu erreichen, und ein Geschent, das man ihnen mit einigen Blättern dieses edlen Krautes machte, war im Stande, selbst eine hochgradige Erregung bei ihnen zu dämpfen.

An aberglaubifder Befinnung geben bie Minos ben Amurvolfern nichts nach, wie bem Reisenden durch einige Borfalle erfichtlich murbe. Ale er in Mauta bie von ihm eingefauften Gegenftande gur Berjendung nach Europa verpadte, jorderte ihn ein bei biefem Beschäfte behillflicher Mino auf, eine Strohmatte nicht mit ben übrigen Dingen jusammen ju paden, weil fonft Sturm und hober Geegang eintreten werbe. Bei einer anderen Gelegenheit hatten bie Bewohner eines Ainodorfes beinahe Bewalt gegen ihn und feine Begleiter gebraucht, weil fie hörten, daß er in einer benachbarten Rieberlaffung ein Webe-Inftrument gefauft hatte, und weil fie in diefem Umftanbe bie Urfache für einen heftigen Sturm fuchten, ber fie mehrere Tage am Fischfange binberte. Bon Amuleten gum 3wed der Frankenheilung hat Jafobsen nichts vorgefunden, boch berichtet er, bag in jeder Ainohatte, die er betreten habe, ein Ropfring aus Spanen vorhanden gewesen fei, welcher bas Ropfweh vertreiben follte.

Bei fdweren Krautheiten trägt man die Patienten aus den Sutten in fleine von ben Dorfern abfeits liegende Baueden und überläßt fie bort fich felbst; ftirbt aber jemanb ploplich in feiner Butte, che man ihn aus berfelben fortichaffen fann, fo wird fie von ben übrigen Bewohnern verlaffen und durch Feuer gerftort, nachdem man die Leiche beerdigt hat. Bu einem Begrabnig tommen aus ben benachbarten Dörfern eine Menge von Frauen gusammen, welche um ben Tobten berumfiben und ihn mit lautem Beheul beflagen. Dann wird die Leiche in ihren Kleibern auf Strohmatten in einen tiftenförmigen Carg gelegt und von ben Mannern bee Dorfes außerhalb ber Mieberlaffung eingescharrt. Bei biefer Arbeit werben bie Thaten, welche ber Berftorbene mabrend feines Lebens vollführt bat, befungen, und nachbem man die Erbe über ben Garg geschüttet hat, verneigt fich die gange Berfammlung und verläßt nach Errichtung eines Todtenpfahles die Grabstatte. Roch einmal versammeln fidy bann am folgenben Reumonde die Beiber an dem Grabe und beflagen einen Tag und eine Racht hindurch unter ftrengen Faften ben Berftorbenen; bann aber erwähnt niemand mehr ben Tobien, ber nach ber Ausbrudeweise der Minos gu Ende gegangen ift, ja selbft fein Rame fällt ber Bergeffenheit anbeint.

jahl von Ainograbern geöffnet. Er berichtet barüber Folgenbes. Die Stellen, an welchen fich bie Graber befanden, waren meiftens an einer burch bas Ginfinten ber Erbe über ber verwesten Leiche hervorgebrachten Bobenvertiefung erfennbar. Die neueren Graber maren nicht tief; fie lagen nur etwa 10 om unter ber Erboberfläche, währenb bie Bobenschicht bei ben atteren 50 bis 75 cm betrug. Gine bestimmte Langerichtung icheint bei ihnen nicht porhanden gu fein, benn, wenn auch an einer Stelle alle ausgegrabenen Leiden mit bem Ropfe nach Dften gerichtet waren, fo gab es boch an anderen Bunften folche mit ber langerichtung von Giben nach Rorben. Theilweise waren die aufgebedten Graber ichon recht alt, und ihr Inhalt mar ftart in Bermefung libergegangen, an neueren aber ließ fich feststellen, bag bie Garge jum größten Theil and tiftenartig gufammengefesten Brettern bestanben, bisweilen aber auch burch ein einfaches Breit, welches über ber Leiche lag,

In ber Begend von Rorfatowa bat Jatobsen eine An-

ersent waren. Die Leichen lagen alle auf der Seite, aber nicht immer auf derselben. Bei ben männlichen Radavern war von einer Bekleidung keine Spur vorhanden, doch ift es möglich, daß dieser Umstand seinen Grund in dem zweisellos hohen Alter der Grüber hatte. Dagegen sanden sich bei den weiblichen Leichen Reste von einheimischen und japanesischen

Aleibungsstoffen, sowie Glasperlen und Ziersrathe aus Messing, wie sie noch heute hier und ba von den Ainofrauen an den Gurteln getragen werden. Ferner entdedte Jasobsen in den Frauengrübern Reste von japanischen Thoupseisen, Frauenmessern Reste von japanischen Thoupseisen, Frauenmessern Reste von japanischen Thoupseisen, Frauenmesser, sitzberne Ohrringe und manchersei andere schwer zerstördare Dinge; dagegen sehlten Steinwertzeuge völlig. Doch ist aus diesem Umstande nicht der Schluß zu ziehen, daß die früheren Bewohner von Sachalin teine Steingeräthe besessen haben, denn am Kap Krillon sind in einer alten Aino-Niederslassung zwei Steinäxte gesunden worden, welche in Wadiwostof ausbewahrt werden.

Die Minos hulbigen ebenfo wie ihre Rachbaren am Amur bem Schamanismus, boch follen, wie Jatobfen glaubwürdig mitgetheilt wurde, nicht Mitglieder biefes Boltes felbst Schamauendienfte thun, fondern vielmehr Drotos, d. h. alfo Tungufen, fo bag bie Bermuthung nahe liegt, bag bie letteren in religiöfer Begiehung auf bie Ainos eingewirft haben. Eigenthumlich und bem religiofen Standpuntte ber Golben und Giljafen gang wibersprechend ift es, bag Jatobien mabrend feines gangen Aufenthaltes unter ben Minos nicht ein einziges Gogenbilb in Denfchengestalt fand, mit Musnahme eines Falles an ber Dit. fufte, wo nach bem gangen Aussehen bes Ibole bie Bermuthung fehr nabe lag, bag baffelbe ein japanifdes Buddhabild mar - eine Bermuthung, welche besondere durch bie Erwägung noch bestärft wird, bag die japanischen Fischer vornehmlich an ber Ditfilfte von Sachalin ihren Aufenthalt ju nehmen pflegen. Richt ju bezweifeln ift nach ben Beobachtungen Jatobfen's, daß bie Ainos bem Deere göttliche Berehrung ju Theil werben laffen. Go mar er mabrend feiner Fahrt an ber Westlufte ber Infel Beuge bavon, bag ein ibn begleitender Mino bei ber Umfegelung eines Borgebirges, an beffen Spipe bie Gee febr bewegt mar, eine Brife Tabal ins Meer warf, um burch biefes Opfer ben Meergott gunftig zu ftimmen, und in ahnlicher Weise suchte ein anderer feiner Begleiter, ale fie durch ben Sturm lange Beit festgehalten wurden, bie Bellen gu be- fünftigen, indem er ein ganges Blatt Tabat hineinwarf. Muf der Weiterfahrt brachte berfelbe Mino bem Meergotte auch baburch ein Opfer bar, bag er einen eben erft am Banbe abgeschnittenen Stab auffpante und ibn, nachbem er ibn an ber Leefeite bes Bootes mit feierlicher Miene ins Baffer getaucht hatte, auf der Windfeite in bie Gluthen fchlenberte. Diefe Gpane fpielen überhaupt bei bem Gottesbienfte ber Ainos eine höchft michtige Rolle. Gie erfegen bie Sausgogen und finden fich beehalb, wie ichon oben bemerft, in allen Butten in größerer Bahl vor; fie werben auch ale Opfer bargebracht, nachbem es gelungen ift, einen Geehund gu tobten. Dan taucht fie bann in bas Blut biefer Thiere und ftellt fie auf bem Gipfel eines ber vielen ale Opferftatten geltenben Berge auf. Ebenfo trifft man fie an folden Stellen bes Ufere haufig an, wo auf ab. getrennten Felfen im Deere bie Seehunde gern ihren Aufenthalt nehmen und gute Jagdgelegenheit gewähren. Sier muffen auch bie Sauptlinge bie Ropfe ber erlegten Seehunde, welche man ihnen gewiffermagen ale Tribut überbringt, aufstellen, mabrend man bie vom Bleifde entblößten Anoden und die Rlauen, ebenfo wie die Rrallen ber erlegten Baren, im Balbe ju vergraben pflegt. Bie es fcheint, haben alle die eben bezeichneten Borgange die Bebeutung von Dante opfern, weldje man bem Deergotte für ben Gegen ichulbig ju fein glaubt, ben er burch einen gludlichen Fang gewährt hat. Uebrigens erhalten bie aufgespanten Stabe oft noch baburch einen befonderen Schmud, daß fie burch die Schabel

von Seevögeln, Füchsen oder anderen Thieren hindurchgestedt werden. Eine besondere Art dieser Spangögen ist der Feuergott, welcher durch vier Stäbe darges stellt wird, die an den Eden der Feuerstelle im

Boben ber Outte befeftigt merben.

Gemeinsam ift ben Minos mit ben Amurvollern und besonders mit den Gitjaten die Berehrung des Baren und die Feier ber Barenfefte, welche letteren bei ihnen eine chenfo wichtige Angelegenheit find wie bei jenen und eine nicht geringere Angiehungefraft befiten. Minos felbft führen die bei ihnen berrichenbe Berehrung bes Baren barauf gurlid, bag fie von einem Barenpaare abstammen - wie fich bas auch in ihrer ftarten Behaarung zeige, welche in fruheren Beiten noch viel ftarter gewesen sei. Ebenso wie in ben Nieberlaffungen ber Biljaten findet man auch in ben Minoborfern in ftarten Ballentäfigen gefangene Baren, beren man fich meiftens bemächtigt bat, während fie noch gang jung maren, und bie man etwa brei Jahre lang forgfältig nahrt. 3hr Sutter besteht hier sowohl in Fischen als in ausbritchlich für fie jubereiteten Ruchen, welche ihnen in großen hölzernen Eg-Schalen, bie auch nur biefem 3mede bienen, gereicht werben. Im Beginne bes Wintere merben auf Sachalin bie Barenfefte gefeiert, gu benen von Seiten bes Eigenthumers weithin Ginladungen an Befannte, Freunde und Bermandte ergeben. Drei Tage und brei Hachte vor bem eigentlichen Wefte haben bie Beiber ber Dachbarichaft vor bem Rafig Bebete gu halten und ben Tob bes Baren unter lautem Weinen zu betlagen. Im Morgen bes vierten Tages wird dann ber Bar burch bie Deffnungen im Baltengitter feines Bwingere hindurch mit festen Leberriemen gefesselt, aus feinem Befängniffe berausgezogen, mit einer langen Scharpe ans Strob ober Schilf gefchmudt, und bann gu ber in ber Rabe bes Dorfes gelegenen Opferstätte geführt. Dort binbet ibn ber Gigenthumer mit Dilfe feiner Bafte an einen eigens baju errichteten und mit Tannenreifern gefchmlidten ftarten Pfahl, um ihn mit Pfeil und Bogen gu erfchießen. Der Bieil, welcher bas Thier getobtet hat, wird bann bon einem anderen Aino, ben ber Festgeber besonders ehren will, in Die Weite geschoffen, und man vermeibet forgfältig, benfelben wieber aufzufinden. Dann Schleppen bie Festtheilnehmer ben noch warmen Leichnam in die Blitte bes Gigenthilmers, legen ihn bort an ber Feuerstelle nieber und ftimmen einen Befang an, in welchem fie ibm bie Berficherung geben, bag feine Geele hochgeehrt von ihnen fortlebe. Bahrend biefes Wefanges ftreuen fie bie mehrfach erwähnten aufgespänten Stabe über bie Leiche, inbem fie ber Meinung find, baß jene baburch einen heiligen Charafter erhalten. Daber erflart es fich auch, bag fie biefelben nach Schlug bes Befanges wieder an fich nehmen, um fie in ihren Butten aufzuhängen und ale Idole gu betrachten. Der Zeitpunft für bie Berlegung bes Baren wird von bem Schamanen bestimmt. Bat derfelbe bas betreffenbe Zeichen gegeben, fo macht fich bie gange Berfammlung baran, bas Fleifch jum Rochen bereit ju machen und bamit den Anfang bes Festmahles möglichst fonell herbeizuführen. Während bas Bleifch gefocht wird, ftellt man ben Ropf bes Baren auf einem altarformigen Beritfte in ber Ede bee Saufes, mo linte bem Gingange gegenüber auch die übrigen Sausgoben ihren Blat haben, Deben ihn werben bann Tabatebeutel und Pfeife gelegt, bor ibn ftellt man zwei Schalen mit gefochtem Reis und aus Burgeln gubereitetem Gemufe und über ihm befestigt man ben Bogen, mit beffen Silfe er getobtet ift, sowie einige bilbiche Strohmatten, die fo gemiffermaßen ben hintergrund für biefes eigenthumliche Bemalbe bilben.

Auch eine heiltraftige Birtung ichreiben bie Ainos bem Baren gu. Jafobfen mar Beuge bavon, baf in Manta ein bort in Gewahrsam gehaltener Bar ju einem Rranten geführt murbe, um Diefem Genefung gu bringen. Man verfuhr bei diefem Borgauge abnlich wie bei ber Ginleitung jum Barenfeste. Der Bar wurde, inbem man ihm um Bale und leib bide Lebergurte legte, an welchen lange Riemen befestigt maren, gefeffelt. Dann bedte man bas Dach seines Zwingers ab und zwang ihn burch Stoffe mit langen Stoden an ben Banben aufwarte ins Freie zu flettern. Ratürlich machte er, fobalb er fein Gefängnig verlaffen hatte, ben Berfuch, ju entfliehen, wurde aber von etwa 6 bis 8 ftarfen Dlannern, welche bie Riemen um ihre bande gewidelt hatten, baran berhindert und mußte ihnen borthin folgen, wohin sie ihn zogen. Auf dem Wege wurde bas arme Thier nicht nur von feinen Gubrern, fondern von ber gangen Bewohnerschaft bes Dorfes, welche ihn Schreiend und tangend umgab, burch Fauftschläge und Stofe mit Stoden auf bas Meugerfte gereigt, fo bag er in einem unbewachten Augenblide einem feiner Angreifer einen Tapenhieb verfette, ber biefem ein giemlich großes Stud Bleifch aus bem Rorper rig. Golde Bermunbungen tommen bei biefer Belegenheit nicht felten bor, werden aber von den Ainos für eine hohe Ehre gehalten. Db bie Rur, welche ber Bar vornehmen follte, bem Rranten genütt hat, ift Jatobien nicht befannt gemorben.

Die Ainos behaupten fomohl von fich felbft wie von ben ihnen auf ber Infel benachbarten Biljaten mit ber größten Bestimmtheit, bag fie noch bor Rurgem Rannibalen gewesen feien und bezeichnen es als eine bei ihnen burchweg geltend gewefene Gitte, daß ber Bater fein fruppelhaftes Rind ober ber Dann fein unfruchtbares Weib tobtete und verzehrte. Ramentlich aber follen bie Ainos nach ihrer eigenen Angabe bie Biljaten, welche fich unter ihnen feben liegen, gefreffen haben. Auch von ben Minos auf Beffo behaupteten ihre Landeleute und bie Ruffen in Sachalin, bag fie bem Rannibalismus gehuldigt hatten; heute ift jedenfalls, fo weit meine Renntnig reicht, jede Spur vermischt, welche auf einer bon beiben Infeln bas frubere Borhanbenfein ber Anthro-

pophagie beweisen tonnte.

Gine Gage ber Minos moge hier noch Blat finden: Un ber Oftlufte ber Infel lebte por langen Beiten ein Mino, welcher eine Tochter hatte. Diefelbe wies alle Bewerbungen juritd, mochien es nun ihre Landeleute ober Japaner fein, welche ole Freier um fie anbielten. Einige Beit fab ibr Bater biefes Berfahren mit Rachficht an, endlich aber rig ihm die Geduld, und er brang in sie mit Bitten und Drohungen, endich einen ber Bewerber als Gatten gu ermablen. Gie aber ermiderte, daß fie fich ohne Rudficht auf feine Buniche einen Gatten erforen babe, und zwar fei berfelbe ein Gott. Diefe Untwort erfüllte ben Bater mit höchster Berwunderung, die sich bald in Angft vermandelte, als feine Tochter eines Tages von einem Wege, ben sie angetreten batte, nicht nach Baufe gurudtebrte. Alle feine Rachforschungen hatten feinen Erfolg; bas Dabden war und blieb fpurlos verschwunden. Ale jedoch ber Bater nach langerer Beit eines Morgens an ben Strand bes Dleeres ging, um ju fifchen, fab er einen mächtigen Rorbfaper ein malfischartiges Thier - burch die Wellen majestutisch auf bas Land jufdwimmen, und auf bem Ruden bes ge waltigen Thieres faß eine Frau mit einem Rnaben im Arme und rief ihm freudig ju, daß fie feine verschwundene und lange vergeblich gefuchte Tochter fei. Buerft mar ber Aino por Schred fprachlos, bann aber rief er feine Rachbaren herbei und zeigte ihnen bas Bunder, welches fich bier ereignet hatte. Bald waren alle barin einig, daß ber Rordtaper ber Gott bes Dieeres, feine Tochter aber als die Bemablin beffelben eine große Beilige fei, und man begann, beiden seine Berehrung darzubringen. Das Ungehener aber erwies fich dem Bater und feinen Bermandten badurch bantbar, bag es alljuhrlich einige Seehunde ober einen Walfijch burch ben Sturm auf ben Strand ichleuberte, gewiffermagen ale Ranfpreis für bas Dlabden, bas ce fich ohne eine porhergegangene Bahlung beffelben angeeignet

Raturlich fommt es bisweilen auch vor, bag ein folcher Rorbtaper burch bas ftitrmifche Dieer an ben Strand gefclenbert wird und verenbet. Dann eilt Jung und Alt and Ufer, umfranzt bas Thier mit Tannenzweigen und umwebt es mit ben besten Stoffen, die vorhanden find. Darauf wird ein Geft veranstaltet, bei welchem Wefang und ber Benuß eines aus Bleis gebrauten Betrantes von fuß. fauerlichem Weschmade bie wichtigfte Rolle fpielen. Endlich wird das Thier gertheilt und jeder Theilnehmer des Festes erhalt ein Stud des Fleische, welches als ein Geichent des Dieergottes an alle Unwohner bes Stranbes angeseben wird. Bur Erinnerung an ein folches Ereigniß fteden bann bie Ainos in die Rabe ihrer Butten Tannenbaume in die Erbe, deren Zweige bis auf wenige abgehauen werben und die auf ihrer oberften Spige die mehrerwähnten 3bole und Spane tragen; ringe um bie Banne aber legt man bolgerne Abbildungen eines Rordfaper nieder, beren Rudenfloffen burchlöchert find, und gwar wahrscheinlich zu bem Bwede, baß biefelben fpater in ben Butten aufgehungt werben tonnen. Offenbar hat man es bier mit einem Berfuche mythologischer Erffärung der bem Meere von den Minos bargebrachten göttlichen Berehrung gu thun.

Die Drotos ober Dlias, wie fie fich felbft nennen, mahrend ihnen ber erftere Hame burch die Minos beigelegt fein foll, nehmen ben Raum gunachft nörblich von ben Minos ein, find aber nur wenig gahlreich. Gie fteben außerlich in einem frappanten Begenfate ju ihren füdlichen Rachbarn, benn mahrend diefe im Allgemeinen hochgemachsene Weftalten find und feine Spur des mongolijden Typus zeigen, ift letterer bei jenen in allen übrigen Korpermertmalen fowohl als auch in ihrer geringen Große beutlich ertennbar. Huch in ber Gprache beweisen fie ihre nabe Bermanbtichaft mit ben Tungusen am unteren und mittleren Amur; ber golbische Dolmetider 3man, welchen Jatobien bei fich batte, verftand mit wenigen Ausnahmen alles, was fie fagten. Epblich zeigten bie Werathe, welche fich bei ihnen im Bebrauche fanden, fo weit diefelben nicht ruffifchen Urfprunge maren - und bas war bei ben weitaus meiften ber fall eine fo auffallende Uebereinstimmung mit ben bei dem lebergangevolle zwifchen Golden und Wiljaten Ablichen, daß faum ein Zweifel daran fein fann, bag biefe Drotos ober Oltas verfprengte ober freiwillig ausgewanderte Mitglieder jenes Stammes find, die im Binter einft eine chenfo gangbare Strafe nach Sachalin über bas Eis des Tataren. fundes fanden, wie noch jeht die Bandler, die mabrend ber rauben Sahreezeit den Berlehr zwifchen dem Festlande und ber Inicl vermitteln 1).

Die Bohnungen ber Orotos bestehen aus guderhutformigen Burten, Die and Sifchhaut ober Renthierfellen hergestellt find und in ihrer Westalt lebhaft an bic Sommerwohnungen der Anwohner des Amur erinnern. Unterhalt gewinnen die Drofos burch Bifchiang und Jago auf die im mittleren Cachalin banfigen wilden Renthiere,

<sup>1)</sup> Die nahe Bermandtichaft ber Ramen Otta und Oltica, mit welchen man biober bas lebergangevoll gwitchen Golben und Giljaten bezeichnet bat, ift wohl taum als eine Bufdligfeit anguieben.

beren Bleifch, wie ber Reifende aus eigener Erfahrung bezeugen tann, von ihnen höchft ichmadhaft gubereitet wirb. Daneben aber beschäftigen fie fich auch mit der Bucht gabmer Renthiere, welche ihnen nicht nur Milch und Rleibungeftoffe liefern, sondern auch ale Reit - und Bugthiere bienen und in letterer Eigenschaft die Sunde ber Ainos und Biljafen erfegen. Während ber Hacht und ber Nahrtenunterbrechungen läßt man bie Thiere außerhalb ber Dörfer weiben und fangt fie ein, fobald fie gebraucht werben. Um gu boren, wohin fie fich beim Weiden begeben haben, befestigt man an ihrem Balje eine Bolgflapper, welche bie Glode unferer Beerbenthiere erfest und einen weithin ichallenben Ton von fich giebt. Das Ginfangen ber Thiere gefchieht mit Bilfe bes Laffos und nimmt oft lange Zeit in Unipruch, benn bie Orotos find in diefer Thatigleit wenig geichidt, ein Beweis bafur, bag fie bie Bucht ber Renthiere erft feit verhaltnigmäßig turger Beit treiben ober, mas baffelbe fagen mill, bag fie ibre Deimath am Amur noch nicht febr lange verlaffen haben.

In Vegensage zu ihren stüllichen Nachbaren schließen sich die Orolos den Russen leicht an und bemühen sich auch mit Ersolg, die Sprache ihrer Herren zu lernen, so daß man sich mit den meisten von ihnen wenigstens nothbürstig unterhalten kann. Ueberhaupt sind sie gegen Fremde weit zugänglicher und freundlicher als

bie Minos, wie benn Jatobjen bei ihnen ftete gaftliche Aufnahme und gute Berpflegung filt fich, feine Begleiter und feine Bunbe fand. Allerdings icheint biefe Freundlichleit gegen Frembe bie Grengen bee Schidlichen auch nicht felten ju überschreiten, inbem die Frauen fich leicht gu unfittlichem Umgange gewinnen laffen. Co fand Jatobjen 3. B. in Taraita ein Drotomaten, welches mit seinem Brantigam, einem jungen Biljafen, in bestigem Streite begriffen mar, weil es biefem nicht in bas Innere der Jufel folgen, fondern vielmehr an ber Rufte bleiben und die freie Liebe mit ben japanischen Fifchern, bie borthin im Gommer in Menge tommen, weiter pflegen wollte. Gie befaß zwar noch Schamgefühl genug, biefen Grund zu verfdweigen und ihren Brantigam ju beidjuldigen, bag er an Stelle der anebedungenen feche Geehunde nur brei als Ralym für fie bezahlt habe; aber unparteifiche Beugen verficherten bem Reisenden, bag diefe Beichuldigung nur ein leerer Bormand fei, und bag biefes Dlabchen wie manche andere ibred Stammes ihren unfittlichen Berfehr mit ben Fremben einer regelrechten Ebe vorziehe.

Bum Schluffe fei noch bemertt, daß auch in religiöfer Beziehung bie Orofos ben Golden und ihren nörblichen Rachbaren fohr nahe fteben, benn auch bei ihnen findet man in Menge die bei jenen besprochenen Amulete gegen die verschiedenften Krantheiten, von denen Jatobsen eine ganze Anzahl auch hier erwerben fonnte.

# Enrgere Mittheilungen.

#### Die dinefifden Bufunftobabuen.

Es tant feinem Ameifel unterworfen fein, bag ber Bau ber ruffischen Bacificbabn, zu dem die Borarbeiten bereits begonnen haben (Bergt. "Globud" Bb. 52, G. 302) eine mächtige Auregung bagu geben wirb, bag man auch in ben anberen affatischen Territorien mit ber Anlage von Schienenftragen vorgeht. Mag man insbesondere in China bie Concoffionen, die man bem Ameritaner Bharton ertheilt batte, immerbin noch einmal gurudziehen, man wird fich in Befing bem allmächtigen Buge ber Beit boch endlich beugen muffen, und man wird fich in einer naben Bufunft burch ftrategijche und banbelepolitische Erwägungen einfach gewonngen sehen, bem Beispiele ber Rachbarn zu folgen. Rach B. von Areitner 1), ben wir in dinesischen Angelegenheiten als eine Antorität ju respektiren baben, burfte nun bas dinefifche Gijenbahunet am naturgemäßeften folgende Ents widelung nehmen.

Es werden guerft brei von Dft nach Beft ver-

1) eine Norde Linie von Tientsin und Befing und bann über Tichongting, Schünte, Tichangte, Weihwei hoangound weiho-auswärts nach hwaiting. Tung quan und Singanfu, sowie eventuell weiter nach Lautschau und Sutschou und burch die mongolische Buste;

2) eine Mittel-Linie am Jangtseliang auswärts und von Santon nach Kingtschou, Itichang, Kweitschou, Tschungting und Tschingtufu;

3) eine Gub-Linie am Sifiang hinauf, und von Kanton nach Wutichou, Liutichou, Liutichou, Riajuen, Rati, Kuangfi, Punnanfu und Talifu.

Diefe brei Banptbabnen werden aber Anichluß an ein-

ander suchen muffen, und es werben auf biese Beise vor allen Dingen noch zwei Berbinbungelinien gebaut werben:

1) bie Linic Daufou Tichajang Tanticheng Laboton. Singanfu (über bas Singling Bebirge); unb

2) bie Linie Butidang Jotidou-Tidangtide-Bengticou-Jungticou-Sinen-Lintidou.

Das betreffende Den murbe nach Areitner's Anficht ben Borgug haben, gleichzeitig bas billigfte und in ftrategifder und wirthichaftlicher Dinfict wirffaufte ju fein. Die problematischen Linien schließen fich, wie ein Blid auf Die Rarte lehrt, auf bas Engfte an bie natürlichen Schiffahrteftragen bes Landes an -, was die Gifenbahnen anderwärts auf Erben befanntermaßen auch mit großer Borliebe thun. Die Norbbahn tonnte man ebenfogut Boangho Bahu, Die Centralbahn Jang. thefiang Babn, die Sudbahn Sifiang Babn nennen, die zuerft angegebene Berbindungebahn endlich Sanfiang Babn und bie jugweit angegebene Stangtiang Babn. Es ift bies ein Umftanb, ber und bie Areitner'ichen Musführungen gang besonbers plaufibet ericeinen taft. Die Terrainschwierigkeiten, bie ber Gifenbahnbau in China zu ilberwinden haben wird, find im Allgemeinen feine außergewöhnlichen, und auch felbst in Punnan find nur mäßige Bergfetten ju erflimmen. Größere Unftrengungen wirde bie Ueberbrildung ber Riefenftrome erforbern, um fo nicht, als biefelben betanntlich febr gewaltige Bochwaffer baben.

Bas den Auschluß der chinesischen Eisenbahnen an die russische Pacificbahn betrifft, so wird berselbe voraussichtlich zuerst bei Niachta ersolgen. Der Auschluß an die britischindischen Bahnen andererseits ist nur durch Virmah beulbar. Doch davon später an anderer Stelle!

Bergl. "Revue coloniale internationale" T.5, No. 2, p. 88. ff.

## Aus allen Erdtheilen.

#### Afrifa.

— Die Afrikanische Gesellschaft bat sich um die Ersorschung bes dunklen Welttheils zu große Berdienste erworben, als daß uns die Nachricht von ihrer in der letten Ausschußstung beschlossenen Auflösung nicht mit lebbastem Bedauern ersällen sollte. Wenn Deutschands Reisende während des letten Jahrzehnts in worderster Reihe gestanden haben, sobald es galt, irgend ein afrikanisches Broblem zu lösen, und wenn unsere Güsseldt, Leinz, Peschnelzbische, Pagge, Wismann, Flegel, Buchure ze, reiche Lordeeren sirt sich und unsere Nation heimbrachten — so hatten wir den Impelie den Breifel in erster Linie dieser Organisation zu danken

Die Ursache best angegebenen Beschliffes ist bekanntlich, baß ber Julchnß, den das Reich ber Gesellschaft früher für ihre Zwede gewährt bat, in Weglall gekommen ist, weil die Reicheregierung die Ansicht begt, die betreffende Summe werde künftig besser für die Erforschung der deutschen Schup-

gebiete aufgewenbet.

- Da ber "Globne" über bie Besteigung bes Rili: manbicaro burch Dr. Sane Dleger bereite früher berichtet hat (Bb. 52, S. 288), so bleibt une auf Grund bes Bortrages, ben ber genannte Berr am 3. December in ber Berliner Gefellschaft für Erbtunbe gehalten bat, nur Folgendes nachzutragen übrig: Das gange Dtaffiv bes Kilimanbichara ift ungefähr 100 engl. Meilen lang und 60 Meilen breit, und baffelbe ericbeint, wenn man von Dareales Dorf auffteigt, ale ein machtiger Wall, ber von zwei schneebededten vullanischen Bipfeln - bem Ribo und Rimawengi - überragt wirb. Der erftere erhebt fich bie 5692 m. ber lettere, viel ftarter gerftuftete, bis 4952 m über ben Meeredipiegel. Das gwijchen beiben liegenbe Plateau enthalt feche fleinere Regel, Die ebenfalls and vullanischen Auswürflingen aufgebaut find. Die erften Schneefleden in ge-Schüpten Lagen fauben fich am Ribo in 4000 m Sibe, Die eigentliche Schneclinie liegt aber im Guben und Sudweften 4680 m hoch und im Nortoften fagar 5500 m. Die Rordfeite ift ganglich fchneefrei, was fich fowohl burch die fturfere birefte Befonnung bes Gipfele ale auch burch bie ftarte Barmeausstrahlung ber bafelbft vorliegenben hochebene erflart. Uebrigens werfen die schneebringenden Nordwinde den Schnee wohl auch jum größeren Theile fiber ben Bipfel binand. Rudfichtlich ber Begetation wanbert man bis gu 1000 m Dobe in bichtem Bufchwald; bann folgt bas fruchtbare, wohl angebaute Aufturland von Tichagga bis 1800 m; hierauf wieder Buschwald bis 2000 m; ferner Urwald bis 3000 m; enblich Graeftur mit zerftreutem Afagien: und Grifengestränd bis 4000 m; und reine Grasflur mit Strob: binmen, Lowenzahn ic. bis 4500 m. Die lettere Biffer bezeichnet gleichzeitig bie Begetationegreuze.

Begüglich ber Entstehung ber Bergmaffe vertritt Dr. Mener bie Unficht, bag ber Kimawenzi durch bie ätteste und ftarffte Eruption gebildet wurde. Während berselbe von den Atmosphärilien gernagt und gerklüstet wurde, bisdete sich bann burch schwächere vullanische Kraft der Kibo. Ploch später, und in noch vorgerückeren Stadien bes Ertahmend sener Kraft, entstanden nach einander die sechs kleinen Kegel zwischen den beiden Kauptgipfeln, das gleichekalls durchaus vulkanische Dichagga-Plateau, und die kleinen Regel und Dome der Fußgegend.

Beife Quellen tonnte Dr. Diener nirgenbe entbeden. 3u berjelben Gigung ber Gefellichaft für Erbfunde

In derselben Sigung der Gefellschaft für Erdfunde schilderte D. Baumann die Insel Fernando Po und ihre merkwürdige Bube-Bewölkerung, dabei gleichzeitig eine von ihm aufgenommene topographische Karte der Insel vorlegend, wie es deren so genaue vom schwarzen Erdtheile nur wenige giebt.

### Allgemeines.

— Tie für bas Jahr 1888 in Aussicht genommene Internationale Ausstellung zu Brüffel wird auch eine besondere geographische Abtheilung enthalten. Es werden sur dieselbe als Beiträge willsommen geheispen: Narten und Nartensammlungen der verschiedenen Art, geographische Werle, Diagramme, Reisessührer, Reisensrüftungen, wissenschaftliche Justrumente ze. ze. Als besonders erwünscht werden genannt: die beste Karte des Tongogebietes, die beste topographische Karte irgend eines besonderen Landes, die beste Reliessarte, ein Apparat zur Beranschanlichung der Eigenthümlichseiten eines Fusfausses an seinen verschiedenen Theilen, ein gutes Tellurium. Sestreiter der Section ist Prof. Du Fies, Rue des Palais 22, Brüssel.

#### Bilderfcau.

- Banl Bugielbt, Reife in ben Anbes von Chile und Argentinien, Berlin 1888. - Die geographische Reifelitteratur Deutschlands bat in ben letten Jahrzehnten ohne Bweifel bedeutend an Behalt und Werth gewonnen. Der naturwiffenichaftliche Geift, ber unfer Beitalter befeelt, und bie Erbebung ber Geographie zu bem Range einer alabemifden Disciplin haben in biefer Begiebung ihre Birfung nicht verfehlen fonnen. - Um fo schwerer ift es bem einzelnen Reisenden geworben, berart über feine Erlebniffe und Anschauungen zu berichten, baß fein Beiftesfind alle anderen, bie mit ihm gleichzeitig jur Belt tommen, um Dauptedlänge überragt. Wenn bas lettere bei Paul Buffetbt's Andeureife boch ber Gall ift, fo beweift bad, daß ber Berfaffer fich bas Ruftzeug ber wiffenschaftlichen Geographie por feiner Austeife in einem besonders hoben Grade bienftbar gemacht hatte. Außer burd feinen bedeutenben eracten Inhalt und burch feine Gebaufenfülle zeichnet sich sein Werk auch burch eine elegante und gugleich martige Sprache aus, und an gewiffen Stellen — wie bei der Besteigung bes Aconcagua - wirft baffelbe vollfommen bramatifch auf ums. Wir behalten und vor, bei anderer Belegenbeit auf bas Wert gurudgutommen.

Inhalt: Dr. Em'il Dedert: Der Fidiche Archivel. I. (Mit vier Abbildungen.) — Im Lande der Campas. II. (Mit vier Abbildungen.) — Gymnasiallehrer Otto Genest: Rapitan Jasobsen's Reisen im Gebiete der Giljaten und auf der Infel Sacalin, III. (Schlus.) — Auxzere Wittheilungen: Die hinesischen Jutunftsbahnen. — Aus allen Erdtheilen: Ufrita. — Angemeines. — Ducherichau. (Schluß der Redaltion am 26. Derember 1897.)

Multitle Zeitschrift für Länder- und Vöskerkunge

Band LIII.

6 3

Mit besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Multurberhältniffe und des Welthandels.

Begrundet von Rarl Andrec.

In Berbindung mit Jadmannern berausgegeben bon

Dr. Emil Dedert.

Braunschweig

Jahrlich 2 Bante & 24 Rummern. Durch alle Buchbandlungen und Poftanftalten um Preife von 12 Mart pro Band gu begieben.

1888.

# Der Kidichi= Archivel.

Bon Dr. Emil Dedert.

II.

Die Bevölferung bes Gibidi- Archipels belief fich im 3abre 1885 Alles in Allem auf 127 279 Geelen. 3hren Urfprung verdantt biefelbe brei großen Bölferwanderungen, Die zu verschiedenen Beiten über die Infeln binwegflutheten, und burch die es fich ertlart, daß mehrere grundverschiedene ethnologische Elemente - ober, wenn man fo will, mehrere Raffen - neben einander barauf vertreten find.

Die erfte Banderung, die in eine Beit follt, welche wir nicht zu bestimmen vermögen, nahm ihren Ausgang mahrscheinlich auf Reuguinea und seiner Rachbarschaft, und diefelbe brachte vor bem Gibichi-Archipel auch unferem Biemard. Archipel, sowie ben Calomond - Infeln, ben Reu - Debriden und Reu Raledonien ihre buntelfarbigen Bewohner. Da die Banberung eine bebeutenbe Seetilchtigfeit ber Denfchen, die fie unternahmen, voraussett, fo ift es als mahricheinlich angunehmen, bag bie genannten Archipele volltommen menschenleer maren, bevor fie ftattfand. Rein und unvermifcht hauft bas Bevölferungeelement, welches fo nach ben Fibichi-Infeln fam, und welches man ale bas papuanifche ober melanefifche ju bezeichnen bat, in bem gebirgigen Inneren ber Infeln, namentlich aber in bem Inneren ber Sauptinfeln Biti - Leon und Banua - Leon. Dort ftellen nach Flower's interessanten Untersuchungen bie fogenannten Rai Rolos in ihren Körpermerfmalen ben ftrengsten und fogufagen übertriebenften Bapua-Typus bar,

- bor allen Dingen find es die ausgeprügteften Schmalichabel, die man überhaupt beobachtet bat 1).

Die zweite Bolferwoge, bie über bie Gidichie Infeln hinmegfcling, oder die wenigstens bie Gestade berfelben febr ftart berührte, ging von der halbinfel Malaffa aus und gelangte nur auf bem großen Umwege über Samoa und Tonga an ihr Biel. Gie ift aller Babricheinlichteit nach erft in unfer Mittelalter — etwa in die Zeit unferer Kreugzlige — 3u batiren. Hawar, Santoa, Tonga zc, erhielten badurch ihre erfte menschliche Besiedelung, auf Fibschi aber entstand dadurch nur auf der öftlichen Latemba · Gruppe (bie Tonga junadift benachbart ift) und in ben Ruftenftrichen ber übrigen Infeln eine Difchraffe, mahrend im lebrigen nur bie Rultur und Sprache ber papuanischen Urbevöllerung erheblich baburch modificirt wurde, - bie erftere vielleicht erheblich gefteigert, benn binfictlich berfelben find bie Gibichi-Infulaner ohne Zweifel unter allen papuanifden Bollern ju oberft gu ftellen2). Es ift bie polynefifche Banberung, von ber wir reben. Diefelbe wurde felbftverftandlich auch im Canoc bewertstelligt. Gine Ausrottung ber Urbevöllerung mar burch fie nicht zu befürchten, einfach weil ber Tonga-Archipel, ber als die lette Ctappe ber Wanderung biente, in Folge

<sup>1)</sup> Bergl. "Nature", Bol. 22, S. 59 ff. 2) Bergl. D. Peichel, Böllerfunde (Leipzig 1874), S. 366 ff.



feines viel geringeren Hlachenraumes immer auch eine viel geringere Boltejabl beberbergte, ale ber Gibichi Archivel. Bahlreiche Rampfe und Gehden, burch die bie Fidschi-Infeln von jeher verheert murben, mogen aber mohl gum Theil in der Raffenmiichung ihre Begründung haben. Was wir beute im phyfifchen Tupus ber Insulaner auf Rechnung ber eingeströmten Bolynefier gut feben haben, ift nach unferer Ansicht vor allen Dingen die häufig vorfommende belle Santfarbe und ber taum weniger hanfige bobe Buche. Das franse Papuanenhaar ift ber eingeborenen Infel-Bevölferung gang im Allgemeinen eigen geblieben, und baffelbe bezeugt, bag bas Papuanenblut in derfelben in jedem Falle weit aus vorwiegt (Giche Abbildung). Binfichtlich ihrer Sprache tonnte man eber geneigt fein, die Gibichier ein

mehr polynesisch malanisiches Bolt, ale ein papuas nisches ju nennen, aber bie Sprache ift befanntlich ein viel meniger perfiftentes und maggebenbes Raffen. fennzeichen ale bie Be-

haarung.

Die britte Bolferman. berung, die über ben fribidi. Archipel hinweggeschritten ift, und bie noch gegen-wartig im Begriff, ift barüber hinweg ju fchreiten, ift bie feit Enbe bes porigen Jahrhunderte von Europa aus eingeleitete, und biefelbe durfte für die Urbevöllerung leicht die verhangnigvollfte werben. Dian dente nur an bas traurige Beifpiel, bas uns Renfeeland por bie Angen gestellt hat, wo bie eingeborene Maori - Bevölferung vor ber eingebrungenen Guro. paer . Bevolferung in erdredender Beife gufammengeschmolzen ift (von circa 400 000 auf 40 000). Die Guropaer find beute auf bem Fibichi - Archipel nur etwa 3500 Mann ftart, wahrend bie Gingeborenen (incl. die Bewohner bon Rotumah) noch immer 113 000 gablen, aber auf Reufceland und

Bawai war bas Berhattnig einft auch fein anderes, und wie fehr hat es fid bort in wenigen Sahrzehnten umgefehrt! Die europuische Invasion bedroht nicht blog bie Sitte und Sprache ber Gingeborenen, fonbern auch ihre Erifteng, baran fann fein Bweifel obwalten, auch wenn bie englische Regierung — andere als auf Renseeland — fich noch so febr besteißigt, in humaner und fürsorglicher Weise

gegen fie ju verfahren.

Wie auf den anderen Gudfee-Archipelen, fo hat auch auf Gibichi die driftliche Miffion ein außerordentlich bantbares Arbeitefeld gefunden, und heute tonnen bereite fammtliche Gingeborene für befehrt gelten. 100 154 bavon befannten fich im Jahre 1885 jur westenanischen Kirdje, und 9100 gur römifch fatholifden, 2490 waren in ben verschiedenen Schulen ale Lehrer thatig, und 42698 Zöglinge wurden von diefen unterrichtet. Dag bamit aber eine Umgestaltung von gewaltiger Tragweite mit ber Bevolferung begonnen hat, ift ohne Beiteres flar.

Daß die Fidschier vor Rurgem noch wilde Anthropophagen waren, und bag es unter ben alteren Rirdenbesuchern eine große Angahl giebt, die in ihren jungeren Jahren gierig Das Gleifch von Ihresgleichen verzehrten, flingt gegenwärtig faum noch glaublich. Wie viel weniger wird ce glaublich icheinen, wenn noch 50 weitere Jahre babin gegangen fein werden! Der graufige Brauch ber Bittwenftrangulirung, die ihrem verftorbenen Gatten ind Jenfeite folgen follte; ber noch granfigere Branch, Alte und Rrante lebendig gu begraben; ber Brauch, unwillfommene Reugeborene in Die beißen Quellen von Cavu-Cavu ju werfen - wir mochten

fie beute für Fabeln halten. Und wer wird bedauern, bag ihre Beit babin ift?

Aber auch Mancherlei, was barmlos an ber Gitte bes Infelvölfdjens ift, mas ihre Intelligeng, ihren Erfindungegeift und ihre Phantafie befundet, und was uns Die Entwidelung einer eigenartigen Rultur bezeugt, ift heute babingeschwunden und broht noch weiter bie auf die legten Spuren babingufdminben. Die Meifter ber ethnologischen Wiffenschaft haben ba mohl viel Urfache, une baran gu mahnen, daß wir ein Bolf von biefer Art flubiren,

fulanern am meiften bervorragten - entipredjenb

ehe es zu fpat ift. Cehr geschidt maren bie Sibschier in ber Fifcherei fowie in ber Berftellung von Fischereigerathen, und in Diefer Begiehung ift in Folge ber Infelnatur ihrer Beimath wohl auch am allereheften Soffnung vorhanden, bag bas Bolfden fich felbst gleich bleiben werde. Die Berftellung von Baffen aus hartem Gifenholz und undurchbohrtem Stein bagegen, in ber fie unter allen Gudjee . In-

ihrem friegerifchen Charafter - wird bald nicht mehr von ihnen gelibt merben. Ebenfo werden fie verlernen, ihre Mortitonepe und ihre "Tapa", mit der fie fich befleibeten, felbst zu bereiten, ihre Topfgefaße felbst gu fertigen, ihr Bier - Die befannte "Rama", Die auf Gibichi Banggona genannt wird - felbft gu brauen, ihre finnreichen Andlegeboote felbft gu tonftruiren ac. ac. Auf ben Sandbau und bie fünftliche Bemufferung bes Bobens verftanben fich bie Gibidier ichon vor ber Anfunft ber Europäer gang vortreff: lid, und ben Taro und ?ame fowie aud den Brotfruditbaum fultivirten fie eifrig. Den weißen Rolonisten arbeiten fie aber auch in biefer Begiehung vielfach nicht gur Bufriebenheit.

Bas die Gibidie Infulaner in ihrer Exifteng noch gang besonders gefährhet, ift, daß bie enropaifche Ginwanderung auch bie Ginwanderung von fremben Arbeitern - ben



Bergftrom auf Biti Leon.













In Fagernas (G. Abbilbung 2), wo bie Reifenben Abends 7 Uhr antommen, ift Alles in Aufregung. Gine englische Befellichaft bat die Benehmigung erhalten, eine Bahn gu bauen, die bis nach Lulen an der Ditjee geben und die machtigen Gifenbergwerte von Gellivara gugung. lich machen foll. Und wie wichtig diefe Bahn in der That werben fann, lagt ein Binweis des Statistitere G. Giben-Derfelbe fagt in feinem Bericht fiber bladh erfennen. das Rorrland, "daß ihm vielleicht eine große Bulunft beichieben ift, wenn der Unternehnungegeift dabin fommt, feine unschätzbaren Reichthilmer — feine ungeheuren Wälber, reichen Fifdereien, fruchtbaren Gluftbaler und grofartigen Ergreich: thumer vollstandig auszubenten", b. b. Gifenbahnen gu bauen.

Gin Wilhrer nach bem ganglich unbefannten Rabnafaifa ift in Fagernas nicht aufzutreiben; bagegen folgen wenigstens ein wegen Truntsucht abgesepter Schulmeister und ein haftentlaffener Eigenthumsseind als Trager.

Der Rarte nach liegt ber fragliche Berg füblich vom Stjomen, einem füblichen Arm bes Fjords, und am Ufer bes Efjomen wohnt Jo Parfen, ein Lappe, ber alle Berge

Um Gingange bes Stjomen ragen etwa 30 m über bie heutige Meeresfläche zwei Ruftenftreifen bervor, bie einen deutlichen Beweis liefern von ber allgemeinen Bodenerhebung ber fanbinavifden Rufte feit ber Giegeit. Dort an der Mündung eines Fluffes entbedte nämlich Rabot, während er die eigenthumliche Uferbilbung betrachtete, ungefähr 200 m vom Meere, mit thonartigem Geftein bermadifen, bas Beripp eines Balfifches, beffen gut erhaltene Theile vom Ropf fowie von ben Wirbeln und Geiten fich gegenwärtig im naturbiftorifchen Mufeum ju Baris befinden.

Lehrreich ift die Ginfehr bei 30 garfen (G. Abbile bung 5), beffen Geschichte topifch genannt werden fann im Binblid auf die Berhattniffe bes gangen Boltes. 30 war erft ein reicher Beerbenbefiger. In einer einzigen Racht, in welcher die Wolfe feine Deerde anfielen und verfprengten, wurde er aber jum armen Mann, der fich nun genöthigt fah, fein Leben an ber Rufte ju friften, indem er die wenig noch übrigen Thiere einem Bermandten zur Ueberwachung überlick. — Er hat es bann aber burdy Gleiß bahin gebracht, fich nach einigen Jahren ein Stilld Balb gu faufen, ibn auszuroden, um Rartoffeln und ein wenig Gerfte gu bauen, hat fich nach und nach auch wieder ein paar Bilbe und Biegen erworben, ein bilbiches Bauschen errichtet, in welchem er mit feiner "braunlichen Gattin" - Die, wenn auch nicht fchon, doch thatig und für eine Lappin ungemein fanber ift - nach gethaner Arbeit am warmen Dfen friedlich fein Bjeifchen schmaucht. 3m Berbft geht er auf die Jagd (die mit und reifenden Geelappen hatten gleichfalle Jagogewehre bei fich, die fie in Futteralen von Geehundsfellen trugen) und im Winter fahrt er nach ben Lofoten, wo ber Dorfchfang ihm unter Umftanden in einem Monat mehrere Sundert Rronen einbringen fann. Rurg gefagt: aus dem Berglappen wurde ein Geelappe.

Die Norweger unterscheiden gewöhnlich nur diese zwei Rlaffen. Du Chaillu fpricht außerdem noch von Gluge, Bald. und Fischertappen, je nachdem fie biefe ober jene mit dem erwählten Wohnsit gufammenhangende Lebensweise angenommen haben. Urfprlinglich waren fie aber moht Alle Romaden, Rabot rechnet aber gegenwärtig auf die 30 000

Regen ju bellagen, wofür man aber felbft bei Eromfo und am Allienfjord noch entzudt wird burd bas üppige Grün ber Wiefen und bie frifde farbe ber Birfenwalder. E. Sidenbladh's "Staliftifden Mittheilungen" jufolge fteigt übrigens bas Thermometer im schwed. Nordland in heißen Sommertagen bis auf 30 oder 350 C., boch treten banach nicht felten verberbliche Radtirofte ein.

Lappen, die es etwa giebt, nur faum noch 2000 bis 2500

Jo wird nach langeren Berhandlungen für 4 Rronen täglich als Fuhrer geworben, und um fich feiner gang zu versichern, wird ichon nach einer Stunde, fobalb er bereit ift, aufgebrochen. Bald ift bas Boot in Elogaard, wo das nach bem Rabnafaifa führende Thal feinen Anfang nimmt. Die Landschaft hat bier bereits vollständig alpinen Charafter, im Baffer fpiegeln fich Gelfen mit Gleischerschliffen (G. Ab. bilbung 3) und weiter hinauf erglangt ein prachtiger Gletscher.

Die beiden Trager werden entlaffen, die Bepadftude auf einen Rarren gelaben, und die Landreife beginnt. Das Thal, burch welches der Weg jum Gjeld emporführt, ift weber malerifc, noch mannigfaltig. Rach allen Geiten ichroffe Gelfen, ftellenweise Spuren von Bergfturgen, in ber Tiefe ein zwischen grunen Abhangen und Gebuich balb ruhig bahinfliegender, bald fchaumend hinabsturgender flarer Bergftrom, alle 4 km ein Saus mit grünem Rafendady. 30 fennt natürlich alle Bewohner, und Alle, benen er das Reiseziel nennt, fcutteln bebenflich die Stopfe.

3m letten Saufe bes Thales wird übernachtet. Abendbrot besteht aus Rartoffeln und Glatbrod, und ber Wirth Beber hat nicht erft nothig ju versichern, bag er ein armer Dann ift. Um fo mehr ift man Aberraicht, bei ibm verschiedene Unterhaltungeblicher gu finden. Belehrende Buder und Beitschriften find eben in Rorwegen faft liberall, auch in den armften Butten, anzutreffen, und ebenfo oft

aud gange von Befellichaften gegrundete Boltebibliothefen. Mm nachsten Morgen in aller Frühe macht fich Beber auf, um fein Pferd von der Beide, die auf einem der umliegenden Berge liegt, ju holen. Die norwegischen Bferde find, wie alle übrigen Bausthiere, febr genligfam: im Sommer grafen fie im Freien, befondere auf den Boben, und im Winter freffen fie Fifche, wie die Rube. 10 Uhr tommt Beder auf feinem mildtaffecfarbenen, ponnyartigen Pferden angetrabt - für norwegische und lappische Berhaltniffe ziemlich balb und früh! Ginige Stunden vergeben aber, bis bas arme Thier beichlagen und mit fammttichem Gepad, nebft Lebensmitteln auf 10 Tage und für vier Mann, beladen ift.

Salb brei Uhr erfolgt ber Aufbruch! Behn Minnten vom Baufe entfernt beginnt der Wald und bort ber Beg auf, und oft muß fogar das Beil 30's bem Bferde erft Bahn burch bie bicht verwachsenen Mefte ber Riefern und Birfen verschaffen. Bald wird ber Bald lichter, Die Radelbaume horen auf, nur bier und ba begegnet man noch fleinen Gruppen von Birfen, und endlich ift die Grenze bes Baumwuchses erreicht! Jo hat aber vorher noch filr einen reichlichen Borrath von Birfenrinde geforgt. Diefelbe ift ja für ben Lappen fast von berfelben Wichtigfeit, wie bas Renthier: fle bient ihm ale Unterlage auf feuchtem ober fumpfigem Boben, ale Schupbach gegen Regen und Schnec, und auch die Rafenbacher ber Baufer erhalten baburch eine mafferbichte Unterlage. Bedjer, Gimer, Schubwert und bergleichen fertigt man ebenfalle barane.

Immer steiler wird jest der Anflieg, und langfamer jugleich ber Schritt, bis nach mehrstündigem Mimmen das Fjeld (S. Abbildung 5) erreicht ift. Dier aber beginnt erft die Anftrengung; benn bier nimmt bas Webirge erft feinen wahrhaft nordischen Charafter an: nirgende ein Baum oder Straud, ringeum eine von granem Beftein und erratischen Bloden erfüllte traurige Ginobe! Dubfam und gefährlich ift bas Ueberichreiten biefer wuften Trummer. Und was heißt hier überschreiten! Es ift fein Weben ober Marichiren, fondern bald ift es ein Springen von Feldplatte zu Platte, bald ein Berfinten im Moorboden zwischen Geloftiiden, bald ein Rlettern über bie mit Beroll bebedien

Sügel und Ramme ber melligen Glade, batb ein Baten burch Rinnfale und Bade, batb endlich ein Sangenbleiten und Fallen in bem niederen, bichten Gestrupp am Rande

von Bfügen und Moraften!

Abendo zehn Uhr gelangt die Rarawane an eine fleine Dafe, wie fie die fielle an geschützten Stellen zuweilen bergen, und ein fleiner See, umgeben von Zwerggebusch und etwas Rasen geligt wie eine freundliche fruhtungeerinnerung inmitten bes rauben Winters. Der Boben ift fest und

troden, bas Pferd hat Nahrung, bie Nacht bricht herein, bie Wanberer find milbe: bas Nachtlager mirb aufgeschlagen.

Bahrend nun bas Zelt errichtet und bas Abendeffen zubereitet wird, werden zur Bervollständigung bes Mahles einige Schnechühner (Lagopus alpinus) erlegt, die so zahlreich und so wenig menschenschen sind, daß es leicht gelingt, sie zu tödten. Nachdem bann noch die schwierige Frage, alle in dem fleinen Zelte unterzubringen, erledigt ift, überlaßt man sich der Rube, um sur neue Beschwerden neue Krafte zu gewinnen.

# Der obere Tigris.

Bon Dr. L. G. Broweti in Moful.

In Central-Armenien, am sublichen Abhange bes Anti-Tanrus, bessen Söhenzuge die Wasserscheide zwischen Tigris und Euphrat (resp. bessen Murad. Suju benannten Rebenarm) bilben, liegt zwei lleine Tagereisen nördlich von ber Stadt Charput, in etwa 1500 m Söhe, ber steine satzige Bergsee Göldigt, der seinen Namen ("Simmelblau") von ber stets tief azurblauen Farbe seines flaren, ruhigen Spiegels erhalten hat. An der süclichen Ede dieses Sees bahnen sich überschüffige Gewässer unter Steinen und Gerölle einen Abstuß und bilben so die westliche Hauptquell bes Tigris 1).

Borerft noch ein feichtes, unscheinbares Buchlein, fließt er burch einen langen, tiefen Thaleinschnitt, ber ftellenweise fich zu einer dunften Schlucht mit fteilen himmelanftrebenden Felswänden verengt, theils ruhig babin, theils hupft er in

fprubenben Rastaben von Stein gu Stein.

Es sind zumeist großartig wildromantische Alpenlandlandschaften, die der junge Tigris auf diesem seinem ersten Wege durchströmt, die an ditsterer Pracht und ftarrer Großartigseit in Tirol und der Schweiz ihres Gleichen suchen, und die endlich bei den Kupserminen von Arghana (Baspr-Mäden) sich zu einer Scenerie entsalten, so wild, so dister und so großartig, daß selbst ein blasurer Globe-Trotter überwältigt stille sieht und schaubert. Türsen, Griechen und Armenier, von dem Mineralreichthum dieser Gegend angelock, haben sich seiner Zeit bier niedergelassen, und die Ausbentung der Minen zu verschiedenen Zeiten mehr ober weniger rührig betrieben.

Eine tahte, duntte Seitenschlucht, auf deren Grund niemals ein Strahl der Sonne fällt (von den zahlreichen, in die steilen Seitenwände gallerieartig eingehauenen, sowie auch natlltlichen Grotten gegenwartig Magharat genannt) scheint einst die weitand ergiedigste Fundstätte des Kupferserzes in dem Distritte gewesen zu sein, derselbe ist jedoch heute, weil sich im Laufe der Zeiten die Schwierigkeiten der Gewinnung vergrößert haben, ganz verlassen. Trondem ist der Aupferreichthum dieser Schlucht noch immer zweisels los ein sehr bedeutender; alle Quellen und Bäche der Gesgend ftrömen in der bekannten intensiv grunen Farbe concentrirter Kupfervitriollösung, und an deren Usern

Das alte, verlotterte Städtchen Arghana, mit seinem als Wallfahrtsort berithmten armenischen Kloster, siegt am rechten Ufer in einiger Emfernung vom Tigers, höchst romantisch in der Mitte einer dreiten Schlucht, die sich gegen Siden hin allmählich nach einer großen, mit zahlreichen Basaltbieden überfäelen Ebene öffnet. Diese, sahl ohne alle Riweauungleichheiten, ein schönes Taselland, 2000 preußische Auß über dem Spiegel des Bersischen Golies, war im Alterthum sehr sruchtbar und dicht bewölkert, ist jedoch gegenwärtig sehr wenig bebaut und spärlich bewohnt. Dit mehrere Tagereisen weit fein Baum, tein Dorf, eine trosslose Dede, wüsses Haideland!

Durch diefe traurige Hochstäche zieht der Tigrio von Arghana seine Bahn weiter und wird daselbst ab und zu durch von den Bergen herabsommende, meist namentose Bäche verstarft. Un dem Dorse Biran und dem Kurdenstädigen Egil vorüber erreicht er Tiarbelir (Djarbelt). Der Ort — die Stadt — des Belir wurde sie von Urabern vorerst genannt, nach einem Stammeshäuptlinge dieses Namens, der einst daselbst seine Zelte aufgeschlagen haben soll. Die Türken nennen sie auch turzweg Amid, der auch Kara Umid, das schwarze Umid, von dem dunsten durchgehends erdant sind. Amida war der alte römische Name des Plages, der in der Geschichte des Weltreiches eine nicht unbedeutende Rolle spielte.

Diarbetir tiegt am rechten Tigrisufer etwas abseits vom Strome, ber hier zwar ichon ziemlich entwidelt, doch bei normalem Basserstande noch fiberall zu Pferde burchsuhrtet werden kann, und zwar auf der höhe eines Basaltselsens, der auf der Wasserseite ziemlich steil absöllt und stellenweise mit Garten und Gebusch bepflanzt ist, das sich weiter unten zu umssangreichen, dichten, morastigen Anen erweitert. Die äußere Beripherie der mit hohen, noch sehr wohl erhaltenen Mauern, Thürmen und Bastionen aus der Römerzeit umgebonen Stadt ist saft rund, hat 41/2 km Umsang und sun Ihore.

Die erften feften Mauern und Thurme erhielt Amida nach Ammianus Marcellinus, unter ber Regierung bes Raifers Conftantin, der fie zu einem Sauptwaffenplan und Kriegebepot an ber fernften Gib. Die Grenze bes weiten Reiches ausruftete.

schillern weithin die glänzenden, geinen Kruftalle. Wegenwärtig wird zu Arghana - Maden der Bergdau nur noch sehr lätsig betrieben, und das gewonnene Rohmaterial wird auf beschwerlichen Wegen nach dem entsernten Tofat gebracht, um dort erst geschmolzen zu werden. Da zu diesem Zwede in gänzlicher Ermangelung von Steinkohle nur das ziemlich kostspielige Dotz verwendet wird, so dürste das ganze Unternehmen der einksischen Regierung, in deren eigener Regie es betrieben wird, wohl kann einen nanhaften Wewinn abwerfen.

<sup>1)</sup> Das ift nicht genau. Nach Prof. Josef Dunfch, welcher diese Gegend 1883 untersucht bat, ift die Beibindung bes Sees mit bem westlichen Tigrivarme, dem Choschurtleichai, eine fünstliche und erft in neuerer Zeit hergestellte. Die natürliche Tigrisquelle selbst liegt sublich vom See beim Dorfe Kawach; durch Aunft hat man aber außerdem eine noch weiter litbwestlich, beim Dorfe Sawbschan entspringende machtige Cuelle, welche eigentlich zum Enphratgebiete gehort, zum Tigris hin abgeleitet. Bergl. "I. Bunich, die Cuelle des westlichen Tigrisarmes und der Gee Köllschaft" in den Mitth, der f. f. Geogr. Ges. in Wien, Bd. 28, S. 1 ff.

Ammianus beschreibt sie als auf ber Anhöhe eines Felsens gelegen, zu der man bloß auf einem einzigen engen, in den Stein gehauenen Bjad hinangelangen tonnte. Das hat sich nun inzwischen wahrscheinlich in Folge der im Berlaufe der Jahrhunderte stattgefundenen Berwitterung des porösen Basaltgesteines geundert; das heutige Diarbefir ift selbst von der Stromseite her allenthalben leicht zugänglich. Darin wohnen an die 40 000 Türken und armenische Christen zu nahezu gleichen Theilen.

Das Alima von Diarbefir ift ein fehr ungefundes; glühende Commerhite wechselt mit harter Winterkölte, und man burfte unter ben Bewohnern fanm irgend einen einzigen finden tonnen, ber nicht, schweselgelben Angesichtes, eine in Folge chronischer Wechselfieber begeneritte Milz oder eine übermußig geschwollene Leber mit sich herunträgt.

Im Jahre 359 fiel ber Verferfonig Capor mit großer Beeresmacht in Mesopotamien ein, eroberte nach langer, hartnädiger Gegenwehr Amida und richtete unter ben Einswohnern ohne sedwede Schonung bes Alters und Geschlechtes ein fürchterliches Blutbad an. Es scheint aber biefer Erfolg Sapor's boch nur ein Phrrhus-Sieg gewesen zu sein; benu seine Kerntruppen wurden während ber langwierigen Be-

lagerung gleichfalls nahezu aufgerieben, so daß er für die Folge den Play nicht behaupten konnte und sich alsbald wieder zuruckzuziehen veranlaßt sah.

Amida scheint sich nach diesem Falle bald wieder aufgerichtet zu haben, so daß einige Jahre später die flüchtigen Bewohner von Risibis nach Uebergabe der Stadt an die Berfer baselbst eine sichere Zustuchtestätte finden tonnten.

Bahrend der Regierungszeit des jungeren Theodofins lebte zu Amida der Bischof Acacius, dessen schwere Beispiel manchen seiner hentigen Kollegen nicht warm genug zur Nacheiserung empsohlen werden sann. Er verkaufte nämlich sämmtliche toftbaren Geräthe und Gefäße der ihm unterstehenden Kirchen, um mit dem Erlöse 7000 unglückliche Opfer des Reiges aus harter, persischer Gefangenschaft loszusausen, indem er den Gläubigen verkündigte, daß man dem Höchsten auch ohne allen gleisenden Prunt und goldenen Flittertand würdig dienen und die geziemende Berehrung darbringen tönne.

Bahrend Anastafins auf dem Throne des oftlichen Raiserreiches faß, brachen im Jahre 505 noch einmal die blutigen Schreden ber Belagerung, Eroberung und Pliinde-

rung fiber Amida berein.

Drei volle Jahre lang belagerte nämlich ber Perfertonig Robab die Stadt, und als er nach dem Berlufte von 50 000 seiner besten Krieger schon an einen schmählichen Abzug dachte, gelang es unvermuthet in einer Nacht, einen von nur wenigen erschipten Mönchen bewachten Thurm zu erstürmen, und am nächften Morgen bedecten über 80 000 Leichen der hetbenmittsigen Bertheibiger die Strafen ber zerstürten Stadt.

Später scheint Robad durch eine hohe Abfindungssumme bewogen worden zu sein, von dem eroberten Blage abzuziehen, und Justinian besestigte ihn aufs Neue und erbaute die noch hente stehenden gewaltigen Wanern um die Stadt.

900 Jahre später wurde Amiba von Tamerlan übersfallen, hatte dann im Laufe der Zeiten noch mehrere andere feindliche Belagerungen abzuschlagen, die es endlich im Jahre 1515 von Zelim II., dem erften Sultan des Demanen-Reiches eingenommen wurde, in dessen ungestörtem Besitze es nunmehr die auf die Gegenwart verblieb.

Beute ift bas "ichwarze Umid" — bas moberne Diarbefir — im Bergleiche zu feiner bedeutenben Bergangenheit eine unbedeutenbe Stadt, ohne besondere bemerkenswerthe Denfmale aus jener bewegten Beit, was uns, nach den vielen wuchtigen Schickfalbidiagen, die über diese Stadt hereingebrochen, eben nicht Wunder nehmen taun.

Der Tigris benitt bei Diarbetir gur Zeit hoben Bafferftandes eine Breite von 800 Jug und ift von der fünf Minuten südlich von der Stadt gelegenen lühn gewölbten Komerbride an für fleinere Kellets (bis zu 600 Schläuchen) bereits ichifibar.

Allerdings tommt es im Sommer und herbste bei niedrigem Baffeiftande häusig vor, daß an besonders seichten Stellen Flogenechte ebensowie Paffagiere nach Beseitigung der bertreisenden, die freie Bewegung im naffen Elemente hindernden Garderobestilde vom Rellet herunter ins Waffer steigen muffen, um das im Sande sestgeschrene Behitel über die verhängnissvollen Untiesen hinwegzuschieben — eine Aufgabe, die zur glübendheißen Sommerszeit als ablühlendes Reises Intermezzo eigentlich gar nicht unangenehm ist.

An die 80 km ftromt nun der Tigris durch wellige, sparlich bebaute und bunbevöllerte Wegenden fast genau in östlicher Richtung, dann wird allgemach sein Gesäll stärfer, das Strombett zwischen hoben steilen Ufern — den mit gestrüppartiger Quarous tinctoria reichtich bestandenen Ansläusern des Bostan Bebirges — tief und enge. Dier nimmt der Tigris links seinen ersten östlichen großen Rebensluß in sich auf, den Batman-tichai, der seicher häusig undrichtiger Weise als der eigentliche Tigris betrachtet wurde.

Bald darauf erblicen wir am rechten Ufer das erste bedeutende Kurdendorf Saffan-Köf, unheimlich hoch auf einem zerklüfteten Felslegel gelegen. Die Storpione diese Felsennestes sind ihres, in den meisten Fällen schnell tödtlich wirfenden Stiches halber weit und breit berüchtigt. Aus dem Strome ragen daselbst einige hohe, verfallene Brildenpfeiler römischen Ursprunges empor. Unterhalb Haffan-Köf stachen sich die Bohtan Ausläuser allmählich ab, und die Scenerie öffnet sich wieder bei dem Kurdendorfe Til zu einer mehr flachen, welligen Gegend.

In berselben wird ziemtich viel Wein gebaut. Die Reben werden aber hier weber auf Stöden gezogen, noch wie sonst zumeist im Lande nach persischem Gebrauche zu Lauben aufgebunden, auch nicht beschnitten, sondern sie wuchern, ganz sich selbst überlaffen, wie Untraut unregelmäßig über bas Feld. Die producirte Traubensorte ist allerbings auch von geringer Gite, sie wird zumeist gedörrt auf Relless nach

Dlofful, Bagdad und Baffra verfendet.

Das Dorf Til fpielt ebenfalls eine Rolle in der alten Geschichte des Landes. Der armenische König Tigranes II. hatte sich baselbst ein ländliches Buenretiro angelegt, das er unter anderem mit einer aus Griechenland hergebrachten Winerva. Statue schmidte. Auch sind in Til noch einige wohlerhaltene Grüber der ersten christlich. armenischen Batriarchen bemerkenswerth, die also gleichsalls eine Zeit

lang bier refibirt gu baben icheinen.

Unweit dieses Dorjes ergießen sich — beide von der linten Seite her — zwei wichtige Aebenstlisse in den Strom, der Bitlis-Suju und der Svert-Suju. Ersterer, der Bitlisssuß, entspringt nahe dem westlichen User des großen Wan-Sees, strömt von dort durch wilde, undewohnte, und zum großen Theile auch noch unersorschte Hochgebirgslandschaften zur Stadt Witlis hinab, die, in einer Seehöhe von 5600 Auß höchst romantisch und wahrhaft malerisch an die Wände eines engen Verglesselst hingelehnt, von 2500 Fuß hohen, ichrossen, wandartig sich austhürmenden Kallsteinselsen rings umher überragt wird. Schlichten ziehen sich von diesem Phaltessel sternsörmig nach allen Richtungen hinein in die Berge — jede derselben das Bett eines kleinen, rausgenen Kusschen, die sich dann hier im Centrum mit dem Hauptarme, dem Bitlischens, die sich dann hier im Centrum mit dem Hauptarme, dem Bitlischens, den Wittisssussen, vereinigen, um dem Tigris zuzuströmen.

Die Stadt felbft ift innitten biefes fternformigen Bereinigungspunftes ber Schluchten mit bem Reffel erbaut, bie Stragen gieben fich an ben fleinen, an gahlreichen Stellen von fteinernen Bogenbruden überwolbten Flugden entlang, und riefige, abgesturgte Geletrummer, fowie Uppige Garten mit Fruchtbaumen und Jasmingebuich umgeben im bunten, malerischen Grange die einzeln ftebenden Bohnbaufer.

Unter ben duntlen Schlagichatten des himmelanftrebenben, bufteren, am Wipfel mit ewigem Schnee bebectten Befteine

ftrost freudig reiches Leben.

Das ift gur Fruhlingszeit ein Raufchen, ein Bluben, ein Duften, ein frobes Gingen gabllofer bunter Bogelein inmitten biefer ftillen, großartig idglifden Gelfenwelt, eine magifche Bermirflichung manch holder Lengnachtetraume aus jungen Jahren, ein Diarchen aus taufend und einer Hacht!

In der Mitte bes Reffels erhebt fich gleich einem Bachter biefes fleinen, weltentlegenen Paradiefes fteil ein bober vullanischer Felsenlegel, von den Ruinen einer alten Burg gefront. Dort oben hauften einft die fruberen Bene (Fürften) von Bitlie, welche bis vor nicht allzu langer Beit ihre Unabhängigfeit von ber türtifchen Regierung ju bewahren gewußt hatten und damale ihre eigene Minge - ein fleines Rupferftud pragten, bie bis beute noch im Stabtchen gang und gabe ift. Die Bevölferung von Bitlie befteht aus ungefähr 2500 mehammebanischen und 1200 driftlich-(gregorianifch.) armenischen Familien. Geit vier Jahren ift Bitlis ein fogenanntes Bilajet, und die Refibeng eines türfifchen General = Gouverneurs. Umgangeiprachen find türkisch, furbisch und armenisch.

In verhaltnigmäßig großen, wohlaffortirten Bagaren bieten neben einheimischen Lebensmittel. und Bittualienhandlern jumeift fremde Raufleute ihre verschiedenen Waaren feil: Erzeugniffe enropaischer Tertil-Industrie, weiße und bunte Mandgefter - Baumwollengespinnfte, Inbigo vom Ganges, Motta aus Demen, Datteln aus Arabien, Teppiche aus Rurdiftan und Berfien. Reifenbe finden in mehreren Chans bei lanbestiblich beicheidenen Anspruchen immerbin

Der Winter in diefen hodigelegenen Regionen bes Ala-Dagh-Gebirges ift hart und talt. Oft brei bie vier Monate lang bleibt Bitlis ganglich eingeschneit und jedwede Berbinbung mit der Augenwelt ift vollständig unterbrochen. Befonders die heftigen Schneeftilrme, die in den umberliegenden Bergen wilthen, find fehr gefürchtet und haben ichon fo manche Staramane rettungelos begraben.

Es find beshalb auch allenthalben an ber hier burchführenden Raramanenstraße, in geringen Entfernungen von einander, gablreiche, folib aus Stein erbaute Couphaufer errichtet, um ben von einem oft mit ploplicher Bucht bereinbrechenden Schneegestöber auf bem Bege liberrafchten Rara. manen eine fichere Bufluchtoftatte gu gemabren.

Bei ben umwohnenden Sturdenstämmen biefer Berge besteht von Alters ber bie madere, burch feinerlei behördlichen ober fonstigen Zwang herbeigeführte Wepflogenheit, nach jedem berartigen Schneemeben fich unverzuglich mit bereitwilligem Opfermuth, großer Dilhe und oft eigener Lebendgefahr zu biefen Stationen Bahn gu brechen, um die bort hilftos eingeschneiten Reisenden, die ihre Anwesenheit und bedrangte Lage durch Buchsenschliffe tundgeben, sowie beren Thiere mit Lebensmitteln gu verfeben.

Der zweite Rebenfluß, ber Goert-Suju ober Bohtan-Tichai genannt, entspringt in ben fublich vom Ban-Gee gelegenen Bergen und wendet fich von ba nach turgem Laufe bem Aurdenftattden Goert gu, an welchem er in einiger Entfernung öftlich vorüberfließt. Gine baftionengefronte, an vielen Stellen bereits ichabhafte ober ganglich verfallene Mauer aus ber Chalifengeit, ungefahr brei und einen halben Rilometer im Umfange, umgiebt bas Stadtchen Sert fammt vielen Dbftgarten und verlaffenen, verobeten

Quartieren.

Muf ber wellenformigen Cbene angerhalb ber Stabt. mauern wird im weiten Umfreije ein ergiebiger Rurbis. Delonen . und Gurtenbau betrieben. Dagwifden machen fich auch viele Dbftbaume, namentlich prächtige Chelfastanien, bemerfbar, beren große toftliche Friidite, ebenfo wie bie Bafelnuffe in gang Defopotamien hochgeschatt, und felbst bis Bagbab und Baffora verfrachtet werben. Gin jeber Grundbesitzer hat auf feinem Gelbe ober Barten ein fleines taftellartiges, ringe berum mit Schießicharten verfebenes, fugelfestes Steinhauschen errichtet, worin er gur Beit ber Fruchtreife jum Schute feines Eigenthums "Gewehr im Unichlag" Bache feht. Gin beutliches Babrzeichen ber hier ju Lande herrichenben traurigen Gicherheitezustanbe!

Die aus Mohammedanern und wenigen chriftlichen familien bestehende Einwohnerschaft fpricht fast ausschließlich furbifch, beziehungemeife ein plattes, verborbenes Armenifch. Bor ungeführ gebn Jahren bat gu Geert ein fleines Chriften-

Dlaffacre ftattgefunden.

Ginige Reifende baben bie Bermuthung ausgesprochen, bag hier die aus den Rriegegugen bes Lucullus und Bompejus befannte und bamals gerftorte altarmenifche Monigsftabt Triganed' II., Tigranocerta, geftanben babe, mas inbeg

wenig mabricheinlich ift.

Dagegen ift wohl ber heutige Goert Guju, welches bie ibeale Grenze zwischen Diefen turbischen Berggebieten und Armenien bilbet, obne Ameifel ber Kentrites bes Tenophon. ben er ale ein 200 Fuß breites, in einer Entfernung von ungefähr einer Meile lange ben furdifchen Gebirgen hinftromenbes Baffer befdreibt. Tenophon wollte mit feinen Rriegern biefen Glug überschreiten, fand ibn aber anfange liberall gu tief, mabrend ibm feindliche Sorben im Ruden unablaffig hart zufesten.

Er erzählt, bag er, ichon halb verzagt, burch ein Traumgeficht wieder aufgerichtet und froben Dluthes wurde, fo baß er endlich ben lange vergeblich versuchten lebergang gludlich bewertstelligte und feine Schaaren aufe jenfeitige

Ufer in theilweise Giderheit brachte.

Un ber Dunbung bes Goertfluffes in ben Tigris bei bem Dorfe Til ift letterer bei mittlerem Bafferstande 600 bis 650 Fuß breit und zugleich ziemlich tief, und bie Strömung

ift eine febr reifenbe.

Bon bier ab wird bie Richtung bes Stromlaufes bleibend eine füboftliche. Rach langerer Fahrt fieht man fobanh auf einer Anhöhe hart am Ufer bas ziemlich große, von mohammedanischen Rurden und Jatobiten (orthoboren Chriften) gemeinsam bewohnte Dorf Relet liegen, bas von einem alten, doch uoch fehr wohl erhaltenen, feiner Bauart nach aus ber Berferzeit frammenben, ftarten Raftell gefront wirb. Dier fallen wieder fentrechte Gelfenriffe allenthalben in ben Tigris ab, fo bag nur bei niebrigftem Bafferftanbe gwifden benfelben und bem Baffer ein fchmaler Sugweg frei mirb.

Diefe Stelle hielt auch die Griechen auf ihrem, jumeift unmittelbar ben Strom entlang bewertstelligten Rudzuge auf, und zwang fie, einen beträchtlichen Umweg zu machen.

Lenophon versuchte an ber Spige einer auserlefenen Schaar ben boben Blat auf bem nächsten geraben Wege ju forciren, mußte jedoch bald von biefem Berfuche abstehen, ba bie Rurden die benfelben völlig beherrichenden Soben befest hielten, und unablaffig ungeheure Steinblode auf die armen, viel geprliften Griechen herabrollen ließen.

Bon Relet an werben bie ben Strom begleitenben Bebirgeglige beiberfeits von faft parallel laufenben, wilben Schluchten burchichnitten, beren lette und großartigste fich ein wenig unterhalb bes Dorfes Fenit befindet, wo bie Gebirgegüge fich ju verflachen beginnen und ber Strom allmählich in eine freie Ebene hinaustritt.

Fenit liegt auf bem weiten Ruinenfelbe einer alten Stadt, die von Ammianus Marcellinus Phoenica genannt wird, ein Name, der auch dem heutigen Dorfe fast gleichelautend erhalten blieb.

Ueber die Stelle lesen wir in der Anabasis: "Als die Griechen an den Tigris tamen und benselben seiner Breite und Tiefe halber unüberschreitbar fanden, während die wilden Gebirge der Kurden über den Strom hingen, besichloffen die Führer über die Berge zu ziehen. Bon da an konnte nun auch Lenophon etwas ruhiger seinen Beg nach der fernen heimath verfolgen, da an dieser Stelle das persische heer seine weitere Bersolgung einstellte und sich zurückzuziehen begann."

Doch war Kenophon's Roth noch lange nicht zu Ende. Da nunmehr die wilden Bergstämme, burch die große Geeresmaffe ber Griechen höchlichst beunruhigt, surchteten, dieselben wurden ihre Gebiete in dauernden Besty nehmen, zeigten sie sich ihnen allerwegen feindlich und bereiteten ihnen von ihren natürlich befestigten Stellungen aus noch unaus-

gefest bedeutende Schwierigfeiten. Rachzugler wurden durch Bfeilschüffe und Steinwurfe unbarmherzig niedergemacht.

Der Geschichtoschreiber bemerkt, bag die allenthalben verlassenen Wohnhäuser dieser Bergbewohner mit allem Hausrath, und namentlich Kupsergefüßen reichlich versehen waren, was sehr wohl glaubtich ift, benn der Reichthum aller dieser turdischen Berge an Kupsers, Bleis und Eisenserzen ist ein geradezu ungehenrer, und man findet noch heute an verschiedenen Orten einzelne deutliche Spuren, daß dieselben im grauen Alterthum auch theilweise ausgebeutet worden sind und daß sie wahrscheinlich die Hauptquelle gebildet haben, aus welcher die alten Affinier und Babylonier ihren Bedarf an Metallen bezogen.

Der lette Gebirgszug, ber hier bei Fenit von Often her bis an ben Tigris hin fich erftredt, ift ein Ausläufer bes großen Kaltsteingebirgsftodes Diebel-Diubi, ber Montes

Gordnaeorum ber alten Geographie.

Der Roran läßt auf ber höchsten, bem Rurbenstädichen Batho gegenüber gelegenen Spipe biefer Bergfette nach ber

Sintfluth bie Arche Moah's lanben.

Zahlreiche Heine, armselige und theilweise befestigte Kurbendörfer liegen, von Uppigen Gärten umgeben, an den Einsenkungen dieses Ausläufers, vom Tigrisufer bis gegen Zatho hin, wo die Menschen die Berge verlassen und die fruchtbare Ebene des Chabur 1) als Bohnsig vorziehen.

Bon bier abwärts bieten bie Tigrienfer wenig Bemertens-

1) Richt zu berwechseln mit dem Fluffe gleichen Namens, dem Choboras der alten Geographie, dem Arares des Lenophon, der von mehreren, im Tur-Abdin (Mafius) bei harran, Raselsain, Mardin, A'sebin Sindjar und Ain-els Gazal, entipringenden Armen gebildet, bei Abn. Srai in den Euphrat mündet.

werthes bis zur Stadt Djezire-ibn. Omar, (Insel ber Sohne Omar's). Der Ort steht thatsäcklich auf einer, vom Strome selbst und von einem seichten, kurvensörmigen Ausläuser besselben, ber jedoch bei niedrigem Wasserstande troden ist, gebildeten, circa drei Kisometer im Umsange messenden Insel an Stelle einer alten römischen Stadt, die nach dem Tode des Kaisers Julian in den Besich der Berser tam. Das Weichbild des heutigen Städtchens, kurzweg Dezire genannt, ist größtentheils mit verödeten Quartieren und Ruinen bedeckt. Rureddin, des Chalisen Omar Bezier, erbaute eine mächtige Brücke über beide Arme des Stromes, beren Ruinen noch theilweise aus dem Wasser emporragen.

Fruher hatte Dezire und die umliegenden Gebirgsbistritte,

— lange noch nach der allgemeinen Eroberung des Landes —
ihre von der ottomanischen Regierung unabhängigen DereBen's, bis endlich Reschid Pascha die Dacht dieser tropigen Kurbenfürsten für immer brach, und ihr festes, auf einem hohen Felsen über der Stadt thronendes Kastell schleifte.

Die aus mohammedanischen Aurden und wenigen Christen bestehende Bevöllerung ber Stadt (Sit eines türtischen Raimatame) und des Begirts betreibt Biehzucht, Holghandel und Kohlenbrennerei und sammelt nebenbei große Quan-

titaten vorzüglicher Ballapfel.

Der Tigris ift hier an die 600 Fuß breit, die Strömung start und das Bett mit großen Steinblöden besäet, welch' testere zuweilen der Kelletschiffahrt gesährlich werden. Einen halben Kilometer unterhalb Dezire sindet man abermals spärliche Ueberreste von Brudenruinen, die jedoch römischen Ursprungs sind. Unweit derfelben ergießt sich der bereits oben erwähnte, in den noch unersorschten Hochgebirgswildnissen von Halbari entspringende Nebenfluß Chabur in den Tigris.

Bon hier bis Mosul ist nur noch die große Beduinenniederlassung Beschabur, der einsame, vom nunmehr breit
und ruhig durch wüstes Haideland bahinziehenden Tigris
fast im Kreise umströmte, etwa 800 Fuß hohe Verglegel
Butma. Dagh und endlich das versallene Kastell EstiMosul') besonders erwähnenswerth. Letteres, am rechten
Stromuser gelegen, ift ein großer, von viereckigen Thürmen
stantirter Steindan, der einst von der türtsichen Regierung
in flüchtiger Anwandlung väterticher Fürsorge für die Sicherheit ihrer Unterthanen erbaut und zum Schuse der Reisenden an dieser durch die räuberischen Sindjar Beziehen
segemwärtig steht er bereits wieder leer und öbe, eine Herberge für Eulen und Schafale, die dassit dort allnächtlich um
die Wette der Verwaltung des Landes ihr helles Loblied singen.

# Rürzere Mittheilungen.

### Dl'Carthy's Forfchungereifen in Siam.

Am Eröffnungsabende der Wintersaison der Royal Geographical Society in London hieft der durch seine Reisen in Hinterindien rühmtichst bekannte Irländer J. M'Carthy einen interessanten Bortrag über seine als Leiter der Bermessungsarbeiten in Siam unternommenen Expeditionen in dem Juneren des Landes. Die Völkerstämme, die dort wohnen, sind: eigentliche Siamesen, Lao-Kambodier, Burmanen, Annamiten, Masapen, Ebinesen und viele Bergstämme (die Karens n. a.). Die Bevölkerung des Landes ist

zum größten Theil an ben Ufern ber Flüsse ansässig und befaßt sich hauptsächlich mit der Reiskultur. Nur wenige Obrser sinden sich in größerer Entsernung von den Flüssen. In den gebirgigen Theilen des Landes dagegen sind die Städte und Dörser in offenen Thalniederungen gedant und gewähren, eingefaßt von Bergen und dichten Bäldern, einen reizenden Anblick. — Die verschiedenen Nationalitäten amalgamiren sich nicht mit einander, und selbst in der Umgebung von Bangsot leben Burmanen und Annamiten zwar in den selben Dörfern, aber in abgesonderten Gemeinden, von denen

<sup>1)</sup> Un biefer Stelle hatte allem Anichein nach Alexander ber Grofe den Tigris Uberschritten, als er jur Entscheidungsichlacht nach ben Gestiden von Arbeig eitte.

jebe ihre eigene Sprache und Sitten bewahrt. Das Mima ift beift und feucht und wenig beneibenswerth, und jeber Reisende im Juneren bes Landes bat frilber ober fpater einen Angriff bes bajelbit graffirenben Dichungel Fiebere gu befteben Seine erfte größere Reife ins Innere machte Dir. D'Carthy auf dem Meinam Chau Phraya, den er ftromaufmarte von Bangtof bie nach Rabang verfolgte. Beibe Ufer biefes Gluffes, ber fich burch ein ausgebehntes Glachland hindurchichlangett, zeigen eine bedeutenbe Reistultur unb find bicht mit Dorfern und Tempeln befest. Die Porfer bängen mit einander zusammen und besteben bauptfächlich aus bolgernen Saufern, welche in Dainen verftedt liegen, bie von Motoepalmen, Bambus und Bijang gebildet merben. Alle Dörfer feben einander abnlich, und es fällt fcwer ju untericheiben, wo bas eine aufbort und bas andere beginnt. Bei Bafnam : Bo, bem Bereinigungspunfte ber gwei Saupt: arme bes Meinam, wenbete M'Carthy fich bem Mei-Bing ober weitlichen Urme gu. Auf langen Streden beffelben mar feine Spur ju entbeden, bag bie Begend bewohnt fei, und die wenigen Dorfer, die sich bier und da vorfanden, faben überaus armjelig aus. Rabang felbft befteht aus einer Ungabt von bolgernen Wobnbäufern, bie faft ohne Ausnahme aus bem befannten Theatholge, bas fich in ben ausgedehnten Balbungen ber Wegend reichlich porfindet, gebaut Das Land gwijden Rabang und ber Grenge von Britisch : Indien ift jumeift gebirgig und gleicht einer woll: tommenen Bilbnig, in ber felbft nur wenige Rarens fich aufhalten. Diefe find ein einfacher, aber robufter und abgebarteter Bebirgeitamm, welche bie Balbgeifter anbeien und verchren. - Die projeftirte Gijenbabuverbindung zwischen Indien und China, welche bie zwei bewölfertften Lander ber Erde in Berührung bringen wird, muß biefe Bergfette bei Moulmein überichreiten (?), fo bag biefer fcwach bevotterte unb nuwirthliche Theil Indiene beute von größtem Intereffe ift. D'Carthy zweifelt jeboch, daß biefe von holt Sallett und Colquboun projeftirte Gijenbabn je burch ben ju ermartenben Bewinn die riefigen Ausgaben lobnen werde. - Gine zweite Expedition unternahm M'Carthy nach ber Plalapifchen Salbinici. Dafelbft fand er zwei chenfo eigenthumliche ale intereffante Stämme, ober richtiger gefagt, leberrefte von Stämmen vor, welche mabricheinlich die Ureinwohner bes Landes find. Die Malagen nannten fie "Drang Utann" ober wilbe Menichen, fie find aber auch unter bem Ramen Gafaie und Camangs befannt. Gie burchmanbern bie enblofen Balber bei Tag und Hacht, um fich ihre Hahrung gu fuchen, Conne und Mond find ihre Gilbrer, fie geben unbefleibet und find in ber Bandhabung bes Bogens und Pfeiles auf ber Ragb angerft bewandert. Gie balten fich mit Borliebe auf ben Bipjeln ber bochften Berge auf. Die Wälber find bicht und bebeden gange weite Landftriche, und biefelben bergen alle Arten von Thieren, namentlich aber Etephanten, Tiger, Bilb: und Landichweine. Die Tiger find zumeist "maneater" (Denschen: freffer) und in Folge beffen fur Die Bewohner febr gefährlich. Die Berge find febr metallreich, und besonders Gold, Bint und Blei finden fich in großen Mengen und werben von Chinefen bearbeitet. In ben Bleibergwerfen bemerfte M'Carthy, bag ber Rörper nabegu fammtlicher beschäftigter Arbeiter - ber Chinejen wie ber Malapen - mit großen, eiternben Weschwuren bebedt war, was den Birfungen bes bafelbft fich vorfindenden Trintmaffere gugeidrieben wird. Faft in jedem Induftriezweige auf der ganzen halbinsel werden die Malagen immer nicht von den Chinejen verbrängt, lleberbies fest auch Opium, welches von ben Malagen leibenschaftlich geraucht wird, fein Berftorunge. wert unter ihnen erfolgreich fort. - Die britte Ervedition M'Carthy's murbe jur Rorbofigrenge Giams unternommen. Auf berfelben murbe eine ftarte Gecorte mitgenommen, ba bie gange Begend von Strandrittern - ben Alawe - in Schreden gehalten wurde. Rach furgem Bermeilen in Carabmri gelangte bie Expedition nach Aborat, einer wichtigen Stabt, beren Untfaffungemauern über 4500 Fuß lang und 3200 Fuß breit find. In ber Umgebung ber Ctabt befinden fich bemerfensmerthe Tempelruinen, über beren Erbauer nichts in Erfahrung gebracht werben tang. Norblich von Aborat ift Rougfbai gelegen, bas im weiten Umtreife von gabtreichen reigenb fituirten Dorfern eingeschloffen ift. hier ftieft man jum erften Dale auf einige ber intereffanten Bergftamme, welche von ben Giamefen mit bem Ramen Rha Chape belegt wurden. Dieje Stumme befinen feine Schriftzeichen, Wollen fie eine Botichaft absenden, fo bedienen Tie fich eines Botens, ber biefelbe munblich ausrichtet und einen Stod mit fich führt, auf bem durch eine Angahl von tiefen Ginschnitten der Rang bes Absenders ber Botichaft ausgebrudt ift. Reben ben Ahas tam man noch mit ben Deos in Berüh: rung. Diefe leben an ben Bergabhangen in verhaltnismäßig rubigen und augenehmen Berbaltniffen. In ibrer außeren Gricheinung gleichen fie ben Chinefen, ihre Sprache feboch bat mit bem Chinesischen nichts gemein. 3bre hauptbeschäftigung beichranft fich auf ben Anbau bes Mobns. Die nächite Stadt, welche von ber Expedition erreicht wurde, war Rattraw, welches ben Mittelpunkt einer ausgebehuten Sochebene bilbet, die ungefahr 4000 Fuß fiber bem Meeresspiegel liegt und von hoben Bergen eingeschlossen ift, beren einer fich 9000 Fuß über bem Meeresipiegel erhebt. hier war auch ein großes Thal, genannt Aungmalone, auf dem fich mehrere gigantische frugartige Steingefuße zerftrent in bem Boben eingewachien befanden, über die die anjäsfige Bevollerung ju berichten weiß, daß ehemale Engel aus benfelben gu trinfen pflegten. Rachbem die Expedition noch Ching Awang besucht batte, febrie D'Carthy über Luang Bhrabang - einft bie Dauptftabt eines machtigen Abnigreiches - gurud.

Dr. Berm. Bollod.

## Aus allen Erdtheilen.

### Guropa.

— Angeregt durch die Inangriffnahme bes deutschen Nordice-Oftice-Nauals diskutiren die Franzosen gegenwärtig wieder sehr eifrig das alte Widersbeimer'sche Projekt ihres "Canal des cheux Mers". Am meisten scheinen die Ingenieure und Politiker unseres Nachbarlandes dazu zu neigen, den Kanal im Westen von Bordeaux beginnen und etwa 20 km am linken User Er Garonne entlang laufen zu lassen. Bei Castel-Sarrasin soll er den Strom sodann bermittelst eines "pont canal" (eines Agusductes) überschreiten und

bis Tonlouse — bem Haupt-Kanalhasen — bem rechten User bestellehen solgen. Zwischen Tonlouse und Narbonne würde er sich zweimal mit dem Canal du Widi freuzen. Das Fahrwasser des Kanals soll 7½ m Tiese erhalten, oder, salls es der französische Marineminister aus Nücksicht auf die Panzerschiffe ersten Nanges für nöthig erstären sollte, 8½ m. Die Zahl der Schleusen (von 6 dis 9 m Fall) wird 38 betragen, und die Gesammtosten des Baues veranschlagt man auf 650 Millionen Franks.

- Auf Antrag bee Projeffore Duichtetoff hat bie

ruffische Regierung die Einsetzung einer besonberen Erbbebens Kommisssion beschloffen, die fich die wissenschaftliche Beobsachung und Untersuchung der Erderschütterungen in dem Bebiete des Reiches zur Aufgabe machen foll. Da die Sauptschitterbistrifte des europäischsaffatiichen Ruftland Raufasien, Turlestan und Transbaifalien sind, so follen diese Wegenden vor allen Dingen mit seinvologischen Stationen ausgestattet werden.

#### Mfieu.

- Ju ber Londoner geographischen Befell. icaft entfpann fich eine langere Debatte über ben Ramen, welchen ber hochfte Berg ber Erbe von Rechts wegen tragen follte. Der 29 000 Jug bobe Schneeberg, welcher ale bie bochfte Erbebung ber Erbrinde gilt, liegt bekanntlich in Repal, im Quellgebiete bes Rofi, nabe ber Grenge von Gittim. Die Dochgipfel Diefer Begenben wurden nun feiner Beit von englischem Bebiete aus gemeffen, und es ftellte fich babei beraus, bag Rr. 15 alle anderen fiberragte. Da ein einheimischer Rame für ben Riefenberg nicht ju erfahren war, machte ber Gurvenor, Beneral Batter von feinem Entbederrechte Bebrauch und taufte ibn nach seinem Borganger Mont (uicht Mount) Evereft. Er hatte biefen Namen aber taum befannt gemacht (1856), als der britifche Refibent in Repal, Dir. hodgion, erffarte, baß ber Berg ibm wohl befannt fei und längft einen Ramen trage: nämlich Debabhunga - "bie Bohnung ber Botter". Bier Jahre fpater veröffemtichten bie Gebrüber Schlagintweit ben zweiten Band ihres Berfes und gaben bem bochften Berge ben Ramen Gaurifanfar - , bie glanzenbe Brant bes Santar (Siva)", während fie gleichzeitig erfahren batten, bag die Tibetaner ihn Chingopamari nennen. Auf den Rarten haben fich nur zwei Ramen eingebürgert, Mt. Evereft und Bautifantar, und ber Streit brebt fich namentlich barum, ob bie Spibe, welche bie Bebrilber Schlagintweit geschen und mit 29 190 Juß gemeffen, ibentisch mit Rr. 15 ber eng. lifchen Aufnahmen fei ober nicht. Gine Einigung wurde nicht erzielt, ba Beneral Balfer gab an bem Ramen Evereft festbielt. Doch ist es nicht sehr zweifelhaft, bag hodgion und die Schlagintweit im Rechte find. Die gange Berggruppe beißt im Wegenfage jum eigentlichen hintalang Devabhunga, und bie bochite Spige tragt, wie auf beutichen Rarten all gemein üblich, ben Ramen Gaurijantar. Gein Rachbar Mafalu (27 799 Fuß) ift nur wenig niedriger, und berfelbe verbedt baber ben Baurifanfar für ben größten Theil von Rordindien. - Der zweithochite Gipfel ber Erbe, ber Rant schanichinga (28 156 Fuß), liegt zwar nicht allzu entsernt vom Gaurifantar, gebort aber boch einer anderen Gruppe on, welche burch ben tiefen Durchbruch bes Arun vom Devabhunga geschieben wirb. Die nichrfach aufgetauchte Behauptung, bag jenfeit ber tibetanischen Grenze fich noch hobere Gipfel von 30 000 Jug und mehr fanden, bat fich bis jent nicht beitätigt.

#### Ufrifa.

— Der traurige Schiffbruch, ben bas Projekt ber frangofilchen Sabarabahn durch die Riedermetelung der Erpebition Flatters' feiner Zeit erlitt, schreckt andere Sabara-Reisende nicht ab, ibrerjeits die Anlage solcher Bahnen zu empfehlen. So schlägt George Angeli ben "Proceedings" der Londoner geogr. Gesellschaft zusolge vor, das Kan Dschubi auf ziemlich geradem Wege mit Timbuttu zu verdinden. Die Bevölkerung der von der Gisenbahn zu durchschneidenden Gegend sei zwar spärtich, aber nicht seindlich, und an Wasser sein der letzteren kein Mangel. Wir sürchten, daß Andere und ganz besonders die unumgänglichen Actionüre — die Sache weniger sauguinisch betrachten werden. Aussichtsvoller dürste die Schiffahrtsstraße von Ober-Senegambien nach Timbuttn sein, die die Franzosen eistig bemüht sind, ihren nordwestafrisanischen Interessen dienstdar zu machen. Ist es sa doch dem französsischen Marinelientenant Caron kürztich gelungen, per Dampser die nach diesen Knotenpunkte der nordwestafrisanischen Karanvanenstraßen vorzudringen.

#### Nordamerifa.

- Der tanabifde Landesgeolog G. Dt. Dawfon ift von feiner Forichungsreife in ben angerften Morden ber fanabifchen Geliengebirgegegend mobibehalten nach Bietoria mellegefehrt, wahrend zwei feiner Begleiter - Die Berren Dgilvie und De Connell - in ber Rabe ber alaetischen Grenze überwintern werben. Dag wir von ber Expedition reiche geograpbische Ausbeute gn erwarten haben, ift felbste rebend. Rannten wir boch and bem in Frage ftebenben Diftrifte taunt viel mehr ale ein paar Namen. Der vorläufige Bericht, ben Dawion von Bictoria aus abgestattet bat, lautet babin, bag bas Land, bas er burchitreift hat, bei weitem nicht so unwirthlich ist, als man bisher annahm. Begetation ift im Gebiete bes oberen Liarde und Belln Fluffes feine wesentlich andere als int Gebiete bes Frajer Bluffes, es finden fich baselbst nirgenbe Giestumpfe (Tundren), und ber Canb ber meiften Strome enthalt Golb. Gur bie Befiebe: lung burch Europäer bietet bas Land bemnach in mehrfacher Begiebung gute Aussichten.

— Die Amerikaner scheinen mit ihrem Ricaragna-Kanale, der dem Lessepsischen Panamaskanale die Spisc bieten soll, doch noch Ernst zu machen. Einer Nachricht ans Philadelphia zusolge ist am 30. November 1887 der Dampser "Hondo" mit 40 Ingenieuren und 110 Arbeitern von Verw Pork nach Grevtown abgegangen, um die nörbigen Bermeskungen vorzunehmen und die zweckmäsigste Linie, der ber Ranal solgen soll, im Einzelnen zu traciren. Die Regierung von Nicaragua hat der betressenden amerikanischen Gesellschaft die Concession selbstredend vereinvillig ertbeitt. Röglich also, daß wir beinabe gleichzeitig zwei interoceanische Berbindungen in Mittelamerika entstehen sehen werden.

#### Büdericau.

— H. Kiepert, Nebersichtstarte ber Berbreitung ber Deutschen in Europa. Berlin 1887. In den Zeiten der Nationalitätenkömpse, in denen das Meer der Bölker rings um uns ber uns wild genug umtost, erfrent uns diese schwie Karte, die der Altmeister deutscher Kartographie im Austrage des deutschen Schwieber ihr deutsche Kartographie im Austrage des deutschen Schwieber im politischen Leben interessist, der kann durch das Studium derseben ohne Zweisel ersehlich mehr sernen, als durch das Studium aller der Leitartisel, mit denen ihn die Tagespresse jahraus jahrein beglückt. Zeichnung und Kolorit sassen Teutlichkeit und Eleganz nichts zu wünschen übrig.

Juhalt: Ter Fibichis Archipel. II. (Mit vier Abbildungen.) — Lapplanbfahrten. (Mit fünf Abbildungen.) — Dr. L. G. Browdti: Der obere Tigris. — Rürzere Mittheilungen: M'Carthy's Forjchungsreifen in Siam. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Afien. — Afrika. — Rordamerika. — Bücherschau. (Schlug ber Redattion am 2. Januar 1888.)

Diergu ein Profpect ber Berlagshandlung Carl Graefer in Wien.

Multitle Zeitschrift für Länder- und Völkerkung.
Band Lill.

16 4.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Aulturberhaltnisse und des Welthundels.

Begründet von Rarl Anbrec.

In Verbindung mit Fachmannern herausgegeben von

Dr. Emil Dedert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bande à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten jum Preise von 12 Mart pro Band zu beziehen.

1888.

# Wanderungen durch das außertropische Sudamerifa.

I.

(Mit zwei Abbilbungen.)

Sechzig ober fiebzig Jahre lang bat bas Wunderland ber Horbameritanischen Union ben europäischen Auswandererftrom fo ausschließlich auf fich hingelentt, bag andere Musmanbererziele baneben feine ober bod nur eine fehr geringfügige Rolle gespielt haben. Beute Scheint fich aber barin balber als man biesfeite und jenfeite bes Atlantifchen Oceans gebacht bat - ein ftarter Umidwung zu vollziehen. Beute horen wir von einer großen Bahl berjenigen, bie fich burch bie Borfpiegelungen von Landagenten auf den fterilen Boden von West . Datota, West . Rebrasta und West . Teras loden liegen, versichern, bag es ohne Zweifel beffer für fie gemefen fein wurde, wenn fie bageim in ihrem Echwaben ober Medlenburg geblieben waren; und beute beobachten wir zugleich auch au ben ftatiftischen Bahlen, wie die Ginmanderung in Rordamerifa ein tonfequentes Decrescendo, Diejenige anderer transoceanischer Gebiete bagegen ein nicht weniger tonfequentes Crescendo zeigt. Unter ben ganbern, nach benen die Enropa - Milden ber verschiedenften Rationalität - namentlich auch ber bentidjen - neuerbinge in wachsenben Schaaren hinubergieben, ragen aber feine fo fehr hervor, wie diejenigen, die flidlich vom Wendefreise bee Steinbode in Gubamerita gelegen find: Urugnay, Argentinien, Chile, Baraguan und Gudbrafilien. Da biefe Banber unfere beutiche Rolonialpolitit in Folge beffen in einem boben Dafe beldhäftigen, fo burfen bie fleinen Stiggen, die wir unferen Lefern aus ihnen vorzuführen beabsichtigen,

vielleicht um fo eber auf Aufmerlfamleit rechnen. Der oberfte Brundfat, ben wir dabei nicht aus ben Augen laffen werben, foll felbstverftandlich: Sachliche Brufung! fein.

Da bas Dreied bes außertropifchen Gubamerita in feiner gangen breiten Bafis feft mit bem großen Gunfed bes tropifden Gubamerita vermachfen ift, ba bas gewaltige Undengebirge und bie baran angeschloffenen Ebenen burch bas erftere jo gut hindurch ftreichen wie burch bas lettere, und ba auch bie Strome bee erfleren zu einem großen Theile in bem letteren ihren Urfprung und ihren Quellauf haben, fo fallt es ichwer, bas eine von bem anderen gu Scheiben. Und boch: wenn irgendwo, fo ift an biefer Stelle ftrenge fultur. und wirthichaftegeographische Scheidung nöthig. Dan ift in Gub-Brafilien nicht mehr in Brafilien, und man ift in Uruguay und Argentinien nicht mehr in Subamerita! fonnte man verfucht fein ju fagen, wenn man auf ben Gedanteninhalt Bezug nimmt, den bie Namen "Brafilien" und "Sidamerita" gemeinhin bei uns haben. Das Himatische Regime ift über bem außertropischen Gubamerita ein anderes als fiber bem tropifden, und damit find es zugleich auch bie hauptfächlichsten natürlichen Borbebingungen, mit benen es ber curopaifche Menfc und feine Stultur bafelbft gu thun bat, und im Allgemeinen läßt fich gar wohl die Behauptung aufrecht erhalten, baß biefelben in mannigfaltiger Sinficht ebenfo gunflige, ober felbft günftigere find als in Horbamerita. Dit manderlei

Globus Lill. 9tr. 4.

7





zehnte durch den Fleiß neuer Ankömmlinge etwa verdoppelte oder gar verzehnsachte! Daß bazu von verschiedenen Seiten her ein kräftiger Anlauf genommen wird, ist an der Einwandererzisser deutlich genug sichtbar. Dieselbe wird sür den Dasen im Jahre 1875 auf 5298 angegeben, im Jahre 1880 auf 9208, im Jahre 1881 auf 25 628, im Jahre 1882 auf 31 383, im Jahre 1883 auf 31 276 und im Jahre 1884 auf 41 624, wobei freilich der sehr starte Durchgang nach Argentinien, Paraguay 2c. mit gerechnet ist. Das Hügelland im Inneren bietet aber außer der Biehzucht, die bereits eine hohe Entwidelungsstuse erreicht hat, auch dem Ackerdau an vielen Orten gute Aussichten.

Bistang fpielten fpanifche und frangofifche Basten fowie Italiener die Sauptrolle unter ben Immigranten, in ben letten Jahren ift aber auch bas beutsche und schweizerische

Glement ftart vertreten gewesen.

Was die Qualität des Hafens von Montevideo betrifft, so heißt es bezüglich besselben: Faute de meilleur! Der Antergrund ist schlecht, zahlreiche Klippen hemmen den Zugang, große Fahrzenge können nicht dis an die Quais herangelangen, und die ungestümen "Pamperos" aus dem Südosten haben in der Bucht ein ziemlich freies Spiel. Man kann aber den Burgern der Stadt das Zeugniß nicht versagen, daß sie sich bemüht haben, dem Natursehler nach krüften abzuhelsen. Sie haben Docks und Wolen angelegt,

so wie man es in Europa zu thun pslegt, und ebenso haben sie es an anderen Vorkehrungen zur Förderung der Schiffahrt in keiner Weise sehlen lassen. Uebrigens können sie sich aber auch damit trösten, daß die librigen Laplata-Pösen alle noch viel weniger taugen, und daß ihrer Stadt in dem transoceanischen Verkehre kaum irgend welche Konkurrenz droht. Die Schissahriebewegung des Dasens betief sich im Jahre 1885 auf  $2^{1/2}$  Millionen Tonnen, und die Handelsbewegung auf 200 Millionen Mark. Die Export-Artitel sind vorläusig noch ausschileslich Fleischpröserven, Haute, Talg, Wolle und lebendes Vieh, seit einigen Jahren ist aber auch der Weizenerport ein beachtenswerther geworden.

Mit seinem hinterlande steht Montevideo gegenwärtig burch drei Eisenbahnlinien in Berbindung, dieselben sind aber insgesammt noch nicht 450 km lang, und sie genügen dem Lande nicht im entserntesten als Abzugsstraßen. Wirde das Schienenstraßenney im Berlause der nächsten Jahre — so wie es projettirt ist — weiter ausgedant, so würde damit vielleicht am besten dem Grundübel, an dem das Land bisher gefrantt hat, begegnet. Nicht bloß würden dann die Kolonisten sür die Produtte, die sie im Inneren bauen, Absap sinden, sondern die Centralgewalt des Staates wilde auch zugleich auf einen seiteren Fuß gestellt werden können. Beides müste aber natürlich vor allen Dingen der Blüthe der Hauptstadt zu gute gehen.

## Lapplandfahrten.

Von S. 3.

II.

Be weiter die Fieldwanderung vorwärts geht, defto größer werden die Schwierigkeiten, so daß in 8 Stunden nur 12 km zurüdgelegt werden können. Bei sedem Schritte über das lockere Geröll und über die glatten Felsen ist ein gefährlicher Sturz des Pferdes zu bestürchten. Noch viel gefährlicher freitich sind die Fielde, wenn Regen und plöptiche Nebel eintreten, und wer ihre Besteigung dann allein wagt, dem droht dabei der Tod in vielsacher Gestalt.

Endich geht es wieder rascher von der Stelle, und beim leberschreiten der schwedischen Grenze — ungesähr 900 m über dem Meere — gelangt man über eine ausgedehnte, grasbededte Hochstäche, die die notere Terrasse einer hohen Bergreihe bildet. Das eigentliche Hochzebirge aber ist noch immer sern. Mit wachsender Ungeduld werden hierauf die sansten Abhänge des 1200 m hohen Passes Jatta-Batta erklommen, ohne daß irgendwo die reiche Abwechslung einer

Alpenwanderung bafür lohnte.

Ein überraschend großartiger Anblid bietet sich nur von der Sohe des Pasies. Beise Riesensuppeln, duntle Felswände mit Nadeln, Zaden und Görnern, sonnenbeglänzte Schneeselder, bläulichgrüne Gletscher entzüden das von der Einförmigkeit der Fielde ermüdete Auge. Man kann sich einen Augenblid in die Schweiz versetz glauben. Bedoch bald gewahrt man die gewaltige Berschiedenheit der nordischen Alpen. Während die Schweizer-Verge gleichsam von unten beginnen und in ihrem Gesamuntbau anzuschauen find wie freistehende Niesendome und Baläste, umgeben von großen, menschenbelchen Plägen und Straßen, so baut sich die nordische Alpenwelt erst auf bem mächtigen Podium öber Fielde auf, und ihre Gipfel gleichen nur Kirchendächern und Kup-

peln, welche fich, von einer nahen Anhöhe aus gesehen, über bas einformig geschloffene haulermeer einer Großtabt erheben.

Babrend ferner in ber füblichen Alpenwelt bas Leben bis body hinauf auf bie Berge fteigt, und fich noch angesichte der Gotthardfpipe in einer Sobe von ziemlich 1500 m "ein ladend Gelande" mit Dorf und Ctadt aufthut, fo friften im nordischen Berglande gerftreut umbergiebend nur wenige Familien mit ihren Beerden ein nothburftiges Dafein. Mur in ben Schlupfwinfeln größerer Gebirgeeinsenfungen begegnet man fparlichem Wachothume. - Gine foldje Ginfentung gilt es jenfeite des Tjatta . Batta ju verfolgen. Rech immer verbirgt fich aber ber Rabnafaifa. Regen eintritt, erfolgt eine unfreiwillige Raft. Raid, damit ber Boden nicht erft erweiche, wird bas Belt aufgeichlagen. Leider halt ber Regen an, und erft am Rachmittage des nächsten Tages wird es möglich, einige Ritometer weiter vorzudringen bis jum Eingang eines Seitenthales, Das ber Starte nach am Rabnafaifa feinen Anfang nimmt Das aufgeschlagene Belt genießt den Schut einer alten Morane. Ringoum ficht eine Art Birtenwald, boch gleicht diefer mehr einer jungen Forftfaat, denn die bochften Bipfel find taum brei fruß boch.

Wahrend der Borbereitungen zum Nachtlager entbest 30 mittelft seines fast unmenschlich feinen Geruchfinnes im Thale hausende Lappen. Die Reisenden folgen dem freudig Vorauseilenden und befinden sich batd vor einer aus zwei Zelten bestehenden Lappen-Sommerfrische.

Die Lappen bewillfommnen die Fremden aufs Freundlichfte. Unaufgefordert bieten fie ihnen alles an, was eine Lappentilde nur aufweisen fann: vor allem Renthiermilch





Am nächsten Morgen wird die Besteigung bei schönstem Connenschein und 12° Wärme vorgenommen. Der Beg über die steinige Thalfohle ift auf bem Bitbe leichter zurudgelegt als in Birklichkeit. Er ift theilweise noch mühsamer als über die Fielde. Bebe Spur von Leben und Wachsthum hat aufgehört. Nach zweistündigem Marsche gelangt man end-

lich an ben fruß bes Gletfcere. Gine Steinmorane ift nicht zu bemerfen, woraus man ichliegen fann, daß ber Gleticher in einer Bor: wärtsbewegung begriffen ift. Daffelbe ift an mehreren Gletichern in Lappland beobachtet worden, mahrend vorher bas Gegentheil ftattjand. Dagbas Mima Ctan. dinavien falter geworben ift, fcheint auch ber Umftanb angubeuten, bag an vielen Stellen Die obere Baumgrenge abwarte gerudt ift.

Run geht es einen sehr steilen Abhang hinauf zum ersten 600 m hohen Sattel oder Borsprung des Berges. Da plöglich, verdüchtiges Poltern! Ein Steinregen, wie ihn Alpenwanderer oft beschrieben! Inmitten der Wefahr lernt man sie versachten: es geht weiter!

Um 4 Uhr ift ber Sattel erreicht, und bamit ift ber schwierigste Theil bes Aufflieges überwunden!

Inbem man jeboch am Felfengrat antommt unb ben Edynee betritt, gemahrt man, bag er nicht trägt. Unter bestänbigem Berfinten und Rallen. wobei man oft in fchmergliche Berührung mit unter bem Schnee verborgenem fpigem Geftein tommt, wird endlich um 6 Uhr der Gipfel des Rabna: faifa erreicht, eine undeinbare Gielpipe, welche Uber einen Abgrund von 1000 m Tiefe hinaus-

Die merkwürdige Marheit der nordischen Luft, die um diese Tageoftunde natürlich den höchsten Grad erreicht, ermöglicht einen unermeftlichen Rundblid. Bor allem machen sich eine Anzahl anderer Bergriesen

bemerklich, die möglicher Weise eben so hoch ober zum Theil noch höher sind als der Kabnataisa. Den barometrisschen Beobachtungen Nabot's zufolge beträgt seine Höhe 2130 m. Nach Svenonius beträgt sie 2135 m und diezienige des Sarzeltjälto und des Kastasatjälto nicht viel weniger (2080 bezw. 2093 m).

Bor Allem wird burch biefe neuen Messungen ber uns noch immer geläusige geographische Lehrfat umgestoßen, daß in Standinavien bie höchsten Erhebungen ganz an der Westtüste zu sinden sind; wenigstens vom nördlichen Theil ber Halbinsel gitt das nicht mehr. Allerdings sett sich die Bildung von Spigen, Domen, Gloden, Felshörnern und

Moden, Felshörnern und Rafen im Westen bis zu bem in Purpur erstrahlenden Horizonte fort, während im Often die Landschaft bald einen anderen Charafter annimmt und große Seenzwischen langen, waldbedekten Berge und Stufengeländen hervorschimmern läßt.

Der Abftieg erfolgt zunächst in entgegengefester Richtung, also an ber füblichen Seite bes Berges, die weniger steil, aber nicht weniger geröllbebeckt ist als bie nörbliche.

Mangel an hinreichenben Nahrungsmitteln und eintretende Nebel machen ja weitere Besteigungen vollfommen unmöglich und awedlos.

Die Rudfehr finbet über ben Tjatta Baggi burch bas griine Alesvuobmithal, bas nach 30's Berfiche. rung bas grasreichste unb gefegneifte Thal Lapplands ift, in nordöstlicher Rich. tung ftatt, und biefelbe bietet willfommene Belegenheit, auch ben Oftabhang des Fieldes tennen 311 lernen. Die bemertens-werthefte Thatfache, Die hierbei zu constatiren ift. ift bie, daß ber Baumwuche auf ber ichwebischen Seite gang im Allgemeinen bis zu einer viel bedeuten. beren Sohe emporfteigt als auf ber norwegischen. 2 km vom Sattel abwärts er-scheinen bereits einige Birfen, und in einer Bobe von 790 m befindet man fich inmitten eines bichtbelaubten Webolges, bas aus biefer Baumart und aus Beiben gufammen. gefest ift. Und babei ift bas Alima auf bem fdwebifchen Abhange bee Bieldes ohne Zweifel viel

rauher. Ohne erwähnenswerthe Abenteuer, aber nicht ohne weitere Strapazen, die namentlich die durch fortwährenden Regen geschwollenen Bache und erweichten Morafte bereiten, gesangt man endlich zuruch nach ber armlichen hütte zu Bugholmen, die jest einen wahrhaft groß-artigen Eindruck macht.



Lappengerathe.

1. Steingericht (Normegen, Ainuland, Mufiland). 2. Welch aus Jwergebrifenwurzeln (Edweten). 3. Schachtel aus Brifenrinde (Anstand).
4. Steindbelijfdadrel aus Austreitunden (Schweten). 3. Reffer mit Schelbe and Kentileierben (Normegen). 4. Refferzunf aus Auntileitunden (Schweben).
7. Salaflaide and Brifenbell (Schweben). 3. Bricken. 10. und 11. Bebfühlt mit Schieben aus Anchen. 10. und 11. 2bebfühlt mit Schieben aus Auchen. 20. und 11. 3. Schube aus Erteuriste (Anftant).



Nach einem achttägigen Bivonafiren auf den Fielben — julest unter ftrömendem Regen — weiß man eben die Wohlthaten, die ein festes Dach gewährt, zu schätzen, auch wenn baffelbe noch so viel Schmus und noch so viele blut- bürstige Condplopoden unter sich birgt.

Außer an Renthieren fehlt es in ber Gegend bes Rabnataifa auch nicht an Baren, biefelben halten fich aber im Allgemeinen in respektvoller Ferne von dem Derrn ber Schöpfung, wie es scheint, und so ift auch selbst über Jägerftudden nichts weiter zu berichten.

### Die Batakker auf Sumatra.

Bon 28. Röbbing.

I.

Gin gewaltiger Gebirgezug, oft in mehreren Parallelfetten, und machtige Seitenarme aussenbend, fowie manchen noch thatigen und viel erloschene Bulfane einschließenb, burchgieht bie Infel Gumatra in ihrer gangen Yange und bildet gleichfam bas toloffale Gerippe berfelben. Im Diten hat fich ein breites Munvialland angesest, im Beften aber hat der Unprall der Wogen bes Indifden Dreans folches verhindert, fo bag bier die Rufte meift fleil ins Weer abfallt, um in einer Reihe langs ber Rufte fich bingiebenber Infeln wieder gunt Borfchein zu tommen. Dur ftellemveife tonnte fich ein Ruftenfaum bilben, ber bann meift von Gilimpfen durchzogen ift. Daß leptere auf ber Oftfufte in noch viel größerer Musbehnung portommen, ift natfirlich. Go bietet bie Bestfufte im vollften Ginne bes Wortes ein echtes Gebirgeland mit engen, tiefen Thalern, die oft nur Rinnen gleichen und die auf ihrem Grunde zwischen ben fteilen, bewaldeten Abhangen eben nur Raum bieten für bie babinfturgenden Waldbache und Gebirgefluffe. Weiter landeinwarte trifft man prachtige Dochthaler und Dodplateaus, oft von beträchtlicher Ausbehnung und in einer Bohenlage von 600 bis 1200 m. Unüberjebbare, mit Mangalang-Gras bestandene Steppen, Die aber mafferarmer und weniger fruditbar find, bilben bann meift ben llebergang von der westlichen Gebirgsregion in die öftliche Abbachung, der einzelne Gebirgegunge von geringerer Dobe and nicht fehlen. — Es liegt auf ber Band, daß bei folder Bobenbeschaffenheit bes Landes bas Hlima ein berfdjiedenes fein muß. Bahrend 3. B. an bem westlichen Senftenfanme die burchichnittliche Tages Temperatur 27º R. beträgt, tann die Sipe in ben Mittageftunden gwar auch in ben Sochlanden ju folder Sobe fteigen, aber in den Morgenund Abenbstunden fteht fie bier auf 15 bis 120 und noch tiefer, und in nicht allzu feltenen Rachten fallt bas Thermometer bis nabe an ben Befrierpnntt.

Rlima und Bodenverhältnisse mögen dann auch Ursache sein, daß von alten Zeiten her das Dochland eine viel dichtere— in manchen Gegenden eine gedrängt dichte — Bevölferung mit ziemlich entwickelter Kultur aufzuweisen hatte, während die Klüften» und Flachländer nur schwach bevölfert waren, bezw. noch sind. Eine Ausnahme hiervon machen nur einige, dem Handel günstig gelegene Punkte, wie z. B. Balembang und Padang, wo sich dann aber auch besonders stemde Elemente niedertiegen. Mehr als das fruchtbare, aber sumpsige Flachland des Oftens mit heißem und ungesundem Klima und mehr als die Berge des Westens mit wohl erträglichem Klima, aber sur ausgedehnten Alderban und Biehzucht ungünstigen Bodenverhältnissen, locken die Thäler und Flächen des Hochlandes zur Riederlassung, die alle Existenzbedingungen vortheilhafter darboten. Der Reis gebeiht auf den Höhen sowehl, als in den Niederungen,

ebenso ber Dais, bas Buderrohr, die Batate und bie Buderpalme, ferner ber indijde Bujfel (karbouw, horbs) und das Budelrind (lombu); eigenthilmlich aber ift ben Bochlauden, und fpeciell bem Bataflande, eine Raffe fleiner, gaber und vortrefflicher Bferbe. Dagegen gebeiht die Kolospalme nur noch in einer Sohe von 600 m, und auch ba nur in geschützten warmen Thatern. — Die uns geheuren Balber, welche bas land bebeden, beberbergen ben Elephanten (ftellenweise noch in Geerden), bas Rashorn, ben Ronigetiger, ben Baren, eine Art Bolf und anderes Raubgethier, fowie auch Diriche, Rebe, Steinbode, Zwerghiriche, große Affenheerben, witbe Bjauen, Rhinozerosvogel u. f. w. Unberechenbare, aber wenig benunte Reichthumer an beftem Rupholy und fonftigen Raturprodutten bergen die Balber Bon ihnen werben am meiften ausgebentet: Spanifches Rohr, Bengoë, Rampher und Guttapercha. Es mare überfluffig, von der herrlichfeit bicfes tropijden Balbes ju reben, nur bie Bemertung fei erlaubt, bag unter allen Baldbaumen wohl dem Stampherbaum der erfte Breis ge-Gein ichlanter Stamm erhebt fich 30 m boch, fergengerabe, ohne Aft, oft ohne bemertbaren Anoten, che er feine ichone, gewaltige Rrone ausbreitet.

Benden wir une von diefen allgemeinen Betrachtungen gu einer etwas näheren Betrachtung bes Batalgebietes. Daffelbe erftredt fich auf der Westfufte von 0°30' bis 2°30' nordl. Br., etwa von Hatal bis Gingtil. Bon biefen beiben Bunften aus burften auch zwei Linien, Die Längeare ber Infel im rechten Bintel fcneibend, auf Die beiben Grengpuntte bes uriprünglichen Bataflandes an der Oftilifte treffen. Bu bemerten ift, bag fid an ber gangen Ditfujte im Laufe ber Beit fleine mohammedanijde Mtalagenstaaten gebilbet und die Bataffer von der Mufte guritdgedrängt oder fie auch mohl ju geringem Theile in jid aufgenommen haben. Auch an ber Westfufte haben fich malanische Rolonien niedergelaffen, ohne indeffen großeren Ginfluß gewonnen ju haben; nur bie theilweife Mohammedanistrung ber nicht gahlreichen Batalbevölferung haben fie bewirft. Es versteht fich von felbit, bag die Stammes und Religionegrengen weder im Rorben gegen die Atjinefen, noch im Guben gegen bie Dalagen, gang ftrenge find. Beide Hachbarvolfer ber Bataffer find Islamiten, fie felbft in ihrer Daffe noch Beiben, boch ift das Berfdwinden bes Beibenthums burch bas Borbringen nicht nur bee Islant, fondern auch bes Chriftenthums nur eine Frage ber Beit. - Berfen wir nun gu befferer Drientirung unferen Blid auf biejenigen Landichaften, welche ale Centren bes Batatvolfes anzusehen find. Unferen Ansgangspuntt nehmen wir von ben Tapian-na-uli-Bai (Edfonwaffer-Bai), ziemlich in ber Mitte gwischen bem 1. und 2. Breitengrade an ber Beftlufte. Gie gilt als eine ber Schönften ber Welt. Weit aus bem Bintergrunde bliden die Berghäupter des Sochlandes liber die niederen Borberge berüber. Rabe bem Ufer erhebt fich ein etwa 400 m bober Bergruden - ber Borfprung einer fleinen Bebirgeterraffe - und fenbet verfchiebene bewaldete Mefte gegen West und Nordwest, wo sie ihren fuß in die Bai fenten. Brifchen biefen Berggugen liegen Rotoebuiche und fleine Ortichaften, beren bedeutenbite - Giboga - Gis eines hollandifchen Beamten ift. Den fildlichsten Buntt ber Bai bilbet bas tleine ichroffe Stap Belajar, von bem aus fich fleine grune Infeln bingichen - entgegen ber von Rorden fich herabziehenden, den nördlichen Theil ber Bai einschließenben Landzunge. Dehrere größere Infeln liegen vor ber Bai und eine Angabl fleinerer in berfelben. Dies Bitb mit feinen mannigfachen Formen, feinen vollen Farben und feinem glipernden Mafferipiegel unter den Strahlen der indischen Conne macht auf ben Beichauer einen hinreißenden Gindrud.

Benben wir und von bier findoftlich, fo gelangen wir unter 1º nordl. Br. und 99º 25' oftl. L. v. Gr. in ben nördlichsten Theil bes berrlichen, 600 m hoch gelegenen Thales von Dlandabeling. Es nimmt feinen Anfang an der Gubgrenge bes Bataflandes, bas bort burdy bie beiben in gleicher Breite liegenben Berge Dtalintang und Rulabo (2100 m) mit ihrer Zwischenkette bom nördlichen Malagens lande getreunt wird. Es läuft parallel mit ber Langenachse der Infel und wird in feiner gangen Lange durchfloffen von Batang Gabie. Derfetbe hat im füdlichen Grenggebirge feinen Urfprung, macht vom 1. Grade nordl. Br. an einen Bogen in nordwestlicher Richtung, burchbricht bie westlichen Gebirge und flieft etwas nordlich von diefent Breitengrabe ins Dicer. Das öftliche Rand. gebirge bes Thales bilbet bereite die Baffericheide zwischen ber Dits und Bestlifte. Im westlichen Randgebirge erhebt fich nicht weit nördlich von der füblichen Grenzede (bem Das lintang) ber etwa 2000 m bobe noch thatige Bulfan Dlerapi (b. h. Feuerberg). Das lange und breite Thal ift bedect von Dorfern, Reivfeldern, Roloobiliden und prachtigen Staffeegarten. Die Bevölferung ift jahlreid und wohl fdon feit langer Beit bem Jolam offen und zugunglich gewesen, benn fie hat ichon gar viel von ihrer batatichen Eigenart eingebußt. Ihre befte Beit ift ihr jedenfalle erft mit bem hollandischen Regimente, feit Ausgang ber breißiger Babre angebrochen.

Die nördliche Fortsetzung von Mandaheling bitdet bie Lanbichaft Angfola, die im Rorden ihren Abichlug findet burch ben Bergftod Lubn raja (etwa 1800 m) mit feinen Retten, jenfeite beren ber Batang torn, von Norden fommend, fich weftwarts ber Gee gewendet. Huch biefe Landichaft ift gut bevolfert und tultivirt. Gie fenft jich gegen Dlandaheling und fendet dorthin ibr Waffer, dem Batang Gabu gu. Rabe am Lubn raja liegt ber Drt Badang Gidimpnan, ber Gip bes hollandifden Dberbeamten für die Bataflande. Much hier ift das Bolt bis auf geringe Refte bem Islant anheimgefallen, und zwar in fteigenber Bunahme feit bem Einfalle ber "Babri" - einer fanatifchen Dlohammedanerfette - aus bem Malagenlande (ben pabangichen Bovenlande), bie im aweiten und britten Jahrzehnt unferes Jahrhunderts ben beiligen Krieg - beffer ihre Ranb, Brand- und Mordglige - nady Toba im Rorben anedehnte, bie bie Bollander, Die bamale nur an ber Rilfte fagen, fich ine Mittel legten, ber Gette ein Ende machten und Dieje Landichaften nebft bem gleich ju nennenben Gipirof annettirten. Geit 1864 versuchten zwei hollandifche Diffionare, bas Chriftenthum in Angfola, und feit 1870 ein anderer es in Dlandaheling einzuführen, bieber freilich nur mit geringem Erfolge.

Weiter gegen Rorben, an ber Ofifeite bes Lubu raja . und feiner nach Rorben giehenben Rette fteigen wir empor

auf das nabezu 1000 m bobe Plateau von Sipirot. Dies ift zwar tein ausgedehntes, aber ein fcones Studdjen Erbe mit gutem Allima. Die Rolospalme gebeiht das felbft allerbings nicht mehr, befte beffer aber bie Budervalme, ber Reis und ein vortrefflicher Raffee. Much fchone Bitfiel und Rinderheerden findet man bier, und zugleich ift ein gewiffer Wohlstand der Bevolterung gu bemerten. Biderftand die lettere nun auch anfange ben oben genannten gewaltfamen Befehrungeverfuchen bes 38lam, fo ift fie bemielben gulest bod verfallen, und zwar nach ber Aufrichtung der hollanbischen Berrichaft, indem fie burch diefe unter ben politischen und juridischen Ginflug ber Bauptlinge von Angtola gestellt und bas Malanische ale Regierungesprache eingeführt wurde. Dieje Sprache gu lernen, hieß für fie fo viel ale mohammedanifch werden. Auf die angegebene Weise hat die hollandische Rolonialregierung fiberhaupt in gang Indien dem Islam in die Bande gearbeitet, wenn auch ohne befferes Wiffen. Geit einer Reihe von Jahren hat fie bies eingeschen und bemgemäß ihr Berfahren, wo es möglich war, geandert. Die in 1861 in Sipirol begonnene Miffion der theinischen Dliffionegefellichaft vermochte bas Borbringen bes 3elam gwar nicht ju hindern, machte ihm aber einen Theil ber Beute ftreitig; etwa 2000 Batalfer find von zwei Stationen aus zu Gemeinden mit Kirche und Schule organifirt, und ber Ginflug ber Diffion erftredt fich auch über die Grengen diefer Bemeinden hinaue. Der Doben jug, welcher Gipirot im Glidwesten abichlieft und mit dem Lubu raja in Berbindung fteht, gieht von vielen Bafferläufen durchbrochen nach Rorden und verliert fich dort in den Steppen von Soch Toba. In feiner westlichen Seite fließt ber Batang toru, gegen Often aber fendet er einige Arme aus und bestreicht ein Flachland, welches Gipirof mit Toba verbindet. 3m Diten Gipirofe erheben fich unmittelbar vom Plateau die freilen Tradptwanbe des bitt. Grengebirges, bas bier die Waffericheibe gwifchen Dit und West bildet, bas sid im Rorboften aber ebenfalle verliert. Bur Geite biefes letteren Webirges (an feiner Weftfeite) fliegen bie Waffer von Cipirot junachft gegen Rorden, wenden fid aber westlich zum Batang torn, und von bier aus erhebt fich bas Terrain wieder (gegen Rorben) bis gu 1300 m Bobe in der Steppe von Bangaribnan, von wo die Wemaffer gegen Weften und Dften fliegen. Weiter behnt fich nun die Steppe rechts und links und nördlich bis über ben Tobafee aus. Diefer Gee liegt in der Längenage ber Infel etwa von 2º 20' bis 2º 55' nordl. Br. und ift von einem fich aus der Chene erhebenden Bergfrauge umgeben, deffen hochfte Spigen 1600 bis 1900 m betragen mogen. fübliche Ufer bes Gees ift flach und gegen die Steppe offen, und die Bobenlage feines Spiegele beträgt nugefahr 800 m. Er hat geringen Buflug und feinen einzigen Abflug ane feiner flidoftlid vorfpringenden Ede im Batang (= Glug) Afaban gegen Often. Dieje Sochländer tragen Steppencharatter, find meift arm an Baffer und Wald, haben magereren Boben, werben aber von ziemlich reichen Beerben von Büffeln, Rindern und Pferden belebt. Es ift ihnen eigenthumlich bas bobe, scharffantige Mangalanggras, bas fic vollständig bededt und ihnen ein graugrines ober graugelbliches und damit ein trauriges Ausschen giebt. Uebrigens tommen folde oft febr anegedebnte Graefelber überall, nicht nur auf Cumatra, fondern im gangen Archipel vor. Binr in den tiefen Furchen und Rinnen, die bald schmaler, bald breiter, in großer Angahl bae gange Glachland durchziehen, fliegen reichere ober armere Bache. Bin und wieber findet man auch Teiche in ber Steppe. Deftere find biefe Ginschnitte jum Reisban benutt, öftere find fie von Appigem Baldmuchfe bestanden. In Bangaribnan ift bie Bevölfernug

nicht gerade gablreich, weiter nördlich aber werben bie Gruppen von Dorfern immer bichter, und bie Ceeufer fowie einige Infeln im Gee fint geradegu befaet mit Dorfern, und hier gahlt die Bevolterung nach Bunberttaufenden. Bier tragt fie auch noch ihren Urmpue am reinften, und bier war von feber und ift noch jest ber Mittelpunft echt batatifchen Lebens, von außen noch wenig ober gar nicht beeinflußt.

Eine gute Tagereise fublich vom Gee, etwas nach Westen bin, liegt bas fchone Bochthal von Gilindung, gegen 1000 m boch, eine Stunde breit und brei Stunden lang. Es wird burchfloffen bon ben beiben Quellfluffen bes Batang torn. An ber Bestfeite flieft ber Ant (= Baffer) Sigedon, ber fein Baffer aus ben Soben im Rorben zwischen Gilindung und bem Gee und aus bem weftlichen Randgebirge empfängt. Un der Oftseite fliegt ber Auf Situmanbi, Diefer tommt von ber öftlichen Sochfteppe und burchbricht in tiefen Ginfdnitten die lesten fich in ber Steppe verlierenden Ausläufer bes von Gipirot ausgehenden Webirges. In ber Gitbipipe bos Thales vereinigen fich beibe breiten aber flachen Gliffe gum Batang torn, ber fich mit Schaumenber Bewalt feinen Beg weiter gegen Gilben bahnt, durch die dicht gujammentretenben Waldgebirge an feinen beiben Ufern hindurch. Much bier in Gilindung bat bie Landichaft etwas von bem tahlen Steppencharafter, und nur die Boben im Weften tragen noch fdweren Wald, wahrend bas öftliche Randgebirge faft vollständig entblößt ift. Aber durch den Wafferreichthum, ben die Gingeborenen mittelft Ranalisation trefflich ju benugen verfteben, ift bie gange tajelgleiche Thaljoble fo ju fagen gu einem einzigen Reisader umgewandelt, auf bem nahe an 200 fleine Dorfer, je von einer hoben Bambuhede umgeben, zerftrent liegen, fo bag ber Anblid von ber Sohe ans ein ungemein lieblicher ift. Much fehlen nicht bie Rinber. Buffel und Bferbeheerben. Die Bevölferung, etwa 25 000 Geelen flart, ift rein batatifch und galt von Altere ber ale eine feste Burg ccht batafifchen Lebens, wie Boch Toba felbit. 3m Jahre 1863 begann die rh. Miffionegefellichaft burch ihre Boten auch bier ihre Arbeit, und man barf fagen, daß fie nicht umfonft gearbeitet hat. Dafür zeugen bie vier driftlichen Stirchen des Thales, nebft einer größeren Angahl von Schulen und Rapellen mit ihren Gemeinden - gufammen etwa 6000 bis 7000 Geelen. In ber Mitte ber fiebziger Jahre machte die Miffion auch int Morben, gegen ben Gee bin, Berfuche, hatte aber dort einen ichweren Stand. Da brach 1878 ber Aufftand des Ginga manga radja - eines Sauptlings am Seenfer und einer Art von betatichem Dberpriefter - in Berbindung mit bemjenigen ber Atfinefen gegen die bollanbifche Regierung ane. Die Regierung mußte einschreiten. Gie bampite ben Auffland und nahm nun bas gange Land, von Cipirot aus nordwärte und von Giboga (der Riifte) aus oftwarts bis jum Tobafee, in Befig. In Folge beffen tounte fich nun die Miffion gegen Norden weiter ausbreiten und gwar auf ausbriidliches Berlangen ber Gingeborenen felbft. Best hat fie fowohl auf ber Steppe ale auch bireft

am Geeufer einige Stationen, auf benen fie erfolgreich wirft. Die Bahl jammitlicher Betauften in ber Rh. Batal. miffion durfte jest 11 000 überfteigen, ihr Ginfluß aber macht fich weiter auf bie gange Bevolferung bes bon ihr im

Norben befesten Gebietes geltenb.

Daß die gange Webirgeregion Sumatras vulfanischer Ratur ift, ift befannt. Auch bas Batafland macht hiervon frine Ausnahme. Bon einem noch thatigen eigentlichen Bultane anger dem ichon genannten in Mandaheling, ben Merapi - ift zwar nichts befannt, aber in allen Bergfetten bes Landes finden fich erloschene Rrater. Dt. Sagen berichtet (Tydschrift voor Ind. taal-land-en volkenkunde, XXXI, 4, 1886) von Schweselsfeldern an den Abhangen von eine 600 m sich über die Hochebene erhebenden Bergen, Die er vom Rorden des Gees aus in nördlicher Richtung fab. Anch in ben Bergen um ben Gee felbft finden fich Schwefelfelber. Bodift intereffant ift in biefer Sinficht bas Thal des Batang torn. Daffelbe ift nur in feinem unteren Theile und fobann nicht weit bon feinem Ausgange ane Gilindung bewohnt, und zwar ziemlich fparlich. Gerabe ber lettete Theil - Bangaloan - aber ift merholirbig burch feine vielen, farte Dampfe aneftromenben und heiße Bache entfendenden Quellen, Die fich besonders am Bufe des öftlichen Randgebirges hinziehen und zuweilen ben gangen Landftrich in Dampf einhüllen. Gine Stunde nörblich von bier, in der Landschaft Gigompulon, debnt fich auf bem rechten Ufer bes Fluffes, in halber Sobe bes Randgebirges wie es scheint auf ber eingestürzten Geite beffelben - ein machtiges Schwefelfelb aus. Das gange Gebiet gleicht einer mächtigen Afchenhalbe, voller Riffe, aus benen farbige Flammen und Flammehen und grauliche Dlinfte hervorbrechen. Große Daffen bes reinften Schwefels find bier abgelagert. Was bas Graufige biefes Tobesfelbes erhöht, find die tochenben, gifchenben und tofenben Schlammteffel ober Krater. Der größte berfelben, ber zunächst an ber Felfenwand liegt, schleubert mit ungeheurer Rraft und ftartem Tofen feine gelben Schlammmaffen etwa 6 m hoch gegen einen vorspringenben Gelfen, von bem fie ftets wieber gurudfallen, um bas Beibfe gu vermehren. Ge ift finnverwirrend und bie Rerven aufregend, Diefem Spiele eine Beit lang jugnfeben. Rebenbei fei angebentet, bag aud in Bangaloan und Sigompulon je eine Miffionsftation mit fleinen Chriftengemeinben liegen.

Alles von ben bisher beschriebenen Diftriften westlich gelegene Gebirgeland ift blinn bevolfert, gehort aber gur hollandischen Rolonic. Gang baffelbe gilt auch von ben öftlich gelegenen Landichaften, nur find bie Diftrifte öftlich von Bangaribnan und Toba bis an bie Kuftenftriche noch unabhängig. Unabhängig find auch die reidy bevölferten Gebiete gu beiben Seiten und im Rorben bee Gece und ferner alles l'and von da gegen Rorben, - ja lehteres ift nicht blos unabhängig, fonbern auch noch gang unbefannt. Rur bie fchmalen Ruftenftriche find befannt und ben

Sollandern unterworfen.

# Rürzere Mittheilungen.

#### Niederfalifornien und Conora.

Die Lander öftlich und westlich von dem falifor: nischen Meerbufen aublten lisber zu ben ftitiften Weltwinteln ? fowohl was bie Forichungereifen in ihr Inneres ale auch was ihre Antheilnabme an dem internationalen

Sanbel und Berfehr augeht. Allmählich icheint ce aber boch anch in ihnen etwas lebendiger werben zu wollen - Danf vor allen Dingen bent Ginftuffe, ben bie Amerifaner von Ober: Ralifornien fowie von Urigona und Nen-Merifo aus auf ibre Rachbarn im Guben geltent zu maden fuchen. Go vernehmen wir, bag an ber Allerheitigen Bai in bem norb:

westlichen Nieber Ralifornien eine junge Stadt, Ramens Enfenaba be Tobos Santos, in raichem Aufblüben begriffen ist, und einen schwungreichen handel in Früchten z. mit San Franciefo unterhalt, und jo lauten auch bie Rachrichten and Guapmas in Conora neuerdings febr hoffnungevoll. Das meiste Land in ben beiben in Frage ftehenben meritanischen Territorien ift ja obne Bweifel ftaubige und felfige Buftenei. Wie anderweit, fo ift die Buftenei aber auch hier nicht ohne Dafen, und die maffer : und grasreichen Begenden am 216. hange ber Sierra Mabre, entlang bem Paqui-Aluffe und bei Rap San Lucas bilirften füglich auch ju anberen Dingen gut fein, ale um Jagdreviere von wilden Indianerhorden abgugeben. Die reichen Mineralfundftätten ber beiben Territorien find gleichfalle noch lange nicht genilgend ausgebeutet, und befondere fie icheinen burch ben Unternehmungsgeift ber Pantees allmählich eine bedentendere Rolle fpielen zu wollen. Außer bem Rupfere, bem Golbe und bent Gilberreichthume gablreicher Diftrifte find neuerdings namentlich auch bie Phosphatablagerungen verschiedener Golf Infeln in Angriff genommen worden. Dit großen Rinderbeerben baben fich por allem die nördlichen Grenggegenden Arizonas bevölfert, und nachdem bent Apachen Sauptling Geronimo fein Ranberund Mörberbandwert von ben Unionetruppen befinitiv gelegt worben ift, ericheint benielben auch bas Borbringen in bas Innere bes Landes nicht mehr fo bebenflich. Gine Brundfrage beguglich ber Multivirung Conoras und Unter Raliforniens ift natürlich bie Frage ber fünftlichen Bewäfferung. Da bie beiben Territorien aber nicht absolut regentos find, fondern nur an einer fehr ftreng ausgesprochenen Beriodicitat ber Regen laboriren, jo ware burch Ranal: und Rejervoir-Anlagen jowie burch Brunnenbohrungen wohl an gablreichen Orten Mancherlei au erreichen.

#### Ufghaniftan.

Bas bas gewalttbatige Borgeben ber Englander in ben Länbern, die bent indischen Raiserthume benachbart find, in einem boben Grabe legitimirt, und mas une mit einer gewiffen Sympathie auf bie von ihnen errungenen Erfolge bliden läßt, bas ift vor allen Dingen bie miffenichaftliche Durch forschung biefer Lander, Die jeder Beit mit ihrer Groberung Sand in Sand geht. Die geologische Nartenfligge, Die C. 2. Gricebach in den Records of the Geological Survey of India" (Vol. XX, part 2, p. 92) veröffentlicht, verbient in biefer Beziehung befonders ruhmende Erwähnung. Diejelbe zeigt une, daß auch in Afghaniftan bie jungen Logbilbungen einen fehr bebentenben Raum einnehmen. 3m Uebrigen besteben Die untersuchten Webirgediftrifte vorwiegenb aus tertiaren und mejogoijchen Gelearten, boch fehlt es auch nicht an Schichten, die ber Roblenformation angehören - befonders nicht in ber Wegend von Meshed, Scrat und Nabul. Das Streichen ber untersuchten Schichten ift im DB ein füboftliches (wie in Verfien ac.), im 20 bagegen ein norböftliches (wie in Rordweft-Indien) und im ED ein nordnordöftliches. Man fonnte also mobl hinfichtlich ber Bestaltung bes afgbanischen Bobens eine indifdie und eranische Balfte untericheiben. Daß bie Karte guvorberft noch große Liiden entbalt, ift felbstverftanblich.

In bem ber Narte beigegebenen Terte giebt Griesbach eine bubiche physitalijd geographijde und geologijde Charat-

teristil bes Landes. Hiernach fällt Afghanistan zu einen brei Viertheilen in das Gebiet des Indus und des Anlandstromes Hilmend, und nur zu einem Viertel in das des Raspischen Sees (des Orns, Murghab ze.). Das hohe politische Interesse der Engländer an dem Lande erstärt sich also zur Genüge durch die gange Natur desselben. Der Dindustusch und seine Bertängerung Rohe is Babb dilben die Haupunwasserieder im Interen, das Spitem des Lastes is Interma den Grenzwill gegen Indien. Beide Instene sind der Artegarie der Kaltungsgedige unsukählen. Die Flüsse ind sännutischen Muerthäler erst in der späteren Miocänzeit eingegraden. Bis dahln (von der Kreidereit an) war das Land mit Meer bedect.

Reueren Nachrichten ausolge ist der in Frage stehende Neisende unter dem Drucke der Engländer von dem Emir von Afghanistan sörmlich als Landesgeolog bestellt worden, und so steht wohl eine baldige Vervollständigung seines Forschungswertes nach verschiedenen Richtungen din zu erwarten. Besonders sollen sich seine Untersuchungen in Zustunft auch mit auf Velutschiften erstrecken.

### Moranglaube und Anltur.

Dem Jelam wird bezüglich feiner Kulturwirfungen so viel Uebles nachgeredet, daß ce nicht mehr als billig ift, auch gelegentlich einmal eine Stimme anguboren, die Gutes von ihm gut fagen weiß. Der befannte englische Mfrifa: Reisende Jojeph Thomson tritt auf Grund ber Anichanungen, bie er von der Sache gewonnen bat, vor allen Tingen ber weit verbreiteten Meinung entgegen, als ob ber Noran Glaube auch in Ufrita überall nur burch Fener und Schwert verbreitet worden fei, und noch weiterhin fo verbreitet werde. Das Wegentheil fei ber Gatl: friedliche hirten und Sandler feien Die Sauptinftrumente ber istamitifchen Bropaganba, und biefelben feien um jo wirffamer, ale fie an ben meiften Orten gleichzeitig Die Bertreter einer boberen Civilisation Gie feien reinlicher, triigen beffere Mleider ac., als Die Bolfer, ju beneu fie tommen, und der Umftand, daß ihre Meligion nicht sowohl in der Westalt von unbegreifbaren, transeenbentalen Dogmen, als vielmehr in berjenigen von einfachen Marimen und Webrauchen in ihnen lebendig fei, begunftigen ihre Erfolge bei ben Raturfindern.

Die Institution der Staderei und die Madenjagden seien dem Islam als solchem auch nicht zum Borwurse zu machen, denn sobald sich ein Regerstamm in allen seinen Gliedern zu Allah und seinem Bropheten besehrt babe, so höre er von selbst auf, Staden zu liesern. Weil der Norau es verbiete, Maubensgenossen zu taufen und zu verfansen, so suchen die Interessenten es eben zu verhindern, daß alle Reger zur Fabne Mobannied's schwören.

Als ein serneres Verdienst des Islant, das man in Afrika lange nicht boch genug anschlage, bezeichnet Thomson die Enthaltsamkeit von geistigen Getränken, die er predigt. Und wer überlegt, welche demoralisirten Justünde die Braunt: weinpest in densenigen Kustengegenden zur Folge gehabt hat, die christlichem Einstusse ausgeseht gewesen sind, der wird nicht unthin können, ihm darin Recht zu geben. G. D.

## Uns allen Erdtheilen.

### Guroba.

- Die bertommliche Meinung bezüglich ber Entftebung ber Gingaleboble und ber abrigen Bafalt Doblen auf Staffa ift befanntlich bie, bag bie Deeresbrandung es ges wefen fei, die fie in ben Gelfen bineingenagt babe. C. Whiteftone bestreitet nun in einer Stubie, Die er im "Scottish Geographical Magazine" (1887, p. 497 ff.) veröffentlicht, bie Richtigkeit biefer Annahme, indem er baranf binweift, bag bie Brandungewogen nicht fo boch binaufreichen. Die Abbildungen ber Soble, Die in ben Lehrbuchern verbreitet finb, erweisen fich bor ber fritischen Brufung beinabe fammtlich als Rarrifaturen ber wirflicen Berbaltniffe. - Daft nach ber Entstehung ber Soble eine Bebung ber Rufte, begw. eine negative Etranbvericbiebung ftattgefunden babe, bezweifelt Bhiteftone ebenfalle. Es bliebe bemnach nichts übrig, ale bie wunderbare Bilbung auf bie Art und Weise ber Erftarrung ber Lava gurudjuführen, mas man bei anberen Boblen in vulfanischem Westein - bei ber Pluto boble Ratifornieus beispielsweise - befanntlich auch ju thun bat.

- Die Berftorung ber feften Landbrude, Die einft zwijden Großbritannien und Frantreich: Belgien bestand, ichreitet nicht bloß am Tagestichte. fonbern auch unterfeeisch beständig weiter fort. Davon giebt bie neuefte Aufnahme ber befannten Goobwin Canbe durch die englische Seewarte deutliches Bengnift, indem fie berausfiellt, bag bie Bante feit ihrer friiheren Aufnahme eine bedeutende Umwandlung erfahren haben. Die foge: nannte Bunt Beab Shoal ift burch bie Arbeit bee Bogen ganges und ber Strömung völlig verschwunden, und an anderen Orien bat fich wenigstene eine gang aubere Betounung

nöthig gemacht.

— Canon J. Taplor suchte in einem Bortrage, ben er vor dem "Anthropological Institute" über ben Urfit ber Arier bielt, Die Theorie ju ftupen, bag die indogermanischen Bolfer nicht aus Centralafien, fonbern aus Rorbeuropa ftammen. Rach feinen Ausführungen batte man Die Finnen, Die einft gang Rorbeuropa bevölkerten, als bas eigentliche Urvolf angujeben, aus bem bie Relten, bie 3berer, Die Slaven, Die Lithauer, Die Bindu se. bervor-Die Lithauer und bie Sindu haben in ibrer Grammatit und in ihrem Bortichate die zahlreichften archaischen Charafterzilge bewahrt. Die Beit, in der die Sonderung ber Arier von bem finnischen Urvotte erfolgte, liegt minbeftens 5000 bis 6000 Jahre gurud, und vor ber Conberung faunte biefes gwar bie Metalle Gold und Aupfer, fertigte aber alle feine Wertzeuge aus Stein und horn. Es verstand die Feuerbereitung, baute robe Butten, gablte bie gehn, batte geregelte Familienbegiehungen ze, Ale Sausthiere dienten ihm bas Rlind und bas Schwein sowie vielleicht bas Renthier. - Wir haben nicht notbig zu betonen, daß bie gange Spothele gunachft noch feineswege febr feft fteben burfte. Ihr Begenstud - bie alte Rautajnes und Sibufnich Spotheje - bat freilich mehr und mehr noch viel luftiger audseben gelernt.

### Milen.

- Professor George Toft aus Beirut bat bei feinen Reifen im Amanusgebirge Die Ceber, und zwar bie echte Libanouceder, aufgefunden. Das fühlichfte Eremplar, welches beobachtet wurde, ftand an dem Abotich bell genannten Baffe swischen bem Durbitan und bem Affu, etwa 4500 Jup über bem Deere. Bei Buput Subbu, etwas weiter nörblich tamen gablreichere Eremplare und fleine Baine, gwijden Riefern, Eichen, Birten und europäische Saselnußsträucher ein gesprengt vor, und bitlich bavon follen nach ben Angaben ber Maulthiertreiber fogar ausgebehnte Cebernwälber fein. Die Ceber behauptet bemnach, wenn fie auch im Libanon fast ausgestorben ift, immer noch ein ausgebehntes Webiet lange ber Gubfufte Aleinafiene und ihr Ausfterben ift burchans nicht gu befürchten.

- Die Bilfequellen von Oberbirmab liegen nach einer intereffanten Discuffion in ber Londoner Geographischen Gefellichaft (S. "Proceedings of the R. Geographical Society", Vol. IX, p. 701) worwiegend auf landwirthichaft lichem Gebiete, und biefelben burften fich febr glangenb entfalten, fobalb erft genugenbe Berfehröftragen bergeftellt fein werben, und fobalb erft bem Freifcharter Unmefen ber Dacopten in wirffamer Beife begegnet fein wirb. Daneben burften aber auch bie Mineralfunbitätten bes Landes, und ins befondere bie Rubin Dinen bes Gibmi Dung ibes (Bolbenen Berged") eine beträchtliche Rolle fpielen lernen. Diefelben liegen nabe bei ber Stadt Dogot, und Maulthierpfade führen von ihnen bireft nach Bahmo, ba fie ben Gin: geborenen fowie ben Chinefen feit lange befannt finb. Die genannte Bergmaffe erhebt fich ju 6000 Fuß (engl.) Bobe und beftebt aus Oneis, ber febr ftart gestorte Lagerung zeigt.

- Babrent es mit bem Raffeebau auf Centon im Berlaufe ber legten gebn Jahre fehr bergab gegangen ift, fo bat bie Theefultur baselbft einen ftarferen und ftarferen Aufichwung genommen, und ben Chinejen ift baburch auf bent englischen Markte ein um fo bebenflicherer Rival entftanben, ale bie Qualität bes ceplonischen Erzengniffes im allgemeinen eine gang vorzügliche ift. 1884 bezifferte fich ber Export ber Infel in bem befagten Artifel nur auf 2392975 cugl. Pfb., 1886 bagegen auf 7849888 Pfb., und 1887 bereite in ben erften 8 Monaten bee Jahres auf 9 000 186 Bfb. Außer ber Theefultur bat namentlich noch bie Rafaofultur, Die 1886 9241 Centuer erzeugte, bebentenbe Fortidritte gemacht. Die Chinchonafultur blieb biefelbe.

- Das bichte Ren ber elettrifchen Drabte, bas beute ben gangen Erbfreis umipannt, macht Miene, auch Die letten versprengten Landraume und ibre Bewohner in fein Bereich hineinguziehen. Go ift fürglich Formoja burch eine Rabelleitung mit In tichen verbunden worden, und in feinen hauptstädten Tamfui, Reelung und Taipeifn find Telegraphenstationen errichtet worben.

- 3m Jahre 1882 wurde bestimmt, baß alljährlich 250 Bauernfamilien nach Blabiwoftof transportirt werden follten, um bas Guballfuri-Bebiet gu befiebeln. Dan rechnete babei im Durchichnitt fünf Individuen auf eine Familie; es wurben aber während ber nachften vier Jahre in Birflichfeit trausportirt;

> 1. Auf Roften ber Megierung im Jahre: 1883 255 Familien = 1596 Inbividuen

1884 252 = 1621

1885 251 = 16181886 231 = 1153

2. Auf eigene Rechnung im Jahre: 42 Familien = 255 Individuen

1885 121 = 840

1886 == 1694 216

Auf diese Weise ist die russische Bevöllerung im Sid: Ussur: Gebiet also um 1371 Familien mit 8653 Andividuen gewachsen. Bis zum Jahre 1882 sebten baselbst etwa 3800 Bauern und 2800 Kosaden, oder im Ganzen gegen 6000 Individuen. Im Jahre 1887 dagegen bestand die Bevöllerung, nach Abzug des Militärs, aus 15300 Individuen beiderlei Geschlechts. Dieraus ist ersichtlich, daß die russische Kolonisation an dem angegebenen Orte ziemlich rasche Fortschritte macht.

- Das Bejen ber feither rathfelhaften Berrisberris Rrantbeit, welche im malapilden Ardipel ben bollanbifden Truppen so jurchtbar verberblich wird und besonders in bem Ariege mit Atchin fo viele Opfer geforbert bat, barf nun ale völlig erforscht gelten. Nachbem schon früher Cacerda und Ogata Bacillen im Blute ber Rranten gefunden, haben jest bie herren Dr. Befelharing und Binfler biefen Bacillus genauer unterincht, in Reinfulturen geguichtet und mit ihm bei Raninchen ochte Berrisberris Symptome bervorgerufen; fie baben aber auch gleichzeitig nachgewiesen, bag biefe Bacterien maffenhaft in ber Luft ber Rafernen enthalten find, in welchen Kranke längere Beit gelegen, und bag biefe Rafernen bie mabren Infeftioneberbe find, in welchen bie Golbaten fich Die Arantheit bolen; Stanb aus ihnen rich bei Raninchen Die ausgesprochene Erfranfung bervor. Gin Beilmittel gegen die Rranfheit, welche befanntlich in einer fortichreitenben Degeneration ber Merven besteht, hat man bis jest nicht gefunden und wird ce auch ichwerlich finben, aber gründliche Desinfeftion der Rasernen und Spitäler hat sowohl auf Java als anch auf Sumatra bie Bahl ber Erfrankungen fofort fehr erbeblich berabgefest und muß ale bas einzige mögliche Mtittel gur Befanpfung biefer Kranfbeit, welche eine Beit lang geradezu Die hollandische herrschaft zu bedroben fcbien, angeseben werben. Ko.

Die Babl ber protestantische driftlichen Eingeborenen in Britische Dftindien belänft sich nach E. Stod, dem Schriftsührer ber englischen "Church Missionary Society", gegenwärtig auf reichtich 1/2 Million. Das ist wenig, wenn man die Riesenzisser der indischen Besammtbevöllerung in Bergleich zieht; immerhin beweist es, daß das christliche Missionswert unter den Ankängern

Bramab's einige Fortidritte gemacht bat.

- Mle intereffante Beilage bringt ber Dieeidbrige Rolonialbericht von Mieberlanbifd: Indien eine Gprachen: farte von Sumatra, welche von herrn R. F. Solle mit hilfe eines mit Sprachunterindungen beauftragten Beamten, bes herrn Dr. 3. 2. A. Branbes - jufammengestellt Benn biefelbe auch ber Ratur ber Cache nach in mander hinficht nur ein Berfuch ift - als folder wird fie auch pout Autor bezeichnet -, und wenn es namentlich porläufig noch gang unmöglich fcheint, Die Brenge von Dialetten und Unterdialeften überall zu bestimmen oder auf der Rarte richtig ju gieben, fo liegt boch hier ein "Berfuch" por, ber Beachtung verbient. Die Marte nimmt für die Hauptinsel sechs verschiedene Sprachen an : Atjehisch, lange der Rufte im nordlichen Theile der Infel; bavon eingeschloffen Gajuifch, welches fich weiter fühlich erftredt und an bas Batafifch auftoft, Lettered nabert fich ber Beftfufte, reicht aber an feiner Stelle bis an biefelbe beran. Es werden barin brei Dialefte (Manbelnigifch, Tobaijch, Dairisch) unterschieden. Einen großen Theil ber Infel nimmt bie malanifche Sprache ein, von welcher Solle brei Dialefte untericheibet (Riruw-Lingga, Demangtaban nub einen mittleren Dialett); bagu fommen noch zwei fleinere Abtheilungen: Lubuisch und Mannagisch, beren Stellung noch unficher icheint. Auf ber Beftfufte finden wir (in Bengfulen) bas Rebjangijd, welches einen ziemlich großen Ranm einnimmt, und endlich im Guben bas Lamgongifc (unterschieden in Babijanijch und Abungifch). Auf ben ber Bestfifte vorgelagerten Juseln werden Simalurifd, Riafifd, Mentaweifd und Engganoifch unterschieben.

- Einer Nachricht aus Shanghai aufolge wurde ber Doangho bas befannte flaffifche Beifpiel von Stromfanf: anderungen, bas er im Jahre 1851 gegeben bat, im Gerbfte bes lettverfloffenen Jahres wiederholt haben. Babrend er aber bamale feine Uferleifte bei Raifungfu bergeftalt burchbrach. baß er feine Huthen nicht mehr bem offenen Gelben Meere, sondern bem Golfe von Petichili zuwälzte, jo foll er ce jest in ber Beife gethan baben, daß er burch ben Bu- und Suai-Rluß wieber in sein altes Bett hinein gelangt ift. neue Dammbruch foll fünf bie jeche Rilometer breit fein, und bie baburch verurfachte lleberichwemmung foll bie Begend von Raifungiu in furchtbarer Beije verbeert und febr vielen Den: ichen bas Leben gefoftet haben. Dan fann fich von ber Bedeutung biefer Stromlaufanderung aus europäischen Berbaltniffen, wo mon ce burchgangig mit viel gabmeren Bemaffern gu thun bat, schwer einen Begriff machen. Da Raifungju reichlich 400 km von der Pleeresfüste entjernt ift, so würde der Rall bei uns ähnlich liegen, wenn die Elbe von Meißen an bald über Magdeburg nach hamburg und Luphaven und bald wieder über Berlin nach Stettin und Swinemunde flichen wollte.

#### Mfrifa.

- Die neueren Berichte, welche das "Mouvement geographique" and bem Kongolande erhalten hat, lauten noch immer ziemlich hoffnungevoll. Die Raffecfultur bei Leopoldville bat einen Ertrag gegeben, ber binreicht, nicht bloß ben eigenen Bedarf, fondern auch benjenigen der Rachbar: Stationen ju beden. Gbenfo ift man mit ben Ergebniffen bes Bemufebaues gufrieben, und wenigstend Die 22 Beifen, bie in Leopolbville baufen, leiben feinen Mangel an frifcher vegetabilischer Kojt. Schlimmer ist est um die Fleischverforgung bestellt. In diefer Begiebung ift man feit Jahres frift aneichlieflich auf die importirten Brafervenbuchfen und auf die hippopotamusjagt angewiefen - bei ber letteren mehr und mehr mit außerorbentlich burftigen Erfolge, ba fich die Thiere vor den Waffen des Kulturmenschen sehr Lebende Biegen find taum noch gu anrüdgezogen baben, seben, und man forbert für dieselben sinnlose Preise. Einzig von ber Ginführung ber Rinderzucht am Stanlen Bol würde Abhilfe zu erwarten fein. — Des Lobes voll find bie angegebenen Berichte von den eingeführten Raffern, Die fich ale ein ausgezeichnetes Element bei der angestrebten Unttivation des Laudes erweisen. Bon den Jugenieuren, die fich unter Cambier mit den Borunterinchungen gu ber vielberufenen Kongobahn beschäftigten, baben bagegen wieder nichrere ibrer Befundbeit wegen nach Europa gurudtehren muffen.

Der Beinerport der Broving Dran (Algerien) hat sich nach einer Angabe der Rovne geographique in den Jahren 1879 bis 1885 von 1412 hl auf 112 339 hl geboben. Beinahe der ganze Ervort gebt über Cette oder Bort Beibers nach Bordeaux und der Turchschnittepreis hat sich in den lehten Jahren auf 30 Francs für den Sektoliter gehalten. Auch in Tunis sind sehr bedeutende Rebenpflanzungen augelegt worden, welche zu den besten Hoffnungen berechtigen. So hat z. B. die belgische Marmorgeiellschaft, welche die ber rühmten Brüche von Schomtu im Medschendtal ausbentet, sich bei der anhaltenden Stodung im Marmorgeichäft veraulast gesehen, einen großen Theil des Terrains in Weinderge umzuwandeln.

### Morbamerifa.

- Die Außenhaubelsbewegung ber Bereinigten Staaten von Norbamerita begifferte fich im vergangenen Wirthschaftssahre auf 1 895 342 691 Pollars, bieselbe war aljo wieder etwas stärker als im Borjahre (1 314 960 966 Tollars), aber bei weitem nicht fo ftart ale in ben 3abren 1880 bis 1884. Tas Ueberwiegen bes gefammten Ausfuhrwerthes (716 183 211 Dollars) über ben Ginfuhrwerth (692319768 Dollars) bauert zwar noch an, ift aber ebenfalle nicht mehr ein jo bebeutenbes wie fruber. In ber Ausfuhr fpielen die hauptrolle nach wie vor: die Baumwolle tfür 206 Millionen Tollard), Die Brotftoffe tfür 165.8 Mill. Doll.), die Biebzuchtprodufte (für 93 Mill. Doll.), die Mineralole (für 46,8 Mill, Toll.) und ber Blättertabal (für 26 Mill. Toll.), mabrent die Industrieartitel babei noch immer fehr guruditeben. In ber Einfuhr zeigen bie bochften Bablen: Buder und Sprup (83,8 Mill.), Kaffee (56,3 Mill.), Thee (16,8 Mill.), Wollmaaren (43,1 Mill.), Seibenwaaren (31,3 Mill.), Baumwollenwaaren (28,9 Mill.), Sante und Felle (24 Mill.), Binn, Guttapercha, Tabaffabritate und Ebeliteine. Gehr bebentent mar auch die Bufuhr von Ebelmetallen aus bem Auslande, die bei ben obigen Biffern nicht mit berudfichtigt ift. Gie betrug 60 Mill. Toll. -Bon ber Einfichr bewegten fich nabegu 60 Brocent burch bie große hauptpforte bes Wirthichaftegebietes - burch ben Dafen von Rem Port -, von ber Anefubr wenigftens 431/2 Broc. Die amerikanische Flagge vermittelte aber von ber gesammten Sanbelebewegung noch nicht 16 Broc.

#### Sübamerifa.

- Projeffor Benri A. Conbreau, ein eifriger Borlämpfer für bie Ansbehnung bes frangöfischen Rolonialbefibes, ift zu Beginn bes Juli 1887 von Capenne aufgebrochen, um im Auftrage bes frangofifchen Unterrichtsministers namentlich das Gebirge Tumuc-humac — die Wasser, iceibe gwijchen Rieberlandische und Frangofisch-Buiana einer feits und bem Brafilianischen Uniana andererseits — eingebend ju erforschen. Conbreau bat bereits 1884 bis 1885 Theile von Guiana bereift, nämlich ben außerften Often, bas Sumpf: und Lagunengebiet nördlich vom Rio Aragnary, welches swischen Frankreich und Brafilien ftreitig ift, und mo jungft die fogenannte Republik Connani entstanden ift - und sodann ben Westen, die Gegenden amischen bem Rio Branco und dem Effequibo, welche Grofibritannien in Befit hat, Beneguela und Brafilien aber ibm freitig machen ober machen mochten. Die Lude zwijden beiben Reisegebieten auszufüllen, ift bie neue Expedition bestimmt. Ueber feine früheren Reifen veröffentlichte Conbreau unlängft in zwei Bauben "La France Equipoxialo" (Mit einem Atlas von 9 Rarten, Baris 1887). Auf Tafel 8 bes Atlas find bie - febr verwidelten -Grenganiprliche ber fünf, an Buiana betheiligten Deachte Dargestellt; banach beansprucht Frankreich unter anderem bie gange nördliche Balfte bes brafilianischen Guiana vom Rio Branco im Beiten bis jur Dunbung bes Rio Araguary, einen Streifen von 250 bis 300 km Breite im Guben bes Tunne Sumae Bebirges, welcher bigher auf ben Rarten unbestritten als brafilianisch bezeichnet wurde. Coubreau's neue Reife fceint bagu bienen gut follen, einftweilen bie Reuntniß ber streitigen Bebiete gu forbern. Die Kartographen wurden fich freuen, wenn jene Grenzftreitigfeiten, welche icon ber Utrechter Frieden vergeblich ju schlichten versucht bat, von Reuem aufgenommen und aus ber Belt geschafft

- Bon ber Erpedition M. von ben Steinen, beren Aufbruch nach bem Ringa ber "Globue", Bb. 51, S. 128

melbete, find enblich Radrichten eingelaufen. In Folge bes Ausbruches ber Cholera am Baraquan mar gu Beginn biefes Jahres ber Schiffsverfebr zwijchen Brafilien und bem Hio be la Blata gesperrt worben, mas bie Reisenden jum Warten swang, ba ber lleberlandweg zu umftundlich und theuer er fcbien. Gie benutten bie Duge gur Untersuchung und Aufgrabung von Sambaquis (altindianijchen gjöffenmobbingern) an ber Rufte ber Proving Canta Catharina und fandten Die gefundenen Steinwertzeuge, Stelenbeile n. f. w. an bas Musenm für Bolferfunde zu Berlin. Am 16. Juli trajen fie bann in Cupaba, ber Sauptstadt ber Broving Matto Groffo, ein und gebachten am 28. Juli von bort nach Rorben aufzubrechen. Die Reiseroute joll diesmal bitlicher geben ale im Jahre 1884 und ben noch unerforichten Quellftrom bes Kingu, ben Aulifan, etwa unter 130 fubl. Br. treffen, Bon hier beabsichtigt Dr. von den Steinen unter eventueller Burudlaffung ber Lafttbiere bie unteren Aulifeu = Stämme mittels Ranges zu besuchen und mabrend ber Regenzeit bie jammtlichen Anlifen Stamme tennen zu lernen. Auf ber Rudreise hofft er noch bie Coroadog oder Bororos am 3. Lourenco auffuchen ju fonnen, ba feit 1886 biefer bieber febr feinbliche, mehrere taufenb Dlann ftarte Stamm burch amei, bei ihm errichtete Militartolonien "begahmt" worben ift. Schlieftlich melbet ber Reifenbe, bag bie Expedition, falls es die Mittel und ber Befundheiteguftand erlauben, banach trachten wirb, jur Bermeibung ber faum tonriftifc intereffanten Flußfahrt auf bem Baraguay ben Rudweg gur Rufte über Land nach Rio de Janeiro zu nehmen. Letteres ware bringend zu wünschen, ba es ber unerforichten Gebiete auf jeuer Strede noch in Bulle und Bulle giebt. R. K.

— Die Wewitter, welche über der Dauptstadt Chiles niedergeben, unterscheiden fich von denjenigen anderer Begenden namentlich dadurch, daß sie selten mit starker Wolkenbildung und himmelsverdunkelung Dand in Hand gehen. In Folge bessen hört man öfters im Verlaufe berselben wohl starke Donnerschläge, nicht aber sieht man die Blise, die dem Tonner vorausgehen. Der Glanz des elektrischen Funkensist über Tag beinahe ebenso wenig sichtbar wie das Licht des Mondes und der Sterne.

### Auftralien und Bolynefieu.

— Bahrend fich J. Chalmers bagu anschiett, im Austrage ber Geographischen Gesellschaft von Melbonrne die Owen Stanten-Kette zu ersorichen und den höchsten Berggipfel Neu-Guineas zu ersteigen, so ist der Reisende Martin aus Queensland demselben zuvorgesommen und bereits wieder von seiner ersolgreichen Expedition nach der Rüste zurückgelehrt. Die Döbe des Dwen Stanten beträgt nach der von ihm angestellter Messung 13202 Just.

- 3m August vorigen Jahred ichidte die "Transcontinental Railway Company of Western Australia", welche ihren Sit in Sudney bat, von dem Städteben Mort in Westauftralien (125 km bitlich von Berth) eine Erpedition, unter Leitung von J. R. Browne und Cecil G. Gillet, in ber Richtung auf Bort Guela, an ber fühlichen Meeresgrenze ber Rolonien Bestauftralien und Gudauftralien, ab. Gie follte biefes große unbefannte Bebiet, burd welches ber Bau einer Gifenbabn projettirt ift, erforichen und eine geeignete Route filr bie Bobn ausfindig machen. Um 27. Ceptember erhielt nun Der Saftinge Malcolm in Subney, ber Borfibende ber obigen Rompagnie, von ber Telegraphenftation Epre Gandpatch folgende Depeiche: "Wir legten fiber 600 Diles (966 km) ber bon und feftgestellten Gifenbahnroute gurud und tamen babei fiber Land, beffen Borguglichkeit unfere Erwartungen int Bausen weit übertroffen hat. Da ftarben, in Jolge übermäßiger Strapazen und aus Mangel an Wasser, zu einer Zeit, wo wir uns in einer kritischen Lage besauben, unsere sämmutlichen Pferbe, und wir sahen uns, um unser Leben zu retten, genöthigt, über 200 Miles 1322 km) bis zur Station Enre Sandpatch zu Juß zu wandern. Mit Ausnahme einiger und nötbiger aftronomischer Instrumente und des Feldbuches nunften wir Alles zurücklassen und bestigen gegenwärtig absolnt nichts. Wir bitten um baldige Absendung eines Dampsers, um uns bier abzuholen. 3. M. Browne." Erre Sandpatch ist eine Station an dem an der süblichen Meereskisste entlang lausenden lleberlandtelegraphen, zwischen ben Kolonien Westauspratien und Südanstratien, in 32° 15' sibtl. Br. und 126° 20' östlich von Gr. und 257½ km westlich von Port Eucla. Ein Dampser wurde sofort dahin beordert.

— Das Parlament von Neu Sub Bales hat eine Prämie von 25000 Pfb. St. auf eine wirffame Methode, um die zahllofen verwilderten Raninchen in der Kolonie auszurotten, ausgesest. Aufforderungen zur Einsendung berartiger Offerten sollen in den geleiensten Zeitungen Europas und Amerikas bekannt gemacht werden.

- 28. R. Cuthbertion ift wieder in Port Moreaby, an ber Guboftfufte von Den Gninea, eingetroffen und hat von Cooftown (Cuernstand) aus folgende vom 30. September batirte telegraphische Deveiche an ben Gefretar ber Royal Geogr. Society in Melbourne abgeben laffen: Wir find von unferer Foridungsreife fammtlich gtudlich nach Bort Morceby gurfidgefehrt, und es ift uns gelungen, ben Mount Obree im Owen Stanlen-Gebirge gu erfteigen. Die Geigheit und ber Aberglaube ber und ale Badtrager begleitenben Gingeborenen gmang und leiber gur fofortigen Umfebr; nichts tonnte fie jum Bleiben und Beitergeben Unfere Sammlung ift in Folge beffen auch nnr gering ausgefallen. Mitte Oftober gedente ich in Melbourne Mr. harbing's angebliche Besteigung bes Mount Obrec (Bergl. Globus, Bb. 52, S. 271) ift unbegrundet. Er erreichte nur eine Dobe von 2300 Jug und blieb mehrere Tagereifen vom Juge bes Dauptgebirges entferut. Bor mir bat Miemand ben Mount Obree erftiegen."

— Mr. I heodore Bevan hat in Sydney einen andfichrlichen Bericht mit Karte über seine Neu GuincaReise — die Bictory Expedition — über welche der "Globus"
Bd. 52, S. 175 berichtete, veröffentlicht. Er organisirt jest eine
neue Expedition nach Neu Wuinea, welche schon in nächster Zeit
abgeben setl. Die Kosten werden durch Beiträge der Geographischen Gesellichaften in Sydney und Brisdane, sowie der Regierungen von Neu Sid Bales und Queensland bestritten werden.

H G

### Polargebiete.

— Conservator Frithsof Sansen aus Bergen, ber schon früher Grönland bereift hat, will im nächsten Sammer eine Juhrt auer über das Inlandeis Grönlands unternehmen. Er beabsichtigt dieselbe auf Schneeschuhen zu machen und will seinen Weg von der Dit: nach der Bestäuste nehmen. Dansen war Ansangs November in Stockholm, um sich mit Prosessor Freiherr von Nordenstiöld wegen seines Unternehmens zu besprechen.

### Bücherichan.

— Gustav Leipoldt, Die Leiben des Europäere im afritanischen Tropenklima und die Mittel zu deren Abwebr. Leipzig 1887. Da wir Teutschen das Brobkem tropischer Rolonisation im Osten und Westen des schwarzen Erdicheits sehr energisch in Angriss genommen haben, so entspricht dieses verdienstoolle kleine Berkchen einem tebhast empfundenen Bedürfnis. Der Gegenstand ist ja wohl in Reisewerken und Bortrügen gelegentlich behandelt worden, kein deutscher Geograph hat aber vor Leipoldt die ganze beutsche Afrika Litteratur darauf bin kritisch geprüft und zu einem Gusse zu vereinigen gesucht.

- Deinrich Mofer, Durch Central Mfien, Leipzig INNH. Es ift bies eine ber angichenbsten Reiseschilberungen, die wir über bas betreffende Gebiet gelefen haben. Hugen und Ohren hat ber Berfaffer nicht in ber Tajde gehabt, bas muß man ibm jugefteben, und ba er Begenten burchftreift, bie noch immer manch gutes Ettid terra incognita" ober mindestens manch gutes Stud "terra male cognita" in fich einschließen, fo tann er ficher fein, une gugleich auch in vielfacher Dinficht zu belehren. Bu politischen und miffenichaftlichen Excurfen ergebt fich Dofer nicht, tropbem giebt de und einen vortrefflichen Ginblid in alle treibenben Rrafte, und von bem Leben der Mirgifen, Turimenen und Berfer werden Bilber vor une entrollt, die an photographischer Trene nichte zu wünschen übrig laffen. Die Aneftattung ber bentichen Ausgabe ift eine prächtige, und bie gabtreichen beigegebenen Illustrationen werben ein Wesentliches bagu beitragen, berselben eine große Babl bantbarer Lefer gu fichern.

— 3. Saljaurel, Vier Jahre unter ben Spanisch-Amerikanern. (Aus dem Englischen.) Dresden 1887. Berfasser hat sich als nordamerikanischer Ministerresident vier Jahre in der Republik Cenador ausgehalten, und in dieser Zeit Land und Leute in den verschiedensten Beziehungen recht wacker studier. Seine Schilderungen sind durchgängig geschickt, und namentlich die gesellschaftlichen Justände der ipanischen Amerikaner erhalten durch sie eine scharfe und ein gehende Beleuchtung. Daß man eine liebersesung ließ, merkt man nicht.

— Dr. Dugo Berger, Geschichte ber wissenschaftlichen Erbfunde der Griechen (Leipzig 1887). Berfasser bat sich durch seine Arbeiten über Eratosthenes und Dipparch bereits so bervorragende Verdienste um die Weschichte der Erdsunde der Griechen erworden, daß wir sein neues zujammensassende Vert mit lebbaster Frende begrüßen. Tosselbe behandelt in seinem ersten Theile, der uns vortiegt, die Geographie der Jonier, und giebt uns an der Hand eines reichen Duelleumaterials einen vortresslichen Einblid in das Ringen des griechischen Geistes nach wissenschaftlicher Erlennniss all der geographischen Probleme, denen wir zum guten Theile noch beute gegenüber stehen.

### Berichtigungen.

Bb. 52, G. 344, muß es flatt 2000(n) : 1 heißen 200(nt): 1; und 20. 53, E. 3 feht falichlich "Bogony" flatt "Bogong".

Inhalt: Wanderungen durch bas außertropische Sudamerita. I. (Mit zwei Abbildungen.) — Lapplandsahrten. II. (Mit vier Abbildungen.) — B. Ködding: Die Baialter auf Sumatra. I. — Kürzere Mittbeitungen: Niederkalisornien und Sonora. — Afghanistan. — Abrauglaube und Aultur. — Aus allen Erotheilen: Europa. — Affien. — Aprila. — Rordsamerita. — Gidamerita. — Auftrallen und Polynefien. — Polargebiete. — Bucherichau. (Schluf der Redaltion am 8. Januar 1868.)





Norboft Sturm. Es fommen einem bann fleine Lichterschiffe entgegen, bie bas Landen ber Reifenden, bas lofchen der Ladung und bas Ginnehmen ber Rudfracht vermitteln. 3ft ber Bafferftand an bem Ufer von Buenos Unres ein normaler, fo fahren biefe Schiffchen unmittelbar an einen der brei großen Molos heran, die fich weit hinaus erftreden in den feichten Strom, und dann fann man ohne Beiteres anefteigen und wenn man Luft bat, feine Gabrt in bem Gifenbahnguge ohne Aufenthalt weiter fortfeten - bie an den fuß ber Anden bei Mendoga ober bis an bie Grenze von Bolivia ober Patagonien. Bei nicht normalem Bafferstande - und diefer Fall tritt immer ein, fobald ber Pampero in einiger Starfe über bie Stadt und ben Strom weht - ift die Cache bei weitem nicht fo einfach, Dann liegt eine weite Glade por ben Molentopfen vom Baffer völlig entblößt da, und bann tonnen auch die Lichter. fchiffe nicht bis an bas L'and herangelangen. Dann muffen hochraberige Rarren binane fahren bie an bas Echiff ober bas Boot, und biefen hat man es mit flingenber Milnge ju banten, wenn fie einen beil und lebenbig auf bem

trodenen Boben abfepen (S. Abbilbung 1). Da bie betreffenden amphibischen Fuhrwerte und ihre Lenter felten lange außer lebung find, fo thun fie Ubrigene ihre Edulbig. feit gang mader, und wirtliche Ungludefälle follen babei nur gang felten vortommen - baufiger vielleicht ein unfreiwilliges naffes Bab der lebendigen ober leblofen Labung. Gerath einer der Rarren durch irgend einen Umftand zu tief in das Waffer, und ift es bem regnläten Zweigefpann trop aller Anftrengungen unmöglich, ibn beladen wieder an bad Land zu bringen - wie bas namentlich bei beftigem Pampero fo bilben bie fogenannten "Cnarteabores" ("Biertheiter"), bie in ber Rabe ber Landungescene bereit fteben, Die lette Buflucht. Diefe leiften mit ihren ftarfen Roffen, auf benen fie Cigarretten rauchend figen, Borfpann, und daß dieselben ihren Dienft verfagen, tommt fo gut wie niemale vor. Cher gerreißt bas Fahrzeug, und baber wohl ber Rame! Die l'ente find meift ehemalige Ganchos, und in bem feuchten Elemente ebenfo babeim wie auf ihrem Pferde (3. Abbildung 2). Fruher, als Buenos Anres feine Molos noch nicht bejag - ber erfte wurde 1856 in



Cuarteabores.

Angriff genommen — mußten die Karren den Lichterschiffen und Rahnen in der beschriebenen Weise auch bei gutem Wasserstande zur hand geben. Dan sieht, baß man in Argentinien Fortschritte macht.

Das Bilb, welches Buenos Apres einem gewährt, wenn man fich feinen Motos im lichterschiffe nobert (Siebe Abbitbung 3), ift geradezu imposant. Ungählige Thurme und Kuppeln und ein unabsehbares Meer von Säufern glangen einem entgegen, und verfünden einem, daß man sich hier trop aller Ungunft der Natur an einem Welthandelsplage erften Ranges befindet.

Fragt man sich, wie dieses Wunder zu erklären ift, so wird man immer in erster Linie an die majestätischen Ströme — den Uruguay und den Barana Baraguay — zu benten haben, die in der unmittetbaren Rähe der Stadt zusammenstrahlen, um den sogenannten Rio de la Plata zu bilden, und die ähnlich gewaltige Schiffahrtsstraßen abgeben wie der Rissippi und Chio in Nordamerita. Den Uruguay befahren schmude Dampsboote von derfelben Art, wie die oben erwähnten, dis nach den fällen von Salto hinauf, und den

Barana Baragnan fogar bis nach Brafilien binein. Der Beifehr auf ben Stromen bedurfte aber in ber Rabe ihrer Ronflueng unbedingt einen Concentrationspunft, und diefes Beburfnig führte zu der Begrundung und gu bem Emporblüben bes in Frage ftehenden gewaltigen Gemeinwefene. Es ift nun mabr: ber Auterplay filr Greichiffe ift von Matur einer ber fchlechteften, die man fich vorftellen fann und von einem Dajen mar dafelbft von Anfang an gar feine Rebe; aber alle anderen Anterplage in ber Rabe ber Ber: einigung ber beiben großen Bafferftragen waren ebenfo fditecht ober noch viel fchlechter, und fo tam auch babei bae "faute de mieux" jur Geltung. Bas die Rivalität Montevideos anbetrifft, so war dieselbe für Buenos Apres fcon beshalb nicht bedenttich, weil zwischen Montevideo und ben mannigfaltigen Ditfequellen bes weiten Umlandes ber Strome - namentlich bes Barana - alle Wefahren bes Laplata liegen. Bevor fich ber Berfehr binanewagt auf die offene Gee, concentrirt er fich immer fo viel ale möglich in einem Bunfte, ber ibm gute Gicherheit ge-



In dem Zusammenflußplate bes Stromverkehres fanden sich dann auch die Pampastarawanen und Pampassuhrwerke in größerer Zahl ein — die Erzeugnisse der Pampas-Biehzucht herbeiführend — und seit das Zeitalter der Eisendahnen über Argentinien hereingebrochen ist, ist derselbe dann auch der Mittelpunkt des Schienenstraßenneyes geworden. "Wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Kille habe!" Was wird erst aus Buenos Apres werden, wenn die argentinisch chiltenstähige Pacifiedahn sertig gestellt sein wird, und wenn das kultursähige Dinterland sich dichter und dichter besiedelt haben wird! Daß die Stadt heutigen Tages noch lange nicht auf dem Höhepunkte ihrer Entwicklung angekommen ist, läßt sich wohl mit Bestimmtheit behanpten.

Wie fehr bas Wachsthum und Gebeihen bes großen Gemeinwefens durch die gute politische Ordnung gefordert worden ift, die feit geraumer Zeit in Argentinien Plat ge-

griffen hat, das beweisen die statistischen Zahlen unwiderteglich, und das könnte sich namentlich auch Montevideo nebst Uruguan zu Herzen nehmen. Bereits im Jahre 1535 von Mendoza begründet, hatte es Buenos Ahres bis zum Jahre 1851 auf 91 650 Einwodner gebracht. Bis zum Jahre 1864 stieg diese Zahl nur auf 122 000, bis zum Jahre 1869 aber auf 178 000, bis zum Jahre 1882 auf 285 000, und heute betäuft sie sich zum Jahre 1882 auf 285 000, und heute betäuft sie sich den sind weniger als 400 000. Ein solches Wachsthum ist dei den südameritanischen Städten im Allgemeinen unerhört, und nur bei den nordameritanischen die Regel, Buenos Ahres ist dadurch aber die erste und größte Stadt Südameritäs geworden, die selbst Rio Janeiro überstlägelt hat.

Selbstverständlich ift die starte Bevollerungszunahme von Buenos Unres vor allen Dingen burch die Einwanderung zu erflären. So lange die Schredensherrichaft bes Dictators Mannel de Rosas auf Argentinien laftete —



Calle de la Boca.

1829 bis 1852 — und so lange sobann nach ber Bertreibung besselben beständige Bürgerkriege das Leben und Eigenthum der Bewohner des Landes gefährdeten, bot Buenos Ahres und sein hinterland der europäischen Auswanderung begreisticher Weise wenige Verlodungen, und die Zahl der neuen Antömmlinge in der Stadt war in dieser Zeit eine sehr geringe. Seit die politischen Zustände Argentiniens sich besser tonsolidirten, wurde die Jahreszisser der Einwanderung aber rasch eine sehr hohe, und gegenwärtig steht sie nur noch derzenigen der Union wesentlich nach und derzenigen der drischen Dominion of Canada ungefähr gleich. Im Jahre 1860 betrug sie nur 5700, im Jahre 1870 bagegen 39 700, im Jahre 1880 41 600 und im Jahre 1885 sogar 110 200.

Der Sandelsumfan Argentiniens mit dem Arelande, ber felbstverftanblich zum allergrößten Theile durch Buenos Anres vermittelt wird, bezisserte fich im Jahre 1875 auf 456 Mill. Mark, im Jahre 1885 aber auf 748 Mill. Mark und im Jahre 1886 auf 835 Mill. Mark.

Der hohe Ausschwung, in dem Buenos Apres begriffen ist, hat übrigens auch dazu geführt, daß man mehr und mehr darauf bedacht gewesen ist, Mittel aussindig zu machen, durch die die Stadt dem Seeverkehre nahdarer gemacht werden kann. Man hat erwogen, was anderweit auf Erden durch künstliche Hafen-Ameliorationen erreicht worden ist — an den Mississppinnindungen von New Orleans, an der Newamikadung dei St. Vetersburg zu. — und hat sich beeisert, am Laplata in ähnticher Weise zu versahren, und zu einem gewissen Ziele ist man damit auch bereits gestangt. Wir brauchen nur an den künstlichen Hasen zu erinnern, der in den lepten Iahren etwa I km unterhalb der Stadt entstanden ist, und in den ueben anderen stadgehenden Fahrzeugen auch unser Dampser von Montroideo her einkünst und seine Passagiere abset, ohne daß dieselben

ber Cuarteabores und ber Ausschiffungefarren bedürfen. Dan nennt denfelben nach feinem Schöpfer, ber ale eine Art argentinischer James B. Gabs aufgetreten ift, ben Buerto Suergo, und man hat zu seiner Anlage ben fleinen Fluthtrichter bes fogenannten Riachuelo, ber an ber angegebenen Stelle in ben Paplata mundet, benust. Gemeinhin wirb ber Safen bavon auch mohl einfach bie "Boca" ("Dinbung") ober ber Riadpuelo ("Bady") genannt. Wenn bamit ber Ruftenfahrt bei Buenos Unres eine beffere Statte bereitet worben ift, fo ift bagegen bas ungleich ichwierigere Broblem, ben transoceanischen Riefendampfern bas Anlegen an den Molos und das Antern in ficherem Schute gu ermöglichen, junachft noch nicht gelöft. Gollte bies in ben nachsten Jahren gelingen, fo wurde bies fur ben fernerweiten Mufichwung ber Stadt natürlich ebenfalle von unberechenbarem Bortheile fein.

Dem Bororte ber argentinischen Sauptftabt, ber an bem Buerto huergo entstanden ift, sieht man feine Jugend auf

ben erften Blid an, und ebenfo bemertt man auch, bag er bis jest nur einen fleinen Theil bes Berfehres an fich gebracht hat. Die Bretterhäuser, die ibn gufammenfegen, find von ahnlicher rober Bauart, wie die Shanties ber Bren in ben Borftabten von Rem Port, und die - vorwiegend italienischen - Bafenarbeiter, bie fie bewohnen, haben die Reichthumer, die fie in ihrer neuen Beimath fuchen, zuvörderft noch nicht gefunden. Dag fie biefelben auf bem jungfräulichen Boben im Schweiße ihres Angefichtes am Enbe boch noch finden fonnten, magen wir aber nicht ju bestreiten. Die italienische Muswanderung hat fich neuerdinge mit gewaltiger Behemeng auf Argentinien geworfen, und Diefelbe ftellte feit einer Reihe von Jahren gu ber Befammtgahl ber neuen Anfommlinge in Buenos Apres nahegu 70 Broc. Das fieht man nirgends beutlicher als in Buerto Suergo und in der Calle be la Boca, Die bon bort in die eigentliche Stadt hineinführt (G. Abbil-

### Lapplandfahrten.

Von S. 3.

III.

(Mit vier Abbildungen.)

Bur Pasvits ober Alofter-Elv gelangt man am bequemften von Babis — der Endstation bes Freitags von Hamburg und Mittwochs von Trondhjem abgehenden Dampfers, und die Fahrt von Trondhjem bis Babis dauert 8 bis 9 Tage 1).

Die erste Tagsahrt von Löbingen ab, bis wohin wir die nordische Kustenlandschaft mit wenigen Stuichen schon zu zeichnen versuchten, zeigt uns Bergiormen von wenig einheitlichem Charatter. Es sind die Uebergangsbildungen vom Nordland zu Kinnmarten. Beim Berlassen vom Verstanden von Bestensten gewohren wir zunächst noch die zerrissene, starre Losotenbildung. Bald jedoch zeigen sich zusammenhängendere Höhenzüge mit alpin winterlichem Antlin und steiten Abfällen an ben äußeren Rändern der Fjorde, aber mit sansteren Umrissen, waldreichen Abhängen und fruchtbaren Borlanden und Thälern im Inneren berselben.

Es ift, als ob man durch einen großen, weit verzweigten Garten zwischen froftigen Einöben bahinsahre. Inmitten bieses Bintergartens liegt nun Tromso am schmalen Tromso-Sund. In dieser nördlichen Stadt Anlagen von Ebereschen und Fauldaumen, auf der sie umgebenden Higelflur lippige, blumige Wiesen und angebaute Felder, und dis zur Sobe hinauf freundlich aus grunem Birsenhain hervorlugende Sommerhäuser anzutreffen, in denen man um Mitternacht Beethoven'sche Sonaten spielte, hatten wir nicht erwartet.

Jenseits des Sundes liegt das mald- und mafferreiche Tromsbal, und hier am Juße des Tromstind, wohnen theils in Zelten, theils in zeltähnlichen, mit Birfenrinde und Rasen bedeckten Gammen einige schwedische Lappensamilien. Sie machen von einem alten Rechte Gebrauch, indem sie ben Sommer mit ihren 4000 bis 5000 Renthieren hier zubringen.

Bang anderer Art find bie überaus gewaltigen Gindrude bes nachften Tages. Großartigere Gebirgszuge, wie wir fie vom Lyngenford bis jum Soro, Sund und Altenfjord vor uns haben, tonnen wir uns nicht deuten.

Bei Boffelop im Altenfjord bietet fich uns übrigene vortreffliche Gelegenheit, Studien über Schwenmlandsterraffen und allmähliches Emporfteigen des nordischen Merreebodens zu machen.

Bon allen norwegischen Gebirgen erinnern uns diese, das Taselland von Finnmarten abschließenden, 1500 bis 2000 m hoben Userwauern am meisten an die Alpen; nur daß lettere durch das Hinzutreten des Werres hier noch überboten werden. Man dente sich, um einen Vergleich anstellen zu können, etwa die Alpen vom Weißenstein aus gesehen, aber die ganze Schweizer Hochebene in eine Meeresstäche umgewandelt, aus welcher die zahlreichen Vorgebirge nur als Inseln und Klippen hervorragen.

Wer besonders einmal das Glud hatte, die Alpen des Eismeeres im Weeresichein der Mitternachtssonne erglüben zu sehen, der wird unsere Begeisterung nicht Abertrieben sinden. Dazu verleihen die nordischen Rächte mit ihren unbeschreiblichen Beleuchtungswundern an himmel, Wasser und Land bieser Natur noch einen ganz besonderen Zanber.

Während der letten zwei bis drei Tage der fahrt von Sammerfest an i) nimmt das Landschaftebild an Große artigkeit ab. Rur noch zu des Nordlaps 1000 fing hoben, wunderlich zerriffenem, in einander geschobenem und anscheinend filr die Ewigkeit sestander met famorzgrauem Schieferselsteil und zu des Nordlans — Europas nördlichster Festlandsspipe — vielleicht noch gewaltigerer und majestätischerer Jöhe bliden wir stannend und bewunderungsvoll empor. Je weiter nach Often wir dann sahren, desto einsörmiger und niedriger wird der Festrand von Finne

<sup>1)</sup> Die anderen zwei altwöchentlich nordwärts fahrenden Posischiese ber "Bergenske & Nordensjeldske Dampskibs-Solskale" verlehren nur zwischen Christiania — hammerfest und zahtreichen Zwischenstationen.

<sup>1)</sup> Die Strede bis Babfo tonnte in weit furgerer Zeit zuruchgelegt werden, wenn nicht die großen Fjorde, namentlich ber Porjanger- und Larefjord, befahren werden mußten.





behanplete Mittelstadt (Midtre Badso) und die von Krunen bewohnte öftlich und westlich sich erstredende Borstadt (Krundy). Ein ganz Iteiner Theil der Stadt nur gehört den Lappen. — Obgleich die Finnen die große Mehrzahl der Bevöllerung bilden 1), so stehen die Norweger doch in seder Beziehung, namentlich aber in Hinsicht auf Bildung und Besig, oben an.

Beforgnigerregend für lettere ift jedoch die fortwährende Bunahme ber Finnen durch immer neue Einwanderungen aus dem Großfürstenthum Finnland. Die Norweger meinen, diese Einwanderung, die sich über gang Finnurarten erstrecht, tonne bei dem ftarten Nationalbewußtsein der Finnen noch zur Annexion von Finnmarten an Finnland führen.

Ein recht intereffantes Bilb gemahrt bas Leben auf bem Martte von Babis. Bor ben bort im Freien befindlichen Schentbuden bewegt sich eine bunte Menge, in welcher nach Kleidung und Aussehen die verschiedensten Rationen vertreten sind: deutsche und russische Matrofen, norwegische Fischer, Lappen, Finnen, Samojeben u. s. w.

Bur Beiterfahrt über den Barangerfjord stehen nus nur Segelboote jur Berstigung. Bei stürmischer See ist sie unmöglich und Rabot erzählt, daß ihn ein Sturm zwei Tage unnüh in Babis zurüchtielt. Gin gunftiger Bind trieb ihn dasur am dritten Tage besto schneller bem stölichen Seitenarm bes Barangersjords, in welchen der Pasvit mundet — bem Bögijord zu.

Der Bögfjord ist ruhig wie ein See, ben felfige Ufer schligend imrahmen. Ueberall, wo sich ein wenig Erde zu bilden und anzuseigen vermochte, sprost friiches Grün, und weiter nach Innen wagen sich sogar schon kleine Birlen und Kiefern aus den Felsspalten und Trümmern hervor. Wie wohlthäusg für ein Auge, das so lange nur granes Gestein und grauen himmel gesehen!

Im außersten Wintel bes Fjords, 5 km fublich, lenchtet bann ans Birtengrun hervor ein weißes Baus. Das ift Elvenas, wo der lensmand Alert von Syd-Baranger wohnt, ohne deffen Beihilfe eine Pasvitsahrt ichwer ausführbar fein würde. Dier mundet ber gewaltige Pasvit 1),



Der Bögfiorb.

nachbem er seinen helbenmilthigen Lauf burch Besiegung gablreicher Sinderniffe vollendet hat: weber hemmende Seen, noch abichuffige, mit Riesenbioden verlegte Feldbetten, noch gabnenbe Abgrunde verwochten ibn guritd gu balten.

Der Lensmand empfängt die Reisenden mit der Absellen Burde eines Norwegers, der außerdem noch Beamter ist, bewirthet sie aber vorzüglich und ist nach gehöriger Begrüßung sur die Beiterreise in jeder Beise zwortommend und behilflich. Am nächsten Tage werden also in dem 2 km entsernten Boris Gleb die ersten Borbereitungen zur eigentlichen Pasviksahrt getroffen, d. h. es werden die dazu nöthigen Fahrzeuge und Ruderer gemiethet. Boris und Gleb sind russische Seilige, die einst das Christenthum hier verkundigten, und ihren Namen führt jest die ihnen geweihte Kapelle nebst einer dazu gehörigen, eine Quadratverst umfassenden russissen Lappen-Riederlassung.

Seit bem Bertrag bon 1826, in weldem bie Badvit-Elv als Grenze zwifchen Rufiland und Rorwegen bezeichnet wurde, ift bas am linten Flufgufer gelegene Boris Gleb eine russische Entlave und hat insofern eine gewisse Webeutung, als sie als äußerster Vorposten Russlands nach Finnmarken zu angesehen werden kann. Die Norweger fürchten ihn und ein Hauptzweck bes Bertrages, den Norwegen und Schweben 1855 mit Frankreich und England schlossen, bestand darin, Skandinavien vor dem Vorlingen der Russen zu schligen. Die Lappen von Bordingen der Russen zu schligen. Die Lappen von Bordingen und Lebensweise nicht nur tief unter den unwohnenden Norwegern und Finnen, sondern auch noch tief unter allen übrigen Lappen. Wan sieht die ben Einfluß der Religion. Die lutherischen Lappen, die fast alle lesen und schreichen können, schauen darum auch mit Berachtung auf diese orthodox-dummen Nachbarn herab. Das Steinzeitalter, in welches wir und zuweiten in Masen milhsam um Jahrtausende zurückversegen, ist sie heute noch kein völlig überwundener Standpunkt. Wanche ihrer Fisch, und Handwerfszeuge sind in der That

<sup>1)</sup> Babfo gablt ungefahr 2000 Einwohner, movon über 1300 Boanen find.

<sup>1)</sup> Die Pasbit-Etv ift jedenfalls nach ber am Barangers Sjord gelegenen Bai, die vielleicht ihren Namen vom lappischen basse b. h. beilig, und flandinavisch vik d. h. Bai hat, ber nannt. Der Rame Rlofter-Elv erinnert an bas frühere Rlofter Beifen.



Nach einer halben Stunde verengen sich die User, und die Strömung des Flusses wird wieder stärfer. Schon ersbrauft der zweite Fall (der Paresoft oder Hasensall) und droht die Fahrzeuge mit seinen Wirdeln zu erfassen, wenn sie nicht das rettende User zu erreichen suchen. Diedunal geht das Dinaufziehen schneller von statten: denn der hier vorhandene "Dplundsvei" (schiefe Hohlweg) erleichtert dasselbe wesentlich. Solche Oplundsveie sinden wir, Dant der wegedanmeisterlichen Fürsorge des Lensmands (das Wegedauen und Erhalten ist eine Hauptthätigleit dieser Beauten) überall, wo die Landbesörderung der Bote auf norwegischer Seite geschiebt.

Dberhalb bes Haresoß erftreckt sich ber herrliche Kloster vand (Klosterice), an bessen waldreichem User einst das Kloster Beisen stand. — Am oberen Ende des Sees aber rauscht der dritte Wasserfall, der dolm foß. Dann solgt zunächst ein ganz kleiner, und nach einer lurzen Berengung des Stromes ein zweiter See, der Tichalmajauri, der längste der fünf Seen, welche der Basvit in seinem unteren Thale bildet. — Hier trifft man senchtbare Weideplässe mit 19, weist sinnischen Wohnungen an. Die einzige norwegische Familie wird um Rachtherberge ersucht. Als Rachtlager steht freilich nur der Senstall zur Berfügung; aber man ist doch geborgen.

### Die Batatter auf Sumatra.

Bon 20. Röbbing.

II.

Daß die Bataffer ju ber malagischen Raffe geboren, bedarf taum ber Erwähnung. Go tragen fie auch ben allgemeinen malanifden Inpus in der Besichtebilbung: breite Rafe, etwas mulftige Lippen und hervortretende Baden-Inochen. Richt felten trifft man aber Individuen, beren Wesichtebildung febr an die der fautafischen Raffe erinnert. Das Baar ist ausnahmlos schwarz und straff, die Saut dunkelbraun, bisweilen beller. In ben Ruftengegenden und Miederungen find bie Weftalten meift ichniachtig, vielfach unter Mittelgröße (nach unferem Dtagftabe), bagegen find die Sochlandbewohner fast burchgebend fraftig und öftere über mittelgroß. Auch ift der Gesichtsausbrud letterer ausdrudevoller, obwohl oft gröber. Das Abmeigeln ber Borbergabne haben bie Batatter - fowie bas Durchbohren der Ohrläppigen - mit ben meiften Bollern bes indifchen Archipele gemein. Das lepere ift besonders in Toba Gitte, wo bei ben Frauen die Ohrlappehen burch bas Bineinfleden immer größerer Wegenftande mertwirdige, haftlich aussehende Ausbehnung erlangen. Die Manner, besonders die Sauptlinge, tragen goldene Ohrgehange, beren Form einer Defe ahnelt. — In Rleibung und Lebensweise haben die lepten Jahrzehnte in gewiffen Gegenden Manches veranbert, je nachdem frember Ginflug fich geltend machte. Bahrend in Mandaheling und Angfola (nebft Gipirot) bie maintliche Bevolterung Sofe (meift turze Bumphofe), eine Art Leibegen und enge Jade, die weibliche aber den malagis fchen Sarong und Cabana trägt, bedient fich ber Tobacr noch feiner Rationaltracht, und nur in Gilindung beginnt bas Reue dem Alten frait Ronfurreng zu machen. Die Tracht ber Bataffer besteht ans felbsigewebien, ftorfen baunmollenen Stoffen. Gin Gtud Beug, etwa 1 m lang und 13/2 m breit, wird um die Blifte gegurtet, und ein gleiches Stud, nur etwas langer und gewöhnlich tofibarer, wird ale Plaid über die Schulter geschlagen, bei Diannern wie bei Frauen. Rur die Jungfrauen ziehen das Rleid bis unter die Arme hinauf und fullpfen es über die Bruft fest. Rachbem die Frau ihr erftes Rind geboren bat, befestigt fie bas Rleid unter ber Bruft und tragt leptere frei, baber bas Erftgeborene auch Sibudja badju, b. i. Bufenöffner, heißt. Lagt es die Witterung gu, dann geben Frauen und Jungfrauen Bei Bauptlingen und Wohlhabenden ohne Oberfleid. tommt zu obigem noch ein Gurtel, ein langes, fchmal gewebtes Etild Beug, bas um die Bujte gewunden wird und

ebensolches Ropftuch, beffen beibe Enben hornartig vom Ropfe abstehen. Dit ficht man auch einen Bataf mit gruner Rante um ben Ropf gewinden, was nicht übel aussieht, öfter auch mit einem einfachen Stride, welch letteres wohl baber tommt, daß man mit Striden verfeben jum Spielplan ging, bezw. noch geht, um den infolventen Begabler gleich binden gu fonnen. Reben biefer foliden Rleidung trifft man and noch fehr armliche aus Baum. rinde. Bum vollen Aufzuge eines angeschenen Batal gebort aber auch ber Armring aus Elfenbein, aus Bima (einer Geeninfchel) ober auch aus Metall; ferner ber Tragbentel aus Bunde-, Marder - ober Stauenfell, mit ftartem Meffingbeichlag und meifingener Tragfette verfeben. In ihr führt er Tabat, Girih, Betelboje, Raltboje, Spiegelchen, Bartjange und fonft allerlei mit fich. Er trägt feinen Bart, fcheert ibn aber nicht, fondern jupft ihn aus. Ctatt Diefes Bentels bedient man fich auch wohl eines fcon aus Binjen geflochtenen. Die fruber mehr im Gebrauch gemefene, bis über einen Meter lange und zuweilen über 5 Bfund fdiwere meffingene Tabalopfeife verfdwindet mehr und mehr. Roch fei erwähnt, bag ba, wo man noch an der alten Tracht jefthält, die Dianner das Saar auch noch lang tragen oft lofe um die Schultern hangend, oft gufammengefnotet auf dem Ropfe.

Die Grundform in ber Bauart ber Baufer ift burchgebenbe bicfelbe, wenn fich auch im Laufe ber Beit ein Unterschied in ber Ausführung - namentlich zwischen bem warmeren Mandaheling und bem fühleren Toba - ausgebildet bat. Dier besteht noch die urfprüngliche Form, und während in ber erfteren Landschaft oft leichteres Material, namentlich auch Bambu verwandt wird, gebraucht ber Toba fast nur folibe Balten und Bretter. Raturlich besteht tropdem auch bier ein großer Unterschied, sowohl in Betreff ber Broge ale auch ber Bite ber Baufer. Doch feben wir une ein Baus in Toba naber an: Ein langlich-vierediges Beruft von auf Steinen rubenden Pfeilern, 6 bis 8 Bug boch, trägt ben Gugboben aus behauenen Bohlen. Rund um daffelbe ragen andere Bfeiler fiber ben Gugboben empor, an ben Langeseiten 4 bis 5 fing bobe, an ben Edmals ober Giebelfeiten höhere, und ebenfolche aus der Mitte des Gugbobene; biefe tragen bas Dachwert. Das Dach fpringt an ben Giebelfeiten weit vor nach außen und endet in einer aufwarts ftrebenden Spige, die mit Pferbelopibildern ober

Sonftigem geziert wird. Hach ber Mitte fin bilbet es einen fattelformigen Bogen, und gededt ift es meift mit Ibjut, ber ichwargen, pferbehagrabnlichen frajer ber Buderpalme (Raguera). Die Wände find aus gehanenen Brettern ber: gestellt und besondere bie boben Biebel mit allerhand, oft fehr geschicktem Schnigwert verfeben, welches burch verfchies benen Farbenanftrich noch beutlicher hervortritt. Un ben befferen Sanfern findet fich auch eine Art Balton, ber baburdy hergestellt wird, daß bie obere Balfte ber Biebelmanb von oben nach unten hauseinwärts getrieben wird, mubrend die untere Balfte von unten nach oben bem vorspringenben Dache anemarte folgt. Go wird in halber Bobe bee gebrodenen Biebele ein fcmaler Rannt bergeftellt, ber gur Aufbewahrung von allerlei Gegenftanden, und oft auch gur Berberge für Bafte gebraucht wirb. Fenfter bat bae Saus nicht, mur ein Gud. oder Luftloch im hinteren Wiebel. Un der ber Dorfftraße zugetehrten Seite hat ce die Thur, oft besiet ce aber auch nur eine gallthur im Sugboben. Der Aufgang geichieht auf einer einjachen, häufig febr geführlichen Leiter, feltener auf einem Inftrumente, bas halbwege ben Ramen Treppe verdient. Go macht ein foldes Daus von außen feinen angenehmen, fonbern vielmehr einen dufteren Ginbrud, und bas Innere macht faum einen befferen. Be beffer bas Baus ift, b. h. je weniger Ripen und befette Stellen es hat, burch die bae Licht eindringen tonnte, befto bunfler ift es. Das gange Saus bietet einen einzigen Rann, obichon in ihm, je nach feiner Große, brei, vier ober mehr Familien friedlich bei einander wohnen. Hachte merben burch aufgehängte Mlatten besondere Appartemente für bie verschiebenen Familien hergestellt. Bebe Familie bat ihren besonderen Berd, und ben Blag um bicfen berum bewohnt fie. Der Berd besteht aus flach aufgehaufter Erbe mit einigen spipen Steinen ale Dreifug. Das Wort vom "eigenen Berd" bat bier alfo feine eminentefte Bebeutung. benn es bedeutet bas Beim im Beim. Ueber bem Berbe befindet fich ein Gertift für die runden irbenen Topfe, fitr die größeren holgernen - jest auch irbenen - Edjuffeln, ben großen Rochlöffel aus einer halben Rotosnufichale (die an einem bolgernen Stiel befeftigt ift) und fur bas Brandholg. L'Bffel, Gabel und Dleffer bedarf ber Batat nicht, denn alle Diefe Egwertzeuge bieten ihm die Finger ber rechten Sand. Sonft trifft man im Batathaufe noch geflochtene Gade gur Aufbewahrung von Bleidern und dergl., fowie Matten, Die über Zag gufammengerollt werben, Rachte bagegen ane: gebreitet jum Lager und gur Dede bienen. Das ift ber gange batatiche Dausrath. Dag die Reinlichkeit viel gu wilnichen übrig lagt, mag man aus allebem im Boraus annehmen. Aller Abfall und Rehricht wird burch Rigen im Sugboden unter bas Saus befordert, und hier tampiren Rachte Bliffel, Rinber, Schweine u. f. w. Bor bem Saufe aber, unter dem weit vorfpringenben Dache, fteben bie Reis. stampfblode - große hölzerne Morfer, in benen die Frauen ben Reis enthülsen. - Bu jedem befferen Baufe geboit ein Copo, bemfelben gegenüber an ber anderen Strafenfeite ftehend. Dies ift ein Bebaube ober eigentlich nur ein Dachraum, ber auf Gaulen ruht. Unter ihm wirb ber Unten befindet fich im Jugboden gu-Reis aufbewahrt. weilen auch eine niedere Umwandung, und biefer Raum bient bann qu allerhand 3meden: gu Ratheverfammlungen und Spielen, gum Lungern, ben Frauen über Tag jum Weben, ben jungen ledigen Mannern und burdreis fenben Gemben gur Haditherberge sc.

Die Batotter wohnen in Dörfern zusammen. In Mandaheling giebt es solche, die Tausende von Einwohnern zählen, im Norden sind sie viel fleiner und bestehen oft nur aus vier bis filmf häusern, oft aber auch wohl aus 50. Sie lieben es, in geeigneten Gegenden ihre Dörfer bicht bei einander gruppenweise angulegen, fo bag oft weite Streden ohne alle Bevolferung ericheinen, mabrent anbere übervölfert find. Go ifts besonders in Toba. Uriprünglich ift jedes Batafdorf eine Festung, umgeben von einer bie Baufer noch überragenben undurchbringlichen Dorn-Bambuhede, die wiederum von einem oft breiten und liefen Graben umgeben ift. Der Eingang ift ftete besoubere befestigt und leicht gang zu verrammeln, ja oft ift er fogar unterirbifch. Diefe Einrichtung beutet ichon barauf bin, bag das Boll auf fletem Ariegefuße lebt. Freilich, mo die Bollander bie herrichaft führen, da find ruhigere und gludlichere Buftaube eingefehrt. Die Saufer fteben in ber Regel in Reiben geordnet, ba aber ber Grund bes Dorfes ungepflaftert ift und da sich Bliffel, Rinder, Schweine, Bunde, Menichen frei durch einander bewegen, so ift es, besonders gur Regenzeit, gang unbeschreiblich ichmngig und oft taute burchzutommen in foldem Dorje, bas fich, in ber Rabe befeben, gar une appetitlich ansicht. Auch in biefem Stude ift es aber beffer geworben, und mo fich europäischer Ginfluß hat geltend gemacht hat, ba giebt es jest schon reine Dorfer, von fchonen Raffeegarten und fonftigen Bflangungen umgeben.

Der Batat beschäftigt fich gern mit Biehjucht, und namentlich Buffel und Rinder werben bes Fleisches megen In einigen Begenben bebient man fich ber ersteren auch jum Durchfneten bee Golammbobene in ben naffen Reiefelbern, indem man fie barilber bin treibt. 3m Norden verwendet man auch die Milch und nimmt fie in geronnenem Buftanbe jum Reis; im Gliben wird fie weniger benust. Auch Pferbe werden geschlachtet, und hundefleisch ift ebenfalls febr begehrt; ben Borgug vor allem Bethier hat aber bas Schwein, bas nur bei den füdlichen Islamiten verschwunden ift. - Die Sauptbeschäftigung ber Bataffer ift indeg der Aderbau, und zwar ber Reisbau. Die beften Reisfelder find die naffen, in deren Anlage und Bearbeitung Die Batatter Meifter find. Am leichteften find Diefe in Grunden und Ebenen mit reichlichem Waffer anzulegen, aber auch gange Bergruden und Bergabbange bearbeiten fie ju horizontalen Terraffen und leiten bas Waffer baju oft ftunbenweit ber. Das Umarbeiten ber Welber wird von ben Mannern beforgt, und zwar mit ftarten, breigintigen, bolgernen Saden, sowie in neuerer Beit mit eifernen. In dem mohammedanisirten Theile bes l'andes fällt ein großer Theil Diefer fdwierigften Arbeit and ben Frauen gu gegen alle batatiche Sitte. Das Reinhalten und Gaten ber jungen Saat liegt den Beibern ob. Bei ber Ernte betheitigen fich beide Geschlechter, das Austreten (Dreichen) ber Mehren aber beforgen wieder Die Dtanner allein. Auch auf trodenen Gelbern wirb Reis gebaut, Diefe aber forbern viel Arbeit und geben weniger Ertrag. Oft muß ber Ader gewechselt werben, weil ber Boden ohne Dung bald ausgenunt ift. Auf ben hohen Steppen ift man meift auf folde Felber angewiesen, weit es an Baffer ju anderen (nawa) fehlt. Man bedient fich bort eines fehr einfachen holgernen Bfluges (Tinggala, faneer. Langgala). einen Baum, an deffen vorberes Ende die Buffel (ohne Raber) angespannt werden, wird ein Bflugmeffer aus hartem Bolge befestigt, und bamit wird bann ber Boben mehr geritt ale gepfligt. Die Sade muß ba natürlich immer nachhelfen. Reben bem Reis wird bie Batate besondere viel gebaut, aber auch Mais, Cago, Calladium, Gurten, Rurbis, Bohnen, Buderrohr, Tabat, Betel. Der Raffee. ban ift von ber hollandifden Regierung eingeführt worden und erzielt an bem fraglichen Orte ein vorzügliches Brobutt. Außer der Stofos und Buderpalme ichentt ber Batat anderen Rup. ober Fruchtbaumen wenig Aufmerkjamfeit.

Der nüglichste Baum ift ibm ohne Zweifel - besonbere in ben hochtanben - bie Buderpalme. Gie liefert ihm ben Stoff jum Deden feiner Saufer und vor allem ihren fußen Saft, ber ihm einen vortrefflichen Buder und fein Lieblingegetrant liefert. Frifch fdmedt ber Gaft manchem Europäer etwas fabe, aber mit einer gewiffen Burgel (pang) verfest, wird er bitter von Befdmad, und er wirft bann febr erfrischend und auch berauschend. Gin Bataf tann aber eine gute Portion bavon vertragen. 3m Inneren des Landes fab ich nie einen Betruntenen, wohl aber an ber Rufte, mo europäischer Branntwein gu haben mar. Gin anderes Genugmittel, bem der Batat febr ergeben ift, ift ber Tabat. Er raucht ihn in Geftalt von Cigarretten fowie aus Bfeifen und taut ibn vermischt mit Betel und Bu lepterem 3mede gebraucht er eingeführten, ba er den felbstgebauten nicht zu bereiten verfteht. Die Blate ter werben einfach getrodnet, geschnitten und bann geraucht. Das giebt einen fürchterlichen Dampf, wie brennendes Den, wahrhaft verpeftend für einen Guropaer. Im Dvium hat ber Tobaer noch feinen Weschmad; jedoch tann folches nicht gejagt werben von ben Bewohnern ber Rufte und Dandahelinge, und aus bem Rorben vom Gee berichtet Dr. Dagen fogar (a. a. D; f. G. 59), bag bort bas Lafter bes Opinmrauchens allgemein fei.

Much in einigen Gewerben find bie Bataffer nicht unerfahren, obichon es feinen Gewerbestand giebt, fonbern biefe Dinge Bemeingut Aller find. Rur Schniede, befondere geschidte Bimmerleute und Töpferinnen möchten eine Ausnahme machen, boch beschränten fich auch biefe burchaus nicht auf ihre Runfte, fonbern treiben im Allgemeinen, mas bie Unberen auch thun. Das Beben murbe ichon erwähnt. Diefes beforgen ausschlieflich bie Franen, und es giebt fehr geschidte Weberinnen unter ihnen. Das gange Betau (ftete nur ein Rleib, wie oben angegeben) ift auf einige Stode aufgezogen und tann von ber Weberin unterm Arme überall bin mitgenommen werben - in ben Copo, auf den Dof, auf ben Darft, an febr frequentitte Blage am Bege ic. Bier fest fie fich platt auf ben Grund und bringt mit ben ansgestredten Gugen und einem über bie Buften geschlagenen Banbe ihr Wetau in Spannung. Mit einem eingeführten platten Ctabe fpannt ober fcheibet fie bie gaben gum Durchlaffen ber Weberfpule, und mit bemfelben Stabe ichlägt fie ben burchgeichoffenen Faben feft. Und mit biefem primitiven Berfzeuge webt fie mohl grobe, aber vortreffliche Stoffe, mit funft- und gefchmadvollen farbigen Muftern an den beiben Enden. Die Baumwolle wird aus Mandaheling nach Toba eingeführt und einfach mit ber Spindel aus freier Band gefponnen und im Faben gefarbt. Die Farbe liefert bie Burgel eines auf ber Steppe machsenben, aber ber Bilege bedürfenden Baumes und eine Art Indigo.

In Gubtoba und in ben westlichen Bebirgebiftritten bildet bas Einfammeln ber Guttapercha (Magang) eine Bauptbeichäftigung für jungere Manner. Dit fcmalem Broviant - Reis, trodenem Gifch, etwas Galg und Tabat fowie mit eifernen Pfannen verfeben, ruden fie rottenweise auf Bochen hinaus in die weiten Balbregionen. Bo fich ber Dangang Baum reichtlich findet, bauen fie eine leichte Butte und richten fich ein. Die Stamme werben gefällt, die Rinde berfelben wird in Zwischenraumen von etwa zwei fuß runbum eingeferbt, und bann legt man butenformig gefaltete Blatter jum Anffangen bes austropfelnben Barges unter. Gegend Abend wird die Daffe gefammelt, und Hachts wird fie in eifernen Pfannen unter ftetem Umrühren getocht, bis fie fich zu einer biden, guben Daffe fleift. Run wird fie in Ballenform und ju Darft gebracht; es bauert aber oft wier Wochen, ehe fur Beben ein halber Centner gesaumelt ift. Bubnehmer find bie Chinefen an ber Rufte, die für einen Centner (pikul) je nach der Baare 40 bis 100 Bulben gablen. Manchmal machen biefe Bargsammler auch Besanntschaft mit dem Tiger, und schon mehr wie einer ist nicht wieder gesommen; manch Underer aber hat auf diesen Touren Frast und Gesundheit für immer verloren.

Huch bas Ramphersammeln ift eine mubselige Arbeit, bas oft geringen, oft aber auch fehr hohen John gewährt. Es wird von nur Benigen betrieben, ba, wie es fcheint, ein guter Spürfinn baju gehört, um ju erfennen, ob ein Baum ein Rampherneft in feinem Splint verborgen halt. Der Rampher ber Bataklande wird von ben Chinesen theuer berahlt. - Der Bengoë (= hamindion) Banm fommt im Bebirge an ber Rtifte wild vor, wird aber auch in gangen Schlagen fultivirt. Den jungen Stammen von 6 bie 8 Roll Durchmeffer werden handgroße Wunden geschlagen, aus benen bas wohlriechende Barg hervorquillt. Diefes wird baun in beifem Baffer gelnetet und in Ruchenform in ben Sandel In Toba wird eine toftbare Gorte fultivirt, bie troden in ben Sandel fommt und aus weißgelblicher, feiner Daffe ober fleinen Stildchen besteht. - In ihren Gebieten läßt bie Rolonialregierung überall, fo weit bas möglich ift, Wege anlegen, benn ursprfinglich find bei ben Batattern weber gebahnte Bege noch irgend welche Behitel jum Fortbewegen von Laften vorhanden, und aller Trans-Es ift erftaun: port geichieht durch Menichenschnitern. lich, mit welcher Ansbauer die Lafttrager 50 bis 60 Bfund tagelang über bie unwegsamen Webirge fchleppen; fie haben dafür freitich auch fauftbide Soder und Edmielen im Raden.

Der Bandel nach außen beschränft fich naturlich auf einheimische Probutte — meift im Tausch gegen fremde —, bie bann auf ben Martten im Inneren bes Landes im Detail verlauft werben. Früher - vor 2 bis 3 3ahrgebnten - wurden in ber Bauptfache nur Galg, Gifen, Bulver und etwas Rattun eingeführt, jeht bagegen taufenberlei europäische Artitel: Rab-Utenfilien, Rurgmaaren, Sampen, Betroleum, Tuch, Spiegel u. f. w. Die inländischen Dlartte, die an gewiffen Puntten im gangen Lande jeden vierten Tag stattfinden, bilben feit uralten Zeiten fo ju fagen bie Buleaber bes öffentlichen Lebens. Alles, was bas land producirt und was eingeführt wird, wird hier gefauft und vertauft. Auch Bjerbe und Buffelichlachtereien werden babei improvifirt, und Taufende tommen gufammen. Daber erfegen die Martte bem Batal Borfe und Zeitung, und jum Bolitifiren und Intriguiren geben fie ebenjalle bie befte Belegenheit, nicht minber aber jum Spiel und ju allerhand Luftbarfeiten. Als gangbarfte Munge gilt der fpanifche Dollar, jest findet ber hollandische Gutben aber ichon überall Gingang.

Bas die Sprache ber Batatter betrifft, fo ift biefelbe hinsichtlich ihres Wortschapes sowohl als hinsichtlich ihrer Grammatit bem Malanischen nabe verwandt. Gie ift ziemlich burchspiet mit Canefritworten - besondere in alle bem, was Bezug auf höhere Rultur, Religion und Bauberet hat. Es zeigt bies deutlich, daß fie biefe Dinge von den Sindus befommen haben muffen, wie auch ihr eigenthümliches Alphabet. Rach ben brei Sauptbialeften im Lande theilt man letteres in brei Brovingen. Zwei -Mandaheling und Toba - fennen wir, die britte - Dairi, nördlich und nordwestlich von Gilindung-Toba - ift aber noch Der Unterschied in ben Dialeften ziemlich unbefannt. ift ein bedeutender, besonders zwischen ben beiben erften und der letten Broving und felbft die Schriftzeichen zeigen einige Abweichung. Geschrieben wird von unten nach oben, und bie Reihen folgen von linte nach rechte. Jeber Ronfonant (ale Beichen) tragt ben Botal a in fich, wenn nicht ein anderes Zeichen einen anderen Bolal oder ben Ronfonanten ale Schlußtonfonanten anzeigt. Der dunfle Saft bes Damarbanmes bient, mit Buder vermengt, als Tinte. Ale Bapier benutt man bie innere Rinde (ben Baft) beffelben Baumes, indem man baffelbe in langeren ober

fürzeren Streifen ablöft, mit hölgernen Sammern flopft und mit Reiswaffer bestreicht. Die Streifen werden bann in Buchform gufammengefaltet (= geflappt) und bie beiden Mußenflachen mit Dolgbedel verfeben; gufammengehalten wird ein folches Buch burch geflochtene Rottangringe. Leiber hat die Litteratur in biefen Buftahas (fanfr. Pustafa) fast nichts aufzuweisen, als was in die Zauberei fallt. Roch eines anderen Schreibmaterials bedient fich der Batal: Briefe ober furge Mittheilungen ript er mit einem fpigen Deffer ober eifernen Briffel in die weiche Rinde eines Bambugliedes, und auf größere Bambus fogar Erguhlungen, Marchen und berlei (G. biefe Beitschrift Ber. 13, Die Runft bes Lejens und 14. Jahrgang 1886). Schreibens ift Aberall befannt, und man durfte nicht leicht ein Dorf finden, wo ihrer nicht eine ober mehrere Berfonen muchtig maren. Befonderer Schulen gum Erlernen bedarf es aber nicht. Die Bauptlinge laffen hier und ba wohl ihre Spröftinge bom Datu (Bauberer, Argt) unterrichten; die Regel aber ift, daß Giner vom Anderen Lefen und Schreiben ternt, und gwar fpielender Beife in den gablreichen Duge: In neuerer Beit giebt es allerdings Schulen im Lande: in Mandaheling und an verfdpiedenen Ruftenplagen unterhalt die Regierung Elementarichulen für Senaben und in Badang Gidimpuan fogar eine Rormalfchule gur Husbildung von Lehrern aus ben Gingeborenen. Auf ihrem Arbeitegebiete unterhalt bie Diffion ebenfalle Schulen und zwar auch für Dadden nicht nur für Rnaben -, und biefelben guhlen etwa 1400 Cchiller. In Silindung bejist aud fie ein Inftitut gur Erziehung von Lehrern und Evangeliften.

lleber den Charafter des Batal möchte ich Folgendes sagen: Er ist ziemlich offenherzig, ehrlich, ziemlich sleißig, anhänglich an seine Familie, freiheitsliebend, chrliebend —, boch in etwas anderen Sinne als der Deutsche, da Bettelei oder auch ein anderer schlechter Streich seine Ehre nicht leicht angreist —, ferner geistig geweckt, sähig und lernbegierig. Die nördlichen Batalter sind, verglichen mit den sidlichen, rober und gröber, aber treuherziger, diederer, zuverlässiger. Durch den Islam und die Beruhrung mit europäischer Kultur haben die Bewohner Mandahelings nichte in ihrem kiltlichen Charafter gewonnen. Bei alledem ist est richtig, daß auch der Todaer zum Eligen neigt und rachslichtig, wetterwendisch und mistrauisch ist, — ja daß in manden Gegenden Diebstahl an der Tagesordnung ist, während er in anderen nicht oder fast nicht vorsommt.

Die verderblichste Leidenschaft bes Batat ift bas Spiel im Gliben bas Sahnenfechten, im Rorben bas Bilrfel- und Rartenfpiel -, dem oft ichon Unaben in noch gartem Alter ergeben find. Dabei fann er fich fo hinreifen laffen, bag er nicht nur alle feine Babe, fondern auch feine Weiber und Töchter, ja feine eigene Freiheit baranjest. Der insolvente Begabler wird gebunten und in ben Blod gelegt, und wenn er nicht ausgelöft wird, verfauft - ober auch gefresjen. Die Spielgesellschaften finden fich nicht nur gufällig gufammen - auf Marften ic. -, fondern es bestehen auch Mlube, ja es giebt Bauptlinge, Die eine Art Spielbant halten, und zwar nicht nur in ihren Dorfern, fondern auch in besonders zu diesem 3mede errichteten Butten und Rachtberbergen an ftart frequentirten Wegen. Raturlich fucht Die Regierung in ihrem Maditbereiche biefem Unwefen gu fleuern, aber nicht immer mit gutem Erfolge. - Urfpringlich find die fogialen Berhältniffe wohl beim gangen Bolfe diefelben gemefen; burch Wanderung der Stamme und frembe Ginfluffe hat fich im Laufe ber Beit aber boch einige Berfchiebenheit ausgebilbet. Um urfprünglichften hat fich Alles in Toba erhalten, wie benn bas Tobaifde auch ber Saupt-bialeft ift. Das Bolf foll nach ber Angabe ber Sauptlinge aus sieben Stämmen bestehen. Diese wohnen aber zerftrent über bas ganze Land und nicht in reiner Abgrenzung von einander, sondern gemischt. Dabei ift indest immer ein gewiffer Stamm Eigenthumer bes bewohnten Grundes ober Gebietes, und die anderen sind so ju sagen nur Beister.

Diefe Einrichtung hat ihre Urfache in der Gitte, daß Beirathen innerhalb des Stammes als Blutichande gelten, und bag Dann und Fran immer verschiedenen Stammes fein milffen. Die "Beifiber" werben baber allgemein als "boru" (= weiblich) bezeichnet, und fie fteben unter ihrem besonderen Saupte - bem Ramora, ber ihre Sache vertritt. Rechtlich steben sie den anderen, die als radja (= adelig, Flirft) bezeichnet werden, nicht nach, nur find fie nicht Eigenthumer, fondern nur freie Hutnieger bes Bobens, und fie fonnen nicht bie eigentliche Sauptlingewürde beaufpruchen. Grund und Boden ift Stammereigenthum und wird bas Land zu trodenen Reisfelbern alljährlich vertheilt. Haffe Reibselber jebody, die einer angelegt ober erworben hat, find Brivateigenthum und fonnen vererbt werden; ebenfo auch Garten und Baumfulturen, und auch jedem "boru" fieht es frei, folde angulegen, wo er fann und will - vorausgefest, daß er die Rechte Dritter nicht ichnoigt. 3agd, Fischerei und jede beliebige Waldbenupung ift frei. — Was nun die Sauptlingeschaft betrifft, fo besteht darin ein großer Unterschied. 3m Rorden beansprucht jeder dem landbesitenden Stamme Angehörige den Titel Radja, und es liegt nur an feiner Mugheit ober an feinem Reichthum, ob er fich jum herrichenben Rabia aufschwingt. Erblich ift die Würde im eigentlichen Ginne nicht. Gewöhnlich folgt man einem ber Gohne eines verftorbenen Rabja - bem jungften ober altesten - wenn er ber Menge behagt; ift bas aber nicht ber Fall, dann fieht man auf einen anderen und liberläßt diesem ben Saupteinfluß in allen öffentlichen, nach ber Abat geordneten Angelegenheiten, und biefer wird Rabja. Co liegt es auch gang an feiner perfonlichen Beschichlichkeit, welche Rolle ein Sauptling fpielt, ja, zeigt er fich ben Berhaltniffen nicht gewachsen, bant verläßt man ihn einfach und wendet fich einem anderen gu. Bang andere ift es damit in Mandaheling, wo von alteren Zeiten ber bie Bauptlingeschaft erblich und von größerer Bitrbe und Unsehen ift. Die Glieder ber Sauptlingefamilie bitben bier gleichjam einen Abel, mabrend bie anderen Stammesglieder einfach zu Freien geworden find. Erft die Hollander welche biefe Sauptlinge noch befolden - haben diefes Enftem aber gang vollenden helfen, und zwar fo weit, daß ber Bauptling vielfach als Eigenthumer bes gangen Bobens Durch biefe Sauptlinge regieren bie Sollanber bas Bolt eigentlich, und da diefe Bolitit fich ihnen als vortheilhaft erweift, fo befolgen fie biefelbe überall und führen das Spftem auch jest in Toba ein, haben wenigstens den Anfang bagu gemacht. — Bon einem Unterschiede der Stände ift alfo im Guben ebenfalls eher die Rebe, ale im Rorben, bort tritt er ftart hervor, mabrend er bier in Lebensweise und Beichäftigung für einen Uneingeweihten faum erfichtlich ift. Die Etlaverei herrichte fruher durch. gebende. 3m Guben ift fie aber befeitigt, und nur im Rorben ift die hollandische Regierung bis jest noch nicht im Ctanbe, fie auszurotten; es wird ihr mit ber Beit aber wohl auch ba gelingen. Gilindung hat von langer Zeit her eine rihmliche Musnahme gemacht, indem es feine Stlaverei, wohl aber Schuldhaft, buldete. Dagegen follen um den Tobafce die Stlaven die Freien um bas Doppelte übertreffen. Mandje Stlaven find bort felbft wieder Stlavenhalter. Der Stlaverei verfallen fann man aber burch Schuld - auch burch angeerbte - fowie burch Spiel, Striegegefangenschaft und fonftiges Unglild.

### Rürzere Mittheilungen.

### M. D. Carey's Meife in Oft-Turteftan.

Die Korreivondenzen, welche I. D. Caren während feiner zweijahrigen Reife in Dit Turleftan nach Europa fandte, baben ben "Blobue" in ben Stand gejeht, Die Route fowie Die Schicigle ber Erpedition in einer Beije gu verfolgen (Bergl. Bb. 52, S. 31 und 133, jowie Bb. 51, S. 222 und 335), bag und auf Grund bes Berichtes, ben ber Reisende fürglich vor ber Londoner Beograpbischen Besetlichaft erstattet bat, an biefer Stelle nur bas Folgende nachgutragen bleibt: Die hoffnung Trotter's und anderer Englander, ale ob die Etrage von Beb (am Indus) über Tangie, ben Mangba- See und Bolu nach Miria und Abotan jemale eine wichtige Sandeleftraße gwijchen Indien und Dit: Turfe ftan werben fonne, erweift fich bei genauerer Betrachtung als völlig illuforijch. Der Unftieg zu einer hobe von nabezu 5000 m (ber See Beibu-Stul liegt 4926 m über bem Meere). die daraus rejultirende Athenmoth für Menich und Thier, ber Mangel an gutem Gras und ber furchtbare Schnee es schneit schon im September und Oftober bisweilen 18 Tage lang - machen Die Baffage felbft für Eingeborene ichwierig. Indem ftrebt bie Strafe auch in einem ungeheuren Bogen ihrem Biele gu. - Das Raturgemalbe bes von Caren durchreiften Landes ift im Allgemeinen fein anderes geworden; es handelt fich babei um eine Bufte von ber voll: fommenften Art, und bie Bevolferung ift in Folge beffen dunn und arm, fo bag and in biefer Begiebung fein erheblicher Aufschwung bes Danbele - fei es nach Indien, fei es nach Rufland - ju erwarten ift, Umgurtet ift Die Wüfte von Dasenfleden an bem Buge ber Gebirge - wo großere Baffermaffen aus bemielben bervorbrechen und fünftliche Befruchtung bee Bobene burch oberirbijde oder unterirbijde Ranale (die lepteren "karezes" genannt) ermöglichen. Dichter bei einander liegen bieje Dajeufteden im Weften von Biria, wie fich ja bort auch die die almojphärische Teuchtigkeit fondeufirenden hochgebirgofetten enger gufammenbrängen. Go

ift bie Etrage von Miria theilmeije gang gut mit Baumen bevflangt, und fo finden fich befondere bei Parland und Stargalit wohl angebante Diftritte. Je weiter man nach Often gelangt, befto fleiner und burftiger werden aber bie Dafen und befto mehr weichen fie and einander. Entlang bent Tarini Bluffe findet fich nur etwas ichlechte Beide, und in der Rabe bes Lob Ror, in ben der Flug mundet, ftogt man höchstene bei Chaftit auf einige Bodenfultur, während bie Bewohner dieses Ortes im Uebrigen von den Fischen und Waffervogeln des Gees leben, Bang im Dien des burch: reiften Landes (ziemlich unter gleichem Meridian mit Lhaffa) ift Sachn ober Saitu am Danga Wol bie einzige fruchtbare Stelle, im Uebrigen liegt auch bort blos Sande und Felfenwufte voller Galganeblühungen. - Feindsetig bewiesen fich weder bas dinefifche Beautenthum, noch bie Stabter und Romaben: bevölkerung, und an verschiebenen Orten widerfuhr bem Reisenden sogar große Basifreundschaft. In Turfan tonnte derfelbe indifche Banknoten umwechieln, in Sami traf er ben Belgier Splingaerb (ben einstigen Begleiter F. v. Hicht: hojen's), der bort dinefischer Bollbeamter ift, und in Urumifi bewiest ihm ber faiferliche Generalitatibalter febe benfbare Freundlichkeit. - Bas die politischen Berhältniffe betrifft, fo fteben bie Chinejen bei ber mohammedanischen Bevölferung in hober Achtung, und die Berjöhnung zwischen ben beiben Elementen icheint eine vollständige gut fein. 3m Allgemeinen treten die Chinejen in bem Lande auch mit großer Mäßigung auf. - Der Mandarin, welcher in allen Orifchaften bas meifte ju bedeuten bat, ift der Mirab - ber Infpettor ber Bewäfferungenlagen. - Das Wetter war im Winter febr talt, aber beständig und ichon, im Commer, bejonbere aber im Dary und April, berrichten bagegen baufig boje Stanb. frürme. - Gine der werthvollften Ergebniffe ber langen Reife ift ohne 3weisel die genaue topographische Aufnahme ber verfolgten Route, Die von bem Begleiter Caren's, Berrn Dal gleifh, ausgeführt und dem Reiseberichte ber "Procendings" beigegebent ift. E. D.

### Aus allen Erdtheilen.

### Guropa.

- Bert Liftow, welcher mahrend bes verfloffenen Sommers wiffenichaftliche Unterindungen in ben Bergen, Thalern und Sohlen ber Krim angestellt bat, bat ber Beographischen Bejellichaft die nachfolgenden Mittheilungen über seine Arbeiten gemacht: Er reifte am 29. Dai in bie Rrint und verweilte baselbit zwei Monate, hatte aber mit febr großen Schwierigfeiten und vielen Entbehrungen gu fampfen, Gine Erfuefion jum Dichathrbagh murbe in Gemeinichaft mit bem Officier Rederbatich ausgeführt. Liftow blieb gwölf Tage auf bem Tichaturdagh; bas Refultat war eine Unter suchung des Weges von Aluschta bis zur Wojeitow Quelle (1008 m fiber bent Miveau bes Meeres). Tros ber Bichtigleit diefer Quelle, als ber einzigen, welche fo nabe bem Bipfel fich findet, ift auf keiner Starte bisher die Erifteng ber Quelle angegeben. Die Tataren bezeichnen biefelbe mit sehr verschiedenen Namen, doch gab Listow der Quelle den Rannen des bekannten Meteorologen A. J. Wojeikow. Listow hat auch noch den Gipfel des Tschatyrdags in einer Ausdehnung von 7580 Quadrat, Sassen topographisch aufgenommen, nämlich denienigen Play, wo eine meteorologische Station errichtet werden soll. Außerdem sind sinf Söblen ansgemessen und beschrieben sowie 51 Photographien angesertigt worden. Die zweite Granzson unternahm Listow in Begleitung des Prosessors der Botanis in Obessa, Kameness, umw Berge Demerschi. Die dritte Expedition hatte den Babugan Jaily zum Ziel. Die vierte Expedition endlich war auf den Berg Ni-Petri gerichtet. In 120 Punsten sind Höhenbestimmungen gemacht.

- Der befannte Ural Forscher Roffilow, ber fich im Commer nach Nowaja Cemtja begeben batte, beabsichtigt, einige Jahre baselhft gugubringen, unt bie Naturreichthumer bes Landes zu unterluchen, Benn bie Ergebniffe bes Ausent-

haltes auf Nowaja Semlja günftig sein follten, so gebenkt herr Nojfilow die Injel mit Berichora-Surjänen zu besiedeln und einen Versuch zu machen, die verschiedenen Erze daselbst zu exploitiren.

#### Mfien.

- Projeffor Minelin tehrte im Ottober 1887 von ber feitens bes funlandiichen Alterthums Bereins ausgerufteten Erpedition nad Gibirien gurud. Die Meinttate ber am oberen Laufe bes Jeniffei angestellten Foridungen find; eine Angabl bis bierber nicht entzifferter Inschriften, welche von einem Gelfen und von neun Bebentsteinen fopirt find, außerbem ungefähr breißig Steinstatuen, Grabbentmaler und einige hundert in ben Dorfern angefaufte alterthumliche Gegenstände, die meiftens der fibirischen Bronce-Beriobe angeboren, aus ber fich, wie man annimmt, die finnisch ugrische Stein Beriode entwidelt bat (?). Magifter Appelgreen, ber den Brofeffor Alipelin begleitete, hatte bei ber Albreife ans Minuffinet ben Befchluß gefaßt, gemeinfam mit bem Baftor Grahns liber bas Sagan Bebirge in bie nordweftliche Mongolei gu reifen, um bajetbft brei gleich binter ber dinefischen Grenze befindliche Inidriften gut fopiren. Laut fpater hier in Selfingford eingetroffenen Radrichten haben bie genannten Reifenden aber - mabriceinlich ber Schneebindernisse wegen — die Fahrt aufgegeben, wesbalb herr Appelgreen über Barnant nach Tomet zurückgegangen ift und feine Reife nach Finnland über Omet von bort ans fortsett.

— Wrum-Bribinailo bat über seine Pamir-Erpedition, die er im Anftrage der Betersburger Geographischen Gesellichaft unternommen hat, Bericht erstattet. Derselbe bat
eine Ausnahme der von ihm aurückgelegten 2000 Werst im Maßstabe von fünf Werst gemacht, mehrere Gleticher am Urbrunge des Flusses Tainmaß entdedt, zwanzig Puntte trigonometrisch bestimmt, alte Ressungen geprift, bedeutendes statistisches Material über die Bevölkerung von Vamir ist ge
sammelt ze, Jum Theil bat er auch Gegenden besucht, welche
dieher fein Europäer betreten hat. Die Richtung der Gebirge im westlichen Abschnitte des Karatasum dat er gleichfalls
bestimmt. Auch sitr die Ertmographie und Anthropologie
ist viel gearbeitet worden, und 130 Reprissentanten verschiedemer
Wölfer, der Karasirgisen, Sarten, Tadschsten und Afgbanen
sind photographirt worden.

#### Sabamerifa.

— Bährend das "Mouvement geographique" (1887, Nr. 27, p. 114) versichert, bag bas fübamerifanische Andengebirge feit Mitte bes vorigen Jahrhunderts in einer gablenmäßig erfennbaren Genfung begriffen fei, fo verfucht C. Ochjening in ber "Beitschaft ber beutschen geolog. Gefellschaft" (XXXVIII, S. 766 ff. und XXXIX, S. 301 ff.) nachzuweisen, bag fich bie Belande um ben Titicacajee erft in den quartaren, reip, in den biftorifchen Beiten zu ihrer gegenwärtigen unwirthlichen Sobe (von 4000 m) emporgehoben haben follen. Daß wir es in den Anden mit einer Planeten: itelle zu thun haben, an der die gebirgsbilbenden Kräfte bes Erbinneren besondere frart thätig geblieben find, ift nun wohl flar. Der erafte Beweis burfte aber guvorberft weber für die andauernbe Cenfunge: noch für die Debungebewegung erbracht fein. Rach ber zuerft genannten Quelle foll Quito im Jahre 1745 9596 Fuß fiber bem Meere gelegen haben,

1803 bagegen nur 9570 Juß, 1831 nur 9567 Fuß unb 1867 nur 9520 Fuß; der Pinchincha soll sich in dem gleichen Zeitraume um 218 Juß, und der Antisana sogar in 64 Jahren um 165 Juß erniedrigt haben. Liegt es aber nicht näher, anzunehmen, daß die Messungen incorrekt gewesen seien? Daß die alte Raiserstadt Tiahuanaco in der Stattlickeit, wie sie und ihre Nuinen zeigen, nicht gut unter den gegenwärtigen slimatischen Bedingungen auf dem Platean des Titicaca: Sees gedacht werden kaun, ist einleuchtend.

### Muftralien und Bolquefien.

— Die "Royal Geographical Society" zu Melbourne schielte Ende November 1887 auf ihre Kosten eine Expedition nach dem der nordwestlichen Küste von Tasmanien gegenübertliegenden Kings Jösand, um das undesannte Innere dieserselsigen und rauben Insel zu erforschen. Die Regierung von Rictoria hat die Stellung eines Dampsers für freie Jahrt, die von Melbourne aus ungefähr 12 Stunden erfordert, zugesagt. Rings Island umsaßt einen Flächeninhalt von ungefähr 1100 alem und ist wegen der häusigen Schiffbrüche an seiner Auste sehr gesurchtet.

— Die Serren W. Garle, Peter Anderson und George Maders erforschten in der Zeit vom 26. Juli bis zum 18. September 1887 das große zur Kolonie Südaustralien gehörige, daumlose und wasserarme Wüstenland, welches sich zwischen der Denial-Bai in 32° 12′ südl. Br. und 133° 30′ östlich von Gr. und Vort Eucla in 31° 43′ südl. Br. und 128° 50′ östlich von Gr. (der "Great Australian Bight") nach Norden zu ausbreitet und unter dem Namen "Nullardor Plain" betaunt ist. Sie samen über ein Areal von ungefähr 2000 englischen Quodratmeilen dis 31° südl. Br. bin auf und passischen under Streden, welche sie für kultursäbig bielten, sosern sich durch Tiessenkon das nötlige Wässer er halten läst. Das Reiseigenraat mit Plan wurde dem südeaustralischen Parlamente vorgelegt.

### Bücherichan.

— Dr. S. Ploß, Das Beib in ber Natur und Böllerkunde. Zweite fiart vermehrte Auflage. Nach dem Tode des Berfassers bearbeitet und herausgegeben von Dr. Mar Bartels. Lig. 8 bis 10. Leivzig, Grieben.

Mit den vorliegenden brei Lieferungen ift bie zweite Ausgabe bes Blog ichen Werfes vollenbet, und wir fonnen jest, wo es gang vorliegt, nur noch einmal bestätigen, was wir gleich beim Ericbeinen ber erften Lieferungen fagten, bag es wirflich berufene Banbe find, welche bie Arbeit bes verstorbenen Berfaffere aufgenommen haben, und bag bie zweite Anflage nicht nur eine vermehrte, fondern auch eine verbefferte ift. Es tritt bies gang besonders in ben beiben letten Lieferungen bervor, welche fait gang von Bartele berrühren und das Weib auch in den Lebensphalen behandeln, welche nicht in birelter Begiebung jum Beschlechteleben fteben, jo ale alte Jungfer, ale Bittwe, ale Mutter, Stiefmutter, Großmutter und Schwiegermutter, als Greifin, im Tobe und selbst nach dem Tobe. Auch die Amazonen und bie Nonnen finden eine eingebende Bebandlung. Go ift bas "Weib" gu einer Encyclopidie für alles geworben, mas fich auf bie Frau in irgend einer Lebenstage begiebt, und wir zweifeln nicht baran, daß biefe zweite Auflage einen eben fo bebeutenben Erfolg haben wird, wie die binnen einem Jahre vergriffene erfte. Ko.

3nhalt: Wanderungen durch das außertropische Sudamerita. II. (Mit vier Abbitdungen.) — Lapplandfahrten, III. (Mit vier Abbitdungen.) — W. Addbing: Die Batalter auf Sumatra. II. — Aufgere Mittheilungen: Caren's Reife in Cft-Turleftan. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Ufien. — Sudamerita. — Außralten und Polynefien. — Bucherichau. iSchluf der Nedaltion am 15. Januar 1888.)











"Plaza del Retiro" mit ihrer schönen Aussicht auf den Strom, mid weiter nach der Borstadt Balermo mit ihrem großen "Varque Tres de Febrero" und ihrer berühnten Palmen-Allee, sowie für Dentsche — nach dem Coliseo und der Biedert'schen Bierbrauerei. Breit sind auch diese beiden Straßen nicht, aber ihre Physiognomie ift nichtschoweniger eine echt weltzstädische, besonders was das Auf- und Abwogen der Fußgänger und Cquipagen betrifft. Der Lurus, der auf der Klorida entsaltet wird — von schönen Frauen, wie von ihren Anbetern — giebt zugleich einen guten Beleg dasur, daß es gar Mancher, der da hinilber gegangen ist, in dem sernen Erdraume "zu etwas gebracht hat".

Die schöne Borfe in der Calle Gan Martin — eins der wenigen Monumentalgebande, die die Stadt enthalt — ift dem handelsvertehr bes Plages, der besonders in den letten Jahren riesige Dimenfionen angenommen hat, bereits

ju enge geworben.

Wenden wir uns von der "Plaza de la Bictoria" sibbwarts, so führt uns die Berlängerung der Florida — die Calle Beru — nach den schlichten Gebäuden der Universität und des mit dieser verbundenen naturhistorischen Museums. Das legtere muß uns als das schöne Wert unseres Landsmannes Burmeister wohl doppelt interessiren. Die Bibliothet, die ebenfalls zu diesem Institute gehört, zählt heute bereits ungefähr 75 000 Bände.

Bon sonstigen Bauten, die gerftrent in allen Stadttheilen liegen, erwähnen wir namentlich noch die acht Markthallen, die acht Theater, das große, von einem Deutschen erbaute Zuchthaus, die ftabtischen Hospitäler und das deutsche Hospital — das lettere mit einem Auswande von 500 000 Mart erbaut, was die Finangtraft der deutschen Kolonie fichertich in feinem schlechten Lichte erscheinen läßt.

Rolonic ficherlich in feinem Schlechten Lichte erscheinen läßt. Den Ramen "Buenos Anred" ("gute Lifte") führt bie Stadt in ber That - Dant namentlich bem ungeftumen Bampere, ber bie Miasmen todtet ober hinwegiegt. Co lange ber neue Antominling das Klima nicht gewöhnt ift, neigt er aber bei ber ichwüten Dipe, die der Rordwind gu bringen pflegt, leicht gu Mopfichmerg. Ginen Winter tennt man taum, jedoch fehlt es nicht an ploplichen Temperiurfturgen, die einem ein gutes Feuer im Dien willfommen ericheinen laffen, und bei benen einen ber "Blafero" (bas fpanifche Moblenbeden) burchaus nicht gufriedenftellt. Wenn bas Welbe Fieber auch Buenos Anres gelegentlich heimfucht, und wenn daffelbe noch im Jahre 1874 große Berheerungen in der Bevolferung anrichten tonnte, fo fchreibt man bas wohl mit gutem Grunde vor allen Dingen auf Rechnung ber Sorglofigfeit, mit ber bie Ranalisation und bas Rloafenwesen bisher behandelt worden Gerabe gegenwärtig bat man fich aber angeschidt, bem ichreienden Rothstande, ber baburch entstanden ift, grundliche Abhilfe gu fcaffen. Eine andere ichlimme Schattenseite, Die Bnenos Apres anszeichnet, ift der Mangel an gutem Trintmaffer. Artefifche Brunnenbohrungen haben bei bem inneren Bau bee Bampaebobene gu leinem Biele geführt, Gebirge giebt es nur in weiter Gerne, und fo bat man fich mit filtrirtem Flugwaffer und mit auf. gefangenem Regenwaffer gu begnitgen - abnlich wie in New Orleans.

### Lapplandfahrten.

Von S. 3.

IV.

(Mit vier Abbildungen.)

Am zweiten Tage ber Fahrt wird das bereits erwähnte Binterdorf ber Boris-Glebianer besucht und dabei eine fleine geographische Entdesung gemacht: ein auf der Karte noch sehlender Arnt des Tschalmajanri gesunden (jauri ift wohl gleichbedentend mit javre, d. h. See).

Das obere Ende bee Gees ift fumpfig und ftellenweise jo feicht, bag die Rachen faft ben Boben berithren, und die milde Abendluft ift erfüllt von dichten Mostitofdmarmen, die ichonungelos ihre Opfer verfolgen. Es ift faum möglich, fich bor ihnen ju fchugen, und in wenigen Gefunden ift bas Beficht mit fcmerghaften Beulen und Blajen bebedt. Dlosfitonepe find nur in ben Belten zu gebrauchen. Das einzige Mittel, um fich ihrer im Freien einigermagen gu erwehren, ift also: nach Art ber Finnen Ropf und Hände mit festen Lein: wandbinden nach Moglichfeit gu verhüllen ober ein tuchtiges Gener anzugunden und fich möglichft im bidften Qualme aufzuhalten. Durch folde Feuer fchitt man auch die Beerden. Die Renthiere retten fich auf die Boben, wo bie rauhe Bergluft bie blutgierigen Geinde fernhatt. Cbenfowenig vertragen die lepteren Wind und Sipe und baber halten fie fich bei großer Connengluth oder Wind im Moofe verftedt. Bierdurch untericheiden fie fich von ihren fub: lichen Berwandten. Am fchlimmften find fie im Commer bei bedecttem Bimmel. Dieje Stechmuden find ohne Zweijet die größte Landplage bes Mordens.

Schönes Wetter, herrlicher Walb und ruhiger Strom gewähren am nächsten Morgen gennfreiche Jahrt, die ein neuer Wasserfall neues Landen gebietet. Dann folgt wieder ein Sec, dann wieder ein Stud Fluß und dann wieder ein Kall. Lehterer ist derzenige, den unfer Witd zeigt, der Kämätosti (Kosti — Wasserfall). Der Rheinfall übertrifft ihn durch leine doppelte Höhe, durch die größer geartet liferlandschaft und vielleicht auch durch seine ftärlere Wassermasse. Dafür ift der Rämätosti aber 50 m breiter. Mit dem Laufener Falle besteht übrigens die Nehnlichkeit, daß die herabstürzenden Wassermengen durch dazwischen tretende Felsen und Blöde eingeengt werden in und tesselssorien Schlünden gegen einander schlünden. — Hier dauert das hinausschlässen der Voote zwei volle Stunden.

Dben angelangt, steht der Reisende zunächst wieder vor einem See, dem Bosjauri, aber die Einförmigkeit unaufshörlicher Wälder ift hier unterbrochen von hoch erscheinenden Bergen, die den Landschaftscharalter plöslich andere. Winders bar filmmen ihre durch die niedergehende Sonne bewirften Tone von violetts und veilchenblanduftiger Ferne zum purpurnen Abendhimmel. — Am moofigen Ufer des Sees wird das Nachtlager aufgeschlagen, und zu lederem Mahle liefert der See die trefflichten Fische Folden und Forellen) und der Wald erfrischen Beeren ("Multebaer" von Kubus

chamaemorus).







Stürzen, bas Boot wirft ben Sintermann um, schiest wie ein Pfeil bahin, praltt an einen Felsen, überschlägt sich und schüttet seinen kostbaren Inhalt — mehrere Kisten voll Zwiebad — in die schümmenden Wellen. Die Männer retten sich; aber der exlittene Berlust an Lebensmitteln macht ihre Rüdlehr nach Boris Gleb unumgänglich nöthig, so daß die Weitersahrt nur mit zwei Kähnen unternommen werden kann.

Bon den nächsten 14 Kilometern gestatten das Fahren nur drei, auf den librigen elf müssen die Fahrzeuge geschleppt werden — theils zu Wasser, theils zu Lande. Die hestigsten Stromschnellen auf dieser Strede sind der Kiamchaltosti, der Galetosti und der Kjammeltosti.

Am ersten hört der Pasvil auf, Grenzfluß zwischen Rußland und Finnland zu fein, und am dritten wird das Zelt aufgeschlagen. Die Raft ift nöthig und wohlverdient; denn von früh 8 bis Abends 9 Uhr galt es, sast unaufhörlich im Wasser stehend, gegen Ströme und Fälle zu tämpfen, was die geduldigen Lappen wohl schwerlich ausgehalten hätten, wenn die Wärme des Wassers in gleicher Weile gesunten wäre, wie die der Lust.

Babrend lettere am Tage taum von 6 auf 8° betrug, jo erhielt fich erftere von ber vorhergehenden warmen Zeit

her noch immer auf 11%.

Mm nöchsten Morgen, bem 12. Auguft, ift bas Quedfilber fogar auf 5" herab gefallen. Defto bober ficht jeboch

bas ben Reisemuth belebenbe Thermometer ber hoffnung; benn hente endlich wird ber Enara erreicht! Hur noch ein Silld Flug, bann eine Stromfcnelle, wo man in einundeinviertel Stunden nur einen Rilometer weiter fommt, bann wieder ein Stud Flug, bann nach etwa einer Stunde abermale ein Rataraft - ber Patta to eti - bann wieder einmal ein fleiner Gee - ber Battaluobol - bann eine Strömung, bann noch ein letter Bafferfturg, und bas freudige Burrah ber Lotfen vertunbigt bie Anfunft auf bem Gee! Rur fragt man noch immer: Wo ift er? Wo ift Die einem Binnenmeer vergleichbare ungeheure Bafferfläche, bie man ber Rarte nach zu erbliden hoffte? - Statt beffen befindet man fich in einem unübersebbaren Infelmeer, zwischen beffen taufend und aber taufend Infeln, Infelden, Landzungen, Moosbanten, Sumpfichollen, Riffen und Steinen man babinfahrt, wie zwifchen ben Staren und Infeln ber Lofoten.

Die größeren Inseln, sowie die Ufer des Enara sind mit dichtem Riefernwald bestanden, bessen dustere Einstörmigkeit durch das frische Bribn weißstämmiger Birten gemildert wird, während hohes Schilf und schlanke Riedegräfer die Meinen Moovinselchen, sowie die waldfreien sumpsigen Uferstellen dem Auge fast verbergen. — Rur zwei oder brei secartige Stellen erwecken die Empfindung, daß man sich doch auf einem See besindet. Auf eine solche Stelle möge zum Schluß unser lettes Bild den Blid des Lesers lenten!

### Die Batatter auf Sumatra.

Bon 2B. Röbbing.

III.

Trot ihrer Blidjer und trot ihrer Schreibtunde besiten die Bataffer boch feinerfei Aufzeichnung von Gesegen, von dem gesetlichen Bersahren bei Gerichten oder von ihren Sitten. Und doch ist bei ihnen das ganze private Leben von der Geburt bis zum Tode und bas ganze öffentliche Leben mit all seinen Berhältnissen gesetlich genau geregelt durch die Sitte — Abat oder Uhum — die sich durch die Brazis von Geschlecht zu Geschlecht lebendig erhält. Kommen nach den verschiedenen Landestheilen auch Abweichungen vor, so ift sie doch überall gleich volltommen ausgebildet. Einige ber hervorragendsten Ordnungen des öffentlichen Lebens mögen hier noch näher erörtert werden.

Wo die hollandifdje Regierung ihr Regiment befeftigt hat, ba beforgt fie auch bie Rechtspflege. Ans ben Bauptlingen bilbet fie Berichtehofe, Die unter Borfit eines euro. paifden Beamten alle Sadjen fo viel als möglich, bezw. juluffig nach bataticher Abat erledigen. Die freien Batatter aber bilben ihre freien Berichte. Beber Sauptling fteht ein fitr feine Leute und vertritt fie, und alle Stammes, augehörige find gefestich für einander haftbar, fo bag jede Sadje eines Gingelnen Cache bes gangen Stammes werben tann, - ausgenommen wenn ber Betreffende für vogelfrei Belderlei Angelegenheit nun auch vorliegen erflärt wird. moge, burch freie Bereinigung bestimmt man Beit und Ort einer Gerichtsversammlung, meift auf freiem Felbe. Bier bilben Sauptlinge und Angesehene in hodenber Stellung einen Ereis, Lange ober Bewehr neben fich, Die Dlenge hinter ihnen, die Barteien einander gegenuber. Parteien fonnen natitelich auch beffelben Stammes fein. hier hat Jedermann Butritt und Jedem, felbft dem Rnaben, ift es gestattet, zu reben, wenn er etwas gur Cache borjubringen bat, doch aber wird bie Ordnung nicht gestort. Dier lägt der Batat fein Rednertalent, feine Abvofaten. fünfte, auch wohl feinen Big und Sumor glangen. Gelangt man zu einem Refultate, und unterwirft fich die unterliegende Partei bem Urtheil, bann bedarf es gewöhnlich feiner Erefution mehr. - Biele Streitsachen werben burch Gibesleiftung erledigt. Der Rlager legt ben Gib auf und macht gana, b. h. bie Form bes Gibes, indem er einen Froich tobtet, Baffer ausichlittet ober bergleichen und unter Anrufung aller Götter und Beifter in ben brei Welten ju Beugen ben Angeschuldigten aussagen läßt, bag es ihm fo ergeben folle, wenn er Umwahrheit behauptete und bes angeschuldigten Berbredjens Schuldig fei. In mandjen Begenden bestehen Gidbundniffe zwischen verschiedenen Dörfern und Stammen, die unter fich Sandel wegen Gutervertuft, Dieberei u. bergl. burch ben Gib abmachen, von Anderen aber ben Gib weber fordern noch benfelben leiften. - Richt immer ift ber Ausgang an ber Gerichteftelle ein guter, und bann tann es ju fiffemifchen Scenen fommen. Dann beginnt bas Bert ber beiberfeitigen, swifden den Parteien bin- und hergehenden Unterhandler ober Abvofaten. Bringen nun biefe, beziehungeweise die wiederholt abgehaltenen Gerichteversammlungen, nichts ju Ctanbe, bann ift bie lette Inftang ber Brieg. Diefer muß von ber angreifenden Partei burch Ausrufen und Abichiegen tauber Schuffe in ber Rabe ber feindlichen Bartei angefündigt werben, wobei gewöhnlich ein Termin

von acht Tagen bie jum Beginn ber Feindfeligfeiten gefest Bebe Bartei verbarritabirt fich indeffen fo gut fie tann und fucht Bundeegenoffen. Bumeift befteht ber Rrieg in wechselfeitigem Beobachten und Befchleichen, besonders Rachts in ben Dorfern, wo bann bie Eingebrungenen bie etwa vom Schlafe Ueberwältigten niebermeteln. fei es Mann, Weib ober Rind, ber bem Feinde irgendwo in die Bande fallt, wird in ben Blod gelegt, und tommt in Etlaverei, aus welch letterer er fpater wieber geloft werben fann, ober er wird gar gefreffen, im Falle, bag er mit ben Baffen in ber Sand ergriffen wurde. Auch Gelbichlachten liefern fie, biefelben haben aber für europäische Beobachter etwas fehr Lacherliches. Stunden lang fteben fich beibe Parteien mit ihren alten Steinschlofflinten in guter Entfernung gegenüber. Reutrale Berfonen tonnen meift rubig amijden beiden Stellungen paffiren. Ab und ju lauft bann ein Rrieger ein Stud vor, hebt feine Arme mit ber Flinte bem Reinde entgegen und brennt zugleich ben Schuf los, läuft bann aber so schnell als möglich jurud in seine fichere Stellung. "Beit bavon ift gut vor bem Schug!" Beichicht es boch, bag einmal Giner getroffen wirb, bann gieben die Beidlagenen "gefchlagen" nach Baufe, die Gieger aber unter Freudenichuffen und Gejubel. Berlangen die Be-Schlagenen alebann einen Waffenftillftand gur würdigen Beerdigung ihres Tobten, fo muffen bie Gieger folden Dft ift hiermit ber Rrieg gu Enbe, indem bie gewähren. eine Bartei ben Frieden fucht, oft aber gieht er fich jahres lang bin bis jum vollständigen Ruin beiber Barteien. -Die Roften bes Krieges tragt junuchft ber Guhut, b. i. ber Berurfacher und Leiter bes Rrieges, bie Giner aus feiner Partei fallt. Run tritt ber nachfte Bermandte bes Gefallenen als Guhut ein, bis ber Gefallene gerochen, b. h. bis ein Feind für ihn gefallen ift, worauf ber erfte Gubut wieber eintritt u. f. f. Bieht ber Rrieg fich in bie Lange, dann trägt bie gange Partei die Laft.

Bierbei fei auch bes Rannibalismus ber Bataffer Erwähnung gethan. Wie biefes Bolt dabin gefommen ift, ift noch ein Rathfel, und Alles, was biesbezuglich gefagt murbe, ift bioge Bermuthung. Das Menfchenfreffen ge-fchieht meber aus rober thierifder Leibenichait, noch aus Fregluft, noch aus Buth, sondern es ift vor allen Dingen ein juribifder Act, ber aber allerdinge mit Luft und Wohlbehagen ausgeführt wird. Alte batatiche Feinschmeder ertlaren, daß Dienschenfleifch am beften ichmede. großer ordentlicher Berfammlung wird der Brocef an dem Delinquenten vollzogen, ber an brei Pfahlen, je mit den Armen und bem Leibe, befestigt wird. Dit Ausschneiben ber Sandballen ober mit bem Abidqueiben ber Hafenfpipe wird ber Anfang gemacht, auf die Biffen wird ein Tropfen Citronenfaft gethan, und bann merden fie im Angefichte bes Opfers verschlungen. Co wird biefes zu Tobe gequalt. Unbere follen gubor mit Langen erstochen werben. foldem Tobe werden befonders Chebrecher mit ber Frau eines Sauptlings, Lanbesverrather und Conftige verurtheilt. Es verfteht fich aber von felbft, daß, fo weit ber Arm ber Bollander reicht, auch diefe Grauel aufgehört haben. Aus Sitindung hatte fie die Diffion verdrängt, che die Sollander

Tropdem die jungen Leute beiberlei Geschlechts öffentlich wenig mit einander verkehren und sehr verschumt thun, so steht es mit der Sittlichkeit zwischen ihnen doch herzlich schlecht, und zwar wirst das weder einen Matel auf das junge Mädchen, noch auf den Jüngling. Bei alledem kommen uneheliche Geburten äußerst selten vor, und diffentliche Dirnen giebt es gar nicht. Chebruch dagegen wird hart bestraft, wohl gar mit dem Tode (S. oben), aber weniger wegen Berlegung der Sittlichseit als wegen Rechtes

verletzung. Das cheliche Band ift überhaupt in der Regel febr lofe, und nur in feltenen Sallen ift von wirklich ebelicher Liebe die Rede. Bielweiberei ift allgemein, am haufigften bei Bermögenden, häufig genug aber auch bei Mermeren, ba bie Frau als ein Mittel zur Koftgewinnung gilt. Der Dann tauft fich bie Fran um einen Preis, ber ihrem Stanbe angemeffen ift (2 bie 10 Buffel und mehr). 36m gegenüber ift fie feine Berfon, fonbern feine Gache, fein Eigenthum, fein Dlenfch (Djolmana). Bu jeber Beit fann er fic jurildgeben und ben für fie gezahlten Preis gurudverlangen, legteres indeß nicht in bem Galle, daß fie ihm einen noch lebenden Cohn geboren hat. Die Rinder bleiben in ber vaterlichen Gewalt. Go ift die Frau eigentlich Stlavin und Arbeiterin bes Mannes. Gie ift auch nicht mit ihm, fondern fie fint vor ihm und ben Gohnen, fcopft ihm auf und bebient ihn, und erft nachbem Mann und Gohne abgefpeift haben, effen Mutter und Töchter. Daber nennt die Fran ihren Dlann auch ihren "Gelöffelten" (Sinondufna). Einigen Rechtofchut gewährt die Abat der Fran bennoch. 3ft ber Mann nämlich fäumig in Abbezahlung bes Brantpreises und fie fteht nicht gut mit ihm, bann fann fie gurudgeben gu ben Ihren; behandelt er fie ichlecht und ichlägt fle blutig - übrigens befennen manche batatide Weiber, daß fie bin und wieder ber Brügel beburfen -, dann tommt ihre Berwandtichaft und quartirt fich auf einige Beit bei ihm ein; tobtet er fie gar, bann trifft ihn fchwere Gelbstrafe. - lleberhaupt ift boch die Stellung ber Fran eine beffere, als man nach folder Rechtsanschauung erwarten follte. Tragt fie auch die Laft bes Lebens in der Fürforge für die Familie, fo ift ihr die ichwerfte Arbeit vom Danne bennoch abgenommen, fo namentlich ein Theil bee Felbbanes und ber gange Sausbau. Berfleht fie ben Mann gu behandeln, fo tann fie fogar einen großen Ginfluß auf ihn gewinnen. Es tommen auch Galle vor - natürlich wo Sohne vorhanden find - bag bie Frau in der Familie den Sauptton angiebt, und bann - es giebt ja auch unter ben Batattern Schwadje im ftarferen Befchlechte.

Beim Tobe eines Dannes erben nur die Gobne, ober in Ermangelung folder die Bruber und mannlichen Berwandten beffelben, die Tochter bagegen bilben felbft ein Erbgut, infofern ein Brautpreis für fie bezahlt wird. Mutter ficht bann unter Befehl und Pflege ber Cohne, und bie eima vorhandenen Beimeiber bes Batere fallen ben Sihnen ebenfalls gu, ja dieje geben Ehen mit benfelben ein. Es giebt verschiedene Arten, auf welche ber Batat gu einer Frau gelangen fann: 1) Mangoli; hierbei wird regelrecht um die Braut geworben und ber Breis bezahlt; bies ift die vornehmfte Beife, ja fie gilt fur einen chrbaren Mann als die allein anftandige. Am liebsten nimmt ber junge Mann die Tochter feines Ontels mutterlicherseits. Hach vielerlei Opfern und fonftigen Festlichfeiten, bei benen ber Datu (Bauberboftor) eine Banptrolle fpielt, werben bie jungen Leute vereinigt. Bahrend fie aus einer Schliffel mit Genffamen bestreuten Reis effen, wirft bie Mutter oder fonft ein altes Weib ein Rieid über fie und fpricht Segenswünsche aus - namentlich, bag ihre Rachtommen fo gahlreich werden möchten ale bie genoffenen Senftorner. Dann muß bas junge Baar brei Tage und Rächte in fleter Gefellichaft junger Dabden gubringen - und erft am vierten Tage bringt ber Dann fein Beib nach Daufe. 2) Gumondo; dabei erhalt ber junge Mann bie Brant unentgettlich, wird aber bafür feinem Schwiegervater bienftbar. 3) Dangalug; ber Brautigam entführt bie Braut mit Buftimmung berfelben - etwa weil biefelbe einem Anderen entgeben will, den man ihr aufzuzwingen fucht — in den Bald oder sonst wo hin, nur nicht in sein Saus, und fie find Dann und Weib ohne alles Beitere.

Die er bann fvater noch eines bezahlen will, ftebt bei ibnt, Dieje Beife gilt aber ale ichimpflich. 4) Mangaling; ber Buriche entführt bas Dlabchen wider beffen und bes Batere Willen mit Gewalt, öffentlich ober geheim, und bamit ift auch zugleich bie Che geschloffen. Der Brautpreis wird bann boch binauf getrieben; ericheint er aber bem Ranber gu boch, bann tann er bas Madden wieber gurud. geben. Beigt fiche fpater, bag fie fcwanger war, bann tehrt fie zu ihm gurud und nun ftehte bei ihm, zu geben, mas er will. Bar fie ingwijchen einem Underen gegeben, bann ift biefer mit bicfem "Gewinnft" fehr gufrieben. "Tubu di Porlakku", b. i. "es wächst mir im Garten", fagt er. 5) Dahinmpe; wenn zwei junge Leute fich zu nabe gefommen, bann tann fie ibn nothigen, b. h. onf. fordern, fie zu ehelichen. Giner Dochzeit bedarf es bann ebenfalle nicht mehr und einen Brantpreis bezahlt er nach Bermögen. - Um feiner anderen Urfache willen aber tommen fo viel Prozeffe und Rriege gum Ausbruche, ale um der Weiberhandel willen. Er verfteht fich wohl von felbft, bag die neue Beit, wo fie fich geltend macht, anch in

alle bieje Dinge Wanbel bringt.

Wegen ihre Rinder bezeigen fich bie Bataller fehr gartlich und liebevoll, und obwohl die Gohne weitaus die begehrteren find, weil fie den Ctamm fortfepen, fo geht beshalb ben Töchtern bie Liebe nicht ab. Gine große Minderschaar gilt ale großer Gegen. In einer Ginehe fann bae Familienleben daber ein gang gemuthliches werten, in einer Bielebe aber ift ber Dann entweber gar geplagt ober ein felbfte füchtiger Thrann. Die Ramengebung geschicht 7 bis 10 Tage nach ber Beburt, nach vorhergegangenem Babe, unter Mffifteng bes Datu. Greift Diefer bei Rennung eines Ramene burch ben Bater eine gerabe Babl Daistorner aus einem Topfe, bann ift ber Rame gut; wenn nicht, fo wird ce fortgefest, bie es gutrifft. Anberemo merben bie Rinder aud nach einem gur Beit ber Beburt eingetretenen Ereigniffe ober fonft etwas Ungewöhnlichem genannt. Bei ber Geburt bes erften Rindes wechseln librigens auch bie Eltern die Ramen und werden bann nach ihrem Erftgeborenen genannt: Bater ober Mutter von N. R. Trop ihrer Affenliebe ju den Rleinen laffen fie ihnen doch wenig forgfame Bflege angedeihen. Die Mutter fchleppt ihren Sängling Aberall mit bin, felbst gur Arbeit ine Gelb und nahrt ibn oft bis ine britte Lebensjahr. Bis bahin gedeihen die Rinder benn auch gut, von ba ab aber find fie fich felbft überlaffen und verfommen in Schnut, und indem allerlei Rrantheiten, besondere Bautfrantheiten, bei ihnen entstehen. Mun wird auch die Entwidelung fehr gehemmt, und es fterben im zweiten bis fiebenten Lebensjahre fehr viele Rinder; liberwieden fie dieje Beit aber, fo geht hiernach die Entwidelung wieder fehr ichnell voran. Bon einer eigentlichen Erziehung ift nicht die Rede; die Bleinen behaupten ihren Billen gegen bie Alten; und ebenfo wenig benft man an Unterricht und Ginfuhrung ine Leben. Da fich bie Aleinen fo fruh felbft übertaffen bleiben, werben fie balb felbstftundig, und mas fie nun horen und die Alten thun und treiben feben, bas thun fie ihnen nach; fo leben fie ins Leben binein und werden gang von felbft Bataffer wie die Alten. Der Bater hat volle Bewalt über feine Rinder, boch nicht über leben und Tod; feine eigenen fowie ber Frau Berwandten haben ein Intereffe am leben ber Rinder, bas fich aus dem Rechtes juftande ber Che ergiebt. Die Bflichten ber Rinber gegen die Eltern beruhen auf Bietät und auf der religiöfen Ahnen-

verehrung refp. dem Blauben, daß die Beifter ber verftorbenen Eltern Segen und Bluch bewirfen fonnen.

Die Bebrauche bei ben Begrabniffen weichen in verichiedenen landichaften etwas von einander ab, boch folgen fie alle ber Bauptfache nach benen in Toba. Dit bem verstorbenen Armen wird nicht viel Umftanb gemacht und er wird meift nur in Matten gewidelt begraben, irgendwo, benn gemeinschaftliche Tobtenader findet man felten. 3m Allgemeinen wird ber Berftorbene einige Tage nach eingetretenem Tobe, mabrent welcher Beit ein Baumftamm jum Carge anegehöhlt und unter Paufenmufit geflagt und geschwauft wird, begraben. Huf bem Grabe wird ein Opfer aus Reis und Gleisch bestehend niedergelegt, und ber Berftorbene wird gebeten, fich damit ju begnugen, die Binterbliebenen nicht zu beläftigen und an feinen Ort (an feinen Batern) geben ju wollen. An ben brei jolgenden Wlorgen wird ihm noch einmal gefochter Reis aufe Grab gebracht, bann aber wird vorlänfig mit ihm gebrochen, und er wird erfucht, fortan felbit für fich forgen gu wollen. Tropbem werden ihm fpater in Bwifdenraumen noch Speifen, refp. Opfer dargebracht. War ber Toble aber ein reicher Dann ober angesehener Bauptling, bann mar bies nur eine vorläufige Beifetung und erft fpater - entweder ane freien Studen oder nach einem Andfpruche bes Datu - wird bie Sauptscierlichkeit (bas paturunbon = Sinabfteigenlaffen) vorgenommen. Unter Opfern und Festlichkeiten, wobei viel Bolte zusammenftrömt, wird die Leiche wieder anegegraben und umtangt, und die Webeine werben gereinigt, nur bann enbgültig begraben gu werben. Die Festlichfeiten behnen fich bei biefer Belegenheit oft fiber Wochen aus (natfirlich mit Unterbrechung), und man verschmauft babei eine große Angahl Buffel und trinft eine Menge Tual. Einige Stämme begraben ihre Leichen vorläufig vor dem Gopo int Dorfe (auf Dias werben bie Bauptlinge por ibren Saufern begraben), endgilltig aber braugen; einige babren Die Leichen nur auf und laffen fie fteben bis gur endgültigen Beerdigung. In lepterem Falle werben bie Garge aber vertittet - wenn im Saufe ober Dorfe aufgehahrt -, und ein Rohr wird aus bem Carge in die Erbe geleitet. Andere wieder bewahren die gereinigten Bebeine im Carge Aber der Erde - auf dem Balfon (bonggarbonggar) des Saufes ober in einem befondere bagu hergerichteten Baueden - auf. In Bochtoba versucht man bie Schabel berühmter Lente gu ftehlen, weshalb bier bie Braber bewacht werben. - Der Bauptling von Porbopur, einer fleinen Infel im Tobameere, bewahrt ben Schabel feines Baters, und bei Opjerfesten, die dem Bater gelten, tangt er mit ibm und ruft ihn um Ehre und Reichthum an. — Den Brabern widerfahrt im lebrigen feinerlei Berehrung, geichmudt werden fie aber wohl mit einer weißblithenden prachtigen Amaryllis (Ompu. Ompu). In den füblichen Lanbichaften werben bie Schabel ber beim Begrabniffe gefclachteten Buffel an Stangen auf bem Grabe aufgestedt, und ebenfo werben dort roh geschnipte manuliche und weibliche Figuren in höchst unzuchtiger Haltung bei Leichenzugen umgeführt und bei den Grubern aufgestellt. Eigenthümlich ift Rordtoba noch die Gitte bee "Ramangfunnt". Benn nämlich irgend ein Liebling geftorben ift, bann wirb eine Berfon mit einer bolgernen Befichtemaste befleibet, um ben Tobten vorzustellen, und unter Paufenmufit geht biefe Dlaste ftillichweigend unter den leibtragenben umber, bie ihr allerlei Bärtlichfeiten jagen.

### Rürzere Mittheilungen.

### Eduard Guß über bie Deere.

Am 3. Januar b. 3. hielt Professor Ebnard Guß in der Wiener Geologischen Gesellschaft einen Bortrag über "die Geschichte ber Meere", durch den er seinem berühmten Werte über das "Antlis der Erde" eine sehr willsommene vorläufige Fortschung giebt. Wir entnehmen demselben die folgenden Daubtgedanken:

Kon ben Mündungen des Ganges um das ganze Pacifiche Meer herum die Map horn sind die Küsten durch Gebirgszüge vorgezeichnet, welche in großen Bogenstüden an einander schließen. Von Kap Dorn um den Atlantischen und Indischen Ocean die zu den Mundungen des Ganges dagegen sind sie unabhängig von den Gebirgszügen, und nur von Tafelständern und abgebrochenen Gebirgszügen umrahmt. Die Gebirge, welche in Kenschand und Reusundland zum Ocean binabsturzen, sind denen, welche in der Bretagne und in Sid Irland ein plehiches Ende erreichen, durchaus sindisch. Wir haben also binsichtlich der Struktur der Meerescheden einen pacifischen und einen atlantischen Tupus zu unterscheiden.

Bas das Alter der Meere betrifft, so läst sich aus der Berbreitung der geologischen Formationen schließen, daß der Bacissiche Ocean älter ist, als der Indische, und der Indische Ocean älter ist, als der Indische, und der Indische älter als der Atlantische. Den ersten umlagert Trias, den zweiten mittlerer Jura, und den dritten mittlere Areide. Die Meeresbeden sind Sentungsselder, zwischen denen einzelne Sticke, wie Grönland, Afrika und Ostindien, emporragen. Turch seden neuen Sentungsvorgang und durch die Bildung seder neuen oceanischen Tiese wurde aber ein Theil des Meerwassers in einen neuen Behälter ausgenommen, und die Folge davon war sedesmal ein allgemeines Sinken des Strandes rings um alle Kontinente, bezw. eine allgemeine negative Strandverschiebung.

Berfolgt man die Berbreitung ber Gedimente ber Borgeit, fo ertennt man bie Spuren eines verschwundenen Decons, welcher minbestens feit ber Triasformation von dem Bacififchen Oceane ber über die Gegend der heutigen innerafiatischen hochgebirge und ber Oftalpen fowie ilber die Mitte bes Atlantifden Decaus und Westindien binubergriff. Während ber nörbliche und fühliche Theil bes Atlantischen Oceans alfo jungere Genkungen find, fo ift ber mittlere Theil eine altere, und ebenso auch ein Theil bes europäischen sowie bes ameritanischen Mittelmeeres. Wie in ungeheuren Bulfationen bat fich biefes \_centrale Mittelmeer" 1), bald erweitert, Rach und bente noch borizoutal gelagert balb verengt. ftreden fich feine Ablagerungen einerseits von den Alpen her nach Franken und Schwaben und bis nach Rord. schottland, und andererseits über Paffau, Krafau, Riem bis in den westlichen Ural und an bas Eismeer. Spater jog fich aber das Meer wieder bis zu den Alven zuruch, und bas Land war wieder troden ober von großen Guswasserfeen bebedt, wie in Gubengland, Sannover, Mordipanien und Portugal. Dann trat es allmählich wieder por, um währenb ber mintleren Kreibezeit in ben gemäßigten und wärmeren Bonen ber Erbe feine größte bieber befannte Musbreitung gu erreichen. Tann wich es abermale gurild, und gwar gu gleicher Zeit in Brafitien, in ben Vereinigten Staaten, in Oftindien und in dem mittleren Europa, und in Istrien, Talmatien und Sudfranfreich lagen wieder Guswassersen.

Die gleichförmige Ausbehnung solder Schwanlungen über weite Räume, die sich nur in der oben angegebenen Beise erflären lassen, ermöglicht est auch allein, daß die in einem lleinen Theile von Guropa-sestgestellte Eintheilung und Bezeichnungsweise der Formationen auf dem ganzen Erdballe Anwendung sinden konnte.

Berläßt man die Meere ber Borgeit, um die Spuren aufzuluchen, welche feit ber Giegeit, alfo in ben meiften Fällen unter ber beutigen Konfiguration der Ruften, gu beobachten find, fo gewahrt man biejelbe Ausbehnung und Die verlaffenen Strandlinien find bori: Gleichförmigfeit. zontal, und ihre Bobe über bem heutigen Meeresipiegel ift unabhängig von der Beschaffenheit ber Kilften. Dies felben liegen boch in ben arftischen und antarftischen Wegenben, und ihre Gobe nimmt in ber Richtung auf ben Acquator ab - ausgenommen bie Rufte von Chile, au ber boch liegende Strandlinien bis 270 fühl. Br. wor: handen find. Anzeichen von positiven Straubverichiebungen finden fich nur in ben wärnteren Meeren, fo baf es icheinen muß, ale ob bas Baffer fich gegenwärtig von ben Bolen entferne und an bem Mequator anbäufe. Alle Angaben aber, welche fich auf Beranberungen ber bobe bes Deeresspiegele in biftorifder Beit begieben, beruben auf drilichen oft febr untergeordneten Umftanben, ober fie find Brithum ober unerwiesen. Schweben bewegt fich nicht, wie man bieber glaubte, sonbern an feinen Ruften machen fich nur gewiffe Unregelmößigfeiten in ber Entleerung bes Bottnischen Meerbusens und ber Oftice in die Rordjee bemerflich, und bie Beranderungen, welche an ben Gaulen bee Gerapie. tempele bon Buggnoli gu bemerten find, beruben auf Schwanfungen innerbalb bes großen phlegräischen Kraters, wie fie abulich 1861 am Befur beobachtet murben.

Gerade an solchen Orten, wo die menichliche lleberlieserung am weitesten zurückgreift, haben wir Zeugnisse davon, daß der Zustand durch Zahrtausende unverändert geblieben ist. Biele Rehrungen der italienischen Küste sind heute gerade noch so beschaffen wie im Alterthume, und römische Straßen silber sie dinnen so über sie dinnen, und römische Straßen sieht man den großen Lido östlich von den Nilmündungen, über welchen nach derodot die einzige Seerstraße der Regypter gen Sprien sibrte, und über welche auch aller Wahrscheinischeit nach die Jöracliten den Exodus aussührten. Auch die hohlteblen, welche das Meer an vielen Orten in Fluthhöhe in den Felsen hineingenagt hat, deuten auf einen langen Bestand der heutigen Sachlage bin.

Die Ablagerung von Sebimenten im Meere bewirft im Laufe ber Neonen eine Berbrängung bes Baffers und eine positive Strandverschiebung in großartigem Maßstabe. Ihr wirft aber die Entstehung neuer Meerestiefen entgegen. Beide Arten Veränderungen kann man als enstatische bezeichnen. Dieselben reichen aber zur Erstärung der Ersichenungen nicht aus, sondern man hat daueben anzunehmen, daß sich das Baffer der Deeane in langen Perioden abwechselnd an den Polen und am Nequator anhäuft.

<sup>1)</sup> Wir fonnen biefer Bezeichnung, Die von Reumaper ftammt, feinen Beichmad abgewinnen.

# Dr. von Lufchau's ethnologische Forschungen in Rleinaffen.

Dr. von Lufdan, ber fich jum Broede anthropologischer und ethnographischer Forschungen sechs Jahre lang in Aleinaffen aufgehalten bat, hielt am 3. Januar vor ber Berliner Besellschaft für Erbfunde einen Bortrag, ber einen vortrefflichen Heberblid über bas bunte Bollergewirr biefes Erdraumes gewährte. Gine Angabl ethnologischer Elemente ift nachweislich erst in spater Beit in bas Land eingebrungen, und biefe tommen beehalb bei ben gu lojenben Broblemen nicht in Grage; fo namentlich bie Efcherkelfen, bie erft nach bem Kring friege in bas Land tamen und in Tracht, Gitte und Sprache noch leicht gu erfennen find; die Arnauten, die baufig als niebere Beamte jungiren; bie Juben, bie aus Spanien, Bortugal und Deutschland bezw. Rufland Bolen einwanderten; bie Araber, die in bichteren Daffen nur bei Jefanderun vortommen; bie Bigenner, die bae Schmiebebandwerf fowie Diebereien ze, betreiben, und febr verachtet find; und bie Schwargen, die trot ber Aufhebung ber Gflaverei noch immer verhandelt werben, und Die vorwiegenb aus Bornu und vom Tfabiec ftammen. - Echwieriger liegt bie Cache beziiglich der nomabischen oder halbnomadischen Rurben, Turtmenen und Jürüten. Die ersteren find in bem fühlichen Aleinasien, wo Dr. von Luschan seine Beobachtungen und Untersuchungen auftellte, eminente Laugichabet, und ihr Ursprung burfte vielleicht auf Afghanistan ober Belutschiftan hinweisen. Die Turtmenen tragen bas untrüglichste Beichen mongoloiber herfunft, und find besondere in ber Mitte und im Norden ber halbinfel verbreitet. Die Jürüfen, beren Rame (= Banberer) in ber Ethnologie gu ben mannig: faltigften Difverftanbniffen Beranlaffung gegeben bat, find feine Mongolen, sonbern Langichabel, bie übrigens bie mertwürdige Sitte fünftlicher Schäbelbeformation üben urivrünglich wohl um bas Rind beffer auf bem Pferbe be festigen ju tonnen, gegemvärtig aber ohne fich über bie Ilrfache Rechenichaft zu geben. - Gehr intereffant find in anthropologischer und ethnologischer Binficht die vier mufte: riofen Geften ber Tachtabidu, Anfulbafch, Beguben und Aufgrich, benen von den Mohammedanern allerlei Schand thaten und Grauel (nachtliche Orgien ac.) angebichtet werben. Sie glauben an die Seelenwanderung, üben fpiritiftische Brauche, effen gufammen mit ihren Beibern, bulben Wefdnwiftereben ze. Anatomijch find fie übereinstimment Breit fchabel, und es liegt baber bie Bermuthung nabe, baft fie bie lleberrefte eines vormobammebanischen Bolles finb, wenn fie auch gegenwärtig weit aus einander wohnen. - Die Armenier bilden eine in fich bomogene Bevolferung, Die aller 28abricheinlichkeit nach feit uralten Beiten in bem Lanbe lebt. Die Griechen tragen unr ausnahmsweile ben antif: belleniichen Tupus, junt allergrößten Theile ftellt fich bie griechisch rebenbe und an bem orthoboren Befenntniß fest: baltende Bevölferung bezüglich ibrer Befichtebilbung und Schabelform vielmehr gu ben Armeniern ober gu ben Gemiten, welch lettere als Rolonisten von Guben und Guboften ber eindrangen. - Die Türken Aleinasiens endlich find Alles, nur feine Mongolen. Gie tragen jum Theil armenischen, jum Theil semitischen, jum Theil antit griechischen und jum Theil auch hittitischen Tupus - letteres eine gute Illustration zu der Theorie von der Bererbung phulischer Mertmale. E. D.

### Aus allen Erdtheilen.

#### Enropa.

- Unfere Renninif ber unterirbifchen Baffer: laufe und Sohlen Rraine fcheint burch bie Ueberschwemmungenoth, welche im vergangenen Jahre über verschiebene Reffeltbäler bes fraglichen bsterreichischen Aronlandes bereingebrochen ift, eine wesentliche Bereicherung erfahren gu follen. Bufammen mit Frang bon Baner hat Frang Arans in ben Thalern von Unterloitide, von Planing, von Birtnis, von Raticona ec. genauere Untersuchungen vorgenommen und barüber einen intereffanten Bericht in ben "Annalen bes t. f. naturhiftorifchen hofmufeums" (Bb. 2, 3. 120) veröffentlicht. Wir werben aber iber bie Ergebniffe ber betreffenben Forschungen ohne 3weifel bente nachft noch viel nicht erfahren. Die Liburnan Doble im Planinathale ift bem angegebenen Berichte gufolge eine gang junge Erofionebildung, und auch in anderen Doblen lägt fich wenigstens bie noch beständig fortichreitende Unterminirungs. Arbeit bes durchfließenden Wassers prachtig beobachten. Für Die fünftliche Entwäfferung zur Beit von Heberichwemmungen werben fich die Soblen febr gut benugen laffen.

— Rachbem die seit 1882 bestehende meteoxologische Station auf dem Säntis bislang in dem 40 m unterhalb des Girsels besindlichen Gasthause eingerichtet gewesen ist, hat man für dieselbe an geeigneterer Stelle ein besonderes Gebände aufgesihrt. Das Barometer und der Barograph steben darin in 2500 m Höhe, und nicht nicht wie früher blos in 2467 m Höhe. Da die meteorologische Station

auf bem Pic bu Mibi 2858 m und biejenige auf bem Sounenblid 3090 m über bem Meere liegt, so ift die Santis Station die britthöchte in Europa.

- Die Bhullorera fest ihre Bermuftungen in ben frangofischen Beinbergen noch immer fort, und ber Schaben, welcher bem frangofischen Rationalverniogen baraus erwächft, ift ein außerordentlich empfindlicher. Während bie Beinernte um bas Ende ber fiebziger Jahre bis 60 Mill, Heltoliter ergab, fo war biejelbe im Jahre 1885 auf 28536000 Heftoliter gefunten, und in ben Jahren 1886 und 1887 fant fie noch weiter auf 25 063 000 Beftoliter und 24333000 Seftoliter. Rur in einzelnen Departemente, wie in Berault und Bard, icheint es ben Weinbauern durch ibre Anftrengungen in etwas gelungen gu fein, bem lebel gu begegnen, benn bort bat fich die Probuttion wieder etwas gefteigert. - Die Ginfuhr frember Beine - besonders vortugiefischer und fpanischer - wuchs natürlich in Folge beffen, und Diefelbe begifferte fich 1885 auf 7 Mill, Beftoliter, 1886 auf 9 438 000 Settoliter und 1887 auf 10 582 000 Settoliter. - And ber Entfaltung bes algerifden und tunefischen Beinbaues war ber frarte Ausfall ber frangofischen Ernte günstig, und in Algerien erzeugte man 1887 nicht weniger als 1,9 Mill. Deftoliter (gegen 1 569 000 im Jahre 1885).

Die Doffnungen, welche man in die Einführung ameritanischer Reben gesett hat, find bieber ebenfalls trügerische gewesen, besondere weit man die Bodenart nicht genügend berücksichtigt hat. Bährend die verwilfteten französischen Beinberge nämlich vorzugeweise mageren Ralt, und Mergelboden

enthalten, fo wachsen die einbeimischen ameritanischen Beinforten junt allergrößten Theile auf fehr reichent, humosent Boben, und nach Frankreich verpftangt geben fie, wenn nicht durch die Phyllorera, durch Schwarzfäule (black rot) und Meblthan ju Grunde. Bierre Bigla, ber bie betreffenben Berhältniffe in Franfreich und Amerika eingebend findirt bat, ift ber Meinung, bag nur bie brei Corten Vitis Berlandieri, V. Cinerea und V. Cordifolia Aussicht haben, auf bem frangofischen Boben zu gebeiben (Bergl. "Revue scientifique", Bd. 40, 818 ff.).

### Mfien.

- In hinterindien bat der frangofilde Marine Lieutenant de Toffigun im Auftrage bes Gonverneure von Cochinchina umjaffende Untersuchungen bezüglich ber Schiff. barteit bes Methong vorgenommen, Die augenicheinlich barauf abzielen, mehr und mehr auch bas Cherland biefes Stromes ju Frangofifch Indien in nabere Begiebungen gu bringen. Die betreffeude Expedition ift auch mit Bilfe eines fleinen Dampfers bis git ben Rataraften von Rhong (in Siam) vorgebrungen, und bie gefürchteten Stromichnellen von Cambor, von Praeco und von Preapatang, im Unter: laufe bes Stromes, haben fich ale feine unliberwindlichen hinderniffe ber Schiffahrt erwiejen. Die Stadte Stungtreng und Mongh bezeichnet Gefigny ale Die Schluffel gu bem Inneren bes Laubes, und bie Nachbarichaft bes ersteren rühmt er ihrer Goldminen wegen als ein "indiiches Ralifornien", 150 km ber burchmeffenen Strede bee Stromlaufes batten noch niemals einen Dampfer geseben, bie Schnellen von Breapatang waren aber bereite int Borjabre burch bas Experiment Reveilleres mit einem Torpedoboote ale überfdreitbar erfannt worden. - Tag die Entbedung früber ober fpater wichtige Konfequengen bezüglich bes Berbalt: niffes von Siam gu Fraufreich nach fich gieben tonnte, mare

- Nachbem ber Bann einmal gebrochen ift, scheint bie Europäisirung Roreas raiche Fortidritte machen gu wollen. Durch ben fürglichen Beichluß bes foniglichen Rathes gu Gaul, welchem gemäß bie Dificiere und Unterofficiere ber foreanischen Armee, ebenso wie auch bie Polizeimanuschaften, fich fünftig in europäischer Beife fleiben follen, wird man ja geradezu an Japan gemabnt,

#### Afrifa.

- Die Barifer geographische Befellichaft bat von Camille Donte, ber im Auftrage bes frangofifden Unterrichts: ministeriums aus ber Wegend bes Kap Bojador nach Timbultit vorbringen wollte, ausführlichere Rachrichten erhalten. Rachbent ber Reisende in der Berfleidung eines Deufelmannes von einem Fischerboote an bas Land gefett worden war, fiel er sofort in die Baube ber Eingeborenen vom Stamme ber Mad Delin, und er fab fich von benfelben gezwungen, feine augenommene Rolle bis in alle Monjequengen weiter fort gu fpielen, und mit ibnen fünf Monate lang in ber Bufte bin und ber gu gieben. Allmählich ichwand aber bas Mißtranen ber Hanb Nomaben, Donle erhielt feinen Rompag und feinen Barometer gurud, und war fo im Ctanbe. mancherlei wiffenschaftliche Beobachtungen zu machen. beitimmte ben Lauf bee Sagniatiel-Damra (ber grothen Schlucht"), besuchte bie Onfe von Tenbuf, Die feit bem Befuche von Leng (1880) febr empor gefommen fein ning, und brang and nach ben fruchtbaren Gbenen von Retaua und Telna Unt Wad Run gaftfreundschaftlich empfangen, verabichiedete er fich in Glimim von ben Romaden, und währenb

biefe wieder gen Giben jogen, wandte er fich nach Rorben, und entlang bem Atlas gelangte er nach Marofto. Mie er aber bort feine mahre Bertunft befannte, ließ ihn ber Gultan gefangen nehmen, und bie abentenerliche Reife würde vielleicht febr ichlimm geendet haben, wenn dies nicht burch bie Dagwiichenkunft bes englischen Gefandten Gie Merby Green verhindert worden ware.

- Den "Proceedings" ber Londoner Geogr. Gefellschaft (Vol. IX, p. 760) zufolge ist ber befannte beutsche Miritareifende Dr. B. A. Arauje ben Befahren und Mühjalen feiner Reife im ferneren hinterlande ber Gold, und Effavenfüste glüdlich entronnen und wieber in Acera angefommen. Derfelbe brang gwar weit über Salaga nordwärts vor, mußte aber ichlieflich in Folge ber fortgefesten Beinbjeligfeit ber Bewohner all fein Bepad fowie auch feine Sammlungen -600 bie 800 Pflanzen, Camereien von Rulmerpflanzen, Rafer, Echmetterlinge, archaologische Gegenstände ze. - in Beleta gurudlaffen, und befigt gegenwärtig nicht einmal bie Mittel, um nach Europa gurudfehren gu tonnen. Gegen bas Gieber, von dem er wiederholt beimgefucht wurde, bewährte fich ihm eine Bflange, bie er im Lande ber Garunft fant, ale ein jehr wirfigmes Mittel.

- Aus Mauritius, das bis por Aurzem ale eine ber reichften britischen Molonien galt, ertonen beute laute Alagen über ben burch bie Buderfrifis berauf beichworenen Rothstand. Die Insel war ja burch bas britische Sandelsinftem gewissermaßen in eine einzige große Buderfabrit verwandelt worden, und in ihren besten Jahren erzeugte fie für mehr ale 60 Mill. Mart von ihrem Stapelartifel (1877 jogar für 75 Mill. Mart). Dafür waren aber alle anderen Produtte ibred pultanifden Bobene (Raffee, Banille, Gewürznelfen, Bimmet, Manitabanf ec.) mehr und mehr in ben hintergrund getreien. Run zeigt fich auch an ibr, baf allgu große Ginseitigkeit ber Brobuttion selten gut gethan ift. Cflavenemancipation war auf Dlauritius burch bie ftarte Buwanberung indischer Kulis verhältnismäßig leicht überftanden worben. Best brobt aber bas Borbanbenfein ber gablreichen arbeiteichenen Blegerbevolferung bie Lage noch beträchtlich ju verschlimmern.

#### Sübamerifa.

- Wie wir vernehmen, ift G. von Deife-Bartega vor Rurgem von einer größeren Reife in bem nordlichen Subamerifa gurudgefehrt und bat reichhaltige antbropologische und naturbiftorifche Cammlungen von bort mitgebracht. Unter anderem hat berfelbe auch die Berbindung bes nord venezuelanischen Sees von Ticaragua mit bem Quelleninfteme bes Orinoco aufgefunden, und ben genannten Gee einer genaueren Untersuchung unterworfen.

- Rachrichten aus Brafilien gufolge ift es bem Oberft Labre gelungen, ben Mio Madeira binauf bie in bas Junere von Bolivia vorzubringen und fobann burch ben Mabre be Deos wieder nach Manaos am Amazonen: ftrome gurudgutebren. Dan glaubt, baft bamit ein wichtiger

Bafferweg nach Bolivia gefunden worden fei.

- Die fünftlichen Safenwerte, welche ber Eng lander Samfibam in ber Laplata-Milnbung bei Buenos Apres angulegen beauftragt war, icheinen wenig auf die bafelbit obwaltenben Berbaltniffe berechnet gewefen gut fein; benn nachbem bereits im Juli vorigen Jahres ein Sturm aus Guboft bie begonnenen Banten arg bebrobte, jollen biefelben burch einen noch ftarferen Grubjahrefturm (am 4. Oftober) von Brund and gernort worben fein (Bergl, unfere "Wanderungen burch bae außertropifche Gubamerita", Nr. 5, S. 69.

### Auftralien und Bolynefien.

— Es wurde bereits in Band 52, Seite 384, auf eine Expedition hingewiesen, welche die Geographischen Gesellschaften in Australien in nächster Zeit zur Erforschung des centralen Australien aussenden wollen. Da aber Ernest Gites aus Privatgründen die Führung derselben ablehnen mußte, so hat sie W. H. Tietlins übernommen. Derselbe hat sich als Reisender bereits vorzäglich bewährt; er begleitete seinen Freund Gites auf dessen Gruedungsreisen und leitete im Jahre 1879 eine Expedition von Fowler Ban (31°50° sübl. Br. und 132°40′ istl. L.) nordwärts nach den Musgrave Ranges, wie denn auch ein in diesem Gebirge entspringender Wasserauf seinen Namen führt.

Das Bebirge erftredt fich unter 260 fübl. Br. von 130° 30' bis 132° 45' öfil. L. (ungefähr 325 km) und nörblich bavon läuft in gleicher Richtung bamit eine noch ausgebehntere Rette - bie Die, Donnell Ranges. führen ihre Ramen nach früheren Gouverneuren ber Kolonie Sübauftralien. Riemlich in ber Mitte amiichen beiben breitet fich ein im Jahre 1872 von Giles entbedter machtiger Salgice - Late Amabeus - aus, beffen Lange von Dit nach West auf reichlich 300 km geschätzt wird. Das zwischen biefen Bebirgen gelegene weite Bebiet, welches gur Beit noch cine terra incognita ift, joll nun von Dr. Tietfins möglichft gründlich erforscht werden. Es ist wahrscheinlich, bag ber Late Amadeus, abnlich wie der Late Epre für den Cooper-Greef und ben Diamantina, eine Art großer Pfanne bilbet, in welcher fich gur Regenzeit bie Baffer einmunbenber Creeks und Fluffe ansammeln, um baselbft theils in ben Erdboden einzusidern, theils in der tropischen Dite ber trodenen Jahreszeit zu verdunften. Iedenfalls werden berartige Greefe und Gluffe entbedt werben, und bie Berfolgung berfelben burfte wohl wieber gur Auffindung noch unbefannter höhenzuge mit gutem Weibelande führen. H. G.

### Milgemeines.

- Die Januarfigung ber Berliner Gefell. ichaft für Erdfunde batte ein erbobtes Intereffe baburch. daß in ihr Professor Freiherr von Richthofen den Borfit wieder übernahm. In seiner Ansprache an Die Berfammlung wies berfelbe barauf bin, baß für die geographischen Besellschaften gang im Allgemeinen ein fritischer Bunft berangefommen fei. Das Beitalter ber großen fontinentalen Ent: bedungen, bas um ben Anfang ber fünfziger Jahre begonnen habe, fei ja auch bas Beitalter ber geographischen Wefellschaften geweien. Da fich jenes mehr und mehr feinem Ente nabere, fo entstehe aber jest die Wefahr, baß benjenigen Befellschaften, die in Butunft nicht ftatt auf die Erweiterung bes geographischen Biffens auf bie Bertiefung beffetben Bebacht nehmen, allmäblich die Bedingungen ihres Bedeihens fehlen werben. Beguglich ber Berliner Gesellschaft fei biele Befahr vielleicht am wenigsten gu fürchten, ba fie einer Beit entstamme, in ber bezüglich ber geographischen Entbedungen ebenfalls Ebbe geberricht habe. Gin theilweiser Erfan fur die anderweit fehlenden entbedungsgeschichtlichen Ereigniffe werbe auch unferen Rolonien geboten, bezüglich beren bas Intereffe an ben Gingelheiten ber Erforichung und Entwidelung voraussichtlich immer ein fehr lebendiges bleiben werde. Das eigente liche Biel ber Bestrebungen muffe aber bie allseitige und grundliche Erforichung best gejammten Erdballes bleiben.

Was das bisherige Gebeihen der Gesellschaft anbetrifft, so ist dasselbe ein böchst erfreuliches gewesen, und nicht bloß die Zahl der ordentlichen Mitglieder hat sich von 463 im Jahre 1874 auf 900 im Jahre 1887 gesteigert, sondern auch die innere Organisation ist — vor allen Dingen-durch die Berdenste des zulest zurüchgetretenen Präsidenten Dr. Reis — eine volltommenere geworden. — Die Borträge des Abends hielten Brosessor Deinrich Niepert und Dr. von Luschan (Bergl. Kilrzere Mittheilungen).

### Bücherichan.

- B. Balentiner, Der gestirnte himmel. Gine gemeinverständliche Aftronomic. Stuttgart 1887.

Ein vortreffliches Buch, das sicherlich viel dazu beitragen wird, der Wissenschaft von den Sternen neue und begeisterte Freunde zu werben. Dätten es vor Professor Balentiner zahlreichere deutsche Gelehrte in der Beise ihrer englischen und französischen Fachgenossen verstanden, die aftronomischen Theorien gemeinfastlich und dabei doch vornehm darzustellen, so würde es sicherlich auch in Deutschland besser bestellt sein um die Ausrüstung der deutschen Observatorien. Dazu, für alle unsere Sternwarten branchbare Instrumente in geeigneter Ausstellung zu beschäften, sollte unser Nationalvermögen doch wohl andreichen. Die Ausstatung des Buches mit Illustrationen ist gut, reicht aber freilich nicht heran an diesenige der verwandten englischen und französischen Publikationen.

- A. S. Boft, Afritanische Jurisprudeng. Ethnologischejuriftische Beitrage gur Renntnig ber einheimischen Rechte Afritas. Clbeuburg und Leipzig 1887. Bir find immer ber Meinung gewefen, baß es fich febr verlohnen mußte, bie Rechtsbrauche ber Raturvoller einer fustematischen Betrachtung ju unterwerfen. Leider hielten fich aber unfere Rechtsgelehrten, Die allein im Stande waren, eine folche Betrachtung anzustellen, im Allgemeinen giemlich fern von der ethnologischen Forschung, und fo blieb die icone Aufgabe - abgesehen von einer ffigenhaften Behandlung einzelner einschlägiger Fragen bei Bait, Beichel und Anderen — bieber ungelöft. Wir halten barum den Berfuch, ber in bem uns vorliegenden Berte in ber fraglichen Richtung gemacht worden ift, für einen außer: orbentlich bankenswerthen, und wir find überzeugt, bag fich berfelbe alsbald als fo fruchtbar erweisen wird, daß der Berfaffer auf ber betretenen Babn weiter vorwarts geben wird, und bag Andere ibm bezüglich anderer Erbraume ohne Bogern folgen werben. Das Buch ift eben ein bahubrechenbes. Die Methode bes Berfaffers, junachft nach bem Grundfate des "relata refero" ju verfahren, balten wir bei bem bermaligen embryonalen Entwidelungestabium ber "ethnologischen Jurisprubeng" gleichfalls für bie richtige, und wenn bie einzelnen Thatfachen, bie in bem Buche auf Grund ber verschieden: werthigften Reiseberichte behanptet werben, auf vielfachen Widerspruch stoffen werden, so barf sich die ethnologische Biffenschaft bagu nur begludwünschen. Unfere Reifenben, Die hinaus geben unter bie fogenannten Bilben, werben burch bas Stubium bes Buches vor allen Dingen icharfer auf die Rechtsbrunde berfelben achten lernen wie bisher, und ibnen ift es baber als eine wichtige Ergänzung zu jedem wiffen: schaftlichen Reiseführer nachbrücklich zu empfehlen. — Das gesammte Programm, welches Boft verfolgt, ift in feiner früher ericbienenen fleineren Schrift "Ginleitung in bas Studium ber ethnologischen Burisprubeng" entwidelt.

Inhalt: Wanderungen durch das außertropische Südamerila. III. (Mit vier Abbildungen.) — Lapplandsahrten. IV. (Mit vier Abbildungen.) — W. Rödding: Die Batatler auf Sumatra. III. — Kürzere Mittheilungen: Eduard Suß über die Meere. — Tr. v. Luschan's ethnologische Forschungen in Rieinassen. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Affen. — Afrika. — Südamerika. — Australien und Polynesien. — Allgemeines. — Bücherschau. (Schluß der Redaktion am 22. Januar.)

Mustrite Zeitschrift für Länder- und Völkerkunge

Band LIII.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Kulturberhältnisse und des Edleltbandels.

Begrundet von Rarl Anbree.

In Berbindung mit Fachmannern berausgegeben bon Dr. Emil Dedert.

Braunfdweig

Jährlich 2 Bande à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten jum Breise von 12 Mart pro Band gu begieben,

1888.

## Reifeftigge and dem Sauffalande.

Bon Ernft Sartert.

In ben Berichten ber Mitglieber ber Flegel'ichen Expedition nach bem westlichen Guban ift ber Ort Loto am Benue genugfam genannt worben. Derfelbe murbe auch unfer erftes Standquartier. Dier wurde ber größte Theil der Baaren abgeladen, von hier brachen Staudinger und ich 1885 auf zu unserer großen Reise nach Kano, Wurnu, Cototo und Gandu, und hierhin fehrten wir Ende April 1886 wieber gurlid, um unter möglichster Ausnugung ber uns gegebenen Frift bie Anfunft bes unter Berrn Thiel's Leitung ftebenden fleinen Flugdampfers "Dr. Beinrich Barth" ju erwarten, Die am 22. Juni erfolgte. Rachdem wir den Abend bes zweiten Bfingftfeiertages bei etlichen Glafern Rothwein in ber luftigen Beranda unferes Freundes, bes herrn Zweifel jugebracht hatten, erlitt meine ornitho. logische Thatigfeit eine Unterbrechung burch eine nochmalige Reife nach Anaffarawa. Der Anlag zu Diefer fleinen Reife war hauptfächlich folgender:

Als wir ans bem Inneren nach Berbrauch faft aller unferer Baaren jurudfehrten, fanben wir auftatt reicher Schäpe an gligernden Berlen und blendendweißen Bengen nichts als zwei unserer Rleidertoffer, zwei Raffeemaschinen, eine Rifte grauen Pflanzenpapiers und etwas ftart verdunnten Spiritus por. Theile um ben wiederholten Bitten bes Sultans von Anaffarama nadgufommen, theils und hauptfachlich, um Mittel zu einer menschenwürdigeren Erifteng zu befommen, hatten wir ben Dabugu ban Tambari, ben jungeren von Blegel's Begleitern in Deutschland, mit unferen letten beiben Pferben nach Anaffarama gefandt, um fie bem Gultan gu verfaufen.

Radibem nun ichon eine geraume Beit verftrichen war, ohne daß Tambari gurudgefehrt mare, befchloffen wir, und Bewigheit gu verschaffen, und ich traf bie menigen Borbereitungen ju einem britten Besuche in Anaffarama. Tscherifia, die biedere Frau Tambari's, mußte ihr schwaches Pferdchen leihen, unfer brauchbarer Roch und Dolmeischer befam eine Doppelflinte und Batronen, unfer nachmals frei gemachter Stlave Igalla wurde mit meinen Deden bepadt, Ifcherifia's Stlave, aus bem beibnifchen Atpotos ober Apoto-Lande stammend und "Althabi, ber Burtige" benannt, ale Pferbepfleger mitgenommen - ich bing meine leichte Doppelflinte um, fullte bie Tafchen mit Batronen, Raferflafchen ic. und fo brachen wir beim Tagesgrauen bes 15. Juni auf, von einigen Frauen gefolgt, bie im Schute unferer Baffen reifen wollten. Ditt etwas heißem Ropfe und ftartem Durfigefühl burchzog ich ben mobibefannten Ring von Felbern, ber Loto umgiebt, sowie ben Buschwald, ber barauf folgt. Ueber ben reifenden Felbern von Sorghum und Benicillaria ftrichen Schaaren tornerfreffender Singvögel hin - besondere Hyphantornis cuculatus St. Müll., Sitagra capitalis Lath. und Penthetria macroura Gm. - am Balbrande lodten Berlhuhner und Franfoline, in hoher Luft ftrich ber bier febr baufige, fcone Beier. Secabler, Gypohierax angoleneis Gm., (ber "schaho" ber Bauffa). Rad einer Stunde hatten wir einen Streifen appigen Urwaldes erreicht, burch ben ein frifcher Bafferfaben riefelte, und in bem bie bumpfe Stimme bes großen Belmvogels, Turacus giganteus Vioill., (ber "wawankurrenu" ber Sauffa), fich in bas Bioten ichener Affen-

Globus Lill. Dr. 7.

heerben mifchten. hierauf folgte wieder berfelbe Buich wie porher, bestehend aus vielen Afagienarten, Anona senegalensis, Schibutterbaumen, Strychnos spinosa, und anderen Strauchern und Baumen, untermischt mit gablreichen hoben 1) Termitenhaufen, die aus ber Gerne gothischen Bauwerten abneln und bei Loto von rothbrauner Farbe, bier in Folge bes fandigeren Bobens aber gelblich ericheinen. mehrere fenchte Urwaldftreifen und lange Buichflachen, bann war nach 21/4 Stunden bie fleine Bauffa Drtichaft Ufchias rogo erreicht, wo wir wohlbefannt waren und einige "maididi", bas find aus Corgbum - Diebl in Blattern gefochte Breitlumpen, fauften, welche mir viel leichter verbaulich erschienen, als bie nur halb gar getochten Furrah-Rugeln, bie man aus bem Dehl bon Gorghum ober l'enisotum spicatum (dawa ober gero) bereitet. Unferer maderer Igalla brachte auch freubestrablend einige rogo, das find Daniofmurgeln, die er in der Gile vom Gelbe gestohlen hatte, mit ber Entschuldigung, "ber hunger fei ber Bater ber Bewalt" - einer Logit, ber ich nich lachelnb fligen mußte. Rach einem langen, beigen Ritt erreichten wir am Rachmittag die von beibnischen Afo-Regern bewohnte Ortichaft Ufchiambiffa.

Bir lagerten une auf bem fleinen freien Plate inmitten bes Dries, und nach furger Unterrebung mit unferm fprachgemanbten Roch bieg man uns in ein Buttenlabgrinth mit nur einem Eingang bineinfriechen. Dit Abficht gebrauche ich ben Ausbrud "hineinfriechen", benn bie Reger Diefer Gegenden lieben es, die Gingange ju ben Butten fo niebrig ale möglich zu machen, bamit nur ja feine Ralte nachtlicher Beile hineingelangen tonne, bamit aber freilich auch feine frifche Luft. Um in ben wirflich oft febr talten Rachten nicht zu frieren, werben auch noch in vielen Saufern "Feuerbeiten" angebracht, b. h. eine Urt breiter Ruhebant aus Lebm, unter ber fich ein gum Teuermachen bestimmtes Loch befindet. Diefe bon Rohlfs und anderen Reifenden jener Gegenden bie und ba erwähnten "Feuerbetten" faben wir in allen Gegenden von Loto bis Burnu und Gandu hinauf, boch entfinne ich mich nicht, diese Feuerlocher in ben "Betten" bei ben beidnischen Rorro, Rabarra und Jeeto gesehen gu haben. In meinem neuen Quartier in Ufchiam-



Thonerner Getreibetopf in Ufdiam biffa (8 Tuß boch).

querft in eine große, runde Lebmbütte friechen, beren Balfte von funftlofen, Menichen ober Affen ahuelnben Figuren aus Lehm, bie mit Febern von Ablern, Bühnern und anderen Bogeln geschmudt maten, eingenommen wurde; bann burch zwei fernere Sutten und über fleine Boje ranme, bis ich auf einen etwas größeren hofraum gelangte, der bon vier burch niedrige Lebmmauern verbundenen Plitten umgrengt war. Gine biefer

Butten war wieber nur eine "saure", b. i. ein Durchgangehaus und führte in einen für ben Roch bestimmten Raum,

eine murbe von einem jungeren und einem fehr alten Beibe, und eine andere von brei Enaben bewohnt. Die vierte und legte, für mich bestimmte mar verhaltnigmäßig luftig und bot trop eines großen, bis unter bas Dach reichenben thonernen Getreibetopjes (G. Abbildung) und trop der roben Dachftupen Raum genug für mein Lager. Das Dad ber giem. lich fauberen Lehmhutte mar wie immer fpip und aus ben großen Blattrippen ber Bambu-Balme (Raphia vinifern) gefügt, die wie die Rippen eines Schirmes oben gufammenlaufen und mit langem Gras belegt find. Ueber bie niedrige Berbindungemauer ber Biltten und über anbere verfallene Manern fab ich in einen dichten Bald binein. Die freundlichen Beiber versprachen gegen Entrichtung einiger Raurischneden jum Ginfaufen von Galy und gegen bas Berfprechen eines Befchentes Effen ju tochen und brachten alebald jum Beweise ihrer guten Besinnung einige vermöge ihrer fußen Gafte bei Hegern und Dtalapen febr beliebte und auch mir febr wohlschmedenbe, halbreif geröftete, marme Maistolben und frifches Baffer. Da weiter nichts mehr zu thun war, ging ich mit ber Glinte fort, theils ben Ort zu besehen, theils nach Bilb zu sahnben. Ufchiambiffa ift früher ein viel größerer Ort gemefen, wie die alten weiten Umwallungen und die vielen aus bem dichten Geftrlippe ragenden Guttentrilmmer beweifen. Bie fo mancher Ort, ift auch biefer in Folge von Unbotmäßigfeit por einigen 3ahren von Anaffarama "gegeffen" worden, wie die Reger fich ausbrücken. Best ift er von feiner Bebeutung, und die Babl ber Gutten ichape ich nicht über achtzig. Rach Art ber anderen bergbewohnenden Beidenstämme find die Gebaude burch Lehmmauern verbunden, fo bag je eine fleine Bahl ein abgeschloffenes Banges bilben. Fetischhitten giebt es eine gange Angahl. Int Balbe murben Antilopen gefeben, und fomobl mir als auch meinem Roch gelang ee, ein Berthuhn ju erlegen. 3m Dofe fagen wir auch bas Fell einer Antilope bon ber Große bee Edelhiriches, bas nur eine bon einem Giftpfeil herrubrende fleine Bunde am Riden hatte und nach Ungabe bes Schugen nach bem Schuffe nur etwa 80 Schritte weit gelaufen mar. Unfere Berthuhner wurben in Palmöl und Waffer getocht und bilbeten für und Alle mit bem "tuo" aus Corghum. Diehl und einem febr angenehmen Bemufe aus Blattern ein berrliches Dabl. In bem Bemufe fant ich zu meinem Staunen Spedftuden. Sie rfihrten von einem erlegten Wildichwein (Potamochoerus) ber, beffen Fleisch bie Mohammebaner nicht effen. Rachbem ich in Betermann's Mittheilungen (1887, Beft 6) die von den Bflangen bergestellten Rahrungemittel, foweit ich fie kennen lernte, besprochen habe, will ich hier ber bei den hauffg zur Rahrung verwendeten Thiere und aus dem Thierreich entnommenen Rahrungsmittel lurz gedenken.

Rinder (bie Ruh = asas h. 1), ber Ochse = ssania h.) werden in faft allen Begenden bee Bauffalanbee in ftattlicher Menge gehalten. Es find lauter Budelrinder. Die weiße Farbe ift im Allgemeinen vorherrichend, die Borner mittellang. In ben nördlichen Theilen ift eine Haffe mit faum angebeutetem Budel, und mit turgen, biden Sornern, fammetweichem Gell und fraftigem Bau haufig, die namentlich gu Laft- und Reitthieren benutt wirb. Bei Rafchia 2) und wenn ich nicht irre, bei etlichen Orten ber Broving Samfara 2) faben wir weiße Rinder mit gang gewaltigen, langen bornern und oft febr fleinen Budeln. 3ch hatte verschiebentlich Belegenheit gu bemerten, bag ber Bauffa fich ber Sauptfache nach von Begetabilien nahrt, boch genieft er auch

<sup>1)</sup> Bis gu vier Meter,

<sup>1)</sup> h. bedeutet "in ber Dauffafprache". 2) Bergl. Die Rarfe unferer Reife in ben Witth, Der Afritan, Gefellichaft 1887, Band 5.

Fleisch gern; nur wird er bei alleiniger Fleischnahrung sehr bald klagen, während er lange ohne Pleisch zufriedengestellt werden kann. In größeren Städten wird täglich frisches Rindsleisch verkauft. Es wird besonders in den das übliche Mehlgericht schwackhaft machenden Saucen getocht. Däusig wird das Pleisch auch, leicht geröstet, einige Tage transportirt, oder — namentlich aber Hammelsteisch — ganz nach Art des oftindischen "deng-deng" oder des "biltong" der Transvaalen präparirt, d. i. in platte Stüde geschnitten, mit Salz und rothem Pseffer eingerieben und so in der Sonne getrocknet, um nachher weist rob verspeist oder zu Saucen benunt zu werden. Milch wird sast nur in sauren Zustande unvermischt oder mit kurnah getrunken und meines Wissens nie zum Rochen verwandt. Gute Butter bereitet man aber überall.

Schafe (rago h.) werben überall und in verschiedenen Raffen gehalten. Gie tragen glatte Saare, niemals Wolle, und es ift anzunehmen, bag fie von bem febr ahnlichen afritanischen Bergichaf abstammen. In Burnu befamen wir ein filbergraues Schaf, bas eine Saarfrauselung wie einen Uebergang jur Wolle zeigte, weiße langhaarige Raffen find aber vorherrichend. In Samfara wurden große heerben jur Balfte braun, jur Balfte weiß gefarbter furzhaariger Schafe gehalten. In Rano faben wir eine große Art mit einem hoben, ichmalen Ropfe und mit einer Rafe vom Ausfeben der in Bipblattern farrifirten Jubennafen, vergleichbar den in Suez feilgebotenen "thebaifchen Biegen". Ein zwerghaft kleines, schwarzes, ziegenahnliches Schaf faben wir in Loto. Das Gleisch ber Schafe wird viel gegeffen und ift für ben Dagen bes Guropaere ohne 3meifel befommlicher, ale bas meift febr gabe Rinbfleifch. Der Bauffa melft bie Schafe nicht. Gebr oft faben wir Schafe mit Fleischtluntern am Balfe.

Ziegen werben gleichfalls überall gehalten. Wenn auch nicht so flein, wie die des unteren Niger, erreichen dieselben boch niemals die Größe deutscher Ziegen. Gegessen werben sie ebenso, und wir sanden das Fleisch junger Ziegen wortrefflich. Ziegenmilch ist bei den Haussa nicht im Gebrauch, und ich betam sie nur beim Häuptling in Lotobscha an der Mündung des Benns sowie von unserem alten Freunde, dem Halbaraber Massand, in Saria.

Das Fleisch vom Pferde (doki h.) wird nie von einem Saussa berührt, wohl aber nach der Erzählung unserer Leute von den Geiden am Benuë. Ohne Zweisel halten sich die Pferde in den nördlichen Provinzen besser — noch mehr die Esel (yaki h.), die stets einen schwarzen Rückenstreif haben — als in den südlichen. Während hier meist eine wenig schöne und nicht große Rasse gezüchtet wird, sindet man im Norden große, edle Rosse won echt arabischer Abstammung sowie auch die ungemein beliebten, ausdauernden, lieinen Wüssenpferde der Tuareg und Gobirri (unter dem Namen doki-n-Asbin, oder dan Asbin, Asbenpferd oder Asbensohn).

Bon Bild ist der Saussa außer dem Schwein und dem Affen wohl Alles, was er betommt, doch ist dies nicht viel, da er im Allgemeinen ein schlechter Jüger ist. Nur in den nördlichen Brovinzen werden hier und dort Hunde abgerichtet, um kleineres Wild aufzustöbern. Etwas mehr jagen wohl die Fulde-Hirten und einige heidnische Stämme, bei benen wir oft Pyramiden aufgehäufter Wildschädel sahen. Als Jagdwasse dient der vergistete Pseil, von einer Bogensehne geschnellt, oder — am Benus — gegen Elephanten aus Flinten geschossen, wie es auch in Adamaua und im Inneren von Liberia geschieht. Wild psegt nama dschesobi,

b. i. Fleisch bes Balbes, zu heißen, eine lleinere Antilopenart beißt bauna, andere Arten haben andere Ramen.

Truthuhner (tollo - tollo h.) sahen wir nur in größeren Stäbten. Wir betamen sie oft als Geschente, ebenso in Saria auch ihre Eier. Sie sind von seltener Größe und recht wohlschmedend.

Berlhnihner (ssabo h., die Benne ssaboa), die überall wild leben, werden von Saria an nördlich gehalten, und ihr Bleifch sowie ihre Gier find beliebt und gut.

Suhner (kasa b.) giebt es felbst in ben Meinsten mohammedanischen und heidnischen Dörfern und dieselben dienen überall zur Nahrung, während die Eier wenig im Gebrauch sind. Eine interessante rebhuhnartige Zeichnung ift nicht selten, ebenso auch sogenannte Strupphühner, bei benen die Federn starr abstehen.

Tauben (tantabaru h.) werden zwar in Menge gehalten, aber nur nebenbei gegeffen. Sie fommen in allen möglichen farben unferer Haustauben vor, mit nadten, sowie mit halb und gang besiederten Füßen.

Enten (kasa-n-Yoruba, b. f. Noruba Duhn, hin und wieder auch kasa-n-rua, d. f. Wasserhuhn genannt) werden ebenfalls überall gehalten, und zwar nur Barietäten der domestieirten Moschneente. Sie sind eine beliebte und vorzügliche Speise.

Bon wildlebenben Bogeln fommen selten mehr als Perlhuhner, Franfolinhuhner (mokorua h., Francol. bicalcaratus L.) und beren Eier, und größere Baffervögel auf ben "Tisch" ber Saussa.

Fische (kist h.) leben zahlreich in ben Gewässern und sind bei den Eingeborenen besonders in getrodnetem Zustande beliebt, indem sie gern zu einer ans Palmöl, dodoa (aus den Früchten der Parkia biglobosa), Pfeffer und bergl. bereiteten, scharfen Sauce benutt werden.

Donig wird überall gegessen. Im Suben sucht man nur die Nester ber wilden Bienen auf, während in ben nördlichen Provinzen große Körbe mit einem durchlöcherten Deckel für die Bienen in den Bäumen angebracht sind. Aus dem Honig wied auch ein sußes Naschwert, (alowa h.), sowie eine zu Reissuchen gegessene Sauce (mit Butter) bereitet, die wahrscheinlich schon eine Errungenschaft arabischer Kochtunst ist. Sowohl die Biene, als auch das von ihr erzeugte Produst, der Honig, tragen in der Haussafprache benselben Namen (aumma h.).

Auch Raupen sahen wir auf dem Martte von Saria in getrodnetem Zustande zum Verkaufe ausgeboten. Hiermit habe ich aber die mir bekannt gewordenen aus dem Thierreich entnommenen Nahrungsmittel der Hauptsache nach erschöpst. Trothdem wir in einem Zeitraum von etwa 15 Monaten hieraus geachtet haben, mag uns indeß manches weniger gebräuchtiche Nahrungsmittel entgangen sein, und habe ich auch einige mir nicht genügend bekannt gewordene (z. B. Frösche [h. birrdigi] und Konda Muscheln) nicht erwähnt. Ich beabsichtigte mit dieser Abschweisung namentslich späteren Forschern Fingerzeige zu geben, ohne mir die geringste Vollfändigkeit anmaßen zu wollen, die man kaum bei langjährigem Ausenthalt erreichen kann. Ich tehre nun zum Berlauf der Erlebnisse zurück.

Nach beenbeter Abendmahlzeit versuchten die Weiber mich durch ungraziöse Tanzbewegungen zu unterhalten, ich zog aber ben Schlaf vor und ruhte trot eines heftigen Gemitters, das über Ulschiambiffa hinzog, genugsam aus. Am sechszehnten Juni brach ich dann, nachdem unsere Wirthsteute einige Glasperlenketten, einen rothen Tarbusch und bunte Tücher erhalten hatten, früh um 3½ Uhr auf. Kurz hinter dem Orte tauchten wir auf steil absallendem, dem Pferde sehr beschwerlichem Wege in tieses Waldbunkel ein, in welches kein Strahl des herrlichen, magischen Mond-

<sup>1)</sup> Dort mit eifernen aus Amerika eingeführten Pfeilgeschoffen, am Benus mit einfachen Polypfeilen und Gifenfpigen bon großer Wirksamteit.

lichtes brang, bas bei unferem Abritt bie Landschaft erhellt hatte. 3ch ließ baber mein Pferdden führen und ging ju Jug, bis wir ein unheimlich vor uns hinrauschendes, bunfles Bewäffer erreichten. Der Roch ging voran, um bie Tiefe ju prufen: es war gerabe fo tief, bag ich bae Durchreiten wagen tonnte; anfange ging daffelbe and gang gut, aber ale ich fchon fast bas andere Ufer erreicht hatte, glitt bas Pferd aus, und im Ru lag ich unter ihm in dem reißenden Baffer. Mit Dilfe ber Leute war ich zwar bald wieder unverfehrt auf bem Ufer, aber Rleiber, Flinte und Revolver waren nag, und ber Cattel nahm burch bas Baffer bie boppelte Schwere an. Wieber lief ich baber frostlappernd ju fuß den ansteigenden Bfad hinauf, ber aus der Balbichlucht auf eine freie Graefläche führte. Dier wich die Racht mit ihrem Schatten von une, und ale wir bald nachher von neuem ine Waldesduntel traten, ging fcon bie Conne in golbenem Glange auf. 3ch vertraute mich nun wieder bem Rilden bes Pferdes an und genog in vollen Bugen bie Grofartigfeit bes mich umgebenben Balbes, in welchem bunte Belmvogel und großichnabelige Bucerotiben lodten, Affen blotten und auf bem Boge gwifden gabtreichen Fahrten fleinerer und größerer Antilopen auch bie Spuren einer Glephantenfamilie ju feben maren - neben mehreren Fahrten alter Thiere auch die eines noch gang jungen Elephanten. Leiber tonnte ich mich nicht mit ber Berfolgung berfelben abgeben und jog ohne Aufenthalt weiter.

Um 71/2 Uhr erreichten wir Ube, einen fleinen Ort, deffen beibnifche Bewohner und icon zweimal Baftfreundschaft gewährt hatten, die aber in Folge eines leberfalles von Schaaren aus dem von fflegel durchreiften Abutfcha-Reiche in ben zwischen Felfen verschanzten Ort Indu geflüchtet waren.

Durch eine munbervolle Webirgstanbichaft ging ber Darich weiter, bis wir um 2 Uhr bas Ufer des Rogin Anaffarama erreichten. Gestern war er noch ju Jug burchichritten worden, heute mar er in Folge nachtlicher Regenstrome fo geschwollen, bag er wieder mit einem Rann überwunden werben mußte.

Das altbefannte Anaffarawa fand ich menschenleer, ftill und unintereffant. Der Berricher befand fich mit vieler ftreitbarer Dannichaft und bem bagu gehörigen Beibertroß im Kriegelager gegen die Roto-Beiden, wenige Rarawanen jogen in biefer Beit burch biefe Wegenb, und bie Inbuftrie

von Anaffarama ift unbedeutend.

Bas nun Freund Tambari betraf, fo hatte er bas möglichst Thorichte gethan: er hatte unfere Bferbe in bas Kriegelager bes Gultane gebracht und wartete nun bier in Anaffarama, mit ben Beibern fcmapend und in voller Unthätigleit ber Dinge, bie ba tommen follten. Der Gultan, ber auf fo einfache Art in ben Befit ber gewünschten Bferbe gefommen war, hatte natürlich langft und gern vergeffen, daß er für bieselben noch etwas schuldig war. Im Augenblide tonnte ich trop meines Bornes auf herrn Tambari ber entweber aus Feigheit und Thorheit, oder im Ginberftanbnig mit bem Gultan gehandelt haben mußte - nicht allzu hart fein, weil er, von heftigem Rheumatismus und bofem Buften geplagt, ein Bild bes Jammere in feiner Butte lag. Bei feiner Birthin, ber hubichen, hellbraunen, fclanten Frau bes Garifien paua, b. i. des Schlächterfürften, beren Diann im Rriegelager weilte, wurden auch noch mir und meinen Leuten genügenbe Raumlichteiten für den furzen Aufenthalt gegeben und Abende wurde mit Biegenfleifd, bas ich gefauft hatte, ein treffliches Mahl bereitet.

Um 17. Juni blieb ich in Anaffarawa, benn es bieg, ber Gultan joge ans jum Fechten, und unfer Weg murbe fomit resultatios fein. ba ich beschloffen hatte, ben Gultan aufzusuchen und die Bferde gurud ju begehren. 11m ben Tag möglichst auszunugen, brach ich gleich Morgens, gestärft burch eine Schiffel Roto (b. i. eine leicht verbauliche bide Suppe aus Gorghum-Dehl) auf, um in der Umgegend herum ju ftreifen. Die naben felfigen Bugel machen Die Sceneric zu einer recht hübschen. In den fliblich von Anaffarawa fliegenden Strom mundet etwa 20 Minuten unterhalb ein fast gleich großer Strom, ber nahe an ber Weftseite von ber Ctabt vorüberfließt. Er ftromt hier in ber Richtung von Rord nach Gud. Durch bas zu bemfelben führenbe Thor verließ ich die Stadt und verfolgte ben Lauf bis gur Dunbung in ben anderen, mehrfach von uns überschrittenen Strom. Bergebens bemiibte ich mich aber, auf Antilopen (A. scripta) gu Schug gu fommen, ich beobachtete nur allerlei Bogel und nahm fchlieglich ein Bab in bem fcnellenreichen, tühlen Baffer bes von Rorben tommenden Ffluffes. Diefes Bad war liberaus fcon. lleber mir freiften Milane, Beier und flattliche Schopfabler 1), auf ben Rlippen im Strome fagen graue Bradpogel und bunte Eisvogel, im hohen Grafe an ben Ufern fcmirrten Bienenfreffer 1) und feuerfarbene Webervogel, und von fernher ertlang bas loden großer Bufchhühner und bas bumpfe, flagende Wefchrei bes herrlichen Bananenfreffere?). Auffallend war die mangelhaft vertretene Schmetterlingewelt, von ber außer einigen Danais chrysippus und bem in den Strafen ber Stadt weitverbreiteisten und gemeinften Papilio nichts zu bemerten mar, wie denn auch außer einigen Ameisen, und mehreren Arten Hemipteren und Mantis nur sehr wenige Coleopteren in die Mugen fielen.

Radbem der Roch burch ein Perlhuhn, ich burch ein ebenfoldjes, fowie burch einen Glangftaar und ein paar Sporenliebițe (Lamprocolius auratus und Lobivanellus senegalus) für Gleischspeifen gesorgt hatten, verbrachte ich

ben fibrigen Tag im Schatten meiner Butte.

Huger einigen neugierigen Freunden Tambari's besuchten mich ein Gohn bes Beren von Garia und ber Gohn eines früheren Gultans von Gofoto. Der lettere brachte bie Radyricht, daß der in unseren Berichten oft genannte, allmachtige Dfiri in Soloto gestorben war und feine Stelle ber Cobn bes Galabima befleibe. Bahrend biefer Ronigefohn einen bochft lieberlichen Ginbrud machte und einer ber gewöhnlichen Berumlungerer ju fein ichien, mar ber Gobn bes Sultans von Saria ein gemuthlicher, bider, gefälliget und anscheinend auch febr wohlhabender Mann. 3ch ergablte ihm von unferem Befuche in Rapo, bet ibn febr intereffirte, und am fpaten Abend brachte er mir noch einen intelligent aussehenden jungen Schriftgelehrten, ber nach Rano reifen wollte und mir einige furge Gruffdreiben an unseren Wirth in Rano, ben nachft bem Galadima machtigsten Minister, an ben Datichi und an ben reichen Araber Alhadi Majjand mit seinen Freunden Alhadi Abande und Albadi Abubaler verfaßte, Die ich unterzeichnete und ihm jur Beforgung übergab.

Im Morgen bes 18. Juni ließ ich mich fiber ben auf der Bestseite fliegenden Strom fegen und ritt in bas ungefähr in nordwestlicher Richtung am Fuße felfiger Bligel errichtete feste Striegelager (sansanni h.), wo ich nicht bei unserem früheren Wirthe in Anaffgrama, bem Turati, ber hier nachst dem Dabati am meiften vermag, und aber im Jahre 1885 ale habgierig und unliebenemlirdig befannt geworden war, abflieg, fonbern bei bem überaus gefälligen Sariti -n pana, ber une auch alebalb jum Gultan führte. Diefer mar in großer Erregung ob eines Uebergriffes bes

<sup>1)</sup> Spizaetos occipitalis Daud.

<sup>1)</sup> Merops pusillus Müll. 2) Musophaga violacea Isert.

und larmte in feinem Sofe in wenig toniglicher Art umber. Rachbem ich furge Beit in feiner Butte auf einem Baumftamme fipend gewartet hatte, tam er berein, mich freundlich griffend, aber voll Ingrimm über meinen Roch, ber ebenfo wie ich mit ber Flinte in den Banden vor ihm faß. war in feinen Augen eine Richtachtung und er befahl, bem Roch die Flinte zu entreißen. Weder ber Roch noch ich aber waren damit einverftanden, und es entstand ein furges Ringen, bas ich nothwenbiger Beife binnen Rurgem burch Ginfchreiten mit bem Revolver batte beenben muffen, wenn nicht noch gur rechten Beit ber Gultan felbft feine Lente gur Seite geftogen und die Flinte bes Rochs ergriffen hatte, die diefer ihm auf meinen Bint Aberlieg. Ale es ruhig war, nahm der Gultau bae Wort und erflarte, bag ein Reger nicht bor ihm mit bem Gewehr figen bilrfe, und zugleich gab er mir Die Flinte in die Dand - benn ber Beige habe andere Sitten und Bebrauche. 3ch fagte bierauf, ber Roch hanbele nur nach meinem Befehle, und was ich für gut befände, wurde bem Gultan nicht ichaben - und babei gab ich bem Roch die Baffe wieder.

Es entspann fich nun nach Art ber Reger, Die ben Berth ber Beit nicht tennen, ein überlanges Gesprach, in dem der Gultan auf meinen Bunfch, die Pferbe mitzunehmen, erflärte, bies fei nicht möglich, ba er fie benutt und eines getöbtet habe, bas andere fei abgehett, auch vertrage es fich nicht mit feiner Burbe. Er werbe und ben Raufpreis voll und gang bezahlen, nur fei er jest nicht in ber lage, es zu thun! Dann beflagte er fich über die unehrerbietigen Reben des Rochs und barüber, daß ich ihn nicht als Fürsten betrachte. Meine Entgegnung, daß Diefes feine Ginbilbung fei, und ich ibn, trobbem ich felbft ein großer, mad, tiger Dann fei, mit aller Ehrerbietung behandelt habe, wie es unter Freunden üblich sei, rief erft einen gewaltigen Born hervor, bis ber Gultan mir, ber ich gleichmuthig bagegeniprach und mich bemühte, ihm flar ju machen, daß er ein Salunte fei, die Band reichte und mich bat, feinen Rrieg zu beginnen. Trop meines bald ichwindenden Gleichmuthes fab ich ein, daß es febr untlug fei, wenn ich bier im legten Mugenblide noch unfer freundschaftliches Berhaltnig zu den Sauffafürften gerftort hatte. 3ch gab mich alfo mit ben Berfprechungen auf reichen Erfat für Die erschwinbelten Roffe gufrieben. Bugte ich boch bamale noch nicht, bag Deutschlande Intereffe für jene Wegenben aufgegeben fei.

Rach freundlichem, burch Rolanliffe gewürztem Abschiede von dem Gultan ging ich noch um einen Theil bes febr umfangreichen, mit unbedeutendem Balle und Graben umgebenen "sansanni" herum und hatte die Freude, die große Hirando senegalensis zu beobachten, worauf ich ben Hudweg antrat. Der Weg bis Anaffarama führt anfange burch lichten Buschwald, julest aber burch fruchtbare Telber und bietet nichte Bemertenswerthes. Obgleich wir erft am fpaten Radymittage bie Mauern von Anaffarawa wieberfahen, gelang es dem Roch boch noch, ein Berthuhn zu erlegen, bas unfer

Rur turge Rube gounte ich mir und den Leuten, benn

Madati von Reffi bei Gelegenheit einer Stlavenftreitigleit | uns Allen fchien ein Marich in ber Ruble ber Nacht angenehmer, als in ber beigen Conne. Als baber um Dlitternacht ber Mond aufging, machten wir uns nach lleberreichung einiger Geschenle an die Wirthin (rothe Tarbusche mit Quaften, Berlen, Spiegel) reifefertig, Tambari, für ben ich tein Pferd hatte und beffen Frau ihm — weil er ibr Welb größtentheils burchgebracht batte - ihr eigenes nicht anvertrauen wollte in Anaffarama laffend.

Das Baffer bes Rogin Anaffarawa war gefallen, fo daß wir ihn ohne Boot liberwanden, und die frifche Morgenluft wirfte fo ftarfend, bag wir in rafchem Tempo porwarts tamen. Gelten habe ich einen fo fconen Morgen genoffen wie diefen. Bahrend noch der Mond fein bleiches Licht über bas zu meiner Rechten fanft absteigenbe Land ergoß, fdgienen fich bie wilbzadigen Gipfel ber zu meiner Linten fteil auffteigenden Afo-Berge zu vergolben, um bann in rothem Lichte gu gluben fur Augenblide, bis ber Feuer-

ball ber Sonne über ihnen auftauchte.

Dhne Aufenthalt ging es weiter, an Ube vorbei und bis jum Bache von Ufchiambiffa, wo wir einen lublen Trunt thaten und für einige Minuten die Glieder ftredten. Diefer Bach ift jedenfalls berfelbe, ben wir 1885 bei Ufchiarogo überschritten hatten, und ber etwa fieben Kilometer ftromab von Loto in ben Benue munbet, berfelbe auch, welcher der eine Stunde von Loto entfernten Farm auf dem Wege nad Ufchiarogo bas Waffer liefert, und welchen wir eines in bemfelben verlorenen Revolvers wegen ben Revolverfluß benannt hatten.

Tros des fühlen Morgens war ber Mittag ungemein heiß und auf bem Wege von Uschiambiffa nach Uschiarogo plagte und eine fleine Bienenart, die zwar nicht fticht, aber burch ihr herumfriechen an Bale, Rafe, Ohren ihre Opfer, die fie in großer Bahl überfällt, ichredlich peinigt. Bunt Glude wurden wir von diefen Qualgeistern nur eben in ber Wegend von Loto bis Anaffarama geplagt und icheinen bieselben auch nur eine gewiffe Beit im Jahre - vielleicht im erften Theile ber Regenzeit - und auch bann nicht bei jeder Witterung laftig gu werden.

Am Rachmittage tamen wir nach Ufchiarogo, wo wir elwa anberthalb Stunden rubten, und einige "maididi" nebft Bonig verzehrten. Da mein Röglein mid ichier nicht mehr vom Glede beforderte, bing ich ibm nur meine Reitstiefeln über, zog leichte Bauffaschuhe an und marschiete in 21/2 Stunden bis Loto. Werabe frachten bie erften Donnerichläge, brauften die erften Windftoge und fielen bie erften Diden Tropfen eines fdweren Gewittere, als wir, allefammt

außerft erichöpft unfer Loto wieder erreichten.

Nicht lange follten Staubinger und ich bier noch unferen Beschäftigungen in ber Ratur nachgeben, benn nach brei Tagen hatten wir die Freude, unferem Beren Thiel bie Sand ju ichutteln und die lang erfehnten Briefe aus ber Beimath zu empfangen. Der Berlauf ber gangen Expeauf verichiebene Details genauer eingegaugen, weil gerabe fie oft am beutlichsten das leben und die Umgebung charatterifiren.

## Wanderungen durch das außertropifche Gndamerifa.

IV.

(Mit fünf Abbilbungen.)

Um alle die verschiedenartigen Boltstypen zu studiren, die die große Bölferwanderung aus der Alten in die Reue Welt auf einen Keinen Raum zusammenwirft, tann es taum einen besseren Ort geben wie Buenos Apres. In den

nordamerikanischen Stüdten, und vor allen Dingen in New Port, strömen ja allerdings auch die heterogensten ethnologischen Elemente neben einander ein — Schwarze, Braune, Gelbe, Weiße und was es daneben etwa noch giebt. Aber



Straffen : Typen in Buenos Mpred.

es dauert nicht lange, so hat sich ihrer ber Jantee-Beist bemächtigt, sie beginnen die Jantee-Sprache zu radebrechen, sie ziehen einen Janteerort und Panteeschiehe an, sie bestriftigen sich eifrig der wohlhekannten Jantee-Manieren —, und wer erkennt sie dann noch wieder! Wer weiß, daß dieser aus Schwaben, jener aus Dalekarlien, jener von der "Smaragd-Iniel" und jener vom Fuße des Besun stammt! Wäre der Reger nicht schwarz, so wilrde man es in tausend Fällen selbst von ihm nicht sagen konnen! Unter den eingewanderten Europäern behält vielleicht der Silditatiener seinen Charafter am längsten und treuesten, schließtich verliert aber auch er ihn, und eine wirtliche Ausnahme macht eigentlich nur der Sohn des "Humlischen Reiches", der läßt sich von der Alles verschlingenden angelsächsischen Fluth nicht erfassen, der muß seine Sprödigkeit und Unsügsankeit aber auch schwer genug bezahlen. Man häuselt ihn, man verachtet ihn, man treibt ihn aus, und man schlägt ihn gelegentlich wohl gar todt. Ausgeprägte soziale Enpen giebt es in Nordamerika, nicht aber zugleich auch ausgeprägte nationale Typen.

Hier in Stamerita ift dies anders. Schaue man fich ba nur auf der Calle florida, auf der Blaza de Mayo oder iu dem Parque Tres de Febrero um, trete man da nur ein in das "Café de Paris", wandere man nur durch eine Auzahl Markthallen, beobachte man das Leben und Treiben an dem Strome, lasse man sich einführen in das eine und das andere Haus — dem gebildeten Fremden wird ja dies hier leichter als irgendwo —, besuche man an den Sonntagen die Kirchen und Schauspielhäuser! Man wird dann balb zu der Erkenntniß tommen, daß die verschiedenen

Bolleinbivibuen, die bas Schidfal an ber Laplata-Dilinbung jufammengeführt und mit einander in enge Berührung gebracht bat, fich ju einander verhalten wie Del und Baffer. Gines gemeinsamen Berftanbigungemittels bebarf es ja, und beshalb lernt Jeber ein paar Broden Spanifch, bamit begnugt er fich aber, und barüber hinaus geht er nur in feltenen Fallen. Der Baste bleibt ein Baste, ber Italiener ein Italiener, ber Ire ein Ire, ber Frangoje ein Frangoje, und auch ber Deutsche trägt ben Ropf hoch und schämt sich an Diefer Stelle nicht, ein Deutscher zu fein. Go ertont einem beinahe auf jeder Strafe ein mahrhaft babylonisches Sprachengewirr an bas Dhr, und im geselligen Berfehr hat man von Deutschland nach Frantreich ober Spanien immer nur ein paar Schritte gurud gu legen. Und babei vertragen i ber fieberhaften Saft und von der Dollarjagb ber Yantee-

fich die verschiebenen Glemente gang gut mit einander, und von Reibereien zwischen ihnen hort man beinahe nichte. Eigentlich ein gang tröftliches Bilb, bas einem zeigt, wie nicht immer Rrieg fein muß zwischen ben verschiebenen europaifden Bolferichaften!

Mit ber Berplitterung in Rationen geht fobann auch eine ziemlich ftrenge fogiale Gliederung ber Bevöllerung Band in Band. Jebe eingewanderte Ration übt fogufagen eine gang gefellschaftliche bestimmte Funttion aus: ber 3taliener, fo lange er arm ift, ale Beitungetrager, Saufirer, Gifenbahnarbeiter, Gifcher und Schiffer, und wenn er reich geworden ift und nicht etwa wieder in fein Baterland gurudfebrt, Großhändler und Chifferheber; ber Baste Cuarteabor (Bergl. "Globus", Rr. 5), Bichtreiber, Tleifderlnecht, Berber, Mildymann, Fruchthandler, oder bezw. ale großer Sacenbado und Estanciero 1) braugen auf bem Lande; ber Frangofe als Buderbader, Frifeur, Buchhandler, Mobemagren-

handler, Sotelbesiger, Banlier und "professeur"; ber Deutsche als Uhrmacher, Baumeifter, Ingenieur, Fabritant, Ranfmann und Gelehrter; ber Porteno endlich als Matler, Abvotat, Argt und Beamter.

In einem Charafterzuge nur hat bie Lanbeengtur auf die Bevölkerungetlaffen einen vereinheitlichenben Ginfluß geltenb gemacht. Es ift über Alle etwas von ben "Gauchos" ber Steppe gelommen. Die vornehmen Rlaffen allerdings reiten in Buenos Upres eher weniger ale mehr wie in ben europäischen Sauptstädten, fie gieben es vor, fich in glangenber Equipage ju ftreden. Aber bas niebere Bolf treibt gar mandjerlei ju Bferde, was wir es babeim in Guropa ju Buge thun feben. Der Milchmann fist auf mehr ober

Bettler gu Pferbe.

minder ftolgem Roffe inmitten feiner Rruge und Glafden; der Dausdiener tommt mit feinem großen Rorbe beim Biftualienvertäufer angesprengt, um Doft und Gemufe herbeigubolen; ber Gifcher fieht nach Runftreiterart aufrecht im Cattel, indem fein tief im Baffer matendes Pferd bas Schleppnet im Bogen burch ben Strom giebt; und batte der Zeitungejunge die nöthigen gehn Dollars jum Raufen eines Rogleins erübrigt, fo wurde auch er am Ente fein Tagewert in lanbestiblicher Beife treiben. Daß Bettler ju Bjerde betteln, tann man in dem Centaurenlande banfig genug feben (Bergl. die Abbildungen 1 und 2).

Alles in Allem herricht ein ruhriges Treiben in ber Stadt, und beinahe jedermann beuft an Gelbermerb, von

> ftabte ift aber im Grunbe genommen wenig ju follren. Man nimmt fich ju Allem Beit, wie es unter ben Subländern gang allgemein ber Fall ju fein pflegt, und auch barin ift vielleicht etwas von bem Ginfluffe ber Lanbesnatur, bie ber fübeuropäischen unbedingt verwandter ift als ber nordeuropäischen, ju fpliren. Man verfteht in ber Laplataftabt neben bem Streben auch bas Leben, in nordamerifanifchen Städten berfteht man nur bas erfte, founte man vielleicht fagen.

> Bas die Profperitat bes gangen Gemeinwefens burch bas friedliche Buichiebenen Bevölferungs. clemente betrifft, fo ift biefelbe burch bas früher Gefagte bereits in ein genitgenbes Licht gestellt worden, und fo weit man aus ber Bergangenheit und aus ben noch brachliegenben Bilfequellen einen Colug auf die Bufunft giehen barf, jo find wir geneigt, angunehmen, bag biefe Profperität noch bei weitem nicht ihren Gipfelpunft erreicht habe. Es crubrigt une

aber noch die Frage zu beantworten, in welchem Grabe die einzelnen Elemente prosperiren, und welches ihre Muefichten

Bas fagen wir ba zuerft von bem Borteno, ber am langften - jum Theil feit vielen Benerationen - auf bem argentinischen Boden beimisch ift, und ber alfo am meiften Beit gehabt bat, in bemfelben Burgel gu ichlagen und mit ihm zu verwachsen? Gieht man ben Argentinier von außen an, fo tann man nicht umbin, Wohlgefallen an ihm gu finden. Es ift ein ftattlicher Menschenschlag, dem ber fraftige Lufthauch ans ben Pampas gut befommen gu fein fcheint, und namentlich feine Frauen burfen ob ihres Ebenmakes, ob ber Fulle ihrer Formen und ob ihres prächtigen Auges und Hagres - Nulla regula sine exceptione! für ichon gelten. Es ift dies wesentlich andere ale in Rord-

<sup>1)</sup> Butsbefiger und Deerbenbefiger.







Vampas hincinzukommen, die es nun vor Allem zu durchmeisen gilt, genügt alleidings eine Bjerdebahn- oder Droschlenfahrt. Tenn wo die Stadt aushürt, da beginnt unmittelbar — wieder ganz ähnlich wie in Nordamerita die Bildniß. Bis zu einem gewissen Grade greift dieselbe sogar in die Stadt selbst hinein. Begebe man sich nur hinaus nach den Vorstadttbeilen im Siden und Westen, wo die Panipassuhrwerte ausgesahren stehen (S. Abbildung 5), wo die Rinderheerden in die Mataderos (Schlachthöse) hineingetrieben werden, und wo die Verge von Bollbalten anigethürmt sind. Da steht man schon mitten bein im Bampasteben. Aur nach gewissen Richtungen bin toft sich bie junge Riesenstadt in Billen- und Gartenviertel auf, und zwar in außerordentlich freundliche und sorgfältig gepflegte Gartenviertel, die von schönen Blumen und Früchten — Granatäpseln, Orangen, Feigen, Pfirsichen — stroßen. Aber auch da hört das Straßenpflaster auf, das auch in der inneren Stadt mittelmößig genug ist, und der Panipastehm — der charafteristische Boden der Steppe — tritt in sein Recht ein (Bergl. Abbildung 5).

### Die Bataffer auf Sumatra.

Bon 28. Rödding.

IV. (இநியந்.)

Bas die Religion ber Bataffer betrifft, fo ift diefelbe ein Bemijd von Bolytheisnung und Damonen- und Abnenverehrung. Ersterer ift, obwohl bem Sindniemus cutftammend, doch burchaus populär; lestere aber bilbet bie breite Bafis bes religiofen Boltelebens (Giebe meine Ausführungen hierüber int Dr. Warnede "Allgem. Biffenichaftl. Beitschrift", Oftober und September 1886). Rach der Anschanung der Bataffer besieht bie Welt aus brei, in ihrer Beichaffenbeit fich gleichen Theilen: Banna gindjang, Banna tonga und Banua torn (b. i. Dhere, Mittlere und Untere Belt). Bebe biefer brei Belten wird von ihr eigenen Befen bewohnt, fterblichen und unfterblichen, und feine giebt die Seelen der Berftorbenen an eine andere Belt ab. Alle Geiftwefen außer ben Göttern heißen Begn - auch die Seele des verftorbenen Menichen -, während der Beift bes lebenden Menichen Tonbi heißt. Doch leben neben ben Geelen Berftorbener noch andere Begus in ber Mittelwelt. Ebenjo werden die Bewohner ber drei Belten auch Wötter, Debata (Ging. und Plur.) genaunt. - Die Oberwelt besteht aus mehreren - einige fagen aus fieben, andere aus brei - Stodwerfen. 3m oberften wohnt Muladjadi-na-bolon, "ber große Anfang bes Werdens" ober, "der feinen Anfang in fich felbst hat". Er ift vollständig tranecendent, erhalt auch feine Berehrung, ja ber große Saufen weiß faum von ihm. Ihm werden die Attribute ber Mumacht und Emigleit zugeschrieben, und er ift ber eigentliche Schöpfer bes MUs, fowie aud ber anderen Götter. Er hatte ein wunderbares blaues Buhn (Manulmanut), bas legte brei außergewöhnlich große Gier. Der Gott fagte ibm, bag bas von ihm (Gott) fomme und bieg ce diefelben ausbruten. Da gingen aus denfelben die drei Gotter: Batara guru, Goripada und Dangalabulan hervor. Dies find nun die eigentlichen Beltgötter und Sauptgötter ber Batafter. Die beiben erften gelten ihnen ale gute Gotter, während ber lettere in feinem Wefen an Schima erinnert, alfo auch bas Boje will und beschitot. Sie wohnen ein Stodwert tiefer (in ber Oberwelt) ale Mula biabisna bolon und haben Weib und Rind, find aber unfterblich. Bieber ein Stochvert tiefer wohnen Untergotter, 3. B. Datn hafi hafi, der Gott ber Bauberei; Rabja Moget-pinajungan, ber Simmels. pfbriner; Radja Inda inda, ber Berricher und Donnergott in ben Bollen Aber bem Firmament; Rabja Gurn,

ber Onosi-Iagermeister ber Götter; bieser macht durch seine beiben hunde Goridandan und Antoporburu Jagd auf Menschenselen. In dem einem Gewitter vorhergehenden Sausen ben Sausen ber Luft hört man sie, und sette, am Schlagsstuß und an Krämpsen Gestorbene sind von ihnen getroffen. Reben diesen Besen ift die Oberwelt noch von anderen — auch sterblichen Besen — bewohnt.

In der Unterweit herricht Raga-Baboha, ben man fich ale ungebrure Schlange benft. Bewohnt wird biefelbe weiter von Damonen (Begue), die man fich natürlich wieder nur in menichlicher Form vorstellen fann. Ueber eine Entftehung biefer beiben Welten hat ber Batat feine Borftellung ober Cage, wohl aber über die Entstehung ber Mittelwelt, die als eine Einschiebung zwischen die obere und untere ericheint. Born deat parudjar (= bie Bielfunbige), eine Tochter bes oberften der drei Gotter, Batara Guru, fturgt fich aus Bergweiftung vor ben Bewerbungen bes wiiften Gottes Mangalabulan aus bem himmel binab in bas unendliche Deer. Auf ihr Schreien fenbet ihr Bater bie Schwalbe Leangleang - Manbi und bann auf beren Bericht eine Sand voll Erbe. Darans fest nun Boru. Barubjor ben Anfang ber Erbe, bie bann fortwächst. Da bierdurch Raga-Badoba bas Licht entzogen wird, fo gerftort er die Erde. Doch Gott fendet neue Erbe, jowie auch einen Beiben, ber bem Dradjen bas Schwert in ben Leib ftoft und ihn in ben Blod gwingt. Etwas Rann gum Bewegen ist ihm aber gelaffen, und baber entstanden burch fein Echütteln am Anfange Berge und Thaler; jest entstehen Erdbeben badurch. Im Ende ber Beit aber foll er wieder losfommen, und bann foll er die Erde wieder zerftoren. Ale Die nene Erbe gefichert war, ftrente Gott Camen aus und fduf allerlei Thiere, jener Beld aber zeugte mit Born beat parubjar Cohne und Tochter: Die ersten Menschen. Bald ericheint ein anderes Weib, eine Damonentochter, bestridt ben Mann und verschafft fich mittelft Zauberei ebenfalle In einem Etreite ber zweierlei Rinder warnt der Bater die ersten vor den anderen ale vor Begufindern. Damit aber hat er ein Bundnig gebrochen, bas er mit jenem Beibe gefchloffen bat, und er ftirbt nut in Folge ibres Bluches, worauf ihn Gott in ben Mond verfest. Die Mentter - bie Göttertochter - führt ihre Rinder alebann gegen Often, weift fie jum Aderban an, ermabnt fie gu Gleiß und Ginigfeit, Abergiebt ihnen die Berrichaft liber die

schwarzen Menschen (bie "Begulinder", benn ihre waren weiß) und schwingt sich bann auch auf in den Mond zu ihrem Manne. Im letten Theile ber Sage ift ein neuerer Zusat, denn die Batatfer beuten die weißen Menschen auf die herrschenden Europäer, die Begusprößlinge aber auf sich selbst. Bon Ofen ber kamen ja die

erften Weißen.

Von all ben genannten empfangen nur die brei oberften Götter Berehrung und Opfer. 3m batalichen Spiritiomus aber treten alle Simmelebewohner, und besondere himmlische Bringeffinnen, mit ben Denichen in biretten Bertebr, und bann werden auch ihnen wohl Opfer angeboten. Bei Gidschwitten werden bie Damonen ber Unterwelt ebenfalls angerusen, werden aber beshalb nicht verehrt. In der Mittelwelt wimmelt es von bamonischen Spulgestatten "Beguo" -, Gegenstand ber Berehrung find aber nur: Boras-patienie Sano ober Boras-pati-ni-Bagas, ein Schutgeift bes Saufes und Felbes; fowie ein anderer mudiger Beift, Sombaon (ber ju Berehrenbe), ber feinen Gis an ichaurigen Orten hat, wie in Bainen, in Abgrilnben, Schluchten, auf Schwefelfelbern zc. und der gleichsam ale Beberricher eines gewiffen Diftriftes angesehen wird. 3hm geht voraus der Sitaftas Rambur (Thauabtlopfer), und es folgt ihm Abji gogot, ber Suter feines Biches, b. i. bes Bilbes. Der lettere ift ber Patron ber Jager, Die ihm von jedem erlegten Wilbe einen Fußfnochen opfern. Es icheint, bag ber Combaon ein alter Ahnherr, von dem man weiter nichte mehr weiß, und bag die beiden Begleiter auf Die beiben Eflaven beuten, Die mit ibm (lebenbig) begraben wurden. Weiterhin aber find ce bie verftorbenen Ahnen, die verehrt werden, wobei man durch Medien mit ihnen in Berbindung tritt. Bon ben Berftorbenen rebet man im Allgemeinen als von Batern und Grogvatern - Ompu, ihre Beifter aber in Begichung gu ihren lebenben Radytommen heißen Gumangot; ein bestimmter Beift in Begiehung auf ben, ben er beseelt ober burch ben er rebet, beißt Djubjungan, und ber von biefem Befeffene beißt bann in Beziehung ju ihm Borbjubjungan.

Der Batal hat weber Bilber von feinen Göttern noch geheitigte Rultusftatten, außer bem Baine bes Combaon, wo einige Opjer gebracht werden; fonft fann er überall feine religiofen Bandlungen vollziehen. Much bat er feinen Priefterftand, boch tann ber Datu als Priefter angeseben werben, infofern er Ungeber und Leiter von Dpfern und Teligiofen Bandlungen ift. Der Beranftalter von Opfers feften u. bergl. aber bietet bie Opfer felbft an und verrichtet auch die Bebete felbit. Heben bem Datu fpielen bie Debien eine wichtige Rolle. Der Gibafo (Mann ober Beib) ift bas Medium fur die Gotter ober Beifter ber Dbermelt; ihm ift Comein und Bund unrein. Der Safiaran ift Medium für Die Beifter ber Mittelwelt. Bei letterem ift ju bemerten, bag die Beifter der Berftorbenen vom Brog. vater an abwarts nur in eine in bie Familie hineingebeirathete Frauensperfon bineinfahren; bagegen bie Beifter aufmarte - gewöhnlich werden fie bis jum fiebenten Be-Schlechte angerufen - auch in ihre mannlichen Rachfommen. Der Datu erlernt feine Runft aus ben Buftahas, tommt alfo burch freie Wahl zu feinem Bernfe. Dagegen bie Mebien, meift sensible Bersonen, werben, wie fie angeben, gegen ihren Willen von bem Weifte ergriffen und in Befit genommen und gwar nicht nur einmal, fonbern auch bei jeber folgenden Gelegenheit. Ferner bat ber Batat feine religiofen Zeiten ober allgemeingültige Kultusorbnungen, jondern ce richtet fich auch babei Alles nach bem Beblirfnig und nach ben Ergebniffen des Lebens. Comobl freudige als traurige, jedenfalle aber hervorragende Greigniffe geben Beranlaffung zu Opferfesten fowie zu Befragung ber Beifter

ober Gotter. Und ba hierbei Rrantheiten, und bei biefen wieder einige Eigenthlimlichfeiten ber batatichen Anthro. pologie von großem Gewichte find, fo mögen diefe bier etwas naber ermahnt werden. Ceinem "Roha" ichreibt ber Batal Alles zu, was wir dem Bergen, Ginn, Gemuth, Berftande, Willen und Beifte gufchreiben; fein Roba will, will nicht, ift bofe, gut, launisch, verschwenderisch, geizig, dumm, flug u. f. w. Aber and, jedes Glied bes Leibes hat gleichsam feinen Roba, ebenfo auch ber Beift und jedes andere fichtbare ober unfichtbare Wefen ober Ding in der Belt. Der Beift bes Menichen - Tondi - ift fieben: fach, oder aber ber Denich hat fieben Geifter, die den Tondi ausmachen. Der oberfte der fieben Weifter, Djudjungan = bas Butragenbe, gleichfam die Gumme derfelben, bat feinen Git auf bem Raden ober Ropfe bes Dlenfchen. Obichon er nun die eigentliche Perfonlichfeit ift, fo führt er boch ein Sonderleben neben ber lebendigen Leiblichfeit. Er wird leicht verstimmt, ja er verläßt wohl gar feinen Trager, und dann verfallt biefer in Rrantheit ober bei langerer Dauer bes Betrenntseins gar bem Tobe. Dit fann man freilich mahrnehmen, daß diefes Berftimmtfein bes Tondi weiter nichts ift als bie Berftimmung eines roben, ungebilbeten, felbstflichtigen Gemuthes wegen Richtbefriedigung beftiger Begierden. Aber fie halten dafür, daß ber Tondi geftoit werde ichon burch bas Geben irgent eines Wegenstanbes, durch bas Boren irgend eines Tones (burch Schreden) und bergleichen. Daher bebarf er ftete besonderer Aufmertfamteit, und nach einer Reife, nach überftanbener Wefahr, nach gehabtem Schreden ac. verlangt er immer ein fleines Opfer und beruhigende Worte. Traumt 3. 2. Jemandem, er fei auf Reifen, fo ift das ficher fein umberfchweifender Beift, ber fich von ihm verirrt hat. Dann ung er Gaim machen, b. h. er ichlachtet etwas feinem Tondi gu Ehren. verzehrt es mit ben Seinen und beschwichtigt den Tondi mit guten Worten. Tritt irgend eine Rrantheit ein, fo ift biefe Borficht verfäumt worden. Wenn es auch feststeht, bag bie Begus die eigentlichen Urheber von Rrantheiten und liebeln find, fo werden fie boch gunadit auf ben Zonbi gurlidgeführt, benn er ift ben Begus gewichen, bat fie gugelaffen, furgum, ce ift feine Schuld, bag bie Begus ben Dienichen ergriffen haben. Dier tritt nun ber Datu, ber Bauberbottor, ein, und berfelbe hat nicht nur ben Leib, sondern vor allem den Tondi zu behandeln; barum spielen die Argneien ale folche die geringere, die Baubersprüche und Opfer bagegen die größere Rolle.

Richt unerwähnt darf bleiben, daß der Batat auch zu seinen Göttern ohne alle weitere Sandlung betet, sei es aus besonderer Stimmung, sei es durch Wünsche oder Noth getrieben. Er nennt das Mangelehelet, d. i. Schmeicheln, gute Worte geben. Für den Fall der Erhörung thut er Gellibbe an Opfern. Findet er feine Erhörung oder sieht er sich in seinen Hoffnungen getäuscht, dann zurnt er wohl auch den Göttern, sest ihnen Asche statt Opfer vor, ja

flucht ihnen.

Was nun die Opfer betrifft, so herrscht darin eine gewisse Ordnung und Berschiedenheit. Den irdischen Geistern werden Schweine, Hunde, Buffel und Begetabitien dargebracht, den oberweltlichen hauptsächlich Begetabitien, ein lleiner Sußwassersischen ein rothes Dubn, und in höchst seiten Fällen (in früheren Zeiten öfter) in Hochtoba ein rothes Pferd. Bei jedem Opfer, das man den Wittelweltlichen (auch den Ahnen) bringt — und das ist der bei weitem häusigere Fall — muffen auch die Sberweltlichen (die drei Götter) gleichsam als Ehrengaste gesladen werden, sie bedürsen aber auch noch ihres besonderen Opfers. Opfert man dagegen speciell den Göttern, dann bedarf es der Einladung der Geister nicht. Allem und

jebem Opfer aber muß vorausgehen ein Opfer rein aus Begetabilien an Boras pationi tam. Chne Bweifel ift Boraspati ber indifdje Bribaspati ober Agni, ber Schungott bes Berbes und bee Gebetes. Daher im Bataliden Die Boranstellung feines Opfere und natürlich auch des Gebetes an ibn. - Weiß man nun auch in ben meiften Gallen von vornherein, went und mas man opfern will, fo tommen doch hänfig falle vor; wo ber Datu erft foridien ning, wem, wem zuerft, was, wo und wann geopfert werden muß. - Beilauf und Ritus ber Bandlung ift aber faft immer berfelbe. Hachbem ber Datu Alles porbereitet hat, bietet ber Opfernde unter Anrufung und Bitte bas Opfer an, bas er im Saufe auf einem bagu bestimmten Querbalten, im Freien bagegen auf bem langgatan, einem Geruft aus Bambuftaben, niederlegt. Bu beachten ift babei natürlich, wem bas Opfer gilt, benn banach richtet fich Ansprache und Webet. Die Bitte fordert immer daffelbe: Glud, Reichthum, Chre, Gelingen in allem Bornehmen und bann bas vorliegende fpecielle Bedürfnig.

Bon allergrößter Bedeutung bei Opferfeften, ja oft ber alleinige Bred ihrer Beranftaltung ift bas Befragen ber Gotter ober Beifter in einer Angelegenheit. Rach reichlichem — gewöhnlich abendlichem — Bestschmans gruppirt fich bas Bublifum auf einer Geite des Bofes im Saufe, wuhrend auf ber andern ein Orchefter and Solg- und Metallpaufen aufgestellt wirb. In ber frei gelaffenen Mitte tangen bann etwa bis Mitternacht die Frauen ber Teftveranstalter, und hierauf diefe felbft - bei den eigenthumlich wirtenden Tonen der in der Melodie weniger ale im Talte variirenden Mufit. Der Safiaran (bas Medium), ber ingwischen rubig faß und benebelnde Dlinfte einathmete, beginnt fich jest zu regen. Bunadift tommen feine Banbe in Bewegung, nach und nach ber gange Storper, immer nach bem Tafte ber Paufen und in immer fcnellerem Tempo. Hun nimmt man an, ber Beift fei eingefahren und bietet bemielben Opfer an - Schweine, Bilbnerfleisch, auch Gifche und Palmwein; alles stedt man bem Bafiaran in ben Mund. Best werden bie Gprunge immer wilder, und gulent bricht er mit Schaum por bem Diunde wohl gar zusammen. Run befragt man ben Weift und ber Baffaran antwortet in feinem Hamen, offenbart, was man wiffen will, ober giebt an, was im jeweiligen Falle zu tonn fei. Dit tangt ber Safiaran mehrere Male, und es fahren in ihn, bezw. reden aus ihm ebenfo viele Beifter. Rachbem das Befragen vorüber, tangen oft noch bie Dlabchen, und endlich gegen Morgen beendet ber Datu die gange Feierlichteit, indem er den Grofvatern (Beiftern) eine Schale Opferfleifch anbietet, ihnen bantt und um ihre fernere Bewogenheit bittet. Während alledem tommt die Mufit nicht jur Rube. - Beim Bejragen ber Ueberhimmtifchen geht ce gang abnlich ju, nur ein wenig öfthetischer.

Bie die Bauberei im Dienfte der Religion, fo fteht Diefe im Dienfte jener, ja fie ericheinen ale quiammengehörend. Aus ben Buftahas erlernt ber Datu die Anrufung ber Gotter und Damonen, bes Beiftes feines Lehrers (wie die alten Aefeten ber Indier), des Baubergottes Datu haft haft und ber acht Himmeleftriche (lotapala), ferner die Beichen und beren Dentung und vor allem die Bauberfpritche (Tabas; mahricheinlich bas inbifche "Tapas" ber alten Bropheten = Gluth ber Andacht). Dieje Tabas gehören jum großen Theile. einer veralteten Sprache an und find ben Datus felbst nicht verständlich. Ale außerer Mittel bedient fich ber Datu des Borhalaan (von hala, Ganet. tala), einer Tabelle, bestehend aus zwölf borigontalen Strichen, bie ben zwölf Parmefas (Beitpuntten, bem inbischen Thierfreife bezw. ben zwölf Monaten, entsprechen. Diefe find durchschnitten von 30 vertitalen Linien, entsprechend ben

30 Tagen bes Monate, Die ebenfalle Canefritnamen tragen. Hach den vier Mondphafen ift diese Tabelle in vier Felber eingetheilt, und diefelbe bildet alfo ben Ralender bes Datu, aus bem er gute und boje Tage, reip. Beiten ertennt. Berner bedient fich biefer eines Rleibes, einer Reismanne, eines Gies und eines rothen Opferhuhnes für bie Gotter. Mus dem Inneren bes Gies, aus ben Bewegungen bes Suhnes beim Schlachten und aus bem Inneren befielben fowie aus noch anderen Manipulationen resultirt bann ber Ulpuhan", d. i. ber Ausspruch des Datu, und was in dem jeweiligen Falle zu geschehen hat, um Uebel abzuwehren ober das Erwlinschte zu erlangen: ob und wem zu opfern, ob die Beifter gu befragen, ob Medicin gu machen, ob Betifche und Amulette nothig find sc. Den letteren Dingen giebt ber "Jabas" (Bauberfpruch) und "Buput" (bie Tinftur) von Bangulubalang ihre befonbere Rraft.

Der Pangulubalang wird auf folgende Weise bereitet: Im Haine bes Sombaon wird diesem und den Göttern geopfert, und es wird denselben irgend ein Mensch (wohl ein Aur) gebunden libergeben. Rach 7 Tagen wiederholt sich dasselbe. Dann wird er bis an den Hals in den Grund gegraben und durch Einschütten geschmolzenen Bteies getöbtet. Herausgegraben, wird sein Fleisch und Fett ausgebraten, die lleberbleibsel nebst dem Gebein aber verbrannt und zu Pulver zerrieben. Dieses Pulver und Fett bildet "Puput" (Tinstur) zu den meisten Zaubermitteln, zu Feisschen und dergleichen. Besondere Kraft hat dies Mittel, die Keinde zu vernichten, denn der Geist des Getöbteten ist ja in dem Mittel träftig.

Bill Jemand jum Berberben feiner Feinde einen Bangulubalang aussenden, bann fucht ber Datu Sproffen von besonderem Bolge, Schlinggewächse, Erbe, Schlangen, Gibechien u. bergl. Das alles wird fein gerrieben und mit Buput vom Bangulubalang gemischt und vom Datu besiprochen (mit Tabas). Die Maffe wird bann auf irgend eine Beife bem Feinde ins Sans, Dorf ober auch nur auf das Geld gebracht und bat bort verderbenbringenbe Birlung. - 218 Retifche findet man oft Banagana, b. h. allerlei robe bolgerne Bilber - in ben Dorfern, banfiger aber brangen vor ben Bforten, in Beiten von Rrica Die Baubertinktur ift ihnen irgendma und Ceuchen. aufgestrichen. Gie tragen Lange und Schwert, um den Begus zu widerstehen, vertragen fich aber auch in Gitte mit benfelben und nöthigen fie jum Rlidzuge burch Anbieten von Betel ober fonft einer Babe, die man ihnen in einer Tafche ober in einem Bambutocher anhangt. -Einen anderen - einen roben Rlog oder Stein -Bohung genannt, findet man auf Gelbern ober in Garten aufgestellt - gegen Diebe. 3hm zeigt ber Datu eine Tafdie des Eigenthumere mit ben Worten: "Wer biefe Taiche bringt, ber barf nehmen; wer fie nicht bringt (und boch vom Felbe nehmen will), ben nimmft bu!" Eigenthümer bewacht bann diefe Tafche, nimmt fie mit, wenn er auf ben Ader geht, und hangt fie, mahrend er bort ift, bem Bohung um. - Muger biefen bereitet ber Datu noch eine Menge Schus nind Trupmittel aus bem Bagulubalang, für Brieg- und Friedenezeiten. Huch andere Bewahrmittel, Bagar, b. i. Bann genannt, fertigt ber Datu aus allerlei Ingredienzien, als aus Gaften und Pflangen, Infeften und Edilangen, unter Anwendung feiner Bauberfpruche. Dieje Mittel follen theile bas Rind fcon vor ber Geburt, theils die Familie, bas Band und bie Gemeinde bewahren. Bei Bereitung all biefer Dinge werben Opfer gebracht, fei es ben Beiftern ober Bottern ober beiben, und dieselben find alfo recht fostspielig.

Wie der Batat über Urfache und Entstehung ber Rrantheit denft, wurde oben icon gefagt. Für alle

Balle halt ber Datu eine mebicinische Tinftur vorrathig, fie befteht aus einer Abtodjung von Bonig, Buder, Bewurg, Reis, Kampher, Subnerfett und Anderem. Beilfraftig macht er biefelbe burch feine Spriiche, und er bewahrt fie in einer Glasche. Dies ift Tawar - Debiein. Be nachbem nun bas Leiden ift, bas er gu behandeln hat, fucht er Burgeln, Krauter u. bergl , auch wohl Bolgtoble, Rafer, Gier :c. Das alles gerreibt er, nimmt einen Extraft bavon und thut dazu von feinem Tamar. Diefe Mebiein wird bann innerlich und außerlich angewandt. Bei alten Leiden, 3. 2. bei altem Duften mit Athemnoth, tommt übrigens Bftere eine fürchterliche Rur gur Amwendung : rother fpanifcher Pfeffer, ichwarzer Bjeffer, Galy, Rinbefett, Ingwer, Curcuma und noch Anderes in etwas gefochtem Reis gemengt wird bem Rranten eingeprest und aufgeschmiert, und bas hilft ihm bann gewöhnlich fo grindlich, bag er burch ben Tob von allen Leiben erloft wirb. Dbige Medicin wird jedoch nicht ohne Weiteres gebraucht. Nachdem sie fertig gestellt, nimmt ber Dain vielmehr unter allerlei Soluspolus ein Ei und befragt vermittelft beffelben ben Weift (Tonbi) bes Rranten. Er halt bem Rranten bas Gi por und bittet ben erften Weift, daß er in bem Gi feinen Billen gu ertennen geben wolle - ber folle bann gefchehen: und ob ber Rrante burdt die Medicin wohl genesen werde? Mach Deffnung bee Gies erfennt er nun aus bem Gelben beffelben eine gunftige ober ungunftige Antwort. In jebem Falle aber lautet ber Andfpruch bee Beiteren fast immer gleich: Auf Morgondang (Opfer mit Geifterbefragung), auf Barfili und auf Mangupa. Lepteres ift ein neues Rleid, eine Baffe und fonft etwas bem Weifte ju Beihendes. Diefen Wegenstand bewahrt bann ber Rrante, wenn er wieber genefen, forgfältig ale Somitan, d. i. Chusmittel, und er vererbt es auf feine Rachtommen. Bu erflaren bleibt noch bae Barfili: Der Datu macht eine Art Buppe aus einem Bananenstamme und behängt fie mit einigen alten Lumpen, ale ben Stellvertreter bes Rranfen. hiermit gieht man hinaus por das Dorf, wo die Buppe aufgestellt und ein fleines Opfermahl gehalten wirb. Dem entlaufenen Tonbi fowohl ale dem Begu, der ihn entführt, wird ebenfalle etwas angeboten. Dann winft ber Datu mit bem Gleibe des Parfili in ber Richtung, wo er bentt, bag ber Toubi fich aufhalte, und bittet biefen gur Rudtehr, ben Begu aber bittet er, mit bem Parfili fürlieb nehmen gu wollen. gutes Beichen ift es bann, wenn bem Datu beim Winten ein Luftzug entgegentommt. Ine Dorf gurudgelehrt, wirb bierauf noch ein Comaus veranftaltet und bem Rranten ein Saim (Schutymittel) gegeben. - Go tann es fich mit einer Rrantheit fehr in die Lange gieben - von einer Banberei und Rur in die andere, wie im Breis herum, und wenn es Rrafte und Mittel bes Rraufen aushalten, verfuchen mehr ale ein Datu ihre Runfte an ihm. Es fommt auch wohl vor, daß durch ben Anefpruch eines Debiume ein Rranter aufgegeben wird, bei bem man bann gewöhnlich von allem Weiteren abfieht. Aufer biefen und noch vielen anderen Datuganbereien hat bas Boll noch feine eigene, die besondere Weiber ausfiben : an franfen Rindern, bei Bereitung von Liebestranfen und anberem. Rurgum, bas gange Leben ift von Aberglauben und Bauberei durchtrönft.

Biele Charafterzüge diefes Boltes weisen darauf bin, daß es in alten Zeiten in Bezug auf Kultur, Religion und Gestitung eine höhere Stuse der Entwidelung erreicht haben, in der Gegenwart sich aber in der Entartung besinden muß. Ohne Zweisel haben es die oben erwähnten Streifzüge der Malagenselte (Padri) auch mit heruntergebracht, besonder in den süblichen Tobas Distrikten. Rechnet man doch aus, daß hunderttausende von Batassern dabei

bas leben verloren haben. Bange Gegenden, bie vordem dicht bevölfert maren, find jest mit Mlangalanggras bestans bene Ginoden. Much Gilindung foll bamale gang entvölfert und veröbet worben fein. Aber ichon gar lange vorher hat ber Berfall geherricht. Db jemale eine großere politifdje Ginheit bestanden, mag mabricheinlich fein, fann aber an gar nichts nachgewiesen werben. Die Spuren boberer Ruttur, die Gotter in der Religion und Die Datnjauberei weifen, wie fruber ichon gefagt, auf hinduischen Urfprung. Wann, wie und mober biefe Dinge gu ben Bataffern gefommen find, mann und wodurch ber Ginfluft ber fremden Aultur unterbrochen worden ift, und wobnich die abwarte gebende Entwidelung ju gegenwartigem Buftanbe bedingt murbe, bas Alles ift bie jest nur noch mit Bermuthungen zu beantworten. Dr. von ber Tunt, ein hollandischer Sprachgelehrter in Indien, nimmt aus sprach. lichen Grunden an, bag die Batatter bie Canefritworte ihrer Sprache burch malanische Bermittelung befommen haben; ce mußten bann wohl aber zugleich auch bie Multur und die Religion von bort gefommen fein, mas nicht febr mahrscheinlich ift. Die im zwölften Jahrhundert geschehene Emigration ber Malanen nach Gingapur bringt man in Berbindung mit einer Invafion der Bataffer in bas bamalige nördliche Malagengebiet Mandaheling, und mon ichließt baraus auf eine bebentenbe politifdje Dacht ber Batatler in jener Zeit. Ob bie Malagen jemale gang Mandaheling bejeffen haben, ob bie bort noch vorfommenden Refte einer Urbevölferung jemale Malagen waren bezw. find, das ift, fo viel ich weiß, noch nichts weniger ale gewiß, und chenfo ift es fehr fraglich, ob jene Invafion bie angegebene Emigration bewirft hat, ober ob fie nur mit ihr jufammengetroffen ift. Daß aber eine Wanderung bezw. eine Berichiebung batatifcher Stämme und dabei auch die Befegung Manbabelinge ju irgend einer Beit ftattgefunden hat, wird burch eine febr ficher auftretenbe lleberlieferung behauptet. Gie lautet babin, bag ehebem Gilindung und bas gange Land bie jum Gudnjer bee Gees von den Borbor, bem altesten Ctamme ber Bataffer, befest gewesen fei. Da feien die öftlichen Stanme vom Mahanfluffe ber in Bewegung gefommen (wobnech erfnhr ich nicht) und haben bie Borbor verdrängt. Diefe haben fich (mit anderen Beftand. theilen) theile nach Morden (Dairi), theile nach Weften gur Rufte (Baros), theils nach Gliben und Gubweften (Manbaheling) gewandt. Die Tradition wird geftugt burch bie Thatfache, daß bie Borbor überall als altefte Britder und erfte Befiger bee Landes angefeben werben (in Toba und Untertoba), daß fich in allen Stammeegebieten Borbor-Enflaven vorfinden; und daß die erften Sauptlingeges schlechter in Mandaheling ben Borbor angehören. Ohne 3weifel ift die Batat-Aultur alter ale Die ermahnte Ber-Schiebung ber Stämme, Die Borbor fowohl ale auch bie anderen Stumme fonnten fie vorher haben; nur fragt fich, woher fie biefelbe empfangen. Da fich nun im Guboften bes Landes (int Flachlande) noch Spuren alter Bindufolonien finden jollen, jo ift er boch höchft mabricheinlich, bag fie von dort beeinflußt worden find, ja mit jenen in Berbindung geftanden haben. Db nun diese Bindufolonien bireft vom Beftlande ausgegangen find, ob von Java aus, wie andere Rolonien im Guben Gumatras, woburch fie wieder verschwanden und wodurch ber Sinduismus gurud. ging - ob durch Batafter, Malagen, Javanen :c. - barüber läßt fich taum eine Bermuthnug anefprechen. Der oben ichon erwähnte Dr. Bagen halt es für wahricheinlich, daß bie Batatlanber ihre indifche Rultur von Atjeb ber erhalten haben (a. a. D. G. 363). Er ichließt bies besondere ans bem Umftanbe, daß die nörblich vom Tobafec wohnenben Stämme im fteten Bertehr mit Atich fieben, mahrend fie mit ben süblicher Wohnenden gar teine Beziehungen haben. Daß schon früher ein Berlehr zwischen ben Bataltern und Atjehnesen ftattgesunden, ift wohl mehr als wahrscheinlich, daß aber erstere von Atjeh her ihre hindulutur :c.

empjangen haben sollen — bas nur mahricheinlich gu machen, bedarf mohl noch gang anderer, stärferer hindeutungen. hoffentlich bringt weitere Forichung mehr Licht und Sicherheit in biefe Fragen.

augenscheinlich hoch genug, um gute Besundheitestationen in ber nächsten Rachbarichaft ber Ruftenpunkte zu veriprechen,

nicht aber hoch genug, um ben Anbaut ibrer Abhänge und

Thalgegenben unthunlich gu madien. - Bezüglich ber Ratur-

produfte bat fich zwar die Nachricht von gemachten Gold

funden ale unbegründet erwiefen, Die Untersuchungen Er.

Bollrung's baben aber eine gange Reihe von Tetails über

Die Bflanzenwelt berausgestellt, Die fich unmittelbar praftisch

verwerthen laffen werben; fo namentlich bag Borbandenfein

reicher Nottan Bestände und werthvoller Gummibart : und

Dlöbelbolg Baume, Die Thunlichfeit ber Anpflangung von

# Rürzere Mittheilungen.

#### Mundichan über die deutschen Schutgebiete.

Wer sich an der Sand der Kolonialgeschichte anderer Böller überlegt, wie sehr die Kolonialpolitit jederzeit eine Politit von langer Sand gewesen ift, und wie selten die Ersolge rüftigen kultivatorischen Schassens schon nach wenigen Jahren sichtbar geworden sind, der wird kann umbin können, mit Genugthung auf das zu bliden, was unsere jungen Rolonialgesellschaften bereits hinter sich gebracht baben.

Da lauten vor allen Dingen die neueren Rachrichten aus Renguinea nach vericbiebenen Begiebungen bin bochft erfreutich !) Der Mailerin Augusta Gluß bestätigt bie Erwartnugen, die man von ihm gebegt hat, vollfommen, und berfelbe erweift fich immer mehr ale eine gang vorzügliche Bafferftrage binein in bas Binneuland, Dr. Schrader bat benjelben im Juni und Inli bes vorigen Babres auf einer Strede von 630 km, b. i. auf einer Strede, Die ziemlich genau der Etbitrede zwischen Gurhaven und Meißen entspricht, vermittelft eines fleinen Gees Dampfers von 2,7 m Ticfgang befahren und ihn atlenthalben febr gut ichiffbar gefunden. Der genannte Meifende begt auf Grund ber gewonnenen Anschanungen auch die Heberzeugung, bağ bie Echiffbarteit für Flundampfer noch viel weiter binauf reichen und fich ebenjo auf verichiebene Mebenfluffe erftreden wird. Bon ber Stelle, Die Dr. Schraber erreichte, bie gu ber Mündung bat ber Strom nur ein Besammtgejäll von 20 m. Daß er in ber Beit ber Regen ftarfen Echwellungen ausgesett ift, bewiesen die friiden Berftorungen an feinen Ufern, bei ber Beringfügigteit bes Befälles burfte barin aber taum eine nennenswerthe Minderung feines boben Berthes als Grichließungs und Kultivationsinstrument des Laudes liegen. Bu ben ichnellenreichen Stromen Afritas ftebt der Maijerin-Augusta-Fluß in febr vortbeilhaftem Wegen jape. - Biel weniger branchbar als Weg in bas Innere zeigte fich der Martham Fluß, ber in ben Gilon Golf münbet, und den der Dauptmann Dreger ju befahren versuchte; ba die Untersuchungen an ihm gerade jur Beit ftarten hochwaffers angestellt wurden, ftebt aber ju boffen, daß auch bei ihm die Berhaltniffe zu anderen Beiten gunftiger liegen werben. 1000 bis 1200 in bobe Webirgefetten - die Rawlinjon-, herzog: und Auperberge - treten freilich ziemlich nabe an die Kufte best genannten Golfes beran. - Der Frangista. Gluß, der die Bergogberge von den Anperbergen treunt, ift ebenfalls ein raich fliegenber Webirgsftrom, Die bidte Befiedelung ber Uferlandichaft beffelben mit Eingeborenen läßt aber barauf fcbliegen, bag in feinem Bebiete viel fruchtbares und fulturfähiges Land zu finden fein wird. Weit von den Fluffen seitwärte vorzudringen, verhinderte guvörderft noch die dicte Urwaldvegetation mit ihrem Guirlandenwerk von Echlingpflangen, um fo mehr ale für die betreffenben Erpebi tionen nur eine febr fleine Dannichaft gur Berfugung war. Die Bebirge in ber Rahe ber Mufte und ber Etrone find

Auf Ren-Bommern entdedie ber Landesbauptmann v. Schleinin außer einer sehr großen und fruchtbaren Tief ebene tvon 1000 gkm) auch mehrere schiffbare Fluffe, und der Kaffee- und Baumwollenbau lieferte auf diefer Juset befriedigende Erträge.

Anch in Oftafrita icheinen bie bentichen Unternehmungen ruftig vorwärts zu schreiten, und die Schilderungen, die Dr. Beters neuerlich wieder von ben baselbst obwaltenden

Molospalmen ze. Die Ren-Buinea-Rompagnie bat in Folge boffen auch bereits ein paar Gagewerte in Betrieb gefett. Ebenjo ift auch mit ber Berlmutterficerei ein Anfang gemacht worden. Die Rulturversuche, welche bei Finschafen. Bubni, Sanfeldhafen und Konftantinhafen mit Tabaf, Mais, Bemufepftangen u. f. w. gemacht worden, find burchgungig gut gegliicht, und nantentlich icheint ber Auban bes zuerft ge nannten Bewächjes febr ausfichtevoll gu fein. Die europais iden Bemifesamen verlieren in bem feuchtwarmen Alima nur bald ibre Seimfraft, und es macht fich deshalb in furgen Berioben die Rachsenbung frifcher Camen nothwendig. Wie ausgezeichnet die einheimischen Multurpflanzen - Bananen, Dame, Ananas, Tapiota :c. - gebeiben, bas bebarf an Diefer Stelle feiner besonderen Erwähnung. Auch bie eingeführten Pferbe, Rinder, Biegen, Bilbuer, Tanben befinden fich wohl in bem Lande und vermebren fich, und nur ben Schafen icheint bas Rlima nicht guguiggen. — Die Wefund: beiteberhaltniffe waren bieber auch unter ben Europäern günstige, was um ja schwerer wiegt, ale bie tropischen Küstenftationen erfahrungsgemäß für Kantafier am gefährlichsten find, und als unfere Pioniere fich zuvörderft noch fehr großen Strapagen und Unftrengungen gu unterziehen baben. Das Malariafieber, das von den Deutschen 75 Procent durchgumachen batten, verlief nach bem Berichte bes Stationsargtes Dr. Schellong nur felten ungilnftig. - Die größte Schwierigfeit, mit der es die Entwidelung der Kolonie zu ihnn bat, ift die Arbeiterfrage, bejonders feit die niederlandische Regierung die Ausführung von malanischen Antis ans ihren Besinnugen verboten hat. Die Gingeborenen zeigten fich bis auf ben befannten Ueberfall von Baufeldbafen, bei dem ein malanischer Arbeiter bae Leben verlor, friedlich, woren aber füre erfte weder als Trager und Gubrer bei den Erpeditionen, noch als Plantagenarbeiter gu gebrauchen. Gie in Ordnung gu halten, wird einer fleinen Boliminacht, welche bie Monpagnie gn organifiren gebentt, leicht gelingen, ihre Erziehung gur Arbeit" wird aber noch viel Anstrengung und Webuld fosten, Auf Ren-Bommern entdedie ber Landesbauptmann

<sup>1)</sup> Bergl. ben "Geschäftsbericht" ber Neu Guinea-Rompagnie von 1557, sowie die "Nachrichten aus Kaiser-Wilhelm-Land" 1857, heft 5.

Berhältnissen entworsen hat, sauten nach wie vor sehr zuversichtlich. Die Arbeiterfrage bereitet auf den 13 Stationen, die die Cstafrikanische Besellschaft am Kingani und Bengani sowie tieser im Inneren eingerichtet hat, seine großen Schwierig seiten, besonders seit sich die Beziehungen zum Sultan von Zausibar freundlicher gestaltet haben. Die jungen Tabat und Baumwollenpflanzungen zeitigten Ernten, die zum Weiter versolgen des betretenen Weges ermuthigen, und ebenso scheier versolgen des betretenen Weges ermuthigen, und ebenso schein sich die Rinderzucht in dem Berglande von Usagara und am Killmandscharo gut entwideln zu wollen. Besonders verspricht man sich auch gute Resultate von den Versuchen, die man mit der Seidenraupenkultur sowie mit dem Kakao; und Thee bau angestellt hat. Wirkliche Blantagen bestehen gegenwärtig in Dunda, Madimole, Vengani, Kingarn und Vetershöhe.

Bas das fübwestafrikanische Saungebiet beteifft, so hat die Rolonialgesellschaft für Südwestafrika an läßlich der gemachten Goldsande (Bergt. "Globne", Bo. 53, 3, 14) die Organisation einer Rolonialtenppe thatsächtlich in die Hand genonnnen, und außerbent hat sie auch eine sach männische Expedition zu entjeuden beschlossen, die das Röbere über die Goldselder seitstellen soll. Uebrigens dat man in Pamara-Land auch den besammen "Blangrund" entdeckt, der in Transvaal die Diamanten birgt, Es würden also in dem bentichen Stidwestafrisa noch weitere bedeutungsvolle Junde zu gewärtigen sein. — Um wüste soziale Justände, wie sie mit der Ansbeutung anderer Goldselder Hand in Hand gegangen sind, von vornberein nicht ausstammen zu lassen, soll ein besonderes Reichsgeset erlassen werden.

In Kamerun bat Lieutenant Kund gusammen mit dem Botaniter Braun eine erste größere Erplorationstour nach dem Juneren unternommen, und das Hamptdorf der Landickait Bumba, Namens Bongolo, das in einem dem dentschen Schwarzwald abulichen Gebirge in 650 un Hobte liegt, glud tich erreicht. Den 75 km breiten Landgürtel gunächst der Küste fand Kund dicht bewaldet, aber wenig bewohnt. Ein ausführlicherer Bericht steht zunächst noch aus. E. D.

### Aus allen Erdtheilen.

#### Mfien.

- Die Freigebung ber Jangtschiang Schiffahrt bis nach Tichung : ling, ber hauptstadt von Garichwan, auf Die man in England bereits fehr bestimmt gerechnet batte, icheint von ben chinefischen Beborben immer wieder bintertrieben werden gu follen. Die betreffenden Gonverneure haben wenigstens im abmahnenben Ginne nach Befing be richtet und erflart, bag jowohl bie Ratur bee Stromes ale anch bie Stimmung ber Bevollerung bas englische Dampf: boot, welches man gur Untersuchung ber Schiffbarfeit auf warte fenben wollte, nicht beil an fein Biel gelangen laffen würde. Das Schiff wurde auf Untiefen und Geläblode gerathen, es murbe mit thalwarte fabrenben Dichunfen ansammenftogen, Die ben Guropaern feindlich gefinnte Bevöllerung wurde Steine von den hoben Uferwanden berab. ichlenbern et. Der Centralregierung bes himmlifden Reiches aber find berartige auf ben Ausschluß ber Fremben gerichtete Barnungen immer fehr willtommen gewesen.

#### Bücherican.

— Beiträge zur Geovhnsit. Abhandlungen aus bem geographischen Seminar ber Univer sität Straßburg. Herausgegeben von Prof. Dr. Georg Gerland.

Das vorliegende Sammelwerf, legt ein schönes Zeugniß davon ab, wie energisch und streng man bente auf den demichen Universitäten an dem Ausbau der geographischen Bissenschaft arbeitet. Wir sind der Meinung, das dem gegenüber die alte bekannte Redendart gewisser hochmitbiger Bertreter anderer Disciplinen, als ob die Geographie gar keine "eigentliche" und "selbständige" Wissenschaft sei, bald verstummen wird. Ueber die Desinition, die Gerland der Erdfunde in der Einleitung giebt, und durch die er sie von der Geologie sowie von der Astronomie und Geschichte ab grenzt, wird sich streiten lassen, und wir sind selbst wenig

geneigt, berfelben unbedingte Gettung gugugefteben - fie ift und gu einseitig -, aber gur Atfarung ber methodologischen Grundfrage wird fie ohne Bweifel viel beitragen. Daß bei bem bermaligen Entwidelungoftande bes Wefammigebanbes ber Wiffenichaften Die Geographie von der Eibnologie gu trennen ift, und bag bie Weographie in feinem Jalle als ber große Rebrichthaufen bienen barf, auf ben man Alles wirft, was man anderweit nicht gebranchen fann, ift auch unfere Meinung. Die Kulturgeographie, ober bie Muthropogeographies, wie Rapel sie nemit, ist aber für und ein Iweig der Erdfunde fo gut wie die Geophnfit, gleidwiel ob die Rraft eines und beffelben Forschers hinreicht, auf beiben Bebieten vollgewichtig thatig zu fein, ober nicht. Doch wir gebenfen barauf an anderer Stelle guritdgutonimen. Gbenfo milifen wir und einstweifen bamit begnilgen, die in bem Bande enthaltenen geophnstalischen Abhandlungen mit ihrem Titel aufzuführen, und zu betonen, daß dieselben als wichtige Bereicherungen ber geographischen Litteratur gelten milfen, Es find: "Bendr. Blint, Binde und Meered: ftrömungen im Gebiete ber fleinen Ennba: Infeln" (3. 1 bis 58); "Bugo Bergefell, Neber bie Menderung ber Gleichgewichteflachen ber Erde burch bie Bilbung potarer Giemaffen und die badurch verurfacten Edwantungen des Meereduiveand" (3, 89 bis 114); "Bugo Bergefell, Heber ben Ginfluß, welchen eine Geord Renberung auf bie Sobenverhaltniffe eines Blateaus und auf Die Wefallewerthe eines Glunlaufes haben fann" (C. 116 bis 182); "Emil Andolph, Meber fubmarine Erbbeben und Eruptionen" (S. 133 bis 365). - Mit den Bergefell'iden Arbeiten berührt fich übrigens fehr nabe eine ausgezeichnete Arbeit von Erich von Drugalotn über "bie Geoldbeformationen der Eiszeit", die unieres Wiffens aus dem geographijdien Seminar Ferd, von Richthofen's bervorgegangen ift, und die in der Beitidrift ber Befellichaft für Erdtunde 3n Berlin (Bb. 22, 3. 169 ff.) enthalten ift.

Juhalt: Ernst hartert: Reiseitize aus dem Gaufialande. — Wandexungen durch das außertropische Stidamerita. IV. (Mit fünf Abbitbungen.) — W. Addbing: Die Batalter auf Sumatra. IV. (Schluß.) — Kürzere Wittheitungen; Rundichau über die deutschen Schungebiete. — Aus allen Erdtheilen: Ailen. — Bücherschau. (Schluß der Nedaltion am b. Februar 1888.)

Diergu ein Brofpect ber Berlagebandlung Bilbelm Engelmann in Leipzig.

Mustrite Zeitschrift für Länder- und Vöskerkunge Band LIII.



Mit besonderer Berüchsichtigung der Ethnologie, der Aulturberhaltniffe und des Weltbandels.

Begrundet von Rarl Andrec.

In Berbindung mit Fachmannern berausgegeben bon Dr. Emil Dedert.

Braunschweig

Jahrlich 2 Bande & 24 Rummern. Durch alle Buchbandlungen und Boftanftalten jum Preife von 12 Mart pro Band gu begieben.

1888.

# Wanderungen durch das angertropische Gudamerifa.

V.

Co analog bie beiben Satften ber Renen Belt -Nordamerifa und Gubamerifa - auch gebilbet ericheinen, und fo febr biefelben binfichtlich ber Struftur und Anordnung ihrer Webirge fowie hinfichtlich bes Charaftere und der Bertheilung ihrer Saupt . Strome und Chenen mit ein. ander übereinstimmen, fo große Kontrafte ftellen fich doch zwischen ihnen heraus, sobald man die aftronomisch abulich gelegenen Lander ber beiden Erdtheile mit einander vergleicht.

Die füdameritanischen Anden entsprechen ziemlich ftreng ben nordamerifanifden Rody Mountaine, und bie Berfciedenheiten zwischen beiden Gebirgefnftemen betreffen eigentlich nur bae Detail. Chenfo tagt fich vom geographischen Standpuntte and recht wohl eine Barallele gieben zwischen dem appalachisch labradorischen Webirgelande auf der einen, und bem guhanifd - brafilianifden Gebirgelande auf ber anderen Geite. Ferner hat ber nordameritanische Diffiffippi fein sudameritanisches Gegenftud in bem Amazonas, ber Lorenzstrom im Laplata, ber Rio Grande bel Norte im Drinoco, ber Sastaticheman Relfon im Rio Regro, ber Hubson im San Franzielo zc. Und endlich find auch bie Ebenen zwischen ben genannten Gebirgen und entlang ben genannten Stromen einander in einem mert. wilrdig hohen Grabe verwandt — in ihrer Bobenart, in ihrem Rlima, in ihrem Pflanzenfleide und fogar auch in ben allgemeinen Boraussehungen, die fie bem Rultur- und Birthichafteleben barbieten. Auch bei ben Saupistromen und Ebenen find es nur Gingelheiten, begliglich beren fich ftarfe Abweichungen berausstellen.

Wie gang andere ift ce aber, wenn man bie aftronomiichen Lagenverhaltniffe ber Landraume in bas Muge faßt! Da gewahrt man bei einem prlifenden Blide auf die Rarte, wie der nordameritanische Erbibeit - ober wenn man lieber will, die nordameritanische Erdtheithalfte (Die wir felbstverftanblich bei Panama beginnen laffen) - fich in ber Richtung von bem Aequator jum Bole mehr und mehr verbreitert, bis er - bezw. fie - fich zwijden Rap Lewis und Rap Bring Bales burch volle 110 Langengrabe erftredt, und bis er fich bann weiterbin in eine große Bahl dicht neben einander liegender Riefen . Infeln auflöft; während ber sudamerifanische Erdtheil polwärts immer fdmaler wirb, bis er enblid ale eine einfache Spige in ben Ocean hinabtaucht, die nur in febr beschränttem Dagftabe. — und abgesehen von Feuerland nur in größerer Gerne — von Gruppen fleinerer Inseln und von bem unbefannten Gubpolarlande umlagert ift. In einer früheren geologischen Epoche ift dies mabricheintich anders gewesen. Da erstrectte fich Patagonien viel weiter weste und oftwarte, und ba umfaßte baffelbe namentlich auch die Dalvinen, Gud. Georgien und die Gud Drinen - Infeln ac.; da lag ferner auch im Often von Merito und Mittelamerita, wo fich beute bas amerikanische Mittelmeer und bie Antillen ausbreiten, ein gujammenhangendes Reftland. Beute aber fallen von dem Areal des nordameritanifden Erbtheiles

Glebne Lill. Bir. 8.

etwa 80 Proc. zwischen ben Wenbefreis und ben Polarfreis, also in die sogenannte gemäßigte Zone, nur sieben Procent zwischen die beiden Wendefreise oder in die Tropenzone, und nur etwa 13 Proc. in die Gegend innerhalb des Polarfreises oder in die kalte Zone; wührend dagegen von dem südamerikanischen Erdtheile ungefähr 75 Proc. auf die heiße Zone — zwischen den Wendefreisen — und nur gegen 25 Proc. auf die gemäßigte Zone — zwischen dem Wendersteile und Polarfreise — zu rechnen sind.

freise und Bolarfreise - ju rechnen find. 3ft barin bereits eine offenbare tulturgeographische Schwäche Gubamerifas im Bergleiche ju Rordamerita begrundet, fo wird diefelbe noch fehr bebeutend baburch vergrößert, daß bie sudamerifanischen Landraume, denen man ihrer aftronomischen Lage nach eine höhere Rulturfühigfeit gutrauen follte, auch in physitalifcher Beziehung weit übler gelegen und gebaut find ale bie entsprechenden nordameritanis ichen Landraume. Bas in dem Erdalter, in dem ber Menich lebt und ben Planeten nach allen Beziehungen bin ju beberrichen fucht - mas in bem anthropozoischen Erbalter von dem außertropischen Glidamerita librig gebtieben ift, das ift in ber Sauptfache nur die gigantische Mauer bes Unden-Bebirges und die baran angelehnten, nach Often mehr und mehr fich jum Deeresspieget hinabneigenben Ebenen. Bon bem oben ermabnten öftlichen Berglande fällt in bas fragliche Gebiet nur ein fleiner Theil -Uruquan und die fübbrafilischen Provingen Rio Grande do Sul, Santa Catharina, Parana und Sao Paulo. Wo fich fobann in ber Rachbarichaft bes außertropischen Rordamerita aquatormarte ein großes Meereebeden - ber mexitanische Golf - ausbehnt, beffen Wafferdampfe von bem Antipaffatwinde über die öftliche Union verführt werben, um baselbft jahrans jahrein als reicher Rieberfchlag ben Boben zu beneben, ba liegt in Gubamerita ein weiter L'andraum - Bolivien und bas centrale Brafilien - bei bem von einer Berführung bedeutenber Bafferdunftmaffen burch ben Antipaffat nicht die Rebe fein tann. Außerbem bilben auch die Anden eine Wettermauer und Regenwehr wie faum ein zweites Webirge. Wirft ber Ocean, ber in bem außertropischen Gubamerita nirgenbe fehr weit entfernt ift, nun auch vom Often und Rorboften ber fraftig genug auf bas Alima bes Landes ein - Die Dit - und Rordoft. winde find ja die Regenwinde Argentiniens -, fo bag in ber öftlichen Salfte beffelben eigentlich nirgenbe von wirflicher Regenarmuth bie Rebe fein fann, fo bringen ee bie angegebenen Berhaltniffe boch mit fich, bag bie Regen nur periobifch und nur mit fehr geringer Buverläffigfeit eintreten. Montevideo verzeichnet zwar 111 cm jährliche Nieberichlage, Buenos Upres 87 cm und Corboba 69 cm 1), aber im Winter herricht an allen Orten lange Durre, und im Commer hat man fich wenigstens immer auf folche gefaßt zu machen. Mendoza erhält blog 20 cm Regen und Can Juan fogger bloß 7 cm - ber Beften ift alfo eine nahezu regentoje Gegenb.

Bu allem Gesagten tonunt bann noch, daß bas außertropische Südamerika die lible kulturgeographische Eigensichaft mit Nordamerika theilt, keine oftwestlich streichenden Gebirgeketten zu besitzen, und daß in Jolge bessen die meteorologischen Kräfte der Bolarregionen frei und ungehindert nach den Tropenregionen sinspielen können und umgekehrt. Damit hängen die plöplichen Temperaturstürze zusammen, von denen wir bei Buenos Ihres geredet haben, daraus erklärt sich das Ungestlim der Luftströmungen — vor allem des "Pampero" — die Heftigkeit der elektrischen Entsadungen und der Regengusse, und so manches Andere, was im Gesolge der meteorologischen Ereignisse einhergeht.

Balb find bie Strome bes landes übervoll von Baffer, fo daß fie ihre Thalebenen weithin überfluthen und verheeren. balb wieder enthalten fie in ihrem fteinigen Bette mur ein gang bunnes Rinnfal, oder fie verlaufen fich mohl gar im Cande, wie man zu fagen pflegt. Bald ift ber lehmig-fandige Boben ber Ebenen fteinhart gebrannt und auf weiten Streden von Salzausblühungen bebedt, balb wieder verwandelt er fich in einen unpaffirbaren Moraft. Man fagt auch nicht ju viel, wenn man behauptet, Die fcmere Buganglichfeit ber argentinischen Rufte und ihre Armuth an guten Bafen von der Buenos Anres einen fo ausgezeichneten Begriff giebt - bange gleichfalls gang bireft mit bem Mima gufammen. Die rothlich gelbe Garbe der reigenden Bluth, bie bie Fluffe in ber Beit ber Regen feemarte fuhren, zeigt uns beutlich genng, wie birfelben mit ungeheurer Rraft baran arbeiten, Berge hinans zu verfegen in bas Meer. Der trodene Bampero, ber Unmaffen von Bampaeftanb vor fich bin wirbelt, unterftupt fie babei. Man hat ba fanm febr nothig, noch andere tunftliche Onpothefen gur Erttarung ber in Frage ftebenben Gigenthumtidfteit bee Landes herbeizuziehen. Der natürliche Busammenhang ber Dinge liegt flar am Tage. Ift es ja boch auch mehr als mahrfcheinlich, bag bie beschriebene Westaltung des Landes und bas bavon abhängige meteorologische Regime bereits feit ben tertiaren Beiten batirt. Wie viele Jahrhunberttaufenbe mag also ber Bampero über die Wegend babin gebrauft fein, und wie viele Jahrhunderttaufende mogen Gluth und Durre beständig mit einander abgewechselt haben! 3a, wir find geneigt, noch weiter zu gehen mit unferen physitalischgeographischen Schluffen, und wir tragen fein Bedenfen, die Ueberzeugung auszusprechen, bag auch die Bodenart und Bobengestalt zu einem großen Theile als eine Function bes Klimas anzusehen fei. Die gewaltigen meteoro-bynanischen Agentien, die wir in ber Gegenwart liber ben außertropifchen Gilbamerita ihr wilbes Spiel treiben feben, haben in ben langen Zeiträumen, die ihnen gur Berfügung ftanden, ohne Zweifel auch in bem Binnentante gewaltige geologische und geographische Effette erzielen tonnen. Und wie fie diefelben thatfachlich erzielt haben, bas zeigt une vor allem die logbede, die in wechselnder Machtigfeit von Bolivia bis über ben Rio Regro binane über ben größten Theil ber alteren Formationen, bie ben Untergrund bilben, binmeg gebreitet ift. Die Dlegatherinm . und Gloptobon . Stelette fowie die Landschneden, die in ben Log eingebettet find, beweifen ja, bag berfelbe eine fubaerifche Bilbung ift, genau wie in China, und ber aufmertfame Beobachter fann ibn beute noch vor feinen Augen entftehen feben 1). Die Binbe und Sturme wirbeln bas Material, aus dem er gusammengesett ift, noch unaufhörlich herbei, und fie thaten es in gleicher Beife feit Meonen. Gie fillten bamit fruber vorhandene Thaler und Bobenbepreffionen aus, fie begruben bie Berg. und Bugelfetten ans archaifden und anderem Befteine unter fich, fo weit biefelben nicht gut fehr bedeutenber Sobe emporragten, und fie fdufen fo die weite Chene, bie fich fcheinbar enblos binter Buenos Apred ausbreitet, und bie gegenwärtig nur noch gang flache Depressionen - bie schwachen Spuren alter Thaler und Thalglige bee Untergrundes - enthalt. Burde man fich die Logdede burch irgend eine Rraft wieder hinweg genommen, und ben archaischen Gele, ber barunter liegt, allerwegen wieber gu Tage stehend benten, fo wurde man baburch einen noch viel ausgesprocheneren Paralleliemus zwifden dem Yaplata- und L'orengstromgebiete gewinnen, als er ohnebies ichon vor-

<sup>1)</sup> Bergl. 3. Sann, Rlimatologie (Stuttgart 1883), E. 672.

<sup>1)</sup> Bergleiche hierzu die schönen Auseinandersetzungen in Alfred Stelzner, Beiträge jur Geologie Argentiniens (Raffel 1885), S. 283 ff.

banten ift. - Richt weniger flar ale bei bem log, und pielleicht noch augenfalliger ale bei diefem, ift ber meteoro. bynamische Uriprung bei ben Glugfanbstreden - ben fog. Mebanos -- bie fich allenthalben in Argentinien finden, befonders aber im Weften von Buenos Agres, im Rorben ber Lagune Guanacache, in ber Chene von Menboga und ringe um die Salma Grande, fudoftlich von Catamarca, und die ihre großartigfte Entwidelung in ber Candwufte bes Campo bet Arenal (weftlich von Incuman) finden. Cah boch Stelgner an bem gulest angegebenen Drte guweilen 15 bie 20 Binbhofen gleichzeitig ben Canb wohl hundert Meter emporwirbein. Dag ber Gand übrigens fein ind Binnentand binein getriebener Tilnenfand, fondern gerfleinerter Webirgofdutt ift, fann man baraus ichliegen, bag die Zand: und Staubfturme - bie "Polvaderas" und bie "Tormentas be tierra" - faft immer aus Gudweft wehen, begm. "trodene Bamperos" find. -- Reben bem Winde arbeitet naturlich auch bas aus ben Bolten nieberfturgende und thalwarte eilende Baffer bodengeftaltend, und bor allen Dingen bereitet daffelbe durch bie ftarfe Grofionesund Transportationefraft, bie es in ber Webirgeregion entfaltet, bas Wert bee Winbes vor. Es nagt wilbe "Barrancas" in den Gelfen hinein, führt die größeren und tleineren Trummer bes Andengebirges thalwarts und gerfleinert fie noch weiter in feinem Laufe, um fie alebann, wenn es hinabgeftoffen ift in die falzige Lagune ober in Das Dieer, in feinem trodenen, breiten Bette liegen gu laffen, fo bag ber Wind mit ben leichteren - ben Canb. tornern - fein Spiel in ber angebenteten Beife beginnen fann. Bie in ben höberen Regionen ber Wechsel von Groft und Dige an ber Berftorung bes Webirges thatig ift, und wie berfelbe bem Waffer fowie bem Winbe vorarbeitet, bas zeigen bie edigen Gefteinstrummer, bie bie Unden : Blateans fowie auch bie Berghange ber Anden allenthalben bededen. Der log ber öftlichen Bampas ift - abgesehen von einzelnen Stellen in ber Rabe gerollfahrender Strome - volltommen fteinfrei, in ben westlichen Pampas bagegen mengen fich ihm allmählich größere und fleinere Riefel bei, und endlich, in ber ummittelbaren Rabe bes Webirges, gerathen wir in formliche ausgebehnte Steinfelber und Steinwuften binein. - Die Galganoblubungen, Die ben Boben Argentiniens bei trodenem Wetter auf weiten Streden bededen - in ben fogenannten Calitres (Salg. steppen) und Salinas (Salgwliften) - und die bas Yand an vielen Orten vollfommen unfulturfahig madjen, hangen fetbftverftanblid ebenfalls eng mit bem Rlima gufammen, und nicht minder auch die Calghaltigfeit fo vieler fünftlicher und natürlicher Quellen, die aus ber Tiefe ju Tage treten. Das haben wir nicht nöthig, hier noch weiter aus einander gut fegen. Enthalt ja boch ber Beften Argentiniens eine Ungahl volltommen abfluglofer Gebiete, und befigt ja bod auch ein guter Theil feines Tftene nur fehr unvollständigen Abflug. In vielen Gegenden - gludlicher Beife aber bei weitem nicht in allen - ift es völlig unmöglich, gutes Trinfmaffer ju erbohren 1).

Auch die Baumlofigleit der weitaus größten Streden Argentiniens ift eine Funktion des Klimas, wenn auch vielleicht nicht eine gang so direkte, als man gemeinhin glaubt. Anhaltende Dürre ift unbedingt baumseindlich, und da sie das Land auch selbst in der nächsten Nähe des Atlantischen Decaus oft genug heimfucht, so befremdet uns die Kahlheit der Gegend wohl schon deshalb nicht sehr. Eine ganze Wenge von Laumarten verträgt ein solches Klima einsach nicht —, wenn anders dieselben nicht etwa von Menschen.

Die eigenartige Beschaffenheit bes hinterlandes von Buenos Apres, bas wir uns zu betreten anschieden, erflurt sich auf biese Beife gewissermaßen aus einem einzigen Gestichtsvunkte.

Das Anden Bochgebirge nebft feinem ichmalen Borlande im Weften verlangt natürlich eine gefonderte Betrachtung. Durch Bochgebirge wird ja in jebe Bone ein anderes Rlima hineingerlidt. Auf die ausgebehntere Gubhatfte bes argentinifch dilenifden Anbengebirger fallen bie mafferbunft. gefdywangerten Weit- und Mordwestwinde voll und frei ein, und diefelben verurjachen bafelbft mahrend bes Wintere eine außerordentlich große Miederichlagemenge. Bang im Gilben, wo man fich unter Breiten befindet, die ben nordeuropaifchen entsprechen, bat ber Reichthum an Binterichnee im Berein mit ber geringen Commernuarme fogar gu einer fehr ausgebehnten Bergleticherung geführt, fo wie wir es auf ber nördlichen Erdhalbfugel nur im füdlichen Grönland, auf Beland und in bem nördlichen Hormegen beobachten. Der Rolonifation ditifte biefer raube und unwirthliche Landftrich höchstens in gunftig gestalteten Thalgegenden Angriffspuntte bieten, und große Reichthilmer bietet berfelbe nur in bem Gifdreichthume feiner tief eingefdmittenen Gjorbe, fowie in dem dichten Budfe ber Chpreffen- und Libocedruswalber, die die gletscherfreien Berghange befleiden. In ben noid. lidjer gelegenen Anden - zwifden ber Breite bes Chonos. Archivele und der Breite von La Gerena etwa -, mo bie Commermarme viel intenfiver ift, finden wir nur die bodiften Gebirgoftode vergletichert, mabrend die tieferen Thalgegenben eine außerorbentlich üppige Begetation hervorbringen und fich zugleich in einem fehr hoben Grabe anbaufähig erwiesen haben. - Der Rorden des in Frage ftehenben Gebietes wird von bem tredenen Dftpaffate bestrichen, und unter beffen Ginfluß verwandelt fich auch bas Dochgebirge zu einem viel beträchtlicheren Theile in eine obe Gelfen- und Steinwufte, namentlich breitet fich an bem im "Regenschatten" bee Gebirges liegenden Westfuße eine reine Wifte - bie Atacama - aus. Diefe Wegend ift baber nur burch ihre reichen Lagerstätten von nupbaren Mineralien in einem höheren Grabe probuftiv - auf der chilenischen Geite burch, ihre Stupferund Salpeterlagerstätten, und auf ber argentinischen burch ihre Gilber-, Blei-, Rupfer- und Goldlagerstätten.

Ebenfo wie bas Andengebirge, fo nimmt auch Bata-

handen forgfam gepflegt werben. Ge giebt aber boch auch eine Reihe von anderen Arten, die gegenilber anhaltender Durre weniger empfindlich find. Das fann man namentlich in bem Hordwesten bes in Frage flebenden Gebietes feben, wo bei viel absoluterer Durre Baumwuchs gebeiht. - Da tommt bann der "Bampero" in Frage, ber Alles, was bober ift als ein Grashalm, und was fich nicht fo fchmiegt und bitdt wie biefer, entwurzelt und ju Boben wirft. Much biefer ift ohne Zweifel ein großer Waldverwilfter, aber ale die Baupturfache ber Baumlofigfeit tann auch er nicht wohl gelten. Gewiffe von Menfden gepflegte Baume trogen auch ibm. Alchnlidjes gilt von ben Beufdpredenichwarmen, auf bie man etwa noch himmeifen tonnte. Der eigentliche Sauptgrund, warum Bammwuche in ben Bampas fpontan nicht gebeiht, liegt wohl in ben Grundwafferverhaltniffen. Bei ber Durchläffigfeit ber madstigen Loglage fieht ja bas Grundwaffer in ber Chene überall febr tief, und bie Wurzeln ber Baume vermögen bemfetben nirgende nahe genug gu fommen, um fid) vermittelft beffelben gu ernabren. handelt fich alfo vor allem um eine indirefte Ginwirfung bee Rimas, und die übrigen baumfeinblichen Gewalten helfen bann gewiffermagen nur mit, bie Baumlofigfeit gu einer absoluten gu madjen. In den nordamerifanischen Brarien liegen die Dinge nach unferer leberzeugung gang ähnlich.

<sup>1)</sup> Bal. Stelgner a. a. C., sowie S. Burmeifter, Reife in ben Laplataftaaten, Bb. 2, E. 261 ff.







halben zum Schuß. Der Marsch ift aber ein äußerst ermüdender und strapaziöser. Bielsach sind die Elephantenspuren der einzige gebahnte Psad, der sich in der Wisdniß darbietet, dann heißt es durch breite Stumpse waten, und dabei ist es über Tag glübend beiß, und in der Nacht sowie in den frühen Morgenstunden herrscht eine intensive Kälte. Wird am Abend das Lager anigeschlagen, so fällt auch dabei wieder den Weibern die bei weitem größte Arbeit zu: todtmide gehest, müssen sie dei weitem größte Arbeit zu: todtmide gehest, müssen sie noch Brennholz suchen, Feuer anzünden, Getreide mahlen, das Mahl bereiten, die Lagerstätte zurecht machen zc. Die Männer rauchen indessen ihre Bseife.

Das Land, welches halbinselartig vom Bangweolo See und von dem Luapula eingeschloffen wird, und welches in der Richtung von Gib nach Nord durchwandert werden muß, zerfällt in das Bauffi-Land, das sthon Livingston erwähnt und auf seine Karte eingetragen hat, und in das Baissiffinga-Land, nördlich davon. Ueber dem ersteren waltet Were-Were's Scepter. Witt seinem Nachbarreiche senseits des Stromes — das einst unter dem Namen

Katanga's Reich, jest aber unter dem Namen Mfiri's Reich befannt ist — lebt er, wie es in Afrita üblich ist, in geschworener Feindschaft, und nicht minder auch mit Kinama, weiter subitich. — Um den beständigen Krieg mit Mstri zu bestehen, hatte sich Were-Were zwar einiger Wafissinga-Hängtlinge versichert, nichtsdestoweniger hörte Giraud aber den Namen Kazembe niemals, bevor er Were-Were's Lager erreichte. Der fremde Stamm schnitt auch gegen Norden hin jede Kommunisation ab. Da die Kinama, im Siden, gut mit Feuerwassen versehen sind, so hat aber Were-Were ausgehört, erfolgreich gegen sie vorzugehen und sie "aufzusfressen", wie die Schwarzen zu sagen pstegen.

Endlich ist der vierzehntägige Marsch nach Mere-Mere's derzeitigem Ausenthaltsorte — er hatte seine Residenz gerade verlassen, um ein Stud Land andanen zu lassen — übersstanden, und da derselbe zulest ohne alles Schuhzeug und mit vielsach verletten Füßen zurückgelegt werden mußte, so wird dies wohl als eine Erlösung empsunden.

Un bem erften bebauten Felbe angefommen, wird aber noch ein Salt gemacht, bamit Were Dere Beit erhalt,



Lagerleben bei Mere : Mere.

feinen Gast wlirdig zu empfangen. Es ist ja der erste Weise, der ihm gegenübertritt. Und in der That, Merce Were weiß seine Zeit zu nüten. Es ertönen Flintenschiffle aus dem Dorse — der Reisende hatte gehosst, die Feuerwassen wassen noch nicht die hierher getommen sein —, und ein langer Zug bewegt sich ihm entgegen, um ihn einzuholen, tanzend, schreiend, schwanzend, geststulitzend, große Sonnenschirme schwingend, und Freudensalven in die Lust sennen. Das Berhalten ist bestiallich wild, aber nicht seindlelig. Der Reisende wird it die Witte genommen und durch das Thor des Palissadenwertes hinein geleitet in das Dors (S. Abbildung 2). Die Hitte, die ihm daselbst angewiesen wird, ist sreillich stein und schlecht genug, und die beiden anderen für seinlich stein und schlecht genug, und die beiden anderen für seinlich klein und schlecht genug, und die beiden anderen für seinlich klein und schlecht genug, und die beiden anderen für seinlich klein und schlecht genug, und die beiden anderen für seinlich klein und schlecht genug, und

Bu Mere-Mere zu gehen, erlaubt ber Zustand ber libel zugerichteten Füße nicht. Da erscheint ber Herrscher gegen Abend, von einer Menge Bolts begleitet, selbst in Girand's Hitte — ein noch junger Mann von etwa 27 Jahren, muskulös, gut gewachsen, lebhaft, mit intelligentem Gesicht und gutmuthigen Zugen — trop ber spiggeseilten Vorber-

gune, die er nach Landessitte trägt. Mit dem Stud Beng, das fein Gewand bildet, versicht er sich auch gang gut zu brapiren. Das Borderhaupt trägt er gleich seinen Stammesgenoffen vorn glatt geschoren, und hinten in einen dichen Bulft zusammengestebt, die Unterschentel aber schmücken je seche Elsenbeinringe,

Da Giraud ohne Umschweise freie Bassage verlangt, so verläuft die erste Zusammentunft aber nichts weniger als freundlich. Mere-Dere sindet es verdächtig, daß er, ohne Elsenbein zu kausen, im l'ande herumreist, er wirst ihm vor, daß er sich mit Mstri zu verbinden strebe, und er geht schließlich in hellem Zorn davon. Die Menge draußen nahm ebenfalls eine drohende Miene an und ließ ihr Kriegsgeschrei ertönen. Das Schlimmste war aber, daß der Reisende seine Miedmaßen nicht regen konnte, sowie daß es nun auch nichts zu essen gab. — Am nächsten Morgen, als Mere-Were wiederkam und ohne Umstände die Kästen Giraub's öffnete, dieser dagegen vor allem zu essen verlangte, wollte sich die Situation kaum bessern, und es wurde Mehl herbei geholt. Die Schäpe in den



Köften — Gewehre, Uhren rc. — musterte er mit großem Bohlgesalten, und über die Boussole bemertte er intelligent genug: "Das ist so gut, als hättest du die Sonne in der Tasche." Nun wurde er rasch wieder gut Freund, und er sicherte dem Reisenden nicht bloß seinen Schutzu, sondern er wollte sogar Blutsbrüderschaft mit ihm machen.

Gegenüber seinen wilden Unterthanen hat Mere Dere übrigens einen ziemlich schweren Stand. Ursprünglich hatte er nömlich seine Residenz viel weiter südlich. Da kausen die Blattern und machten die Gegend — die Giraud an den Tagen vorher durchwandert hatte — nahezu menschenleer, und nun haust der König hier im Rorden und sieht seine Autorität von den Waussi zunächst noch vielsach augessochten. Sein Ehrgeiz ist aber bedeutend, und wenn ihm sein Blüd hold ist, so wird es ihm schon gelingen, sie zu bezähnten und sein Reich zu einem der stattlichsten in Centralasvista zu machen.

In feinem Lager zeigte er fich ungemein ruhrig und energisch. Sehr fruhe am Morgen auf, ging er im Lager umber und fab, wie alles ftand, er beauffichtigte die Feldsarbeiten, ftellte an, und nicht leicht entging etwas seinen Augen. Rur Abends war er meistens betrunten.

Bezuglich ber Reifenben erklarte er feine Grunbfape mit einfacher Logit folgenbermaßen: "Ich bin nicht einer von benen, die Karawanen plunbern und Frembe tobten. Ich weiß ja, bag biefelben bann nicht mehr burch meine Länder tommen wurden. Ich branche aber schöne Stoffe sowie Flinten und Bulver, und ich will überhaupt Alles tennen lernen, was von der Kuste tommt."

Uebrigens schwand sein Diftrauen aber niemals voll-

Uebrigens schwand sein Mistrauen aber niemals vollständig, und als Girand aus Rücksicht auf seine noch nicht verheilten Fuswunden sich sträubte, auf die Jagd zu gehen und Wildpret ins Lager zu bringen, da wurde er auch wieder sehr karg mit den unungänglichen Mehltrationen. Der will seine Patronen zu einem Angrisse auf dich sparen! meinte er.

Auf einen klugen Borschlag bes Reisenben, ber barauf abzielte, ihn aus seiner Lage zu befreien, ging er aber boch ein. Er ließ es nömlich zu, daß Hassau und Salumi als Boten zu Kazembe geschickt wurden, angeblich, um die waarenbeladene Karawane zu veranlassen, zu Mere-Odere zu sommen, in Wirklichkeit und ihrer geheimen Instruktion gemäß aber, um Verstärtung, Wassen, Schuhwert, Tabat, Seife und baneben nur einige hubsche Geschente für Mere-Mere herbei zu holen.

Bier Wochen später kamen sie zurud, die Braven hatten ihre Botschaft gnt ausgerichtet. Sie gaben vor, Kazemba habe der Karawane den Abzug nicht gestattet. Aber Mere-Were's Enttäuschung war vollkommen und sein Zorn loderte hell auf. Ihn zu beschwichtigen und wieder zu versöhnen, schien nicht mehr möglich.

### Die Mythologie der nordwest = amerikanischen Sistenvölker.

Bon Dr. F. Boas in Rem Port.

I

Borbemertung: Das für die indianischen Ramen angewandte Alphabet bedarf der folgenden Erlauierung:

- e = e in haben.
- å = bem ichwebischen il.
- y = j im Teutschen,
- ch = ch in Gichel.
- x = ch in lacen.
- q bas guiturale k, jaft mie kr lautenb.
- k' ein explosives ky.
- tl Die Junge legt fich breit an ben Gaumen. Die Luft wird zu beiben Seiten berfelben ploglich hervorgeftogen.
- a ift immer icharf.
- e ein Laut gwijchen a und neh ftebenb.
- g = th im englischen thick.
- n mijden n und d.
- m swifden m und b.
- w wie im Englischen.

Im Derbst 1886 führte der Berfasser eine Reise behuse ethnologischer Studien an der Nordwestläste Amerikad aus. In den solgenden Aufstigen sollen einige der Ergebnisse über die Mythologie der besuchten Bölfer dargestellt werden, die Licht auf die Entwickelung der eigenthümlichen Kultur jener Gebiete wersen dürsten. Obwohl die Kisstendewohner von Alaska dis Buget Sound ganz verschiedenen Sprachstämmen angehören, nehmen sie doch an einer in ihren Grundzügen gleichförmigen Kultur Theil, die sich offenbar allmählich über das gauze Gebiet ausgebreitet hat. Bei

einer Bergleichung ber Sagen und Gebräuche beobachtet man, daß gewisse Ueberlieserungen auf ihren Wege von Norben nach Süben an Zusammenhang verlieren und unbedeutender werden, mahrend andere an ihre Stelle treten. Das Gleiche gilt auch für die Sagen und Gebräuche, die im Süben zu Dause sind und sich weiter nach Norden verbreitet haben. Ich werde zunächst einige Sagentreise wiederserzählen, und aus diesen meine Behauptung naher zu begründen suchen.

Das in Rebe ftebenbe Gebiet wird von feche Ctammtgruppen bewohnt: ben Tlingit im füblichen Alasta; ben Haida auf ben Ronigin Charlotte-Infeln und bem füblichen Theile ber Brince of Bales Gruppe; ben Tzomson am Rag River und ben biefem Gebiete vorgelagerten Infeln; ben Kwakiutl, beren Bebiet fich bont Barbner Banal bis gur Mitte von Banconver Island erftredt; ben felischen Stämmen ber Juan be Fuca-Strafe, bes Buget. Sunbes und bes Golfes von Georgia; und ben Stämmen ber Westlifte von Bancouver Island und von Cap Flattery. Bu ben felischen Stämmen geboren auch die Bilgula bes Bentind Armed. Diefe Stammgruppen gerfallen wieder in gahlreiche Unterftamme, welche hier nicht alle aufgeführt werben fonnen. Beber Stamm gerfallt aber in Wefchlechter, und ein jedes berfelben bat feine eigenen Ueberlieferungen, bie fich auf bie Schidfale feiner Ahnen beziehen, wahrend gewiffe andere Sagen ben gangen Stammgruppen gemeinfam find. 3ch ermabne bier nur einige befonders hanfig in den folgenden Sagen genannte Stamme: bie Wik'enog, Tlatlasiqoala, Naqomqilis, Kwakiutl, Kwiksot'enoq, Qosqimo find

Unterstämme ber Kwakiutt, bie Catfolty, Pentlatsch, Snanaimuch, Quuitschin folde ber Gelifchen.

#### I. Die Rabenfage.

A. Kranse hat in seinem vortrefflichen Werfe über die Tlinkit (S. 253 ff.) das befannte Material über diese Sage zusammengestellt und die von ihm gehörten Ueberlieserungen wiedergegeben. In Victoria und Alert Bay (Cormorant Icl.) hatte ich Gelegenheit, mit einigen Tlinkit, oder wie ich sage Tlingit, aus dem Stäginkoan (Stak-hin-kon Kranse's) zusammenzutreffen, und ich hörte von ihnen die

folgende Form ber Gage:

Gin machtiger Bauptling war im Befige ber Conne, des Tageslichtes und des Mondes, welche er in einer Rifte mohl verschloffen hielt, Die am Dachbalten feines Saufes aufgehängt mar. Er mußte, bag Yetl, ber Rabe, in ber Beftalt einer Riefernabel tommen wurde, um ihm feine Chate gu rauben, beshalb pflegte er alles trodene Laub das er fand, ju verbrennen. Yetl flog einft aus, um bie Conne zu ranben. Er flog viele Tage lang, ebe er bas Band bes Bauptlinge erreichte. Dort fag er nun bor bem Baufe, fürchtete fich aber hineinzugehen und wußte nicht, wie er es beginnen follte, in Befit ber Conne gut gelangen. Der Säuptling hatte aber eine schöne Tochter und ber Rabe befchloß, burch fie fich wieder gebaren gu laffen und fo in bas Saus zu gelangen. Alle er fie außerhalb beffelben traf, warb er um ihre liebe und wollte fie binter bem Rliden ihres Batere beirathen. Aber jene wies ibn gurlid, benn fie fürchtete, ihr Bater würde fie im Borne todten, wenn er erführe, daß sie den Raben erhört habe. Da beschloß Letl eine Lift gu benuben, um boch in Befit ber Jungfrau gu gelangen. Er verwandelte fich in eine Ricfernadel und ging gu bem Teiche, and bem ber Banptling Baffer holen ließ. Da dachte er: "D, fame boch das Dlabchen, Baffer zu holen." Und fie ergriff einen Gimer und ging binaus. Der Bater frug: "Warum gehft Du felbft? ich habe boch viele Stlaven, Die für Dich Waffer belen tonnen." "Rein", erwiderte fie. "Bene bringen mir immer fdmugiges Waffer, ich will mir reineres holen." Und fie ging gum Brunnen. BBaffer war gang mit Riefernabeln bebedt. Dicfe fcob fie jur Ceite und ichopfte bann tlares Baffer. Da noch einige Rabeln in ihrem Gimer waren, warf fie Diefelben hinaus; nur eine entschlüpfte ihr immer wieder. Das war aber Yetl. Dieser bachte nun : "D, verschludte fie mich boch!" und fogleich ward fie argerlich über die vielen vergeblichen Berfuche und fchludte die Habel mit bem Waffer herunter. Ale fie ine Saus gurudtam, frug ber Bater: "Mun, haft Du flares Baffer betommen?" "Rein", antwortete jene, "eine Riefernadel, die barin ichwamm, fonnte ich gar nicht fangen; ba wurde ich ungebulbig und ichludte fie mit herunter." wurde aber ichwanger davon, und nach neun Monaten, als fie ihre Nieberfunft erwartete, veranstaltete ihr Bater ein großes Best und ließ fie fich auf Rupferplatten und Biberfellen nieberlegen. Dort aber tonnte fie nicht gebaren. Da bachte ber Bater: "Wir wollen ihr ein Dloodlager bereiten, vielleicht tann fie bann gebaren." Er ließ feine Stlaven Moos aus bem Balbe holen und daraus ein Lager bereiten. Dort genas fie fogleich eines Gohnes. Diefer wuchs rafch heran. Der Grogvater aber war ftolg auf feinen Entel und schenkte ihm alles, was er begehrte; die thenerften Belle und die fostbarften Gachen.

Eines Tages begehrte er die Kifte, in welcher Mond, Sonne und Tagesticht aufbewahrt waren. Als der Großvater ihm diese auf das Bestimmteste verweigerte, fing er an
zu weinen und zu schreien und hörte gar nicht wieder auf, bis der Großvater glaubte, er wurde sterben. Deshalb

nahm er die Rifte herunter, und ließ ibn foeben bineinlugen. Da fah er bas Tageelicht. Der Grofivater nahm fie ihm gleich wieder fort, und ber Unabe fdprie nur um fo heftiger. Da verstopfte der Bauptling alle Bocher und Ripen in feinem Baufe, verschloft den Rauchfang und bann gab er ihm die Rifte. Da freute fich ber Mnabe. Er trug fie auf den Armen im Sanfe herunt und fpielte mit ihr, wie mit einem Balle. Es mabrte aber nicht lange, ba fing er wieder an gu fchreien und wollte ben Rauchfang geoffnet baben. Der Großvater willigte nach langem Biderftreben ein, und öffnete eine schmale Ripe. Aber jener ichrie: "Nein mebr! mebr!" Endlich war ber Rauchjang gang offen. Da verwandelte fich ber Ruabe in einen Raben und flog mit der Rifte bavon, bie er unter feinen Stügeln berborgen bielt.

Er flog zu ben Dienschen, welche im Duntel Baringe fischten, und bat um etwas Fisch. Aber fie verweigerten ihm die Gabe und ichalten ibn. Er bat nochmale: "D, gebt mir etwas fifd, bann geb' ich End bas Tageelicht." "Du tannft boch fein Tageelicht machen! Glaubft Du, wir fennten Dich nicht, Yoth, Du Luguer?" viefen jeue. Er bat nochmale, aber jene lachten ibn nur aus. Da zeigte er ihnen, um fie gu überzeugen, ein fleines Studchen vom Monde. Run glaubten fie ihm und gaben ihm Baring. Diefer hatte bamale noch feine Graten. Yetl aber mar boje auf bie Denfchen geworben, ftedte viele Riefernabein in den Gifch und fagte: "Bon nun an follen die Menfchen Graten in Dir finden und Dute haben, fie berane gu nehmen". Er schnitt bann ben Mond burch, jeste bie eine Salfte an den himmel und fagte: "Run werde abwechselnd voll und balb". Die andere Balfte zerichlug er und machte bie Sterne baraus. Und er nahm bie Conne und bas Tageolicht aus ber Rifte und feste fie an ben Bimmel. Alle es fo Tag wurde und die Menfchen einander faben, liefen fie auseinander. Die einen wurden Fifche, Die anderen Bogel, Baren und andere Thiere.

Die Form, in welcher biese Sage von ben Tzemsen erzählt wird, verdante ich ber Bute bes herrn Duncan, bes verdienten Missionars von Meglagatla. Indes bin ich nicht im Stande, mehr als eine kurze Slige zu geben:

3m Unfange waren die Frofche die Berren ber Erbe, und lebten gludlich in bem bamale berrichenben Duntel. Einft fam Tremsen, ber Rabe, und bat fie um eimas gu effen. Gie aber fchlugen feine Bitte ab und fagten: "Du Thor, wir wollen Dir nichts geben." Da ward Tremson boje und bachte nach, wie er fich rachen tonne. Er wußte aber, daß die Frofche bas Tageelicht nicht vertragen tonnen, und ging beshalb die Conne und bas Tageelicht ju ranben. (Folgt bie vorige Weichichte.) Er tam min wieder gu ben Frofden und fprach: "Gebt mir etwas zu effen! Wenn 3hr es nicht thut, so mache ich sogleich Tagesticht." Gie aber verlachten ihn und fagten: "Glaubst Du, wir wilßten nicht, daß ein großer Bauptling bas Tageelicht hat?" Ilm fie zu überzeugen, ließ er bas Licht ein wenig unter feinen Flügeln hervorichauen. Die Froiche aber glaubten, er wolle fie nur taufden, und verfagten ihm die erbetene Rahrung. Da machte er ben Tag und die Frosche trochen ins Duntel surild.

Der nächst silblichere Stamm, von welchem ich die Sage erhalten habe, sind die Bilzula und zwar wurde sie mir von Leuten von Nut'el erzählt. Ich gebe hier eine llebersetung des Textes, der mir in der Ursprache mitgetheilt wurde:

Bier Töchter hatte Ench (ber Sonnengott). Der Rabe begiebt sich als Riefernadel ins Waffer. Und es will Waffer holen und trinten Such's älteste Tochter, Tl'aqomáqs. Und mit dem Waffer trintt sie die Nadel. Dies macht sie schwonger und nach vier Tagen gebiert sie ben Raben. Und es will ber Rabe bie lleine runde Ripte haben. Einst war es dunkel und nie wäre es Tag geworden, wenn nicht der Rabe dort hingegangen wäre. Der Rabe schreit. Da sagte Such zu seiner Tochter: "Jener will wit der Kiste spielen, gieb sie ihm." Sie nahm sie herunter. Er spielte damit und hörte auf zu schreien. Da zerbrach er die Kiste und herans kam die Sonne.

Etwas aussührlicher wurde mir die Sage von ben Wik'snog von Rivers Inlet erzählt; hier finden wir diesetbe aber ichon mit anderen Clementen verquidt:

Einft fandte Qants'oump (wortlich unfer Bater; bie Gottheit) Kya'lgemkyaso jur Erbe hinab. Er fam auf ben Berg Q'oamu und ftieg hinunter in bas Thal bes Bluffet, ber reich an Lachsen war. Er fanbte vier Frauen in ben Balb, Ceberrinde ju holen und tehrte bie Menichen Repe ju machen. Ale bas Det fertig war, flieg er mit ben Menichen in ein Boot und fie fingen an Lachje ju fangen. Damats aber gab es teine Conne; nur ber Mond leuchtete am himmel. Der Rabe Homoskyas wußte, daß ber banptling Monis bie Conne im Befige batte und beichloß, fie gu rauben. Da verwandelte er fich in eine Riefernadel und ließ fich in den Brunnen fallen, aus dem Menis' altefte Tochter, mit Ramen Lataq'aiyuqoa, taglich Baffer gu holen pflegte. Gie fcopfte Waffer und ber Rabe fculipfte ale Rabel in ihren Gimer; ale fie aber trant, blies fie bie Radel zur Seite. Da diese Lift mißgludt war, verwandelte fich ber Rabe in glangende Beeren und biefe fah bas Madchen fich im Waffer fpiegeln. Es verlangte fie biefelben ju offen; fie pflitdte fie und verzehrte fie. Da gebar fie nach vier Tagen einen Cohn, ben Hemeskyas. Diefer wurde gleich fehr groß und fonnte ichon am erften Tage fprechen. Er fpielte auf bem Boben bes Saufes und fing bald an ju fdyreien und gu fdyreien, und wollte fich nicht beruhigen laffen. Der Grofvater frug ihn: "Was willft Du benn haben?" "Mache mir eine Lachewehr, ich will Lachfe haben." Bener that nach bem Billen bes Anaben, aber biefer fchrie und weinte und wollte Bogen und Bfeile haben. Der Grofvater erfillte auch biefen Wunich und machte ihm einen Bogen und vier Bfeile. Da beruhigte fid der Senabe. Um zweiten Tage tonnte er ichon geben und lief hinunter jum Baffer. Um britten Tage fing er wieder an gn fchreien und bernhigte fich nicht cher, ale bie ihm fein Grofvater ein Ruder gemacht hatte, wie er begehrte. Damit ging er jum Waffer binab, tam aber balb ichreiend gurlid und wollte auf bem Waffer fahren. Da bat feine Mutter Monis, ihm einen Rabn gu bauen. Der Grofvater erfüllte ihre Bitte und machte ein Boot aus Geelowenfell. Da frente fich Hemeskyas, bestieg ben Rahn und spielte bamit auf bem Waffer. Balb aber tam er wieder gurud und fdrie: "3ch will mit ber tleinen Rifte bort friclen." Dieje bing oben an einem Dachbalten bes Baufes und ber Großvater bewahrte bas Tageelicht barin auf. Da schalt ihn die Mintter und fprach: "Du schlechter Bube, Du bift ja gar nicht wie andere Rinder; Alles willft Du haben. Dieje Kifte betommft Du nicht." Da fchrie ber Iknabe noch mehr und ließ fich gar nicht bernhigen. Enblich erlaubte ber Grofvater feiner Tochter, die Rifte ein wenig hernnter gu laffen, damit der Enfel fie feben fonne. Diefer war aber damit noch nicht zufrieden und ertropte fich endlich die Erlaubniß, mit der Rifte gu fpielen. Er nahm fie mit in ben Rahn und fuhr fie auf dem Waffer umber. Batd aber fehrte er nach Baufe guritd. Um folgenben Tage fdrie er wieder, bis er bie Rifte hatte. Er feste fie in ben Schnabel des Bootes und fuhr damit weit ins Deer binans. Dort öffnete er fie ein wenig. Als die Mutter, die ihn beobachtet hatte, diefes fah, rief fie Menis gu: "D, fiche

was für Schlechtigkeiten jener treibt." Als er ben Raften noch mehr öffnete, fuhr bie Sonne heraus und erleuchtete Die Erbe.

Endlich muß ich die Sage in ber Form ergablen, wie fie von den Platlasigonla von Bope Jeland an der Rordsfpige von Bancouver Ieland ergablt wird.

Am Anfang war es liberall auf Erben buntel. Da beichlog Omeatl, ber Rabe, bie Conne gu rauben. biefem Zwede verftedte er fich in ein Stild Treibholy und ließ fich gu bem lande bes Nalanuk (= Tagbringer) treiben, ber bas Tageelicht bewahrte. Ale diefer bas Bolg and Land treiben fah, fprach er ju feiner Tochter: "Bole boch bas Bolg jum Saufe berauf." Gie gehorchte. Omeatl aber, ber darin verborgen war, griff fie um ben Leib. erichrat fie und warf bas Dol; weit fort. Er aber ichlupfte in fie hinein und ward nach zwei Tagen ale Rind wiebergeboren. Diefes trug bie Frau auf ihren Armen bernm, und ichon Abende tonnte es fpredjen. Der Junge wollte gern mit ber Connentifte fpielen und biefelbe im Boote umherfahren und ichrie, bis es ihm ber Grogvater endlich erlaubte. Da war er froh. Das Boot war aber an bem Pflode festgebunden. Er machte es nun ichauteln, bie bas Baffer hincinlief, ichnitt bas Geil burch, bas ce ans l'and hielt, und fentte fein Ruber breimal ins Baffer: ba fuhr bas Boot weit davon und er rief: "Renut Ihr mich nicht? 36 bin Omeatl." Da marnte ihn Nalanuk: "Deffne ben Raften nicht. Du weißt, bas Tageslicht ift barin." Aber faum mar Omentl gu Saufe angefommen, ba öffnete er bie Rifte und befreite das Tageslicht. Aber er verstand nicht, die Nacht zu machen und daber war es immer hell. Deshalb besuchte Nalanuk Omeatl und frug ibn: "Warum machft Du nicht, bag es auch Racht wirb?" Oment! geftanb gu, daß er es nicht verftebe, und Nalanuk machte nun den Tag und bie Racht,

Leiber erstreden sich meine Sammlungen nicht auf ben stüblichen Zweig ber Kuakiutl, die Lokuiltok, während ich wieber Sagen der sublicheren Stämme, nämlich der Caltoltoz, Pontlatsch und Quuitschin besite. Aus diesen geht hervor, das weiter sublich die hier behandelte Sage nicht vorlommt. Mit der zunehmenden Bedeutung des Sonnencultus im Silden verschwindet die Sage, welche ben Zusammenhang zwischen Raben und Sonne behandelt.

Bunachft muß die Uebereinstimmung in der Form ber Sage bei ben Tlingit, Haida und Tsimpschian hervorgehoben werben. Ein Bergleich ber Gitten und übrigen Denthen bestätigt bie bier beobachtete Thatfache, bag biefe brei Gprachftamme unter fich einen engeren Berband haben, ale mit den übrigen Nordwestameritanern. Bor allem ift nur ihnen die militterliche Erbfolge eigen, die weiter im Suben ber vaterlichen Plat macht. Rur bei ihnen tritt ber Sonnenunthus fo gang gegen ben Rabenmythus in ben hintergrund. Hur Duncan's Ergahlung und die von mir gehörte Berfion über ben Raub ber Sonne geben Rechenichaft bariiber, mas ben Raben gu bem Diebstahle ver-Duncan's Bericht ift aber vollständiger. Beibe anlakte. stimmen barin liberein, daß ber Rabe Fische haben wollte. bei beiden droht er mit der Schaffung bes Tageslichtes, falle er fie nicht befommt und badurch mit einer Storung des Fischfanges. Bei ber großen Uebereinstimmung, welche alle Formen unferer Cage mit Anenahme Dawfon's (Report of The Queen Charlotte Islands. Montreal 1880) zeigen, und ber faft vollftanbigen lebereinftimmung ber Haidaund Tlingit-leberlieferungen, muß es zweifelhaft ericheinen, ob Dawson's Form wirklich die originale und charafteriftische ber Baibas ift. Wichtig ift feine Bemerfung, bag nach einigen Angaben ber Dlond ichon früher bestanden baben foll. Wir finden dieselbe bei den Wik'enog wieder, deren Sagen im

übrigen mit benen ber Bilgula bie größte Uebereinstimmung haben, wie auch bas vorliegenbe Beifpiel zeigt. Ueberall, mit Musnahme von Rraufe's Berfion, finden wir einen Raften aufgehangt und burch einen befonders gefcutriten Anoten In bemfelben befindet fich bei ben fublicheren Stämmen nur bas Tageslicht, benn ber Connengott ift bei ihnen felbst ber Befiger, bei ben nördlicheren Conne, Mond und Tageelicht. Gigenthumlich ift die Bemertung bei ben Tsimpichian und Baiba, bag ber Rabe etwas bem Donbe ober dem Lichte Mehnliches unter feinem Flugel habe feben

3ch laffe bier eine zweite Cage aus bem Rabentreife über bie Entstehung bes Gugmaffere folgen.

Yetl fühlte fich fehr troden im Munbe und wollte gern etwas Waffer haben. Er fuchte auf ber gangen Erbe, tonnte aber nichts finden. Rur Qanuq, ber Abler, bejag Baffer, Es war ein alter Mann, ber hütete es aber forgfam. immer folafend auf bem Dedel bes ausgehöhlten Steines faß, in bem er das Waffer bewahrte. Gein haus mar auf Nekyino, einer Infel zwischen bem Stiffin Blug und Gitta. Seine Beine waren an feinen Baudy heraufgezogen und daburch bewirtte er, daß bas Baffer bes Meeres immer hoch ftand und es nie Ebbe wurde, fo daß die Menschen teine Geeigel und Fifche am Stranbe fammeln tounten. Der Rabe beichloß, den Qanng ju zwingen, es Ebbe werben ju laffen, und ihm bas fuße Baffer ju rauben. Dan hatte ihm aber gejagt, bag Qanuq, fo lange feine Augen gefchloffen feien, madje, und alles fabe; fo balb er aber bie Augen öffne, fchlafe er feft. Dann folle er verfuchen, bas Baffer gu nehmen. Er flog nun ju ihm und rief: "D, wie bin ich talt geworden beim Seeigelfang!" Der Alte that, ale hore er ihn nicht. Der Rabe rief noch einmal: "hu, wie hat bas Baffer mich talt gemacht, als ich Geeigel fing." Da murmelte Qanuq: "Was ift bas für ein Thort 3ch ftrede meine Beine nicht, beshalb wird es feine Ebbe und die Denschen können feine Seeigel fangen." Da rief ber Rabe: "Run, wenn Du nicht glaubst, so fuhle biefes! Ginb bas feine Seeigelichalen?" und babei rieb er Qanuq's Ribden mit etwas Rauhem, bas fid, anfühlte wie Seeigelfchalen; denn in Wahrheit hatte er gar feine. Er tauschte aber Qanuq, ber in ber Bermunberung feine Beine ausstredte. Da lief bas Deer weit, weit gurud; ber Rabe flog hinab und fing alles, mas er begehrte. Mur wenige Gifche, bie im tiefen Baffer wohnten, waren nicht mit auf dem Trodnen geblieben.

Run fehrte er ju Qanuq jurud und wollte bas Baffer ftehlen. Bu diefem Zwede ergablte er ihm Tage lang, bis endlich feine Augen weit aufftanden, und er fest fchlief. Yetl bob ben fteinernen Dedel auf und trant, bis er gang voll war. Dann flog er bavon. Da erwachte Qandq und verfolgte ihn voller Bornes. Er gelangte aber gludlich bei Alteta, dem augersten Rap bei Stilin, and Festland, ohne bag Qaniq ihn eingeholt hatte. Dort ift noch heute ber Weg ju feben, ben er genommen hat. Er flog aber tiber alle Lande und vergoß etwas Baffer. Ueberall entstanben fo große und fleine Bluffe: ber Tlagaik (?)ufon), Qonako, Igono (Copper River) und viele aubere.

Die Wik'snog ergahlen biefelbe Sage, wie folgt: 3m Anfange gab es feine Quellen und Bache, fondern bas Baffer flog unerreichbar unter ben Burgeln ber Baume. Gin alter Dann aber befag einen Gimer voll flaren Baffere, und ber Rabe flog bin, baffelbe gu ftehlen. Er verftedte ein Studden Ceberbaft unter ben Flugeln und bat ben Alten um einen Schluck Baffer. Bener erlaubte ihm gu trinten, fagte aber: "Trinfe nicht zu viel, ich habe felbst nur wenig Baffer." Der Rabe trant. Als jener ihm gurief, einzuhalten, wischte er heimlich feine Bunge mit bem Ceber-

bafte ab und fagte: "Giebe, meine Bunge ift noch gang troden; ich habe nichts befommen." Da geftattete ber Alte ihn, mehr zu trinten. Biermal taufchte er ihn fo, ba mar ber Eimer gang leer und ber Rabe flog bavon. Ueberall aber ließ er Tropfen niederfallen, und aus biefen entstanden bie Seen und Gluffe.

Bon den Tlatlasiquala wird die Cage gang abnlich ergahlt; nur bewahrt bier Omeatl's Schwester bas Baffer, und er streut viermal Afche auf seine Bunge, um fle gu taufchen. Die Geen und Gluffe entstehen bann baburch,

baß er fein Baffer lagt.

Dierher gehört auch bie Cage von ber Entftehung ber Ebbe und Fluth, wie biefelbe bei ben Tlatlagi-qoala ergahlt wird: Der Wolf war ber herr ber Cbbe und Gluth und geftattete bem Deere nie gu fallen. Das wollte ber Rabe nicht langer bulben. Er ging in ben Bald, legte fich nieder und flellte fich, als fei er todt. Da fam der Bolf und wollte ihn fressen. Omeafl befam aber feinen Schwang (in biefer Berbindung Nun genannt) gu faffen und big ihn ab. Boll Freude, daß feine Lift gelungen war, flog er mit bem Schwange nach Baufe. hing er ihn über bas Feuer, um ihn zu trodnen. Da fchrie ber Bolf: "Bring meinen Schwang nicht ans Feuer, bring meinen Schwang nicht aus Feuer!" Als derfelbe etwas zu trodnen begann, trat bas Deer vier Rlafter weit gurud. Omeatl war aber noch nicht zufrieden und befahl feinen Sflaven, ben Schwang noch weiter herunter gu laffen. Je niedriger fie ibn binab liegen, um fo tiefer fiel bas Baffer, und weit hinaus ward bas Meer troden. Da gingen bie Dlenschen binaus und holten, was fie bedurften, Dinfcheln und Rifche.

Aehnliches erzühlen die Wik'enog, boch ift bier bas Dint ber Belb. In den Sagen heißt baffelbe Tlesolakila, ber Sonnenfohn. Wir werden fpater feben, daß in Gilben faft burchweg bas Mint bie Stelle bes Raben einnimmt. Die Sage lautet folgenbermaßen: "Ginft fagte bas Mint gu feiner Mutter: "Ich bin hungrig und möchte Dlufcheln effen. 3ch will mit Yadyoegon tampfen, bamit er es Cbbe werden läßt." Diefer aber war ein machtiger Sauptling, welcher auf bem Grunde bes Waffers wohnte. Die Mutter ließ ihn gehen. Das Mint fcwamm binaus und griff Endlich gelang es ihm, feiner Berr gu Yáczöcgoa an. werden und es hielt ibn unter Baffer, bis er anfing, feinen Athem zu verlieren. Da rief jener: "Laß mich los, ich will aud bas Baffer gurudtreten laffen, bamit Du Dlufcheln fammeln tannft." Das Mint war damit gufrieden, ließ ibn los und ichwamm nach Saufe gurud. Das Dieer trat ein wenig gurlid, und bas Dlint fand eine Mufchel. Alls er nach Baufe gurlid tam, frug feine Mutter: "Run, mas haft Du gefunden?" Es zeigte ihr ba eine Dinschel und schwamm gleich wieder hinaus, um mit Yaexoeqoa nochmals gu tampfen. Wieder besiegte es ihn und er ließ bas Baffer etwas weiter zurudtreten und länger ausbleiben. Da fand bas Dint feche Dinichein unter ben Steinen und brachte fie feiner Mutter. Es war aber noch nicht zufrieden. Erft nachbem er viermal ben Baffergeift besiegt hatte, ließ er bas Dieer lange und weit genng gurlidtreten, fo bag es einen Korb voll Muscheln befam. Da war es zufrieden, ließ seine Mutter die Muscheln toften und beide agen fich fatt. Da flopfte es fich voll Behagen auf den Magen.

Die folgende Gage ber Kwakiutl behandelt benfelben Wegenstand: Tieselakila ging aus, um mit bem Wolfe Rach hartem Strauge befiegte er benfelben, ju fampfen. fcnitt feinen Schwang ab und nahm ihn mit nach Saufe. Dort hing er ihn über der Thur auf. Wenn er ihn berunterließ, fo fiel bas Baffer, und er fonnte geben, um Mufcheln zu fammeln. Bog er ihn aber wieder in die Sobe, fo flieg bas Baffer. Go entftand bie Gbbe unb

Bierher gebort noch bie folgende Sage ber Makatz von C. Flattery (s. Swan, The Indians of Capo Flattery. p. 65): Der Rabe Tluschud war nicht gufrieden mit feinem Weibe, ber Rrabe, und flog die Juan be Fuca-Straffe hinauf, um bie Toditer Tutfchi's, bes Oftwindes, ju rauben. Tutschi suchte ihn barauf 20 Tage lang und als er ihn endlich auffand, wurde eine Berftundigung erzielt, bergufolge ber Rabe etwas Land jum Beichent erhalten follte. Damals gab es feine Ebbe und Fluth und ber Oftwind verfprach, bas Baffer 20 Tage lang fallen zu laffen, bamit ber Rabe alles Egbare vom Etranbe quifammeln tonne. Der Rabe war hiermit nicht zufrieben, fondern verlangte, daß bas Dieer bis Rap Flattern troden laufen folle. Der Oftwind aber bermeigerte biefes. Endlich nach langem Streiten vereinigten fie fich babin, bag bas Meer zweimal bes Tages fteigen und zweimal fallen folle.

In unmittelbarer Begiehnug zu ben Tlingit-Gage von ber Entstehung bes Baffere fteht bie folgenbe Wefchichte, welche ich in Comote nach ber Ergählung ber Catloltch

anizeichnete:

P'a, der Rabe, hatte brei Gobne, Watwitalkein (ber im Boote Muf. und Abrutidjenbe), Q'aimamen (ber am Lagerplate alles Freffende) und Wowigonats (ber Ercremente am Ufer Freffende). Mit diefen und ber Diove Hafom fuhr er in zwei Booten binans, um Bogel gu fchiegen. Die Move traf mit ihren Pfeilen jebesmal bie auftauchenden Enten, ber Rabe aber befant gar nichts. Da ward er zornig und wollte mit Halom tampfen. Er fagte: "Wie fangst Du es nur an, bag Du fo viele Bogel fangft, bu ichlechter?" "Ad, gehe, lag mich!" rief bie Dlove. "Meine Familie ift ja viel alter als beine!" bobnte ber Rabe. "Rein, Deine ift junger als meine." Als P'a auf feiner Behauptung bestand, antwortete Halom gar nicht, nahm feine Dede aus Bergziegenhaaren und schüttelte fie. Da entftanb ein bichter Rebel. Da ward P'a angftlich und rief: "D Freund, Deine Familie ift alter ale meine!" Bener aber antwortete nicht, und P'a fonnte lange bas Land nicht wieberfinden.

Diefe Fabel ift fast ibentisch mit ber von Weniaminow ergablten Tlingit-Sage von Yetl, ber ben Ranut auf bem Meere trifft, und wo jener feine Dadht baburch beweist, bag er durch Abnehmen feines Sutes einen dichten Rebel verurfacht. Bahrend biefe Gage in lofem Bufammenhange mit ber vom Raube bes Baffere fteht, ift fie bei ben Catlolteh ohne jeden Busammenhang mit berfelben. Doch ericheint ber Rabe ftets nur als gieriges und neibisches Wefen, ber immer für feine Gier auf die eine ober andere

Beife bestraft wird.

Die Form, in welcher ich die Sage von den Tlingit erhielt, weicht in zwei wichtigen Bunften von ben befannten Berfionen ab. Bunadft ift bie Beziehung Qanuq's gur Ebbe und fluth in alteren Formen ber Cage nicht enthalten, ferner wird hier ber Habe nicht von Qanuq geschwärzt, wie von Kraufe und Benigminow ergahlt wird. Ermabnenswerth ift noch, bag er bier ahnlich behauptet, Geeigel gu besiten, wie bei Rrause (G. 264) bem Gifcher gegenliber, welchem er feine Fifche raubt. Die Tlingit von Stagintoan ergablten mir, ber Rabe fei auf folgende Beife fcmarg geworben:

Einst war ber Rabe weiß wie bie Moven. Damals hatte er die Tochter bes Spechtes, eines großen Sauptlings, gur Frau. Der Rabe mußte, bag fein Schwiegervater viel guter, rothes Barg habe, und wollte biefes ftehlen. Bahrend Die Spechte einft vor bem Saufe fpielten und feierten, ichlich er an die Bargtifte, nahm mit bem Finger etwas heraus und wollte es ableden. Aber, o weh! Der Finger flebte an feinem Dlunde feft. Als bie Spechte in Folge beffen feinen Diebstahl entbedten, nahmen fie ibn, warfen ihn in eine Rifte und flebten ihn mit bem Ruden auf ein Brett fest. Gie raucherten ibn, fo bag er gang fcmarg wurde, verklebten feine Augen mit Barg und warfen ihn ins Meer. Lange trieb er fo umber. Ginft gorte er eine Diove über fich fliegen und rief: "D rette mich, rette mich! Befpeie mich mit Thran, damit bas Barg fich löft und ich von bem Brette fort tann!" Gie aber verhöhnte ibn nur. Statt ihn zu befreien, beschmutte fie ibn nur noch mehr. Enblich aber, nachbem er Monate lang auf bem Baffer getrieben hatte, erbarmte fich eine Dove feiner und befpie ibn mit Gett. Da tonnte er feine Augen öffnen und fich bewegen, und er flog ans Land. Fürderhin also war er ganz fcmarz.

Die eigenthumliche Gage bon bem Schlafenben Qanuq, bem Abler, ift auf bie Tlingit beschräntt. Rady Dawfon hat bei ben Haida berfelbe Banptling, ber Conne und Mond befint, bas Baffer, und ber Rabe raubt es, indem er bie Liebe feiner Schwester gewinnt und ihr, mabrend fie fchlaft, ben Eimer voll Baffer raubt. Die Gage gleicht aber mehr

ber ber Wik'onoq und Tlatlasiqoala.

Durch eine große Bahl von Stämmen lägt fich bie Sage vom Urfprunge bes Feuers verfolgen. 3ch beginne wieber mit ben Tlingit.

Chedem befagen die Dienfchen fein Fener. Der Rabe aber wußte, bag Q'oky (die Schnee-Gule) in ihrem Baufe, bas fich auf hoher Gee befindet, bas Feuer bewahre. Um es zu erhalten, fandte er ben Birich aus, nachdem viele andere Thiere vergebliche Berfuche gemacht hatten. Damale hatte ber Birid einen langen Schwang. Er ließ fich etwas harziges Delg baran binben und jog nun aus, bas Feuer ju holen. Er gelangte in bas Baus ber Schnee-Gule und tangte bort um bas Geuer herum. Endlich ftedte er beim Tangen feinen Schwang in bie Flammen, entgundete fo bas Sola und lief bavon. Der Weg war aber febr weit, jo bag bas Bolg verbrannie, ehe er gurudtam. Daber verbrannte fein Schwang und er hat nun einen furgen Stummelfdwang.

Rach Beniaminow hat ber Rabe felbft bas Feuer geholt, bas ihm ben Schnabel verbrannte. Bierauf bezieht fich mahrscheinlich bas fleine rothe Solgfildchen, bas charatteriftifch für fast alle Darftellungen ber Raben ift, und fich besondere auf den ichonen Rabenraffeln finden, die übrigens ausschließlich von bem Rabengeschlechte gebraucht werben.

Bei ben Bilgula habe ich teine zu biefem Streife ge-

hörige Gage gefunden.

Much bei ben Wik'enog finden wir biefe Sage mit einem Elemente vermischt, welches fur die Bilgula und beren Rachbaren charafteriftifch ift. Es find biefes bie vier Beifter Masmasalánix, Yulátimot, Matlapálitseq und Matlapéegoëq ber Bilgula und Masmasalánig und Noagana ber Wik'enop, welche vom himmel herunterfteigen und bem Menfchen Rahrung geben und feine Runftfertigleiten Schaffen. Yulatimot refp. Noagaua ift ber Denter, Masmasalanig ber Anefithrer. Die Fenerfage ber Wik'enog lautet folgenbermagen:

Der Bauptling fanbte guerft bas Dermelin gum Saufe bes Dlannes, ber bas Geuer bewachte. Es nahm heimlich bas Feuer ine Daul und wollte bavon laufen. Da frug jener es: "Bohin willft Du?" Das Bermelin tonnte aber nicht antworten, ba es bas Fener im Munbe hatte. Dechalb gab jener ibm eine heftige Ohrfeige und bas Teuer fiel gur Erbe. Da bas Bermelin erfolglos gewesen war, fandte ber Sauptling ben Birfch. Diefer ging zuerft zu Masmanalanig, um fich feine Beine fchlant und fcnell machen gu

laffen. Und Nongaua bachte: "Wenn boch Masmasalanich Fichtenholz an bes Biriches Schwang fteden wollte." Masmasalaniz ftedte Bichtenholz an bes Dirfches Comung. Schnellsußig lief er nun bavon. Er tam in bas Saus, wo bas Feuer war und tangte um bas leptere herum, indem er fang: "3ch möchte bas Licht finden!" ploblich brehte er fein hintertheil gegen die Flammen, fo bag bas Bolg am Schwanze Fener fing, und er lief davon. Ueberall aber fiel Feuer gur Erbe, bas bie Denfchen forglich bemahrten. Der Birich rief bem am Wege ftehenben Bolte ju: "Berbirg bas Feuer", und alles nahmt bae Feuer auf

und ift feitdem brennbar.

Bei ben Tlatlagiquala gehort bie Sage von ber Entftehung bes Feuers zu einer anberen, langeren, boch gebe ich bier nur bas bergeborige Stild. Kutenn (ein fleiner Bogel) wollte bas Feuer haben, bas Natlibikay ben Menfchen vorenthielt. Er fandte gnerft Lologoista. Dicfer nahm bas Gener heimlich in ben Dlund und wollte bamit fortlaufen. Natlibikag aber frug ihn: "Bas haft Du ba?" Als er nicht antwortete, schlug ihn jener auf ben Mund, fo bag bas Teuer heraussiel. Hun fanbte Kutona ben Birich Tok'us. Diefer ftedte fich Fichtenhols ine Saar, lief jur Thur und fang: "3dy merbe bas Licht holen!" Er beugte fich über bie Blammen, bas Solg fing Feuer und er lief bavon. Natlibikach verfolgte ihn aber. Als er ibn faft eingeholt hatte, marf ber Birich ein Glafchchen mit Del ju Boben. Diefes verwandelte fich in einen großen Gec, ben ber Berfolger umgeben mußte. Go erlangte ber Birfc einen großen Borfprung. 216 Natlibikach ihn wieber beinahe eingeholt hatte, warf er einige Daare jur Erbe. Aus biefen wuchs ein bichter, undurchbringlicher Bald, ber jenen am Borbringen binberte. Aber wieber hatte er ibn beinabe eingeholt. Da warf der Birfc vier Steine gur Erbe und biefe ichmollen ju ebenfo viel boben Bergen an, Die fein Berfolger überfteigen mußte. Che biefer ben Birfch einholen tonnte, fant jener bei Kutena an. Da ftanb Natlibikay por bem Saufe und bat um bie Salfte bes Feuere. Er mußte aber unverrichteter Dinge umlehren. Hun gab Kutona ben Menfchen bas Feuer.

Qosqtmo: Bei biefem Stamme, welcher bem gleichen Sprachstamme angehört, aber an ber Beftfeite von Bancouver 3eland wohnt, finden wir benfelben Mythue, aber mit einer

fonft unbefannten Ginleitung:

Ginft lebte ein Secotter weit braugen im Deere. Er trug bas Feuer auf der Bruft und alle Menschen versuchten ibn ju erichlagen, um bas Fener ju erlangen. Der Bolf batte gar ju gerne bas Fener gehabt, aber fein Berfud, ben Otter gu erlegen, ichlug fehl. Er fehrte zornig nach Baufe gurud und herrichte bort feine brei Dochter an: Barum tonnt 3hr auch nicht Manner fein, fatt unnüber Dabchen! Dann wurdet Ihr jest hinausgehen, um ben Seeotter ju erlegen!" Die Dladden fühlten fich burch Diefe Rebe bes Baters gefranft und die jungfte nahm beimlich feinen Bogen und feine Pfeile und alle gingen in ben Balb. Gie beschmierten die Bfeile mit Lachoriern und Abten fich im Schiegen, bis fie gute Schliten geworben waren. Dann fuhren fie beimlich in ihres Batere Boote ins Deer hinaus. Gie fanden ben Geeotter und bie altefte ber Schwestern erlegte ibn. Als bie Denfchen bas faben, verfolgten fle bie Bolfetochter, um ihnen bas Feuer gu rauben. Gie aber erreichten gludlich ihres Baters Saus und verschloffen die Thur. Da fandte ein Bauptling ben Dirfc, um bas Feuer ju bolen. Bier Tage lang ftand er bor ber Thur, ebe jene bffneten. Dann fprang er hinein und tangte um bas Otterfell herum u. f. w. (Die Fortfetung ift wie bie lettergablte Gage.)

Bon ben Stommen, bie bas Ruften . Selich fprechen,

habe ich biefe Sagen bon ben Catlolty, Pontlatsch und Snannimuch erhalten. Die ber beiden erften Stamme

find gleichlautend:

Gin alter Dann lebte gusammen mit feiner Tochter. Diefe batte einen wunderbaren Bogen und Pfeil, mit bem fie alles erlegen fonnte, was fie haben wollte. Gie aber war zu trage, um ihn zu gebrauchen, fondern fchlief beständig. Darüber murbe ihr Bater jornig und fagte: "Run hore auf ju fchlafen. Berichaffe und lieber das Fener mit Deinem Bunberbogen!" Damale nämtich hatten die Denfchen fein Feuer; die Reibhölger, mit benen man Feuer angunbet, fdmammen noch in bem großen Birbel herum, ber ben Rabel des Oceans (mogoayo sonko) bilbet. Die Tochter nahm ihren Bogen, ichog einen Pfeil in ben Rabel bes Deeans und fiebe ba! bie Reibhölger fprangen ans Land, Da machten fie ein helllobernbes Teuer in ihrem Saufe. Der Alte aber machte eine Baudtblir mit icharfen Bahnen, die jufchnappte, sobald Jemand eintreten wollte, und ibn fo tobtete. Die Denfchen wußten, bag jener bas Feuer hatte, und wollten ce ihm rauben; Riemand aber wagte es. Endlich beichloß Qou (der Birich), es burch Lift zu erlangen. Er spaltete Fichtenholz und fredte fich die Splitter in die Saare. Er band feine Boote gufammen, legte einen Bretterboden barüber und fang und taugte barauf, ale er gu jenem hinfuhr: "D ich gehe und werde bas Feuer aus jenem Saufe Als bie Tochter ibn fingen borte, fprach fie gu ihrem Bater: "D, laß jenen Dann hereintommen, er fingt und tangt fo fcont" Qou aber landete und tangte fingenb auf und ab. Endlich that er ale wolle er ine Baus binein. Da schnappte bie Thiir gu, und in bem Augenblide, ale fie fich wieder öffnete, fprang er hinein. Er feste fich ans Beuer, als wollte er fich trodnen, und fang immer weiter. Mamablich lief er babei ben Ropf tiefer und tiefer finten, bie er gang rußig warb. Enblich fing bas Solg an gu brennen; ba fprang er beraus und brachte ben Menichen bas Geuer.

Snanaimuch: Einft hatten bie Beifter ber Berftorbenen bas Feuer. Da jog bas Mint in ben Krieg aus, es ihnen gu rauben. Nachte gelangte es an bie Baufer ber Beifter, ba hörte es ein Rind fchreien. Es lag in feiner Biege, Die am Aft aufgehängt war, und ein Bogel fchautelte es. Mint trat jur Thur und öffnete fie ein wenig. Da Inarrte fie und gleich fchrie ber Bogel pert pret um alle Beifter gu weden. Mint aber fprach leife: "Schlafe, fchlafe, fchlafe, ichlafe!" und siehe ba, jener fchlief ein. Es bewegte bie Thur noch einmal ein wenig, und ba alle fest ichliefen, trat es herein und ftabl bas Rind bes Bauptlinge. Diefes trug es ine Boot, in bem feine Grogmutter machte. Gie fuhren nun nach Saufe gurlid. Bebesmal, wenn fie an einem Dorje vorüber famen, hieß Mint feine Grogmutter bas Rind fneifen, bamit es ichreien folle und die Beifter erfahren tonnten, welchen Beg fie gegangen feien. Endlich famen fie nach Tlaltx (Balbee Beland bei Manaimo), wo Mint viele große Baufer hatte, Die es allein mit feiner

Großututter bewohnte.

Morgens vermißte ber Sauptling ber Beifter fein Rind und machte fich auf mit vielen ber Beifter, die Rauber gu verfolgen. Bei allen Dörfern, an benen er vorüber fam, frug er: "Sabt 3hr nicht Jemand gesehen, ber mein Rind trägt?" und überall erhielt er gur Antwort: "Ja, bas Dint hat es gestohlen. Es fam bier bente vorbei." Co famen die Beifter endlich nach Tlatty. Mint aber erwartete fie fcon. Es hatte fich einen feiner vielen Bute aufgefest, ber ihm die Gestalt eines Mannes gab, und ftand fingend auf bem Dadie feines Saufes, mabrend bie Großmutter ben Tatt fchlug. Dann fprang ce raich ine Sone, feste einen anderen But auf und ericien auf bem Dadje eines zweiten Saufes

in veränderter Westalt, so daß die Weister glaubten, viele Leute wohnten dort. Endlich tam es in seiner eigenen Gestalt aus einem Dause heraus und die Geister, welche nicht wagten, es anzugreisen, boten ihm an, das Kind zurückzutaufen. Sie stugen ihn: "Bas willt Du dafür haben?" Die Großmutter ries für ihn: "Richts will mein Entel haben." Bene suhren fort: "Bir haben teine Kleider, nur in Bergziegenselle wurden wir eingewickelt, als wir begraben wurden. Wollt ihr das Tell nicht haben? sonst haben wir nichts." "Rein", sprach das Mint. Iene suhren sort: "Nur Clenfell und gegerbtes Hirschiel hat man uns mitgegeben. Nur Generveiber hat man uns mitgegeben. "Out", sagte da Mint, "die will ich haben." Es gab ihnen das Kind zuvilch und erhielt bagegen das Feuer.

Tlakyapamuch (ein felifcher Stamm am oberen Frafer

River):

Der Biber wollte das Teuer holen und grub einen Gang vom Gluffe aus jum Saufe bes Sauptlinge, ber daffeibe bemahrte und ben Menfchen vorenthielt. Der Biber fagte gu feinem Bruder, bem Abler: "3d gehe nun und laffe mich von jenen töbten. Dann erscheine Du nach einer fleinen Weile und zeige Dich ben Leuten." Der Abler versprach es zu thun. Der Biber fpielte nun bicht vor bem Saufe im Baffer, um die Aufmertsamfeit der Menschen auf sich zu giehen. Bald faben fie ibn, erlegten ibn und trugen ibn ine Sane. Da dachte ber Biber: "D, legten fie mich boch and Feuer." Raum hatte er das gebacht, jo jagte ber Sunptling: "Solt boch ben Biber und legt ihn ans Feuer, damit er trodnet." Gin Mann fing bann an, ibn aufzuschneiden und bas Fell abzuziehen. Als er es fast bis an ben Ruden abgestreift hatte, fah ein junger Dann den Abler einherfliegen und rief: "D feht boch ben Abler!" Da liefen alle hinaus, mit Ausnahme bes Mannes, ber bas Tell abzog. Da bachte ber Biber: "D ginge boch jener auch!" Cogleich ging er, benn er fürchtete, bag er nichts mehr feben möchte, wenn er langer zauderte. Borfichtig fab nun ber Biber fich um. Als er gewahrte, bag Niemand im Saufe war, nahm er bas Tener, verbarg es unter feiner Dede und entfloh burch bas früher gegrabene lod. Bon ihm erhielten bie Denfchen bad freuer.

Best-Bancouver-Stämme: Sproat (Scenes and Studies of Savage Life, p. 138) berichtet, bag nach jenen bas Feuer

im Befine bes Tintenfifches gewefen fei, bem ber Girich es ftabl. Er trug es im Gelent feines Sinterbeins fort.

Bu biefen Sagen ift junachft gu bemerten, bag nur bei den Tlingit, bei benen ber Rabe eine fo hervorragende Rolle spielt, diefer bas feuer holen lagt. Der Masmasalanig ber Bilgula foll nach einigen Ausfagen allerbings mit dem Raben identifch fein, bod ift biefe Borftellung febr veridwommen. Bei ben Haida raubt nach Dawfon auch ber Rabe bas Beuer, body erfdeint feine form ber Sage mit ber vom Raube bes Tageelichtes identifdy. Bei ber großen Uebereinstimmung blirfte biefe Wendung mit Borficht aufgunehmen fein. Eigenthümlich ift es, daß faft überall betont wird, bas Geuer fei fern im Ocean gewefen. Befonbers tieffinnig ericheint der "Nabel bes Dreans" ber Catloltob. Die Tlingit, Qosqimo und Beft Bancouver . Stämme erflaren gleichfalls, bag ber Birich bas Feuer aus bem Ocean bole. Un ber gangen Rufte entlang ift ber Birfch ber Bringer bee Genere, fobalb wir und aber ind Binnenland begeben (bei ben Tlakyapamuch), nimmt ber Biber feine Stelle ein. Bemertenewerth ift bie Sage ber Sna-Bunadift muffen wir hervorheben, bag bom naimuch. Mint bei biefent Stamme und feinen Rachbaren biefelben Cagen erzählt werden, die im Morden bem Raben gugeboren. Der Rampf bes Mint mit den Gefpenftern ift eine weitverbreitete Ergublung, boch fand ich fie nur bier in Berbindung mit dem Generraube. Hach ben vorhandenen That. fadjen fdjeint es mir, bag bie Gage vom Ranbe bes Feuers burch den Sirich bem Kwakiutl-Bolle urfprünglich angehört, bei bem wir fie am vollständigften finden. Bei feinen Nachbaren ift bie Gage weniger entwidelt. Bei ben Tlingit macht fich ber Ginflug ber Rabenfage geltenb, bei ben Wik'enog ber von Bilgula-Sagen, mabrend ber Catlolteh hier wie fonft unter bem Ginflug ber Kwakiutl fleben. Die Gage ber Qongimo, bei denen ber Bolf bas Feuer hat, erinnert an die Entstehung ber Ebbe und Fluth nach ben Sagen ber Tlatlasiqoala und Kwakiutl (im engeren Sinne), bei benen der Bolf in seinem Schwanze bie Berrichaft liber bas Steigen und Fallen bes Baffers befist. Rach bem angeführten Material erscheint ce, ale gehore ber vorliegende Wegenstand urfprlinglich nicht in ben Cagentreis bes Raben, fonbern als fei er erft von Guben ber hineingetragen.

## Rürzere Mittheilungen.

#### Bald und Regen in Britifch-Indien.

Ueber die Begiehungen zwijchen Wald und Regen in Britisch Dftindien veröffentlicht Dr. Braudis, ber ehemalige General Inspettor ber indischen Forsten, in ber Deteorologischen Zeitschrift (1887, S. 369 ff.) eine beachtenswerthe Studie. Derfelbe untericheibet in bem Gebiete 1) zwei regen: reiche Bonen (mit über 1900 mm Regen), au ber Westfüste und im Mordoften; 2) eine Bone mittleren Nieberichlages Imit 760 bis 1900 mm), ben größten Theil ber eigentlichen halbinfel umfassend; 3) zwei regenarme Jonen (mit 380 bis 760 mm), Radichputana Dordwestprovingen einerseits und Dethan : Myfore andererfeite; 4) eine regenlofe Bone (mit weniger ale 340 mm), in Ginbh, Gub-Penbichab und Mordwest : Radiciputana. In bem bentbar ftrengften Ginflange bamit steht auch bie Berbreitung bes Balbes. regenreichen Bonen find auch bie walbreichen, burch einen

üppigen Buchs von Palmen, Bambusen und anderen immergrünen Formen ausgezeichnet. Die Jonen mittleren Regenreichthums haben ein ziemlich dichtes Walblleid mit vorwiegend laubwechselnden Beständen (darunter namentlich den Tealbaum, Tectona grandis). Die regenarmen Jonen tragen nur dürftigen, zerstreuten Wald und Tornengestrüpp. In der regenlosen Jone endlich sehlt der Wald ganz, und hart an den Flusstäusen — besonders am Indus — siest man bort nur auf den Babul (Acacia arabica).

Die Berbreitung ber einzelnen Baumspecies richtet sich natürlich nicht blos nach ber Regenmenge, sondern auch nach ber Temperatur, und zum Theil ist sie nur durch geologische Gründe zu erstären. So sindet sich der Tealbaum niegends nördlich von 25° nördl. Br., weil ihm bort die Nachtfröste verderblich werden; und ähnlich ist es auch mit dem Sandelholz (Santalum album).

Meuerdinge ift man in Britifch : Indien eifrig bemubt,

weite Streden, die fünftlich entwaldet worden sind, wieder aufzusorsten. Dan dachte dabei ursprünglich nur an die | Dedung des holabedarses, an die Berbütung der Abschwemmung der Ackertrume, an die Abstellung der Flußüberschwemmungen und der Flusversandung. Allmählich ist

man aber zu ber Ueberzengung gekommen — namentlich burch bie im Nerbudda: und Tachti-(Vebiete gemachten Erfahrungen —, daß man der Bollswohlfahrt durch die Aufforstung anch noch insofern dient, als dadurch eine sehr erhebtliche Rudwirkung auf die Bermehrung der Riederschläge ansgeübt wird. E. D.

### Uns allen Erdtheilen.

#### Mfien.

- Das Brojeft einer nenen großen fibirifden Er: pedition, welche mit bem Beginne bes Jahres 1888 ausgeführt werben foll, ift sowohl ber f. Afabemie, ale auch ber f. Beographischen Befellichaft gu St. Betereburg unterbreitet worben. Die Expedition foll außer rein wiffenschaftlichen auch praftische Bwede verfolgen; fic foll verschiebenartige Forichungen in weit abgelegenen und wenig befannten Gegenden Gibiriens anstellen, nämlich in dem Bebiete von Narum, welches von Tunguien, Oftiafen und anderen allmählich aussterbenden Bollerichaften bewohnt wird. Die Expedition foll brei Jahre lang arbeiten; an ber Spipe ftebt herr Adrianow. Das Programm ift noch nicht endgültig ausgearbeitet; es handelt fich babei aber bor allen Dingen um bas Sammeln von ethnographischen und ftatiftischen Materialien; ferner follen die örtlichen Sprachen ftubirt und mancherlei andere Fragen in Angriff genommen werden.

#### Bolarregionen.

— Nach einer Mittheilung bes bekannten Grönlandsforschers Steenstrup bewegen sich die Gletscher des grönländischen Nordwestens mit einer Schnelligkeit vorwärts, wie sie bei den Alpengletschern völlig unerhört ist. Care Under sonstatirte durch seine Messungen in gewissen Fällen ein Borrücken von nicht weniger als 90 Juß während eines Sommertages, und von 30 bis 35 Juß während eines Wintertages (24 Stunden). Für die Benrtheilung der Dauer der Eiszeit in anderen Erdräumen dürste diese Thatsache von großer Wichtigleit sein. (Bergl. "Rature", Bd. 37, S. 200.)

#### Bücherichau.

— Ferbinand Lingg's Erdprofil (München 1886). Neben der neuen Bearbeitung von Berghaus' physikalischem Atlas ist das Lingg'sche Erdprofil dyne Zweisel die debeutenhste gradische Publikation, die die Erdfunde unserer Tage aufzuweisen hat, und dieselbe ist um so böber anzuschlagen, als sie im Beientlichen das Werf eines Einzelnen ist. Genialität und Riesenskeiß leuchen in gleicher Beise aus dem Bilde beraus, und Niemand, der geographische Studien irgend welcher Art ernstbast betreibt — sei es, in welchem Lande es sei — wird fünftig umhin können, dasselbe wieder und wieder zu betrachten und zu Ratbe zu ziehen. Was man sich sonst aus hunderten von Jahlen und mit einem großen Auswade von Abstractionskraft mühsam zum Bewuststein bringt —

bas richtige Berhalmiß amiiden horizontaler Ansbebnung und vertifaler Dobe und Tiefe, und bie thatfächliche Geftalt der Erboberfläche - bas liegt einem in dem Lingg'ichen Profil zu unmittelbarer Anschauung flar vor ben Augen, und man tann obne Weiteres feine Schluffe barans gieben. Die Theorien von den Umgestaltungen ber Erbrinde burch bie aboffodynamischen und meteorodynamischen Agentien erhalten baburch eine febr scharfe Beleuchtung, nicht minder aber auch bie Reflexionen über bie Beziehungen, bie gwijchen bem Erbplaneten und ber menichlichen Kultur bestehen. Bei aller Fulle von Gingelbeiten, die in die Beichnung bineingearbeitet worben ift, ift biefelbe einfach und burchfichtig, und es fann in Folge beffen feinem Bebilbeten fcmer fallen, fich in fie binein zu lefen. Wir wünschen fie vor allen Dingen jedem Lebrer ber Geographie juganglich gemacht gu feben. Wie das schone Wert übrigens wieder einmal recht nachbriidlich offenbart, daß bie geographische Biffenichaft vor allen Dingen eine beutiche Wiffenschaft ift, und baft fich bie anderen Rationen in Bezug auf fie noch immer in unferer Gefolgichaft befinden, fo macht baffelbe auch ber graphischen Annit Munchens und inebejondere ber Runftanftalt von Biloty und Lochle, aus ber es bervorgegangen ift, bobe

- Max Sering, Die landwirthicaftliche Ron: furreng Rorbameritas. Leinzig 1887 (Dunder und humblot). Berfaffer bat im Jahre 1883 im Auftrage ber preußischen Regierung eine siebenmonatliche Reise burch bie Bereinigten Staaten unternommen, um "über bie Urfachen und ben voraussichtlichen Berlauf ber landwirthichaftlichen Ronfurreng Rordameritas" zu berichten. Run würde die Beit, die ihm für seine Studien jugemeffen war, sicherlich nicht von ferne jugereicht haben, biefe Aufgabe gu lofen. Die furge Recognoscirungetour bat ben Berfaffer aber augeregt, ber Frage unter Benupung eines umfaffenben ameritanischen Quellenmaterials und gabtreicher beutscher Borarbeiten babeim weiter gu verfolgen, und jo erhalten wir von ihm ein Buch von febr gebiegenem Inhalte. Bor allen Dingen find auch bie geo. graphischen Andeinanbersehungen nicht so burftig, wie wir es in vollewirthichaftlichen Enquête Berten fonft gewöhnt find. Wegen feine Quellen Mutoren, Die ihm für feine Bergleiche swifden ben europäischen und ameritanischen Brobuftiones bedingungen Die Direftive gaben, hatte Berfaffer an mehreren Stellen tonaler fein tonnen. Bu ben Sauptichliffen, ju benen er bei feinen Untersuchungen tommt, fint ja Undere auf Grund abnlicher Studien auch gelangt, und diefelben haben fie fo gerannte Beit vor ibnt ausgesprochen, daß er nach beutschem Gelehrtenbrauche barauf Bezug zu nehmen hatte. Berfaffer bat fie jum Theil gefannt und benutt, ohne ihnen bie gebuhrende Chre zu geben.

Inhalt: Banderungen durch das außertropische Sudamerita. V. — Bictor Giraud's Neise nach den innerafritanischen Seen. IX. (Mit sechs Abbildungen.) — Dr. F. Boas: Die Mythologie der nordwest amerikanischen Rüstenbölter. I. — Aurzere Mittheitungen: Wald und Regen in Britisch Indien. — Aus allen Erdtheiten: Afien. — Polarregionen. — Bücherichau. (Schluß der Acdation am 12, Jebruar 1888.) Mustrice Zeitschrift für Länder- und Völkerkunge

Band Lill.

Mit besonderer Berücklichtigung der Ethnologie, der Aulturverhaltniffe und des Geleltbandels.

Begrundet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Gadmannern berausgegeben bon

Dr. Emil Dedert.

Braunichmeig Sabrlich 2 Bande & 24 Mummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Breife von 12 Mail pro Band gu begieben.

1888.

# Der hoangho und feine Stromlauf= Menderung.

Bon Dr. Emil Dedert.

Fast wie übermenschliche Welen feben wir die großen Strome in die Wefchide ber Bolter eingreifen - Lanber befruchtenb, Berfehr und Rultur forbernb, Stabte begrundenb, staattichen Gemeinwesen Konsistenz verleihend, aber auch wieder gefegnete Fluren in Bufteneien verwandelnd, bobe Rulturblüthen vernichtend und Taufenden Tob und Berderben bringend. Bon ben Stromen feines Erbtheils gilt Dies mohl in einem höheren Grabe wie von benjenigen Mjiens, wie benn überhaupt fast alle Raturgewalten in biesem Erdtheile in anderweit unerhörter Großartigteit auftreten. Was danten bie Inder nicht ihrem heiligen Banges, und welche Bebeutung hat nicht fur bie Chinefen der Jangetfe-fiang!

Bon dem Boangho, ber beute burch die furchtbare Rata. ftrophe, die er für zwei bicht besiedelte dinefische Provingen berbeigeführt hat, Aller Aufmertfamteit auf fich gelentt hat, mochte man beinahe behaupten, er malte fiber bem Lande, bas er burchfließt, wie ein übermachtiger bofer Beift. Der geographischen Wiffenschaft ift ber fragliche Strom aber natürlich ein Strom wie andere Strome auch, und bie augegebene Rataftrophe ebenfo wie manche andere vorhergegangene fucht fie fich ju erklaren burch eine möglichft forgfältige Analyse ber Raturverhaltniffe, bie ben Stromlauf bedingen. Angeregt burch bas befagte Greignig verfuchen auch wir es, une an ber Sand ber wenigen Autoren, Die uns in Europa über ben Wegenstand gu Webote fteben, eine flare Borftellung von bem nathrlichen Charafter bes Gelben Stromes zu fchaffen.

Seine Quellen hat der Boangho auf zwei Paralleltetten bes mittleren Ruen - Luen, Die burch Bribewaleft unter bem Ramen Schuga und Bajan-chara nla Bebirge befannt geworden find, und die fich in ihren Gipfeln etwa 5000 m fiber ben Dicereespiegel erheben mogen. Dieje Webirge bewähren fich inmitten ber affatischen Buftenregion als überaus fraftige Kondenfatoren ber atmofpharifden Feuchtigfeit, und es fehlt in ihnen sowohl im Sommer nicht an Riegen, ale auch im Winter nicht an Schnee, ja ber lettere giebt fogar in beschränttem Umfange jur Gteticherbilbung Unlag. In Folge beffen ftromen ungahlige Rinnfale aus ihnen heraus, an beren Ufern reicher Gras. und Blumenwuchs gebeiht, und bas breite Sochthal, welches Die genannten Bebirgetetten zwischen fich einschließen, wird von benfelben bermagen burchtrantt, bag es in feinem oberen Theile vorwiegend aus Gumpf. und Scenland besteht. Ge ift bies bie "Dbuntala" ober bie "Gegend ber taufenb Quellen", die gewöhnlich als die Geburteftatte des großen Stromes gilt. Der junge hoangho fließt von ba in mehrere Urme getheilt oftwarts und erreicht alebalb ben großen Gee Dicharing. Hor, ber noch immer gegen 4000 m boch liegt, und nadibem er benfelben burchfloffen bat, ben fleineren Dring Hor. Da in die beiben Geen von bem Bajan-chara-ula Gebirge her noch mehrere andere mafferreiche Ströme munden, fo verläßt ber Boangho benfelben ale ein fcon febr ftattliches Gemaffer, und als foldes ftromt er gwifden ben beiben genannten Parallelzugen bes Ruen-Yuen ctwa 500 km in oft fud öftlicher Richtung weiter, bis er

Globus Lill. Rr. 9.

ben fuß bes hodigebirgewalles erreicht, ber Tibet von ben Brovingen bes eigentlichen China fcheibet. Aus biefem wilben Allpentande fliegen ihm mehrere ftarte Strome - ber Bifa. fu, ber Risfu :c. - fast fdmurftrade entgegen, und mit ihnen vereint fowie burd, fie verftarft wendet er fid, ploglich im fpigen Wintel gegen West-Rord-West, um mehrere hinter einander liegende Barallelfetten bes Ruen Quen in wilden Schluchten ju burchbrechen und auf biefe Beife raich auf tiefer und tiefer gelegene Stufen bee innerafiatifden Plateaulanbes ju gelangen. Bor feinem Durchbruche gwijchen ber boben Amni-Matschin-Rette und bem Min-schan liegt fein Spiegel noch in einer Bobe bon etwa 3400 m, bor feinem Durchbruche durch bie Dinn-molur-Kette noch 3100 m, und am Rufe bes Rulu-Ror- Gebirges bei Gubui nur noch 2290 m. Entlang dem gulebt genannten Bebirge flieft er wieber giemlich genan öftlich, und bevor er Lan-tichou-fu, die Sauptstadt der Proving Ranfu, erreicht, ftromen ihm auf diefer Strede von bem gleischerbebedten Ran-fban im Rorben fowie auch von ben Alpengebirgen im Gliben (bem ?)alifhan Potanin'e) noch eine Angahl von fehr beträchtlichen Rebenfluffen gu - ber Datung-gol, ber Charing-gol (von linte), ber Dasfiasho und Taosho (von rechte). Gein Bett ift an den meiften Stellen tief eingegraben - auf weiten Streden in rothen Canbftein -, und beehalb ahnelt ce fehr ben ameritanifden Canone, bas Baffer aber ift von bem farten Behalt an Gintftoffen rothlich gelb. Bei Lan-tichou fu liegt baffelbe noch nabegu 1600 m ilber bem Deere, feine Breite und feine Dafferfulle ift aber bafelbit bereits eine febr bebeutenbe 1).

Unterhalb Lan-tichou - fu wendet er fich gegen Horboft bie Ling-tichou, und auf biefer Strede empfängt er von ben Bebirgen bes norböftlichen Ranfu noch bie namhaften Tributarftrome Tfu-li-bo und Tfing-fhui-bo, während von Rorden ber die abfluflofen Sterpen und Buften ber Dongolei bart an feine Ufer berantreten. Gein Baffer wird auf diefer Strede in großartigem Dafftabe gur fünftlichen Bemafferung bes Lögbodens benutt, und in Folge beffen bilbet namentlich bie Wegend im Guten von Ling. tichon einen einzigen großen Obstgarten, ber bier und ba von Reisselbern unterbrochen ift.

Die Gebirge von Ranfu brangen ihn aber unterhalb ber genannten Stadt von feiner Richtung ab, und inbem er bierauf in giemlich genau nördlicher Richtung zwischen ihnen und bem Mla fan hindurchbricht, gerath er gang in die Steppe und Bilfte binein, und er zeigt fich bier nur in einem febr geringfügigen Dafftabe fabig, den falzburchfesten Boben in eine Fruchtlaubichaft zu verwandeln. Rechte von ihm liegt hier bas Ordes land, in bem Slugfanbstreden mit gutem Beibeland und fleinen Gerften- und Birfefelb-Dafen wechseln, und linte breitet sich die noch viel unwirthlichere Gobi aus. Da fein Befall auf Diefer Strede ein fehr geringfugiges ift - am Ala ffan fliegt er noch reichlich 1000 m und bei Batan noch ungefähr 900 m liber bem Meereefpiegel -, fo neigt er bier, gur Beit ber Echnec-ichmelze auf ben Bochgebirgen, bereits febr bazu, Wildwaffer gu bilben, fich zu theilen, und wohl gar feinen lauf völlig gu verandern. Biel Unheil richtet er baburch in bem blinn bevölferten Lande aber faum an.

Obwohl wir über bae Bafferquantum, bas ber Strom in feinem Oberlaufe fubrt, feinerlei eratte Angaben befiten, fo burfen wir boch mit Bestimmtheit annehmen, daß basfetbe fich vermindert, je weiter er in ber Richtung auf die innere Gobi vorwarts bringt. Es wfirbe ihm auf biefe

reichen anberen Stromen Bochafiene - fich in einem Galg. fee ober Calgfumpf zu verlaufen - wenn er babei beharren wurde. Go treten ihm aber im Rorben von neuem hobe Gebirge entgegen: zuerft ber In-fhan und feine westlichen Fortsetungen, benen entlang er nach Diten ftromt, und sodann bei Son-ton die nordöstlich ftreichenden Gebirge von Shansi, angesichts beren er fich fudwärts wendet. Auf feiner rechten Seite liegt hier immer noch bas Sochplatean und das Bergland ber Ordos, fowie fpater bas Bergland von Rord . Shenfi. Sier fann nun von einem Berlaufen im Cande und von einem Aufgezehrtwerben in der Wiftenluft nicht mehr die Rebe fein, benn ber Strom gelangt nun in eine Wegend binein, die - wenigstens periodifch - gu den bestbemafferten Chinas gehört. Bon rechts wie von links strömen ihm bier wieder zahlreiche Gebirgefinffe zu, bie besondere im Spatfommer und Frubberbft, wenn der feuchte Monfun vom Ocean ber feinen Gegen über bas Land ansfcuttet, reichlich Waffer führen: aus bem Orboslande - bas in feiner Ofthalfte am wenigsten einer Bufte gleicht - ber Riu-ju-ho fowie ber Busting bo, aus Chanfi und Ranfu ber Lo bo fowie ber Wei bo mit bem Ring bo, und aus Chanfi endlich ber Fonn bo. Durch fie die am Rande bes afiatifden "Canbmeeres" erlittenen Berlufte wieder erfetenb, und bon ihnen besondere jur Commerzeit ju einem gewal. tigen Strome gefdwellt, berührt er bei ber Feftung Tungtwan baffelbe ungeheure "Rüdgratgebirge" bes affatischen Kontinente wieber, bem er entsprungen ift, und bas er in ber Hähe ber tibetanisch-dinesischen Grenze burchbrochen hat ben Ruen-Luen, ber bier ben Ramen Tfin-ling führt. Der Doangho ficht fich burch ibn ju einer letten entichiebenen Bendung genöthigt, und zwischen ben impofanten Bergmaffen des Tashwasshan und bes Fongetian-iban ftromt er von Reuem nach Often, rechte und linke von fteilen logmanben und bahinter von hoben Bebirgegugen, Die gu ben Enstemen des Ruen Luen und bes Chingan gehören, begleitet 1). Gein Lauf ift hier wieder wild und fcnellenreich, und fein Wefall beträgt im Durchschnitt etwa einen Meter auf den Rilometer. Die Strome, die ibm von ben benachbarten Gebirgen queilen, find mabrend bes Wintere gang unbedeutend, wahrend bes Commers aber führen fie ibm noch eine beträchtliche Menge Baffer gu. Der burch. laffige log, ber bie Gebirge bis gu einer Sobe von 2500 m bedeckt, gestattet ja ber ju Boben gefallenen atmosphärischen Feuchtigfeit immer fehr rafch wieber thalwarte fließen, und fo weit bie Gebirge einft etwa mit Walbungen bebedt waren, soweit find biefelben burch die intensive chinesische Bobenbewirthichaftung langft gerftort. In ber hauptfadje fammelt fich aber bas abfliegende Baffer ber Gebirge bes nordwestlichen Sonan und bes fudöstlichen Chanfi in ben Stromrinnen bes lo-ho und bes Tfin-foni, Die fich erft an bem Buntte mit bem Boangbo vereinigen, wo berfelbe bas Webirgstand befinitiv verläßt, und ce fann aud feinem großen Zweifel unterworfen fein, bag biefe beiben Strome ein Wesentliches bagu beitragen, ben Wogen bes Stromes an Diefer Stelle eine besonders große Bucht gu verleihen. Bu ber gleichen Beit, wenn ber Regen fich in Stromen über die Bebirge von Sonan und Chanfi ergiest, und wenn die Strome diefer beiden Brovingen sowie auch diejenigen von Shenfi baburch am reichtichften Baffer an ben Austritte: puntt bes Boangho aus bem Gebirgelande hinabführen. im Spatfommer -, gelangt aber auch ber größte Betrag von Edmelgmaffer aus ben fcnees und eisbebedten (Webirgen von Tibet an diefen Bunft.

Beife baffetbe Chidfal broben, wie bem Tarim und gabl-1) Unterhalb Sin-ticheng ift er nach Euften eine 150 m breit (Bergl. "Naturo" XXII, p. 41).

<sup>1)</sup> Bergl. F. v. Richthofen, China. Bv. 2, E. 520 fi.; und M. Williamfon, Journeys in North China, vol. I, p. 389 ft.



reiche Ablagerunge. und Aufichüttungearbeit. Da er die Sedimente, von benen er erheblich mehr mit fich führt, ale jeder andere ihm ebenburtige Strom der Erbe 1), und von beren gelber garbe er feinen Ramen trägt, - ba er biefe Sedimente bei feinem fchwachen Gefäll nicht mehr weiter ju tragen fabig ift, fo erhöht er mit benfelben fowohl fein Bett ale auch (gur Beit feiner gewöhnlichen Sochwaffer) feine Uferleiften. Unfer Rhein, unfer Bo, ber falifornifche Sacramento, der louisianische Miffiffippi und andere Etrome madjen es ja befanntlich auch nicht andere. Auf biefe Weise fließt ber große chinesische Strom, bald nachbem er den Engpaß zwischen Tung twan und Mongetfin-bfien verlaffen hat, hoher als weite Striche ber umliegenten Gbene. Bur Zeit von befonders hohen Sochwaffern, die periodifch eintreten, gefchieht es bann aber leicht, bag er liber feine Uferwälle binmeg lauft, ober bag er diefelben an schwächeren Stellen durchbricht, nur seine gelben Fluthen über Die Landichaften babinter zu ergießen. Befondere häufig geschieht dies in der Rabe jener letten Anstritteftelle aus dem Gebirge, wo ber Strom bei folden Gelegenheiten noch einen guten Theil von der Witdheit eines Bergftromes befist, und wo er in seinen efftatischen Momenten gewisser-magen seine gange furchtbare Kraft toncentrirt. Tritt ein mäßiger Bruchtheit feines Baffere über die Ufer, fo daß daffetbe nur wenige Centimeter oder nur fußhoch liber den Geldern ficht, fo hat der dinefifche Landmann, ber dieselben bebant, faum viel Grund, fich barliber gu beflagen; benn ber Schlamm, ben der Boangho bariiber ausbreitet, erhöht die Fruditbarteit berfelben, und die Reisernte wird badurch nur besto reichlicher. Berbreitet fich bas lleberichwemmungemaffer aber in ber Tiefe von mehreren Detern Aber ber Ebene, fo find die Bermuftungen, Die er anrichtet, furchtbare, und fie übertreffen bann Diejenigen, bie andere Strome auf Erben anzurichten fabig find, bei weitem. Bas find bagegen die Dochftuthen bes Rheins und der Donau, des Dhio und des Miffiffippi, die immer nur Dutenbe von Dorfern und Stadten gerftoren und nur wenige hundert ober wenige Taufend Menfdjen verschlingen! Die Bochfluthen des Boangho fegen bann hunderte und Taufende von Ortschaften von dem Erdboben hinweg, und vernichten Millionen von Menschenleben. Und mas nach der Bluth gurudbleibt, bas ift ein ungeheures Leichenfeld - fo groß, wie wir es uns in unferer Phantafie nicht vorstellen tonnen - und eine Candwilfte, benn die Gebis mentmaffen, die der Strom aledann liber die Ebene binweg ftreut, find von gröberem Rorn. Der Boangho bat biefen Charafter beseisen, fo weit die uralte dinefifdje Trabition gurudreicht, und man begreift baber wohl, daß er barin von ieher als "Chinas Rummer" ober ale die "Beigel ber Rinder Ban's" bezeichnet wird. Weil die Baffericheiden, die ben Strom von ähnlich gearteten - wenn auch natürlich weniger furchtbaren Rachbarftromen - trennen, an vielen Orten febr niedrig und unbedeutend find, und weil diefe Baffericheiben im Allgemeinen auch nur aus lofem Daterial aufgebaut find, jo geschieht ce übrigene bei ben beschriebenen maximalen Bochfluthen häufig gemig, bag ber Strom biefe Baffericheibe an irgend einem Bunfte hinweg wafcht, dag er fein altes, durch Aufschüttung zu boch geworbenes Bett gauglich veilugt, und bag er in dem tieferen Thale eines Rachbarftromes weiter feemarte flieft. Welche Strome dies in ben vorhiftorifden Zeiten gewesen find, das vermogen wir nicht zu fagen - vielleicht alle, bie bie große

1) Nach G. B. Guppy jahrlich 171/2 Milliarden Rubitfut, während der Miffifippi nur 71/2 Milliarden Rubitjug und der Jangetje-flang nur 61/2 Milliarden Rubitjug führt. (Bergl. "Rature" 22, 606.) Ebene durchziehen, und vielleicht daneben auch noch zahlreiche andere, die heute nicht mehr vorhanden sind. Die vorhistorische Zeit ist ja lang gewesen, und der ganze Bau der großen Ebene ist nicht gut anderes zu erklären, als daß die Raturkräfte, die heute ihr Spiel daselbst treiben, dasselbe durch einen unendlichen Zeitraum ebenso gethan haben, wenigstene durch einen unendlichen Zeitraum für die menschliche Borstellung. Des Einflusses, den die staubsührenden und lößbildenden Winde auf die Erhöhung gewisser Distritte, und dadurch auf die Stromlausänderungen gehabt haben mitsten, gedenken wir hier nur ganz beildusse, obgleich derselbe sichertich auch von jeher ein sehr bedeutender gewesen ist. Um das ganze Phänomen begreistich zu machen, reicht aber nach unserer Meinung die Betrachtung der angegebenen Ver-

haltniffe vollständig bin.

In den hiftorifden Beiten hat man in China nicht weniger als gebn große Laufveranderungen bes Boangho gu verzeichnen gehabt - Die erfte im Jahre 602 vor Chriftus, und die beiben letten unter ben Augen der lebenden Generation, int Jahre 1852 und im lentverfloffenen Jahre 1). Wie groß die Berheerungen und die Berlufte an Menfchenleben gewesen find, bie mit ben friiheren Laufveranderungen Band in Band gegangen find, bas entzieht fich unferer Benrtheitung vollständig. Drang boch die Runde von ber vorlegten l'aufveranderung bes Stromes erft fünf Jahre, nachdem fie bor fich gegangen mar, nach Guropa, und haben wir body auch von ber letyten gluth, bie fich im Berbste bes vorigen Jahres vollzogen hat, verhaltnigmäßig febr fpate und ludenhafte Radricht erhalten. Die Bahn, die ber Strom bei feinen Yaufanderungen einschling, lag balb an ben Fußbilgeln bes Tai-hang-fhan, ber von feiner mehrfach etmahnten Austritteftelle aus bem Berglande bei Dwaistingefu, gegen Beling bin ftreicht (bas war bis 602 n. Chr. ber Fall), bald an den Fußbligeln bes öftlichen Ruen- Luen - bes Gungshan und Fu-niu-shan —, ber subwestlich von Raifung-fu in die Ebene hinabfallt, bald endlich im Rordoften und bald im Gudweften an ben Sughligeln ber Webirge von Chantung. Bald milindete ber Strom unter dem Breitenfreise von Peting bei Jung-ping-ju in ben Golf von Liautong, bald ergog er fich burch den großen Sungtife-Ecc unfern von der Jangtfetiang . Mündung in den offenften Theil des Gelben Meeres, ja man barf fogar annehmen, bag er fich zu Beiten mit feinem gewaltigen Bruderftrome vollständig vereinigte. In bem Raume bagwischen aber schwantte die Lage feiner Mündung beständig bin und ber, und fie war bald identisch mit der Dinndung des Beiho, bald mit ber des Tastfingsho (1852 bis 1887), bald Bu fagen, bag endlich mit ber des Bweicho (vor 1852). die l'aufanderungen, die ber Doangho vollzieht, einen abnlichen Umfang haben, wie wenn die Elbe abwechselnd bei Damburg und bei Stettin mundete, indem fie fich bei Meigen bald nordoftwarte, bald nordwestwarte wendete heißt immer noch ein bloges Miniaturbild von den großartigen Berhaltniffen, die bier porliegen, entwerfen. Bei ber Gluth bes legten Jahres, die fich noch heute nicht vollfommen wieder verlaufen bat, follen nach einer Angabe and Changbai 7 Mill. (nach einer anderen 1 bis 2 Mill.) Menschen bas Leben verloren haben - fo viel als in den beiden Monigreichen Banern und Bürtemberg wohnen -, und mehrere Taujend Ortichaften, worunter fehr große und volfreiche Stabte, follen dabei ju Grunde gegangen fein. Der Boangho gerrig in diefem Falle, von einem bestigen Mordwinde geveitscht, die Baffericheide zwischen fich und dem Ru-lu-ho und rafte nun

<sup>1)</sup> Bergl. R. Pumpelly, Geol. researches in China etc., p. 46 und Karten; sowie v. Richthofen, China, Bb. 2, 5. 523 ff.

in bem Bette bieses Stromes bem Sha-ho (Sanbfluß), und in bem Bette bes letteren bem Dwai-ho zu, um sich aller Wahrscheintichkeit nach in ben bereits genannten Dungtle-See zu ergießen. Der Strom hatte diesen selben Uferbruch ilbrigens schon zur Zeit seines Hochwassers im Jahre 1872 versucht, es war aber damale ben Anstrengungen ber Bevöllerung noch einmal gelungen, durch Uferbauten ber Lataftrophe vorzubeugen — wie es scheint, nur, damit das unbändige Gewässer sie ein halbes Meuschenalter später zu einer beito surchtbareren machen konnte.

Un Bemuhungen, ben Strom ju discipliniren und in Edranten ju halten, bat es in China ju feiner Beit gefehlt, und an bem Boangho ber letten 35 Jahre, ben uns unfere Rarten zeigen, gieben fich Damme entlang, bie gum Theil eine Dobe von 7 1/2 m erreichen. Alles in Allem besteben Die betreffenden Strommferbauten aber die enropaifde Rritif febr fchlecht. Die Damme find burdgangig nur aus loderer Erbe aufgeschüttet, ihre Bofchungen gegen ben Strom bin find viel gu fteil, als daß fie den Wogenprall auf die Dauer aushalten follten, fie fteben gum Theil filometerweit von ber Stromrinne ab, und die Tafdinenanlagen fand Morrifon im Jahre 1878 in einem wenig vertrauenswürdigen Zustande 1). Es ift alfo wohl feinem Zweifel unterworfen, bag bie europaifde Strombau-Technit bem Boangho gegenuber erheblich mehr leiften wiirbe, fobald fie etwa gur Anwendung gebracht würde. Db es berfelben gelingen wurde, ben milben Strom für immer in Geffeln zu ichlagen, und ihn zu zwingen, bem

<sup>1)</sup> Bergl. J. Morrijon in den "Proceedings" 1880, p. 140 ff., jowie Rey Glas im Journal Geogr. Soc. Landon 1870, p. 1 ff.

menschlichen Bertehre gu bienen und Schiffe gu tragen was er bisher fast volltommen verfagte -, das bliebe freilich immer noch abzuwarten. Dit bem alten System ber blogen Schusbamme hatten bie etwa an bie Ungludeftatte bernfenen europäischen Ingenieure wohl in jedem Falle gu bredgen, und die Corge derfetben batte fich wohl vielmehr barauf ju richten, daß ber Strom fein Bett nicht in Folge der fünftlichen Borrichtungen in einem noch viel boberen Grabe erhöht, ale es ohnedies ber Fall ift, und bag biefe bem Strome innewohnende Tenbeng fo viel als immer möglich abgeschwächt wird. Ein außerordentlich schwieriges Broblem wilrde die Regulirung des Doangho ficherlich auch Dem Bernehmen nach will bie für die Europäer fein. dinesische Regierung es übrigens nicht bulben, bag ber Strom fünftig im Bette bes Swaifo baber flieft, fonbern fie will ibn funftlich in fein foeben verlaffenes Bett gurud. gwingen. Db bies weife genannt werben barf, mochten wir beinahe bezweifeln.

Eher burfen es die natürlichen Berhältnisse vielleicht angezeigt erscheinen lassen, ihn in sein ältestes befanntes Beit — in das des Bei-ho — zurud zu verweisen, und ihn, wie vor dem Jahre 602 vor Christus, unterhald Tien-tsin in den Golf von Liau-tong munden zu lassen. In dieser Bahn scheint er wenigstens seiner Zeit am längsten ausgeharrt zu haben, und in ihr dürste er vielleicht auch dem Berkehre bessere Dienste zu leisten im Stande sein, als es in den setzen 35 Jahren der Fall war. Endgültig kann diese Frage aber natürlich nur durch ein sorgsältiges Studium der Berhältnisse an Ort und Stelle, und insehelondere durch ein genaues Nivellement der großen Ebene, entschieden werden.

### Victor Girand's Reife nach den innerafrifanischen Seen.

X

(Dit fieben Abbildungen.)

Bon der Narawaue brachte Hassani die dentbar besten Nachtichten. Nassilb und die anderen Leute waren nach einem angestrengten Warsche durch die Länder von Ketimsurugludtich in Kazembe angetommen, und der König dieses Laudes hatte ihnen eine freundliche Aufnahme zu Theil werden lassen, unter der einzigen Bedingung, daß sie ihre Flinten in seine Hände gaben, die der "Wengu" (Viraud) angesommen sein würde.

Seche Tage lang mußte aber Giraub mit feinen Begleitern noch ruhig in dem Boma aushalten, benn seine Wunden gestatteten es ihm noch nicht, die Reise zu Fuß anzutreten, hätte er sich aber tragen lassen, so waren die Leute Mere-Were's dadurch nur dreifter gemacht worden.

Were-Were selbst verhielt sich merkwürdiger Weise während ber ganzen Zeit äußerlich sehr gleichgultig, erklärte sich aber mit dem Geschenke von schönen Stoffen, das er erhielt, nichts weniger als zufrieden. Wenn er gefragt wurde, wann er die Fremden sortlassen würde, antwortete er nur: die Stunde sei noch nicht gekommen. Was blieb also weiter übrig, als ohne seine Erkaudniß Abschied zu nehmen! Am zweiten Oktober, um Mitternacht, erfolgte der Ausbruch, und derselbe tieß sich um so leichter aussilhren, als Grand's Outten nahe bei einem Ausgange aus dem Boma lagen, und als die Einwohner sich nachts, aus Furcht vor der kälte und vor den wilden Thieren, nur sehr ungern aus

ihren Hitten herausbringen ließen. Es war nur nöthig, ohne Lärm das Thor zu öffnen und vor dem Morgengrauen eine möglichst große Strecke vorwärts getommen zu sein. Mit den zehn Leuten, die Kazembe mitgeschickt hatte, zählte die Karawane jest 45 Mann, und 25 davon waren im Besit guter Gewehre. Die Racht war kalt und sinster, der Weg aber ziemtich deutlich, und nachdem man um 3 lihr an dem Dorfe Mere-Mere's vorbei passirt war — aus dem Hundegebell ertönte — gelangte man durch Gehölz und ausgetrochnete Sümpse ohne jeden Zwischensall am nächsten Mittag nach Kalassa. Hier verbarriladirten sich die Einwohner in ihrem Boma und ließen die Kriegsstrommel erschallen, sie wagten aber nicht, die Reisenben anzugreisen, und nach einer kurzen Rast konnten dieselben ihren Weg weiter versolgen.

Diefer erster Tagesmarich war für Giraud aber auch der leite, benn feine noch nicht genügend hergestellten Füße versagten ben Dienst, er mußte sich aus seinem Tisch einen Tragstuhl machen, und vermittelst desselben von zwei Männern

weiter tragen laffen.

Am 4. Dit. fruh zeigte fich eine Schaar Eingeborener in ber Ferne. Es war Ralambo mit feinen Kriegern. Als berfelbe indeß fah, baß er burch Drohungen nichts erreichte, und baß Giraub's Leute ihre Flinten bereit hielten, um bei ber geringsten Beranlassung zu feuern, stand er von











# Sitten und Gebränche der Indianerstämme von Britisch=Kolumbien.

Bon Ernft bon Seffe-Bartegg.

Die gablreichen Indianerftamme, welche bie Ruftenftriche Britifch. Kolumbiene und die benfelben vorgelagerten Infeln noch beute, ziemlich unbeeinflußt von ber weißen Einwanderung, bewohnen, gehören wohl zu ben inter-effantesten Ameritas. 3 Richt nur in ihrem Aussehen, sondern auch in ihren Gitten und Gebrauchen find fie von jenen ber Brairien, öftlich ber Felfengebirge, vollständig verschieden, und nichts wurde unrichtiger fein, als fie, wie es zuweilen geschieht, mit den Brairie Indianern zusammen. jumerfen. Je mehr ich bei meinem letten Befnche Britifch. Rolumbiene (1886) von ihnen zu feben befam 1), desto mehr drangte fich mir die lleberzeugung auf, daß man es bier viel eher mit einer afiatischen als einer ameritanischen Raffe ju thun hat. Richt nur ihr ganges Aussehen, auch jahlreiche ihrer Bebrauche beuten mit Bestimmtheit auf einen afiatifden Urfprung, und fur ben Ethnologen mußte es eine ungemein feffelnde und lohnende Aufgabe fein, beren

Spuren bis jum Musgangepuntte ju verfolgen.

In Britifch-Rolumbien wie im Wafhington-Territorium find bie gablreichen Indianerstämme auf verhaltnigmäßig fleinen Refervationen untergebracht; nomabifirende Stämme fehlen dort ganglich. Lange bee Buget . Sundes giebt es etwa ein Dupend Reservationen fur Die burchschnittlich aus mehreren Sundert Ropfen bestehenden Stamme - Die Rinqually und Buyallup bei Olympia, die Pallali und Suimomish bei Scattle, die Datah bei Rap Flattern. Beiter nördlich in ber Georgia Strafe und bem Ronigin-Charlotte . Sunbe find noch auf allen Infeln ziemlich bevöllerte Indianerborfer gut finden. Die Bebiete der einzelnen Indianerstämme genau abzugrenzen, ift aber beute jur Unmöglichteit geworben, beun fie find viel ju fehr mit einander vermischt. Fragt man in Britisch Rolumbien irgend einen Indianer, welchem Stamme er angebort, fo erhalt man in zehn Fallen neunmal die Antwort : "Giwafh." Der oberflächliche Tourift tonnte mit ruhigem Gemiffen in feinem Reisetagebuche niederschreiben, bag ber Gimafch-Stamm der verbreitetfte fei. Aber "Simafh" ift augenfcheinlich nichts weiter, ale eine Rorruption des frangofischen Bortes "Sauvage" (Wilber), wie benn gablreiche Borter unter allen Indianerstämmen Rordameritas auf die frangöfischen Abenteurer bes vorigen Jahrhunderts gurudguführen find. Der vollreichfte und machtigfte Indianerstamm ber Mordwestlufte maren bis jur Befiedelung des Bafbington-Territoriums burch Beige die Flachfopf-Indianer (Flatheads), welche bas Thal des Rolumbiafluffes an ben Rastaben bis ju feiner Mündung und nördlich bis an ben Buget. Sund bewohnten. Unter ihnen waren wieder die Chinoofe und Alidataate am bedeutenbften. Beute find fie in großen Refervationen im Balbington Territorium nabe ber fanas bifchen Grenze untergebracht; aber bie Chinoot . Sprache, vermischt mit jablreichen fpanischen, frangofischen und enge lifden Bortern, ift noch immer die große Bertehrefprache mit und unter ben Indianerstämmen in gang Britifch-Rolumbien. 3d erftand in einem Rauflaben auf der Bancouver . Infel ein fleines Ronversationebuch ber englischen und Chinooffprache - auf biefes Buch beschränft fich nämlich bie gange

Literatur ber Chinoofs -, aber jeber Berfuch, mich auf Grundlage biefes Buches mit ben Indianern zu verftandigen, Die Chinoof Sprache ift nämlich fo scheiterte fläglich. beladen mit gurgelnben und grungenben Lauten, bag bie 26 Buchftaben unferes Alphabete, felbft auf bas Runftvollfte jufammengestellt, nicht hinreichen, diefelbe auch nur annahernd wieder ju geben. Gigenthumlich ift bie Thatfache, bağ es in biefer Sprache urfprilinglich weber Begrilgungen noch — Flüche giebt. Erft burch ben Umgang mit ben Bandlern des Budfonbai Forte Banconver tam eine Begrugung "Clak-hoh-ah-yah" in allgemeinen Gebrauch. Und fragt man, auf welchen Urfprung biefe fonderbaren Wörter jurudguführen find, so ift die Antwort: "Clark, how are you?", was die Indianer den Beigen im Fort Bancouver ablaufchien, wo ja Anfang bes Jahrhunderts ein Faftor namens Clart, Kommandant mar 1).

Gine weitere Eigenthumlichfeit ber pacififchen Indianerfprachen besteht darin, daß die Eigennamen ber Stamme und Individuen nicht wie bei ben Prairie-Indianern in Borter ihrer Sprache gerlegbar find, wie g. B. bie grothe Bolle", ber "figende Coffe" u. f. m., fondern bag biefelben thatfächlich Eigennamen find, bie in jeder Familie von Bater auf Cohn vererbt werden. — Obichon bie Chinool-Sprache von allen Indianerstämmen bis hinauf nach Masta verstanden und gesprochen wird, befitt bennoch jeber einzelne Stamm auch feine eigene Sprache ober vielmehr feine eigene Dunbart, bie von jener ber anderen Stämme, soweit man bies beurtheilen fann, ebenso abweicht, wie etwa bas Solläudische von bem Deutschen. Auf ber Bancouver Infel find bie wichtigften Stämme die Achts, die Rowitchaus und die Romor, auf bem Festlande die Rootanais, Lillooets, Schusmaps, Chilcotine, Babines u. f. w. und auf ben Konigin Charlotte-Infeln ber machtige und triegerische Baibaftamm.

Auf meiner Reise vom Rolumbia. Strom nordwärts nach der Bancouver Infel traf ich nur noch wenige Inbianer mit ben eigenthumlichen fünftlich jugefpipten Röpfen, bie ben bortigen Stämmen ju bem Ramen Flatheabs verholfen haben. Aber weiter landeinwarts, abseits von ben neu erichloffenen Bertehrswegen ber Beigen, hat fich ber abicheuliche Gebrauch noch ziemlich unvermindert erhalten. Mir tamen die Rerle mit ihren fünftlich verfruppelten Röpfen gang unmenschlich vor, und es wundert mich nur, bag Barnum oder ein anderer unternehmender Dlenageriebesitzer bieher noch teine flachtöpfige Chinoot-Familie nach bem Dften gebracht bat. Gie würden entschieden Auffeben, wenn nicht Entfegen erregen. Und body betrachten bie Blachtopf Indianer biefe Spigtopfe als eine Raffen Muszeichnung, an welcher beifpielsweife bie in ihren Rriegen mit den Rachbarftammen gefangenen und als Stlaven berwendeten Indianer nicht theilnehmen burften. Dan follte meinen, daß biefe funftliche Berftummelung bes Ropfes auf ihre geistigen Sähigfeiten einen nachtheiligen Ginflug üben mußte, aber im Wegentheil, die Chinoofs find ben Rachbarftammen fogar geiftig überlegen. Den Phrenologen haben fie allerbings ein Schnippchen geschlagen.

Die Abflachung ber Röpfe wird baburch erzielt, bag man bas Rind ichon einige Tage nach ber Geburt auf ein

<sup>1)</sup> Siebe "Ranada und Reufundland" von G. v. D. 28., 1888, Freiburg i. B. (Berber's Berlag.)

<sup>1)</sup> Siehe Baul Rane, "Indians of North America".

fleines mit Dloos gefüttertes Brett festbinbet. Dann wirb ein Leberband über bie Stirn bes Rinbes gelegt, unb fo ftraff wie möglich an ber Rudfeite bes Brettes gufammengezogen. In biefer unnatlirlichen Breffe bleibt bas Rind acht bis zwölf Monate lang, nach welcher Beit ber obere Theil bes Ropfes feine natürliche Geftalt ganglich verloren hat. Bon vorn gesehen, ift bie Stirn ungewöhnlich breit, vieredig und hoch, von ber Scite gefeben, fleigt fie von ber Rafenwurgel an nicht fenfrecht aufwarts, fonbern läuft in ber Berlangerung bes Rafenrudens in einer Linie mit biefem weiter, und ber obere Theil bes Ropfes von den Augenbrauen aufwarts ift etwa ebenfo lang geftredt, wie ber untere Theil von ben Augenbrauen jum Rinn. Es ift taum bentbar, bag bie graufame Operation bem Rinbe nicht Schmergen bereite, aber Leute, bie Jahre lang mit ben Flatheabs verfehrten, versicherten, es fei bies nicht ber Fall. Im Gegentheil, bie Rinber pflegen gut fdyreien und ju weinen, fobalb man bie Marterbinbe entfernt. Bermuthlich erzeugt ber beständige Drud eine Art Empfindungs. Wie die allerbinge zweifelhaften ftatiftischen Daten, bie man sich auf ben einzelnen Reservationen gufammenholen muß, zeigen, ift bie Sterblichfeit unter ben Rinbern ber Chinoot-Indianer nicht größer als bei anderen Indianerstämmen 1).

Im nördlichen Theile ber Bancouver-Infel hat sich noch theilweise ber Gebrauch erhalten, die Köpfe nicht abzustachen, sondern tünstlich zuzuspigen, b. h. den Schädel zu einem spigen Kegel umzusormen. Statt, wie bei den Chinooss, den Kopf des Kindes an ein Brett zu schnallen, umwideln die Indianer dort die Stirn mit einer Bandage, die allmählich sester gezogen wird. Zur Verschünerung des Aussehens trägt auch diese Marterei feineswegs bei.

In Biltoria und auch auf bem Testtanbe bemerfte ich jahlreiche Squawe, welche Ringe in ber Rafe trugen. Anbere hatten bie Unterlippe burchlöchert, und trugen in ber Deffnung ein turges entinbrifches Stud Solg. 3ch fanb biefe Ornamente in feinem mir zugänglichen Werte erwähnt, inbeffen fprechen Gordon 2) fowie Paul Rane in ihren Schilberungen ber Babine. Indianer, welche im Thale bes großen Steena-Bluffes ihre Unfiebelungen haben, von biefer Berunftaltung ber Unterlippe bei ben Babine . Squams. 3d tonnte auf Bauconver nicht erfahren, ob jene, bie ich bort gefeben, Babines maren; es ift bies jeboch taum mahrscheinlich, ba bie Entfernung zwischen beiben boch über 950 km beträgt. Bei ben Babines ift bas mitunter zwei Boll bide und brei Boll lange Bolgftud, bas in bie Unterlippe eingesett wirb, und biefe in abstogender Beife aus bem Wefichte hervortreten lagt, bas Beichen ber freigeborenen Equam, jum Unterschiebe von ber Stlavin. Ueberbies gilt eine berartige Unterlippe auch ale ein Zeichen besonderer Das ift naturlich Gefchmadfache, aber ich glaube, felbft bie indianifchen Bude mußten beim Anblid ber Squaws fich abgeftogen fühlen, wenn biefe bas Solgfilld aus ber Unterlippe entfernen. Die Lippe fallt bann weit über bas Rinn berab.

Bei ben nördlichen Rachbarn ber Babines herricht die Sitte, ber gangen lange bes Mundes nach in die Oberlippe Glasperlen einzusegen, die allmählich von ber haut überwachten werden, so daß nur etwa ein Drittel ber Perlen über ber lippe hervorsteht. Sie sehen dann ans, als hätten sie ihre Zühne außerhalb bes Mundes.

Die Gimafch Indianer als eine unschöne Raffe bezeichnen. Gie find bas gerabe Wegentheil ber Brairie-Indianer. Rlein, aufgebunfen, mit breiten, fettglangenben Befichtern, bervorftehenben Badenfnochen und enggeschlitten Hugen erinnern fie viel eher an die Mongolen und Getimoe, ale an die tapferen, ichon geformten, ftattlichen Sionr ober Djages ber Brairien. Der Unterschied ift großentheils in ber ganglich verschiebenen Lebensweife begrundet. Die Brairie Inbianer leben auf ausgebehnten weiten gandereien, Die Gimafch meiftens auf bent Baffer. Die Brairie-Indianer find fleischeffer, die Gimafch nahren fich fast ausschlieglich von Fischen. Die Brairie-Indianer find Krieger und Jager, tapfer, ausbauernd, gegen Strapagen abgehartet, die Gimafch find faule, energielofe Gifcher, und fteben auf ber tiefften Erwerbeftufe ber Menfchen. Der ungeheure Reichthum an Gischen in Britisch-Rolumbien liefert ihnen jahraus jahrein Rahrung, ohne baß fie fich im Geringften anzuftrengen hatten. Das Rlima ift ben Commer und Winter über mild, fie brauchen fich bemnach nicht befonders um Rleidung gu fummern; die Fjorde und Meeresftragen werben burch bie vorgelagerten Inselfetten gegen Beststurme geschutt, sie haben also auch nicht mit bem Wetter ju tampfen. Auf ben Reservationen, entfernt von ben Unfiedelungen ber Weißen, besteht ihre Rleibung heute noch aus einer verschieden biden Schmugfrufte, wogu im Binter noch eine lofe um die Schultern geworfene Dede (blanket) fommt. - Die Squams tragen im Commer einen Yenbenfchurg aus Birfenrinde, im Binter bagegen gleichfalls nur eine Dede. Die Indianer in ben am Buget- Sund und nahe ben Städten gelegenen Refervationen haben jedoch Die Tracht ber Beigen ichon angenommen, und magen fich in die Städte nicht mehr, ohne wenigstens bie nothwendigften Rleibungoftlide anzulegen, bie fie indeg, in ihre Refervation jurudgefehrt, fofort wieber vom Leibe nehmen.

Much ohne bie geschilberten Berunftaltungen mußte man

Wie schon erwähnt, leben bie Indianer längs der Nordwestlüste nicht, wie ihre Brüder von den Prairien, in Zelten,
jondern in eigenthumlichen Bütten oder Bretterbuden von
verschiedener Größe. Einige ihrer Dörfer sind auch mit Holzpalissaben und Holzbastionen umgeben. Der ganze Raum
innerhalb derselben ist in solchen Fällen mit einem Holzbache bedeck, und in fleine Abtheilungen getheilt, deren jede
für eine Familie bestimmt ist. In anderen Dörfern sind
die einzelnen Hütten dicht an einander gebaut, jede mit
einer Thur, aber ohne Fensterössnungen.

Die größte Merfwurdigfeit biefer Dorfer find bie gewaltigen Totem ober Potlatichpfable, welche fich bor jeber Biltte, bicht an bieselbe gelehnt, auf 6 bis 8 m Sohe er-In Rarta, einem Dorfe im füblichen Alasta, fand George Barbmann 1) berartige Bilbfaulen von 30 bis 120 cm Durchmeffer, und von 6 bis 18 m Bobe. Gine ber Gaulen erreichte fogar 221/2 m. In ben Indianerdorfern bes Buget-Sund und ebenfo auf Bancouver find tiefe Potlatich. Saulen (Bottatich ift bas Chinoofwort für "Gefchent" ober "Gabe") nur mehr felten angutreffen. 3m nörblichen Theile Britisch-Rolumbiens jedoch, langs des großen Steena-Gluffes und auf ben Konigin . Charlotte - Infeln hat jebes Saus feine Totemfaule, etwa ben Wappenschilbern über ben Thoren europäischer Abelepalafte vergleichbar. Frofde, Buren, Biber, Balfifche, Ceehunde und Abler find bie gebrauchlichsten Bappenthiere, wenn man die roh aus bem Stamme gehauenen, bunt bemalten Fragen überhaupt ale Thierbilder bezeichnen fann. Aber es bleibt boch mertwürdig, bag fich bie alten Gebranche unferer Abelsgeschlechter hier unter ben wilden Indianern bes amerikanischen Rordwestens wiederholen. Die vergerrten Gestalten verfchies

<sup>1)</sup> Mertwürdiger Weise ist bas Abstachen ber Ropfe bei ben eigentlichen Flachlopf: (Flathead.) Indianern gar nicht gebräuchlich, und sie verdienen beshalb biesen Namen viel weniger als die Chinools.

<sup>2) &</sup>quot;Mountain and Prairie" von D. M. Gordon.

<sup>1) &</sup>quot;A Trip to Alaska" von G. W.

bener Thiere finden sich häusig auf ein und demselben Totem über einander gethürmt, und der Eigenthümer des Hauses tättowirt zuweilen dieselben Thierzeichen auf seine Brust oder seinen Arm. In manchen Fällen steht die gewaltige Wappensänle gerade über dem Dauseingang, und ist so breit, daß die Thüröffunng durch sie geschnitten wird. Auf der Bildfäule sind die Wappenthiere dann so angeordnet, daß die Thür den Rachen eines dieser Ungeheuer ditdet. Wan kann kann seinen seites Ungeheuer ditdet. Wan kann kann seinen seites ungeheuer ditdet. Ditten und dem hoch ihder sie hinausragenden bunt bemalten Bappensäuten. Es gelang übrigens nie, eine der letztren von einem Händler auf der Vancouver-Insel zu erweiten und mit nach Europa zu nehmen.

Rang und Titel eines Familienoberhauptes geht bei den Indianern von Königin-Charlotte-Sund nicht vom Bater auf den Sohn, sondern vom Onkel auf den Ressen über, so daß verschiedene Zweige einer Familie das "Majorat", wenn man sich so ausdrücken darf, erwerben. Aber es ist dies mit großen Opfern verdunden; denn bevor dem neuen Haupte des Stammes oder der Familie die Potlatsche oder Totem-Säule ausgesolgt wird, muß er der Familie des verstordenen Hauptes reiche Geschenke machen, suwiche mitnuter seine ganze Habe nicht ausreicht. Ist er nicht reich genug, um jedes Mitglied der Familie mit Decken, Berlen und anderen Werthsachen der Indianer beschenten zu können, so geht die Würde auf einen anderen reicheren oder ehrgeizigeren Berwandten über.

Am meisten haben sich die eigenthitmlichen Sitten der Rordmest Indianer, wie gesagt, bei den Haidahs auf den Königin-Charlotte-Inseln erhalten, da sie am entserntesten und unberührtesten von den Hauptrouten der Weißen geblieben sind. So besteht bei ihnen heute noch die Ellaverei, während sie auf dem Festlande doch ausgehört hat. Es herrscht hier noch immer der sonderdare Gebrauch, einzelne Angehörige eines Nachbarstammes, die — vielleicht auf der Wanderung nach einem Handelsposten begriffen — fremdes Gebiet betreten, gesangen zu nehmen, und nicht los zu lassen, bis von ihren Freunden oder Verwandten ein Lösegeld bezahlt wird.

Die Hauptbeschäftigung ber Nordwest- Indianer ist der Fischfang und die herstellung der hierzu ersorderlichen Geräthe, Canves n. s. w. Auf der Philadelphiaer Ausstellung des Jahres 1876 besand sich ein Canve von 24 m länge, das recht kunstvoll aus einem einzigen Baumstamme hergestellt und mit allerlei Schnipereien und Bemalungen geziert war. In Port Simpson, einem Handelsposten der Hubsonsbai-Ge-

fellschaft, ift ber große Canoe-Dartt; bort fieht man häufig Canoes von 12 bis 21 m Lange, aus einem Stamme, theils durch Ausbrennen, theile burch Ausschnigen bergesteftellt, und von fehr gefälliger form, die lebhaft an die Baleerenichiffe ber Romer und Griechen erinnert. Diefe Canoes werben auf den Märften gewöhnlich mit 30 bis 50 Deden, jede Dede etwa zwei Dollars im Berthe, bezahlt. Gelbmfingen find bei den Nordwest - Indianern — ausgenommen jene bes Puget-Eund - noch nicht im Gebrauch: es berricht noch ausschließlich Taufchandel, und hierfür bient eine Dede als Mungeinheit, für fleinere Artitel wird aber auch noch in Dlufcheln bezahlt. -Ihre Fifchgerathichaften, Löffel, Rabeln, Ahlen u. f. w. find noch durchwege auf gang funftvolle Beife aus Rnochen, Fischgraten und horn bergestellt und zuweilen mit blibschen Stulpturen bebedt. Es war mir nicht fchwer, eine fleine Sammlung bavon zu erwerben.

Bon den Prairie-Indianern scheinen die Bewohner bes Rordwestens ihre Religion, ihre religiösen Tänze und ihren Aberglauben übernommen zu haben. Auch bei ihnen sind der Sonnentanz, das Hundesets (bei welchen lleine Hunde zerrissen und verzehrt werden), der Medicintanz u. s. w. gebräuchlich, und alle Krantheiten werden durch Wedicinmanner mit allerlei Holusposus ausgetrieben. Einige Gebräuche sind überhaupt zu barbarisch, um hier Plat sinden zu können. Bollständig thierisch geht es in ihrem Familienleben, zumal bei ihren Mahlzeiten, her. So bilden beispielsweise die Chinoof. Sliven einen Hauptleckerbissen bei den Chinoofs.

Es würde uns zu weit suhren, noch andere Einzelseiten aus der Lebensweise der Nordwest. Indianer hier zu schildern. Es sei nur noch der eigenthümliche, entschieden aus Ostasien stammende Brauch der Wittwenverbrennung erwähnt, den noch Baul Kane im Jahre 1858 auf seiner Reise bei den Babines vorsand, der jedoch glücklicher Weise bei den Babines vorsand, der jedoch glücklicher Weise seichen ist noch allgemein gebränchlich, und die Wittwe des Berstorbenen muß den Scheiterhaufen besteigen und bei der Leiche bleiben, die diese in Flammen gehüllt ist. Erst dann darf sie den Scheiterhaufen verlassen.

Die Händler in den Faltoreien ber Hubson-Gesellschaft sowie die Missionare und Trapper in jenen Gegenden haben einen wahren Schatz von derlei Ersahrungen und Beobachtungen zu erzählen, und es wäre gewiß eine lohnende Aufgabe, einige Monate unter den Haidabs oder den Babined zu verweilen und Studien über ihre Sitten und Gebräuche anzustellen. Aber der Cattin des amerikanischen Nordwestens hat sich bisher nicht gesunden.

# Rürzere Mittheilungen.

#### Die Megerbevölferung ber Infel Martinique.

Bon dem Justande der farbigen Bevölserung auf Martinique entwirft die "Rovus geographique internationale"
ein sehr wenig erfreuliches Bild. Unter den 150 000
Farbigen, welche daselbst den höchstens 8000 Beißen gegenüberstehen, haben sich nur einzelne der enropäischen Civilisation wirstich angeschlossen, während die große Masse in
vollständiger Barbarei verharrt, und 100 Jahre Freiheit
und Leben unter einer einstssissischen Regierung taum den geringsten Einstußen auf die echten Reger ausgestht haben. Sie sind
bem Namen nach Christen, aber der Fetisch — der Kimbois —

beherrscht noch ihr ganzes Leben, und auch der christliche Geistliche ist ihnen nichts anderes als ein Fetischpriester von erwas höherer Art. Der sicherste Beweis sur den geringen Finsluß, den die Kirche auf den Antillen-Reger andgeübt hat, ist der Umstand, daß nur die wohlbabenderen Alassen eine (wenn auch ziemlich lare) Ehe kennen, während die gewöhntichen Neger ansammengehen und sich trennen, ganz wie es ihnen einfällt — ohne die geringste Jeremonie. Es ist den Beisen kann möglich, Danethiere und Gestügel zu halten; denn der Neger kennt kein Eigenthumsrecht an solchen Thieren, und er ist sicher, daß sich keine Zeugen gegen ihn sinden, und daß die schwarze Jury im ledtimmsten Kalle in einem an

einem Bele (Beifen) begangenen Diebstahl fein befondere ichweres Bergeben fieht. Der Ctat civil ift in einer febr traurigen Berfassung, die Farbigen führen gewöhnlich nur irgend einen Spinnamen; wird ihr wirflicher Rame, ihr "titre" verlangt, so nennen sie sich bald nach ihrer Mutter, balb nach ihrem problematischen Baier. Der Berfuch bes Gouverneurs be Guendon, hierin Banbel ju ichaffen und jeden Reger zu zwingen, ftete eine "carte de recensement" bei fich ju führen, ift natürlich flöglich gescheitert, und mußte bies icon aus bem einfachen Grunde, weil ber gewöhnliche Reger gar feine Tasche besitzt, in welcher er die Rarte tragen könnte. Go bleibt es nach wie vor fast unmöglich, einen bestimmten Reger, ber gesucht wirb, aufzufinden, und Die Beldrben milffen fich belfen, fo gut fie eben tonnen. -Die Lebensbebilrfniffe find fo billig - besonders feit ber Einführung bes Brotfruchtbaumes -, baß ein 3mang gur Arbeit burchaus nicht exiftirt. Der Reger arbeitet barum nur felten und immer nur filr furge Beit, wenn ihn gerabe ein besonderer Bunich aufpornt. Am liebsten nimmt er noch Dienst auf ben Ruftenfabrern; erhält er aber feinen Wehalt für eine Reife, fo fpielt er ben reichen Dann, bis Alles verthan ift, und bann fängt er wieber von vorn an. Die Erzichung ber Rinder fostet ebenfalle fo gut wie nichte, und fo fällt ein weiterer hauptzwang zur Bildung frabiler Familien weg. Energie und Ausbauer zeigt ber Rreolenneger ebenjo wie ber Ufritaner nur bei feinen Tangen nub Orgien.

Die Republik hat bie Buftanbe auf ber Insel nicht gerabe verbeffert. Die Beifen baben fich ihr meiftens mehr ober minber feinblich gegenüber gestellt, und die Folge war, baf fie aus allen Memtern verbrängt wurden. Das allgemeine Stimmrecht bat bie Regierung vollends in bie Sanbe ihrer Todfeinde, der Mulatien, gebracht. Gie fühlen fich beshalb immer unbehaglich, und ba fie burch ben langen Aufenthalt in ben Tropen und burch bie mangelnbe Bufuhr frifchen Blutes einen guten Theil ber Energie ihrer Borfabren verloren baben, entichließt fich einer nach bem anderen, feine Plantage gu verfaufen und die Infet gu verlaffen. Die Mulatten spielen heute die eifrigen Republikauer und die feurigen Au: hänger Frankreichs, aber 1870 haben fie fich unter bem Rufe "Vive la Prusse!" gegen bie Beigen erhoben und etwa 50 Plantagen geplündert und niedergebraunt. 3hr 3beal ift mehr ober weniger unverhüllt ein unabhängiger Mulattenftaat, wie es San Domingo ist. Neuerbings haben sie auch, bem frangofifchen Beilpiele folgend, bie Congregationiften, in beren Sanden fich feither ausschlieflich ber Unterricht befand, vertrieben und die Schulen verweltlicht. Damit ift aber bie einzige Macht, welche ihren Ginfluß auf die Reger gegen fie in bie Schranten führen fonnte, beseitigt, und bas Mutterland tonnte im Falle eines ungludlichen Geefrieges febr unangenehme leberraichungen auf ber Antilleninfel erleben.

Ko

#### Lögablagerung bei Machet im Ranfasus.

Alsbald, nachdem ich gelegentlich des Samarkander Lößgebirges die Vermuthung ausgesprochen, daß die Higel binter Tiflis, vor und nach Station Machet (Station sowohl der grusinischen Deerstraße als der translaufalischen Gisendahn) ebensalls Lößgebilde seien, wurde mir die Möglichkeit der genaueren Untersuchung gedoten. Am 8/20. November reiste ich, zum Theil sahrend, zum Theil reitend, aus Buchara an den Umu Daria; am 11/23. denunte ich den Bostzug der translassischen Gisendahn zur Kortiehung meiner Reise dei so warmem Sonnenschein, daß wir Reisenden den weißen Sommeranzug beibebalten konnten; und am 14/26. Morgens tras der Jug in Usun Aba ein, wo das fällige Bostschiff iedoch noch nicht eingetroffen war. Wir mußten nach 10 ständigem Warten demselben

auf einem fleinen Dampfboot entgegen fabren und ce auf bober See besteigen. Erft am 16/28, früh verließen wir in Batu ben Dampfer und fuhren auf ber transfaufafifchen Dahn nach Tiflie. Aus Tiflie ging bie Reife bann auf ber trefflichen Chauffee ber grufinischen Militarftraße per Boft am Morgen bes 18/30. Rovembere weiter, ebenfalle im lichten Die Gifenbahnen und Chauffeen baben ber Connenschein. Geologie ben Bortheil verschafft, Durchschnitte burch Siigel, Berge und Belande offen ju legen, wie bie Belehrten fie gu rein miffenschaftlichen Untersuchungen nicht machen fonnen. So führt auch die grufinische Beerstrafte bei Machet burch fleine Sügel, welche geradezu bie ju ihrer Bafie entzwei geschnitten find und ein gleichmäßiges Befüge von weichen, gelbbraunen Lok zeigen, auf bem die Wirtungen ber handwertezeuge noch deutlich verfolgt werben fonnen, welche benfelben geschnitten Bei Dufchet gewinnt biefe Lokablagerung eine größere Mächtigkeit und mehr Zusammenhang, und fie bildet bier geradezu ein Borgebirge, welches fich gegen bie felfige Erhebung ber Raufajustette beraufdiebt. Co oft bie gewun benen Bange ber Boftftrafe aus ber Gubftang ber Berge berausgeschnitten find, liegen wieder bie braunlich gelben, glatten Banbe ju Tage, benen fich bei Anafur und Baffanaur theile Schichten von Ries, theils vereinzelt eingestreute Riefelfteine und Felefragmente beigefellen.

In den Durchschnitten ber hügel vor und nach Michet werden biefelben elliptifchen Deffnungen - Durchichnitte von Brabern - beobachtet, wie an ber Comartand Tajchtenter Sie find an beiben Funborten burch bas Bor-Chauffee. bandenfein von Anochen als Grabftatten erfannt worden, Bon ber Existens ber Anochen und bavon, bag bieselben menschlichen Steletten angehören, babe ich mich burch ben Augenschein überzeugt. Auf bem Norbabhang bes Mautaius habe ich feine Lößbilbung beobachtet, was allerbings feines wege ihr Richtvorhandensein beweift. Das Auftreten von Löß in China, Samartanb, Transtajpien, am Gilbabhange bes Rantafus und im Rheinthal icheint jebenfalls auf ein beißes ober wenigftens warmes Rlima als auf ein feine Entstehung begünftigenbes Moment hingaweisen. Dr. D. Benfelber.

#### Die fibirifche Gifenbahn.

In ber technischen Gesellschaft von St. Betersburg bisch tirte der Contre-Abmiral N. B. Kopntow vor furzem bas sibirische Bahuprojekt.

Derfelbe befürwortet eine ummierbrochene birefte Gifen: bahn burch gang Gibirien, von Drenburg bie Blabi-Es existiren gegenwärtig mehrere Bahnprojette, welche alle auf zwei Richtungen zurudzuführen find: eine nördliche Richtung über Tjumen und Stretenel mit einer Unterbrechung am Baital. Sec und eine fühliche Richtung, bei welcher Tjumen und Stretenst nicht berührt werben, weil die Bahn nahe der ruffischinefischen Grenze auf Abagaitni losgeben, die Manbidurei burchichneiben und ichlichlich in Bladiwoftot endigen foll. Beide Richtungen baben ihre Bertheibiger: Kopptow vertheidigt die füdliche Babulinie. Seiner Meinung nach ift ber ununterbrochene Lauf ber Babn von Orenburg bis Bladimoftof unbedingt nothwendig, um derfelben ihre große Bedeutung zu geben. Der Bau einer durchgehenden Linie ift auch viel billiger ale der Bau eingelner getrennter Streden, Die Führung ber Babn über Krasnojaret und im Rorben bes Baital Gees wurde ben Staat zu vergeblichen Opfern veranlaffen. - Die Bahn fo ju bauen, daß ber Endpuntt nicht in Bladimoftot, fondern ant irgend einer Bafferftrafe liegt, fonne nicht vortbeilhaft fein, weil auf ben fibirifchen Huffen bie Schiffahrt nur wenig entwidelt ift. Das Umlaben ber Fracht vom Waggon in bae Schiff und umgefehrt von bem Schiff in ben Baggon -

bas am Baital- See nothwendig mare, ober bas Umlaben in ein Schiff überhaupt, fei febr wenig empfehlenewerth und vermebre die Transportfoften ber Baaren febr bebeutenb. Baffermege tonnen nur ale Bilfemege, als zuleitende 3meig: ftragen bienen, und ihre Leiftungefähigfeit wird burch bie Gifenbabnen nicht verringert, fondern im Wegentheil vergrößert. Die nördliche Richtung ber Babnlinie ift nuvortheilhaft wegen des rauben nordischen Mimae, wegen ber bichten Balber, wegen ber geringen Bewölferung ber betreffenben Wegenben, sowie weil die ichiffbaren Gluffe nur 4 Monate im Jahre benupbar find. Es ift auch unvortheilhaft, Die nene Babn in fogenannten Theulftreden anszuführen, welche nur bie Wafferftrage mit einander vereinigte - auch bann nicht, wenn die Bahn bas Umurflufigebiet erreicht: benn bier fehlen alle Breigftragen. - Die fühliche Richtung bagegen, bei welcher ber Bailal Cee umgangen wird, bat viele Borguge unter ber Borandjebung, baft Die Babn ununterbrochen bis jum Stillen Ocean lauft. Das Alima ber betreffenben Wegenben ift bei weitem milber; es giebt bier eine Denge 3weigftragen, welche bie Sanbelsbebeutung ber Bahn und Die Betriebefähigfeit freigern werben: nämlich bie vom Sitben ber aus Mittelaffen, ans ber Mongolei und Manbichurei filhrenben Marawanenwege. Die Bahntinie schneibet bann namentlich eine folde nach Befing giebenbe Strafe. Die fübliche Babu gebt ferner burch Steppen, welche reich an Bieb und Mineralien find, und welche mit Leichtigfeit ertragfähig gemacht werden fonnen. 300 Werft (Rilometer) von Semipalatinet giebt es auch toloffale Lager von Aupfere, Silber : und Bleiergen, welche gang oberflächlich liegen, und nur aus Mangel an Communicationsmitteln nicht bearbeitet werden tounten. Aus Mangel an jolden tann an einem Orte ber Roggen nicht für fieben Ropelen (etwa 15 bis 20 Bjennige) abgesett werben, während an einem anderen ber Breis nach Aubeln berechnet wird. Bom Guben ber wird endlich auf ben Rarawanenstragen Geibe jugeführt werben, und auch ber Belgwaarens und Theebandel werden be-

beutenbe Erleichterung erfahren. Rach Mfien fonnen anberer: feite transportirt werden: Betrolennt, Salg, Steintoblen, Buder. Gur bae gange ruffifche Reich brachte bie Babn ben Bortheil ber schnellen Berbindung ber Brovingen unter ein ander, geringerer Roften in Beging auf die Bermaltung, und bie Möglichfeit, die Bergollung einzelner Gegenstände zu erhöben. - Die Bilang bes handels zwischen Hufland und China muß fich andern: jest tauft Rugland von China für 18 Mill, Rubel (36 Mill. Mart) und verlauft nur für 6 Mill. Anbel (12 Mill. Mart). - In ftrategifder Beziehung liegen bei ber fühlichen Babn bie Stiltpunfte etwa 500 Berft naber an China ale bei ber nordlichen Bahn. Dag bie Bahn nahe ber dinefischen Grenze läuft, giebt auch nichts gu befürchten, ba China feiner gangen Ratur nach fried: liebend ift. Ueberbies burfte bie Babulinie eine Kolonisation ber mongolischen Steppe nach fich gieben. Jebenfalls aber giebt die fübliche Richtung ben Ruffen bie Doglichleit, ibr Protektorat über jene Landstrede auszudehnen.

Die Untoften bes Bahnbaues werben etwa 41 000 Rubel (82 000 Mart) pro Berft betragen; bie Ginnahmen ba: gegen etwa 39 Mill, Rubel (78 Mill, Mart). In der firgifichen und mongolischen Steppe wird ein reges Rultur: leben erblüben, und ber alte fibirifche Mostau-Traft wird babei feine Bebentung behalten, mabrent bie Erbanung einer nördlichen Babn bie Mostauer Strafe völlig vernichten würde. - Die Stabte Omet, Tomet, Arasnojaret bieten fein so wichtiges Staatsintereffe, bag bie Führung ber (nördlichen) Bahnlinie zu ihnen unbedingt nothwendig mare. frimmte Bafferftrage bes Umur gwijden Blabiwofto!-Irtutat läßt bas erstrebte Biel ebenjalls nicht erreichen. Bei ber füblichen Bahnrichtung ift bie Möglichfrit vorhanden, von China die Erbaubniß ju erhalten, die Bahn von Abagaitni bireft burch bie Manbidurei bis nach Blabiwoftof gn führen: Wladiwostol—Uffuri ift lange nicht so vortheilhaft ale Blabivoftot-Ringutu. - Die Banbelebebeutung Blabiwoftole wird bebeutend machien. St.

# Ans allen Erdtheilen.

## Enropa.

- Die Boruntersuchungen betreffs bes neuen Onegas Weißen : Meer : Ranals geben ibrer Beendigung entgegen, und im Jahre 1888 follen nur noch die Bermeffungen wegen des Fahrwaffers im Bug-Fluffe sowie im Bujen von Saragt anegeführt werden. Der in Frage ftebenbe Ranal wird für Baaren, welche aus ben Safen bes Beigen Diceres nach St. Beiereburg beftimmt find, ben fürzeften Weg bar: ftellen, und er joll auf biefe Beife bagu bienen, die lange Moute von Archangelet burch bie nörbliche Dwina und Suchona bie Bologba ju erfparen. Die Untersuchungen wurden während bes Sommers bes vergangenen Jahres jowohl unter Betheiligung ber Ingenieure ber Wege = und Waffer: communicationen, als auch unter Beihilfe ber gur Unfnahme des Weißen Meeres bestimmten Beamten ausgeführt. An Die Eröffnung bes Ranale werben namentlich auch große Soff: nungen in Betreff ber Belebung und ber Berbefferung bee Gifchereimefens im Beigen Deere gefnüpft.

### Afien.

- In biefen Tagen - schreibt bie "Rowoje Wrjema" vom 23. Januar (4. Februar) - wird ber Reisenbe G. 2. harnad von feiner langen Reife in Mfien

beimtebren. Derfelbe bat von Beting aus einen feweren Uebergang über bad Chingan Bebirge bewerfftelligt und bann die Richtung auf Stretenet eingeschlagen. Gein Unternehmen ift gludlich beendigt. Die Dlühfeligfeiten und Ent: behrungen, mit benen ber Reifende wahrent feiner Expedition zu kämpsen hatte, haben ihn zwar sehr angegriffen, er befindet fich aber bereite auf dem Bege ber Befferung. Rach seiner Antunft in St. Betereburg wird er fiber Die Refultate feiner Erpedition, welche jum Theil vollfommen unbefannte Gegenden

berührt bat, Mittheilungen machen.

- Die "Meinam Flotilla Company" hat vor furgent ihren erften Dampfer vom Stapel gelaffen und bamit jugleich auch ihre regelmäßigen Sahrten auf bem großen finmefifden Strome begonnen. Die Englander dürften damit ibre bedrobte bandelepolitifche Stellung auf ber binterindischen Salbinfel gegenüber ben Frangofen wieder beträchtlich verstärft haben. Gleich dem Dethong ift allerbinge auch ber Menam in feinem Oberlaufe burch Stromiduellen und Ratgraften funter anberen beionbere burch bie von Doi-Omlo) gur Schiffahrt untauglich. Bon Bafnam an aber, wo ber Strom burch ben Deping verftärft wird, bildet er eine gang vorzügliche Wasserstraße.

- Um ihre herrichaft über Dberbirmab gu befestigen und augleich eine Ueberland Berbinbung gwijchen Indien und China vorzubereiten, verfolgt die englische Regierung übrigens auch eifrig bie befannten Borichlage Colgboun's, Dolt Ballet's, Beal's, Woodthorpe's zc. in Bezug auf die Anlage einer Gijenbabn aus bem Bramaputra Thale fiber bas Patfor Gebirge nach bem oberen Frawaddi Gebiete. Die neue Ervedition, Die fie unter Gubrung Dichell's und Reebbam's jur genqueren Untersuchung ber Thunlichfeit bes Baues ausgefandt hat, bestätigt auch bie Angaben ber genannten Reisenben volltommen. Die Battof Rette, Die man früher für einen unüberfteiglichen Grengwall gwijchen Mfant und Birmab - bezw. zwiichen Indien und China hielt, befist Baffe, die die Sohe von 800 m nicht wesentlich überfteigen, und es gelang ben in Frage ftebenben Reifenben mit fünf Elephanten ilber einen berfelben nach bu fong (Bibjanun Jua) vorzubringen, obne irgend welches nenneus: werthe natürliche hinderniß des Eisenbahnbaues entbeden gu tonnen. Bas bie thatjächlichen Banbelebegiehungen betrifft. welche jest zwijchen China und Birmah (Bhamo) befteben, fo werden dieselben durch Narawanen vermittelt, die während der trodenen Jahredwit (von Rovember bis Mai) in ber Stärke von 200 bis 2000 Lastthieren herüber und hinüber gieben. Diefelben bringen aus bem erfteren Lande Realgar, Rupfer, eiferne Pfannen, getrodnete Früchte, Kaftanien ze. und nehmen bafür robe Baumwolle, Stildgüter, Gals, Galsfifch, Bunb: bolger, Merofinol, Jabe und Bernftein mit gurud. Raching, beren Webiet fie burchzieben, haben bie Karawanen aber ichweren Tribut ju gablen, und außerbem bedürfen fie and einer ftarten Bededung.

## Sabamerita.

— Die beiden Professoren von der Universität Cordoba in Argentinien, Dr. Friedr. Kurt und Dr. Wilh. Bodenbender, haben eine wissenschilde Expedition nach den östlichen Anden unternommen, die sich auf mehrere Monate erstrecken soll, und die voraussichtlich naushafte Resultate erzielen wird. — Bon der Thouar'schen Expedition durch den Gran Chaco versautet inzwischen, daß der Reisende in Packeco augetommen ist, freilich unter Berlust von zehn Begleitern, was ihm sehr zur Last gesegt wird.

#### Auftralien und Polquefien.

Der französsiche Reisende M. A. Marche, der damit beschäftigt ift, die Inselgruppe ber Marianen zu durche sorichen, bat auf der hauptinsel Seppan keine Spuren eines thätigen oder erloschenen Bullans aufünden können, und seine Messugen reduciren die disber angenommene höhe (600 m) des böchsten Berges der Insel — des Tapochao — auf 194 m. Die übrigen Erhebungen sind nur gegen 200 m doch, und die Klippen der Nordspiec erinnerten Marche an die Klippen bei Dieppe. Die Insulaner leiden Mangel an gntem Trinswasser, und die zwei Seen, welche sich auf der Insel sinden sollten, erwiesen sich in Wahrheit als fleine Teicke.

## Bolarregionen.

— Die starke Erhebung Grantands über den Meeres spiegel bat sich burch die Wanderung R. C. Pearn's und Eh. Maaigaard's auf dem dortigen Inlandeise (1886) noch viel entschiedener berausgestellt, als durch die Wanderung Nordenstiöld's und seiner Estimos (1883). Die beiden herren erreichten 160 km landeinwärts von der Insel Disco

eine höhe von 2300 m. Die rasche Bewegung ber ungebeuren Gletichermasse in der Richtung auf die Rüste wird badurch viel begreisticher (Bergl. "Globus" Bb. 53, S. 128, sowie "Geogr. Mittheilungen" Bb. 34, S. 61).

#### Milgemeines.

- Am 4, bis 6. April biefes Jahres wird fich in Berlin ber achte beutiche Geographentag verjammeln, und werben die Anmelbungen jur Theilnahme fowie auch gu Borträgen seitens bes Borftanbes bis jum 6. Darg erbeten. Ale ju behandelnde Themen find bereits in Aluencht genommen: "Alimaschwankungen in längeren und fürzeren Berioden" (Ref. Dr. Brudner); "Döbenmeffungen" (Ref. Dr. Buffelb); "Rechtschreibung geographischer Ramen"; "Denubationsniveaus" (Ref. Brof. Dr. Bend); "geographische Erfurfionen"; "geographiiche Schulfamnungen"; "bie Begiebnug zwijden Schulbuch und Schulatlas". Im lebrigen werben besondere willfommen geheißen Bortrage über: neue Forschungen auf bem Besammtgebiete ber Geographie; nicht veröffentlichte Ergebniffe von Forschungereifen; neue Befichte. puntte für die geographische Forschung; praftische Berwerthung geographischer Ergebniffe; Borlegung und Besprechung neuer Buftrumente; Borichläge für Mufgaben, welche ber Weographen: tag franbig übernehmen fonnte; methodologische und iculgeographilde Fragen, - Die Beidäfteitelle bee achten Beographentages befindet fich Berlin W., Friedrichftrage 191.

- lleber bas quantitative Berhältniß bes geften ju bem Fluffigen auf bem Erbplaneten liegt in einem Bortrage, ben John Murran vor ber schottischen geographischen Bejellichaft gehalten bat, eine neuere Untersuchung vor. Dieselbe weicht in ihren Ergebniffen nicht unerheblich von ben Berechnungen und Annahmen Arummel's und Lappa: rant's ab. Die mittlere Dobe ber Rontinente über bem Plecresspiegel bestimmt er auf 2250 Fuß (rund 675 m), bie mittlere Tiefe ber Meere auf 12480 Juß (3800 m), während biefe Bahlen bei Krilmmel auf 440, bezw. 3440 m und bei Lapparant 645, bezw. 4250 m lauten. Den Hächeninhalt ber Oceane berechnet Murray auf 137 199 450 und Krilmmel auf 144 549 850 engl. Quabratmeilen (auf 355 319 135 bezw. 366 506 106 qkm). Der Kubifinhalt der Oceans ferner beziffert sich nach bem englischen Forscher auf 323 800 000 engl. Rubifmeilen, nach bem beutichen auf 1260 Mill. Aubif-Kilometer und nach dem frangofischen auf 1600 Mill. Aubil-Rilometer; ber Stubifinhalt ber kontinente, fo weit dieselben über bem Meereefpiegel liegen, auf 23 450 000 engl. Rubifmeilen (reichlich 900 Mill. Rubit-Kilometer), bezw. auf 146 750 beutsche Rubikmeilen (ziemlich 70 Mill. Kubif-Rilometer), bezw. auf 80 Mill. Rubif-Rilometer. (Bergl. "Scottish Gegor. Magazine", 1888, p. 1.)

## Bücherschan.

— Michael Daverlandt, Der altindische Geist. Leipzig 1887 (A. G. Liebeslind). Gin geistwolles fleines Buch, das Jeden, der nicht Sanstritsorscher ist, im angenehmsten Blaudertone und sast obne daß er est merkt, über die Blütten, die die indische Kultur gereieben hat, und durch die unsere eigene Kultur in der mannigsattigten Beise beeinflußt worden ist, belehrt. Daß den darin enthaltenen Stizzen ernste und umfassende Studien zu Grunde liegen, kann, man aber keinen Augenblid bezweiseln.

Inhalt: Dr. Emil Dedert: Der Doungho und seine Stromlaus-Anberung. (Mit einer Karle.) — Bictor-Giraud's Reise nach den innerafritanithen Seen. N. (Mit sieben Abbildungen.) — Ernst von Deise:Wartegg: Sitten und Webrduche der Indianerstämme von Britisch Kolumbien. — Kürzere Mittheilungen: Die Negerbevöllerung der Infel Martinique. — Lohablagerung bei Machet im Kaulasus. — Die sitirische Cisenbahn. — Aus allen Erdsheiten: Europa. — Affen, — Sodamerika. — Australien und Polynesien. — Polarregionen. — Allgemeines. — Bücherschau. (Zchluß der Redostion am 19. Februar 1848.)



regellos an einander liegen, wie die Blatternarben in einem Befichte, und folche Terrains mogen es gewesen fein, die ben genannten Foricher jur Annahme geführt haben, ale batte ausschließlich oberirdische Bafferwirfung die Dolinen gebilbet. Untersucht man jedoch ben Untergrund, fo wird man fiets auf Die Refte von Sohlen ftogen, die in einer Reihe angeordnet find, mabrend die außerhalb biefer Reihe liegenden entweder einem Baralleljuge ober einem Seitenafte berfelben angehören. Budem ift ja auch ber Lauf ber unterirdischen Bemaffer felten auf langere Streden ein gerader. Wie es ichon die größere und geringere Barte ber Besteine bedingt, burch welche fich Dieselben eine Bahn gebrochen haben, giebt ce gabllofe Erfen und Rrumungen, und mit biefen correspondiren aud bie

Ginfturgfelber.

Cehr lebrreich fur bas Studium ber icheinbar regellos neben einander liegenden Dolinen find jene, welche gwischen Blaning und Rirfnit in ben Bageberger Forften liegen. Diefelben find außerdem auch von hobem landichaftlichen Intereffe, weil bei ihnen einige prachtvolle Refte ehemaliger höhlendeden fichen geblieben find und natürliche Felebruden gebildet haben. Befonbere eine bavon (bie fogenannte "fleine Raturbrude") ift bei einer bedeutenben Spannweite von fo gartem Baue, daß die Befichtigung bes gierlichen Wunderwertes ju bem Intereffanteften gehört, was bas an Raturwundern fo reidje Kronland Grain zu bieten bat. Der Bach, ber biefes Bohlenlabyrinth ausgewaschen bat, macht gerade in der Wegend ber baufigften Ginfturge feine größten Windungen, fo bag man es taum glauben tann, bag die erften vier Dolinen, Die gujammen ein ziemlich regelmußiges Biered bilden, einem und bemfelben Boblenguge

Begeht man diefe Bange, fo bemerft man, bag es außer bem Sauptofte noch gablreiche Bergweigungen giebt, beren Dede ebenfalls jum Theil eingestürzt ift, und bies ergiebt gusammen ein Gewirr von Dolinen, in bem eine Drientirung oberirbifd gar nicht mehr möglich ift. Diefe Dolinen befinden fich alle im erften Stabium der Entwidelung, b. b. ihre Rander find noch fteil, und nur an wenigen Stellen fann man über eine Bofdjung in bie Tiefe gelangen. Man findet darin nur geringe Refte bed Ginfturgmateriales, weil der Boblenbach den größten Theil bavon verftreut ober weggeschwemmt hat. Hur in folchen Dolinen, wo bas Brudymaterial fo bedeutend mar, bag ber Mafferlauf bie neuentstandene Barre nicht mehr zu durch. brechen vermochte, trifft man große Dedenftlide, vermischt mit tleinerem Erlimmerwert, maffenhaft an. In folden Dolinen ift bann auch entweder einer ber beiben Gange vericittet, ober es find beide unter bem Schutte vergraben. Gine Doline, in ber noch ein Bang fichtbar ift, bilbet ben Gingang jur Dagbalenagrotte bei Abeloberg. Much bas gewaltige Rabenloch (Vranja jama) bei Planina ift ein folcher Bang, beffen jenfeitige Fortfetung unter einer riefigen bergfturgartigen Erimmerlebne vergraben liegt.

Bo beibe Gange verschüttet find, wie bei dem impofanten Felecircus ber Roleichiufa nachft Blanina, bei ben gleichnamigen Felefesten bei Unter-Loitsch, und überhaupt bei ber Deblahl ber Dolinen ichwemmt ber Regen Laub und Erde auf ben Grund hinab, und es bildet fich balb ein fulturfähiges Bledden, bas irgend ein fleifiger Landmann von ben Steintrummern reinigt, welde bon ben fich immer mehr abbofdenben Banden abgefturgt find, um es gu be-Der fultivirbare Boben ift fparlich am Rarfte, und beschränft fich mit wenigen Ausnahmen auf die Thalteffel, die mit den Dolinen eine gemeinsame Entstehungeart

Co wie man an bem Beifpiele ber Dolinen in den Saasberger Forften ben Beginn eines Thalbilbungeproceffes in

ber Mitte eines Blateaus beobachten fann, ber fomobl ftromauf ale ftromabwarte fortschreitet, ebenso find die großen Reffelthaler nichts Anderes ale unfertige Thaler,

benen noch ber Musgang fehlt.

Es giebt Sohlräume von unglaublicher Größe im Rarfte. 3m Jahre 1856 murben gelegentlich ber Untersuchning bes Raturichachtes ber Grabienica bei Loitich am Grunde zwei fdrag über einander liegende Sallen entbedt, von benen bie obere ein Ratastraljoch und bie untere beren fast brei ausmag. Bridt ein foldjer Raum ein, fo giebt biefes ichon ein tleines Reffelthal. Rechnet man biergu noch einige Seitengange, wie bei ben Sohlen in ben Baaeberger Forften, bie ebenfalls nach und nach einbrechen, fo barf es nicht Bunder nehmen, wenn man mitunter Reffel findet, bie einen Flachenraum von einer Quabratmeile und barlber haben. An ber mehr ober minder vorgeschrittenen Alb. boldnung ber Rander bat man einen ungefähren Dafitab für das Alter ber Dolinen und ber Reffelthaler. 3ft ber Thalbildungsproces schon weit vorgeschritten, so treten auch Erofionerinnen in ben Wehangen auf, die fich zu Geiten-

graben ober Geitenthalern erweitern.

Dort, wo die Musgange liegen follten, findet man in den Reffelthälern Sohlen anftatt ber offenen Thalfortfepungen. Durch biefe Bohlen muffen nun alle Hieberschlage aus ben Thalern geschafft werben, wie beifpieleweife im Abeleberger Thale burch die Abeleberger Grotte und durch die Schwarzbachhöhle. In anderen Thalern find diefe Abzugehöhlen aber unter bem Bebangeschutte vergraben, ober burch Ginfturg in ihrer Wirtsamfeit fo fehr geminbert, bag bie engen Rlufte zwischen bem Aufschüttungsmateriale nur bas normale Quantum von Miederschlägen ju absorbiren vermogen. Insbesondere im Planinathale find die Sohlen nur theoretisch nachweisbar, sichtbar find fie nicht. Dort, wo bas Baffer im Boben verschwindet, haben fich im Laufe ber Beit Trichter gebilbet, welche große Aehnlichteit mit fleinen Bahrend jedoch bie Ginfturgdolinen Dolinen baben. jumeist feine fichtbare Deffnung und gewöhnlich eine fleine ebene Stelle am Grunde haben, zeichnet fich diefe Art burch ihre ftreng tonifche Form und durch ein Wafferloch auf ber tiefften Stelle aus. 3m Birfniper Geebeden, und in allen anderen Thalern, wo periodifche Geen fich gu bilben pflegen, find biefe fogenaunten Geebolinen vorherrichend.

Die periodifchen Geen, Die ebenfalls zu den Rarftericheinungen gehören, find eine Folge ber Ilngulänglichfeit ber Abflufiloder, Die man auch Sanger, Saugtrichter ober Sanglocher nennt. Treten farte Dieberschläge auf, welche bie Cauger nicht zu absorbiren vermögen, fo ftaut fich bas Blus im Thale und fest baffelbe unter Baffer. Diefe Wafferansammlungen find von ber Dlenge ber Rieberschlage abhangig, fowohl was ihr mehr ober minber häufiges Auf. treten, ale auch mas ihre Intensität (Ranbhohe) betrifft; eine regelmäßige Beriodicität haben fie (wie es die Auffcreibungen über ben Birfniger Gee beweifen) nicht.

Dolinen, Rarftichlunde, unterirdische Bafferlaufe und periodifche Geen find alfo Folgeerscheinungen ber unterwühlten Dberftache, und die Boblenbildung ift fcheinbar die erfte Urfache ber Rarftericheinungen. Aber auch fie ift nur eine secundare Erscheinung, weil ja befanntlich (nach Fraae) ber Sohlenbildung bie Kluft. ober Spaltenbildung vorangeben muß, welche erft ber Infiltration Thur und Thor öffnet. Die bilimen Wafferfaben, welche fich einft an ber Grenze ber wasserundurchtässigen Unterlagen ber Kreidefalfe am Karfte gesammelt haben, erweiterten im Berlaufe ber Jahrtaufende bie engen Milifte ju ansehnlichen Raumen, und schufen eine subterrane Erosion, welche fich burch mannigfache Umwandlungen bes Reliefe ber Oberflide bemertbar machte. Der eine Beit long geläugnete Bufammenhang ber oberirdischen Rarfterscheinungen mit ber unterirdischen Unterwühlung ift burch die neuesten Forschungen an vielen Orten flar nachgewiesen worden, und ber Umftand, bag man die einzelnen Erscheinungen jest richtig zu beuten versteht, tam ben Arbeiten zur Entwässerung ber Reffelthäler schon

wiederholt zu flatten.

Die Erforschung bersenigen unterirbischen Basserläuse, welche die Ursache der Bildung periodischer Seen in einzelnen Kesselthälern in den Karstländern sind, wird gegenewärtig mit Aufwand bedeutender Mittel von staatswegen durchgesilhet, um eine bessere Berwerthung des Bobens möglich zu machen. Die Untersuchungen haben im Jahre 1885 begonnen und bereits hochinterestante Resultate geliefert. Die wichtigsten Puntte, deren Besichtigung jedem Techniter, Physiser und Geologen zu empsehlen ist, sind solgende:

1. Der unterirdische Lauf ber Boit, welche in ber Abelsberger Grotte verschwindet, in ber Pinka jama wieder sichtbar wird, und fich burch die machtige Aleinhauster-Grotte

in bas Planina-Thal ergießt.

2. Im Planina-Thale außer ber Kleinhäusler-irotte noch die Onellen im Mühlgraben (Mihlthale), die sich mit ber Boit beim Schlosse Haasberg vereinigen und ben Unzstuß bilden; serner die Flußichwinden der Unz beim Orte Lage und am Nordrande des Thales, wo sich auch die Schächte besinden, die zur Aussuchung der verschiltteten Abzugshöhlen abgeteuft worden sind; schließlich die Göhlen

am Nordgehänge, und zwar das Rabenloch (Vranja jama), die Lorenz Liburnau Söhle bei Stofu-lom, und die über zwei Kilometer lange Graf Falkenhann-Höhle, die 1886 entbeckt wurde, deren Besuch aber sehr schwierig ist, und große Klettersertialeit ersordert.

3. Der landschaftlich so schion gelegene Kompler ber Fürst Binbifch : Graet . Doblen in ben Saadberger Forften, mit ben beiden Naturbruden und ben eingeftürzten Göglenbeden.

4. Der Zirkniper See, in bessen südwestlicher Ede bie Bauptabzugohöhlen liegen, beren eine burch Stollenbau angefahren worden ift.

5. Das Ratichnathal mit bem fünstlichen Durchbruche in die neu erschloffene Breniga Grotte, deren Lange liber einen Kilometer beträgt, und durch welche das Waffer des Schiga-Baches nach Ober-Gurf hinübergelangt, um dort die

Gurfquelle gu bilben.

Außer den genannten Puntten würe auch Unter-Loitsch, mit der Schwinde des Loitscher Baches, ganz sehenswerth, und noch mancher andere Puntt in diesem merkwürdigen Lande, welches gewiß noch viele Wanderdinge enthält, die noch ihres Entdeders harren. Mit der Besichtigung der vorbenannten Puntte wird man aber alle Arten von Karsterscheinungen kennen gelernt haben, und zwar auf eine Weise, die saft keinerlei Anstrengung lostet, und die trogdem lehrreich und genußreich zugleich ist. Die trockenen Sommermonate sind für den Karst die beste Reisezeit.

# Bictor Girand's Reife nach den innerafritanischen Seen.

XI.

(Mit feche Abbildungen.)

Die nudifte Tagereife ging burch eine Gegend, bie von bem Luapula weiter feitwarte lag, und in ber tiefe Gumpfe mit undurchdringlichem Didicht und mit felfigen, fparlich mit Dradjenbaumen bewachsenen Sugeln wechselten. Bild war hier in gewaltigen Mengen vorhanden, und obendrein war daffelbe auch wenig ichen. Die Wegend icheint vor allen Dingen die eigentliche Beimath ber ichwarzen Cbel-Antilope ju fein. Dan fieht biefelbe ungemein haufig, fei es einzeln, fei es in Baaren, ober fei es gufammen mit großen heerben von Cabel- und Pferbeantilopen (von ber Gattung Acgocorus). Girand und Saffani erlegten in Folge beffen mahrend ber nachften Tage fo viel Bild, bag bie Raramane nicht blog reichlich mit Bleifch verforgt war, fonbern bag man viel bavon liegen laffen mußte. Da bas Gefchaft ber Gleischvertheilung auf afritanischen Marichen die Urfache von bedentlich langen Aufenthalten gu fein pflegt, fo hatte ber Reifende bestimmt, bag immer nur eine Stunde barauf verwendet werden burfte, gleichviel ob bas gange Gleifch in biefer Stunde untergebracht murbe ober nicht.

Am folgenden Tage ging ber Weg burch ungeheure Wälber, in benen es nur der Kompas ermöglichte, die Richtung festzuhalten. Auf die schwarzen Führer war überhaupt niemals viel Berlat, dieselben scheinen die geraden Linien zu haffen, und eine entschiedene Borliebe für endlose Ilmwege zu haben. Uebrigens hatte auch die Regenzeit begonnen, und badurch wurde das Fortsommen sehr bedeutend erschwert. Die Bormittage sind dann zwar troden und angenehm,

am Nachmittage aber brechen bie furchtbarften Gewitter los, und ber Blit wüthet in ben Wäldern wie ein bofer Geift. Die Eingeborenen legen bei solchen muchtigen Naturereignissen ihre ganze Feigheit an den Tag, so daß es sehr

fcwer ift, fie in Schranten gu halten.

Um 29. Ottober, nadidem man fich, mit Silfe von Merten und Meffern und unter Stromen von Edweiß und Blut, langere Beit burch borniges Geftrupp Bahn gebrochen batte, gelangte man auf einen gut betretenen Weg, ber in ber Richtung von Dft nach West lief. Dier wurden menfchliche Spuren fichtbar, und nach einem mehrstundigen Marfdje in westlicher Richtung eröffnete fich ploplich gang unerwartet ein Blid auf ben prachtigen Moero Cee. Un bem Ufer beffelben angefommen, erblidte man ein verlaffenes Die Butten maren mit Unenahme von ber bes Sauptlinge niedergebrannt, und wie gewöhntich hatten die Einwohner alle Lebensmittel mitgenommen, fo bag nicht einmal eine weiße Ameife gu feben mar. Die flare Bafferflache bes großen Gees breitet fich in ber Richtung von Rordoft nady Glidweft aus und gewährt ein majeftatifches Bitb. Das öftliche Ufer ift mit ichonem Grun befleibet und bis etwa zwei Dleilen nad, Rorben bin, wo ein jelfiger Sligel vorspringt, fichtbar. 3m Nordweften ficht man Dant ber flaren Atmosphäre einen bläulichen Streifen von hoherem Sigellande (von 200 bis 300 m Sobe), bas etwa fünfzehn Deilen entfernt fein burfte. Gegen Beften finft ber Borigont wieber, fo bag man in biefer Richtung bas offene Dieer gu feben glauben fonnte (G. Abbitbung 2).





dem Grün berselben bliden zahlreiche große Steine und "erratische" Blöde (?) hervor. Die Stille, die ringsum herrscht, wurde öfters von dem Grunzen von Flußpferden unterbrochen, und außerdem war wohl auf der ganzen Reise nirgends so viel Wild der verschiedensten Art zu erbliden gewesen, als in dem Thale des Kalongozi. Es winnnelte an vieten Orten von Zebras, Hirschen, Gazellen, Autilopen, Springböden, Vallahs und Büsseln, und der jagdlustige Europäer kann wohl sicher sein, daß dieser Wildbestand noch lange Zeiten vorhalten wird.

Da ber genannte Fluß seine suboftliche Richtung (bie Karawane bewegte fich an ihm ftromauf) nicht anberte, so sah man fich aber genothigt, sein schones Thal zu verlaffen und fich nordwärts zu wenden. Das uachfte Biel, bem

man zustreben nußte — die Hauptstadt von Itawa, namens Kasimbi ober Mama — lag ja im Nordsoften.

Muf ber nun folgenben Strede, Die vorzugeweise mit großen Magien bestauben war, batte man reiche lich Gelegenheit, Bonig gut fammeln, und zugleich bie Art und Beife, wie bicfes Wefchaft von ben Ginges borenen gehandhabt wird, naber fennen zu lernen. Da bie Bienen ihren Chat mohl gu verbergen verfteben und ihn in ber Regel hoch oben in ben Berzweigungen alter Baume unterbringen, fo warbe es faft unmöglich fein ibn gu finden, wenn nicht ber fog. "Beige Bogel" bem "Bonigjäger" ju Bilfe taute. Diefer eigenthilmliche Bogel foll ben letteren beim Berannahen in ber Bahl von drei ober vier beftundig umflattern, und nicht eher ju tarmen aufhören, bis jener nach der Stelle gelangt, wo fich bas Bienenneft befindet. Der Gine geborene macht fich bann and einem langen Afte eine Art Gabel, ftemmt bicfelbe gegen ben Baum, und

leiner Begleiter unten ein Fener ausünden und die Bienen so viel als möglich durch den Rauch zu vertreiben suchen. Durch Arthicke vergrößert er nun das Schlupsloch so weit, bis er den Honig mit der Pand herausnehmen sam. Nach zehn Minnten solcher Arbeit gewährt das Gesicht des Betreffenden freilich einen Mitleid erregenden Anblid, und derselbe Mann vermag bedwegen nur selten an einem Tage zwei Stöde auszunehmen. Der "Zeigevogel" sieht, auf einem Zweige sipend, dem ganzen Beginnen ruhig zu, und erst ipster macht er sich über die Wachsreste ber, die der Mensch auf dem Boden hat liegen lassen. Mertwilrbig ist es, daß sich bei der Bertheilung von Honig und Früchten im Allgemeinen niemals Streit und Zauf unter den Schwarzen

erhebt, mahrend er bei ber Bertheilung von Fleisch gar tein Ende nehmen will.

In Rasiunbi (bem alten Mama Livingstone's) angetommen, wurde es bem Reisenden und seiner Begleitung
wiederum nicht gestattet, in das Dorf zu tommen. Wenn
er es wagen würde, so würde man mit ihm Krieg beginnen, hieß es. Es besand sich übrigens an dem in Frage
stehenden Orte seit füns die sechs Monaten noch eine
andere Karawane, freilich nicht unter der Führung eines
Europäers, wie Girand einen Augendlich gehoft hatte, und
auch nicht unter der eines Arabers, sondern unter der eines
bestialischen Negers von der Kliste, von senem Schlage, wie
er von einem europäischen Reisenden immer mehr zu fürchten
ist, als der seindseligste Häuptling. Der Mann hieß Kinlumba, und derselbe begnügte sich hier damit, Girand in frecher

Beije um Bulver, Rergen, Gleifch :c. anzubetteln. Geine Stlaven maren ihm am liebsten in Maffe entlaufen, um fid an die Girand'iche Rarawane anguichließen. Man tonnte überflüsige Gffer aber and jest nicht braudjen, und man nahm beehalb nur einen einzigen, ber bes Weges fundig war, beim Hufbruche mit. Bohin man sich von Rasimbi aus zu wenden hatte, bas fonnte nicht im Geringften zweifelhaft fein. Batte man dafelbft doch unter andernt auch erfahren, baß fich in Bendue, am füblichen Enbe bes Tanganita Cees, zwei Europäer bejanden. Diefer leptgenannte Ort alfo mußte bas nadifte Reifeziet bilden.

Am Tage nach bem Abmarsche von Rasimbi gelangte man ganz unerwartet an einen prächtigen, 1½ bis 2 km breiten See, von besten Eristenz man aus bem Winnbe ber Eingeborenen nichts vernommen hatte. Diesem entlang ging der Weg zunächst auf hohem Ufer durch schönen Wald, dann sentte sich das Terrain allmählich,

fich das Terrain allmählich, und man tam in eine durre Ebene, die beinahe anoschtießtich von Mazien (Acacia horrida) bewachsen war. Der Fluß, welcher durch diese Ebene stießt, speist zuerst den eben genannten See, um sich dann aller Wahrscheinlichteit nach in den Moero. See zu ergießen.

Hier fah man sich ploglich einer großen Buffelheerde gegenüber, die aus etwa 150 Stud bestehen mochte. Die Thiere weideten ruhig in der Nähe des Flusses. Kaunn hatten sie aber das erste Geräusch von der heranziehenden Karawane vernommen, da wandten sie sich zur Flucht. Ein unvorsichtig abgeseuerter Schuß ließ sie aber im nächsten Augenblick Kehrt machen und im vollen Golopp sich geradewegs Giraud und seinen Leuten entgegenstürzen. Der Koch, der einige Schritte voraus war, sam dabei in ernst-



honigernte.





Das Land um Jendus gilt nicht mit Unrecht als eins der fruchtbarften in Afrita. In diefer Zeit war es aber burch ben arabifchen Stlavensäger Kabunda in fo schauer-licher Beise verheert worben, daß kaum noch ein Dupend suße Kartoffeln an dem Wege, ben man noch zuruckzulegen

hatte, Ubrig geblieben mar.

Der Abstieg von dem Plateau hinab nach dem Tanganika-See ist prächtig schön und kann einen an manchen
Stellen an die europäischen Alpen erinnern. Bald geht
es über einen weichen Rasenteppich, bald durch schön belaubten Bald, der dem französischen Kastanienwalde nicht
unähnlich ift, und zwischen den hohen Vergen, die den
großen See an seiner Sübseite umschließen, stürmt ein
prächtiger Strom thalwärts, um zur Füllung des großen
Vedens das Allermeiste beizutragen. Die Schönheit der
Natur zu genießen, war man aber vollkommen unsähig.
Schweigsam und verdrossen taumelte man mehr dahin, als
daß man dahin schritt.

Bei einer Gruppe von verlassenen Sutten, vor benen man mehrere der bekannten Stavenjäger-Gabeln — Andensen best arabischen Scheusals Rabunda — liegen sah, wurde die lette Raft gemacht, die Sutten selbst aber wurden aus Rücksicht auf die wilden Thiere in Brand gestedt. Im Glanze der ausgehenden Sonne lag sodann am anderen Morgen die weite Etene von Jendus zu der Reisenden Bufen. In einer Entsernung von acht bis zehn Meilen aber schob sich eine mächtige Bergmasse vor. Dort wendet sich der Kafu nach Südwest, und dort hausten auch die beiben heiß ersehnten Europäer, von denen man Erlösung von all

ber ansgestanbenen Bein erhoffte.

Die Eingeborenen, benen man beim Beiterwandern begegnete, waren freundlich und brav, aber wenn die Reisenben von ihnen etwas zu effen verlangten, so wiesen auch sie einstimmig auf Rabunda bin: bag bieser ihnen Beib und Kind bavon geführt, und auch nicht einmal die Stedlinge

für eine neue Ernte übrig gelaffen habe. Gegen Mittag war man endlich an ber Stelle angefommen, wo jenjeits bes Fluffes bie Butten ber Station von Jenbus ftanben. Dan feuerte ein paar Schiffe ab, und alsbald erschienen auch die beiben Beigen - es waren bie beiben englischen Diffionare Swann und Broots, mit benen Giraud von ber Rufte aus ein Stud gufammen gereift war, und bie er beshalb als alte Befannte begruffen tonnte. Die Briefe Girand's hatten diefelben erhalten, fie waren aber nicht im Stande gewefen, Rahrungsmittel fitr bie Rarawane entgegen gu fenden, ba fie felbst für fich und ihre Leute nur einen gang fleinen Barrath befagen, und ba fie ihren gangen Proviant von Fipa, an bem anderen Ilfer bee Gees, gu beziehen hatten. Dafür, daß Girand felbft nicht Sungers furbe, tonnten fie wohl forgen, ertlarten fie; feinen Leuten aber hutten fie nichte anzubieten, ale ein Dugend flaschenfurbiffe und einige Bfund Bohnen. In ber That bereiteten fie bem Reisenden fofort eine Dablgeit, wie er fie feit lange nicht gefeben: eine in Butter gebratene und wohl gefalzte und gepfefferte Gans, ein Blumpubbing, Reis zc. Die beiben Diffionare hatten wohl Grund, fich über ben Appetit, ben ihr Baft entfaltete, ju freuen. Ihnen felbft munbeten Speife und Trant in Benbue, wo fie nun fcon zwischen fünf und feche Monaten weilten, aber niemale, benn fie litten baselbft an beständigen Fieberanfallen. Die Berren hielten fich an diefer Stelle, bie bem glifenbften Connenbrande ausgejest war, nur auf, um ein großes Boot gufammengufeben, bas eine regelmäßige Rommunitation zwischen ben Uferorten bes Tanganita herzustellen bestimmt mar. Un bem Gee foll es zwar auch fehr heiß fein, aber die frifde Brife von ber großen Bafferfläche macht bas Gelande um ihn herum bod viel beffer bewohnbar.

Am nächsten Tage laugte auch die Karawane an — in ganglich erschibftem Buftande, aber in guter Ordnung. Die erwartete reichliche Nahrung harrte ihrer freilich nicht.

# Die Mythologie der nordwest = amerikanischen Küstenvölker.

Bon Dr. F. Boas in Rem yort.

II.

#### 2. Die Q'anikila Cage.

Bei ben süblicheren Stummen Nordwestameritas, befonders bei den Kwakiutl und Ruften Selischen, tritt an
Stelle der Raben Sage eine andere von großer Wichtigkeit.
Es ist die Sage von dem mächtigen Wanderer, der
alle guten und freundlichen Menschen belohnt, die schlechten
aber verwandelt. Es ist sehr zu bedauern, daß ich mit dieser
Sage noch nicht besannt war, als ich die Wik'snog und
deren Nachbarstämme besuchte. Die Bilzula scheinen diesen
Sagenfreis nicht zu besten, und ich glande, daß an seine
Stelle die Sagen vom Masmasalaniz, welche später zu
besprechen sind, treten. Diese Thatsache macht mich etwas
weiselhaft, ob die Sagen ursprünglich selisch sind, oder
den Kwakiutl angehören. Doch eine Discussion dieser Erscheinungen wird erst möglich sein, nachdem die Sagen
erzählt sind. Ich beginne mit den Traditionen, welche ich
bei den Tlatlasigoala sammelte.

Q'anikila - b. f. ber Befchwingte - und Nomogois waren Qants'oump's Gobne. Bor langer, langer Zeit

fandte er beibe gur Erbe binab, wo fie von einer Fran Hamens Tsatsagnitelaga wiedergeboren murben. Hafch wuchsen die Zwillinge heran. Damals fcmammen feine Gifde in den Gluffen und im Meere und Q'anikila berlangte banach, die Bemäffer von Lachfen und anderen Gifchen belebt ju feben. Tsatsagnitelaga aber bielt alle Arten von Fischen in ihrem Mantel. Q'anikila bat fie, ihm biefen ju leiben. Alle er ihn erhalten hatte, beflieg er mit feinem Bruder bas Boot, und fie fuhren zuerft ben Gluß hinauf, fehrten bann gurlid und ruderten binaus in die Gee. Da fie nirgende Fifche fanden, taudite Q'anikila einen Bipfel des Mantels feiner Mutter ins Deer, und fiche ba! zwei Lachje fprangen heraus und fcmammen luftig bavon. Rafch vermehrten fich biefe und bald war Fluß und Meer voll von fifchen. Teatsaguitelaga aber ward gornig, ale fie fah, bag Q'anikila die Fische befreit hatte. Gie verließ ihre Rinber und ging in bas Land ber Lachfe.

Q'anikils und Nomogois aber fuhren ben Fluß hinauf, Abenteuer zu suchen. Als sie eine Zeit lang gefahren waren, erblidten sie ein Saus. Dort wohnte der Reiher und feine Frau, der Specht, die damals noch Menichen waren. Die Beltber fuhren ans Land und Q'anikila sprach zum Manne: "Ich will dich lehren ein Lachswehr zu bauen." Er zeigte ihm, wie er es zu machen habe, und der Reiher war froh, nun auf so leichte Beise Nahrung zu erlangen. Zum Lohne nahm er Q'anikila und Nomogois als seine Kinder auf.

Morgens fprach er zu ihnen: "Ich will jest mit meiner Frau zum Lachswehr geben und feben, ob etwas barin ift. Bleibt ihr hier. 3ch werbe unten am Baffer aufpaffen, ob Jemand hierher fommt. Benn ich einen von ben bofen Menschen, Die hier in ber Rabe mohnen, tommen febe, fo will ich rufen. Dann verftedt euch im Balbe, bamit fie cuch nicht fangen." Dann gingen die beiden Alten. Die Fran aber war gierig und geigig, und wollte ben Rinbern nichts gonnen; beshalb iprach fie ju ihrem Manne: "Wenn wir Fifche in bem Wehre finden, fo fchreie du, ehe wir gurudtehren. Die Rinder werden bann fortlaufen und wir tonnen die Lachfe allein effen." Und fiege, fic fanden einen Fifch in bent Wehre. Gie nahmen ihn, gingen nach Saufe, und bann fdrie ber Dann aus Leibestraften. Ale Q'anikila und Nomogois bas borten, verftedten fie fich eiligft im Balbe. Die Frau aber ichnitt ben Fifch auf, fochte ibn, und beibe ließen es fich gut ichmeden. Als Abends bie Rinber fich wieber hervorwagten, fagte ber Mann: "Es ift gut, daß ihr fortgelaufen feib. Ale ich beute Morgen fchrie, fab ich zwei unferer Feinde auf unfer Saus gutommen. Benn ich morgen wieder rufe, fo verftedt euch nur rafch wieder." Die Frau aber fagte nichts und ag unaufbörlidi.

Um nachften Morgen gingen die beiden Alten wieder gum Bluffe hinunter, um ju feben, ob Lachfe gefangen waren. Und fiebe, fie fanden vier Fifche. Diefe trugen fie nach Baufe, und als fle nabe genug waren, ichrie ber Mann wieber. Da fagte Q'anikila ju feinem Bruder: "Lag und boch feben, wer eigentlich diefe bofen Denfchen find. Komm, wir wollen une hier, nabe bem Baufe, verfteden und nicht in ben Bald geben." Sie thaten wie Q'anikila gerathen hatte, und da faben fie, bag nur der Alte und feine Fran tamen, und bag fie vier fchwere Lachfe ine Saus trugen. Gie borten, wie die Frau ju ihrem Dlaune fagte: "Mun mache raich Feuer, wir wollen effen, ehe die Kinder gurudfommen." Der Mann gehorchte, und bann tochten fie die Gifche und fingen an ju effen. Da wurde Q'anikila jornig. Er nahm feinen Bogen und erfchoß zuerft den Dann, bann bie Fran. Dann nahm er ihre Leichname, warf fie in bie Bobe, indem er fagte: "Hun fliegt davon als Bogel." Da wurde ber Mann in einen Reiher, Die Frau in einen Specht verrvandelt.

Und Q'anikila und Nomogois verliegen ben Ort und wanderten fürbag. Als sie nach Tsamo (nahe Nauette Bar) famen, sahen sie einen wunderbar schönen Fisch im Flusse nucherschwimmen, bessen Körper glänzte wie lauter Licht. Q'anikila nahm einen Stod und schlug ihn. Da verwandelte sich der Fisch in einen Sisiut! (die fabelhafte, zweitöpsige Schlange), den er erschlug. Er zog ihn ans Land, schnitt ihn auf und zog ihm die Haut ab, aus der er sich einen Gurtel machte. Und er nahm ihm die Augen aus, die er sorglich bewahrte.

Und die Brüder wanderten weiter. Bald tamen sie nach Qoans (nahe E. Scott). Da sah Q'anikila einen mächtigen Bal im Meere schwimmen, den wollte er erlegen. Er bat Nomogois, ihm seine Schleuder zu teihen. In diese legte er ein Ange des Sisiutl als Schleuderstein, und als der Bal wieder auftauchte, um zu athmen, schwang er die Schleuder, der Stein slog wirdelnd davon und tras den Bal, der sogleich verendete. Auf diese Beise tödtete Q'anikila vier Bale, die am nächsten Morgen in Patsis

and Land trieben. Er gab Nomogois die Schleuber zurud, ging zum Meere herab und hob die Wale an den Schwänzen auf. So trug er sie hinauf aufs Land. Dort tann man noch heute ihre Rücken und Athemlöcher ertennen.

Q'anikila ging nun in den Wald, wo er sich einen Saufen kleiner Stöde holte, aus denen er zwei kleine Häuser baute. Dann nahm er etwas Wasser in den Mund und spie auf die Häuser, die sich nun plöplich gewaltig aussehnten. Und er nannte das eine Haus Qoaqokyimtelas (= cs ist so groß, daß die Leute an der gegenüberliegenden Seite klein erschenn), das andere Lubdlakilis (= wo der Bind au allen Seiten hineinweht). Das leptere schenkte er seinem Bruder. Und er sprach zu ihm: "Ich will jeht gehen, die Welt zu durchwandern und alle Menschen kennen zu lernen. Bleibe du hier. Wenn du hungeig bist, so is von den Walen. Das wird genug sein, die ich zu dir zurücktehre."

Go trennten fie fich. Alle Q'anikila einige Beit gemanbert mar, tam er zu einem Dorfe, und mit Erftaunen fah er, daß aus feinem einzigen ber Baufer Rauch aufflieg. Er ging in jedes einzelne Daus, aber er fah Riemand. Enblich im letten Saufe fand er einen Dann, Ramens Nauetsä, und beffen Entelin, ein fleines Dabchen, bie einzigen Bewohner bes Dorjes. Er jrug: "Bo find benn alle eure Landsleute?" "Das Ungehener Two'gin, bas in jenem Gee hauft, hat alle getobtet. Cobald Jemand hinab: ging, um Waffer gu holen, tam es und verschlang ibn. Wir find bie einzigen Ueberlebenben." Q'anikila beichloß, bas Ungebener ju tobten. Er blieb im Saufe mit Nauetsa und beffen Entelin. Gines Tages fprach er gu bem Rinde: Behe binab gunt Gee und hole mir Waffer." Dent aber wiberfeste fich ber Alte aufs Beftigfte und wollte es nicht bulben. Er rief: "Rein, fie foll und barf nicht gehen! Tro'qis foll mir nicht bas lepte meiner Rinber auch noch entreißen, und gewiß wird er fie freffen, wenn fie geht." Q'anikila aber fuchte ihn ju beruhigen. Er gab dem Stinde ben Eimer, band ihr ben Gurtel aus der Saut bes Sisintl um und hieß fie geben. Er folgte ibr, fab wie ber Ts'egis auftauchte und bas arme Rind verschlang. Da ergriff Q'anikila einen Stod, und indem er auf einem Steine Taft folug, jang er: "Sisiutl! werde lebendig und tobte ibn; erwache und tobte ibn!" Mann hatte er ausgefungen, fo tam bas Ungehener aus ben Tiefen empor und mand fich in Todesqualen. Die Knochen aller Menfchen, die es verichlungen hatte, ipie es aus. Dann erichog Q'anikila es mit feinen Pfeilen. Er feste die Anochen wieber gufammen und besprengte fie mit bem Waffer des Lebens. Da ftanben fie auf und rieben fich bie Augen, als wenn fie geschlafen batten. Sie wanderten aus von der Ungludestätte und wurden die Ahnen ber Qosqimo.

Rach langen Wanderungen tam Q'anikila zurud nach Qoane, wo er seinen Bruder bereinst verlassen hatte. Draußen sich er Niemanden. Er trat ius Haus und sah ihn dort im Bette liegen. Er rief ihn; Nowogois aber hörte nicht. Er wollte ihn schütteln und da sah er, daß er schon lange todt war. Nur die gebleichten Knochen lagen unter den Deden. Da besprengte Q'anikila ihn mit dem Wasser des Lebens und der Todte stand auf, rieb seine Augen und sprach: "D, wie lange habe ich geschlasen!" Q'anikila antwortete: "Du hast nicht geschlasen! Du bist todt gewesen und ich habe dich wieder erwecht!"

Und Q'anikila wanderte weiter. Einft traf er einen alten Mann, Ramens Tlezekyötl, welcher zwei Muscheln an einem Wegsteine schörfte. Q'anikila trat dicht an ihn heran und frug ihn, was er mache. Unwirsch drehte jener sich um und antwortete: "Om! Wenn Q'anikila bierber tommt,-will ich ihn damit auf den Lopf hanen und töden."

Er exfannte ihn nämlich nicht. Da sagte Q'anikila: "D, bas ist recht! Laß mich doch einmal beine Muscheln sehen!" Tlexekyötl gab ihm erst die eine, und als Q'anikila barum bat, auch die andere Muschel. Dann schlug dieser ihm die eine rechts, die andere links in den Kopf, beschmierte sein hintertheil mit Schmut und ries: "So, nun werde ein hirtch und lause in den Wald." Und so geschaft es. Die Muscheln wurden in das Geweih verwandelt und noch

heute find die Biriche hinten fcmarg.

Q'anikila ging weiter und traf einen Mann, ber damit beschäftigt war, einen Stod sorglich mit schwarzen Ringen zu bemalen. Er trat neben ihn und frug: "Was machst du benn da?" Jener drehte sich um und sagte: "Wenn Q'anikila hierher kommt, so will ich ihn mit diesem Stode tödten." Auch er erkannte ihn nicht. Q'anikila antwortete: "So, ich kenne den Mann nicht, aber das wird ihm gewiß ganz recht geschehen. Laß mich doch einmal deinen Stod sehen!" Der Mann gab ihn ihm, dann ließ Q'anikila ihn ausstehen, und unversehens kieß er den Stod in sein Sintertheil. Dann bemalte er seinen Mund und Rücken schwarz und sagte: "Fortan sei ein Wasschlass und lebe auf

beu Bergen."

Q'anikila feste feine Wanderungen fort und tam nach Te'alo (Ceymour Harrows). Dort fab er einen Dlann, Hamens Qoaqoa, mit feiner Lachsharpune fteben und fifchen. Q'anikila fehrte um, ebe jener ihn gefeben hatte, und bachte nach, wie er ihm bie Barpune ftehlen tonne. Endlich hatte er fich einen Weg erbacht, dies Biel gu erreichen. Er fchuf einen Mann, dem er befahl, fich auf einen Gelfen ju ftellen und zu beobachten, mas er thun murbe. Er verwandelte fich in einen Lachs und frug jenen: "Gebe ich gerade fo aus wie ein Lacis?" "Rein", antwortete jener, "versuche es noch einmal." Und Q'anikila verwandelte fich nochmals und hatte nun gang bie Weftalt eines Lachfes angenommen, ber im Frühling ben Glug hinaufichwimmt. Er schwamm nun nach Ts'alo, wo Qoaqoa frand und die Darpune in Bereitschaft hielt, um den erften Lache ju ftechen, der in seine Rabe fame. Q'anikila fdwamm zu ihm und fpielte gang nabe bei ihm recht ruhig im Waffer. Da freute fich Qosqon, warf die Barpune in feine Seite und wollte ihn ans l'and ziehen. Der Lache aber ftemmte fich gegen einen Stein und als ber Mann mit aller Rraft bie Barpunenleine einzog, brach die Spipe ab und ber Ladis Schwamm mit ihr bavon. Go hatte Q'anikila feine Abficht

Qoaqoa aber war traurig, ging nach Saufe und legte fich nieder. Unterbeg nahm Q'anikila wieder feine mahre Beftalt an. Freudig betrachtete er bie Barpunenfpige und hing fie ale Schmud an fein Dhr. Dann flieg er wieber in fein Boot Qoqomalis, machte fich einen Steuermann und ging zu bem Plane, wo Coaqoa's Sane ftand. 216 fie naber famen, erblidte Qouqoa's Cobn, ber gerabe vor bem Saufe fpielte, bas Boot und machte feinen Bater barauf aufmertfant, ber ibn bie Anfommlinge einladen bieg. Der Rnabe ging jum Strande hinab und rief: "Unfer Bauptling forbert end, auf, in fein Daus zu tommen, er will euch ein Gest geben." Q'anikila folgte ber Ginladung; er lanbete und ging ins Sans. Dort wies Coaqoa ihm einen Plat am Geuer an, und Q'anikiln feste fich nieder. Er mar aber eitel auf feinen Ohrenschnud und brehte ben Ropf bin und ber, damit man ihn feben follte. 2018 Qoagon Die Barpunenspigen in den Ohren des Fremden erblidte, rief er: "Woher haft bu beinen Ohrenschund befommen?" antwortete Q'anikila, ben trage ich icon lange, lange Jahre." Qoaqoa aber fcuttelte ben Ropf und fagte gogernb: "3ch weiß nicht, ich habe etwas verloren, bas gerabe fo ausfieht wie dein Dhridmud." Er war liberzeugt, baß jener es

ihm geraubt hatte und ward fehr gornig. Er nahm einen Rnochen, fpaltete ibn in lauter biinne Rabeln und ftedte dieje in einen Lache, ben er Q'anikila vorsette. Als biefer anfing zu effen, blieben ihm die icharfen Splitter im Balfe Er verfuchte fie auszuspeien, aber es gelang ibm nicht; fie festen fich nur fefter in feinen Schlund, und Blut quoll ans feinem Munde hervor. Da fprach er: "Warum betrügst bu mich fo? Gin gutes Dahl versprachst du mir ju geben und nun machft bu mich frant! Wenn du mich von ben Knochensplittern befreift, will ich bir auch meinen Ohrschmud geben." Da freute fich ber Rranich. Er fculttelte Q'anikila und bie Anoden fielen aus beffen Salfe heraus. Q'anikila nahm nun die Barpunenfpiten aus seinen Shren und brückte sie an Qoaqoa's Rase: "Co", rief er, "da sollen sie ewig sitzen bleiben", und er ergriff ihn und warf ihn in die Luft. Da flog jener ale Kranich bavon. Geine Fran verwandelte er in einen Specht.

Als er weiter ging, hörte er Lärm wie von vielen Menschen. Zuerst sah er Niemand; als er aber an eine Landspisse kam, entbedte er einen Mann, der sich bald auf der Erde herumwälzte, bald ins Wasser sprang und dann wieder ans llfer kam. Sein Körper war itder und sider mit Mäulern bedeckt, die alle zugleich lachten und schrien. Q'anikila frug: "Was machst du denn da?" Jener aber antwortete nicht, sondern lachte und schrie immer weiter, sa daß Q'anikila sich die Ohren zuhalten mußte. Endlich ward es ihm zu viel und er strich jenen mit der Hand über den ganzen Körper. Da verschwanden alle die unzähligen Mäuler und er ward ein rechter Wensch. Q'anikila gab ihm den Namen

Yaq'entemaks.

Er ging weiter und tam an einen Flug. Dort fand er ein Saus, beffen Thur offen ftanb, und drinnen erblicte er vier blinde Mabden, die um ein Feuer fagen, in bem fie einen Stein erhipten, um vier Wurgeln gu fochen, Die in einem Solztopfe lagen. 218 er naber tam, fagte bie alteste: "Ich rieche Q'anikila, er fann nicht weit von une Er aber schlich beimlich ins Saus und nahm unbemerft die vier Burgeln fort. Als die Dlabchen nun ben glühenden Stein ins Baffer werfen wollten, fanden fie, daß ihre Burgeln fort maren, und fie fprachen zu einander: "Bo find unfere Burgeln geblieben?" Da trat Q'anikila ju ihnen und fprach: "Wie fommt es, bag ihr alle blind feid? 3ch will euch heilen", und er nahm jede einzeln bei ber Sand und fuhrte fie ins Freie. Er nahm etwas Sarg in den Mund, faute barauf und fpie ihnen bann auf die Mugen. Go wurden fie febend. Und er ergriff die Dladchen an ben Beinen und warf fie in die Luft. Da murben fie in Enten verwandelt.

Auf seinen weiteren Wanderungen sam er nach Tsauete. Dort begegnete er einem jungen Manne, Namens Ts'atsö (ein Bogel), welcher eine kleine, hübsche Lanze besaß. Q'anikila wettete mit ihm, wer am besten mit der Lanze ein Ziel treisen und sie am weitesten wersen könne. Als Preissiehte er den Mantel Tsatsazuiteläga's, seiner Mutter, in dem die Lachse verborgen waren. Ts'atsö gewann die Wette und voller Freude tanzte er nun in Q'anikila's Mantel umher und sang: "Mutter, nun brauchst du seine Muscheln mehr zu suchen. Fortan werden wir immer reichlich Fische haben." Er tauchte einen Zipsel des Mantels ins Wasser und zahlose Fische von allen Acten sprangen daraus hervor. Da sprach Q'anikila: "Hier sollen fortan immer viele Fische sein." So entstand der Fischreichthum Tsauetes.

Q'anikila's Juß ift noch heute in Qoans im Stein abgebrudt zu feben. Er ift zwei Spannen lang und eine Spanne breit. Dit einem Schritt fonnte er von bort zur Infel Hotlas hinlibertreten. Auch seine Augen sind bort versteinert. Sie feben aus wie die Mugen eines Lachfes. Wenn man Schmut in diefe Augen wirft, fo wird ce fturmifd, und beshalb muß man fich bitten, diefelben zu beruhren. Wenn man etwas in bas rechte Auge wirft, fo entfteht Ditwind, wenn in das linfe, Beftwind. Ferner ift in Qoane ein großes Loch, in welches Q'anikila einft viele Leute geworfen bat. Daber fpeit baffelbe bis heute Blut. Biele L'eute glaubten nicht, daß biefes lod, vorhanden fei. Um fich gu überzeugen, warf einft ein Mann eine Biege binein, in bie er viele Wesichter geschnitt hatte, um fie wieder ju erkennen. Hach einiger Beit ward biefelbe in Wik'enog wiebergefunden.

Die Nemkis nennen Q'anikila baufiger bei feinem zweiten Ramen Kuekuagioe. Gie ergablen, bag er ben Nemkis fluß hinaufging und fein Baffer darin abichlug. Go fommt ce, bag fich bafelbft ein großer flug finbet;

und er bieg bie Ladife darin auffteigen.

Die Kwakiutl ergahlen, bag Kudkungave einft einen großen Tang halten wollte, und alle feine Gafte gu tobten Er fandte feinen Cohn Tleselakila, (bas beabiichtigte. Mint), jum Fluffe, um daselbft ein Lachswehr zu bauen. Ale bas Wehr fertig war, ging er hinab und frug bas Bebr, was es gefangen habe. Es antwortete: "3ch habe einen fleinen Bullheab (gadus sp.?)." Er war nicht bamit gufrieben und warf den Gifch aus bem Wehr. Hach einiger Beit war ein Flunder barin. Huch biefen behielt er nicht. Dann fand er einen Stor darin; aber er war noch nicht Endlich fant er einen Sisiutl barin; biefen nahm er mit nach Saufe. Er ließ feine Mutter Hatauxtl benfelben abgieben, ftedte feine Baut in ben Gurtel und tieß fein Bleifch braten. Ale feine Bafte baffelbe agen, famen alle ume Leben.

## Catlolty. Kumspootl.

Kumspootl flieg vom Simmel herab und burdwanberte die gange Belt. Auf feinen Fahrten begegneten ihm P'a, der Rabe, Qa-ig, ber Dint, und Ts'enotott (ein bunter Bogel). Ginft famen fie gu einem Manne Ramene Qoalawaisit. Diefer mußte, bag Kumspootl gu ihm fommen würde und wollte ihn tobten. Deshalb haufte er viel hargreiches Soly in feinem Saufe auf und lud Kumenootl und P'a jum Effen ein. Als fie im Baufe maren, glindete er ben Bolgftog an, bemächtigte fich Kumsnootl's und warf ihn ins Reuer. Diefer aber froch in ein Scheit und machte, bag es nicht verbrannte, obwohl alles Solz ringeum lichterloh brannte. Der Rabe aber flog zum Rauchfang binans. Ale das Teuer ausgebrannt mar, tam Kumsnootl wieder aus bem Scheite hervor. Er nahm ein Baubermittel und bestreute Qoalawaisit bamit. Da warb biefer in einen Stein verwandelt.

Und Kumsnootl ging weiter. Ginft gelangte er nach Kusam (Salmon River). Dort traj er einen Dann, Ramene Coconous, beffen ganger Rorper mit Maulern bebedt mar. Diefer lachte unaufhörlich und machte einen Parm, wie wenn Sunderte von Menschen beifammen maren. Da fagte Kumspootl: "Ge ift nicht gut, daß bu fo lärmft", und verwandelte ihn in einen Stein, ber noch bente in

Xusam qu feben ift.

Und er wanderte weiter. Balb traf er einen Dann, -Namens Koma (eine Art Gabus), welcher ein gewaltiger Bauberer mar. Da fprach Kumanbotl gu feinen Gefährten: "Lagt une nicht naher berangeben, ich fürchte ienen!" Da lachte Koma und rief: "Barum fürchleft bu mich, etwa weil ich ein mächtiger Zanberer bin? 3ch thue ja Riemandem etwas, ich freue mich mur, daß es schönes Better ift!" Aber Kumspootl jurchtete ihn. Dechalb

ergriff er ihn und warf ihn ine Baffer. Er gab ibm einen furgen Echwang und verwandelte ibn in einen biden fetten Fisch, indem er rief: "Da bu ein Zauberer warft, so sollen dich die Menschen fürderhin benupen, um ihre Rrantheiten gut beilen." Deshalb tocht man bas Geit biefes Fisches und benupt es ale Mebicin.

lind Kumspootl fuhr nach Q'odjomen. Dort faß eine Frau und fang gu bem naben Berge Kokuanan : "D, bewege dich ein biechen gur Seite, bamit ich an bir vorbei feben fann! Deine Bangen find wund bom Beinen, weit ich nicht an dir vorüber feben fann!" Ale Kumspootl tam, fchante fich ber Berg Kokuanan und rudte aus bem Bege.

Und er ging weiter ju einem Drte, wo ein Ungeheuer, von ber Weftalt eines Tintenfifches, in einem Gee wohnte, das jeden verschlang, ber binab ging, um Baffer zu holen. Riemand magte fich mehr hinunter und die Dorfbewohner ftarben vor Durft. Hur ein alter Dann mußte fich qu belfen. Er fuhr täglich hinüber gur Infel Mitlnatsch und fing rothen Cobfifd. Er ließ das Gett aus und trant es. Go tam ce, bag er und fein Entel am Yeben blieben, während alle Leute ringennt ftarben. Ale Kumspootl antam und die Hoth der Doribewohner fab, beichloß er, bas Ungebeuer ju tobten. Er befahl feinen Begleitern, große flache Steine glübend zu machen. Als bie Steine beiß maren, feste er fich einen ale but auf und bebedte mit ben anderen feinen Borper. Dann nahm er einen Gimer in bie band und ging gum Gee hinunter und platicherte im Baffer, unt die Aufmertfamteit bes Tintenfildes zu erregen. Es bauerte auch nicht lange, so tauchte er auf, stredte seine langen Arme aus, um Kumsnootl gut feinem Maule berabzuziehen, aber sobald er mit den Caugnapfen die glubenden Steine berührte, so fielen diese ab. Endlich sprang bas Ungehener auf Kumsnootl's Ropf und hutte ihn fast übermunden, aber der glübende Stein welchen jener ale But trug, tobtete ce. Dann gerichnitt es Kumenootl und warf die Theile nach allen Richtungen ins Deer. Er iprach: 3hr follt euch in Tintenfifche verwandeln und fünftig ben Menfchen gur Rahrung dienen." Den Dagen warf er aufe Land, wa er in einen großen Stein verwandelt wurde: den Ropf verfentte er nabe Cap Mudge ine Deer, dort erzeugt er noch heute bie gefährlichen Birbel und Stroms fcnellen.

Und Kumspootl nahm einen Farbentopf, bemalte alle Dienschen mit bunten Farben und verwandelte fie in Bogel. P'n ichrie unterbeg immer: "D, das ift ichon, bemale mich auch, aber recht bunt!" Darilber wurde Kumendot! and, aber recht bunt!" endlich ungebuldig, und bestrich ihn über und über mit schwarzer Farbe. Daber ift ber Rabe schwarz.

Und Kumspootl ging weiter und traf einen Dlann, Namens Quu (der Dirich). (Diefe Cage und die Erschaffung bes Rraniche, ber an ben Senmonr Rarrows wohnte, ift gleichlautend mit ben entsprechenden Gagen ber Kwakiutl und Tlatlasigoala.) (Bergl. G. 155.)

#### Qauitschin. Xäls.

Bor langer, langer Zeit flieg ein Mann Ramene Xals vom himmel herab. Alle er gur Erbe gefommen mar, wanderte er burch alle Lander und besuchte alle Bölter, die

Guten belohnend, die Schlechten bestrafend.

Einft tam er nahe ber Minbung bes Qanitachin-filuffes ans Deer. Dort wohnte auf bem Bligel bei Qauitschin Wharf ein Dann Ramens Hamokos, und am Fuße bee Bligels mobnte ein Freund beffelben. Alle ber erftere Xale berantommen fah, rief er feinen Freund: "Gomm rafch gu mir, the Xals fommt und bich verwandelt." Der Freund

beeilte fich, ben Bugel hinaufzulaufen, ebe er aber binauf. gelangte, hatte Xals ihn erreicht, und verwandelte ihn in einen Stein.

Nals ging weiter am Stranbe entlang. Da fab er eine Frau im Baffer fdwimmen und hinter einem Steine einen Mann, ber fich ba verstedt hatte und ihr quiah. Xals verwandelte beibe in Steine.

Und er traf einen Mann, welcher Mufcheln icharfte, um fie als Spigen für feine Pfeile ju gebrauchen. Er frug: "Bas machft bu ba?" Jener antwortete: "Benn Xals fommt, will ich ihn mit biefen Bfeilen erichiegen." Er erfannte ihn nämlich nicht. Nals ließ fich bie Dufcheln geben, schlug fie jenem in ben lopf und verwandelte ihn in einen Sirfd, indem er fagte: "Run fpringe bavon! Bunftig follen bie Menichen bich effen!"

Kals ging weiter und tam nach Q'umiegen. Dort traf er einen Dann , Namens Spal. Diefer mar im Begriffe einen Dirich abzugieben, und Kals fagte ju ihm: "Gei vorfichtig beim Abziehen bes Biriches. 3ch habe ihn getobtet, mein Bfeil ftedt noch barinnen. Berbrich ihn mir ja nicht." Spal fuhr heftig in bie Bobe und rief: "Bas fällt dir ein, ich felbft habe ben Birich getöbtet. gehört er, ich werbe bamit thun, was ich will, und bu haft bich nicht barum gu filmmern." Xals fagte nochmale: "Bute bid und gerbrich mir meinen Bfeil nicht!" Aber Spal tummerte fich nicht um feine Borte, lub ben Birich auf ben Ruden und ging nach Saufe. Kals nahm nun vermodertes Soly und warf ein Stud auf ben Ruden und eine auf bas Beweih bes Birfches; bann nahm er einen Stein und gauberte ihn in beffen Dagen. Als Spal nach Saufe tam, marf er feine Laft nieder, nahm den Birfchmagen und ging ins Baus. Dort fagte er ju feiner Frau: "Gieh bir boch branfen ben großen Birich an, ben ich erlegt habe." Geinem Rinbe marf er ben Dagen gu, ber gerade beffen Leib traf und es tobtete, benn er war ploplich Stein geworden. Die Frau aber fand braugen nichts als vermobertes Bolg. Das hatte Xals gethan.

Diefer traf im Balbe einen anderen Dann, ber ebenfalls im Begriff mar, einen Birfch abzuziehen. Xals trat ju ihm und fprach: "Sei vorsichtig beim Abziehen bes Birfches. 3ch habe ibn getobtet, mein Bfeil ftedt noch barinnen. Berbrich ibn mir ja nicht." Jener verfprach barauf zu achten. Da fagte Xals: "Lade den Birich auf beine Schultern und gebe nach Banfe, du wirft mich fpater fcon wiedersehen." Bener that, wie ihm geheißen. Und ber hirfc wurde schwerer und schwerer, so daß er ihn fchlieglich taum noch tragen tonnte. Als er gu Baufe aufam, rief er feine Frau und bat fie, ihm ju belfen, ben Birich abzulaben. Da fanden fie, bag er mahrend bee Beinweges ungemein fett geworben war, und fie tonnten

viele Riften mit bem Sirichfette füllen.

Ale Spal diefes borte, fandte er feinen Cohn gu feinem gludlichen Rachbarn, ihm einen Gifch zu bringen, benn er hoffte, daß er elwas Fett als Wegengeschent erhalten werbe. Bener aber nahm ben Gifch nicht an. Da ging Spal felbft hinüber, ihm ben Gifch anzubieten, aber er tonnte ben Rachbar nicht bewegen, ben Fifch anzunehmen. Darüber fchamte er fich fo, bag er ben Fifch fortwarf. Er ging wieder auf die Jagd, und als er einen Birich erlegt hatte, trat Xals auf ihn ju und behauptete, fein Bfeil ftede in dem Biriche. Wieber folgte Spal nicht feinem Berlangen, auf ben Pfeil gu achten und baber verwandelte Xals auch Diefen Birfc in vermobertes Bolg. Der andere Dlann bagegen folgte ibm, und er beschentte ibn wieder, indem er bas Wett bes Diriches fich vermehren lieg. Dann verwandelte er Spal in einen Raben, ben anderen aber in eine Dobe.

Und Xals manderte weiter. Ginft traf er einen Mann, ber einen blauen Mantel trug, und weit und breit ale unverbefferlicher Dieb befannt mar. Diefen verwandelte er in einen Blue Jan. Einem anberen fchlug er zwei Bolger in den Ropf und verwandelte ihn in einen Gil; und er fouf ben Baren, die Enten und viele andere Thiere.

Er ging weiter ben Dauitidin-Fluß hinauf und fam nach Quamitschan. Dort lebte ein machtiger Sauptling, Ramens Q'eseq. Als Xals fam, ftand jener vor feinem Saufe. Gie blieben einander gegenfiber fichen und fuchten fich burch ihre Blide gegenseitig zu besiegen. Endlich zeigte fich Xals als ber Startere und Q'eseq flieg in ben Gre Xatsa binab, wo er noch heute lebt. Er erschuf die Forellen in Xatea, und von bort fdpmanmen fie in die Fliffe binab.

lleberall im Dauitschin-Fluffe tann man Xals Werte feben: Menfchen und Bunbe, die er in Stein verwandelt hat, fein Boot — jest ein machtiger Felsblod im Gluffe — und den Pflod, an ben er fein Boot zu binden pflegte.

Auch biefer wurde in Stein verwandelt.

Und er wanderte weiter. Endlich tam er zu ben Ts'ames in Leg'umen (bei Bictoria). Diefe waren beschäftigt, Flundern zu fangen. Sie brachten die Fische and Land und spieften sie auf Stocke, die sie in die Erde ftecken. Da frug Xals: Bas macht ihr benn da mit euren Fifchen?" "Wir wollen fie von ber Sonne braten laffen", antworteten jene. "Berfteht ihr benn nicht, Feuer zu machen?" frug Nals. Alle fie feine Frage verneinten, lehrte er fie bas Reibefeuerzeug machen und Aberzeugte fich, ob fie es verstanden hatten. Dann fagte er: "Go follt ihr und eure Rachsommen Gener machen und eure Rabrung barauf tochen."

#### Nitinat. Alis.

Muf feinen Banberungen traf Alis ben Granidy, welcher bamit beschäftigt war, einen Stein zu schärfen. Er frug: "Bas machft bu ba?" Jener antwortete: "Benn Alis tommt, will ich ihn mit biefer Steinlange tobten." Er erkannte jenen nämlich nicht. Da fagte Alis: "D, laß fie mich boch feben." Als er fie ihm gegeben, ftedte er fie ihm an bie Stirn, machte fie gu einem Schnabel und fagte: So follft bu die Lange tragen! Run fprich!" Und jener fdrie: "az, az, az!" Dann nahm Alis ben Stanb vom Bepfteine und bestreute ihn bamit. Go erhielt ber Rranich feinen langen Echnabel und feine graue Farbe.

Die Sagen, welche bier ergablt find, ftellen zum Theil ben Wanberer ale ben Gotteefohn bar. Die Kwakinil nennen bie Gottheit Quanstoump, b. f. unfer Bater, und Q'anikila ift fein Sohn. Der lettere wird außerbem noch "Unferer alterer Bruder", "Der von broben gefommene", "Der, bem wir banten muffen" (Kumsnola, Ata, Amiaoget) genannt. Diefelbe Bedeutung hat er offenbar bei ben Catloltz, denn Kumsnootl bedeutet: "Unferer alterer Der charafteriftische Bug biefer Gagen bei allen Boltern ift, bag er bie Salbthiere ber Borwelt in wirkliche Thiere und in Menschen icheibet. Die Borftellung biefer Salbthiere findet fich auch bei ben Tlingit und ihren Rachbaren, boch werben in ihren Sagen diefelben bei ber Sintfluth verwandelt. Am bedeutsamften ift die Sage jedenfalls bei den Kwakiutl, bei benen ber Ahne jedes Befchlechtes von Q'anikila in feine Burbe eingefest ift, ober mit ihm gefämpft hat. Diefe Bebeutung icheint bei ben Stämmen am Gubenbe von Banconver Island nicht vorhanden zu fein. Bielmehr zeigt ihnen die Gage Achnlichteit mit gewiffen Sagen ber Bilgula und Wik'enog, bie im folgenden Abschnitte beiprochen werben follen.

# Rargere Mittheilungen.

# Die Bevölkerungeverhältniffe bes Kaiferthums Japan 1).

Das japanifche Infelreich hatte ant 1. Januar 1885 37 868 987 Einwohner, baffelbe ift alfo, fobalb man bie Staaten einfach ihren abfoluten Bevollferungegablen nach beurtheilt, ale volltommen ebenburtig neben bie europäischen Großmächte Franfreich, Defterreich Ungarn und Groß. britannien zu ftellen. Und fobald man feine Ginwohnerzahl su feiner Mache in Begiebung fett, und in ber großen Dichtigteit ber Bevölkerung eines ftaatlichen Gemeinwejens ohne Beiteres eine fulturelle und wirthschaftliche Stärfe, in ber geringen Dichtigfeit berfelben bagegen eine Schwäche ficht - wie wir bas in Europa gewöhnt finb - fo zeigt fich bas oftafiatische Reich ben genannten europäischen Staaten chenfo wie auch allen nicht genannten europäischen Grof: ftaaten fogar beträchtlich überlegen. Da feine gefammte Lanbflade 382 417 gkm beträgt, jo wohnen auf jebem Quabratkilometer 99 Menichen, ober reichlich jo viele ale in Italien (97) und erheblich mehr ale in Deutschland (87). Dabei rechnet man aber in fehr unberechtigter Beife bas javanische Rolonialgebiet Doffgibo (Jeso und die Aurilen) mit ju bem eigentlichen Japan. Bieht man biefen Diftrift mit feiner großen Glache (94 011 qkm) und feiner fleinen Boltsjahl (204 174) ab, jo ergiebt fich für bas japanische Gebiet eine Bewölferungebichtigfeit von 131 auf ben Quabratfilometer, und bae ift mehr ale in bem bichteft bevölferten europäischen Großstaate (Großbritannien, mit 114 auf bem Bei ber Burbigung Diefer Bablen bat Quabratfilometer). man freilich gu bebenten, bag biefelben in Japan nicht auf einer eigentlichen Boltegablung baffren, fonbern baf fie aus Liften berechnet find, die von den Ortebehörden geführt werben, und bag babei - namentlich in den Landbezirken leicht Doppelgablungen vortommen. Ziemlich genan bürften Diefelben immerbin fein.

Da Japan gang vorwiegend ein Aderbauftaat mit relativ gleichmäßiger Bermögensvertheilung ift, da daselbit noch siemlich allgemein Raturalwirthschaft und Aleinbetrieb herricht, und ba bie Berkebromittel noch nicht febr ftart entwidelt find, fo find biejenigen Wegenben, welche bie meiften Rabrungsmittel erzeugen, auch bie vollreichsten. Eo haben Die bichtefte Bevölkerung Die Begirte Nicht (oftlich von ber Bucht Jieno umi); Saitama, Kanagawa, Chiba und Tolio (bas Sinterland ber Debo Bai); Antuota (im DB von Kinfin) und Daffafu (an ber Inlandfee auf Ripon). hier beträgt bie Bevöllerung auf ben Quabratfilometer mehr als 220, benn hier liegen bie fruchtbarften Reisebenen, und hier liefert auch jugleich bie Gischerei, Die für die Bolfeernährung Japans fo febr in Betracht ju gieben ift, ihre reichsten Die Gebirgegegenden find bagegent gang bunn befiebelt, weil bie angegebenen Gilfsquellen bort in einem hoben Brade fehlen. Die Berbaltniffe liegen in Diefer Begiehung in Japan gang ühnlich wie in Indien, bas auch ein Land best bauerlichen Aleinbetriebes, bes Reisbaues und ber Naturalwirtbichaft ift.

Sandhaltungen wurden am 1. Januar 1885 7710 221 gegählt, was auf jebe einzelne Sandhaltung 4,91 Ropfe

ergiebt. In Deutschland sind die hausbaltungen im Allgemeinen fleiner, da sie im Durchschuitt nur 4,7 Röpfe enthalten. Auch in Japan besteht aber in dieser hinsicht ein großer Unterschied zwischen Land und Stadt, und in Tokio kommen auf jede Haushaltung nur 4,07 Köpfe, was sogar ein noch größeres Wisverhältniß ergeben würde, als es zwischen Berlin (mit 4,3 Köpfen auf die Haushaltung) und dem gesammten Beuischen Beiche zu bemerken ist. Besteht in Japan auch eine größere Reigung zur Ehelosigkeit und Rinderslosigkeit in den Städten als auf dem Lande?

Auffallend ist bei der großen Bevöllerungsdichtigleit des Staates die geringe Zahl von großen Städten. Ueber 100 000 Einwohner enthalten nur 5, nämlich Tokio 902 837. Diaka 353 970, Kioto 255 403, Nagova 126 898 und Kanazawa (Rhlawa) 104 320; und unter 100 000 nur 6, nämlich: Diroschima 77 344, Pokohama 70 019, Tokus schima 60 541, Wakayama 55 574, Sendai 55 321, Toyama 50 417. Diese Abweichung von europäischen Verbältnissen erklätt sich wohl ebenfalls vor allen Dingen daraus, daß Zapan kein Industriestaat in unserem Sinne ist.

Bezüglich der Jahl der Japanesen im Aussande und bezüglich der Jahl der Fremden in Japan wirst die lange Abgeschlossenkeit des Landes, die bekanntlich erst im Jahre 1853 gebrochen wurde, augenscheinlich noch immer nach. Die erstere Jahl betrug am 31. December 1884 nur 8898 und die letztere nur 7117. Etwa die Hölfte der im Aussande lebenden Japaner (4356) waren übrigene bloß die Korea gesommen, und nadezu ein weiteres Biertel (2068) nur die China, während das übrige reichtliche Biertel sich auf Amerika (817), Außtaud (671), England (264), Frankreich (164) und Bentichland (129) vertheilte. Bon den Kreuden in Japan aber waren 4113 Chinesen, 1423 Briten, 592 Amerikaner, 343 Deutsche, 198 Franzosen, 94 Tänen, 80 Holländer, 49 Bortugiesen, 42 Desterreicher, 38 Schweden, 37 Inliener, 34 Schweizer ie.

Auf Die Rafte ber Angotu (Abeligen, im Bangen 3350) fanten von der Gesammtbevölkerung noch nicht 1 pro mille, auf bie Rafte ber Schisofu (ber Beamten und Golbaten, im (Saugen 1938 204) reichlich & Proc., und auf die Naste ber Deintin, ber gewöhnlichen Leute, ber Reft (35 921 670). Manner gab es 19157977 und Beiber 18711110, während alfo in Europa in ber Regel bas weibliche Beichtecht vorwiegt, jo hat in Japan bas männliche bie Uebergabl. Dabei ift aber zu berildsichtigen, daß die oben erwähnten Doppelgablungen bas mannliche Weichlecht am baufigften betreffen dürften, jowie, daß in ben Bolfeliften Berichollene fortgeführt werben. Das Berhältniß ber Unabengeburten gu ben Maddengeburten ift in Japan (104,75:100) ein gang ähnliches wie in Europa (104 bis 106:100), und wie in Europa jo ift auch in Japan bie Sterblichfeit ber Unaben größer ale bie ber Dabchen. Das lleberwiegen ber weiblichen Sterblichkeit für die gange Beit gwijchen 15 und 40 Jahren weicht bagegen von ben europäischen Berbaltniffen ganglich ab. gerade bei biefen Bahlen tonnte bie japanische Statistit aber leicht eine febr mangelbafte fein, und ce ift ihnen beebalb fein höberes Bewicht beizulegen. Alljährlich werden in Javan etwa 1050000 bis 1150000 Rinber geboren, wogegen Die Bahl ber Sterbefälle nicht gang an eine Million binanreicht. Auch in biefer hinficht find alfo die japanischen Berhältniffe bon ben europäischen nicht gerabe febr ber:

<sup>1)</sup> Bergl. Dr. A. Anthgen, Ergebniffe der amtlichen Ber völlerungsftatiftit in Japan. (Mittheilungen der deutschen Gesellicaft für Ratur: und Völlerkunde Cfiaffens, Bd. IV, 3. 322 fl.)

# Uns allen Erdtheilen.

#### Mfien.

- Dt. Danverque ift im Begriffe, eine abnliche Reife nach Centralafien angutreten, wie fie Bonvalot und Benoffen fürglich ansgeführt haben. Derfelbe will von Labore aus gunachit bas Bamirplatean und Samartand fowie Rofand ju erreichen fuchen, unt fich bann nach bem Tien

ichan ju begeben.

- Die "Proceedings" ber Londoner Geographischen Bejellichaft enthalten in ihrem biesjährigen Januarbefte einen Bericht liber die Forschungen, Die D. Daly in ben Jahren 1881 bis 1887 in bem britifden Rord Borneo angestellt bat. Unter anderen beinchte derfelbe auch mehrere der Bogelneft Doblen, die fich in bem Rallfteine bee Chang: Obaug-Gebirges und anderwärte finden, und bie ben Chinejen ihren befannten Lederbiffen liefern. Befonbere mertbootl er scheint der Bericht durch die schöne Rarte, die ihm beigegeben ift. - Gin anberer engliicher Reifenber, John Bbitcheab, bat fich unterbeg von Labnan aufgemacht, um feine Stubien am Rina/Balu fortgujegen.

- Die botanifchen Daterialien, welche General Bribes walsti gefammelt bat, werben in Bereinigung mit gleich artigen, in ben leuten Jahren erworbenen Sammlingen anderer Reisender gegenwärtig burch den Afabemiter A. J. Marimowitich beidrieben. Die meteorologischen Aufzeichnungen ber vier Reisen Bribemalefi's werben von A. J. Wojeitom Bribewalsfi felbit ift mit ber Beidreibung bearbeitet. feiner erften Reise burch Central-Affien beschäftigt.

#### Afrita.

- Tem "Mouvement geogr." sufolge würde bie Erpedition Cambier's die Anfnahme der "Rongo-Gifenbahn" bie jum Stuiln beenbigt hoben. Us mare bies etwa bie Galfte ber Houte, und gwar biejenige Galfte, in der es bie gablreichsten und bebeutenbsten natürlichen Schwierigfeiten ju überwinden galt. Begraben icheint bas

Project alfo noch immer nicht gut fein.

- Die englische Regierung ift neuerdinge eifrig bemüht, ben britischen Ginfluß auch in Oberguinea gu bem liber: wiegenden zu machen, bezw, ibn ale folden zu erhalten. Go ift im Januar b. J. unter ber Führung von A. Dl. Festing eine officielle Expedition von Bort Lobo (Gierra Leone) in bas Innere abgegangen, bie ben Bwed hat, ben Manbingo: Stonig Alimann Samobu, ber fich im Berlaufe best letten Jahrgebnis ein ftattliches Reich begrifubet bat, jum Bundesgenoffen Englands gu machen. Alimany Camobu (auch Allmami Sanantorob genannt), ber früher in Sierra Leone gelebt hat und bort mohammedanisch geworden ift, scheint ben Engländern babei auf balbem Bege entgegengntommen fei es, bag berfelbe bie englische "Bundesgenoffenschaft" ber frangofifden, Die ibm von Genegambien aus brobt, vorgieht, fei es, bak er baburch feinen ufurpirten Thron zu ftilgen fucht.

- Bu den wejeutlichsten Früchten der zweijährigen Expedition des Major Carvalho in bas Innere von Afrika gebort es, bag es bemielben gelungen ift, ben viel genannten Muata Jamwo mit Portugal zu befreunden, und das Reich beffelben in engere Dandelebegiebungen gu Loanda zu bringen. Bablreichen anberen Sauptlingen im Inneren bat Carvalho ihr Abbängigkeiteverbältniß zu Vortugal

ind Gedachtniß zu rufen gefucht.

- Dr. Damy, vom ethnographischen Dujeum bes Trocabero, bat ber Barifer Geographischen Gesellschaft einen vorläufigen Bericht erstattet über die Ergebnisse seiner im vorigen Jahre unternommenen Expedition nach bem füblichen Tunefien. Der genannte Foricher bat namentlich die Ruinenftabte und Soblenwohnungen ber fraglichen Wegend

einer eingebenben Untersuchung unterworfen.

- Ju einem Bortrage vor bem antbropologischen Inftitute gu Loubon verbreitete fich Brof. Flower über bas afritanifde Zwergvott ber Attas, bas er an gwei von Emin-Baicha erhaltenen Steletten genauer zu nutersuchen im Stande gewesen ift. Diejem Bortrage gufolge find bie guerft burch Schweinfurth (1870) entbedten und beschriebenen Affas thatiachtich die fleinsten unter allen Menschen, die an Bobe felbst hinter ben Anbaman Injulanern und Buich: mannern gurudbleiben. Die von Flower gemeffenen Stelette von ausgewachsenen Leuten magen nicht gang 4 eugl. Guß. und Emin Bafcha berichtet von einer noch fleineren Frau. Im Uebrigen geigt bas Bolt vorwiegend Regermertmale, fo daß der Rame "Regrillod" nicht ichlecht für fie gewählt ift. Die Schabel find nur runber ale bei ben eigentlichen Regern. Von ben Buichmannern, mit benen Schweinfurth bie über bas gange aquatoriale Afrita gerftreuten 3mergftamme in Berbindung gn bringen geneigt mar, differiren biefelben dagegen in mefentlichen Bunften.

- Dr. R. Bernean, ber im Auftrage bes frangofischen Unterrichte Minifteriume bie Canarien nach ben Reften ibrer Urbevölferung burchforicht bat, veröffentlicht in ber Rovembernummer ber "Rovue d'Anthropologie" die Reful: tate feiner Meffungen an gefundenen Robrenfnochen und ber baraus abgeleiteten Berechnung ber mittleren Körpergröße, Diefelben bestätigen, was auch die Schabelmeffungen ergaben: baß nämlich die Bevölkerung ber Infeln schon bei Ankunft der ersten Europäer eine fehr gemischte war. Rur Langerote und Fnertaventura zeigen ausschließlich bochgewachsene Männer, bereu Mittelgröße von 1,81 bis 1,84 m ichwanft und beren fleinfte immer noch 1,74, Die größten bagegen 1,89 bie 1,93 meffen. Gie übertreffen noch bie quaternaven Meuschen von Croniagnon, zu beren Raffe fie nach bem Schabelban geboren, und bie burchichnittlich nur 1,78 m groß wurden. Gie rechtfertigen aljo einigermaßen bie Angaben ber Benoffen Jean be Betbencourt's ilber Die Riefengroße ber Guanden. Gran Canaria zeigt bieje bochgemachjeue Raffe nur an wenigen Buntten ber Rorbfeite; nach Gilboften bin werben die Bewohner immer fleiner, offenbar in Folge ber Mijchung mit Einwanderern, welche auscheinend an ber Mündung ber Schlucht von Bunanbele landeten und bis gur Mitte ber Injel vordrangen. Berneau halt fie fur Rumiber, Da er im Barranco de los Balos numidifche Felfeninschriften gefunden hat. Ihre Rorperhöbe bleibt burchichnittlich unter 1,70 m. Reben ihnen finden fich aber and unzweifelhafte Semiten über Die gange Aufel gerftreut, und im außerften Suboften tommt eine gang fleine Raffe bingu, welche nicht 1,60 m erreicht und feiner ber brei genaunten Haffen angehören tann. Tenerifa zeigt burchgäugig eine gemischte, siemlich gleichnäßige Bevölkerung von 1,70 m Durchichnitte bobe, auf Balma finden fich bagegen wieder lotal gang verichiebene Haffen. Babrend bei Debeja bie Durchschnitte: größe 1,70 m beträgt, und 12 Broc. über 1,78 binausgeben, lebte um Argual eine fleine Raffe von nur 1,65 m Durchidmittebobe, banvijden bei Gan Juan Belmaco Leute

von 1,65 bie 1,70 m, und mande bavon mit echt jemitischen Schadeln. Bon ber fleinen Haffe tonnte Berneau allerdinge nur vier meffen, boch waren biefelben in jeber Dinficht voll: tommen gleich. Auf Gomera überwiegen bie Aleinen; ber Durchichnitt ift 1,56 m, bie größte Bobe 1,74 m, und nur 7 Broc. überschritten 1,70 m. hier ift alfo ber Ginfing ber großen Guanchen völlig verichwunden, und die Iniel muß als bas Berbreitungscentrum ber rathfelhaften fleinen Raffe angefeben werben. Die Frage wird übrigens baburch noch complicirter, daß bie Schabel von Gomera auffallend mit ben echten Buanchenschäbeln übereinstimmen. - And auf Ferro find bie Aleinen in ber Debrgahl, machen aber boch nur etwa 55 Proc. aller gemeffenen aus, 22 Proc. find über 1,70 m groß, und die Durchichnittsgröße fur bie gange Infel fteigt bamit auf 1,64 m. Auch bier find Inschriften mit numibifchen Charafteren gefunden worden, Die nordafritani: iden Einwanderer haben fich alfo bie ju der füblichften ber canarischen Inseln ausgebreitet. Ko.

#### Auftralien.

- Gine Ervebition, welche D. D. Forbes von Bort Moredby an ber Giidojtfufte von Reu- Buinea landein. warte in der Richtung auf Mount Dwen Stanlen geleitet batte, traf am 12. November v. J. wieber in jenem Orie ein. Es batte fich babei um bie Fortfetung ber von Forbes por amei Jahren begonnenen, aber nicht vollenbeten planimetriichen Hufnahme biefes Diftriftes, fowie um ben erneuerten Berfuch einer Annaberung an ben Mount Diven Stanlen gehandelt. Forbes brang, von zwei Beißen und einigen Eingeborenen begleitet, bie an ben Jing bes machtigen Bebirges vor und hatte, wie ber Führer versichert, bis gur Sobe von 10 000 Jug (3000 m) gelangen fonnen, wenn die Gesellschaft an Bahl ftarter gewesen. Die Eingeborenen wollten aber nicht weiter Folge leiften, und bie wenigen Beigen waren außer Stande, bas nothige Bepad bis gu einer folden Bobe binaufzuschaffen. Aus biefem Grunbe mußte bie Ersteigung unterbleiben. Rorbes batte vier Tagereifen rudwärts ein Tepot angelegt und baffelbe mit ben Pferben und bem wertwollften Theile feines Bepade, namentlich auch ben Inftrumenten, von zwei Gilbice Infulauern bewachen laffen. Bei feiner Hüdtehr fand fich aber, baß bas Depot in der Bwijdengeit von Reu Buinen Eingeborenen überfallen und ansgeplündert worben war. Die beiben Wächter batten fich, nachbent fie einen ber Angreifer niebergeichoffen, geflüchtet und maren gludlich in Bort Moreebn Die Pferbe fanden fich unverfehrt vor, alles H. G. andere bagegen war verschwunden.

#### Bolarregionen.

— Die von den anstralischen geographischen Gesellschaften geplante Sildpolar Expedition erscheint durch das absehnende Berbalten der englischen Regierung wieder in Frage gestellt. Richt ohne Grund betont die lettere, daß die von den Anstraliern ausgesente Summe (5000 Bid. St.) auch

bann, wenn sie durch einen gleichen Betrag aus dem Mutterlande verdoppelt wilrde, nicht von jern zu einem grindlichen Forschungswerfe in den antarktischen Gewössern ausreichen wilrde. Praktische Interessen der britischen und auftralischen Fischerei, wie man von australischer Seite behauptet, wirden durch die Expedition aber schwerlich in irgend einer Weise gefördert werden.

## Bücherichan.

- Dr. 2B. Weiger, Die Bamir Webiete. Wien 1887. Eb. Bolgel. Die von Professor A. Bend herand: gegebenen "Geographischen Abhandlungen" haben rajch eine fo bervorragende Bedeutung für die wiffenschaftliche Erdfunde erlangt, daß man es icon als große Empfehlung einer Monographie über einen einzelnen Erdraum auguichen bat, wenn biefelbe in biefer Sammlung ericbeint. Dag bie uns porlicgende Arbeit pon Dr. Beiger über Die Bamir : Bebiete biefer Empfehlung wilrdig ift, toun nicht bent geringften 3weifet unterliegen. Der genannte Belehrte bat fich allerbinge erft burch feine fulturhiftorischen Studien bagn ver anlaßt gesehen, ben physifalisch geographischen Berhaltniffen ber in Frage stehenben Begend feine Aufmertfamteit gugu wenben, er bat er bann aber augenscheinlich mit großem Gifer und Grfolg getban, Die Bauptftarte feiner Abhandlung liegt in der Benutung und Berarbeitung eines fehr umfaffenben - vorzugsweise ruffischen - Quellenmaterials. Daneben geht er aber auch mit ben geologisch geographischen Theorien unfered Gug, von Richthofen zc. mit anerfennenswertber Gewandtheit um, und er fucht diefelben fogar in einzelnen Bunften ju vervollständigen. Er bezeichnet bae Pamiripftem als geine Echagrung ber tibetischen nach Rorden aufgebogenen Retten und ber von WSB nach ONO ftreichenden Tienichan-Erhebungen".

- Rarl Bramer, Rationalität und Eprache im Abnigreich Belgien. (Foridungen gur bentichen Landed: und Bolterfunde II. 2. Stuttgart, Engel born.) Much in Belgien, wo man noch vor 30 Jahren fanm an einen Rationalitätenuntericbied bachte, tritt neuerdinge bie Rivalität gwijchen Ballonen und Blamen immer mehr bervor und führt stellenweise ichon gut einer recht bebenflichen Er bitung ber Bemüther. Die Arbeit von Bramer giebt nun gang genane, auf aftenmößigent Material berubenbe Dar ftellung ber Bertheilung ber beiben Nationalitäten. Die Scheibelinie läuft, ohne fich unt natürliche Grengen gu fümmern, fast genau von Besten nach Diten, und erft in geringer Entfernung von ber beutichen Grenze wendet fie fich nach Sitboften. Die Wallonen, bis in die neueste Beit burch die Anerfennung bee Frangofifden ale Staatefprache begunftigt, find im Bangen im Borbringen, boch langfamer, als man gewöhnlich annimmt. Die Blanten find feit ber Bablung von Bodt (1846) von 59,5 Broc. ber Gejammibevöllerung auf 57,4 Broc. heruntergegangen; fie haben funf Dörfer an die Wallonen verloren, dafür aber drei gewonnen. Biebererwachen der blämischen Literatur wird dem Zunehmen ber Ballonen wohl einen Damm entgegenieben.

Inhalt: Franz Araus: Karfellichinungen. — Bielor Giraud's Reife nach den innerafrikanischen Seen. XI. (Mit sechs Abbildungen.) — Dr. F. Boas: Die Dobthologie der nordwest amerikanischen Kuftenvölker. — Kürzere Mittheilungen: Die Bevölkerungsverhältniffe des Kaiserthums Japan. — Aus allen Erdtheilen: Affien. — Afrika. — Australien. — Polare regionen. — Bucherichan. (Schuf der Redaktion am 25. Februar 1888.)

hierzu eine Beilage ber C. F. Binter'ichen Berlagehandlung in Leipzig.

Rebafteur: Dr. C. Dedert in Berin W., Rurnberger. Strafe 2. Drud unt Berlag von Triebrid Biemeg unt Cobn in Braunfdweig.







werben im Begriffe ftebe - wie fich Diefelbe mit großen fünstlichen Walbungen bededt habe, und wie baburd; fogar bas Rlima einen beranberten Charafter an ben Tag lege. Daffelbe Lied erflingt nun neuerdinge aus vieler Dunde auch bezitglich ber Banipas. Wir haben nach bem Obengefagten (Bergl. Rr. 8, G. 114 und 115) taum nöthig ju versichern, baf wir daran nicht glauben. Bon einem Aufforsten ber Bampas in irgend einem nennenewerthen Magitabe tonnen nach unferer Meinung heute nur noch Sanguiniter reben, die leichten Bergens fiber alle Raturverhaltniffe hinweg bliden. Dagegen werden in ber Rabe der menschlichen Wohnungen und bon biefen aus behütet, boch vielleicht außer ben angegebenen auch noch einige andere Baume gebeiben. Cbenfo erwarten wir nicht, dereinft an Stelle ber gerftreuten Gruppen von Bampasgrafern und halophilen Bilangen allenthalben einen blumigen Bicien: teppich und ein Meer von Weizenhalmen zu erbliden. Naturam expellas furca, tamen usque recurret! wird ce immer an ben weitaus meiften Orten beigen. Strenge fich ber Rutturmenich an, fo viel er immer will, an einem gewiffen Buntte erreicht feine Dacht über die Ratur eine unliberfcreitbare Grenze. Damit foll aber gang und gar nicht gefagt fein, bag alle weiteren Rulturverjuche am beften unterbleiben, und daß man die gangen weiten Wefilde am gwed: mußigften für alle Beiten ben Bauchos und ihren Beerben Weigen und Dais gebeiben auf bem Lögboden anogezeichnet, wenn berfelbe jur rechten Beit genligend bemuffert wird, und bafür, bag bies gefchieht, forgt bie Hatur in dem Lande jum Theil freiwillig, und jum Theil luft fich durch Runft und Gleiß bafür forgen. Ginjabrige Cerealien machen eben an den Boben und an das Klima andere -

beicheibenere - Aufpriiche ale perennirenbe Solggewächse. Allerdinge gilt ce jaft allerwegen in ben Pampas, ben Rampf mit ber Ratur burch ein Aufgebot von febr gewaltigen Mitteln zu führen. Deshalb ift bie Wegend faum bie rechte fur Answanderer, die nur fiber geringe Rapitolien und Arbeitofrafte verfügen, und die damit Aderbau treiben wollen. Gie werben burch eine einzige Durre, durch einen einzigen Bewitterfturm und durch einen einzigen Benfchredenschwarm - ober burch beren zwei, die einander folgen - banterott. Gang andere ift es aber, wenn ein großer Eftanciero - ein fübameritanifcher Rittergute. befiger, tonnte man fagen - ober eine Betriebegenoffenfchaft die Sache in Angriff nimmt. Da fieht man thatfächlich namentlich in ber näheren Rachbarichaft bon Buenos Anres febr glangenbe Erfolge por Augen. Bon bochfter Bedeutung find in Diefer Beziehung die Blane, welche die Regierung behufe ber Gleichmäßiggestaltung bes Abfluffes ber Gewäffer entworfen bat. Wenn Diefelben nur erft ausgefiihrt waren, und wenn man nur nicht auch babei ju viel auf "maffana" (morgen) verschöbe!

Benn wir schon dem europäischen Kleinbauern (und Broletarier), ber driben über der See durch Aderbau zu Wohlhabenheit zu gelangen wünscht, die Pampas ganz im Allgemeinen nicht als ein befonders günstiges Feld bezeichnen lönnen, so überschleicht uns ein noch viel tritischeres Bedenken, wenn wir speciell an den deutschen Kleinbauern (und Proletarier) denten. Der Deutsche ift es nicht gewöhnt, mit klinstlichen Bewäherungsanlagen in größerem Umfange zu hautiren. Und muß daneben nicht auch die Baumlosigkeit sein Gemith in einem viel höheren Grade bedrilden als

bas ber Inberen?

# Bictor Girand's Reife nach den innerafritanischen Seen.

XII.

(Mit vier Abbitonngen.)

Da bie Station Rafu gan; ungenigend verproviantirt war, fonnte fich Birand mit friner Maramone bafelbft natürlich nicht fange aufhalten. Er mußte vielmehr troß bes überaus traurigen Buftandes feiner Mannichaften ben Entichlug faffen, diefelben in der Dehrzahl auf dem L'andwege nach Karema weiter zu schiden, mahrend er selbst fid mit acht Leuten bagu anschiedte, Die Reise babin wenigftene theilweife in dem großen Boote ber englischen Difffionare ju machen. Der Landweg entlang ber Stilfte bes Tanganita bot zwar große Schwierigteiten, benn er führte jum Theil durch eine Gegend, die von ben Rauber Stämmen der Baemba fo vollkommen verwüftet worden war, daß man bie nach Fipa - auf einer zwölftägigen Tour - fein einziges Dorf und feinen einzigen Menfchen angutreffen hoffen durfte. Andere war aber die Rettung der Leute undentbar; fie maren jum größeren Theile verhungert, wenn man fie allmählich batte im Boote überjegen wollen. In vier Wochen tonnten fie ben Weg nach Rarema und Ufifi, wo ce reiche Lebensmittel gab, gurudlegen; unterbeffen nußte man immer wieber feine Zuverficht auf Saffani und fein erprobtes Bewehr fegen, und daß es bemielben gelingen werbe, für ihre Berproviantirung in ber menidenleeren Begend mit bemiciben Erfolge wie bisher gu forgen. Mit frohem Berzen sah Girand die Karawane aufberchen, denn der Anblid ihrer Leiden wührend des lepten Monats war ihm unerträglich geworden. Der Reisende selbst nußte noch ein paar Tage auf die Antunft des Bootes warten, und er verlebte dieselben in angenehmer Weise bei den Engländern. Dant der Gastfreundschaft und der frenndlichen Pflege, die er bei ihnen genoß, erholte er sich in dieser furzen Zeit auch vollständig von den ansgestandenen Strapazen.

Die beiden Engländer schienen übrigens sehr entnuthigt von dem bisherigen Erfolg ihrer Mission, und ihre Ansichten über Afrika waren nichts weniger als optimistisch und hoffnungsreich. Bon ihren zwölf Begleitern waren in fauzer Zeit stinf gestorben, drei andere trant wieder nach der Kinfte gegangen, und die vier übrigen litten alle an Lebertrantheiten oder an Fiederanfällen. Nicht einmal die Genugthnung hatten sie gehabt, ihre Anstrengungen zum Besten der Eingeborenen freundlich ausgenommen zu sehen, um sich dem Ban ihres Schiffes zu widmen. Sie waren aber leider verpstichtet, fünf Jahre in dieser elenden Gegend auszuhalten. Während die Gerren librigens so außerprodentlich schlecht mit Lebensmitteln versehen waren,







bie Biebställe fur die Rinder und Biegen. Gin prachtiger Garten endlich trägt viel bagu bei, die Annehmlichteit ber Anlage gu erhöben. Der Blid, ben man von ben Thoren aus genießt, tonnte nicht grofartiger fein. Bon Gubmeft gegen Rordoft bin wird ber Gele von einer großen fultivirten Ebene alluvialer Bilbung umgeben, und dabinter breitet fich ber ichone, blaue Bafferspiegel bes Tanganita aus. Abende, wenn bie Luft febr flar ift, fann man auch bas Marungu Gebirge im Bintergrunde feben, aber bied ift freilich felten, und meift fommt einem ber Gee wie ber Drean vor. Wegen Gliboften ift ber Blid weniger ausgedebnt, aber nicht weniger lieblich. Grine, gut bewaldete Terraffen mit baran empor fteigenben Gugwegen bilben hier den Bauptcharafterzug. Die gablreichen wilden Thiere maden aber die Bromenaben auf biefen Begen febr gefährlich. Den Angriffen und Plunbereien feitens ber Gingeborenen hat Rapitan Storme im Berlaufe bon feche

Monaten ein Enbe gemacht.

Endlich tam berfetbe von Dlarungn gurfid und Giraud wurde mit ihm rafch gut Freund. Auf feinen Rath entschied er sich auch, so lange mit seiner Karawane in Rarema ju verweilen, bis eine Angahl feiner Leute unter ber Leitung eines zuverlaffigen Arabere Ramens Gefu ihm von Tabora Stoffe und andere Bedürfniffe für bie weitere Reise gurudgebracht haben wurbe: diese Gelegenheit jugleich benuben, um 60 feiner Leute, die ihm ganglich überfluffig erfchienen, wieder in die Beimath gu ichiden, aber Storms engagirte biefelben fofort ale Roloniften fur feine neue Station Divala in Marungu. Bwifchen Rarema und Dipala erreicht ber Gee feine größte Breite, und um die Rommunifation zwifden beiben aufrecht ju erhalten, bediente fich Storme eines prachtigen "Dau", mit weldjem bie leberfahrt in 24 Stunden gu bewertstelligen war, und welcher ben beftigen, gefährlichen Sturmen, bie mahrend ber Regenzeit fo fehr haufig find, vollfommen gewachsen ift.

In ber Habe bes forte batte Storme verfucht, etwas Beigen ju fultiviren; ba berfelbe aber mit ber Band bemaffert werben mußte und beguemere Mittel bagu nicht vorhauden waren, fo zeigte fich bie Rultur febr fcmierig und war bis dabin burch feine Ernte belohnt worben. Storms hatte aber tropbem die Boffnung auf enblichen guten Erfolg nicht aufgegeben. Auch Rartoffeln ichienen hier zuvörderft nicht gut gedeihen zu wollen. Die natilirlichen Erzeugniffe ber Gegend von Rarema find: Bouig, der in foldger Menge vorhanden ift, daß 10 bis 12 Liter nur 3 m Stoff toften; fobann Reis, ber hauptfächtich in ber Ebrne von Kilandu tultivirt wird: Buderrohr, bas zwar überall fortfommt — aber nur bei Tabora gebaut wird - und einige wenige Bananenbaume. lettere Baum ein rubiges und ungeftortes Wachsthum bebarf, fo tann er in einer Gegend, wo ewiger Rrieg herricht, nicht gut gebeiben. Der Ambad Schweinfurth'e ift ebenfalls an ben Seeufern allenthalben verbreitet, und nur vermittele der Ausleger, die man daraus fertigt, erhalten die Piroguen ber Gingeborenen ihre Stabilität.

Go wird wohl taum eine andere Stelle in Afrita geben, wo die Bogel fo bunt, fo mannigfach und fo zahlreich burch einander schwirren, wie an biefen sonnigen Ufern bes Tanganita. Chenfo ift bie Jagd auf vierfifigiges Witd

lohnend genug.

Ant 25. December tam die Raramane Giraud's an und obwohl die Leute jedes Studdjen ihrer Rleibung weggegeben hatten, um Rahrungemittel bafür gu befommen, fonnte man ihnen im Uebrigen feine ausgestanbene Roth anfeben, vielmehr erfchienen fie gang fraftig und wohlgenabrt. Che fie eingelaffen murben, batte Givaub leiber an zwei Lenten - Raffib und Tuafali - bie ibn in Ragembe gu verrathen gesucht, und auch bei anderen Gelegenheiten bie Disciplin ber übrigen untergraben batten, ein Gempel gu ftatuiren, indem er ihnen ihre Bewehre wegnehmen ließ und fie aus ber Raramane ausftieß. (Fortfetung folgt.)

# Südfalifornien im Jahre 1887.

Bon Theodor Rirchhoff.

I.

Der Aufschwung von Gubfalifornien vollzieht fich gegenwartig auf eine Weife, die an bas Bunberbare grengt, und Die fich in Bn ganbern an ber pacififchen Mufte nur mit der fogenannten Golbara vergleichen läßt, ale Can Francieco und die falifornifchen Minendiftritte gleich nach ber Beit der erften Golbentbedungen Die gange Bett burch ihre unerhört ichnelle Entwidelung in Erftaunen fenten!).

Bor ungefähr feche Jahren machten bie Bantece bie Entbedung, bag bas Klima von Ralifornien, inebefondere bas von Gubfalifornien, im Winter dem in jedem anderen Theile ber Bereinigten Staaten weit vorzugieben fei, und bag fich auch im Gommer bie Dite bort lange nicht fo unerträglich und erichlaffend wie im Dften bes Montinentes bemerfbar mache. Wer im Winter aus ben ichner- und

11 Mon vergleiche meine fruberen Auffage in Diefer Beit-ichrift, "Streifzuge in Subfoliformen 1882", Bb. 41, C. 151 ft., und die einschlögigen Rabitel in meinem neuen Werte, "Raliornifde Aulturbilder", bei Theodor Gifder in Raffel,

eiebebedten Megenben bes Oftens unter ben blauen Simmel Bubfaliforniene gelangte, ber erwog wohl bie Dloglichfeit, ob er nicht wenigstene mabrend eines Theile bee Sabice nach biefem Lande überfiedeln tonne. Alleidinge pflegten bereits viele mit Gludegutern reich gefegnete Bewohner ber Ren-England-Staaten ihren Winteraufenthatt in Alorida ju nehmen, diefelben maren aber gezwungen im Commer, wegen bes bort alebann feucht beigen und fieberifchen Rtimas wieder nordwärte ju finchten.

Der Commerausenthalt in Ralisornien ließ fich mit einem folden in foriba ober in den Offtaaten ber Union gar nicht vergleichen. Die Hachte maren in ben Lundein am Stillen Deere ftete angenehm fühl, und Wirbelfittime, Gewitter und Sonnenftich waren bort unbefaunte Echrednille. Burben bie falifornischen Binnenthäler zu unangenehm beiß, fo gab es gablreiche Plage an ber Geefufte und im Sochgebirge, wo die Bitterung in ber warmen Sahreozeit jebermann behagen mußte. Auch pflegte mon bie Ausfluge ins Pofemitethal, nach ben Genfern, nach ben Gebirgofeen in

ber Sierra Nevada u. s. w. inmitten des Sommers zu unternehmen, so daß der Vergnügungsreisende das ganze Jahr liber unter zahlreichen Platzen die Auswahl hatte, bei denen am Klima durchaus nichts auszusesen war. Für Invaliden, — namentlich sür Vrustkranke — galt das Klima Süddaliforniens als das beste auf diesem Kontinent. Wegen romantischer Scenerien war Kalisornien längst weltberühmt geworden. Dagegen sahen die südfalisornischen Städte mit ihrem Gemisch von merikanischer und weißer Levölkerung und den vielen verfallenen Abobebauten die vor wenigen Jahren durchaus nicht einladend aus. Selbst Los Angeles, der Hauptort jenes Landes, war in Vergleich mit den rührigen und schmuden Reu England Städten ein trauriger Play. Das stade Land glich da, wo es nicht bewässer wurde, einer Wisse.

Die durchweg wohlhabenben und babei praftisch veranlagten Reifenden aus ben Dftftaaten ber Union hatten fich balb bavon überzeugt, daß nicht nur bas Rtima Gudfaliforniene allen ihren Ansprüchen vollständig genügte, fondern auch, daß dieses Land ihrem Unternehmungegeifte einen weiten Spielraum bot. Mandje von ihnen erwarben brady liegende Landereien für einen Spottpreis, brachten vermittelst Ranalen ober artefischen Brunnen fliegenbes Baffer auf ihren Buftenbefit, beffen durrer aber außerorbentlich fruchtbarer Boden nur auf den Zauberer — bas feuchte Element ju warten ichien, um fich in unglaublich furger Zeit in grune Flur und in Garten und Drangenhaine umgumanbeln. In fonell erbauten fdmuden Billen richteten fich bie Reuaufömmlinge hauelich ein. Hamentlich übten bie Drangenhaine mit ihrer golbenen Frucht einen unwiderstehlichen Banber auf die Fremben aus.

Had und nach tamen mehr Ameritaner aus bem Often ins Land, die fich in der Rabe ihrer bereits bier wohnenden Landsleute und Befannten ansiedelten, und es entftauden burch gemeinschaftliche Arbeit und Rapitalanlagen größere Rolonien, wie 3. B. die befannte Mufterfolonie Riverfibe. Daß die Reuanfömmlinge fast fammtlich jur befferen Gefellichafteflaffe geboren, wird jedem, der heutzutage eine Reife nach Subtalifornien unternimmt, fofort auffallen. 216 ber Buffuß von Cinwanderern und Touriften immer größere Berhältniffe annahm, erbaute man an besonders gunftig und romantijd gelegenen Blupen, sowohl im Innern bes Lanbes ale auch am Seeftrande, vornehme Riefenhotele, Die mit allen Bequemlichteiten großstädtischer Gafthofe ausgeruftet waren. Wenn ich ermabne, bag fich bie Schaar ber öftlichen Touristen nach Gubfalifornien von 188 im Jahre 1880 auf etwa 35 000 im Winter 1886 87 vermehrte und bag daffelbe im laufenden Jahre (1887) auf mindestens 75 000 geschäpt wird, daß die Bevolferung ber Stadt Los Angeles in bemfelben Beitraum von 11 000 auf 60 000 ftieg, fo fann man fich einen Begriff von ber Umwandelung madjen, bie alle Berhältniffe jenes immer noch fparlich bevölferten Landes wahrend diefer furgen Spanne Beit betroffen hat. Extrajuge von prachtigen Bullman Schlafe und Calon Wagen (10 bis 15 und 20 auf einmal!) rollen feit Beginn bes verfloffenen Winters fast jede Woche aus ben Stabten bes Dftens über ben Rontinent nach dem fonnigen Gubfalifornien, wo alle Gafthäuser von Fremden überfüllt find.

Bor ungefahr brei Jahren bemächtigte sich ber Spelulationstaumel in Grundeigenthum, ber sogenannte "real estate boom" 1), sowohl ber Neuantommlinge, als auch ber alten Einwohner, welcher, immer größere Berhältniffe annehmend, heute das Losungswort ber gauzen Devölterung in Subkalisornien bilbet. Nagelneue Städte, gleich mit schonen

Selbftverftanblich find viele, febr viele Grunbeigenthume. fpekulationen in Gubkalifornien auf gang unvernünftige Berthvorstellungen gegrundet, und ber Teufel wird manchen, ber fich zu lange befann und gu fpat taufte ober verlaufte, unbarmherzig beim Rragen nehmen; aber bie Thatfache läßt fich nicht läugnen, daß in jenem gelobten Canbe mabrend der jungst verfloffenen Jahre viele Taufende reich, fehr reich geworden find, benen bas Blud burch ben Unternehmungs. geift ber Pankces über Nacht ins hans fam, und daß jenes fonnige Stud Erbe fich eines Anfichwunge erfreut, ber felbft in Amerita faft beifpiellos baftebt. Wer heutzutage eine Rundreife burch Gubtalifornien macht, ber wird aus bem Erstaunen gar nicht heraustommen. Für ben Lefer biefer Blätter wird es gewiß nicht uninteressant fein, mich noch male auf einem langeren Ausfluge nach Elibfalifornien, ben ich vor einigen Monaten unternahm, zu begleiten, um etwas Genaueres fiber ben wunderbaren Aufschwung und ben Spekulationstaumel in jenem gefegneten Lande gu erfahren.

Meine erfte Station war Santa Barbara, bas ich auf bem ichonen Dampfer "Canta Roja" nach einer anbert. halb Tage bauernben angenehmen Scereife gliidtich erreichte. Diefer mit einem herrlichen Rlima gefegnete Blat, beffen Lage bem Lefer biefer Blatter aus meiner fruheren Beschreibung befannt fein wird, hatte fich, feit ich ibn bas lette Dal fah, fehr gu feinem Bortheil veranbert. Die Einwohnerzahl hatte fich in den leuten zwei Jahren beinahe verdoppelt und beträgt jest ungefahr 7000 Geelen. Die Schienenverbindung mit Gan Francisco - allerdings auf bem großen Umwege über Newhall und Gan Bueno Bentura - war fast vollendet. Gine birefte Gifenbahn nach Can Francisco burch ben 40 englische Meilen nordwefts lich von Canta Barbara, nabe an ber Rufte liegenden Gaviota Pag, burch bas Canta - Maria - Thal und fiber Can Luis Obispo und Soledad wird voraussichtlich im nächsten Jahre fertig gestellt fein und ben Frembenvertehr außerordentlich heben. Aber ichon jest hat diefer ungeahnte Berhalts niffe angenommen. Gammtliche Gafthofe in ber Stadt waren liberfüllt, und ich tonnte mich gliidlich schägen, in einem Rofthaufe ein bescheibenes Untertommen gu finben.

Behwegen aus Asphalt ober aus fünftlich angefertigten Steinplatten, mit Abzugetanalen, Bafferwerten, Gas- und elettrifcher Beleuchtung, Stragenbahnen, prachtigen Gafthofen, reichen laben und großen Weichajtebaufern u. f. w. verfeben, wachsen bort wie Bilge aus ber Erbe; flabtifche Grunbftude (lots), die oft mitten in ber Bufte mit Pfahlen abgestedt find, wo weit und breit feine Denfchenwohnung gu feben ift, finden ohne Dube Raufer und Bertaufer; gange Stabte, bie nur auf bem Papier vorhanden find, werben mit Paulen und Trompeten öffentlich versteigert; in ben alteren Ortfchaften find die Grundflude, welche fruher für wenige hundert Dollars vergebens Häufer fuchten, auf Werthe gestiegen, die sich hoch in die Taufende belaufen, wie man abnliche Breife fonft nur in Großftabten findet; toftfpielige Bafferleitungen, Ranale, die hunderttaufende toften, werben in Menge angelegt, um das toftbare feuchte Element aus ben oberen Glugläufen, vom Bebirge ober aus artefischen Brunnen auf die durftenden Felder gn leiten; Landereien, bie vor wenigen Jahren faum für 11/4 bis 5 Dollars ben Alder fo gu fagen weggufdenfen waren, erzielen jest ohne Schwierigfeit Preise von 50 bis 500 und felbft 1000 Dollare ben Ader; fluffiges Weld ift in unglanblicher Daffe im Umlauf (liegen boch gegenwärtig allein in ben Banten ber Stadt Los Angeles nicht weniger als gehn Dillionen Dollars mußiges öftliches Stapital, bas auf eine nupbringende Anlage wartet!); Gijenbahnen werben nach allen Richtungen

<sup>1)</sup> Das Wort "boom" bedeutet: Die Trompete blafen, trommeln, larmen, vorwarisfillernen, raufchen.

Geit 1886 vollzieht fich in Canta Barbara ein Umfcwung alles Bestehenden, der die friher fo fchlafrige Stadt gang nen gestaltet. Die alle Anfregung haffenden Beiten von ehedem find von bort auf Rimmerwiederfehr verschwunden. Ueberall wird gebaut, Grundeigenthum ift auf eine erstannliche Weife im Breife gestiegen, und ber Berfehr, namentlich der von feinen Suhrwerfen, ift augerordentlich lebhaft. Die Stadt ift bereite von einem Rrange gablreicher, mit überaus prächtigen Blumengarten geschmilicten Privatwohnungen umgeben, die meiftene ben gur Beit der Königin Anna üblichen Bauftil (Queen Anne's Style) zeigen, und die jedem alten Kulturlande gur Bierbe gereichen würden. Muf bem hugeligen Welande ber jenfeits ber Stadt liegenden Diffion wird eine gang neue Anlage von gablreichen fconen Billen ine Leben gerufen, mit herrlicher Musficht liber Thal, Meer und Gebirge. Wohin bort bas Auge fieht, gewahrt es rege Arbeit. Beue Strafen werden angelegt, Gelfen werden gefprengt, Steine fortgefcafft, und auf ben früher mit Gelegeröll bededten tahlen Bugeln und fonnverbrannten Bangen entfleht eine reiche Rulturgegend. Es find die Zauberer einer neuen Mera - Thatfraft und Unternehmungegeist -, bie bort unablaffig thatig find, die bas Alte verschwinden laffen und die Rultur bes 19. Jahrhunderte ringe um die alte Miffion mit fleißiger Dand ansbreiten. Aber bas Diffionegebaube felbft wird erhalten bleiben, fo lange bies nur möglich ift. Manchem fommenden Jahrhundert wird es von ber "alten Beit" er- gablen, als die Frangistaner-Monde hier guerft bas Land ber Civilisation erschloffen; von einer Beit, die bem mobernen Umerita Scheinbar weit ferner liegt, als bas Mittelalter bem heutigen Europa.

In ber State Street, ber zwei Miles langen Dauptftrage bon Canta Barbara, herricht ein reger Berfehr. Edjaaren von Conriften, ju Rog und ju Bagen, beleben die Strafe vom frühen Morgen bis fpat in bie Racht binein. Rur die originelle Strafenbahn mit dem allen Befuchern in Canta Barbara befannten alterthumlichen von zwei fleinen Gfeln gezogenen Wagen - bem einzigen, ben Dieje Babn befipt - ift noch in Betrieb, foll aber benmächst einer Drahtseilbahn Plat machen. And bas alte Spanifh-Town (ber Stadttheil des ehemaligen Brefibio, ber halbwegs gwifden bem Strande und bem "Arlington-Botel" liegt) ift noch nicht verschwunden. Gin Theil beffelben ift aber in den Befit ber Chinefen übergegangen. Die an ber State Street liegenden niedrigen Abobehaufer find meiftens in Bierftuben umgewandelt worden, in benen fich ein aus "Greafers" (Balbblutindianern) und weißen Richtethuern gufammengefettes, febr gemischtes Bubtitum herumtreibt. In den mit dichtem Tabackequalm angefüllten Heinen Hinterzimmern ift ftete eine erflectliche Anzahl von Bagarb. fpielern versammelt, die bort eifrig Starten spielen; im por-

deren Raume fteht ein verwahrloftes Billard.

Jene unwerfälichten "Greafers" sind originelle Burschen. Ein solcher rief mich einst geheinnisvoll an die Seite und fragte mich: "How much is sivo from eleven?" — Nach einer Weile sam er wieder und fragte bedentsam: "How much is seven from thieteen?" — Die Arithmetil schien dem kassednungen Jünglinge nicht recht klar zu sein, und er stellte die wichtige Frage wahrscheinlich nur deshald, um dom Banthalter beim "Wonte" nicht über's Ohr gehanen zu werden. Im lledrigen sind diese "Greasers" ganz harmlose Leute und gerathen nur selten mit den Weißen in Streit. Wenn sie neben ihren bescheidenen Lebensbeditesnissen verbenen, um ihren Frauen und Mädchen einige billige Punsachen kansen, um ihren Frauen und Mädchen einige billige Punsachen kansen, um ihren Frauen und Mädchen einige billige Punsachen kansen, zu tönnen, so sind sie vollsständig zufrieden. Daß in Spanish Town gar seine Berbessenungen, Nenbauten oder Verschörerungen irgend welcher

Art vorgenommen werben, versteht sich von selbst. Allmöhlich werben aber die Grundstilte ihren Eigenthumern, welche die städtischen Abgaben nie bezahlen, von den Gerichten verkauft; und sobald jener Stadttheil ganz in den Besitz der Weißen übergegangen sein wird, werden die Adobehäuser verschwinden und hübschen Neubauten Platz machen milssen. Auf diese Weise wird das alte Spanish-Town vielleicht schon in zehn Jahren aus Santa Barbara verschwunden sein.

Rur wenige Schritte von ben mit Biegelfteinen gebedten alten Abobehäusern gewahrt man prächtige Banfgebaude und ftattliche Laben. Bahlreiche eleftrische Lichter, Die auf 125 bis 150 Fuß hoben, aus Gifenstangen gierlich erbauten Daften angebracht find, berbreiten Radits bie Belle bes Tages. Bebe biefer eleftrischen Connen hat eine Leuchtfraft von 8000 Rergen. In einem ftattlichen Steingebande an ber State. Street befindet fich eine ansehnliche freie Bibliothet und ein febenswerthes Mufeum von indianifden Alterthumern. In ben laden werden allerlei nied. liche von meritanischen Frauen berfertigte Stidereien unb Bandarbeiten feil geboten, die unter ben Touristen zahlreiche Raufer finden. Much verschiedene recht hubich ausgestattete Aunstläden befinden fich im Orte. Es werden bort namentlich die gierlichen buntfarbigen Seemoofe und fleinen Diufchein gur Berfertigung von allerliebsten Bilbern, Schächtelchen u. f. w. benust und als Erinnerung an Canta Barbara zu Rauf ausgeboten. Gin benticher Runfttifchler macht aus falifornischen Solzern wunderhibide Rabinetftilde, Spazierftode, Lincale, Hippfadjen u. f. w., welche bie Bewunderung jedes Beschauere erregen. Das vortreffliche Arlington Dotel" bildet immer noch ben Mittelpunkt filt ben Frembenverfehr, bon bem die Bufunft von Canta Barbara ohne Zweifel hauptfächlich abhängt. Die großen Grundbesite in der Umgegend wurden allerdings bereits in vielen Fallen parzellirt, um fleine Farmer ins Canb gu gieben; aber ber Riftenftrich zwischen bem Deere und ber Canta-Ineg-Range ift zu fdunal, um einer gahlreichen Landberölferung ben nöthigen Raum gu gewähren und ber Ctadt burch jene einen bebentenben Sanbel gugus

Daß der große "boom" Santa Barbara nicht verschont hatte, ward mir schon am Tage meiner Ankunft flar gemacht. Ein "real estate broker" (Mafler in Grund. eigenthum), ein ?antee reinften Baffere, hatte mich gleich ausgefundschaftet und fuhr mich nolens volens spazieren. Er zeigte mir fo an 30 leere fladtijde Grundstüde, Die er mir für verschiedene Breife - von 2000 bis 20000 und mehr Dollars bas Stud - gern außerft billig verfaufen möchte. 3d mußte mein Geld unbedingt in feche Monaten baran verdoppeln! - Ratitrlich wollte ich mir die Gache liberlegen. - Dann tutichirten wir nach ber westlich von ber Stadt liegenden Defa (Bochebene) hinaus, nach einer Farm, die 110 After Land enthielt und blog 25 000 Dollard toften follte. Daß fo ungeführ das halbe County und die hatbe Ctadt zu verfaufen war, hatte ich bereits gemerft. Wir befahen das gange Saus von unten bis oben, bie Stallungen, artefischen Brunnen u. f. m., genoffen die Husficht von dem 50 Jug hohen Bafferthurm auf l'and, Dieer und Bebirge, fpagirten burch ben Drangenhain und über Die Felber, wobei ich ben Erörterungen meines glattzilingigen Guhrers über bie wunderbare Fruchtbarfeit bes Bobens und ben ladgerlich niedrigen Preis bes Unwefens mit glanbiger Miene laufchte. Den Anfauf des "Randy" wollte ich mir aber wieder erft etwas itberlegen. - Dann bejuchten wir eine zweite Farm, die etwas billiger war. Der Befiger fab mich aber murrifch an, ale er borte, ich fei ein Zan Franciscoer. Die Bostoner, meinte er, waren ihm

lieber. Die reichen Vente aus girieto" glaubten ja body nicht an ben "boom"!

Als ich Abende mit meinem neuen Freunde auf feine Roften einen theuren Imbig einnahm, ließ ich bie Bemerfung fallen, es fchiene mir benu boch, ale ob die bieberen Barbaranos die Butunft etwas zu begeifterungevoll "bistontirten". 3ch hatte bereits genug leere, jum Bertauf ausgebotene Bauplage gefeben, um eine Ctabt bon 60 000 Ginwohnern barauf angufiebeln, was body gang unvernünftig fei, ba ber Ort noch faum 7000 Geelen gabte. Der Nantee ließ erstaunt bie Gabel fallen und rief: "Biffen Gie benn nicht, lieber Freund, daß die falifor. nifche Riviera (fo nennen bie Bewohner von Canta Barbara mit Borliebe ihre Stadt) in fünf Jahren mindeftens 100 000 Einwohner haben wirb?" - 3ch entichulbigte mich bamit, bag ich bies allerbings nicht gewußt hatte.

## Die Flora der Gefellichaftsinfeln.

Von Dr. F. M.

Die Blora ber Gefellichafteinfeln, wie ber Gubfeeinfeln Aberhaupt, ift mehr durch bie Entwidelung ber Individuen, ale burch die Rabl ber Arten bemerlenemerth. Die allen Infeln von begrenzter Ausbehnung eigene Armut an befonderen Formen zeigt fich auch bier. Tropbem weift die Begetation ber Gruppe einige intereffante Charafterguige auf.

Ihre am meiften auffallende Eigenthlimlichfeit ift bie verhaltnigmäßig große Bahl ausbauernder ober halb. ftrauchiger Gewächse, welche 60 Broc. fammtlicher Gefäß-pflangen ausmachen. Anf die Baume und Straucher entfallen 38,5 Broc. und auf die einjährigen Pflangen nur Saft die Balite ber erftermahnten Bflangen geboren gur Familie ber Garne, welche indeg nur eine wirftich baumartige Species aufweisen, die Cynthen medullaris; Die bedeutende Berbreitung Diefer Pflange verleiht ihr aber

eine besondere Wichtigfeit.

Die meiften Infeln ber Gruppe find befanntlich vultanifch, und ihre Gipfel erreichen im Drohena auf Tahiti die Dobe von 2236 m. Bebe besteht im Allgemeinen aus einem centralen Daffiv, von welchem aus nach allen Richtungen gegen bas Deer bin eine Angahl von engen und tiefen Thalern ausstrahlen. Die niedrigen Infeln von größerer Musbehnung bilben bie Dlindergahl und find alle madreporifchen Urfprunge. Das Klima ift tropifch feucht, und die mittlere Temperatur beträgt 24%. Bon April bis Oftober weht Gudoftwind - ber "Maas rumn" - und mahrend biefer Jahreszeit ift bas Wetter giemlich troden, obgleich Gewitter nicht gerade felten vortommen. Bon Ottober bie Mary berricht der Rordoft, und biefer bringt bie eigentliche Regenzeit. Indeffen regnet es mehr oder weniger mabrend bes gangen Jahres, in ben boben, von Wolfen umzogenen Gebieten natürlich hanfiger, ale an der Rufte, ein Unterschied, der auf die Physiognomie ber Begetation in ben beiden Regionen einen beträchtlichen

In ben fteilen Abhängen ber Thaler tonnen nur Solgpflangen mit wenig hohen Stummen und fruftigen Burgeln, ober Farne mit friedjenden Burgelftoden gebeihen. Daber verlaffen Baume, wie Barringtonia speciosa, Calophyllum inophyllum, Guettarda speciosa, Casuarina equisetifolia nicht gern bas Ufer bes Meeres. Der Brotbaum (Artocarpus incisa) dringt ein wenig in die Thaler vor. Der Mombinpflaumenbaum (Spondias dulcis), ber einzige Baum, welcher größere Bestände bilbet, geht nicht höher ale 600 m. Anbererfeits zeigen fich Sträucher, wie Randia tahitensis, Nauclea Forsteri, Weinmannia parvillora,

Die wenigen frantartigen Pflangen, welche bie Flora der Wefellichafteinfeln aufweift, leben theile am Rande ber Badje, theils auf ben trodenen Bugeln. Augerbem beberbergen aber auch die Meeresufer eine Angahl frantiger, jum Theil einjähriger Pflangen, welche bafelbft in großer Menge auftreten und allenthalben an ben Riften ber affatischen Tropengegenden und fogar beiber Belten gu finden find.

Gine andere Gigenthumlichfeit ber Gefellichafteinfeln besteht barin, bag ber Boben wegen feiner Steilheit und felfigen Beichaffenheit wenig von ber großen Baffermenge, die er empfängt, festhält, mahrend andererfeits in Folge ber Enge und Tiefe ber Thaler die Luft in benfelben beftanbig fencht ift. Wenn baber die Wurgeln wenig Waffer aufnehmen, fo haudjen auch die Blätter nur geringe Mengen bavon im Dampfzustanbe wieber aus. Mugerbent wird bei vielen Pflanzen diefer Wegenben die Transspiration baburch eingeschrünft, daß die Blatter eine feste und oft lederartige Beichaffenheit haben. Um beften paffen fich die Farne diesen Berhaltniffen an, nicht minder aber die Urticaccen und die Bananen; Die großen Bestände ber Musa Febi rufen gemeinsam mit Freyeinetin in ben mittleren Theilen der Thaler zwischen 600 und 1200 m ben Ginbrud ber hindoftanischen und malanischen Dichungeln ber-Dagegen tonnen Balmen, ba fie Genchtigteit im Boben und Trodenheit in ber Luft verlangen, und außerbem viel Licht bedürfen, im Innern der Inseln nicht recht gebeihen; nur eine Binchofperma tritt bajelbft fparlich auf. Die einzige Palme, welche reichtich vertreten ift - Cocos nucifera - verläßt nicht bie niedrigen Infeln ober bie Weftade ber hohen Infeln.

Der hauptcharafter ber in Frage ftebenben Begetation ift aber ber einer eingeführten Flora, benn bie vorherrichenbiten Gruppen find foldje, beren Urten die beträchtlichfte Berbreitung haben. In erfter Linie tommen bier bie Farne in Betracht, welche ben britten Theil ber Gefäßpflangen ausmaden, aber nur 7 Broc. endemifche Formen aufweisen. Gine an endemischen Formen reiche Flora enthält im Allgemeinen eine geringere Babl von Farnen. Bava bilben biefelben allerdings auch 16 Broc., und bierin

Commersonia cchinata, auf ben Gipfeln oberhalb 800 m. Inmitten biefer robusten Bemadhe tonnen von ichwacheren Bflangen nur folche gebeiben, Die fich entweber ihrer Radibaren ale Stupe bedienen, um eine genügend Luft und Licht bietenbe Bobe zu erreichen, ober bie fich von ben Saften anderer Bflangen, beziehentlich von den in den Achfeln ber Zweige ober in ben Spalten ber Rinbe ans gefammelten humusftoffen nabren. Demgemäß finden wir hier eine betrüchtliche Angahl von Aletterpflanzen, Parafiten und Bleudoparafiten. Muf die Rletterpflangen, entfallen 5 Proc., auf die anderen 10 Broc. fammtlicher Wefühpflangen.

<sup>1)</sup> Bergt. Drafe De Caftello im Bulletin de la Société Philomatique de Paris. Septième Série. Tome onzième p. 146 (1887).

zeigt sich eine Aehnlichteit zwischen der Begetation der Gesellschaftsinfeln und berzenigen des indischen Gebietes. Andere Familien zeigen gleichfalls entsprechende Annäherungen, und Leguminosen, Rubiaceen, Enphordiaceen, Orchibeen, Cyperaceen und Gramineen sind in beiden Gebieten in fast äquivalenter Weise vertreten. Eine große Abweichung aber macht sich hinsichtlich der Balmen, Compositen, Manthaceen und Labiaten bemerklich, welche sich in Indien beziehungsweise den Sunda-Inseln so reichlich sinden, auf den Gesellschaftsinseln dagegen nur in ganz unbedeutender

Bahl vertreten find.

An Stelle biefer Pflangen bes indo-malagifchen Gebietes treten auf ben Wefellschafteinfeln die Gruppen ber Banthorn-Icen, Lobeliaceen und Chrtanbreen (befdranft auf Die Gattung Enrtanbra) ale djarafteriftifche Typen ber Begeta-Es giebt etwa acht tabitifche Banthomleen; in Indien überschreitet ihre Bahl nicht 23, im malapischen Archipel giebt es etwa 25, in Australien 13. Die tabitifchen Banthorpleen gehören alle jur Gattung Evidia (mit Ginfdlug von Melicope), beren Phyflognomie mehr oceanisch ober auftralisch als indisch scheint. Die beiden endemischen Lobeliaceengattungen Sclerotheca und Apetahia nabern die Flora ber Gesellschafteinseln nicht nur ber hawaiischen, fondern auch ber amerifanischen Flora. Aehnlich verhalten fich auch die Compositen; biefe, bie nur 1 Broc. ber Gefammitgabl ber Phanerogamen ausmaden, weisen auf ben Befelldafteinfeln eine enbemifche Battung auf, Fitchia. welche zwei baumartige Species einschließt, und einerseits der Doudroseris der Infel Juan Fernandez, andererfeits ben Gattungen Bidens und Coreopsis nahe fteht. Diefe lettere größtentheils ameritanifche Gattung ift auf ben Wefellicafteinfeln burd zwei ober brei, auf ben Darquefasinfeln burch vier, und auf ben Candwichinfeln burch feche Arten vertreten, welche alle der Gruppe Campylotheca angehören; man weiß aber, daß biefe Gruppe einen Ucbergang zwischen Cereopsis und Bidens bildet. wandtschaft zwischen ber tabitischen und hawaiischen Flora giebt fich fchlieflich barin tund, bag eine ber beiben tabitifchen Labiaten gu einer Gattung (Phyllostogia) gebort, bie in ihren anderen Arten gang hawaiisch ift. Im Bangen find 25 Proc. der befannten Arten der

Im Ganzen sind 25 Broc. der bekannten Arten der Gefellschaftsinseln endemisch; 15 Broc. sind der Inselstur mit den anderen Archipelen des Stillen Oceans gemeinsam, und zwar bilden die Marquesas Inseln, die Sandwichseln und Neu-Caledonien die Grenzpuntte der Berbreitung; 60 Broc. sind den Gesellschaftsinseln mit dem

indischen Bebiet gemeinfam.

Die endemischen und oceanischen Arten vertheilen fich auf mehr ale 60 Gattungen. Wir haben gefehen, daß brei dieser Gattungen (Sclerotheca, Apetabia, Fitchia), fammtlich endemisch, einige Beziehung zeigen zu ameritanis ichen Gattungen. Gine andere, gleichfalls endemische Gattung (Lepinia) scheint Berwandtschaft mit neu-faledonischen Gattungen gu haben. Gine fünfte Gattung endlich (Moehrenhoutia), welche man nicht mit Gicherheit ale endemisch bezeichnen fann, nabert fich malapischen Formen. Die Arten ber anberen Gattungen, außer etwa adit, weldje auftralischen Formen verwandt find, erinnern an indijde Formen. Am meisten endemische Arten enthalten die Orchideen, Rubiaceen und Euphorbiaceen. endemischen und occanischen Arten bewohnen mit Borliebe die hohen Thaler und die Gipfel der Berge, mahrend bie Bflangen bes indischen Gebietes ausschließlich die nieberen Infeln und die Meercefluften bevöllern. Biele von ihnen find inbeffen in bas Innere vorgebrungen und ftreben gum Theil fogar, bie anderen ju verbrangen.

Man hat befanntlich angenommen, daß die Infeln bes

Stillen Decans die Gipfel eines versunkenen Kontinentes seine. Indessen erlaubt uns die Geologie, ebensogut anzunehmen, daß an Stelle der jetigen Atolle einst Inseln vorhanden gewesen seine. Das Fehlen eingeborener Säugethiere auf den Inseln scheint ein Beweis dafür, daß ein solcher Kontinent nicht existiet hat, und ebenso scheint die verhältniße mäßig geringe Zahl der Pflanzenarten, welche den versichiedenen Archivelen des Stillen Occans gemeinsam sind, gegen jene Annahme zu sprechen. Bielmehr scheinen die gewöhnlichen Berbreitungsmittel genügend zu sein, um alle diese Inseln, und im Besonderen die Gesellschaftsinseln, um die es sich in diesem Berichte allein handelt, zu bevöllern. Diese Berbreitungsmittel sind die Winde, die Meeres-

ftromungen und bie Bogel.

Wie oben erwähnt, herricht während eines Theiles bes Jahres ber Rordoft, und bie Meeresstromungen bewegen fich in bemfelben Ginne, fommen alfo von den anderen polynesifchen Infeln und in weiterer Ausbehnung vom malanischen Archipel und Indien. Diese lange Reihe von Infeln, welche bie Befellschafteinseln vom indischen Gebiete trennen, tann den Bflangen bie Ctappen bargeboten haben, auf benen fie vormarte manberten, ohne bag es nothig ift, mit Jouan ("Géographie botanique des iles du Grand Ocean") anzunehmen, bie Camen biefer Bflangen feien ben Meeresftrömungen gefolgt, welche, vom Chinefifchen Meere beginnend, nach Amerika binitbergeben, bier umbiegen und, an ben Gefellichafteinfeln voritberfliegenb, gu ihrem Musgangspunft gurudtehren. Denn waren die Bflangen auf biefe Beife verbreitet worden, fo mußten die Infeln mehr ameritanifche Arten aufweisen, als es in Birtlichfeit ber Fall ift.

Die Annahme einer llebertragung durch die Mecressströmungen ift nicht zulässig für die auf den Inseln des Stillen Oceans so zahlreichen Farne; erstens, weil diese Bstanzen sich in der Röhe ber Küste nicht oft sinden, und sodann, weil ihre zarten Sporen durch das Meerwasser geschädigt werden. Wegen der Leichtigkeit der Sporen aber ist es sehr wahrscheinlich, daß die Lustströme sie auf die höher gelegenen Theile der Inseln gesührt haben. Dasselbe ist vielleicht mit den Orchideensamen der Fall gewesen. Schließlich haben auch die Bögel Samen von Insel zu Insel tragen können, denn die verschiedenen Inselssurch esitzen, wie es scheint, einige gemeinsame Arten von Tauben und Seevögeln, und viele Früchte und Samen sind sit

einen folchen Transport fehr geeignet.

Da nun nach dem Borangegangenen beinahe zwei Drittel ber Bflanzenbevölferung ber Gefellichafteinfeln bort auf die bezeichnete Weise eingewandert find, fo möchte man glauben, daß auch das noch ibrige Drittel ebenfo borthin geführt worben, eine Annahme, bie um fo wahrscheinlicher wird, ale die verwandtichaftlichen Beziehungen der meiften biefer Arten darauf hinweifen, daß fie mit ben erftermabnten gleichen Urfprung haben. In ihrer urfprunglichen Beimath ausgestorben, wurden fie nur auf einigen Infelgruppen bes Stillen Deeans Gruren ihrer Banberung gurlidgelaffen, ober fich felbst blog auf einem einzigen Archipel gehalten Ihre Ginwanderung wilrde baber vermuthlich bebentend frither ftattgefunden haben, als die ber andern Arten. Dierfür fpricht auch ber Umftand, daß die auf ben Wefellschafteinseln enbemischen Compositen von Selianthois been, welche wegen ber blattartigen Ratur ihres Bullfelches und ber wenig vorgeschrittenen Umwandlung ihrer Achenen ale die altesten Typen ber Compositen angesehen werden fonnen, fowie von lebergangsformen gwifden ihnen und ben Cichoraceen gebilbet werben.

Das Ergebnig biefer Betrachtungen läßt fich in folgenben

Sagen gufammenfaffen:

1. Die endemischen Gattungen der Gesellichaftsinseln gehören der altesten Flora des Archipels an; die zu den Compositen und Lobeliaceen gehörigen biefer Gattungen stammen vermuthlich ans Amerika.

2. Die endemischen Species, welche nicht zu besonderen Gattungen gehören, muffen ursprunglich in Indien, zum Theil auch in Anstralien und Reu-Caledonien, einheimisch gewesen sein.

3. Die wirflichen Arten des indischen Webietes find im Begriffe, die endemischen und oceanischen Arten zu versträngen, und lettere werben ohne Zweifel auf den Gefellschaftsinseln ebenso verschwinden, wie es anderswo weit in ber Stofee ber Fall ift.

4. Die botanischen Berhaltniffe zwingen nicht gu ber Annahme, bag einft ein oceanischer Kontinent vorhanden

gemefen fei.

# Rürzere Mittheilungen.

#### Die Delville-Bufel.

Ant 7. Oftober 1887 unternahmen, nuter ber Führung ber Berren Bhil. Caunders und hingfion, von Port Dorwin, an der Nordfufte von Auftralien, aus, elf Europaer mit inni Chinefen ale Badtrager und mit feche auftralifden Eingeborenen ale nachtliche Wächter gegen etwaige Ueberfälle ber Ureinwohner, eine Forschungereise nach ber nur burch bie fcmale Clarence : Etrage vom auftralifden Rontinente geirennten Melville Infel. Es burfte betannt fein, baf ber Ravitan Bremer, Rommanbant bes englischen Ariegeichiffes Tamar, im Jahre 1824 an ber Rufte berfelben, und gwar am Ring Cove, eine militarifche Station, Fort Dunbas, errichtete, welche aber, in Folge ber anbanernben Feindseligkeit ber Gingeborenen, nach 16 Jahren wieber einging. Dennoch war bas Innere biefer 4350 gkm großen Infel bis auf ben hentigen Tag unbefannt geblieben, obgleich fie in bem Rufe ftand, großen Mineralienreichthum und vorzügliche Bobenverhältniffe gu besiten.

Dlan landete am 8. Oftober an ber Gublufte, ungefähr 30 km öftlich vom Rap Gambier, und beorberte ben Dampfer "Metive" nach Bright Reb Gliff in ber Tetbbribge Bai an ber Nordfufte. Der fandige Swand war mit bichtem, fast undurchdringlichem Dichungel umgeben. Alls man fich auf einer Strede von 1 km mit Bilfe ber Art hindurchgearbeitet hatte, gelangte man auf eine lange Mangroves (Avicennias) Chene und pon ba in nordweitlicher Richtung an einen Sugmaffertumpel von beträchtlichent Umfange. Ueber eine tiemlich aut begrafte Gegend hinmeg erreichte man bann in 80 m Sohe ben Aufminationspunkt ber Jufel. hier entfprang ein nach Rorben gerichteter Greet mit gutem Baffer. Ginige Milometer weiter entbedte man einen zweiten Creef mit fiiboftlichem Laufe, welchen man nach bem Gubrer ber Ervedition den Saunders benannte. Er batte fteile Ufer, war 70 m breit und ber Ebbe und Huth (mit einer Differeng von 31, 2 m) ausgeseht. Nicht fern bavon floß wieber ein von Dlaugrovewuche umfaumter Greet mit bratifchem Baffer und eine furge Strede weiter ein 35 m breiter und ebenfalle ben Wezeiten ausgesetzter Ging mit hoben Ufern, welchen man nach bent jebigen Rolonialminifter für bas Rord: Territorium ben Johnson bieß. Ueber eine fandige Rlache hinweg und dann über schwach bügeliges Terrain mit Eisensteinlonglomeraten gesangte man weiter an einen Süßwasserlauf, ber nach einem Ministerialselretär in Abelaibe ben Ramen Bath erhielt. Indem man sich nun der Rorbsüsse näherte, stiek man auf ausgedehnte spear-grass (Stechgrad) und paperbark-Sümpfe, welche bem Bordringen an der Küste große Schwierigkeiten bereiteten. Am 11. Oftober erreichte man Vrenton-Bai und am nächsten Tage die 20 km südwestlich bavon gelegene Tethbridge Bai, wo der Tampser "Active" vor Unter lag.

Die Erwartungen, welche man an diese Reise geknüpst hatte, bestätigten sich in keiner Weise. Der Boben bestand sast nur ans Eisensteinlies und Eisensteinkonglomeraten. Offene Genen oder Abdänge mit üppigem Graswuchse sah man nicht. Bis zum Johnson-Flusse wor die Instell mit Enkalupten — Stringybart (Eucalyptus obliqus), Ironbart (E. siderosolia), Woolly Badd (E. porsicisolia), und namentlich Bloodwood (E. corymbosa) — zientlich dicht bewaldet. Bon Palmen bemerkte man nur Livistona humilis. Von Bambusa und Arundo, sowie von Orchideen wurde nichts gesehen. Büssel — der Nachwuchs der auf der vorerwähnten Militärstation am Kings Cove seiner Zeit zurückgelassen Thiere — kamen etsiche zu Gesicht.

Für Aderbau bietet Die Infel nicht Die geringfte Musficht, bagegen wurden fich bie höber gelegenen Streden, fowie vielleicht auch ein Theil bes ausgebehnten Sumpftanbes an ber Rorbfufte wohl ju Biehweiden verwenden laffen, ba es ja ber Infel an Baffer feineswege fehlt. Die fehr läftigen fleinen Sauefliegen, Die eine große Plage auf bem auftralischen Kontinente bilben, fehlten auffälliger Beije ganglich, bagegen beläftigten bie Reisenben gur Rachtzeit Die Sanbfliegen und Mosquitos entfeplich. Die ziemlich gablreichen Gingeborenen zeigten fich in bobem Grabe feinblich und blutburftig. Gie griffen die Reifenden verschiebene Dale mit Ungeftun an und verwundeten babei auch ben Gubrer ber Ervebition, Dr. Saunders, mit einem Speer am Arme. Der Gebrauch ber Schieftwaffen vertrieb fie aber. Da fie ber Gesellichaft burch Angriffe nicht beitommen tounten, fo ftedten fie, um beren Rüdfehr gu verhindern, gulebt bie burch bie Connengluth verdorrte Umgebung in Brand, hatten aber babei außer Acht gelaffen, bag an ber Horbfufte für bie Reifenden ein Dampfer ju ihrer Aufnahme bereit lag. henry Greffrath.

## Aus allen Erdtheilen.

#### Guropa.

- Der Hufidwung ber beutiden Reichshaupts ftabt und ibre machjenbe Bebentung ale Belthanbelemetropole giebt fich unter anberm auch burch bie ftarte Bunahme ihres Baffervertehre fund. Die Bahl ber auf ihren Gluffen und Ranalen angefommenen Schiffe betrug 1883 37311, 1884 37837, 1885 41359, 1886 45 057 und 1887 49 168; und ber Donnengehalt berfelben bezifferte fich 1883 auf 2.9 Mill., 1884 auf 3.1 Mill., 1885 auf 3,4 Mill., 1886 auf 3,6 Mill. und 1887 auf In ahnlicher Beije ftieg anch bie Bahl ber 1.2 Mill. abgegangenen Schiffe. Es bilrfte bies jugleich beweifen, wie bie binnenländischen Wafferftragen fern bavon find, ihre Rolle im Zeitalter ber Gifenbahnen ausgespielt gu baben. Bie in ber Regel, jo waren and in bem lentvergangenen Jahre bie Wafferstandeichwanfungen in ber Spree geringe, und bie Schiffahrt brauchte weber wegen hochmaffer, noch wegen Waffermangel, noch wegen Gisgang unterbrochen gu werben. Der Bluft bewährte fich eben in ber altbefannten Beife ale ein Rulturftront von febr hober Qualität,

Die Bebentung der russischen Ströme als Basserstraßen spiegelt sich in der Zahl der Tampfer, die auf ihre Bebiete entsallen. Für die Wolga beträgt diese Zahl 629, für die Rewa 103, für den Onjept 72, für die Twina 43, für den Swir 42, für den Don 30 und für alle übrigen Flüsse 159. Besonders der große Diagonalweg von St. Betersburg nach Aftrachan springt dabei flar in das Auge.

(Bergl. "Ruff. Revne" 1887, G. 182 ff.)

Ter englische Außenhandel betief sich im Jahre 1887 auf 583 338 000 Pfd. St., bavon 361 935 000 Pfd. St. auf den Ervort und 221 398 000 Pfd. St. auf den Import. Beide Zahlen sind größer als im Borjahre, die erstere aber uur um 31/2, die letztere dagegen um 41/4. Broc. jo daß die seit lauge bestehende Unterbilanz des englischen Dandels sich also noch mehr verstärft dat. Tas Auwachsen des Importes war namentlich durch einen viel größeren Bedarf an Brotzstückten bedingt. Bon Rohstoffen sür die Industrie wurden namentlich Baumwolle, Flachs, Danf, Seide, Jinn und Eisenerze erhebtich mehr eingesihrt als im Borjahre.

#### Mfi.en.

— Einer Nachricht aus Obessa zu Folge bat eine große ensssiche Theebändlerstema beschlossen, einen Versuch mit Theelultur am Kaulajus zu machen, und sie bat zu diesem Zwede bereitst ausgedehnte Ländereien bei Suchum Kaleh erworben. Da die Temperaturverbältnisse Kaulasienst den senigen Chinas nicht unähnlich sind, so darf man sich von dem Bersuche vielleicht Ersolg versprechen. Strenge Winter verträgt der Ibeestranch besanntlich, und die Sommer sind in Kaulasien ebenso wie in China ziemlich heiß. Die sommerslichen Riederschläge sind ebensalls in dem einen Gebiete wie in dem anderen reichliche.

— Der Sandel Koreas mit dem Auslande hat im lest verflossenen Jahre einen sehr bedeutenden Aufschwung zu verzeichnen, und die Zollamtstiften der drei Gäsen Zendunan, Tojan und Paentan, die den Fremden geöffnet find, weisen eine Steigerung der Einnahmen um e. 70 Proc. anf.

- Bunchbildung. Das "Journal of the Asiat. Soc. of Bengal" enthält (Bb. 55, Ib. 2., Rr. IV) eine

interessante Studie R. D. Othham's über die Beränderungen in den physikalisch geographischen Verhältnissen des Bendsch, auf die wir ansmerksam machen möckten. Der Schluß, au dem der englische Forscher durch seine bistorisch geographischen Untersuchungen gesangt, ist der, daß die Umwandlung eines großen Theiles des Landes in eine unfruchtbare Wiste wahrscheinlich erst seit dem ersten Jahrhundert der christichen Nera eingetreten ist, sowie auch verschiedene Flüsse erst in dieser Zeit ausgetrochnet sind.

#### Afrifa.

- Tas belgiiche Kongo-Unternehmen hat burch ben Tob bee Kapitans van de Belbe und bes Majore Barlemont einen neuen schweren Schlag erlitten. Ban be Belbe war befanntlich bagu ausersehen worben. Sicherheit über bas Schidfal Stanley's und bes Majors Bartellot gu schaffen, indem er bis zu dem Lager des letteren — Pant: buga - vorbringen follte. Dag man vorber nicht im Stanbe gewesen ift, von dem untern Kongo aus per Dampfer bis gu ben Aruwini Rallen vorzubringen ober burch Boten von bort Nachrichten zu bolen, zeigt übrigens wieder, wie fehr ber Einfluß des Rongostaates auf das Innere Ufritas in die Luft gebaut ist. Beit genug hätte man zur Rommunikation seit August vorigen Jahred ficherlich gehabt, und ein Dampfer hatte in den sechs milet vergangenen Monaten nicht weniger als drei Mal zwijden Leopoldville und Pambuga (ben Aruwimi Fällen) bin und ber fabren fonnen. Bas die lenten Depefchen Emin: Bafchas augeht, die Ende Januar in Banfibar eintrafen, jo bat es fich berausgestellt, baß biefelben ant 3, Geptember von Wabelai abgegangen find, während man vorber geneigt war, ben 15. Oftober ale bas Datum angunehmen. Der Umftand, baß biejelben nichts von Stanlen's Antunft in bem Pauptquartier Emin's fagen, brancht also nicht im veffimiftischen Sinne gedentet zu werben. Im gliidlichften Galle batte Stanley gwar Aufang September in Badelai fein tonnen, aber anzunehmen, baß biefer Rall unbedingt batte eintreten milffen, wäre fanguinisch gewesen. Es ift also noch immer febr wohl möglich, daß die fogenannte Emin-Entfat Expedition ibr Biel erreicht bat. Die Dungersnoth, welche in biefem Jahre Die Lander gwijchen ben Armvimi- Fallen und bem oberen Ril verheert bat, giebt immerbin gu eruften Bejorg: niffen Anlaß.

- Die Reise, welche ber englische Bischof Barter in Begleitung von J. Bladburn mabrent bes Inti und Auguft 1887 von Mombaffa nach Mambona unternommen bat, ning und in Dentschland um fo mehr intereffiren, ale bie Route vorwiegend burch bas bentiche Intereffengebiet und burch bie bentichen Befigungen in Oftafrita Die beiben Reisenden schildern bas Land, bas fie mit ibrer fleinen Raransane burchzogent, als ein ichones, gefundes Bergland, beffen Thaler wohl bewäffert und fehr fruchtbar find, bas aber burch ben Raubzug ber Dafai in den letten Jahren arg verwüstet worden ift. Die Gingeborenen, beren Törfer berührt wurden, verhielten fich durch gängig fremublich, Bir brauchen nicht gu betonen, bag Diefer Bericht ein besonders werthvoller ift, ba er jebe kolonialpolitische Tenbeng ausschließt. Die Darstellungen bes Dr. Betere, ber biefer Tage aus Baufibar wieder in Berlin eingetroffen ift, exhalten burch ihn eine fehr willtommene Befräftigung, (Bergl. bie "Proceedings" ber Londoner Geogr. Gefellichaft 1888, E. 92 ff.)

— Einem Briefe des Dr. Zintgraff an Jolge ist der selbe glücklich am Elephantensee angelommen, und im Begriffe, daselbst eine Bersuchspflanzung für Tabat und Reis anzulegen, sowie zugleich auch die Umgebung des Sees auf ihre kluturfäbigkeit genauer zu erforschen. Wöhrend Dr. Zintgraff selbst vom Rio del Ren (Meme) aus zu Lande au den Basserfällen von Etumbi Kaene und von Djanga vorbei nach seinem Ziele marschirt für, hat Lieutenant Zeuner die Naturdame unternommen, um von dort über Land nach Unmba zu gelangen.

#### Morbamerifa.

- Dad "Bulletin" ber talifornijchen Atabemie ber Biffenschaften enthält (1887, G. 337 ff.) aus ber Geber von Dr. G. DR. Richter eine intereffante Abhandlung über Die Meeresstromungen an ber falifornischen Rufte. 3m Allgemeinen bewegt fich das oberflächliche Wiffer dieser Rüste emlang gegen Gilb Gilboft. Es beftebt aber baneben eine ichmale (3 bie 10 engl. Meilen breite) Randitromung bart an bent Lanbe, Die eine entgegengejeste Richtung hat, und bie vor ber Bucht von Gan Francisco unter anberm and badurch fictbar wird, baß fie bas febintentreiche fcmubige Baffer bes Sacramento nordwarts verführt. Durch bie Binterfturme werden diefe Cberflächenftromungen aber baufig febr ftart abgelenft. Bas bie Unterftebmungen betrifft, jo zeigen biefelben große Unregelmäßigkeiten, und man founte bei benfelben fast von Wirbeln in ber Tiefe reben. Freilich ift bas Beobachtungsmaterial, bas ben Untersuchungen ju Grunde gelegt werben tonnte, vorläufig nur ein febr ungureichenbes. Den besten Theil bestelben lieferte die Expedition, welche Commander Belknap behufe Legung bes talifornische japanefischen Rabels unternahm. Den Busammenbang ber kalisornischen Riistenströmungen mit bem oftafiatischen Ruro: Simo gieht Richter in 3meifel. Augenfällig ift ibm bagegen bie Abhängigteit ber flimatifchen Berbaltniffe bes ameri: kanischen Weitens von den Meeresströmungen.

— Den Pokacharfut River — einen Tributärstrom bes Puton — haben bie Amerikaner nach dem bekannten Masta Reisenden Frederik Whymper in Whumper-River umgetauft.

#### Gibamerifa.

- Dem Berichte, welchen DR. 3. Chaffanjon vor ber Barifer Geographischen Befellichaft über feine 18monatliche Reise in bem Quellgebiete bes Drinoco abgestattet hat, entnehmen wir Folgendes: Der Reisende, ber feine Ervedition im Auftrage bes frangofijchen Unterrichteministeriume unternahm, verließ Ciubab Bolivar mfammen mit feinem Befährten Morifot am 10. Juni vorigen Jahres, und erreichte am 22. Juli Caigara, bas unfern von ber Ginmundung bes Apure in ben Drinoca liegt, und wo intereffante Indianer Inichriften ftubirt werden tonnten, wo die beiden Berren aber febr von ber ungefunden Lage bes Ortes gu leiben batten. Am 12. Geptember gelangten bieselbent nach San Fernando, einem Orte von eina 2(16) Einwohnern, ber an ber Bereinigung bes Guaviare und Atabapo mit bem Orinoco liegt, und ber ale venezuelanifder Gouverneurfit bient 1). Drei Tagereisen weiter stromauswärte ftiegen fie auf die jogenannte Biedra Bintataba, eine Klippe, die fich mitten aus bem Strome erbebt, und bie an ihrem Godel

cbenfalls mit merkwilrdigen indianischen Jufchriften bebedt war. Die letteren jollen nur in trodenen Jahren aus bem Baffer herausragen. Die Indianerftamme, welche bier wohnen, heißen die Maquiritares (aut linken Ufer) und die Biaroas und Macos (auf bem rechten Ufer); Diefelben wichen ben Reifenben, die an fie berangutommen fuchten, um fie naber tennen gu ternen, aber jeber Beit ichen aus und gogen fich in die Tiefe bes Urwaldes gurfid. Um 6. November gelangte bie Erpedition nach Quachapana, von wo sie vier Tagereifen an bem Cunneunuma — einem großen Tribntarstrome bee Orinoco, ber bem letteren besonders nach ben ungemein beftigen Bewitterguffen ungebeure Baffermaffen zuführt - aufwärts vordrang. hier gelang es, einen Magniritares Sauptling burch eine Maiche Rum jum Freunde gu gewinnen. Am Dauptftrome wurde fodann bie Calfi: quiare-Milndung und beffen Bijurfation nach bem Rio Regro binuber ftubirt. Anfang December tant man endlich in Edmeralda an, und von bier aus gelang ce, auf einer brei wöchentlichen weiteren Tour den eigentlichen Quellfauf bes Stromes bie ju feinem Uriprunge ju verfolgen. Den Berg der Sierra Barima, dem ber Orinoco entitromt, nannte Chaffanjon nach feinem berühmten Landentaume Mont Leffepe. Die Eingeborenen (Bugbaribos), bie flein und ichwächlich find und in elenden Butten banjen, floben auch hier furchtiam in die Balber, fobald fie die Reifenden erblidten. Gine hauptnahrung berielben icheinen Balmiproffen und weiße Ameifen gut fein. Den Berg ber Gierra Bnabaribo, ber fich abwärts von der Quelle an dem linten Strommfer er: bebt, nannte Chaffanjon Mont Mannoir und er giebt bie Bobe beffetben auf 1450 m an. Am Jufie bes Mont Lellepe fließt der Drinoco burch einen ausgedehnten Gebirge jumpf, beffen Boben ans einem weißen Thone besteht. -Die Caffiguiare Bifurtation ift nach Chaffanjon von bem Orinoco ber burch bie Dochfluthen bes Stromes entstanden, und ansange nur eine periodische gewesen, allmäblich aber burch Ausseilen bes Manales eine bauernbe geworben.

— Tr. Karl von den Steinen ift Anfang Januar von seiner Tour nach dem Anlisen in Enjaba eingetroffen und von den Ergebnissen seiner Forschungen in einem boben Grade befriedigt. Bereits im Jebruar wollte er aber wieder von dort ausbrechen, um an die Lösung des letzten Theises seiner Ausgabe zu gehen und das Land der Coroados am S. Laurenço zu besuchen (Bergl. "Globus", Bd. 53, S. 63).

#### Auftralien und Bolynefien.

— P. A. Lesson und Lubovic Martinet juden in ihrem großen Werte "Les Polynesiens" die Theorie zu begründen, daß die große polynessiens" die Theorie zu begründen, daß die große polynessiehte Wanderung von der Wittelinsel Reuseslands ausgegangen sei, und bereits vor 1000 Jahren begonnen habe. Ob es dieser Theorie gelingen wird, die ältere und einsaderer Ibeorie Duatresages' und Beschel's, nach ber die Wanderung von Südostasien ausgegangen ist; zu verdrängen, bleibt nauürlich abzuwarten. Wanchen von den Schlüssen, welche die französischen Forscher aus der Sprache aleben, sonden und unserer Meinung eben so gut berungebreht werden, und daß die Maori Reuseelands der Urstamm sein sollen, erscheint schon nach der Analogie der Thier- und Bstanzenwanderungen nicht besonders wahrscheinlich.

— Die von den auftralischen geographischen Gesellschaften geplante Südwolars Expedition erscheint durch das abstehnende Berhalten der englischen Regierung wieder in Frage gestellt. Richt ohne Grund betont librigens die letztere, daß die von den Anstraliern ansgesetzte Snume (5000 Bf. St.) auch dann, wenn sie durch einen gleichen Betrag aus dem Mutterlande verdoppelt würde, nicht von serne zu einen gründlichen

<sup>1)</sup> Richt zu verwechfeln mit dem gleichnamigen Orte am Apure.

Forschungewerfe in ben antartischen Gemäffern ausreichen wurde. Praftische Intereffen der britischen und auftralischen Gischerei, wie man von auftralischer Seite behauptet hat, würden burch die Expedition auch schwerlich in irgend einer Weife geförbert werden.

#### Allgemeines.

- Ginem Bortrage, ben Brof. Gbermager wor ber Mindener meteorologischen Wesellschaft über ben Giufing bes Balbes auf Die Bobenfeuchtigfeit und Bobentemperatur hielt, entnehmen wir Folgenbes: Die bertommliche Annahme, daß ber Boben eines geschloffenen Walbes nicht bloß an ber Oberfläche, sonbern auch in ber Diefe feuchter und frischer fei als ber Boben eines benach: barten Feldes von gleicher Beschaffenheit, ift irrig. Die Balbbeschattung verhindert allerdinge namentlich mahrend ber marmeren Jahreezeit bie ju einem gemiffen Grabe bie Berbunftung und sichert ben Baumwurzeln baburch eine größere Baffergufuhr. Die Burgelregion bes Balbbobens felbst ift aber durch die aufjaugende Thatigfeit ber Baum: wurzeln mafferarmer ale bie entiprechende Region bes freien Gelbbobene. Der Wald übt alfo eine fehr entichiedene brainirende Birfung auf ben Boden aus, mas fur bie Beurtheilung feines Berhaltniffes gu bem Quellenreichthume beachtet werben muß.

— Die Goldproduktion der Erde scheint sich wieder erheblich steigern zu wollen. Außer den Goldseldern in Deutsche Sibwestafrika entsprechen vor allen Dingen auch diesenigen von Transvaal (zwischen dem Limpopo und Jambes) reiche Ausbente. Die Engländer Johnson und Baines, die dieselben neuerdings genauer untersucht haben, sprechen sich wenigstens sehr glünkig darüber aus. Zunächst legen die Zulukänptlinge allerdings noch Widerspruch gegen die Decupation des in Frage stehenden Gebietes ein, auf die Dauer wird derselbe aber wohl kaum erfolgreich sein, auf die Dauer wird derselbe aber wohl kaum erfolgreich sein. — Ebenschaben die Woldminen von Mehssore, in Britisch Indien, in den lesten Jahren einen unerwartet hoben Ausschwung genommen. — Ob der Goldbergban auch in Wales sohnen wird, wie man in England bosst, bleibt abzuwarten.

— In welchem Grade ber neue Seeweg nach Indien burch den Suezkanal ben alten Seeweg um das Kap der Guten Hoffnung in den Schatten gestellt hat, das geht dentlich aus dem Quantum der Baumwolle hervor, das auf den beiden Wegen von Indien nach Europa transportire wird. Tafselde betrug nach dem Deutschen Handelsarchiv (1887, II, 754) im Jahre 1886/87 für den ersteren 1110 903 Ballen und sur bentepteren nur 36 735 Vallen.

— In der Münchener Anthropologischen Gesells schaft bielt am 27. Januar Prosessor Sepp einen geistreichen Bortrag über den Nauen "Nirche", in dem er in sehr plausibler Weise darlegte, daß die berkommliche Etymologie des Wortes (von griechisch Auguan) vinla) eine irrige sei, und daß dieselbe vielmehr auf das keltische obiek (= Stein, Fels) zurückgesichet werden milie. Wieich ge-

wissen dristlichigermanischen Bräuchen weise auch bas christlichigermanische Gotteshans hin auf die altheidnischen Zeiten, in denen erratische Blöde als Opferstätten und als Wittelpunkte gottesdienstlicher Versammlungen dienten. Der Name kam ja nicht durch griechische, sondern durch angelsächsische Rissionäre nach Deutschand, und der Name ist specifich kettischermanisch (englisch church, nordisch kirk), während die Romanen den Begriff in griechischer Beise bezeichnen (franzeille, ital. chiesa 20. von Exxanola).

#### Bichericau.

— hermann Rostojchny, Die Wolga und ibre Justusse. Leipzig 1887. (Gresner und Schramm). — Das vorliegende Wert behandelt das Gebiet des großen russischen Stromes vom Standpunkte des historiters, des Ethnographen und des Geographen, und da dasselbe vor wiegend auf russischen Duellen und auf eigenen Anschaltungen des Verfasses derutt, so wird der Lefer Nancherkei darin sinden, was ihm von großem Intereste ist. Die Aarstellung ist stiffig und gewandt und im guten Sinue des Wortes populär. Wir bätten es aber lieber gesehen, wenn die deit Volgenitte des Vuches weniger lose ueben einander ständen, und wenn die geschichtlichen Ereignisse und Verölltrungs verhältnisse mehr in ihrer Abhängigteit von den Strom verhältnissen dargestellt worden wären.

— Dr. D. Denfelber, Transtafpien und feine Eisenbahn. Sannover 1888. (Selwing'iche Buch baublung). — Der neue russische Schienenweg nach Centralialien hat eine so eminente politische und wirthichaftliche Bebeutung, daß wir es bem Berfasser dieses Werschens sehr Dant wissen mussen, wenn er uns Deutschen auf Grund der ihm zugänglich gewesenen Alten den Bau und Betrieb dieser Babn in sehr geschichter und eingehender Beise ichildert. Es handelt sich babei um ein angerordentlich interessantes

vertehregeographisches Thema.

- Ottotar Feistmantel, Die Theefultur in Britifchofte Indien. Brag 1888. (3. G. Calve) Die indische Thechultur bat neuerbinge einen Umfang gewonnen, baf ce fait icheint, ale wolle biefelbe ber chinefifchen in bem Belthandel ben Rang ablaufen. Es verlobnte fic alfo mobl ber Milbe, ben Wegenstand in einer besonderen Schrift biftorifc, naturwiffenichaftlich und bandeloftatiftifch ju behandeln. Da Berfaffer Die in Frage tommenden Ber haltniffe ale Raturforfcher langere Jahre an Ort und Stelle beabachtet bat, fo batten wir aber von ihm erwartet, bag feine Darlegungen etwas mehr in die Tiefe und etwas weniger in die Breite gingen. Daß die Theepflanze ein feucht-beißes Tropen:Alima erforbere, und daß es nicht die geringe Qualität bes indischen Erzengnisses fei, Die bemselben ben Eingang in ben europäischen Montinent erschwere, lefen wir auf zu vielen Seiten. Immerbin burfte bas Studium bes Meinen Buches ben Wirthichaftegeographen und Rauftenten febr ju ent pfehlen fein.

Inhalt: Wanderungen durch das außertropische Südamerita. VI. (Wit zwei Abbildungen.) — Bictor Giraud's Reife nach den innerafrikanischen Seen. XII. (Wit vier Abbildungen.) — Theodor Airchhoff: Südkalisornien im Jahre 1987. I. — Die Flora der Gesellichaftsinseln. — Auszere Wittheilungen: Die Melville-Insel. — Aus allen Gedtheilen: Enropa. — Afrika. — Aordamerita. — Südamerita. — Auftralien und Polyneften. — Allgemeines. — Bücherschan. (Schluß der Redastion ant 2. Mart 1888.)















offenbart fich diefer Raftengeift auch bei den Wanderzigeunern einander gegenüber, indem es hochft felten und auch bann nur in Bojvoden Gamilien vortommt, daß einer in einen fremden Stamm bineinheirathet; bergleichen Falle werben aber, wo nur irgend möglich, vermieben, um feinen Anlag ju öffentlichem Mergerniß zu geben, beffen Folgen, wie wir fpater feben, felbft für Bojvoben ober beren Abfommlinge nicht gerade angenehm find. - Den Beltzigennern liegt der Bebante fern, fich unter einander zu vermischen, oder fich gar noch mit fremden Berhattniffen, Buftanden und 3been zu befreunden; dazu fann ben Kortorar nur bie bentbar größte Roth treiben, freiwillig aber thut er biefen Schritt nach vorwärts nie. Bei ihnen bewahrheitet sich ber Gag: Be naber ber Menich bem urfprunglichen Raturguftanbe fteht, besto mehr ichent er bas Frembe, Un-

gewohnte.

Die anfäsigen Zigeuner, von den Ungarn in fruberen Beiten "iy maggarok" (Reu-llugarn) genannt, von den Banderzigennern von oben herab angesehen und mit dem bedentungevollen Spotinamen Gletecore (Spradj-arme) belegt, find bie Rachtommen folder Zigenner, Die auf Befehl bes Bojvoden aus bem Stamme wegen eines begangenen Berbrechens ausgewiesen und bes einsamen Alleinwanderns mube, fich in Stadten und Dorfern ihr Brot burch Arbeit und Betteln fuchten. Dlit der Beit erlernten fie Band: werte, vermischten fich mit ben unterften Schichten ber anfässigen Bevölferung und bilbeten die Bigeunertolonien von Sandwerfern und Dlufifanten, die fich in allen Städten und Dörfern Giebenburgens vorfinden. Ihre Mutterfprache haben fie jum Theil gang verlernt, jum Theil aber burch den Ginfluß fremder Elemente fo wefentlich verandert, daß fie sich mit ben Kortorar nur noch mit Dilihe verständigen tonnen. Gie haben auch jedes Wefühl von Bufammengehorigfeit verloren, welches ihre nomabifirenden Benoffen fo febr charafterifirt. Die Erläffe Daria Therefia's und Jojeph's II. in Gaden einer zwangeweisen Rolonisation ber Bigeuner waren für biefelben von leiner Bedeutung, benn fie murben von ben Behörden nur oberflächlich burchgeführt.

Rach bem Jahre 1848 erhielten die ftabtischen Zigennerfolonien bebeutenben Bumadis burd bie in ben Durfern anfaffigen, von benen gar Biele verlodt burch bas mehr ober weniger freie Leben ber Stadt, nach Aufhebung ber Leibeigenschaft sich in solchen Rolonien als gern gesehene Untommlinge niederließen. Go fam es, daß von ben fieben biftorifch nachweisbaren Bigennerstämmen Siebenburgens gegenwärtig nur noch vier eriftiren, die brei anderen aber in Folge verschiedener Berfluftungen, die in ihrem Gemein-wesen entstanden, ju geordneteren Buflanden übergingen, b. b. fich familienweife nach einander vom Ctamme ab. brodelten und irgendwo fefte Gipe aufschlugen, wogu ihnen besonders vor bem Jahre 1848 von Geiten der ungarijden Grundherren reichlich Gelegenheit geboten wurde, da biefe ben Bwed verfolgten, recht viele Leibeigene und fomit auch recht viele Bearbeiter ihrer Grundftude gu haben. Solden neuen Zigeunerfoloniften wurden bann gewöhnlich Die leeren Biltten berjenigen Leibeigenen angewiesen, Die Belegenheit gefunden hatten, aus brudender Leibeigenschaft in die Balachei ober Dolbau gu flüchten. Freilich bereuten die meiften Bigenner gar bald, freiwillig Leibeigene geworden ju fein und suchten in ber Glucht ihr Beil; aber gewöhnlich murben fie gar bald eingeholt und gurlidgeführt, mit ben ichwerften und niedrigften Arbeiten belaftet und mit ber Zeit gänzlich entnaturalifirt. Weldje Behand. lung diefe leibeigenen Bigeuner bisweilen von Geiten ihrer Brundherren genoffen, erfeben wir aud aus ben ungarifden Privataufzeichnungen, einer Art "Tagebuch", bie ein gewiffer Ladielaus Gjacfvay, ein Baromfgefer Grund. herr, vom Jahre 1730 bis 1766 führte und bie burch freundliche Bermittelung in meinen Befit gelangt find. Da fteht unter bem 12. Juli 1760 Folgendes gu lefen : "Beutigen Jage find drei leibeigene Bigeuner flüchtig geworben und wurden biefelben vont herrichaftlichen Diener Fara Janos im Angnalojder (Gudoften Giebenburgene) Battert eingefangen. Der eine, namens Chutschon Beter, ift ichon jum zweitenmale flüchtig geworden. 3ch ließ ihn auf Unrathen meiner lieben Frau fo lange auf die Bugfohlen mit Etoden fchlagen, bie bas Blut rann; bann mußte er feine Buge in ftarter Lauge baben. Bierauf ließ ich ihm wegen ungeblihrlicher Reden die Dberlippe abfcmeiben und braten, die er bann verzehren mußte. beiben anderen Zigeuner, namens Rutyde Gerti und Dichingeln Andrie, ließ ich 50 Stode toften; bann mußten fle zwei Schubfarren voll Pferdemift verzehren und einen Tag tang alle brei vor dem Fenfter meiner Frau mit ent-blößten Beinen fnien . . . . Unterm 7. Auguft 1764 heißt co: "Die alte Zigennerin Carta Bori, beren Bater ich vor vielen Jahren, ale er fich niederließ, eine Gutte habe bauen laffen, hat mir zwei Birnen von einem Baumchen, bas bener zum erstenmal trug, geftoblen. Ich bin ohnehin icon frantlich, und fo banft mir bied nichtenunige Gefindel! 3ch ließ ihr fedgig Diebe aufmeffen, dann eine halbgebratene Birne beiß, wie biefelbe von ber Blatte fam . . . einfeilen! 3d bin mit mir und meiner Umgebung unzufrieden u. f. w." Die Erinnerung an die ungludseligen Beiten ber Leib. eigenschaft lebt auch noch heutigen Tages in ber Boltspoefic ber Giebenburger Bigeuner fort; fo 3. 2. lautet ein unedirtes Lied alfo:

Yobádjipen ná kámáv 1), Andre besi the beshav! Sár yobádyo ná jidáv, Misegen kerav dosta! Káná ándro bes meráv, Megish odox me jiáv! Ráyen! ferinel o del

Te tire ker pçábuvel!

To cepelyel yivoro Täysä tiro yäroro! Andre mine t're romnäkri Triándá meren juklá! Uvá, uvá, tu ná merá, Maren tut shor meribena!

Mag nicht die Leibeigenschaft, Dab' mich nun emborgerafit! Als Leibeig'ner leb' ich nicht, Dir am Guten es gebricht! Sterh' ich auch im grunen Wold, Dorthin geb' ich bennoch balb! Grundberr, leb' mobil! wie bas Etroh. Brenn' bein Gaus bald lichter: Dreichen foll im Commer beif, Deine Frucht bas Sageleis! Dreigig Ounde aus bem Leib' Deiner Frau ber hunger treib'! Cechemal foll bie Tobespein Bieb'n in beinen Leib binein!

Während die Gletecore fich weder in Stumme noch Sippen theilen, Scheiden fich die Kortorar Giebenburgens ftreng in vier von einander ganglich getrennte Ctamme. Dieje vier Stämme, nämlich ber Stamm ber Leila, Muluna, Afchani und Tichale, find aber nicht auf Siebenbfirgen allein beschränft, benn ein bedeutender Theil bes Bolles "wohnt" auch außerhalb bes Ctammlanbes und viele Gegenden Gubungarns, ber Balachei, Moldan und Bufovina - namentlich bie Grengftriche - werden von ihnen in ber besseren Jahredgeit burchftreift, in beren fo gu fagen ungetheilten Befig fie find und wo fie im Buftande völliger Bereinzelung leben, indem die vier Stamme wenig oder feinen Bertehr mit einander haben. Daber tommt es auch, daß die Dialette, welche biefe Stamme fprechen, etwa in bem Grade wie Bode und Blattdeutsch von einander abweichen 2), d. h. die Leute verstehen sich einander febr fchwer, ober nur höchft nothbiltiftig, wenn fie im fremben Dialett ganglich unerjahren find, und ce gebort für beibe Theile ftete einige

<sup>1)</sup> Was die Orthographie anbelangt, fo entipricht c = tich, g = d, j = bid, b = j, ib = id, n = nj. Siehe meine "Sprache ber transfilvanischen Zigenner" (Leipzig, W. Friedrich, [884], S. 3.

Beit dazu, fich in die ungewohnte Sprechweise gu finden 1). So traf es sich, daß im Commer 1883 mahrend meiner mehrmonatlichen, erften Wanderschaft mit einer Beltzigennertruppe bes Stammes l'eila biefe einer Truppe bes Stammes Rufuna begegnete und gezwungen war, in Folge anhaltenben Regenwettere mit den fremden Boltegenoffen auf einer Wiefe bei Bevig (Guten Giebenburgens) zu lagern. Beibe Trupps tonnten fich nur mit Mühe verftandigen und ce dauerte lange Beit, bie fie fich in die ungewohnten Dialette hineinarbeiteten.

Die einzelnen Stamme ericheinen nur infofern als gefellschaftliche Einheiten, als jeber berfelben unter einem Bojvoden fieht; benn in ber That gerfallen fie, ichon burch ben Umftand, bag nirgende im Lande größere Bigeunertruppen geduldet werben, in mehrere, bon einander unabbaugige, fleine Gemeinwefen und Benoffenschaften (mabliya von mahlo = Freund), die unter einem Borftanbe, bem Saibidjo (fprich Schaibibicho; wohl tilrtischen Urfprunge) fteben, ber bann in wichtigen Fallen ober auf fpecielles Berlangen ber mahliga felbft ben Bojvoden, ber auch bei irgend einer Gippe bee Ctammes weilt, auffucht und feine Entscheidung einholt. Der Saibidjo ber Truppe wird nicht im eigentlichen Ginne des Wortes gewählt. Wer fich int Laufe der Zeit am meiften bewährt und die Reigung und Achtung, oder auch die Gurcht Aller fich gu erwerben verftand, ber wird ftillichweigend ale Saibidjo anerfannt und von Seiten der mabliga fowohl, ale auch bee Stammee. Bojvoden als foldjer betrachtet. 3ft er alt und gebrechlich geworben, fo muß er von felbit bie Leitung feiner mahliga an einen Anderen abtreten.

Diefe Berklüftungen in einzelne Truppe (mahliya) batiren, wie ich zu glauben geneigt bin, erft aus neuerer Beit. Die Theilung in fleinere und größere Gippen (gakkiya) mag jedenfalls innerhalb bes Stammes von jeher üblich gemefen fein, aber die außerliche Trennung, die Auflöfung bes Stammes in einzelne, raumlich von einander geschiedene Benoffenschaften (mabliya) fann erst bann erfolgt fein, ale auch in Siebenbürgen geordnetere Buftande begannen und die Banderzigeuner nirgends im lande ale größere, gufammenhängende Maffe und ale einheitlicher Stamm gebulbet wurden; fie waren jum Theil auch von felbst gezwungen, fich in fleinere Trupps aufzulofen, indem bei bem in neuerer Beit gehobenen Berfehr im Lande größere Weibeplage immer mehr verschwanden und die Pferde, Schweine und andere Thiere bes Ctammes bem größten Finttermangel ausgeset maren; ober noch vor ungefahr 80 Jahren bilbeten alle Bigennerftamme Giebenburgens ein Ganges für fich. Co 3. B. erinnerte fich ein alter Zigeuner von der Fores Zippe bes Bufuna. Stammes gang genan an die Wahl bes Bauptlinge Johann Dura (genannt Lolo, "ber Rothe"), ber ben gangen Stamm in die Turfei fuhren wollte, weil ihm die Behorben nicht gestatteten, daß berfelbe weiterbin als einiger Stamm und gujammenhangenbe Dlaffe bas L'and burchftreife. Doch wurde er gleich feinem eben beebalb vom Stamme entfetten Borganger Beter Ticharo an ber Grenze gurudgewiesen und mußte fich nun faumt feinem Ctamme ine Unvermeibliche fügen, besonders nachbem es zwischen bem Stamme und bem bamaligen irregulären Dlilitar - ben fogenannten .Grengern" — bei Tohan (Glidoften Siebenburgens) zu einem blutigen Bufammenftoge fam, wobei auch ber abgefeste Bojvode Beter Ticharo ben Tob fand, fieben Dlanner fielen, "einige hundert" verwundet, der gange Stamm aber in der Citabelle Fogarafd, internirt und gu Zwangearbeiten verwendet, und erft nach Jahrebfrift - in tleinere Truppe auf-

Dieje Ergablung, die auf Thatfadjen bafirt, unterftligt meine Anficht, bag bie Trennung ber Stumme, b. b. ihre Auflösung in einzelne, durch Blutbande verwandte Trupps erft in neuerer Beit in Giebenburgen erfolgte. Bei biefen Truppe (mabliya) beruht bie gesammte gesellschaftliche Ordnung - insoweit man von einer solchen eben fprechen fann auf der Grundlage verwandtichaftlicher Be-Bei ben einzelnen Stämmen find biefelben ziehungen. aber nicht in bemfelben Dage ausgeprägt, fonbern zwei Stämme - bie Michani und Tichale - haben auch biefe lette Grundlage ber Bujammengehörigfeit im Laufe ber letten 20 Jahre fahren gelaffen und gablen felbft bei wichtigen Angelegenheiten, wie Cheichließung, nur brei Glieber in auffteigenber und ebenfo viele in absteigenber Linie, mobei nur bie weibliche Linie in ben Borbergrund tritt, der mannlichen hingegen nur eine untergeordnete Bedeutung eingeräumt wirb; bie lettere gelangt nur ausnahmsweise gur Geltung, wenn 3. B. irgend ein Borfahr bee Batere mit Bojvoben Familien in verwandtichaftlichem Berhältniffe gestanden. Ju llebrigen aber treten die verwandtichaftlichen Beziehungen vaterlicherfeite gang und gar in ben Bintergrund. Dies ift ein feltener, eigenthumlicher Umftand und findet feinen Grund barin, daß der Beltzigenner, sobald er fich beweibt, ber Truppe (mabliya) reip. Gippe (gakkiya) fich anschließen muß, ju weldjer feine Gattin gehort, ferner, daß er bei der Gippe, gu der er burch Weburt gehort, nach feiner Berbeirathung wohl ale Berfon ale Einheit mitgegahlt wird, er aber und feine Hachfommen nur der Sippe feiner Frau angehören. Benn 3. B. Beter aus ber Gippe A bie Maria ber Gippe B beirathet, fo gehort er ber Gippe B an, wirb aber bis gn feinem Tobe von ber Gippe A ale Glied gegahlt; feine Hinder bagegen gehören ber Gippe B an, werben von ber Sippe A nicht ale nabe Berwandte betraditet und tonnen in diefe gurlidheirathen, nur durfen fie nicht die Schweftern ihres Baters zu Frauen nehmen. Wahrscheinlich ift ber Grund für dies eigenthumliche Berwandtichafteverhaltnig in dem Umftande gut fuchen, bag ber junge Chemann bie gange Ginrichtung eines zigennerischen "Bauswefens"- Belte, Wagen, Bferde, Werfzeuge u. f. w. - von feiner Frau erhalt, beren Unverwandte forgiam machen, daß derjenige, ber in ihre Gippe (gakkiya) hineingeheirathet hat, bas "Bermogen" feiner Chefrau nicht verschleubere. Er ift bemnach gezwungen, mit ber Gippschaft seiner Frau zu wandern, und wenn es die Rothwendigkeit erheischt, sich sogar von seinen nadiften Geburteverwandten gu treunen, mit benen er bann nur bieweiten in den gemeinfamen Binterquartieren - in ben Orten, wo eben ber gange Stamm fibermintert - jufammen-"Die Mutter war beine Mlutter; bas Beib war und ift bein Beib" (E day avlas t're day; e romni avlas te hin t're romni), fagt bas zigeunerifdre Rechtefprichwort, das uns zugleich die ethischen Momente ber vielen zigennerischen Vollslieder erflärt, in benen die Mutter ihre Cehnsudit nach ihrem "verlorenen" Cohn ausspricht: 3. B. im iconen Liebe:

gelöft - frei gelaffen murbe (im Jahre 1819). Die meiften Diefer Truppe fuchten fich in der Walachei eine neue Beimath, die im Lande Gebliebenen aber vereinigten fich mit bem bamale auf tanm 30 Mann berabgefunfenen Stamm der Tet ju einem Stamme. Go ergablte es mir ber nunmehr im Jahre 1885 halb erblindet verstorbene Bigeunergreis Stantu Doba, ber "bas Jahr nach bem" oben erwähnten "Rampfe seine erfte Fran heirathete, mit ber er ichon mahrend feiner Baft zu Fogarafch verlobt war".

<sup>1)</sup> Siehe meine "Sprache ber transfilvanischen Bigeuner" (Leipzig, 1854), §. 2.

Bitásádes ná pirlin, Reine Biene ohne Ctachel ift; M'ro raklo m're vodyi hin! Ich, mein Sohn icon jest auf mich vergift!

Muklyás mán pál coripe,

The jidáv me e líme! Rákleyá voyikerá,

Månge hrobos nå kerå! Tute, tute gindinåv, Oh, tu luludyi täysä;

Aná mánge pirábá

Sákovremete keráv!

Seine alte Mutter mub' und mait,

matt, fer im Glend hier gelaffen hat! Bift mein Troft, ben ich noch

hab', (Krabe mir doch nicht das Grab! Weine Freud' bift du allein, Bift mein gold'ner Sonnenichein;

Romm' zu mir sammt beinem Lieb.

Miles thu' ich euch gu Lieb'!

Bei ber Anfnüpfung verwandtichaftlicher Beziehungen unter Angehörigen verschiedener gakkiya tritt bas Bewußtfein ber engeren Bufammengeborigfeit body einigermagen gu Tage, indem fich die Angehörigen beiber Gippen gegenfeitig "Better" (gakko) nennen und bie an ber Spige ber beiben gakkiya fichenden, alteften Frauen (poure) fich "Schwestern" (pren) heißen. Mertwürdig und ermabnenewerth ift ber besondere Umftand, ber sich wohl bei fultivirten Bolfern, aber bei unfultivirten taum jemals vorfindet, nämlich die Achtung, die alten Frauen gegenüber gewahrt wird. Bahrend bie Zigeunermaib bis zu ihrer Berheirathung als Rind betrachtet wird, als junge Frau im Rreife ihrer Stammgenoffen gar feine befondere Achtung genießt, fondern im Wegentheil als ein nothwendiges lebel gebuldet wird, genießt die Matrone ein Ansehen und einen Ginflug, ben fie bei allen inneren und außeren Angelegenheiten nicht nur ihrer Cippe (gakkiya) ober Benoffenichaft (mubliya), fonbern felbft bes gangen Stammes (namipe) geltenb macht. Das Urtheil und Die Meinung einer folden Matrone gilt mehr, als ber weifeste Urtheilesprudy bes Bojvoben. In Folge ber Achtung alfo, welche bie Matronen bei ben Bigeunern genießen, werden fie ale Borfteberinnen ber Gippe anertannt und betrachtet. Gie fennen die Bermanbtichaftegrabe, die gmifchen ben einzelnen Gippen (gakkiya) und Genoffenichaften (mabliya) bestehen.

Die mannliche Linie, die übrigens gar nicht in Betracht gezogen wird, heißt furzweg manusheya (Mannschaft); die weibliche bagegen wird mit dem Namen gule parallipe (flige Verwandlichaft) oder einfach dayosave belegt. Die Benennungen der aufsteigenden Glieder find:

Erstes Mieb (paytrin = Blatt): Mann (rom, gadsio) und Weib (romni, gadsori), als Bater (dad, Kofenamen: tath, muko) und Mutter (day, Kofenamen: manna, cuci, dayday).

Zweites Glied: Großvater (papush) und Großmutter

(baba, peure day = alte Mutter).

Drittes Glieb: Urgroßvater (papusheskrodad) und Urgroßmutter (babakei day, legpeureder day).

In absteigender gerader Linie:

Erftes Glied: Bater und Mutter (f. oben).

Zweites Glieb: Kinder (cay), Sohn (raklo) und Tochter (raklyi, cayori); Zwillinge (dongoy), Drillinge (trigoy).

Drittes Glied: Enfel (unoka); Enfelin (unoka

cávori).

Biertes Glied: Urentel (unokeskro raklo) und Ur-

enfetin (unokeskro ráklyi).

Bur Bezeichnung ber einzelnen Mitglieber ber auffteigenben und absteigenben Seitenlinien werden folgenbe Ausbrude gebraucht:

1. Der Bruber bee Grogvatere oder Dheim

des Batere: pgrål påpusheskro.

2. Der Bruber bes Batere, Dheim: peril dadeskro, baci.

3. Der Bruber ber Mutter, Dheim: pçral dayakri, gulbaci (= gulo baci, fuger Obeim).

- 1. Schwester der Mutter: pçen dáyákri, gule néni, seki.
  - 5. Schwiegermutter: sasuy.
  - 6. Schwiegerbater: sokro.
  - 7. Bruder: pgrala, Comeftern: pgena.
- 8. Kinder des Bruders: caya peraleskro, Kinder der Schwester: caya peenakri, bratuci (f. Krauß, Sitte und Brauch der Sudslaven, S. 9).
- 9. Schwiegersohn: dumneskro raklo (Sohn bee Ridens), suro; Schwiegertochter: dumneskro raklyi (Tochter bes Rudens), sure.
- 10. Schmager: shogor, svasto; Schmagerin: surate.

Nur diefe Glieder und zwar nur die der weiblichen Linic (dayosave) werden zur eigentlichen Sippe (gakkiya)

gerechnet.

Beil jede Gippe (gakkiga) einen Ramen hat, ber im Laufe ber Beit fich nicht andert, fondern ftete berfelbe bleibt, fo nimmt ber Dann nach feiner Berheirathung als Bunamen auch den Ramen ber Gippe seiner Frau an und lagt ben feiner Gippe, zu ber er burch Geburt gebort, fallen. Beder hat folgende Ramen: 1) einen Taufnamen, 3. B. Ambrusch (= Ambrofine); 2) ben Ramen feines Baters in abjektivischer (Genitiv.) Form: Petreskro (Umbrufd Betere, wenn ber Bater nämlich Beter beißt); 3) hierzu tommt noch ber Rame ber Gippe, alfo Ambrusch Petreskro Kiri, wenn ber Betreffende jur gakkiya Kiri (Stamm Afchani) gehört; 4) wird der Name bes Stammes hinzugefügt, 3. B. Ambrusch Petreskro Kiri, Aschani; 5) Schlieglich tommt noch hingu irgend ein Spott- ober Spigname. Als Familienname gilt ber Rame ber Sippe, der fich - wie wir geschen haben - beim Danne mit feiner jeweiligen Berehelichung jedesmal verandert. Benn einem der Bater nody in feiner Rindheit verftirbt, fo bildet man den Zunamen nach dem Taufnamen der Mutter, 1. B. Ambrusch Mariakri (früher Petreskro) Kiri Aschani (im Falle feine Mutter eben Maria beißt). Unter einander benennen fich die Bigeuner gewöhnlich mit bem Taufe und Spottnamen und gebrauchen ben väterlichen oder mutterlichen Bunamen, ebenfo ben Ramen ber Gippe und bes Stammes nur Fremben gegeniber.

Die ftebenben Ramen ber Gippen, weldje zugleids die Stelle der Familiennamen vertreten, haben nichts Ureigenthunliches an fich, sondern werden gewöhnlich nach der Benennung von Bandwerten (Sastrayi, Buci, Tgovalo, Shermán, Bilákiya) oder Eigenschaften (Bibáre, Mikle, Loleyá, Káleyá, Kushlemoke-nadmundig, Cásaleyá, Skrumále), ober aus Taufnamen (Joneskere, Stankeskere) gebilbet. Bahrend die Ramen ber Stamme und Sippen unverandert bleiben, erhalt jede Benoffenschaft ober Truppe (mahliya) ben Spottnamen ihres jeweiligen Borftanbes, bes Snibidjo, welcher jeboch nur gur leichteren Unterscheibung ber eingelnen Benoffenschaften von einander gebraucht wird. namen hat unter ben Bigennern ein Jeder, und berfelbe bleibt ihm fein ganges leben eigen, ja banfig genug vererbt er fich auch auf feine Rinber. In ber Erfindung folder Spottnamen find bie Bigenner rechte Birtuofen, freilich gehen fie barin gewöhnlich über alle Grengen bes Anftanbes, fo daß 3. B. der im Jahre 1880 gum Bojvoben bes Leila Ctammes erhobene Jon Pcale feinen fruberen unafthetifchen Spottnamen in bie Benennung Shelo (ber Strid) felbft veranderte, und ale ber gange Stamm in ben Binterquartieren beifammen war, den Mitgliedern ftrenge verbot, ihn mit bem früheren Epitmamen zu belegen. Indem drei bis vier Gippen, von benen jebe höchftens 30 Mitglieder gahlt, gufammen wanbern und eine Genoffenschaft oder mabliga bilben, fo tennt jeder Die Schwächen seines Machiten, und Die Wahl eines Gwitsnamene fällt nicht ichwer.

11.

Wir haben im Obigen ein ungefähres Bild von ben einzelnen Gruppen gu geben verfucht, in welche bie Wandergigenner Giebenbitrgene gerfallen. Diefe Spaltungen fibren nun junachft ju ber Grage nach bem gegenseitigen Berbaltniffe ber gakkiya jur mahliya und biefer jum gangen Etamme.

Das Berhältniß ber einzelnen Gippen zu einander ift bas ber Berwandtichaft und ber gemeinjamen Abfunft. Judem Die Chefrau bei ben Beltzigennern nicht die finis familiae ift, und ihre Rachtommenichaft ju ber Gippe gebort, ber fie entsproffen ift, ihr Mann aber ale Butommling, ale neues Mitalieb ber Gippe betrachtet wirb, ju ber feine Frau gebort, fo wird bas Weib mit Recht nicht nur ale Dehrerin ber Familie, fondern auch der Gippe betrachtet, wahrend ber Mamn ftete nur ein "halbes" Mitglied ift, benn nach bem Tode feiner Gran tann er in eine andere Cippe übergeben, fobald er nämlich eine zweite Che eingeht. Es giebt baber unter ben Wanbergigennern Danner, Die Mitglieber von fünf bie feche Gippen waren, je nachbem fie eben ale Wittwer ober gefchiebene Gatten mehrere Chen nach einauder eingingen. Die Rinder ber verftorbenen Frau gehören felbftverftandlich ber Gippe ihrer Mutter an, mahrenb der Dann nach Gingeben einer neuen Che von diefer ale "Frember" (atroyimanush) betrachtet wird und erft bann ale "Better" und Bermanbter (gakko) in Rednung fommt, wenn er bei ber Ceremonie des erften Saarichnittes feines erften Rindes aus ber neuen Che einen Mann aus ber Sippe, gu ber er frither geborte, jum "Beiftand" (koma) Dieje Ceremonie besteht nämlich barin, bag ber komn bem Rinbe gleich nach bem erften Baarschuitt brei Gier von einer ichwargen Benne, beren Inhalt in Gatge waffer aufgelöft ift, auf bas frifchgeschorene Baupt gießt. Merfwirdig ift ber Umftand, daß in bem falle, wo ein Bittwer eine neue Che eingeht, die Kinder aus feiner erften Che bei der Giope ihrer verftorbenen Mutter gurlichleiben, wenn auch ber Bater fich einer anberen Gippe, ja biemeilen einer anderen Benoffenschaft (mabliga) angeschloffen hat. Dies ift um fo mertwürdiger, weil ein Beltzigenner gum zweitenmal aus berfelben Gippe fich nicht beweiben barf, geschweige benn, bag er bie Schwefter ober eine nabe Berwandte feiner verftorbenen Frau heirathen fann, Beib, nene Cippe" (fieve romfin, fieve gakkiyn), fagt bas zigennerifche Sprichwort. Dag in folden Fallen bie Sorge fur die verwaisten Rinder nicht dem Bater, fondern ber betreffenden Gippe, gu ber fie gehören, anheimfällt, ift felbftverftanblich, wenn man weiß, bag auch bei Lebzeiten ber Gattin fich ber Zigeuner um bas leibliche und geistige Bohl feiner Rinber nicht im Geringften befummert, foubern bas Weib die gange Laft einer Mintter gu verfpliren bat. Co lange ber Dann verheirathet ift, barf er bie Benoffenichaft, welcher fich feine Gippe angeschloffen bat, nicht verlaffen und fich einer anderen mahliga aufchließen. Dies tann nur in bem Galle gefchehen, wenn bie gange Gippe die Benoffenschaft verläßt und mit Ginwilligung bee Saibidjo fich einer andern anschließt. Bei Hebervöllerung einer mahliga trifft ber Bojvobe eine Theilung , indem er irgend eine Gippe einer ichwachern, minder bevollferten Genoffenschaft (mabliga) einverleibt. Dag aber eine Gippe (gákkiyá) ober gar eine ganze Genoffenschaft (máhliyá) fich bom Ctamme lostrennt und einem anberen Ctamme anschließt, tommit nie bor. Gingelne Berfonen, nament: lich folde, die von ihrem eigenen Stamm in die Acht

gethan ober ber Sitte entgegen fich nicht aus ihrem Ctamme beweiben, thun es ebenfalls felten. Tritt aber ein folcher Fall ein, bann muß ber Bojvobe ben neuen Anfonmiling feierlich aufnehmen, indem er mit ihm ein Stud gefalzenes Brot ift und einen Becher Wein trinft; bierauf wird ein Loch in die Erbe gegraben und einige Saare bee aufgunehmenden Mitgliedes in baffelbe geworfen; alle Anwesenden fpeien bann breimal in bas Loch, worauf baffelbe jugeicharet wird. Durch das Begraben ber Saare foll die Erinnerung bes Antommlings an feine früheren Berhaltniffe und Ber bindungen fcminden; ber Speichel bagegen bebentet, daß er von nun an mit feinem Blute bem neuen Stamme angebore. Doch tann biefe Aufnahme nur burch ben Bojvoben felbst vorgenommen werden und fommt in den seltenften Fällen vor, indem jeder Kortorar feinen Stamm für ben .. auserwählten" und rühmlichften halt, was auch aus ben Entfichungefagen ber einzelnen Stomme erfichtlich ift. Jeber Stamm weift eine Stammfage auf, die ben Urahn verherre licht, und die Rortovar lieben es, die Lebenszeit bes Ctamme vatere in eine längst entschwundene Bergangenheit gurlid. guverlegen. Auf Dieje Stammfagen ift freilich fein großes Bewicht zu legen, benn bie meiften berfelben berichten Dogliches und Unmögliches bunt burch einanter; fo lautet 3. B. bie Ctammiage ber Rufma alfo:

Bor vielen taufend Jahren gab es auf ber Welt noch gar wenige Phuvufche 1). Da trof ce fich einmal, bag ein junges Phuvufch Beib auf die Erde fam und fich in einem iconen, grünen Balbe erging. Da bemerfte bie Fran unter einem Baume einen ichouen Inigling, ber im Schatten fchlief. Gie trat an ibn beran und betrachtete mit Boblgefallen feinen ichonen Rorper. Gie fprach ju fich: Bic herrlich mag ce boch fein, einen folden ichonen Ilingling gum Gatten zu haben! Mein Mann aber ist ichwarz und haarig! Diese Worte horte ihr Watte, ber ihr nach. geschlichen war und sprach nun also: ,3ch will ce bemirten, bag bu gehn Jahre lang die Grau biefes Junglings wirft, wenn bu mir verfprichft, von ben Rindern, die bu während biefer Beit auf die Welt bringft, entweder die Madchen ober die Stuaben mir zu geben! Wir wollen gleich lofen!" Und fie jogen bas l'oos. Die Dlabchen follten dem Phuvusch anheimfallen. hierauf wedte ber Phuvusch-Mann ben Illingting auf, indem er laut wie ein hund gu heulen begann:

> Kuku - kukuyá! Kámes tu ádálá! Kuku — kukuyá!

Abillft bu bieje ba!

Der Jüngling erwachte und ale ihm der Phuonich - Dann fein Weib mit vielem Golb und Gitber antrug, willigte er in fein Begehren ein und lebte mit bem Bhuvufch Beibe gehn Jahre lang, und baffelbe gebar ibm jedes Jahr einen Sohn. 218 bie gebn Jahre um waren, fam ber Phuvufd, um fein Weib und die Dadden abzuholen, die er ben Phivufch-Deannern gu verfaufen gebachte. Aber er betam nur fein Weib gurtid und jog traurig in die Erde binab, indem er laut beulte:

> Kuku - kukuyá! Adá hin jirklá! Kuku-kukuvid Sunde find bieje ba!

1) Phuvuide find unteritbijde Wejen von menichlicher Beftalt. Sie haben unter ber Erbe gange Städle und tommen oft auf die Oberflöche der Erber. Sie find hahlich; die Manner mit Saaren bebedt. Dit rauben sie Jungfrauen, die sie fich bann ju Frauen nehmen. Ihr Leben ift im Gi einer schwarzen henne verborgen. Aber bie henne tobtet und bas Gi in ein Niegendes Waffer wirft, der todiet dadurch ben betreffenden Bhuvuich.

Da lachten die zehn Knaben und sprachen zu ihrem Bater: Lie werden und Rufufung beigen! Gie nannten sich also Kufung und von ibnen rührt unfer Stamm ber 1)."

Der Bojvode ist nicht nur Bevollmächtigter, sondern auch Borftand feines Stammee. In feiner erften Gigenfcaft vertritt er bie fammtlichen Intereffen feines Stammes anberen Stämmen, besonders aber ben "weißen leuten" (parno manuscha) gegenitber und unterftutt ihre Ungelegenheiten bei ben Berichten als Abvotat fowie bieweilen auch ale Dolmeticher. Die ihm in ber zweiten Eigenichaft — ale Oberhaupt des Stammes — zustehenden Functionen erftreden fich auf die inneren Angelegenheiten feiner L'ente. Die höchste Gewalt im Stamme jedoch steht beutzutage dem Bolfe gu, welches biefelbe durch feine Benoffenschafts: vorstände - die Saibidjo - in den Berfammlungen auslibt. Dieje Berfammlungen werben gewöhnlich gur Winteregeit, wenn der gange Stanim feine feften Binterquartiere (Erd. höhlen in ben Bergabhangen) bezieht, abgehalten, ju welcher Beit eben bie einzelnen Saibidjo fammt ben mabliga, benen sie vorstehen, sich in unmittelbarer Rähe oder in gar geringer Entfernung vom Bojvoben befinden. Das Berhaltnig bes Bojvoden zu ben Saibidjo, denen er vorfteht, regelt fich nach feiner Berfonlichteit und nach feinem Ginfluß und Unfeben, bei welchem bas "Bermögen, ber Reichthum" auch bei ben Beltzigennern gur vollen Weltung tommt. Stupt fich fein Unfeben auf Reichthum ober einen energischen Charafter, jo beugen fich Alle feinem Willen; ift dies fedoch nicht ber Rall, fo tilmmern fich die einzelnen mabliga feines Stammes nicht weiter um ihn und leben fozusagen auf eigene Fauft.

In ben Bersammlungen, welche foros manushengre, ketamesape beißen und in welchen liber die gesammten Intereffen bes Stammes (Programm über bie Wanderung im nächsten Sommer, Auftheilung bes Territoriums, welches die einzelnen mabliga burchftreifen wollen u. f. w.) berathen und beschloffen wird, haben nur die Saibidjo und der Bojvobe Git und Stimme. Das bei ben Berfammlungen beobachtete Berfahren ift ungefähr folgenbes: In dem für folche Bufammentlinfte bestimmten, abgelegenen Plage fegen fich der Bojvobe und die Saibidjo in einen Rreis, wahrend die einzelnen mahliga fich ringenm lagern. Der Bojvobe eröffnet bann die Berfammlung, indem er die zu verhandelnden Wegenstände vorträgt. Bar oft ereignet es fich babei, bag in Fallen, wo Streitigfeiten gwifchen Mitgliedern bes Stammes ju fchlichten find, biefe fich nicht vereinigen fonnen und die Versammlung unter Lärm und Bant ohne Veschluß auseinander geht, wobei es gar häufig zu handgreiftichen Thatlichteiten tommt. Goll ein Befchuldigter fiberwiefen und bestraft werden, fo beschräntt fich bas gange Berfahren auf die Abhörung ber Beugen. Gind nun die Entlaftungszengen gablreicher, ale bie anflagenden, fo wird ber Betreffende freigesprochen, im entgegengesehten Falle aber je nach dem Berbrechen jur Bablung einer größeren ober geringeren Quantitat von Branntwein verurtheilt, die er wo möglich fofort berbeizuschaffen bat. Dergleichen Bugen betreffen gum größten Theile Echlägereien, ertappte Diebftable u. bergl. Chebruch, ber fibrigens bei ben Bigeunern nicht gerade ju ben Geltenheiten gebort, berechtigt bie gefrantte Partei, bie Scheibung ju verlangen, wenn vor bem Bojvoden feine Berfohnung der Gatten ftattgefunden hat. Wenn auch Mann und fran sich gar häusig trennen und jebes von ihnen feine Bege geht, am Ende fommen fie boch zusammen und wenn nicht stüher, so am St. Georgi tag gewiß. Un diesem Tage — bei einigen Stämmen am Oftertage — baden die Weiber eine Art Ruchen, der, durch verschiedene Kränter gewürzt, einen nicht gerade unangenehmen Geschmad hat. Diesen Kuchen vertheilen sie dann unter Freund und Feind, und Jeder, der bavon zehrt, muß sich mit dem Geber — sei er ihm auch noch so verhaßt — versöhnen. Diesem Ruchen werden auch geheinmisvolle Wirtungen zugeschrieben und namentlich soll seine Krast in Liebesangelegenheiten unzweiselhaft sein. Manche Maid raubt durch diesen Kuchen "das Berz und den Berstand" bes Burschen, der dann später in seliger Erinnerung singt:

hásáve romai ná jidel,

Brot, Brot,

Ke kásávo máro the del; Sár m're gule lele pekel Káná Sváto Gordye ável, Wie mein füßes Lieb es bot In dem Wald, beim Feftgelag' Wir am Santt Georgi Tag.

Furmuntel bute luludyå, Furmuntel yoy bute çármá, Andre pekel but kámábe.

Unetet Blumen von ber Au In ben Teig und frifden Thau, Badt hinein die Liebe groß, — Stlau' wird ihr, der es genoß!

Shescheidungen — wenigstens auf firchlichem Wege — tommen schon aus bem Grunde bei den Zeltzigeunern höchst selten und immer nur auf Grund lörperlicher Gebrechen vor, weil sa Mann und Weib im Thun und Lassen frei und unabhängig von einander sind. Selbst ertappter Chebruch zieht teine besonders schweren Folgen nach sich, höchstens werden die Thäter durch ein Gebot des Bosvoden auf kurze Beit sur "beschinupft" (melales) erklärt und mussen, vom Stamme ausgeschlossen), allein wandern. Diese Acht dauert aber nur so lange, die es dem Verpönten gelingt, durch ein Geschent, 'gewöhnlich durch eine gewisse Nuantiet von Branntwein, sich die Gunst der Stammesgenossen wieder zu gewinnen, woraus er dann seinerlich abermals in den Stamm ausgenommen wird und mit einer mühligs besselleben wandern und lagern sann.

Die gewaltsame Bertreibung von unbeliebten Stammes genoffen — selbst von Familienmitgliedern des Bojvoden — ist auch noch heutzutage gar nicht selten; ja es sehlt nicht an Beispielen, daß Stämme die Ausweisung eines Mitgliedes verlangten und dieses vom Bojvoden durch Gewalt erzwangen, so daß der Betreffende geächtet auf einige Jahre oder sitte immer den Stamm zu verlassen hatte. "Wir wollen ihn nicht haben!" Dieser Refrain ist auch den Zigennerweibern geläusig, wenn ihnen irgend ein Bursche mis-

liebig ift.

Solch eine Achtertlärung, Die nicht bloß in Chefachen, fonbern auch bei Thatlichteiten u. bergl. von Seiten bes Bojvoden auf allgemeines Berlangen der Stammgenoffen ale hodifte Strafe angewendet wird, hat filr ben Beltzigenner in jeder Beziehung idpredliche Folgen. Abgesehen bavon, bag er allein und einsam die Welt burchftreifen muß, wird er noch obendrein überall von ben Behorden angehalten, ba feine einzelne Ericheinung ftete Berbacht erregt; fein Bauer giebt ihm Arbeit, leine Banerefrau giebt ihm ein Almojen; Jedermann fürchtet fich vor ihm und glaubt, daß er bloß aus bem Grunde allein mandere, um befto leichter und ficherer Frevel verliben gu fonnen. Bu all' Diefen lebelftanden, die den einfamen Wanderemann auf Schritt und Tritt verfolgen, gesellt fich noch eine Art von Beimweh, ein Wefühl ber Berlaffenheit, bas fein Gemuth gar oft aus Rand und Band löft. Man muß eben ben Beltzigeuner genan tennen, um die Große ber Strafe, bie eine Inachterftarung für ibn enthalt, beurtheilen gu fonnen. Bie fehr er auch bas giel- und zugellose Berumfdmeifen in

<sup>1)</sup> Dieje Sage, die wörtlich aus bem von mir 1883 aufgezeichneten Originaltert überseut ift, enthalt — icheint mir wenigstens — eine verwischte Reminiscenz des weit verbreiteten Mythos, demzufolge sich ganze Boller von Hunden herleiten; vergl. Liebrecht, Jur Bollstunde, S. 17: "Romulus und die Welfen."

<sup>1)</sup> Bergl. auch Liebich, Die Bigenner, E. 40.

ber Belt liebt, ebenfo fehr hangt er an feinem Stamme, und allein von Ort zu Ort zu mandern, ift für ihn die bentbar größte moralifche Strafe. Schon fein gefcmutiges gefelliges

Befen verleiden ihm bas Alleinfein.

Diebstahl und Betrug an "weißen Leuten" ober an Mitgliebern eines anderen Stammes begangen, find ftraffrei; für ben Fall aber, baß fie an einem Stammeemitglieb verlibt murben, besteht bie allen fiebenburgifden Bigeunerftammen gemeinfame Sapung, welche ben Beflagten und Ueberlieferten mit dem dreis bis neunfachen Betrage bes entwenbeten Ontes belangt. Auf blogen Berbacht wirb nichts gegeben. 216 Beuge fungirt Niemand gern, benn er ift bann für die Bufunft von Seiten bes Beflagten und beffen Gippe gar argen Unannehmlichteiten ausgesett. Bum Lobe ber Beltzigenner fei es erwähnt, bag Diebstähle unter den Mitgliedern eines Stammes hochft felten vortommen. 3ch habe bies an mir erfahren. Co lange ich nicht als "Mitglied" in den Stamm (namipe) aufgenommen mar, wurde ich tagtäglich von ben Leuten, mit benen ich manberte, bestohlen; nad meiner — übrigens fcwer erwirften — Aufnahme tonnte ich aber unter ben Mitgliedern "meines" Ctammes unbeforgt mandeln; boch nicht im Rreife ber anbern Ctamme, beren "Genoffe" ich nicht bin.

Bie wir gefeben haben, fo ift die Gewalt bes Bojvoben heutzutage fehr beschräntt. In fruheren Zeiten mag es andere gewesen fein. Die Bojvoden erhielten von den fiebenburgischen Gurften, bieweilen auch von ben ftabtischen Municipien, Bestallungebefrete und waren hierburch verpflichtet, fo oft irgend ein Mitglied ihres Stammes mit ben Beborben in irgendwelche Collifion gerieth, baffelbe auszuliefern, überhaupt bei frahndung eines Berbrechens thatige Beihilfe gu leiften, bieweilen auch mit bem eigenen Ropfe für die Geinigen ju haften. Go ftellte g. B. die Stadt Schäftburg noch im Jahre 1781 bem bamaligen Bojvoben bes Tichale . Stammes, Hamens Beter Daro, in beffen Familie neben anderen michtigen Dofumenten fich auch dies Altenftud erhalten bat, eine berartige Beftallungeurkunde aus, in der es unter anderem ausbrudlich beißt, bag: ... Benambter Bojevode fich in ben Schut ber ehrfamen Stadt Schäfburg begiebt, indem er mit lebenbigem Wort und Sandichlag am beutigen Dato das Berfprechen abgab, bei Straffe des eigenen Leibes ju machen liber die Chriambfeit feiner Genoffen und Genoffinnen und bero Rinder fambt Rindeelinder." Es ift jedoch ein Irrthum, angunehmen, daß die Landesherren den jeweiligen Bojvoden ernannt ober feine Bahl bestätigt haben. Die Bojvoden Bilteben find in ber Urt erblich, bag, im Falle ber gu einer folchen Berufene unmitubig fein follte, beffen Stelle bis jur Minbigfeit; d. h. Mannbarfeit (gegenwärtig nach Schlug bes militärftellungepflichtigen Altere), von einem nachften Bermanbten verfeben wird. Bewöhnlich bestimmt ber Bojvode, fobalb er alt und frafilos geworden, feinen Rachfolger felbft; entweber feinen alteften Cobu, ober in Ermangelung von Göhnen seinen Bruber, ober wenn er auch teinen Bruber hat, feinen Schwiegerfohn. Bird er abgefest ober ftirbt er unverfebens und ohne dirette Hachtommen, fo wird fein nächster Bermandter gum Bojvoden erhoben. Wenn mehrere gleichbe. rechtigte Bratenbenten vorhanden find, fo badt man eine Bohne in einen Wuchen, ben man fludweise unter bie Randidaten In weffen Ruchenstud fich bie Bohne befindet, der wird gum Bojwoben erhoben. Die Erhebung geschicht auf eine febr einfache Weife: Un bem bagu bestimmten Tage und Orte versammeln fich die Saibidjo ber einzelnen mabliya und mahrend fie fich im Rreife aufftellen, fteht ber altefte Saibidjo mit bem jungen Bojvoben, ben man in Mut und Würden feines Borgangere einzusepen beschloffen bat, in der Ditte und fragt bie Anwesenden, ob fie diefen Dann jum Bojvoben haben wollen? Muf die Bejahung . biefer Frage trinfen bie Umvefenben aus bem fogenannten Bojvoben - Bedjer 1) Bein und versprechen bem neuen Bauptling in allen Dingen Unterwürfigfeit. Bierauf pflangt der Bojvode einen Baum, unter beffen Burgeln er Birfe und einige Gier in die Erde legt, damit "der Stamm unter feiner Buhrung machje und gebeihe". Gein Bolf muß er nun je nach feinen Bermogeneverhaltniffen oft tagelang bewirthen, wobei es an fanbalofen Borfallen nicht fehlt.

Der Bojvode betleidet heutzutage nur eine Ehrenftelle, bie ibm nichte abwirft, außer Achtung von Geiten feiner Stammesgenoffen. In fritheren Beiten aber gabite ibm jebe mahliga je nach bem Stanbe ihrer Mitglieder jahrliche Abgaben, die in Schweinen ober Gelb bestanben. Beutzutage wird er auch viel leichter abgefest, als in fruheren Beiten, und zwar namentlich in folgenden Fällen: 1) wenn er alt geworben und feine Ruftigfeit verloren hat (in foldem Falle entjagt er von freien Studen felbft feiner Burbe); 2) wenn er bem Bolfe verhaßt geworben; ober 3) burch Leiden und Rrantheit geplagt, an einen Ort gefeffeit, nicht wandern taun. In folden Fallen entfeten ihn auf allgemeines Berlangen bie Saibidjo und mablen aus feiner Familie einen neuen Säuptling. Doch eine folde Entjegung fommt in den feltenften Sallen por: baufiger werben die Saibidjo mit Einwilligung bes Bojvoben ihrer Burde enthoben, boch auch bice geschieht ftete nur aus triftigen Grunden. Es herricht überhaupt in bem Berhaltniffe zwischen Bojvobe, Saibidjo und Untergebenen viel Batriarchalifches, und betrachten lettere ihren Bojvoben und Saibidjo ale ihre Buhrer und Rathgeber, an die fie fich in allen Höthen wenden, und die die Angelegenheiten ihrer Untergebenen ftets als ihre eigenen betrachten. In früheren Beiten, ba bie Willfur bes Bojvoben nur burch die Gitte und bas Bertommen gezügelt wurde, erlaubten fich mitunter die Berachter berfelben Die fcreienbften Difebrauche und Bewaltthaten. Da tamen freilich Abfegungen ber Bojvoben - aber bod immer noch felten genug por; benn es ift nicht in bem Charafter bes Bigenners gelegen, fich gegen bas Bergebrachte, felbft in ben bentbar Schliechteften Berhaltniffen, aufznlehnen.

Somit maren wir am Schluß unferer Betrachtung fiber die Stamm. und Familienverhaltniffe der transfilvanischen Beltzigenner, die, wie wir glauben, fo manden romantifch aufgepusten, biesbezitglichen Irribum aufflaren wird. Um bas Angeftammte in biefen Gitten und Gebräuchen sowohl ale auch im Charafter und Temperament ber Bigeuner liberhaupt herauszufinden, milften wir bas, mas den unter verichiebenen Umgebungen und Berbaltniffen lebenden Bigeunerftammen und wo möglich fcon ihrer Stammverwandten in ber indischen Borgeit gemein-

fam ift, auffuchen.

<sup>1)</sup> leber biefen Bocher bergl. meinen Auffag: "Bur Bolts-tunde ber transfilvanifchen Sigeuner" in ber: Ungarifchen

# Rürzere Mittheilungen.

#### Die Enphratthal Gifenbahn.

In einem Bortrage, ben Al. Dumont am G. Januar vor der Barifer "Geographifchen Gefellichaft" hielt, Diefntirte berfelbe bas befannte Projeft einer Euphratthal-Gifenbabn. Diefe Bohn wilrbe nach feiner Meinung am gwedmäßigften von ber Prontesmiindung anegeben und über Antalie (Antiochia), Daleb (Aleppo) und Bagbab nach bem Berfifchen Golfe führen. Ihre Länge würde etwa 1400 km betragen, Die Reife von Marfeille, Brinbifi ober Saloniti nach Bomban wurde burch fie um gehn Tage abgefürst werben, und bie großen Beichwerlichkeiten ber Gabrt burch bas Rothe Meer wurden burch fie vollfommen vermieben, Die technischen Schwierigleiten bes Baues find feine großen, ba ber Auftieg von ber Rufte zu bem Sprifchen Plateau nur etwa 480 m beträgt, während ber Abitieg entlang bem Euphrat ein gang allmählicher ift. Die Moften veranschlagt A. Dumont auf 250 Mill. France, und angenommen, bag bie Schienenftrafe nur 25 Procent der Reisenden und nur 5 Procent der Guter, Die jest burch ben Guegfanal und bas Rothe Meer beförbert werben, an fich joge; fo würde fich biefes Anlage. tapital bereite gentigend verginfen. Dem Suertaual wurde aber für ben voransgesepten Berluft eine reiche Entichäbigung barans erwachsen, bag ber europäisch indische Berfehr burch ben Konfurrengweg einen viel gewaltigeren Aufschwung nehmen wurde, ale ce bieber ber Rall war. Der lotale Berfehr auf ber Bahn murbe wenigftens auf ben Streden Drontesmundung (Selencia-) Saleb und Bagbab. Basra rafc ein fehr beträchtlicher werben, und anfierbem ware von bem Schienenwege auch ein neuer Aufichwung ber alten Rulturebene Defopotamiens, in ber einft bie großen Beltreiche Uffprien und Babplonien blübten, ju erwarten. Wenn biefelbe beutigen Tages versumpft, versandet, verseucht und un bewohnt baliege, fo fei baran nur bie türfifche Berrichaft schuld. Dit ähnlichen Majchinen, wie fie fich bei ber Anlage bes Banama und Sueglangles bewährt haben, feien Gutwässerunges und Bewässerungetanale zu graben, baburch fei bas reichlich vorbandene Baffer wieder beffer gu vertheilen. und ungefähr zwei Millionen heltar wurden in einen großen Barten verwandelt werben, unter beffen menichlicher Bevölkerung wieder Wohlstand und Befundheit berrichen. Für bie dichtbevöllerten Länder Europas aber murbe bie affatische Lombardei", Die von ba aus in funf bis feche Tagen erreicht werben fonnte, ein baufbares Rolonisationefelb bar bieten. - Der Brandent ber Bejellichaft, Ferb. von Leffene, erflärte fich mit ben Ausführungen Dumont's in jeber Bin: ficht vollkommen einverstanden. Da die Engländer das in Arage fichende Brojeft aus handelspolitischen Brunden nicht allgemein mit freundlichen Augen anschauen, obgleich baffelbe auch von Cameron verireten worben ift, fo barf man es ohne Zweifel auch in Deutschland mit Frende begruften, wenn fich die Frangofen bafür begeiftern lernen. Daß die Aulage ber Bahn für bas gesammte fontinentale Europa nicht und mehr munichenswerth geworben ift, und baf biejelbe minbeftens einen Theil ber von Dumont angegebenen Umgeftaltungen nach fich ziehen bilrfte, ift auch unfere Ueberzeugung. Für Franfreich wurde baraus übrigens leicht eine Wieder: gewinnung und Stärfung feines politifden Ginfluffes im Driente refultiren tonnen, und wir Dentichen waren taum in ber Lage, ihm biefen Erfolg gu miggonnen. E. D.

#### Bettrennen in Buchara.

Die Bucharen haben ihre Wettrennen wie die Engländer und ihre Pschigotowka wie die Kaukasier. Doch hat der Reitersport bei ihnen ein ganz besonderes, lokales Kolorit und Gepräge, und eigentlich sollte berselbe vielleicht Hammelreiten oder Dammeljagd heißen.

Die Unterhaltung hat gewöhnlich im Berbfte ftatt, wenn bie Feldarbeiten vollendet und Dann und Rog frei und wohlgenabrt find, wenn die fühlere Jahredzeit Leibedübungen begünftigt und die abgemähten Gelder Spielraum für Reiterftudden gewähren. Huch hierin beftebt eine auffallenbe Alchnlichfeit mit ben europäischen Berbitrennen und ben taufaiifchen Reiterfvielen. Es verbieten fich Diefelben eben überall von felbft zur Beit ber Sommerbine, ber Gelbarbeiten und auf bebantem Terrain. Da in Buchara jeder Buß breit Landes um bie Sanvesite ber Bevolferung bewöffert und bebaut ift und burch unermudlichen Bleife gu breifacher und vierfacher Ernte gezwungen wird, jo befindet ce fich genau unter benjelben Bedingungen wie bie Kulturlander Guropas. Im Monat Rovember, ber nach Wetter und Wärme etwa bem Oftober in Baris ober Baben Baben entspricht, giebt fich bie gauge männliche Jugend oft tagelang und Tag für Tag bem Reitersport bin. Doch gilt ber Sammelritt meiftens ber Beier einer Bochgeit, ber Weburt eines Anaben, einer Beridhnung ober fonft einer festlichen Belegenheit.

Der Feitgeber verfammelt auf feinem Felbe eine Angabl berittener junger Manner und svendet ben bagu erforder lichen Sammel (gewöhnlich von ber großen Raffe mit Fettichwaux). Gin Feld, ober eine aus nichreren Felbern bestebende Chene ift für die Dichigitowta bestimmt, aber feines wege abgegrengt, noch weniger eingegannt. Beber bie gut schauenbe Menge noch auch ein Graben ober Sohlweg im Terrain find ein Sinderniß fur die freie Entfaltung bes Reiteriviele. Bei ber Sauptftadt Buchara, in ber Wegenb, wo der fünftige Gifenbabnhof fteben wird, wohnte ich einer soldien Dammeliagd bei, an der eine 10 bis 12 Reiter Theil nahmen. In Armine fanben im Oftober und Do vember 1887, währegb der Emir bort beim Ben gu Besuch weilte, täglich größere ober fleinere Rennen fatt und au Ehren bed früheren Generalgonverneurs von Turfeftan, bes Beneral Raufmaun, follen bei Camarfand bucharifche Reiterspiele verauftaltet worben fein, an benen 3000 Be rittene Theil nabmen.

Gewöhnlich halt nun eine Angabt alterer Bucharen gu Pferbe int der Mitte als eine Art Breisrichter, die Zuschauer ju Jug und ju Pferbe bilben einen Ring um Die Babu, und armes Boll und Rinder harren auf ben Moment, wenn der Sammel ihnen ale Beute gufällt. Bu Beginn bee Sporte bringt ber Festgeber einen friich geschlachteten Sammel als Geschent und als Wegenstand bes Rennens bar. Er wirft ibn zwischen Die Reiter auf ben Boben. Die Aufgabe berfelben beftebt nun barin, ben Sammel obne abzufteigen bom Boben aufzu: beben, wobei man ibn auf ben Cattel und unter einen Echentel ichwingt, um fo fein alleiniges Befitrecht zu fonftatiren. Im Borbeijagen fich vom Sattel bis gur Erbe gu beugen, um bas Thier aufzuheben, fieht verwegen genug aus, ift aber immerbin möglich und wird mehr ober weniger von allen orientalischen Reitervöllern genbt. Es entspricht gang der Dichigitowla ber Ticherkeffen und Stofaten, welche auch in Betereburg bei ber Maiparabe von bent Befolge bes

Baren aufgeführt wird, nur beben diese ein zur Erde gewor fenes Taichentuch vom Boben auf ober treffen fumbolifch einen am Boben liegenden Geind mit bem Rinichalis. Go leicht wird es ben buchariiden Reitern felten gemocht. wöhnlich felleren fich zwei ober brei ober auch ber gange Daufen ber Berittenen über bas geschlachtete Schaf, ergreifen es am Gelle, an ben Gugen ober am Ropfe. Die Bferbe, auf einen Unäuel zusammengebrungt, fteben auf bem Sammel und taffen ibn nicht entführen. Es emitebt nun ein Bin und Ber gerren, bei welchem bem Breisthiere bitere ein Bein ober fogar der Mopf abgeriffen wird. Dat ibn aber einer erfaßt, fo jagt er bavon und der gange Knäuel entwiert fich; die anderen bilben bann bie Verjolger. Der gludliche Befiner febleubert ben hammel in ben Cattel und fucht barauf ju figen gu tommen ober ihn wenigstens mit bem Anie zu beden. Sat er ein überlegen gutes Bierd ober wird er nur fan verfolgt, fo entfommt er, reitet einen weiten Bogen und wirft ben ge tobieten Dammel weit entjernt an einigmer Stelle ober auch mitten unter ben Sportemen gur Erbe. Damit beginnt ber Rampf aufe Rene. Gebr gut fieht of aus, wenn gwei Reiter bas fdmarte Echaf gleichzeitig erfaffen und nun Gloß an Stoß dabin jagen, Jeber beftrebt, das Thier bem Anberen gu entreißen und ce in feine ausschließliche Bewalt gu befommen. Sie nehmen die Ragaita (Beitide) in ben Mund, um beibe Bande frei zu baben, und fie verfuchen allerlei Benbungen, um einander ju überliften. Dabei fliegt wohl ber Turban (Dichalma) ober bas Dlügchen vom Hopfe, ber Chalat wirb abgeworfen, Die Wefichter erbigen fich, Die Pferbe icanmen nud icheinen bewußt am Rampfe Theil gu nehmen, aber feiner will ben Breis fahren laffen. Ift ein bober Bürdentrager amvejent, fo bringt ber Gieger bemielben ben hammel gum Beichen, bag er feine Lorbeeren ihm zu Giften lege. In bas Thier in Stude gegerrt, jo giebt man es ben Armen und läßt ein neues Gremplar aufmaricbiren. Bang junge ebenfo wie reifere Manner nehmen an bem Rennspiel Theil, für welches bie gange Bevolferung fich begeiftert.

Das bucharische Pferd, ganz verschieden von den hochbeinigen, schlanken Teleturkmenen Bserden, ist von mittlerer Größe und, wennt unvermischt, von guter Rasse, in welcher ara bisches Blut zu erkennen ist. Der Kopf ist durchweg klein und schwe geformt, der Huf fest und von geringem Umsang: Mähne und Schweif dunn, die Brust träftig. Durch den Basgang und andere verfisimmelte Gangarten ist die Kruppe der bucharischen Rasse im Ganzen nicht schön entwidelt; sie sind von Charaster gutmittiger als die Telepferde; die vor berrichenden Farben sind graut, salb und braun. Man reitet sie auf einem Hotzstatel mit Filzunterlage und einsachen Webis. Sie siehen den gausen Tag gesattelt und gesähmt im Freien, indem sie an einen runden Psahl gebunden einen gewissen Svielraum zum Gerumgeben behalten.

D. Benfelber.

#### Sakit latah.

In bem eben erschienenen aweiten Theile von "De Indisch Geneosheer" von Dr. E. L. van der Burg kommen einige Mittheilungen über sakit latal vor, denen wir im Anschlüß an "Globus" Bb. 42, S. 381 und ebendal. Bb. 49, S. 376 Folgendes entrehmen: Ein Aranscheitsquitand des Rervensystems, welcher besondere Besprechung verdieut, if der, welcher im Malanischen latah genannt wird. Er nähert sich der Hysterie am meisten und besteht in einer erhöhten Reizbarteit des Gehirns, wodurch eigenthümliche sunktionelle Körungen hervorgerussen werden. In Euglisch-Indien ist er ebenfalls beobacktet worden. Die Erscheinung scheint außerdem in Sibirien vorzusommen, denn Hammond in New-York berichtet über dieselbe auf Grund der Beobachtungen von Budingham, Jaulf und Walter Melean, die in der Umgegend von Jahutel gemacht wurden, wo man dieselbe mirynchit neunt 1.

Der Begriff, den ber Eingeborene mit latab verbindet, ift ziemlich unbestimmt, so daß er ihn manchmal einfacb auf sehr nervoje Bersonen anwendet.

Es sommt mir am besten vor, diese Krantheit unter die Junktionsstörungen des Vervensusienst einzuordnen. Richt selten ist sie nach meiner Meinung eine Folge der Nachahmung. Ich din dieser Ansicht, weit in den meisten Fällen beim Erschrecken die gleichen Ausruse ausgestoßen werden, die also der Patient wadricheinlich früher von Anderen gehört dat. Ich meine hiermit die plöstichen Ausruse, dagen lassen, was man will.

Die Krantbeit wird im Indischen Archipel beinabe nur bei Eingeborenen beobachtet, seltener bei anderen Orientalen, sie kommt sedoch auch bei Farbigen (europäischem Salbblut) vor. Man trifft sie meistenst bei Francn, weniger bei Män nern, und mehr bei älteren, als bei jungeren Versonen.

Das Eigenthümliche babei ift, daß die eine ober andere Beobachtung jum Erichreden Beranlaffung giebt, wodurch bas centrale Rervensustem auf eine Weise gereigt wird, Die fich burch bestimmte Sandlungen außert. Benn man ce ftreng nehmen will, findet man eine febr fcwache Analogie in ben Ausrufen, Die jeder wohl bei ploglichem Schreden außert, boch ber gange Borgang bat bei latah etwas Gigen thumliches. In leichten Gallen erfebreden bie Batienten bei jedem unerwarteten Beraufch, felbft wenn fie ein gewiffes Wort horen, 3. B. ben Ramen eines Thieres, ohne baß fie por bem Thier felbst bange find. Bei biefem Erichreden ichlagen fie um fich, meistens nach irgend einem in ber Habe befind lichen Gegenstande, werfen etwas weg, was fie in ber Sand balten und rufen babei ein paar Worte ober einen Ginn aus, ber nichts mit ber Cache ju thun bat. Bewöhnliche Musruje find: tjina loleng; ia anak tjina; orang tjina mati di goreng. Ginige wollen bemerft baben, daß baufig irgend ein unanständiges Wort genannt wird; ich habe das bei mehr Bebilbeten nicht bemerft, wohl aber, bag bie Chi nejen (orang tjina) öfter erwähnt werden.

Gebr auffallend ift bie Angft, welche burch bas Andrujen irgend eines Thiernamens verurfacht wirb. Sogar murbe beobachtet, daß ein ausgezeichneter Tigerjäger, ber gange Rachte allein auf die Jagd ging, bei dem Boren des Bortes Liger fich vor Schreden frummte. Benn die Urantbeit mehr entwidelt ift, bann zeigt es fich, bag ber Wille nur träge aus bem Centrum nach ber Peripherie übertragen wird, benn zu ben erwähnten Erscheinungen tritt ein unüberwind licher Sang zur Rachahmung feber handlung, Die man ben Mranten vormacht?). Gie find fich ihrer Sandlungen bewußt, aber tonnen Diefelben nicht unterlaffen. Dan fann einer Gran, welche latah ift, die fonberbarften Befehle geben, und fie wird biejelben fofort ausführen, wenn man fie laut und unerwartet anfahrt. Dabei wiederholen fie die gefpro denen Worte ein ober mehrere Male, gewöhnlich mit fallendem Tone, mabrent jeder folgende Cat fürger ale ber vorbergebende wird. 3d will ein furges Beifpiel geben. Gagt man ploulich zu fo einer Grau: Eh! ma misti latah?, fo wiederholt jie eh! ma misti latah ... ma, misti latah ... misti latah ... latah ... latah ... Meistene werden bie letten Borte am längften wiederholt. Es verfieht fich. baß Ausnahmen biervon vorfommen. Rach einer folchen Bieberholung fommen fie zu bem Berftandniß, daß fie verlebrt

<sup>1)</sup> Bergl, auch Jagor, Reife in ben Philippinen, E. 131. 2) Das Wort wird von Ban ber Burg in ber weiblichen Form gebraucht.



banbeln. Es ift bentlich, bag bies entweder eine Rolge ber langfamen Birfung bes Billens ober einer langfamen Birfung bes Bewußtseine ift, woburch fie nicht schnell genug ber Einbrilde mächtig werben. Benn man einer Fran, welche latab ift, eine Frage ftellt und fie die Frage, auftatt su antworten, wieberholt, merft fie in bem barauf folgenben Mugenblid ben Brrthum, fucht ju antworten, aber tann, wah: rend fie fich über bie Verfehrtheit argert, nur die Frage gang ober jum Theil wiederholen. Dag bie Cache ihr unangenehm ift, ergiebt fich aus ber Thatlache, bag fie gewöhnlich gegen Die Berfon, welche fie burch einen ptonlich gegebenen Befehl 3um Begeben einer Thorheit gebracht bat, wiithenb wirb. Die Aranten werben baufig ein Gegenstand bes Spottes und fleben bann, man moge fie nicht zu ihren fonberbaren Sand. lungen zwingen; ju beachten ift, daß bie Bitte, Die Qual gu enbigen, immer wieber burch Worte unterbrochen wirb, bie fie nachiprechen, ober Sandlungen, die fie nachmachen.

Obicon es mir icheint, bag latah nicht mit Onpnotismus auf eine Linie gestellt werben barf, meine ich boch, bag eine

große llebereinstimmung mit den Erscheinungen besteht, welche bei Suggestion beobachtet werden. Wer die Untersuchungen von Charcot, Liebault, Bernbeim, Gills de la Fourchette und Anderen über die Suggestion studiet dat, wird dem sicher beistimmen. Dabei ist sedoch beachtenswerth, daß die Erscheinungen von latah nicht nur durch eine Berson bei dem Kransen (um ihn so zu nennen) bervorgerusen werden sonnen, sondern daß Jeder, auch ohne daß der Wille dazu besteht, durch Anrusen oder plöstliches Erschrecken sie veranlassen tann. Eine näbere Untersuchung der Frage wäre sehr erswünscht und wird wahrscheinlich viel Licht bringen.

An diesem Zustande ist nicht viel zu ihnn, nud nur moralisicher Einstuß, ernste und wiederholte hinweisung auf das Tolle und Erniedernde der Handlungen, Verweidung solcher Umstände, welche Veranlassung geben können, und strenge Bestrafung beisen manchmal.

Bielteicht, bag burch eine gut geleitete bupnotifde Bebandlung ober durch Suggestion gute Folgen zu erzielen maren; ich babe jeboch barüber feine Erfahrung. E. M.

### Uns allen Erdtheilen.

#### Mfien.

— Ueber die Forschungsreise nach den neusibirischen Juseln, welche Baron Toll im Jahre 1885 gusammen mit Alexander Bunge unternommen hat, bielt der erstgenannte Herr am 3. März einen interessanten Bortrag vor der Berliner Gesellichaft für Erdlunde. Da wir aber in der glüdlichen Lage sind, unseren Lesern in einer der nächsten Rummern einen Originalbericht des Reisenden vorlegen zu können, so ersparen wir und darüber ein eine gehenderes Reserat.

#### Afrifa.

— An Stelle bes verstorbenen Kapitans Ban de Belbe ift Lieutenant Saneuse von der Regierung bes Longostaates andersehen worden, die Expedition nach den Stanten-Fällen zu leiten, um der Welt Nachrichten von dem Major Bartellot in Pambuga zu vermitteln, und der genannte Herr sollte am 15. März von Brüffel abreisen. Eine sehr empfindliche weitere Berzügerung der dringenben Angelegenheit bedeutet dies natürtich in jedem Falle.

— Aus ber Gegend ber großen innerafrifanischen Seen lauten die neueren Rachrichten bezüglich ber Aussichten ber europäischen Einilisation ebenfalls nicht sehr erfrenlich. Besonders am Rialfa-See soll es den arabischen Stlavenhändlern gelungen sein, eine arge Schredensherrschaft über die Reger zu etabliren und sich zugleich auch den enropäischen Missionestationen surchtbar zu machen. Ohne frästige Unterstützung seitens der interessirten Regierungen dürste diernach leicht eine ganze Anzahl derselben dem nächst geräumt werden milsen, wenn ihre Bewohner nicht dem Schicksalt der Niedermetzelung verfallen sollen. Wenn die ielamitischen Araber die Christen schon ganz im Allgemeinen als ihre geschworenen Feinde betrachten, so ist dies natürlich noch in einem viel höberen Maße ber Fall mit den arabischen Stavenhändlern in Bezug auf die dristlichen Milstonäre, da die lepteren ihrem Gewerbe zu nabe treten. Die Station karonga am Riassa See wurde von ihnen in Asche gelegt, nachdem sie von Milssonären vertassen war.

#### Bücherfcan.

- Emin-Bajcha. Eine Sammlung von Reifebriefen und Berichten Dr. Emin-Baicha's aus ben ehemals äguptischen Aequatorialprovingen und deren Grenglandern. Berausgegeben von Dr. Georg Edweinfurth und Dr. Friedrich Ragel. Leipzig 1888. (F. A. Brodhans.) - Diefest ftattliche Buch von 550 Geiten fommt zur rechten Beit wie faum ein zweites. Aller Angen find ja seit Jahren mit gespannter Aufmerksamkeit auf ben dentichen Beiben und Foricher gerichtet, ber immitten ber Anarchie, Die ber Dabbi Aufftand in den Länbern am oberen Mil geschaffen bat, die Jahne ber europäischen Civilijation boch balt und unerichroden auf feinem Boften ausbarrt. Daß berfelbe in ben gebn Jahren, Die er feines Umtes gewartet, einen ungebeuren Schatz von Erfahrungen und Beobachtungen gesammelt hat, haben wir ans feinen Beröffentlichungen in "Betermann's Mittheilungen" fowie in anderen Zeitschriften genugsam gesehen. Bu einer Jusammen itellung Diefer Beröffentlichungen jowie zu einer Bervoll: ständigung derselben burch die brieflichen Rachrichten, die er über seine Thatigfeit nach Europa fandte, war es aber bieber nicht gefommen. Die Berausgeber bes vorliegendes Banbes erwarben fich alfo burch ibre Arbeit ein großes Berdienft. Sowohl für die Renntniß bes Raturlebene ber ehemaligen äguptischen Acquatorialproving als auch für bie Beurtheilung der Bevolferungeverhaltniffe bilbet bas Wert eine unichats bare Annbgrube.

Juhatt: Die neueren Forichungen am oberen hoangho. (Mit zwel Abbildungen.) — Bieter Giraud's Reife nach den innerafrikanischen Seen. XII. (Fortsehung. Mit vier Abbildungen.) — Dr. Delnrich von Wistodi; Die Stamm- und Familienverhaltniffe der transsilvanischen Zelte Figeuner. — Aurzere Mittheilungen: Die Euphralthale Eisenbahn. — Wettrennen in Buchara. Von O. Depfelder. — Sakit latah. — Aus allen Erdtheilen: Affen. — Afrika. — Bucherichau. (Schuf ber Redaftion am 10. März 1888.)









Bas das Klima bes oberen Boangho-Bebietes anbetrifft, fo ift baffelbe vor allen Dingen burch fehr große Extreme von Barme und Ralte, fowie von Tenchtigfeit und Trodenbeit ausgezeichnet. 3m Winter erlebte es Pribewaleli wiederholt, daß bas Thermometer unter ben Gefrierpunft des Quedfilbers herabsant, noch in ber zweiten Salfte bes Dai beobachtete er in der Gegend ber Sountala - 23° C., und im Juli tamen wenigftens in flaren Rachten Temperaturen von - 50 C. vor. Regen ober Schnee gab es bafelbit mabrend des Commers fast alle Tage - zuweilen mehrere Tage ohne Unterbrechung -, und häufig gingen

die Schneefturme mit fo nieberen Temperaturen Band in Band, daß Menichen und Thiere furchtbar unter ihnen litten. Andererfeite flieg bas Thermometer an bemfelben Orte mahrend bes Mittags, auch Anjang Geptember, noch auf nabeju 27° im Schatten. Reben ben Schneefturmen find bie Canbe und Ctaub fturme die furchtbarfte Beigel ber Wegend. Diefelben treten befonders im Winter und Brubiahr auf und fie entfalten eine gang ahnliche Gewalt begliglich bes Transportes von lofe baliegenben Bobentheilen wie die Regenguffe und Doch. maffer ber Strome. Bribewalsti verzeichnete aber im Tfaibam auch mabrend bes Muguft (1879) nicht weniger ale 10, und barunter brei von furchtbarer Gewalt. Bon einem anberen berartigen Sturme fagt er: Es murben folde Maffen von Cand und Ries aufgewirbelt, bag bie Atmofphare fich verbuntelte und in furger Beit trop ber Mittageftunde volltommene Finfterniß um une herrichte. Die Gewalt bes Sturmet war jo groß, daß er die untftebenben Geftrauche und Balme aus bem Boben rig und in bie Buft entführte. Die Temperatur ftand auf + 34,7° C. Rann wußten wir unfere Hugen bor bem Staube ju fchitgen. Sturm mahrte auch die gange Racht hindurch, erft am andes ren Morgen trat Regemvetter

ein, mahrend die Temperatur auf -|- 13,80 hinabiant 1). Buftav Rreitner beidreibt einen Staubsturm, ben er im Binter bes 3abres 1879 zwifden Yan-tichau-fu und Bingfan-fchien erlebte, mit folgenden Worten: "Das Barometer mar feit 24 Stunden um ein Bedeutendes gefallen. Ctatt des erwarteten Edmeefalles aber erhob fich ein beftiger Suboftwind, der den fußhohen Ctaub von der Strage, den trodenen Gelbern und ben blogliegenden Gebirgehangen in

bie Bobe wirbelte. Golde laftige Erscheinungen gleichen in einer Richtung vollständig ben Morgennebeln, wie wir fie im Spatherbft an größeren Gluffen Europas baufig beobachten tonnen. Bald erbliden wir die verfdwommenen Ronturen ber naben Berge, balb werden wir von einer anrudenden, bichten Wolfe fo umbullt, bag unfere nachften Begleiter nur burdy bas Bebor mahrgenommen werben tonnen. Die Gonne verschwindet, felbft ber runde Lichtfchimmer, weldjer noch bei biditen Berbftnebeln beren Stand in allgemeineren Umriffen andeutet, weicht allmählich ber vorberrichenden, grauen Dammerung. Wenn nach ftunben-

langer Finfterniß ber Sturm fich allmählich legt, bann erscheint noch tagelang bie Conne jedes blendenden Glanges beraubt, wie burch ein bunfelblaues Blenbglas verbedt1). Um heftigften finb bie betreffenben Sturme na. türlich bort, wo fich bas Doangho-Webiet mit ber abfluglofen Bufte berührt.

Bie in bem oberen Doangho Bebiete bie Ratur. phanomene ber centralafiatifchen Bufte und bie Haturphanomene des peripherischen Mfien in einander fpielen, fo ift es nach ben une vorliegenben Forichungen ber genannten Reisenden auch mit ben Phanomenen bes Bolfer. lebens ber Fall. Unbandige Buftenftamme fommen bafelbft in innige Berührung mit ber dine. fifden Gefittung, ohne fich aber jemale gang bon berfelben gefangen nehmen gu laffen, und bie brei Bauptreligionen Mfiens Ronfucianismus, Mohammedanismus und ber Bubbhismus - mirfen bafelbft balb feindlich, balb freundlich auf einander ein. Bon bem letten erbitterten Rampfe, ben ber Dlohammebanienmes ber Dunganen gegen ben Ronfucianismus ber Chinefen in ben fechriger und fiebziger Jahren unferes Jahrhunderte führte, ergahlen noch heute Bunderte von Ruinen in bem Lanbe. Der

Ronfucianismus ging aber als der unbestrittene Gieger aus bem Rampje hervor, und

bente herricht deshalb, namentlich in ben Stabten, bas Chinejenthum iberall, und die Siniftrung der nichtdinefi. ichen Stämme icheint gegenwärtig viel größere Fortichritte gu machen, ale es in früheren Zeiten ber Fall mar.

Die Dunganen find mit ben Tilrfen verwandt und follen vor etwa 400 Jahren unter ihrem 3mam Rabbane von Samartand eingebrungen fein und ben fchiitifchen Glauben in die Wegend verpflangt haben. In ber Sprache



Spinnende Tangutin.

<sup>1)</sup> Bergl. Pribewalsti, Reifen in Tibet 2c. (Jena 1884), S. 56.

<sup>1)</sup> G. Rreitner, 3m fernen Often (Wien 1881), G. 561 f.



haben sie sich sinisiren tassen, in Sitte und Brauch hatten sie sich aber von der übrigen Bevölterung abgeschlossen, und so erhalten sie sich als ein fremdartiges, ethnologisches Element, ähnlich wie bei und die Inden. Insolgedessen wird aber ihre Organisation als eine Art Staat im Staate betrachtet, und die Chinesen, die sonst gegen die Religion so gleichgistig sind, sind jederzeit geneigt, sie zu bedrücken und zu versolgen. Ihre Meidung ist chinesisch, nur tragen sie eine fremdartige Plattunge. Beim Gottesdienste bedienen sie sich der arabischen Sprache (wie die Inden der hebräischen). Es sollen etwa 50000 bis 60000 Familien in dem Diftriete von Sienin-su leben.

Ten Dunganen verwandt und mit ihnen vielleicht ibentisch sind die Salaren, an dem rechten User des Hoangho. Diese sprechen nach Botanin das Elittische noch in großer Reinheit. In der Kleidung erscheinen nur die Manner volltommen sinisitt, wahrend die Frauen als das touservativere Geschlecht eine fremdartige Tracht festgehalten haben: weite Pumphosen, ein eigenthimtliches sattiges Obertleid und eine spitze Mütze, die zugleich auch den oberen Theil

des Rudens bebedt. Ihre Gottesdienste halten fie in Moscheen, die aber ziemlich reich mit chinesischen Emblemen — Drachen, Lowen und Tigern — geziert sind.

Gin febr mertwürdiger Ctamm find auch die Dalby Bribewalti's (von ben Chinefen Tunfchen, von ben Tanguten Rar-lun genannt), im Morben von Ginin-fu, mit benen wieder bie Gdirongolen Botanin's, im Boanghothale bei Can-tiduan, nabe verwandt zu fein icheinen. Diefelben fprechen eine aus Mongolijch, Chinefifch und Tangutifd gufammengefeste Mifde fprache, und auch bei ihnen haben bie Frauen eine feltfame Tracht, die nur ihnen eigen ift, wahrend Die Manner fich in ber Weise bei Chinefen tragen. Prihemalefi fühlte fich burch die Dalby Dlabchen an Die ruffifden Dorfichonen erinnert, und ber Scopfpun berfelben bat nad; ihm große Achulichfeit mit bem ruffifchen Stofofdmit. Plady bes eben-

genannten Forschers Ansicht stammen die Dalby gleich ben wenigen Kirghisen, die das obere Hoangho-Land be wohnen, aus der Gegend von Samartand, und ihre Eigensheiten bezeichnen eine Mischung der arischen und mongolischen Rasse. Durch tange und vielsache Krenzungen — ihre Einwanderung dairt sedenfalls früher als diesenige der Dunganen — ift ihr ursprünglicher Vollstypus ihnen versoren gegangen, und nur bei den Franzu ist er, der allgemeinen Vegel gemäß, noch ziemlich gut wahrzunehmen. Die Dalby bei Sinin zählen nur etwa zehntausend. Die Schirongolen schieden ihre Kinder vielsach in buddhistische Klöster, und dadurch ist unter ihnen eine Klasse von buddhistischen Lamas entstanden.

Alle die angegebenen Stanme beschäftigen fich in ber Sauptsache mit Acter- und Gartenbau, die Dunganen find aber zugleich sehr schlaue Kauflente, und man rebet ihnen auch in dieser Sinficht Achntiches nach wie unsern Inden.

Die hoberen Plateau, und Gebirgetheile haben beinahe allerwärts die Tanguten inne, und dieselben uniffen von ben Quellen des Tao ho, am Tufe des Pa-lifchan, bis über ben Aufu-Nor hinaus, als die eigentliche Saurtbevolterung sowie vielleicht auch als die Urbevölferung bes landes angeseben werben. In ihrem Typus find fie ben Tibetanern ahnlich. Dittelgroß, mit länglicher, an ben Geiten eingebrudter Befichts- und Schabelform, ohne vortretende Badenfnochen, geradnafig, groß- und geraddugig, wenig bartig, weichen fie fdon augerlich von ben übrigen fehr beträchtlich ab. Die Chinefen nennen fie im Allgemeinen Giephan und untericheiben unter ihnen gelbe (Bei phan) und ichmarge (Cheiphan), die ersteren wohl von ber gelben Tracht ihrer Lamas, und die letteren von ber ichwargen Farbe ihrer Belte. 3m Allgemeinen find fie nomabifirende Birten, nebenbei liegen fie aber auch ber Rauberei ob, und Bribewaleti hatte immer por ihnen auf der But gu fein und wiederholt ihre heimtudifden Angriffe abzuwehren. Die gefürchtetften Rauber find die fogenannten Tebu. Tanguten am oberen Tao-ho. Hur wo fie mit ben Chinefen und Dalbn gujammenteben, haben fie fich baran gewöhnt, Aderbau gu treiben, und in dinefifden Fanfen gu haufen. In ben Webirgethalern bes Tetung Got treiben fie zwar Biebaucht, fie find aber bafetbft feghafter und wohnen in leichten Solzhütten. (S. Abbilbung 6.)



Müble bei Ticheibfen.

Um häufigften ift bie Geghaftigleit unter ben Chara. Tanguten, die in ihren anatomischen Mertmalen mit ber mongolischen Raffe übereinftimmen : mit breitem Beficht, fchiefliegenben Mugen, porftebenben Badentnochen, abstehenden Ohren und ziemtich buntler Sautjarbe. Die Sangutenfrauen tragen bas Saar gefdeitelt und in jablreiche Bopfchen geflochten, und bie lepteren fallen durch zwei breite, mit Rorallen ober Detallplättden vergierte Banber mit einander verbunden auf ben Ruden hinunter. Die Manner rafiren Scheitel und Gesicht und tragen nur binten einen fleinen 3m llebrigen besteht bie Rleidung bei Mannern wie bei Frauen and einem Schafpely einem langen baumwollenen ober wollenen Rittel, gleichen Beinfleibern, dinefifchen Schuben und einer Belgmitte ober einem niebrigen Bute. ber warmen Jahredzeit bleiben Arm, Chulter und Bruft ber

rechten Geite entblößt, 2118 Baffen bienen ihnen Bite, Cabel und Luntenftinte, und bie lettere ift bei ihnen in ber Regel viel beffer im Stande, als bei ben dinefischen Solbaten. Ihren Bauptreichthum bilbet ihr Biebftanb, ber vor allen Dingen aus Plate und Schafen und nur ju einem geringen Theile aus Pferden und Rameelen befteht, und ale Rahrung bient ihnen Milch, Fleifch, Fett, Didjuma (bie Mnollen von Potentilla anserina), Thee und Djamba. Mus Pathaaren und Bolle fpinnen fie felbft Stoffe gur Berftellung ber Aleiber und Belte. Bribewaleti nennt fie ichmutig, feig, falich, habsuchtig, rauberifch, aberglanbifth, murrifd, finfter, ungaftlich, fo bag man fich taum einen unliebenswürdigeren Boltecharafter beufen fann. Auch Rinter fab Bribemaleli bei ihnen weber laden noch froblich spielen. In ber Unvede gebrauchen fie bas Bort "Afa", b. i. "herr", und bei ber Begrugung ftreden fie beide Dante horizontal and und fagen Mtaste-mu, b. i. "Cei ge-Die feghaften Tangnten leben in Bielgrüßt, Berr". meiberei, und bas Weib ift bei ihnen taum viel mehr als ein Laftthier. Die Religion ber Tanguten ift ber Bubbhiemus, und zwar ift berfelbe bei ihnen in bem hodiften Dage

mit Schamanismus burchfest. Gine besondere L'ama-Rlaffe -Salfa genannt, und burch befonbere Baartradit ausgezeichnet - berfteht nach ihrem Glauben Regen und Echnee herbei ju gaubern, Menschen und Thiere ju beberen ac. Alehnlich wie die Tibetaner find bie Tanguten auch eifrige Rofenfrangbeter, und vor beiligen Stätten werfen fie fich auf ihren Banderungen beständig nieber. Rein Bunder, daß ihr Land zugleich auch ein Land ber Lamas und Alofter ift wie taum ein zweites in ber Belt. Die berühmteften biefer Rlöfter und Tempel find Labran, au einem Quellfluffe bes Da-fia-bo, bas reichlich 3000 m über bem Deereefpiegel liegt und aus mehreren Sundert wohlgebauten Saufern befteht; Bumbum, auf dem Plateau fildlich von Ginin-fu, bas jugleich ein wichtiger Bertriebeplay ruffifcher Baaren nach Tibet ift; Efcheibsen, bas nordlich von Ginin-fu inmitten einer prachtigen Bebirgefcenerie liegt (3. Abbilbungen 5 und 7), und das oben erwähnte Tscherthuton. Gleich den christlichen Klöstern absorbirten auch diese buddistischen im Lause der Jahrhunderte gewaltige Reichsthümer, und den Mönchen darin fällt aus diesem Grunde ihr beschauliches Leben nicht besonders schwer. Den europäischen Reisenden gewährten dieselben übrigens in sehr löblicher Weise, was diese anderweit in der in Frage stehenden Gegend vergebens suchten: Gastireundschaft. In Tscheiben tehrte Brihewalsti auf allen drei Reisen ein, auf denen er die Gegend berührte (1873, 1880 und 1884).

# Ueber die Zeit des ersten Auftretens der Buche in Nord=Europa und die Frage nach der Heimath der Arier.

Bon St. Benfa.

In bem am 17. December 1886 vom Reichsantiquar S. Silbebrand in ber anthropologisch-geographischen Wefellichaft in Stodholm gehaltenen und gunachft burch mein lettes Bert 1) veranlagten Bortrage "tiber die Urheimath ber Arier" 2) hat berfelbe gegen die von mir vertretene Unficht von ber fandinavifden Bertunft ber Arier ben Ginwand erhoben, nes fei bewiesen, bag bie Buche mahrend bes Steinzeitaltere Gubffandinavien noch nicht angehörte, daß biefe Beit bie Beriode ber Habelhölzer gemefen, baß hernach bie Gichenperiobe getommen fei, welche mit bem Bronzezeitalter gufammenfalle, und daß gulest erft bie Buche aufgetreten fei". 3ft wirtlich erft bie Buche gur Gifenzeit im flandinavifchen Rorben aufgetreten, fo ergiebt fich von felbft, bag die Unficht, welche die Bewohner Gubffandinaviens (Danemarts und bes fublichen Theiles ber fandinavifchen Salbinfel) jur Steinzeit mit bem arifden Urvolfe, bas bie Buche bereits tannte, ibentificirt, unmöglich richtig fein Da berfelbe Einwand gegen meine Theorie auch von Gir George Birbwood im Laufe ber Diefuffion erhoben worben ift, bie mabrend bes Monate Ceptember 1887 in ben Spalten ber "Times" im Anschluß an ben von Brof. A. B. Sance ale Brafibenten ber anthropologischen Seltion ber British Association in der Berfammlung gu Danchefter gehaltenen Eröffnungerebe 3) geführt wurde, fo ericheint es nothwendig, diefe Frage einer eingehenderen Erörterung gu untergieben, um gu feben, ob wirflich bie angeführte Behauptung ale erwiefen und der hierauf beruhende Ginwand als berechtigt angeseben werben tonne.

Man könnte junächst überhaupt die Frage auswersen, ob es als unzweiselhaft sicher angesehen werden könne, daß die Buche der Flora der arischen Urheimath angehört habe. Dat es doch bekanntlich nicht an Stimmen von Belehrten gesehlt, welche entweder diese Frage verneinen zu muffen glaubten, oder doch wenigstens eine bestimmte Ent-

scheidung vorsichtig vermieden !), indem sie auf den Umstand hinwiesen, daß die der urarischen Form bhugas, bezw. bhaga im Germanischen (agf. boc, afd. buohba) und Lateinischen (fagus) entsprechenden Formen allerdings bie Bedeutung Buche haben, baß jedoch griech. Onyos nicht Buche, fondern Ciche bedeutet. Bedeutete aber urar. \*bliagas nicht Buche, sondern Giche, fo brauchte auch vom Standpuntte ber oben erwähnten Theorie nicht nothwendiger Beife die Anficht von ber flandinavifden Bertunft ber Arier aufgegeben ju merben, ba biefelbe Theorie die Gichenperiode nicht ausschlieglich auf bas Brongezeitalter beschränft, fonbern jum Theil wenigstens auch noch in bas Steinzeitalter bineinfallen läßt. Allein nichts mure verfehrter, als auf bem Wege biefer Argumentation bem von hilbebrand erhobenen Ginwande die Spige abbrechen zu wollen. Dies zeigt fich fofort, wenn man baran geht, ben Bergang gu erforichen, burch ben der Bebeutungewechfel im Germanifchen und Lateinischen - und ein folder mußte im Ginne biefer Anficht angenommen werben - gu Stanbe gelommen fein blirfte. Entweder hatten fich bie fpateren Italifer und Germanen gemeinsam und gleichzeitig aus bem Berbande bes arifden Urvolles losgeloft, eine Beit lang mit einander ein Bolf gebildet und mahrend biefer Beit in einer Wegend, in ber bie Buche bie Eidje ichon verbrangt hatte, diefen Bedeutungewechsel vollzogen; oder aber die Germanen und Italifer hatten zu verschiedenen Beiten und getrennt von einander bas gemeinfame Baterland verlaffen und jedes Bolf felbsistandig und unabhangig von einander bas urar. bhagas bezw. bhaga in ber neuen Bebeutung Buche ju gebrauchen angefangen. Gegen bie erftere Innahme fpricht ichon allein ber Umftanb, bag wir fonft nirgende Spuren eines folden germanifch italifden Conberlebens finden, abgesehen davon, daß wir wenigstens bei dem in Frage ftehenben Worte (abb. buobha, lat. fagus) eine größere llebereinftimmung in Bezug auf bie Bilbung ber

lingar 3t.

Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, XVII, 166.

<sup>1)</sup> Bergl, neben Prihewalsti, Reifen in Tibet (Jena 1844): Iswestja der t. Russischen Geographischen Gesellschaft 1887, S. 290 ff., S. 361 ff. und S. 481 ff.; G. Areitner: Im fernen Often (Wien 1881); sowie L. von Lojev, die Umgebung von Ditningstu ("Globus", Bd. 52, S. 161 ff.).

<sup>1)</sup> Penta, Die herfunft der Arier. Wien und Tephen 1886, 2) Ymer. Tidskrift utgifven af Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, 1886, Sällskapets förr hand-

<sup>1)</sup> So lagt es M. Ruhn (Beitichrift für vergleichende Sprachforschung, IV, 84) unentichieden, ob bhagas Buche ober Eiche bedeutete; als sicher erscheint ihm blog, daß in der Urgeimalh ein Baum mit egbaren Früchten vorhanden war.

Cafueformen erwarten mußten. Die zweite Annahme aber verboppelt geradezu die Schwierigfeiten, die fich ber Unnahme, die Grundbedeutung von urar. bhagas fei Buche, entgegenftellen. 3ft es nicht gestattet, bei einem Bolle nach deffen Trennung von dem arifchen Grundftode einen Bebeutungewechsel anzunehmen, fo tann bie Annahme erft recht nicht gestattet fein, bag zwei Bolter unabhängig von einander bei einem und bemfelben Worte benfelben Bedeutungswechsel vollzogen und nur die Griechen die alte Bedeutung festgehalten hatten. Diefe Erwagungen durften wohl feiner Beit filr Dt. Diller bestimmend gemefen fein, einen britten Ertlarungeversuch aufzuftellen, auf ben zugleich die feit Langem von Steenstrup für Danemart nachgewiesene Aufeinanderfolge ber Waldbaum-Begetationen (Riefer, Giche,

Buche) von entscheibendem Ginfluß gewefen ift. Diefer Ertlarungeversuch Dt. Muller's moge mit seinen eigenen Worten angeführt werden: "Die Thatfache, bag phego's im Griechischen Eiche und nichts weiter bedeutet, wahrend fagus im Lateinischen, boka im Gothischen 1) Buche bebeutet, verlangt jedenfalls eine Erflarung, und bis eine beffere gegeben werden mag, mage ich die Bermuthung auszusprechen, bag teutonische und italische Arier Beugen bes llebergangs ber Gichenperiode in Die Buchenperiode, bes bronzenen Zeitalters in das eiferne, waren, und bag, mah-rend die Griechen ihr phêgos in ber ursprunglichen Bedeutung beibehielten, bie tentonischen und italischen Roloniften ben Ramen als ein allgemeines Appellativum auf die neuen Waldungen übertrugen, welche in ihrer heimathlichen Wildnig empormuchsen." Dag Müller bas Bebentliche einer folden Annahme felbft gefühlt hat, zeigen die folgenben Borte: "Ich bin vollig barauf gefaßt, bag viel Ginwlirfe gegen eine folde Shpothefe werden vorgebracht werden. Einwanderung aus einem Fichtenlande in ein Gichenland und von einem Gichenlande in ein Buchenland hatte vielleicht biefen Bedeutungewechsel in ben alten arifchen Bortern für Föhre und Giche veranlaffen tonnen. 3ch muß bem Beologen und Botanifer die Entscheibung barilber überlaffen, ob bas eine glaubwilrdige Erflarung ift und ob namentlich ber Begetationemechfel, wie er oben beschrieben wurde, in berfelben Golge in gang Europa ober nur im Morden diefes Betttheils eintrat" 2).

Bou gang Europa tann überhaupt nicht bie Rebe fein, ba die Buche oftwarts von einer Linie Ronigeberg - Rrim, alfo fast im gangen Bereiche bes heutigen Rugland, nicht vortommt und auch in fruberer Beit nicht vorgefommen ift. Es mußten alfo im Ginne ber Muller'fden Supothefe Mitteleuropa und ber ffandinavifche Rorben ale biejenigen Gebiete angenommen werden, in benen bie nteutonischen und italifchen Arier Beugen bes Uebergangs ber Eichenperiobe in die Buchenperiode, bes bronzenen Beitaltere in das eiferne" gewesen scien. Allein ba bie Budje, wie bie Funde in ben Schweizer Bfahlbauten ungweifelhaft beweifen, schon in ber jungeren Steinzeit in Mitteleuropa vorhanten war, fo mußten wir annehmen, bag die Germanen und Italiter fdon in ber mefolithifden Beit bafelbft gelebt haben, eine Annahme, die burch ben filr Mitteleuropa geführten Rachweis eines Siatus zwijchen ber palaolithischen und ber neolithifden Beriode 3) ihre entichiedene Biderlegung findet.

Augunehmen aber, biefer llebergang fei im fandinavifden Rorden in ber angegebenen Zeit beobachtet worben, geht icon beshalb nicht an, weil die Gifenzeit bafelbft erft ungefähr um das Jahr 500 v. Chr. beginnt 1), andererseits aber fesisteht, daß die Italiter ichon in ber neolithischen Zeit in Italien eingewandert find. Aber auch bann erscheint die Miller'iche Onpothese ale unhaltbar, wenn wir die chronologische Datirung bes Bechsels ber Balbbanmvegetationen, ber fich berfelbe angeschloffen, verwerfen und die Gichenzeit, wie ich in Folgendem mahridjeinlich madjen werbe, in bas Ende der Riöllenmöddinger Periode und ben Gintritt ber Buchenzeit in ben Anfang bes jungeren Steinzeitaltere verlegen; wir müßten bann annehmen, daß die Briechen, als fie die gemeinsame arische Beimath verließen, auf einer viel tieferen Kulturstufe standen, als bie übrigen arischen Boller bei ihrer Trennung, eine Annahme, die durch die linguistische Balaontologie birect wiberlegt wirb.

Mus biefen Darlegungen ergiebt fich, bag bas urarifdje bhagas die Bedeutung Buche und nicht die von Giche hatte, und bag nur bas griech. pnyos die urfprüngliche Bebeutung verloren und mit ber von Giche vertaufcht hat. Bir tonnen diefen Bedeutungswechsel mit um fo größerer Sidjerheit annehmen, ale ber etymologifche Ginn bes Bortes (= Egbaum, vgl. griech. Egay-o-v, von der Burgel pay, ar. bhag) ben Griechen jebenfalls noch flar war und baber bie Uebertragung bes Wortes von einem Baume mit egbaren Früchten auf einen anberen, wenn auch unahnlichen Baum, mit gleichfalls egbaren Früchten, wie es bie fog. Balona Giche ift, leicht erfolgen fonnte. Die außere Beranlaffung aber bagu war burch ben Umftand gegeben, daß bie Buche fublich bom Binbus, atfo im eigentlichen Mittelgriechenland und im Beloponnes, nicht mehr vortonimt. Die Erfenntnig, daß die gemeine Rothbuche (Fagus silvatica I.) ihren Ramen ben egbaren Früchten, die fie tragt, gu verdanten bat, eine Ertenntnig, Die als unzweifelhaft ficher bezeichnet werden tann, ift für und noch in einer anderen Binficht von ber größten Wichtigleit. Denn hat bas arifche Urvolf nur biefe Art ber Budje gefannt und benannt, fo folgt hieraus mit zwingender Rothwendigleit, bag ber Urfit ber Arier nur im Berbreitungegebiete berfelben gefucht werden darf. Und daß die Urarier mit dem Worte bhagas nur bie gemeine Rothbuche bezeichnet haben fonnten, ergiebt fich baraus, daß von ben fammtlichen bis jest befannten 16 Buchenarten, von benen 1 auf Europa, 2 auf Affien (Fagus Siboldii in Japan, Fagus Cochinchinensis in Cochinchina), 1 auf Norbamerita, 6 auf Gubamerita, 4 auf Reu Seeland, 2 auf Tasmanien entfallen, nur 4 amerita. nische Arten (Fagus ferruginea Ait., Fagus obliqua Mirb., Fagus Punnii Hook und Fagus Betuloides Mirb.) und unfere gemeine Rothbuche (Fagus silvatica L.) allein egbare Fruchte haben. Huch fann hier nicht bie Ubrigens einer anderen Gattung angehörende gemeine Beigbuche (Carpinus Betulus L.), die nach Nordoften weiter verbreitet ift, als die Rothbuche und tief nach Rugland bineingeht, in Betracht tommen; benn ber Gamen biefes Baumes ift gleichfalls ungenießbar.

Schon ein Blid auf bie von D. Drube entworfene Florentarte Europas, auf ber fowohl die horizontale wie Die vertifale Berbreitung der gemeinen Rothbuche eine fiberfichtliche Darftellung gefunden, zeigt, bag biefelbe weber große Ralte noch große Dige verträgt, fondern gu ihrem Forttommen, gleichwie der Arier felbft, ein maritimes klima

<sup>1)</sup> Es sei bemerkt, daß golh. boka nicht Buche, sondern Buchstad, im Plux. (bokos) Buch bedeutet; allerdings ist es wahrscheinlich, daß es srüher die Bedeutung Buche hatte, bedeutet doch auch agl. boe iewohl Buche wie Buch.
2) Müller, M., Borlesungen über die Wissenschaft der Sprache. Deutsche Bearbeitung von E. Bötiger, II. Serie, Leipzig 1866, S. 223.
3) Pgl. die Darlegungen Virchow's und Much's bei Penka, Die Gerkunst der Kier. 82.

Die Berfunft ber Arier, 82.

<sup>1)</sup> Montelius, Die Rultur Schwebens in borchriftlicher

<sup>2)</sup> Ugl. Berghaus' phyfitalifder Atlas. (Reue Bearbeitung. Gotha 1886.) Erfle Lieferung, Rr. 47; Grifebach, die Begelation ber Erbe nach ihrer flimatifchen Anordnung, 2, I., 86.

erfordert. Während fie im füdlichen Theile Schwedens, auf ben allein fie beschränft ift, und in Danemart in ber Ebene und in ber Habe bes Seeftrandes madift und bafelbft noch ichone Walber bilbet, liebt fie in Deutschland bereits mehr die frifden Gebirgehange ale die Ebenen und ift gegen die füdlichen, fubwestlichen und fubofilichen Grengen ihres Berbreitungegebietes ein entichiedener Gebirgebaum, fo zwar, daß fie fich g. B. in Sicilien nur zwifchen 1500 bis 2000 m liber bem Meere findet. Dager tommt ce auch, bag fie in Oftenropa mit Ausnahme ber wenigen im Guden gelegenen Gebirgeregionen liberhaupt nicht vorfommt. Die Oftgrenze ihres Berbreitungegebietes ift eine Linie, Die wir und von Ronigeberg in Preugen bis ungefähr gur galigischen Landesgrenze oberhalb Cemberge gezogen benten muffen; diefe Linie geht bann in einem großen Bogen über Balta in Podolien gegen bie Donaumlindungen, um bierauf an den Abhängen der Karpathen und des Ballan fort. gulaufen; über bas Dieer fest fich biefelbe in bem füblichen gebirgigen Theile ber Halbinfel Krim und im Rautasus In Afien ericheint bann weiter eine von unferer Buche wenig verschiedene Abart derselben, Fagus silvatica varietas Asiatica, mit gleichfalls geniegbaren, wenn auch fleineren Früchten; biefelbe murbe bisher an ben Ruften Aleinafiens, in Transtantofien, fowie in ben perfifchen Gebirgelandern Gilan und Dafenberan im Guben bes

Rafpifden Meeres beobachtet. Es fann tein Zweifel fein, bag bie Beimath ber Arier nur im Berbreitungegebiet der Fagus silvatica, alfo, wenn in Afien, nur in ben foeben genannten vorderafiatifchen Landern, wenn in Europa, nur weftlich von der Linic Königeberg Donaumfindungen - Serim gesucht werden barf. Es ift hier nicht ber Ort, um alle Grunde bargulegen, welche und bestimmen muffen, von Borberafien wie überhaupt von Mfien als Beimath ber Arier abzufeben. nioge in diefem Busammenhange nur erwähnt werden, bag die bei den nordischen Archaologen vorherrichende Reigung, Kulturcentren, wie es Borberafien und die Mittelmeerlander find, fich gleichzeitig als Bolfercentren gu benten, in ben historifchen, linguiftischen und anthropologischen Thatfachen, infofern fie Chluffe auf bie Richtung der Bollerbewegungen gestatten, feine Gtupe findet. 3m Gegentheil, icon bie anthropologischen Thatsachen allein - um nur ein Moment hervorzuheben - zeigen in unwiderlegbarer Beije, daß teines ber Gebiete, die und bie Geschichte und Archaologie ale Ausftrahlungecentren unferer höheren mit ber Ginführung ber Bronge anhebenden Rultur fennen lehrt, als Beimath der Arier in Aufpruch genommen werben barf. Wie follen wir une benfen, daß in jenen Yanbern, bie man mit Recht als die Urfige ber femitisch hamitischen (iberischen) Raffe anfieht, jugleich auch die grifde Raffe, alfo eine Raffe von entschieden nordischem Dabitus, entstanden fein tonnte, gumal wenn man ermägt, daß felbft die ben höchsten Rorben Affend bewohnenden huperboraifch bochafiatischen Bötter, über beren afiatischen Ursprung nicht ber minbeste Zweifel herricht, ihre buntle Complexion unverandert bis gur Gegenwart erhalten haben? Anzunehmen aber, bag ber arifche Typus fich erft feit ber neolithischen Beriode im Rorben Guropas entweder aus bem brimetten bolichocephalen ober bem brunetten bradmeephalen Typus entwidelt habe, geht fdjon beswegen nicht an, weil in England, beffen tlimatifche Berhaltniffe von benen Danemarts und Gubfdwebens nicht wesentlich verschieben find, fich einerseits beide brilnette Enpen - von den burd Breugung bewirften Menberungen natürlich abgesehen - burch benfelben Beitranm hindurch fowohl in Bezug auf ben ofteologischen Bau, wie in Dinficht auf bas Rolorit unverandert erhalten haben, und andererfeits bie bisher aufgefundenen Stelette und

Schabel der prafiftorifchen Bewohner Schwebens gur Stein. geit dieselben charafteriftischen Derfmale aufweisen wie bie ber heutigen Edweben.

Dan burfte vielleicht einwenden, bag man nicht ohne Weiteres berechtigt ift, aus ber gegenwärtigen Berbreitung eines Baumes oder einer Bflange überhaupt einen Rudichluß ju ziehen auf die Berbreitung, die diefelbe einft in ferner Borgeit gehabt hat. Bei Aulturpflangen und für die geologifden Berioben, bie ber jegigen Beriode vorausliegen, ift diese Borficht unbedingt geboten. Wesentlich anders verhält es fich mit Waldbaumen, auf beren Ausbreitung ober Berbrangung ber Menfch erft in hiftorifder Zeit einen biretten ober indiretten Ginflug genommen bat, letteren hauptfächlich baburch, bag bas Rlima Mitteleuropas burch bie Ausrottung ber Balber in vielen Wegenden einen mehr erceffiven Charatter angenommen hat. Darauf ift es zurildzuführen, bag in einigen Theilen Deutschlands norbifche Baumarten, wie bie Riefer und Gichte, Balbbaume ber gemäßigten Bone, wie die Eiche und Buche, verdrängen oder verbrängt haben, wie man dies in Westpreußen und in ber Umgebung von Gras beobachtet hat. Doch haben diese Berdrungungen einer Baumart burch eine andere ftete nur einen localen Charafter gehabt. Diefe Erscheinungen berechtigen uns teinesmegs, die heutige Oftgrenze ber Rothbuche für die Urzeit weiter nach Often gu verlegen. Denn es ift burchaus unwahrscheinlich, daß diefer Baum in ber neolithischen Beriobe - um diese handelt es fich bei unferer Frage andere Anforderungen an das Klima ale gegenwärtig gestellt, ober bag bas Milima Dfteuropas ju berfelben Beit einen mehr maritimen Charafter gehabt hat. Und ware über-haupt noch hierüber ein Zweifel möglich, so wird berselbe burch folgenbe Erwägung befeitigt. 3ch habe an einer anderen Stelle die Fluggebiete bes Dnjeper, Bug und Onjefter ale biejenigen Gebiete nadzuweisen versucht, in welchen wir uns bie Entstehung ber Glaven zu denten und die wir als ihre eigentliche Beimath gu betrachten haben 1). Muf einem anderen Wege, aber zu wesentlich bemielben Defultate war auch Millenhoff gefommen, wie wir aus bem por Rurgem aus feinem Radilaffe berausgegebenen zweiten Bande feiner "Deutschen Alterthumelunde" erfeben. altefte und eigentliche Beimath ber Claven", beiftes bafelbit 2), "war bemnach bas Webiet bes mittleren und oberen Dnjepere, mit Ausnahme ber nordweftlichen Landichaften über ben Sumpfen, dagegen mit Ginschluß ber Striche westlich gegen Die Rarpathen und Weichsel." Diefes Webiet fallt nun jum allergrößten Theile außerhalb ber oben nachgewiesenen öftlichen Buchengrenze und baber erflart es fich auch, baß wir im Clavifchen feine einheimische Benennung für Buche Denn alift. buky, bohm. buk u. f. w. beweifen burch ihr k und u, daß fie aus bem Germanischen entlehnt Und biefe Entlehnung hat jebenfalls erft bann ftattgefunden, als bie Glaven aus ihren öftlichen Urfigen nach Besten in die Buchenregion vorgedrungen und dafelbft mit Germanen in Berührung gefommen waren.

Schon diefes Ergebniß, zu bem und die linguistische Betraditung bes Ramens Budje im Berein mit ben auf biefelbe bezitglichen Geftstellungen ber Botanit und Pflangengeographie allein geeignet, die Annahme einer ofteuropaifch. affatischen Bertunft ber arischen Raffe in ihrer gangen Saltlofigfeit ericheinen gu laffen, fo tonn aber auch noch

1) Penka, Origines Ariacae 131.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Müllenhoff, Deutiche Alterthumslunde, II, 89. <sup>3</sup> Miklosich, Lexicon Palaeoslovenieum-Graeco-Latinum 48 unter buky; im Slavischen enthricht urarischem gnicht k, sondern g. Ist buky im Slavischen ein Lehnwort, so sehlt eine dem urarischen bhägas enthrechende Wortsorm im Altinbijden und Alteranifden vollftanbig.

auf zwei andere von der Thiergeographie festgestellte Thatfachen hingewiesen werben, burch bie baffelbe noch birett bestätigt wird. Denn es tommen weber ber Mal noch ber Lache, zwei. Gifche, die ber urarifchen Fauna angehorten, in einem der Gliffe bor, die fich direft ober indireft in bas Edwarge ober Raspifche Micer ergiegen 1). Dag es aber vollends nicht angeht, die arifde Raffe mit ihrer tief eingewurzelten Borliebe fur Bald und Baum, fur Die fich von icher bas maritime Mima bes norbweftlichen Europas am glinftigften ermiefen, in ber pontifch-faspischen Steppenregion mit feinem, jeder Rulturentwidelung feindlichem Klima fich entstanden zu benten und zugleich anzunehmen, daß diefelbe hier in ihrer angeblichen Urheimath, wo man ihre gablreichften Reprafentanten gu finden erwarten follte, entweder durch den Ginflug beffelben Klimas, auf beffen Ginwirtung man boch die Entftehung ihrer Conderart gurudführen mußte, vollständig ausgestorben ober von den benachbarten schwächeren Raffen vollständig vertrieben worden fei, bedarf feiner weitläufigeren Museinanberfegung 2).

Mus biefen Darlegungen ergiebt fich, daß die Beimath ber Arier weiter im Beften Guropas gefucht werben muß. Und hier fommen wiederum nur zwei Landergebiete ernftlich in Betracht: einerseite Polen - Deutschland, andererfeite bie fühlichen Theile Clandinaviene. Es wurden bereite an anderer Stelle bie anthropologischen, archaologischen, linguis flijden und hiftorifden Thatjaden vorgeführt, bie une gu dem Schluffe nöthigen, daß Gudflandinavien und nicht Boten-Deutschland als Beimath ber Arier angesprochen werben Gine für bie Enticheidung ber gangen Frage befonders wichtige Thatfache, nämlich bas Borhandenfein eines Diatus zwifchen der palaotithischen und ber neolithischen Periode in Mitteleuropa fann auch Bildebrand nicht läugnen; außerdem bemerft berfelbe ausbrudlich, daß es als bewiefen gelten toune, bag zwijden ber alteften Beriode bes nordijden Steinaltere und ber barauf folgenden jungeren Edicht beefelben Steinaltere eine Berbindung vorhanden fei, bag eine Entwidelung von Berathichaftetipen von ber einen Beriode zu der anderen wirklich flattgefunden, daß überhaupt nicht in ber Runft, bie Steingerathe ju poliren, der hauptunterichied zwischen biefen beiden Berioden gut fuchen fei. Die Thatjache, daß in den Rjotfenmoddingern bisher feine Schabel gefunden worden find, fpricht an und für fich weber für noch gegen die fandinavifche Theorie; diefe immerbin vorhandene Lude in ber anthropologischen Beweisführung ift jedoch beswegen von feiner größeren Bedeutung, weil die Trager ber palaolithifden Anltur Mitteleuropas, aus ber

Benta, Die Berlunft ber Arier 46. 2) Ebenfo bestimmt wie die anthropologifden Thatjaden und die Ergebniffe ber Thier- und Uflanzengeographie ipredien die Rejultate der archäologischen Forschung gegen Diese An-nahme. Es mögen hier nur die archologischen Berhaltniffe, wie sie in der Arim, in deren sudien Theile die Buche vor-tommt, bestehen, ins Auge gesaht werden. Ebenso wie in den Dolmen Eud. und Mittelfrantreiche, fowie Rordafrifas allein Brongefachen und feine Steingerathe gesunden worben find, fo fand man auch in ben megalithifden Dentmalern ber Rrim nur Bronzegerathe, muhrend Die Dolmen bes Nordens und Nord-weftens nie Gegenftande von Wetall enthalten. 28. Roppen, megalithifchen Dentmaler ber Reim. Auffiche Rebut, 33. Der Echluft, daß die Bolmen Gebauer von Norden Ruffifche Repue,

Südoften nach Worden gezogen sind, an und für sich schoen doer Südoften nach Norden gezogen sind, an und für sich schoe sobet verständlich, wird noch überdies durch die Shahlache seftätigt, daß das neolithische Zeitalter überhaupt nicht in der Krim vertreten ift. Wenigstens ist es dem rusissom Archäologen Weresplowstis, der die Krim nach dieser Richtung eingehend unterzucht hat, nicht gelungen, ein polities Steingeräth daselbst ju finden oder von einem folden zu horen. Tagegen find jahle reiche Steingerathe aus der valaelithischen geit in dem sublichen Beite der Halbinfel gesunden worden. W. Köppen, Anthropologisches aus der Krim. Rufifche Redue, XX, 973.

nach Guben und Guboften und nicht umgetehrt bon Guben ober

die Kultur der Kjöllenmöbbingerzeit fich entwidelt hat 1) mit ben Tragern ber neolithifden Rultur Gubflandinaviene, bie wiederum auf die Rjöffenmödbinger-Ruftur gurudgebt, in franiologischer Sinsicht fich als ibentisch und als eigentliche Mrier erweisen 2).

Bevor wir in bie Frage, in welche Beit bas erfte Auftreten der Budje in Danemart und Gubichweben gu fegen fei, naber eingeben, ift es nothwendig, die genaue Reibenfolge in der Succeffion ber Waldbaumvegetation, wie fie bafelbft ftattgefunden, tennen zu lernen. 3. Steenstrup, ber um bie Erforschung biefer Berhaltniffe fich die größten Berbienfte erworben hat, faßt die Ergebniffe feiner Untersuchungen ber Torfmoore, die er vor nabegu einem halben Jahrhundert begonnen, in folgender Beije gufammen: "Der jetige Buchenbestand bes Landes (Danemart) bilbet bas jungfte Blied biefes Bechfels; por ber Beit ber Buchen bestanden bie großen Balber hauptfächlich aus Gichen und wenigstene in der früheften Beit biefer Beriode bejondere aus Steineichen (Quercus sessiliflora Sm.); por der Eichenperiode aber hatte ein bichter Riefernwald (l'inus silvestris L.) alle bie höher belegenen und trodeneren Streden ber nämlichen Gegenden eingenommen, welche die Gidje fpater bebedt hatte. Dieje fo weit in ber Beit zurlidliegende Riefernvegetation mar jedoch nicht bie altefte Balbbede bes lanbes, benn bie bie Moorbaffins umgebenden Anhöhen ober Sügelruden, die in jener Beit mit ben hoben und buntlen Biefern bewachfen waren, icheinen in einer noch früheren Beriode und, wie es fcheint, mabrend eines ziemlich langen Beitraumes mit einem aus weichholzigen Baumen, befonbere aus ber Bitterespe (Populus tremula I..) mit Beimischung von Birfen und Erlen bestehenden Laubwalde bededt gewesen zu fein; bie Borgangerin wiederum diefes Laubwalbes aber war eine niedrige Baibe- oder Reifigbede, Die aus einer hochnordifden ober Alpen-Begetation: ber Zwergbirte (Betula nana L.), ber Silbermurg (Dryas octopetala I..) und ben 3merg. weiden (Salix reticulata L., S. horbacea L. und S. polaris I.,) bestand, und in biefer niedrigen Begetation ertennen wir jest die erfte allgemeine Baldbede, die Danemart nach ben langwierigen und häufig wechselnden Rachweben ber Gisperiode befeffen hat. Dies ift ein treues Bilb von berjenigen Reihe ber Balborgetationen, welche bie Schichten unferer Balbmoore barftellen" 3).

Diefelbe Reihenfolge ift nicht nur für Danemart, fonbern auch für Comeden und Morwegen nachgewiesen worben, mit dem einzigen, später noch naher zu beschreibenden Unterichiebe, bag in Norwegen auf eine aus Quereus und Alnus gemischte Begetation nicht Fagus, sondern wieder Pinus silvestris folgt. Man bat hierans mit Recht gefolgert, bag die Urfache diefes allgemeinen Wechsels nicht in lofalen Urfadjen gefucht werben burfe, fonbern auf ben allmählich erfolgten Uebergang bes talteren Klimas, wie es

<sup>1)</sup> Co betrachten nun auch Unbjet und Quatrefages bas Berhaltnig gwifden ber Riolfenmoddingertultur und ber Rultur ber alteren Steinzeit Mitteleuropas. Erfterer augert fich bierüber in folgender Weise (Kjökkenmöddingerne. Ariftiania, 1886, 3. 22): "Außer Diesen Gründen führt mich eine allgemeine archäologische Betrachtung der Ueberrefte aus dem Steinzeitalter Europas dahin, in den danischen Rjöllenmoddin gern die jungften und fenten Ausläufer bes namentlich in Wefteuropa fo mobibetannten alteren Steinzeitalters gu feben, welches in feinen früheren Phofen fich weit zurild in attere geologifce Berioden erstredt." In abnlicher Weise beipricht leuterer biefe frage in ber Borrebe zu Cartailhac, Les üges prehistoriques de l'Espagne et du Portugal. Paris 1886. Préface par A. de Quatrefuges 19,

<sup>2)</sup> Penta, Die Bertunft ber Arier, 8, 65. 3) Steenstrup, Japetus, Rjottenmöddinger. Gine gedrangte Darstellung Diefer Monumente jehr alter Aufturftadien. Ropen: hagen 1886, E. 17.

noch im Unfange ber nadjeiszeitlichen Periobe geherricht, in bas marmere Rlima ber fpateren Beit gurlidgeführt werben muß. Bu biefer Unnahme führt nicht nur ber Umftand, daß biefelbe Aufeinanderfolge derfelben Baumarten (Populus tremula, Pinus silvestris, Quercus sessilifi., Alnus glutinosa, Fagus silv.) im europäischen Rugland in der Richtung von Rorboften nach Gubweften beobachtet wird 1), fondern auch die Refte ber Fauna, die man in ben Ablagerungen ber verschiedenen Pflangen und Baume gefunden hat. Go maren bie tonftatirten Bortommniffe ber lleberrefte von Renthieren (Cervus Tarandus L.) alle in den Ablagerungen der arttifchen Pflangen, mabrend es in Folge ber in den letten Jahren beobaditeten Lagerstätten ber Stelette ber Glenthiere unzweiselhaft ift, daß die Lebezeit des Elens (Cervus Alves L.) vorzugsweise ber Populus-tremula-Periode angebort 2). Ebenfo ift es mabricheinlich, bag ber nun ganglich ausgestorbene Beiervogel (Alca impennis I..), ber vor feinem Aussterben nur im hoben Morben beobachtet morben mar, nur mabrend ber Riefern - Beriobe Danemarf bewohnte.

3ft aber der Bechfel ber Baldbaum Begetation nur eine Folge bes allgemeinen Klimawechsele, bann gestaltet fich Die Frage nach ber Beit bes erften Auftretens ber Buche im fandinavischen Norben wesentlich zur Frage nach bem Beitpuntte, feit wann Danemart und ber fubliche Theil Schwebens bas heutige Rlima befist. Bare Die oben erwähnte Theorie richtig, fo mußte bie Zeit um ben Anfang unserer Zeitrechnung, in welcher bas Eifen baselbit zuerft auftritt, als bie Zeit betrachtet werben, in welcher bas Rlima biefer Lanber feinen jegigen Charafter angenommen hat. Alllein diefe Theorie erhalt icon einen gewaltigen Stoß, wenn man nur die in Danemark gefundenen Ueberrefte von Rulturpflangen, die einen ficheren Rudichlug auf bas gleichzeitige Rlima gestatten, ind Auge faßt. Wie bie in biefem Laube gemachten Funde von Beigen- und Birfeförnern (von Triticum vulgare antiquorum und Panicum miliaceum L.) beweifen 3), wurde bereits zur Bronges geit Weigen und Rispenhirfe angebaut. Run ift gerabe Die Rultur biefes Rispenhirfe, Die bereits, wie ber Fund eines großen Rlumpens von vertohlten Birfefornern in Bangen beweift, ben Schweizer Pfahlbauern in ber neolithifden Beit befaunt mar, einem ber tompetenteften Beurtheiler, wie co D. Heer ift, ein positiver Beweis, bag bas bamalige Klima ber Schweig nicht wefentlich von bem jegigen verschieben war. Denn biefe Bflange (bas Millium ber Romer), welche von Indien hergeleitet wird, wo sie noch wild wachsend ge-funden wird, verlangt guten Boben und giebt nur, fo weit ber Bein gebeiht, einen reichlichen Ertrag 1).

Befag aber die Schweiz icon gur neolithischen Beit bas heutige Klima, fo muffen wir auch filr Danemart annehmen, daß es ichon zur neolithischen Beit das jetige Rlima befaß. Denn jener Bechsel bes Rlimas, ber mit ber jegigen geologischen Beriode angebt, war feineswegs auf die Coweig beschränft, fonbern erftredte fich auf alle Lanber Europas, und hatte berfelbe bereite in ber neolithischen Beit in ber Schweiz feinen Abichluß gefunden, und hatte bereits bamals bafelbft bas Stlima ben heutigen Charafter angenommen, fo muffen wir auch baffelbe fur bie anderen Banber, alfo auch fur Standinavien, annehmen. Hun find mit Muenahme ber Ulmen und Pappeln alle mächtigeren Baume, bie in ben jetigen Balbern ber Schweig vortommen,

auch für bie altefte Beriode ber bortigen Pfahlbauten nachweisbar, und Beer gieht bieraus ben Schluß, bag in ber Rufammenfetung ber Schweiger Balbflora, foweit fie aus Bolgpflangen befleht, feine mefentliche Menberung feit ber Bfahlbautenzeit eingetreten fei 1). Bas nun für unfere Frage von besonderer Bichtigleit ift, ift ber Umftand, bag auch die Buche (Fagus silvatica L.) gu jenen Baumen gehort, die bereite in ber neolithifden Beit in ber Schweig vorfamen. Den Beweis hierfür liefern bie Buchniffe, bic in den alteften Pfahlbauftationen gefunden worden find. Bir haben", fdreibt Deer 2), "von Moosfeedorf und Ctobenbaufen die Friichte, bie aufgesprungenen Fruchtbeden und von letterem Orte ein febr ichon erhaltenes Blatt ber Budje, welche völlig mit ben erhaltenen Organen biefes Baumes übereinstimmen. In Bangen lagen an einer Stelle große Dlaffen ber Fruchthülfen beifammen und weifen barauf bin, daß die Rüßchen ba maffenhaft enthülft wurden. mahricheinlich wurden die Buchnüßchen als Rahrung verwendet, vielleicht auch Del ans benfelben gepreßt." biretter Beweis, daß die langft aufgestellte Etymologie von urar. \*bhagas - Egbaum bas Richtige getroffen bat.

Saben wir bemgemag anf Grund biefer Erwägungen auch für Gubffandinavien die Buche bereits bem neolithischen Beitalter zuzuschreiben, so folgt von selbst, daß die Gichenperiode in die bemfelben unmittelbar vorausgebende archaologifche Beriode, bie ber Rjölfenmobbinger, verlegt werben muß. Diefe Periode wird gegenwärtig ausschlieglich ber Riefernperiode jugeschrieben. Thatfachlich ift auch von Steenstrup ber unzweifelhafte Beweis geführt worben, bag gur Beit ber Anhaufung der Dinichelhaufen die Riefer, Die gegenwärtig in Danemart nicht mehr vorfommt, vorhanden gewefen fein milife. Das beweisen bie in ben feelundischen und jutischen Rjötlenmöbbingern gefundenen Unochen bes nordischen Auerhubns (Tetrao urogallus L.), beffen hauptfächliche Rahrung aus ben jungen Sproffen, Rabeln und Knofpen ber Habelhölger und besonders ber Riefer besteht, bie baber bemfelben gu Bebote gestanden haben muffen, ale Die Schalenhaufen gebilbet wurden. Dies beweift ferner ber Umftand, bag lleberrefte, ja fogar vollftändige Stelette bes Riefenochsen (Bos primigenius Boj.) in ber Riefernfchicht ber Moore eingelagert gefunden wurden, eines Thieres, beffen martgefpaltene Rnochen auch in ben Rjoffenmodbingern angetroffen worben finb. Steenstrup fand auch in ber die Bruft und Bauchbohle eines vollständigen Stelettes füllenben Torfmaffe ben Blat bes Dagens und bes Did. barmes bon Pflanzentheilen eingenommen, beren wefentlichfter Bestandtheil Riefernadeln waren, welche bas Thier alfo in feinen letten Lebenstagen gefreffen hatte. Ebenfo hatte Steenftrup icon fruber wiederholte Male Riejernftamme in ben Mooren angetroffen, welche beutliche Spuren trugen, baß fie von ben Ureinwohnern mittelft Bertohlung gefällt worden find 3). Bebentt man jeboch, bag bie Entstehung ber Rioftenmödbinger jedenfalls einen fehr beträchtlichen Beitraum in Unfpruch genommen bat, daß feineswege alle aus berfelben Beit ftammen, fondern einige ungleich alter find als die anderen, bag ber Riefenochs die gu feiner Ernahrung nothwendigen Begetabilien auch in ber Gichenperiode finden fonnte, und daß nur einige wenige Enochen vom nordischen Auerhuhn, alfo besjenigen Bogels, ber vortommt, gur Entidjeibung ber Frage nach bem Charafter ber Walbflora allein entideibend ift, in ben Rjöftenmobbingern gefunden worden ift, fo entfällt die zwingende Hothwendigleit, die gange Periode ber Schalenhaufen mit ber

<sup>1)</sup> Engler, Abelf, Berjuch einer Entwidelungsgeschichte ber extratropijchen Florengebiete. Leipzig 1879. S. 159 u. 191. 2) Steenstrup, a. a. O. 20. 3) Rostrup, E., Aarböger for Nordisk Oldkyndighet og Historie. 1877. d. 79.

og Historie. 1877, d. 79.
4) Geer, Die Pftangen ber Pfahlbauten, 17.

<sup>1)</sup> Heer, a. a. D. 38. 2) Heer, a. a. C. 31. 3) Steenstrup, a. a. D. 19.

fpateren Beriode zu identificiren. Ift dies aber nicht ber Mall, bann tonnen wir unbedentlich biefelbe gum Theil wenigstens auch für die Eichenperiode in Unspruch

Dag bas Rtima Danemarte mahrend ber Periode ber Rjoffenmobbinger - wenigstens mahrend ihrer zweiten Balfte - fich bem jesigen Rlima bes Landes ichon fart naberte, beweift auch ber Umftand, daß einerfeits die jepige Fanna wilber Gaugethiere und Bogel im Allgemeinen bis gur und in die Rjottenmoddingerperiobe verfolgt werben fann, und andererfeits Senodien von verschiedenen norbischen Thieren wie vom Ren und Glen, in den Dlufchethaufen nicht

gefunden worben find.

Man tonnte vielleicht gegen biefe Schluffolgerungen ben Ginmand erheben, bag ihnen besmegen feine unbebingte Richtigfeit jugesprechen werben tonne, weil ein Moment nicht genugend in Rechnung gezogen worben ift, bas bei ber Behandlung flimatischer Fragen, Die ben ftandinavischen Rorben betreffen, entschieden berudfichtigt werben muß. Es ift befannt, bag fich feit ben alteften Beiten bie Rufte bes nördlichen und mittleren Theiles ber fandinavifchen Salbinfel bebt und bie bes füdlichften Theiles berfelben (Schonens) fentt ober boch wenigstens gefentt hat. Und barin hat es feinen Grund, daß in ben Torsmooren Norwegens, bas fich feit ber Eiszeit ungefahr 600 Fuß gehoben, auf bie aus Quercus und Alnus gebilbete Schicht nicht wie in Danemart und Gubichweben Fagus, fonbern wiederum Pinus silvestris, die ber Quercus-Schicht vorausgegangen, folgt. Gilr Danemart trifft jeboch biefes Die Rüften Danemarts haben fich Bebenten nicht gu. feit ber Giegeit in nennenswerther Beife weber gehoben noch gefentt. Die relative Bobe bes Lanbes im Berhaltniß jum Miveau ber Meeresflache, fagt Steenstrup, ift mabrend aller biefer Ummandlungen ber Pflangenwelt im Großen und Gangen die namliche gewesen wie die jepige. Wenn die ftandinavische Palbinfel alfo wirklich, wie behauptet wird, mahrend ber lepten Jahrtaufende fehr bebentende Debungen ber Ruften erlitten bat, jo haben bie banifden Infeln und die cimbrifdje Balbinfel biefelben Jahrtaufende hindurch, unangefochten von biefen Bewegungen, beinahe gang ruhig im Deere gelegen. Es tonnen alfo aud bom Ctandpuntte biefer Betrachtung bie oben gezogenen Schlußfolgerungen nicht angefochten werben.

Ift es somit in positiver Beife erwiesen, daß Gubffanbinavien bereits gur neolithischen Beit bas jegige Klima und mit ihm auch benjenigen Waldbaum befag, ber noch jest bafelbft außerorbentlich gut gebeiht, nämlich bie Buche, fo lagt fich auch auf Grund ber neueren Untersuchungen barthun, bag bie Stupen ber bisherigen von S. Silbebrand und Gir Beorge Birdwood gegen meine arifch-flandinavifche Theorie vorgebrachte Unficht von bem fpateren Auftreten ber Buche im fandinavifden Rorben binfällig geworben find. Diese Anficht flutt fich namlich barauf, bag in ben oberen Schichten ber banifchen Torfmoore (ber Giden- unb Buchenschicht) gablreiche Bronges und Gifengerathe gefunden worden find. Allein es läßt fich barthun, bag ce burchaus unwahrscheinlich ift, daß biefe Bronge- und Gifengerathe gu berfelben Beit in die Torfmoore gefommen find, ale fich bie oberen Schichten berfelben bilbeten, wie jene Theorie porausfest: Alle diefe funde, ob groß ober flein, find im Allgemeinen von gleicher Ratur. Die Begenftanbe, aus benen fie bestehen, find nicht gufällig bineingetommen, fonbern wurden mit augenscheinlicher Gorgfalt bafelbft vergraben,

wie man vielfach noch beutlich mahrnehmen tonnte. Es ift angerbem bemertt worben, bag biefelben, bevor fie in ben Torfmooren niedergelegt wurden, einer Art von Berftorung unterworfen worden find. Die Rleiber find gerriffen; Die Bangerhemben in Stude gerhauen; ber Schmud, bie Baffen und andere Begenftanbe aus Dletall, felbft bie aus Golb und Gilber, find in Stude gerichlagen, mit Pfeilen und Speeren burchbohrt, mit bem Sammer platigefchlagen, am Feuer gebogen ober felbft bis jur Balfte eingeschmolzen worben; bie Begenftanbe aus Dolg, wie Bagenraber, Schilb, Bogen, Gefäße, Löffel, Teller u. f. m., find in gleicher Beife gerichlagen, burchjägt und theilweise verbrannt. Mus biefen und anderen Umftanden bat Worfaae geschloffen, bag biefe Wegenstände, die offenbar friiher von Rriegern in ber Schlacht ober im Lager gebrancht worden waren ober wenigftens biefe Bestimmung batten, nach ber Schlacht von ben Siegern aus ber gemachten Bente ale Opfer an Die Götter in den beiligen Geen niebergelegt worben find. Außerbem hat berfelbe aus mehreren alten Siftorifern (Cafar, Drovius, Tacitus) Zeugniffe beigebracht, bag bie Gitte, ben Gottern nach erfochtenem Giege bie gange Beute ober einen Theil berfelben ju opfern wirtlich bei mehreren alten Bolfern verbreitet mar 1). Gind aber biefe Wegenstände auf biefe Beije von außen in die Torfmoore gelangt, fo fann mittels berfelben nicht bas bewiesen werben, was man beweisen wollte, bag die ben oberen Rand ber Torfmoore belleidende Eichen- und Buchenschicht gur felben Zeit entstanden ift, in welcher die Bronge- und Gifengegenstände in den Torfmooren vergraben worden find. llebrigens hat bereits Borfage felbst die Konsequenzen feiner Auffaffung ber Torfmoorfunde gezogen, indem er in einer fpateren Schrift bei ber Charafteriftit bes neolithischen Beitaltere Danemarfe ausbrudlich bemerft, bag bies bie Beriode gewefen, in welcher die Radelbolger ben Laubhölgern bereits Blat ge-Uebrigene moge noch bemerft werben, macht hatten 2). daß, wenn auch nicht als Opfer, werthvolle Gegenstände auch in ber neueren Beit und neueften Beit in ben Geen und Torfmooren vergraben worben find. Go gefchab es 3. B. im Anfange biefes Jahrhunderts und ebenfo im Jahre 1848, daß man Baffen, Schundfachen und Saushaltungeutenfilien der Kriegennruben wegen bafelbft verbarg, und zwar bisweilen fo gut, daß man fie fpater nicht wieder auf. zufinden vermochte 3), ein Umftand, ber nachbriidlich zeigt, wie wenig gerechtfertigt es war, folche Funde gur chronologischen Bestimmung bee Altere ber verschiedenen Balbbaumvegetationsschichten zu benuben.

Bas ben zweiten von Gir George Birbmood erhobenen Einwand anlangt, daß die in der Schweig u. f. w. gefundenen Rephrit - und Jadeitwerfzeuge auf die Berfunft der euros paifchen Boller aus Affien hinweisen, fo moge hier nur furg bemerft werben, bag nach ben Untersuchungen A. B. Meyer's bie gange Rephritfrage für die Ethnologie Europas bedeu-

tungelos geworben ift 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Worsaae, Om Betydningen af vore store Mosefund fra den oeldre Jernalder. Kjövenhavn 1868; Worsaae, Sur quelques trouvailles de l'age de bronce faites dans des tourbières. Copenhague 1867.

2) Worsaac, La colonisation de la Russie et du Nord-

<sup>2)</sup> Worsaac, La colonisation de la Russie et du Nord-Scandinave. Copenhaguo 1878, p. 20.
3) Lubobad, Lie vorgeschichtliche Zeit I, 8.
4) Mener, A. B., Die Nephritirage lein ethnologisches Problem. Berlin 1883; vergl. außerdem noch von demjelben: Ein weiterer Beitrag zur Nephritirage. Mittheilungen der Anthropol. Gesellschaft in Wien, XV, 1.

# Rürzere Mittheilungen.

### Die Glora ber Rüfteninfeln Raliforniens.

Die eigenthümliche Glora ber talifornischen Küfteninseln, Die von G. L. Greene untersucht worben ift, findet nach Joseph Le Conte ihre Erffarung burch recente Beranberungen in ber

physitalifchen Geographic Raliforniens.

Die Inseln, acht bis gehn an ber Bahl, erstreden sich von Boint Concepcion aus in fublicher Richtung bie Rufte ent: lang und find vom Geftlande durch einen 20 bis 30 engl. Meilen breiten Sund getrennt. Die größte bat einen Hachen: raum von etwa 200 engl. Quabratmeilen und die Bobe variirt mijden 1000 nub 3000 Jug. Die Jufeln fonnen als bie bochften Buntte einer ebemaligen Bergfette an ber Kufte betrachtet werben; in bas breite Thal, welches fie einft von ber fesigen Ruftenfette treunte, ift bann fpater bie Gee ein: gebrochen. Daß fie noch mabrent ber frateren Bliocan: und der früheren Quaternar Beit mit bem Jeitlande verbunden waren, wird burch bie Thatfache bewiefen, bag auf einer ber am weitesten abliegenden Infeln - Santa Roja - Refte vom Mammuth gefunden worden find. Die Trennung fand baber preifellod erft während ber Quaternarzeit ftatt.

Die von Greene festgestellten Thatsachen find nun im Wefentlichen folgende:

1) Bon 296 Bflangenartent, Die er fammelte, fommen nicht weniger ale 48 allein auf ben Infeln vor.

- 2) Bon ben übrigen 248 Arten fint faft alle charatteriftische Bflanzen Kalifornieus, während allgemein amerifanische Arten febr felten find.
- 3) Eine Angahl von Pflanzen, welche man in Ralifornien an einigen isolirten Stellen antrifft, wo fie augen: fcheinlich um ihre Erifteng fampfen, finden fich auf ben Infeln in großer Babt und zeigen bafelbit ein üppiges Bedelhen.
- 1) Lavatern, eine Matvaccen: Battung, von welcher 18 Arten in der Mediterranregion und eine in Auftralien vortommt, während feine einzige vom amerifanischen Kontinente befannt ift, wird auf ben Injeln burch vier Arten vertrefeir.

Dieje merhvürdigen Thatjachen erflärt Le Conte folgender maßen:

Ralifornicu, befonders aber Die Region im Beften ber Gierra Revada, ift geologisch febr recent. Die Gierra-Region erhob fich aus ber Gee im Beginn ber Rreibezeit, und bie Riften region im Beginn ber Plioconseit. Die Beffebelung mit Bflangen fund hauptfächlich von Merito ber ftatt, mas baraus hervorgebt, daß die Kalifornien eigenthümlichen Bflanzen ben meritanischen naber fteben, als irgend welchen anderen. Die wene und eigenthümliche Umgebung ließ bann im Berein mit ber Ijolirung in ben folgenden langen Beitraunten eine beiondere geartete Flora entiteben.

Rachbent in ber Quaternärzeit die westliche Rufte, beren Ueberreite bie jewigen Infeln barftellen, von bem Festlande 108: geriffen worden war, begann in biefest bie Einwanderung nordlicher Arten, welche in Folge ber vorschreitenben Vergleticherung des Kontinents fübwärts getrieben wurden.

Der nun folgende Rampf gwijchen Einwauberern und Ginbeimischen batte bie Androttung vieler ber letteren gur Rolge. Die Infeln jedoch waren vor diefer Einwanderung geichitst, und bier blieben baber viele ber Arten erhalten. welche auf bem Zeftlande vernichtet, ober wenigstene in andere Arten umgewandelt wirrden, und bie fibrigen wurden mahriceinlich weniger verandert, als dies auf bem Bestlande ge-Die Alora ber Infeln reprofentirt baber fo ziemlich ben Charafter ber Alora bes gangen Landes während ber Pliocauzeit; einige Beranderung bat fie allerdinge erlitten, aber bie Beit war für eine bebeutenbere Umwaublung bei

bem Geblen fraftiger Mitbewerber gu furg.

Daß bei ber verhältnißmäßig geringen Entfernung von 20 bis 30 Meilen bie beiben Aloren fich nicht ausgetauscht haben, erflärt Le Conte baburch, baß bie vorherrichenben Seewinde eine Einwanderung ameritanischer Formen nach den Infeln verhinderten; eine geringe Einwanderung bat tropbem ftattgefunden. Die eigentbümlichen infularen Formen aber tonnen, wenn fie auch nach bem Festlande gelangen, baselbst nicht festen Juß fassen, ba sie, wie ihre Bernichtung auf dem Teftlande zeigt, ichwächere Arten find. Die oben erwähnten, in einigen Gegenden Raliforniens um ihre Eriften; fampfenden Arten, fonnen ale folche Ginwanderer angeseben werden. Man tann fie inbeffen auch ale lleberrefte ber plio canen Ginwohner betrachten, welche im Begriff find, gleichfalls auszusterben; fur biefe Annahme fpricht ber Umftanb, baf nich ihr Vortommen auf die fudlichen Begirte beschränft; hier werben fich bei bem nach Guben gerichteten Buge ber quater naren Ginwanderer Die ursprünglichen Pflanzen eben am längften haben balten fonnen.

Mus bem unter 4) erwähnten Vorfommen von Lavatera auf ben Infeln ichtieft Greene auf einen chemaligen Bu fammenhang berfelben mit einem ber anberen Routinente. Le Conte giebt bagegen Die wahrscheinlichere Erffärung, bag die bentigen Arten von Lavatora nur die Ueberrefte einer vormale febr artenreichen und weit verbreiteten Battung baritellen. Er nimmt an, baß gur Pliocaugeit mehrere Arten von Lavatera fiber bie gange Rifftengegend von Rali fornien verbreitet waren; da diefetben befondere gern an der Rüfte machien, fo werben fie auch in ber Muftenfette, ben beutigen Bufeln, am häufigften gewesen fein. Sier blieben fie nun erhalten, während fie auf bem jenigen Geftlande fammtlich vernichtet

Die bier mitgetbeilte Theorie entspricht, wie man ficht, gang berjenigen, welche Wallace gur Geflarung ber eigen thumlichen Fauna Madagastars aufgestellt bat. Diefe Fauna bat fich in Folge ber um die Mitte ber Tertiarzeit statt gehabten Abirennung Dabagaefare vont afrifanischen Geft laube entwidelt, wahrend bie afritanifche Fauna nach bem Berichwinden bes Saharameeres am Ende ber Tertiar: und Aufang der Quaternärzeit durch die aus Gurafien ein wandernden Thiere modificirt wurde, F. M.

## Die Südafrifanifche Republit und ihre Goldfelber 1).

Das Jahr 1815 brachte ber Rapfolonic Die befinitive Decupation burch bie Briten, und Die Boeren waren um fo geneigter, bas neue Jodi willig auf fich au nehmen, ale bie Berrichaft ber hollandisch oftindischen Rompagnie in mehr facher Beziehung von einer argen Mismirthichaft begleitet gemejen war. Erit die plogliche Abidiaffung ber Eflaverei, bie die englische Regierung verfügte, und für bie fie den Boeren niemals eine genügende Entschädigung zu Theil

<sup>1)</sup> Rach einem Bortrage von Dr. Abelf Schend bor ber Berliner Gefellichaft für Grofunde.

werden lieft, machte bojes Blut bei biefen, und bie Erbitte rnug wuche noch mehr baburch, bag bie Regierung weber bie beständigen Mafferneinfälle fraftig abwehrte, noch bulben wollte, bag bie Boeren dies mit ihren eigenen Mitteln thaten. 3m Bahre 1837 erfolgte daber der große Erodus ber lepteren und die Gründung ber Republit Ratalia. Schon im Babre 1843 murbe biefe Republit aber von ben Briten anneftirt, weil fie von ehemaligen britischen Unterthanen befiedelt worben war. Die Boeren wandten fich nun in bas Land des Mafferutonige Mofilitatie's, ben fie nach langen Rümpfen besiegten und über ben Limpopo gurudwarfen (wo er ein nenes Reich, bas noch beute unter bem Ramen Data. beles Land befteht, grundete). Die Englander beaufpruchten auch in Transvagl die Sonveränität, und erft nach langem Biderftreben ertaunten fie die Gelbftandigleit ber Dranie flug - Republit und ber Transpaal - Republit (ber Gubafri tanifden Republit) an. Ein fpaterer Angriff, ben bie Briten im Jahre 1877 auf Transvaal unternahmen, wurde von den Borren in ber befannten rubmreichen Beife abgeschlagen.

Die Sudafrifanische Republik enthält eine 300 000 gkm und ficht alfo an Ausbehnung gwijden Grogbritaunien und Italien. Dagegen betrügt ihre Bolfdabl nur ungefähr 360 000, und gwar 300 000 Eingeborene und 60 000 Beiße. Die aus borigontal gelagerten Schiefern und Ganbfteinen bestehenden Drafenberge icheiden das Land in zwei ungleiche Theile. Ihnen lagern im 210 bie porphyrifchen Lebombo Berge vor, während fich im Beften bie beiben Blateau: finfen bes Buichfelbes und bes Dochfelbes anichließen. Das Granitgebirge, welches bas Buschfeld im Morden begreust. fällt zu ber fieberichwangeren Ebene bes Limpopo ab. -Anders ale bas Rapland hat Transvaal feine Regenzeit im Sommer (Ottober bis Mary), und befonbers ber Januar und Februar find reich an beftigen Bewittergiffen. Bufchfeld wird in diefer Beit auch von Fiebern beimgefucht, bas Sochfeld bagegen ift jederzeit gefund. Die Boeren mobnen

auf letterem in Daufern, fo daß es ale ibre eigentliche Beimath anzuseben ift, im Derbste aber, wenn bie Rachte filbt werben, sieben fie mit ihren Deerben nach bem Buichfelbe, um bafelbft wahrend bes Bintere in Belten gu baufen. Borber brennen fie die Steppe bes Sochfeldes ab, um diefelbe baburch für bas nächite Jahr gugubereiten. Das Buichfeld hat im Allgemeinen fandigen Boben und ift von mannsboben Mimofen bewachsen, und nur auf dem Toriboben entlang ben Gluffen wird Dais, Tabat ec. gebant. An ben Bergabhangen wächft überall bie Aloë. Gegen ben Limpopo bin fowie auch öftlich von den Drakenbergen wird die Begetation allmäblich tropijch, es tritt ber Affenbrobbaum auf, bagu ein paar Palmenarten ze. - Was bie geologischen Formationen betrifft, die ben Boben ber Republit gujammenfeien, jo fpielen darunter die alten frbitallimifchen Gefteine und ber Granit, jowie bas barüber lagernde Devon und die Karroo Formation mit ihrem Canbftein und ihren Roblen die Sauptrolle. Bon unsbaren Mineralien find namentlich hervorzuheben: Gifenerze, Blei, Gilber und Gold. Rur bie beiden genannten Gbel: metalle aber haben gu einer bebentenben Minentbatigfeit Anlag gegeben. Gilber baut man namentlich in ber Albert Mine bei Pretoria. Tas Gold wurde von Rarl Mand auf feiner zweiten Reife in Matabeleland entbedt, und biefer Reisende bante auf bie alten Bruben am Tati feine befannte Ophir-Theorie. Die bedeutendfien Felber liegen am Tati, bei Marabaftab (am Nordabhange bes Bufchfeld), bei Lubenburg, an ben Dratenbergen, an ben Witwatererand : Bergen und bei Malmani (an einem Quellfinffe bes Marico). Bahrend der Betrieb der alteren Minen, der feit Anfang ber siebziger Jahre batirt, mancberlei Wechsetfällen unterworfen gewesen ift, fo bat berfenige ber neueren (an den Drafenbergen und an ben Bitwatererand Bergen) bedeutende Erfolge aufzuweisen, und die Finanglage ber Gud: afritanischen Republit ift baburch eine febr gliidliche geworden. F. D.

# Aus allen Erdtheilen.

#### Afrifa.

— Dağ man auch in der frangösischen Kongo-Colonie mit widrigen sanitären Berhältniffen zu kömpsen bat, denen selbst erprodte Afrikareisende nicht zu widerstehen vermögen, beweist die Rückehr von Savorquan de Brazza nach Frankreich, die lediglich durch Gesundbeiterlicksten veranlaßt worden sein soll.

- Einer Abhandlung bes Dr. R. Sieger über bie Schwankungen ber innerafritanischen Seen faus bent Berichte fiber bas 13. Bereinsjahr bes Bereins ber Weographen an ber Universität Bien), burch Die unfere Scen funde eine fehr beachtenewerthe Forberung erfährt, entnehmen wir Folgenbes: Der Njaffa: See gehört mabricheinlich gut jenen Seen, beren Abfluß in trodenen Jahren völlig ichwindet, und bie alio eine Art Uebergangellaffe wichen ben offenen und geschlossenen Seen bilden; ähnlich auch ber Tjad-See und ber Tanganifa Ger. Bei bem leptgenannten Gee batirt bas Bor: banbenfein best gegenwärtigen Abfluffes erft aus bent Jahre 1878, und wenn ber Lufuga fein Bett nicht mit genügenber Rajchheit vertieft, jo ericheint es nicht ausgeschlossen, daß berjelbe bereinft wieber in Die Reibe ber abfluglofen Geen eintritt. Mur bei bem Tjab Gee ließe es fich burch bie Galgarmuth des Umlandes erfloren, daß fein Baffer fuß ift. Beim Tanganita ift mabriceinlich ein merflicher Salgehalt vorhanden. Alles in Allem bürsten die Bewegungen der inner afrikanischen Seen andenten, daß die Jahre 1850 bis 1878 in Centralafrika sehr niederschlagsreiche, die Jahre 1879 bis 1886 dagegen sehr niederschlagsarme gewesen seine. Auch innerhalb kürzerer Zeitperioden zeigt das Alima Centralafrikas bezüglich des Regenreichthums ungeheure Schwankungen.

# Sadamerifa.

— Um trot der schweren sinanziellen Krise, in die das Banama Kanal Unternehmen durch die sanguinische Unterschähung der natürlichen Schwierigkeiten gerathen ist, das begonnene große Wert doch der Vollendung entgegen zu sübren, hat man sich entschlossen, den ursprünglichen Plan in mehreren webentlichen Punten zu modisciren. Dieser Plan war besamtlich in der Hamtlaten 9 m unter dem Meeres spiegel liegen, Schlensen ebenso wie Tunnels sollten vollskommen vermieden werden, in der Mitte des Beged sollte eine Ausweichestelle von 5 km Länge und dei Ranana sollte ein Fluthibor angelegt werden. Das Wasser zur Speisung des Kanals aber sollte der Chagres Alus durch eine große Mehr vorrichtung liesen. — Nachdem man nun eingesehen bat, daß dieses Ideal eines interoceanischen Kanals sich unter den

gegebenen Raturverhältniffen und mit bem Aufgebot ber Mittel, die gur Verfügung ftanben, nicht bat ausführen laffen, beabsichtigt man ben Ranal mit Bilfe von acht Schleufen, von benen vier auf bem langen atlautischen Abbange bes Culebra-Rudene und vier auf bem lurzen pacififchen Abhange liegen, berauftellen. Man gedenft fich badurch vor allen Dingen Die Ansgrabung bezw. Die Berausjprengung von 28 Mill. Aubifmeter niehr ober minber festen Westeins gu erfparen. Der 120 m tiefe Durchftich burch ben Enlebra-Rüden mit feinem vullauifden und febimentaren Befteine von außerorbentlich wechselnber Sarte war in ber That ber fühnste Theil bes Unternehmens. Indem man benfelben nun nach bem neuen Plane vermeibet, erichwert man aber natürlich nicht unerheblich ben fünftigen Betrieb ber Ranales. Das Werf von voruberein einfach nach Analogie bes Gues Manale gu betrachten, war felbitverftanblich grundverfebrt.

### Aligemeines.

- Mm 2, bis 5, Oftober b. 3, foll in Berlin ber fiebente Internationale Amerifanisten-Kongreß statifinden. Gegründet im Jahre 1875, bat biefer Kongreß, ber in zweijährigen Berioden zusammentritt, allmählich eine febr bobe Bedeutung erlaugt. Gein 3med ift: alle 3meige bee Biffens su pflegen, welche uns Runde geben über ben Buftanb bes ameritanifchen Rontinents und feiner Bewohner vor und gur Beit der Entdedung burch Rolumbus, sowie zugleich einen Bereinigungepunft zu ichaffen für alle auf Diefem Webiete thatigen Foricher. Die Entbedungsgeichichte Ameritas, Die foziale Entwidelung ber theils in wilben horden, theils in wohlorganisirten Staaten lebenben Gingeborenen, beren Sprache, Sitten und Gebräuche, die Frage nach ihrer Abftammung und Bermanbticaft, nach ben Raffenuntericieben ze. follen erforicht und nach ben Schilberungen ber erften Gutdeder fowohl ale auch nach ben Beobachtungen neuerer Gelehrten fritisch behandelt werben. Daran ichließen sich Untersuchungen über bas Auftreten und bie Raffenbildung ber ameritanischen Hausthiere, über ben Aubau ber Rährpflanzen, über bie gewounenen Raturerzeugniffe und beren Berwerthung ze. Bang besondere Aufmertsamfeit foll aber dem Broblem ber alts amerikanischen Multur und beren Denkmälern zugewendet werben, und gerade barum ericbien Berlin mit Hudficht auf feine an amerikanifden Alterthumern reichen koniglichen Denfeen ale ein febr geeigneter Ort fur ben Rongreg. -Das Organisatione : Romite besteht aus ben herren Reiß, Baftian, v. Richthofen, Birchow, Bellmann, Olehanfen und Echoulant. Anmelbungen ju Bortragen und fonftige ben Mongreß betreffende Briefe find an bas Beneralfefretariat, Berlin SW, Königgrater Strafe 120, ju richten.

— In Rückickt auf die Trauer, in die Teutschland durch ben Tod seines Kaisers verseht worden ist, bat dagegen der Dentsche Geographentag beschlossen, seine auf den 4. bis 6. April angesepte Bersammlung auf nächstes Jahr 3n vertagen, so daß unsere frühere Mintheilung (Nr. 9, 3. 1-14) also binfällig geworden ist.

#### Bücherican.

- Mus Dentich-Die-Afrika. Wanberbilder von Rudolf Bellgreine. Berlin 1888. (3. Benter's Berlag.) - Ein Bilberwert wie biefes ist vorziglich geeignet, ben bentichen Rolonien bei Alt und Inng Freunde zu werben.

Wir haben die Blätter wieder und wieder mit großem Bergnügen genunftert, und sind dabei zu der Ueberzeugung gestommen, daß dieselben nicht bloß schöft, sondern auch wahr sind. Sowohl die Schwierigkeiten, als auch die Aussichten der deutschen Kolonisation treten einem darauf in voller Blasticität vor die Seele, und man erfennt, daß es wohl der Mübe werth sein dirste, einen Theil unserer nationalen Kraft und Arbeit auf dergleichen Gebiete zu verwenden. Dem deutschen Künstler macht das Wert hobe Ehre.

— 3. von Bento, Reise S. M. Schiffes "Brinn" nach Westindien. Pola 1887. — Die Reise der österreichisch ungarischen Corvette "Brinn" nach Westindien batte anger der Ausbildung der Mannichaft auch geographische und bandelspolitische Beobachtungen zum Jweck, und über diese handelt der vorliegende Bericht. Die Charakteristiten, welche derselbe von den berührten handelsplaten und Insien — inebesoudere von den großen und fleinen Antillen — entwirft, sind nicht nur sehr lebrreich, soudern auch zugleich sehr lesbar, und ein Einblick in dieselben dürste auch den interessische deutschen Kreisen angelegentlich zu empsehen sein.

- Ernft Böttcher, Orographie und Sphrographie des Kongobedens. Berlin 1887. (Pande und Spener'iche Buchhandlung.) - Diese Werken versucht mit Geschied und Erfolg die Ergebuisse der Kongosorschung, wie dieselbe während des legten Jahrzehnts so eifrig detrieben worden ift, dazu zu benuten, und ein flores und überssichtiches Gesammtbild von dem Spheme des mächtigen Stromes zu schaffen. Eine Anzahl von beigegebenen Profilen unterstütt die Tarstellung besonders bezüglich der Gesällsverhältnisse, und eine Kartenstizze giebt zugleich einen Einblid in die Brobleme, die Kongoreisenden noch zu lösen übrig

geblieben finb.

- Auguft Beinhold, Die Berbreitung und hertnuft ber Deutschen in Schlesien. (Gor: ichungen gur bentichen Landese und Boltestunde II, 3. Stuttgart, Engelhorn.) Das vielumftrittene Grengland au ber oberen Ober - "bie beutsche Band, die fich um den vorgestreckten tichechischen Raden legt" - bat nach ber Anficht bes Berjaffers auch an ben Webirgen feine Bevölkerungerefte aus der Bandalenzeit bewahrt, sondern war vom fünften bis jum zwölften Jahrhundert lediglich von Tichechen und Lechen bewohnt. Die bentiche Ginwanderung begann mit der Lodlösung von Bolen um 1163. Buerft famen Flandrer, bann jogen die Monche aus himmelpfort, Die Lubus befenten, Rolonisten ins Land - junachft ebenfalls Riederdeutsche, beren Ausläufer fich bis in Die Bipe und nach Siebenbürgen verfolgen laffen - bann mittelbeutiche Thuringer und Franken. Das Saus ift burchichnittlich bas frankische. Zeit 1260 wurde in Folge ber Machinationen bes polnischen Merus die Einwanderung langiamer, aber bas Deutschthum wuchs ununterbrochen und anch bie tichechiffrenben Beftrebungen der Bohmentonige fonuten es nicht aufhalten. Dit bem Uebergang an Breugen folig bie Germanifirung wieber ein etwas rascheres Tempo ein, boch tann bie eigentliche neue Mera crit von 1816 (ber Errichtung einer eigenen Regierung in Oppeln) an gerechnet werben. heute machen bie Bolen noch 2/7 ber schlesischen Bevölferung aus. 3m öfter: reichischen Schleffen wohnen 210 000 Deutsche in geschloffener Maffe zusammen, die fibrigen 50 000 bilben größere Sprachinfeln; es ift barum bie Befahr für bas Deutschihum bier nicht fo groß, wie in Böhmen.

Inhalt: Die neueren Forichungen am oberen hoangho. (Mit sieben Abbildungen.) — R. Penta: Ueber die Zeit bes ersten Auftretens der Buche in Rord-Kuropa und die Frage nach ber heimalh der Arier. — Rürzere Mittheilungen: Die Flora der Rufteninjeln Raliforniens. — Die Sudafritanische Republit und ihre Goldfelder. — Aus allen Erdtheilen: Afrika. — Sudamerika. — Allgemeines. — Bücherschau. (Schlutz der Redaktion am 17. Marz 1888.)



und tehren im Berbft, fobald die im Commer fich lofenden Giefchollen gum Stehen getommen find, aus Festland gurud.

Bon Europäern hatten bieher, und zwar im Auftrage ber Regierung, nur zwei die Juseln betreten, hebenström, ein kleiner Beamter, in den Jahren 1808 die 1810, und Marine-lieutenant Anjou 1821 die 1823, dem wir die astronomische und fartographische Aufnahme der Inseln verdanken. Beide waren nur im Winter dort gewesen und hatten die naturhistorische Kenntnis der Inseln nicht fördern lönnen.

Auch Nordenstsielt war es bei feiner Durchfahrt nicht vergönnt gewesen, hier zu landen, und daß uns die Geretteten ber Mannschaft der "Jeanette" bei ihrer Flucht über die Infeln nicht viel Mittheilenswerthes bringen fonnten, wird

Niemand Wunder nehmen.

Es ift felbftverftandlich, bag ber Raiferlichen Atabemie ber Biffenschaften zu St. Petereburg ein Bild von der Ratur Diefer Infeln, Die nach Angabe ihrer erften Befucher und Entbeder wunderbarerweise auf "Eis und Rnochen ftanben", ichon lange erfehnt war. Gine gange Reihe noch offener Fragen inupfte fich ja an eine Untersudjung biefer Infeln. Wie waren fie entftanden? Woher ftammte ber Reichthum Diefer Rnochen? Waren fie hierher durch die großen Strome binab. gefdwemmt? Bab es auch hier wie in anberen Bolarlandern Rachweise für ein fruher subtropisches Alima? Wie find jest die flimatischen Berhaltniffe und bem entsprechend bas Pflangenund Thierleben? Befand fich bie fibirifche Gismeertufte wirklich in andauernber machtiger Bebung, wie aus ben Angaben liber die mehr als 100 fuß hoben auf Renfibirien angeschwemmten Treibholgmaffen ju "Bolgbergen" fchloffen werben mußte?

Aber es ichien, als fei eine grundliche Erforschung mit unfiberwindlichen Sinderniffen verbunden und als tonne nur ein so bedurfniflofes Wefen, wie der nordische Etfenbeinsammler, ein Uebersommern auf den Inseln bestehen.

Nun war es herr Dr. Alexander Bunge, welcher in der Eigenschaft eines Arztes und Natursorschers an der von 1882 bis 1884 im Lenadelta beobachtenden meteorologischmagnetischen Beobachtungsftation die Kaiserl. Alademie der Wissenschaften von der Aussührbarkeit einer übersommernden Expedition auf den neusidirischen Inseln zu überzeugen wermochte. Er wurde daher von der Alademie der Wissenschaften mit der Leitung der Expedition betraut und ich ihm als Begleiter zugesellt. In Irlusst sollte ich mit Herrn Dr. Bunge zusammentressen, der zur Anordnung der süt die neue Expedition nothwendigen Ausrüstungen von der Lenamündung dorthin gesommen war.

Ich trat die Reise von St. Betersburg aus im December 1884 an und konnte die ersten 2000 Werst die zur Grenze Assen die Drendurg per Eisendahn zurüdlegen. Bon da ab ging es dann per Bost in dem mit drei Pseiden bespannten, halbverdeckten, breiten Schlitten, Tag und Racht vorwärts eitend, über die sanst abfallenden Berge des Ural, hier zum Theil durch Schneestürme aufgehalten, um so rascher aber durch die fruchtbare Kirgisensteppe, an schwerdepackten kanneelzitigen vorbei, nach Omet, serner durch langgestreckte Oörfer und kleine Ortschaften nach Tomes und Krasenojares in 24 Tagen, und endlich nach Irntet, der Metropole Ostsbiriens. Dis hierher hatte ich sast 600 Meilen im Schlitten zurückgelegt.

Am 7. Marg 1885 brach ich nun in Gemeinschaft mit

Beren Dr. Bunge nach Rorben auf.

Unser Weg führte uns balb hinter Irtutst, b. h. etwa 60 Meilen — bei bem Orte Stigelowoan, wo wir die lette Telegraphenstange hinter und ließen — längs der Lena hin. Auf dem Sife bei glatter Bahn ging es im Fluge an schönen mit Riefernwäldern bestandenen Ufern vorbei, deren majestätische Felsen, oft Burgen und Schlöffern ahntich, das bewundernde

Auge und die Phantasie stete rege hielten, und vorbei an ben Wohnpläten ber weiter ab in der Wildnis an ben Nebenfluffen ber Lena gelegenen Goldwusschere, der Civitisation ben Ruden tehrend, immer bem Norben zu.

Die bin ich fo fcnell gefahren wie auf biefer Strede, ja bie letten 26 Meilen vor Jafutst legten wir - ben Aufenthalt auf ben Stationen mitgerechnet - in gwölf Stunden gurud, faft Station für Station (Streden von je brei Meilen) in je einer Stunde. Es waren aber auch überall Die beften Pferbe fur une bereit, oft wurden une fogar junf Bierde lang vorgespannt und auf die Spippferde Anaben ale Borreiter gefest, die unfer Mitleid im hochften Grabe erregten, ba une bann bas Jammergefchrei ber Ohren und Gliedmaßen ber zu erfrieren Gefahr laufenben Aleinen im Galopptatt in die Dhren Schallte. Dit festen fich zwei Postillone auf ben Ruischbod, von benen einer, wenn es ihm nothig erschien, bei voller Fahrt hinabsprang, um fich auf ben Rinden eines Pferbes ju fcmingen, dann wieder, ohne bag beshalb jemals angehalten mare, von biefem binunter, bann auf ben Glügel bes Schlittens, und endlich jurud auf ben Bod. Diefe taum glaublichen Reiterftudden haben die Postillone ale Rnaben auf grausame Weise erlernen muffen, um fich vor bem Erfrieren ber Sande und

In der Rabe der Stadt Jafutet verlieren die Ufer ber Lena an Schönseit, indem diefelben mit der wachsenden Breite des Stromes, die bei der Stadt felbst eine Meile

beträgt, flacher werben.

Ich libergehe bie Schilberung diefer nach europäischen Begriffen mehr borfühnlichen Stadt und beschrante mich barauf hinzuweisen, daß wir bafelbft bie Mordgrenze bes

Aderbaues unter 630 norbl. Br. erreichten.

Dr. Bunge machte hier die nöthigen Eintäufe an Lebensmitteln: Mehl, Zwiebad, Bödelsteisch, Kohl, Zwiebeln, Eier (die in Salziaken verpackt sich vorzüglich hielten) z., während die Koloniakwaren, als Zuder, Tabak, Thee (hauptsächlich Ziegelthee) und Spiritus in Irlnist beforgt worden waren, Conserven aber, sowie Chocolade, von Betersburg aus in einzelnen Kisten vorausgesandt worden waren. Rebenbei sei bemerkt, daß ein Pub Roggenmehl im vorigen Winter in Jakutst 5 Rubel kostete.

Da bei der Schwierigleit der Beschaffung der nöthigen Transportmittel zur Fahrt vom Festlaube auf die Inseln sitt uns und unseren Proviant — nömlich der ausreichenden Anzahl Hundeschitten und dem entsprechenden Duantum Hundesutter, (getrochetem, leichtgeräuchertem Fisch, der sog, Justola) — nicht schon im ersten Jahre die Ersorschung der neusibirischen Inseln selbst zur Aussührung gelangen tonnte, hatte die Atademie der Wissenschung der neusibirischen Inseln selbst zur Aussührung gelangen tonnte, hatte die Atademie der Wissenschung der naturhistorisch noch unbekannte Jana mit ihren Rebenslüssen zu unterssuchen.

Am 19. April verließen wir Jatutst und setten jenseit bes Alban, bes größten rechten Rebenflusses ber Lena, unsere Reise mit Renthieren fort, überschritten in einem Paß, ber in seiner Steilheit wohl taum seinesgleichen sindet, das Werchojanster Gebirge, dort von den immergrünen Wäldern Abschied uehmend. Von nun an bildet den Wald die Lürche, die sich nur für die turze Sommerzeit grün belandt, über neun Monate des Jahres aber die Gegend durch eintöniges Braun verdüstert. Der Andlid des ungefähr 6000 Kuß hohen, schnechedeten, sich blendend vom tief blanen himmel abhebenden Gebirges war ein erhabener. Für das Auge des Jägers war im Thale der oderen Jana die Menge der Schnechühner, die mit der Unbesangeuheit unserer Kräben sich dicht am Wege umhertrieben, ungemein reizend. Dazu gab der lange Zug der paarweis vor die kleinen niedrigen

Schlitten gespannten Renthiere, die in allen Theilen durch Riemen mit einander verbunden waren, ein ebenso originelles als hübsches Bild, das nur durch die Kätte — es war am 26. April — 38° C. — verbittert wurde. Dazu stach die Sonne bei ihrem niedrigen Stande — wir besanden uns schone bei ihrem niedrigen Stande — wir besanden uns schon unter dem Polartreise — saft senkrecht die Saut treffend, so flark, daß trot ersprerener linter Ohrmischel an meinem rechten Ohre die Haut in Folge eines Sonnenstiches platte. Best näherten wir uns Werchojansk, einem der merkwürdigsten Kuntte der Erds, dem Kältepol der Alten Welt: dier sind die niedrigsten disher betannt gewordenen Temperaturen beobachtet worden, nämtich — 68° C. im Winter 1885, mährend wir in demselben Sommer + 34° C. im Schatten constatiren konnten, was für diese Gegend eine

Differeng von 1020 C. ergiebt.

Es ift felbftverftandlich, daß bie Rleibung eine gang besondere forgfältige fein muß, um fich vor diefer furchtbaren Ralte gu fchupen. Gie besteht, von unten angefangen: aus Gisfudis- ober Renthierstrumpfen mit bem Gell nach innen, liber welche lange aus ben Beinftuden bes Renthiers gemachte, mit lebernen Cohlen verfebene Strumpfe (Tarbaffg) gezogen werben; bei biefen ift bas Gell nach außen gefehrt. Darunter befindet fich bas Beintleid aus Renthierfell, mit bem Saar nach innen. Meber bie warme Unterjade gieht man den doppelten Belg, beffen Futter aus Giefuche- und beffen leberzug aus Renthierfellen besteht. Den Ropf schupt am besten die tungufiche Rappe, die wie ein Rinderhäubenen Ohren und Wangen bededt, auch tief ju ben Brauen herabgezogen werben fann, und unter bem Rinn jufammen gebunden wird. Die bartlofen Jatuten und Tungufen tragen noch einen besonderen Kinnschut. Die Sande fteden in biden Faufthandschuben, von benen bie aus Safenfell die warmften find. Und bas alles genugt noch nicht, barüber muß bei fcharfem Binde und einigen 300 Ralte - einer nicht feltenen Erscheinung - ober bei Temperaturen, die fich bem Quedfilbergefrierpuntt nabern, noch bie Ruchtanta (ber Baet ber Lapptanber) ein ringenm gefchloffener, bemdartiger Belg aus Renthierfell mit baranfigender Rappe, liber ben Ropf gezogen werben.

Dazu tommt noch, daß die Entfernung zwischen den einzelnen sogenannten Stationen, d. h. den Platen, in denen die Renthiere gewechselt werden, hier 20 bis 30 Meiten betragen. Dazwischen giebt es freilich nach je 7 bis 8 Meiten Haltepunkte, sogenannte Bowarnien, d. h. roh gezimmerte, mit einem Kantin oder auch nur mit einem Derd versehene Blochhäuser, die für die Reisenden ausgebaut sind. Welch Wonnegesiblt aber überkam uns, wenn nach sechzibis siebenstündiger und längerer Jahrt in dunkter, eisiger Ramins aufwirdelten, da wurde uns die niedrige von ersstiedender Luft erstülte Jurte, ein aus stehenden, schief gestellten Balten gebautes und gewöhnlich nur einen Ramin

befigendes Saus, zum tomfortabeiften Bafthaufe.

Die spärliche Bevollerung dieser Gegend, die vorwiegend aus Jaluten besicht, halt fich in ben Thalern ber Jana und ihrer Daupinebenstuffe auf, welche ihnen zur Erhaltung ihres fie ernahrenden Biehftandes die nothigen Weiben und

Wiefen geben.

Die Biehzucht erreicht mit dem 68. Grade nördl. Br. ihre Rordgrenze, und nur vereinzelt finden sich noch an der Baldgrenze, so in Kasatschie, unter 71° nördl. Br., einige versummerte Repräsentanten des zottigen, furzhörnigen fleinen Rindes. Sebenso ist es mit der Berbreitung des Pferdes. Jenseits der Waldgrenze in der Tundra nährt sich der Jalute vom Fischsang.

Außer biefem vom Gubweften Affiens nach Rorben und Dften vorgebrungenen turtifch tatarifchen Boltsframme leben hier die Abkömmlinge einer ichon länger heimischen mongoloiden Raffe — mehrere Tungulenstämme, die aber weiter ab im Gebirge der Jagd auf Renthiere und Bergschafe (Ovis vivicola) nachgehend und daher beständig nomadistrend, ihr Mummerliches und bennoch gludliches Dasein fristen.

Der Jalute, der in der Umgegend von Jalutel und weiter nach Often ben Aderbau treiben gelernt hat, ift im Besite vieler praftischer Eigenschaften, und das Bandeln und Schachern versteht er so ausgezeichnet, daß ihn Middendorff ben Inden des Nordens nennt, den entschiedenen Berdränger des Tungufen, welch letterer aber mit Recht den Namen "Gentleman des Nordens" verbient.

Die gesammte Bevollerung gehört dem Chriftenthume an, von dem sie aber einen außerst schwachen Begriff besitt, und das sie leineswegs vom Schamanenthum abzubringen vermocht hat.

Am 1. Mai erreichten wir Werchojanef.

Des späten Eisganges wegen — am 12. Inni stand bei Werchojandt noch sestes Gis auf ber Jana — konnte Herr Dr. Bunge erst Ende Juni seine Bootsahrt die Jana hinab antreten, um zunächst den wichtigsten Zusluß, die Adptscha, zu untersuchen, während ich zu Pferde Touren die Jana hinauf, sowie dann ins Gebirge die an die Duellen des Dulgulach und endlich den anderen linken Zusluß, den Bytantai, hinab (200 Meiten in 36 Tagen) zurücklegte. An der Mündung dieses Flusses mit Berrn Dr. Bunge wieder der Mündung dieses Flusses mit Berrn Dr. Bunge wieder vereinigt, suhren wir nun zu Boote gemeinsam die Jana hinad die Kasatchije, Herr Dr. Bunge hierauf die ins Delta der Jana zum Eismeer, und ich — quer durch die Tundra auf Renthieren reitend — an der Borchajabucht des Eismeeres vorüber, über das Chaulachgebirge nach Bulun zur Lena.

Diefe lette Tour bat mir von allen benjenigen bee Jahres 1885 bie angenehmften Erinnerungen hinterlaffen, und diefes hauptfächlich, weil der Sommer mit feiner Milden-plage vorüber war. Die furze warme Zeit in biefer Gegend wird einem burch diefe entfepliche Blage grundlich verleibet. Die blutdurstigen Beiniger, beren ichquerlicher Chorus ale einzige Stimme ber Ratur im hochsommer in die Dhren gellt, qualen Dienschen und Thiere bis gum Rafend. werden. Der Menich versucht fich gegen fie burch Schleier verschiedener Art zu ichugen. Die Jafuten benuten bagu Beug und Roghaar. Wir hatten Till zu bem Zwede mitgenommen, body halfen biefe Borrichtungen wenig, ba ja beim Schiegen, Sammeln und Beobachten ber Schleier boch gelüftet werben mußte; nur farte ununterbrochene Schmauchseuer, Die freilich nur am Lagerplate verwendbar waren, wirften; mabrend bes Reitens aber fachen bie Thiere durch alle Rabte aller Kleidungsflude und Handichube. Die Renthierbefiger laffen barum ihre Beerben boch auf die Berge treiben oder am Ufer bes Eismeeres in ber Tunbra weiben, und ebenfo fucht auch bas wilbe Renthier und bas Bergichaf por biefer Plage bas Beite. Doch nur lepterem, bem gewandteften aller Bergfteiger, gelingt es in ber That, fid vollfommen mildenfreie Stellen auszusuchen: zwischen einsamen Felszaden boch im Bebirge, von fühlen über Eisthaler ftreichenben Winden umfächelt, genießt bas Bergichaf ein beneibenswerthes, feindlofes Dafein, wenn nicht auch ihm ber Menich tudisch naht.

Im October folgte herr Dr. Bunge nach, um ben während des Sommers die Lena hinabgeschafften Proviant in Bulun zu empfangen, und gemeinsam tehrten wir, bei — 40° C. aussahrend, zur Jana nach Kasalschie zuruck, wo wir ben Winter — bavon zwei Monate ohne die Sonne zu sehen — zubrachten. Kasalschie besitzt eine Kirche und 15 andere Gebäude, von denen aber nur eins durch ben Besitz eines Daches den Namen haus verdient, während alle übrigen sich von den gewöhnlichen Jurten äußerlich nicht

unterscheiben. Bei allen find bie Fenfter burch bide Gis. im Wegenfan jum Binnentlima von Berchojanet hinweisen: icheiben erfest. Die ruffifden Bewohner find, außer bem Ortepriefter und beffen Wehilfen und bem Gemeinbe-Schreiber, feche Raufleute, bie ben Winter liber von bier aus ihren Tauschhandel betreiben.

Mus den mabrend ber Ueberwinterung gemachten meteorologischen Beobachtungen seien hier nur diese Thatsachen ermahnt, die auf ben milbernben Ginflug ber Deeresnabe

es ift hier nur zweimal bas Thermometer unter - 500 C. gefunten, und zwar wurde in Rafatichje bas abfolute Minimum am 12. Mary 1886 mit - 50,8° C. erreicht; bie Mitteltemperatur aus vier Monatomitteln fur bie Beit December 1885 bis Mary 1886 betrug aber für Rafatichie - 35,4" C., mahrend fie für Werdjojanet für biefelbe Beit - 470 C. beirug.

# Die nordamerikanischen Söhlen.

Bon Dr. Emil Dedert.

In feinem Erbtheile hat fich die erodirende Rraft bes fliegenden Waffere an ber Oberfläche bes Bobens gewaltiger gezeigt, wie in Rorbamerita. Dan bente nur an bie tief eingegrabenen Thaler bes Chio, bes Cumberland, bes Frendy Broad, bes Rem River, bes Blad Barrior River sc. ober an die fchauerlich schönen Canons bes Colorado (bas Grand Canon und bas Darble Canon), des Arfanfas (die Ronal (Borge), bes Binos (bie Toltetenschlucht), bes Bellowftone (bas Grand Canon) :c.

Sollten die unterirdischen Erofionewirlungen alfo in Rorbamerita nicht ebenfalls bedeutenbere fein, als anderweit auf Erben? Die eine Art ber Berfeilung und Bearbeitung ber Bodenschichten geht ja in ber Regel mit ber anderen auf bas engste Sand in Sand, die Effette ber oberirbischen Circulation werben vielfach erft burch bie unterirbifche porbereitet, und die Baupturfachen beider find im Grunde genommen diefelben. Der Tropfen, ber ben Stein von oben ber aushöhlt, unterwühlt und unterwäscht ihn auch von

Da Rorbamerita gleichzeitig auch ein Erbtheil ift, in bem die Ralffteine - Die alten filurischen und carbonischen, ebenfo wie die jungen cocanen und oligocanen - eine ungemein weite Berbreitung haben, fo ift ce felbftverftanblid, daß fich bafelbit auch gabireiche Boblen finden werben, und gwar - ber Große und Rraft ber fliegenden Gemaffer, bie fle in ben Gelfen hineinnagten, entsprechend - jum Theil Boblen von gigantischen Dimensionen. Es fieht bies wohl um fo mehr zu erwarten, ale bie betreffenden Raltsteine obendrein an ben meiften Orten volltommen horizontal gelagert ober body nur febr ichwach gefaltet und geneigt erdeinen.

Ale bas nordamerifanische Söhlenland par excellence hat man Rentudy zu betrachten. Der carbonische Kallsteinboden, ber ben weitaus größten Theil der Glache biefes Staates bilbet, ift an manden Orten in einer Beife gertluftet und unterminirt, bag bas Bandern auf ihm geradegu gefährlich genannt werden ning - ahnlich etwa wie in gewiffen Wegenben bes frangofifchen Juragebirges. Bor allen Dingen aber ruhmt fich Rentudy des Befipes ber allbefannten Dammuth Doble bei Cave City in Edmondfon-County, ber größten Boble ber Welt, beren Bange eine Gefammtlange von 220 km und einen Gefammtrauminhalt von 9000000 kbm gaben follen. Außerdem ift bafelbft namentlich noch bie Große Broftallbolle ("Grand Ernftal Cave") bei Glasgow Junction in Barren County hervorguheben, die erft feit Ende ber fiebziger Jahre befannt ift, und die fich burch eine fo gleichmäßige Beite ihrer Saupt-

gallerie auszeichnet, bag man 17 km weit mit Pferd und Wagen in fie hineinfahren tann 1).

Radift Rentudy burften Birginia und Indiana die bob. lenreichsten Staaten Rorbameritas fein. Die Luray-Doble von Bage County in Birginia, Die ebenfalls erft im Jahre 1878 entbedt murbe, wetteifert fomohl burch die Ausbehnung ale auch burch bie groteete Bilbung ihrer unterirbifchen Raume mit ber Dammuth Doble von Rentudy, und bie Beper Döhle von Augusta County (ebenfalls in Birginia), eine ber am langften befannten ameritanischen Doblen (feit 1804), ift in biefer Binficht wenigstens neben bie größten enropäifchen Bohlen ju ftellen. Beibe gehören bem filurifden Wefthange ber Blauen Rette (Blue Ribge), refp. ber Cohle des Großen Thales (Great Ballen) ber Alleghanice an; ebenfo auch die Dlabifon-Boble, die Wind Boble (Blowing Cave) u. a.

Unter den indianaschen Sohlen ift die Große Bhandotte-Boble, beren burchforschte Bange eine Befammtlange von 35 km haben, und beren Sallen im Allgemeinen viel ftattlicher find, ale diejenigen ber Mammuth-Dohle, allen anderen voranzustellen. Gie liegt in Cramford . County, nabe bei Corydon, an dem Blue River, und ift gleich der Mammuth-Böhle von Rentudy in den unteren Rohlenfall (Saint Louis limestone) eingegraben. Much die Kleine Bhanbotte Boble, bicht baneben (Die vielleicht mit ber großen gusammenhangt), fowie die Galpeter-Doble, die Banten-Boble und die Rhobe-Boble - alle in Crawford County - find bedeutenb; und fanm minder bie Borden-Bohle, die Pocum . Boble, die Ring-Boble und Die Boone-Boble (Boone's Dlill Cave) in bem benachbarten Barrifon County, öftlich von bem Blue River, sowie die Dunnehem - Doble, die Shiloh . Soble, die Troden-Sohle, die Grinftaff Sohle, Die Blauquellen-Sohle (Blue Spring Cave), die Bamer Dohle, die Donnelfon-Boble, Die Connelly Boble - in Lawrence County, und in dem Gebiete bes White River 2).

Unter ben gabireichen Boblen bes Cumberland-Blateans von Tenneffee find besonders namhaft gu machen: Die Ruochen Doble von Ban Buren County, Die Bebeling Doble von Warren County, die Gray Sohle von Sumner County, Die Maun Bohle von Gevier County, und die Ricojade Bohle auf der georgianisch-alabamischen Grenze, fitblich von Chattanooga, - bie gulest genannte die carbonifden Hilden bes Raccoon . Mountain und bee L'onfout- Mountain burchfepend und ben nordameritanischen Riefenhöhlen gugablend.

<sup>1)</sup> Betgl. "Nature", Vol. 18, p. 575.
2) Brtgl. bic "Reports on the Geological Survey of Indiana" 1874, p. 281 ff.; and 1879, p. 456 ff.

Eine Riesenhöhle von etwa 20 km Ganglange ift auch Howe Böhle bei Coblestill im Staate New Port, die den Besuchern des nahen Saratoga durch eine schmalspurige Höhleneisenbahn in dentbar bequemfter Weise zugänglich gemacht worden ift. Dieselbe gehört ebenso wie mehrere andere benachbarte Höhlen, unter denen Vall's Höhle, Knor's Höhle, Young's Jöhle und Nethawan's Jöhle die namhastesten sind, dem oberen Silur bes nördlichen Catstill-Gebirges an.

Die großen Soblen des sudlichen Mifsonri find theilsweise ebenfalls in den filurischen Kaltstein eingegraben fo die Bryant-Höhle von Dzark County und die Frieder Höhle von Rolla —, theilweise aber auch in den Kohlenkalt — wie die Conner-Döhle in Boon County, die Mac Dewell-Höhle bei Hannibal, die Sac-River-Höhle und die Knor-Höhle in Green County, die Höhlen von Dzart, die Höhlen des Gasconade-Thales zc. — Aehnlich verhält es sich auch mit den Salpeter-Jöhlen des nördlichen Ar- tanlas.

Die fleinen Blei-Böhlen von Dubuque, in Jowa, sowie bie fleine Eishöhle von Decorah, in demselben Staate, liegen bagegen ausschließlich im Silur, und die fleinen Söhlen von Illinois ausschließlich im Carbon.

Gehr gabireiche und jum Theil beträchtlich große Dobien



Plan ber Mammuth Soble.

(Die ichrafürten Stellen bezeichnen tieferliegenbe Stodwerfe, Die ichwarzen Stellen unterirbiiche Gemuffer.)

1. Cab etierne Thor. 2. Der Rothieber. 3. Der grobe Bogen. 4. Der Arctioniata. 6. Proetor-Atfabe. 6. Manuellin. 7. eneibribe Ravelle. 6. Ravolound-Dem. 9. Mpgrune. 10. Arfabne-Gerette. 11. Charpbeid. 12. Zeulla.

besinden sich ferner auf der Halbinsel Florida. Dieselben sind aber zumeist ziemtlich schwer zugänglich und daher viel weniger besannt als die vorhergenannten. Besonders erwähnenswerth dürften darunter die Bogen Höhle (Arch Cave) und die Damen Höhle (Padics' Cave) bei Marianne in Jackson County, sowie die Warren Höhle (Warren's Cave) bei Gainesville in Alachua County sein. Die größeren floridanischen Höhlen liegen ohne Ausnahme im eocanen Kalkstein.

Aus Kalisornien sind drei Höhlen namhaft zu machen: Wower's Cave bei Coultersville in Mariposa County, Cave City-Cave in Caleveras County, und Pluto's Cave im Thale des Elt River, unweit des Mount Shasta — die erfigenannten beiden wieder Kalthöhlen suraffischen Alters?), die leptgenannte dagegen eine Lava-Böhle.

Die bedeutendste Sohle des Felfengebirges ift die enge "Bindhoble" (Wind Cave) des Williams-Canons bei Manitou Springs in Kolorado.

Um unfer Berzeichniß wenigftens für bas Gebiet ber Bereinigten Staaten einigermaßen vollständig zu machen, gebenten wir schließlich auch noch ber Marmorhöhle bes

<sup>1)</sup> Strgl. J. L. Williams, The Territory of Florida (New York 1837). p. 149 f.











Einft ftand in unferem Dorfe ein "bindjai" 1)-Baum; | berfelbe war ungeheuer boch und flammte noch aus ben Beiten meines verftorbenen Grofvaters. Ginmal trug biefer Banm Frucht, und zwar nur eine einzige Frucht, und biefe feine Frucht murbe außerorbentlich groß, aber fie wollte nicht reif werben. Fast ein ganges Jahr binburch bing fie fo oben und tonnte boch nicht abfallen. Als bas 3ahr um war, ba fing es aber an im Wipfel bes Baumes zu tönen: "Taretep taretep!" und bas dauerte drei volle Monate. Als diese Zeit um war, ba veranberte fich bas Tonen, und es flang jest "Ondalondil!" und bas mabrte wieder brei volle Monate. Dann erft, plumpe, fiel die Frucht herab jur Erbe und gwar mit einem gewaltigen Getofe. Es war, ale ob ber "Podajar" 2) vom himmel berabsprange. "Dort die bindjai ift berabgefallen!" riefen nun die Leute, und alebald liefen fie allefammt, und Beder wollte gern bie Frucht haben. Aber als fie an bem Plage angesommen waren, da ftanden fie alle erstaunt ba. 3ch rief: "Bas ift los?" Sie antworteten: "Die Frucht ift zu groß, man vermag fie nicht aufzuheben." Als ich nun herangefommen war, ba lag fie ba, groß, rund und voll, von einem Umfange wie ein Reisbehalter. Endlich begannen die Leute das Fleisch ber Frucht abzuhauen und in ihre Banfer gu ichleppen und Bebermann machte barane "wadi" und "pakasem 3)". Rachbem man eine Salfte der Frucht fo verwendet hatte, waren aber alle Töpfe in Dorfe voll. Darauf fagte ich zu ben Leuten: "Wohlan! lagt une aus bem Rern ber bindjai ein Fahrzeug madjen. Bir wollen baraus einen Rahn gimmern." Misbalb inglteten wir ihn in zwei Salften, und, nachbem er gespalten war, flafterten wir ibn, und ohne ju libertreiben, ber Rern war 12 Rlafter lang. Wir zimmerten nun einen Rahn baraus, und nachbem berfelbe fertig mar, jogen wir ihn ins Baffer und versuchten feine Tragtraft. Und wirflich, die gesammte Ginwohnerschaft bes Dorfes tonnte bequem hinein und noch lag er nicht eigentlich tief im Baffer.

Am anderen Morgen ging ich binaus, um ju angeln, und babei benutte ich eben biefen Rabu. Raum hatte ich aber bie Augel ausgeworfen, ba big ein Gifch an. 3ch jog mit aller Rraft bie Angel an, und hin und her und in die Bobe, aber ich tonnte den Fisch nicht über die Oberfläche bes Baffers betommen. Dabei battet ihr nun boren follen, wie lieblich schön die angezogene Angelschnur erflang, es borte fich faft an, wie wenn eine Tangerin jum Tange fingt. Indem ich die Rlange hörte, vermochte ich mich nicht ju halten, und ich mußte mit aller Dacht anfangen ju tangen. Dabei tonnte ich natürlich nicht rubern, und fo Mle ich bas Ufer fab, flieft der Rabn am Ufer auf. fprang ich aus bem Rabn, band die Angel an einen Baum feft, und bann tangte ich auf ber mit Binfen bestandenen Fläche weiter nach Bergensluft, vom erften Tagesgrauen an bis gur eintretenden Duntelbeit. Da erft bachte ich wieber an meine Angel. Indem ich nun binfab, fiebe, da tam ein "patong"4) jum Borichein, ber mar ungehener groß nicht fleiner als eine Reiswanne. Das war in ber That ein guter Fang! 3ch brochte ibn nach Saufe und machte "wadi" 5) bavon und fullte bamit einen gewaltigen Topf, fo bag wir lange Beit genugende Bufpeife hatten. Um anderen Tage ging ich bin, um die Stelle gu befeben, auf welcher ich fo lange getangt hatte. Alle ich nun hinfah, ba

waren bie Binfen gang niebergetreten, und bie Stelle war gang rein; fie mar gerabe groß genug, um eine Dete Reis barauf zu pflanzen. "D", fagte ich zu meinen Göhnen: "Laßt uns boch "dita")" hier hin pflanzen!" Und prächtig ging ber gepflangte Reis auf, und nach einer gewiffen Beit trug er auch Frucht. Aber bie Reisvogel famen in großen Schwarmen herbei. Enblich tam bie Zeit ber Ernte. Am Unfange berfelben, nachbem eben ber erfte Reis eingebracht war, tochten wir ein wenig bavon - nur einen Rochtopf voll und als der Reis gar war, versuchten meine beiden Gohne Dumat und Daruman ju gleicher Zeit, mit ben Sanden in ben Topf gu fahren und je einen Rlumpen herausguholen. Als fie aber bie Banbe wieber herauszogen, ba bingen biefe auf einmal fest an einander. Gie waren burch ben "dita" gang jufammengetlebt. Da battet ibr feben follen, wie die beiben Jungen jogen, um lodzufommen, ber eine nach rechts, ber anbere nach lints, aber ber Riebreis ließ nicht los von ihren Sanden. Da ergriff ich mein Sadmeffer und hieb gu und hieb gerabe mitten gwischen ihren erhobenen Sanden hindurch - von ben Fingerfpipen bis hinab zur Maus. Und plumps! fielen beibe bin, ber eine rechts in die Ede, ber andere links, von ber Gewalt bes wechselfeitigen Biebene. Gie thaten fich aber nicht webe.

Wir hatten nun noch lange nicht fertig geerntet, und bie Reisoogel famen noch immer in großen Schmarmen und waren nicht wegzutreiben. Da gefchah es, bag ich zu meinen Cohnen fagte: "Lagt uns noch etwas von bem "dita" tochen und ihn als Bogelleim verwenden, bamit wir bie Reisvogel auf Leimruthen fangen und töbten." Gie fochten alfo wieder einen Topf voll. 218 ber Alebreis nun gar mar, ichopften fie ibn aus und brachten ibn nach bem Felbe. Gie brauchten ibn aber gar nicht auf Leimruthen zu ftreichen, weil er nicht bloß jehr flebte, fonbern auch behnbar wie Gummi war. Go jogen ibn benn meine Sohne aus zu einem langen Draht und fpannten ihn quer durche gange Felb, mobl 20 ober 30 Rlafter weit. Raum waren fie aber an das Ende bes Felbes gefommen - ber eine an biefent, ber andere an jenem -, und noch che fie ben Drabt an einem Baume befestigen tonnten, ba mit einem Dale, ich weiß felbft nicht, wie es juging, tam ein ganger Schwarm Reisvogel und ließen fich auf bem Drabte nieber. Ebenfo plöglich flogen aber alle auch wieder auf, und meine beiden Gohne wurben von ihnen mit hinauf gehoben, fast bis zu ben Bolten. Da hingen nun die armen Rerle und gappelten und fchrieen: "Dilfe! Dilfe!" 3ch rief ihnen aber ju: "Töbtet boch eine Angabt ber Bogel, einen nach bem anderen, bamit ihr wieder herabsommt, aber töbtet fie nicht alle, sonft tonntet ihr gar hart auf ben Boden fallen." Das thaten fie benn auch, und so tamen fie gang langjam und allmählich wieber jur Erbe.

Ein auderes Dal gingen wir bin, um einen Stampf. blod zu machen, und als wir bamit fertig maren, wollten wir ben Blod auf den Schultern nach Saufe tragen. Dleine beiben Gohne nahmen bas vorbere Enbe, ich bas hintere. Aber fo brachten wir ibn nicht fort, bes Weges halber, benn die Baume ftanben ju bicht und wir vermochten und nicht burchzuarbeiten. Da fagte ich zu meinen Gohnen: "Laßt uns noch einmal einen Topf voll von bem "ditä" tochen." Und wir gingen nach Saufe und thaten es. Ale er gar war, begaben wir une bann wieder gurud gu ber Stelle, wo wir ben Blod gemacht hatten, und wir ftrichen ben Riebreis auf feinen Boben. Alle bas gefcheben war, legte ich mich auf ben Blod, und fo flebte er an meinem Ruden

<sup>1)</sup> Plame einer febr fauren Frucht.

<sup>2)</sup> Der Ronig ber frantmachenben Beifter; fprichwortliche Rebensart.

<sup>3)</sup> Dit Reis Eingemachtes, wadi mit geröftetem, pakasem mit gefochtem Reis.

<sup>4)</sup> Ein Jifd, ber hochkens 10 cm breit und 18 cm lang wird, b) Wit geröftetem Reis eingemachter Fifch.

<sup>1)</sup> Ditä ober pulut ift eine Art Reis (Oryza glutinosa), eine beliebte Beffpeije, Die mit Buder und geriebenem Rotos-nuffleifc gegeffen wirb.

fest. Meine beiben Söhne halfen mir bann auf bie Beine, und so trug ich benn ben schweren Blod ächzend und stöhnend nach Hause. Allein konnte ich mich ja schon zwischen ben Baumen hindurchwinden.

Als ich zu Hause angetommen war, wollte ich natürlich ben Blod von meinem Ruden los haben, aber er wollte nicht lostassen, weil ber Klebreis noch immer fest klebte. "Was sollen wir nun machen?" fragten meine Kinder. "D", sagte ich, "da ist nichts Besonderes zu machen. Lauft nur in den Wald und holt "ditä bajor")." Als sie barauf dieses Parz nach Pause brachten, schlitteten sie es zwischen meinen Ruden und den Stampsblod, und da ließ er los.

Borftebenden Ergählungen, die in feinem Falle irgend welche abhängige Beziehung zu unserem Münchhausen ober ähnlichen europäischen Dichtungen haben, will ich noch ein anderes Brobutt bajaltischungen beifügen, und zwar ein Reifelied.

ein Reifelied, "enra" genannt. Eine folche "enra" wird von Männern auf ber Wanderschaft gesungen, mabrend die von Frauen gesungenen "djond-

jowai" genannt werden.

Außer biesen Reiscliebern hat man auch noch Trauerlieber, die man "teläi" nennt. Noch anderer Art sind die Lieder, die von Briestern oder Briesterinnen gesungen werben. Natürlich unterliegen sie mannigsachen Beränderungen,
je nach dem Geschunad und der dichterischen Begabung des Einzelnen, da sein dajassischer Stamm vor Antunft der Missionäre irgend welche Schrift besaß. Die betressenden Lieder sind nicht leicht zu bekommen, weil die Leute sie nur auf einsamen Begen und einsamen Bootsahrten singen, und man kann Jahre lang unter ihnen gelebt haben, ohne auch nur eine Ahnung von dieser Poesie zu bekommen. Daß es sich aber um Poesie im vollsten Sinne des Wortes handelt, wird Niemand bestreiten.

Ihre Uebersetzung ift ebenfalls nicht leicht. Sie sind voll von Bilbern einer glühenden Phantasie und doch auch wieder unmittelbar empfunden. Auch wird in denselben gar oft eine kunstliche Bortbildung angewendet, die zwar sehr an die Baronomasie unserer Dichter erinnert, aber boch etwas Anderes ist. Die Aehnlichteit des Klanges wird nämlich meist durch Umstellung, oder Einfügung von Silben, oder durch Beränderung der Votale gebildet. Auch werden eine Wenge Börter gebraucht, die nicht mehr dem täglichen Leben und Umgange angehören, und deren Bedentung nicht

immer ganz flar ift.

Die Form der Lieder anlangend, will ich noch bemerken, bag biese Dichtungen augenscheinlich den Parallelismus der Glieder haben; der Reim wird selten angewandt, doch tommt er vor. So brift es & B. in einem neura":

> Lowan teme doan Aku njiang lawi lola.

Deutsch:

Darum, ja barum bewege ich meine Bunge.

Der Rhythnus aber und die Beobachtung eines in sich geschlossenen Berfes ist immer ersorderlich. Bur Beranschaulichung bier die zwei ersten und die zwei legten Berfe der nachsolgenden Uebersetzung: Bangat djore onro, kala djungun totong! ') Djongkom wulan, nimbang siapoi. Bangat wahai momoridja upo! Hene too mamongkalis ganda laki!

Die Uebersepung bes gangen Liedes lautet:

O Tag so traurig, von duntlem Rauch umhüllt!
O Mond so duster wie verlöschend Feuer!
Traurig liegt der Rahn an der Brüde,
Stille liegt das Schiss am Lande,
Ganz zerbrochen ist seiner,
Abgeschlagen und zerbrochen sein Schnabel,
Zerbrochen von den Wogen der See,
Abgeschlagen burch die mächtige Fluth,
Zersplittert durch die mächtige Fluth,
Zersplittert durch die mächtigen Wogen,
Deren Anprall laut fracht, wie der jundende Blig.
Ein surchtbar Getose, ein schredlich Ordhnen!
Der Weg sührt durch die Bucht des Flusses, durch die Bucht,

getrumnt wie eine Angel;
Der Weg trümmt fich wie ein Biberhalen,
Borbei suber an ber Menge der Feinde,
Borbei an ben Schaaren der Ropfabigneider,
Borbei an bem Schwarm ber Ropfabigneider,
Borbei, wo der Sturm heult, ber da zerbricht das Bugiprict,
Borbei, wo der Sturm zerbricht den Segelbaum,
Borbei, wo ber Sturm zerbricht die Raa;
Darum wie ein nicht eindringender Reil, so das zu spannende Segel,
Wie eine abspringende Lanze, so der auszumthende Anter.
Gar zu viele sind der üblen Borzeichen.
Eine zu große Menge sind der nes ausödleriebenden Getahren.

Eine ju große Menge find ber bofen Omen. Taufend, ja Taufend find bie uns zurudtreibenden Gefahren, Gar viele find der mit scharfer Baffe hauenden Feinde, fie finen fast auf dem Jipfel des Ropftuches, Gar oft werden wir angelpieen von Feinden, die meuchlings

Gar oft werden wir angelpieen von Feinden, die meuchlings lauern auf dem Schaume der Wellen; Groß ist die Libe, die mörderiich anfallt den mandelnden Suk:

Groß ist die hine, die morderisch anfallt ben manbelnden Fuß; Die giftige Ofter lauert zu treffen bas Derz, Sie jungelt gar sehr und scharf sucht fie zu treffen die Stelle bes herzens,

3hr Bift bringt ichtimmen Ouften und manche boje Ceuche. Ach gar mannigfach find die Berfuchungen eines Mannes! Ach gar vielfältig find die Prufungen der Mannerjöhne.

Dieses Lieb lehrt uns die Dajalten von einer anderen Seite kennen als die oben mitgetheilten Münchhauseniaden. Jene sind im gewissen Sinne der Ausdruck des täglichen Lebens, wie es sich dem Beodachter oberstächlich betrachtet darstellt. Denn das lacht und scherzt nur immer, so daß man leicht die Borstellung gewinnen kann, als seien diese Kinder der Bildniß die glicklichten Menschen, die unter ihrem ewig lachenden himmel, umgeben von einer großartigen Natur, die ihnen Alles im leberstusse diene gar kein Berständniß und gar keine Ahnung haben von des Lebens Leid und Weh. Das Lied dürfte uns eines Anderen belehren und bedarf zu seinem Berständniß wohl nicht vieler Mossen. Und nicht nur das angegebene Lied kingt so schwerzmüthig und ganz ohne Hossinung, nein, alle ihre Lieder haben biesen Charafter. Da heißt es z. B. in einem anderen "enra":

Ach meine Mutter hat mich gepflanzet an verfehrtem Orte, Sie hat mich gepflanzet bin in die glübende Conne; Ach da ift fein fühlender Schatten!

Und eine Briefterin horte ich beten gu ben Beiftern:

Ach gar flein und eng ist bas Land, bas ibr uns gegeben! Da giebt es nur haibegrund und durren Sandboben. Es gedeiht wenig barin und Aleidung haben wir auch nicht, und boch brennt die Sonne gar beiß.

<sup>1)</sup> Dita bajor ift ein fehr fettiges, leicht fliegendes Dary.

<sup>1)</sup> Die Morte djoro und djongkom obiger Berfe tommen im täglichen Leben nicht vor, onro lautet anrau, momoridja : moridja, mamongkalis : mangkadi.

# Rürzere Mittheilungen.

### Die geographifche Berbreitnug bes Schnees.

Die Meffungen über die Menge bes Schneefalles bieten fo viele Schwierigkeiten und find in ihren Resultaten noch fo wenig festgelegt, baf man beute noch von einer Darftellnug biefer Berbaltniffe abgufeben bat. Dan muß fich alfo auf bie Darftellung ber raumlichen Berbreitung bes Schneefalls beidranten und bie Megugtorialgrenge bes Schneefalls ju bestimmen fuchen. Schon humbolbt und Mühro betonten bie Bichtigfeit berartiger Unterluchungen, mahrend Dove fein Intereffe bafür fundgab. Die erften Berfuche, Die Schneelinien zu bestimmen, finden fich im alten Berghaud'ichen phyfitalifchen Atlas famie im Bromme'fchen Atige ju humbolbt's Roemoe. Rach ben neueren Quellen in einer möglichft wollständigen Ueberficht biefen Gegenftand verarbeitet ju baben, ift bas Berbienft Dr. D. Gilcher's. ber alles erreichbare Material zusammentrug und anch eine Rarte ber Schneefallgrengen zeichnen fonnte. Ueber feine für die physische Erdfunde äußerft werthvollen Unterfuchungen berichtete berfelbe por Rurgem bem Berein für Erb. funbe ju Leipzig, und entnehmen wir feinen Ausführungen Rolgenbed :

Anher einer möglichst genanen Grenze, bis zu ber die Schnerfälle im Mittel jeden Winter vorrüden, sind Linien konstruirt worden, dis wohin Schnesälle überhaupt vortommen. In Guropa beginnt die mittlere Schneesallsgrenze südwestlich von Bordeaux, umschließt die Porenäen und das spanische Pochland, Frankreich mit Ausnahme der Süblüste, den Rordrand Italiens, und die Bedirgslandschaften der Balkandalbinsel. Alle Rüsten Spaniens, die Südfüste von Frankreich und die Reviera, sowie Rom, Reapel und Florenz, bleiben meist schneesteil. Im Siden Italiens kommt regelmäßige Schneesbededung nur auf ebedenteuberen Döhen vor. Auch auf den dalmatinischen Inseln sällt selten Schnee, auf Korsu alle 10 die 12 Jahre einmal. Batras, Niben und die Rüsten des Aleguischen Meeres haben sehr selten Schnee.

Konftantinopel, mo im Binter an 2 bis 22 Tagen Schnee fallt, gebort icon jum Bontifchen Bebiet, bas Himatologifc vont Mittelmeergebiet burchans verschieben ift. Die Norbfufte Aleinafiens ift in ihrem weftlichen Theile raub, im öftlichen Theile bagegen genießt fie icon ben Schut bes Rautafus. Die mittlere Schneegrenge umichlieft bas ichnee. reiche Pochland von Armenien und gieht über bas Iranische Dodland, mo bie Baffe, bie von Benber Abbas nach bem Innern führen, oft verschneit finb. 3m Rorben fallt Schnee in Teberan, in Berat und in Relat. Die Gubfufte Rlein: afiens ift mohl als schneefrei zu betrachten. Der Libanon bat von einer Bobe von 1000 m an Schnee. Sublich bis tief hinunter ins Cuphratthal giebt es nur vereinzeltes Schneevortommen, ebenjo in Berufalem (alle 4 bis 5 Jahre einige Tage) und am Sinai. Indien liegt jumeift außerhalb bes Schneegebiets. Im himalaja fteigt bie Schneefalls: grenge im D. B. bis 1300 m berab, bei Darbicheiling bis 2000 m. In biefer bobe liegen bier auch bie Sanitarien ber Deftlich fett fich bie Schneegrenge fort bis ju ben Bebirgen Junnans, reicht aber wohl nicht bis über ben Benbefreis binans. In China find ftreuge Binter nicht felten, und Schneefall wirb bis Ranton beobachtet. Etwa unter 300 norbl. Br. tritt bie mittlere Grenze an ben Ocean und gieht bann langs bem Guboftranbe Japans weiter nach Norboften.

Ein eigenes Gebiet steten Binterschners bildet bas hochland der Verberei. Der Schnee reicht hier bis 800 m hinab, aber die Schott-Rinne ist wahrscheinlich schneefrei. In Madeira giebt es vereinzelte Schneefälle über 900 m Obe, auf den Kanarien über 1600 m Meereschühe. Sehr seltene Schneefälle werden berichtet aus Tauta, Kairo, Solna, Tunis und Ghadames.

In Nordamerika beginnt die mittlere Schneegrenze westlich etwa bei 47° 30' nörbl. Br., biegt dann nach Süben
und umschließt die Regionen der Sierra Nevada und der Kellengebirge, liegt aber unter 38° Br. schon 1100 m hoch.
Die Westseite Amerikas ist nach milber als diesenige Europas.
Das große That von Calisornia ist meist schneefrei. Die Schneegrenze läuft von Rorden nus über Presectt nach Mexico hinüber, wo die nördlichen Hochplateaus oft Winterschneegenze zieht dann durch Texas nach Nordosten, um bei Rap Datteras an den Altsantischen Decan zu treten.

Schwieriger ist die Bestimmung ber Schneegrenze im Gebiet der Occaue, nach den auf der bentschen Seewarte vorhandenen Schiffsahrtsberichten muß aber ein regelmäßigerer Berlauf als auf dem Laude angenommen werden, weil schon die vielsachen lokalen Ursachen sehlen. Die Bermudas liegen innerhald, die Azoren außerhald der Schneefallsgrenze. Beachtenswerth ist das Ansteigen der oceanischen Schneegrenze von Best nach Oft, woraus ersichtlich ist, daß die Bestsftätten der Stontinente gegen die Oftsiten stimarisch ber vorzugat sind.

In Sudamerika trifft bie Grenzlinie bauernden Schnecfalls an der Westlitte mit dem 45. Parallel zusammen, an
der Ditküste mit dem 44. Die Anden verursachen aber eine
große nördliche Ansbiegung der mittleren Schnecgrenze.
Sehr selten vorkommender Schnecfall wird aus Buenos
Apres, Montevideo, mehreren Plätzen Baragnahs und aus
Duro Breto gemeldet. — In Afrika haben wohl nur die
Gebirge regelnäßigen Schnecfall, ebenso in Australien. Die
Klimatischen Verhältnisse der sitblichen Penisphäre zeigen sich
viel einsacher und gleichmäßiger, als diesenigen der nördlichen Dalblugel.

#### Die Stellung ber Chetiter.

Seit wir ben Inhalt ber Siegesbulletins tennen, welche an ben Banben bes Tempels von Kornat bie Rampfe Ramfes' II. mit ben Abeta berichten, bat bie früher wenig beachtete und fast nur aus ber Bibel befannte Ration ber Chetiter ober hittiter die Aufmertsamteit ber Drientaliften auf fich gezogen. Reilfdriften und hierogluphen baben uns bie überraschende Kunde gebracht, bag schon 1500 Jahre vor Beginn unferer Beitrechnung ein machtiges Reich bestand, bas fich von Gubpalästina bis Ilion und von Karchemisch am Euphrat bis and Dieer erftredte, das fiegreich mit ben Aeguptern und Uffgrern fampfte und bas ber Trager einer hoben Rultur war, in welcher mehr ale in irgend einer anderen bie griechische und somit auch bie unferige wurzeln. Die Be-Schichte biefes Reiches ift uns in ihren großen Bugen befannt bis au feinem Untergange in ben Rampfen mit bem ilbermächtigen affprischen Großstaat, mit Tiglat Bhilefar und Murnafirpal, aber über Die ethnographilche Stellung ber Chetiter und ihre Sprache geben bie Aufichten weit aus einander. Es burfte barum von Intereffe fein, aus einem Bortrage bes befannten Balaftinaforichers Rapt. R. C. Conber 1), welcher mit Prof. Sance und Sir Charles Bilfon gegen: martig ber Bauptvertreter ber chetitischen Studien in Eugland

ift, bas Bichtigfte mitgutheilen.

Conber geht von ben Abbildungen ber verschiebenen Stämme aus, welche uns in ben agoptischen Tempeln erhalten und burch bie im Auftrage ber British Affociation von Mr. Glinbers Betrie im vorigen Jahre gemachten ausgezeichneten photographischen Mufnahmen?) ichem Foricher ju febr billigem Preife juganglich gemacht worben find. Die Darftellungen ber Rampfe Ramfes' II. bei ber detitischen Sauptftabt Rabeich laffen zwei Raffen unter ben Feinden ertennen. Die eine, braun und bartig; ift ungweifelhaft femitifch, aber gerabe bie Rampfer auf ben Streitwagen - alfo bie berrichenbe Rlaffe - zeigen einen gang anderen Typus; fie find beller, ohne Rinnbart, nur mit langem bunnem Conners bart, ber Kopf ift geschoren bis auf einen bunnen Bopf, bie Achnlichkeit mit Chinefen und Mongolen ift gerabegu in bie Augen fpringend und berechtigt gewiß ju bem Berfuche, eine Berbindung ber Chetiter mit turanifchen Stämmen berguftellen.

Bunachft fommen bier natürlich bie Stamme in Betracht, welche bie Civilisation in Desopotamien begrundeten und beren Bugehörigkeit gu Turan die Forschungen ber letten Jahre erwiesen haben: Die Sumerier, beren Ramen icon Lenormant mit Suomielainen, bem altesten Ramen ber europäischen Finnen, in Begiehung gebracht bat, und bie Alfaber, beren Ramen er als "bie Dochlanber" bentet. Die Sprache ber Affaber ift ale Schriftsprache icon um 1500 v. Chr. erloschen; sie weicht von den modernen altaischen Dialetten erheblich ab, steht aber bem Finnischen und befonbere bem Türfischen erheblich naber. Anch bas Proto-Mebifche - bie Bollesprache in Debien gur Achamenibengeit hat viel Berwandtichaft mit dem Affabischen; ber Dialekt bon Suffang weicht in ber Grammatit ab, enthalt jeboch viele mit bem Attabifchen gemeinsame Burgeln; aber jur Teutung ber affabischen Reilfdriften fonnen nur bas Finnische und bas Türlische bienen, genan wie bas Roptische bei ben hierogluphen. Bon großem Intereffe ist ber von Dr. Ifaar Taylor gelieferte Rachweis, bag auch bas Etrustifche ber altaifchen Sprachfamilie angebort und gahlreiche Burgeln mit bem Alfabischen gemein bat, wie benn bie Achnlichfeit swiften ben Etrustern und ben Rariern, Liciern und Libern schon ben Alten auffiel. Conber führt biefes Thema weiter aus. Die Fußbefleibung ber Etrueler, ber calceus repandus, ein vorn emporgeichlagener geschnabelter Stiefel, finbet fich auch bei ben genannten fleinafiatischen Bellern, aber nicht minder bei ben Chetiterbilbern in Rarnat und ben alten Armeniern, und abnliche Stiefel tragen beute noch bie Reiter: voller ber centralafiatischen Sterpen. Den Etrustern mit ben genannten Bolfern und besondere auch ben Chetitern gemeinsam ift auch bae Symbol ber geflügelten Sounenicheibe, bas die Regupter fpater von ben Ontfos, ben Stammoltern ber Chetiter, annahmen und jum Spintol bes borus machten, bas aber auch ben Perfern als Symbol bes Drmus gilt unb bis nach China geht, und ber zweitopfige Raubrogel, bas Urbild bes boppellopfigen Reicheablers, Die Santa ber Selb: ichniffenftamme.

Ueber bie Sprache ber Chetiter haben wir leiber nur

noch wenig ficheren Anhalt. Bir tennen aus ben hieroglupben eine Angahl Ramen von Stabten, unter benen freilich 3. B. bie Sauptstadt Rabeich ungweifelbaft femitifch ift, fowie von Fürsten und Rönigen. Unter ben 25 ficheren Fürstennamen, von benen keiner semitisch ift, find mobibefaunte turanische, wie Tar, Sar, Kar, Rozi, die auch in alfabischen Reilidriften vorfommen; nicht mit Unrecht erinnert Conber auch an bas etrustische Lar ober Lars; auch von ben etwa 200) befannten Ortonamen tragt ein guter Theil einen turanisch aftabischen Charafter. Es läßt sich also eber annehmen, bag bie ficher nicht semitische Sprache ber Chetiter turanisch mar, ale bag man fie bem tautafischen Sprachstamme, ben man neuerbings als alarobisch unterscheibet, surechnen follte.

Das Benige, was wir über ben religiblen Glauben ber Chetiter wiffen, lagt einen bestimmten Schluß auf bie ethnographische Siellung nicht ju. In bem Friedenstrattat gwischen Ramfee II. und Abeta Sar, ber auf einer Stele in Lugor und erhalten geblieben ift, wird bor Allem Suteth ober Sut angerufen - ber Seti, ben bie Optfoe nach Aegupten brachten und bem Ramfest einen Tempel im Delta gu errichten versprach - außerdem aber noch die taufend Götter ber Huffe, ber Berge, ber Bollen, bes Binbes und bes Meeres. Aber auch ber phonigische Thommus, ber Aboms ber Griechen, war ursprünglich ein chetitischer Gott, und nicht minder ber lowentopfige Rergal, ben wir auf phonigifchen Baereliefs finden. Auf den Felfen von Epul tritt ein Ungeheuer auf, bas fich auch auf melopotamischen Siegeln findet und vielleicht das Urbild ber ägnptischen Sphing ist; ähnliche Figuren find jufammen mit bem Scarabgeus auch in Etrurien ge-Das Monuntent von 3brig zeigt einen funden worben. Riefen mit ben Bugen bes babutonifchen Baffergottes Ca. aber in detitifden Sticfeln und mit detitifder Beifdrift; er balt in ber einen Dand eine Beintraube, in ber anberen eine Nehre. - Bon weiblichen Gottheiten tommen zwei weit: verbreitete Typen vor, eine nadte Frau, welche ihre Brufte mit ben Sanden balt, und die Mutter mit dem Rind. -Gin bei Aiben in Lubien gefundener Cplinder zeigt einen zweitopfigen Gott, welcher mit ber einen Sand ein Areus gegen ein paar Beter balt, wahrend er in ber anderen eine Beitsche gegen ein paar Damonen, Die fich ftreiten, ansftredt. Es icheint bas auf einen auch in affabischen Minthen öfter wieberfehrenben Bug ju beuten. Die Priefter erregten burch ihren Bauber Streit und Rampf unter ben feindlichen Damonen und machten biefe baburch unschäblich. Dagegen mar der chaldaifche Sterndienft ben Chetitern ficher unbefannt; benn in bem Friebenevertrag werben weber bie fieben Blaueten noch bie Sterne angerufen. Auch bas beutet barauf bin, baß fie Euranier, feine Gemiten, maren.

Aus ben Monumenten erfeben wir, baß bie Chetiter ein roffezüchtendes Boll maren, und bag ihre Eblen, wie bei ben alten Griechen, vom Streitwagen berab fampften. Waffen waren Bogen, Speer, Burfipieft, bie boppelichneibige Streitagt und ein furges breites Schwert; manche halten eine Beitiche, abnlich bem mobernen Kurbatich, in ber Sand, andere führen eine Keule, gang wie bie Bauern in Palaftina ihren Dabbus, Much ein vierediger Schilb fommt vor. Den Kopf bebedt die charafteristische bobe, runde Milbe, abulich ber ber türfischen Derwische; an ihr erkennt man sofort bie chetitifchen Monumente. Die Guge fteden in ben oben erwähnten Stiefeln, bie Dlanner tragen eine furge Tunita, boch fommen auch Figuren mit weitem Mantel vor. Die Göttinnen tragen lange Aleiber mit vielen Falten und eine bobe Dabe, abnlich ber ber Fellachinnen ans ber Ilmgegend von Bethlebent.

Go viel fich aus bem erwähnten Friedenstraftat ertennen läßt, stauben bie Chetiter unter gablreichen fleinen Fürften;

<sup>1)</sup> Hittite Ethnology. In dem Journal of the Anthropological Society of Great Britain and Ireland, 1888, vol. XVII, p. 137.
2) Tiefe Photographien, 190 an der Jahl, sind zu beziehen den Mr. Browning Hock, 75 High Street, firmley, Kent. Die genze Serie tostet 45 al., bei Ausmahlendungen das Duhend 2 al. Sie sind mit geringen Ausnahmen den Monumenten der neunzehnten Opnasie entwommen und mit ben Ramen und ben entfprechenben Dieroglophen verfeben.

ob fie ftanbig einen Obertonig batten ober nur in Kriege: geiten ben Gurften von Rabeich ale jolchen anerkannten, ift noch nicht mit Sicherheit zu bestimmen, jebenfalls erscheint in bem Friebenstraftat Rheta Car und in ben früheren Siegesberichten fein Bruber Montnur als anerkaunter Oberfonig. Sie befagen eine blübenbe Industrie, beren Produtte in Aegupten gesucht maren, und geschickte Sandwerter. Auf bem Schlachtenbilb ericheint Rabeich als eine ummauerte Stadt mit vielen Thurmen, Die mit Bogenschitgen besetht find; ein tiefer boppelter Graben mit Bruden, beffen Spuren Conber bei Rabes gefunden gu haben glaubt, umgiebt fie. Gin Schreiber begleitet ben Ronig, Die Cheriter fcrieben anicheinend mit hieroglophischen Gilbenzeichen, und anch bas beutet barauf, bag ibre Sprache eine einfach agglutinirenbe mar; bie Babl ber befannten Beichen beläuft fich bereite auf 120 bis 130, ihre Deutung hat aber leiber noch nicht mit Sicherheit gelingen wollen. - In bem Traftat ericheinen bie Chetiter als gewandte Metallarbeiter: ihre Streitwagen maren mit Gold und Gilber vergiert, ber Friebensvertrag murbe in eine Gilberplatte eingegraben, Brongewaffen und Gerathe brachte icon Thutmee III. ale geschäpte Rampfe beute nach Sause; auch bas ift ein Bug, welcher bie Chetiter mit ben Grustern und ben metallfundigen Tichuden und anderen altaischen Stämmen verbindet.

Ift auch feiner ber von Conber beigebrachten Grilnbe eigentlich beweisend, jo macht boch ihre Besammtheit es in bobem Grabe mahricheinlich, bag er recht bat, wenn er bie berrichende Alaffe ber Chetiter, und bamit auch beren Borfahren, Die Doffos, ju ber großen turanischen Bolferfamilie rechnet. In wie weit ihre Bermanbtschaft mit ben Etrustern fich erweisen läßt, bleibt abzuwarten; in einer nachträglichen Bemerkung macht aber Conber auch noch auf bie Auglogie best oben erwähnten boppellöpfigen Götterbilbes mit bem etrustischen Janus aufmerkfant. Richt ohne Intereffe ift auch, baß eine forgiame Bergleichung ber griechischen Sprachwurzeln nach Bharton ergiebt, bag reichlich zwei Fünftel (1160) unter 2740) fich nicht auf bas Urifche jurud: führen laffen; es ift also gar nicht unmöglich, bag bie Kultur von Mufene und Tirque vorarifc, chetitifc mar, und bag bie Ginwanderung ber Arier thatjächlich jusammenfällt mit bent, was man gewöhnlich ale ben Einbruch ber Dorier beseichnet.

# Aus allen Erdtheilen.

#### Enropa.

— Die Regierung bes Großtürstenthums Finlanb bat beschlossen, von verschiedenen Küstenstationen aus fustematische Beobachtungen der Treibeis verhaltnisse anstellen zu lassen. Da die betreffenden Berbältnisse sehr maßgebend in den Verkehr der sindindischen Schen eingreifen, so werden biese Beobachtungen außer von rein wissenschaftlicher auch von haber prastischer Bedeutung sein. Es steht daher vielleicht auch zu hoffen, daß die anderen nordeuropäischen Staaten in Balbe dem Beispiele Finlands folgen werden.

— Einem Bortrage bes Dr. Dellmann von der Berliner Meteorologischen Gesellschaft zusolge ist die Kälte des dies ikhrigen Januar in Oberitalien erheblich intensiver gewesen als in Berlin. In Alessandria betrug die Minimalitemperatur — 15,6°, und das Thermometer stand baselbst 30 Tage lang (26. December 1887 bis 23. Januar 1888) fortwährend unter dem Gefrierpunkte. In Piacenza sant es

fogar auf - 170 hinab.

- Die auffallende Geicheinung, bag fich bas Reltische in Cornwallie und Bales ale berrichenbe Gprache erhalten und gleichwohl auf die Entwidelung ber englischen Sprache faum einen Ginfluß ausgeübt bat, erflart fich nach Gance febr leicht baburch, bag Britannien am Enbe ber Momerberrichaft bis gur Pictenmaner völlig latinisirt mar, einschließlich Bates und Cornwallis. Die Belichen ftammen alfo nicht von ben bamaligen Ginwohnern von Bales, fonbern von Stämmen aus Strathaube, bem ittbreftlichen Schottland, bie unter ben fagenberühmten Sohnen Cunebbas nach Bales einbrachen und ben Rorben und bie Mitte befehten, mabrend im Guben fich vielfach Iren ansiedelten. Das beweift auch bente noch ber Dialett. In bie Berge von Bales founten bie Sachjen nicht einbringen, und bei bem fteten Rampfe an ber Grenge blieben bie Sprachen beinabe ohne jebe Ginwirfung auf einanber. And bie Bewohner von Cornwallis icheinen nicht von ben latinisirten Relten ber letten Romerzeit abzustammen, fonbern von Bretonen, welche biefen gegen bie Sachfen gu Bilfe tamen und fich unter ihnen festfesten. (, Presidential Address Anthropoli Instituta, Novbr. 1887.)

#### Mfien.

— Bie wir vernehmen, steht Professor Deinrich Riepert im Begriffe, zusammen mit Dr. Jabricius eine nene Reise nach Aleinasien zu unternehmen, um besonders die Gegend des alten Koria genauer zu durchforschen. — Ebenso ist Dr. v. Luschan behufs Fortsenung seiner ethnologischen Untersuchungen vor kurzem nach Kleinasien abgereist.

Die russischen Forscher sind in Asien an ben verschiedeusten Orten eifrig am Werke. Im Gebiete von Buchara und in der Transkaspischen Broving stellten zwei junge Gelehrte, Bogdanovits und Obirtschew, geologische Untersuchungen au. In Japan war der Archinandrit Anatoly damit beschüftigt, Materialien zur Aflanzengeopraphie zusammenzubringen. In Optsibirien und der Seeprovinz seitet Busse die Arbeiten der fürzlich erst gebildeten Gesclischaft zum Studium der Amurgegend: unter anderem wurde von ihm eine Excursion in den Kaiserhafen veraustattet, um Beobsechungen über die dort lebenden Eingeborenen zu sammelu.

— Oberst Boodthorpe, der seiner Zeit der Lodhart', schen Expedition (1885) in die Ahanate des Hindustusch das Topograph beigegeben war, ist von der englischen Regierung damit beauftragt worden, den Bericht über diese Expedition zu vollenden. Man hat von demjelben namentlich eine Reihe von wichtigen Bereicherungen der Annde von

bent Quellgebiete bes Amu-Darja gu erwarten.

Die bereits erwähnten Aubin-Jundstätten von Oberbirmah (Bergl. "Globus", Bb. 53, S. 61) bisteten ben Gegenstand eines Bortrages, ben Robert Gordon am 27. Februar vor der Londoner geographischen Gesellschaft bielt. Dieselben liegen im Norden von Mandalay und sind heute verhältnismäßig leicht zu erreichen. Bon Raugoon nach Prome sithrt eine Eisenbahn, die man fliglich als das erste Stild der großen indisch-chinessischen Schrene-Straße der Jususfausehnen sonnte, und dann ist es nur noch drei Tagereisen bis Mandalay. Der Mineudistrift im Norden von bieser Stadt ist mit Bergzügen von 1800 bis 2400 m Happauligen freiselben liegen die Obrser Mogos, Kathan und Kvatupen, deren wohlhabende Bewohner den Bergdau

auf bie Chelfteine burch gemiethete Arbeiter betreiben. Die Rubine find nach Gordon jum Theil in Gangen von vullanischem Bestein, bae ben in ben Gebirgen vorherrichenben, jest fart verwitterten und murben Gneiß burchbrochen bat, enthalten. Bum Theil liegen fie in ber fefunbaren Bilbung eingebettet, die die Bebange bebedt. Bum Theil endlich finden fie fich in ber mertwürdigen Rorund Schicht, Die in einer Tiefe von 3 bis 9 m unter bem Boben ber Thaler lagert. Die ersteren Fundstätten werben gegenwärtig nur wenig benubt; auf ben Fundstätten ber zweiten Art findet mit Silfe von Bafferleitungen aus Bambus ein geringfügiger bobrau: lischer Betrieb ftatt, ber einigermaßen an die falisornischen Goldwafden erinnern fann; am beträchtlichften aber ift bie Minenthätigfeit in ben Funbstätten ber britten Art,, nabe bei ben obengenannten Dörfern, von benen Mogot (mit 3400 Gin: wohnern) bas größte ift. Bon ber Occupation bes Lanbes burch bie Briten fieht gu erwarten, baf biefelbe bie Minen: thatigfeit viel bober in ben Schwung bringen wirb.

Beffer ale anbere afiatifche Staaten icheint bae Ronige reich Siam begriffen gu baben, bag ihm in feiner gefähre lichen Berührung mit bem frangofischen und englischen Rolo, nialbefige nichte gu feiner Bertheidigung und jur Erhaltung feiner Selbständigfeit übrig bleibt, ale bie europäische Rultur freiwillig möglichft umfaffend auf feinem Boben Plat greifen gu laffen. Ale ein Beichen ber Beit ift in biefer Begiehung anguichen, bag ce bem General Gir Anbrew Clarte gelungen ift, von bem Ronige bes betreffenben Landes für eine englische Belellichaft bie Concession jum Bau einer Gifen. bahn von Bangtot nach Bimne (Schiengeme, Jamabay; am oberen Deibing) ju erlangen. Dit ber Berftellung biefer fiamefischen hauptlinie wird zugleich ein entscheibenber Schritt geschehen binfichtlich bes Bertebreanichluffes von Siam an Britifch : Judien, und ber Borfprung, ben Englaud burch die Ctablirung ber Menam Dampfichifflinic por Franfreich bereits gewonnen bat, wird baburch natürlich noch febr bebeutend vergrößert. (Bergl, unfere Mittheilung auf G. 143 bes laufenben Banbes.)

— Die Stromlaufveränberung bes hoangho macht fich in empfindlicher Beife in bem dinefifden Sanbels- und Bertebreleben geltenb, infofern ale ben dinefifden haupthafen burch bie überschwemmten Bebiete bie Berbinbung mit ihrem ferneren hinterlande vollfommen abgeschnitten ift. So verlautet aus Tientfin, daß bie bortigen Raufhaufer mit einem großen Borrathe bon Baaren überbauft find, für ben fie bis auf Beiteres feine Berwendung baben. nichtung bes Lebens und Gigenthums von mehreren Dillionen Ronfinmenten fpielt babei natürlich auch eine Rolle. -Um ben Strom in fein verlaffenes Bett gurudguleiten, bat Li Dung Tichang Unterhandlungen mit einem frangolischen Spubitat gepflogen, und biefelben follen auch ju bem gewilnichten Reinltate gebieben fein. Demnach wurde die frangofische Gesellschaft fur 9 Dill. France Die Stopfung bee Dammbruches bewirfen, ober auch für 63 Mill. France bie gesammte Instandhaltung ber Damme auf einen Reitraum von 30 Rahren übernehmen. Die Anwohner bes neu entstandenen Stromlaufes follen aber mit bem Blane nicht einverftanden fein, und fich bemfelben mit Bewalt wiberfest haben. Gegenwärtig follen etwa 60 000 chinesische Arbeiter an ber Ungludeftelle beichäftigt fein.

- Die von ber nieberlanbifden Geographifden Befellichaft nach ben Ren-Bujeln ausgeruftete Erpebition

ging am 21. Januar von Amsterbam nach Batavia ab, von wo sie durch ein Dampsichiss nach Key-Doulah gebracht werden wird; der Ausenthalt dasethst dort ist vorläusig auf ein Jahr bestimmt.

#### Mfrifa.

Der französische Lieutenant Dolizie hat in Folge bes Widerstandes der Eingeborenen, die mehrere seiner Besgleiter tödteten, von seinem Borhaben, auf dem Ubangistrome aufwärts in das unbekannte Innere des französischen Kongolandes vorzudringen, abstehen müssen, und ist unter Jurudlassung seiner gesammten Ausrüstung nach der Station Abunja zurückgelehrt. — Dagegen ist es nach einer Rachricht aus Brüsel dem Kapitan Ban Gele gelungen, das Ustles Ubangis Problem zu lösen, und die Identität der beiden Ströme zu erkennen.

#### Sabamerifa.

— Die Reisenben Sanbalio Sofa und Dr. De Bourgabe find von ihrer Explorationstour im nordbitlichen Baraguah nach Aluncion gurudgesehrt. Dieselben haben namentlich das Gebiet des Jejui und Jgatimi, zweier Tributärströme des Barana, bezüglich ihrer geologischen und wirthschaftsgeographischen Ratur genauer unterlacht. Die Gingeborenen erwiesen sich freundlich, und unter benselben war namentlich ein bisher unbesannter Stamm, den die Nachbarstämme Apptere (Bewohner der Mitte) neunen, interessant.

#### Allgemeines.

— Das Dampsschiff "Athenian" von ber englischen Union-Geschlichaft hat die Reise von Kapstadt nach Plymouth in der unerhört lurzen Zeit von 17 Tagen 21 Stunden 5 Minuten zurtickgelegt, indem es am 22. Februar Nachmittags 5 Uhr 20 Min. von dem erstgenannten hasen aussuhr, am 7. März Nachmittags 6 Uhr Nadeira antief, und am 11. März Nachm. 2 Uhr 25 Min. in dem engl. hasen landete. Disher war die schnellste Fahrt zwischen den beiden Punsten von dem Union-Steamer "Tartar" gemacht worden, nämlich in 17 Tagen 23 Stunden 4 Minuten.

- Rach einer Mittheilung ber "Revue goographique internationale" beläuft fich ber Ertrag ber Gifcherei auf der gangen Belt auf ungefähr zwei Milliarben Franken, wovon ein Biertel auf Die Bereinigten Staaten, ein Gunftel auf Standinavien und Polland, und ebenfoviel auf England entfallen. Der Ertrag ber frangofischen Fischerei wird auf 110 Mill. Franken veranschlagt. Davon liefert bas Arrondiffement Cherbourg (mit Boulogne, Fecamp, Dieppe) allein 421/, Mill., besondere in Folge ber Beringeficherei, Breft 27 Mill., Rochefort 111/2, Lorient 171/2, Toulon, bas die gange Mittelmeerfifte umfaßt, aber nur 9 Did. 3m Dittel: meere baben Catalanen und Italiener ben Brovencalen längft ben Rang abgelaufen. Bon ben 30 Did. Rilogramm frifcher Geefische, Die Baris jabrtich verbraucht, werben nur brei Fünftel von ber frangösischen Fischerei gebect, ben Reft liefern England, Solland und Belgien.

Inhalt: Baron Toll: Reife nach den neusibirifchen Infeln. — Dr. Emil Dedert: Die nordameritanischen Oohlen. (Dit sechs Abbildungen.) — Q. Tromp: Dajallen-Gedichte. — Aurzere Mittheilungen: Die geographische Berbreitung des Schnees. — Die Stellung der Chetiter. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Afien. — Ufrita. — Sudamerita. — Alle gemeines. (Schluß ber Redaltion am 24. Marz 1888.)



Ich werbe auf biese wunderbare Thatsache zum Schlusse noch zurücktommen. Jedensalls hatte schon eine stüchtige Inaugenscheinnahme dieser Insel die Nothwendigkeit einer gründlichen Untersuchung berselben erwiesen, und so wurde beshalb, als Dr. Bunge ebenfalls hier eingetroffen war, eine Theilung der Expedition beschloffen. Derr Dr. Bunge erwählte die Ljachow-Insel zu seinem speciellen Arbeitsseld, da auf ihr sich die reichsten Funde an sossiellen Saugethier-knochen erwarten ließen, und mir wurde die Untersuchung

ber Infel Gotelny ju Theil.

Am 13. Mai bei nicht untergehender Sonne und doch bei — 21°C. brachen wir zuerst gemeinsam mit 11 Hundenarten weiter nach Norden auf. Nach zweimaliger Rast auf dem Gise erreichten wir am 16. Mai die Subspipe der Insel Rotelmy unter 74½° nördt. Br. Drei Tage darauf nahmen wir bei einer Flasche Champagner auf 6 Monate von einander Abschied. Herr Dr. Bunge zog an der Osttliste der Insel Kotelny nach Norden hinauf, wo er durch Holzmangel und tiesen Schnee mit großen Schwierigkeiten zu fämpsen batte, um dann zur Lachow-Insel zurückzulehren; ich machte inzwischen eine Tour liber die Insel Kadesew nach Neussibirien, von wo ich am 13. Juni noch glücklich über das Eis nach der Insel Kotelny zurückehrte.

Eis nach der Infel Rotelny jurudfehrte. Dier fand ich die für die Landtouren während der Uebersommerung bestimmten, vom Festlande hinübergeschafften Renthiere vor, aber leider auch die für herrn Dr. Bunge bestimmten, die sich nun nicht mehr zuruchsenden ließen, wodurch herrn Dr. Bunge der Aufenthalt

auf ber Ljachow: Infel bebeutend erschwert wurde.

Nachdem meine Borrathe zur Mündung des Uraffalach, an der Bestüste, eirea 10 Meilen nördlich vom Sublap, hinübergeschafft waren, begann der Bau einer für die Wintermonate nothwendigen Behausung. Dazu ließen sich sowohl die Reste einer alten Winterhütte, als auch frisches Treibholz, das sier besonders reichtich vorhanden war, benutzen.

Das Treibholg entftammt sicher ben großen Strömen Sibiriens, wahrscheinlich aber am meisten ber Lena. Die größten Treibholzmassen sinden sich an der Bestlüste der Infeln. Unter ben zehn von mir gesammelten Golzarten nahmen Stämme ber Riefer (Piaus silvestris) in der Häusigsteit

bes Bortommens bie erfte Stelle ein.

Am 6. Juli brach ich mit zwanzig ber besten Renthiere, bie aber leider noch nicht ihre vollen Kräfte wiedererlangt hatten, zunächst quer durch die Insel zur Ostüste auf. Ich mußte mich hierbei mit Brennholz, und zwar sur zehn Tage versehen. Dieses sowohl, als auch ein leichtes Boot jastuischer Bauart (eine Betka), das aus drei rissignen Treibholzbrettern zusammengesügt war, hatten wir Ansangs auf Narten geladen, dieselben mußten und aber, als wir im Osten aus bem die Inseln Kotelny und Fadejew verbindenden "Sande" angelangt waren, zur Feuerung dienen. Hier zeigte sich nämlich ein Fehler der Ansoulschen Aarte, nach der wir berechtigt waren, an dem Flusse Dragozenraja schon Treibholz zu erwarten. Die Wohlthat eines prasselnden Feuers konnten wir erst zwei Tagemärsche nördlicher wieder genießen.

Ans ber Nieberung, die fich an ber Oftliffe ber Infel bem Gebirge des Centrums anlehnt, und die in dem die Infeln Koteling und Fabejew verbindenden "Sande" endet, erheben fich einige Bugel, von benen der bebeutenbste durch eine

Sage ber Elfenbeinfammler verherrlicht ift.

Sie nennen ihn den Effetil Dügel, weil angeblich auf ihm der Effetil — das ift nach ihrer Ansicht der größte Bogel der Welt, nämlich der rufsische Reichsadler — genistet habe. Er sei von so mächtiger Größe, daß er bei seinem fluge die Sonne versinstert habe. "Maut, maut" habe er ge-

rusen, als die ersten Besucher ber Infel biese betraten, und als sie bem Ruse nachgehend bem Sügel sich nöherten, haben sie Gierschalen und Febern von fabelhafter Größe gefunden, der Etsell selbst aber sei verschwunden und habe sich nie wieder gezeigt.

Es hangt biefe Sage mit ber in gang Sibirien verbreiteten Ansicht zusammen, bag bie nicht selten vortommenden hörner des Rhinoceros Alauen seien (mit benen sie ja in ber That eine entfernte Achnlichkeit haben), welche

einem ausgestorbenen Riefenvogel angehörten.

Am 10. August erreichten wir, lange ber Rorboftflifte vormarte eilend, die Rordspige ber Infel. Diefelbe liegt nach

Anjou unter 760 2' nördl. Br.

Die letten zwei Wochen waren wir fast beständig in einen diden Nebel gehüllt gewesen, um so größer war bestalb meine Frende, als ich am 13. August, an der Westlüste nach Siden ziehend, ein stetiges Aushellen bis zur völligen Klarheit des Horizontes bemerkte. Dadurch war es mir vergönnt, im Norden, 14 bis 18° Oft, deutlich die Conturen von vier Vergen, die nach Often mit einem flachen Borlande verbunden waren, zu sehen.

Damit war nun auch diese Angabe Cannison's, bes ältesten und hervorragendsten aller Inselsahrer, dem wir die ersten wichtigen Daten über diese Insel verdanten, bestätigt. Sie sind uns von Debenström überliefert worden. Sannisow war es auch, der seinerzeit, in Hedenström's Austrag auf der Insel Neusibirien übersommernd, von dort aus im Norden die von der "Jeannette" entbedte Bennett-

Infel gesehen batte.

Bon hier zogen wir ohne Aufenthalt auf bem fürzesten Wege nach Suben, bem Urassalach zu, um sobald als möglich ben Renthieren längere Erholung zu verschaffen, ber sie bringend bedurften. Sie waren ja durch die anstrengenden Märsche und bei der tärglichen Nahrung, die ihnen bessonbers der Norden der Insel geboten hatte, dermaßen ermattet, daß wir sie in den letzten Tagen am Dalfter vorwärts schleppen nußten, statt sie als Reitthiere zu bennteen.

Bum Glud für die Renthiere gab es für sie teine schweren Lasten mehr zu tragen, da unser Proviant schon an der Nordostüsse bedentlich zur Reige gegangen war. Ich hatte mich für diese Tour mit Thee, Zuder, Zwiedad, Wehler, nur für einen Wonat versorgen können, in Bezug auf die Kleischnahrung aber auf die Renthieriagd rechnen müssen. Dant der Gewandheit meiner Jäger, des Tungusen Djergeli und des Kosafen, hat uns auch die Jagd vollommen ernährt.

Nur am Balpltach (zu beutsch: Fischsluß) dem größten Flusse der Infel, boten und die in demselben gesangenen Lachse eine willsommene Abwechselung in unserer Kost. Es ist dieser Lachs, der auch hier, wie am Ochotstischen Meere unter dem Namen Keta besannt ist, ein Rothlachs, welcher dem Salmo lagocophalus sehr nahe steht oder identisch mit ihm ist. Mit diesem zusammen singen wir auch einen keich sollen Für unser Tasel, den die Jasuten lletit nennen (eine Corregrensart).

Nach 43tägiger Abwefenheit traf ich am 18. August wieder am Urassalach ein, und es überkam mich ein fast heimathliches Gesihl, als ich die bekannten Plätze in der Rabe der "Binterhütte" wieder erblidte. Dier tonnten wir uns wieder den entbehrten Genüssen voll hingeben, und sind uns wohl allen die ersten an der Duelle unserer Vorräthe verbrachten Tage in schöner Erinnerung geblieben.

In meiner Abwesenheit war von dem zu Holzarbeiten geworbenen Jaluten Rifta und dem Eungusen Owanoje unser Haus wohnlich eingerichtet worden, und ich bezog basselbe nun zunächst nur für einige Tage.

Muf den Touren hatte ich bis dahin und fpater flets bas tungufifche Lebergelt mitgeführt, an bas ich fo febr gewöhnt war, daß mir der Aufenthalt im Saufe faum ertrag. lich erichien. Alle ich aber vom 8. Ceptbr. - nachbem ber Winter mit feinen furchtbaren Schneefturmen wieber Gingug gehalten batte - bis jum 26. Detbr. mit Unterbrechung von nur einigen Tagen barin gehauft hatte, vertauschte ich natilrlich ungern bieje behaglichen Raume wieber mit bem luftigen Belte. Diefes lettere bestand aus bunnem, von Bremfenmaden durchlöchertem Renthierleber, während jenes von außen mit Schnee und Gis verftrichen und von innen mit Gilg und Fellen ausgeschlagen war. In diefem tauerte man fich um das in ber Mitte angesachte Feuer, beffen erftidenber Rauch bei ftrenger Ralte bas Belt nicht verlaffen wollte, während in jenem zwei Raume - die Badeftube und bas Zimmer meiner Begleiter - von einem Ramin erhipt wurden, mein Zimmer aber bon einem eisernen fleinen Dfen. Dbendrein erfreute ich mich in dem Danje fogar des Luguffes eines Badofens, den ich ber Geschicklichkeit meines alteften guhrers, bee würdigen Jafuten Modjaplew, ju verbanfen batte.

Am Tage meiner Antunft am Uraffalach, nach ber Rundreife um die Infel, am 18. August, erlebte ich nach vier Monaten wieder ben ersten Sonnenuntergang.

Damit hatte aber der Sommer sein Ende erreicht, ein Sommer, beffen Mitteltemperatur (für die drei Monate Juni, Juli, August berechnet) + 1,4° C. betrug, der am 12. Inti mit + 10° C. sein Bärmemaximum gehabt hatte, und in dem während des Inni smal Schneefurm, 23mal Schneefall, 27mal Nebel und 19mal Regen an 92 Beobsachtungstagen verzeichnet war. —

Am 18. August war ber Boben mit einer suchhohen Schneeschicht bedeckt, die zwar in Folge anhaltenden Regens wieder schwand, aber nur, um bald einer Eisdede in den Niederungen Platz zu machen, während auf den Sohen die einzelnen Blüthen, besonders von Papaver nuclicaule, von Eis intrustirt, ihre beschwerten vom Winde gepeitschten Köpschen Kingend an einander schlugen.

Es waren mahrend bes Sommers bie Schneemaffen felbst an vielen Stellen ber Sudwesttufte, in ben Schluchten ber Berge und an allen nach Rorben gewandten Abhangen nicht abgethaut.

Dem entsprechend fonnte natürlich auch die Pflanzenwelt nur zu einer tümmerlichen Entwidelung gelangen, obgleich schon wenige Tage genügten, an denen die Mitteltemperaturen den Rullpunft überftiegen hatten, um die ersten winzigen Pflänzchen zur Blüthe gelangen zu lassen. Bur Fruchtbildung reichte aber der furze Sommer nicht hin.

Schut suchend vor den unaushörlich über die Fläche streichenden eisigen Winden, die von Nord und Nordost über die ringsum die Insel fast underweglich umlagernden Eismassen des Meeres toumen, schwiegt sich die Flora eng an den wärmenden, obgleich ewig gefrorenen Boden; triechend, nur wenige Zoll sich zu erheben wagend, gedeiht hier das einzige Holzgewächs, die Salix polaris.

Diese überragen nur wenige Pflanzen, die meisten aber (auf der Insel Kotelny sind circa 40 Arten von mir ge-fammelt, auf der Ljadjew-Insel von Herrn Dr. Bunge circa 70 Arten) stehen in den schutzgewährenden Spalten und Rinnen, zwischen ben polygonalen Feldern, in die der Boden theils durch Frost, theils durch rasches Austrocknen nach bem Schwinden des Schnees zersprungen ift.

Rur in gut bewäfferten und geschitten Thalern findet fich ber ersehnte Anblid grunen Rafens, bem burch bas einförmige Graubraun bes Bodens ermubeten Auge Erholung

Ebenfo plöglich und unvermittelt wie bas Erblüben ber fümmerlichen Pflangenwelt ift bas Erwachen ber nieberen,

besonders das Sußwasser bewohnenden Thierwelt. Raum sind die ersten durch Schmelzwasser entstandenen Lachen und Pfügen da, so sind sie auch schon reich belebt von kleinen Crustaceen — besonders Cypris und Copepoden — sowie von Insektenlauven, Annetiden, mitrostopischen Räderthierchen und kaum größeren Strudelwurmern.

Das bot ben besiederten Wandergesellen eine wohlbesette Tasel, und um sie schaarten sich die munteren Steinwätzer, Strandläuser und Wassertreter. Doch nur auf turze Zeit belebten sie die Einöde, denn nach besorgtem Brutgeschäft waren sie lautlos und fast unsichtbar, indem sie so die junge Nachtommenschaft vor ihren Feinden hüteten. Mitte August begann auch schon wieder ihr Zug nach Suden, und nit ihnen zogen die Ganse, die hier merkwiltebiger Weise nicht genistet, sondern nur gemausert hatten, die Taucher, sowie zustest die Möven, während sich die Prachtenten nach Norden zurild an die offenen Stellen des Gisneeres begaben.

Auch die reizende, durch ihren lieblichen Gesang entzudende Schneeammer verließ nun die Insel, und nur das Wtoorasthuhn harrte bis zum November daselbst aus, nachdem es schon im April — vor uns — und zwar paarweise auf die Insel gewandert war.

Bogelberge, wie in anderen Polargegenden und am Nordtap Guropas, giebt es hier nicht, da es ben Kusten an den nöthigen unzugunglichen Steilufern fehlt und der dreiste Resterzerstörer, der Ciosuchs, hier überall unbeschadet sein Befen treiben tanu.

In Ermangelung der ledersten Koft — ber Bogeleier —
ist diesem hier anch in den Lemmingen für Nahrung gesorgt,
auf die er, mit der Schneeeule concurrirend, Jagd macht.
Der Lemming sucht sich vor seinen Berfolgern in seinen
verzweigten Bauen zu retten, in dem Röhrenspstem, das er
mit Benutzung der natürlichen Spalten und Furchen im
Boden anlegt, und wodurch er diesen auf weite Strecken so
durzidern und warbeitet, daß er unseren europäischen
Sturzädern und Brachseldern ähnlich sieht. Es scheint salt,
als hingen die Banderungen des Lemmings mit einer Art
Dreiselderwirthschaft zusammen, und als wechselte er die
Gegend, um in dem ungearbeiteten Boden neue Nahrung
für sich bilden zu lassen.

Ihm nach wandern die Eisstüchse. Doch wie dem Löwen die Hydne, so folgt der Eisstuchs auch den Spuren des Eisbären, um sich von den Brocken seines Tisches zu nähren. In diesem Sommer freilich konnte wenig für den Eisstuchs absaulen, da der Eisbär selbst nicht genügend Nahrung an Seehunden — seiner gewöhnlichen Kost — gefunden hatte und deshald zu günstigeren Jagdrevieren sortgezogen war. Bom Eisbären habe ich nur Spuren gesehen, Berr Dr. Bunge aber hatte das Blück einen zu erlegen, und zwar an dem Südlap der Insel Kotelny, wo diesen wahrscheinlich die in der Rähe deponirten Borräthe angelockt hatten.

Um fo gunftiger fiel für mich die Jagb auf Renthiere aus. Es find von mir und meinen Jagern im Bangen fedgig Thiere erlegt worben, bavon funjzig allein auf ber Infel Rotelny. Die wilben Renthiere gieben aus ber Wegend bes Swatoi Rog fowie auch vom Lena Delta jum Sommer auf bie Infeln, von benen fie ber norblicheren und zwar ber Infel Fadejem ben größten Borgug geben. 3hr Bug beginnt Anfang April und mahrt bie Ende Dai. Durch bie Strapagen ber Reife und in Folge bes Geweihmechfels tommen fie zwar in hodift abgemagertem Buftanbe an, vermogen aber in ber turgen Sommerzeit fich eine bis vierfingerbide Spedichicht aufzumäften, Die freilich im Geptember, fobald Kahlfröfte eintreten, welche ihnen ihre Weideplage durch Eistruften unbenutbar machen, nur zu bald wieder schwindet. 3a haufig zwingt fie im Berbfte ber Bunger ju früher Rudfehr, wobei fie nicht felten auf bem nicht



Sauptgunge ift übrigens auch bei ber Mammuth Sohle zu bemerten, und auch bei diefer find die tiefer gelegenen ludwestlichen Naume die feuchtesten (vergl. den Plan S. 213.) In der Luran "Höhle"), die heute ebenfalls beinahe vollständig frei ist von durchstießendem Wasser, weist das Irrial der Gänge auf eine regellosere Bildungsgeschichte hin. Richt unmöglich wäre es wohl, daß niehrere von den Quell-



1. Damanten-Avenne. 2. Malbingten-frenue. 3. Rried-Avenne. 4. Rothwell-Strabe. 6. Milbfagen-Avenne. 6. Betrefarten-frenue. 7. Mortens Marmur-palle. 8. Micen-frenue. 9. Mabaib-Avenne. — Die ideaentrien Gange liegen ein Goodweil treier.

fluffen bes Shennandoah, die von der Massanutton-Kette und von der Blauen Kette herabströmen, sich seinerzeit selbstständige unterirdische Kanale gegraben hatten, und daß diese Kanale erft später zu einem einheitlichen Systeme vereinigt worden wären. Die Lagerung der Kallsteinschichten ist naturlich in der Alleghany-Region auch stärter gestört als in der

unteren Ohio-Region. Die Sauptgange verlaufen Ubrigens doch in der Richtung bes "Großen Thales".

Min fdmerften bürfte es bei ber Marmor Doble bes Mount Colus (in Bermont) fein, einen gegenwartig bestehenden Gluß. lauf gu ben unterirbifchen Gangen in Begiebung gu fepen. Die betreffende Dohle liegt in febr betrachtlicher abfoluter und relativer Dohe auf dem Berge - 525 m über bem Meeresspiegel und fann fich offenbar nur in einer Beit gebitbet haben, in ber bas gesammte Relief bes Bodens rings unther noch ein volltommen anderes mar. Collte fie ichon feit ben mejogoifden ober palaogoifden Beiten bestehen? Bei ber Rapiditat, mit ber in Amerita die Bermitterung und Denudation ber oberflächlichen Geleschichten vor fich geht, ift es mobi faum nöthig, fo weit in bie geologische Bergangenheit gurlidzugreifen, um bas Phanomen gu erflaren.

Dit Rudficht auf die Formationen, in die die nordameritanischen Sohlen eingegraben find, tonnte man fliglich funf große Gruppen unterscheiden: die silurische Gruppe der Alleghann, Region (Luran-Höhle, Werner-Pöhle, Howe-Höhle, Marmor-Pöhle 2c.); die eocane floridanische Gruppe; die carbonische Gruppe des Chio-Gebietes (Wyandotte-Höhle, Mammuth-Höhle, Arystall-Höhle, Nicojad-Höhle 2c.); die carbonisch-silurische Gruppe von Missouri-Jowa; und die jurassische (und vullanische)

Gruppe von Kalisornien-Merito. Für die weitere Erflärung des Söhlens Phänomens wird dadurch aber faum sehr viel gewonnen. Es sinden sich eben Söhlen in den Kaltsteinen aller Formationen. Bei der carbonischen Gruppe des Ohio-Gebietes ist es nur auffällig, wie gleichmäßig die Längsachse der unteriedischen Johlräume von Südost nach Nordwest gerichtet ist.

Wenn wir in Borftehenbem bie Anficht vertreten haben, bag die nordameritanifden Bohlen in erfter Linie als eine Arbeitsleiftung ber fliegenden Wemuffer zu betrachten find, und bag ber Charafter ber norbamerifanifchen Strome fich in ihnen beinahe ebenfo deutlich ausspricht wie in ben "Glens" und "Canons" an ber Dberfläche, fo wollen wir bamit aber feineswegs behaupten, bag an ihrer Musgestaltung überhaupt feine anberen Agentien mit gearbeitet haben. Die grogeren Beitungen, die die Boblen enthalten, find wir

viel mehr geneigt ber löfenden Kraft der Feuchtigkeit, die die Boren des Kaltsteines durchtränft, sowie der Nitrisication des Gesteins zuzuschreiben, als dem momentanen Wirten der farten Wassermassen, die sich durch die vorhandenen Spalten des Felsens hindurchzwängen. Dabei



Plan ber Luran Doble.

1. Berbade. 2. Stadbinarun Linie. 3. Binmengarten. 4. Ibester. 5. Narmterinde. 6. Judimartt. 7. Arwinilguede. 8. Westerrung. Einte. 9. Gerterung. 10. Entlein. 11. Eberen Greite. 12. Zuracutem, jelt. 14. Anderberale. Ergel und Ibren. 15. Iburm in Babel. 16. Namerin-Lante. 17. Gebie-balle. 19. Balleben. Auslate. 20. Anaber Vatte. 21. Crade. 22. Meermarden. 23. Aumann Schaue. 24. Frunde Patte. 25. Schammarder. 25. Section. 25. Junie. 39. Julier. 30. Juniums Jeen. 31. Anabermann. 32. Julier. 34. Petrefacen Aller. 35. Lebefer Iburm.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bergi, hierju S. J. Ammen, "The caverns of Luray" (5th ed., Philadelphia 1886).







Bermittlung bes Geren A. Rappeler, bes Chefe ber Firma Acpli Cberbach & Co. in Barranquilla, bas gewünschte Buch. Berr Rappeler fonnte daffelbe erft nach febr langem Suchen und vielen vergeblichen Bemuhungen erlangen, ba die Besitzer es meift unter feiner Bedingung und ju feinem Breife bergeben wollten, weil ce eben theile außerorbentlich felten ift, theils fast die einzigen authentischen Rachrichten über bas nördliche Colombia, und speciell ilber bas jegige Departemento Magdalena, giebt. 3ch bin baber bem Berru Rappeler megen feiner beharrlichen Unftrengungen gu boppeltem Dante verpflichtet.

Diejes überaus feltene und auf unferem Kontinent mahricheintich nur in wenigen Exemplaren verbreitete Buch

führt den Titel:

Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Santa Marta, por el Alferez Don José Nicolas de la Rosa; dedicada al Hustrisimo Senor Doctor Don José Ignacio de Mijares de Solorzano, obispo dignamente electo de la misma iglesia. Valencia, Imprenta de D. M. de Cabrerizo 1833." Bu deutsch: "Blumenlese aus der heiligen Rathebrattirche der Stadt Ganta Marta, von dem Fahnrich Don Joje Nicolas de la Roja; gewidmet Seiner Guaben bem Beren Doctor Don José Ignacio be Mijares de Solorgano, ehrbar ermahltem Bifchof berfelben Rirche. Balencia, Drud von D. Dt. be Cabrerigo, 1833."

Das Buch ift 284 Geiten fart, im Jahre 1740 gefcrieben und unter bem 4. April 1741 bem Bifchof von Canta Marta gewibmet. 1833 murbe bann in Balencia

obiger Reubrud veranstaltet.

Das Wert gerfällt in brei Abschnitte (Bucher); der erfte enthält in 20 Rapiteln eine allgemeine Ginleitung, eine leberficht über die Entbedung der Rufte, und befonders des Safens von Canta Marta, bann eine Befdreibung ber Thaten ber erften Bifchofe ber Stadt Santa Marta und Fortfepung der Bifchofe-Chronit bis 1740. 3m zweiten Buche befindet fich bie Beschreibung ber Stadt Canta Marta und gang besondere ber Rathebrale, bann eine Ueberficht über die einzelnen Sprengel ber Pfarreien bes Bifchofefipee. Im britten Buche endlich geht ber Berfaffer gu einer Raturgeschichte ber Gierra Revada und ihrer Umgebung über, giebt genaue Hadprichten über Bflangen, Thiere und Gitten ber Indianer, und fchließt mit einer Lifte ber Gouverneure und Bifcofe in Santa Marta, fowie ber firchlichen Fefte in bem Eprengel.

Bas uns hier intereffirt, ift erftens ber Abschnitt über bie Gitten ber Indianer, und zweitens die Bemerfung über die vorhandenen Ortichaften und namentlich iber die

erloschenen Dörfer und Anfiedlungen.

3d gebe im Folgenden - unter Beglaffung bereite mitgetheilter Stellen - bie getreue leberfepung der Rapitel III und IV bes britten Buches, indem ich bemerte, daß bereits in meinem por ber Raturforicher Berfammlung gu Berlin 1886 gehaltenen, in ber Beitschrift ber Besellschaft für Erbfunde gu Berlin 1886 (G. 394) veröffentlichten Bortrage indireft auf Ricolas be la Roja gurudgegangen worden ift, infofern ber Babre Celebon aus Rio Sacha in feiner Gramática de la Lengua Köggaba", welche die Arhuaco-Indianer behandelt, ben Nicolas be la Roja benutt bat. 3ch überfege daber hier nur diejenigen Stellen, welche fich in bem Berliner Bortrage nicht finden. Ricolas be la Roja fagt G. 194 wie folgt:

Die Indianer werden im Allgemeinen alle Cariben genannt, weil fie bas abicheuliche Lafter bes Denfchenfleifchfreffens haben, welche Gewohnheit viele ber Unterjochten bis heute beibehalten haben; aber im Uebrigen hatten alle eingelnen Stämme ihre bestimmten gefonberten Damen, von benen einige ihnen wegen ihrer eigenthumlichen Gitten bon

ben Spaniern gegeben worben find, wie g. B. ben Modcas bes neuen Stonigreiche, für bie fie ihrer ungehenren Bahl wegen feinen geeigneteren Ramen fanden 1); aber ba ich hier nur von benjenigen in ber Proving Canta Marta gu reden habe, wird es nothig fein, zuerft Rechenschaft von ben Sitten und Gebrauchen ber ichon Unterworfenen ju geben, die in den Dorfern, welche in ihren Webieten errichtet worden find, ber Lebenspflicht und ber Demora unterftebend leben, und diefes Wort zu erklaren, in wie fern co abzuleiten ift, und bann auf die noch freien Indianer überangeben, wobei gu bemerten ift, bag bieje gahlreiche Hamen führen, wie Chimilas, Alcoholabos, Aurohuacos, Goagiros, Cofinas, Tupes, Acanagutos, Bampanillas, Drejones, Motilones und Bintabos.

Das Bort "Demora" bebeutet die Abgabe, welche ben Indianern bei der Eroberung ale Zeichen ihrer Bafal. lenschaft auferlegt und ben Eroberern und ihren Rachtommen ale Borrecht zugeftanden wurde, denen fie fich anvertrauten, bamit fie von ihnen in bem Evangelinut, ben Lehren ber Rirche unterwiesen, in Bezug auf Rirchen, Schund und ärztliche Beilmittel unterhalten wilrben.

But Unfang hatten die Indianer pro Jahr einem Beben 12 Bejon ju geben, aber ba ber Gerechtigfeitefinn, ber driftliche Gifer und die Frommigfeit unferer Borfahren alles gu thun judite, mas bie Bafallen erleichtern tonnte, fo murde ber Tribut balb auf ben Werth von 4 Befos pro Jahr berabgefest, was fie auch beute noch bezahlen. Demora?) beißt bieje Abgate mohl beehalb, weil bamit bie Bergogerung und Burudhaltung bezeichnet werden follte, mit welcher bie Indianer im Unfang bem Wehorfant gegen die Spanier widerftrebten, wofür fie ihnen fpater bezahlen mußten. Dit Ausnahme ber Stagifen bezahlen jest alle Leute von 18 Jahren an biefe Demora und zwar bis zum 58ften Jahre; boch find bie Frauen im Allgemeinen bavon befreit, und vor allem die Bauptlinge, Ortsvorsteher, Befehlehaber und Aufseher für die Dauer ihres Amtes. Daber beigen benn auch die con im Bafallenverhaltnig lebenben Indianer gewöhnlich Demorados.

Die Indianer der Proving Santa Marta find im Bangen und Großen von mittelgroßer Beffalt, unterfest, breit in ben Buften; fie haben fleine aber breite Bunbe, rothbraune Farbe und ichwarges, ftraffes, bides Daar. Gie find fonell jum Bofen, langfam jum Buten bereit, elend und fcmad von Beift, aber in ihren Laftern gang gugellos. Gie effen gang unmäßig, wenn es aus fremder Tafche geht und ichlafen von Connenuntergang bis jum erften Sahnenschrei, benn bor Connenaufgang milffen fie fich baben. Much am Tage feten fie biefe Beichäftigung haufig fort, weil ihre beige Gemuthvart fie bagu veranlagt, und in Folge beffen erbauen fie ihre Wohnungen an ben Blugufern und find fehr gewandt im Edwimmen und Fischen; Die gu lettever Arbeit nothigen Wertzenge bilben das vorzüglichfte Bausgerath ihrer Bitten. Auch erfinden fie Rege, Barpunen, Stride, Fifchtorbe, Fifchangeln und Burfgarne, auf deren Unfertigung fie fehr viele Minhe ver-Gie haben weber Bartwuchs noch auch irgend welches andere Baar auf bem Rorper, und wer foldes hat, gilt bei ihnen ale Difchling. Dennoch ertennen fie folche als Indianer an, benn in ihrer Anficht wiegt bie miltterliche Abstammung ichwerer, als etwa die besonderen Fähigfeiten des Betreffenden. Gie find überzeugt, daß bie Gpanier ohne fie nicht viel taugen und pflegen baber oft gu fagen: "Bu was nugen bie Weißen ohne bie Indianer."

3) Deutich: Bergug.

<sup>1)</sup> Moscas beißt Müden. Es find bier die Munscas, Chibchas genteint.

Ihre beliebtefte Rahrung ift Fifch und Fleisch bes Sochwilbes, benn dieje allein fann ihnen burch ihre Lieblingebeichaftigungen bes Fifchens und Jagens verfdjafft werben, welche für ihre gange Raturanlage ebenfo bequem als angenehm find. Bei einer ober ber anderen Speife muß gang befondere viel Caly vorhanden fein, denn fie find fo fehr danach begierig, bag, falls ihnen Rahrung fehlt, fie bem Mangel burch ein Stud Maiefuchen und einen Saufen Salz abzuhelfen pflegen. Ihre Rochtopfe fennen teine Gemife außer ber Inca, ber Banane, ber Batate, ber Rame und mabrend des Effens trinfen fie febr viel, befondere Chicha, Guarapo und Balmwein. Die Chicha bereiten fie aus gefochtem Mais, welcher ber Gahrung ausgesett wird, den Buarapo aus bem Buderrohrfaft; den Balnimein gewinnen fie aus der Curna-Palme und endlich haben fie noch ein Getrant, welches aus gefochter und gefauter ?)uca hergeftellt und "Bocana" genannt wird. Bum Unban diefer wenigen Bflangen beblirfen fie nur geringer Dinhe, zumal da bie Dlanner fich barauf beschränten, ben Boben gu jaten und zu füen, mahrend es Cache ber Frauen ift, fei es ber Meutter, Schwester oder Tochter bes Besitzers, die Erntearbeit zu verrichten, die Früchte auf bem Ruden nach Saufe ju tragen und bort ju verarbeiten, ferner Baffer und Solg ju holen und alle fibrige Arbeit gu beforgen. Der Indianer felbst fischt oder jagt, aber auch mur fo viel, ale er fur den Tag felbft braucht, nachher legt er fich in die Bungematte, bis das Effen fertig ift. Ihre Kleidung beschräntt fich auf eine weite Jade und eine Dofe von grobem Baumwollenzeug und die Frauen tragen ein weißes Tudy und weiße Unterrode mit schwarzen Streifen ober Ranten. 3m Saufe geben fie übrigens nadt, vom Gurtel aufwarte, nur bie Magiten felbft befiten Bemd und Schuhe und die Frauen ber Ragifen eine Urt Pantoffeln als Unterscheidungszeichen gegenüber ben anderen Indianerinnen.

Die hauptfachlichften Berufearten, gu benen fie fich herbeilaffen, find Rudern und Daulthiertreiben, auch geben fie als Eilboten ju Sug, und ber Tagelohn, ben fie babei verdienen, muß für ihre Gattigung ausreichen und gestattet aud noch bem Yafter ber Truntfucht verfdwenderifch gu frohnen, doch tann nichts für den Unterhalt ber Familie guritdgelegt werben; biefer ift benn aud febr bitrftig, benn bafür forgt nur die Fran mit ihrer fparlichen Sandarbeit, bestehend in ber Unfertigung von Baumwollenzeugen, Bangematten, Danteln, Strobbuten, Fachern und Befen. Andere verfertigen grobe Töpferwaaren, Topfe, Schalen und Tiegel, auch ziehen fie Bilbner und andere Sausthiere und alles bies laden fie fich auf ben Ruden, um es in ber Ctabt gu Die Indianerinnen ber Proving im Binnentanbe verfertigen Geite, Stride, Binbfaben, wirfen Nebe, Zafden und Gade fowie auch Santalen, und treiben auch andere Industriezweige, je nach bem Boben, auf welchem fie leben, fo daß fie, in ununterbrochener Arbeit befindlich, viel thatiger und nugbringenber find, ale ihre Dlanner. Lettere haben, um weniger auf ihren Gelbern arbeiten ju milffen, eine Art Wechsel in ber Arbeit eingeführt, ben fie Chaqua nennen und auf folgende Weife vollführen: an einem Tage in ber Woche versammeln sich die Indianer eines Dorfes ober ein Theil berfelben, jeder mit einer Urt und einem Meffer bewaffnet in dem Saufe besjenigen, bem die gu bestellenden Gelber geboren und bearbeiten bann gusammen bas l'and und madien es für die Ansfant tauglich. hat dann der Berr ber jedesmaligen Chagna die Berpflichtung, ihnen zu effen und zu trinten zu geben, worauf er fich mit Jagen und Gifchen und feine Frau mit ben Chicha-Arugen vorher einzurichten haben. Das ift filt fie bann ein Geft: tag, wofür fie meiftens ben Conntag auswählen und es ift dann nöthig, bag ber Beiftliche frith die Meffe lieft und

aufpaßt, daß fie biefelbe boren. Abende fommen fie gurlid, und wenn Getrant übrig geblieben, fo trinten und tangen fie fo lange, bis nichts nicht vorhanden ift. Dann erholen fie fich wieber und wenn einer von ben anberen feine Chagua macht, fo ift jeber, welcher bereits biefe Dienftleiftung empfing, verpflichtet, bem Anderen beigufpringen. Denfelben Wechsel üben fie aus, wenn fie ein Saus bauen wollen und pflegen baber, falls bas Dlaterial, Dolg, Robr, Balmblatter und Beiben, bereits vorhanden ift, ein Saus

in zwei Tagen ber Chagua berguftellen.

Die Borbereitungen, welche die Indianerin fur ihre Riebertunft trifft, beschränten fich barauf, daß fie an dem Tage, wo fie Schmerzen fühlt, ihre Bangematte aufhangt und zwei Schalen mit lauwarmem Baffer baneben ftellt. Wenn bann ihre Stunde herangefommen ift, Schließt fie fich ein und hilft fich felbft, bis das Rind auf den Boden fallt, dann hebt fie es auf, fchneibet ihm die Rabelfchnur ab und babet es mit lauwarmem Waffer; barauf legt fie glübenbe Rohlen in die Tiegel, ftellt diefelben unter die Bangematte und bleibt neun Tage liegen, worauf fie nach bem nachsten Bache geht, fich und ihr Rind badet und dann, nach wie vor, an ihre Arbeit geht. Bierauf besuchen fie bie anberen Frauen und wenn die junge Mutter in Folge bes beftigen Schmerzes einen Schrei ausgestoßen, ober gejammert hatte, fo wird fie beshalb von den Frauen beschimpft, bamit fie bas nachfte Dal ben Schmerg ertragen lerne. bas Seind geboren ift, geben fie ihm ben Ramen bes Bogele, welcher fang, oder des Thieres, welches brillte ober grungte, ats die Geburt erfolgte, und unter ben Indianern ift bas Rind unter diefem Namen befannter, als unter bem, welcher ihm bei ber driftlichen Taufe gegeben wirb. Rur einige behalten Eigennamen ihrer Berren und Bebieter, von der Eroberung ber, wie g. B. Majarreg, Sincapie, Bustamante, Candoval, Mendoza, Runez, Dlejia u. f. w. oder, wenn ber Webieter irgend ein Umt befag, fo beißt ber Indianer banach 3. B. Bifchof, Gouverneur, Schap.

Alle biefe Indianer fprechen die fpanische Gprache giems lich flar, wenn auch mit Weglaffung einiger Buchftaben, vergeffen aber beshalb boch nicht ihre eigene Sprache, welche in jedem Dorfe verschieden ift, und benuten Diefelbe auf ihren Berfammlungen, Tangen und Festlichfeiten, obwohl fie fich unter einander nicht immer verfteben, fondern guweilen nur einige Worte ans bem anderen Dialette gelernt Cammit und fonbers brauchen fie Bogen und haben. Pfeile für bie Jagb und ben Fifchfang.

3m Grunde find fie alle undantbar und eigenfüchtig, aber in Anfehung ihrer Elendigfeit, Unwiffenheit und Beiftesarmuth follte man fle gut behandeln, bamit, wenn ber Grabstichel ber Rachstenliebe und Barmbergigfeit langfam an ihnen feilt, wie ber Tropfen den Stein bohlt, Die garte Pflange bes fatholischen Glaubens tiefere Burgel bei

ihnen ichlage.

Für friedlich und feghaft werden auch die Anrohuacos. Indianer angesehen, weil fie in Glauben, Bafallenfchaft und Unterthanenverhaltnig in ber Gierra Revada zwifden Santa Marta und bem Rio be la Sacha leben, von wo der berfihmte Glug Don Diego herabtommt; doch haben fie noch verschiedenartige Gitten und wenig Berbindungen mit den Spaniern. Diefes Bort "Aurohunco" heißt im Spanifden verborgenes Gold, weil diefes Gebirge in Bezug auf Reichthum an Gold, Gilber, Rupfer, Blei und vielen anderen fostbaren Besteinen bas Botofi ber gangen Rufte ift. Richt nur in den Grübern und Buacas, welche die alten Bewohner zu ihrer Bestattung graben liegen, finden fich biefe Erge, fondern auch in Adern im Gefteine felbft, und gwar ift von beiben Fundorten bas Gold mit

Recht verftedt zu nennen, weil man einerfeite bie Grabhügel nicht ausbeuten tann, da die Indianer von ihren Weiffagern mit bem Tobe bebroht werben, wenn fie fie verrathen, andererjeits aber die Ergabern in Folge Dlangels an Mitteln nicht in Angriff genommen werden tonnen. Diese Indianer find es, welche zuerft vor anderen das Blud hatten, von dem heiligen Luis Beltran das Evangelium ju boren, und welche nach ber lleberlieferung bes Gegens theilhaftig wurden, von dem Apostel Gantt Thomas belucht ju werben; und in ber That giebt ce baffir, bag ihre Borfahren ihn gesehen und mit ihm verkehrt haben milffen, ein ftarles Angeichen in ihrer Tracht, welche fie namlich wie bie Apostel tragen. Ferner tragen fie auch ein Diadem und zwar die Reichen von Dlujcheln, die Armen von Balmgeflecht, in Form eines Salbmonbes an ber Stirn, welches an ben Schlafen befestigt wirb, um die Angen gegen bie Gluth der Conne ju ichugen und bas Saar ju befestigen. Ihre Sprechweise ift bemilthig ernft und fie machen wenig Bon Ratur find fie friedlich und fuhren weber Bogen und Pfeil, noch irgend eine andere Angriffe. oder Bertheibigungemaffe. Ihre Streitfälle und Zweifampje find lächerlich, denn niemals verwunden ober verleven fie fich. Ihre Art, Streitigfeiten unter einander auszumachen, ift Die, daß fie an einem vorher bestimmten Orte gujammen tommen, wo ein Stein ober großer Baumftumpf liegt. Beber ichlagt bann mit feinem Gabel aus fcwarzem, ftarfem und glangenbem Solge, unter Ausftogung gornig gemurmelter Berwlinfdjungen, auf ben Wegenstand los, bie einer ber Gabel geriplittert ober gerbricht. Diefer tragt bann ben Gieg bavon, und unter lebhafter Umarmung febren fie bann nach ber Wohnung gurud, um durch Trinfgelage Berjöhnung ju feiern.

Die gewöhnliche Hahrung ber Aurohuacos ift Fisch ober Dinfcheln und Schneden, weldje fie aus bem Deere fanimeln, felten aber Rindfleifch. Die Jagb Uben fie nicht aus, weil co in bem Gebirge Aberhaupt tein vierfufiges Thier giebt, indem alle den vielen Reif und bie viele Ralte flieben, welche auf jenen hoben, bervorragenten Gelfenmaffen berrichen. Das Draisbrot mifchen fie mit ?)uca, Bataten ober Arracache und nennen ce "Naiboa"; es ift von anderem Gefchmad, ale bas gewöhnliche, aber nicht fo nahrhaft, weil es weniger Rornerfrucht ale Burgelmehl enthalt. Diefe Griichte faen und bearbeiten die Indianerinnen, weil die Dlanner fich damit beschäftigen, Bangematten und Mantel von Baumwolle, Gade, Tofden, Gürtel und andere Bangematten aus Faben zu weben. Den Faben für biefe Gewebe giehen bie dagn eingeschulten Rinder, und die fleinften reinigen und wirren die Baumwolle aus einander. Dag bie Indianerin gu ihrer Bilangung geben ober von berfelben tommen, immer ftridt fie an Regen von größeren und fleineren Dafchen, obwohl fie in ihrem Bange burch bie fleinen Rinder ober durch die Laften von Dlais, Gemilfen, Früchten, Bolg cher Waffer, welche fie alle in einem Repe auf bem Ruden tragen, behindert wird: und bas Ret ift obendrein noch an der Stirn beseftigt, bamit die Banbe frei bleiben.

Die Schmudjachen, welche die Aurohnacos an ihren Gesten, Tänzen und Feierlichkeiten tragen, als da sind Ohrund Rasentinge, Arm- und Halebander, sind von jeinstem Golde, doch giebt es auch manche von geringerem Werthe, welche door den Armen getragen werden. Die Indianerinnen haben bei der Geburt dieselben Gewohnheiten, nehmen auch Bäder, und nennen die Kinder mit benselben Ramen von Bögeln wie die anderen Stinder mit denselben Ramen von Bögeln wie die anderen Stinder wenn aber eine Unverheirathete niedersommt, so wird das Kind sur das eines Siristes gehalten und auch so genannt, woraus man schließen nung, daß sie glauben, daß sich sein Indianer mit ihr absgegeben haben könne.

In einer ber großen Thalichluchten, in welchen ber Rio Rancheria bas Bebirge burchidneibet, befigen fie ein Gottes. haus, welches fie "Causumaria" nennen. Darin haben fie einen Wößen aus Febern, die febr verschieben gefarbt und mit großer Runft ausgewählt find. Bu feiner Bewachung wohnt an jenem Orte eine von den Familien, welche immer entfernt von ben Dorfern wohnen, und jeden Reumond tommen fie bort gusammen, unt ihre Feste und Tange abguhalten, wobei fie ber Ummäßigfeit im Trinfen bie Bugel ichiegen laffen. Und wenn fie bann bie Anbetung gu vollgieben haben, fo ruft ber Mohan mit einer fleinen glote ben Damon, welcher unfichtbar berbeitommt. Er begiebt sich bann in bas Idol, fpricht zu ihm, unterrichtet die Leute in teuflischen Bebeten und giebt ihnen ben Ion, in welchem fie in ihrer Sprache fingen. Diefe Berehrungen und Geftlichfeiten geschehen auf Ginlabung bes Großen, welchem Die Canzamaria gehört, denn jeber Große bat feine eigene, und fo geben fie jeden Monat von einer Butte gur anderen und besuchen an den drei oder vier Reumondetagen nach und nach im Laufe bee Jahres fammtliche Gottesbaufer. Darauf tebren fie nach ihren Dorfern gurud, belaben mit Ihrea, Arracache, Aepfeln und anderen Wurgeln und Früchten, beren Ginbringung ber hauptgrund ihres Ausfluges war. Diefe Schluchten nennen die Aurohuacos "Mamaronhuy", was etwa "tiefes land" bedeutet, und bie Bipfel ber Gierra "Chivironhuy", was "Land mit hoben Gipfeln" beifen foll.

Dieses That oder biese Schlucht war das Pantheon, wo sie ihre Wilrdeuträger begruben und man sieht daher dort mehr als 80 Grabdenknäler von Stein, auf dem ebenen Thalgrunde aber verschiedene Hitten, wo diesenigen sich einsquartieren, welche zu diesen Wallsahrten gehen. Der Weg, welcher nach diesem Thalgrunde subrit, durchzieht die höchsten Theile der Sierra, und auf dem Giptel giebt est einige Bussele der Sierra, und anf dem Giptel giebt est einige Bussele der die Aurohuacos "Unidons" nennen. Diese siellen sich mit jenem Reif, welcher dort sortwährend fallt, und bewahren im Inneren ihrer Blätter ein Naven, susseund sehr frisches Wasser, welcher densjenigen, die den schweren Weg ziehen, den Durst stillt; denn da die Entsernung nach dem Flusse groß und der Weg holprig ift, so wäre est ganz unmöglich, sich mit Wasser zu versorgen, wenn nicht die Natur dort jene Bortehrung genossen hätte.

Eine andere, größere und entferntere "Canzamaria" bes suchen die Indianer alle Jahre im Reumond des Januar, welcher der flarste und hellste des Jahres ist, daher den Reumonden der übrigen Monate vorgezogen und "Zacamoro Mayor" genannt wied. Sie halten es sur so nothwendig, dahin zu wallsahrten, daß sie alle Alten und Kranken in einer Hängematte dorthin schleppen, damit sie dieser von ihnen für sehr groß gehaltenen Wohlthat theilhaftig werden. Diese Gögendienerei haben unsere Geistlichen nicht unterstillen können, theils wegen der Witcheil des Gebirges und der beschwertichen Wege und der Unwirtstlichkeit des Sturmes und Schnecs, dann aber auch, weit es vergebilch sift, die Hitten zu zerstören, indem die Indianer aus der Rähe wieder zusammenkommen und dieselben wieder ausbauen, biesenigen aus den Dörsern aber sich entschulegen,

es fei fein Kultus, sondern nur Sitte bei ihren Festlichsleiten.
Denn obwohl einige Weistliche zu verschiedenen Jahren versuchten, zur Ehre Gottes ihre garte Natur zu bestegen und mit heiligem Eifer ausgezogen waren, die Canza-

marias verbrannt und den Indianern nochmals das Unwurdige ihres Aberglaubens vorgestellt, manche auch gezüchtigt hatten, famen die Aurohuacos doch wieder im Geheimen zu ihren Opfern und Gönen zurück, während sie in den Dörfern aus Furcht vor Strafe sich zu dem wahren

Gott befennen.

Die Aurohuacos betrachten bas Erhängen als einen ehrenvollen Tob, und versichen sich bazu bereits, wenn sie die hossinung auf Genesung bei einer Krantheit verlieren. Jene Art, sich zu erhängen, ist eigenthümlich, insosern sie sich nicht wirklich auftnühren, sondern sie legen sich einen Steid um den hals, segen sich auf einen Stein und besseitst um den hals, segen sich auf einen Stein und besseitst dam freden sie ihre Beine aus und durch die dann erfolgende Spannung des Strickes wird die Erdrosselung erzeugt. Hat aber ein kranter Indianer leinen Pluth, sich zu tödten, so dringen ihn die übrigen, wenn er in den letzten Ilgen liegt, hinaus und begraben ihn noch halbelebend.

Benn ein Aurehuaco Bittwer wird, so trauert er zwanzig Tage, indem er sich des Coca-Nauens enthält, eine ungeheure Entbehrung, und man hält sehr daranf, daß wahrend dieser Zeit der Coca-Beutel auch nicht einmal in die hand genommen werde. Geschieht es dennoch, so wird ber Bittwer für einen höchst gefühllofen Menschen gehalten, und man hütet sich, ihm eine zweite Frau zu bewilligen.

Die Geschlechter üben die ehelichen Rechte nicht bes Nachts aus, da fie glauben, baß ein nachts empfangenes Kind blind zur Weit tommen muffe. Auch leben fie nicht zusammen, sondern in abgetrennten Bohnungen, zwischen benen ein Stein liegt, worauf das Effen gesett wird.

Die Göhne haben feinerlei Erbrecht, sondern daffelbe fteht bem Ragifen gu, ber die Guter und auch die hinterbliebenen bes Berftorbenen ju fich nimmt, und fur lettere

ausichließlich forge.

Die Bintados Indianer find in berfelben Beife unterworfen wolben wie die Aurahuacos und leben in ber Gegend ber Stadt Tenerife in bemfelben Unterthanen-

verhaltniß wie bie obigen.

Ihr Name ist ihnen von ben Spaniern gegeben worben, und bedeutet die "Lemalten", da sie sich tätowiren, indem sie in die mit Meinen Messen, nach welchen sich dann die Federn, Aseile und Nopfpupsarben richteten, was die 1740 auch diesenigen beibehalten haben, die als Filichtlinge mit ben Cariben herumziehen; aber je mehr sie sich der spanischen herumziehen; aber je mehr sie sich der spanischen herumziehen zu entsagen, und allmählich lleiben und schnullden sie sich wie die seschaften zahmen Indianerstimme.

Diejenigen Indianer, welche in ber Gegend von Santa Marta herumichweisen, und von ihren ausgebehnten und unzugänglichen Wehnsten beim Rio Frio nach der Kuste zu Vorstöße unternehmen, sind die Chimiles, welche verberbter Weise Chimilas genannt werden. Dieser Name bedeutet "Menge", "Bollshaufen" und rührt von ihrer großen Zahl her, die saft an die der Ploseas heranreicht. Sie sind sehr geschicht in der Daubhabung von Köcher, Pfeil und

Bogen, aber sie sind Berräther und Meuchelmörber, ba sie nicht auf freiem Felbe fechten, sonbern aus Berstecken und hinterhalten, unter bem Schupe bes Walbes, herausschiesen und auf biese Weise ihren barbarischen Gefüsten, bie Wanderer zu tödten, fröhnen. Sie sind in tieser Beziehung so scharzsümmig und geschickt, daß es der größten Wachsambeit bedarf, um sie zu bemerken, und meistens spurt wan sie erst dann, wenn der von ihnen angerichtete Schaben nicht mehr gut zu machen ist. Sie geben nacht und besitzen meist nur eine kleine Frucht oder Kapfel, in welche sie dechantheile steden, um sie zu verbergen. Den ganzen Körper salben sie mit einem Wurzelbl, genannt viju, wodurch sie sich gegen Müdenstiele schlieben, und durch ihre kederkronen, ihr langes über das Gesicht herabhangendes Haar und ein eigenthilmliches Kriegsgeschrei gewähren sie einen surchtbaren Eindruck.

Es giebt unter ihnen mahre lingeheuer; man fand fogar soldse mit boppeltem Zahngebig.

Beim Effen brauchen sie nur wenig Salz, und verspeisen eigentlich nur Wild, welches sie in ganzen Vierteln rauchern, serner Maiebrei, vermischt mit Puca, Batate und Name, welche Früchte sie in ihren Pflanzungen anbauen, die mitsammt ben Stiten oft von den Spaniern bei den gegen die Chinises gerichteten Ariegszügen verbranut worden sind. Ihre Getränfe sind die der übrigen Indianer, und sie bestihren auch Häuser, wo sie sich zu ihren Tänzen und zur Anderung irgend eines Göpen vereinigen, den sie um Crafel und Weissagung angeben.

Sie find fehr auf die Weiber erpicht, und halten so viele, wie sie ernähren fönnen, auf welchen Gebrauch sie vor allen Dingen sehen. Die Beiber benupen bei ber Entbindung Sangematten und Rohlenbeden, sowie auch Baber in den frischen Bauten. Die Nabelschnur schlagen sie mit zwei Steinen ab, die sie auf einander flappen, wie sie denn überhanpt in allen ihren Sitten sehr roh sind, wenn auch ihre inneren Ginrichtungen wenig bekannt sind, da sich nie-

male jemand unter ihnen aufgehalten hat.

Die Alcoholados-Indianer gehören zu derselben Rasse, ja sind vielleicht identisch mit den Chimiles, da die Spanier diesenigen Stämme der Chimiles Alcoholados genannt haben, welche ihnen dei der Eroberung mit Ringen unter die Augen entgegentraten, die mit vija gefärdt waren. Bielleicht anch heißen sie so, weil sie besser geschnuckt waren als die Chimiles, oder weil sie noch granenhaster anzusehen sind ato jene. Es ist nicht zweiselhaft, daß ihre Zauberer und Briester diese Sitte eingesührt hatten, um die Spanier zu verscheuchen, und dieselben zu dem Glauben zu bringen, daß die Zahl der einzelnen verschiedenen Stämme eine ganz ungeheure sei. Wahrscheinlich sind die Chimiles und Alcoholados identisch und unterscheiden sich in ihren Sitten und Gebräuchen durch nichts. (Schluß solgt.)

# Die Bey 8.

Bon Beinrich Bartert.

Unter allen Bewohnern ber Weststiffe von Afrita muß man die Einwohner bes Nordbepartements von liberia (bes "Department of Messurado") — die Beys — unstreitig zu ben höchstistehenden rechnen.

Richt nur tommen biefelben, wie mehr ober weniger wohl alle Reger Weftafritas, ben driftlichen Diffionaren

sehr entgegen, sondern sie haben sich auch eine ziemtich selbständige Halbkultur erworben, die sie weit über die Rachbar-flämme ber Arns, Golahe, Kossos 2c. flest.

Es existiren in der fraglichen Gegend noch mehrere von ber Republit Liberia gang ober theilweise unabhängige Fürften und Fürstinnen, so vor allem bie in biefen Blattern bereits einmal erwähnte, mir personlich wohl befannte Queen Sandamanda (Sandymanny) of Japaca, und ber schou im hoben Greisenalter ftehenden King Bimba'), mit denen ich eben so wohl in Handelsvertehr gestanden habe, wie mit i ihren Grengnachbaren. Die beiden genannten Fürstlichkeiten sind sedoch wiederum tributpflichtig dem Sberherrn der Bens, dem King Froeman von Teywar, dem Entel und Rachsolger des berühmten Entan Morannah Sando of Teywar, der seiner Zeit, als die Amerikaner nach Liberia kamen, deuselben einen erbitterten Widerstand entgegensepte.

Bas für die Bohe der Rulturftufe Diefes leider noch fo wenig befannten Bolles besonders fpricht, das find feine

Sprache, feine Schrift und fein Bableninftem.

Ueber die beiben erfteren hat Gerr Dr. Baumann in dem bereits angebeuteten Artitel bas Bichtigfte mitgetheilt, es fei mir aber vergönnt, über bas leutere hier noch Einiges zu fagen.

Unter großen Schwierigfeiten ift es mir gelungen, eine vergleichende Uebersicht ber unter ben bortigen Gingeborenen vorfommenden und gebrauchtichen Zahlenfustene zu Stande

ju bringen.

3ch habe aber gerade hierauf viel Zeit und Milhe verwandt, weil ich ber Ansicht bin, daß man die Bitdungsstufe und in etwas auch den Charatter eines Boltes sehr wohl aus der Entwidelung und Ausbitdung seines Zahlenspstems beurtheilen tann. — Biehhirten und Aderbauer, sowie vorzugsweise triegführende Bölter bedürfen nicht vieler Zahlen und werden auch nur in den seltensten fällen viele eigene Zahlen haben, handeltreibende dagegen mussen eine größere Anzahl Zahlen und Zissern haben, fremde oder eigene.

Gine große Menge eigener Babten werben aber immer für eine große Gelbständigfeit in geiftiger Binficht fprechen.

Aus ben folgenben Busammenftellungen ber Softene ber Bens, Roffos und Wolahs geht nun zur Wenüge hervor, bag ein jeber Sändler, ber ins Innere geht, vor allen Dingen bie Ben-Bahlen tennen nuß, benn sowohl bie Koffos als auch bie Golahs bebienen fich für bie höheren Zahlen ber Bensprache.

Mit ben Sändlern aber dringt die Benfprache in immer breitere Schichten ber Bevöllerung und fo glaube ich nicht zu viel zu behaupten, wenn ich annehme, daß langfam aber sicher alle jenen fleineren Böller und Stämme in den machtigen Bens aufgehen werden.

Die Bablen ber Bene finb:

| 1 | Dóndo,    | 7  | Sumferá, |        |
|---|-----------|----|----------|--------|
| 2 | Fora,     | 용  | Sumsába, |        |
| 3 | Sába,     | 9  | Sumnani, |        |
| 4 | Nâni,     | 10 | Tang.    |        |
| 5 | Sólo,     | 11 | Tang     | dondó. |
| 6 | Sumdondó. | 12 | Tang     | fers.  |

<sup>1)</sup> Bergt. den Auffan von C. Baumann über die Bal-Reger im "Globus", Bb. 52, E. 25 f.

| 3 | Tang    | zába,    | 19 Tang sumpani, |
|---|---------|----------|------------------|
|   | Tang    | nāni,    | 20 Mobándi,      |
|   | 4 11110 | ******** | no mountain,     |

15 Tang sólo,
16 Tang sumdoudó,
17 Tang sumferá,
18 Tang sumsabá,
21 Mobándi a ko dondó.
22 Mobándi a ko ferá,
23 Mobándi a ko sabá x.,
30 Mobándi a ko tang,

40 Muflabandi (Mo fera bandi),

50 Muflabandi a ko tang, 60 Solobandi a ko tang,

70 Mosumdóndobandi a ko tang,

80 Mosumferábandi a ko tang,

90 Mosumsababandi a ko tang. 100 Mosumnanibandi a ko tang.

Die Zahlen ber Roffos, welche nur bis 20 gablen tonnen, find:

| I  | Etáh,   | 11 | Bub | etáb,   |
|----|---------|----|-----|---------|
| 2  | Fedé,   | 12 | Buh | fedé,   |
| 3  | Shana,  | 13 | Buh | shauá,  |
| 4  | Nâni,   | 14 | Buh | nâni,   |
| -5 | Dólu,   | 15 | Buh | dólu.   |
| 6  | Uëta,   | 16 | Buh | učta,   |
| 7  | Uafedé, | 17 | Buh | nafedé, |
| 8  | Uéiapa, | 18 | Buh | ućiapa, |
|    | Tau,    |    |     | Tau,    |
|    | Bub.    |    |     | bub.    |

Die Zahlen ber Golahs, von benen ich nur 10 in Erfahrung bringen tonnte, die aber mehr zu besitzen icheinen, find:

|   | Gun,   | 6  | de gun,   |
|---|--------|----|-----------|
| 2 | Tieb,  | 7  | de tieh,  |
| 3 | Tai,   | 8  | de tai,   |
| 4 | Tiena, | 9  | de tiena, |
| 5 | Nono,  | 10 | Edjah.    |

Jun Schluß möchte ich noch hinzufilgen, daß ich im vergangenen Jahre, furze Zeit nach meiner Rucktehr aus Afrika, burch meinen Bruder Ernst hartert ein größeres in der Schrift ber Bens sehr sauber und schön geschriebenes Schriftlick mehreren gelehrten herren in Berlin vorlegen ließ, um vielleicht zu ersahren, ob man bei und Kenntnist von dieser Schrift hatte. — Die Antwort des einen herrn sautete, daß es nichts als eine Nehftissichten sein hern Opfer ich geworden, eine berartige Schrift gabe es überhaupt nicht; ein anderer der herren meinte, eine Aehnlichteit mit einer Inschriftenschrift auf alten Denkmälern der westlichen Sahara wäre vorhanden, dieselbe könne aber zufällig sein, denn an einen Zusammenhang zweier so weit entfernter Böller wäre kaum zu benten.

Durch ben Artifel des Herrn B. halte ich diese herren für überzengt, daß meine Angaben über die Existenz einer Benschrift nicht auf einer "Masstiftication" beruhten, und habe ich benselben daher mit großer Freude begrüßt.

# Bürzere Mittheilungen.

# Das nene Bflangenleben bon Rrafatau.

lleber das Biederaussehn der Vegetation auf Arasatan machte Dr. Treub, Director des botanischen Gartens zu Buitenzorg, augenblicklich auf Ursaub in Europa, in einer Sitzung der Alabemie der Wissenschaften zu Umsterdam einige höchst interessante Mittbeilungen, denen wir Nachstehendes entnehmen. Der betressende herr hat in Begleitung des Ingenieurs Berbeef die Jusel im Juni 1886 besucht.

Richt nur die Strandgegend, sondern auch höher gelegene Theile find mit Legetation bedeckt, welche unmöglich ein Rest berjenigen sein kann, die vor dem Ausbruch baselbst be-

ftanben bat. Die mächtige Afchenbede, welche Die Infel unter 1 bis 60 m biden Lagen verschüttete, bat in Berbin: bung mit ber boben Temperatur, bie mabrend bes multanischen Ausbruches geherrscht haben muß, bas Leben eines jeben Organismus gang unmöglich gemacht. Auch tann man nicht annehmen, bag Menschenhande burch fünftliche Uebertragung neued Bflangenleben bort erwedt haben follten. -Die Literatur über die Berbreitung von Pflanzen und bie Beranberungen, welche eine Infel bewohnbar machen, bezieht fich wohl nur auf bas Entsteben von Begetation auf Koralleninfeln. Befanntlich entfteht lettere baburch, daß Pflangenfamen an ben ueugebildeten Strand angespult wird, bort teint und ipater fich entwideln tann. Bu abulicher Beife bat man angenommen, bag alle Infeln bevöllert worben feien. Die botanische Untersuchung von Arafatau bat jeboch ben Beweis geliefert, bag eine folche Erflarung boch nur ein: feitig ift, was nach ber Ansicht bes Dr. Treub baburch begreiflich wirb, daß bie Belegenheit gur Untersuchung folder Falle fich nur felten bietet.

Bas ist hier nun der Fall? Die 20 bis 25 Pstanzenarten, die auf allen Inseln, welche sich aus dem Meere erhoben haben, vorsommen, sind auch auf Arakatan zu sinden, wie: verschiedene Urten von Cocus, Pandanus, Apochnacen ec. Doch durch das Borhaubensein dieser durch die Strömungen dorthin gebrachten Pstanzen ist die Begetation aus höher ge-

legenen Bunften noch nicht aufgeflärt.

Muf folden Bunften fand man nur zwei ber am Stranbe vortommenden Bflangen, und beide nur in geringer Berbreitung ; herr Treub traf jedoch Kruptogamen und namentlich Wefäß: fruptogamen bort an. Die gange Begetation von Arafatau, fagt er, bestand and Farren, ein neues und unerwartetes Ergebnif. Die demifche Busammensepung bes Bobens macht es unbegreiflich, wie Farren auch mit Rudficht auf die ftarte Dine ba bestehen tonnen. Die vultanische Afche, welche bie Infel bebedt, besteht wenigftens aus 60 Brocent Riefelfaure. Alfo entstand Die Frage, ob etwa in anderer Beife bas Entleimen ber Farrensporen vorbereitet worden war. Flechten find auf Arakatau nicht vorhanden. Bei genauerer Unterfuchung ergab fich jeboch, bag bie Aufgabe, ben Boben vorzubereiten, burch niedrige Organismen erfüllt wurde, beren Wirtung in biefer Sinficht noch nicht befannt war. Es find namlich fleine Algen, Chanophpraeen, mit fchleimiger Bulle und bunnen Drabtfaben, bie gujammen bent Bimnesfteinboben einen blangrünen hanch geben und ein Repwert von hugroflopischen Jaben bilben, welche ben Boben bebeden. Die Farren werben in ihrem erften Entwidlungestabium burch bas fruchte Ren gegen Berborren behiltet; wie es jeboch möglich ift, daß bie jungen Reime es langer aushalten, vermochte Dr. Trenb nicht zu erflären. Möglicherweise liegt hier eine physiologische Differengirung ber Pflangen gu Grunde, woburch fie fich ben ungunftigen Umftanben anpaffen tonnen.

Der Bortragende war der Ansicht, daß die Farren jeht wieder auf Arakatau dieselbe Nolle spielen, welche sie in lange verstossenen Perioden an anderen Stellen gespielt haben, daß sie nämlich den Boden für eine Begekation von Phanerogamen vorbereitet haben. Für das Entstehen einer Farrenwegekation entnahm er der Literatur zwei Beispiele, betreffend die Berbreitung der Legekation auf vulkanischen Juseln, wo Phanerogamen sehlen und nur Farren vorsommen (Ascension, Juan Fernandes und Masa Fuera). Die Borgänge auf Arakatau ertauben nach Ansicht des Herrn Dr. Trend weitere Schlüsse; die dort gemachten Beobachtungen gestatten, Folgernugen auf alle die Kölle m ziehen, wo durch vulkanische Ansbrücke Stücke des Festlandes oder einer Jusel verwisstet werden; Gesässtruptogamen vertreten dann die sehlende Erde und bereiten eine Begekation von Phanerogamen vor.

### lleber die Ungleichheit ber Meufchen.

M. G. be Laponge bat im Februar b. J. wor ber Facultät ber Naturwissenschaften zu Moutpellier eine Reihe von Borträgen "lieber bie Ungleichheit ber Menschen" gehalten, aus benen Folgendes interessant erscheint:

Die Thatsache ber Ungleichheit der Individuen, Bollsllassen, Rationen und Rassen erhält durch die Erblichkeit aller Eigenschaften eine hohe Wichtigkeit für die Politik und Soziologie. Rein Individuum, feine Alasse, keine Nation und feine Rasse ist in Folge bessen berselben Bervollsommung fähig, wie das oder die andere 1). Es giebt für alle eine Prädestination, und es ist Schuld der Naturverhältnisse, wenn die einen von den anderen beherricht und ausgebeutet werden. Das politische Dogma von der "egalite" beruht beshalb auf sehr

falicen Borauefehungen.

hinsichtlich ber Intelligeng und Kultur, bie ben wichtigften Magftab für Superioritat ber einen über bie andere abgiebt, fann man vier fogiale Typen unterscheiben: ber erfte Typus ift ber Typus ber Bahubrecher ("initiateurs"), die ber Menschheit neue Bege in bas Reich bes Unbefannten geigen und sie mit sich fortreißen. Unruhig und fühn, von einer Intelligens, Die minbeftens bem Durchichnitt entspricht, befindet fich diefer Tupus auf vorhandenen Pfaden wenig mobl. Reue 3been und Erfindungen find fein Lebendelement, und bat er sie einmal criafit, so führt er sie auch in bas prattifche Leben ein. Go verbringt er fein Leben in beftanbigen Schöpfungen, und bie Organisation ber menschlichen Gefellschaften gang im allgemeinen find in ber hauptsache bas Bert von feinesgleichen. Menfchen von biefem Inpus find felten, und oft genug icheitern fie bei ihrem Beftreben. Die mabren Beniest reprafentiren bie vollkommenfte Form ber Tippus.

Der zweite Thpus ist berjenige ber intelligenten und geistwollen Leute, die zwar teine schöpferische Kraft besihen, die aber die Ideen und Ersindungen jener Bahnbrecher weiter bearbeiten und vervolltommnen. Sie erganzen die Leute

bom erften Inpus.

Der britte Inpud umfaßt die Menschen, welche — gleichviel ob mit viel ober wenig Intelligenz — nur mit anderen zusammen etwas leisten, oder welche nur Hernenstein haben. Sie mißtrauen und verspotten sede Ibee, die nicht von Allen angenommen wird, sobald das letztere aber geschehen ist, ergreisen sie sie ebenfalls und halten sie mit Partnäcksgleit sest. Wenn sie intelligent sind, sind diese Menschen die geledrigten unter allen, aber seder Wechsel der Routine macht ihnen Bein, und seden Fortschritt gegenüber repräsentiren sie die Trägbeit der Masse — das letztere desso mehr natürlich, se weniger sie Intelligenz besitzen.

Der vierte Tupus ift auch burch Erzichung nicht fabig, fich die bescheidenfte Summe von Rultur anzueignen.

Selbswerständlich ift diese Eintheilung nicht so au versieben, als ob jeder beliedige Menich obne Beiteres einer oder der anderen der vier Aategorien einzureihen fei. Es handelt sich dabei vielmehr nur um Mittelpunkte für die Gruppirung, von denen dieser Mensch mehr, jener weniger sern bleibt. Abgeschlossene Gruppen und wirfliche Grenzen giebt es in der menschlichen Gesellschaft nicht.

Die Superiorität einer Nation ober einer Raffe besteht nun barin, daß dieselbe eine größere ober geringere Menge von Menschen, die sich dem ersten ober zweiten Typus nähern, besitzt. Die beiden anderen Typen sommen dabei eigentlich nur in sekundürer Weise in Betracht.

Diejenige Raffe, welche als die reichfte an Menfchen von bem erften Tupus angesehen werben muß, ist die blonbe bolichocephale. Fast alle großen Männer haben ibr angehört,

<sup>1)</sup> Bergl. "Revue d'Anthropologie", 1888, fasc. 1, p. 9 ff.

selbst wenn es sich dabei um Bölter handelt, die einer anderen Rasse zusählen. Sie hat schon in Negapten, in Chaldau und in Affurien die leitenden Klassen gebildet, und ebenso in Bersien und Judien, sa vielleicht sogar in China. In der griechtschrömischen Welt und in der Gegenwart ist das aber nicht anders geworden. In unserer Epoche entspricht der Plang der Bölter sast genau der Quantität, welche sie von dem blonden dolichocephalen Clement besiehen. Das gallische und fränklische Element, das Frankreich groß gemacht dat, war von dieser Art, und ebenso spielte dasselbe seine Rolle in Deutschland, sowie in England und Amerika. Wan kann die Rasse wohl auch die europäische oder arische vennen.

Ihr nabe stehen bezüglich der in Frage stehenden Qualitaten die semitische, die mediterraneische und die inschitische Rasse. Die lettere hatte es bereits zu einer haben Entwidelung menschlicher Bissenschaft gebracht, als die blonden Dolichocepbalen noch Wilde waren.

Der Reft ber Menscheit ift zu ben passiven Raffen zu rechnen. Boran bie Brachneephalen Guropas. Die Celto-Stawen würden vielleicht einen Anspruch darauf haben, daß man ihnen die höchfte kulturelle Superiorität zuerkennt, wenn man dabei bloß auf die Intelligenz zu sehen hätte. Die Intelligenz ift bei

ihnen in gewiffen Individuen mindeftens ebenio boch, wie bei den blonden Dolichocephalen, und fie ift vielleicht angleich breiteren Schichten eigen. Aber in bem Dangel an Differengirung und in der Reigung gur Uniformität, Die bei ihnen gu beobachten ift, liegt eben bereits eine große Schwäche. Es genugt nicht, daß ber Durchichnitt einer Haffe fich über die Mittelmäßigkeit erhebt, fondern es muß eine gewaltige Etite von Beiftern vorbanden fein. Jeber Rorper brancht einen Ropf, ein Bebirn, bas fehlt bier. Der erfte intellectuelle Tupus ift febr felten bei ben Brachneephalen. Daburch, bag biefe Haffe burch die fogiale Bebung ber unteren Stanbe auch in Franfreich mehr und mehr in ben Borbergrund getreten ift, und noch weiter in ben Borbergrund gu treten im Begriff icheint, brobt ber frangofischen Ration bie Wefahr fort: schreitender Deterioration. Alebaliches brobt ber gefammten arijden Menichheit burch bie Amalgamation mit ber brachpcephalen fcwarzen Raffe, auf die die gange moderne Bewegung gerichtet ift.

Tas wir die geistreichen Ausstührungen von W. G. be Lapouge nicht nach allen Richtungen in dem Detail als fest fundirt ansehen, wollen wir nicht verbeblen; nichtsbestoweniger halten wir sie für beachtenswerth.

# Aus allen Erdtheilen.

# Mfien.

— Der inbische Oberst Sartorins hat eine Meise durch die süblichen Shan-Staaten sowie durch das Gebiet der Kareni gemacht und darüber einen vorläufigen Bericht erstattet. Demnach soll die ganze Gegend vor allen Dingen sehr reich an nuhbaren Mineralien sein. Bei Saga sollen sich Eisenerze sinden, in Unter-starenia Jinn, am Lowelon-Berge Kohlen, und anderen Orten Silber, Schwesel. Salpeter re. Bezüglich der Naturschönkeiten des gebirgigen Landes rühmt der Ressenden von Kazor. Das Land bietet also mancherse Berlodungen sie Engländer, ihr Interessengebiet von Birmah aus über dasselbe auszudehnen.

- Ginem Auffabe von Dr. Sjalmar Gjogren über ben vorjährigen Ausbruch bes Schlammvulfanes Lot. Botan (im "Jahrbuch ber geologischen Reichstanftalt", Bb. 37. C. 233 ff.) entnehmen wir Folgendes: In ber tafpischen Schlammvultan Region finben jebes Jahr Eruptionen ftatt. Diejenige bes Lot Botan tonnte von hunderten von Dlenichen beobachtet werben, weil bie Lofalität nur 12 km von Bafu entfernt ift. Der Berg erhebt fich in feiner bochften Spige 126 m ilber ben Geefpiegel, beftebt burchgangig aus erup: tivem Material und foll bereits im Jahre 1864 eine gewaltige Eruption gehabt haben. Da der ausgeworfene Schlamm febr falgig ift, fo bebedt fich berfelbe erft nach langerer Beit - wenn er genügend ansgelangt ift - mit Begetation (befondere mit fogenanntem Rameelborn), und man fann beshalb die alteren und jungeren Partien bes Berges leicht von einander untericeiben. Seine Entitebung geht Sand in Band mit ausgeprägten Dielokationsericheinungen von febr jugend: lichem Alter. Die Ernption int Januar 1887 war von ftarfen Feuerphanomenen und Detonationen begleitet, und bie ersteren tonnte man noch in Batu mahrnehmen. Außer Schlamm wurden auch Steine und Blode emporgeschleubert, gang wie bei anderen Bultanansbrüchen. Ende Februar beobachtete Siggren noch febr bentliche Gasausbauchungen.

- Die Auffificationebeftrebungen in Affen find bieber feineemege an allen Orten von großem Erfolg be-

gleitet, fo energisch und fustematisch biefelben auch von ber Regierung betrieben werben. Befonbere gilt bied von bem Bebiete Gemirjetichenet, bas bem dinefifden Mulbicha benachbart ift. Die rufficen Rolonisten find baselbit ebenfo wie in ben übrigen ruffifche dinesischen Grenggebieten theile Rojafen, theils Bauern, und die letteren ftammen vorwiegend nicht direft aus dem europäischen Auftland, sondern aus nördlicheren Diftriften Gibiriene, in beuen es ihnen ber Stälte und Unwirthlichfeit wegen nicht behagte. Die offiziellen Berichte beflagen an ben Rojaken vor allen Dingen die Trunffucht, und an ben Bauern bie Reigung zu unftetem Wanderleben und den Mangel an Seshaftigleit. Die grunde lofeften Gerüchte von befferen Laubereien, Die irgendwo brach liegen, veranlaffen gauge Bemeinden, Die ihnen gugewiesenen Bohnplane gu verlaffen und fich neue ju fuchen. - Dein gegenüber gewinnt bie Einwanderung von Dunganen und Tarantiden einen immer größeren Umfang, und diefe Glemente prosperiren in bem Lande um fo beffer, ale fie viel genügfamer find wie bie Ruffen, und als fie gugleich viel mehr mit ben vortheithafteften Methoden fünftlicher Bewäfferung vertraut find. Außer ber Reistultur bringen bieselben auch dinesische Lafter, und vor Allem bas Opiume rauchen, in bas Land. - Die Bevolferung bes Bebietes gablt 758 258 Scelen, bavon find 595 000 Rirghifen, 75 000 Dunganen und Tarantschen und (einschließlich ber Rosafen) nur 44 000 Ruffen.

### Afrita.

— Der L: fannte Afrika-Reisenbe Joseph Thomson hat eine auf 18 Monate berechnete Forschungsreise in bas Innere von Marokko angetreten. Derselbe will seine besondere Ausmerssamteit dem höheren Theile des Atlas sowie dem Süden des Landes zuwenden, namentlich was die botanischen und zoologischen Verhältnisse betrifft. Sein Begleiter ist Lientenant Harald Browne.

- Um im Auftrage ber beutich afritauischen Minen Befellsichaft bie Bolbfelber bee Damara Landes genauer gu

untersuchen, ift Dr. Gürich vom mineralogischen Institute zu Bredlan im Begriffe, nach Mfrita zu reifen. Derfelbe bat bereits an ber Flegelischen Benus-Expedition theilgenomment, und besitht also Exfahrungen, die ihn zu seiner Wijsion besonders gut geeignet ericheinen lassen.

- Die Frangofen, die in ihren Beziehungen zu den Ländern am oberen Riger beständig neue bedeutsame Schritte vorwärts ihun, haben vor lurgem ihren an dem genannten Strome gewonnenen neuen Boften Segniri burch einen Telegraphenbrabt mit Riagassola verbunden.

#### Morbamerifa.

— Henry Gannett unterzieht in ber ameritanischen Zeitschrift, Seience" (Vol. XI, p. 99 K) die optimistische und landläufige Behauptung, als ob ber Regenfall des nordamerisanischen Westens seit der Besiedelung desselben zugenommen babe, einer kritischen Prüfung, und sommt dabei zu einem negativen Resultate. Seiner Tabelle nach haben zwar gewisse meteorologische Stationen der Brärien, und Felseugebirgsgegend innerhalb ihrer Beobachtungsperiode eine Zunahme der Riederschläge zu vereichnen, andere aber dagegen eine ebenso entschiedene Verminderung derselben. Bei den außerordentlich starten Wechseln, benen die Niederschläge in dem betreffenden Gebiete unterliegen, ist die Täuschung, der man sich hingegeben hat, natürlich sehr ertitörlich.

### Muftralien und Bolpnefien.

— Der befannte Miffionär John Chalmers besuhr im November vorigen Jahres in bem Missionedampser "Ellengowan" die Küste des Bapna-Golses. Er embedte zwei sehr gute Käsen; ben einen am Baisala oder Annie R. hieß er "Anderson Parhour", den anderen am Banaroa R., etwas weiter westlich, "Blomsield Harbour". Drei Stromtäuse, in welche er einließ, erwiesen sich als die Mündungs arme eines bedeutenden Flusses, des Widham. Westuldbavon entbedte der Reisende Mindungen von wei ander ren noch unbesannten Flüssen, besuchte das von vielen Rannisbalen bewohnte Vors Maipna und sand freundliche Ausnisbalen bewohnte Torf Maipna und sand freundliche Ausnisbalen dem "Chamo", einer Art Alubbaus, waren 250 Menschen ichabel in Reiben aufgestellt.

— Ernest Favene in Ducenstand will von der westaustralischen Riste aus eine Forschungsreise in die
zwischen den früheren Meiseronten von Waburton (1873)
und Forrest (1874), also zwischen 20 und 25° sübl. Br.,
liegende noch unbekannte Mezion unternehmen und von da
aus versuchen, an die sübliche Meerektiste zu gelangen. Die Rossen der Expedition will der Meisende selber bestreiten,
wenn die Weographischen Weiellschaften in Australien sich
bereit erstären, ihm auf ihre Rossen einen Feldmesser, welcher
auch einige Kenntnisse in der Mineralogie und der Botanis
bestüt, beizugeben. Die Aussührung der Reise scheint gesichert.

— Außer au anderen nugbaren Mineralien ift Neus Catedonien nach A. M. Porte vor allen Dingen auch an Kohlen reich, ein Umstand, der der Entwickelung der frausösischen Kohlen früber oder soder sehr zu gute geben wird. Die Dauptbeden, in denen sich dieselben sinden, sinde das von St. Louis (am Mont d'Dr und auf dem Inselden N'De), das von Numsa, das von Tumbsa, das von Paita, das von Saint Bincent, das des Flusses Foa, das von

Moindu, das von Momea, das von Boh und das des Flusses Diahot. Fast sammtliche Beden liegen auf der Best seite ber Insel, und ihre Ablagerungen von sossischen Brennstoff sind aller Wahrscheintickseit nach mesozoischen Alters. Bearbeitet werden die seint namentlich die Beden von Rumsa und Moindu, der Bergbau ist aber auch dort noch einer viel bedeutenderen Ausbehung sähig. (Bergl. "Bulletin de la soc. geologique du France", I ser., 16eme t., p. 9 st.)

- In einem noch boberen Grabe wie bie afritanischen Geen find bie auftralischen Geen ftarten Schwantungen unterworfen, bie einen Hudichluß auf bie periodischen Beranberungen bes Klimas geftatten. Go troduete ber Late George nach einer Studie von D. C. Huffel fim "Journal of the Royal Soc. of New South Wales" 1886) feit ber Beit feiner Entbedung (1820) breimal volltommen and, und ebenjo foll er nach ben Behauptungen ber Gingeborenen auch vor biefer Beit troden gelegen baben. Seine größte Bafferfülle befaß er im Jahre 1823, wo feine Maximaltieje 24 Fuß betrug. Dann fant fein Spiegel mehr und mehr, bis in ben Jahren 1838 und 1839 alles Waffer verschwunden war. 1840 batte er wieder eine Tiefe von vier Juß, in den Jahren 1845 bis 1849 aber troducte er nodmale vollständig aus. Er fillte fich bann wieder, aber im Jahre 1859 lag er jum britten Dale troden. biefer Beit war fein Spiegel in einem ziemlich beständigen Steigen begriffen, bis er im Jahre 1874 biefelbe Diefe er: reichte wie im Jahre 1823.

### Bücherschau.

- hermann Sopaur, Deutsche Arbeit in Afrita. Leipzig 1888 (F. A. Brodbans). - Gin ausgezeich netes Buch, in bem fich grundliche Brufung ber einschläg lichen Berhaltniffe mit unverhoblener Begeifterung für unfere junge Roloniaspolitik paart, und das außerdem auch noch ben Borgug bat, baß ce auf langjähriger eigener Beob. tung und Erfahrung an Ort und Stelle berubt. empfehlen bas Studium beffelben unferen Lefer auf bas Angelegentlichfte, und hoffen gleichzeitig auch, daß bie gablreichen praftischen Boricblage, bie ber Berfaffer bezuglich ber Eriprichung sowie bezüglich ber Berwerthung und Entwide lung unferes afritanifden Rolonialbefiges macht, an maß: gebender Stelle Beachtung finden werden. Befoubere bebergigenswerth ericeint und ber Borichlag, nach Art bes Loudoner Rem Garben von ftaatswegen eine Centralftelle ju fcaffen, in ber fich alle Intereffenten über die Gilfequellen der einzelnen Rolonien orientiren fonnen. Wir möchten Diefelbe nur gleich von Anfang nicht auf bas Aflangenreich beichranft feben.

— Detar Banmann, Fernando Boo und die Bube. Bien 1888 (Ed. Hölzel). — Der den Lesern des "Globus" wohlbekannte Berfasser hat im Jahre 1886 eine mehrmonatliche Explorationstour durch die Insel Fernando Boo unternommen, und dabei mit scharsem Ange auf Land und Leute geachtet. Die Schilderung seiner Wanderung ist außerordenttich lebendig und mit gutem Humor gewitzt, und die Charasteristist der vollanischen Tropeninselsowie über interessanten Bude-Beoölserung weist in sehr geschichter Weise auf alle springenden Butte hin. Ganz besondere Anersenung verdient die prächtige starte, die dem steinen Buche beigegeben ist, und die auf den topographischen Originalaufnahmen des Reisenden beruht.

Juhale: E. Baron Toll: Reise nach den neusibirischen Inseln. (Fortjegung.) — Tr. Emil Dedert: Die nordameritanischen Höhlen. (Schling.) Mit vier Abbitdungen und drei Planen. — Dr. W. Sievers: Die "Floresta" des Ricolas de la Roja. — Heinrich hartert: Die Bens. — Altzere Mittheilungen: Das neue Pflanzenleben von Aratatau. — Ueber die Ungleichheit der Menschen. — Aus allen Erdtheisen: — Afren. — Afrika. — Rordamerita. — Auftralien und Polynesien. — Bucherichau. (Schlug der Redattion am 1. April 1888.)

Mustrite Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde

Mg 16. Band LIII.

Mit besonderer Berüchsichtigung der Ethnologie, der Aulturberhältniffe und des Weltbandels.

Begrundet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Sachmannern herausgegeben von

Dr. Emil Dedert.

Braunschweig

Jahrlich 2 Bande à 24 Rummern. Durch alle Buchhaublungen und Poftanftalten jum Breife von 12 Mart pro Band gu begieben.

1888.

# Land und Leute des Theedistriftes von Rumaon.

Bon G. Schröber.

(Dit einer Abbilbung.)

Die Theefultur Indiene ift ein lebendiges Beifpiel von bem Unternehmungegeifte und Rolonisationevermogen ber Englander. Bor flinfzig Jahren ift biefe Rultur burch bie Gurforge ber indischen Regierung bier beimisch geworben, und beute bildet ber Thee einen ber hauptaussuhrartitel bes Landes und einen immer ficherer vordringenden Acbenbuhler bes dinesischen Thees.

Bahrend eines breijahrigen Aufenthaltes in einigen Theepflanzungen bes Diftrittes Rumaon !) in ben Borfetten bee himalana habe ich Gelegenheit gehabt, über land und L'eute, Anbau und Fabrifation Des Thees, fowie liber bas Leben in einer Bflaugung Beobachtungen gu fammeln.

Der Diftritt burfte an Grogartigleit und Schonheit ber Landichaften wohl von feiner anderen Sochgebirgeregien libertroffen werben. Stürzenbe Bergmaffer von tiefblauer Farbe, buntelgrine Bergfeen, ragende Felefronen, weite Thaler und enge, tiefgeriffene Schluchten, buntle immergrune Eichenwalber und hellere Rabelwalber, bagwifden Dorfer an ben Bergen hangenb, mit terraffenformig angelegten Felbern, jum Theil in Bananenbainen verborgen, und über allem bie blenbend weißen Borner, Grate und Gletider ber Edneeregion icharf gegen ben wolfenlofen Dimmel abstehend: das alles bilbet eine unerschöpfliche Bundgrube für ben Yandichaftemaler.

In Rumaon find freilich nicht bie bochften Saupter bes Simalana ju feben, jebody einige, welche fich ju einer achtungswerthen Bobe erheben. Die bochfte Spipe unter biefen ift ber Randa Devi, welcher feine oberfte fchaufelformige Schneewand bis über 25 000 Fuß (7500 m) hinaufftredt. Richt weit bavon ein anderer Bergriefe, ber Ranba Rot, 22 500 Fuß, wegen feiner faft regelmäßigen Byramibengestalt von ben im Diftrifte wohnenden Englandern auch "Single Bole Tent" benannt. Dagwischen breite, fich tief hinabziehende Gleticher aus blendendem Beig in ber Sobe ju fcmutigem Grau in ber Tiefe Abergebend.

Die Berge find bis zu einer Bobe von 13000 fuß (3900 m) bewohnt, und eine ber größeren Ortichaften, Milum, liegt 11100 Fuß hoch. Bon hier führt ber Unta-Dhura-Bag in einer Bobe von 17 200 fuß (5200 m) hinuber in bas Land ber Monche und Riofter — Tibet. Das hochfte Dorf an diefem Bag, Dang genannt, liegt 18 200 Gug (ziemlich 4000 m) body. Außer biefem Bag führt noch ein zweiter, aber weniger benugter Bag binuber, der Lanppan . Pag, 18 000 (5400 m) Fuß hoch. Die meiften ber oberen Bergbewohner tommen in ber talten Jahreszeit (Anfang Rovember) freilich tiefer herunter.

<sup>1)</sup> Rumaon ober Ramaon gebort ju ben Rordweftprovingen ber Brafibentichaft Bengalen und liegt im Quellgebiete bes

Diefe Bewohner ber hoheren Regionen, Bhutia genannt, unterscheiben fich burch Raffe, Religion und Lebens. weise beutlich von ben Dorflern ber nieberen Berge. Gie find betriebsamer und sparfamer als die legteren und burch Buchergeschäfte zu einer gewissen Berrschaft sowie zum Land-besit in ben niederen Dorfern gelangt. Diese Bhutia leben vor allem von Schafe, Ziegene und Pferdezucht, daneben treiben sie aber auch einen schwunghaften Danbel mit Salz und Borar, welche Artitel fie in fleinen lebernen Gaden auf bem Muden ihrer Schafe und Biegen in ber talten Jahreszeit aus Tibet herabbringen und gegen bunte Beuge und andere Baaren ber Ebene umtaufchen. Schwere Laften, bie nicht getheilt werben lonnen, transportieren fie auf gahmen ?)ats (bier Dichabu genannt), von benen bie Reicheren ftete eine Beerbe mit fich fuhren. Das ftrengere Klima in ber Rabe ber Schneegrenze zwingt fie natürlich, warmere Aleider ju tragen, ale man fonft in Indien gu feben gewohnt ift. Die Danner haben lange, bide, wollene Röde und ebenfolche Beintleiber. Um die Guften ift als Gurtel ein langes Ctud baumwollenes Beug gewidelt, in welches fie nicht etwa ihre Waffen, fonbern bie "Bufa" (bie Tabafepfeife ber Gingeborenen) fteden. Um ben Ropf ift ein anderes Stud Beug, ein fogenanntes "Baggri", gewunden. Die Rleidung ber Frauen unterscheidet fich bon ber ber Manner nur in ber Form, nicht in ben Stoffen.

Die Bhutia zeigen ichon ftart die Mertmale ber mons golischen Raffe und ihrer Religion nach find fie Buddhiften,

alfo ohne Rafteneintheilung.

Die niederen Berge, eiwa von 8000 Fuß an bis zur Ebene, werden von einem von den Bhutia vollständig versischiedenen Stamme bewohnt, der sich selbst Pahari, d. h. Bergbewohner, nennt. Die Angehörigen dieses Stammes stehen den Bhutia an Erwerdssleiß, Intellect und Muth weit nach, es sind wahrhafte "sanfte Pindu", die auch die

Hafteneintheilung ftreng beobachten.

Die vier Raften ber alten Inder haben fich befanntlich in eine große Menge verschiedener Abtheilungen geschieden, die alle genau aus einander gehalten werden. Die Brahminen find aber noch immer die herrichende Rafte, und fast alle Bramten ber Regierung gehören, wenn fie nicht Dlohammedaner find, biefer Rafte an. Die Brahminen bebauen ihre Felder nicht felbft, fonbern laffen fie burch Leute aus niederen Raften bebauen. Gie effen auch niemale Rleifch, wahrend bie ben übrigen hohen Kaften Angehörenben (bie Rabschiput) zwar Ziegenfleisch, aber fein Schaf ober Schweinefleisch genießen. Da die Rinder ale heitige Thiere betrachtet werben, fo wird bas Töbten berfelben natürlich als eine Tobfunde angesehen. In ben großeren Orten, wo Guropher gufammenwohnen, werben allerbings auch Rinder geschlachtet, jeboch nur von Dlohammedanern, und in ben von größeren Orten entfernten Wegenden, ift es felbft für Guropäer gefährlich, Rinber gu tobten. Es ift hier bor nicht langer Beit vorgetommen, bag die Arbeiter auf einer Theepflanzung, ale ber Befiter burch feinen mohammebanifden Roch einen Ochfen tobten ließ, einen formlichen Hufftand unternahmen und nur burch ben vorgehaltenen Revolver von Thatlichfeiten abgehalten wurden. 2016 fie faben, bag ein Angriff mit Lebensgefahr verbunden mar, jogen fie freilich ab, ftellten aber fur langere Beit Die Arbeit ein. Die ben niederen Raften angehörenden Sindu effen alles, felbft Suhner und Gier, bie filr einen Dann aus hoher Rafte ein Grauel find.

Einem vorurtheilsfreien Europäer muß es wunderbar erfcheinen, in welchem Dage biefer Raftenunterschied alle Berkehreverhaltniffe der Eingeborenen beeinflußt. Giner aus höherer Kafte wird nie in die Wohnung eines aus niederer Rafte eintreten und nie Nahrung aus beffen hand

nehmen, ja, wenn einer aus niederer Kaste ein Wefäß eines höheren beruhrt — vielleicht aus Unachtsamteit —, wird der Besitzer des Gefäßes dasselbe augenblicktich sortstoßen und nie wieder gebrauchen. Erst fürzlich geschah co hier, daß Brahminen ihre Rahrung, die sie eben gesocht hatten, wegschütteten, nur weit einer aus der niedrigsten Kaste — ein Feger, der die schununigsten Arbeiten zu versehen hat — einen Bild auf die Speisen geworsen hatte.

Tropbem die Kasten sich so schroff aus einander halten und niemals unter einander heirathen, so ist es seine Unehre sur einen aus hoher Kaste, mit einer weiblichen Person aus niederer Kaste im Concubinat zu leben. Und wenn ein Individuum gegen die Borschristen seiner Kaste gesehlt hat, so ist es ihm auch in den meisten Fällen möglich, sich zu rehabilitiren. Das gewöhnliche Mittel ist eine große Mahlzeit, die der Sünder den Mitgliedern seiner Kaste giebt.

Kinder ber höheren Raften werden erst durch eine besondere Ceremonie in dieselben aufgenommen. Diese lettere
besteht darin, daß dem Kinde im Alter von etwa neun Jahren ein Stud Bindsaden, über welches ein alter Brahmine einige Gebete gemurnelt hat, um den Hals gehängt wird. Bei dieser Gelegenheit hat der Bater des Kindes natürlich ebenfalls alle zu seiner Kaste gehörenden Nachbarn zu regaliren. Bor der Ausnahme des Kindes in die Kaste des Baters ist dasselbe an feine Borschriften berfelben gebunden.

Die höheren Raften Angehörenben bezeichnen fich felbft ale Hindu. Einen eigentlichen Gotteebienft jedoch haben nur die Brahminen. Diefelben haben auch ihre festgefenten beiligen Beiten, an benen alltäglich in ben Tempeln mehrmale gebetet wird. Beber Brahmine hat namentlich gewisse Tage im Jahre, an benen er für die verstorbenen Eltern betet. Un ben Boojah- (Bebets-) Tagen wird bis auch fpat in die Racht in ber Rabe der Tempel mit Bornern und Tomtom fongertirt. Cogenannte Tempel giebt es fehr viele, jedoch find barunter nur wenige, bie bem Europäer gleich als solche in die Augen fallen. Die meiften find vielniehr elende Butten, die fo niedrig find, bag man nur friechend hineingelangen tann. Im Juneren befinden fich ein paar Steine, an benen man mit DRube ausgehauene Gogenbilber ertennen tann, zuweilen auch ein Wefag, in welchem bei feierlichen Gelegenheiten Weihrauch gebrannt wird. Der gewöhnliche Tribut der Gläubigen für ihre Götter find Blumen, Reis ober bergleichen. 3ft jemand trant, fo wird auch wohl ein größerer Tribut bargebracht in ber Form eines Bidleins, bas augerhalb bes Tempels angebunden und in ber Racht vom Leoparden vergebrt wird.

Reiche Grundbesitzer weihen ben Gottern fogar zuweilen einen Buffel, ber mittele eines eingebrannten Beidjene ale beilig tenntlich gemacht wird, und bann frei im Lande umberlanft um ben Mornfelbern großen Schaden gugufügen, aber bon Riemandem angetaftet werben barf. - In Scheibewegen fieht man öftere Bogenbilder in Stein gehauen. Bor biefen findet man bann von Beit gu Beit Blumen ober ein wenig Reis liegen, welch letterer natürlich ben Bogeln febr willfommen ift. Angerbem fieht man allgemein in und an ben Bäufern von Brahminen fleine, aus Thon geformte Wößen. Buweilen trifft man auch Fatire, Die bon Drt gu Drt gieben und fich burch Betteln ernahren. Bier in ben Bergen farben fich biefelben den gangen Rorper mit Miche ober Talt fdmubigweiß, bas Saar aber roth, und fie finben fich bei allen Gelegenheiten ein, wo eine Ansammlung von Gingeborenen gu erwarten ift. Gie verschmähen auch nicht bie Almofen von ungläubigen Guropaern. Unter Diefen Fatiren giebt es viele, bie fich wirflich ichwere Bugungen auferlegen (3. B. eine Band fo lange geschloffen halten, bie bie Ragel ins Bleifch gewachsen find), überhaupt burch ein entfagungs-



volles leben ben Göttern einen Dienft zu erweisen glauben,

die meiften find jedoch offenbare Betruger.

Auger ben Rindern gelten als beilige Thiere Affen und Bedoch legen bie Gingeborenen ber Tobtung berfelben fein befonderes Binbernig in ben Weg; und namentlich Leute aus nieberer Rafte burfen fie umbringen, ohne fich etwas zu vergeben. Dag es bei folchen Religione. verhaltniffen auch nicht an bem unfinnigften Aberglauben fehlt, ift felbftverftanblich. Alten Frauen werben guweilen Bauberfrafte jugeschrieben, und Grantheiten von Denichen und Bieb werben als die Wirfungen bofer Beifter, die in ben Rranten gefahren find, angesehen. Golche Beifter bezeichnen fie mit demfelben Hamen, wie bie "Beziden ben gefallenen Engel Scheitan". Giver aus niederer Rafte, beffen Grogmutter mabricheinlich an Alterefdmache litt, glaubte fein Unwohlsein fogar einem "belati Scheitan" (auslandischem Teufel) jufchreiben gu muffen. Diefer Aberglaube ift naturlich in ben abgelegenen Bergen viel mehr heimisch als in ber civilifirteren Ebene. Derfelbe nimmt jedoch mit der Beit unter bem Ginfluffe ber Guropaer ebenfalls immer mehr ab, benn die meiften find bod ichon bahintergefommen, daß ausländische Medicinen beffer find, um ausländische Teufel auszutreiben, ale alle inlandischen Beichmörungeformeln.

Mit ber Religion stehen gewisse Sitten und Satungen in enger Berbindung. Ginen Todten durfen nur die Angehörigen bestehen berühren. Alle anderen wurden dadurch sosort ihre Raste verlieren. Die Familie wird nach dem Todesfalle auf eine bestimmte Zeit für unrein erflärt. Die Zeit ist je nach der Kaste verschieden, am längsten bei den

Brabminen, nämlich 40 Tage.

Bahrend biefer Beit burfen bie Angehörigen bes Berftorbenen nicht an bem gewöhnlichen Blage baben, nicht aus bem gewöhnlichen Brunnen Waffer holen u. f. w. Durch bas Gebot, bag nur Angehörige einen Todten berühren blirfen, waren hier auf einer Theepflangung vor 11/2 Jahren fast zwei Menichenleben verloren gegangen. Bier Leute, bie fich in einer besondere falten Racht in ihrer Bitte nicht wohl genug fühlten, ichlugen nämlich ohne Biffen bes Befigere ibr Rachtlager auf bem Boben eines Bebaubes auf, in beffen unterem Theil Thee über Bolgtohlenfener getrodnet wurde. Am Morgen wurden alle vier, von Kohlendunft betäubt, anscheinend leblos aufgefunden. Alle vier wurden von den Eingeborenen für tobt gehalten und folglich wollte fie Diemand anrühren. Da nur ein Europäer gegenwärtig mar, fo hatte berfelbe bie größte Roth, mit Bilje eines bagu gepreßten Gingeborenen aus einer ber niedrigften Raften Die anscheinend Todten eine Leiter herunter aus bem Robienbunft ine Freie zu ichaffen. Bei zweien waren die Wieberbelebungeversuche noch von Erfolg.

Die Tobtenbestattung ist noch dieselbe, wie sie mahrscheintich vor 3000 Jahren war. Der Leichnam wird in
einer Sanste, oder auch nur an einen Stock gebunden, nach
einem bestimmten Flusse getragen und dort am Ufer auf einem
Scheiterhausen zur Salste verbrannt, während der Rest in
ben Fluß geworsen wird. Um genauesten nehmen es mit
bem Bestattungsplage die höheren Kasten, und dieselben tragen ihre Todten oft mehrere Tagereisen weit nach besonders
heiligen Flussen. Eingeborene aus niederer Kaste bringen
die Leichen einsach nach dem nächsten Bache. Da sast alle
flusse auf diese Weise durch Leichen verunreinigt werden,
so essen Guropäer hier selten Fische, die an Ort und Stelle

gefangen find. Die hindu haben im laufe der Jahrhunderte auch Sitten angenommen, von benen die alten Inder nichte wuften. Dabin gehören die Abschließung ber Frauen bei ben Brahminen und die Kinderheirath. Töchter zu haben,

ift für ben Bater ein Glud, ba fie einen werthvollen Sandeleartifel bilben. Dier in ben Bergen ift es noch allgemein Sitte, die Rinder im garteften Alter gu berheirathen, und es ift nichte Geltenes, daß bies mit Dlabchen im Alter von zwei Jahren geschieht. Die Eltern bes Brantigams bezahlen dabei an die ber Braut eine gewiffe Gumme, Die je nach bem Besithftande ber Parteien und nach ber Angabl ber innerhalb ber Rafte jur Berfilgung ftehenden Deabchen bedeutend variirt. Dochzeiten bestehen hauptfächlich in großen, mehrere Tage muhrenden Belagen, bei benen bas Brautpaar die geringste Rolle spielt. An einem bestimmten Tage wird die Braut in ein rothes Tuch vollständig eingewidelt, in eine Art Ganfte gelegt und in langer Prozeffion, oft auf den größten Umwegen, aus bem Saufe ihrer Eltern in bas ber Schwiegereltern getragen. Der Brautigam, gewöhnlich ein Senabe von 9 bie 11 Jahren, begleitet bie Progeffion, mit einer Krone aus Papier und Glittergold auf bem Saupte, ebenfalls in einer Ganfte. Muger Diefen beiden nehmen an bem Buge eine Menge von Freunden und Rachborn, jeboch nur mannlichen Weichlechte, Theil. An der Spipe tangen Tomtomichlager und Trompetenblafer. Rachbem auch in bem Baufe ber Eltern bes Brautigams tlichtig gegeffen worden ift - getrunten wird febr wenig - wird bie Braut wieber in bas Baus ber Eltern gurlidgetragen. Gie beginnt erft mit ihrem Manne ju leben, wenn fie 13 bis 14 Jahre alt geworden ift. Da nun die Sterblichfeit unter Rinbern mannlichen Weschlechts - wie in Europa - größer ift ale unter ben Madchen, fo fommt es fehr häufig por, bag Dabden im garteften Alter fcon Bitwen find. Diefe durfen fich bann in ben meiften Staften nicht wieder verheirathen, fonbern leben bis an ihr Lebensende in dem Saufe ber Schwiegereltern, wo fie wie Etlavinnen behandelt werden. Oft folgen fclimme, moralifche Buftande aus folden Berhaltniffen, und beswegen ift namentlich in neuefter Beit von Europäern, und aufgeflatten Gingeborenen ber Rampf gegen die Rinberbeirath, die in ben beiligen Schriften der Bindu feineswegs geboten ift, energisch aufgenommen worden.

Much sonft werden die Frauen von den Schwiegereltern und Ebegatten fost allgemein als Stlavinnen betrachtet. Diese Stellung der Frau andert sich nur, wenn sie das Blid hat, ihren Mann zu überleben, da erwachsene Sohne ihren Mittern mit der größten Liebe entgegensommen.

Roch einsacher als die Erwerbung einer Frau ist es filt den Hindu hier, eine Frau, die ihm nicht paßt, wieder los zu werden. Ist dieselbe durch anhaltende Krantheit verhindert zu arbeiten oder ihm sonst zur Last, so braucht er sie nur zu verstoßen, und dann kann er sich augenblicklich eine neue Frau laujen.

Tropdem Bielweiberei gestattet ift, ift Diefelbe bier außerft

Wahricheinlich unter bem Ginfluß des Mohammedanismus ift unter ben Brahminen bie Gitte entstanden, bie Grauen por den Biiden mannlicher Berfonen gu verichliegen. Merfroftrdiger Weise thun dies die bier anjässigen Mohammedaner aber nur mit berheiratheten grauen bis gu einem gemiffen Alter. Alte Frauen burjen fich ungeftraft mit Mannern irgend welcher Religion unterhalten. Auch wird Die Borichrift von gewiffen Mohammedanern, die einem niederen Stande, 3. B. dem der Thobi (Bafcher), angehören, nicht fo ftreng beobachtet. In Indien wird biefes Enftem allgemein mit dem Ramen "Barbah" (Borbang) bezeichnet. Reuerdinge hat man angefangen, ben ungliid: lichen Weichöpfen bas leben hinter bem Barbah etwas erträglicher zu machen. Weibliche Deiffionare febren fie fdreiben und lefen, weibliche europäische Mergte behandeln fie in vorlommenden Fallen, Beitungen werden für fie gebruckt ic. Jeboch ift man bis jest erft in ben Stabten ber Ebene gu folchen Berhaltniffen gelangt. hier in ben abgelegenen Gebirgethalern befleht ber Barbah noch in voller Strenge

Tropbem bie Chemanner nicht viele Buneigung gu ihren Granen empfinden, fo lieben fie es doch, fie berausgupupen. Bei feierlichen Welegenheiten behängen fie biejelben mit ben bunteften Stoffen und mit Juwclen aller Art. Der wichtigfte Theil unter ben letteren ift ein großer golbener Ring, ber burch ben linten Rafenflügel geftedt und der Bequentlichfeit halber noch mit einem gaden am Ohre befestigt wird. Außerdem tragen bie Frauen Dhrgehunge, Gingerringe, Ringe an ben Beben, Armfpangen und Epangen um bie Knochel. Man fann fich benten, bag bie Grau eines reicheren Gingeborenen im vollen Staat wie ein wandelnder Juwelierlaben andfieht. Tropbem Die Bahari viel auf Juwelen verwenden, findet man bier in den abgelegenen Dorfern nie einen, ber eine Tafchenuhr befint. wiffen fie wie andere Naturfinder Die Beit faft genau nach bem Stande ber Conne anzugeben. Die Borliebe für bunte Benge ift bei ihnen febr ausgeprägt. Stundenlang figen fie um die Schäpe mandernder Bandler berum, um die Augen an den Dingen gu weiben und bann am Enbe ein Stud Beug ober eine Mupe gu taufen. Die Babari ftimmen in Diefer Beziehung anscheinend volltommen liberein mit ben Unjammefi Baul Reichard'e.

Dergleichen bunte Stoffe werben jeboch nur von ben Grauen getragen. Die Rleidung berfelben besteht aus einem Leibchen, bas binten geschloffen wird und die obere Balfte ber Bruft bebedt, fowie aus langen Unterroden, bie um bie Buften gufammengeschnürt werben. Buweilen, be: fondere auf ber Wanderung, werfen fie noch ein buntes Gtud baumwollenes Beug über ben Ropf. Die Meibung ber Manner ift je nach bem Ctanbe etwas verschieden, beftebt aber allgemein aus weißem Beuge. Hur Bornehmere, Diener des Baufes bei Europaern, Brahminen, Auffeher ac. tragen Beinfleiber. Die fibrigen Dorfler, Arbeiter ac. tragen nur einen ichmunigen Lappen um die Lenden geichlungen, eine Art Weite auf ber Bruft, und hangen bei fablerent Wetter eine wollene Dede unt. Auf bem Ropfe tragen fie gewöhnlich ein winziges Minchen, bas faft nur jum Berbergen ber Stalplode Dient, mabrend ber ibrige Theil bes Ropfes von Beit zu Beit vollstundig glatt rafiert wird. Bei befonderen Gelegenheiten, wie 3. B. beim Befuch eines Marttes, binden fie auenahmemeife ein Baggri um ben Ropf, wie fie die Bhutia tragen. Gin Riel bee Ehrgeiges für armere Gingeborene ift ber Befig von Schuben. Dieselben dienen aber fur bie meiften weniger gum Gous für die Fuße als zum Staatmadjen. Deshalb trifft man oft Eingeborene auf bem Wege mit ihren Schuben nicht an den Gugen, sonbern in ber Band, weil fie dieselben erft beim Betreten bes nächsten Ortes angieben. Sonft geben fie auf ben fleinigften Wegen und burdy ben Echnee, ber von etwa 5000 Bug an hier im Binter nicht felten ift, viel lieber

Die Bohnungen ber Eingeborenen find Butten aus Bruchfteinen ober Lebn, meift mit Gras, in ben reicheren Dorfern ober wohl auch mit Steinplatten gedeckt. Gewöhnlich bestehen die Stitten aus zwei Stockwerten. In dem unteren ist das Bich untergebracht, das obere, dußerst niedrige Stockwert aber wird bewohnt. Steintreppen sühren von außen hinauf. Als Fenster dienen kleine Löcher in den Thuren, und in demselben Raume, in dem die ganze Familie schläft, wird gewöhnlich auch gesocht. Mitten auf dem Fußboden besindet sich die Fenerstelle, aus drei die vier Steinen gebildet und mit Lehm betleidet. Einen Schornstein giebt es aber nicht, sondern der Rauch sucht sich seinen Ausweg durch die Thur oder durch ein Loch im Dache.

Eigentliche Betten befigen Die Gingeborenen auch nicht. Einzelne bedienen fich mobl einer Art Bettftelle, die mit Striden Aberipaunt ift, alle Uebrigen aber ichlafen auf bem fußboden, wobei fie jich bie Uber ben Ropf in eine Dede einwideln, Ueberhaupt ift die Doblirung ber Butten febr einfach. Gin paar bolgerne Raften, in benen die Dabfeligfeiten aufbewahrt werben, ift Alles, was man barin gu feben betommt. Alle Berrichtungen werden auf bem Ingboben vorgenommen, und irgend welche Stuble ober fonftige jum Gipen bestimmte Gegenstanbe find nicht vorbanden. Die gewöhnliche Art bes Gigene bei boberen und nieberen Gingeborenen ift eine Art Rauern, wofür bie Englander ben Ausbrud "squat" gebrauchen. Gie fchlagen dabei aber feineswege bie Beine unter wie die Turten, fondern fie fipen auf ihren Baben, mobei ihre Rniee fast bas Rinn berithren. Es ift munberbar, wie bie Menfchen an Dieje Gigmeife gewöhnt find. Bei einem Guropaer, ber es versuchen will, gerath bath ber Blutumlauf in ben Beinen ins Stoden, fo baß er es taum langer ale 5 Minuten aushalten fann.

Dag die Dörfer fich nicht durch Reinlichkeit auszeichnen, braucht faum erwähnt gu merben. Aller Unrath mirb ja in ber Rabe ber Sitten abgelagert, und wenn man ein foldes Dorf paffirt, wogu man auf ber Reife oft gezwungen ift, fo benimmt einem ber Duft allen Appetit auf Die Orangen ober fonftigen Früchte, welche die Ginwohner bem burchreifenden Europäer gewöhnlich entgegenbringen. Namentlich die Dorfer ber nieberen Maften find baburch fortwährende Rrantbeiteberbe und Cholera und Beft find beswegen verhaltnifmagig banfig. Bon Beit ju Beit bereift allerbinge ein Canitate-Rommiffar einen Theil bes Diftritte, und bann tommt es hanfig vor, daß gange Dorfer mit fchweren Gelbftrafen belegt werden. Aber faum bat ber Berr Doctor ben Rilden gewendet, fo beginnt die alte Birthichaft von Reuem. Unter folden Berhaltniffen find natürlich Rraben, Beier, Schafale eine ber größten Wohlthaten.

Außer ben erwähnten anstedenden Krantheiten find Boden und Aussan sehr häufig. Namentlich brangen sich aussanige Bettler mit auf grußliche Weise verstümmelten Gliebern auf allen Wegen, besonders aber vor den Rafthäusern, an reisende Europäer beran. Die Regierung hat massenweise in den Diftritten Alibe errichtet, wo diese Leute verpflegt werden, aber so lange der Ausenthalt in den Afglen nicht obligatorisch ist und namentlich auch Seirathen solcher mit Aussan Behafteter nicht verhindert werden tonnen, ist bei dem ungeheuren Leichtsfinn der Bevölferung eine Besserung in diesen Zustünden nicht zu erwarten.





wesen ber Laplatastaaten schlecht genug bestellt. Die Pampasebene bot zwar in ihrem normalen Zustande scheindar nicht das geringste hinderniß der freien Berbegung, und die Fuhrwerte und Reiter sanden eine Straße, wo immer ihre Bserde den Fuß hinlesten. In welche Berfassung geriethen die Naturargen aber, sobald sich einer der gewöhnlichen Gemittergliffe über ihnen entlud! An gewissen Stellen hatten die Pampas-Karawanen — die sogenannten "Tropas" — bann zuweilen wochenlang zu lagern und abzuwarten, die der Weg wieder passirbar geworden war. An die Bersstellung von Kunftstraßen war man in der ganzen langen Zeit der spanischen Gereschaft sowie auch in dem ersten halben



Etrafe in Menboga.

Jahrhundert der Republit beinahe nirgends gegangen, einsach weit die Pampas weder holz noch Steine als Strafenbaumaterialien zu tiefern vermochten. Ans dem gleichen Grunde

gab es auch nirgende Bruden über bie Strome, und wenn biefelben geschwollen waren, fo hatten bie "Tropae" vor diefen ebenfalls Salt zu machen, bie fich bie Aluth verlaufen



Borftadt von Diendoga.

hatte. Natürlich tonnten unter solchen Berhältnissen nur vergleichsweise tostbare Guter nach entsernteren Märtten werführt werden. Man transportirte also nach Bucnos-Apres blos die Zungen und häute der Rinder, während man das Fleisch den Caranchos (Geiersalten) überließ, und Weizen und Mais baute man eben nur so viel, als für den lotalen Bedarf nöthig war. Durch die Eisenbahnen, die

in ben Pampas allenthalben leicht herzustellen waren, und die nur bei den Strömen große Brudenantagen nöthig machten, ift dies alles ganz anders geworden. Und während bei der früheren Isolation der einzelnen Provinzen das Centralregiment Argentiniens immer unendliche Schwierigkeiten hatte, den revolutionären Pronunciamentos, die bald hier, bald da in Scene geseht wurden, zu begegnen, so haben wir



sich allmählich jenen insularen oder peninsularen Bortetten ber Anden, die Alfred Stelzner als "pampine Sierren" bezeichnet, genähert hat, werden die Bügelzüge zum Theil ganz stattlich. Das selsige Grundgeritst der Pampas macht hier unter ber Löße und Sandbede seine Einwirtung auf die oberstächliche Bodenform geltend, und außerdem wirsen wohl auch die westlichen Dochgebirgsmauern auf die Staude und Sandwehen ganz ähnlich wie die von Wenschen aufgeführten Mauern auf die Schnecwehen, — und zwar auf beträchtliche Fernen hinaus. Dazu tommt dann noch, daß die absließenden Wewässer in der Nahe der Gebirge ein viel stärkeres Gefäll haben, und daß der Boden in Folge bessen auch von ihnen in einem viel höheren Grade zerseilt und modellirt wird.

Das Klima wird zwar im allgemeinen viel trodener, je weiter man binnenwarts tommt, und vor allen Dingen werden die Durrezeiten baselbst viel langer und aus-Aber bie pampinen Gierren wirten als geiprochener. machtige Conbenfatoren ber atmofpharifden Feuchtigfeit, und ebenfo auch die Stetten der eigentlichen Anden, und bas. Waffer, bas von ihnen herabfließt, fammelt fich in beträchtlichen Strömen, und bietet für die Stellen, an benen es aus dem Gebirge herausbricht, die Dlöglichkeit bes Gebeihens reicher Rulturoafen. Ratilrlich feten Diefelben Die Unlage fünftlicher Ranal. und Schöpfvorrichtungen voraus, burch die das Baffer über ben Boden ber Garten und Gelber hinweg geleitet wird, aber diefer Aufgabe haben fich die alten fpanischen Ginmanderer in einem boben Grade gewachsen gezeigt, und fo feben wir bie Stationen Billa Dercebes, San Luis und Deenboga an ber argentinischen Westbabn - ber zufünftigen argentinischen Bacificbahn -, sowie bie Stationen Corboba, Tucuman und Galta an ber argentinifden Rordwestbahn, inmitten prächtigen Baumgruns gelegen und von berrlichen Frucht. und Weingarten, fowie von Uppigen Mais- und Lugernefelbern umgeben. Anch bejuglich ber unterirbifden Fluglaufe und bes Grundmaffers liegen die Berhaltniffe bier gunftiger, als in ber Pampaschene, und es fann beshalb feinem großen Zweifel unterworfen fein, daß fich die Bahl sowie die Ausbehnung ber Rulturoafen burch artefifche Brunnen an vielen Orten noch erheblich vermehren ließe. Bei Bilciao fallen beifpieleweise nur 22 cm Regen, aber in einer Tiefe von 38 m flogt man auf reichliches und gutes Baffer, und ebenfo ift es an ber Sierra be Ancafte fowie anderweit. Bis fest benust man nur die oberiedischen Gewässer zu Irrigationszwecken, und zwar in einem so bedeutenden Maskade, daß die Ströme, die den Schueeseldern und den sonstigen Quellenreservoiren der Hochgedirge entstießen, nicht gar weit von dem Fuße dieser Gebirge vollsommen ausgebrancht sind. So erreichen dieselben nur ausnahmsweise den Hauptstrom des Landes—den Parana—, und ihre Kulturbedeutung ist unterhalb der genannten Dasen-Orte eine so geringsügige, daß mau sie mit Nummern statt mit Namen bezeichnet, Rio Brimero, Rio Segundo, Rio Tercero, Rio Quarto, Rio Quinto.

Das natürliche Begetationstleib ist in der Gegend nache bem Gebirgssuße selbstverständtich ebenfalls ein anderes. An dem Wege nach Cordoba beginnt bereits vor Billa Rueva wieder Buschwuchs, und am Rio Tercero breiten sich förmliche Waldungen aus. Wir haben damit jene Region betreten, die die Pflanzengeographen als die Chañars und Monte-Region bezeichnen. Mimosengewächse, darunter namentlich die Algaroda (Prosopis alba), Chañargesträuch (Gourliass decorticans), Therebinthens und Kreuzdornsgebisch, Lorberarten, hohe Opuntien und Cacteen und zahls lose andere Formen segen dieselben zusammen. Und in den Buschwäldern haust zugleich auch ein anderes Thierleben, vor allem ungeheure Schaaren von Ohrentauben (Columba aurita), die sich von den Früchten der genannten Gewächse nähren.

Auch für die Hausthiere sowie für die Menschen sind die betreffenden Früchte vielsach benuthar, und die Gauchos bereiten sich insbesondere aus den Samen der Algaroba seit lange sowohl ihr Lieblingsgetränt — die aloja — als auch ein gesundes, träftiges Brot. Der Bein, den das Land bei Vendoza, bei San Juan und an anderen Orten erzeugt, wetteisert dort, wo man ihm genügende Pslege zu Theil werden läßt, mit den besten Sorten Europas, und ähnlich ist es auch mit den Psiesichen ze.

Db die Gegend für deutsche Ansiedler besonders zu empfehlen sei, darf man aber wohl wieder mit gutem Grunde bezweiseln. Einmal gilt angesichts der Monte-Region wieder, was wir von der Unvertrautheit der Deutschen mit den Methoden der stünstlichen Bewässerung gesagt haben, und sodann blickt die Mischlingsbevölterung aus Spaniern und Indianern, die daselbst haust, viel feindlicher auf alle neuen Eindringlinge, als die Bevölterung von Buenos-Unred.

# Reife nach den neufibirifchen Infeln.

Bon G. Baron Toll.

(Shluß.)

Am 1. November verließen wir die Insel Kotelny. Auf zwei hundes und sechs Renthiernarten waren die Sammelungen, sowie die Brovision für und sechs Menschen und für 28 hunde nud 26 Renthiere vertheilt. Am 6. November trasen wir bei einem Schneesturme von 18 m in der Sesunde bei herrn Dr. Bunge auf der großen Liachow-Insel ein.

herr Dr. Bunge hatte sich an ber Süblisste ber Insel bei ber Mindung des Flüßchens Maloje Simomje trot der großen Schwierigkeit, die die Beschaffung von Treibholz machte, so behaglich als thunlich eingerichtet. Er hatte eine Winterhütte vorgesunden, die nun, sange nicht so geräumig wie die meinige, zur Noth ausgebessert worden war. Dier seierten wir bei den von Berrn Dr. Bunge bis zulest

aufgesparten Lederbiffen und einer Flasche Schaumwein unser Wiebersehen nach über sechsmonatlicher Trennung.

Rachbem drei Tage lang surchtbare Schneestürme gewithet hatten, welche unsere Führer zu der irrigen Ansicht leiteten, daß das Eis des Meeres von neuem ausgebrochen wäre, entschloß sich am vierten Tage der Tunguse Djergeli, mich auf leichten Renthiernarten ans Festland zu begleiten. Ohne die geringste Gesahr erreichten wir auch die Küste am 10. November. Es war aber die Rildfahrt ungleich schwieriger als die Hinsahrt. Zwischen Kotelny und der Uleinen Ljachow Insel hatte während des Sommers eine schmale Straße offenen Meeres bestanden, wir sanden dieselbe auf unserer Fahrt durch einen Sturm wieder aufselbe auf unserer Fahrt durch einen Sturm wieder aufselbe

gebrochen, konnten sie aber auf einer zwar bünnen, jedoch hinreichend haltbaren Stelle umfahren. Nördlich von dieser war die aus alten Schollen zusammengesete Eisdecke zwar aufgebrochen, aber es hatten sich hier die einzelnen Theile nur hin- und hergeschoben, um dann als wirres Packeisseld zum Stehen zu kommen. Sich siber diese mit loderem Schuee überschütteten Schollenberge hinüberzuarbeiten, dazu seine Renthiere selbst leuten, oder die schwer beladenen Hundenarten liber die Eismassen weg oder zwischen sie burch schieben und ziehen helfen, ersorberte die äußerste Anstrengung von Wenschen und Thieren.

Bwischen ber großen Ljachow Infel und bem Festlande bestand ein solches Badeisfeld in einer Ausbehnung von etwa sechs Meilen, was herrn Dr. Bunge, ber von Ljachow ans am 12. November mit den schweren hundenarten nachsolgte, bis zur außersten Erschöpfung gebracht hat.

Trop schlimmster Schneestürme, in denen wir Dant den vorzüglichen, mit besonderem "Richtsinn" begabten Führern, und besonderes Dant dem Tungusen Djergeli, nur einmal — es war bei dem "heiligen Kap" auf dem Festlande — geirrt sind, entrannen wir dem verödeten Norden, indem hinter uns die Herrschaft der viermonatlichen Lunselheit begann. Alle in vorzüglichster Gesundheit erreichten wir am 15. und 17. November wieder das gastliche Kasatschie, von wo ich, von Herrn Dr. Bunge vorausgesandt, und in drei Wonaten 11 000 Werst, das sind ungefähr 1500 Weilen, zurücklegend, am 28. Januar 1887 in St. Petersburg eintras.

Erscheint uns das gegebene Bild von der jehigen Ratur ber neusibirischen Inseln in eintönigem dusterem Lichte, scheint uns jener Theil unseres Weltförpers ein absterbender, in dem legten Ringen um sein Leben unterliegender zu sein, so können wir uns durch die auch hier gewonnenen Einblide in die Bergangenheit unserer Erde die um so überraschendere einstige Mannigsaltigkeit und Farbenpracht dieser Gegend vor Augen suhren.

Der geologische Bau ber Infeln läßt fich vorläufig in

Folgendem tury jufammenfaffen.

Das Gebirge der Infel Kotelny, das in seinem sublichen Theile in dem Berge Malakatge seine höchste Erhebung, (circa 385 m =1263') erreicht, besteht zum größten Theile aus paläozoischen Gesteinen. Es sind das hauptsächlich dunkelgraue die schwarze Ralke, welche in der Nordhälste der Insel von Korallen erfüllt sind, und welche ihrem allgemeinen Habitus nach der devonischen Formation angehören; doch weist das Vorlommen einer Dalysites auf das Vorhandensein auch einer silurischen Stufe hin.

In ben Feletliften bes subwestlichen Theiles fanben sich Schichten mit gut erhaltenen Brachiopodenschalen und Steinfernen, bie einer Fauna entsprechen, wie fle sich zur mittleren Devonzeit in bem Stringocephalenkalte ber Gifel ablagerte.

Die hier gefundenen Arten schließen sich sowohl ber uralischen als auch ber nordameritanischen "Samilton Group" an, und liefern somit den Beweis, daß das uralische Devonmeer mit dem nordameritanischen durch das Beden, welches in dieser Gegend sich ausbreitete, in Berbindung fand.

Aus dem mesozolichen Zeitalter fanden sich am Sublap und an der Sudolitufte der Infel Kotelny diefelben triassischen Schichten wieder, die in Nordsibirien zuerst von Czelanoweli, bei Werchojanel in den Pseudomonotie Schiefern, entdedt worden sind.

Der Tertiärzeit entstammen die Brauntohlenlager Reufibiriens, bie bisher als Anhäufungen alten Treibholges angesehen worben find und unter bem Hamen "Bolgberge' in ber Litteratur befannt maren. Gie bieten ichon bem Muge ein anziehendes Bild bar und mußten fo fchon ben erften Besuchern auffallen. Es heben fich bier in ber etwa 150' bohen, burch Musmaschungen burgabnlich gezierten Uferwand zwifden leuchtend hellgrun, gelb, weiß und hellrofa gefarbten Schichten braune und fchwarze Streifen ab. Es find bas Braunfohlenschichten, die von Canden über- und zwischeugelagert werden. And lehterem ragen in der That die Enden von Baumflämmen bervor. In festeren, fieseligen und thonigen Schichten find Blattabbrilde von laubhölgern, besondere von Bappeln, ferner von Coniferen (worunter Taxodium distetum miocaenum), Bapfen von Coniferen ic. erhalten.

Wir sehen daraus, daß in jener Zeit sich ein weites Cand von hier liber Spischergen, Grönsand und Grinnelland ausbehnte, welches ein subtropisches Klima besaß, mit einer Begetation, wie sie jest etwa bem Kustensaum des Mexicanischen Golses entspräche.

Unter diesen Gesteinen, auf der großen Ljadzow. Insel, aber meist auf granitischer Grundlage, ruhen in den Quartürbildungen die Zeugen einer ausgestorbenen riesigen Thierwelt, die hier einst die Gegend belebte. Nach den Angaben des Herrn Dr. Bunge ergiedt sich aus dessen reichem Wateriale, daß außer dem Mammuth und Rhinoceros hier unzweiselhaft Reste zweier Rinder, des Pferdes, des Moschussochsen, dreier Dirscharten, des Hafen u. a. m. nachgewiesen sind.

Die Lagerungsverhältnisse dieser knochensührenden Schichten ließen sich am besten an der Kuste der großen LachawInsel verfolgen. Dort dehnt sich meilenweit zu unterst ein zusammenhängendes Lager klaren, zum Theil lehmunternischten, grau-grun gefärdten Eises aus. Die Eismassen bilden stellenweise die ganze die 70° hohe Userwand, oder ragen in breiten niedrigen Säulen, Blöden vergleichbar, in die darüber liegenden Lehmschichten hinein. In diesem sinde eingeschwemmte Pflanzenreste, und Dölzer, — auf Kotellen die Treibholzstämme — oder Torschichten, die dies weisen die Eismassen dircht und Kotellen die Eismassen die Uberlagern. Wo die letzteren weniger entwickelt sind, sinden sich unächtige Süsswiserbeden mit Schalen der Vattungen Cyclas und Balvata. Diese sinden ebenso wie die Viesen und Weiden, deren Reste sich in den Schichten ausweichen ließen, sext 3 bis 4 Grad süblicher ihre nördliche Verbreitungsgrenze.

Die vorliegenden Bilbungen entsprechen volltommen den Befunden in der Efcholg-Bai im Ropebne-Sunde Nordameritas.

Sie geben uns das Recht auzunehmen, daß nach bem Untergange jener subtropischen Welt Berhaltniffe eintreten, die sich den jedigen wohl schon bedeutend näherten, unter benen aber, im Gegensatz u heute, Getscher zur Vildung gelangen konnten. Neben ihnen indeß gab es Weideplätze, die Herben jener ausgestorbenen Thierwelt zu ernähren im Stande waren.

Die neusibirischen Inseln bilbeten bamals mit bem Festlande ein Ganges und erstreckten sich vielleicht einst bis jum Pole.

### Die Infel Rorfu.

Bon S. Seibel.

Das griechisch epirotische Gestade umgürtet im Westen ein Schwarm losgesprengter Festlandsbroden, die wir unter dem Namen der Jonischen Inseln zu bezeichnen gemöhnt sind. Beinahe das nördlichste und zugleich eins der größten dieser Eisande ist Korfu, schon zu Berittes' Tagen die Stätte eines machtvollen Gemeinwesens und noch heute, nach allem Wechsel des Geschicks, viel genannt und gerühnt von Jedem, der seinen kuß auf die Fluren der Insel geset. Die Literatur über Korsu stammt zur Wehrzahl aus der Feder fremder Besucher; auch die neueste umfassende Schilderung seiner. Natur, Bewohner und Zustande ist das Geschen eines Gastes, eines deutschen Gelehrten, der durch Reisen und Studien die Bausteine zu der schönen Wonographie über Korfu gewann, die

und feit furger Frift vorliegt 1).

Bir wollen versuchen, nach biefer vorzuglichen Duelle in gebrängter Darftellung ein Gesammtbitd bes torftotifchen Gilandes zu entwerfen. — Der Inselförper zeigt, im Gangen betrachtet, einige Achnlichfeit mit einer Reule ober, wie bie Briechen wollten, mit einer Sichel, weshalb, Rorfu in altefter Zeit doenavn (Sichel) hieß. Ueberblidt man ben Aufbau bes Lanbes, bas Berhaltnig von Bergen und Nieberungen, fo ergiebt fich eine natürliche Dreitheilung, bie bereits außerlich aus bem Lauf ber Umriftinien tenntlich wird. Den Rorben füllt ein maffiges Erhebungsfustem, bas in 4 km Breite am Ranal von Rorfu beginnt und von hier aus, allmählich zu breifacher Breite anfcwellend, 24 km weit nach BGB gieht. Gegen Dlitternacht ift es ju Borbugeln und Ebenen abgebacht; nach Guben febrt es einen Steilabfall, beffen öftliche Balfte in Die erfte tiefeingreifende Stanalbucht hinabtaucht, wahrend bie westliche zwischen ben nur 10 km entfernten Golfen von 3pfo und Liapades auf bem Bugellande ber Infelmitte fußt". Dieje verläuft in ftete verminderter Breite 20 km nach GD mit einem boben Gebirgerande im B, ber fich fpater quer burch bie Infel jum Oftufer hinübergieht und badurch eine scharfe Trennung bes Mittellandes bon bem britten füblichen Abschnitte Rorfus bewirtt. Der jest folgende fdmale Endzipfel, bem geringere Soben und eine hafenarme Rufte gugefallen find, ftreicht anfänglich 8 km nach G, bann fast breimal so weit nach GD, bis er am Rap Meprotavo ins Deer verfinft.

Das nördliche Bergland zerfällt bei genauerer Besichtigung in vier beutlich geschiebene Theile. Der erste östliche Flugel steigt in regesmäßiger Schwellung bis zu bem Gipfel von Biglaes (782 m), seiner größten Erhebung, empor. Eine fteile Sente trennt ibn von bem stattlichen Bantokrator, Daffiv, bas Kulminationshöhen von 914 m und 849 m ausweist. Der Bag von Spartila (424 m) bezeichnet die Grenze gegen das dritte nördliche Gebirgsglied, welches zunächst nur mäßige Kuppen umischließt, die jenseits des Dorfes Sokrafi die breite Wölbung der Pylides mit der Doppelspite Tsufa (619 m) wie eine Krone die niederen Sitgel

Muf ber Infelmitte, beren Bau bereits angebentet ift, haben tertiare Daffen faft burdmeg bie alteren Schichten tief begraben. Der westliche Dobenruden wird burch die Scharte von Ermones, aus welcher ber Abflug bes Ropa - Thales jum Meere hervorbricht, in zwei Glügel, einen fürzeren nördlichen und einen langeren füdlichen, gerlegt. In beiben erreichen bie Bipfel noch nicht 400 m. Bwifden biefem höheren Beftrande und ben unregelmäßig geordneten Erhebungen im Often liegt nun bas 8 km lange und 1200 bis 3000 m breite Balle bi Ropa, ein flacher, wenig geneigter Thalboden, bem sich nordwärts, nur durch einen engen Sals verbunden, ein zweites, etwas boberes Thulden, bas Balle Gaibarana, anichließt. Genten bedte noch in ber Reugeit ein gufammenhängenber Seefpiegel, ber gegenwärtig burch fünftlichen Abzug fo weit entleert ift, daß nur im Binter bie alte Ueberfluthung fich wieberholt. Gine andere große Thalweite begegnet uns am Dberlauf bes Botamos. Dehrere Bade, bie in ben feuchten Grunden zwischen ben einzelnen Göhenruden ihr Bett furchen, verftarten die Dauptader, welche, im unteren Abichnitte ber Buffuffe entbehrend, nörblich ber Stadt Rorfu ben Beg ins Deer nimmt. Die Stadt felbft liegt auf einem Ruftenvorfprunge aus alteren, juraffifchen Befteinen, ber fich gegen S und GSW als fcmaler bergiger Daten einige Rilometer weit in Die Gee hinein fortfest, wodurch bie geräumige Lagune Ralichiopulo gebilbet wirb. Auf ber Stadtfeite fpringen bicht am Deere zwei fchroffe Ralf. fellen von 65 und 51 m Bohe ted hervor, bas Wahrzeichen und ber Schut Rorfus, und in ihrer griechifden Benennung κορυφή, ber Bipfel, jebenfalls auch bie Tanfpathen ber Stadt, wie fpater ber gangen Infel.

Der britte, subliche Abschnitt unseres Gilandes ist endlich — als dunner Stiel der Keule — auch innerlich entsprechend einsach gegliedert. Drei gesonderte Stück lassen sich erkennen. Zuerst nämlich begleitet auf sedem Ufer ein steiles Ralfgebirge, im O mit 420 m, im W mit 442 und 466 m gipfelnd, den Strand, so daß dazwischen das breite Thal des Messongi, des größten Flusses auf Korsu, bequem seinen Blatz sindet. Daran schließt sich zweitens ein schwalerer, sudöstlich streichender Theil, der nach der Kanalseite durch das Bergland von Ober-Leveling, gegen das Jonische Meer hin durch die stache Riederung des Strandsees Korissia eingenommen wird. Eine enge Landbrücke, erstüllt von den Higeln bei Marathia, leitet in das

überragt. Durch ben Baß bes heiligen Panteleimon oder Pantaleone (317 m) wird endlich die Sonderung des vierten Stüdes vollzogen. Dieser Westslügel besitt einzig im Regel des Aralli (506 m) eine etwas des deutendere Ausschung, die sich namentlich durch ihre imposanten Steilwände an der Bucht von Paläofastriza auszeichnet. Geologisch betrachtet, überrascht das növtliche Bergland durch eine ziemtlich mannigsattige Zusammenstezung aus Gliedern des Jura, der Areibe und des Tertiär. In der adriatischen Küste kommt das Alluvium zu größerer Entwicklung, gelegentlich durchseht von jungen marinen Tussen. In dem turzen Nordoschöder ist die Ebene großentheils versumpst und macht zulest der siebergesährlichen Lagune Antinioti Raum.

<sup>1)</sup> Dr. Jos. Partid, Die Infel Rorfu. Gine geographische Monographie. Ergangungsheft Rr. 89 von Betermann's Mitteilungen. Gotha, J. Berthes, 1887. Mit einer Uebersichtstarte in 1:100 000 und brei Rebenfarten.

Sübende ber Insel hinüber — ein nahezu gleichseitiges Dreied, bas fich von feiner boben fubwestlichen Grundlinie fanft zur Ebene von Rieber-Levlimo und ben Galggarten an ihrer Tudifche Fieberluft, fchlechte flachen Gpipe herabienft. Brunnen, unichone table Soben und eine elende, armliche Bevölterung halten ben Reifenden vom Befuche bes fublichen Dreiede fern. Mur bas bart auf ber Spipe gelegene Riofter Atrobila lodt den Banberer beran, im Schatten ber Copreffen, Giden, Giden und Erdbeerbaume, Die brandende Gee gu ben Gugen, fich bes unvergleichlichen Blides auf die fernhin glipernden Bogen gu freuen.

Bobl veranlagt burch bie Rabe erbbebenreicher Gebiete, in Italien sowohl wie auf der Balkanhalbinfel, hat Rorfu mehrjach von unterirdifchen Erichutterungen gu leiden gehabt. Alls besondere gefährlich werden bie Stofe von 968, 1650, 1745, 1786, 1823, 1856, 1858 und 1873 verzeichnet. Doch find ihre Birtungen, fo weit bie Rachrichten melben, niemals berart heftig gemefen, um augenfällige Rivean-

veranberungen ber Infel hervorzurufen.

Bie Rorfus Lage wird auch fein Klima, Dant dem Bufammenwirten gunftiger Umftanbe, ale ein in vielen Buntten bevorzugtes gerühmt. Die Insel liegt im mildesten Theile ber gemäßigten Bone, von einem warmen Meere umfluthet, bas alle Gegenfage freundlich ausgleicht. 3m Sommer allerdinge fteigert fich die Barme oft gu bedeutender Bobe (zwischen 30 und 40° C.), mas um fo läftiger mirb, weil bie Luft jebergeit einen ftarten Feuchtigleitogehalt befitt, babei aber ber erfrischenden Bindbewegung gerabe in ben beigeften Monaten Juli und August viel gu haufig entbehren muß. Ebenfo unterbleibt Die Wolfenbildung und ber Ergug erquidenber Rieberichlage. Erft im "Geptember führt die Abnahme der Tagestänge und bas Eintreten träftigerer Regen eine willommene Abtuhlung berbei". Bunbervoll ift bas Stima Rorfus im Binter. Gelten fallt bas Quedfilber auf null Grab und barunter. In den elf Bintern von 1869 bis 1879 bedte nur breimal auf furge Stunden ein bunner Flodenschleier die Gipfel ber Berge fowie bie Dacher ber Saufer. Ungunftiger gestaltet fich bie llebergangszeit mit ihrer Reigung zu Rudichlögen, bie unter rauhem Oftwinde jah einseben und recht empfindliche Barmefdwankungen berbeiführen. Die gefammte jährliche Regenmenge beträgt an 1300 mm, eine flattliche Gunime, die fich indeffen fehr ungleich auf bie gwölf Monate vertheilt. 3m Winter herricht lieberfluß, im Commer Dangel, fo daß muhrend ber Durte die meiften Bafferadern ver-flegen. Bei dem Gintrodnen der Gemuffer entfleigen dem Boben verberbliche Fieberbunfte, beren giftiger Sauch Biele auf bas Rrantenbett mirft. Borübergebend, aber jum Glud nur ausnahmeweise, gewinnt bie Malaria einen epidemischen Charafter und beherricht bann beinahe die gange Infel. Unter gewöhnlichen Berhaltniffen ift fie enbemifch und auf bestimmte, ihrer Entwidelung vornehmlich gunftige Dertlichfeiten beschräntt. Bollig verschwinden wird bas Fieber auf Rorfu wohl nie.

Bon bem Raume, ben bie Infel an ihren Ruften gu Rieberlaffungen bot, erwies fich feiner geeigneter, als ber bereits geschilberte Ruftenvorfprung auf ber Oftseite bes mittleren Abschnitte, wo geschutte Buchten und eine ftille Binnenfee ben Blat jum Bau ber Sauptfladt formlich vorgezeichnet haben. Bier liegt Korfu, bie Stadt, mit ihrer aus neapolitanischem, venetianischem und albanesischem Blute gemischten, neugriechisch redenben Einwohnerschaft von 25 000 Geelen und mehr, einschließlich der Bor-orte. Die größte Bahl betennt fich zur griechilchen Rirche; Ratholifen giebt es etwa 2400, und eine Inbengemeinbe, bie in ber Regel gu 5000 bis 6000 Ropfen angenommen wird, foll nach Professor Partich nicht mehr als 2700 Berfonen betragen. An Fremben beherbergt Rorfu 1300 Englander, 850 Italiener und fast 700 türkische Unterthanen. Sandel und Berfehr find bei bem fur die Großichiffahrt ungureichenben Aufschluß bes übrigen Bestades allein auf bie Rapitale an ber Oftufte beschrantt. Bon ber feefahrenben Bevollferung ber Infel mohnen 88 Procent in Rorfu felbft. Rur wenige Fischerboote und fleine Ruftenschiffe beleben bei ficherem Wetter Die offenen Jonischen Bemaffer - bas "Bilbmeer", appronelayog, wie bie Rorfioten fagen.

Bur Berbindung der Hauptstadt mit bem Innern bient ein vortreffliches Stragennes, bas bie Englander mabrend ber Dauer ihrer Berrichaft über die Infel gelegt haben. Mue Dörfer find in das Ren hineingezogen, und auch burch bie Baffe führt in mobiberechneten Windungen ber bequeme Einzig bas fchwierige Belanbe am Bantofrator-Daffiv blieb bieber bem Unichlug fern. Die Lanbichaft Dros, vom Rordfanal bis jum Banteleimon. Bag, umfaßt die unwirthlichsten und felfigften Striche ber gangen Infel, wo felbst beute taum mehr als ein Fünftel bes Grundes urbar gemacht ift. Am bichteften besiedelt burfte der Rordweften fein, mit bedeutender Bein- und Delbaumjudt. Große und volfreiche Dörfer: Magulades, Avliotes, Berulabes, Agraphi, Antiperni und Cavalluri liegen hier nahe bei einander und, aus Befundheiterlidsichten, meift in ziemlicher Bobe über ber

Die Mitte ber Infel, für bie Benetianer bie Landschaft Mezzaria, hat am vollständigsten dem Ginfluffe ihrer fruberen Berren auf die Feldwirthichaft nachgegeben und fich fast gang in einen Delwald verwandelt, aus bem Dörfden und einsame Rirchlein "wohl Aberaus malerifd, aber doch in spärlicherer Bertheilung herausschauen, als die Ratur bes feineswegs unbanfbaren Bobene es bedingt. Bier große Dorfer lehnen fich boch an ben Binnenbang bes westlichsten Bergguges, ber bem Dieere nur bbe Steilabfturge gufehrt: bas weinreiche Liapabes, Giannabes boch über ber sumpfigen Riederung bes Ropa-Thales, Beleta, wie ein Schwalbenneft angeheftet an eine aussichtereiche Bobe, endlich bas große behabige Sinarabes, bas feine giemlich enge flur forgfam bebaut und noch an ber Rugung bes Ropa Thales bebeutenben Antheil hat". Mermlicher ift dafür der Often sowie die Gudhalfte bes Binnenftudes mit Siebelungen überbedt.

Das lette Drittel hebt mit ber muften, unbewohnten Riederung um die Lagune Koriffia an. Auch in ber bergigen Bone Ober - Levlimos find Dorfer und Beiler recht sparfam ju finden. Argyrabes allein bat fich auf feiner luftigen Bugelfrone gu größerem Bohlftande entwidelt. In ber flachwelligen Ebene bee Enb. Dreiede fallt hauptfächlich die Reihe der "Funfdorfer" auf, eine lange, ordentlich bebaute Dorfzeile, in der fünf besondere Saufergruppen burch eigene Hamen unterschieden werden. Die tiefer gelegenen Striche leiben unter ber Malaria, die jebes frifche Emporbluben niederhalt, die Beifteetrafte ber Denichen abstumpft und bie Bermehrung ber Bollegahl befdyrantt.

Der Bein und Delfultur ift im Laufe ber Beit beinahe das gange, einstmals fo bichte grune Balbtleid jum Opfer gefallen. Kriege und Bauten hatten ichon vorher bavon gegehrt - Die Rortpraer fclugen ihre Schiffsholger lange in ben heimischen Forften -, fo bag in unferen Tagen nur ein einziger größerer Balbreft auf bem westlichen Rabmen bes Mejongi-Thales ubrig geblieben ift. Mit ben Baumen verschwand auch bas vierfußige Wilb bis auf bas Raubzeug: Schafal, Fuche und Biefel, Die noch ber Bernichtung tropen. Die Rindvieh- und Schafzucht ift fur ben Bebarf ber Infel bei weitem nicht ausreichenb. Dagu fehlt

es an genugenbem Biefen- und Beibegrund, weil man jederzeit ftrebte, bie Ebenen ausschlieglich für ben Getreibebau bienftbar ju machen. Unter ben Feldfruchten fommt in erfter Linie ber Mais in Betracht, bann bie Rartoffel, bie Dirfe, die Berfte und ber Beigen, die aber gufammen ben Berbrauch auf ber Infel nicht zu beden vermögen, fo bag frembes, namentlich fitbruffifches Betreibe eingeführt werben muß. Die Sauptproduftion Rorfus besteht in Bein und Del, letteres in folden Mengen, bag bochftens ein Gechftel bis ein Siebentel bes Ertrages auf ber Infel felbft Berwendung findet. Dian benft beebalb alles Eruftes baran, burch theilmeife Abholzung ber übermäßig ausgedehnten Delbaumpflanzungen für andere nüplichere Gewächje Raum ju ichaffen. Dann wurde Korfn in ben Stand gefest werben, feine Bevölferung beffer und bequemer gu ernahren, ale es gegemmärtig ber Fall ift. Die erste griechische Bab-lung 1865 nach Ablauf ber englischen herrschaft wies 71476 Bersonen auf; 1870 war biese Biffer auf 70828 gesunken und 1879 zu 76469 wieder angewachsen. Da neuere Zahlen nicht vorliegen, hat Prof. Partich für seine Berechnungen bas lettere Ergebniß sesthatten milsen, wonach bei 593 gkm (102/3 bentsche Duadratmeilen) Flächeninhalt auf den Quadratkilometer burchschnittlich 130 Seelen entsallen. Das Maximum mit 256 Personen auf den Quadratkilometer bleibt der Inselmitte; im Norden geht der Durchschnitt auf 82 herunter und im Silben sogar auf 62.

Politisch macht Korfa mit Paros, Antiparos, Levtabia und etlichen kleineren Nachbarinseln eine besondere Nomarchie aus, welche in suns Eparchien zerfällt, von denen drei auf Korfu allein kommen. Diese sund Kerkyra, Messi und Oros, die zusammen wieder in zwölf Dimen eingetheilt werden. — Zu wünschen ist, daß auf Korfu ein trästiger Ausschwung der Bevölkerung nicht ausdleibe, um die in mancher Dinsicht trüben Zustände auf der von Natur reich begabten Insel zu einer besseren, glüdlichen Gestaltung überzussicheren.

# Rurgere Mittheilungen.

### Der Pfahlban bon Lagogga.

Ueber ben in mehr alst einer hinsicht hochinteressanten Pfahlban von Lagozza in der Lombardei giebt Bompeo Castelfranco in der Rovembernummer der "Revus d'Anthropologio" einen eingehenden Bericht, welchem wir sol-

genbe Daten entnehmen.

Das Torimoor von Lagozza füllt eine flache Ginsenlung swiften Moranenbugeln in ber Ausbehnung von etwa 50 Quabratfilometern und wirb, nachbem feine Entwäfferung in ein benachbartes Thal nach verschiebenen Bersuchen endlich gelungen ift, feit 1876 jur Gewinnung von Brennmaterial abgebaut. 1877 entbedte man bie erften Pfable, und feitbem baben bie Berren Gorbelli in Mailand, Regaggoni in Como und ber Berfaffer bie Ausgrabungen aufe Gorgfamfte übermacht. Der nun in feiner gangen Musbehnung freigelegte Pfablbau bat eine Lange von 80 und eine Breite pon 30 m und bilbet ein langliches Biered mit gang geraben Seiten; bie Pfable find, anicheinenb nach ihrer Dide, unregelmäßig vertheilt und bie fcmacheren enger aus fammengruppirt; burchichnittlich fommen vier bie fünf auf ben Quadratmeter. Sie besteben aus jungen Stämmen von Riefern, Fichten, Larden und Birten, - fammtlich Baumarten, bie beute in ber lombarbifchen Tiefebene nicht nicht fo verbreitet find, und fie icheinen meift mit Steinbeilen gugefpist worben ju fein. Doch finben fich auch einzelne mit größeren Diebflächen, ale feien bei ihrer Unfertigung Detallgerathe verwandt worden. Ueber ihnen liegt eine uripringlich zwei Meter bide Torfichicht, Die fich aber nach ber Entrodfferung auf einen Deter gufammendriidte. Die Fund: schicht beginnt erft tiefer unten, unter einer 35 cm biden Schlammlage, welche fich offenbar abgelagert bat, ebe bas von ben Ranbern ber vordringende Torfmood bie Mitte bes Sees erreicht batte. Es ist bies febr wichtig, benn baburch ift jebe ipatere Beimischung zu ben Resten aus ber Pfablbautenzeit unbedingt ausgeschloffen, 3mifchen ben Röpfen ber aufrechtstehenben Pfable liegen bie angebrannten Hefte bes einstigen Jugbobens, ftarte mit ber Urt aus Stämmen gespaltene Boblen, manche nach mit ber Rinbe baran, und bie befannten primitiven Leitern, Baumftamme,

beren Aefte in einiger Entfernung vom Stamme abgehauen finb.

Gine forgiame Durchsuchung ber gangen Funbicicht bat mit Ausnahme einer einzigen, noch im Torf felbft gefundenen Fibel nicht einen Metallgegenstand ergeben, aber auch feine Spur von Thierreften, feinen Auochen, feinen Babu, fein Beweih, weder rob noch in verarbeitetem Buftanbe. Es ift bas eine bocht merfrullrbige Erscheinung, beun fie läßt fich nur burch bie Annahme erflären, daß ber bier baufenbe fleine Stamm bon rein vegetabilifcher Rahrung gelebt, fich weber mit ber Biebzucht noch mit ber Jagb beschäftigt, und nicht einmal ben Bund befeffen babe. Dem entspricht auch ber fast völlige Dangel von Pfeilen und Wurfwaffen, wenn man nicht ein paar gejupbene Feuerfteinsplitter mit queren Echneiden, beren Bermendung bem Berfaffer unflar geblieben ift, mit Rilfon ale Bfeilfpipen beuten will. Auch von Fischereigerathichaften bat fich feine Spur gefunden, chenfo nicht von Baffen. Die Steinbeile find allereinfachfter Art. an einer Seite jugeschärfte Moranengeschiebe, ohne Ber: fuch einer Durchbohrung. Bir haben es alfo bier aus: schließlich mit Aderbauern zu thun; bie Durchsuchung bes Schlammes hat auch ergeben, baß fie givei Arten Beigen aubauten, ben gewöhnlichen Pjahlbauweigen (Triticum vulgure untiquorum Deer) und eine zweite Gorte, welche swischen heer's Triticum compactum und bem beutigen oberitalienischen Binterweigen gut fteben icheint, ferner bie fechezeilige Berfte ber Bfahlbauten in ben beiben auch von Beer beidriebenen Barietäten (Hordeum sanotum und H. densum), Glache, und zwar ben wilben Lein ber Mittelnteerländer (Linum angustifolium Sudfon), und nicht unferen L. usitatissimum, wie aus gangen Rapfeln, Die forgfam in einem Topfe aufbewahrt gefunden murben, zweifellog bervorgeht, sowie Mohn, beffen Körner sich zwar nicht von benen bes heute fultivirten Papaver somniferum unterscheiben, ber aber mabriceinlich boch ju ber Ctammpflange beffelben, bem in allen Mittelmeerlanbern wilbwachsenben P. sotigerum gehört, was fich ohne gange Samentapfeln nicht unterscheiben Befanntlich murbe biefelbe Barietat auch in ben Schweiger Bfablbauten fultivirt. Die Betreibeforner fanben fich meift in größeren Mengen beifammen, und zwar ohne Gullen und Spelgen, fie wurden also ausgedroschen und ausbewahrt. Daß die Pfahlbanern von Lagozza den Flachs zu verarbeiten wußten, beweisen die Reste eines Gewebes ursprünglichster Art, welches ber Schlaum uns erbalten bat.

Die übrigen Junbstilde entsprechen gang benen ber alteften Steinzeit. Es fanden fich allerhand robe Steingerathe, Mouffteine, Splitter und bergl., ferner einige Steine mit eingeritten Jurchen, Die vielleubt gerabe fo gum Spannen ber Führn beim Woben gedient haben, wie die zahlreich gesuu denen thonernen Gibenfvonner. Diefe lebteren und bie Spinmwirtel find and ichwach gebrauntem Thon angefertigt, in welchem man noch Refte eingelneteten Strofes und einzelne Rorner findet. Anch Scherben bon zweierlei Thongeldirr find nicht felten, groberes in Form von nach oben erweiterten Cylinbern mit unregelmäßigen Sodern verziert, und ans Thon gebranut, dem grober Cand und zerichlagene Miefel beigemengt find (wie man bas bente noch hier und ba im inneren Apennin macht), und feineres in Form von Toffen und Mapfen, mit einem burchbohrten Ohr gum Aufhangen an einer Geite. And bei ber feineren Gorte ift ber Thon mit Sand gemijdet, aber bie Befage find außen und innen forgjam mit feinem Thon überzogen, fo bag man ben Canb nicht bemerkt. - Daß bie Pfahlbauern boch ichen einigen Sinn für Reinlichteit batten, beweift ein Ramm mit feinen Binten, ber erfte in Italien gefundene aus Bolg, mabrenb folde aus Sirichhorn in ben Terramaren nicht felten find.

Bon Waldfrichten enthölt die Fundschicht von Lagozza Hajelnisse in Ungahl, daneben Korneltirschen und ganz besonders Eicheln, und zwar solche des gemeinen Querens robur. Diese haben offendar anch zur Nahrung gedient, denn sie sind geickölt und gespalten; ob sie vielleicht in geröstetem Justande gegessen oder nach Art des Escheltassers verwendet wurden? Wit ihnen zusammen wurden auch zwei halbe Nepfel gefunden, der eine ein ganz gewöhnlicher Holzapsel, der andere aber eine bestere fleischigere Sorte, die ich mit keinem bekannten Wildapsel sin Beziehung brügen löst, und zu beweisen scheint, daß schon die Bsablbauern der ölteren Steinzeit sich die Veredelung des wilden Apfels am gelegen sein tießen.

### Ein internationales Archiv für Ethnographie. 1)

Das erfreulich rasche Anfeliken ber so lange vernachlöffigten Wiffenschaft vom Menschen hat die Begründung einer beträchtlichen Zohl von Zeit- und Gesellschaftsschriften und von Organen zur Folge gehabt, die in mehr oder weniger engem Berbande stehen mit Instituten, welche der Pfiege bieser jüngsten der Wissenschaften gewidnet sind.

So reich nun auch der darin gebotene Stoff sein mag, so bietet sich dennoch eine Litte dur, wesche gleichwie von und, auch sicher von anderen schau empfunden ist: nämlich dort, wo es der Beschreibung rest. Abbildung der neusschen Artesacte gilt. Liegt es doch auf der Hand, daß, wo der Juhalt jener Organe ein gemischer, wo sich antbropologische neben tinguistischen und anderen Arbeiten verössentlicht sinden, jür die den Artesacten gewidneten nur ein bescheibener Plat übrig bleibt, und diese also etwas summarisch bedandelt werden müssen. Oder wo dies nicht der Fall, da begegnen wir wohl Berössentlichungen des greisbaren Matreials zur Beschichte der Meuschelt in Prachtwerken, deren hober, allerdings durch eine umstergiltige Ausstattung gerechtsertigter

Preis den Besitz berselben unr wenigen gestattet. Hier belfend, forbernd und vermittelnd einzugreifen, bas Material ber Minjeen leichter guganglich gu machen, und ber eihnologischen Biffenschaft Freunde in immter weiteren Ereisen zu erwerben, das foll der Brock ber obigen Zeitschrift jein. Diefes Biel joll augestrebt werben burch bie Anfnahme von Arbeiten, je nach Ababl ber Antoren in frangoficher, englischer, bollandifder ober benticher Sprache, welche entweder die Beidweibung einzelner, neuerbinge befannt geworbener Objefte gum Bwede haben, ober welche bas gefammte ethnegraphische Ergebniß einer Reife behandeln und begleitet find von Mittbeilungen betreffs ber Anjertigung, bes Gebrandies ic. ber einzelnen Begenftanbe, fowie von Bergleichungen einzelner berfetben mit bermanbten aus anderen Antinren. And Arbeiten monographischen Charafters und Befchreibungen alterer Objette, Die, aus Raritatenkabineten herrnbrend, ihre Provenieng ec. verloren haben, follen abgebrudt werben, um biefe auf folche Beife gur Diefnsuon zu ftellen. Bei bem engen Berbande, der Bwischen ben Artesacten ber beutlebenden Maturvöller und benen, bie and vorbiftorischen Berioben stammen, besieht, versteht es sich von felbst, bag auch biesbezügliche Arbeiten, so weit dieselben nicht Gegenstände des flaffischen Alterthums betreffen, ihren Glab in ber Beitschrift Eine weitere Anbrit wird ben Berichten erhalten follen. über neuere Erwerbungen der verschiedenen Mujeen, fleinen Rotizen, Fragen und Antworten und Perjonalien gewihmet fein. Endlich liegt die Absicht vor, die Besprechungen neuerer Werte, welche ber Rebaction augeben, sowie geographild geordnete Urberfichten ber neueren Ericheinungen und ber in anderen Beitschriften publicirten Arbeiten unter Bermelbung ber barin besprochenen, reip, abgebilbeten Wegenstanbe 311 geben.

Die Nebaction hat J. D. C. Schneiß übernommen, und die Zeichnungen werden unter Leitung von Dr. Dogy bergestellt. Die Bahl der Mitarbeiter ist eine aufebnliche, nett bedentenden Namen aus Deutschkand, Holland, Frankreich, England, Ungarn, Russland, Indien und Amerika.

Das erfte, in vornehmer Ausstattung mit brei prache tigen, in Farbendrud prangenben Tafeln ausgestattete Beft enthalt eine in frangofficher und beuticher Sprache ericbienene Giuleitung über ben Bwed ber Beitichrift, verfaßt vom Rebacteur. Dann folgt eine langere Abhandlung fiber bie Spftematit ber Ren-Buinea-Pfeile von Dr. Gerrurier, mit gwei Tafeln von wohlgelungenen Abbitdungen. Berfaffer unterscheibet bei biefen verschiebenartigen Pfeilen fünftliche und natürliche Gruppen, webei er ein befonderes Mugenmert auf die Form ber Ornamentation richtet. Resibent Tromp macht hierauf in hollanbifdier Sprache Mittheilungen über die Form und Wirfung ber Mandans, ber Schlagwaffen ber Dajaffen. Auch bieje Abhandlung ift von einer meinerhaften Abbildung in Farbendrud begleitet. -Unter bem Ramen "Meine Rotizen und Norrespondeng" folgen bann von S. 27 an Bemerfungen ilber bie Nord: grenge bes Bumerang, über eine ichthophallische fleine Figur vom Trocoberopalaft in Baris mit arabifchen Gdrift zeichen; es schließen sich Rotizen an fiber die ethnographischen Minfeen in Amfterbam, Bergen, Berlin. Mebrere Bilderrecensionen, Maderichten liber neue Expeditionen, Erinnerungen, Sterbolalle madjen ben Schluß bes intereffanten Beites. -

Jür die nöchsten Deste stehen Arbeiten von Weldt, von Anstan, ten Kate, Garmsen, Sefrick, Partinson, Schoor, Mehlis u. A. in Aussicht. — Mit dem Inhalte dieser neuen und reichhaltigen internationalen Zeitschrift für Ethnographie wird sich wohl in Zufunft seder Museumsvorstand und jeder, der sich mit der Wissenschaft vom Menschen beschäftigt, verstrant zu machen haben.

C. M.

<sup>1)</sup> Internationales Archiv für Ethnographie, herausgegeben von Dr. Bahtson in Kopenhagen, Brot. Cora in Tueln. Dr. Togy in Noutowijt, Prek. Petri in Petersburg, A. D. E. Schmelt; in Leiben, Dr. Serrurier in Leiben.— Bo. I., heit I., Anart. 1888. Berlag von Trocht, Leiben; Lerong, Baris; Arlibner, London; E. H. Binter, Leipzig.

### Uns allen Erdtheilen.

### Alfien.

- Dr. Jojeph Troll aus Bien ftebt im Begriffe, eine neue Reife nach Afien gu unternehmen, und zwar beabsichtigt er burch Ruffifch; und Chinefifch Inrliftan nach bem eigentlichen China vorzudringen. Sich nach Tibet zu wagen, bat

ibm ber dinesische Wefandte bringend abgerathen,

- Die Raiserlich Auffische Geographische Gesellschaft" bat beichloffen, eine neue Ervedition nach ber Mon: golei zu entsenden. Bum Filhrer berfelben ift Berr Ras tanow andersehen worden. Bunachft foll' die Expedition die Ethnologic ber Muerifen des Gouvernemente Tomet fowie ber Tartaren, ber Beltiren, ber Rameffinen und Raragaffen ber Gouvernements Jeniffciet und Irfutet ftubiren. Ihre hauptaufgabe foll fie aber unter ben turi: ichen Stümmen fuchen, die gwischen Chami, Rulbicha und Bartand wohnen. Bo irgent möglich, follen photographische Anfnahmen vorgenommen werben,

- Dt. Garran bat auf feiner Forichungereife in Tongfing (1885) ausgedehnte Ablagerungen palaozoischer Roblen entbedt, und feine Analyfen haben jugleich auch erwiesen, baß es fich babei um ein Brennmaterial von vorguglicher Qualität handelt. Der schwer errungene binterindifche Rolonialbesis ber Frangolen würde baburch natürlich einen noch viel boberen Werth erhalten, ale er obnebies befitt, und insbesonbere mare auch ben binterindischen Gifenbahnprojetten baburch ein viel festeres Jundament gegeben.

- Nach 3. E. D'Conor's "Review of the Trade of India 1886 bis 1887", bat ber Mugenhandel von Bris tifcheIndien gegen bas Borjahr (671/4 Mill. Pfd. St.) eine Bunahme von ziemlich fünf Brocent gu verzeichnen, mas namentlich auf ben ftart vermehrten Import von Baum wollenwaaren aus Laucafbire gurudunführen ift. Begüglich biefes Artitele ebenfo wie bezüglich ber Metallwaaren, Majdinen, Gifenbahumaterialien, Moblen, Bollfabrifate, Biere und Spirituojen befitt England "ein praftifches Do: nopol", und in Folge beffen bewegten fich etwa 54 Broc. von bem gesammten Sanbelewerthe in ber Richtung auf biefes Land. Der birefte Bertehr Inbiens mit Franfreich zeigt eine ftarte Abnahme, ber mit Defterreich : Ungarn und Deutschland bagegen eine bemertenewerthe Bunahme. Bas ben Exporthandel Indiene betrifft, fo muche berfelbe fehr beträchtlich in ber Richtung auf die mitteleuropaischen Staaten fowie in ber Richtung auf China und Japan, wahrend er in ber Richtung auf bas Mutterland etwas abnahm. Sehr bebeutend mar vor allen Dingen ber inbijde Betreibeerport nach Italien, auf beffen Martten bas ruffifche Betreibe baburch febr gurnidgebrangt murbe; und ebenfo ber indische Theeceport (78 Dill. Bfunb), ber ben dinesischen (1885 1311/4 Deill. Bfund) ju überflügeln brobt. Der Opinmbandel mit China erwies fich nicht mehr fo vortheilhaft wie früher, weil biefer Artitel gegenwärtig in viel größerem Plaßstabe in China selbst erzengt wird, bagegen murbe Oft-

afien ein wichtiges Abjatgebiet für indische Gewebe und Baumwollenwaaren, beionbere weit bie Baumwollenivinner von Bomban viel geringere Löbne zu gablen baben als die von Manchester. Die Raffee, und Reisaussuhr sowie auch bie Chininauefuhr ftagnirte, und bie Juter und Geibenaus: fuhr fteigerte fich wenigstens nicht in bem erwarteten Mage. -Unter ben hanbelswegen nach Indien fernte ber Snegfanal eine immer hervorragendere Rolle fpielen, besondere was ben Importhandel bes Landes anging, und unter ben inbiiden Safen gewann Bomban vor Raltutta ben entichiebenen Borrang (mit einer nabegn um 14 Proc. ftarferen Sanbele: bewegung). Die nächft wichtigen Safen waren Hangoon, Plabras und Aurrachee. Welcher Betrag auf bem Land: wege (durch Oberbirma) nach China ging, war zunächst noch nicht festzustellen, bagegen erbobte fich bie Bebentung ber Strafen nach Alfgbaniftan febr beträchtlich.

#### Sübamerifa.

- Außer Denri Condrean ift anch ber frangofifche Geologe Georges Brouffean auf einer Forichungereife in ber Wegend bee oberen Maroni und bes Tumachumac-Bebirges begriffen. Derfelbe begt nach ben In. danungen, die er bieber gewonnen bat, bobe Erwartungen bezüglich bes Reichthums bes Landes an Mineralichaten. Bergl. Compt. rend. ber Barifer Geographischen Gesellschaft 1888, Nr. 5, p. 165.)

#### Bücherichan.

- Solgel'e Geographische Charatterbilber. Aleine Sandansgabe. 30 dromolithographifche Tafeln mit beidreibendem Text von Gr. Umlauft und B. von Saarbt. - Die große Muegabe ber Bolgelichen Charafterbilder bat feiner Beit fo großes Auffeben erregt und fich jo viele begeifterte Freunde erworben, bag man ber vorliegenben fleinen Ausgabe, Die filr ben Schulgebrauch berechnet ift, mit ziemlicher Gicherheit einen guten Erfolg vorausjagen fann. Gind auch bie Farben bei manchen von ben Bilbern (Stettiner Baff, Plateau von Anahuac ec.) lebenbiger ale bie Birflichfeit, fo fonnen die lenteren boch ibren 3wed als Veranschaulichungsmittel beim Unterrichte in gang vortrefflicher Beise erfüllen. Der Die Bilber analysirende Text ftammt von bewährter Dand und erhöht die Brauch barteit bes ichonen Bilberbuches febr mefentlich.

- Ernft henrici, Das beutsche Togogebiet. Leipzig 1888 (G. Reifiner). - Berfaffer ichildert uns bas fleinfte bentiche Schnigebiet auf Grund einer im Jahre 1887 babin unternommenen Reife in febr lebenbiger und eingebender Weife, und vertritt auf Grund ber gewonnenen Anschauungen die Ueberzengung, daß dasselbe in einem hohen

Grabe entwidelungefähig fei.

Inhalt: G. Edroder: Land und Leute bes Theebifeittes von Rumaon. (Dit einer Abbildung.) - Wanderungen durch das außertropifche Sudamerita. VII. (Dit fünf Abbildungen.) - Baron Toll: Reife nach den neufibirifchen Infeln. (Schlug.) - D. Seibel: Die Infel Rorfu, - Rurgere Mittheilungen; Der Pfahlbau von Lagogga. - Gin internationales Archiv für Enthnographie. — Mus allen Erdtheilen: Afien. — Gudamerita. — Budericau. — (Edlug der Redaftion am 8. April 1888.)



ben Auftralischen Alpen weit mehr Schnee fallt und eine weit niedrigere Temperatur berricht, als in entsprechenden Breiten in Europa. Im Bergleiche mit ben europäischen Alpen wären also die Australischen heute einer — freilich gelinden — Glacialperiode ausgesest. Das Gleiche gilt bekanntlich auch für Reuseeland und Batagonien.

Dbgleich es nun in ben Auftralischen Alpen "ewigen" Schnee giebt, so tommt es doch nirgends zur Bilbung von Gleischen, ba die Spitzen teine genügende Sobe erreichen. Befanntlich ift ber höchste Berg Australiens — ber von mir entbedte Mount Townsend — bloß 2241 m hoch. Die Eristenz ber permanenten Schneeselber zeigt jedoch deutlich, daß eine verhältnißmäßig unbedeutende Erniedrigung der Temperatur und eine geringe Zunahme des Schneesalles hinreichen würden, um zur Bildung von Gletschern zu silbren.

Belder Art nun die Verhältnisse gewesen sein mogen, die es veranlaften, daß in unserem Gebirge zu einer früheren Beit Gletscher wirklich gebildet wurden, läßt sich nicht angeben; sicher ift es aber, daß der größere Theil der auftralischen Alpen und vielleicht auch der Mount Losty in der Rähe von Abelaide seiner Zeit flart vergletichert waren.

Mahrend meiner Expeditionen habe ich eine große Bahl von fogenannten "roches moutonnees" — vom Gleischer abgerundete Felfen — in ben Sochthälern ber Rosciusco- Gruppe, bem Central Stode ber Auftralifchen Alpen, sowie auch eine wohl entwidelte Morane im Mountain-Creekthale, nördlich vom Mount Bogong, aufgefunden.

Am besten entwidelt find die Spuren einer einstigen Bereisung aber in bem höchsten Thale ber Australischen Alpen, welches ich nach nieinem Freunde Willinson be-

mannet habe.

Das Wilfinson-Thal ift eine breite und flache Einfenlung, welche auf einer Strede von mehreren Kilometern bem Hauptlamme der Auftralischen Alpen entlang zieht. In seinem Hintergrunde sieht die scharfe Byramide des Mineller's Beat, 2215 m hoch. Bon dieser Spipe aus erstreckt sich das Thal in südlicher Richtung, diegt dann scharf nach Westen um und geht am Rande des Plateaus in eine steile und wilde Schlucht über, welche zu dem den Offund des Aoseinsten Massius bespülenden Minran-River sinadzieht. Im Südwesten wird unser Thal vom Mount Townsend und seinen Ausläusern abgeschlossen.

Gin machtiger Bergruden, welcher eine Reibe bober Felegipfel trägt, geht vom Mueller's Beal nach Gliben ab. Diefer Ramm ift bem Sauptkamme parallel und bilbet ben westlichen Rand bee oberen Willinfon-Thales, welches bemnach ale eine breite und flache, von ben bochften Bipfeln ber Anftralischen Alpen umrandete, nach Gilben berabgichende Mulbe ericheint. Der weite, fast ebene Boben diefer oberften Thalftuje liegt etwa 1850 m über bem Meere. Einzelne flare Bache burchriefeln bas Thal. Gras und Blumen prangen zwiichen ben fahlen Felfen - theils große von ben Thalwanben herabgesturgte Granittellmmer, theils vorragende Bartien des Brundgefteine. Die Sange, welche bas Thal umgeben, find in ben oberen Theilen burchaus felfig und fteil. Rach unten bin nimmt bie Reigung berfelben allmählich ab. Schneefelber fleben zwischen ben Welfen und gieren die bunteln Bange. dicht unter ber Rammlinie, giebt es fast gar feine Begetation. Bon der Thalfohle gieben Streifen und Bander von Blumen und Alpengras empor gu ben Rammlinien, Die geröllreichen Laminenriffe freilnffend. Hus biefer Begetation ragen nun vielerorie biefelben abgerundeten Gelfen bervor, welche auch in der Thalfohle jo auffallend find.

Bom Gipfel bes Mount Townsend aus gewinnt man einen beutlichen Einblid in Diefes hochthal und gewahrt, bag die abgerundeten Felshoder — die "roches mou-

tonness" — bis zu einer bestimmten Bobe emporreichen und oberhalb einer scharf ausgesprochenen, ben Bangen entlang ziehenden Linie vollsommen fehlen. Diese Linie liegt eine 180 m über ber Thalsoble.

Die "roches moutonnees", welche besonders an jener Bergkante deutlich ausgesprochen sind, die das Wiltinson-Thal zu dem scharfen Buge von Süd nach West zwingt, erscheinen den gleichnamigen Gebilden der europäischen Alben vollsommen ühnlich, und es kann, nach meiner Auschauung, tein Zweisel darüber bestehen, daß hier wie dort diese Kelsböder durch die Wirkung eines mächtigen, stießenden Eissstromes zu ihrer gegenwärtigen Gestalt abgerundet worden sind.

Als ich biefes Thal burchquerte und untersuchte, noch mehr aber, als ich von den Gipfeln des Mueller's Peat und des Mount Townsend in dasselbe herabblichte, gewann ich die Ueberzeugung; daß dasselbe einmal von einem eina 180 m diden Gletscher ausgesullt war (Bergl. die Abbildung S. 259).

Auch in anderen Thalern bes Nosciusco Plateaus fand ich bei Gelegenheit meiner ersten Expedition beutliche Spuren einer einstigen Bergletscherung. Alle diese Spuren waren jedoch auf die boheren Regionen beschränft, und ich sah in ber Rosciusco Gruppe feinen Gletscherschliff unter 1700 m.

In ber Roseinsco-Gruppe hatte ich keine alten Moranen gefunden, und es machte mir im Allgemeinen den Eindrud, daß die vorhistorischen Gletscher dieses Gebirges nicht sehr weit herabgereicht haben.

Um nun festzuftellen, wie weit berab fich bie Gleticher ausgedehnt haben, unternahm ich im folgenden Sahre mit meinem Freunde James Stirling aus Oneco (Bictoria) eine zweite Expedition und zwar nach bem Mount Bogong. Bier fanben wir neben vielen anderen Spuren einer einftigen Bergletscherung auch eine wohl ausgebilbete alte Endmorane im Thale bes Mountain- Creet, am Horbfuße bes Mount Bogong, in einer Seebobe von taum 1000 m, alfo 700 m tiefer als die unterften Gletscherschliffe am Rosciusco-Plateau. Der Mount Bogong liegt nicht im Saupttamme ber Auftralifden Alpen, fondern in einem jener, bem Sauptfamme paralleler Ramme im Beften. Diefer Ramm ift in feinem fühlichen Theile fehr hoch und breit, und ericheint (Siehe meine Mittheilung über den Charafter der Auftralischen Alben G. 1 ff.) im Giben als ein weit ausgebehntes und hobes Bafaltplateau. Durch eine tiefe Ginfentung von diefem Plateau getrennt, erhebt fich im Norden der Mount Bogong, eine verhaltnismagig ichlante und bobe Spige. Rach Rorben filtrat Diefer fclante und bobe Spipe. Berg mit fchonen und fteilen Felemanden in bas tief eingeschnittene Thal bes Mounsain-Ereet ab. Die norbliche Fortsegung bes Bogongtammes umgreift biefes That im Often, ce fleigt jedoch ber nörbliche Theil bee Rammes nirgende gu beträchtlicherer Sobe an.

Das Gestein, aus welchem ber Mount Bogong und die nördlichen und öftlichen, das Monntain. Creekthal umsichtießenden Berge bestehen, ist metamorphischer Schiefer und Gneiß. Zahlreiche vultanische Gänge, welche Borphyr und andere Felsarten sühren, und von mehreren Funkten des Basaltplateaus im Siben auszustrahlen scheinen, durchießen aber den Berg. Därter und weniger verwitterbar als das übrige Gestein ragen diese Gänge als grotesse Felsmauern, Coulissen und Klippen aus der steilen Felswand hervor, in welcher Mount Bogong nach Norden ins Wountain-Creekthal absept. In diesem Thale nun, 8 km vom Thalschlusse enternt, sindet sich in einer Hohe von 900 bis 1000 m eine schwe halbmondsörmige Moräne, welche das an dieser Stelle etwa 1 km breite, slache Thal



vollig ansfüllt. Diefe Morane wird in ber Mitte von bem Bache burchbrochen, und an ben Böschungen gegen den Bach hin tann man leicht ben Bau berselben ertennen. Dier ift die Morane etwa 200 m breit und 35 m höher als bas Bachbett.

Die Morane besteht aus einem bunten Gemisch sehr verschiebener Gesteinsarten. Die vultanischen Ganggesteine, welche an verschiedenen Orten der Thalhange zu Tage stehen, sind mit Trimmern des metamorphischen Schiesers derart gemengt, daß es sogleich einleuchten muß, daß tein anderes Agens als ein Gleischer diesen Moranendamm hat ausbauen können.

Es ift fomit ficher, bag ber Mountain. Ereet. Gleticher feiner Beit bis ju einer Bobe von faum 1000 m herab-

gereicht hat.

Bon besonberem Intereffe find nun aud bie von Berrn Browne in einer Seehohe von 600 m in ber Rage von Abelaide G. A. in der Mount-Lofty-Gruppe aufgefundenen Gletscherschliffe. Daß bort in ber That Gletscherschliffe vorliegen, tann nicht bezweifelt werben; wie aber biefe Schliffe gebilbet wurden, bas ericheint recht fehr fraglich. Das Gebirge ift unbebeutend, und ich bente, daß, wenn das Rlima berart gewesen mare, bag fich felbft bort in jenen niebrigen Bergen Gleticher gebilbet hatten, die Giespuren in ben Auftralifden Alpen felbft viel machtiger entwidelt fein wilrben, als fie find. Freilich ift mein Freund Stirling nicht fo befcheiden wie ich, und fcheint geneigt gut fein, angunehmen, bag bie Gleticher ber Auftralifchen Alpen eine viel bedeutendere Ausdehnung befagen, als ich ihnen gu-Er geht fo weit, bie Depreffion bes schreiben möchte. Dmeo Gees in Bictoria als eine burch Eisgewalt ausgefurchte Bertiefung anzusehen. Damit bin ich nun aber nicht einverftanden: 3ch glaube, bag die Gletider Auftraliens eine nicht fehr bedeutende Ausbehnung befeffen haben, und ich halte es nicht für gang unmöglich, daß die Gleischer-schliffe und erratischen Blode in der Rabe von Abelaide von gestrandeten Giebergen gebildet murben.

Dag mahrend ber Auftralischen Eiszeit Gieberge vom Silbpol ber bis in bie Rage von Abelaibe gelangten, ift

höchst wahrscheinlich. Es bringt ja heutzutage in jener Gegend der dort anprallende Polarstrom das südliche Treibeis sast die zum 42. Breitengrade. Freilich erscheint es sehr unwahrscheinlich, daß sich das Land dort seit der Eiszeit um 600 m oder mehr gehoben hätte; da ich selbst jedoch die bortigen Berhültnisse nicht aus eigener Unschauung tenne, so kann ich sein Urtheil über die Frage abgeben.

Wie bem nun auch fei, fo viel fteht feft, bag bie Australifden Alpen einst vergletschert waren, und bag Australien ebenso einer Giszeit ausgesent gewesen ift, wie

Europa und Rordamerifa.

In Reufeeland und Patagonien find ebenfalls beutliche Spuren einer prahistorischen Glacialzeit aufgesunden worden, und die Annahme icheint gerechtfertigt, daß die australische Giezeit mit der neuseelandischen zeitlich zussammenfiel.

Die tertiare Flora und die mächtigen Geröllablagerungen in ben Flußthülern beweisen, daß es einst in Australien viel mehr Regen gegeben habe, wie heutzutage, und es ist wohl sicher, daß die australische Pluvialperiode mit der Bergletscherung der australischen Alpen Hand in Hand ging.

Benn wir jedoch weiter fragen, ob die australische mit ber europäischen Eiszeit isochron war oder nicht, und das ist ja gerade das wichligste, dann kann ich leider keine Antwort geben, obwohl ich personlich eher geneigt wäre, die lette australisch-neuseelandische Eiszeit in eine spätere Beriode zu verlegen, als die lette europäische. Diese Frage läßt sich bester im Jusanmenhange mit dem Studium der neuseelandischen Eiszeit, welche viel deutlichere Spuren zuruchgelasseinhat, als die australische, lösen. Mit der sicheren Vösung dieser Frage wären wir jedenfalls auch der Erklärung der Ursachen der Eiszeiten im allgemeinen viel näher gestommen.

Der Weg zur Erkenntnis ber Wahrheit ist jedoch ein solcher, daß man nur langsam auf bemselben vorwärts tommt, so daß man sich wohl mit dem geringen Fortschitt, ben wir durch die Feststellung der Existenz einer Australischen Eiszeit gemacht haben, wird vorläufig begnügen mussen.

# Banderungen durch das außertropifche Gndamerifa.

VIII.

(Mit fünf Abbitdnugen.)

Es giebt nicht leicht einen außereuropäischen Erdraum, um dessen wissenschaftliche Erforschung sich Reisende von dentscher Junge so hervorragende Berdienste erworden haben, wie um die Ersorschung der sudameritanischen Anden. Ein Alexander von Dumboldt eröffnet die flotze Reihe, ein Eduard Pöppig, ein Jasob von Ischudi, ein Bermann Karsten, ein Berthold Seemann, ein Hermann Burmeister, ein Rudolf Philippi, ein Alfred Stelzner, ein Wilhelm Reih und Alfond Silbel solgen, und ein Paul Gußselbt macht die auf Weiteres den Schluß. Indem wir und nach Führern liber das gewaltige Hochgebirge umschauen, können wir also samm Werlegenheit gerathen, und insbesondere dürsen wir sicher sein, auch in kultur- und wirthschaftsgeographischer Rücksicht, die an dieser Stelle sür uns maßgebend ist, bei diesen Männern reiche Belehrung zu sinden.

Beldge Bedeutung wir den Anden und ihren Borfetten in Diefer Beziehung vor allen Dingen beigumeffen haben, bas

haben wir bereits an ben starten Strömen gesehen, die von ihnen herabstießen, sowie auch an dem dichteren und stattlicheren Pflanzenkleide, das ihr Borsand bedeckt. Man schaue da nur von Tucuman aus das Aconquija-Massivan, das sich in seinem Hauptgipfel beträchtlich siber Montblane-Höhe erhebt (5600 m), und das in Folge dessen einen dichen Mantel von Eis und Schnee trägt; oder man blide von dem Sertchen Famatina auf den danach benannten Nevado de Famatina, der sein ewig weißes Haupt noch wesentlich siber trägt (6000 m); oder man steige im Beiste mit Baul Gußseldt empor zu den Retten der eigentlichen Anden, und man versuche mit ihm den Maipo (5913 m), den Serro Negro der Namada-Rette (6413 m), oder den soch en sich soller Andengipsel, den Nooncagua (6970 m), zu erklimmen. Wan wird dann erkennen, daß ein solches Gebirge nothwendigerweise einer der kräftigsten Kondensatoren atmosphärischer Feuchtigkeit sein muß. Die Schnee- und Glet-







hierbei aus, dort breitet sich auch auf ber chilenischen Seite eine Bafte aus, die der menschliche Fuß vollommen meiden würde, wenn sich in ihr nicht die reichsten Salpeter- und Rupfergruben Chiles befänden (S. Abbildung 5).

Ale Bertehreichrante betrachtet find bie argentinifchchilenischen Anden zwar viel ftarter geschartet ale bie bolivianifchen und peruanifchen, - jum Theil ficherlich in Folge bes reicheren Mages von Riederschlägen, Die fie empfangen - nichtebeftoweniger trennen fie bas pacififche Webiet aber von bem atlantischen eber in ftrengerer ale in geringerer Weife; und es bat alfo allerdings einen geographischen Grund, wenn fich Bolivia und Beru, fowie auch Ecnador und Colombia quer über bas ungeheure Bebirge binweg erstreden, mahrend Argentinien und Chile burch basfelbe wie durch eine Mauer geschieben find. Bahrend bie pernanischen Anden Baffe, Die wie ber Pajo de Piedra Parada (von Lima nach Tarma) oder der Alto de Toledo (von Arequipa nady Buno) nahezu Montblanc Dobe erreichen, ju jeber Jahredzeit begangen werben tonnen, jo ift bies mit ben argentinifchechilenischen ohne ernftliche Lebendgefahr für Menschen und Thiere nur während weniger Sommermonate (November bis April) möglich. In den Wintermonaten witten auch in den Bässen so heftige Schneeftürme, daß der Berkehr zwischen den beiden Ländern sast vollsommen aufhört. In dem Cumbre-Baß allein hält man dann noch mit Ditse von Zusluchtshütten ("Casuchas") eine Berbindung durch Postouriere ausrecht, aber gar mancher der dazu bennyten Männer hat dabei sein Leben verloren. Nur vereinzelte muthige Reisende, wie Dr. Alsons Stübel, General von Bersen und Jalob von Tschubi haben den llebergang über die argentinisch-dilenischen Anden im Winter gewagt. An den Bericht Tschudi's über seine Tonr von Molinos (nordwestlich von Salta) nach Atacama mag hier erinnert werden 1):

"Bom frühesten Morgen an heulte wüthend der Sturm von den mit ewigem Schnec bebedten, uns rings umgebenden Cordillerabauptern herunter und peitschte uns den scharfen, salzigen Sand entgegen. Unsere Gesichter waren mund und angeschwollen, als waren sie mit Brennesselln geschlagen; die Augen brannten, die Lippen schnerzten fast



Buarba Bieja, auf ber dilenifchen Geite bes Cumbre : Baffes.

unerträglich; Gaumen und Zunge waren burr wie Holz, die Glieder erstarrten von bem eisigen Winde, die Respiration wurde immer beschwerlicher, die Bruftbellemmungen britdender."

"Der austrochnende Wind und die mit anfgewirbelten Salztheilen überladene Luft, die wir mit jedem Athemzuge einsogen, steigerte von Stunde zu Stunde den surchterlichen Durft, der und schon den ganzen Tag gepeinigt hatte. Ihn zu löschen war seine Möglichkeit. Auf viele Meilen im Umsteise war nicht die geringste Spur von Brennmaterial, um den Schnee, auf dem wir lagerten, zu schneelzen. Der Orfan gesiattete auch fein Feuer." "In dem Mund genommene Stude Schnee vermehrten nur noch das Gesühl des Burftes und schneenerzten heftig an den Lippen. Die Trinthörner, die wir theils mit Wosser, theils mit Wein mitgenommen, waren durch die Külte ausgerissen und ihr Indalt schon seit ein paar Tagen ausgeronnen."

Anger bem Cumbre Pag, ber nach Bugfelbt bis ju einer Bobe von 3750 m — ber ungefahren Bobe bes Grofglodner — auffteigt, tommen in ber in Frage fteben-

ben Wegend eigentlich nur noch ber Bag von Bircas Regras (amifchen Catamarca und Copiapo, 4462 m), ber Bag von Efpinazito (zwifden Can Inan und Can Felipe, 4235 m) und der Portillo Pag (avifden Mendoza und Can José de Chile, 4860 m) fur ben größeren Berfehr in Betracht. lleber bie anderen Buffe - ben Portillo be las Bacas (öftlich von La Gerena), ben Daipo - Pag, ben Atraviefo de la Lena fowie über bie "Bortillos" weiter im Guben werben in der guten Jahredgeit nur Minderheerben getrieben - meift in ber Richtung von Argentinien nach Chile, für beffen Ronfum fie bestimmt find. Roch weiter füblich einiedrigt fich die Baghohe ebenfo wie die Gipfelhohe, jugleich wird bas Klima bafelbft aber auch unwirthlicher, und die Bergleifcherung nimmt bier einen viel bedeutenberen Umfang an. Der Bag von Barilodje (groifden bem Gee von Rahuel Buapi und Buerto Montt) hat bier nur eine Bobe von 840 m. Auf ber dilenischen Geite ber Anden find in biefer Wegend verschiebene Rolonisationeversuche von

<sup>1)</sup> Jatob von Tidubi, Reifen burd Gubamerita, Bb.5, C. 67,



Weiter oberhalb sieht man kann etwas anderes, als seitliche Zerreihungen, tobelartige Bildungen oder hohle Felsenlinder. In ihnen stürzt das Wasser des Gebirges oft mehr als 1000 Juß ungebrochen in die Tiefe, löst sich in Staub auf, sammelt sich dann von neuem in einem Beden und durchgräbt den alten Lawinenrest, der ihm dem Weg zum Flusse.

wehren will (S. 91)." — "Bu einer unmittelbar empfunde, nen Mühfal wurde das Biwafiren erst badurch, daß in den höheren Theilen des Chifenischen Gebirges die Atmosphäre jait immer bewegt ift, und daß der Wind nicht minder durch Heftigleit, als das Kontinuirliche seines Webens lästig wird (S. 112)."

### Land und Leute des Theediftriftes von Rumaon.

Bon G. Schröder.

(Schluß.)

Die Beichäftigung der meisten Eingeborenen von Kuntaon ift der Acterbau. Einige stehen im Dienste ber Enropäer als Diener des Hauses, als Hirten un dergl., und eine größere Wenge arbeitet in den Theepflanzungen als Arbeiter. In jedem Dorfe finden sich mehrere, die Dindi schreiben und lesen Konnen, diese sinden dann als Unterbeamte der Regierung oder als Schreiber in einer Pstanzung Anstellung. Eingeborene, die Englisch verstehen, kommen nur in den Stationen vor, und aus diesen refrutiren sich die ländlichen Posthalter.

Die Landwirthichaft, welche die Bahari treiben, ift fo primitiv, daß unter einem weniger gunftigen himmel die Leute verhungern wirden. Gie ernten fast nur das Nothwendigste. Dit entsteht denn auch Theuerung, wenn rin-

mal Miles verhagelt ift.

Die Hanpifrucht ist der Weizen und nächst diesem ber Reis, außerdem werden aber auch noch einige andere Getreidearten, Gerste, Mandna, Bhatt, die zum Theil in Dentschland undetannt sind, sowie Zuderrohr, Senf und Hangebant. Der Reis ist je nach der Bodenbeschaffenheit, sowie nach der Art und Weise des Anbanes von verschiedener Glite. Die beste Sorte wächst in den Erweiterungen der Flusthater, wo die Bewohner wegen des farten Gefüles der Flüse leicht Bewösserungsanlagen herstellen können. Das Zuderrohr, welches hier gebaut wird, wird von den Eingeborenen theite roh gefaut, theils wird daraus auf die einsachte Weise eine schmungige zuderige Wasse extrahirt, die an Ort und Stelle soniumirt wird. Zum Export bleibt nichts übrig, und auch der Zuderbedarf der Europäer wird von einigen größeren Werten der Ebene geliesert.

Der Senf wird zum Zwecke der Selbereitung gepflanzt. In dieser benugen die Eingeborenen eine sehr primitive Mühle: ein größerer Stein wird mit einem nach unten sich verengenden Loche versehen, in dieses Loch wird ein passender Laumstamm gestedt, und dieser vermittelst eines Hebels in dem Loche hernugedrecht. Das Del fließt unten ab, und der Rest wird im Selluchen geprest. Das Del wird zum Einzeiben des Körpers gebrancht, und zu diesem Zwecke auf den allährlich stattsindenden Mörtten auch nach der Ebene

verlauft.

Richt viel complicirter als dieje Delmuhlen find die

Kornmühlen, die hier im Gebrauche find.

Das Korn wird nicht mit Sensen, sondern mit der Sichel geschnitten, und zwar werden nur die Aehren absgeschnitten, alles Stroh aber wird untergepfligt. Eigentlich kann von Unterpfligen übeigens nicht die Rede sein, denn der Bflug, der an Einsachseit Robinson Ernsoe's Machwert noch übertrifft, reißt den Boden nur etwa bis zu einer Tiefe von drei Zoll aus. Die Hindu gehören in diesen wie in anderen Dingen zu den sonservativsten Bölleru der Welt. Die

indische Regierung hat Minfterwirthschaften eingerichtet, Pflüge neuester Konftrultion ausgelieben, aber Alles ift versgebens. Der hindu tann sich von dem Pfluge seiner Bater nicht trennen.

Das Dreichen wird unmittelbar nach der Ernte im Freien auf einem paffenden Studchen Erde vorgenommen. Dazu bedienen sich die Bahari eines langen Stockes, und als Reinigungsmaschine bient eine Dede. Dieselbe wird von zwei Personen geschwenkt und badurch ein Auftzug erregt, während eine dritte Berson das Korn in dinnem Straht aus der Bobe berabialten läßt.

Rartoffeln werden hier felten angebant, weil fie erst während der Regenzeit zur Reife gelangen und außerdem den Stachelschweinen eine willtommene Nahrung find. Der Anbau des Kassee beginnt erst im Tarai, und auch Tabat wird selten gepilanzt.

Die tiefer gelegenen Thüler bringen die befannten Sitbfrüchte — Citronen, Drangen, Bananen, Feigen, Mango, Granatopfel — hervor, und in den höheren Theiten gedeihen alle Obsessorten Deutschlands vorzüglich. Auch die Dattelpalme und der Zimmtbaum find mit Erfolg angepflanzt worden.

Mile reicheren Pahari halten Rindere, Büffele und Ziegenheerden. Diese Geerden nähren sich aber einzig und allein von dem, was sie auf der Weibe sinden. Da nun das ihras im Winter und vor der Regenzeit durchaus nicht reichtlich ift, so sterben in dieser Zeit oft Thiere vor Hunger. Das Bich wird nur wegen der Milch gehalten. Dieselbe wird in Butter, lettere aber durch Erwärmen und späteres Ertaltenlassen in sogenannten "Whi" verwandelt, welcher einen Haupttheit der Nahrung der Pahari ausmacht.

Die Eingeborenen nehmen täglich unr zwei Mahlzeiten zu fich, eine am Morgen und eine am Abend. Die Kulis in ben Theegarten geben in der warmen Jahreszeit hungrig an die Arbeit und haben bann von 11 bis I Uhr eine

Baufe jum Effen.

Bor jeber Mentigeit entifeiben fie fich bis auf ben Schurg um die Lenden, und wafden fich Geficht, Sande und Flige.

Arbeiter ber Pflanzungen, beren Franen weit weg in ben umliegenden Dörfern wohnen, bereiten ihre Speifen felbit, und Laftträger tragen auf ihren Wanderungen immer eine Ungahl Rochgerathe nebft Mehl und Reis mit fich.

Die Speifen bestehen haupisächtich in einer Art runder Kuchen aus Wasser und Mehl, von denen sie bei jeder Mahlzeit eine unglaubliche Wenge verschlingen. Außerdem wird namentlich Reis gegessen, bei außergewöhnlichen Gelegenheiten auch wohl Ziegensteisch. Das letztere wird entweder gebraten (von den niederen Kauen allgemein mit Hant und Haar), oder gelocht und mit einer start gepfefferten Beibe sowie mit Reis als sogenanntes "Curry" verzehrt. Als Messer, Gabel und Lössel dient die Hand, und dabei werden

die Speifen nicht in den Mund gestedt, fondern mit großer Gertigfeit bineingeworfen.

Unter ben Genusmitteln nimmt ber Tabat ben ersten Plat ein, und auf allen Wanderungen tragen die Eingeborenen die "Onta", eine Wasserpfeise, mit einer Kolosnußschale als Basserbehälter, bei sich. Jedoch rauchen sie während des Gehens fast nie. Bon Zeit zu Zeit, besonders bei Begegnungen mit Befannten, segen sie sich aber im Kreise mitten auf dem Wege nieder und lassen die Inta wie die Friedenspfeise der Indianer herungehen. Frauen und Männer rauchen dabei ohne Unterschied aus derselben Pseise. — Start verdreitet ist auch das Rauchen von Bhang (Hans), was eine betäubende und fitr die gestitigen duchte des Rauchers seine der Arbeit nicht rauchen können, so nehmen sie gewöhnlich etwas gebrannten Kalt, wovon sie immer eine tleine Duantität bei sich sühren, wie Kantabat in den Mund.

Beiftige Betrante find fast gang unbefannt. Das einzige alfoholische Bereitet, welches unter ben Babari vortommt, wird ans Reis bereitet, wird aber selten getrunfen.

Die Lebensweise ber Gingeborenen ift naturgemaß fehr einformig, und die einzige Abwechelung bilden in der lublen Jahreezeit die Hochzeiten und vor Allem die Dartte.

Sogenannte Martte giebt es fehr viele in den Monaten Gebruar, Mary, April, jedoch find nur wenige darunter, bei benen ein nennenswerther Umfan erzielt wird.

Da einem solchen Martte jedesmal ein religiöses Fest zu Grunde liegt und berselbe immer in der Nähe eines Tempels abgehalten wird, so hat man hierbei aber die beste Gelegenheit, die Gemunhsart und die religiösen Sitten der Eingeborenen zu studiren.

Der größte Markt im Diftrifte wird in Bagheswar, einem größeren Dorfe am Zusammenstusse zweier Bergitröme, die als besonders heilig gelten, abgehalten. Taselbst sieht man denn außer den Bhutia und Pahari auch noch andere Stämme vertreten. Die Thamia und Hunnia sind zwei derselben. Dieselben kommen aus Tidet herad, meist um die Kelle ihrer langhaarigen Ziegen zu verlausen. Sie sind zum Theil in solche Ziegenielle getleidet, mit Mosasius an den Küßen. Die Hunnia sind ein Stamm, bei welchen sich und noch Bolhandrie vorsinder, indem eine Frau zugleich drei oder vier Männer (gewöhnlich Brilder) heirather. Tie Idiome aller dieser Bergvölter sind natürlich verschieden, als Ilmgangssprache dient ihnen aber, wie in ganz Indien, das Hindostanisch.

Da ber angegebene Martt nur einmal im Jahre, im Monat Jannar abgehalten wird, so besucht ihn jeder Gingeborene des Diftrifts, der irgend von Sause absommen fann.

Mit lumpigen Bunbeln auf bem Ropfe, mit rothen und gelben Deden um bie Schultern, mit Gaden und Topfen und Bfaunen auf dem Ruden, jum Theil gebeugt unter Bambubftaben, an beren beiden Enden fdmere Rorbe mit Früchten ober tupferne Gefage mit Del hangen, mit Rinbern und vermahrloften hunden, mude und ichnungig, fo gieht fich bie vielfarbige Menge gleich einer Linie manderuder Ameifen auf ben gewundenen Bfaben nach bem Drte binunter, wo die beiden Gluffe gufammentreffen. Um dichteften ift fie aber auf ben beiden Sangebruden, ben beften Beugen von dem Gindringen europäischer Civilisation. Sier und ba gwifden ben Gelebtoden am Ufer lobern Gener. Da haben fich Befannte im Areise gelagert, unt ihr einfaches Mahl von Michtluchen gn verzehren. Gin Mann fchöpft mit einem Bejäß bon Deffing aus bem beiligen fluffe Baffer. Mue trinten bavon. Dann wideln fie Die Refte bes Mehles wieder ein, rauchen eine Beile Stillschweigend; dann mit einem plöglichen Ausbruch vielftimmigen Schwagens fteben fie auf, nehmen ihre Bundel gur Sand und verlieren

fich in der Menge. In anderen Blagen find Reihen von Strobbiltten errichtet, wo bie Raufleute, meift Mohammedaner, ihre Waaren gur Edjan ausstellen. Ueberall fieht man Bettler, Banfierer und Geldwecheler figen. Bier fist ein traurig aussehendes Individuum binter mehreren fleinen Baufen Rupfermungen. Neben ihm tauert geduldig ein baglicher Rruppel, indem er bie miggeftalteten Bande vorstredt, aufdeinend unbefümmert, ob der vorbeigebende Bauer ihm eine Münze oder einen Fingerhut voll Reis ober nichts giebt. Ihm beigusteben ift ein religiofes Borrecht, beffen fich jeder, ber Luft hat, bedienen fann. Aber mit ber Anuaberung eines "Cabib" (Berrn, Europäere) verandert fich feine Beife vollständig. In Gemuther bes Beftene muß man mit Methoden bes Weftens appelliren. Er frümmt fid, alfo und verdreht feine Glieber, murmelt und ftraft eine bittende Band and, wohl miffenb, daß die Freigebigfeit eines Europäers ihn auf bie Dauer einer Woche reich maden fann. Neben ibm fist am Wege ein Gafir von feiner besonderen Beitigleit, aber reichlich mit Schnut und Miche beschmiert. Diefer ftarrt ohne Bewegung auf Die Menge, ohne ben Europäer befonders zu beachten, und indem er endlose Bebete murmelt. Er weiß, daß tein Europäer ihm etwas geben wird und wartet beewegen rubig ab, mas fein beichmierter. Rörper ihm bei ber Frommigfeit bes Bilgers einbringen wird. Diejenigen, welche wiffen, wie viele Fatire von viel größerer Beiligfeit in ben Strobbutten angntreffen find, geben biefem halben Betruger braugen am Wege nichte. Derfelbe rechnet auf bie Unwiffenheit und bat fich nicht verrechnet, beum neben ihm fitt ein Mornhandter, und viele, die eine Band voll faujen, werfen auch bem gatir ein paar Morner gu.

Bwifden ben Reihen von Strobbiltten ichiebt fich bie Menge nach einer Eingattnung auf einem freien Blate, wo Bunderte, vielleicht Taufende von Manuern und Frauen, alt und jung, fich ihre Röpfe fo blant wie Billardballe rafferen laffen. Ge fann fein gewöhnlicher religiofer Trieb fein, ber ein junges Mabden bagn bringt, ben Stolz einer Grau, ihr langes Saar, freiwillig preiszugeben und mit fahlem Ropfe gu ihren Freunden gurfidgutehren. Außerbem muß die Operation, wenn nicht schmerzhaft, jedenfalls unangenehm fein. Beobachten wir eine Familie von einem halben Dugend etwas naher. Gie find am Morgen viele Meilen gewandert, haben noch nichts gegeffen, haben einige Almojen anogetheilt, haben fich die in den Bitten anogebreiteten Ediage angesehen und figen unn fammt dem Sunde innerhalb der Umgannung, mahrend der Bater von bem Breife noch etwas abzuhandeln fucht. Der Breis tann jebenfalls nicht boch fein, denn der gebotene Burne ift nicht groß. Der Candboden ale Gip, etwas faltes Baffer aus bem Gluffe jur Befeuchtung bes Schabele, und einer nach bem anderen beugen fie gebulbig bem Barbier ben Ropf bin. Der Barbier ift weber ungeschicht noch langfam. Er faßt ben Stopf bes jungften Maddens, deren bide Loden bas Blid einer Bühnenheldin machen wurden. Mit zwei Fingern macht er Plat für bas Meffer und bann fallen die Loden eine nach ber anderen wie Morn vor ber Genfe; ber blofe grane Ediadel tritt immer weiter hervor, und nach zwei Minuten hebt bas junge Madden ben Ropf empor, ber nun glatt ift wie ein eben gelegtes Ei und bedect ibn mit ihrem baumwollenen Tuche vor bem Scharfen Winde, ber fiber ben Blug berüberstreicht. Wenn fie alle rafiert find, erhebt fich die Familie gitternd und wandert gurud nach dem entgegengeschten Ende ber Bubenreihe. Dier entfleiben fie fich bis auf einige Lumpen und fteigen langfam in ben beiligen Fluß, baben und tommen blan vor Katte wieder heraus. Diefes Babes wegen hauptfachlich find fie die vielen Meilen gewandert, und nun fteht es ihnen frei, fich umzuseben.

Anf allen Geiten find Bante und Brettergerufte, dichtgedrangt voll von Bilgern, Faliren von verschiedener Beiligleit, und Brieftern, Die laut in heiligen Buchern lefen. Bei einem ber letteren bleiben die Familienmitglieder ftehen, und unter ber Anleitung bes Wehilfen bes Brieftere vollziehen fie unfleriofe Gebrauche-In einem Rreife um einen heitigen Stein berum find eine Reihe von irdenen Befagen, jedes mit einer ausgelofchten Lampe auf-Der Boden ift mit Flittergold bestreut. Bafe, einige Mangoblätter, eine Schuffel mit Reis, ein Badden Anilinfarbe, fowie eine gelbe Gubstang, die wie Curry-Bulver aussicht, vervollständigen die zu ben heiligen Banblungen nothige Ginrichtung. Beber Andachtige nimmt nun in regelmäßiger Reihenfolge einige Körner Reis, eine Brife Anilinfarbe, eine Brife Curry Bulver und aus der Baje ein paar Tropfen Baffer auf ein Mangoblatt und vertheilt dies verehrungevoll im Sereife berum, eine Bortion fur ben Stein in ber Mitte, und eine in jebes ber irdenen Gefage; bann bezahlt ber Fromme feine Rupfermunge und geht geheiligt von dannen, während ein anderer an feine Stelle tritt. Dies ift jedoch nur einer ber vielen Unbetungsorte. leberall in ber Habe fieht man Gotterbilder. Da giebt es Gogen von Thon und vielbandige Wöben von Deffing, bide Böben aus Marmor, hagliche Gopen mit prachtigen Rleibern, eiformige Woben mit fdwarzen Augen, Woben mit Thierlöpfen und Bogen mit Thierschwängen, blane Bogen und gelbe Gögen, Gogen in Cammt und Gogen in Baumwollentleibern. Gin Gove befigt ein paar Dlufcheln, einer erfrent fich eines meffingenen Befages, ein britter bat um den Sals eine Rette von bolgernen Berlen. Aber alle biefe Gopen find beilig, und vor jedem fammelt fich ein tleiner Baufen von Rupfermungen an.

Aber bort, wo jener Rreis von Gingeborenen auf ber Erbe tauert, ift die Sanptangiehung für bie Frommen. In einem halbfreisformigen Raume, von einer Mauer von Brennbolg umgeben, treibt ein ichlauer Fatir, weder abschreckend, noch befonders verehrungswürdig anefebend, einen fcwunghaften Er vertanft fleine Mengen bes Canbes, auf welchem er angeblich in ber vergangenen Hacht geschlafen hat. Ale Breis gilt eine Enpfermunge, eine Frucht, etwas Gemufe, eine Band voll Reis, ein Gilld Brennholz, überhaupt irgend etwas, was der Fromme zu geben Luft hat. Diefer Gatir bat feit vielen Jahren alle Dartte befucht und genießt eines fehr großen Aufehens. Die Baufen von Cachen aller Art um ihn herum werben immer größer, jum unbeschreiblichen Reibe feines Rachbars, eines außerft haftlichen Fatire, ber von oben bis unten mit Edymut, Miche und Garbe bebedt ift, bem aber fast fein einziger Vilger etwas zuwendet. Zwei Rupfermungen und eine Frucht, Die aussieht, als ob fie einem Dagenweh verurfachen wirbe, icheinen feine gange Tageveinnahme auszumachen. Er verbient in einer Woche weniger als fein Rachbar nebenan in fünf Minuten. Auch die erwähnte Bilgerfamilie belummert fich nicht um ihn. Gie wandert noch eine Weile ziellos herum; ber Bater fauft einen Wafferbehalter für feine Bfeife, die Mutter ein Stild gelbes Baumwollenzeug, ber Cohn einen bemalten Thongopen, die Tochter nichts, und ber Sund fliehlt eine alte Schubsohle. Dann treten fie ihre Riidwanderung von vielleicht 50 englischen Deilen wieder an. Dort auf jenem Sugel, hinter welchem ber Beg verichwindet, werfen fie einen lepten Blid auf die bewegte Scene, machen bem beiligen Bluffe ein Gelam, und mit leeren Tafchen und fablen Röpfen, mit flafchen voll beiligen Baffers fowie mit beruhigtem Bewiffen verfdwinden fie, gutest von allen ber Bunb.

Außer biefen Wanderungen nach ben Darften im Diftritt unternehmen reichere Bindu auch wohl Bilger-

fahrten nach Bardwar und Babrinath. Die Bilger unternehmen biefe Fahrten aber nicht etwa, um fich bamit Erlag ber Gunden gu verdienen; Genesung von einer Strantheit ju fuchen, langes Leben, Glud, bie Beburt eines Cobnes gu erbitten, bie Erfüllung eines Belübbes ober auch nur eine unbestimmte 3bee, ein verbienftvolles Wert gu vollbringen, bas find die Grunde, die ben Bindu foldje Ballfahrten unternehmen laffen. Auf folden Reifen nachtigen bie Gingeborenen nothigenfalls im Freien, in ben meiften Fällen jedoch in Rafthaufern (Dharmfala). Dies find einftodige, vollständig aus Stein aufgeführte Webanbe, welche die Regierung faft an allen Wegen in Entfernungen von burchichnittlich 20 Deilen errichtet hat. Diefelben find in gellenartige Raume ohne Genfter, unr mit einer umverschließ. baren Thurbifinung verfehen, abgetheilt. Bur Beit ber Bilgerfahrten find nun biefe Ranne von Berfonen jeden Befchlechte und jeden Altere bicht gefüllt. Dabei wird naturlich bie Cache ber Gittlichfeit nicht geforbert. Freilich tann ce mit biefer Sache tanm ichlimmer werden ale es icon ift; benn die Proftitution ift fo allgemein verbreitet, bag diefelbe in gangen Dorfern nieberer Stafte ale legitimer Erwerbegweig betrachtet wird. Cogar geichlechtlicher Berfehr zwischen Gliedern berfelben Familie ift unter ben niebrigen Raften nicht feht ungewöhnlich. Deswegen ift es auch nicht ju verwundern, bag die abschenlichsten Schimpswörter, welche einen barauf bezuglichen Borwurf enthalten, faft bei jeber Gelegenheit angewendet werden. Dag unter folden Ilm. ftanben auch ben gebilbeteren Brahminen aller Ginn für bobere Intereffen abgeht, fann nicht auffällig erscheinen. Babfucht, Sinnlichfeit, Aberglaube, Ariecherei und Dinterlift, das find die Bauptcharalterzüge der Bindu, mit benen ich bier in Berührung gefommen bin.

Ein gute Eigenschaft ift ihre Friedensliebe, und in Folge . beffen ift auch die Berwaltung bes Landes einfach und leicht.

Die Pahari fagen fdon vor 1815 unter ber Berrichaft ber eingeborenen Rajah nicht ale Freifaffen auf ihren Grundfillden, fondern ale Bachter. Diefe Berhaltniffe haben fich unter ber englischen Regierung fast gar nicht geanbert. Rur die anfäsigen Europaer find meift im freien Befit ihres Lanbes. Die Gingeborenen bezahlen noch jest eine gewisse jahrliche Bacht au Die indische Regierung. längeren Zwischenräumen wird ein assessment (eine Abschäpung des Bobenwerthes) vorgenommen und banach der Pachtfontraft erneuert. Die legte Abschägung hat um 1870 hier flattgefunden. In ben Paditiontratt ift die Bedingung aufgenommen, bag die Bauern für jeden reifenden Guropaer ober fonftigen "Cabib" auf eine gewiffe Entfernung Dienfte als Lafttrager leiften, auch auf Berlangen Lebend: mittel jum jeweiligen Marftpreife liefern muffen. Es fteht ben Eingeborenen zwar frei, burch einmalige Zahlung der 25 fachen Bacht in pachtfreien Befit bes Landes ju gelangen, jebody machen biefelben von biefer Belegenheit niemals Gebrauch.

Bur Einsammlung der Bacht, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Einleitung von Untersuchungen bei vorkommenden Gesetzsübertretungen und Unglidefällen steht über gewissen Distrikten von 8 bis 10 Dörsern ein Patwari (ländlicher Polizeibeanter). Dersetbe ist aus der Kaste der Brahminen, trägt jedoch weder Unisorm noch Wasse. Bur Einstöhung von Respett bedient er sich eines tüchtigen Knotenstodes, von dem er häusig Gebrauch macht. Bon höheren Beauten wird der Distrikt selten bereist. Jedoch ist dem Assistant Commissioner (etwa unserem Landrath entsprechend), dem Sanitary Commissioner (dem die Sorge sir Reinlichhaltung der Börser und Berhinderung der Krantheiten obliegt) und dem Executive Engineer (welcher sir Unterhaltung der Wege, Brüden und Rasthäuser zu

forgen hat) vorgeschrieben, einen Theil des Diftrittes mab-

rend ber fublen Jahredzeit gu besuchen.

In fast jedem Diftritt eines Batwari befindet fich eine fogenannte Schule, in ber es ahnlich jugeht, wie in ber befannten Judenfchule. Der Lebrer (Bundit) ift ein Brah. mine. Die Rinder lernen Bindi ichreiben und lefen und ein wenig Bablen. Mur wenige Rnaben ber boberen Raften befuchen diefe Schulen. Für ben Unterricht ber Maden ift burch nichts geforgt. Bin und wieber giebt es nur eine Madchenichule, die von ameritanischen Diffionaren unterhalten wird. Freilich liegt es auch im Intereffe ber Brahminen, ein Fortichreiten ber Bilbung unter ber weiblichen Bevollerung zu verhindern. Die Gruchte der Miffionarichulen in ber Cbene haben fich erft fürzlich beutlich gezeigt, als ein Dladchen, die fliegend englisch sprechen gelernt hatte, fich weigerte, bem ibr in ber Stindheit angetrauten Chemann in fein Saus zu folgen. Der Fall bat bie Berichtehofe beschäftigt und in Indien und England bas größte Auffeben erregt, ba die englischen Berichteboje nach beftebenbem Rechte bem ungebildeten Chemanne grestitution

of conjugal rights" zusprechen mußten. Das Berhaltniß ber Eingeborenen zu ben Europäern ist bas ber größten Unterwürfigleit. Alle Europäer und auf europäische Beise Gelleibeten — auch Kinder — werben "Sahib" (herr) genannt, und bei der Anrede gebrauchen bie Eingeborenen sortwährend schmeichelnde Ausbrucke wie

"Befchüter ber Mrmen" u. f. m.

Rur Aufseher der Theeplantagen und ähnliche höher stehende Bahari betreten zuweilen das haus von Europäern, und auch sie lassen auf jeden Fall ihre Schuhe vor der Thir. Der Gruß ist das übliche "Selam", wobei die rechte hand ober auch beide hände vor das Gesicht gebracht werden. — Dabei sei erwähnt, daß die hindu dieses "Selam" wohl disweilen gegenüber Mohammedanern gebranchen, niemals aber unter sich. Be nach der Kaste — ob Brahmine, Rajput oder niedere Kaste — ist der Gruß versichieden. Das "Selam" bient auch zugleich als Ausbruch bes Dankes.

Die Europäer, die im Diftritt fich niedergelaffen haben, find nur zum allerkleinsten Theil Pflanzer. Die meisten find Berwaltungebeamte und Officiere ber in den größeren Orten stationirten Regimenter von eingeborenen Truppen.

Wie in den meisten Bergdistritten am himalaya giebt es auch in Rumaon auf den ersten Borbergen, die gleich bom Tarai zu großer Hohe aufsteigen, eine Sommerfrische, nach welcher beim Beginn der heißen Jahreszeit Alle pilgern, die sich dieses Bergnugen erlauben können. Dier giebt es benn auch europäische Gewerbetreibende aller Art. Der ganze innere Theil des Distritts bleibt dagegen den

meiften Europäern "terra incognita",

Daß fich noch nicht mehr Europäer im Innern als Bflanger niedergelaffen haben, liegt jum größten Theil an ber erschwerten Kommunifation und ber bamit verbundenen Abgeschlossenheit. Roch bis vor zwei Jahren mar unsere nachfte Gifenbahnstation Bareilly jenfeits bee Tarai, von ber Theepflangung, auf ber ich bies fchreibe, fast 200 eng. lifche Meilen emfernt. Die Reife murde beswegen im fogenannten "Dat Gharri", einem elenden Boftfarren ohne Gebern, begonnen. Derfelbe brachte ben Reifenden bis an ben Fuß ber Berge, von mo aus bie Reife gu Pferbe oder in einer Ganfte fortgefest wurde. Bur Erfchliegung bed Diftriftes hat die vor zwei Jahren eröffnete, bis an ben fuß bes himalana fahrende Zweigbahn einen guten Aufang gemacht, benn biefelbe erfpart bem Reifenden bie lang. wierige Fahrt durch 70 Meilen des fieberschwangeren Tarai. Bwei Runfistragen verbinden die größeren Orte mit der Gifenbahn. Diefe Stragen werden jedoch nur von den l'aft. farren ber Eingeborenen benutt. Alle übrigen Wege sind Saunwsahe, die nur an wenigen glustigen Stellen mehr als drei Fuß breit sind. Dieselben führen oft an den steilsten Abhängen entlang und werden in der Regenzeit nicht selten durch Erdstürze versperrt. Als Besörderungsmittel sur Waaren dienen Maulthiere und winzige Pferde, sowie Kulis. Die Europäer bedienen sich meistens der fraftigen, äußerst sicher auftretenden Pferde, die von dem oben erwähnten Gebirgsvoll der Bhutia gezüchtet werden, zur Reise.

Bei ber fo febr erichwerten Berbindung mit ben größeren Orten ift ein häufiger Bertehr mit anberen Guropaern ausgeschloffen, und bem Pflanger verbleibt fast ale eingige Erholung die Jagb. Daju ift aber überall vorgligliche Welegenheit, benn Wild ift in großer Menge borhanden. Daffelbe fest fich zusammen aus Baren, Wolfen, Leoparden, wilden Dunden, Luchsen, Schafalen, Riefenichafen (Ovis Ammon), Tibetantilopen (Kemas Hodgsonii), Mofdpuethieren, einer Rehart ("barking deer", "Kakur"), Gurrel (Nemorhedus Goral), Camber (Rusa Aristotelis), mehreren Jafanenarten, Rebhühnerarten, Ablern und anderen Raubvögeln. Unter ben Fasanen zeichnen sich durch prächtis ges Befieder besonders aus: der Manal (Impeyana), ber Volpplectron (gewöhnlich falschlich Argus genannt) und ber Codlag. Durch bie Abgeschloffenheit von größeren Cta. tionen ift der Pflanger gezwungen, jur Berforgung bes Tijches Bieb und Geflügel aller Art gu halten, für vor-tommende Gule Debicinen im Sanfe gu haben u. bergl.

Die Theepflanzungen liegen nicht alle in gleicher Bobe, fonbern ihre Erhebung variirt gwischen 7500 und 2500 Fuß. Die beste Lage für eine Pflanzung, wo große Quantitäten ergielt werben follen, ift in ben beißen Thalleffeln. Dagegen verbeffert fich ber Gefchmad bes Thees mit ber Erhebung ber Pflanzungen über bem Meercespiegel. filt bas Bewirthichaften mehrerer Pflanzungen ift eine Lage berfelben in verschiedener Bobe von großem Bortheil. Denn mahrend ber Erntezeit tommen bie jungen Schöglinge in ben tiefer gelegenen Garten zuerst jum Borschein. Da es nun meift von großer Bichtigfeit ift, die jungen Blatter, die allein jur Theefabritation verwendet werben, fo fcnell wie moglich zu pflüden, um ein Erharten berfelben gn verhüten, fo fehlt es in diefer Beit oft an Arbeitsfraften. In folden Gallen ift es bann offenbar von Bortheit, Arbeitefrafte aus ben bober gelegenen Bilangungen in der niedrigen, wo bad Bfluden zuerft beginnt, jur Berfügung gu haben und all. mablich zu ben boberen fortzuschreiten. In ber Beit, wo in ben höheren Garten geerntet wird, haben die Bufche wieder in den niederen Beit, neue Schöftlinge zu treiben. Auf diefe Weife fann bann bie Arbeit in bestänbigem Breislauf während ber gangen Gaifon fortgefest werben. In Bflanzungen von gleicher Bobenlage ift eine folde Ginrichtung unmöglich und baburch Mangel an Arbeitefraften, fowie Unterbrechung bes Bfillidens zu fürchten. Wenn irgend möglich, fucht dann ber Bflanger Frauen und Rinber aus ben umliegenden Dörfern als Tagelöhner anzustellen, was mit großen Schwierigfeiten verbunden ift, ba in die betreffende Beit auch die Feldarbeiten der Dorfbewohner fallen. Die gewöhnlichen Arbeiter find Leute aus allen Raften, meift männlichen Weichlechte, im Alter von etwa 10 bie 40 Jahren. Bu leichteren Arbeiten werben aber auch öftere Frauen verwendet. Cammiliche Arbeiter werben am 1. Hovember engagirt und auf ein Jahr verpflichtet, wobei ein bestimmter, nach europäischen Begriffen febr niedriger monatlicher Lohn festgesett wird. Um Ende jedes Monats wird bann nur bie Bulfte bes lohnes ausgezahlt, der Reft am Ende bes Jahres. Diefe Ginrichtung ift nothig, um die Leute einigermagen in der Sand gu behalten, ba es ihnen fonft oftere einfallen wurde, aus irgend einem Grunde Die Arbeit einzustellen. Stellt nömlich einer bie Arbeit ein, fo verwirft er ba-

durch ben rudftanbigen Yohn.

Tropdem der Lohn so niedrig ift (derselbe beträgt durchsschnittlich etwa 25 Bsennig pro Tag), so wird er noch ferner verkummert durch Lohnadzüge. Diese bilden nämtlich das Hauptstrasmittel sur Rachlässigteit im Tienst oder für Widelspenstigkeit. Im übrigen werden die Arbeiter von den Aussehrer auf dieselbe Weise zur Arbeit angehalten wie Schultinder, im Rothsalle nämtich auch durch sörperliche Rüchtigung.

Außer ben gewöhnlichen Arbeitern und Aufschern werben auf jeder Pflanzung auch einer ober mehrere Zimmerleute
und Schmiede beschäftigt. Die ersteren haben die Gebunde
im Stande zu halten und vor Allem die zur Berpadung
verwendeten Kiften zu verfertigen, die letzteren bie Sand-

werlegenge zu verfertigen und auszubeffern.

Die Buchführung wird von einem eingeborenen Schreiber beforgt. Der Pflanzer felbst aber fontrolirt die Arbeit und die Rechnungen, probirt den Thee und beforgt die Korrespon

beng mit ben verschiebenen Agenten.

Die Theepflanzen werden aus Samen gezogen und entweder in Reihen von einzelnen Buschen oder in ununterbrochenen Seden gepflanzt. Un Abhängen werden wie bei ben Kornfeldern Terraffen angelegt, da sonst der während des Monsuns fast unaufhörtlich strömende Regen alles wegschwenmen wurde. Die Pflanzungen werden wie die Fel-

der alljährlich gebilngt und mehrmals gehadt.

Bahrend der Wintermonate (von December an) werden Die Buiche fammtlich auf gang bestimmte Beife beichnitten. Im April beginnen die jungen Schöglinge ju ericheinen, und bann nimmt bas Pfluden und die Berarbeitung ber Blatter ihren Anfang. Hur bie außerften jungen Spigen, and einem unentwidelten und zwei entwidelten Blattern bestehend, werden gepflüdt. Dabei lagt man aber von bem unterften ber brei Blatter ein Stud bee Stieles fteben, ba zwischen biefem und bem Zweige ber nene Cobfling hervorfommt. Rach bent erften Bfluden werden fammtliche Bufche von den Samentapfelu, die in diefer Beit fich gut entwideln beginnen, befreit, um alle Gafte für die nenen Schöflinge gu verwerthen: Die gepfludten Blatter find weid, und laffen fich umbiegen, obne ju gerbrechen. Gie werden gweimal bes Tages, ju Dlittag und am Abend, eingebracht, gewogen und dann jum Belten auf Matten bandhod; ausgebreitet. Das Welfen bauert 18 Stunden. Die gegen Diittag eingebrachten Blatter werben am nachften Morgen, Die am Abend eingelieferten aber am folgenden Radpnittage verarbeitet und je nach ber Mrt bes gu bereitenben Thees ift Diefe Berarbeitung nun eine verschiedene.

Bur Bereitung von gelinem Thee werden die geninen gewellten Blätter auf einem langen Tische mit der Sand gerollt,
wodurch die Zellen zerdricht werden und der Zellinhalt mit
der atmospärischen Luft in Berührung gebracht wird.
Darauf wird dann der Ther in der Sonne auf Matten sehr dinn ansgebreitet. Wenn er einigermaßen getrochnet ist,
wird er abernials gerollt, um den Blättern die eigenthilmliche zusammengedrehte Form zu verleihen. Dann wandert er in eiserne Psannen, wo er über gelindem Holzsener vollständig getrochnet wird. Hun ist der geline Thee fertig, und es bleibt nur noch librig, ihn mittelst ver-

fchiebener Giebe ju fortiren.

Bur Bereitung bes schwarzen Thees werben die gewellten Blötter ebenfalls gerollt, dann aber in eisernen Pfannen wenige Minuten geröstet. Hieraus wird der Thee abermals gerollt, dann in fleine saustgroße Dausen zusammengedruckt und in einem mit wollenen Deden bedeckten Norbe für einige Minuten einem Prozesse überlassen, der als "fermentation" (Gährung) bezeichnet wird. Der Gührungsproces wird als beendigt betrachtet, wenn ber Thee eine tupferbraune Farbe und einen Geruch nach frischem Donig angenommen hat. Dierauf wird ber Thee in sehr heißen Defen auf Drahtneben schnell getrodnet. Bon ber rechtzeitigen Beendigung bes Gahrungsprozesses hängt nament-lich die Güte des Thees ab.

In neuerer Zeit hat man auch angefangen, ben Gahrungsprozeß durch ben Brozeß ber Dipdirung zu erseten. In biesem Kalle wird ber geröstete Thee auf ausgespannten großen Tüchern möglichst binn ausgebreitet, dabei aber durch Sprengen von Wasser möglichst fühl gehalten. Wenn ber richtige Duft und die tupferbraune Karbe vollständig erschienen sind, was in diesem Kalle etwa eine halbe Stunde in Anspruch ninmt, wird der Thee wie sonst im Dien getrochet. Welcher Prozeß, ob der der Gahrung oder der der Orydirung, ben Vorzug verdient, darüber sind die Meinungen der Pflanzer verschieden.

Bor wenigen Jahren ist eine nene Theesorte in Aufnahme gesommen, die auf dem Londoner Theemarkte als "Namoona", bei den Pflanzern unter dem Ramen "Ulong" besannt ist. Dieselbe steht etwa in der Mitte zwischen grünem und schwarzem Thee. Zur Erzielung dieser Sorte werden die gewelkten Blätter vor dem Rollen in einer heißen Pfanne lurze Zeit geröstet, wodurch sie etwas von dem Geschmacke des schwarzen Thees annehmen, darauf werden sie gerollt, in der Sonne ansgebreitet, wenn sie sich klebrig ansthhlen, abermals gerollt und zum Schluß wie schwarzer Thee auf Drahtneven bei hoher Temperatur

möglichft idnell getrodnet.

In größeren Theepflanzungen werden zum Rollen ber Blätter auch Majchinen benutt. Dieselben sind schon des wegen von großem Bortheil, weil badurch die Handhabung des Thees an Reintichteit gewinnt. Es ist nämtich fein schorene die frischen Blätter rollen zu sehen. Der Saft quittt ihnen babei zwischen den Fingern hervor, und der Tisch, auf welchem gerollt wird, gewinnt ein nichts weniger als reintiches Anssehen. Ein englischer Beistlicher, der sich einmal die Theesabritation ansah, äußerte, daß ihm dieser Anblid sir den Reit seines Lebens alles Berlangen nach einer Tasse Thee benommen habe.

Bon dem fabricirten Thee werben täglich Broben genommen und von dem Theepflanzer gelostet, unt etwa gemachte Fehler zu entdecken. Dabei will ich erwähnen, daß
cs von den Pflanzern allgemein als Fehler betrachtet wird,
Thee länger als etwa acht Minuten ziehen zu laffen, da
alsdaun außer Thein noch andere Stoffe in löfung übergehen. Zur herstellung der Proben wird der Thee mit
fiedendeun Basser übergossen und fünf Minuten stehen gelaffen. Dieselbe Zeit ist auch sonst zu empsehen. Im
eine Tasse Thee "start" zu machen, sollte nion nicht den
Thee länger ziehen lassen, sondern die Duantität des verwendeten Thees vergrößern.

lleberhaupt scheint der Geschmad für Thee besonders in Dentschland noch auf einer sehr niedrigen Stufe zu stehen und namentlich scheinen die deutschen Konsumenten noch zu viel auf das Aussehen des Thece zu geben. Wenigstene ist mir eine Brobe von in Deutschland verlauftem grinnem Thee unter die Augen gesommen, der aus den größten Blättern und Stengeln besteht, dem man aber durch Einmischung von getrochneten unentwickelten silberglänzenden Theespisischen ein schönes Aussehen verliehen hat, und der unter dem Namen "Veloebläthen" mit hohen Preisen bes

jahlt wird.

Der schwarze Thee geht jum größten Theile nach London. Entweder wird er birett an Londoner Agenten verfendet ober in Calcutta auf Auctionen an Agenten veräußert. Der grune Thee geht ebenfalls jum Theil nach England. In gewiffen Jahren wird berfetbe von eingeborenen Agenten für Firmen in Beshamur aufgetauft, die ihn nach Afghanistan verbandeln. In folge ber jepigen Unruben in Afghaniftan ift biefes Absatgebiet augenblidlich verschloffen.

Der für ben europaischen Martt bestimmte griine Thee wird befanntlich häufig gefarbt. Dieje Brogedur ift bier

aber burchaus nicht liblich.

Dagegen wird ber für ben affatischen Martt bestimmte grune Thee burch Behandlung mit Indigo und Tall mit einem bläulichen fitberglangenden lleberguge verfeben, ba nur für folden gefarbten Thee fich in Afien Raufer finben.

Es muß jugegeben werben, bag ber fo behandelte Thee ein ichones gleichmäßiges Musfeben gewinnt, und bag bie 3n. fage für die Gefundheit taum ichablich fein burften. Dagegen ift es unbegreiftich, wie fich lente finden, die burchaus mit ihrem Thee farbe und Spedftein verschluden wolfen.

Dag ber Thee bei Affiaten oft gang anbers getrunten wird als bei Europäern, fann man bier guweilen an Ort und Stelle beobachten. Die öftere erwähnten Bhutia, bie aus Tibet herabtommen, taufen fich zuweilen etwas Thee, tochen benfelben mit wenig Baffer und viel Bhi (gerlaffener Butter) und trinfen biefe, dem Europäer Efel erregende Difdjung mit bem größten Wohlbehagen. De gustibus non est disputandum!

### Ans allen Erdtheilen.

### Guropa.

- Auf ber Balkanhalbinfel bat fich bor Sturgem ein Greignif vollzogen, bem man eine bobe vertebrogeographiiche und vertebrepolitische Bedentung gufdreiben muß: Die Bollendung ber Gifenbabnlinie nach Monftantinopel. Ge ift bamit endlich eine erfte birefte Schnellverfebreverbinbung zwischen ben großen mitteleuropaischen Marften und bem Drient bergestellt, und bie wirthichaftlichen Bortheile bavon werben für bie erfteren fo wenig ausbleiben wie für ben letteren. Es fieht zu hoffen, daß fich der belebende Ginfluß ber europäischen Rultur von nun an viel fraftiger auf die Welt bes Islam geltend machen wird, und inebefonbere dürfte ber große internationale Schienenweg anch in nicht febr ferner Bufunft bagu führen, bag ibm eine Fortfebung in ber Richtung auf den unteren Gupbrat und auf Judien gegeben wird. Die lette, am 5. April fertig geftellte Theil: ftrede der Babn mar die Strede zwischen garibrodt und Gofia.

- Ein neues Stild Rephritgefdiebe - bas britte fteiermartiiche bis jebt - ift nach einer Mittbeilung in ben Annalen bes Wiener Dofmnfenme" von Brof. Gornes in bem Lofalmufenm au Leibnit in Steiermart aufgefunden worden; ce ftammt mabricheinlich aus bem Bette ber Dinr und ftimmt gang genan mit bem aus ber Cana überein, mabrend beibe von allen anderen Borfommen verschieden find. Dag Mephrit irgendwo in Steiermart anftebend vortommt, fann bemnach

nicht mehr bezweifelt werben.

- Der Werth bee italienischen Angenhandele bezifferte fich im Jahre 1887 auf rund 2800 Millionen Lire (2240 Millionen Darf), mabrent fie im Jahre 1886 nur 2580 Millionen Lire (2064 Millionen Mart) betragen hat. Die Ginfuhr fteigerte fich am bedeutenbften binfichtlich ber Kolonialmaaren, ber Webstoffe (Baumwolle, Sanf, Mache), ber Metalle und ber Chemitalien; Die Musfuhr binfichtlich ber Metalle, bes Weines, bes Clivenbles und bes Getreibes. Die Ginfuhr wuche übrigens viel ftarter ale bie Ausfuhr, nämlich um 1861/g Millionen Lire.

#### Mfien.

- Der ruffifche Reifenbe Reffine ift von China aus burch bas Thor ber Großen Dlauer Gi-fong-then (Di-fongfin) nach ber Mongolei vorgedrungen und hat bas Gebiet des oberen Lian be sowie die ABufte, die fich zwischen diesent Fluffe und bem öftlichen Abhange bes Ahingan iber Roma-Illi) anebreitet, burchforicht. Alebann bat er fich nach Bigitar und Nigun (am Annr) gewandt. Die Ergebniffe feiner erfolgreichen Reise werden also Diejenigen Barnad's in wefentlichen Studen ergangen, und une voranefichtlich ein giemlich flares Bild von bem gewaltigen mongolische manbichurischen Grengebirge verschaffen.

- Die fanguinischen Erwartungen, welche man in Frantreich vor ber Eroberung bes Tongling von bem Songta: Gluffe ale von einer natürlichen Sanbeloftrage in bas Innere Chinas gebegt, erfahren durch die Untersuchungen M. Monin's eine bittere Enttanschung. Rach Gonin's Auseinandersetungen in dem Bulletin ber Barifer Weographifeben Gefellichaft" (1887, G. 547 ff.) tann von einer Beichiffung bee Stromes bie Laofai ober gar bie an bie dinefifche Grenze feine Rede fein, ba bereits oberhalb Saoba Fabrgenge von feinerlei Tiefgang und von feinerlei Musruftung bie Echnellen gu paffiren vermögen.

- Auf Anrathen ber Generale Ignaticio und Korff joll die ruffifche Regierung bamit umgeben, die Deportation von Berbrechern nach Gibirien in Bufunft einzuschränken, und ftatt ihrer in umfänglicherer Beife Befängnißstrafen eintreten zu laffen. Es fann nicht bezweifelt werben, baß ein folder Schritt für bie wirthichaftliche und fulturelle Entwidelung des ungeheuren Landes nach verfcbiebenen Begiehungen bin ein großer Gegen fein wurde.

- Die Ausfuhr Gibiriens nach Huftland belief fich im Jahre 1887 auf 6 164 000 Bub, im Werthe von 100 Millionen Rubel, und biefelbe war im Winter beinabe ebenjo ftart wie im Commer. Getreibe und Debt fandte bas Land über ben Ural eirea 2 Millionen Bub, Talg und dine: fifden Thee je 900 000 Bud und Fifche 500 000 Bud. Außerdem waren Aussuhrziffern namentlich boch bezüglich

ber Ruffe, ber Leinfaat, ber Butter ac.

- Der 15. Februar 1888 war ein wichtiger Tag filr bie hollandijde Rolonie Deli auf Mord Sumatra. Nachdem biefelbe ichon vor einiger Zeit in bas indische Telegraphennen aufgenommen ift, hat nunmehr bie feierliche Er: öffnung ber Deli Gijenbabn ftattgefunden, und fomit ift für bas Aufblühen der dortigen Pflanzungen, über welche wir in Diefen Blättern wiederholt berichtet haben ("Blobus", Bb. XI.II u. Bb. XLIX, G. 328), eine weitere Burgichaft gewonnen, und die Entwidelung, welche bieber ichon mit einer nie geabnten Schnelligfeit ftattgefunden, wird ficherlich, wenn nicht außerorbentliche Ereignisse bindernd in ben Weg treten, eine Sohe erreichen, von ber man bieber in ber Weschichte ber Plantagentolonien vergebens ein Beifpiel fu cht.

Bor etwa zwei Jahren haben wir nach ben bamals neueften Berichten einige für die Beurtheilung bortiger Berbaltniffe wichtige Bablen mitgetheilt. Bunt Bergleiche laffen wir einige neue Angaben folgen, welche junt Theil einer bor Rurgem bei 3. D. be Bujy in Amsterdam ericbienenen Rarte von Deti (gujammengestellt von B. de Bries n. Cobn) und ber bicfelbe erläuternben Tabelle entnommen find.

Die Angahl ber Unternehmungen beträgt jest auf ber Rord: Ditfujte von Sumatra, bei Langfat, Deli, Gerbang, Bebagei, Badang, Batu: Cabra, Maban und Gial) 193, beren Oberfläche beinabe 300 000 Beftor erreicht. Der Ertrag an Tabaf, dent wichtigften Erzeugniffe der Bflanzungen, betrug 1886 etwa 231/2 Millionen Amfterbamer Bfund (etwa 11 Millionen kg), welche in Polland, hauptjächlich in Amfterbam und Rotterbam, für 321/2 Millionen Gulben verkauft wurden. Und dies ist der Ertrag einer Rolonie, die taum ein Alter von 25 Jahren bat! Bir ichrieben icon in einem früheren Aufjage: "Es ericheint wie eine mahre Fronic Des Schidfals, daß die Blantagen in Deli, beren Uriprung in eine Beit fallt, ale ein eingeborener Fürft bort noch unumschränft berrichte, fo prächtig aufgeblüht find, während ber Buftand berfenigen, welche in Wegenben liegen, Die bireft burch eine enropaische Dacht regiert werden, viel weniger günftig ift!"

Möglicherweise aber ist gerade die bobere Weisbeit ber leitenben Bewalten in manchen Fällen bie Urfache eines weniger günstigen Buftandes, und auch in Deli bort man jest Magen barüber, baß es ichwierig ift, immer die nöthigen Arbeitetrafte zu befommen, weil bie englische Regierung Die Erlaubnift gur Mymerbung von Rulis in Englisch : Indien nur unter ber Bedingung gewähren will, bag ein von ihr ernannter Auswanderungsagent in Rord Dft Sumatra juge: laffen wird - ein Berlangen, bem bie niederlandischeindische Regierung bis jest ibre Einwilligung verjagt bat.

Unter biefen Umftänden wird man wohl namentlich auch für die nen zu eröffnenden Unternehmungen in Giaf dinefische Anlis anwerben muffen, beren Bahl in Oft-Sumatra (ben oben genannten Bezirfen) am 31. December 1887 gegen 56 000 betrug. E. M.

#### Afrifa.

- Rach einem Briefe Hubolf Birchow's an "Wolbt's Biffenschaftliche Correspondens" ift berfelbe auf der Forfcungereife nach Oberägnpten und Rubien, bie er Busammen mit Dr. Schliemann unternommen, auf mannig: faltige Schwierigkeiten gestosten. Die burch Dermische fanatis firten Eingeborenen bedrohten bie Erpedition wiederholt, und ihre militarifche Bededung batte einen Angriff berfelben blutig gurildzuweisen. Tropbem baben bie herren bei ben altäguptijden Feljentempeln und Grabern von Ballang, Abn Bir, Affinan und Lugior umfaffende Beobachtungen und Unterfudungen anftellen fonnen. Die Ausgrabungen Schliemann's bei Alexandria waren burch den Wiberftand ber Kirchengewalten, benen bie babei in Frage fommen: ben Landereien gehören, unmöglich gemacht worben.

- Der frangofische Diffionar Lecomte bat eine and gebehnte Reife in bem portugiefifchen Beftafrita gemacht. Bon Amboollas, am Clajbilanda, ausgebend, hat er anerft M' Dongo, am Cuvangue (einem Rebenfluffe bes Cunene), erreicht und fich bann im Gebiete bes oberen Cfajbilanda

(Mului) aufwärts nach bem Lande ber Wamufindas gewandt. hierauf ift er fühmärte nach bem Bebiete bes Clavango und seines Rebenflusses Cutato gegangen und bat bem Könige Kibuato einen Bejuch abgestattet, und endlich ift er am Cfavango abwärte nach Amboellas gurndgefehrt. Das Januarheft der "Annales Apostoliques de la Congrégation du Saint-Espeit" enthält einen ausführlichen Bericht über bie Reife.

- Wie wir vernehmen, find Dr. hans Mever und Dr. Dotar Baumann mit ben Borbereitungen au einer neuen Reife nach Dftafrita beichäftigt. Die Berren vlanen vor allen Dingen eine gründliche Durchforschung bes Milimanbicharo, und Mern Bebietes, und herrn Dr. Baumaun wird die topographische Aufnahme dieser Begenden ob: liegen. Die Erpedition joll "Dr. Sans Meper's Daffai: Expedition' beigen.

#### Mordamerifa.

- Das ameritanische meteorologische Journal (.. American Meteorological Journal") enthalt in seinem Februar: beite (G. 460 ff.) eine vergleichende Betrachtung bes Alimas von Jowa mit bemjenigen von Rugland, aus ber Reber bes Directore ber iowaischen Betterwarte, bes Dr. G. Dinrich. Er fommt babei ju bem Schluffe, bag bas Mima beiber Lander grundverschieden fei, und daß beshalb bas Experiment mit ber Ginführung enffischer Fruchtarten in ber Wegend des oberen Miffiffippi wenig Aussicht habe zu gelingen. In beiben Landern bandele es fich gwar um ein Kontinentalflimg, und in beiben Länbern fallen bie Rieberichläge gwar vorwiegend im Commer, aber die Sipe ift auf bem ameritanischen viel intenfiver, eine ichnellere Fruchtreife berbeiführent, bie Riederichläge find zugleich reichlicher, und die Bechiel ber Temperaturen von Tag ju Tag find viel empfindlichere. Die Birtungen bes füdruffichen Buran werben ebenfalls von benjenigen bes norbweftanterifanischen "Bliggarb" überwogen.

#### Milgemeines.

- 3n ben Tagen vom 18. bis 23. September b. 3. wird in Roln bie 61. Berfammlung ber beutiden Raturforicher und Aergte tagen. Die Bortragethemen in ber Gettion für Ethnologie und Anthropologie find bei bem Ginführenden in diefe Geftion, herrn Dr. 28. Boeft in Roln, Blaubach 4, angumelben.

- D. Laugerat bat ber Barijer Alabemie ber Biffenichaften einen Bericht fiber die Beendigung ber Bermeffung bes großen frangolifchealgerifden Meribianbogens vorlegen laffen. Da biefer Bogen eine Länge von 3000 km (280) hat und bis nach Laghonat reicht, jo übertrifft berfelbe ben berühmten ruffischen Meridianbogen um volle 500 km.

#### Berichtigungen.

Wir bitten gu lefen: S. 210, Sp. 1, Beile 5 von unten nicht "Stigelowoan" fonbern "Shigalowo".
E. 211, Sp. 1, Beile 1 nicht bie in allen Theilen" fonbern "welch erftere in allen Theilen".
S. 211, Sp. 2, Beile 31 nicht "Chaulachgebirge" fonbern

"Charanlachgebirge" S. 225, Sp. 1, Zeile 8 nicht "lateinischen Beutel-Abinoceros vom Merki" sondern "Uhinoceros Mertii vom Bylantal". S. 226, Sp. 2, Jeile 12 von unten nicht "Corregrens" sondern "Coregonus".

Inhalt: A. v. Lendenfeld: Die auftralifche Giszeit. (Mit einer Abbildung.) — Manderungen burch bas außer: tropifche Schamerifa. VIII. (Mit fünf Abbildungen.) — E. Schröder: Land und Leute des Therdiftrifes von Rumaon. (Echluk.) - Mus allen Erdibeilen; Guropa, Mien. Afrita, Nordamerita, Allgemeines, Berichtigungen. (Echluk ber Me duftion am 15. April 1888.)

Mustricke Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde

Band LIII.

M 18.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Multurberhaltniffe und des Welthandels.

Begrundet von Rarl Anbree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben von Dr. Emil Dedert.

Braunichweig

Bahrlich 2 Banbe à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Boftanftalten jum Preife von 12 Mart pro Band gu beziehen.

1888.

# Beschichtliches über die Bangala, Lunda und Riofo.

Bon Curt von François.

Beichichte eines wilben Haturvolle. Co manchem mogen hierbei Bebenten auffteigen. Biele meiner Lefer werben fragen : "Rann man benn bei einem Bolle, bas noch im früheften Stadinm der Rulturentwidelung fleht, von Ge-ichichte fprechen? Giebt es benn bei ben Bölfern Innerafritas llebertieferungen, die ber Foricher mit einiger Buversicht aufnehmen barf?"

Das Berben, bas Entwideln und bie Rulturforts foritte werden freilich bei ben Stämmen bes afritanischen Junern fcwer festzustellen fein. Der wilbe Raturmenich ift lediglich ein Rind ber Gegenwart; er bentt weber an Die Bufunft, noch an die Bergangenheit; er fennt feinen Gebieter, feine Frauen und Stlaven, feine nachften Berwandten und Freunde, weiß, bei welchem Rachbar er am leichteften Beute holen tann, und welcher Baum, welche Bflanze die schmadhafteften Friichte liefert. Dit einem Bort ger lebt" und ift ein craffer Egoift. Das wechfelvolle und intereffante Leben, welches die Stamme burchlaufen haben milffen, feitbem Eva's fcmarge Rinber ihren Gingun hielten, ift beshalb für ewig im Schoog ber Bergangenheit begraben. Richt wie in Aegypten trifft man hier Ruinen ehemaliger Kulturhöhe, nicht Grabdentmaler, Die von der Existenz vergangener Geschlechter Zeugniß ablegen, sonbern man fieht nur Erzeugnisse ber Begenwart und die namenlofen Graber ber lettverftorbenen Generation. Die Gefchichte biefer unentwidelten Bolter ift jung, fehr jung und reicht taum in bas lestvergangene Jahrhundert unferer Beitrechnung gurud. Es ift eine Befchichte ohne Rulturentwidelung, ohne bas Steigen und Fallen menfchlicher Intelligeng, vielmehr bas Spiel blutdurftiger Berrichaft und ichonungelofer Bertilgungefucht.

Erft feit bie Bortugiefen in Dlalange feften Guß gefaßt haben, beginnt bas Innere Afritas und bamit auch bie Beschichte ber bort lebenben Boller bem allgemeinen Biffen erichloffen zu werben, ja theilweife ift die leptere mit bem Auftreten ber portugiefifchen Weißen eng verfnupft und burch biefelben bedingt worben. Go bie Weichichte ber Bangala. Die folgenden Berichte bofiren feineswege auf Berichten portugiefifder Aufiedler ober auf officiellen Angaben Uber Die Rampfe ber Boringiefen, fondern find allgemeinen munblichen leberlieferungen entnommen, die mir burch Germano und den Dolmeticher Runha, beffen Frau eine Bangala-Regerin ift, mitgetheilt wurden. Im Wefentlichen tann ich mich bierbei auch an die Berichte bes Berrn Otto Schutt anlehnen, ber auf feiner Reife im Lande ber Bangala denfelben Bermano ale Dolmeticher hatte, ber auch mir biente.

Bor etwa 300 Jahren foll im großen Lunda-Reich ein Ronig geherricht haben, der mit Gorge feinem Ende entgegenfah, weil er mit bem Betragen feiner gwei Gobne febr unzufrieden war. Dehrfach hatten fie fich ungebührlich gegen ibn benommen, hatten auch bem Bolle gegenüber ein übermuthiges Benehmen an ben Tag gelegt, fo bag ber Bater entichloffen war, ihnen bas Thronrecht zu entziehen. Da dies nur durch Lift zu bewertstelligen war, fo berief er, als er ben Tob herannahen fühlte, feine Tochter gu fich und gab ihr die Reicheinsignien mit ber Weifung, baß fie biefelben führen und fiber bas Reich regieren folle. Reicheffeinod, ein Armband aus ben Bahnen ber Uhnen

Globus LIII. Rr. 18.

jufammengefest, macht ben Befiger in ben Mugen ber Lunda-Reger jum gottabnlichen Wefen und unumschränften Beherricher bes Lunda-Reiche. Balb nach biefem Borgang ichloß ber Bater die Mugen, und Lufoleicha, feine Tochter, trat die Regierung an. Das Bolt erfannte fie unweigerlich als Regentin an, benn fie befaß ja die heiligen Zeichen; auch einer ihrer Britder brachte ihr feine Suldigung dar, ber zweite aber, Bangala-Ringuri, lehnte fich auf und floh, Mit ihm zog ba er bie Rache ber Schwester fürchtete. ein Theil feiner Getreuen, die fich nach ihm Bangala Sie wanderten nach Beften und trafen gu einer nonnten. Beit an ben Grengen Angolas ein, wo die Portugiesen mit ber Ronigin von Binga und ben Benbe, ben Bewohnern bes linten Seuango-Ufere, um die Berrichaft fampften. Bangala bot ben Bortugiefen feine Unterftutung an und wurde mit Freuden als Bunbesgenoffe aufgenommen. Bei biefer Belegenheit foll er geangert haben, er befige eine Waffe, mit ber er jeden Ochjen fofort ju Fall brachte, und richtig foll er mit feinem Pfeil einen herbeigebrachten Stier fo meifterhaft getroffen haben, daß diefer auf der Stelle verendete. Die Ronigin Winga murbe unterworfen, bie Benbe floben nach bem Inneren und grundeten am linken Ufer bee Raffai ein Reich, welches noch jest besteht.

Bangala erhielt jum Lohn von ben Boringiefen bas chemalige Gebiet ber Benbe, welches Angola im Diten begrengte, und bas portugiefifche Banner wehte bald als Beichen feiner Staategugeborigfeit vor feiner Wohnung. Er forgte für ben Bohlftand feines Landes auf das Befte, nabm manches Braftifche von feinen civilifirten Rachbarn an und ließ ausgebehnte Mais, Maniol., Bohnen- und Gemufe-pflanzungen anlegen. Gines Tages fand man bie ernte-Schweren Relber bon Glephanten verwuftet. Bangala beranstaltete fofort ein großes Jagen. Zwanzig gut bewaffnete Bager folgten ber Epnr bis jum Thale bes Hoalla-Mutongo. Dier trafen fie zwar feine Glephanten, aber gutes Baffer, eine schöne Wegend und viel Tabat, Galg und Bolg. Das Landchen war jum Wohnfit viel anlodender, ale ber Sandftrich, ben fie gegenwärtig bewohnten. In Begeifterung fehrten bie Jager zu Bangala gurlid und fanden diefen balb ju einem Bechfel bes Bohnfiges bereit. Es follte ihm aber nicht vergonnt fein, bas gepriefene Paradies zu fchauen. Bangala war graufam und blutblirftig geworben. Macht feiner Berfon gu zeigen, foll jederzeit neben feinem Stuhl gur Rechten ein Knabe und gur Linten ein Dlabden geftanden haben, bie jedes ein großes Deffer in ber Sand trugen. Stand er von feinem Plate auf, bann flief er erft ben Anaben und bann bas Dabden mit ber blutigen Baffe ju Boben. Durch folche Inrannei hatte er bas Boll gegen fich aufgewiegett, biefes wünschte feinen Tob und beschloß ben Plan auf bem Umzuge nach bem neuen Wohnort gur Mueführung zu bringen. Die Berichworenen bauten für ben Gefürchteten im neuen Beim ein festes Baus, feinen fünftigen Balaft. Raum aber hatte er benfelben betreten, fo murbe bie Thur verbarritabirt und burch ein fleines Loch von oben fo viel Fuba (Maniolmehl) hineingeworfen, bag Bangala erftiden mußte.

Der Reffe des Ermordeten, Kulanjingo, bestieg den Thron und führte sein Bott weiter oftwärts nach einem vielgepriesenen Landstrich, welcher Hamba, dem Häuptling der Bende, angehörte. Dieser trat ohne Beiteres ein Stild Gebiet an die Bangala ab, und bald entstand die neue Hauptstadt Kassandiche. Das Berhältniß zu den Eingeborenen gestaltete sich aber mit der Zeit nicht günstig. Mehrere Reiberreien trieben die Lage einer Katastrophe entgegen. Desto inniger schloß sich Kulanjingo an N'gongo aus Libollo, aus bessen Familie er einslußreiche Frauen gefreit hatte und an Kalunga, einen Bondo-Häuptling, an. Der Frennbschafts-

bund sührte zu einer Berschwörung gegen Hamba, die in ühnlicher Weise verlief, wie die gegen Bangala. Eine Festlichteit wurde veranstaltet, und in einem hiersur hergerichteten Wohnraum stand der Thronsessel hamba's über einem leicht verbecten, 3 m tiefen Loch. Sobald der Unglücliche seinen Sitz einnahm, verschwand er mit seinem Stuhl in der Tiefe und die Mörder sandten ihm Erde und Verwünschungen in das offene Grab nach.

Dem Bolle wurde nunmehr verfündet, bag bie bisherige Thronfolge aufgehoben fei und fortan abwechselnd ein Dit. glied aus der Familie M'gongo's, Kalunga's und Rulanjingo's berrichen folle. Letterem habe bas Bolf gunächft auf Lebzeiten ju geborden, bann wurde H'gongo und endlich Ralunga in ber Radfolge an die Reihe tommen. Rulanjingo hatte die Begiehung gu ben Bortugiefen fort und fort unterhalten, er zahlte alljährlich an diefelben einen fleinen Tribut an Elfenbein, mofür bie Regierung Sanbler in bas Land fandte, um Factoreien angulegen. Bum Chut diefer Saufer erbauten die Bortugiefen bie Feira (ben Martt) in Raffanbiche und etablirten bort ein fleines Rommando Golbaten. Dit follten in ben tommenben Ariegen bie portugiesifchen Golbaten bier ausgehungert merben. Die Unhanger Samba's fetten fich nach beffen Ermordung zur Wehr, und es folgten mehrere heftige Rriege, in denen bie Leute bes Gemorbeten unterlagen. Rulanjingo wurde feierlich gefront und alle Bafallen, auch bie Gohne Bamba's buldigten ihm. Geit biefer Beit aber besteht bei ben Bangala eine fonfervative und eine Umfturgpartei, von benen bie lettere bie Reffenerbfolge wieber einführen will. Auf Rulangingo folgte H'gongo, diefem Ralunga-Ramaffa, und dann foll der große Bumba ben Thron bestiegen haben.

Bumba wollte sich von ben Bortugiesen ber Feira emancipiren; er forderte von bem bort eingesetzten Director einen Tribut an Schnaps und Tabal, und als dieser verweigert wurde, ließ er in seiner Resteng die Trommel ruhren und ben Berlauf jeglicher Baaren an die Beißen verbieten.

Bu derfelben Beit war in bem Bondo · Dorfe Aballa. Riffua ein Portugiefe erichlagen worben. Die Regierung entfandte den Lieutenant Almeiba mit 50 Dann, um von bem Sauptling Strafe einzugiehen, biefer erhielt anch bie geforderten Rinder, verlor fie jedoch auf feiner Reife und fehrte fofort gurud, um nodimale benfelben Tribut gu forbern. Jest aber wurde er verhöhnt und ungart nach Malange heimgefandt. Der Borfall trug fich 1848 gn. Der Gouverneur Schidte jest ben Dajor Galis mit einer farteren Truppenmacht vor. Moalla-Riffna wurde eingeschloffen und ber Banptling als Gefangener nach Malange gebracht. Auf ein Ranonenrohr gebunden mußte der arme Teufel mehrere Ranonenichuffe in bie Welt bonnern boren und fehrte balb lahm und halb taub in feine Beimath gurlid. Die Bewohner ber Beira richteten nun an ben Dlajor Calis bie Bitte and bem übermuthigen Bumba eine folde Buchtigung angebeiben ju laffen. Galis gab bem Folge. Geine Golbaten brangen vor, nahmen gewaltsam Rindvieh weg, aber Bumba felbft entfloh nach bem Yongo-Lande. Er ward feines Thrones entfest und Ralunga-Ratiftango trat an feine Stelle. Dachbem diefer zwei Jahre in Frieden geherricht, horte er von Bumba, und hielt es für feine Bflicht, ibn aufzusuchen und ju ermorden. Der Director ber Feira und andere Beige geben ihm auf diefem Buge bas Beleit. Doch bie gange Wefellichaft fallt unter ben Deffern ber Anbanger Bumba's und Diefer felbft tehrt ale Berricher in fein Stammland gurud. Mugemeines Entfepen ergriff nun die Beigen. Gie floben nach Malange und bald rudte ein fleines Deer von bort gegen Bumba vor. Diefer entfloh von Renem über den Ruango und verscholl fur einige Beit ganglich. Die Portugiefen ernannten Kambollo la N'gongo jum Radfolger, nach beffen fruhzeitigen Tobe Rameije jur Berrichaft gelangte, aber

auch dieser starb bald. Plöstlich erschien Bunda, bat in der Feira seine Fehltritte ab und wurde nunmehr als Herrscher anerkannt. Ohne weitere Zwischensälle regierte er zur beiderseitigen Zusciedenheit die 1861. Zu dieser Zeit brach unter zwei Unterhäuptlingen in ADonze ein heftiger Streit über die Thronsolge aus, in den sich die Bortugiesen einmischten und an dem auch Bumba theilnahm. In dem Kannpse wurde ein großer Häuptling aus der Familie Kalunga von den Bortugiesen gejangen genommen und enthanptet. Im Umsehen ftand das ganze Land in hellfter Empörung. Die Weisen slohen, die Bangala drangen raubend und mordend in die Factoreien ein, verwüssteten alles weit und breit, und wer von den Weißen in ihre Hände siel, wurde schonungslos getödtet.

Die portugiefifche Regierung fandte gur Wieberherftellung ber Ordnung ben Major Cafal mit 150 Mann gegen die Bangala. Diefe floben, Cafal ließ einen Theil ber Solbaten beim Bauptling M'gunga, folgte aber mit bem anberen Theil ben flüchtlingen in bas Stuango-Gebiet. In einer Drtfchaft unweit bes Ruango, mußte Cafal Lager beziehen. Das Dorf mar verlaffen, Lebenemittel nicht vorhanden, aber in ber Cavanne trieben fich Biegen gerftreut umber. Cafal ließ feine Leute ausschwärmen und befahl, die Thiere eingufangen. Ploplich brachen bie Bangala aus einem Berfted hervor, Cafal ward vom Pierde geschoffen und feine Leute niebergemegelt. Die Banbe Cafal's und feine Ropfhaut murben an Bumba liberliefert. Die Gieger brangen nunmehr gegen den Reft der Portugiefen vor, wurden jedoch gefchlagen, und ale nach wenigen Tagen Dajor Gerra mit Berftartung eintraf, nahmen die Bortugiefen die Geira wieder in Besit. Drei Monate wurden fie bier von den wilben Sorden ber Bangala belagert und faft ausgehungert. Gerra fab fich verloren und erbat von den Beguern freien Abzug nach Malange, ben er auch erhielt, weil es ben Bangala nach der langen Striegegeit aufrichtig an Wiederherftellung des friedlichen, für fie nupbringenden Bertehre mit ben Beigen gelegen mar.

Die portugiesische Regierung war hiermit nicht zusrieden, sie sandte deshalb ben Oberstlieutenant Borga mit dem Minlatten Mendes gegen die Bangala. Beide liegen sich aber bestechen und berichteten so gunftig über die Bangala, daß weitere Magnahmen unterblieben. Mendes, der später zum Richter und Administrator in Ambalta ernannt wurde, hauste bort mit schantoser Billfur, die es der Regierung zu arg wurde und sie ihn durch Soldaten gesangen nehmen ließ. Da er sich hierbei widersetze, schlugen ihn die Soldaten wie einen Hund nit Stöden todt. Mendes' Sohn, der an den Erpressungen und Schurtereien seines Baters betheiligt gewesen war, sitt noch jest im Staats.

gefängniß zu l'oanda.
Die Bangala nahmen nach den Bestechungen von Borga und Mendes eine eigenartige Stellung zu den Beißen ein. Sie beraubten sie, wo sie sich in ihrem lande sehen ließen und verwehrten vollständig den Durchgang durch ihr land. Dabei tanten sie selbst mit den Produtten des Inneren in die portugiesischen Gebiete und konnten hier ungesährdet Handel treiben. Die portugiesischen Kausseuten ihnen des Gewinnes wegen sogar mit der größten Freundsichten

Die Thronfolge der Bangala beschränkt sich nach wie vor auf die drei Familien, die der Descendenz der drei Männer Kulanjingo, M'gongo und Kalunga entsprossen sind. Die jedesmalige Perjönlichkeit wird gewählt, und hierbei entscheiden in erster Linie die vier müchtigen Häuptlinge, die selbst keine Anwartschaft auf den Thron haben. Es sind dies Kalandula, Kilamba-tio, Moanda, Anzanguele, ein großer Häuptling im Yongo-Gebiet, und Kunga. Sie

geben dem Berricher die Weihe und bei den unfleriofen Feierlichkeiten wohl bin und wieder auch einen langfam wirtenben Gifttrant, benn die Bahl ber Familienglieber, welche thronberechtigt find, ift groß, und viele harren mit Sehnsucht auf die Beit, wo fie felbft bas Scepter führen tonnen. Deshalb ist es erwunfcht, wenn die Regenten nicht allzu lange regieren, und thatfachlich hat außer bem großen Bumba tein Berricher langer auf dem Throne gefeffen als brei Jahre. Bumba hat aber auch nie die Weihe ber Bauptlinge entgegengenommen, er war fluger wie fie und hat fie nicht ben Ginflug gewinnen laffen, ben fie bei feinem Borganger ausübten. Er begnugte fich mit feiner thatfachlichen Dacht und verzichtete gern auf die Glorie der officiellen Einsetzung. Rady dem Tode des alten Bumba tumpften Malengue und Dluhungo um den Thron. Beide beberrichten bas Yand und beranbten fich gegenseitig. Das Raubleben und die größere Freiheit ber Bauptlinge muß biefen gefallen, benn noch ift man bei ben Bangala nicht jur Menmahl eines Dberhauptes geschritten.

Betreffe der Geschichte der Lunda gehe ich bis zu dem vorermähnten Beitabschmitt gurud, wo Baugala ben Berfolgungen feiner Schwester Lutofescha burch die Flucht entging.

Es ereiquete fich, bag ein herumgiehender Jager, Ribinda-Hungo mit Ramen, aus dem fernen Guben in bas l'unda-Reich tam, um in den weiten Walbungen ber Lunda, bie bamale bas eble Baidwerf noch nicht fannten, ju jagen. Seine Starte und Beschieftichteit verschafften ihm balb einen großen Ruf und ein hohes Unfeben unter ben gunba, und als er ju gutolescha berusen wurde und ihr ein eben erlegtes prachtiges Wild zu Gligen legte, entflammte tas. Berg der jungen Rönigin für ben ichonen ftattlichen Dann und fie machte ben fuhnen Frembling gu ihrem Gemahl. war Lufoleicha gefegneter hoffnung und übergab, weil bas fcwangere Weib in den Augen der Lunda unrein ift, Die Reichetleinobien ihrem Gatten. Comit gelangte biefer gur Berrichaft, ließ indeg aus Dantbarteit feiner Grau gleiche Berrichafteberechtigung. Rach langer, glüdlicher Regierung ftarb Ribinda-Blungo und es fam fein Cobn Jamwo auf ben Thron, Lufoleicha aber behielt ale Roniginmutter ihre Madit und Burbe.

Mus diefer Beit batiren die Titel Muata - Jammo und Lutoleicha. Lettere ift flete Roniginmutter, braucht aber burdmus nicht die Mutter bes Regenten ju fein, fondern fie wird gewählt. Gie bat gleiche Hangftufe wie ber Berricher, muß aber diefem wie jede andere Gran bes Reiches in allem und jebem gehorfam fein. Der Muata-Jamwo (Matiamo) wird wie ein Gott angeschen, er hat feine Webrechen, ift ichon und fann nicht getobtet werben; ba er ale überirbifches Wefen auch feine Berwandten besiten tann, fo geht-bie Thronfolge unregelmäßig vor fich. Stirbt die Lufofefcha, fo wird ihr viel Bolf in bas Schattenreich mitgegeben, bas beißt, die Sofbenter ichlagen alles nieder, was ihnen in ben Weg tommt. Die Berftorbene wird aledann in ganger Figur auf ber großen Grabstätte der Berricher bei Rababe Beim Tobe des Muata . Jamwo unterbleiben Die Maffenabichlachtungen, benn man nimmt an, daß er in feinem Leben ichon gentigend Geelen in bas Jenfeite beforbert hat. Hur vier Menfchen, meift Stlaven, werben hingerichtet; außerdem aber werden ein Dann und ein Dabchen mit gebrochenen Beinen in die Bruft hineingelaffen, in der fich vom gestorbenen Sauptling nichts als bie Baare, Bahne und Ragel befinden. Der Rorper wird in ben brei Stunden von der Bauptftadt entfernt liegenden Ralanji - Bach verfenft, weil ber Lunda ben Glauben hat, baß fich ber Berftorbene fouft in ein wildes Thier verwandeln würde. Rach bem Tode fleigt sofort der neue Dlugta-Jamwo auf den Thron.

Seit dem ersten Muata-Jamwo hat die Dynastie schon viele andere Regenten zu verzeichnen, die Schilt in seinem Reisewerke namentlich auführt. Der letzte Muata-Jamwo wurde, wie ich bereits in einem früheren Kapitel erzählte, wegen seines blutigen Regiments im Jahre 1883 ermordet, ein Beweis, daß die Lunda von dem Glauben an die Gottgleichheit ihres Thranuen abgelommen sind. Auch der neue Regent und sein Radsolger siesen in kurzen Intervallen unter dem Messer des Mörders. Jeht aber sollen mit dem gegenwärtigen Muata-Jamwo Ruhe und Dridnung, sowie eine weniger blutdürstige Tyrannei im Lunda-Reiche eingesehrt sein.

Da wo wir bas Lunda Meich berührten, waren Kiolo-Dörfer allgemein zwischen den Lunda Dörfern eingestreut. Erst seit wenigen Jahrzehnten haben sie hier ihren Einzug gehalten. Ihre heimath liegt im Siden, wo, habe ich aber nicht ersahren können; von welchem Bolle sie hersstammen, ob von den Lunda, wie einige behaupten, oder von einem anderen Stammoelte, bleibt ebenfalls noch in Dunkel gehalt. Jedenfalls deingen sie noch jest weiter und weiter nach Norden und Nordosten vor und verdrängen, wo sie auftreten, die angesessen Bevöllerung. Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß die lebhaften und intelligenten Kivto eine große Zufunft vor sich haben.

Das ist alles, was ich über die Geschichte ber Bangala, Lunda und Kioto mittheilen fann, von ben anderen Stämmen habe ich Aberhaupt nichts ersahren tonnen. Sie treten auch neben biesen Stämmen in den hintergrund. Der Diftorifer mag nach den abgeriffenen Bruchftuden recht unbefriedigt sein, aber im Inneren Afritas giebt es eben im engeren Sinne des Wortes teine geschichtlichen Böller.

Bir fennen unter unferen Rulturvollern folche, bie fcnell bie Stufen ber Entwidelung burchlaufen haben, und wieder andere, die nur nach und nach pormarte fchritten. Go ftanben bie Chinefen icon por 2000 Jahren auf ber Entwidelungshöhe, bie unfere europaifden Staaten erft vor wenigen Jahrzehnten erreichten. Sie blieben aber freben und wurden überflügelt. Die Reger nun find bei ihrem Urzustande fteben geblieben, fie find wie vor Beiten Jäger und Fischer und haben fich während ber Taufenbe von Jahren ihres Bestehens nur bis jum midfigen Aderbauer emporgeschwungen. Damit ift aber bem Beburinig bee Schwarzen auch Genuge gethan. Er will nichts Befferes ale bie Ratur, in ber er nach Belieben leben tann, und bie ihm bie Rahrung in ben Danb wachsen läßt, ohne bag er fie im Schweiße feines Ungefichts bem Boben abringt. Er lebt im Baradies, er arbeitet nicht, aber er erntet und wird jedenfalls fo lange am gludlichften und zufriedenften fein, fo lange er von Sandeleintereffen, von Sandelsintriguen nub bon bem Ginfluf ber Beigen ver-Aber ber Wenbepuntt feines Beichids ift ichont bleibt. gefommen. Schmarge Banbler burchgieben ichen feit Jahrgebuten auf gewiffen Strafen Die Bebiete bes Inneren, und ber Weiße bringt von allen Seiten in bas Berg bes buntlen Erbtheils ein. Der weiße Bionnier ber Wiffenichaft erfdeint ben ichwargen Raturmenichen ale Bunber, fein Angug, die Waaren, die er bringt und die Runfte, die er zeigt, maden ibn in ben Mugen ber Reger gum Gott, aber die Beit wird nicht ausbleiben, mo ber harmlofe Gingeborene gu feinem Schaben erfahren wird, daß es unter ben allwiffenben Weigen auch Leute giebt, bie weber Wotter noch gute Menfden finb.

### Durch Theffalien.

(Mit vier Abbilbungen.)

I.

Als bas einzige große Gingangethor Theffaliens muß ber Golf von Bolo gelten. 3m Rorben, Westen und Gliden umgurten hohe Bebirgemanern bas Land, und im Dften fturgen die Fortfegungen des Belion und Dffa fteil in bas Aegaische Dieer. Das berlihmte Thal Tempe, burch bas ber Calamoria (Beneue) Diejem Meere queilt, ift auch nichts anderes ale eine von Jasmin und Rirfchlorbeer befrangte milbe Grofions-Schlucht. Dagegen bacht fich gegen den Golf von Bolo bin die große centrale Ebene ab, und ce find vergleicherveife nur geringfügige Bobenichwellen, Die fich zwischen beibe lagern. Ueber die Webirgsumrahmung der Landfeite führen nur felfige Sammpfade, die noch bagu burch Rauber unficher gemacht werben. In bem Golfe bagegen ift Rann gum Begegnen für fammtliche Flotten Europas. Rein Bunber, baß fich um den letteren herum die gange Weschichte Theffaliens abspielt. Bon ihm aus haben ja icon die Argonauten ihren fühnen Bug begonnen.

Es tann taum etwas Schöneres gebacht werden, als die Einfahrt in den Golf von Bolo an einem heißen Commermorgen. hinter einem hebt sich das harmonische Profit Eudocas von dem blauen himmel ab, fruchtbare, mit weißen Dorschen überftreute Riederungen und doriber tahle Felsen zeigend. Lints breiten sich am Jusie des Otherie Gebien graue Stimpfe ans, und rechts erheben sich ablernestartig immitten von Agaven und Celbaumen die häufer und Thurmuninen von Tritberi, dessen Bewohner die Meerstraße einst als lühne Bivaten unsicher machten.

Bat man die Landfpige von Tritheri binter fich, fo

weichen die Kuften wieder weit aus einander, um einen ungeheuren ftrablenden Breis um einen gu bitben. 3m Weften öffnet fich die breite Ebene von Almpro, bie von rothlichen hilgelgehängen umgeben ift, und im Often lagert fich, in ber Morgenbeleuchtung fast bufter ericheinenb, bie Balbinfel Magnejia mit ihren Maulbeer und Drangenhainen. Im Rorden aber ragt bie Daffe bes fagenreichen Betion empor, auf ben bas Ediff feinen Rure gu lenft, und inbem man naber und naber an benfelben binantommt, leuchten einem bie Sanfergruppen von Bortaria und Dlatrinipa von ber Sobe feines terraffenformigen Abfturges entgegen, mabrend weiter unten, nahe dem fuße, Alt-Bolo aus bem Grin bon Cupreffen und Fruchtbaumen berausblidt. Lints von dem leptgenannten Orte, ber ben Mittelpuntt eines entzudenben Bilbes ausmacht, thront auf einem Bugel, ber bie Strafe nach Bherae — in das Innere des Landes — somie auch nach Almpro beherricht, die alte Fefte Raftro, bie mit ihren abichliffigen Strafen und ihren fenfterlofen banfern noch heute das eigentliche Türkenviertel bilbet. hart am Etrande liegt die junge Meuftabt Magafia, beren Bauptgebaube Baarenniederlagen und Raufhaufer find, und in beren Stragen und Raffeebaufern fich bie verichiebenen Bevollerungeelemente ein alltägliches Stellbichein geben. Bas man hier bei Allen fieht, ift nur bas "Rargileh" - bie türtische Wafferpfeife -, im librigen bewegen fich türtische Bumphosen und Bantoffeln, albanische Fustanellen, gestichte griechische Jaden, lange jubifche Rode und europäische Aleider bunt genug burch einander. Gur gewöhnlich rauchen und traumen alle biefe Leute an bem Stranbe, fobalb aber







Mofdeen und Thurmen, umgeben bon einer Bufte; nur ein paar neuerbaute Bnufer neben ben elenben Lehmblitten haben wir wohl auch hier auf zuruchgelehrtes Leben zu beuten. Dahinter ftogen wir wieber auf einen türtifden Friedhof, beffen Grabfteine aus altgriechischen Marmorfäulen herausgeschnitten worden find, und bicht baueben auf alte Tempelrefte, Die mahricheinlich von einem Beiligthum ber Demeler herrühren, bas ichon homer erwähnt. Rabe babei lag bas Demetrion Strabo's und ber Bnjantmer, einft eine viel befungene "Stadt ber Blumen". Um bas moderne Rofina, bas an feiner Stelle ftebt, buften und bluben am Auße fteiler Telewande auch beute noch Blumen in großer Bahl. Wir fleigen nun an bem Abhange bes giragiotischen Gebirges empor, an Beingarten und Feigenbammen und an tief eingeriffenen Schluchten vorüber, und nach einstündiger Wanberung ftehen wir in ben Manern ber Afropolis Thebene von Phthia. Ge nimmt mie eine weitere Stunde, Die ausgebehnten alten Geftungewerfe naber zu beichauen, und nebenbei einen Blid auf ben grünen Gled von Almpro jurudumerien, ber fich aus ber rothen Chene beraushebt. Die alte Gefte ift nur von Weften ber nabbar, nach ben anderen himmelerichtungen fturzt der Gele ichroff in wilbe Schluchten und in die Chene binab.

#### III.

Ein anderer schmaler Jußpfad führt uns über das ziragiotische Gebirge, das in seinem höchsten Gipfel 1150 m emporsteigt, um sich jenseits besselben mit der Straße von Belestino nach Pharsala zu vereinigen. Zwischen Lentiscusgebusch, über Haibestächen und durch Buchenwald erhebt man sich von einer Bergterrasse auf die andere, die man auf der Sobe des Vasses dem Belion einen letten Abschiedsblick zuwirft. Dann durchmißt man eine wüssenhafte von Stecheichens und Wachholdergestrüpp bestandene Dochebene, und endlich geht es zwischen langgestreckten braunen Felsen wieder zientlich steil abwärts.

Eine Rotte wlithenber hnnbe zeigt unsere Ankunft ben wenigen Einwohnern von Ischangti an, und umringt von lärmenden Kindern, mageren Ziegen und großen Ratten genießen wir ihre Gastfreundschaft in einem halbverfallenen Thurne. Siddwestlich von dem Fleden, der noch 540 m über dem Weeresspiegel liegt — jenseits einer Schlucht — gewahren wir wieder die Ruinen einer altgriechischen Felsenburg, beren Thore zum Theil gang gut erhalten sind. Es ist das phthisische Eretria, wo der Rönner Titus Duinctius Rlaminius auf seinem Zuge gegen Stotussa Duinctius Rlaminius auf seinem Zuge gegen Stotussa Stellung nahm. Auf dem Wege dahin werden wir von einem tüchtigen Gewittersturme überrascht, und wir sehen dabei die klassische Landschaft in einer wesentlich anderen Beleuchtung.

Min andern Morgen geht ber Weg wieder aufwarts nach Ineli und Jeniparolhori, bei welch lepterem Orte auf bem

Blateau des Karadagh die lleberreste des alten Stotussa liegen. In den sahlen Jelsen daneben hat man freilich Müße, die von Plutarch und Livius beschriebenen "Dundekopfe" wiederzuerkennen, die Pelopidas sterben und Flaminius siegen sahen.

Richt weit hinter Ieniparolhori sonnnen wir an einen breiten Wildstrom mit tief eingegrabenem Bette. Es ist ber Zanarli — ber Enipens ber Alten. Ihm solgend gestangen wir nach Derengli, wo das Thal des Stromes allmählich breiter wird, nur endlich in die weite Ebene von Gardiga und Trisala einzumlinden, jenseits beren sich im sernen Westen die zacige Gebirgsmaner des Pindus erhebt. Wan biegt noch um einen letten Bergabhang herum, und sieht sich gegenüber dem berühmten Pharialos, das ebenso wie Alungro in einem See von grünem Laube steht.

Die Stadt, die unter ihren 2500 Einwohnern etwa 1000 Threen gablt, bat fich feit ihrer Unnerion an Griechenland taum wefentlich verandert. Ruinenhafte Baffine mit Springbrunnen, alte Blatanen daneben, Minarete, hermetifch verschloffene Türfenhäuser, bober oben ein Bifchofes palaft und eine Sauptlirche, unreinliche enge Strafen, Tabattaben, viel Yarm und wenig Bandel — bas ift ziemlich Alles, mas uns bemerfenerverth icheint. Steigen wir ein wenig höher hinauf, über abichuffiges Brachfeld, fo befinden wir und aber an ber Stelle ber altgriechifden Burg. Bier fitt auf feinen Ferfen ein Turte in abgeriffenen Rleibern und fchant traumend hinaue auf ein großartiges Land. ichaftebild: auf die weite theffalifche Ebene, und auf bad Birrfal von machtigen Bergfeiten und Bergmaffen ben Dihrne, ben Bindue, die Dundefopfe, ben Dinnip bie fie umichließen. Wir folgen feinem Beifpiele.

Die Afropolis von Pharfalos fteht auf einem Felfen, ber fich etwa 100 m naheju fenfrecht liber ben Upidanoe, einen Rebenfluß bes Enipeus, erhebt. Ginige Refte ber Umfaffungemaner, ein paar Thore und eine Cifterne find aber fast alles, was die Sturme ber Beit bavon übrig gelaffen haben. Buweilen macht man nur noch unten in ber Erbe einen intereffanten archuologischen Fund. Go boren wir in der Ctadt von einem Belben "Merod", ber in ben griechischen Freiheitelriegen irgend melde Rolle gefpielt haben Joll, und von bem man merfwlltbige Erinnerungen besiten will. Auf unfer Befragen führt und ein alter Graubart in ben Garten einer Dofdiee und zeigt une bae in Frage ftebenbe Monument, und wir lefen barunter auch beutlich bie Buchftaben MEROS. Bir erfennen aber auch zugleich, was die Gelehrten bes gegenwärtigen Pharfalos übersehen haben; bag por bem M noch ein verwischtes H und O fieht, und daß es fich um ben unteren Theil einer antiten Clatue Bomer's handelt. Der alte Dichter ift alfo fehr mit Unrecht ju einem neugriechischen Balifari umgeftempelt worben. (Schluß folgt.)

## Wanderungen durch das außertropische Sudamerifa.

IX.

(Dlit zwei Abbilbungen.)

Im Nordosten ber argentinischen sowie im Guboften ber bolivianischen Republit erstreckt sich zwischen ben Fußbligeln ber Anden und bem Varagum ein ungeheures Gebiet, bas man in fultur- und wirthschaftsgeographischer Beziehung zu ben jungfräulichsten ber Erbe zu göhlen bat. Es ift bas

Gran Chaco, bessen Ausbehnung mindestens auf 1/2 Million Quadratkilometer zu veranschlagen ift. Dasselbe ist in der hauptlache erst in dem laufenden Jahrzehnt genauer erforscht worden, dant den Anstrengungen eines Crevaux, der befanntlich darin sein Leben ließ, sowie eines A. Baldrich,





falle mit Fluftampfern zu befahren find, baben fich bie Musfichten auch fur biefe gebeffert. Daraus, bag bie Wegenb bis beute unfultivirt geblieben ift, barf man wenigstens nicht ohne Weiteres ichließen, daß fie überhaupt unfulturfabig fei. Andere Wegenben Glibameritas maren je ohne Breifet viel leichter juganglich ale bas Gran Chaco, und auch fie find von der enropaischen Ginwanderung und ihrer Anttur eift feit einigen Decennien ftatter berilbrt worben. Des Berfuches durfte fich bie Rultivation ber Wegend immerbin lobnen.

Was es bagu bebarf, bas find aber in erfter Linie weitere fraftige Edritte feitens ber Regierung. muß Rommunitationswege herstellen und für bie Giderheit ber Rolonisten forgen, wie fie es anberweit gethan bat, und fich mit ber großen Indianerhepe, Die General Bictoria veranstaltet hat, nicht begnügen. Tropbem, baf bie Chaco. Indianer Crevaur und feine Befahrten ermorbet und andere Reisende mit bem Tobe bebroht baben, burften biefelben an Bitbbeit und Unbegahmbarteit ben Rangneles nicht von ferne gleichfommen. Bon Crevaur wiffen wir ja mit Beflimmtheit, bag fein Tod ein Met ber Blutrache mar. Durch zwedmäßige Behandlung wilrbe co alfo vielleicht gelingen, die Tobas, um die es fich junachft handelt, sowie auch die Matacoe und Chiriguanoe, bie ju einem gewiffen Wrabe ju eivilifiren. Bu viel wird man ja von ihnen in biefer Beziehung nicht erwarten durjen, und ein ziemlich un-gefüges Rulturinftrument werben bie Indianer in bem Chaco mabricheinlich ebenfo bleiben, wie fie es in anderen Wegenben Glidameritas geblieben find, aber ein guter Theil

ber Silfequellen bee lanbes wird nach ihrer Begahnung bod jum Gliegen gebracht werben tonnen. Der Anfang zur Bacification bes Chaco ift bamit gemacht worben, bag Die argentinische Regierung entlang bem Galabo, sowie entlang bem Bermejo und Bilcomano eine Angabl fleiner forts errichtet, und bag fie jugleich auch eine Mrt Milig aus ben Reiben der Gingeborenen organisitt bat. Gin großer Theil bes Werles ift aber noch ju thun übrig geblieben, und aus biefem Grunde tonnen namentlich die entlegeneren Wegenden unferen Auswanderungsluftigen vorläufig nicht als empfehlenewerthe Biele bezeichnet werben. Ant aussichte. vollsten ift von vornherein ohne Zweifel bie Ausbeutung ber Walbungen nabe ben bereits genannten, ichiffbaren Strömen, und bamit ift in ber That auch bereits begonnen worben. Diefem Wirthichaftegweige wird bann von felbft die Aders und Pflanzungöfultur in ben bagu geeigneten Diten folgen. Daß beuticher Unternehnungegeift fich an biefer Rulturarbeit rechtzeitig betheilige, mochten wir wohl wilnschen.

Das Rlima bes Chaco wird ale gefund für Europäer gerühmt, jedoch burfte wohl and barin ein Unterschied gemacht werben milfen zwischen bem "hier" und bem "Dort". Die beutschen Unternehmer, welche fich in bem Gran Chaco in irgend einer Beife engagiren, werden in jedem Falle febr wohl thun, die Dinge vorber febr im Gingelnen gu prufen !).

## Die "Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Santa Marta", des Nicolas de la Rosa, und ihre alten Nachrichten über die Indianer der Sierra Nevada de Santa Marta.

Bon Dr. 20. Sievers.

(Fortfegung aus Rr. 15.)

Die Drejones wohnen in ben Ufermatbern am Rio Cefar, wo fie die Chiffahrt oft unmöglich gemacht haben, fo daß die größten Sinderniffe andauernd zu beflagen waren. Ihren Ramen haben auch fie von ben Spaniern, weil fie in die Ohrlappchen Locher gebohrt haben, in welche fie ihre Schweren golbenen Ringe hineinsteden, Die für Dtanner und Frauen ben größten Schmud ausmachen, und von fehr grober Arbeit und großem Gewicht find. Ihr eigentlicher Rame ift Tomoco, das im Spanischen Mocos de Dro, golbener Rafenschleim, beißt, da fie auch die Beichtheile ber Rafe durchftechen, um golbene Ringe einzufügen, oder auch Goldund Gilberbraht, beffen Dide ber Deffnung, bem Loche in der Rafe, entfpricht.

Diefe Indianer befagen noch bie vor einigen Jahren bestimmte Gogen und unterhielten in den innerften Watdern ein Gotteebaus, bas fie Tupe nannten, mo fie fich ju ihren Brieftern begaben und ein großes Gogenbilb anbeteten, bas von einem Balfen berabhing, mit Blättern und murzigen Ameigen behängt mar, eine Feberfrone auf bem Saupte und Bogen und Bfeile in ben Banben batte. Um Diefes Gottee. band ftanben viele Schalen und Gimer mit Betranfen, fowie auch eine Ungabl von Banten für diejenigen, welche fich bon ben Tangen ausruhen wollten. Dieje Tange

führten fie in einem Rreife auf, in beffen Mitte fie eine Buppe festen, welche ihnen, burch barbarifche Opfer gerührt, ihre eventuellen Erfolge im Griege anzeigen und alles bas auftragen follte, was fie ju thun wiinschien. Bu Diefen Aufführungen tamen auch Indianer aus bemt Dorfe Guataca in ber Gegend ber Laguna be Bapatofa. Um biejen Aberglauben aufzuheben, murbe das Dorf Gvataga zerfiort, und die wenigen Einwohner verfette man nach bem Dorfe El Benon, mo ber bortige Beiftliche fie gu unterrichten hatte.

Die Indianer biefes Dorfes Benon find Abtommlinge ber Drejones und haben ben Bebrauch ber großen Ringe in ben Ohrläppchen, boch nicht in ber Rafe; von ihnen ftammte ber Drejon- Indianer, welcher in Tamalameque, angespornt burch ben Unblid bes Bilbes ber Canbelaria bel Banco, bie Taufe erbat. Die Drejones aus ben Bergmalbern üben Ranb und Mord, geben ebenfalls nadt, falben den Körper mit ber "vija", haben langes, loje herabhängenbes

Baar und Feberfronen auf dem Baupte.

Gie effen Wilbpret, und roben ben Balb aus, um Bflangungen von Dais :c. angulegen, wovon fie fich ernabren; auch ftellen fie Betrante ber, um fich gang wie die übrigen jur Ehre ihrer Goben ju beraufchen. Die Frauen üben

<sup>1)</sup> Bergleiche hierzu die Auffätze von A. Baldrich in dem "Boletin del Instituto Geografico Argentino", t. V., p. 6 ff., und t. VI, p. 124 ff.; von L. Arnaud in derfelben Zeitschrift t. VI, p. 201 ff.; von I. Rhode und I. F. Czep in der "Zeitschrift der Gesellschaft für Erdlunde zu Beelin", Bd. 21, S. 59 ff.

bei ber Entbindung biefelben Gebranche, Baber :c. wie bie Ubrigen Stumme, obwohl mit großer Unnaherung an die Sitten der Chimiles. Sie verschunähen auch nicht Menschen-fleisch zu effen, wenn fie bei ihren Ueberfallen jemand burch

Pfeilichuffe tobten tonnen.

Richt alle ihre Pfeilichuffe find tobtlich, wenn auch bie Pfeile burch ben Körper hindurchbringen, und boch find nicht alle gering zu achten, wenn fie auch oberflächlich find. Der Brund bafür liegt in ber Gitte, bag bas Bift nicht auf bas Metall bes Pfeiles gelegt wirb, ba fie filrchten, bag bas Gift die Scharfe bes Metalles vermindern, ober bag umgefehrt bas Dietall die Wirfung bes Biftes beeinträchtigen tonnte; fonbern fie ftreuen bas Gift auf Die Umbullung gwifden Bolg und Metall, fo bag, wenn bas Barn, bas biefe Umhullung bilbet, nicht in bie Bunde gelange, biefelbe unschädlich ift, wenn fie auch noch fo tief fein mag. Aber wenn diefelbe auch nur oberflächlich und gering, bas Bift aber eingebrungen ift, fo ift die Bunbe unbedingt Diejenigen Pfeile, welche feine Detallfpigen, fondern foldje aus Saififdgabn ober gefälltem Solze befigen, find, ba fie ohne besondere Borfichtemagregeln gleich mit bem Gifte bestrichen werben, gefährlicher ale bie vorigen, und heißen "sostraos".

Die Acanagutos verursachten durch ihre wiederholten Angriffe die Zerftorung der Stadt Becerril del Campo und ihre Nachsommen figen heute noch in derselben Gegend

unter ber Leitung ber Muguftiner Mondye.

Der Rame Acanaguto fammt von ben gablreichen Schimpswörtern, mit benen die Spanier die Indianer bei ben Rampfen anredeten; einer von ihnen foll Ah! Canaille! gefagt haben, woraus in ber Sprache ber Indianer "acanaya" geworden ift, und bavon fommt nun ber Rame Mcanagutos. Die Gitten biefer Indianer find fehr ahnlich benen ber übrigen; benn fie find im höchften Grade bosartig, ehrlos, verratherisch und verschmitt. Den Spaniern gegenüber pflegen fie möglichft ftumm zu fein, um unfchuldig ju er-Scheinen, verfieben aber meift Alles und gieben baraus ihre Schluffe, und auf biefe Beife haben die Dliffionare Die größte Roth mit ihnen, und nichts ift vor ihnen sicher. Rur von ber chriftlichen Lehre wollen fie nichts wissen und ftellen fich als unwiffend und unvermögend, etwas zu begreifen, mabrent fie boch im Grunde aus reiner Boebeit nichts lernen wollen. Ihre Wohnungen find mit Balmftrob gebedt, befigen aber feine Banbe, noch fonft irgend welchen Gdjut.

Ihre Galatracht ift bie Betleibungelofigteit, höchstens einen Schurz führen fie, ben fie "guayuco" nennen, und ben fie mit einigen Bandern um den Gurtel befestigen; ihre Schamlofigteit ift fo groß, bag auch bie Frauen teine

anderen Tilcher tragen.

Ihre Pflanzungen bienen zur Ruftur von Dlais, Puca ic., aber audy ale Bormand filr ihre Berrathereien, benn unter ber Borfpiegelung, auf ihre Bflangungen gehen ju wollen, treiben fie Berfehr mit den Tomocos vom Rio Cefar, die fie, am gangen Korper mit der "vija" gefalbt, auf ihren Streifzugen begleiten. Gie find bereits bagu vorgefdritten, ben von ihnen Getobteten Die Rleiber abzunehmen, was fie in ber erften Beit ber Eroberung nicht thaten. Wenn man fie bann nach ber Berfunft ber Rleibungeftude fragt, fo behaupten fie, bag fie fie in ihren Bohnungen verborgen gehalten hatten, und, wenn fie gu fpat gurud. fehren, fo ertfaren fie, bag fie auf ber Jagb aufgehalten worden feien, oder fie entschulbigen fich mit allerlei anderen Bormanben. Auf biefe Beife befriedigen fie ihre Wellifte, außerlich gammer, im Inneren Botfe. Gie befigen ihren Berricher, gollen bemfelben unbedingten Weborfam und Berehrung und führen Alles aus, was er ihnen aufträgt; ba biefer nun bem Rathe ber Babres gu folgen pflegt, fo hat man fie in ber Band, aber da er nicht Alles erfährt, fo giebt es manche Dinge, die fich nicht beffern laffen.

Die fogenannten Bampanillas : Indianer find die Rachbaren ber Acanagutos. 3hr Rame tommt von gewiffen Schurzen, die fie von bem Gurtel herabhangen laffen bis jum Senie, und ebenso fleiden fich auch die Weiber. Indianer find friedlich und unterfteben jum Theil ber Diffion von Becerrit, aber bie meiften feben in ben Wälbern, und ihre Sitten find fo rob, bag trop ihrer friedlichen Gemutheart faum Jemand unter ihnen leben mag. Much fie legen Bflanzungen an und leben von ber Jagb. Gie find faul und wenig gur Arbeit geneigt, eine fible Eigenschaft aller Indianer und erfter besonderer Grund ihrer Biberfpenftigfeit und Burlidhaltung. Go bleiben fie benn auch flete febr arm, obwohl ihre Wohnfite fehr fruchtbar find, minbeftens ebenfo fehr wie die gange Ubrige Proving, auch gut bewäffert und von fettem Boben. Dit ben Acanagutos haben fie gute Beziehungen und beider Stämme Beiber find in ihren Gebrauchen bei ber Entbindung benen ber Chimiles ahnlich; benn fie fteben in ben Balbern alle unter einander in Berbinbung.

Da alle diefe Stämme die Zauberei ber Kräuterbereitung tennen und insgeheim einer dem anderen nicht traut, so haben sie ihre bestimmten Kräutersundigen für Wundbe-handlung, und diese Männer nennen sie Quadfalber. Diefe Gewohnheit haben sowohl die friedlichen, wie die unbesiegten,

wie auch die angefiedelten, feghaften Indianer.

Sie wollen uns glauben machen, daß die Quadfalber ganz wohl unterscheiden könnten, ob vor einer Erfrantung durch Schlangenbiß die Schlange eigens zu dem Zwede des Beißens hingeworsen sei, oder zufällig den Mann bestroffen habe, und man kann wohl annehmen, daß der, welcher Schlangenbisse kurirt, und der, welcher die Schlange abgesandt hat, unter einer Decke steden; benn man sindet oft Leute, die eine Schlange in die Hand nehmen, sie zum Munde sinhen, anhauchen und sie sich um den Körperschlingen, daß einem die Hant sie sind um dabei behaupten sie, daß dies nicht in Folge eines Bundes mit dem Teusel, sondern durch Geseitmachung des Körpers Seitens des Duadsalbers ermöglicht werde. Sie machen Einschnitte in den Körper, sühren Pulver ein und trinlen allersei Kräutertränke, die eine bestimmte Anzahl von Tagen gebraut worden sein milsen; boch halte ich diese Kurssille niehe lächerlich als ernsthaft.

Der Name Tupe bebentet basselbe wie Cerrado (abgeschlossen, hartnädig), da die Tupes-Indianer in der That
die allerrohesten und barbarischsten der Gegend sind. Bon
dieser Abkunft sind die Tupes-Indianer des Dorfes Tupes
aus dem Distrikt von El Balle. Da diese bereits im Unterthanenverklitnisse und in "Demora" stehen, so sind sie nicht
mehr so ganz unwissend, ausgenommen in ihrer Ausdrucksworten zu geben, indem sie auf jede Frage erklären, es sei
so, wie der Fragende glaube, und es ist trop aller Kreuz- und
Duerfragen unmöglich, sie zu anderen Antworten zu bringen.

Die Indianer ber Serrania de Dcana find die Motilones, welche im Anfang unterworfen und in den Llanos von La Eruz angesiedelt, sowie auch in der christlichen Lehre unterwiesen wurden; als aber eine Blattern-Epidemic ansbrach, kamen sie angstvoll zu ihrem kfarrer, der ihnen empfahl, Bäder zu nehmen und kalte Getränke zu trinken, sowie das Haar zu schwen und kalte Getränke zu trinken, sowie das Haar zu schwen und kalte Getränke zu trinken, sowie das Haar zu schwen und sieder zu belämpfen. Aber diese Maszregeln waren nicht genligend, um sie zu bernhigen, und sie sannen daher auf heimliche Flucht. Eines Nachts vertießen sie den Ort und schleppten den Gesklichen mit Gewalt in die Wälder. Nachdem sie sechs Monate im Walde zugebracht

und fich von Beit gu Beit über ben Stand ber Epidemie burch Boten unterrichtet batten, tehrten fie nach bem Erlofchen ber Rrantheit in ihr Dorf gurud und brachten ihren Bfarrer wieder Als die Umwohner faben, daß fie bas Baar verloren hatten, nannten fie fie Motilones "die Berftummelten".

Der Beiftliche, welcher nicht gerabe gern mit in bie Walber geflüchtet mar, hatte feither viel Digtrauen gegen feine Bjarrfinder, er beforgte nur noch die nothwendigften geiftlichen Sandlungen, und verließ bas Dorf, fo bag er bei einer zweiten Epidemie, bie wenige Jahre fpater aus-

brad, nicht mehr im Dorfe anwelend war.

Die Indianer floben abermals in die Balber und fehrten nicht wieder nach La Erug gurud. fammen die Motilones, beren Gitten und Ginrichtungen nicht genau befannt find; aber ba es ficher ift, daß fie in ben Wälbern Berbindungen mit ben übrigen Rariben-Stämmen befigen, fo ift es auch zweifellos, baß fie etwa diefetben Gitten haben wie diefe und leiber 3. B. in fo fern, ale fie gern alles tobten, mas ihnen in bie Sanbe fallt.

Die Goajiros, von bem Stamme Buggiro, wohnen an ber Meercefufte, von ber Ctabt Rio be la Sacha bis Mio Suem. Ueber fie muß mehr berichtet werben, ba fie bisher noch nicht unterworfen werben fonnten, und einen freiwilligen Waffenftillftand mit ben Spaniern, fowie auch gang befondere mit ihren nächften Rachbarn unterhalten, mit benen fie im Sanbelevertehr fteben, in Folge ber Perlenfischerei und bes Banbelemeges von Rio Bacha nach Maracaibo. Der Hame Guagiro heißt etwa: "Tapfer mit Ednelligfeit", benn feiner ber Indianerftumme ber Rufte und des Inneren verbindet Schnelligfeit und Tapferfeit in ber Weife wie die Guagiros, infofern fie in ihren Rampfen Dann gegen Dann ftreiten. Wenn es Rrieg giebt, fei ce einen Burgertrieg unter ihnen felbft ober einen Feldzug gegen bie Spanier, ber leicht and irgend einem geringfügigen Unlag entfleben tann, fo gieben fie in großen Saufen in ben Rampf, bilben einen Bug in Form eines Salbfreifes und verfuchen ben Feind ju überflügeln und ihn jur Uebergabe gu gwingen; babei ichiegen fie ihre Bfeile und Langen mit fo großer Genquigleit, Treffficherheit und Wefchidlichleit ab, daß es fdmer ift, ihnen zu widerfteben. und es bedarf einer fehr großen Weichidlichfeit, um fich aus bem gefährlichen Salbfreife ju retten, und beständigen Feuerns; benn fobalb bie Inbianer eine Paufe im Schiegen bemerten, fo fürzen fie fich auf die Spanier; ba fie febr wohl miffen, bag bie Gewehre erft wieder gelaben werben muffen, mas fie im Anfang nicht wußten, fonbern glaubten, bag freuer und Rugeln immer von felbft ununterbrochen aus den Gewehren hervorbrachen. Mus allen biefen Grunden ift es burchaus nothig, im Rriege gegen bie Guagiros alle möglichen Rriegeliften anzuwenden.

Ihre Urt, ben Brieg ju ertluren, weicht in vieler Beziehung von der Bernunft ab, wird jedoch meift biefer barbarifden Kriegführung angepaßt. Gin angeblich beleibigter ober gefchabigter Sauptling fendet eine Botichaft an ben Wegner und ftellt feine Unipruche feft; werden Diefe nicht bewilligt, fo giebt es ohne Weiteres Rrieg.

Gewöhnlich besigen die Bauptlinge ftete eine Schaar wohlberittener Krieger, die fofort nach der Rriegeertlärung zur Berbeiholung von Bilijevolfern abreiten. Auf biefe Weise fonnen in einem einzigen Tage urplöglich 10 000 bie 12000 Rrieger berbeigerufen werben, und es ift, ale ob die Canddunen ber Rtifte fie hervorbrachten.

Bei Gingelfampjen fteigt ber Guagiro, fobalb er feines Wegners anfichtig wird, vom Pferbe und ichieft ben erften Pfeil auf bas Pferd beffelben ab, bamit jener feinen Ruten aus feiner Berittenheit gieben tonne, und ihm feine Doglichfeit gur Glucht bleibe.

Dann beginnt ber Rampf, bis einer von beiben auf bem Blage bleibt, und bei biefen Mampfen treten fie eine ander ftete mit vorgebogener linter Schulter gegenüber, und ichiegen ben Pfeil ab, jobald fie ficher zu fein glauben, bag Dabei tauern fie fich berart er fein Biel erreichen wird. gufammen, daß es febr fdnver ift, daß fie ein Bfeil trifft.

Gie find außerorbentlich geschidt in ber Sanbhabung ihrer Baffen, besonders der Pfeile, und pflegen fich barauf in der Weise einzuüben, daß fie eine Apfelfine, Drauge, Pomerange in die Bobe werfen und versuchen, die Frucht in der Luft zu burchichiegen; und in der That haben Leute, benen bei biefem Experiment die Frucht unverfehrt gur Erbe faut, weniger Achtung zu genießen ale die guten Schuten, fo daß bie Scham über bas bann unter ben Umflebenben aufgeschlagene Belachter allein ichon binreichend gur liebung

in diefem Berufe aufenert.

Trop diefes Freimuthes, ben fie bei ihren Rampfen ohne Zweifel zeigen, begeben fie boch viele gewöhnliche Berrathereien, und machen namentlich mit ben Weißen, bie fie Arijuno nennen, furgen Broceff, wie bas traurige Beispiel eines gewiffen Tomas Quintero beweift, ben fie vor einigen Jahren tobteten und gwar aus feinem anderen Grunde, als bag er ihr Webiet betreten hatte, mabrend fle fich gerabe von Rio Sacha fern hielten, ohne bag man den Grund bafur gefaunt batte. Denn biefe Indianer brauchen, um Bemanden gu tobten, weiter feinen Anlag, ale bag er von ber Rachbarschaft eines Ortes ift, wo sie einmal auf irgend eine Beife geschäbigt worden gu fein glauben. Gie tobteten ibn baber obne jeglichen Grund, worauf gang Rio Dacha einen Beriegezug gegen fie unternahm, und denselben auf fo fcharfe und blutige Beife führte, bag bie Buagiros fich für beflegt erflärten und jum Beichen ihrer Unterwerfung und als Entgelt für bas Blut bes Tomas Quintero bem Mönige einen zweifopfigen golbenen Abler ichenften, welcher als Unterpfand ihrer fünftig friedlicheren Gefinnung in ber Königlichen Raffe niedergelegt worden ift.

Da fie aber febr wetterwendisch und nicht vertrauene. würdig in ihren Worten und Versprechungen find, wenn es ihnen gerade paßt, noch auch jemale Giderheit vor ihren Angriffen vorhanden ift, fo gefcab es auch in diefem Falle, baß fie bald barauf einige lieberfalle versuchten; nur eine Bestimmung bes Bertrages haben fie gehalten, nämlich

nicht in die Ctabt Rio Bacha einzudringen.

Riemand fann barauf vertrauen, mit einem Indianer, ber ibn beleidigt hat, allein in einer Bufammentunft bie Cache beizulegen, benn auf einen ungewöhnlichen Schrei beffelben fommen ungeheure Mengen von Stammeegenoffen herbei, und Jemand, ber eine berartige Wefahr durchgemacht hat, verglich fie mit den Wangen, denn ebenfo wie biefe fich in der geringften Falte ober Rungel einer Bettdede gu versteden verfteben, fo aud verbergen fid bie Buagiros mit großer Weschicklichleit hinter ber fleinften Sandanhäufung, fobald fie Spanier auf ihrem Boben merten, und ber Betreffende meinte baber, bag, wenn er ihnen einen Hamen

ju geben batte, er fie Wangen nennen würde.

Gie befigen weber Ragiten noch Gebieter burch Bertrag ober Wahl, sondern biefe Stellung nimmt ber Wohlhabendfte ein, wie g. B. jest Capurinche ober Toribio ber in der Proving Sipapa zwischen ber Babia Bonda und Chichivacoa wohnt. Da auch ihre Gludeguter nicht beftundig find, fondern burch die ungahligen fleinen Febben unter ihnen leicht gerftort werden, fo ift die Dberherrichaft nicht bauernd, sondern fie wechselt, je nach bem einer burch Reich wird ber-Ranb gang besondere reid geworden ift. jenige genannt, welcher viel Bieb besitt, das fie meift in Folge ber verschiedenen Diebstähle erwerben, welche fie bei ihren Besuchen in Rio Sacha ausführen; benn weber Perlen noch Gold bilben Reichthum für bie Guagiros, ba

fie berfelben nicht bedilifen.

Sie haben die beste Pferdezucht im ganzen Lande und schäpen besonders die scheetigen Thiere, welche sie sur kröftiger halten als die einsarbigen, und wenu daher ein Pierd stuffgarbiges Haar hat, so sagt der Herr desselben: "Mein Pferd ersetzt sund en foll dann auf der Jagd stets eben so viele Stud Wills einholen, wie es Farben besitzt. Es ist dann sehr schwer, sie dazu zu überreden, es zu verkausen, doch läßt sich der Indianer wohl sitte eine gewisse Zahl von Ketten, von Korallen, Granaten und anderen Steinen dazu herbei, was dann billiger sommt als bei Bezahlung durch Weld, denn da er dieses letzter nur wenig schäft, so wird er nur durch viele Gelbstüde zustrieden gestellt, und man muß bei einem solchen Kause

große Schlauheit anwenden.

Die Goagiros haben auch bas Lafter bes Bapolauens, wie die Arhuacos, und wenn ein Indianer auf ber Reife etwas Coca mitführt, fo ift er halbwegs ficher, gut durchgutommen und billig zu reifen; benn wenn er einen Trupp von einigen hundert Stammeegenoffen antrifft, fo muffen fie ibn anhalten und ein Weichent von ibm erbitten, wofür er jedoch ebensoviel wieder erhalt, ba es bei ihnen wie bei ben Arhuacos Gitte ift, genau ebenfoviel zu geben, wie man empfangen hat, und fo giebt er Bebem eine Dandvoll Bano und ftellt fie bamit gufrieden. Die Banbvoll heißt "Taguara" und wird mit brei Fingern aus bem Cocabeutel genommen, atfo etwa fo viel, wie die Spanier "polvo" nennen. Das ift bie Bortion, welche fie in ben Dlund gu ftopfen pflegen, worauf fie dann von dem Ralt in bem Poporo genannten Befäße hinzuthun. Wenn nun ein reifender Indianer bem ihm begegnenden Trupp fagt, er fei "sobrado de fragata", von einer Fregatte übrig geblieben, fo helfen fie ihm rafch aus der Berlegenheit; denn jeden, ben fie nicht bisher gefeben haben und von dem fie miffen, bag er nicht gu ben Bewohnern von Rio Dacha gehort, nennen fie "sobrado do fragata". Denn fie glauben, bag fein Denich magen würde, ihr Land zu betreten, wenn er nicht an ber Kliffe Schiffbruch gelitten hatte, was für fie eine recht elente Sache ift, fo daß "sobrado de fragata" bei ihnen etwa fo viel heißt wie ein "verlorener Denfch".

Gie besiten ihre Bauberer, welche wohlverftanden bad. felbe find wie die Cantones-Monde ber Mauren, infofern auch jene die Butunft zu erforschen haben, und ba fie feit vielen Jahren auf ihre Unterwerfung gefaßt find, fo befragen fie ihren Zauberer barüber. Diefer bilbet bann feine Rreife und macht feine Ceremonien, gundet fich eine Cigarre an, und wenn er gufällig ben Rilden gegen ben Bind fehrt und beim Raudjen der Dampf vom Wefichte weggieht, fo fagt ber Bauberer, es fei noch nicht Beit jur Unterwerfung, wenn aber ber Rauch fiber bas Geficht giebt, fo fagt er bag die Unterwerfung nahe bevorstände. Auf diese Beife tommen fie bagu, die Unterwerfung stets in furzerer oder langerer Frift zu erwarten und pflegen baber flets jeden Spanier gu fragen: "Bann wird eigentlich bie Eroberung unfered Landes erfolgen? Unfere Bater fagten und, bag die Spanier fie bringen murben, unfere Grogodter fagten uns baffelbe; jest find fie alle tobt und die Eroberung ift noch immer nicht vollzogen." Daber fchliegen fie, bag alles unwahr fei, und nur beehalb gejagt, um fie ju erfchreden. Gie glauben, daß die Eroberung nichte weiter fei, ale eine grau von fdredlichem Menferen, wie wir fagen murben, eine tirasca (Bilb einer Schlangenjungfran, die beim Frohnleichnamefeste auf einem Wagen herum geführt wird) und fie maden fich bann liber diefe Conquifta (Eroberung) luftig, indem fie fagen: "Conquifta, mas wird aus ben Goagiros werben? Wir find viele und Du bift ein einzelnes Weib, bie nicht viel thun tann." Und biefes Bewußtfein macht fie ftolg und hochmuthig.

Der Goagiro ift febr rachfüchtig und feine Leibenschaft fennt feine Grengen; benn fobalb er fich erinnert, bag einer einen feiner Bermandten tobtete, vermundete ober fchlecht behandelte, fei es auch fehr lange ber, fo beschließt er, beffen Blut ju raden, bewaffnet fich mit Bogen, Bfeil und Rocher, gieht aus, um den Betreffenben gu fuchen, und fobalb er ibn gefunden, erinnert er ihn an ben Mord und fagt: "Du haft meinen Berwandten getöbtet, fein Blut ift noch nicht gerächt, und ich tomme nun, um Rechenschaft zu verlangen." Angeredete fragt bann, wie viel Entgelt er ju geben habe, und endlich einigen fie fich auf eine gewiffe Angaht von Rindern, Pferben, Maulthieren oder Bennen, und wenn ber Schuldige nicht bezahlen tann ober nicht genugend befigt, fo muß er unter feiner Bermandtichaft um Almofen bitten, bis er bie geforberte Cumme gufammen hat. Die Bermandten haben bie Berpflichtung, fo viel zu geben wie jeder fann, bis die erforderliche Ropfzahl beifammen ift, die bann bem Glaubiger eingehandigt wird, ber weber von dem Wohnsite bes Schuldnere forigeht, nech auch schläft, fich entwaffnet und ruht, bis er befriedigt ift, und fein Bieh bor fich hintreiben tann, worauf bann ber anbere bon bem einen Gläubiger befreit ift, nicht aber von ben Berwandten beffelben, von benen jeber einzelne biefelbe Forberung ftellen fann.

Befondere bie Beiber reigen ihre Dlanner jur Forderung eines Entgeltes, ba fie feinfühliger und ber Wefahr weniger ausgesest find; fie fangen an gu flagen und gu jammern, gleichgültig, ob ber Weschädigte ihr eigener Berwandter oder ber ihres Mannes fei, felbft auch wenn fic ihn gar nicht perfonlich fennen. Wenn bann ber Batte fragt: "Warum weinft Du?", fo beginnt bie Fran ihr unmugiges Beheul, erinnert ibn an die Ratastrophe und reigt ihn in ihrer barbarischen Sprache jur Rache auf; und da bas Beheul und Geflage ber Frauen fehr heftig ift, fo pflegen die Goagiros febr blutgierig ju fein, wenn fie ce horen, und ber Schutdige muß bann mehr bezahlen, und eine größere Ropfzahl Bieb ftellen. Einen Ropf nennen die Goagiros gebn Stud, ob Hinber, ober Schweine, Bierde, Maulthiere ober Febervieh, und baber ift co verftanblid, bag, wenn auch nur wenige Ropfe Bieh geforbert werben, die Bahl ber Stude boch oft Bunbert überfteigt und es bebarf großer Schlauheit, gegen die Forberung anzutämpfen, befondere wenn ber Schuldner ein Arijung (Beifter) ift. Doch giebt es jest unter uns fehr gewißigte Dlanner, die aus ber Forberung ber Indianer Rupen gieben, und wenn fie berfelben auch junadift Benfige thun, boch balb barauf ihren Begner auffuchen, ibm allerlei Schaben vorfpiegeln, die ihnen von Berwandten bes Indianers angethan feien und auf dieje Weise oft die doppette Angahl ber verlorenen Rinber ic. wieder gurudforbern, wobei fie ficher find, biefe gu erhalten, ba eben ber Goagiro - Indianer fo lange betteln muß, bis er bie Forderung erfüllt bat und auf Rechtepflege und Gerechtigfeit außerorbentlich viel giebt.

Die Aleidung der Goagiros ist stets ein großer Mantel von gewirkter Baumwolle, braun gesärbt und mit einem Loch in der Mitte zum Durchsteden des Kopfes. Der Mantel höngt bann über die linke Schulter herab, dis zum Knie, und wird um den Glirtel zusammen gebunden, so das der rechte Arm und die rechte Schulter für den Gebrauch der Wassen frei bleibt. Sie geben barfuß, tragen aber einen Hut von Balmensassen, den nie selbst aufertigen; ebenso kteiben sich die Frauen, die man nur durch ein Armband aus Ketten, die sie am Knöchel besessigen, von den Mönnern untersichen sann. Dierdurch auch zeichnet sich die Reiche vor der Armen aus, indem diese Masse und gewöhnliche Steine,

jene Korallen und Wranaten trägt und auch ähnliche Schnitre um den Hals bindet. Wenn der Indianer oder seine Fran von heher Abstammung sind, so tragen sie einen weißen Mantel mit farbigen Streisen. Da sie sehr grob und unachtsam gesteidet sind, so zeigen sie Achtung vor den Weißen, die sich reinlich lieden, und halten einen jeden für einen bebeutenden Mann, wo möglich für einen Berwandten des Königs von Spanien, und besonders sür carmoissinrothe Kleider hegen sie die größte Achtung; deunoch wollen sie in ihrem Hochmuth nicht von ihren Meinungen und Sitten lassen.

Diese Indianer haben weder Saufer noch Butten, noch auch seite Wohnorte, sondern leben nur unter den Baumen, verändern gern ihre Wohnung, je nach der Jahreszeit und der Möglichkeit, die wild wachsenden Früchte jener Kuste zu erlangen, von denen sie sich ausschließlich ernähren, so daß sie zur Zeit der Trupio-Banme unter ihrem Schatten leben und abwechselnd je nach der Jahreszeit die Guanmaros Caracol-Baume und andere bevorzugen, je nachdem sie Früchte tragen.

Wenn sie umber schweisen, führen sie ihre Bjerbe, Rinder, Stuten, Maulthiere, Hühner, Dunde und den gesammten Sausrath mit sich. Doch essen sie nicht alle Tage Rindsleisch, um ihren Biehstand nicht zu vernichten, sondern gehen aus diesem Grunde stets zu den Fasttagen in Rio Sacha, wo sie dann die getödteten Stiere erstehen. Zum gewöhnlichen Leben essen sie Fischblasen, Muscheln, Igel, Krebse, Schildkröten und andere Meeresthiere. Bon sagdbaren Thieren verzehren sie Rebe, Gürtelthiere, Landschildkröten und vieles andere, odwohl sie sitt täglich meist von Begetabilien, Yuca, trodenen Wurzeln und Früchten des Caracoli, Guapmaro, Cacahnito zc. leben.

Die Bauptlinge schlafen in Bangematten, die fie in die Baume hangen, die übrigen ausgestrecht auf der Erde und ebenso die Frauen, ohne jede Unterlage oder Dede, außer

ihren baumwollenen Manteln.

Beber Indianer nimmt fo viele Frauen, ale er ernähren fann, und and barin unterscheibet fich ber Beiche von bem Armen; im Ubrigen leben fie alle in volliger Gemeinschaft, ohne jebe Bedentlichleit, und auch bie Gifersucht hindert fle baran nicht. Gie ichlafen ziemlich wenig, benn Rachts pflegen fie gerade viel ju effen; niemale aber laffen fie ben "Boporo" und ben "Bano" aus ber Band, woher fie benn auch ftete ichwarze Bahne haben, wegen ber Birfungen bes Ralle und bes fchleimigen Gaftes ber Coca. Und ba fie febr buntele Baut von ber Farbe des Achates haben, eine fehr hobe Weftalt und febr ftarte Gliedmagen befigen, fo gemabren fie einen wilben Unblid. Der Wahrhaftigfeit befleißigen fich biefe Indianer nicht, namentlich nicht im Bertehr mit ben Spaniern; benn es macht ihnen Bergnugen, Diefe ju betrügen, und wenn fie und mit irgend einer traurigen Rachricht in Schreden fegen tonnen, fo thun fie es gewiß. Gie find ber fpanifden Nation fo feindlich gefinnt, bag, wenn ein Goagiro - Indianer beim Buten bes Biches ober ber Pjerde auf ber Weibe einen Spanier vorbeireiten fieht, er auf bas Benaucfte bie Gpuren und Sahrten pruft, rafch ein Pferd besteigt, um im gestrecten Galopp nach bem nachsten Rancho gu eilen, und bie Bewohner mit bem Rufe: "Gin Beiger tommt vorbei, feine Spur ift fcon ba!" warnt. Er theilt mit, welchen Weg ber Spanier nimmt, und im felben Mugenblid reiten vier ober feche Faullenger ab, um bie Runde in den benachbarten Ansiedlungen zu verbreiten. Wenn bann ber Urme fich besonders ficher glaubt, fo findet er fich von fünfzig oder mehr Woagiros beläftigt, welche von ihm Tribut verlangen, und wenn er nichts bat, um fie zu befriebigen, fo wird ihm Ubel mitgespielt, benn in der That haben fie auf diefe Art eine Reihe von Spaniern getobtet.

Auch unter ben Barbaren giebt es Unterhaltungen und eine berfelben ift bas Ballfpiel, wobei fie fich im Gebrauch

ber Pseile üben, ebenso wie unter ben Spaniern die Jagd eine Vorschule des Krieges ist. Aus den Testiseln eines Hirsches machen sie ihren Ball, den sie mit Baumwolle stüllen. Dann wersen sie ihn in die Luft und einige zehn oder zwanzig Gnagiros, jeder mit seinem Bogen bewassinet, lauern dann und schießen mit Pseilen auf den Ball, der durch die Gewalt des stößenden Pseiles im Moment des Hinadsallens wieder auswärts in die Luft gerissen wird. Ein zweiter schießt dann einerseits und während die übrigen zur Feier des Tages tanzen, schießt immer einer nach dem anderen nach dem Balle, wodei sie es zuweilen sertig bringen, daß der Ball zwei die den Studen in der Inft bleibt, wodurch sie sich natürlich vorzüglich auf den Kriegssall vordereiten.

Wer nicht schieffahig ift, darf in den Kreis nicht eine treten, bis er durch privaten Unterricht fo weit gebracht ift,

concurriren gu fonnen.

Die Guagiros treiben einen merfwürdigen Diftbrauch mit ihren jungfränlichen Mädden, ohne daß bieher hatte nachgewiesen werden tonnen, daß biefer Brauch einen anderen Zwed hatte, als irgend eine andere unvernünstige Sitte, und man wundert sich nur, daß auch die hebrüer die Gewohnheit haben, ihre Jungfrauen einige Tage einzuschließen, wenn die herablunft des Messias bevorsteht.

Der Brauch ber Guagiros ift ber folgende: Cobalb die erfte Menftruation bei einer jungen Buagira eintritt, bant der Bater eine fleine Strobbutte, in der fie bas Madchen eingeschloffen erhalten, fo bag weder Sonne, Mond, Waffer, Luft noch Thau an fie gelangen tonnen. Das nennen fie "in der Cuyma fein". Go bleiben fie 15 Tage hindurch, ohne bag ihnen etwas anderes erlaubt wirb, als Baffer und Feuer, mas also ein mabres Faften ift, and bem fie nach bem Urtheil von Hugenzeugen am 16. Tage fo bunn, weiß und durchsichtig heraustommen follen, wie ein feines Stud Bapier, bis fie endlich wieder infolge befferen Effens gu Straften gelangen und bie Bautfarbe durch ben Connenbrand, andere Ungutruglichkeiten und allerlei Blagen jener Stufte wieder dunfler wird. Benn mahrend der Ginichtiegung nach bem Dladden gefragt wird, fo antwortet man: Sie ift in ber Cimma, womit fich jeder beruhigt; fragt aber ihr Bewerber, fo weiß er bamit, daß fie beirathefülig geworben ift, und beginnt, Festlichfeiten vorzubereiten.

Unter ben Buagiros beerbt nicht ber Cobn ben Bater, weil ber Argwohn vor ben Weibern fie veranlagt, ihr eigenes Geschlecht gurndgufegen. Und fo wird die Dronung ber Ratur umgeftogen, indem der Reife ale berechtigter Erbe gilt, und zwar ber Cohn ber Schwester, jedoch nicht ber Cobn bes Brubers. Endlich erbt ber Gobn ber Schwester nicht nur bas But feines Ontele, fonbern auch beffen Beiber, und zwar unter fo unverleplicher Berpflich. tung, bag, wenn er fie nicht erhalten tann, einige vorher verschenft werden muffen, wogegen dieselben fich nicht erheben burfen, fondern fich dem Wefen zu unterwerfen haben. Dat er die Fauen aber einmal übernommen, fo fann er fie nicht mehr gurfidmeifen. Wenn ein Guagiro ju feinem Blude ober burch die Borfebung veranlagt im driftlichen Glauben ftirbt, und feine Dabfeligfeiten feinen Gohnen hinterläßt, fo reichen die Reifen, welche hoffen bie Erbichaft ju befommen, eine Rlage bei bem Bauptling ein. Diefer unterrichtet fich bann bei ben Bewohnern ber Dörfer, ben Beiftlichen, unter welchen Umftanben ber Berftorbene babingeschieden fei, und wenn er findet, daß der tatholifdje Ritus Dabei angewendet worden ift, fo beschließt ber Bauptling, daß er wie ein Weißer geftorben fei und die Gohne baber bas Erbrecht hatten, worauf bann die Reffen von ber Erb. ichaft laffen. Ift es aber ficher, daß ber Indianer trop aller Bemilhungen ber Miffionare in feinem Aberglauben

verschieben ift, so übergiebt der häuptling die Erbschaft den Ressen, so daß die Söhne enterdt werden. Die Leichensfeierlichteiten eines in dem heidnischen Glauben Gestorbenen werden je nach der Kaste, der der Todte angehörte, versschieden abgehalten. Sie haben die Kasten Guacamana (die bedeutendste), Paujs, Guacharaca, Mono, Machin, Gallinazo, die also meist nach Bögeln benannt sind. Die Leichenseitschiedeiten beschränten sich auf Tanzen, Trinten, Essen und Klagen; hat der Angehörige des Todten teine Mittel zur Ausrustung des Leichenschmanses, so bettelt er sich den nöthigen Betrag zusammen.

Benn ein Spanier einem Guagiro etwas schenkt, etwa ein Berlenhalsband, einen Mantel, Zwirn ober ein Messer, um ihn sich sur bas Berlensischen geneigt zu machen, und ber Indianer sagt: "Mein Herz ist zufrieden", so ist dies ein Zeichen, daß er sich über bas Geschent gesreut hat, und man tann dann eine Gegengabe erwarten. Sagt ber Guagiro aber nichts, so hat er teinen Gesallen baran gesunden und die Gabe ist aus dem Fenster geworfen.

Biele andere Gitten ber Buagiros find allgu obfeon,

als daß fie beschrieben werden fonnten.

Die Indianerinnen baden nach ber Geburt talt, fchlagen bie Rabelichnur mit einem Steine ab und ftellen ihre Rohlenbeden unter bie Sangematten, wie bie anderen Die Indianerinnen vom Dorfe Menores befolgen in jeder Beziehung diefe Ginrichtungen, boch hat es beit Miffionaren teine geringe Dtube getoftet, ihnen beigubringen, bag fie nur eine Fran nehmen follen, denn in Bezug auf die driftliche Lehre fagen Die Buagiros: "Dein Ropf ift hart wie ein Stild Dolg, es ift beffer, die Rinber gu unterrichten, beren Ropf noch weich ift." In biefer Bes giehung haben die Beiftlichen die unfagbarften Befchwerben mit ihnen, indem fie von ihnen beschimpft werden. Denn Die Guagiros fagen: "Der Rapuziner ift bas Gegentheil vom Guagiro. Der Guagiro bat bas Weficht glatt und ben Ropf voll Saar, ber Rapuginer hat bas Weficht voll Saar und den Kopf glatt." In diesem Dorfe leben ein Sergeantmajor und ein Säuptling des ganzen Stammes, der von dem Gouverneur von Santa Marta ernannt und aus dem Geschlecht des Indianers Salguero genommen wird, den alle sürchteten. Aber die Indianer, welche an der Kuste leben, versagen in ihrem Stolz und hochmuth oft den Gehorsam und liegen unaushörlich in Fehde unter einander.

An jener Kufte, besonders in der Nahe des Rio Socui, giebt es einen Berg, der infolge seiner Budelsorm der Budlige (Corcovado) heißt und die dort lebenden Guagiros haben denselben Namen, Corcovados, erhalten, weil auch sie sich der Natur des Landes in der Beise anpassen, daß sie ebensalls Budel haben, ja auch die Sausthiere sollen dort budlig sein. Die Corcovados haben derartige Feindseligleit gegen die christliche Lehre gezeigt, daß diese in der That besser haten hatte gepredigt werden können.

Ihnen benachbart leben die Cocinas, welche auch Tirnados heißen (die Rußigen), weil sie ihren körper mit dem Dele einer Jagua genannten Frucht einreiben. Sie sind noch barbarischer als die übrigen, sehr wenig umgängtich, äußerst jähzornig und stolz. Ihre Sitten sind von Niemandem bisher bekannt gemacht worden, doch werden sie ähnlich denen der Guagiros sein, da sie mit diesen völlig übereinstimmen.

So weit Don Nicolas de la Rofa.

Den Rest feiner Aussithrungen iber die Indianer wollen wir hier nicht mehr überseten, da er nur vage Spekulationen über die Berkunft und Abstammung der Indianer enthält, die von Japhet, den Juden, Carthagern und anderen hergeleitet werden.

Zwed diefes Auffages war nur, die alten Angaben dieses augenscheinlich zwerlässigen Schriftsellers größeren Kreisen zugänglich zu machen; benn daß seine Mngaben über die Arhuacos zwerlässig sind, kann ich aus eigener Anschauung bestätigen, und es liegt kein Grund vor, in Bezug auf seine Besobachtungen über die Ubrigen Indianer anders zu urtheilen.

## Aus allen Erdtheilen.

### Afrifa.

- Alphonfe Anbry erstattet in bem "Bulletin" ber Parifer geographischen Gesellschaft (1887, p. 439 ff.) einen ausführlichen Bericht über die Forschungen, die er in den Jahren 1883 bis 1885 im Bebiete bee Ronigreiches Schoa und in ben Gallalandern angestellt hat. Die Sauptpunfte, bie seine Erpedition berührt bat, find Obod, Tabichura, Lac Affal, Rondili, Antober, Antotto, Danby, Gala und Bonga. Antober liegt 2600, Antotto 2890 und Dandy 2570 m boch. Dann fentt fich bas Terrain bis circa 1500 m., um gegen Sala bin nochmals ftart anzusteigen. Die Strede bis jur Grenze von Schoa ift wuft und burch bie ranberifchen Danafils und Comalis zugleich auch fehr unficher. Benfeits bes Mwache-Fluffes, wo ber Boben raich aufteigt, und wo Schoa beginnt, tommt man aber ploblich in eine außerorbentlich reiche Wegend, in ber geordnete Buftanbe berrichen. "Dobe Bebirge, Die von unermeglichen Walbungen und von einer üppigen Begetation bebedt find; gablreiche Strome mit Bafferfallen, an benen fich grune Biefen, Baumwoll-, Dais-, Durrah, Tigfe, Beigene, Gerftee, Bohnene und Erbfenfelber bingieben; buntfarbige Bogel, die ben grunen Teppich besleben; ein Frühling, der ewig dauert." So und ähnlich lautet die Schilderung bavon, und zugleich spricht ber Reisende die hoffnung aus, daß es ber frangösischen Kolonialpolitik gelingen werbe, bald eine sichere handeloftraße von Obod aus in diese berrliche Land zu gewinnen.

#### Büchericau.

— Karl Wilhelm Schmidt, Jansibar. Leipzig 1888. F. A. Brodhaus. — Jansibar ift uns zwar schon seit Bon ber Decken ein anzichendes Thema gewesen, aber nachdem es unser afrikanischer Nachbarstaat geworden ist, haben wir ihm wohl oder übel ein noch aufmertsaucres Auge zuwenden milsen. Die gewandte, sesselbe und geistvolle Schilderung, die der Versasser davon entwirst, wird also ohne Zweisel eine große Zahl dankbarer Leser sinden. Auf den Inhalt des Buches gedenten wir gelegentlich in etwas aussührticherer Weise einzugehen.

Anhalt: Curt von François: Weichichtliches über die Bangala, Lunda und Riolo. — Durch Theplatien. I. II. III. (Mit vier Abbitdungen.) — Wanderungen durch das außertropische Südamerita. IX. (Mit zwei Abbitdungen.) — Dr. W. Sievers: Die "Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Santa Marta", des Ricolas de la Roja, und ihre alten Nachrichten über die Indianer der Sierra Revada de Santa Marta. (Fortsetzung.) — Aus allen Erdiheilen. — Afrika. — Bücherschau. — (Schluß der Redaktion am 20. April 1888.)



Antonini", wie er die Rarte neunt, bei Belegenheit eines Befuches, ben er R. Beutinger abftattete, mit und ließ fie bei bemfelben gurud, mas mahricheinlich im Jahre 1507 geschah. Rurg vor feinem Tobe (1508) vermachte Celtes bas Intinerar lestwillig feinem Freunde, mit dem Erfuchen, baffelbe herauszugeben und bann einer öffentlichen Bibliothet ju überweisen. St. Beutinger fing auch an, bas erftere gu thun, infofern er ben Berfuch machte, eine Abichrift ber Tafel herzustellen; (biefe Broben find im Jahre 1591 von Dt. Belfer, feit 1600 Blirgermeifter von Mugeburg, veröffentlicht worben), aber in ber That tam es weber gur Berausgabe noch jur lleberweifung an eine Bibliothef. Bielmehr gerieth die Tafel in völlige Bergeffenheit, bis ber eben ermahnte Dt. Belfer guerft jene Abichriftverfuche Beutinger's und nach langerem Guchen bas Driginal felbit, wie es icheint im Jahre 1594 ober 1595, unter nachgelaffenen Cachen anffanb. Belfer ließ nun fofort burch einen gewiffen Johannes Moller eine Ropie ber Rarte berftellen, die er bem bergeit berfihmten Geographen Ortelius in Antwerpen liberfandte. Dier erichien auch die erfte Musgabe im Jahre 1598; biefelbe bat baburch einen gang befonberen Werth, bag burch fie allein gahlreiche Ramen, die unterdeg im Original unleserlich geworben find, erhalten worben find.

Wie man fieht, ift alfo die Bezeichnung "Beutinger'iche Tafel" rein gufällig, ja fie befieht faft mit Unrecht; eber hatte das Werf den Ramen bes Celtes empfangen follen. Doch baran ift nichts mehr ju andern. Das Driginal felbft blieb merfwürdigermeife neben ber erften Musgabe unbeachtet, bis ber Mugeburger Ratheberr Jacob Gulger Die Aufmertfamteit ber Belehrten barauf lentte. Diefes felbft befand fich bamale im Befige eines Rachfommen St. Beutinger's, bes Stiftebelan Ignag Defiberine Beutinger in Ellwangen. Diefer verfaufte bas werthvolle Bert an ben Buchbanbler Baul Ritg (Rugins). Rach beffen Tobe boten es die Erben jum öffentlichen Bertaufe aus, wobei fie einen möglichft hoben Breis berauszuschlagen suchten. Debrere Gilrften und einige Städte traten beshalb in Berbindung mit ben berzeitigen Inhabern, die schließlich mit dem bertihmten Bringen Eugen von Savonen handelseinig wurden: um 100 Dufaten wurde die Tabula im Jahre 1720 fein Gigenthum und bilbete fortan einen ber toftbarften Beftanbtheile ber an feltenen Berten reichen Bibliothet bes großen Telbherrn; unter anderen befand fich barin ber Atlas von 3. Bleau, ber einen Haufwerth von 30 000 Thalern gehabt

Rach Eugen's Tobe trat beffen Erbin, Bictoria bon Cavonen, die 15000 Drudwerte, 237 feltene Bandichriften und 290 Bande mit Rupferftiden umfaffenbe Sammlung gegen eine bis zu ihrem Tobe ju gablende Reute von 10000 Bulben an ben Raifer Rarl VI. ab, beffen Bibliothet fomit auch die Beutinger'iche Tafel einverleibt wurde. Dies gefchah im Jahre 1738. Geitbem murben mehrere Musgaben und Hachbilbungen veröffentlicht, unter benen besonbers Diejenigen von Schenb (1753), Mannert (1824) und Desjardine (1869 bis 1874) genannt werben mögen. Das Original tonnte felbst trop aller Sorgfalt vor theilweiser Berftorung burch ben "Bahn ber Beit" nicht bewahrt bleiben. Bie fich burch Bergleich mit ber erften und der Schenb's fchen Ausgabe ergiebt, find einerfeits an ben Ranbern viele Stlide abgebrodelt und im Innern einzelne Riffe entstanben, andererfeits - und bas ift am meiften gu betlagen - gablreiche Hamen von Meeren, Geen und Infeln verschwunden ober unleferlich geworden; die Schuld an letterem Ilmftanbe trägt bie für bie Darftellung ber Bewäffer verwendete

Wie hat man fich nun die berühmte Tabula vorzustellen? wer hat fie verfaßt? wann ift dies geschehen? welcher

Duellen hat sich ber Urheber bedient und zu welchem Zwecke hat er die mubfame Arbeit ausgeführt? Das sind Fragen, die in Folgendem Beantwortung sinden sollen.

Sprechen wir zuerft von ber außeren Ericheinung! In biefer Begiehung hat man fich 11 . Pergamentblatter gu benten, welche im Durchschnitt 34 cm boch find; an einander gelegt, bilben fie einen Streifen von 6,8 m. Urfprünglich bestand aller Bahricheinlichfeit nach die Tafel aus 12 Blattern, beren erftes verloren gegangen ift; ce fehlte fcon im Jahre 1507. Auf dem ermahnten Streifen war nun bas gange römifche Reich bargeftellt, außerbem einige Rachbargebiete beffelben fowie bas perfifche Reich. Infolge bes eben genannten Berluftes aber beginnt bas Werf erft mit bem (heutigen) Meribian von Bordeaux, fo bag bie gange fpanifdje Salbinfel fehlt; im Often führt es bis an ben Ganges. Entsprechend ber bamaligen Weltanschauung befindet fich an fammtlichen Ranbern ber Dcean, ber, wie auch bie Binnenmeere, die Deerestheile und die Gluffe, mit tupfergruner Farbe bargeftellt ift. Bon biefer heben fich bie Land-maffen, burch einen gelben Ton bezeichnet, fehr gut ab, aber wegen ber fast gleichen Sobe ber einzelnen Blatter find ihre Umtiffe, im Bergleich ju unferen Karten, verwischt, verichjoben und verzerrt, ihre Richtungen und Dimensionen, entsprechend bem raumlichen Bedürfnig, umgeftaltet: Die Salbinfel Italien j. B. erstredt fich in gerader Richtung von Beften nach Often, ebenfo das Abriatifche Deer; Die Balfanhalbinfel ift faft zu einem Rechted gufammengequeticht; bas Mittellandische Meer zeigt fast überall biefelbe Breite und bergleichen mehr. Dag benigemäß auch die Flugläufe ber Wirflichfeit nicht entsprechen tonnen, bebarf weiter feiner Erorterung. Dit ber Bemerfung, bag bie eingezeichneten Gebirge ben Einbrud von an einander gereihten Dlaulmurfehugeln maden und balb in schwarzer, balb in rothlicher, gelber und rothbrauner Schattirung wiedergegeben find, hatten wir die physischen Bauptzuge der Tafel erwähnt. Die Ramen für die vorfommenden Boller, Lander und Provingen, find theils mit rother, theils fcmarger Schrift, ein-

Bir tommen nun zu bem eigentlichen Inhalte, nämlich zu ben Ortschaften und ben Berkehrswegen. Bur Bezeichnung ber ersteren sind nicht, wie es auf unseren Karten geschieht, Kreise ober Sterne ze. gemählt, sondern der Berfasser hat sich zu diesem Zwede die Mühe gegeben, Hauser, Thurme und Gesiöfte von verschiedenr Größe und mannichsacher Färbung einzutragen; die Binnenhöse sind durch lichtes Blau hervorgehoben; für die Bedachung z. B. verwendete er mit Borliebe Braunroth. Drei Städte: Rom, Konstantinopel und Antiochia aber sind durch sarbige Bilder vor allen anderen ausgezeichnet, weil sie eben zur Zeit der Abstassung der Tasel die Haupristädte des römischen Weltreichs waren. Die Berkehrswege endlich sind durch rothe, gerade, aber in schaffen Winkeln gebrochene Linien zur Darstellung gebracht und diesen entlang die Entserungen in römischen Meilen angegeben.

In solcher Gestalt tritt uns die Tabula gegemwärtig entgegen. Ob diese dem eigentlichen Original völlig entspricht, ob der Abschreiber seine Borlage mehr oder weniger ungenau wieder gegeben, was er verändert hat, das wird sich dis ins Einzelne niemals sesisstellen lassen, weil eben die ursprüngliche Arbeit unwiderbringlich verloren und die Wiener Abschrift die einzig vorhandene ist. Dasur, daß diese, nicht im breizehnten Jahrhundert, wie einige Gelehrte wollen, sondern im elsten oder spätestens in der ersten Hälfte des zwölsten Jahrhunderts hergestellt ist, giebt Prosessor Willer mehrere Grunde an, auf die wir hier nicht weiter eingehen wollen. Jedenfalls macht die Schrift von Ansang bis zu Ende einen einheitlichen Eindruck, der dadurch nicht geschmälert wird, daß

fich an manchen Stellen bie Sand eines Correctors einmischt. Leider vermag man nicht mehr zu ermitteln, ob der 216ichreiber bas jest verlorene erfte Blatt por fich gehabt bat. Man fann nur fo viel fagen, bag biefes im 7. Jahrhundert noch vorhanden mar. Um die Mitte biefes Jahrhunderts namlich arbeitete in Ravenna ein Gelehrter, befannt unter ber Bezeichnung "Anommus Ravennas", unter Benupung verschiedener Quellen eine Erbbeschreibung aus und babei hatte er offenbar bie gange Tafel por fich. Da nun ber Ravennate als Berfaffer berfelben nicht weniger als 36 Dal einen gewissen Caftorius nennt und ba die betreffenben Entlehnungen in der Mosmographie bes Anonymus mit ben entsprechenben Stellen ber Tabula im Befentlichen übereinftimmen, fo ericheint Profeffor Miller's Schlug, bag eben biefer Castorius auch wirflich bie fogenannte Beutinger'iche Tafel hergestellt habe, burchaus juluffig. Daber ift es auch nicht mehr als recht und billig, bag fortan fein Rame mit seinem Werte in unmittelbare Berbindung gebracht werbe und dag man in Bufunft nur von ber ", Tafel bee Caftorius" fpricht. Miller ichlagt zwar die Benennung "Beltfarte" por, aber wir finden biefen Ausbrud ichon beshalb nicht fur gutreffend, weil bas Wert nicht die gange damals befannte Welt umfaßt. Budem zeigt Miller felbft auf das leberzeugenbfte, daß Caftorius nicht eine Weltfarte in dem damaligen Ginne bes Bortes verfaffen wollte, fondern bas Biel verfolgte, in erfter Linie eine überfichtliche Darftellung der wichtigften Berfehretinien, gunächft im romifchen Reiche, ju geben. Diefem Zwede entspricht eben auch das gewählte Format und manches andere. übrigens die Berfafferfrage anbelangt, fo ift ber oben mitgetheilte Colug icon einmal gezogen worben. Der nieberlandifche Welehrte Beffeling macht nämlich in einer feiner Abhandlungen (1738) bie Bemerfung, ber Berfaffer ber Historia naturalis Provinciae Narbonensis habe bewiefen, daß Caftorins, von dem der Ravennas Anonymus nicht Weniges entlehnt habe, ber Berfaffer ber Beutinger'ichen Zafel gemelen fei"

3ft nun fomit Caftorius ichlieglich in fein Recht eingefest, fo muß man bedauern, daß man von ihm nichts weiter ale ben Ramen weiß. Wer er war? wo und wie lange er lebte? Diefe und andere Fragen vermag man gur Beit nicht zu beantworten. Rur fo viel läßt fich feststellen, bag ein Gefchlecht biefes Hamens in Rom vorhanden war; jo wird ein Caftorius martyr ale Beitgenoffe bes Diocletian ermahnt, ein anderer mar Diafon unter Gregor dem Großen, ein dritter ftarb im Jahre 420 ale Bifchof von Apt.

Etwas gunftiger fteht es mit ber Dlöglichfeit, Die Abfaffungezeit der Tafel festguftellen, weil diefe felbft einige Sandhaben dazu bietet. Wir möchten davon aber nur bas Folgende hervorheben. Wie schon erwähnt, sind die drei Stadte Rom, Ronftantinopel und Antiochia in fo entichiebener Beife burch inmbolifche Bilber ausgezeichnet, bag man nicht umfin fann, in ihnen die damaligen Sauptstädte bes romifchen Reiches anquerfennen. Auf folder Grundlage läßt fich nun eine weitere Schluffolgerung um fo beffer aufbauen, ale ber Inhalt ber brei Bilber bestimmte Fingerzeige giebt. Dasjenige für Rom fellt nämlich einen auf bem Throne figenben Berricher bar; biefer hat die Rrone auf dem Baupte, Scepler und Weltfugel in ben Sanben, den Schild hinter fich jur Linken rubend; rechts gur Seite ficht die Basilica ad sanctum Petrum, von Ronftantin bem Großen im Jahre 324 erbaut, wegen ihrer Große und Bracht von den Beitgenoffen allgemein bewundert. Das Bild will alfo fagen, daß der Berricher in Frieden regiert und ber driftlichen Lehre orthodorer Richtung zugethan ift. Wenben wir uns nach Konftantinopel, fo erbliden wir ba bas Bild eines Gelbheren, welcher, ben bufchigen Belm auf

bem Saupte, bie Linfe auf ben Schilb flütt, binter bem fich Die Lange befindet, mahrend er die Rechte ausstredt; die gange Baltung bee Dannes macht ben Ginbrud ber Frifde und Thatbereitschaft. Rechts neben bem Felbherrn fteht eine Ganle, hochft mabricheinlich Dicfelbe, welche Bonftantin aufftellen und jur Feier feines 25 jabrigen Regierunge. jubilaume im Jahre 331 mit einer Statue fcmuden ließ. Der Ginn bes gamen Bilbes läßt fich ohne Schwierigfeit dahin beuten, daß der auf bem Throne figende Felbherr, burch Binweisen mit seiner Rechten auf die Konftantinfaule, Unspruch auf bas Erbe bes erften driftlichen Raifers erhebt und bereit ift, fein Recht mit ben Baffen gu erlangen. Bas endlich Antiochia anbetrifft, fo bemerten wir ba einen auf reichem Thronfessel sigenden Berricher, ber, bas Baupt mit ber Krone und bem für den Orient bamals üblichen Nimbus gegiert, in ber Rechten bie Lange führt, mabrend fich feine Linte auf bas Daupt eines Fluggenind flugt, welcher aus einem Schöpigefag Baffer auf einen langen Aquabuct gießt. Rechts von bem Berricher aber befindet fich ein von Baumen umgebener Tempel, offenbar berfelbe, ben Antiochus Epiphanes gegründet, Julian aber nen bergestellt und in berrlicher Beife ausgeschmudt hatte. Das Bauptbild für Antiochia will ohne Zweifel befagen, bag ber betreffenbe Berricher halb in Rrieg, halb in Frieden lebt.

Run fragt es fich, fur welche Beit ber Inhalt ber eben erlauterten brei Bilber mit ben geschichtlichen Greigniffen gufammentrifft? Die Antwort lautet, bag biefes nur fur die Jahre 365 und 366 ber Fall fein tann, benn nur in biefem Beitraume gab es zwei Raifer und einen Thronbewerber, beren Dauptstäbte Rom, Antiochia und Ronftantinopel maren. In Rom nämlich hat als Berricher bes Abendlandes, Balentinian I. (364 bis 375) feinen Gip; Antiochien aber ift die bevorzugte Refibeng bes morgenlänbischen Raifere Balene (364 bis 378), in Ronftantinopel endlich finden wir vom Ceptember 365 bis jum Dai 366 ben Protop, ein Weichwifterfind Julian's, als Gegentaifer, ber fich um bas Erbe bes Rouftantin bewarb und fich in Ronftantinopel im Ceptember 365 als Raifer anertennen ließ. Es tam baber jum Rriege zwischen Balens und Protop; letterer aber, in ber Schlacht bei Racolea verrathen und befiegt, murbe im Dlai 366 auf Befehl feines Befiegers in

graufamfter Beife bingerichtet.

Wenn fich alfo bie eigenen Fingerzeige ber Tafel bes Caftorins in ungezwungener Weise babin erflaren laffen, bag biefelbe um bas 3ahr 365 abgefaßt fei, fo bleiben an ber Richtigfeit einer folden Auffaffung nur wenige und unwesentliche Zweifelspuntte übrig. Beifpielsmeise tonnte man beshalb Bedenten hegen, weil Profop nach nur acht. monatlicher Regierung befeitigt wurde und ber Berfaffer wohl Urfache haben tonnte, eine fo vereinzelte Thatfache, wie Die Berrichaft des Protop, in fein muhevolles und zeitraubenbes Bert aufzunehmen, beziehungeweise ale Grundlage ber politischen Berhaltniffe hinzustellen. Indeg vermögen Ginmanbe folder Urt Die Beweistraft ber obigen Rombination gwar in etwas einzufchranten, fo body feinesfalls aufzuheben, jumal auch noch andere Grunde, wie die damaligen Grengen und die Gintheilung ber Provingen bes romifchen Reiches, Die Sprache und Die Schreibweise ber Ramen, gu einem ähnlichen Ergebniß führen.

Ein weiteres Intereffe fnupft fich an bie Rachforschung nad ben Quellen, welchen Caftorine bei ber Bujammenftellung feiner eigenthumlichen Tafet gefolgt ift. In biefer Dinficht mare es nun icheinbar bas nuchftliegenbe, angunehmen, daß ber Berfaffer bie Refultate der Bermeffungen und Bahlungen, welche unter 3. Cafar beziehungsweife unter Augustus im romifchen Reiche ftattgefunden hatten, feiner Arbeit gu Grunde gelegt habe. Indeg lagt fich filr eine solche Auffassung kein Beweis suhren. Jene Bermessungs- und Zählungsresultate waren nämlich von Agrippa zu einer Karte und zu einem beschreibenden Werte verarbeitet worden; beide sind aber verloren gegangen; wir wissen daher von dem Inhalt der Karte, die einst auf dem Marsselbe im Porticus Bollae ausgestellt war, äußerst wenig; etwas mehr ist über das Wert bekannt, da sich einige Bruchstude dei Plinius und anderen Schriftstellern erhalten haben. Diese dürftigen Reste aber geben keinen genügenden Anlaß zu der Meinung, daß Castorius die Arbeiten des Ugrippa benugt habe. Bielmehr scheint es, daß der erftere seine Angaben aus wirklichen Itinerarien zusammengestellt habe, dei deren Sammlung ihm möglicher Weise öffentliche Duellen sowie die Unterflützung der römischen Leaunten zu Gebote standen.

Kommen wir schließlich zu bem Zwede der Tasel, so ist Brojessor Willer der sesten lleberzeugung, daß es nicht in der Absicht des Castorius liegen konnte, eine wirkliche Karte im gewöhnlichen Sinne des Wortes zusammenzustellen, sondern er wollte eine handliche llebersicht der wichtigsten Berkehrswege und Orte im römischen Reiche und dessen Nachbargebieten herstellen. Bom Standpuntte einer solchen Aussauge erklärt sich einerseits die mit der Anlage in Berbindung stehende Berzerrung der Umrisse der Länder und Meere, andererseits aber auch die secundure Rolle, welche auf der Tasel die Angaben aus der physischen Geographie überhaupt spielen. Wir haben es also bei der Tasel zu-nächst nicht mit einem rein geographischen Werte zu thun, sondern vielmehr mit einer Art Postlarte. Eine solche aber

burfte offenbar auf ein großes Bublicum rechnen, benn sie vermochte nicht nur ben mititärischen und Civilbeamten die ersprießlichsten Dienste zu leisten, sondern konnte auch von allerhand Privatlenten, als Rausleuten, Bergnügungsreisenden und Anderen, mit Rugen verwendet werden. Allen diesen war es eben von Wichtigkeit, die Berkehrswege, die davon berührten Orte, sowie die dazwischen besindlichen Entsernungen zu kennen und gerade darüber hat Castorius die ansgiebigsten Mittheilungen gemacht.

Da alfo die Tafel weder ein officielles Actenftlid ift noch von Saus ans wiffenschaftlichen Zweden bienen follte, jo ergiebt es fich fast wie von felbft, bag fie im Sinblid auf die Geographie ber bamaligen Beit weder ale burchaus vollständig noch als unbedingt glaubwürdig gelten fann. Beispielemeise enthält fie nicht alle vine publicae, Die ce in der zweiten Salfte des vierten nachdriftlichen Jahrhunderts gab; fodann fehlt es auch nicht an falfchen Schreibungen und fachlichen Brithumern. Aber trot folder Dangel ift ber Inhalt, den und Caftorius mittheilt, immer noch großartig zu nennen, benn bie Lange aller Berfehromege, melde er angiebt, beträgt 68 651 romijche Meilen; bavon entfallen 26 675 auf Europa, 31 899 auf Afien und 7977 auf Afrita. Rednet man bagu bie verlorene erfte Abtheilung, jo bilriten etwa 80 000 romijche Meilen oder rund 120 000 Rilometer Berfehrelinien heraustommen. Bom Ctand. puntte der hiftorifchen Geographie aber muß man Soffelin unbedingt guftimmen, wenn er bie fogenannten Tabula Peutingeriana bie betaillirtefte und allgemeinfte Rarte bee Alterthums nennt.

### Durch Theffalien.

(Mit zwei Abbildungen.)

IV.

Bon Pharfalos wenden wir und fübmarte, nad Domoto, bas ein gutes Bierd in vier Stunden erreichen fann. Buerft windet fich ber Bfad unterhalb ber Afropolis zwischen Bugeln hindurch, bann burchquert er bie fuboitlichfte Bucht der großen Ebene, die im allgemeinen eintonigen fleppenhaften Charafter tragt, und die nur hier und ba eine Beideund Rulturflache, oder ein türfisches Dorichen enthalt. Wir paffiren Badit. Damar, bas fich unfer griechifcher Guhrer ju betreten weigert. Draugen auf bem Lande verhalten fich die beiden Raffen eben noch mehr wie in ben Stäbten wie Del und Baffer gu einander: fich nicht mit einander vermischend, fich wechselseitig verachtend, und fich im Bagar nur mit einander berührend, um einander ju libervortheilen. Beiterhin fommen wir nad, bem griechifden Dorfe Bruffa, wo mehrere ftarte Quellen aus dem Boden heraustreten, um alebald einen mafferreichen Bach ju bilben, und mo fich bie Landschaft zugleich auch viel mehr belebt. Der Bach' hat fogar die Ehre, unter einer Brude hinweg gu fliegen, mas fonft burchaus nicht landeenblich ift.

Bur Linken begleiten und auf bem gangen Wege bis iber Bryfia hinaus die Chaffidiarifchen Berge, deren höchste Gipfel etwa 1150 m erreichen — buntle, wildzerriffene Wassen. Auf einem ihrer außersten Borsprunge stehen etwa mittweges zwischen Pharsalos und Domoto die Ruinen von Prourna, das in der alt-thessalischen Schlachtengeschichte vielsach genannt wird. Den zuß belleidet hier eine üppige Begetation, inmitten beren wir mehrere Beerden weiden

sehen. Nahe babei berühren wir das neugriechische Gnnacto-Raftro — "Frauenburg".

Mun bauert es nicht mehr lange, jo erbliden wir in der Gerne auf einer ftattlichen Borbobe bes Othry8-Bebirges Domoto, oder Thaumaces, wie es die Alten nannten. Abermals geht ce an einem Bilgel vorbei, von dem eine verfallene Dofdjee, umgeben von weißen Grab. fteinen und dunften Cupreffen, herunterschaut. Dann gelangen wir nach den Quellen bes Domotitito-Botami, beren reichliches Baffer das Thal an manchen Orten in einen Moraft verwandelt hat. Dann geht es auf einem fteilen Felfenpfade langfam aufwarts, und indem wir uns umbliden, geniegen wir herrlichere und herrlichere Ausblide in die Ferne. Schlieflich liegt fast bas gange Theffalien, von dem Othrys bis zu dem Olymp und Offa (G. Abbildung 1), und bis zu bem Bindus wie eine ungeheure Relieftarte ju unferen Gugen, und bis gegen die "Bunds. föpfe" bin vermögen wir bei ber munderbaren Rlarheit ber Luft fogar fast alle Details barauf gu lefen. Die Dri-Schaften erfcheinen als grilne Fleden inmitten ber grauen Blache, die Strome winden fich als weiße Linien burch fie hindurd, und im außerften Mordweften beben fich ans ber Bindustette noch beutlich bie Getfenmaffen ber Deteoren heraus. Die vollständigste Rundsicht hat man von der Gubipipe bes Bergrudens, auf bem Domoto liegt.

Die Agora bes Ortes ift an ben Marktragen, wenn bie Landbevöllerung mit ihrer malerischen Tracht herauf tommt, ziemlich belebt (G. Abbildung 2). Bon ihr aus













Die Zahl ber Fremden im Lande wird auf 9000 geschäht (5000 Argentiner, 1500 Italiener, 600 Brasilianer, 550

Teutsche, 300 Frangosen, 100 Engländer).

Bas bie praftifchen Molonisationeversuche angeht, bie mabrend ber legten Jahre von Deutschland aus in Baraguan gemacht worben find, fo bat man mit Spannung auf Can Bernardino geblidt, wo ein folder Berfuch in großem Mafftabe unternommen worden ift. Man wird fich aber boch bilten muffen, aus bem Belingen oder Miflingen beffelben ju viel zu schließen. Ce gefcheben bei folden erften Berfuchen gar ju leicht Miggriffe in ber Bulaffung der Leute wie in der Auswahl des Ortes, und es will une fast icheinen, als fei es in bem gegebenen galle thatfachlich fo gewefen. Richtebestoweniger gablte die Rolonie im Jahre 1886 387 Ropfe, und die neueren Berichte von Rolonisten, die ihr angehören, lauten vorwiegend gunftig. Bezuglich bee Alimas verfichern fie beinabe einstimmig, bag "baran nichte gu tabeln" fei. Die frangofifche Rolonie Billa Bance ift in jedem Salle lange nicht fo weit gedieben, obgleich fie hart am Baraguan. Strome und nabe bei ber Dauptstadt Minneion gelegen ift. Gine Reihe von beutschen Brivatleuten, Die über bedeutendere Mittel verfügten, wie ber Durchfdmitt ber Auswanderer, haben neuerdings verfchiedene Baciendas und Eftancias in ihren Befit gebracht, um Diefelben gu bewirthichgiten, und von diefen verlautet bielang nur (Butes. Gine größere Unternehmung betreibt gegenwartig die Leipziger Rolonisationegesellschaft, Die besondere in bem Departement Itacurubi ausgebehnte Lanbereien erworben bat. Da fich die Leitung Diefer Gefellichaft bie Lehren von Can Bernardino ju Mute machen tonnte, fo ift von ihr vielleicht mancherlei ju erwarten.

Ein großes Sinderniß ber Entwidelung Paraguans liegt gunachft noch in feiner schlechten Ausstattung mit Bertehrswegen. Birtlich gute Schiffahrtostraßen bilden nur ber Paraguan und ber Tepicnary sowie in beschröufterem Maße ber Zejui, der Ipane und der Pilcomapo. Der Parana ist in Folge seiner Wassersälle und Katarakte (bei Guaira, bei Apipe :c.) nur stredenweise zu besahren. Brüden über die Ströme giebt es im allgemeinen auch nicht, sondern nur Fuhrten (S. Abbitdung). Eine Eisendahn aber besteht nur zwischen Asuncion und Paraguari, und an die Derstellung eines wirklichen Schienenstraßennenes kann die Regierung des Itaates bei der gegenwärtigen Kinanzlage kanu denken. Da werden die interessiteten Kolonisationsgesellschaften wohl früher oder später seldst Jand anlegen nüffen, wenn es zu etwas kommen soll.

Bas wir von Paraguan gejagt haben, bas tonnen wir ohne weiteres auch auf die fogenannten Diffiones, die heute politisch zu Argentinien geboren, die aber geographisch entweder zu Baraguay ober ju Gubbrafilien gerechnet werben muffen, ausbebnen. Das ift eben eines von jenen Webieten, bie nach ber Bertreibung ber Befuiten wieder verwitbert finb, und die man nun ber Rultur gurudguerobern gedenft. Bei Bojabas (S. Abbildung 5) und Santa Ana, am Parana, sowie bei Can Bedro und Baggi, am Urugnan, find auch bereite sowohl mit ber Waldbewirthichaftung (ber Wate. und holggewinnung) als auch mit ber Anlage von Plantagen (für Buderrohr ac.) bemertenswerthe Anfange gemacht wor-Der Uruguan ift allerdinge burch feine Rataraften, und inebefondere durch feine großartigen Mocona Galle, ein ebenfo Schlechter Schiffahrtestrom wie ber Uruguan. Es ift aber gute Aussicht vorhanden, bag Bofabas in einer naben Butunft argentinische Gifenbahnstation werden

## Die Mythologie der nordweft = amerifanischen Rüstenvölfer.

Bon Dr. F. Boas in Rem yort.

III.

Der große Berwandler, welchen wir im vorigen Abschnitte (S. 15% ff.) tennen lernten, erscheint als der Sohn der im hinmel wohnenden Gettheit. Die Borstellung von dieser Gottheit ist aber ziemlich verwirrt, indem dieselbe bald als die Sonne bezeichnet wird, bald unabhängig von ihr erscheint. Dieselbe tritt in zahlreichen Sagen handelnd auf und besonders mertwilrdig ist die Sage vom Besuch im himmel, welche unter den selischen Stämmen weit verbreitet ift. Ich lasse hier einige dieser Sagen solgen.

Das Barg und bie Conne. Catlolty.

Bor langer Zeit war bas Harz ein Mann Ramens Monthänates. Diefer war blind. Da er die Sonnen-wärme nicht vertragen konnte, ging er Nachts aus, rothen Codfisch zu angeln. Morgens, wenn es tagte, rief ihm bann seine Frau zu: "Komm rasch nach Hause, die Sonne geht auf!" So kehrte er immer heim, ehe es warm wurde. Eines Tages aber schließ die Frau zu lange, und als sie erwachte, sah sie, daß es hell lichter Tag war. Erschroden lief sie zum Strande hinab und rief ihrem Manne zu:

"Romm raich nach Saufe, Die Conne fteht icon hoch am Dimmel." Bener beeilte fich, fo raich ale möglich nach Sanfe zu tommen, boch es war gu fpat! Die Conne ichien fo heiß auf ihn berab, baß er zerfloß, che er ans Ufer gelangte. Da murben feine beiben Gobne trantig und fprachen zu einander: "Bas follen wir thun? Bir wollen unferen Bater raden"; und fie beschloffen in ben himmel zu fteigen und die Conne ju tobten. Gie nahmen ihre Bogen und Bfeile und gingen zu ber Stelle, wo die Sonne aufgeht. Da beichoffen fie ben himmel. Der erfte Bfeit blieb im Bimmelogewölbe fteden. Der zweite traf bas untere Ende des erften, und fo fuhren fie fort, bis eine lange Rette gebildet mar, die vom himmel gur Erde berabreichte. Der altere Bruder schüttelte daran, um zu sehen, ob fie ftart genug fei. Er fand, bag bie Rette fest war, und beibe Bruder fletterten baran in die Bohe. Als fie im himmel angelangt waren, tobteten fie die Sonne mit ihren Pfeilen. Dann bachten fie: Bas follen wir nun thun? und ber Meltere fprach: "Lag une nun bie Sonne werben!" Und er frug feinen Bruder, wohin er geben wolle. Diefer

<sup>1)</sup> Bergl. außer "G. Toeppen, hundert Tage in Paraguan" (Samburg 1884) noch: A. W. Sellin, Die Republit Paraguan und ihre Bedeutung für die Kolonisation (Export 1883, S. 391 ff.); (B. Niederlein, Meiseberichte aus den argentinischen Missones (Dieselbe Zeitschrift 1884, 1884, 1885), und E. Meevert, Reisebriefe aus Paraguan (1882).

ermiderte: "Ich will gur Racht geben, gebe Du jum Tage!" Und es geschah alfo. Der jfingere Bruber ward ber Mond, ber altere bie Gonne.

Die folgende Sage, welche von bemfelben Stamme ergählt wird, behandelt einen ahnlichen Wegenftand.

#### Tláig.

Einst lebte ein Sauptling broben im himmel, ber hieß Tlaiq. Er hatte zwei icone Tochter, und viele Junglinge tamen, um fie gu freien. Tlaiq aber wollte nicht bulben, baß fie heiratheten und todtete alle ihre Bewerber. In derfelben Beit lebte bienieden ein Bauptling, Ramens Morgens Aiblen (Gdon Better); ber hatte zwei Gohne. pflegten bie Anaben in den Wald ju geben, und wenn ihr Bater fie frug, mas fie bort thaten, fagten fie, fie wollten ein großes Teuer anglinden. In Birtlichfeit aber suchten fie beimlich Farnwurgeln und agen diefelben. Endlich hatten fie fo viel bavon gegeffen, bag bie Gafermurgeln ihnen zwischen ben Fingern hervorwuchsen. Da ward ihr Bater jornig und rief: "Bergeubet nicht eure Beit mit unnüten Dingen! Weht lieber und holt euch Tlaiq's Tochter. Bigt ibr nicht, daß alle jungen Leute fich um fie bewerben?" Die Rnaben nahmen fich ihres Batere Wort gu Bergen. Gie gingen binaus mit ihren Bogen und Pfeilen und fingen an, ben himmel zu beschiegen. Als fie fo eine Rette von Pfeilen gemacht hatten, die vom himmel bis zur Erde herab reichte, schüttelte ber altere Bruber baran, um zu versuchen, ob sie ftart genug fei. Da er sie fest fand, fletterten beide Bruder hinauf und frochen burch ein Loch im Simmelsgewölbe. Droben fanden fie einen Beg, auf dem fie fürbaß gingen. Und mahrend fie fo wanderten, fprachen fie zu einander: "Wir wollen Tlaiq's Töchter beirathen und ibn beschämen." Aiblen aber weinte, benn er glaubte, feine Rinder feien tobt.

Als die Brüber eine furze Strede gegangen waren, trafen fie eine Reihe blinder Frauen, die um ein Feuer fagen und Bflangenfproffen (pegein) tochten. Gine berfelben vertheilte die fertige Speise an alle librigen. Da trat ber altere Bruder auf ihren Mantel, und ber jungere nahm ibr immer bie gefüllten Schiffeln aus ber Band und verbarg Diefelben in ber Falte feines Mantele. Ale fie glaubte, alle vertheilt gu haben, frug fie ihre Genoffinnen: "Sabt ihr alle euer Effen befommen?" Bene aber erwiederten: "Rein, bu haft uns ja noch nichts gegeben." jene: "Dann muß Jemand hier fein, ber unfer Effen fort. genommen hat," und alle riefen, wie and einem Dlunde: "D, Frember, madje uns febend; habe Erbarmen mit uns!" Da fanten bie Britber einige Wurgeln und fpien bann beu Grauen auf bie Augen. Go murben biefe febend und flogen bann ale Enten bavon. Hur die eine, beren Mantel ber altere Dann mit feinem Fuße festhielt, fonnte nicht entflieben. Er fprach ju ihr: "Sage uns, wo Tlaiq mohnt. Wir wollen feine Tochter heirathen." Die Ente erwiberte: "D, Tlaig ift ein bofer Mann. Er tobtet alle Freier feiner Tochter. Wenn ihr auf eurem Borhaben besteht, to geht lieber erft zu eurem Grogvater; der wird end) Baubermittel geben, fo daß ihr Tlaiq bestehen tonnt."

Die Jünglinge folgten dem Rathe der Ente. gingen weiter und gelangten an bas Saus ihres Grogvaters Pasin (b. b. Einbein, ber Rranich). Da biefer nicht ju Saufe war, gingen fie weiter, um ibn ju fuchen. Unterwege trafen fie eine Schlange und nahmen berfelben ihren Dtantel fort. Als fie nun ihren Grofvater von weitem an einem Bache fteben faben, in bem er Lachse fischte, verwandelten fie fich in Lachfe, indem fie den Mantel der Schlange umhingen, und ichwammen gu der Stelle, wo ihr Grofvater ftand, die Barpune in ber Sand haltend. Ale fie gu ibm | in Diefer Beitschrift nicht geeignet mar.

tamen, hielten fie ftill. Raum fab jener bie beiben lachfe fo dicht vor fich, da schleuderte er feine Barpune, traf beibe mit einem Stofe und jog fie ans l'and. Wahrend er aber nun nach feiner Fifchteule griff, um die Fifche zu erfchlagen, verwandelten fie fich in feine Entel und ladten febr, weil fie Einbein fo getäuscht hatten. "D, meine Entel!" fprach Einbein; "Woher tommt ibr? Wohin wollt ihr geben?" "Bir wollen Tlaig's Tochter heirathen", verfesten jene. "Co tommt erft mit in mein Baus, bamit id euch fart mache", fagte Ginbein. Er ging voran, und bie 3finglinge folgten ibm. 218 fie im Baufe angetommen waren, fubr er fort: "Buerft wird Tlaiq euch ein Stachelichwein als Sip anbieten. Gest euch auf biefen Stein, bamit ihr biefe Aufgabe bestehen tonnt." Indem er fo fprach, hieß er fie auf einer Schieferplatte niederfigen. Da murbe ihr Wefag in Stein verwandelt. Dann falbte er ihren gangen Rorper mit einem Zauberfraute und warf einen fcmargen, harten Stein (mesais, Bafalt?) ine Feuer, fo bag er glubenb wurde, jog ibn mit einer Bange ans ben glammen und legte ihn ben jungen Dannern in ben Dlund. Borber hatte er ihnen befohlen, raid aufzuspringen, sobatb er ben Stein losgelaffen hatte. Gie gehorchten, und ba fiel ber Stein gerabe durch fie bindurch, ohne fie gu verlegen 1). Er wies fie barauf nach Tlaig's Brunnen und theilte ihnen mit, daß fie bort bie Dladden finden wurden.

Die Bruder tamen gludlich bort an, und fetten fich auf die Mefte eines Banmes, ber am Brunnen fand. Balb traten die beiden Dtabchen aus bem Saufe und fangen: "Richt Tlezelen's (Schlecht Better) Cohne follen unfere Dlanner werben, fondern Aiblen's." Die beiden jungen Manner freuten fich, als fie bas borten. Am nachften Morgen tamen die beiben Dlabchen wieder jum Brunnen, um Baffer gu fchöpfen. Ale fie fich nun jum Baffer niederbeugten, faben fie bie Spiegelbilber ber 3Unglinge im Baffer, und fie fingen an gu weinen, benn fie glaubten, jene feien ertrunten und lagen auf bem Boben bes Brunnens. Da fpie ber eine ber jungen Leute ind Baffer, um ihre Aufmertfamteit auf fich zu lenten. Hun erblidten bie Dladden die Bruder in ben Zweigen bes Baumes und freuten fich, bag fie nicht im Baffer lagen. Die beiden Jünglinge fprangen nun herunter. Der altere nahm bas altere Dlabdjen, ber jungere bas jungere, und fie gingen

gusammen ine Baud.

Dort hieß Tlaig fie fich auf ein Stachelichwein feben. Da ihr Gefag von Stein war, fo bestanden fie biefes Abenteuer. Dann legte er ihnen die glubenben Steine in Gie fprangen raich in die Bobe, wie ihr Grofpater fie gelehrt hatte und blieben unbeschädigt. Darüber freuten fich die Dladden, und die Britber murben nun ihre Männer.

Tlaig aber beichloß, fich auf andere Beife ber 3fing-

linge zu entledigen. Er hatte einen Baum gefällt, und war bamit befdjäftigt, benfelben in Bretter gu gerfpalten. Gines Tages bat er feine Schwiegerföhne, mitzugeben und ihm zu helfen. Diefe erriethen feine bofe Abficht und gingen beshalb zuvor in ben Bald zu ihrem Grofvater T'amt'am (einem Bogel), und baten ihn um feinen Dantel. Gerner nahmen fie rothe und weiße Farbe mit. 218 fie ju bem gefällten Baume tamen, faben fie, bag Tlaig benfelben fcon mit Reilen weit aus einander gespreigt batte. Er hieb nun einen neuen Reil ein und ließ ploglich feinen Bammer fahren, ber in ben flaffenden Baum fiel. Da

bat er die jungen Leute: "D, friecht doch in den Baum und holt meinen Dammer." Diese thaten alfo. Kaum

<sup>1)</sup> Es ift bier eine Stelle ausgefallen, welche gur Bublication

aber waren sie drinnen, da schlug Tlaiq den Keil heraus und der Baum schlug mit großer Gewalt zusammen. Die jungen Leute flogen aber beide als Bögel davon und ließen die rothe und weiße Farbe im Baume. Dies quoll wie Blut und Gehirn aus dem Spalte hervor, und Tlaiq glaubte, daß er endlich seine Schwiegersöhne getöbtet habe. Diese aber waren nach Saufe geflogen und hatten bort wieder ihre natürliche Gestalt angenommen. Wie erstaunte Tlaiq, als er jene gesund und wohlbehalten am Feuer

figen fah! Da fchamte er fich febr.

Und er badite nach, wie er feine Schwiegerfohne anders todten tonne. Gruh Morgens warf er feinen Sund ins Meer und ließ ihn fich in einen Taucher verwandeln. Da rief Tlaig feinen Schwiegerfohnen ju: "Steht auf und fangt ben Bogel bort!" Die Bruber nahmen Bogen und Pfeile, liefen jum Strande binab und ichoffen ben Taucher. Co oft fie ibn aber auch trafen, ber Bogel mar nicht gu tobten und fcwamm weiter und weiter fort. Tlaig fagte: "D geht in mein fleines Boot und verfolgt ibn; ihr werbet ihn gewiß mit Leichtigfeit fangen." Gie thaten wie Tlaiq gefagt hatte und verfolgten ben Bagel, ber fie weit fort vom L'anbe lodte. Da rief Tlaig ben Wind berbei und erregte einen wilben Sturm, ber bas Boot verschlingen follte. Die Illinglinge aber fingen an ju fingen und ichlugen Tatt auf bem Bootrande. Da warb es ringe um bas Boot fcones Wetter, benn fie waren Aielen's Gobne. fuhren nach Saufe und fo fehr auch ber Sturm tobte, wo ihr Boot fich befand, mar bie Gee glatt.

Die jungen Leute beschlossen nun, sich an Plaiq zu rächen, wenn er wieder versuchen sollte, ihnen Schaben zuzusügen. Am solgenden Morgen rief sie Tlaiq: "Rommt, last uns gehen und rothen Codfisch sangen." Da gingen jene erst zu ihrem Großvater Q'ulquls (ein kleiner Taucher) und lieben sich bessen Mantel, und sie nahmen sich Harz mit, welches sie kanten und in die Form von Walsischen, Haissischen und Seelöwen knetern. Als sie draußen auf der Fischbant angelommen weren, warf Tlaiq seine Angel aus. Da dachten die jungen Leute: "D, wenn die Angel doch den Voden faste." Raum hatten ie das gedacht, da sieder Tlaiq's Augel den Meeresboden. Sogleich warfen sie die gekneteten Darzsiguren ins Wasser, die sich aledat in wirkliche Thiere verwandelten und sich alle um Tlaiq's Voot tummelten. Die jungen Nanner sprangen als Taucher

ine Waffer und ichwammen nach Baufe.

Tlaig erichrat über all biefes fo febr, bag ibm feine Bedarme aus bem Leibe fielen. Er ruberte langfam nach Saufe. 216 fein jungfter Cohn ibn herantommen fah, rief er: "D, wie viele Gifche hat unfer Bater gefangen!", benn er hielt die Webarme, bie im Boote lagen, für Gifche. Tlaiq aber ftohnte und jammerte. Da fprachen bie beiben jungen Leute zu bem Anaben: "Schiege beinen Bater mit beinen Meinen Bfeilen." Der Anabe gehorchte, und fobald er Tlaig getroffen hatte, frodjen die Gebarme wieber in feinen Leib gurud. Tlaiq fubite fich aber noch fehr trant. Er lag im Daufe bei feinem Feuer, bas nur niedrig brannte, weil er tein Solg mehr hatte. Da schidte er feine Schwiegerfohne in ben Bald, um Brennholz zu holen. Diefe geborchten und gingen ju ihrem Grogvater, dem Gpechte. Sie baten ihn: "Beiße die Baumrinde herabfallen." Der Specht erfüllte ihre Bitte und ein großes Stud Rinde fiel 3u Boben. Gie trugen baffelbe nach Saufe und gerbrachen es baselbft in viele Stude. Gin fleines Stud gaben fic Tlaig's Cohn und fagten: "Bringe bas beinem Bater." Der Anabe geborchte. Ale Tlaig aber bas fleine Studchen Rinde fah, ward er fehr gornig, denn er wollte viel Bolg haben, um ein großes Feuer ju machen. Die beiden jungen Dtanner fummerten fich aber nicht um feine Scheltworte, fondern fuhren fort, die Rinde ju gerbrechen. Diefe murbe mehr und mehr und fullte enblich alle Daufer.

Da plöstich fiel es Tlaiq ein, daß er Preißelbeeren haben wollte, obwohl es tiefster Winter war. Die jungen Manner gingen zu ihrem Großvater (einem Schwimmvogel) und baten ihn, zu pfeisen. Diefer erfüllte ihre Bitte, und als er pfiff, da sproßten alle Sträucher. Als er weiter pfiff, blibten sie und trugen endlich Früchte. Die beiden sammelten nun einen kleinen Einner voll und trugen denselben nach Hause. Dort aßen sie nach herzenslust. Als Tlaiq dieses sah, dat er auch um Beeren, und seine Schwieger sohne gaben ihm eine kleine Schüssel voll. So rasch er aber auch aß, die Schüssel wurde nicht leer. Da ward er am Ende ungeduldig und warf die Schlistel sort. Sogleich wuche ihm ein Preißelbeerstrauch zum Nabel herans.

Tlaiq verlangte nun von seinen Schwiegersöhnen, daß sie ihm den Specht sangen sollten, der Krante zu heiten wußte. Die Brüder gingen zu ihrem Großvater, dem Spechte, und während sie ihn nach Sause trugen, stüsterten sie ihm zu: "Dade Tlaiq die Augen aus, aber zuerst quate ihn." Als sie nun ins Haus lamen, hüpfte der Specht auf Tlaiq's Bauch und hadte ihn immer mit dem Schnabel. Dann hüpfte er weiter und weiter an ihm herauf, indem er sortsuhr, mit seinem Schnabel zu haden. Endlich tam er an Tlaiq's Rops. Dieser wendete sich hin und ber, um dem Spechte zu entgehen, doch vergeblich! Derselbe hadte ihm die Augen aus.

Da wollte Tlaiq ben Aihos (die boppellopfige Schlange) haben, um die Brüder zu verderben. Der jüngste derselben sing ihn und während er ihn nach Sause trug, flusterte er ihm zu: "Friß du den Tlaiq!" Der Aihos gehorchte. Der eine Ropf fraß ihn vom Kopfe, der andere beim Gesäße ansangend. So starb Tlaiq. Die Brüder warsen

feine Leiche gur Erbe binab.

Aidlen ift in biefer Sage offenbar ber Connengott. Diefes wird noch flarer aus einer zweiten Berfion derfelben Sage, welche mir ein alter Mann erzählte, während die erfte Berfion von einer jungeren Fran herrihrt.

Brei junge Manner, bie Gobne Aielen's (Aielen ift ber Rame ber Conne ale Denich) fuhren in ihrem Boote aus, Bogel ju fangen. 218 fie weit braugen auf dem Deere waren, fingen fie an, ben Simmel gu beichiegen und hörten nicht auf, bie fie eine Rette von Pfeilen gemacht hatten, die vom himmel gur Erbe herabreichte. Da fand ber altere Bruber im Boote auf, ichuttelte bie Rette und fand, bag fie ftart war. Er fprad nun gu feinem Bruber: "3ch fleige jest zum himmel hinauf. Beine du nicht um mich, sondern fehre nach Baufe gurud; fete bich auf bas Dach bes Saufes und fei froh und guter Dann begann er in die Bohe gu flettern und Dinge." bald verlor ber jungere Bruder ihn aus ben Mugen. Diefer fehrte gurud und fagte gu feinem Bater: "Ich habe meinen 3d weiß nicht, wo er geblieben älteren Bruber verloren. ift, gewiß ift er tobt." Da weinten alle Leute, Die es borten. Er felbft aber ging auf das Dach bes Saufes und fpielte bort, benn er mußte, bag fein Bruder im Bimmel mar.

Als dieser droben anlangte, fand er einen Weg, ber durch ein schönes, ebenes Land sührte. In weiter Ferne sah er Ranch aussteigen. Er ging darauf zu und sand den Tintensisch, welcher behaglich dort lag und Harz kaute. Der Jüngling bat ihn: "D gied mir etwas Harz." Der Tintensisch erwiderte: "Was willst du damit? Du kannst doch das Harz nicht für beine Zähne gebrouchen." Jener aber bat ihn nochmals: "D gied mir etwas Harz und beinen Mantel." Da gab ihm der Tintensisch beides.

Der Jüngling ging weiter. Balb fah er wieder in ber Ferne Rauch aussteigen. Als er nöher kam, sand er eine Reihe blinder Frauen (u. s. w. s. Seite 301). Er frug dann die zurlichleibende Ente: "Bo wohnt Tlaig? Ich will seine Tochter heirathen." Die Ente erwiderte: "Folge nur diesem Wege! Dann wirst du an einen Teich kommen, in dem die Mödchen zu schwimmen pstegen. Tlaig hat vier Töchter. Nimm ja teine der drei ältesten zur Frau, benn sie würden dich tödten, sondern nimm die jüngste." Da freute sich der Illngling und ging weiter. Balb tras er den Specht, welcher ihm dieselbe Austunft gab.

Endlich tam er zu einem Sec. Da hüllte er sich in den Mantel bes Tintensisches und nahm num die Gestalt eines solchen an. Bald hörte er die vier Madchen fommen und singen: "D, ich wollte, der Sonne Sohn köme und nähme mich zur Fran." Endlich tamen sie zum Teiche, wo der Alngling in Gestalt eines Tintensisches lag. Allen voran ging Vinisag (von pinia, Bahn), die älteste der Schwestern. Als sie des Thieres ansichtig wurde, erschafte sehr und rief: "Di! was fite ein Thier liegt da." Die anderen liesen herbei, es auch zu sehen, und dann sprachen sie zu einander: "Wir wollen ihn als Staven mit nach Daus nehmen. Benn Baler ausgeht, Dirsche zu fangen, soll er ihm belsen." Yinisag versuchte ihn zu heben, aber der Tintensisch saugte sich bei zweite Schwester, aber diese vermochte ihn ebenso weig von der Stelle zu bewegen. Der dritten ging es nicht bester. Als aber die jüngste ihn heben wollte, ließ er los und ging willig mit ihr. Sie trug ihn nach Banse und legte ihu vor der Thur nieder.

Dann liefen bie Madden ins haus zu ihrem Bater und sagten: "D, Bater! Wir haben einen Stlaven für bich im Balde gesunden." "Bo ist er?" frug jener. "Wir haben ihn vor der Thure niedergelegt", versehten die Madden. Da bieß Tlaig sie den Stlaven ins haus bringen. Zuerst ging Yinisag, ihn zu holen. Der Tintensisch aber saugte sich sest und ließ sich nicht ausheben. Ebensowenig tonnte die zweite und dritte Schwester ihn heben; als aber die inngste kau, ließ er willig los und ließ sich von ihr ins

Saus tragen.

Gie legte ihn neben bas Fener. Als bann Tlaiq und seine Töchter lachse agen, warfen die Dabchen ihm Gifchgruten gu. Er nahm aber nur von ber jungfien Rahrung an. Mis es Racht war, folich er unbemertt in Die Rammer ber jüngsten Tochter, warf ben Mantel bes Tintenfisches ab, und ba fah fie, bag er die leuchtende Conne war. Und er fprach: "Ich bin Aielen's Gobn. 3ch weiß, bu bift beffer als beine Schwestern, beehalb will ich bich jur Gran haben. Aber tunftigbin follft du mir nicht Rahrung vorwerfent wie einem Bunde. Gieb mir mein Effen in einer Schiffel." Als es Tag wurde, billte er fich wieder in den Mantel des Tintenfisches und legte fich nieber am Gener. Wieder warfen ihm Yinisag und ihre Schweftern Graten bor. Er aber tummerte fich gar nicht um fie, fonbern manbte fich fogleich ber jüngften ber Echweftern ju, die ihm gutes Effen in einer Schliffel vorfette, wie er gebeten hatte. Rachte fchlich er wieber in ihre Rammer und warf bort ben Mantel ab, den er Morgens wieder

Am folgenden Tage beschloffen die Leute auf die Birschjagd zu geben, und fie sprachen zu einander: "Wir wollen ben Tintenfisch hinten ins Boot seben, er soll stenern." Gie baten Linisag, ihn ins Boot zu tragen, fie tonnte ihn aber so wenig beben, wie die zweite und dritte Schwester. Die jüngste aber trug ihn ins Boot. Als sie nun an die Stelle kamen, von der aus sie hirsche jagen wollten, trug Tlaiq dem Skaven auf, das Boot zu bewachen und datauf zu achten, daß das Seil, mit dem es aus Land gedunden war, nicht riß. Dann gingen alle Leute auf Jagd, und der Tintensisch blieb im Boote zuruck. Unter feinem Mantel hatte derselbe aber den Specht verborgen und slüsterte diesent zu: "Riege auf die Baumwissel und warne den Hirft, damit er fortläuft." Der Specht gehorchte und so geschah es, daß die Jäger mit leeren Händen zurücksamen. Sie suhren nach Hause zurück. Als die Mädchen dann ihren Steuermann, den Tintensisch, nach Hause tragen wollten, vermochte es keine, außer der jüngsten. Rachts ging er wieder zu ihr und nahm in ihrer Kammer den Mantel ab.

Ilm folgenden Tage gingen bie Leute wieder ans, Biriche ju jagen und nahmen ben Tintenfifch ale Stenermann mit. Wieder ließen fie ihn gurud und er fandte ben Specht aus, um die Biriche ju verjagen. Raum war berfelbe fortgeflogen, ba warf ber junge Mann den Mantel bes Tintenfifdjes ab und fag nun aufrecht im Dintertheile bes Bootes. Er ftrablte aber hell wie die Sonne. Da fam Tlaiq mit den übrigen Jagern wieber mit leeren Banben jurild. Ale er nun die Sonne in feinem Boote figen fah, fürchtete er sich. Er rief: "Ich will bir meine alteste Tochter zur Frau geben." Der junge Mann schüttelte ale Untwort feine Schultern, und ba fuhr bas Boot weit fort vom Ufer. Tlaiq rief nun: "3d will bir meine zweite Tochter geben." Wieber fcuttelte ber junge Dann feine Schultern, und bas Boot fuhr noch weiter bom Ufer fort. Auch die britte Tochter wollte er nicht haben; als Tlaig ihm aber seine jungfte Tochter anbot, schüttelte er fich, und bas Boot fdpmamm jum Ufer gurlid.

Als die Leute nun wieder auf Sirschjagd gingen, stufferte ber junge Mann dem Spechte, der unter seinem Mantel verborgen war, zu: "Rufe alle Birsche hierher zum Ufer." Dieser gehorchte. Da tamen die Birsche herbei und fielen die steile Uferwand horab, so daß sie unten todt liegen blieben. Während alle anderen Iager nichts gefangen hatten, war sein Boot ganz voll, und als jene

gurlidtamen, hatte er feine Bente icon gerlegt.

Yinisuq aber wollte ben Ilingling gar zu gern zum Manne haben und sprach zu ihrer Mutter: "D siehe, Mutter, gleicht er nicht ganz ber Sonne?" und sie machte ihr Lager schon in Ordnung und schmidte sich, um ihn anzuziehen. Ebenso thaten die zweite und britte ber Schwestern. Die stingste aber tummerte sich gar nicht um ihn. Dann luben Linisug und ihre beiden jüngeren Schwestern ihn ein, ins Haus zu kommen. Er aber blieb im Boote, bis die jüngste ihn rief. Dann nahm er sie öffentlich zur Frau-

Thiq aber duchte nur daran, wie er seinen Schwiegersohn tobten tonne. Er ging in den Bald, um einen Baum
zu spalten (n. f. w., siehe S. 201. Er fliegt dann in Westalt eines Spechtes aus bem Baume heraus und dicht an

den Augen Tlaiq's vorüber).

Er beschloß aber sich an Tläig zu rächen und seug seine Frau: "Weißt den nicht, vor was Tläig sich sinchtet?" Bene erwiderte: "Er jürchtet sich dor Walen und anderen großen Secthieren." Am solgenden Tage gingen Tläig und sein Schwiegerschin aus, rothen Codsisch zu saugen. Da saute der junge Mann das Harz, das ihm der Tintenssich gegeben hatte und spie es ins Wasser. Sosort verwandelte es sich wale. (Schluß wie in voriger Bersion).

# Rürgere Mittheilungen.

### Raifer . Wilhelms . Land.

Am G. April b. J. bieft Milfionar J. W. Thomas, ber sich burch einen fünstehnsährigen Ausenhalt auf Rias ein gründliches Urtheil über die Austivation der tropischen Inseln zwischen Asien und Australien bilden konnte, und der banach noch längere Zeit auf Reugninea geleht hat, vor dem "Centralverein für Handelsgeographie zu Berlins einen sehr gebaltreichen Bortrag über Naiser-Wilhelms-Land. Das Bild, welches er von der großen deutschen Besitung entwarf, ist in der Dauptsache solgendes:

Bon ben 14 000 beutichen Quabratmeilen, welche bie Infel Reuguinea entbatt, fommen 3255 auf Raifer Bilbelmo Land. Go weit bas Muge ber Erforicher bieber über biefes Bebiet binmegichweifen tonnte, ericheint baffelbe mit Balbungen bebedt. Mur an ben Gluffen, und insbesonbere an bem gewaltigen Raiferin Augusta Aluffe find bier und ba Lichtungen su gewahren, die mit Gras bewachsen find. Bum geringften Theile find Dieje Grasfladen aber nicht ohne weiteres gu Bieb weiden benutbar, fondern vorwiegend find fie von bemfelben barten Mang Mang Grafe gebilbet, wie bie Grasftuchen auf ben Ennba-Infeln. Wie auf Rias, fo werben fich bie Mang-Mang Biefen aber mabricheinlich auch auf Renguinea baburch, daß man fie wiederholt abbrennt, und daß man die jungen Sproffen von Rinbern abgrafen lagt, fünftlich in beffer branchbare Guttergradwiefen verwandeln laffen. 3m Lande gezogene Rinder wurben natürlich eine viel beffere und gefündere Rahrung für die Lente in ben Stationen liefern, als Ronierpen.

Der gerodete Urwaldboben dürfte sich an vielen Orten sehr fruchtbar erweisen, die Rodung selbst wird aber große Schwierigkeiten bereiten. Turch das dichte Unterholz mit seinen Dornengewächsen und Schlingpflanzen kann man sich gegenwärtig nur mit hilfe großer Messer einen Weg bahnen.— Früher behauptete Goldfunde erwiesen sich allerdings als bloke Schwesselftiechunde, neuerdings taucht aber doch wieder die Behauptung auf, daß wirflich Gold entdedt worden sei, und bei der Rähe der australischen Goldselder würde die Ihatsache eigentlich nicht sehr zu verwundern sein.

Bas die vier Niederlaffnugen auf Neuguinea betrifft, fo besteht bie Bucht von Finschhafen aus einent außeren und einem inneren Beden, von benen bas gweite, gut geschibte, leiber burch Morallenriffe fur tiefer gebenbe Schiffe nicht nabbar ift. In Folge beffen liegt bie Station am Rande bes erften Bedens, bas bem Seegange bes Rorbmeftmonjuns ausgefent ift, und wo bie Europäer (gegen 50) auch jugleich viel vom Fieber gu leiben baben. Die gute ichmarge Erbe ber Ebene von Finichbafen ift nur 60 em mächtig und ruht auf ftart burchläffigem Morallenuntergrunde, fo daß in ber trodenen Jahreszeit nichts machjen will, und bag in "Tanfe" aufgefangenes Regenwaffer als Trintwaffer bienen ning. hinter bem gewaltigen Ginifterre- Bebirge, bas in feinen Bipfeln bis 3300 m auffteigt, und bas an ber Kilfte mir von einem ichmalen Borlande begleitet ift, tonnten vielleicht febr fruchtbare Blateaus und Landfeen liegen, fo wie es auf Sumatra ber Rall ift. In jebem Galle wiffen wir aber noch nichts davon. - Die Einbuchtung von Monfrantinhafen, an ber weiten Aftrolabe Bai, bat nur Raum für wenige Schiffe, im Rordweften bavon liegt aber eine große und fruchtbare Ebene, von ber fich auch ein breites That binnenwärts in bas Gebirge gieht. Diefes Gebirge ift nur etwa 600 m boch, und die gange Wegent macht einen

schr kulturfähigen Eindrud. — Gegen Hatselbhafen hin werben die Gebirge wieder viel höber und wilder, an diesem Theile der Nüsse besinden sich aber mehrere gute Buchten, die vielleicht einmal eine böbere Bedeutung erlangen werden, — vor allen Dingen der große, schöne und stille Friedrich: Wildelm Sasen, der Prings Beinrich Agfen, der Alexis Dasen und der Friedrich Rarl- Dasen, bet Alexis hafen und der Friedrich Rarl- Dasen. Jeht giebt es freisich in ihnen noch nichts zu verladen.

Der Maiferin Anguita Flug (ben Berr Thomas jufammen mit Er. Schrader 380 Meilen ftromauf befuhr) ift ein impofanier, prachwoller Strom von burchichnittlich 400 m Breite und febr tiefem und gutem Jahrwaffer. An feiner größten scenartigen Erweiterung (unter 40 7' fübl. Br. unb 1420 25' bitt. 2) liegt in iconer Umgebung ein volf: reiches Dorf. Seitenarme und Jufeln fowie auch fogenannte todte Arme giebt es viele, mabrend die Babt größerer Rebenfluffe in feinem unteren und mittleren Laufe auffälliger: weise gering ift. Erft 300 Seemeilen von ber Milnbung wurden niehrere ichiffbare Rebenfluffe von 80 bis 120 m Breite und reichlich 4 m Tiefe entbedt. Die Ufer erheben fich an bem oberften erreichten Bunfte 7 m über ben ber: maligen Bafferstand, weiter abwarte 4 bie 5 m. und noch weiter abwarte 1 bis 2 m. Wie boch der bochfte Bafferftand fleigt, das ist eine wichtige, leiber noch nicht genügend aufgeflärte Frage. Die einbeimische Bevollferung legt ibre Dorfer und Gelber mit Bortiebe unmittelbar auf bem boben llier an, was mobt barauf hinweift, bag baffelbe bont Sochwaffer nicht überfluthet wirb. Ueber niedrigere Uferftellen ftrömt das lettere aber mabricheinlich auf einen großen Theil ber babinter liegenden Ebenen, Die deshalb jum Theil berfumpft find. Bis 45 Seemeilen von ber Minbung behnen fich Wälber an ben beiben Ufern aus, weiter aufwarte vorwie: genb große (Braeflächen, naber ber oberften erreichten Stelle aber wieder große Balber. Bergig ift bas Ufer nur gang theil: weise, und bie Bebirge, die man an einigen Orten in ber Ferne jab, schienen fammtlich nicht febr boch gu fein. Alles in Allem ift die Landschaft am Kaiferin-Augusta-Fluffe alfo geundverschieden von berjenigen an ber Stufte, und an ihrer boben Multurfäbigfeit ift faum gu gweifeln. Mur mehr Menfchen würden bagu gehoren. Bwei Millionen Javanen müßten in dem Stromgebiete wohnen, bann fonnte fie allerlei Erzeugniffe liefern, indem man Abzugefanale grübe und ben Abfluß bes Waffere regulirte, jo wie es auf Java geichehen ift.

Joht ift die Bevöllerung bunn, und auf der gangen befahrenen Strede gubte man nicht mehr als 38 Bavuanendörfer, in größerer Entfernung vom Fluffe aber scheinen biefelben uoch feltener gu fein.

Ju (Vegensate zu den Bewohnern des holländischen Neusguinea, die durch den Einfluß mohammedanischen (Besindels demoraliürt und verkommen sind, erscheinen die Papuanen von Raiser-Wilhelms-Land als ein echtes, unverdordenes Naturvolk, das sich durch die christliche Mission vielleicht auf eine höbere kulturstuse enworbeden ließe, und das dann auch ein Weientliches zur Entsaltung der Hispanellen des Landes beitragen könnte. Freisich würde zu ihrer Erziehung sowie zu der Kultivirung des Landes durch sie viel Zeit und Geduld gehören.

Gen die Einführung von Stulis' erflärt sich herr Thomas, weil er barin eine Befahr für die Eingeborenen sieht. Europäer aber sind zur Leistung schwerer Arbeiten des Klimas wegen untanglich. E. D.

## Uns allen Erdtheilen.

### Afrifa.

- Bur Feier ihres fechzigiabrigen Bestebens bielt bie Berliner Befellichaft für Erbfunde" am 21. April- eine angerorbentliche Fejifitung, in ber Dr. Bitbelm Junter einen Bortrag über bas zwijden bem Mibali-Uelle und Repoto-Aruwini liegende Forschungsgebiet und Stanlen's Erpedition gu Emin Bafca bielt. Es ift ein buntes Bewirr verschiedenartiger Bollerichaften, die die in Frage ftebende Wegend bewohnen: theile Refte ber Urbevölferung, bie vor ben fiegreich vorbringenben gegenwärtigen Berren bes Lanbes bafelbft hauften, theils Diefe neuen Berren, theils von benfelben berbeigefilbrie Rolonisten. Bu ber ersten Rategorie gablen vor allen Dingen Die gwerghaften Alfas, Die nomabifirend in fleinen fegel: formigen, von ibren Beibern erbauten Graebutten wohnen, Rolonien von 150 bis 200 Rovien bilben und vorzügliche Bogenschüpen sowie liftige Urieger find. Aus diefem Brunde werben fie von vielen Sauptlingen gern gesehen und ale besondere Ueberfallstruppe verwendet. Aderban und Industrie treiben fie nicht, und felbft ibre Bfeile bezieben fie von anderen Stämmen. Die Mabobe uennen fie Bobichna, Die Bötter füblich vom Kongo Batua, die Momfu Afifi 2c. — Was Die Stanlen'iche Erpedition betrifft, fo ift es mabricheintich, daß diefelbe ihr Biel erreicht hat, wenn die Rachrichten barfiber guvorderft auch noch aussteben. Bon ben Urumimi: Fällen ftanben Stanlen brei Wege gur Berfügung, Die Bafferftrage bes Nepoto, ber bort, wo Innter ibn tennen lernte, Schiffbar zwischen fteilen Bergwäuben babin fließt; ber Weg jum Gildmeftenbe bes Albert Ryanga Gees und bann auf Diefem See und bem Ril abwartet; und ber Weg über Land, burch bas von Junter betretene Webiet. Huf bem gnerft angegebenen Bafferwege ware bie Ervedition nur febr langfam vorwärts gefommen, weil fie gerabe in ber Regenzeit, in ber gewaltige Baffermaffen thalwarte flieben, babin gelangte. Der zweite Beg witrbe Stanlen burch voll: tommen unbefanntes Gebiet geführt baben, bas mabricheinlich von gablreichen fleinen Staaten ber Dabode eingenommen wird, von benen fein einziger bie ftarte Expedition ernftlich batte aufhalten ober bebroben tonnen. Ant Albert Rhanga mare bann ein getreibes und viehreiches Land erreicht worden. Auf bem britten Wege waren ebenfalls nur fleine Staaten ber Mabode, ber Momfu, ber Loggo und Malita zu burchziehen gewesen, und weber bie Berpflegung noch die Feindseligkeit ber Eingeborenen wurden bier nnüberwindliche Schwierige feiten bereitet baben.

— Rene Nachrichten von Emin Pascha, die am 2. Rovember vorigen Jabres aus Ribero, am Oftuser des Albert-Rvanza Sees, nach Zansibar gesandt worden sind, enthatten freilich noch immer nichts über Stanley. Emin hat in der Richtung, aus der die Expedition erwartet wird, eine Recognoseirung vorgenommen, dieselbe ist aber ohne Ersolg geblieben. Uebrigens besindet sich Emin Pascha wohl, er unterhält befriedigende Beziehungen mit den benachbarten Dauptlingen, und er beabsichtigt vor seiner Rüdsehr nach Wabelai in seinem Dampfer bas Bestufer best Albert-Nepanza-Sees zu besuchen. Bon Staulen hofft er, bag berfelbe gegen Ende bes Jahrest bei ihm eintreffen werde.

— Auch von dem Major Barttelot und seinem Lager Pambuga sind endlich am unteren Kongo Nachrichten einigegangen. Danach hat Tippoo Tid zwar nichts Feindliches gegen die Expedition unternommen, aber auch seine Versprechungen nicht vollständig gebalten. Statt 6100 Mann Verstärkung sandte er dem Major Barttelot nur 2500, und lehterer wird infolge dessen erst Ansang Juni von Pambuga ausbrechen können, und zwar, wie es scheint, nach Stanley Falls. Barttelot würde also seinen Plan, Stanley eventuell zu solgen, ausgegeben haben. Bon Stanley batte er seit Oktober vorigen Jahres, wo er Briefe nach dem unteren ktongo sandte, keine Nachricht. In Planduga war Alles wohl.

— "Nature" enthält (Vol. 37, p. 582 f.) einen interessanten Brief Emin-Baschas über Blibschläge in Afrika. Dieselben sind bennach in den Stationen Wadelai, Lado, Bandi & daufig genng, und des österen werden Menschen davon getädtet. Däufiger und verbeerender sind sie aber in den Gebirgständern Unporo und Uganda, sowie auch in Monduttu. Unr der "Balast" des Königs Mwanga von Uganda erfreut sich eines Blipableiters (den A. M. Maday angelegt hat). Die Sudan-Araber begen durchgängig den Glauben, daß mit sedem Blipe ein Stüd Meteoreisen auf die Erde geschleudert werde, und sie schreiben demselben wegen seines Ursprunges besondere Janberkräfte zu.

### Sibamerifa.

— Der unermibliche Batagonien Reisende Ramon Lista hat in den Sommermonaten der Jahre 1886 und 1887 die Küstengegenden des argentinischen Theiles von Feuerland durchstreift. Bezüglich der wirthschaftlichen Berwerthbarkeit des Landes begt derselbe die Meinung, daß es sich ansgezeichnet für die Schafzucht eignen werde. Im chilenischen Theile von Feuerland hat J. Selhe ungeführ zu der gleichen Beit bedeutende Lugerstätten nuch barer Mines ralien entdeckt, und besonders an das Golde, Silber- und Kupservorkommen knilpsen sich hohe Erwartungen. (Bergl. Geogr. Mittheilungen, Bb. 34, S. 126.)

### Bügerican.

— A. E. Lux, Die Ballanhalbinfel (Mustrirte Bibliothef ber Länder: und Böllerfunde. Freiburg i. B. 1887. herber'sche Berlagsbuchhandlung). — Bei dem lebbaften Interesse, das man beute in Desterreich: Ungarn und Dentschland an der Palsanhalbinfel nimmt, wird diese Buch Bielen sehr willsommen sein. Außer manchem Gementaren und Albesannten bietet dasselbe seinen Lesern auch eine beträchtliche Fülle von Unbesanntem oder doch weniger Belannten, und es sußt dabei entweder auf den eigenen Ansichaungen des Berfassers oder den besten vorhandenen Luclien. Um lesbarten sinden wir den dritten Theil, der die Ortschaften und Kouten bescheibt.

Inhalt; Dr. A. Oppel: Die Weltsarte des Castorius (die sog, Pentinger'sche Tasel). — Durch Thessatien. IV. V. (Mit zwei Abbildungen.) — Wanderungen durch das außertropische Sadamerita. X. (Wit stud Abbildungen.) — Dr. F. Boas: Die Mythologie der nordwest ameritanischen Austenvöller. III. — Kürzere Mittheilungen: Raiser-Wilhelms-Land. — Aus allen Erdtheilen: Afrika. — Südamerika. — Bücherschau. — (Schluß ber Redaltion am 4. Mai 1888.)

hierzu eine Beilage Anbree's Sanbatlas 2. Auft. betr.



Bwang auf bie oft- und westafiatischen Dadite ausüben aud ihrerfeits bie Anlage eines modernen Bertehreftragen. nebes zu bewertstelligen -, den biefe Dadhte gar balb als unwiderstehlich empfinden werden. Mögen fie dann immerbin noch einmal bereuen, daß fie in der fraglichen Binficht in europaifde Bugftapfen getreten find, es wird ihnen bicfes nichte mehr nitgen, fie werden wohl ober übel barin beharren muffen. Rufland wird fich feiner natürlichen Diffion ale ber berufene Rultivator Affiene viel flarer bewußt werden, wenn die Riefenentfernung, die zwischen Betereburg und Riachta liegt, auf ihren vierten ober fünften Theil verfürzt worden ift, und ce wird biefe Dliffion bann jugleich auch viel energischer verfolgen tonnen. Was aber Frantreich angeht, fo wird baffelbe burch bie Positionen, bie es in Sinterindien und am Mittelmeere inne hat, ohne Zweifel fehr in ber Lage fein, co babei auf bas Hachbrudlichfte ju unterftugen. In Europa bitrfte es lediglich blinder Chaus vinismus fein, ber biefen beiben Staaten gebieten will, fich Die Band jum Bunde ju reidjen, in Affien ift es ficherlich elwas mehr. Dody feben wir uns die affatifchen Gifenbahnen und bie Beranderungen, die baburch mit dem Welttheile vor

fich geben werben, etwas naber au.

Das erfte, woran wir ju benten haben, wenn wir die affatifche Gifenbahnfrage biefutiren, ift natürlich bie volltommenere Entfaltung ber produttiven Rrafte, die in ben verschiedenen affatischen Territorien fcummiern. Dag in Diefer Begiebung in fammtlichen Theilen Afiens noch unendlich viel zu thun und zu erreichen Ubrig geblieben ift, unterliegt nicht bem geringften Zweifel. Bas fleht ba nicht allein von Rordafien gu erwarten! Der Dauptfluch, ber auf bem Birthidafteleben bufce meiten Landes ruhte, und ber eine höhere Bluthe beffelben bieber nicht gu Stande tommen ließ, bestand im Grunde genommen bod barin, bag es burd) feine geographische Lage und Westaltung bas abgeschloffenfte unter allen ganbern ber Erbe mar. Bemeinhin balt man ja wohl bie furditbare Binterfalte, bie in Berchochanet an einzelnen Tagen auf -680 C. hinabsintt, und die die tieferen Bobenschichten nördlich von dem Bolarfreife an vielen Orten in fogenannten gewigen Gieboben" ju verwandeln vermochte, für das Haupthemmnig ber materiellen Kultur bes Landes. Es ift aber flar erwiesen, bag ber Denich mit Butfe von warmer Belgfleibung und zwedmäßiger Beigung Die Ralte Sibiriens gang gut ju ertragen im Stande ift, und mehr als eine beachtenewerthe Stimme aus Tomet und Irlutot versichert uns fogar, daß das sibirifdje Binterflima mit feiner ruhigen, trodenen, flaren Luft und mit feinen geringfligigen Barometer - und Thermometerschwankungen bem enropaifden Winterflima bezüglich des menfchlichen Boblbefindens bei weitem vorzuziehen fei. Bas aber die pflanglichen Kulturen angeht, fo hat es die fibirifche Winterfalte befanntlich nicht verhindert, daß bas Land fich bis gegen bas Giemeergeftabe bin aus freien Stliden mit einem bichten Forftbestande von Riefern, Gichten, Tannen, Larden und Birten betteibete, und fo find die einjährigen Bewachfe, die ber Landmann anbaut - Beigen, Roggen, Berfte, Safer, Rartoffeln, Ruben, Rraut, Rohl zc. - in ihrem Bebeiben viel niehr von der Beschaffenheit bes Commere abhangig, als von berjenigen des Wintere. In der Begend von Irtutet und Minnfinet braucht man fich infolge ber bauernben Schneedede, Die gegen bas Erfrieren Schut gemabrt, nicht einmal bor Binterfaat ju fcheuen, und bie in die Breite von Brintet bat die bobe Juli- und Augusttemveratur Sibiriens wenigstens ben Unban von Commergerfte ermöglicht. Bute Beibe für ben Betrich ber Biebzucht giebt es nicht bloß in ben Steppengegenden am mittleren Db und Brtifd, fondern auch noch in ben nordlichften Breifen, und bei Rifchnj-Rolymot (unter 680 n. Br.) tummelt fich neben

bem Renthiere auch fogar noch bas junge Fullen. Die Behauptung, daß fowohl die Forftfulter, ale auch ber Alderbau und die Biehzucht viel gewaltigere Ertrage gu liefern fabig feien, ale fie bieber geliefert haben, tann auf diefe Weife nicht befremben. Die Forftfläche Gibiriens fchapt man auf reichlich 200 Millionen Beftar, die anbaufähige Aderfläche auf wenigstens ebenfo viel, und ber Beftand an Pferben, Rindern und Schafen bliefte fich gegenwärtig bereits auf ziemlich 20 Millionen Stud beziffern. Bon ber Holle, bie Sibirien im Belgthierhandel gespielt bat, und die es bei rationellem Betriebe biefes Birthichaftegweiges filr alle Beiten weiter fpielen tonnte, durfen wir an biefer Stelle schweigen, und ebenso auch von dem unerschöpflichen Bifchreichthume, den feine Riefenftrome und feine nordlichen und östlichen Ruftengewäffer bergen, fowie von den gewaltigen Schapen an Gold, Gilber und eblem Geftein, Die von den fettenbeladenen Deportirten aus feinen Bergwerten gu Tage geforbert worden find. Dagegen wollen wir es nicht unterlaffen, barauf hinzuweisen, daß bas Land auch fehr bedeutende Lagerstätten von unedlem Metall - von Gifen, Rupfer, Blei zc. - besitt, und bag an bem Tom, an ber Edilla, an dem Bilui, an ber Jana und an anderen Orten große und abbauwurdige Rohlenreviere aufgeschloffen worden find. Sind badurch nicht auch ber Gutwidelung ber verschiedeuften Industriezweige gang vorzugliche Grundlagen gegeben? Bieber maren die Branntweinbrennerei, Die Juchtengerberei und die Talg. und Geifenfleberei die einzigen Gewerbe, bie wirflich in ben fibirifchen Stadten in Bluthe ftanben. Gollte bas aber immer fo bleiben milffen?

Um die mannigfaltigen Bulfequellen, mit benen Gibirien von ber Ratur ausgestattet worden ift, jum reichticheren Bliegen gu bringen, und um die Ertragniffe ber verschiedenen Birthichaftegweige fich verdoppeln und verzehnfachen ju laffen, fehlte es eben an nichts, als an einer guten 2bzugs. ftrage. Die großen Strome, benen ber menschliche Berfehr allerwärts auf Erben in erster Linie zu folgen pflegt - ber Db mit bem Brtifch, ber Jenisei mit ber Angara, bie Lena mit bem Alban und Wilui, Die Jana, Die Indigirka und Die Rolyma - fie flicgen binaus in bas unwirthliche nördliche Giemeer, bas zu burchfahren wohl einem belbenhaften Entdeder von ber Mrt Hordenftjöld's gelingen fonnte, bas man aber bisher vergebens als einen Banbelemeg gu benuten versucht hat. Wahrend bes Commere, wenn bie genannten Gluffe nicht burch eine harte Giebede in Beffeln geschlagen find, bilben fie in Folge beffen zwar gute binnenländische Fahrftragen von provinzialem Charafter, nicht aber jugleich auch gute Berbindungestragen zwischen bem produftionefabigen Giben Gibiriene und ber tonfumtiones fähigen Mußenwelt. Gelbft ber Umur ift in Diefer Beziehung noch übel genug beschaffen, benn auch er ift mur etwas mehr als fünf Monate eisfrei, und von dem Meere, in bas er milnbet, wollen die bichten und ber Schifffahrt gefährlichen Rebel auch in ber befferen Jahreezeit beinabe niemals weichen. Bas nlipten bem Bauer ber Gouvernes mente Irfutet und Rrasnojaret aber bie reichen Roggenund Weigenernten, wenn er fur biefelben nur ein eng begrengtes Absatgebiet hatte!

Um dem lebet adzuhetsen, hat man sich in russischen Regierungelreisen lange mit dem Plane getragen, die großen Sauptströme des Landes durch Kanäle sowohl unter einander als auch quer über den Ural hinweg mit den Schiffsahrtsstraßen des europäischen Rußland in Berbindung zu setzen. Nach reislicher Erwägung hat man aber doch davon abstehen zu milsten geglaubt, und nur zwischen dem Ob und Jenisei hat man thatsächlich einen Kanal nahezu vollendet. Die Kosten und Anstrengungen, die das Wert an anderen Orten erforderlich gemacht haben würde, wären zu ungehenre ge-

wefen, und die verfehregeographijde Edmadje, die bem Erbraume anhaftet, mare baburch boch nur in febr noth-Bwifden Jenifeiet Dürftiger Beije befeitigt morden. und Irintel batte gleichzeitig mit bem Ranalbau namentlich auch eine grundliche Regulirung ber schnellenreichen Ungara vorgenommen werden ufffen, und mabrend bes Winters hatte man fich trop allebem nach wie bor auf ben Schlittenverfebr beschränft gesehen. Für den Transport von Gelbfruchten nach ben europäischen Märften hatte man eigentlich nur ben September und Oftober jur Berfugung gehabt. Angefichte folder Berhaltniffe beichließt nun die ruffifche Regierung - gedrangt von politischen und ftrategischen Motiven - ben Bau einer Schienenstrage quer burch bas gange Yand. Und mas ift in wirthichaftlicher Beziehung bie Folge bes Baues? Alle Erzengniffe bee fibirifden Bobens erhalten wie burd einen Banberichlag einen erheblich größeren Tauschwerth, und die Dabe, die auf ihre Bewinnung verwendet wird, fangt an fich gu bezahlen. Gleichzeitig fangt bie fchwerfällige rufffiche Bermaltungemafdine in Cibirien rafder und beffer gu arbeiten an, man lernt bas arg verfannte und mifibandelte Land in Guropa richtig ichagen und witrbigen, und baffeibe bort endlich auf, ein bloges Staategefangnig in fein. Es geht mit Rorbaffen gang abnlich, wie es mit Auftralien ging, ale ber Schnellbampferverfehr gwischen Youbon und Melbourne eingerichtet wurde. Dag ber wirth. ichaftliche Aufschwung Gibiriens nach Bollendung ber fibirifden Bacificbabn ein ebenfo rapider fein werde, wie derjenige des Großen Beffens ber nordameritanischen Union nach Bollendung ber ameritanischen Bacificbahnen, wird man vielleicht nicht erwarten burjen. Denn einmal wird ber Sandel und Wandel in bem autofratischen Cgarenftaate viel mehr gegangelt und bevormundet als in der bemofratijden Republit ber Ameritaner - wo ber Unternehmungegeift fo gu fagen gang ohne Bugel einherfturmt -, und fobann wird von bem üblen Rufe, in ben Gibirien ale Deportatione. land ber ruffifden Berbredjer gefommen ift, aller Bahricheinlichkeit nach immer manches hangen bleiben. Ein irbifches Baradies werben die freien Ginmanderer ane Europa in bem l'ande fcmertich jemale gut finden vermeinen. Was ben Transport von Maffengutern betrifft, die bas Yand hervorzubringen vermag - Getreibe, Rartoffeln, Stohlen, Erze :c. -, fo wird berfelbe gubem auf ber Gifenbahn natürlich immer febr hohe frachttoften verurfachen, und bas ift ja felbit für die materielle Stultur bes nord. ameritanifden Westens ein großes Dinbernif. 3mmerbin wird Cibirien durch die in Frage ftebende Gifenbahn ein Birthidpitegebiet von viel hoherem Range werden, ale es vorbem gewefen ift.

In dem ruffischen Centralafien find Die gunftigen Wirfungen ber Edienenftrage, Die zwifden bem Raspifce und Werw-Efchardidui geschaffen worden ift, und die foeben eine Berlangerung nach Camartand erhalten bat, bereite gegenwartig in allen bentharen Wirthichaftegweigen beutlich genug fichtbar. Die Ceibenraupengucht, ber Baumwollenbau, Die Rultur von Cabfruchten, Die Leberinduftrie und Die Minder - und Pferdezucht find bafelbft beinahe über Racht ju einer liberrafdjenden Bluthe gelangt, und die ruffifden Bunbler haben unter ben Chimenfen und Bucharen ohne große Dithe eine fehr tauffabige Senudichaft gewonnen, Was Bunder, wenn die turfmenifden Boller fid verhaltnig. magig willig unter bas ruffifche Jody gebeugt haben!

Wenn ber Ednienenstragenban aber ichon in bem affatifden Rufland fo burdigreifende Umgeftaltungen bes gefammten Wirthichaftotebens gur Golge haben ung, fo verfteht es fich eigentlich gang von felbft, daß bicfe Umgeftaltungen noch viel gewaltigere fein werben in China. In bem ruffifden Aften ging es immerhin bis gu einem gemiffen

Grabe europäisch ju, bas Reich ber Mitte bagegen war beguglich ber vollewirthichaftlichen Berhaltniffe eine gang anbere Welt.

Dag China ein unermeglich reiches Birthichajtsgebiet ift, und bag daffelbe unerichopfliche Butjequellen jeder Art jur Berfugung hat, ift ju befannt, als bag wir an biefer Stelle andere ale andeutungeweise davon gu reben hatten. Wenn ein Land nabezu ein Drittheil von fammtlichen Erbe bewohnern in feinen Grengen einschließt, und wenn biefes Land eine fo ningeheure Menfchengahl durch fich felbit nahrt und erhalt und zu einer hoben, originellen Rultur gelangen läßt, fo muß baffelbe mobl unbedingt eine gewaltige Brobuftionelraft und eine glanzende und vielfeitige wirthichafte. geographische Begabung besigen. Da braucht man gar nicht baran zu benfen, bag ber gründlichfte Seenner bes Landes - unfer Gerdinand von Richthofen - von ibm behanptet, es fei "materiell das gejegneifte unter allen ganbern ber Erbe, eine icheinbar unerschöpfliche Schaptammer, mas bie Produfte bes Bodens und intelligente menschliche Arbeitefraft betrifft, ein Land von einer unberechenbar großen und wichtigen Bufunft, beffen gigantifder Sanbel mehr und mehr bie Arena bes Wettfampfes ber Rulturvoller werden wird". Es fann feinen Angenblid zweifelhaft fein, daß China in feiner Eigenschaft als Wirthichafte. gebiet ben erften ganbern ber Erbe - Gefammt. Enropa, ber norbameritanischen Union und Britisch- Indien - ale ebenblirtig an bie Geite gestellt werden muß.

Ein großer Theil ber Billioquellen des reichbegabten Landes - ja vielleicht der großere Theil berfelben - verharrte indeg bis auf ben beutigen Tag in latentem Buftande. Mehnlich wie in ben europäischen Staaten mahrend Des Mittelalters, fo berubte die wirthichgeftliche Produktion in China beinabe ausschließlich in bem Aderbau und in bem burch die Menschenhand betriebenen Gewerbe. Thee und Geibe - bie beiden einzigen Bauptftapelartifel bes Landes, Die fich bieber von ben großen Strömungen bes 2Belthanbels haben ergreifen laffen - erzengte bas himmlifche Beich in riefigen Duantitaten, und ebenjo auch Reis, Weigen, Sirfe, Bulfenfrüchte, Obft, Trauben, Bauntwolle, Buderrohr, Droguen zc. Geine Geiben- und Baunwollenweberei, feine Porzellanmanufaftur, feine Papier und Farbenbereitung, feine Runfttifdglerei, feine Metallgiegerei fteben feit uralten Beiten in hohem Schwunge. Aber hartnädig verschmahten ed die Chinefen, ben Dampf und die Dafdinenarbeit babei in Anwendung ju bringen, und bie unermeglich großen palaogoifden Mohlenlager, mit benen ihr Land in ben Brovingen Schenefi, Changi, Betichili, Szetichnan, Buenan zc. ausgestattet ift, liegen jungdift noch fast pollfommen bradi, obgleich die Chinejen Die Brennfraft ber Steinkohle ichon ju Marto Belo's Zeiten tannten. Rach Gold und Gither durchwithlten fie ihren Boden feit lange, aber in durchaus uninftematifcher und unrationeller Weife, jo bag auch bejuglich bes Berghanes auf Erge, an benen in ben Gebirgen von Plannan und Rweistschon sowie an anderen Orten fein Mangel herricht, noch viel zu thun fibrig geblieben ift.

Erffart nun China, indem es die wichtigfte aller europais ichen Reuerung bei fich einzuführen beschließt, nicht gewiffermagen, daß es gefonnen fei, in der angedeuteten Begiehung nadzuholen, mas es in Folge feiner eigenartigen Entwickelung verfaumt bat? Cobald erft einmal Gifenbahnzuge zwifden Beling und Ranting und vielleicht gar gwijden Beting und Mostau bin und ber eifen werben, fo nung auch bas ge- fammte Wirthichafteleben Chinas einen anderen Charafter annehmen. Die chinesische Regierung wird bann wohl ober übel ihre alte Abichliegungepolitit aufgeben muffen, bas dinefifdje Bolt wird einen barteren Monturrengfampf mit ber auswartigen Produttion gu bestehen haben, und der



Roblenbedari ber Lotomotiven wird auf die einfachste Weise gang von felbit bagu führen, bag man die Bauberfraft ber fcmargen Steine" auch für ben Betrieb ber Landwirth-Schaft und ber Induftrie wurdigen und benuten lernt. Welcher gewaltiger wirthichaftlicher Leiftungen bat man fich aber bann von bem Riefenftagte und feiner arbeitgewöhnten, bienenhaft fleißigen Bevolferung gut gewartigen!

Bon Berfien und Turtijd Affien barf man bezüglich ber Bebung ber Broduftion ebenfalle mandjerlei erwarten, fobald bafelbit bie Mera ber Gifenbabnen beginnt. Benn in Diefen Lanbern die Entfaltung ber wirthschaftlichen Rrafte fo sehr hintenan gehalten worden ift, so find baran ja offenbar auch in erfter Linie Die fchiechten Berfehremege ichulb. Der fanatifche und fataliftifche Glaube und bie fchlechte Staate. verwaltung fommen baneben eigentlich nur in fefundater Beife in Betracht, und biefelben hatten ihre jeften Wurgeln im Grunde genommen felbit in ber liblen Beschaffenheit der Un Weigen und Reis fowie auch an Geide tounte Berfien leicht bas Dreis und Bierfache ber gegenwärtigen Menge erzeugen, an vorzüglichem Tabal und an Dlivenol und Baumwolle bas Behnfache, au eblem Weine das Bundertjache, und die ansgedebnten Gifen- und Roblenlager, die bas Land im Rordwesten befitt, sowie die Haphtaquellen und Comefel. und Galglager, Die es im Gudoften aufzuweisen bat, versprechen ebenjalle noch einmal reiche Ausbente zu gewähren. Was aber Türlisch Affien betrifft, fo liegen die Dinge bort nicht viel andere. War ja bod bas obe liegende Glachland an bem unteren Euphrat und Tigris bereinft eine ber erften Rornfammern ber Erbe! Und gedeihen ja boch in Enrien und Rleinaffen Die foftlichften Bruchte, wahrend Armenien und Lenrbiftan reich find an ungehobenen Mineralichaten der verschiedenften Mrt!

Bas endlich Binterindien anlangt, fo mogen fich bie Frangofen vielleicht in mancher Binficht gut fanguinischen Boffnungen hingeben, inbem fie an die Anlage von Schienen. ftragen gwijchen Dus und Banot und zwijchen Banot und L'angion geben. Gin endlicher großer Erfolg bezüglich bee wirthichaftlichen Anfichwunges von Tongling und Anam wird aber auch dort ichwerlich ausbleiben. Es handelt fich ja auch an biefer Stelle um eminent produktionefabige Bebiete, und wenn man bebentt, in welchem Grade bie Englander durch ihre unter biemahnischen Gifenbahnen die tropijden Rulturen bee Iramadbi-Bebietes gefordert baben, fo wird man fann geneigt fein, ben frangofifden Brojeften ben Bormurf ber Abenteuerlichfeit ju mochen. Biel ane. fichtevoller ale bie Rongobahn ober die Genegalbahn find die hinterindischen Babnen gang entschieden.

Die wirthschaftlichen Folgen, Die Die Berbefferung des Bertehremefens in ben angegebenen Theilen Affiens nach fich giehen wird, werben aber feinedwege auf die Breugen diefer Yander beidmuntt bleiben, jondern fie werden aller Wahrscheinlichfeit nach weit über diefelben hinausgreifen. Die verichiebenen Edienenstrageninfteme werben ber gangen Ratur der Gache nach alebatd Unichlug an einander juchen, und auf Diefe Weije wird ber allgemeine Welthandel und Weltverlehr außer durch die Steigerung der Broduftion in ben fraglichen Wirthichaftegebieten auch noch in anderer Weife und gang birect von ihnen betroffen werden.

Bor allen Dingen handelt es fich babei um die Berbindung zwischen Europa und Ditafien, sowie zwischen Enropa und Indien, und jum Theil auch gwischen ber nordamerifanischen Union und Indien. Ge fommen bei bent affatifden Gifenbahnban alfo alle bicjenigen Erb. gegenden in Betracht, von benen wir an anderer Stelle nachgewiesen zu haben glanben, daß fie ihrer gangen Ratur nach ale bie vier hauptprovingen bes Welthandels gelten müffen 1). Ericheinen biefelben boch als bie am reichsten und vielseitigften begabten unter allen, und brangen fich bod) barauf nicht weuiger als brei Biertheile ber gesammten lebenden Menschheit - ber gesammten Producenten = und Ronfumentenichaar - in vier gewaltigen Saufen auf bas Engite an einander, um fich burch ihr bienenftodartiges Bufammenleben ber höchften fulturellen und wirthichaftlichen Leiftungen fabig ju zeigen. Daß fich gwifchen biefen Gebieten die großen Dauptstromungen bes Welthandels und Weltverlehre bin und ber bewegen milffen, fobald biefelben fich nicht in unnatfirlicher Weise gegen einander abschließen, versteht fich eigentlich gang von jelbft.

Bas nun ben Berfehr gwischen Guropa und Inbien-China betrifft, ber bei unferen Betrachtungen in erfter Linie in Frage fommt, fo murbe berfelbe bieber bei weitem jum größten Theile auf bem Seemege bewerfstelligt - fei es auf bem alten Seewege um bas Rap ber Guten Soffnung herum, den Baeco ba Bama am Ausgange bes 15. 3abrhunderte entbedte, ober fei es auf bem neuen Seemege liber Bort Caib und Gueg, den Gerdinand von L'effeps erft vor turgem funftlich fouf. Der lleberlandmeg burch Sibirien, ber über Tomet und Irfutet nach Riadita führte, war baneben nur von febr geringem Belang, und bie lleberlanb. wege burch Türtifch Afien und Berfien burfte man im allgemeinen ale fo gut wie gar nicht borhanden betrachten. Die himmelhoben Bergletten und die weiten Bilfenraume, bie China und Indien von Europa icheiben, und die bie einzelnen affatifchen Birthichaftogebiete gleichzeitig in ftrengfter Weife gegen einander abgrengen, bilbeten ju gewaltige Binderniffe, und hatte ber Ranfmann auch all bie Mühfeligfeiten und Strapagen gering achten wollen, bie Diefe Bege von ihm forberten, er hatte fie boch vermeiben muffen, da es um die öffentliche Gicherheit auf ihnen auf das llebelfte bestellt mar, und ba ihm darauf allenthalben Fanatiemus und Räuberunmefen entgegentrat. Die Meeredraume am Rap ber Buten Boffnung und an dem Rap Gnardafni, sowie an der indischen und oftafiatifchen Rifte noch fo weit und noch fo ftfirmifch und flippenreich fein, die Fahrt auf ihnen bot den Menfchen und Baaren ungleich beffere Mueficht, wohlbehalten an ihr Biel zu gelangen. Wird das aber auch fo bleiben, fobald Mfien in allen feinen Theilen mit Schienenftragen ausgestattet fein wird?

Sobald der europäische oftafiatische Ueberlandweg durch Sibirien, der ungefähr viermal fürger ift ale ber Geemeg, fich in eine Gifenbahn verwandelt haben wirb - mas vielleicht fcont innerhalb bes nächsten Jahrzehnts zu erwarten ftebt -. fo wird berjelbe ber bei weitem sicherere, rafchere und bequemere fein, und die Welinde, die ben Welthandel veranlaften, ibn bieber bei Geite liegen gu laffen, werben auf diefe Beije beinahe fammtlich fortfallen. Ihre ber billigere Weg wird er nicht werben, und beshalb wird er bem Geewege nicht allen Bertehr gwischen ben beiben großen Birthichaftegebieten, um bie es fich handelt, entziehen tonnen. Daß er es mit einem febr betrachtlichen Theile thun wirb, tonn aber nicht im geringften zweifelhaft fein. Bandelt es fich ja boch int bisherigen Bertehr zwischen Europa und China in erfter Linie um febr toftbare Gilter, bei benen die Liefernugefrift eine wichtige Rolle fpielt, und bei benen bie boben Gifenbahnfrachten nur einen berhältnigmäßig fleinen Breisaufichlag bedingen - um Thee, Seibe, europäische und chinefische Danufalte ze. hat die fibirifde Bacificbahn namentlich erft einen Unschluß an eine dinefifche Bahn von Stiachta nach Befing 2) ober von

<sup>1)</sup> Bergl. ff. Dedert, Die geographischen Grundboraus: feigungen ber Sauptbahnen bes Weltverfebrs. Leipzig 1882.

Semipalatinel nach Singan-fu und Shanghai gefunden 1) — und die ruffische Regierung durfte in Zukunft mit allen ihr zu Gebote stehenben Mitteln dahin brängen, daß dies geschieht —, so werden die Engländer, die die chinesischenropäischen Welthandelsbeziehungen bielang zum allergrößten Theile vermitteln, die Konkurrenz der Ruffen sicherlich auf das Schwerste empfinden. Was wird ihnen wohl dabei übrig bleiben, als den mächtigen Gequer so viel als möglich mit den gleichen Waffen zu befümpfen!

Die Englander waren bieber aus leicht erfichtlichen Gelluben bem Baue einer Chienenftrage von Rouftantinopel nach Jefahan und Kandahar und von Jefandanrum (bezw. von Seleucia?) nach Bagbab und Basra in einem hoben Grabe abgeneigt. Gie faben ja darin, bag Indien ebenfo wie China und die anderen affatifchen Lanber in ber Sauptfache nur von ber Geefeite guganglich maren, Die ftartfte Stilge ihres Welthandelemonopole. Inbem ihnen aber in Rugland ein fo gewaltiger Rival envachft, werden fie fich bagu versteben mitffen, diefen Brojetten naber gu treten, und die Musficht, bag eine nicht febr ferne Bufunft und auch eine europaifche inbifche Gifenbahn und vielleicht fogar eine europäisch afiatifche Gubpacificbabn bringen wirb, ericheint baburch als eine noch viel bestimmtere. Dag England, wenn es fein wohlverstandenes Intereffe mahrnimmt, einen febr maggebenden Ginflug auf die Tlittei und auf Berfien auszuüben vermag, niug man ja mohl glauben. Nicht vergebens hat es in ber Borausjicht beffen, was fommen tonnte, feine Sand auf Enpern und auf Afghanistan gelegt. - Eine indijch-dinefifche Babn von Cabina am Bramaputra nach Batang ober Lifiang, die im Grunde genommen viel geringere Terrainschwierigfeiten zu überwinden hat, als man immer annahm, batte filt England bieber ebenfalls feine große Gite. Unter ben veranberten Berhaltniffen durfte man fich aber in London genothigt feben, auch diefen Blan fcharfer in bae Ange gu faffen, und feine Berwirflichung von China nöthigenfalle ju erzwingen. Huger ber rufffichen Rivalität brobt ben Englandern ja von Tongling ber auch noch die frangoniche.

1) Tas Brojelt Richthofen.

Db Rugland für seine centralasiatische Gisenbahn bereinit eine Fortsetung nach Auloscha und Turfau erstreben wird, bleibe hier bahingestellt. Eine Fortsetung in nordostsicher Richtung — gegen den Saisan-Nor hin — wird diese Bahn sicherlich erhalten, und durch ihren Anschlus an die sibirischen Bahnen durfte sie vielleicht dereinst ein Bestandtheit der assatischen Centralpacischohn werden. Ebenso wollen wir die serner liegende Frage, wie Witteleuropa und Deutschland in ihren wirthschaftlichen Interessen von den afiatischen Eisenbahnen berührt werden mitfien, hier nicht weiter ventiliren. Im allgemeinen darf der Konsurenzlamps, der zwischen Rugland und England auszubrechen droht, vielleicht von und mit Freude begrifft werden.

Daß wir nicht so naiv find, anzunehmen, die angedeuteten Umwölzungen in Affien werden sich siber Racht vollziehen, brauchen wir nicht ausdrücktich zu betonen. Obgleich in China das Ervropriationsverfahren behuss des Banes der Strede Talu-Tientfin bereits eingeleitet worden sein soll, und obgleich die wirthschaftlichen Resonvolleiten werden in dem Marquis Tseng einen einstußreichen Kürsprecher in Peting haben, so muß nan sich daselbst immer noch einmal auf einen Rückschag gefaßt machen. Das Hinnelische Reich ist gar zu konservativ in seinem innersten Wesen. Nichtschessungstens dürften schon die allernächsten Jahrzehnte wenigstens einen beträchtlichen Theil jener Ptäne verwirklicht sehen, und aus diesem Grunde kohnt es sich nach unserer Meinung wahl, daß man sich näher mit ihnen besaft.

Die technischen Schwierigfeiten, welche bie Berftellung ber auf bem beigegebenen Uebersichtstärtchen verzeichneten Bahnen zu überwinden haben wird, find niegends unliberwindliche, wenn sie auch im Gebiete ber suboftafiatischen Monfunregen und ber nordasiatischen Binterfellume teines.

mege geringfilgige genannt werden bilifen.

Am eheften konnten Tibet, Arabien und Rorbstütrien bagu verurtheilt sein, den modernen Schnellverlehr für alle Zeiten entbehren zu mitisen. Wir vermögen wenigstens gegenwärtig leinerlei Berlodungen in diesen Läudern zu erbliden, die ftart genug waren, den Menschen zu versaulasten, auch in ihnen mit den verlehreseindlichen Rampf gewalten den schweren Rampf auszunehmen.

## Durch Theffalien.

(Mit vier Abbilbungen.)

V.

Bon Avariga begeben wir und zurück nach Domoto, und zwar unter militärischer Bedeckung, weil unsere Gaststrunde illiechten, daß wir von Alephten libersallen werden konnten. Am solgenden Tage sehen wir dann den Ritt auf der Hanptstraße nach Gardiga weiter sort. Es in dies ein schnaler Pfad, der bald zwischen den Felsen am Abhange des Dibriss, bald zwischen Getreideseldern, und bald zwischen Sunnpftreden nordwestwärts sichtt. Den wenigen Lenten, die und begegnen und grußen, schant die Armuth und das Fieber, von dem sie leiden, aus den Augen heraus. Die ganze Ebene im Sudosten von Gardiga verwandelt sich ja im Winter regelmäßig in einen einzigen ungeheuren Zumps, und nur im Sommer bededt sie sich mit Blumen und

Saaten, ohne bag fie baburch aber jemale für die Bewohner ein gefunder Aufenthalt wird.

Baunwollenpstanzungen und Tabatschler, schwarze Kanale, Enpressen, Moscheentrümmer und verfaltene Säuser sind das erste, was wir von Gardiga wahrnehmen. Allem Anscheine nach hat die Stadt, die sich au dem Bamisos entlang zieht, eine bessere Bergangenheit gehabt. Jest zühlt sie nur etwa 7000 Einwohner, darunter eine beträchtliche Menge Türken. Die letteren seiern, indem wir unseren Einzug halten, gerade den letten Tag des Namadansestes, und wir sinden sie daher bei ihren Freudensenern und vor den Kramtiden guter Dinge, Cigarretten rauchend und nach Krästen schmausend, um in dieser Weise die großen Fasten nach Art des christlichen Karnevals würdig einzuleiten. Bis

<sup>2)</sup> Das Brojett Dumont. (Bergl. Blobus, Bo. 53, G. 1901.)







VII.

Zwischen Tritala und Lariffa folgen einander in ber Richtung von Weft nach Dit mit verzweifelter Gintonigfeit Die Thater des Trifalinos und Beneus, von malariafdmangeren Gumpfen begleitet, beren Hachbarichaft unumichrantt vom Fieber beherricht wird. Dan paffirt die armjeligen Dorfer Bulunifta und Rurbali, man befudt bei Balaeo Barbiti die Ruinen Belingeone, und man verfolgt babei immer die Spur einer altgriechischen Strafe. Die tiefe Schlucht hinter biefen Rninen ift ber Gage nach burch ein Erbbeben gebilbet worben, bei bem eine Clabt in ber Tiefe verfunfen fein foll. Richt weit bavon, bei Reofari, blidt aus ben Umfaffungemauern bes alten Pharcabon ein byzantinischer Thurm berans; und weiter oftwarte liegen rechte vom Beneus, am Abhange bes Dobrupa-Berges Die Stätten von Beireffae und Limnaeon. Das Thor bes Städtchens Barto, beffen Bafifreundschaft wir bemnachft in Unfpruch nehmen, finden wir von zwei in Stein gehauenen romifden Rriegern bewacht. Dan bat diefelben bei ben Ruinen bes alten Phaeftos ausgegraben, bie in ber Rabe liegen,

Bon bort geht es in einer wunderlichen türlifchen Ralefdje an ben Ruinen von Atrax, bei Alifata, vorliber, bann durch den Gleden Autjofera, und endlich erbliden wir in ber Ferne ben icharf geschnittenen Regel bee Dffa (G. Abbildung 1 in voriger Rummer), die verschwommenere Daffe bes Betion, und bann ftolger ale beibe ben gewaltigen Olymp, jenfeite ber duntlen Tempe-Schlucht. In der Cbene aber leuchten aus frifchem Barten- und Weinbergegrun Die Dinarete von Pariffa hervor, im gangen mohl an die breißig. Bald befinden wir une in bem Begirte feiner Borftabte, Die gum Theil aus freundlichen Landhanschen bestehen, wir überschreiten auf ftattlicher Brude ben Beneus, und bie Dauptftadt Theffaliens ift erreicht. Unter ben Bauten berfelben ragen neben ben gablreichen Dofcheen namentlich ber Bifchofepalaft und die Metropolitanfirche hervor. Die Bevollerungezahl hat nach bem Bertrage von Berlin erheblich abgenomment, ba bie glaubigen Turfen, um ber griechischen Berrichaft zu entgehen, zu einem großen Theile nach Rleinafien ausgewandert find. Um ben Bagar berum find aber neue Duartiere entstanden, und es hat auf dieje Weife ben An-



Laviffa. -

schein, als ob der Niedergang der Stadt nur ein vorlibergehender sein könne. Zuvörderst hat Larissa noch einen ziemlich ausgesprochenen türkischen Charakter, die neuerdings ausgegrabenen Alterthlimer, die wir in dem Hotel Bambalas, in dem Hose des Gymnassund und in den Auinen des alten Theaters in Augenschein nehmen, sowie auch das echt griechische Treiben in und bei dem Bazar verrathen aber, daß die neuen Herren des Landes eistig am Werke sind, eine gründliche Wetantorphose herbeizusühren. Die Turken schilden sich, vor ihren Woscheen und Kassechäusern kauernd, in das Unvermeidliche.

Bon Lariffa filhrt unfer Weg zwischen den durch die sommerliche Sonnengluth zum größten Theile ausgetrodneten Sumpfen von Karaitsar und der Gebirgsmaffe der Hundstöpfe — bes Raradagh — nach Beleftino, das auf der Stelle des alten Pherae gelegen ift. Auf einem Platean daneben, beffen Fuß von einem Bilbstrome umflossen wird, thront noch die alte Alropotis, unter einer Platanen-Anlage

sprudelt noch die berühnte Sppereia-Duelle, und an dem Bache, der sich aus ihrem Abstusse bildet, wuchert noch jene reiche Begetation, die schon Bolybius preist. Die illrtische Einwohnerschaft — noch etwa dreihundert Kamilien — wird auch bier allmählich durch die Zuwanderung von griechischen Kolonisten zurückgedrängt. Bei der Altopolis besindet sich das Biertel der vlachischen Hirten.

Sinter Beleftino nehmen und wieder die Schluchten bes Ziragiotischen Gebirges auf, durch die verschiedene Wildbache dem Beoebsis See — dem letten Ueberrefte des großen theffatischen Landsess der geologischen Bergangenheit — zueiten. Wir berühren flüchtig den Fleden Hagios Georgios, der Gebirgspfad seult sich allmählich und vor und liegt wieder im Abendsonnenglanze der Felsen von Pagasae, der Belion und der Golf von Boto. Bald haben wir den Ausgangsund Zielpunkt unserer thessalischen Wanderung wieder erreicht.

Tour du Monde, Vol. 54, p. 417 ff.)

## Die Mythologie der nordwest : amerifanischen Rüstenvölfer.

Bon Dr. F. Boas in Rem York,

III. (Schlug.)

Die erzählten Sagen ber Catlolty handeln von der Entstehung einer neuen Sonne. Aehnliche Sagen werden von den nördlichen Rachbaren dieses Stammes erzählt, bei benen das Mint als der Sohn der Sonne erscheint. Demgemäß ist auch sein Name in den Sagen, in welchen es als Mensch anstritt, Tlesolakila, abgeleitet von Tlesela, Sonne. Die Aehnlichseit der nachsolgenden Sage mit der Phaston-Sage ist gang merkwürdig.

#### Das Mint, (Kwakiūtl.)

Ginft verspotteten Die Lente bas Dint, inbem fie ihm pormarfen, es habe feinen Bater und feine Mutter. Da weinte ee und fagte: "Die Conne ift mein Bater. Bu ibm will ich hinaufgeben." Die Leute aber lachten co aus und fagten: "Wie willft bu benn bort bin tommen? Der Weg jum himmel ift ja viel ju weit." Mint lief gu feinem Ontel Yalamichomige und bat ihn um feinen Bogen und um feine Bfeile. Ale es biefe erhalten hatte, fcog ce ben erften Bfeil ab. Derfelbe traf ben himmel, bas Baus ber Conne. Dann ichog es ben zweiten Pfeil, und biefer traf bie Sterbe bes erften und blich darin Co fubr es fort ju fchicken, bis eine Rette gebildet mar, die vom himmel bis jur Erbe herabreichte. Es fletterte baran hinauf und gelangte an bas Saus ber Conne. Es feste fich por ber Thine nieber. trat ber Eflave ber Conne por die Thure, und als er ben Rnaben bort figen fab, eilte er ju feinem herrn gurud und fprach: "Berr, braugen fint dein Rind." Da freute diefer fich, und bieg feinen Etlaven Mint hereinrufen. Als biefer tant und fich am ffener niebergeloffen hatte, fprach ber Alle: "Mein Berg ift frob, bag bu gefoumen bift, mein Gobn. Es ift mir ichwer, jeben Tag bie Conne gu tragen, benn ich bin alt und ichwach. Fortan follft bu fie tragen." ließ Dlint baben und gab ibm feinen Chrenichmud und feinen Rafenpflod aus glangenben Saliotiefchalen. Der Bater prägte ihm ein, nicht zu rasch zu geben, bamit er bie Welt nicht verbrenne. Im folgenden Tage fandte er Minf aus, die Conne gu tragen. Der Bater fag vor bem Danfe und fab feinem Cobne nach, ber feinem Bejehle folgte und langfam ben himmel emporflieg. Begen Mittag fammelten fich viele Wolten und verfperiten Mint's Weg. Er ward ungebulbig, flieg die Wolfen aus bem Wege und fing an raich ju laufen. Da ichien fein Rasenpfled fo hell und beiß auf die Erde hinab, bag die Steine gerbarften und bas Waffer anfing ju tochen. 2118 fein Bater bas fab, eilte er berbei, rig ihm ben Rafenpflod und Ohrenschnud ab und schlenderte ihn ine Deer. Gine Frau, welche in ihrem Boote ausgesahren war, fand Mint auf bem Dieere umberfdwimmend. Gie nahm ben fleinen Rorper ine Boot und iprach: "Der Arme, er muß schon lange tobt fein." Da fprang Mint auf, rieb feine Augen und fagte: "D, ich glaube, ich habe lange geichlafen."

#### Das Dint. (Tlatlasigoala.)

Tloselabila (bas Mint) wollte mit feiner Frau in ein fernes Land gieben. Er verband zwei Boote mit Brettern

und auf diesent Fahrzeuge machte er fich auf die Reise. Ploplich fagte Tieselakila: "D, ich babe meinen Rafenpflod verloren, ich febe ibn drunten im Baffer." Er fprang ine Baffer. Ceine Fran fab ibm nach, und ale fie bemertte, daß er gelogen hatte, und nicht feinen Rafeupflod fuchte, fondern Cechunde frag, ward fie gornig und fuhr mit den Booten von dannen. Als Tleselakila wieber anje tauchte, fab er bas Boot in weiter, weiter Gerne ichwimmen. Da rief er feiner fliebenden Frau gu: "Wirf mir meinen Bogen und meine Bfeile gu!" Gie geborchte. Tlevolukila nahm diefelben und ichog einen Bjeil gen Simmel. Derfetbe blieb dort fteden. Dann nahm er einen zweiten Bfeil, ber den erften traf und barin haftete. Go fuhr er fort, bis er eine Rette aus ben Pfeilen gebitbet hatte, Die vom Dimmel jur Erde berabreichte. Er fcuttelte die Rette und fand, bag fie ftart genug war, ibn gu tragen. Dann fletterte er binauf und tam enblich im himmel an. Dort fand er feinen Bater Amieget (bie Conne), ber bor bem Teuer fag und fich warmte. Er war alt und fonnach und freute fich jehr, feinen Gobn ju feben. Er fprach: "Es ift gut, daß bu tommft. Du follft nun an meiner Statt die Sonne Morgens gab er ihm feinen Rafenpflod (die Conne) und prügte ihm ein, nicht gu boch und nicht gu tief ju geben, ba ee fonft auf ber Erbe gu talt ober ju beiß werben murbe. Tleselakila verfprach zu gehorchen. Begen Mittag beugte er fich nieder herabgnfeben. Da wurde co beiß auf Erben: bas Meer fing an gu tochen, Die Steine gersplitterten und die Walber verbrannten. Ale Amiezet fah, mas fein Sohn anrichtete, verfolgte er ihn, ergriff ihn und gerrig ibn in Stude. Dann fchlenberte er ihn auf die Erbe hinab, und bort marb er ale Mint wiedergefunden.

Alle Balder waren aber verbrannt, und nur nadie Gelsen bilbeten die Oberstäche ber Erde. Da beichlest Omeatl, der Rabe, Erde und Gestrüpp zu erschaffen. Er ging in sein Boot Tätatlta (= es wird groß) und sandte x600 (einen Bogel) ins Meer hinab, dieselben zu holen. Dieser fand aber nichts und ertrant im Meere. Dann schiedte er den Podiceps und die Barlelin Ente aus. Und beide ertranten. Endlich sandte er die Ente x'Entsiq aus. Diese tauchte die auf den Grund des Meeres. Lange blich sie unten und tau endlich mit einem Zweige Spruce wieder herauf. Diesen nahm Omeatl dann und machte Berge, Erde und Bäume daraus. Er erschis die Ceder und sprach zu ihr: "Du sollst den Menschen zum hausdan dienen", und er erschus die Spruce und den Henlest und alle anderen Arten Bäume und machte den Sand am Meere.

#### Das Mint. (Wikenon.)

Einst spielte das Mint mit ben Enten (Kualiga) Reifen und gewann immer im Spiel. Dann schoffen sie mit Pfeilen nach einem Stode, um ju sehen, wer am besten schießen fonne. Auch hierbei gewann bas Mint. Da sielen alle über es ber und zerbrachen seinen Bogen. Das Mint aber wehrte sich und big bie Enten. Da sagten biese zum Mint, um es zu tranten: "Du haft ja gar teinen Bater." Darüber ward Tleselakila traurig und lief weinend zu

feiner Dutter, um fie ju fragen, ob er wirflich feinen Bater habe. Sie troftete ihren Cohn und fprach: "Lag fie nur fchreien. Dein Bater ift broben im himmel. Er beigt Toutuselukilis und macht, daß die Sonne fcheint." Da beschloß Mint, ihn zu besuchen. Er ging zu feinem Dheim Hanatliagtoo (b. h. ber Bogenichute), und ließ fich einen neuen Bogen machen. Ale er Diefen befommen hatte, ichog er einen Bjeil nach dem Simmel und biefer blieb bort fteden. Der zweite Pfeil haftete im erften, und inbem er so fortsuhr, machte er eine Rette, die vom himmel bis zur Erbe hinabreichte. An dieser fletterte Tleselakila hinauf und gelangte endlich in den himmel. Droben traf er die Frau Toatuselakilis - benn fein Bater hatte wieder geheirathet. - 216 biefe Tleselakila erfannte, fagte fic: "Dein Bater wird fich fehr freuen, dich gu feben. taunft nun flatt feiner die Conne führen." Abende, ale es buntel wurde, tam ber Bater beim. Da jagte bie Fran gu ihm : "Dein Gohn ift gefommen und will bei dir bleiben. Lag ihn nun an beiner Ctatt bie Conne führen." Toatusolukilis war febr frob, und frith Morgens wedte er feinen Cohn. Er gab ihm fein Kleid und bieg ibn langfam hinter ben Bergen auffteigen und warnte ibn, ju rafch gu geben, ba fonft alles berbrennen wurde. Mint nahm feines Baters Aleider und flieg langfam in die Bobe, wie ihm geheißen mar. Ale aber fast Mittag mar, mard er ungebulbig, fing an gu laufen, und feste fo bie gange Erbe in Flammen. Die Bewohner der Erbe fprangen, um ben Flammen zu entgeben, ine Waffer, und wurden ba in wirkliche Menichen verwandelt (wahrend fie vorher Salbthiere gewefen maren). Die Frau im Simmel aber rief ihren Dann und hieß ihn Tleselakila auf die Erbe hinabwerfen, ba fonst alles verbrennen wurde. Toatusolakilis eilte herbei, rif ihm die Rleider ab und warf ihn jur Erde binab, intem er fagte: "Wenn bu orbentlich gegangen wareft, batteft bu immer bie Gonne führen burfen." Mint fiel ine Deer zwijchen viel treibende Baumftamme. Dort fanden es bie Menfchen und trugen es nach Saufe.

Diefelbe Sage wird von ben Bilgula ergablt, welche das Mint Otgonya, feinen Bater Sog nennen.

#### Der Befuch bei ber Conne. (Nitinat.)

3mei Bruber Ramene Kumelages und Siag'um fuhren einft in ihrem Boote aus, Bogel ju ichiegen. Rach einiger Beit marb ber altere Bruber burftig und fandte Sing'um ans l'and, Waffer zu holen. Als jener zurudfant und Waffer brachte, fprach er: "Gieh boch, wie niedrig heute Die Conne fteht! Lag und fie befuchen." Dann ichoffen fie einen Pfeil nach ber Sonne, welcher in ihr haftete. Gie Schoffen einen zweiten Bfeil in ben erften, und fuhren fort ju ichiegen, bis fie eine Rette gemacht hatten, bie vom Bimmel bie gur Erbe reichte. Der altere Bruber fcuttelte baran, und ba er fand, bag fie ftart mar, fletterte er hinauf. Seinen Bruber bieg er warten, bis er ihm oben ein Zeichen gabe. Kumslags schlittelte bie Rette, ale er oben war und da fletterte Slag'um ihm nach. Droben trafen fie einen Dann (bie Sonne). Derfelbe mar aufänglich gornig über die Ankunft der jungen Manner, lud sie aber endlich boch ein zu bleiben, und gab ihnen zu effen und zu trinfen.

Aus all diesen Sagen geht beutlich hervor, daß die Stämme dieses Gebietes eine im himmel wohnende Gotts beit tennen, welche ursprünglich mit der Sonne identisch gewesen sein muß. Es wurde von großer Wichtigkeit sein, zu unterluchen, ob und in welcher Gestaltung diese Sage bei den Teimpschian, Haida und Tlingit, bei benen ber

Rabe eine so wichtige Rolle spielt, vorkonnnt. So weit unsere heutige Kenntnig reicht, ist sie bei biesen Stämmen nicht gesunden worden. Wichtig ist in Berbindung hiermit die von Gatschet erzählte Sage vom Tstan-Bogel ("Globne" Bd. I.II, Nr. 9) und die Thatsache, daß Hoffmann eine dem Tläsig Rhythus sehr ähnliche Sage dei selischen Stämmen des Binnentandes getrossen hat. Bringen wir hiermit in Berbindung, daß die Sazömis nicht effen dürsen, bis die Sonne hoch am Himmel sieht und daß alle Stämme zu ihr gewandt den Dank und die Bitte um tägliche Rahrung sprechen, so werden wir nicht sehl gehen, wenn wir die Sonne als die höchste Gottheit der selischen Stömme ansprechen. In den Sagen ist die Sonne selbst nur eine ihrer Attribute und es wäre vielleicht richtiger, dieselbe als die Gottheit des erleuchteten Himmels zu bezeichnen.

Sochft eigenthumlich ift die Berbindung ber Nabensage mit den Ditten von der himmelsgottheit bei den Stummen der Kwakiutt. Die Tlatlasigoala erzählten mir die folgende Sage von dem Ursprunge des Raben.

In Th'egot lebte ein machtiger Sauptling. Frau mar ihm untren und trug ein Rind von ihrem Bublen. Alle ber Bauptling biefes entbedte, ward er fehr gornig und fprach: "Warum betrügft bu midy fo und entehrft mid. Weißt du nicht, daß ich ein gewaltiger Bauptling bin? 3ch werbe meine Ehre gu retten wiffen." Da filrettete fich bie Frau, und magte nicht mehr, mit ihrem Bublen wie fruber gufammen gu tommen. Aber fie erbachte fich eine Lift und fagte ihm: "3ch werbe mich ftellen, als fei ich tobt, baun mirb man mich in ein Tobtenhauschen beifegen, und bort tannft du wieder zu mir fommen." Und fie ftellte fich tobt. Da brachte fie ihr Mann in ein Todtenbauschen, bas auf dem Begrabnigplay ber Bauptlinge errichtet wurde. Mle ce buntel murbe, tam ber Buhle borthin, und die Gran öffnete ihm bas Saus. Erft Mittags verließ fie ber Mann und bie Leute faben ibn, ale er aus bem Tobtenbauschen heraustam. Da gingen fie jum Bauptlinge und theilten ibnt mit, was fie gefeben hatten. Diefer glaubte ihnen guerft nicht, schiefte aber einen Etlaven zu bem Tobtenbauechen, um nach ber Leiche zu feben. Ale biefer gurlid. fam, berichtete er, daß bas Saus erbrochen und bie Fran lebendig fei. Da ward ber Säuptling fehr zornig und besichlog feine Fran zu tödten. Er ging hin und erstach sie mit feinem Deffer. Dann nahm er ihr bas Rind, bas fie von ihrem Buhlen trug, und legte ce neben feine Mutter ind Grab, bamit es umfommen follte.

Das Kind aber ftarb nicht, sondern wuchs wunderbar schnell heran. Einst spielten viele Kinder aus dem Dorse nahe dem Begräbnigplage mit Bogen und Pfeilen. Blöglich kam das Kind jener Fran aus dem Todtenhäuschen heraus und nahm einem der Kleinen seinen Bogen und Pfeil sort. Dann sehrte es dorthin zurüd, woher es gesonmen war. Die Kinder aber sitrchteten sich, liesen zum Häuptling und erzählten ihm, was sie geschen haten. Dieser sandte wieder einen Staven, um nachzuschen, ob die Kinder Bahrer berichtet hatten. Als dieser die Rachricht bestätigte, befahl er, den Knaben zu bringen, und er nahm ihn als seinen Sohn an.

Der Knabe schloß Freundschaft mit einem ber Dorffinder und sie waren Tag und Racht beisammen. Eines Tages sprach des Banptlings Sohn zu seinem Spielsameraden: "Willst die mit mir zu Lants'oump gehen?" Da jener einwilligte, verabredeten sie frih Worgens in den Wald zu geben. Dort schoß des Säuptlings Sohn zuerst einen (Bogel) Tlätsem, und dann einen Specht. Er zog beiden den Basg ab und gab den einen seinem Freunde, während er den anderen silt sich behielt. Sie legten sie an und stogen in die Höhe. Endlich kamen sie in Aikyatsaienspalaz, bem Himmel, an. Dort fanden sie einen kleinen Teich, der nahe an Qants'dump's Hand lag und sesten sich an bessen User nieder. Bald kam Qants'dump's Tochter aus dem Hause, nm Basser zu holen. Als diese die Bögel sah, warf sie Steine nach ihnen, um sie zu verjagen; sie waren aber zustrautich und blieben ruhig sipen. Da sing das Mäbchen die Bögel, verdarg sie unter ihrem Mantel und nahm sie beimlich mit ins Hans. Sie brachte ihrem Bater das Basser, behielt aber die Bögel sit sich und nahm sie mit in ihr Zimmer. Kaum waren sie dinnen, so warsen die beiden den Vogelbalg ab, und sie sahn nahm sie junge Männer waren. Der Häuptlingssohn aber nahm sie zur Krau.

Qants'oump borte fie brinnen im Bimmer fprechen, und frug feine Tochter, wer bei ihr fei. Gie antwortete: "hier ift ein junger Mann, ber mich gur frau haben will"; Qants'oump bieg fie nun, mit ihrem Manne herunter gum Gener ju tommen. Gie aber warnte ibn: "Himm bich in Acht. Der Boden unferes Saufes ift voller icharfer Rabeln, wenn diefelben beine Guge verlegen, mußt bu gleich fterben. 3ch habe ichon viele Danner gehabt, und alle find auf folche Weife ums Leben gefommen." Der junge Dlann verlangte, daß feine Fran bor ihm hinunterfteigen folle, ba fie fich aber weigerte, faßte er fich endlich ein Berg, fprang binab und rutichte fo auf bas freuer gu, bag er die icharfen Rabeln mit feinen Augen nieberbrudte. Dann tamen auch die junge Frau und fein Freund herunter und die Fran umarmte ihren Dann voll Freude, bag er gludlich enttommen war. Und die Fran gebar einen Knaben. Diefer aber entglitt ihren Sanden und fiel geradeswege ine Deer

Um diefe Beit schickte ber alte Bauptling, ber Bater bes jungen Dannes, gerade einen Stlaven aus, um Treibholg ju holen. Diefer fab die Bandchen bes Rindes im Deere, nahm es ins Boot, und widelte es in feine Dede. brachte er es nach Saus und gab es bem Sauptling, ber natürlich nicht mußte, bag bas Rind fein Entel mar. Er ließ feine Schwester tommen und bat fie, bas Rleine gu fäugen. Es nahm aber die Dild nicht und war icon nach einem Tage groß. Der Bauptling wollte ibm gu effen geben, aber alle Hahrung, bie ihm geboten wurde, wies es juriid. Der Alte murbe unruhig bariiber und ließ alle Lente gusammenberufen, um zu versuchen, ob fie bas Rind nicht jum Gffen bewegen fonnten. Unter anderen fam auch ein alter Dann und rieth bem Sauptling , Geefische fangen gu laffen. Cogleich fanbte jener einen Eflaven aus, ber bald mit einigen Fischen nach Daufe tam. Diefen Schnitt ber alte Mann bie Magen aus und gab fie bem Jungen. Mit Begierbe ag biefer fie und fchrie gleich nach mehr. Der Bauptling gab ibm eine Rifte Beeren, die af er auf und schrie nach mehr, und es bauerte nicht lange, ba hatte er bas gange Saus leer gefreffen. Er rief nun: "Rennt ihr mich nicht? 3ch bin Omeatl, ber Rabe!" Und er ging hinaus und fraß das gange Dorf leer. Da fürchteten fich Gie gogen fort und liegen ibn allein guritd. alle Leute. Als Omeatl nichts mehr zu effen fand, ging er in ben Bald, um Leute gu fuchen.

Die Angabe, daß Qants'oump ben Mann feiner Frau töbten will, erinnert lebhaft an die oben erzählte Sage von Tlaig.

Wir hörten hier von bem Besuche bes Mint und ber jungen Leute bei ber Gottheit. Derselbe Gegenstand wird in zahlreichen Sagen behandelt, welche sich alle baburch charafterifiren, bag ber himmel, welcher ein Land ift wie unsere Erde, entweder an einer Pfeillette erreicht wird, daß die Besudjer in Gestatt von Bögeln hinauf fliegen oder einen Zugang im fernen Besten, wo die Sonne ins Meer sinkt, finden. Die Besudjer heirathen stets eine der Töchter ber Gottheit. Ich lasse eine zu dieser Gruppe gehörige Sage der Wikenog solgen.

### Momaotlemē.

An einem heißen Sommertage gingen vier Bruber hinaus ins Meer, um zu baben. Gie fanden am Ufer einen Baumftamm, auf ben fie fich niederlegten, um gu ichlafen. Während fie bort rubten, gerieth ber Stamm ins Treiben, und als fie erwachten, war ringeum fein Land gu erbliden. Lange Beit trieben fie bin und wieber. Enblich faben fie am Borigont einen fcmargen Streifen. Gie tamen naber und erblicten eine ichmarge Stufte. Der jüngfte Bruder fprang von bem Baumftamm ans Ufer, boch fiebe, das Land verschwand, und er ertrant. Rady einiger Beit gelangten fie an ein abnliches land; ber zweitsungfte fprang vom Stamme und auch er ertrant. Lange Beit trieben bic zwei lleberlebenden auf dem Stamme umber. wurde ber zweite Bruder fo milbe, daß er fich nicht mehr halten tonnte, und auch er ertrant. Rur der Aeltefte blieb übrig, und nach langer Fahrt gelangte berfelbe endlich gu bem Lande des Bauptlinge Menis. Bier fand er einen Blug, der aus einem Gee herausströmt. Er ging hinauf und feste fich am Ufer bes Gees nieber. Abende fam Lalaq'aiyuqoa, Menis' Toditer, and bem Baufe, um Baffer ju fchöpfen. 2018 fie ben Dann erblidte, frug fie ihn, woher er tomme, und Memaotleme, benn fo bieg er, ergablte feine Schicfale. Da lub jene ibn ein, in ihres Batere Baus zu tommen. Er folgte ihr, und brinnen bot fie ihm aus einer großen Rifte gu effen an. Gie nahm etwas heraus, bas er nicht erfannte, mifchte es mit Baffer und Crabapples und feste es ihm vor. Als Memaotleme beginnen wollte zu effen, fab er, bag es Menfchenaugen waren, und er weigerte fich, folde Speife zu effen. Rach einiger Beit ging Menis jufullig in ein Bimmer feines Saufes, und als er die Thure bifnete, fah Memaotleme brinnen Seehunde liegen, und er fagte gu Lalaq'aiyuqoa: Davon toche mir etwas, bas pflegt man bei uns ju Lanbe ju effen." Das Diabden berichtete ihrem Bater bes Gaftes Bunich, und er nahm darauf einen Stod und fchlug einen Seehund tobt. Die Tochter gerlegte ibn fodaun und fochte ibn. Es war ihr aber fehr zuwider, daß Memaotleme folche Speife effen wollte, benn die Seehunde waren ihre Sunde.

Menis aber gab seine Tochter bem Gaste zur Frau. Richt weit vom Sause war ein Fischwehr, und nahe dabei war eine Stange ausgerichtet, auf welcher ein Abler saß, ber jedesmal, sobald das Wehr voll Fische war, schrie. Früh Morgens, als Memaotlems noch im Bette lag, schrie der Abler. Da stieß Lalag'aiyugaa ihren Mann an und sagte: "Gehe doch zum Wehr hinab und ninm die Lachse herand." Memaotlems ging hinab und sand im Wehr die Leichen seiner Brüber. Einem derselben war von einem Raben ein Auge ausgehacht. Da weinte er. Als seine Frau ihn weinen hörte, stand sie aus, ging zu ihm und frug nach der Ursache seines Kummners. Als er ihr die Leichen seiner Brüber zeigte, sagte sie: "Sei nicht traurig, wein Bater wird sie wieder erwecken." Sie holte ihren Bater und dieser trug die Körper ins Daus. Er nahm ein Auge aus der Kisse und seine ein, er schüttelte sie und sie wurden wieder lebendig.

Eines Tages fpielte einer ber Bruber mit einem Studchen Cebernholg, Lalag'aiyugoa verwies es ihm, indem fie fagte,

bas holz sei sehr kostbar und ihr Bater musse es sehr theuer bezahlen. Dierüber wunderte sich der Mann und erzählte, wie viele Cedern in seiner heimath wulchen. Als Moais durch seine Tochter hiervon hörte, bat er die Brüder, ihre Berwandten zu besuchen, und ihm dann viel Cedernholz mitzubringen. Jene hatten aber tein Boot. Da gab ihnen Menis sein Fellboot und hieß sie absahren. Sie aber strechteten sich, in dem Fellboote über das Meer zu sahren. Menis ermuthigte sie. Er gab ihnen don allen Arten Thieren, die er als Hunde in den zahlreichen Zimmern seines Hauses hielt, je eins, nuter denselben auch ein Stachelschwein, und hieß sie absahren. Lalag'aiyugoa suhr mit ihnen und sagte: "Steuert immer der ausgehenden Sonne entgegen, und haltet die sutende Sonne hinter euch,

dann werdet ihr eure Beimath erreichen."

Sie gehorchten und erreichten nach langer Fahrt ihr heimathliches Dorf. Niemand hatte bas Boot tommen Der jungfte Bruber fprang aus land und ging, feinen Bater ju begritfen. Diefer aber ertannte ibn anfänglich nicht. Dann ließ er fein haus reinigen und gab ein großes feft. Die Briiber aber gaben ibm alle Arten bon Thieren, bas Geichent bes Sauptlings Menis. Dann baten fie alle Leute in den Bald gu geben und Cebernrinde ju bolen, bie fie Menis ale Gefchent bringen wollten. Gie beluden ein aus einer Ceber gebautes Boot und fuhren jurud. Lalaq'aiyuqoa bieß fie ber finfenben Gonne ents gegenzufahren und die aufgebende Conne im Riden behalten. Sie gehorchten, und nachdem fie an ben beiden trugerischen fcmargen Infeln vorbeigefahren maren, gelangten fie gliid. lich ju Menis. Die Tochter ging ju ihrem Bater und ergablte, bag man fie gut bewirthet und reich beschenft babe. Und Monis Berg mar froh, ale er bie Cederurinde, bas Boot und all die Sachen fab, welche er poch nicht tannte. llud er beschloß, alles nachzumachen.

### Apotl. (Tlatlasiquala.)

Einft ftand Baakumi vor feinem Saufe und fah einen Seehund im Baffer fchwimmen. Da fprach er gu feinem Cobne Apotl: "Bebe boch und erlege jenen Geehund!" Diefer gehorchte. Er nahm eine Darpune und ging mit zwei feiner Bettern in fein Boot, um die Geehunde zu verfolgen. Borfichtig ruberte er naber. Als fie nabe berangesommen waren, ichleuberte Apoll feine Barpune und traf ben Geehund. Diefer ichwamm bavon und jog bas Boot weit binaus in bie bobe Gec. Saft war bas land ihren Bliden entfcmunden, ba fprach ber eine ber Bettern zu Apotl: "Berfcneibe bas Barpunenfeil, fonft werben wir nie in unfere Beimath gurudfehren." Bener ergriff fein Deffer und gerfcmitt Die Leine. Aber vergeblich; bas abgeschnittene Enbe fprang gurud und haftete fest am Boote. Run faben fie nichts um fich als himmel und Waffer. Lange maren fie herumgetrieben, ba erblidten fie in weiter Ferne eine flache Rufte. Der Steuermann fprang, als fie nabe beranfamen, ans land. Daffelbe erwied fich aber ale ein Trugbilb, und er ging unter. Apott und fein Better murben unaufhaltfam von bem Geehunde weitergezogen. Sie tamen an eine Stelle, wo bas Meer mit fdmargen Steinen, Die wie Bolgtohlen ausfahen, bededt mar. Dieje liegen fie binburch. Ebenfo gelangten fie burch einen Daufen von bicht gebrangtem Treibholz. Rach einiger Beit erblidten fle ein Land und Baume barauf. Der Seehund schwamm barauf zu, und nun waren fie jo nabe, bag fie Baufer und Denfchen barauf erbliden tonnten. Als fie am Ufer angelommen maren, verwandelte fich ber Seehund in einen Dann. Apotl mar fehr hungrig geworben, und ba er fab, bag einer ber Gin-wohner viel Fifchol hatte, wollte er benfelben bitten, ihm

etwas Del und Fifdje ju geben. Der verwandelte Geehund fprach: "Bitte jenen Dann um Del; er wird bir etwas geben, aber nimm nicht mehr als vier Bedjer voll, dann tomm jum Boote gurfid." Apotl geborchte. Raum hatte er einen Bug ins Boot gefent, so verwandelte ber Mann fich wieder in einen Seehund und gog fie weiter. Rach einiger Zeit tamen fie an eine Blugmundung. Dort lud ber Lachs Apotl und feinen Better gum Effen ein. Wieder marnte ber Geehund, der fich in einen Dann verwandelt hatte, die beiden, nicht mehr als vier Dal gu nehmen; und fie folgten feiner Warnung. Dann fuhren fie weiter und besuchten ben Gilberlachs und ben Gifch handn. Der lettere fprach ju Apotl: "Ich tann bir nichts zu Effen geben, aber ich marne bich vor Nomogoagame, ber an jener Landfpipe mobnt. Er ift ein Menfchenfreffer, und ringeum find bie Rnochen bon ben bon ibm Erichlagenen angehäuft." Gie fuhren weiter und als ber Seehund Nomogoagame rufen borte, fdwamm er bavon, fo rafch er fcwimmen tonnte. Da rig jener eine Fichte aus und warf fie bem Boote nach. Faft batte er baffelbe getroffen, und ber Geehund beeilte fich nun um jo mehr, aus feiner Rabe ju tommen. Da rig Nomogongume eine Spruce aus und versuchte nochmals das Boot ju treffen. Richt viel fehlte, fo hatte er es getroffen. Der Geehund fcmamm nun weiter. Rach einiger Beit faben fie ein Boot in ber Rabe einer fleinen Infel fchwimmen. Es war Riemand barin, aber im Boote faben fie zwei Beitbutten liegen. Apotl nahm biefe und ging jur Infel. Balb fab er einen Dann, Damens Kinkinanimis aus bem Dicere auftauchen, ber in jeber Sand eine Beitbutte trug, welche er ine Boot marf. Sogleich fab biefer, daß feine Fifche verschwunden maren und rief: "D, wer hat meine Beilbutten geflohlen!" Apotl filtechtete sich und brachte ihm die geraubten Gifche wieder.

Der Seehund schwamm weiter, und endlich gelangten fie gut Amiaezet (Qanta'oump). Diefer gab Apotl eine feiner Tochter gur Frau und behielt ihn vier Tage bei fich in feinem Daufe. Es waren aber in Wirtlichkeit vier Jahre, Die Apott und fein Better bort gubrachten. Dann sehnten die beiden Manner fich in ihre Beimath gurlid. Apotl war betrilbt, er legte fich ine Bett und wollte nicht mehr auffteben. Endlich fagte er feiner Frau auf ihr vielfaches Befragen, bag er jurudjutehren wuniche, und biefe bat ihren Bater, Apost's Bunich zu erfüllen. Amiaexet willfahrte ihrer Bitte. Er ging zu Apost und frug ibn, ob er mit feinem Better allein getommen fei. Diefer ergablte ihm nun, wie ihr Better ums Leben gefommen fei. Da nahm Aminexet ein Auge aus einer Rifte, band fich ein Geil um ben Leib, bas er von feinen Stlaven halten ließ, und tauchte ins Meer binab. Dort bolte er bie Webeine bes Bettere, Die er bann gufammenfeste. Er feste ibm neue Augen ein und besprengte ibn baun mit bem Waffer bee Lebens. Da fand jener wieber auf. Aminoget fprach bann ju Apotl und feinem Better: "Dein Daus fteht im augerften Beften, wenn ihr in eure Beimath gurudtebren wollt, fo reift immer ber aufgebenben Gonne entgegen"; und er gab ihnen zum Abichiede eine fleine Seifte, in welche

er vier Geentterfelle legte.

Yange, lange suhren sie ber aufgehenden Sonne entgegen. Da sahen sie die Berge ihrer Beimath am Hotizonte austauchen und sanden das ganze Land mit Schnee bedeckt, den Aminoxot gesandt hatte. Apotl ging zum Sause seines Baters. Bu seinem Erstaunen sah er, daß Riemand vor der Thur saß und das Haus ganz schmunig war. Er trat hinein und fand seinen Bater Bakkumi am Feuer sinen. Er ries ihm zu: "He! 3ch bin zuruckgelehrt von meiner Reise; ich, dein Sohn Apotl!" Der

Alte glaubte ihm nicht und erwiderte: "Du lügft, mein Sohn Apott ging vor langer Beit and, einen Seehund zu jagen und ist nicht wieder zurückgelehrt." Da sah Apott, daß jener sehr alt geworden war und er weinte vor Betrübniß. Er sprach: "Ertennst du mich nicht wieder, Bater? Ich bin ja Apott, dein Cohn." Da erkannte ihn

Bakkumi und sein Derz war frob. Er nahm einen Tanzstab und sing an zu singen, weil sein Sohn zurückgekehrt war. Apotl aber baute ein neues Baus. Er lud alle Leute ein und beschenfte sie reichtlich aus der fleinen Kifte, die ihm Amiaszet gegeben hatte. Dieselbe wurde niemals leer.

## Rürzere Mittheilungen.

## Handichau über bie beutschen Schutgebiete.

Das junge bentiche Rolonialwefen bat fich mahrend ber letten Monate in so erfreulicher Weise weiter entwidelt, wie billig und nüchtern Deutenbe nur irgendwie erwarten tonnten.

Alls eine sehr wichtige neue Errungenschaft unserer Kolonials politit muß vor allen Dingen ber Vertrag bezeichnet werden, welchen ber beutsche Generalkoniul Michabelles mit Chalifa, bem Sultan von Jansibar, geschloffen hat, und nach welchem die gesammte Verwaltung des vor unserem Schungediete gelegenen Kültenlandes (einschließlich der Jölle) auf 50 Jahre an die Deutsche Oftafristauische Gesellschaft verpachtet worden ist. Das deutsche Oftsfristauische Gesellschaft verpachtet worden ist. Das deutsches Sultanats Jansibar zu sein, und es ist fernerhin keine Gesatr mehr vordanden, daß beständige Reibereien mit zansibarischen Beamten zu ernsten Konflisten mit diesem Staate sübren und die Entsaltung der Pülssquellen des Landes hemmen könnten.

Bleichzeitig bat sich auch ber Grundbesit der Teutschen Plantagen Gesellschaft auf der Insel Jansibar beträchtlich vergrößert, was schwertlich verfehlen wird, einen befruchtenden Einfluß auf die Plantagenwirthschaft des Binnenlandes auszuüben. Die Plantagen von M'Busine, Illeguha und Leva, die im vorigen Jahre in letzterem begründet worden sind, daben mit Hilfe von leicht zu erhaltender Regerarbeit einen in seder Beziehung gedeihlichen Fortgang genommen, und die Rultur von Tadat, Baumwolle und Kassec gewährt nach wie vor gute Aussichten.

Die Expedition der herren Kund und Tappenbed in bas Innere von Ramerun ift gwar von einem fcweren Unfalle betroffen worben, indem biefelbe burch beim: tudische Ueberfalle feitens ber Gingeborenen eine Angabl Leute verlor, und indem die beiben Gubrer babei verwundet wurden (Lieutenant Tappenbed ziemlich ichwer), biejelbe icheint aber nichtebestoweniger einen bedeutenden Fortichritt in der Erforidung unferes großen Schutgebietes an bem Buinca: Bolfe ju bezeichnen. Die Expedition brang etwa 400 km in ber Richtung auf Abamana vor, es gelang ibr, ben Lauf bes großen Mojong Fluffest (ber ale Ebea bei Malimba munbet) flargulegen, fie erfannte bie wichtige Thatfache, bag bad Gebiet ber aderbaus und viehznchttreibenben und giemlich fultivirten Guban-Reger fich bis auf 220 km ber Rufte nabert, und daß biefes Gebiet auch burch einen viel betrachtlicheren Probutten-Reichthum ausgezeichnet ift, als bas Land junächft ber Mufte.

Dr. Bintgraff und feinem Begleiter, Bremierlientenant Jeuner, ift es unterbeg gelungen, feine erfte Station in dem Dorfe Bolombi, am Elephantenfec, angulegen, und von bort aus während der Regenzeit die nähere Umgebung des Sees zu durchstreisen, um erst bei einbrechender Arodenzeit einen ähnlichen Borstoß gegen Adamana, wie Kund, zu versuchen. Wünschenswerth wäre es dabei, daß ihm sprachkundige Begleitung zu Gebote gestellt würde, damit nicht etwa Misverständnisse zwischen den Reisenden und den Eingeborenen zu neuen blutigen Kämpsen sichen, statt dieselben, wie es in deutscher Absicht liegt, zu Freunden zu gewinnen.

Im Togolande hat Sauptmann Kurt von François nach furgem Aufenthalte in Bagida einen ersten größeren Marich in das Innere angetreten, und die Eindrücke, die er von dem Lande empfangen hat, sind dem Bernehmen nach sehr gunfige gewesen.

Bas die süd west-afritanischen Goldselder angeht, so sind die Erwartungen, die man von benselben gebegt hat, discher nicht im geringsten getäuscht worden. Zugewanderte kapländische Goldgräber sollen vielmehr noch zahlreiche neue Entdedungen in dieser Reziehung gemacht haben, der Ausbruch eines wirklichen Goldsiebers scheint aber durch die Präventivmastregeln der deutschen Regierung hintangehalten worden zu sein. Die deutsche Rolonialtruppe ist thatsächlich ins Leben getreten, sedoch halten sie Sachverkändige den wohl bewassenen Bereros gegenüber nicht sir genügend zahlreich. Bur Andahunng einer umfassenderen Ausbeutung der Viedzucht des Dereroslandes hat die Südwestafrisanische Gesellschaft auch ein erstes größeres Schlächterei-Grablissement an der Rüste begründet.

Besüglich Reuguineas haben wir unseren früheren Berichten (Bergl. "Glodus", Bd. 53, S. 14 f. u. 111 f.) nur als nen nachzutragen, daß es der Neuguinea-Kompagnie gelungen ist, ihre Arbeitsträfte in den drei Hauptstationen Jinschbasen, habseldhasen und Konstantindasen erheblich zu vermehren, und dadurch ausgedehntere Strecken der Kultur zu unterwersen, sowie daß sich das Berbilltniß zwischen Leuten der Kompagnie und den Eingedorenen freundlicher und vertraulicher gestaltet dat. Durch die Beobachtungen, welche man von dem Lager Malu aus in der Usergegend des Kaiserinsungstasschliches angestellt hat, wurden nur die von Ansang an gewonnenen Eindrücke noch weiter beseitigt und vervollständigt. Diese Gegend scheint in der That einer der wertbevollsten Theile von Kaiser-Wilhelmstand werden zu wollen.

Auf Reu-Bommern (Ren-Britannien) bat Lanbes, bauptmann von Schleinin auf feiner Recognoscirungsreise noch weitere 80 bis 150 m boch gelegene Ebenen entdedt, die er für sehr kulturfähig bält, und zugleich rühmt derselbe auch die vorzüglichen Hafenbuchten dieser Insel. Bei Reu-Medlenburg sand er gute häfen nur in der Nähe der Sübspie.

## Mus allen Erdtheilen.

## Msien.

— R. D. Beefton hat im vergangenen Jahre von Sandalan (in Nord-Borneo) aus eine Explorationstour nach bem oberen Segama gemacht, hauptsächtich aus Rüchschauf die baselhst vermutbeten Goldselder. Seinem Berichte zufolge baben sich die von ihm gebegten Erwartungen auch vollstommen bestätigt, und sowohl die Goldseisen als auch die goldsbaltigen Quarzriffe gewähren Aussichten auf reichtiche Ausbente. Das Land ist selfig, aber walds und wildreich. (Bergl. "The Scottish Geographical Mayaxine", Vol. IV, p. 218.)

#### Mirifa.

— Unter ber Führung von G. H. Johnston, ber burch seine Reisen am Milimandicaro und am Nongo wohl besannt ist, will eine englische Expedition von der Mündung bes Rio del Rep binnenwärts zum Benuö vordrüngen.

— Die Expedition Montague Kerr's nach Centralafrita (durch Wadelai nach dem Tfab. See), die in Folge der Erfrankung ihres Leiters aufgeschoben worden war, ist jest als definitiv gescheitert zu betrachten, da M. Kerr feiner Krantbeit in einem subfrauzösischen Kurorte erlegen

ift (Bergl. "Glabus", 2b. 53, G. 16).

- Die Portugiesen thun beständig neue Schritte, um ihren nominellen afritanischen Kolonialbesst zu einem thatslächlichen zu gestalten. So haben sie kurdlich Ambrisette und Muentla, südlich von der Kongomundung, mit Besahungen verseben, und ein gleicher Schritt soll von ihnen auch bezügtlich Kinsembos beabsichtigt sein. In Oftafrika haben sie eine Telegraphenlinie von Quilimane nach der Jambess-Mindung augelegt, sowie auch nach Montpea (60 km binnenwärts). Bon der Eisenbahn zwischen Loanda und Ambaca endlich, die im Ganzen 500 km lang werden wird, ist eine Strede von 60 km sertig gestellt (Bergl. "Globus", Bb. 53, S. 15).
- M. Thomas batte schon im Jahre 1886 auf bedeutende Phosphat-Ablagerungen im südwestlichen Tunesien (bei Temerza, Mides und Chebita) bingewiesen. Die Untersuchungen, die er im vergangenen Jahre angestellt, haben aber eine noch viel weitere Ausbehnung derselben berausgestellt. Es dürste sich damit eine nene wichtige Ditsquelle des französischen Schutztaates erschließen.
- Rach den Untersuchungen M. Herand's beträgt der Unterschied zwischen Ebbe und Fluth in der Bucht von Gabes, an der tunesischen Küste, nicht weniger als 2 m. Bei Mehediah sind die Gezeiten noch immer merklich genug, gegen Tripolis werden sie aber allmählich sehr geringsigig. Die Fluthwelle kommt sitr Tunis von Osen her und bewegt sich erheblich langsamer als die oceanische, näm lich in 24 Stunden. ("Rovue seientisique" 1888, I. p. 414.)
- Rach einer Zusammenstellung von A. Wauters find von 427 Beamten bes Kongo Staates bis December 1887 nicht weniger als 64 gestorben, während 86 andere aus Rucksicht auf ihren Gesundheitszustand vor Ablauf ihres

breifährigen Kontraftes nach Europa zurückgefandt werden mußten. Wenn man bedeuft, daß es vorzugsweise frästige Leute find, die man aussendet, so wird man diese Ziffern doppelt erschreckend finden.

— Den officiellen Augaben zufolge bezisserte sich die Ansfubr bes Kongo-Staates mäbrend bes Jahres 1887 auf 72/3 Mill. Fres., sie war also um ziemlich eine Mill. Fres. bedeutender als im Borjahre. Außer Nassec, der mit 14/3 Mill. Fres. figuriet, wurden besonders Elsenbein, Rautschul und Gummi ausgesührt. Die Einsuhr wird sür dasselbe Jahr auf 5 bis 6 Mill. Fres. geschäut.

#### Gübamerifa.

— Der Gouverneur des argentinischen Chubut Bebietes, G. Fontana, hat eine bewaffnete Expedition in die Anden unternommen, um einer Anzahl von Ansiedlern, die sich daselbst niederlassen wollen, die Stätte zu bereiten, und zugleich anch das wenig besannte Gebirgeland südlich von dem Lago de Nabuel Duapi genauer zu erforschen.

— Rach weiteren Mittheilungen ans Cunaba ist es Dr. R., von den Steinen gelungen, eine reiche eithno graphische Sammlung von den Judianerstämmen am oberen Lingu zu erwerben. Als. ein besonders wichtiges Ergebuis wird auch die Entbedung der Reste eines Maraiben Stammes bezeichnet, der unter dem Namen der Basairi und Nadugua in der Gegend haust. Der Name "Karaibe" soll so viel wie Fremder" bedeuten und noch beute allgemein angewendet werden.

- Die Goldproduktion von Benezuela bat fich in dem laufenden Jabrzehnt beträchtlich gesteigert. Während dieselbe im Jabre 1882 nur reichtich 8 Mill. Mark betrug, stieg sie im Jabre 1883 auf 104/3 Mill. Mark, im Jabre 1884 auf 158/5 Mill. Mark, und im Jabre 1885 jogar auf 162/5 Mill. Der Grenzstreit zwischen Beweisela und Britisch- Guapana, der zu kriegerischen Berwicklungen zu siehren voht, ist durch die Entdeckung vielverspreckender neuer Goldbeider verwischt worden.
- Die Nachrichten von ber Entbedung bedeutender Goldlager im Grenzgebiete des frangöfischen und niederländischen Gnahana scheinen sich ebenfalls zu bestütigen, und da die in Folge bavon zu erwartende Grenzegulirung der französischen Besitzung zu gute geben dürfte, so hat sich diese lehtere davon den erheblichsten Vortheit zu versprechen.
- "L'Étoile du Sud" giebt die braftlanische Einwandererziffer für das Jahr 1\$87 auf 55 956 an. Bon den in Rio Janeiro Gelandeten 31 310 waren 17 115 Italiener, 10 205 Portugiesen, 1766 Spanier, 717 Tentiche, 274 Desterreicher und 241 Franzosen. Eine beträchtlickere Jahl Deutsche wird natilrlich nach den Häsen von San Panlo, Rio Grande do Sul und Santa Catharina gegangen sein.

Inhalt: Dr. Emil Dedert: Affatische Gijenbahnen. 1. (Mit einer Karte.) — Durch Theffatien. V. (Mit vier Abibilbungen.) — Dr. F. Boas: Die Mulhologie ber nordwest ameritanischen Ruftenvöller. III. (Schug.) — Rurzere Mittheilungen: Aundichau über bie beutichen Schuggebiete. — Aus allen Erdtheilen: Affen. — Afrita. — Subamerita. (Schlug ber Redattion am 13. Mai 1888.)

Diergu eine Beitage ber Derber'ichen Berlagohandlung in Greiburg i. B.











anderen Windungen der Seine der Fall ift, zurücktreten, und daß sie sich dann nach zwei Seiten hin, nach Norden und Nordosten, thatbildend verengen, und nur im Often einen sauften Abhang (die Coto Ste. Cathorino) die an den Fluß, gleichsam zum bequemen Aulehnen für die Stadt, vorschieden. Zwei fleine Bache — Nober und Aubette —, aus dem einen dieser Seitenthäler (Darnétal) kommend, durchstließen die Stadt im Often, zwei andere kleine Flisse, die bei Cteres und Cailly entspringen, vereinigen sich Vererig in dem am Westende der Stadt gelegenen Thal von

Bapaume, das sie in süblicher Richtung durcheilen. Reisender und zugleich vortheilhafter kann man sich kann die lage eines Ortes denken. Und diesem Rahmen entspricht das durch denselben umschlossene Buld der vielthürmigen, im prächtig breiten Strome sich spiegelnden Stadt, das der mit dem Zuge von Paris kommende Reisende kurz vor und bei der Fahrt liber die Eisendahnbrücke vor sich hat (S. Abbildung 3), dessen srendige Betrachtung er aber, am rechten User der Seine angelangt, sofeet durch eine 1040 m lange Tunnelsahrt durch den Catherinehügel büßen muß. Bon



Die Große Ubr.

bem unichonen, schornsteingethurmten tinten Stadttheil bemerkt man bei der Anlunft von Paris zum Glud mur
sehr wenig. Will man sich nun schnell einen möglichste
richtigen und umfassenden Wesammteindruck von der Stadt
verschaffen, so begiebt man sich am besten vom Weste
bahnhof, auf dem man antommt, nach der nahen, neuburchgebrochenen, parisisch großartigen Jeanne d'ArceStraße,
die einen in der Richtung von Nord nach Sud ummittelbar
wieder an die Seine filhet. hier wird man vor allen
Dingen die prächtigen, breiten Ulferstraßen mit ihrem Leben

und Treiben bewundern, und ein Besuch ber gerade vor einem besindlichen Renen Brilde (Pont neuf) gewährt einem auswärts einem herrtichen Blid auf den gewaltigen, gegen 230 m breiten Strom mit zahllofen Fahrzeugen aller Art, die benselben bedecken, und mit der schwene Steinbrücke (dem früheren Pont neuf 1), die gleichzeitig den unteren Theil der



<sup>1)</sup> F. von hellwald ermahnt in feinem befannten nach "ben neuesten Quellen" bearbeiteten Buche: "Frantreich, das Land und feine Leute" (1887!) nur biese Brude; auch seine sonstigen Angaben scheinen mehr auf eine frühere Zeit Bezug zu haben,

malerischen Glufinsel Lacroix mit ben beiben Ufern ber Seine verbindet (G. Abbildung 2). Oberhalb ber Brude erblidt man die Gugelfette von Bonsecours.

Begeben wir uns sodann, um einmal die ganze Stadt überbliden zu können, auf den nahen, stromauswärts liegenden Catherinebligel, so wird uns besonders auffallen, daß die Stadt, die uns beim ersten flüchtigen Seitenblid als ein innerhalb natürlicher Obenzen liegendes Odanzes ersichien, einen eigentlichen Abichluß nur an den wenigen Stellen zeigt, wo Berg und fluß ihn nothwendig gedoten. Die in früheren Zeiten Rouen ungeltreuben Festungsmanern und Gräben sind ichon seit über 100 Jahren (1770 bis 1780) verschwunden und, wie in Paris, durch vornehme Boulevards erseut worden — die Boulevards

Candoife, Beanne b'Are, Beanvoifine, Et. Dilaire und (Hambetta, beren Ring um bie Altitabt burch bie Mais von havre, von ber Borfe und von Baris geidiloffen mirb. fechfter Boulevard, fowie vier weitere Baid befinben fich am linten Glugufer in ber fonft an ichonen Unlagen armen Bor. ober Renftabt Gt. Gever. -Dieje breiten, von Baumen beidhatteten, praditvollen Bertebrewege, an bie fich in mehreren Borftabten noch faltgleichichone .. Mebenned" anschließen, nebft ben in ben lesten Jahrzehnten ausgeführten Durchbrüchen und ben gur weiteren Berichonerung ber Stadt ge-ichaffenen öffentlichen Garten und Squares. find es hauptfächlich, welche ber alten Metropole bee Rorbens neben ihrem alter thümlich engbritftigen einen mobern freiathmenben, großstädtischen Charafter verlieben und bamit gugleich Die Welundheiteverbaltniffe derfelben mefentlich gebeffert haben. Glir gute Luft hilft außerbem auch bie große Menge, in neuerer Beit noch an Umfang und Rabl

vermehrter öffentlicher Blube forgen, beren fett gegen 10 porhanden finb.

Bon schönen Garten- und Bartanlagen sind besondere mehrere der hervorragendsten össentlichen Gebände, wie z. B. das Hotel Dieu, die Bräfestur und das Stadthaus (Hotel de Bille), umgeben. Einen flüchtigen Blid auf den aristosratischen Square Solferino, dem herrtichsten von allen, sonnten wir schon bei unserem Gange durch die Jeanne d'ArcoStraße wersen. Eben diesen Blid zeigt dem Leser unser Bild, als dessen schonen monumentalen hintergrund im Often er die anmuthige Kirche St. Laurent siegt Privathaus) vor sich sieht (S. Abbildung 4).

Die wichtigften neuen, mittelft großartiger Durchbriiche entstandenen Strafen find bie fich freugenden Thierds und Beannesd'Arce Strafe und die Rue de la Republique,

von benen lettere zwei von Süd nach Nord lausen. Früher war die wichtigste der von Süd nach Nord, d. h. von der Seine ausgehenden Straßen die Rue du Grand Pont und ihre Fortsetung (Rue des Carmes und Rue Beauvoisine) und der Hauptweg der von Ost nach West, d. h. der parallel zur Seine lausenden Straßen die Rue St. Hilaire, Rue St. Bivien, Rue des Kaulse, Rue de l'Höpital, Rue Gampteite und Rue des Kaulse, Rue große Hauptschreite und Rue Stadt zugleich in vier große Hauptstreite. Der naturgemäßen Richtung aller Straßen von Sitd nach Nord und Dit nach West verdantte auch übrigens sichen das alte Konen troß zahlreicher Kümmungen und Winkel eine gewisse Regelmäßigkeit, die cs dem Fremden neben dem sortwährenden Austauchen hoher charafteristischer

Kirchthurme wesentlich erleichterte, sich in bem Labyrinth der engen Stragen zurecht zu finden.

Daß übrigens von dem alten malerischen Rouen noch manch interessanter Rest vorhanden ist, beweisen unsere hentigen Bilder aus der ost gemalten Rue de l'Epicérie sowie ein Treppenhof der Rue Harenguerie.

Conft ift nirgenbe gu erfeben, mo die Stadt felbft aufhört und die baran grengenben, ftart machfenben Ortichaften, bie fich nach allen Seiten bin in faft ununterbrochener Reibe an einander ichtiegen, beginnen. - Tiefer Umftand erflärt es auch warum Rouen zu den langfam und wenig wachsenden Großstädten Franfreiche gehört, und trot feiner commerciellen und induftriellen Megfamteit nicht mehr Ginwohner gahlt. Es geht ihm wie Baris: Die Ortichaften ber nächften Umgebning vergrößern fich gewiffermagen auf feine Roften, weil bie Bahl berjenigen immer zunimmt, welche Die Bortheile ber

welche die Bortheile der Großtadt genießen wollen, ohne unter deren Nachtheilen — besonders deren hohen Steuerlasten und theuren Preisen — zu leiden. Betrachtet man also alle die Vororte nur als Glieder oder Arme der Stadt, die, wie die Glieder in der Fadel des alten Menenins Agrippa, ohne den sie ernährenden Magen nicht bestehen könnten, so wäre die Zahl 170 000 als Gesanntein-wohnerzahl von Rouen gewiß nicht zu hoch gegriffen. Die wichtigken und größten dieser Orte sind Sotteville (gegen 15000 Einwohner), Darnétal (6600), Petit-Onevilly (sider 8000), Déville (c. 5500), Varentin (c. 4300).

Ber die Reife nach Rouen von Sabre ans auf der Seine macht, was im Sommer bei täglicher Dampfbootverbindung zwischen beiden Städten sehr bequem und in Anbetracht ber reizenden Uferlandschaften sehr zu empsehlen ift, lernt die Stadt gleich von einer ihrer imposantesten



Mine Barenguerie.





hauptfächlich noch die Rebenbuhlerschaft bes die Flugmundung beherrichenden Baure, und der bereits weiter oben angedeutete Umftand gesellt, daß Rouen in Anbetracht ber bentigen Berfehreverhaltniffe gu weit landeinwarte liegt, tonnten Rouen ale Geehandelastabt nur bedroben, fonnten es aber aus feiner commerciellen Stellung als Bermittler gwifchen Baris und bem Geinebufen nicht verbrangen 1). Die Stadt hat übrigens fein ihr ale Sauptstadt bes Departemente ju Gebote ftehendes Mittel anzuwenden verfaumt, um ihren bereits leerer gewordenen Safen fammt den ftiller gewordenen Quais wieder zu beleben. Gie bat vor allem bas Fahrmaffer abgrengen und vertiefen laffen, fo bag Schiffe von 5 m Tiefgang in ben jest mit Dods, fowie mit Werften und bequemen Lagerraumen verfebenen Dafen einlaufen tonnen, wahrend vor nicht langer Beit nur Cabotage-Schiffe von höchstens 31/2 m Tiefgang bie Rouen gu fahren vermochten. - Außerdem befist Ronen in Quilleboeuf einen Borhafen an ber Geinemundung, der Gdiffe von über 9000 Tonnen Gehalt aufnimmt.

Der zwischen Bavre und Tancarville (gegenüber Quilleboeuf) geplante Ranal, gegen beffen Ausführung Rouen mit ziemlich unbegrundeter Beforgniß fo lebhaft geeifert hat, würde nach &. Simonin's Unficht nicht Rouen "entthronen", fondern nur die Ausfuhr eines ber erften frangofifchen Bafen erhöhen 2).

Muf jeden Fall wird Rouen noch der wichtigfte Bandelsund Umladeplay für folche Giter bleiben, Die bohere Transportloften, wie fie die Beforberung burch bie Bahn verurfacht, weniger vertragen, besonders für Ban- und Brennmaterialien, fowie für landwirthichaftliche Erzengniffe u. bergl. (Baufteine, Ralt, Cement, Biegel, Dadj. ichiefer, Roble, Bolg, Rübenguder, Bein, Del, Beu, Dünger, Erze :c.). Filte alle biefe Gitter bleibt die Geine, beren Tiefe (monillage) von Rouen bis Paris nunmehr überall - bie nach bem Gefete vom 6. April 1878 ausgeführten Arbeiten, besonders die großartigen, jum Theil beweglichen Schleusenwehre (barrages) und Schleusen von Pojes wurden 1886 bem Bertehre übergeben 3) - auf 3,20 m gebracht worben ift, natürlich ber bequemfte Weg und Rouen ber Mittelpuntt ihres Mustaufches.

Die neueren und neuesten Bablen ber frangofischen Boll. und Geehafenstatistit weisen in ber That nicht einen wirklichen Rudgang bes handels von Rouen nach, fondern vielmehr eine relative Bunahme. 3m Jahre 1875 betrug Die Aussuhr auf 1086 Schiffen 240 907 Tonnen (barunter 604 Dampfer mit 165 534 Tonnen) und die Einfuhr 222683 Tonnen auf 953 Schiffen. Im Ruftenvertehre liefen 1124 Fahrzeuge von 124 995 Tonnen ein und 1068 Fahrzeige mit 114278 Tonnen aus; gufammen alfo 702874. Der Geeverlehr war meift nach England, die Ruftenschiffahrt aber nach Bavre gerichtet. Borhafen Quilleboenf überftieg bie Ein- und Ausfuhr 350 000 Tonnen im Berthe von fiber 100 Millionen France. - Gingeführt wurden hauptfächlich Steinfohlen, Rupfer, Blei, Gifen, Buder, Banmwolle, Bolle, Banf, Doly Farbftoffe und Wein; ausgeführt bagegen vorwiegend L'andes und Induftrieerzeugniffe.

3m Jahre 1885 4) belief fich die Bejammtanefuhr (einichlieftich Rilftenverfehr ober Cabotage) auf 912900 Tonnen und die Aussuhr auf 158800, gufammen 1071700 Tonnen.

Während aber Rouen in Bezug auf den Tonnengehalt gleich nach Marfeille, Borbeaux, Davre, Dunfirchen, alfo an fünfter Stelle fommt, fo nimmt es binfichtlich ber Befammt: werthe ber eine und ausgefahrenen Baaren (1884: 195 983 314; 1885: 178 428 519 France) erft ben fiebenten Blat ein , indem Boulogne und Cette noch dagwischen treten. Die Bahl ber zwischen Rouen und Babre verkehrenden Transportdampfichiffe betrug 1885: 1753, woven 1518 aufmarte fuhren.

Wenn bie Bandelebewegung an Tonnengehalt im Bergleich ju 1884 wieder geringer geworden ift, fo mar daffelbe auch bei fammtlichen Abrigen frangofischen Bafen mit Ausnahme von Dunfirchen der Fall. Dinfichtlich ber Werthe fand eine Steigerung flatt bei Marfeille, Duntirchen und Boulogne, eine Abnahme bei Savre, Borbeaux, Cette, Rouen :c. Am 31. December 1885 bejag Rouen 52 Dampfer mit 3870 Tonnen und 42 andere Schiffe mit 5334 Tonnen Wehalt. Intereffant burften gum Golug noch einige Angaben über die Banbelebegiehungen Rouens gu Deutschland fein.

3m Jahre 1884 maren 113 beutsche Schiffe eingegangen, darunter 3 feer und 1 in Ballaft; ausgegangen 111 Schiffe, barunter 32 mit Labung, die Abrigen in Ballaft. Um Jahredichluß befanden fich zwei beutsche

Schiffe im Safen.

Rach einem Bericht bes t. f. öfterreichifden Confular. agenten gu Rouen über Schiffahrt und Baarenvertehr im Jahre 1885 1) famen von der gesammten Baareneinfuhr auf Deutschland folgende Betrage:

(bas übrige bon (ingland). Leindotter, Sanffamen, Senfjamen zc. 212 258 von 6 999 113 kg (auf Rugland über is Millionen). Gicenholy, roh bber behauen . . . . 4654 bon 5 (M)1 t (ber fibrige meift von England). (bie übrigen meift aus Cesterreich).

21 578 von 421 050 kg
(die übrigen meist aus Cesterreich). Widentörner . . . . . Starte . . . Dagu noch fleine Betrage von Mineralmaffern (20 Liter), Medicinalmurgeln (45 kg), robem Stein und Echieferol 121 von 4914538 kg. Stearinfaure . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 von 40 882 kg.

3m Anschluß an die Schiffahrt und ben Geehandel sei noch auf ben nicht gang unbebeutenben Antheil Rouens an einem bamit eng verwandten Gewerbe, am Geefischfang, bingewiesen. Im Jahre 18842) betheiligten fich baran aus Ronen 414 Fifcher mit 212-Rahnen und erzielten einen Gewinn von 347 873 France, mabrend Bavre nur 411 Gifcher und 195 Rahne gahlte und nur einen Gewinn von 219 254 France zu verzeichnen hatte. Die wichtigsten Mittelpuntte ber Geefischerei am Aermelfanale find Boulogue, La Bouque, Dunterque, Fecamp, Saint Batery fur-Somme, Gravelines, Caen und Calais.

Doch verlaffen wir jest bas Meer, bie Geine und ben Bafen von Rouen und wenden und von der etwas gurildtretenden maritimen zu der immer fraftiger und entschiedener hervortretenden industriellen Geite ber rubrigen Stadt.

<sup>1)</sup> Bergl. G. Reclus, Geogr. univ. II, p. 758.
2) Bergl. Revue des D. M. 1878, T. 25.
3) Ausführlichere Beschreibungen nebft entläuternden Abbildungen dieser Arbeiten enthalten die Nummern vom 27. Nov. 1880 und vom 2. Juli 1887 der Parifer Zeitschrift "I. Illu-

<sup>1)</sup> Bergl. Relevé général du tonnage des Marchandises par les Ministère des travaux publics) pendant l'année 1685. Paris 1887.

<sup>1)</sup> Bergl. Rachrichten über Industrie, Sandel und Berfehr aus bem ftalistischen Debartement im t. f. Sandelsministerium. XXXIV. Bd., Wien 1887.

<sup>2)</sup> Bergt. Annuaire statistique de la France, Paris 1857, p. 448-449.

## Afiatifche Gifenbahnen.

Bon Dr. Emil Dedert.

II.

Die Beranderungen und Umgestaltungen, welche mit Affien bor fid geben werben, fobalb erft bas Beitalter ber Gifenbabnen fiber ben Welttheil bereingebroden fein mirb. Diefe Beränderungen und Ilmgestaltungen werben fich naturlich in feinem falle auf die wirthichaftlichen Berhaltniffe ber bafelbit haufenben Bölfer befchranten, fondern biefelben werben and bas politische Leben und bas gefammte Rulturleben ergreifen. Daß bem neuen Bertehreinftrumente anch in diefer Binficht eine gewaltige Rraft innewohnt, haben wir ja an und felbft gur Genuge erfahren. Den politischen Inftitutionen und der Rulturentwidelung unferes europäiiden Mittelalters ift burch die Erfindung ber Lotomotive ein noch viel befinitiveres Ende bereitet worden, ale burch die Erfindung des Schiefpulvers und durch bie großen transoceanischen Entbedungen bes 15. und 16. Jahrhunderte. Sollte bie bedeutungevolle Reuerung in Afien nicht eine abnliche Birfung ausüben muffen?

Was wir von den aflatischen Eisenbahnen vor allen Dingen zu erwarten haben, das ift nach unserer Meinung eine gründliche Reorganisation der Staatssormen und Staatsverwaltungen in den verschiedenen afiatischen Territorien.

Unter ben geographischen Momenten, die bestimmend auf die eigenartige Organisation der asiatischen Staatswesen einwirften, standen zwei oben an: Afien war der Erdtheil der territorialen Isolation, und es war gleichzeitig der Erdtheil der territorialen Riesenhaftigleit. Darin lag aber unserer lleberzeugung nach sowohl die Stärfe als auch die Schwäche der assatischen Staatswesen wesentlich begrundet.

Bei ber Art ber natürlichen Begrenzung burch weite Buften und buich nabeju unüberfteigliche Bochgebirgefetten, deren fich China zu erfreuen und über die es fich zugleich and ju beflagen bat, und bei feiner ungeheuren Musbehnung ift es ja nicht zu verwundern, daß diefes Reich hinsichtlich feines Beftanbes und feiner Ginrichtungen eine gang außerordentliche Danerhaftigfeit an ben Tag gelegt bat. ift, wie man weiß, bas einzige vier. bis fünftaufenbjabrige Reich, bas auf Erben besteht, und die Grundzlige feiner Berfaffung find in der Sanptfache Dieselben geblieben, wie gur Beit bes erften Bimmelefohnes Gu-bi, ber an bie 28 Jahrhunderte vor dem Beginne ber driftliden Mera gelebt haben foll. Bon außen brohten ihm verhaltnigmäßig feltene und geringe Störungen feiner Entwidelung, und ber gange Broceg feiner Weichichte vollzog fich in ber Sauptfache innerhalb feiner felbft. China glich auch in diefer Beziehung einem abgeschloffenen Binnenmeere, bas fein eigenes Chftem von Strömungen, Wallungen, Bluthungen und Ebbungen hat, und bas jo gut wie gar nicht von ben Bewegungsericheinungen bes großen Weltmeeree berührt wird. - Innerhalb feiner Grengen mar es liberbies auch nicht im geringften zweifelhaft, wo ber Sauptherb feiner Bevolferung und feines Staatelebens gut liegen hatte. Bu biefer Rolle mar burch ihre hohe und vielfeitige Kulturfahigfeit beguglich bes Aderbaues und ber Industrie einzig und allein bie Wegend des Boaugho und Jangtsetiang geeignet - bas Land ber 18 Provingen, ober bas "eigentliche China", wie wir

gemeinhin fagen. Gin Bin- und Berichwanten bes politiichen Gleichgewichtes, wie wir es in der Geschichte Europas beobachten, war in der Geschichte des himmlischen Reiches nicht gut bentbar, und wenn auch in einem in ber Peripherie gelegenen Landeetheile ab und zu eine wilbe Bewalt auf. tauchte, bie bas Staatswejen umgufturgen brobte - ein Dichingischan ober ein Mantschu Bauptling -, fo hatte Diefe Gewalt ihr hauptaugenmert immer auf bas Land im Gebiete der großen Strome ju richten, und fobald fie fich bort etablirt hatte, fo fah fle fich burch die Berhaltniffe raid genug bezähmt, und fo war fle gezwungen, in ber Dauptfache in denfelben Bahnen einher gu geben, in benen die frühere Berrichergewalt einhergegangen war. Dynaftien wechselten, Die Regierungsprincipien aber blieben Diefelben, und wenn bie peripherifchen Canbestheile auch gelegentlich eine fraftige Rilldwirfung auf bas Centrum auf bie "Blume ber Mitte" - geltend machten, fo murben fie im allgemeinen boch jederzeit von bort aus beherricht. Much bie Riefengroße bes Territoriums und ber barauf haufenden Bevollerung haben wir aber als einen ber Faltoren ju betrachten, burch welche die große Ctabilität bes dinesischen Staatemefens bedingt wird. Das Gefet ber Maffen hat eben in dem politischen Leben fo gut feine Beltung wie in dem Raturleben - wenn auch vielleicht nicht fo absolut -, und Riefenftaaten neigen beinahe in abnlicher Beife gu großer Langlebigfeit wie Affenbrotbaume und Elephanten. Borauszusepen ift babei nur, daß fie im übrigen anf foliden Grundlagen beruhen, und daß fie ihr Dafein nicht ausichlieflich ber friegerischen Energie eines einzigen Despoten ju verdanten haben. Daß bergleichen Riefenstaaten gleichgeitig auch an einer gewiffen Schwerfälligfeit ber Bewegung laboriren, ift befannt genug, und bei China ift biefe Schwerfälligleit eine um jo ausgesprochenere, als mit ben riefigen Dimenftonen feines Gebietes und mit feiner außeren 3folation auch eine ziemlich ftrenge Ifolation ber einzelnen Brovingen Band in Band geht. Schon gwifden ben 18 Brovingen bes eigentlichen China erheben fich vielfach mächtige Bergketten, die die Kommunitation zwischen benfelben an ben meiften Orten fehr Schwierig geftalten, zwischen bem eigentlichen China und ben ferner gelegenen Landestheilen - ber Mantschurei, ber Mongolei, ber Dfungarei, dem oftturtiftanifchen und tibetanifchen Sochlande - tommen aber ju ben trennenden Bebirgemauern noch menschenleere Stein- und Canbwilften. Ift es barans nicht gang gut gu begreifen, bag bas dinefifche Ctaatomefen fo ju fagen immer nur febr fcwer und febr unvolltommen Berr feiner Gliebmagen wurde? Die peripherifchen Provingen waren betanntlich ungemein hanfig Berbe bes Aufruhre, und ber Ginfluß, ben bie Centrafregierung auf fie geltend machte, war durchgangig ein geringer. Dan benfe nur außer an Didingiedan noch an Jafub Beg ober an bie Saupter der Taiping - Revolution, und man vergegenwärtige fich daneben die Unabhängigfeit, mit ber ber Dalai-Yama von Phaffa in Tibet Schaltet und waltet. Wir haben taum nothig, barauf bingumeifen, bag barin namentlich eine große Untraft best ungeheuren Reiches in militarifcher Begiehung

begründet ift. Auch wenn bas alte Bogenichungen Deer Chinas in ein Deer mit europäischer Bewaffnung und mit europäischer Schulung und Disciplin verwandelt ware, fo

würde bieje Gdwade fortbefichen.

Welcher Umschwung wird fich aber mit China in diefer fowie anderen Beziehungen vollziehen, wenn baffelbe fich entschließt, alle feine Theile mit einem Repe von Schienenftragen auszustatten, und wenn es biefen Schienenftragen zugleich auch eine Fortsepung in der Richtung auf die Hachbarlander giebt? Da die Gifenbahnen eine hohe raum. tilgende und naturuberwindende Rraft befigen, fo werden bie beiben namhaft gemachten Charattereigenthumlichfeiten Chinas ohne Zweifel bis ju einem gewiffen Grabe burch Dieselben schwinden. Das Reich wird enger und fleiner werben, und feine Brovingen werben fid jugleich auch fefter an einander fügen. Wie es in den europäischen Staaten geschehen ift, fo wird die Centralgewalt auch in China durch bas neue Bertehrsmittel eine fehr bedeutende Stärfung erfahren. Die Bicefonige ber 18 Brovingen werden einen guten Theil ber weitgehenden Bejugniffe, Die ihnen bieber jugeftauden murben, in die Bande bes Raifere jurudgeben milifen, und für bie ferner gelegenen Landestheile wird Lonalität und Reichstreue fernerhin nicht mehr eine fchwer gu übende Tugend fein. Bas aber bie Behrfabigteit betrifft, fo wird China in Bezug auf fie burch die Schienenftragen viel eber ju einer wirflichen achtunggebietenben Grogmacht höchften Ranges werben tonnen, ale burch die Aulage von europäischen Fortifitationen, burch ben Anfauf von Rrupp'fchen Wefchliten, durch die Berufung beutidier Buftrufteure ze. Bon einem Reiche, bas gegen 400 Millionen Bewohner gable, ift in ber fraglichen Sinficht immerhin mandjes zu erwarten, und ein Spielball feiner großen Rachbarn - Britanniens und Ruglands - wird basfeibe wohl in teinem Falle bleiben, fobatb es gelernt hat, fich bes bedeutungevollften unter allen europäischen Rriegemitteln zu bedienen.

Natürlich wird China burch die Gisenbahnen zugleich auch in viel nöhere und bedenflichere Berührung mit diesen seinen Nachbaren tommen. Das ist aber auch nicht zu vermeiden, wenn die Regierung zu Beting in ihrer bisberigen Politit verharrt, und die besten Chancen, diese Berührung zu ertragen sowie seine volle Selbstbestimmung zu bewahren, bieten sich dem himmtischen Reiche doch, wenn es sich in der gleichen Weise ausrustet wie jene.

In Indien sind die politischen Wirkungen der Gisenbahnen bereits beutlich sichtbar, denn dort hat die Anlage derselben im größeren Maßstabe unmittelbar nach der Bewältigung der großen Revolution begonnen, und wenn die Englander sich heute daselbst so sicher sühlen und seit 25 Jahren die unbestrittene affatische Bormacht gewesen

find, fo haben fie bies ben indifden Schienenftragen gang wefentlich mit zu verbanfen.

Die geographischen Sauptcharalterzüge ber großen britischen Bestigung, die wir hierbei in Betracht zu ziehen haben, sind ja dieselben wie bei China. Auch bei Indien handelt es sich um ein Gebiet von ungemein strenger Abgrenzung und um ein Gebiet von riesenhasten Dimensionen. Den unvermittelten inneren Gegenfapen, die das Land beinache in einem noch höheren Grade wie China bietet, sehlte nur jener naturliche Schwerpuntt, der der Stabilität des lestgenannten Reiches so sehr zu gute fam.

Die großen Ströme flossen auf der indischen Salbinsel in diametral entgegengeseten Richtungen aus einander, und mit ihnen zugleich auch die wirthschaftlichen und politischen Interessen der Bevölkerung, und diese oder jene Gegend des bethanischen Plateaulandes war so gut oder so schlecht zu dem Mittelpunkte eines indischen Gesammtreiches geeignet,

wie diefe ober jene Wegend ber weiten Indus- und Bangetebene. Es ift alfo nicht febr ju verwundern, daß Indien, fo lange wir es fennen, beständig zwifden Ginheiteftaat und Berfplitterung bin und ber geschwantt bat. Diefes Schwanten mar aber ein um fo bedenflicheres, als es wieder und wieber fremden Groberern gelang, burd bie nordwestlichen Gebirgepforten bes Landes einzudringen und fich an bem oberen Inbus ober an bem oberen Banges festzufegen, ohne boch jemale bie natürlichen Bebirgefestungen des Blateaus von Dlalva und bes Delhan ober bes himalana vollfommen überwinden gu tonnen. Den Englanbern, die von ber Geefeite ber in bas l'and famen, wollte es in ber Beit ber oftindischen Rompagnie auch nicht gelingen, biefem Buftande ein Ende zu machen - trop der flugen Politit des "Divide ot impera!", die fie verfolgten —, und im Jahre 1857 hing ihre Berrichaft über Indien nur noch an einem Saar. Da tam bas Zeitalter ber Gifenbahnen, und fiebe ba, welchem indischen Bafallenfürften fonnte es beute noch beitommen, die Bewalt des englischen Bicetonigs gu Ralfutta ernftlich anfechten zu wollen! Es gelingt ben Briten gegenwärtig, alle centrifugalen Rrafte, bie in bem Lande vorhanden find, mit Bilfe einer fleinen Beamten = und Solbnerichaar vorzüglich in Baum und Bugel gu halten, und bie staatliche Centralgewalt bes indischen Raiferreiches steht unter ber Königin Bictoria sicherlich ungleich ge-festigter ba als unter ben Großungulen. Gebieten nicht die Briten von ihrer ftarten indifchen Bosition ans ben Chinejen fo gut wie ben Mighanen und Berfern? politische Ginheit Indiens, die vor ber Berftellung von Gifenbahnen beinahe undentbar mar, ift heute eine vollendete Thatfache, und Cinheit macht ftart. Dag bie indifche Bevölferung gegen bie Barbaren aus Europa - gegen bie vielberufenen "Mlecchas" - junadift noch von bitterftem Dag erfult ift, fpielt babei teine fehr große Rolle, und in London hat man die Boffnung, ben Dag in Liebe zu verwandeln gleichfalls vor allen Dingen burch bie wunberthatigen modernen Bertehremittel - noch lange nicht aufgegeben. Einstweilen genugt es, bag man vermittelft ber Gifenbahnen und Telegraphen eine fehr wirtfame Boligei in allen Diftritten bes Sanbes ausüben tann.

Der Gebante, ben intifchen Gifenbahnen einen Anschluß an auswärtige Bahnen, und namentlich an europaische Bahnen, ju geben, ift, wie wir bereits ermagnt haben, in England niemals mit großer Begeisterung aufgenommen worden, und die barauf bezuglichen Projette eines Cameron und Anderer find feiner Beit raich ber Bergeffenheit anheimgefallen. Indien beherricht fich von England aus am besten und bequemften, und es beutet fich jugleich auch am ungestörteften aus, wenn es nur von der Seefeite jugunglich ift, bas ift flar. Burben beshalb Belutschiftan und Afghanistan sowie Tibet und Oberbirmah ploglich in einem Meere verfinten, wie es in ber geologischen Borgeit mit gewiffen Erdräumen geschehen ift, fo würden bie "Rulers of the Waves" dies aller Bahricheinlichkeit nach mit großer Freude begriißen, und einen fubmarinen afghanischen Tunnel nach Ruffisch Turtiftan wurden fie dann fo wenig banen ale einen englisch frangofischen Ranaltunnel. Leiber fteht aber ein foldjes Ereigniß in einer absehbaren Bufunft nicht zu erwarten, wohl aber broht in einer absehbaren Bufunft eine gründliche Beranderung ber wirthschaftlichen und politischen Lage burch die Initiative der Ruffen. Bas bleibt ba ben Briten übrig, als ber Wefahr auch in bas Angeficht gu schauen, und derselben zu begegnen, so gut es eben geben mag. Wir feben fie auf diefe Weife, ohne bag fie viel Aufhebens bavon maden, eifrig am Berte, bie alten Ginfallepforten im Rorben und Guben bes Talth is Guleiman mit Schienenftrangen auszustatten, um ben Ruffen auf halbem Wege

entgegenzugeben. Die Terrainschwierigkeiten, welche im Wege franden, werben verhaltnigntagig fpielend übermunden, und die Bahn über Mettab nach Randabar ift fo gut wie fertig. Mag Britannien funftig alfo immerbin nicht mehr fo unangejochten in Indien haufen wie vordent, es barf fich mit dem Bewußtfein troften, bag es an ber betreffenben Stelle auch viel ftarter und ichlagfertiger geworden ift. -Und nicht viel andere wie im Rordwesten Indiens liegen Die Dinge im Rorboften, wo die Befestigung ber Berrichaft über das neuerlich eroberte Birmah und die Rivalität der Grangofen ju abnlichem Borgeben gwingt, und mo eine intimere Berührung mit Ching wenigstene vorläufig noch feine febr großen politischen Bedenfen bat. Dort find bie Englander juvorderft in jeder Beziehung die ftarteren, und bort brauchen fie zugleich auch viel weniger angstlich bamit ju fein, die Initiative im Bahnbau gu ergreifen. Wie ihr wirthichaftliches Intereffe fie aber gu ber letteren brangt, bas haben wir bereite gefagt.

Bas die mohammedanischen Lander Mjiens betrifft, fo durften die projektirten Gifenbahnen, wenn fie endlich in das leben traten, dafelbit noch viel wüsteren politischen Bufländen ein Ende bereiten wie in Indien. Um fehr weite und ftreng begrengte Landraume handelt es fich auch in biefem Theile Miens, und ber Umstand, daß die geographische 3folation fich bei ihnen in einem noch höheren Grabe als bei China und Indien auch auf die einzelnen Brovingen erftredt, hat die centrale Staategewalt baselbit immer qu einer febr fchattenhaften gemacht. Berfien und Türkifch-Affen besteben ja gewiffermagen nur aus gablreichen Dafen und Safengruppen in einer Wlifte von Gand und Gelfen und durrem Bestrüpp. Staatebewußtfein und Rationalbewußtfein gab es baber in biefen ganbern fo gut wie gar nicht, nur Stammeeberouftsein und Familienbewußtsein, und mare nicht die Religion gewesen - die fich allenthalben auf Erben ale bie machtigfte Menfchenbegabmerin und Raturüberwinderin bewährt hat -, fo mare es ben Echahs und den Gultanen mohl noch viel faurer geworben, ihrer Autorität unter ben Stammeshäuptern Anerfennung ju ichaffen, ale es thatfachlich ber fall war. Dag bas Ranberunmefen allerwarte in Bluthe ftand, und bag die Berwaltung ber in Frage ftebenden Staaten eine burchaus corrupte und ichlaffe war, hat die Religion nicht verhindert, und auch bas gelegentliche Aufflammen wilber Energie in den Staatelenfern vermochte bem traurigen Ruftanbe niemals ein befinitives Ende zu bereiten. Collten nun die Schienenftragen nicht auch hier Wandel zu ichaffen vermögen, fobald fich aufgeflarte Berricher ihrer in zwedmäßiger Weise bebienen? Die tiefften Wurgeln bes lebels, an benen bie vorberafiatifchen Staaten franfen, würden ohne Zweifel bamit angegriffen werben fonnen, bas brauchen wir nach unferen Ausführungen über China und Indien nicht im Gingelnen nachzuweisen. Witrbe aber die mohammedanische Welt durch die Confolibirung ihrer Centralgewalten nicht ebenfalls nach außen bin weit wirfungefrüftiger merben? Und mare bei bem aggreffiven Geifte, ber ben Jelam von Anfang an befeelt bat, nicht Schlimmes bavon ju fürchten? Collte bann vielleicht eine neue Mera mohammebanifcher Welterobererguge heranbrechen? Es hiefe mohl Gefpenfterfurcht begen, wenn man bas glanben wollte. In bemfelben Dage, wie bie Gifenbahnen bie Anarchie befampfen, befampfen fie ja auch den Fanatismus, und infofern ale die vorberaftatifchen Gifenbahnen die betreffenden Staaten ebenfalls in engere Begiehungen gu bem Muslande, und insbesondere zu bem Occidente bringen, werben fie ber islamitischen Welt mahricheinlich auch in biefer Binficht einen neuen Beift und einen neuen Dbem einhauchen.

Bas endlich Rugland in Afien angeht, fo hat baffelbe offen ertfart, bag es burch feine transtafpijche Eifenbahn ebenfo wie durch feine fibirifche Bacificbahn guvorderft beinabe ausfchlieflich frategifche nud politifche Biele verfolgte. Beldjer Art diefe Biele aber find, bas ift unschwer gu ertennen. Um die Banbigung miderfpenftiger Ctamme und Bafallen und um bie Anfrichtung ber Autorität bes Oberherren tann es fich in Ruffifch Rfien natürlich nur handeln, foweit bie Wegenb im Guboften bes Rafpifees in Frage tommt. Dort lagen die Dinge bis bor furzem genau fo wie in Berfien und in der affatischen Turtei, und bort hat fich die Banberfraft ber Schienenwege in politischer Bezichung zugleich auch über Racht glänzend genug belundet. Die Wölfe find bafelbft ju lammern geworben, wie man weiß. Coweit wir aber bei Anfuich Affien an Gibirien gu benten haben, fo haben wir une offenbar nach anberen Bielen umguichauen. Gibirien ift das einheitlichft gebildete unter den affatifchen Territorien, und die inneren Kontrafte, bie es aufzuweifen hat, geben gang ftufenweise in einander über, und wie ce durch den einfachen Banbftreich einer Rofatenhorde erworben wurde, fo war es auch jederzeit durch einen minimalen Rraftanfwand und gewiffermagen fpielend unter ber Botmäßigfeit bes Cgaren gu erhalten. In welchem ruffischen Statthalter ober in welchem Boltoftamme Gibiriene waren benn jemals Gelbständigfeitegelufte lebendig geworben? Was von den Gifenbahnen im Inneren bes Landes an politifden Erfolgen erftrebt werden tann, bas ift alfo hödiftens eine beffere und wirffamere Berwaltung, bie ber wirthichoit. lichen und fulturellen Bluthe forberlich fein tounte. Erfolge anderer Urt mirlen bagegen an ben Grengen.

Benn auch ber Ratur ber Gache nach feine innere und außere Bewalt im Stande fein wird, bas eigentliche Gibi. rien von Rugland loszureigen, fo gilt bas Gleiche nicht auch von der wichtigen Amur- und Uffuri - Proving, die Rugland anjangs ber fechziger Jahre erwarb, indem ce die bamaligen inneren und außeren Berwidelungen Chinas flug zu feinem Bortheile benutte. In biefer Proving hat das Chinesenthum junachft noch fehr festen Ruft, und es ift den ruffifden Gouverneuren bis auf den bentigen Tag nicht im entfernteften gelungen, biefelbe gu ruffificiren. Bie anderwarts auf Erben, fo zeichnet fich bie gelbe Raffe eben auch an dem Umur burch eine erstaunliche Babigfeit und Widerstandefraft aus, und mabrend aus ber Mantichurei und aus Rorea eine beständige ftarte Ginmanderung einftromt. fo beschräntte fich die ruffische Rolonisation in Folge ber ungeheuren Entfernung von den ruffifchen Bevollerungeberben in ber hauptsache auf die Begrundung von Rosalenborfern. Man tann fich baber in ruffifchen Regierungefreifen der Befürchtung nicht entschlagen, bag ein Wieberverluft bes Amurund Uffurilandes durchaus nicht aus bem Bereiche ber Möglichteit liegt - namentlich wenn China fein Bertheidigungewefen in der berührten Beife mehr und mehr nach europaischer Urt gestaltet. Ift ja boch bie Sauptquelle ber Wehrtraft bes himmlischen Reiches — Die Mantfdurei - der Amurproving junadift benachbart! Richt ohne guten Grund waren die Ruffen in der befannten Stulbichafrage außerorbentlich nachgiebig gegenüber ben Chinefen.

Uebrigens ist es aber auch tlar, daß man in Rugland nicht bloß daran bentt, seine Desensive gegenüber China zu verstürken. Was man in St. Petereburg burch die Occupation des Amurs und Uffurilandes erreichen wollte — eine gebietende Stellung an dem Stillen Ocean —, das hat man ja thatsächlich bisher nicht erreicht. Der Amurhasen Ristolajewst, von dem man seiner Zeit so viel erwartete, hat sich als Studpunkt der pacifischen Flotte Rustands schlecht genug bewährt, und kaum viel besser ist es mit Wladiwostof gegangen. Hemmt ja doch an beiden Punkten das treibende und stehende Wintereis sieben Monate in

jebem Jahre alle Freiheit ber Bewegung, und lagern ja boch um fie herum and felbft in ben Gommermonaten beinahe beständig bichte und gefährliche Rebel! Wie viel beffer wurden nicht die prächtigen Buchten von Bort Lagaren und Wonfan bem angegebenen Zwed entsprechen! Bit es alfo ju verwundern, bag bas Czarenreid; feit langerer Beit febr begehrliche Blide auf diese torcanischen Ruftenplate wirft, bag es zu wiederholten Malen Unläufe genommen hat, fie ju befegen, und bag feine Mgenten in der foreanischen Sauptftabt Conl eifrig baran arbeiten, bie Regierung bes dinefifchen Bafallenstaates ben ruffischen Unnegioneplanen geneigt zu machen? Fast möchten wir behaupten, bag es nur eine einfache Ronfequeng der Eroberung des Amurund Uffuritandes fei, wenn die Ruffen gegenwärtig auf die Eroberung des Sungarilandes und Horeas finnen. ift es wenigstens, bag ber Traum von ber atlantifch pacifischen Macht bes Cgaren nur badurch feine Berwirktichung finden tann. Es ift in ber Politit eben fehr hanfig fo: man fieht fich gezwungen, einen gewaltthatigen Schritt vorwarts gu thun, wenn man nicht gemeint ift, einen eben folden Schritt, ben man bereits gethan hat, gurlid ju thun. Waren nicht die Englander, so wurde die rusissche Fahne und wohl ichon feit einigen Jahren aus ben genannten foreanischen Riftenplägen entgegemvehen. Man erinnere fich unr ber Affaire von Tfufima und Port Bamilton, bie flitzlich zwifden ben beiben Machten fpielte !

Wenn Rugland bis jest nur außerordentlich zögernb und surchtsam in Oftosien vorging, und wenn es sowohl ben Chinesen als auch ben Briten in bem potitischen Schachspiele Zugestündnisse machte, die ihm unbedingt hart antommen mußten, so lag dies ohne Zweifel ausschließlich an der Entwidelung seines Berkehrswesens. Es hatte ja bezuglich seiner außeren affatischen Politik genau diefelben Schwierigkeiten zu

betömpfen, wie die anderen afiatischen Mächte — vor allen Dingen noch riesenhaftere räumtiche Distanzen wie jene. Wie ganz anders wird dies werden, sobald es seinen Schienenstrung von Ocean zu Ocean fertiggestellt haben wird, und sobald es demselben ein paar Berzweigungen in der Richtung auf die chinesische Grenze gegeben haben wird! Dann ist nicht mehr der britische Walfilch der Stärtere in dem Kampse um die Suprematie in Asien, sondern dann ist es der russische Elephant. Und dann darf sich China nicht mehr auf seinen stillen Bundesgenossen verlassen.

Die politische Berspektive, die sich auf die angegebene Weise in dem afiatischen Welktheile eröffnet, haben wir nicht nöthig, weiter auszusühren. Wir haben ja nicht das Bestreben, die Zukunft voranszusagen, sondern nur das, die Potenzen möglichst klar zu legen, die an der Bestaltung der Zukunft thätig sind. Es genügt une, wenn es une gestungen ist, den Nachweis zu sühren, daß durch die Eisenbahnen durchgreisende Umgestaltungen der inneren und angeren Machtverhältnisse ungestaltungen der inneren und zugeren herbeigesührt werden muffen, und daß insbesondere die drei gewaltigten Weltreiche, die auf Erden bestohen — Britannien, China und Rufland — dadurch in viel engere Beziehungen zu einander gebracht werden.

Um unsere Aussubrungen turz zu resumiren, könnten wir vielleicht sagen: Assen wird sich die Eisenbahnen auch in politischer hinsicht europäistren. Wir durfen uns dabei aber nicht verhehlen, daß es zu viel von der Macht menschweitiger Ersindungen verlangen hieße, wenn man annehmen wollte, das Specifisch-Asiatische werde durch sie jemals volltommen schwinden. Ein beträchtlicher Theil ihrer Isolation und ihrer Riesenhaftigkeit, sowie ihrer daraus resultirenden Schwerfälligkeit wird den asiatischen Staaten auch im Beitalter der Eisenbahnen anhaften bleiben.

# Rürzere Mittheilungen.

#### Das Amatonga-Land.

3m December vorigen Jahres brachten unfere Tages: blätter die Radricht von der Einverleibung bes Amatonga-Landes in ben britifchen Rolonialbefit Gubafritae. Das fragliche Gebiet, bem 1881 im Bertrage zu Pretoria eine gewiffe icheinbare Gelbständigfeit guertaunt war, nimmt, allgemein gesprochen, beinahe ben gangen Uferstreifen von ber Delagon Bai bis gur Lagune Canta Lucia ein. Die Grenge gegen Bulu Land läuft am Nord, und Westranbe ber Lagune und ihrer westlichen Berlängerung - ber fogenannten , Falfchen Bai" - entlang jum Umhlaluwe:Fluffe und folgt diefem anf: warts bis gu ben Steilflippen ber Libombo : Berge. beren Ramme giebt fich bie Scheibelinie, fast genau ber Rufte parallel, nordwärts nach bem Durchbruchethale bes Ulutu: ober Maputa : Aluffes, ber bie Grenze im Bogen gegen ben Subgipfel ber Delagoa Bucht fortleitet, por bem fie rechtwinklig abbricht und fich nach bem Indischen Deean wendet. Da bas Land von jeher als Standort ber Tfetfe Gliege verrufen war, fo magte fich taum ein Beifer binein, und für die Erforschung geschah fast nichts. Beute ift mit bem Burndweichen bes hornwildes anch bie Tfetfe Bliege berschwunden, und man trifft neuerbings auf ben Weibeplagen ber Maputas ftattliche Rinderheerben. Abgeschen von ben moorigen Strichen um die Telagoa : Bai und an ihren Bufluffen fowie an ben feuchten Ufern bes Canta Lucia : Gees findet fich, wie ber englische Reisende Oberft 28. Reffer Loope

versichert, "buchstäblich fein Sumpf im Lande". Das Alima ift burchaus guträglich, und ber Boben zeigt eine gewellte Oberflache, auf ber fich in ben genugend bewäfferten Theilen ein parfartiger Baumwuche entfaltet bat. Die mittlere Bobe mag 500 bis 6(10 Fuß ilber bem Meere betragen. Durch ben Bongola, ber in einem tiefen Ginschnitt lange ber Libombos binftromt, werden bie sommerlichen Rieberschlage. maffen aufgefangen und in ben Maputa abgeleitet, obne baß gefundheiteschadliche Heberschwemmungen entstehen tonnen. Außer einigen Kraats ber Maputa Raffern besit bas Land weber Dorfer noch Städte, und europäische Rieberlaffungen fehlen ganglich. Um bie Erwerbung für England nutbringend zu machen, nuß eine Eisenbahn von der Aliste nach bem Inneren, wo möglich gleich bis Pretoria, erbant werben; bequeme Safenanlagen muffen entstehen und einige Ranale, welche ben filr ben Safen nothwendigen Aluglauf reguliren.

Als Ausgangspunkt ber zufünstigen Eisenbahn war bisher einmüthig ber portugiesische Dasenblat Lourenzo Marques, im innersten Winkel ber Delagoa Bai, gewöhlt worden. Dagegen schlägt jest Oberst Loope, hauptsächlich um der bereits in Angriff genommenen 1) Strede von Lourenzo

<sup>1)</sup> Und zwar guten Theils mit deutschem Gelde; daher auch der offene Widerwille und die Konturrenzvorschläge bed Deren Loope gegen die "German line"!

Marques nach ben Minendiftritten ber Traten Berge Montur rent ju machen, eine Bahn vor, die von ber alten Roft. Mandung ober Goldown's Blind River, an der Ama: touga Stufte, bireft oftwarts nach Lotiti im Emafi Lanbe und weiter in die Transvaal Mepublit führen foll. Diefes Brojeft wurde ben Boring baben, bag ce bie großen Terrainichwierigfeiten, welche fich ben von Dachabo, Sall, Farrel und Gir ig. Gollen beabsichtigten Liuien in ben Weg ftellen, gludlich vermeidet. In machtiger Steigung werben Die Libombos erreicht, in ber Umgawuma Echlucht werben fie burchquert und damit Die Emafie Ebenen betreten, welche bei Lotiti icon 2500 (750 m) fuß Seehobe aufweisen. Für ben Befammtaufftieg bleiben von bier aus nur noch meitere 2500 Gus ju überminden, wofür fich nach Loope's Bor feblagen eine Monte auf Middelburg gu - etwa nach Sall's und Garrel's Aufnahmen - am beiten eignet.

Jede Cifenbahn, die Lourenzo Marques zum Ausgang nimmt, wird durch ben für Seeschiffe böcht ungünstigen Dasen in ibrer Entwidelung wesentlich beeinträchtigt werden. Auf einem vielsach gewundenen, engen, von Alippen und Ilnotiesen bedrobten Kanale mussen nich die Schiffe durch die ganze Delagoa-Bai tasten, was nur zu danfig mit Berlusten und linglichessiehen verbunden ist. Desto empfehlenswerther ericheint die dier oben genannte Rost-Mündung, gegenwirtig ein sogenannter dinder Alus, weit der angebörige Wasserlag durch selbstgebildere Sindernisse seit geranmer Zeit zur Zanta Lucia-Lagune abgelentr ist. Der Kost oder Mikuft, wie eine andere Aussprache des Namens lantet, balt von seinem Ursprung an eine vorberrichend nordöstliche

Richtung ein, Die ibn fcmurftrade gu bem verlaffenen Bemunde bringen mußte, wenn nicht die bezeichnete Aenderung eingetreten ware. An der Ablenfungeftelle erweitert fich ber Gluß gu einem flachen Gee und ein niedriges Ufer, bas bei Dochwaffer überftutbet wird, iperrt bas frühere Bett ab. Geuchte Brunde und eine Rette von Geen benten ben einftigen Strommeg an. Go lange ein Ausfluß vorhanden war, blieb auch ber Mündungstrichter tief und gestattete, falle eine Trabition unter ben Gingeborenen Recht bat, ben portugiefischen Beefchiffen die Ginfahrt, jest ift die Deffnung bagegen verfandet, und um wiedernm eine Sabrrinne auszufurchen, bedarf es vor allem ber Inrildleitung bes DeRuft in fein ehemaliges Bett, mas indes obne befonderen Koltenaufwand ju ermuglichen ift. Und follte ber M'aufi allein baju nicht genügen, fo fann burch einen Manal von gebn engl. Meilen Lange ber Bongola jur Mitbulfe berangezogen werden. Das überichuffige Waffer eignet fich vortrefflich jum Feuchthalten bes Bobens, ber bei feiner Bufammenfebung aus schwerem Thon ober leicht fanbigem Lehm unter geordneter Beriefelung die Dithe bes Aderbauere burch vielfältige Ernten ju lohnen vermag. Noch erhöbt wird die Bedeutung bes Landes burch den Reichthum an Roblen, Gilber, Rupfer und Gold, fowie ferner für Echafsucht und Baumwollenfultur günftige Borbedingungen gegeben ju fein icheinen.

Beldse Bortheile aus all biefen jebonen Dingen bem Amatonga Bebiet erwachsen können, und wie der in Borichlag gebrachte Eisenbahn- und hafenban beffen Beschiede einst fordern wird — darüber muß die Zukunft eutscheiden.

D. Geibel.

# Uns allen Erdtheilen.

#### Mfien.

— Im Sinbtid auf die projektirte sibirische Bacisichahn und auf die Bedürsnisse der russischen Flotte in den Gewässern des Stillen Cecaus dat das russische Tomänen Ministerium die Entsendung einer nenen Expedition beschlossen, die die Mineralischafte des Uffuri-Landes einer genaueren Exforschung unterwersen soll. Imm Führer derselben ist der Vergingenieur Iwanow ernannt worden. Man erwartet von der betressenden geologischen Untersuchung namentlich die Aussichtesung wichtiger Roblenslager und Vetroseunauellen.

— General Prikewalsti beabsichtigt nach Bollendung feines Reisewertes über seine vierte Erpedition nach Tibet und der Mongolei unverzüglich eine fünfte Erpedition nach diesen Gebieten zu unternehmen. Die neue Erpedition ist auf zwei Jahre geplant, und dieselbe soll namentlich auch einen weiteren einschiedenen Borstoß auf Lbassa versuchen. Die derren Robrowski und Rostow sollen seinen wissenschaftlichen Beistand und 12 Absaten seine bewassnete Escorte bilden.

— Rach einem Auftrage ber R. Ruffischen Geographlichen Gesellichaft werden die Herren Ausnezow und Rossilow während des sommenden Sommers ihre Forschungen im Kantajus sorfichen, der erstere auf dem Gebiete der Pftanzen-geographie und der leistere auf demjenigen der Gletscherfunde.

- Um eine regelmäßige Dampferverbindung swifden Wlabiwoftod und ben Bajen bes Ochotetifden und Samtichattifden Meeres zu ermöglichen, und dadurch dem gesammten Berlehr der pacifischen Kuste Sibiriens zu beleben, bat die russische Regierung der Dampf schiffahrtsgesellschaft "Batriotische Flotte" eine jährtiche Subvention von 15 000 Aubel gewährt.

— Weiernoje, die Saupistadt des russischen Ziegebietes, die im vorigen Jahre durch ein furchtbares Erdbeben sast gänzlich zerstört wurde, ist durch die von allen Zeiten gespendete Sittse sehr schnelt aus ihren Trümmern wiedererstauben und dat ihre Däuserzahl sogar etwas ver größert (auf 2639 Däuser). Mit Absücht ist aber seine der Neubauten aus Stein oder Biegeln, sondern alle aus Solz oder Fachwert bergestellt worden. Fast eine Mittion Anbel sind zum Wiederausbau dieser russisch-europäischen Kultur stätte mitten in Affen von außen zugestossen.

— Einen fiberraschenden Ausschwung bat neuerdings die sudsibirische Stadt Biist genommen, die befanntlich nahe dem Buntte liegt, an dem sich Bisa und Natun aum Ob vereinigen, und die sich immer mehr aum Centrum des enstsichen Handels mit der weitlichen Mongolei herausbildet. Ihre Einwohnersahl batte sich im vergangenen Jahre um 2000 Rusügter namentlich aus dem innern Nustand vermehrt und damit die für jene Gegenden sehr beträchtliche Bisser von 21 (100) Seelen erreicht.

— Die Greng: Distritte Bishin und Sibi, die bereits im Jahre 1879 an Broghritannien abgetreten wurden, sind dem Indischen Maiserreiche desinitiv einverleibt und dem Berwaltungsbeziefe des Obersommissärs von Britisch-Belutzichistan unterftellt worden (Bergs. Geogr. Minheitungen 1888, S. 158).

### Mfrifa.

- Ueber bie Rachrichten, Die von Major Barttelot in Nambuga nach beut unteren Mongo gelangten, verlautet jett ans Bruffel Rabered. Danach betrachtet man bie Thatjache, daß ber Befährte Barttelot's, Jamejon, obne Awijchenfall nach Rasongo bei Ryangwe gelangte, und baf er bort von Tippoo Tib die Entsendung einer zweiten Maramane uach Wabelai verlangen fonnte, ale ein gutes Beichen. Major Barttelot beabfichtigt bonach auch nicht nach bem unteren Mongo gurildgutebrent, fonbern vielmehr Stanlen's Spuren am Arnwini aufwärte gut folgen, und er wartet bagu nur noch auf weitere Berftarfung. - Die betreffenben Rachrichten gelangten burch herrn Warb von Pambuga nach Boma, und diefer herr will fich unverziglich wieder mit Tragern zurücklegeben, um bie von Barttelot vor seinem Abmarich zurudgelaffenen Effecten thalab zu bringen, und dann felbft gleichfalle nach Babelai vorzubringen (Bergl. S. 304).

#### Nordamerifa.

— Unserem Aussate über die nordameritanischen Höhlen (S. 212 ff. und S. 228 ff.) baben wir nachantragen, daß bei Bloomssield in Kentucky (südöstlich von Louisville) von einem Herrn J. A. Allen eine neue Riesenhöhle entdett worden ist. Die Wanglänge derselben wird auf 7 engl. Meilen (eirea 11 km) geschätt, aber nur etwa zwei Meilen wurden thatsächlich durchsoricht. Jahlreiche Spuren weisen darauf hin, daß die Höhle eint den Indianern als Schluptwinfel gedient hat. Die Tropsseinbiltungen darin sollen sehr schwie sein. — Ebenso ift auch bei Locust Boint, am Eriesee (opisiböstlich von Toledo, in Obio), eine große Böble ausgesunden worden, deren Gänge sich mertwürdigerweise zum Theil unter den Boden des Seed sortlegen sollen. Der letztere Umstand wäre für die Chronologie der Döhlenbildung selbssverständlich von sehr boden Interesse.

— Die Bergletscherung ber Rodn Mountainst ift befanntlich in ber geologischen Gegenwart in Folge ber großen Lustrodenbeit, die über dem nordamerikanischen Besten herrscht, eine sehr geringe. Indessen fehlt sie nicht vollkommen, und anger in den Bindriver- und Teton- Mountainst sommen namentlich auch in den Netten Colorados beträchtliche Eismassen, die den Namen Gletscher verdienen, vor. F. A. Chapin berichtet in der amerikanischen Beitschrift "Appalahia" (Vol. V. Nr. 1) über eine solche an dem Hagued Beal, in der sogenannten Muniengruppe, westlich

von Greelen.

#### Bücherichan.

— D. Wishmann, Andwig Bolf, Enrt von François, Sans Müller, Im Innern Afrikas. Leipzig 1888, F. A. Brodbaus. — Der "benticke Stanlen" und seine wohlbekannten Begleiter erstatten in biesen Verte ausstihrlichen Bericht über die von ihnen in ben Jahren 1883 bis 1885 unternommene Expedition zur Ersoxichung des Rassa. Es versteht sich beinahe von selbst, das das Buch als einer der bedeutendsten Beiträge zur Mirika-Literatur zu gelten bat. Vor den berühmten Reiseberichten des wirklichen Stanlen bat dieselbe namentlich den Borzug großer Nüchternbeit und Eractbeit der Darstellung voraus, und von dem Natur- und Völlerleben zwischen Malange, Mona Tenda und der Kassa- Mündung gewährt es offenbar

ein Bild von photographischer Treue sowie eine gewaltige Fülle von Belehrung. Die zahlreichen neteorologischen Daten, die Dr. von Daufelmann bearbeitet hat, ebenso wie die astronomischen Ortebestimmungen und Höbenberechnungen, die autbropologischen Ressummen z. sind zwedmäßiger Weise in einen Andang verwiesen, und außerbem ist dem Werte eine von Curt von François aufgenommene schone Karte beigegeben. Die Illustrationen entsprechen nicht durchaus der Höbe, die zu der sich die graphischen Künste bei nus aufgeschwungen haben.

- Curt von François, Die Erforschung bes Tichnapa und Lulongo. Leipzig 1888, 3. A. Brodbans. - Im Anichluß an die Bismanniche Raffai-Expedition unternahm ber Berfaffer int Jahre 1885 gut fammen mit bem Miffionar Grenfell eine Reife nach ben oberbalb von dem Raffai in den Rongo mundenben Strömen Tichuapa und Lulongo, über die er in dem vorliegenden Buche gewindert berichtet. Die Borguge, welche wir an dem haupt werte gerühmt baben, fommen auch biefem fleineren Werte in einem boben Dage gu, und es find eigentlich auch bei ihm unr die Illustrationen, die und nicht befriedigen. Ein Bild, wie bas auf 3. 133 ftebenbe, ware 3. B. beffer gang fortgefallen. Besonders interessant ist ber ethnologische Inhalt des Buches jowie auch bas Urtheil bes Berjaffers über ben Rongoftnat. Huch auf ber beigegebenen Rarte fallen einem bie bervorragenben Berdienste, die fich Dauptmann Curt von Frangois um bie Erforichung Centralafrifas erworben bat, flar in

bie Mugen.

- Dr. S. J. Bibermann, Renere flavifche Gied lungen auf fübbentichem Boben. Forschungen gur beutschen Landes : und Bollesfunde II, Beft 5. Dr. Biber: mann behandelt in feiner forgfältigen Arbeit besonders Die Unfiehlungen ber von ben vordringenden Türken vertriebenen Arogten innerhalb ber Grengen Deutich Defterreiche. hierber geboren gunächft in Iftrien Die Dichitichen (Cicci), Die viel: fach mit den Morlachen und Rumanen verwechielt werden, aber nach bem Autor ein Dijdvolt von Rumanen und Rroaten find, in welchem bie letteren libenviegen: fie waren bei ihrer Einwanderung Baulicianer. Mit ihnen gujammen tamen aber auch gablreiche reine Moaten, die felbst eigene Dörfer gründeten, und die Emporung der Bewohner von Etilfa gegen bie Benetianer (1584) brachte Istrien and echte Morlachen aus Dalmatien. Auch in die Graffchaft Borg wanberten zu Anfang bes 16. Jahrbunderts gablreiche Tichinfchen und Kroaten ein, fowie nach Krain Arvaten und Gerben, welche ftellenweise die Deutschen verbrängten ; felbst im deutschen Steier mark machte fich die Einwanderung aus Clavonien fühlbar, wurde aber bier raich aufgejogen. - In Rieberöfterreich bilden fich in Wien felbft und in den benachbarten Fabrit bistriften, besonders in ben Biegeleien am Wienerberg, Czechen folonien, von benen manche an ber Mintterfprache festhalten, andere bagegen raich germanifert werben; ale anjuffige Landwirthe finden fich Czechen nur am linten Donaunfer, bas ja früher zu Böhmen geborte. Die gabtreichen trontifchen Dorfer in Desterreide Unter ber Ens find bis auf ge ringe Refte germanifirt, besondere in den Jahren 1780 bis 1825. Rur Mu und Loimereborf, bicht an ber ungarifden Grenze gelegen, haben fich erhalten. Gin fleiner Diftrift au ber froatischen Grenge ift für Rrain bereits 1868 verloren: gegangen und an Kroatien abgetreten worden, und einige Be meinden in Aftrien werden von den Arvaten ebenfalle rella mirt; boch find bas nur Berlufte filr Dentich Defterreich, nicht für bie beutiche Mationalität.

Anhalt: Er. D. Sichalig: Rouen. I. (Mit acht Abbildungen.) — Dr. temil Dedert: Affatifche Gischabnen. II. — Aurzere Mittheilungen: Das Amalonga: Land. — Aus allen Erdiheilen: Affen. — Afrika. — Rordamerika. — Bucher icau. (Echluf der Redaltion am 19. Mai 1888.)











machern ber Rue be la Banterie ber jegigen Rus de la Grosse Horloge, die einst zu ben wichtigsten Stragen ber

Stadt zählte.

Dit werden die Straßen, wie auch bei uns, nach ben darin vertretenen Nahrungszweigen benannt, wie einige noch vorhandene Straßennamen beweisen, z. B. Rue Ganterie (Handschuhmacherstraße), Rue bes Bonnetiers (Strumpswirfers ober Mügenmacherstraße), Duai aux Celliers (Duai der Apfelwein- oder Ciderhandler), Rue de l'Epicerie (Specerei- oder Kolonialwaarenstraße) u. s. w. (S. Absbitdungen in voriger Rummer.)

Statt jedoch von diefen meist sehr alterthumlichen Straßen eine umfländliche Beschreibung zu geben, auf die wir in Rudssicht auf ben Umfang und Zwed dieser Aussuhrungen verzichten milsen, verweisen wir auf unsere diesbezüglichen Abbitdungen, die ebenso durch Wahl wie durch naturgetreue herstellung wohl geeignet sind, bem Beschauer eine richtige

Borftellung bavon zu vermitteln.

Als eine Art Seitenstüd zum Uhrthurm tann man das alterthümtiche und in der That ziemlich gleichatte Botel du Bourgtheroulde!) in der Nähe des westlichen Endes der Rue de la Grosse Horlogo betrachten, besonders das hintere Hosgebäude des alten Privatpalastes, dessen sechgeriger, dreistödiger Thurm ebensalls mit allerlei heiteren Schildereien aus dem Lands und Schäferleben verziert ist. Der einst ebenso reich geschmudte, aber stärfer beschädigte linte Alfigel stellt außer vier ziemlich unversehrt gebliebenen ländlichen Frühlugs und Sommers (3. B. Bades) seenen, in fünf noch recht gut erhaltenen Reliesbildern das Zusammentressen Deinrich's VIII. von England mit Franz I. von Frantseich auf dem Felde bei Guignes (Champ du drap d'or) im Jahre 1520 dar.

Das mertwirdige alte Gebäude ift in Privathänden und ein Theil besieben beherbergt jest eine Dissontbaut. Zwar wendet bemselben ein gegenwärtiger, kunstsinniger Bessitzer, der gleichzeitig der Director der Bant ist, seine erhaltende Fürsorge zu, aber diese Fürsorge ist tostspielig und tonnte doch leicht einnal nachtaisen, weshalb wir dem schon von Manchem geäußerten Bundche, weshalb wir dem schon von Manchem geäußerten Bundche, wie dieses, und beispielswaß so unersestliche alte Banwerse, wie dieses, und beispielsweise and die schon erwähnte, zur Zeit als Wohngebäude, Stallung, Tischlerwersstatt u. f. w. benutze alte Kirche St. Laurent vom Staat oder den städtischen Lehverden in

Schut ober Befit genommen werben follten.

llnmöglich tonnen wir hier, obgleich wir baburch von der hente ins Auge gesaßten gewerbtichen Seite der Stadt noch weiter abgelenst werden, als streng genommen schon durch die beiläusig eben besprochenen Baudenkmäler, den Blat unerwähnt lassen, den wir im Often vom Hote du Bourgthéronde vor uns erblicken und den gewiß kein Besucher von Bouen auszusuchen vergessen, oder gleichgültig überschreiten wird, trot des ernüchternden Eindruckes, den die ziemlich plumpe, auf hohen, schwerzälligem Sockel sich erhebende Gestalt der Hebbin (Alles im Pompadourstill) aus ihn machen mag, und trot der ihm durch Bädeter's Gewissenhaftigkeit vielleicht gewordenen Belehung, daß sich die Stelle, an welcher Johanna von Arc verbrannt wurde, eigentlich etwas weiter nordwestlich am sogenannten Altomarst (Vieux Marché) besindet, wo jest das Theatre franzais steht.

Richt gering mag taher die Aufregung gewesen fein,

als diese Thatsache vor einigen zwanzig Jahren, vor ber Aufsthrung ber Desnoger'schen "Teanne b'Arc" auf diesem Theater burch die Zeitungen befannt gegeben und so die Zuschauer barauf aufmertsam gemacht wurden, daß ber dabei errichtete tilnstliche Scheiterhausen sich mithin auf der Stelle bes natürlichen erhob, auf welchem die Jungfran am 30. Mai 1431 den Flammentod fand.

Die Errichtung bes Denfmals auf bem jest dauach benannten Blate ertfärt fich baber, daß derfelbe früher zum alten Marktplatz gehörte. Erot der Theilung ift dieser Markt, dem wir und, nun wiedernm auf das Industrielle bedacht, zuwenden, mit seinen neuen großen Markthallen noch jest einer der größten und für den Bertauf von Lebensemitteln wichtigsten Plätze der Stadt, wenigstens für den nordwestlichen Theil derselben.

Einen besonders interessanten Anblid in dieser hinsicht gewähren jedoch die sogenannten "alten Hallen" (Les Anciennes Halles) am Markt des hohen alten Thurmes

(Marché de la Haute-Vieille-Tour).

Ramentlich an Markttagen, wie Freitags, gewahrt man um dieses hohe alte" Thurnden, dessen annuthig leichter Stil dem 16. Jahrhundert alle Ehre macht, ein gar beswegtes, farbiges Bild, das durch den Gegensat des düsteren hintergrundes — der zum Theil noch aus dem 13. Jahrhundert stammenden Hallen — nur um so heiterer und belebter erscheint. Durchschreitet man den Bogen des Thurmes, so gelangt man zu einem kleinen Plaze, der "Place de la Basso-Vieille-Tour", wo sich das Bild im kleinen wiederholt.

Aber nicht immer herrschte hier baffelbe rege Treiben, oder genauer ausgedrudt, hatte es nicht immer benfelben Charafter. Anderer Art war ber garm, ben man vor taufend Jahren barauf vernehmen tonnte, als bie Rormannen die Ctadt erobert hatten. Bier war es benn aud, wo Richard ohne Furcht im Jahre 996 bas erfte Schlof ber Herzoge der Normandie erbauen ließ. Erst 1204 nach Berftorung deffelben durch Philipp Muguft wurde von diefem am Horbende ber Stadt bas gewaltige Schlog errichtet, ale beffen letten Reft man ben Thurm mit feinen Cyflopenmauern zeigt, ber gleichzeitig auch burch bie in ben Raumen besfelben verhörte Beanne b'Are berühmt ift (G. Abbilbung 3). - Bereits im 13. Jahrhundert begann man dann an Stelle des alten Echloffes die Ballen gu bauen, bie man, wie ichon bemerft, in nichtfach erneuerter und erweiterter Form noch bort erblidt, und bie gegemwärtig jum Theil jur Aufnahme eines werthvollen Induftricmufeums verwendet worden find.

Treten wir einen Augenblid naber heran an bas bunte Markttagstreiben, bas und willfommene Gelegenheit bietet, noch eine wichtige Quelle bes Reichthums von Rouen ein wenig genaner zu würdigen, die wir bisher nur erwähnen

tonnten!

Schon bei Betrachtung ber Lage von Rouen durften wir nicht unterlassen, auf die gilustigen Borbedingungen zu einem ergiebigen Landbau hinzuweisen. Die auf dem Markte seilgebotenen Waaren belehren und nun, daß, wie es das seuchte Klima tannn anders erwarten läßt, es hauptsächlich der Obte und Gemüsedau ist, der die Umgegend von Rouen auszeichnet, und der hier einen solchen leberstuß von Baaren erzengt, daß dieselben sogar die Märkte von Baris, Havre und London reichtich mit versorgen helsen. Daß die Munenzucht daneben ziemtlich zurücktritt, erklärt sich aus den obgedachten klimatischen, man könnte sast sagen, blumenseindlichen Berhältniffen ganz von selbst.

Eine "Gloire de Rouen" suchen wir dager in unseren Rosengarten vergebens. Rur das heitere Dijon und das sonnige Lyon konnten uns solche heißbluthige Pringeffinnen

<sup>1)</sup> Die öltesten Theile besselben flammen noch aus bem 15. Jahrhundert, mahrend ber Thurm ber großen Uhr (ursprünglich ber Glodenthurm bes "Anrien hoiel be Bille") Ende bes 14. Jahrhunderts, ber Durchschrisbogen 1527 und ber daneben besindliche Brunnen erft 1732 erbaut wurden, bas Uhrwert sethst aber icon 1889 entstand.

ber Blumenwelt fenden, und nur ein fühlerer Junter, genannt "Blieber von Rouen" (Syringa rothomagensis) begegnet uns oft in unferen öffentlichen Anlagen und Garten. Gleichwohl fehlt es Rouen nicht an einem großen, reich ausgeflatteten botanifchen Studiengarten, dem bereite 1736 auf ber Sobe bes Faubourg Bouvrenil im augerften Rorben gegründeten und nach einer Bwifdenwanderung feit 1835 am gang entgegengefesten linten Stadtenbe in einem alten Bart eingerichteten fconen "Barbin bes Blantes."

Was ben Dbfitau anlangt, fo find nad einer uns bariber von einem ber befanntesten Baumichulenbesiter Dreebens ertheilten Ausfunft unfere Obftguchter (por Allem die mittel und norddeutschen) von der Ginführung und Bilege neuer fremder und besondere frangofischer Corten überhaupt abgetommen, um burch eigene Beredelung und Pflege die ber eigenen Ratur bes Landes und feiner Bewohner angemeffensten Grüchte ju erzeugen, ba weber die faft nur fitre Ange und faum für ben Gaumen berechneten großen und ichon aussehenden Briichte, wie fie auf bem Barifer und Londoner Darft gefucht werben, noch bie fleinen fauren, vorzüglich jur Ciberbereitung brauchbaren

Corten bei une geschätt und bezahlt würben.

Der Grund gur hentigen Ausdehnung und Bollfommenheit ber Obstgudterei von Rouen murbe bereits im 17. Jahrhundert von Legendre, bem gelehrten und reichen Abt und Cuté von Benouville, einem fleinen Dorfe fubweftlich von Ronen, gelegt, der feinen Garten in einen Mufterobftgarten vermanbelte, von wo aus bie trefflichften Gruchtforten fich burch Berpflangung und Beredelung batd in ber gangen Wegend verbreiteten !). Co ungahlige Apfel- und Birnbaume, wie ringe um Rouen, trifft man baber taum irgendwo in Frantreich an, nur etwa die noch ansehnlicheren Dbftanlagen ("cours") zwischen Savre und Dieppe und in der Wegend von Toure (bem "Garten Frantreiche") ausgenommen.

Mus biefem Grunde gehort die Normandie auch von icher gu Franfreiche Haffifchen Provingen bes Apjelweine, ju beffen Bertilgung die Rouener ale brave Weinverächter (wie ber Fuche in ber Fabel!) nicht weniger beitragen ale in seiner Gewinnung. Während ber Berbrauch von Wein 1893 und 1884 in Paris 3. B. auf ben Kopf 207 und 201 Liter, von Apfelwein aber unr 5 und 13 Liter betrug, fo verhielt es fich in Rouen fast umgefehrt, nämlich: Wein 51 und 49 Liter, Apfelwein 127 und 149 Liter auf ben

Stopf 3).

Größere Apfelweintrinter icheint es indeg noch in Caen, Evreur, Gt. Brieuc, Laval und Alengon ju geben, wo auf ben Mopf weit über 200 Liter fommen, und bor allem in Ct. Yo und Rennce, wo es jogar über 300 Liter find. Dafür fteht Rouen - welcher bedauernewerthe Buftand wohl hauptfädilich bem umfangreichen Fabritwefen gugefdrieben werden ung - im Altoholgenug unerreicht ba, namtich (1884) mit 15,5 Liter auf die Berfon (Rennes 14,4, Caen 14,1, Amiens 11,1 Liter u. f. w., aber Baris nur 6,5 Liter).

Bum Glud bilbet gerabe bie Beschäftigung mit Aderund Gartenbau, fiber bie noch Giniges gu bemerten bleibt, ein beitsames Wegengewicht zu ber entsittlichenben Dacht ber Dafdine, ba die gabtreichen Arbeiter, Die ben Boden bestellen, zu den niichternften, geschichtesten und ordentlichften bes gangen Lanbes gehören.

2) Brigh, Tableaux des octrois et consommations 2:5, Annuairo statistique" von 1886/87.

Bas bie Landwirthschaft im engeren Ginne anlangt, fo Uberwiegt in berfelben bie Biebgucht, befonbere bie Rindviehzucht, weil fich ein großer Theil bes Landes beffer jum Grasmuchfe, ale jum Getreidebau eignet, beffen Erzeugniffe darum für ben Bedarf ber noch bagu fehr bichten Bevölterung (über 138 auf ben Quabrattilometer) bei weitem nicht genfigen.

Das Burfidgeben ber Schafzucht, Die ehemale, wie vorzugsweise auch in der Bifardie, ben meisten Bewinn brachte, hangt mit der Abnahme der Wollindustrie gufammen. Auch die einft fo bertihmte und einträgliche Bferdezucht bat an Bedeutung abgenommen. früher, wie Bellmald berichtet, Die "normannischen Pferde" ju ben fconften, bauerhafteften in Guropa geborten, fo befteht die jenige Rucht nur noch aus gemischten, hauptfächlich jum Bug geeigneten Raffen, und nur in ber Wegend von Mumale und Reuchatel (in Deutschland durch feine oft für Comeigertafe gehaltenen "Bondond" befannt) finden fich noch die fogenannten "Bidets d'alluro", eine in Frant-reich wohlbefannte fleine Art Reitpferde. Der Biehmartt (Marché aux Bestiaux) von Rouen liegt füblich vom Blage St. Cever und vom Bahnhofe von Orleans.

Benn wir in ber vorliegenden Stige gunadift versucht haben, Rouen von feiner wichtigften mobernen Geite, b. f. in feiner verkehrewirthschaftlichen, gewerblichen und landwirthschaftlichen Bedeutung barzustellen, so erlibrigt uns zur Bervollständigung ber Beichnung, ben allgemeineren Umriffen und Farbentonen nur noch einige nabere Ertennungs. zeichen, einige befannte Baufer, bem Borbergrunde anbeutenb beigufügen. Bir begnugen und mit einer einfachen Hufjählung, die trot ihrer unvermeidlichen Langweiligfeit boch immer weniger ermubend ift, ale ce ausführliche Angaben

barüber vielleicht fein wurden.

Gur die Regelung bes Berfonen. und Gilterverfehre forgen, von ber Schiffahrt abgefeben, brei große Bahnhofe, von benen ber wichtigfte ber fur bie Linien von Paris, Dieppe und Savre bestimmte Weftbahnhof (Gare de l'Ouest Rivo droit) mit einem Zweigbahnhofe auf bem linten Ufer (Gare de l'Ouest Rive gauche) ift; für ben Briefe und Drahtvertehr find anger einem ftattlichen Boft = und Telegraphengebaude am Borfentai (Quni de la Bourse) noch Nebenämter am Stadthausplage (Place de l'Hotel-de-Ville) und im Westbahnhofe vorhanden. Bon ben Webauben, die bem Banbel bienen, find wegen ihrer monumentalen, gleichfalls bem Borfenfai jugewandten Borberfeite besonders bemertenswerth ber Rollamts., ber Bandelogerichtes und ber Borfenpalaft, ferner die theile in ber Hähe, theils in anderen Stadttheilen befindlichen Webaube ber Sandels- und Aderbautammern, verschiebener Baarenballen, befonders ber ichonen gothifden Leinwandhalle, ber ichon erwähnten Dietontbant, einer Filiale ber Bant von Franfreid, fowie einer Spartaffe und anderer Beldvermittelungeanftalten.

Bervorragende Regierungs : und Berwaltungehäufer find: Die Brafettur, Die Genbarmerie, bas ftadtifche Detroiamt und bas Ctabthaus, bie urfprlingliche Abtei ber Rirdje bon St. Duen. In bemfelben befindet fich jugleich die über 150 000 Banbe und 2500 Sanbidriften, nebft einer Sammlung von Dolg- und Rupferftichen, Medaillen, ethnographischen und anderen Dingen enthaltende Bibliothef. Muf bem ichonen Plate vor bem Stadthause erhebt fich bas wenig icone, aus ben Ranonen von Aufterlit gegoffene Reiterftandbild Rapoleons, das weber bem großartigen Sintergrunde (St. Duen und Stadthaus), noch ber Große ber bargeftellten Berfonlichfeit entspricht. Rouen hat fomit gerabe bei zwei feiner wichtigften Denkmaler bas Ungliid gehabt, fie bon mittelmäßigen Runftlern ausführen ju

<sup>1)</sup> Das noch brauchbare Buch Legendre's über Die Runft, Baume ju verichneiben (l'art de la taille des arbres) hat fogar vor Rurgem noch eine neue Auflage erlebt. Bergl. Tour du Monde, Nr. 1405, S. 374.

laffen. Bei Jeanne b'Arc gebenft man übrigens bas Ber-

Juftigpalaft wieder gut ju machen.

Für die Beleuchtung der Stadt forgen hinreichend zwei große Gasanstalten. An Bohltbätigkeitsanstalten ist ebenfalls kein Mangel. Erwähnt sei nur das von schonen Anlagen umgebene, in der Bestvorstadt gelegene Sotel de Dien, mit 17 Salen und 600 Betten, das au Umfang noch bedentendere Hospice General in der Rähe der Ostvorstadt Martinville, ein Irrenhaus, eine Alinden- und Taubstummenanstalt, über 10 Krippen und Afple; und von hierher gehörigen Gesellschaften und Bereinen ein öffentlicher Sanitätsrath und iber 20 Gesellschaften sur gegenseitige Unterstützung und Versicherung. Fünf ansehnliche Kalernen erinnern endlich daran, daß Rouen auch eine bedeutende Militärstadt ist.

Wenn diese Gebände auch nicht alle als monumentale Bauwerfe und hervorragende Zierden der Stadt bezeichnet werden können, so tragen sie doch alle mit dazu bei, ihrem Aussehen etwas Achtung Gebietendes zu verleihen. Das herrlichste weltliche Gebäude, ein Meisterwert weltlicher Spätgothit, ist der in seinem Haupttheile bereits unter Ludwig XII., Ende des 15. Jahrhunderts, erbante und zum "Echiquir") der Normandie bestimmte Instizpalast.

Abgesehen vom überlabenen neuen Glügel aus bem vorigen Jahrhundert ift es, ale ob ein Beift religiöfer Beihe und Boefie als Erbtheil der frommfirchlichen Gothit früherer Jahrhunderte aus dem hochbedachten, reichverzierten Mauerwerte athme, beffen tiefer Ernft jedoch, um Reclus' Ausbrud zu brauchen, ichon "burch einen Strahl ber Renaiffance vertfart" wird (G. Abbildung 4). - Die größte Wewunderung verdient die bem Bofe jugefehrte Geite bee Balaftee, beren Mittelpunft ber gu ben alteften Theilen beffelben geborige achtedige niebere Thurm bilbet. Die auf den erften Blid verwirrende Menge von Bfeilern, Mifchen, Thurmchen, Schnörfeln und Figuren, ju beren Anbringung mit erfinderifdem Beig jebes freie Blagden forgfaltigft ausgenust fcheint, zeigt bei langerem Betrachten in der reichften Glieberung boch nur die mundervollfte Ginheit. Der Saupt. faal bee Balaftes ift ber Miffenhof (Cour d'Assison), ben man zu ben ichonften Galen gang Frantreiche gablt. Diefen Ruf verbantt er wohl houptfächlich feiner prachtvoll getäfelten, theile mit buntelgefarbten Schnipereien, theile mit reich vergolbetem Bierrat geschmildten Gichenholzbede.

Der alteste Raum ist der jest als Borfaal und Wartehalle (Sallo des Pas-Perdus) dienende ehematige Abvokatenfaal (Sallo des Procureurs), der ebenfalls durch seine reiche Holzdede, deren lühne Wölbung den Beschauer mit Staunen erstüllt, bekannt ist. Der südliche Haupttheil des Palastes rührt von dem französischen Baumeister Roger Ango her, die neuerliche Wiederherstellung desselben in seiner früheren Pracht ist besonders unter der Leitung des noch jungen

Arditelten Vefort vollenbet worben.

# Wanderungen durch das außertropifche Sudamerifa.

XI.

(Mit brei Abbitbungen.)

Einen ähnlichen geographischen (Vrund, wie wir ihn für die Selbständigleit Baraguaps angeführt haben (Bergl. S. 294), möchten wir auch für Uruguan geltend machen. Auch bei diesem Lande besinden sich die Verhältnisse des Bodenreliess und der sließenden Gemässer bezüglich des größeren Ganzen, dem sie zuzurechnen sein könnten, in einem gewissen Zwielpalte, und auch bei ihm resultirt daraus ein Schwansen zwischen rechts und links und eine Art neutrale Stellung.

Dem Bobenrelief nach ift Uruguan nichts als die fublichfte unter ben Provingen Glibbrafiliens. Rein nennenswerther Gebirgefamm trennt es von biefen letteren, fondern bie niederen "Gerras" und "Cuchillas", Die Mio Grande do Gul und Canta Catharina in ber Richtung von Rordwest nach Sitboft burchftreiden, burchftreichen in berfelben Richtung auch Uruguan, bis fie in ben "Cerros" von Montevideo und von Colonia ziemlich steil in den Laplata hinabstiltrien, und diefe "Gerras" und "Endillas" find auch in geologischer Begiehung in Uruguan genau biefelben wie in Stibbrafilien. Es find in ber hauptfache Candfleingebirge, aus benen nur hie und ba ein Rern von Graniten und fenftallinischen Edgiefern herausblidt. Die Cuchilla Grande, die in einer Entfernung von 100 bis 150 Rilometern parallel mit ber Rifte bes Atlantischen Oceans und bes Laplata Bolfes läuft, bat ale eine Fort. femung ber großen brafilifden Ruften-Gerra gu gelten, und die Cuchilla de Nacdo, die in einem nicht viel größeren Abstande von dem Uruguapstrome parallel mit diesem durch das Land zieht, hat man ebenso als die Fortsetung der großen brasilischen Binnenlands-Serra zu betrachten. Rur die Lößablagerung der Pampas ist in Uruguay in den meisten Orten eine ähnlich möchtige über dem alteren Gesteine wie in Argentinien, und nur die oberstächlichste und jüngste der geologischen Bildungen würde es also rechtsertigen, wenn man Uruguay als ein geographisches Anhängsel an dieses leptgenannte Land bezeichnen wollte.

Anders ift ce in bybrographischer Beziehung. Da fließt Die einzige große Schiffahrtoftrage bes Landes - ber Bio Uruguan, ber für 4 Meter tief gehende Geefdiffe bis Banfandu und für 2 Meter tief gehende Fahrzeuge bis Gatto ju befahren ift - an feiner Westgrenze fildmarte, um fich gegenüber von Buenos Apres mit bem Parana gu vereinis gen, und mit feinen Bertehrebegiehungen ericheint Uruguan dadurch in viel natürlicherer Beife an Argentinien gefnitpft wie an Brafilien. Freilich ift bas Det ber Bafferftragen ein wenig ausgedehntes, in ben meiften Stromen beeintrachtigen abnliche Schnellen wie die Uruguan Schnellen bei Salto die Schiffbarfeit, und felbft auf bem bebentenbften Rebenfluffe des Rio Uruguan - auf bem Rio Regro gelangen fleine Dampfer nur bis Mercedes. Dagu liegt auch die Banptausgangspforte bes Landes bei Montevideo, wie wir bereits betont haben (Bergl. S. 49 ff.), und auch

<sup>1) &</sup>quot;Behiquier", früher ber gemähnliche Rame für Gerichts hof in der Normandie und in England, wird von dem darin gewöhnlich borbandenen gescheckten oder gewürselten Boden oder Tafeltuch abgeleitet, oder steht vielleicht in Beziehung zum althochd. seah, altfrief. skak, "Raub, Nauberei"; vergl. hochd. Schacher.







natitrlich viel zu wenig, und mas bem ganbe außer innecent und außerem Frieden und außer einer vollfommteneren Ausgestaltung feines Berfehreftragennebes gu wunfchen ware, ift beehalb ein abnlich ftarfer Einwandererftrom, wie er fich neuerbinge liber Argentinien ergießt. Auch in biefer Begiehung icheinen fich neuerdings tröftliche Blide in die Bufunft eröffnen gut wollen, und wenigstene in ben Regierungefreifen heißt man die neuen Antommlinge willtommen, und ift eifrig barauf bebacht, ihre Bahl gu mehren. Die ftatistischen Erhebungen bezeugen auch, daß das lettere mit Erfolg geschehen ift; benn im Jahre 1882 betrug bie Einwandererziffer (Die Biffer der im Lande verbleibenden Ginwanderer) nur 1997, im Jahre 1882 aber 3937, im 3ahre 1883 4997, im Jahre 1884 5911 und im Jahre 1885 fogar 8950. Bas bie Nationalität anlangt, fo waren von ben nicht im Lande Geborenen im Jahre 1880 39 780 Spanier, 36 303 Italiener, 20 178 Brafilianer, 15 546 Argentinier, 14 375 Frangofen, 2772 Englünder und 2125 Deutsche. Der Rachschub aus den romanischen l'andern war also ber weitaus startste, wir haben aber oben bereits betont, daß bie fleine englische Rolonie in verschiedener Beziehung einen sehr maßgebenden Kultureinfluß auf Uruguan geltend gemacht hat. Collte abuliches in ber beutschen Stolonie, bie fich in ben letten Jahren flart

vermehrt haben burfte, nicht auch möglich fein? An ben Einwanderern ift er natürlich vor allen Dingen, die politische Ordnung im Lande confolidiren zu helfen.

An der Handelsbewegung Uruguans, die im Jahre 1886 ziemlich genan 14 000 000 Besos (gegen 180 000 000 Mart) betrug, participirte England mit reichtich 24 Broc., Frankreich mit 13 Broc., Belgien mit 10½ Proc., die Rordsamerikanische Union mit 9 Broc., und Deutschland nur mit ziemlich 6 Broc. Man kann also kaum behaupten, daß Deutschland darin den Plag einnimmt, den es einnehmen könnte. Wenn sich die deutsche Answanderung zu einem erhebtlicheren Bruchtheile nach Uruguan wendete, als es bieher geschehen ist, so wirde sich dies vielleicht rasch ündern. Bon dem Gedeihen oder Richtgedeihen der beutschen Kolonie Santa Teresa oder von der schweizerrischen Kolonie Colonia Suiza besten wir leider seine genaueren zwerlässigen Angaben.

1) Bergt. hierau: The Republic of Uruguay. Issued by authority of the Consulate-General of Uruguay (London 1886); Anuario Eotadistico de la República Oriental del Uruguay (Montevideo 1885); Memoria de la Direccion General de Immigracion y Agricultura (Montevideo 1884); und E. Dussaud, Les Colonies françaises du Rio Uruguay (Rovue maritime et coloniale 1883, vol. 79, p. 418 ff.).

# Südfalifornien im Jahre 1887.

Bon Theodor Mirchoff.

II.

Bon Canta Barbara fuhr ich auf bem Dampfer " Dueen of the Bacific" fitowarte liber Can Bebro nach Can Diego (445 Seemeilen von Can Francisco). Meine Erwartung war, wie ich nicht lengne, febr body gespannt, benn ich hatte in der letten Beit fo viel liber den wunderbaren Mufichwung San Diegos gehört und in ben Beitungen folche ftaunenswerthe Berichte barüber gelefen, daß ich es faunt erwarten fonnte, meinen Bug aufe neue auf die ungepflafterten Strafen ber "Stadt ber glanzenden Butunft" gu fegen. Unfer Dampfer lief gludlich in ben ichonen Bajen ein, ber allerdings nicht von Schiffen beengt war, aber boch ein bebeutend lebendigeres Bild ale vor filnf Jahren zeigte. Auffallend ichien mir, daß unfer Rapitan mabrend ber fahrt burch die Bai einen Anter auewerfen ließ und bas Schiff diefen herumichwang, che er die Wendung nach ber Laudungebriide ausführen tonnte, was auf ein ungewöhnlich enges Sahrmaffer ("channel") fchliegen lieg. Gin Gifenbahnjug brachte die Baffagiere ichnell über den weit in die Bai hinausgebauten hölzernen Pfeilerquai nach dem Geftlande, und ich begab mich jundchft nach einem Logierhaufe, bas mir ale Absteigequartier empfohlen worden mar.

Ich stellte mich der Hansbesitzerin, einer schneidigen Amerikanerin, vor und fragte sie, ob sie mir nicht ein hibsches möblirtes Zimmer vermiethen könne, da ich längere Zeit in San Diego verweilen wollte. "You want to buy some lots?" (Wollen Sie nicht ein paar Grundstide kaufen?), entgegnete sie erregt und erbot sich, mir sosort einige ihr gehörende Bauplitze zu zeigen, die sehr vortheilhaft geslegen und äußerst billig seien. Auf meine wiederholte Frage

nach einer Wohnung antwortete mir die Dame gar nicht, sondern suhr damit fort, mir ihre Grundstücke onzupreisen. Sie wolle mich lieber gleich in ihrem schönen Wagen, der vor der Thur stehe, anefahren und die "lots" zeigen, ebe ich anderswo kause. Sie wäre davon liberzengt, daß ich ein reicher Aapitalist sei, und nur deshalb nach San Diego käme, um hier gutes Grundeigenthum zu erwerben n. s. w. Endlich erhielt ich ein Zimmer, wurde aber bereits in zehn Minuten von meiner unternehmenden Wirthin abgeholt, die mich nolens volens in ihrem "Buggy" spazieren suhr und mir ihre "lots" zeigte.

3ch muß gestehen, daß mir der rege Geschäftefinn der Dame Ehrsucht einstößte. Einen besteren Cicerone hatte ich mir gar nicht wünschen können. Binnen einer halben Stunde war mir die gegenwärtige Stellung und die Zukunft von San Diego vollständig flar geworden. Die Einwohnerzahl hatte sich in einem Jahre von 7000 auf 15000 Seelen vermehrt und nußte in demselben Berhältnisse die zum Jahre 2000 auf mindestens eine halbe Million Köpfe ausschwellen. Meine schöne Führerin erstärte mir die Bezieshungen des großen "Boom" zu San Diego auf die beut-lichste Weise; und da ich dieselben Auseinandersenungen später noch viele hundertmal von anderen San-Tiegoern zu hören besam, so wilt ich sie hier zur Drientirung der Lefers gleich mittheilen.

Die Bereinigten Glaaten (fo ergabtte meine Wirthin) hatten bereits 64 Millionen Einwohner, von benen mindesftens eine Million reicher Leute aus dem fibirifchen Reu-England nach bem sonnigen Gudfalifornien auswandern

wollte. Gelbftverftandlich mußte Gan Diego mit feinem ichonen Bafen, und nicht bie Inlandstadt Los Ungeles bie Metropole von Gudfalifornien werben. Die prachtige Lage ber Ctabt, die unübertreiftiche Bai, bas berrliche Klima -Dies Mlles fprache für Gan Diego. Ein Rind fonne bas einsehen! Der Spott ber aufgeblafenen Bewohner ber Engeleftadt, Can Diego babe feine natürlichen Gutfsquellen, fein fruchtbares Binterland und feinen Banbel, murbe bald gang ju Schanden werden, ba fich bie freilich bis jest noch ziemlich obe Umgegend durch, die im Ban begriffenen Bemafferungsanlagen bald in lachende Gluren ummanbeln milfe. Riemand zweifelt bier baran, bag Gan Diego nicht nur Los Angeles, fondern auch Can Francisco überflügeln

Ge icheint nun allerdinge, bag bie ichon zweimal verloren gegangene Boffnung ber biederen Gan Diegoer auf ben glanzenden Aufschwung ihrer Stadt biedmal nicht wieder ju Grabe getragen werben foll, wenn auch bas Bufunftebilb mit gar gu prachtigen Garben von ihnen ausgemalt wirb. Der neue Wendepunft bes Bluds trat ein, als im Rovember 1885 bie "Atchijone, Topelae und Canta Fous Gifenbabngesellschaft die Berbindung ihrer Bauptlinie mit Gan Diego berftellte und die Bai von Can Diego endgultig ale ihren Saupthafen am Stillen Dleere verfündete. Die Gubpacificbahn ift jest bemubt, ihr Bahnney ebenfalls bis nach Gan Diego auszubreiten, eine Angahl fleinerer Gifenbahnen, Die dorthin führen follen, ift im Bau begriffen, eine mabre Bölferwanderung von reichen Touristen und Spefulanten aus bem Diten, Die gegenwärtig nach Gubtalifornien ftromt, hat ihr Mugenmert besonders auch auf Can Diego geworfen, große Rapitalien haben fich baselbit angesammelt, und Unternehmungen aller Art, neue prachtige Bauten find an ber Tagesorbnung.

Daß bie fich in großer Bahl in Gan Diego aufhaltenben reichen Ameritaner aus ben Ditftaaten eine recht gute Meinung über bie Bufunft biefes Blapes haben mußten. ward mir bei einem naberen Einblid in ihr Thun und Treiben recht gut veranschaulicht. Gine ber großartigften Anlagen ift die neue Billenftadt und bas Gechab auf "Coronado Beach" (dem Seeftrand von Coronado), worauf ich hier etwas naber eingeben will, ba ber vor teinen Schwierig. feiten gurudichredenbe Unternehmungsgeift ber glantees badurch fo recht bezeichnet wird.

Weftlich von Can Diego, burch die Bai von der Stadt getrennt, liegt bie "Beninfula of Gan Diego", ein acht englische Meilen langer Canbftreifen, ber von ber megifanifchen Grenze nordwärts läuft und den Safen von Can Diego gegen bas offene Dleer abschließt. In ihrem nordlichen Theile erweitert fich jene Salbinfel gu einer Breite von etwa einer englifden Meile, mit einem Gladenraum von 1100 Adern. Die im December 1886 noch gang unbewohnte Salbinfel wurde von funf Rapitaliften filr 110 000 Dollars fauflich erworben, um auf ihr bas vornehmfte Geebad in Amerita zu errichten. Bunachft baute Die Wefellschaft eine 40 Miles lange Bafferleitung und teitete ben für die Bemafferung ber geplanten Aulagen unumgänglich nöthigen Bedarf bes fluffigen Clements vom oberen Gan Diego-Glug vermittelft Höhren quer burch bie Bai, und am Boden berfelben binlaufend, nach ber fogenannten Infel. Un einem Bart inmitten ber Infel, welchen die "Drange-Avenue", die Bauptstraße, burchsichneibet, sollen die Rirchen und Schulen ber neuen Billenftabt Blag finden. Breite chauffirte Stragen mit fauberen Behwegen, Abzugefanale mit Cementrohren, Bas. und Wafferleitungen wurden fiber die gange Infel angelegt. Die Stragen ("Avenues") wurden mit Baumen bepflangt und nach diefen benannt - Drangene, Citronene, Danbele, Dliven:, Bananen, Bommegranaten, Balm: Strafe :c. -Baumen, die bei ausreichender Bewäfferung in bem mit berwitterten Minicheln burchfesten lehmigen Boden vortrefflich gebeihen. Gin an die nalte Beit" erinnerndes Abobehaus, bas aus echten alten Luftziegeln erbaut und mit rothen Dachpfannen von ber Miffion Can Diego gebedt ift, fteht an der Drange-Avenue. Gin Dampf Fahrboot vermittelt ben Bertehr mit Can Diego, quer burch die Insel lauft eine Gifenbahn nach bem Seeftrande, und hohe eiferne Daftbaume mit eleftrifchen Connen verbreiten Rachts ein Licht wie vom Bollmond. Dit einer Austage von 360000 Dollard - bas Raufgelb eingeschloffen - maren Blan und erfte Unlage einer Billenftadt auf Coronabo-Joland im Frühjahr 1887 fir und fertig. Mit bem Ban bes riefigen Gafthanjes "Dotel bel Coronado" wurde um diefelbe Beit begonnen.

Bett murben bie Bauplate öffentlich verfteigert, bie, ohne Muenahme mit Abzugetanulen, und mit Gas- und Wafferleitung vor der Thur, ohne Mübe Raufer fanden. Bedingung war, baß jeder, ber auf Coronado Grundbefit erwerben wollte, fich verpflichten mußte, bort weder Wein noch Bier ober geiftige Betrante irgendwelcher Art gu vertaufen. Diefe Bedingung ftellen ja bie reichen Temperengmuder aus ben Panteeftaaten bei ber Unlage fast jeder nenen Stadt in Gudfalijornien! Gie wollen in ihren vornehmen Billenflabten ben öffentlichen Berfauf von Bier, Bein und Spirituofen nicht dulben. Mit obigem Borbehalt verlaufte bie Gefellichaft in vier Monaten für 1110000 Dollare Grundbesits auf Coronado, beffen Werth fich bereits mehr als verdoppelt hat, und fie hat noch eine gleich große Referve für eigenen Bebarf gurlidbehalten.

Bur Beit meines Befuche ftrebte bas 30 fuß über ber Fluthhöbe nabe am Seeftrande liegenbe "Botel bel Coronado", ein Bolgtolog auf einem Unterbau aus Bortlandcement, bereits machtig empor. Das Riefenhotel foll eine Dobe von funf Stodwerten erhalten. Die gegen bas Meer liegende Geite wird von Berandas umfrangt fein, welche nach außen burch Glasplatten gegen ben Seewind geschüpt find. Inmitten bes Gafthaufes, welches Hachts mit Ebifon's elettrifchen Lampen beleuchtet werben foll, wird ein mit einem Glasbach überbedter Sof liegen, 250 Gug lang und 150 Bug breit, ber mit tropifchen Bflangen, Springbrunnen ic. gefchmlidt und ringeum von Gallerien und Ganlengangen umgeben fein wird. Gin Speifefaal, 62 × 156 Bug groß, ein Theater und Ballfaal, eine Billardfinbe für 35 Tifche liegen in bem Gebaude - einem Brachtbau mit fürftlicher Ginrichtung und langen Reihen von Lefezimmern, Barlors, Erfrischungeraumen, Cafes u. f. w., beffen Berftellung auf 700000 Dollare verauschlagt wirb. 500 Arbeiter find Zag und Racht baran thatig, Rachts bei cleftrifchem Licht. Bei Jahresichlug wird bas "Botel bel Coronabo" für bie Mufnahme von Gaften bereit fein.

In einer zwei beutsche Meilen langen geschweiften Linie befpult ber Große Deean, von bem ichroffen mit einem Leuchtthurm gefronten Borgebirge Boint Loma bis jum meritanischen Festland, die Salbinfel, - einen berrlichen Weg von feuchtem gelbem Cand für Reiter und Fuhrwerfe! Der Babegrund fann nicht fchoner gedacht werben. Musficht auf Dieer und Stadt und bas umbrandete Beftabe, auf die vorliegenden Coronado-Felvinfeln (die Kroneninfeln) und die bläulichen Gebirge ift wunderbar fchon unter bem flaren füdlichen Simmel. Gin im Bau begriffenes Riefenfahrboot wird im Stande fein, die großen Erfurfions. glige von Bullmann's Gdlaf. und Galonwagen ohne Aufenthalt über bie Bai gu beforbern, fo bag bie Reifenben vom atlantischen Gestabe, ohne umzusteigen, und ohne ihre Bagen verlaffen zu milffen, unmittelbar bis vor bas "Sotel

bel Coronato" gelangen fonnen.

Binnen Jahresfrist wird sich nach dem Blane ber Unternehmer die vor furzem noch gang ode Insel mit Blumensgärten und Billas bedeckt haben. Es liegt nun allerdings im Bereiche der Möglichseit, daß die glünzende Billenstadt Coronado nicht das wird, was ihre Orlinder, die Pantecs, beabsichtigt haben, obgleich sich die jest schon eine ertlectiche Anzahl von Gedänden, unter ihnen mehrere Hotels und Geschöftsbäuser, auf der Insel besinden; aber im schlimmsten

Fall sind die Unternehmer durch ben Berkauf der Grundflücke bereits vollständig vor Berkust gesichert. Das "Hotel del Coronado" (der größte Holzpalast in Amerika!) wird immerhin eins der sehenswerthesten Bunder in Sudsalijornien bleiben und viele Tansende von Gästen beherbergen, dis est eines schönen Tages — ein Raub der Flammen wird!

(Fortfetung folgt.)

## Rürgere Mittheilungen.

#### Alte Erde und Simmelegloben.

Ueber ben Erd- und den himmelsglobus von G. J. Black (Amsterdam 1599 bis 1603), wovon je ein gutes Exemplar in meinem Besitze sind, läßt sich herr Frederit Muller in Amsterdam in seinem Catalogue (1875) josgendermaßen vernehmen:

Beibe Lugeln find reich illuftrirt, bemalt und gum Theil vergotbet, mit Meffing-Meribian, und befinden fich in ben originalen, alfo gegen 300 Jahre alten Mabagoniholz Beftellen; ber Durchmeffer jebes Blobus ift 34 cm." Muller's Gremplore in "ausgezeichnetent" Buftanbe erhalten find, fo taxirt er fie gujammen mit 75th Bulben hollandifche Babrung, fügt aber bandichriftlich bei, er ware fie damale (1878) gerne um bie Bulfte bes Preifes los geworben. Ob er fie beute (1888) bereits verkauft bat, ift mir nicht befannt geworben. Deuller fahrt in feinem Catalogue fort: Man febe über ben boben Werth und die außerorbentliche Geltenheit von Blaen's Globen Die Breisschrift von B. J. S. Bandet: Ueber bas Leben und bie Werte B. 3. Blaen's bes Melteren, Utrecht 1871, 80, pag. 35 bis 52. — Bas Die Seltenheit betrifft, fagt Baubet, er begte bie gespannteften Erwartungen, noch einige Exemplare biefer größeren Erd: fugeln aufutreiben. Doch vereitelte bie Erfahrung leiber gar bald feine Soffnungen; benn Conftruction und außere Weftalt machten leiber bieje Erdfugeln viel binfälliger, als enva gleich alte Atlanten, Rartenwerte und geographische Bücher. Das ift auch ber Grund, warum diefe bochft intereffanten Ueberbleibsel einer früheren funftgewerblichen Inbuftrie in fo überand fürglicher Augabl und erhalten blieben, eine Gelten beit, bie es außerft ichwer ericheinen läßt, von Blaeu's Globen eine auf perfonlicher Anschauung fußende Beichreibung ju geben. - Trot ber allergrößten Bemulhungen gelang es bem Berausgeber ber oben bezeichneten Breisichrift nicht, in Solland mehr als 2 Baare aufzufinden, bas eine int aftronomischen Observatorium zu Leuben, bas andere im phufilalifchen Mujeum ju Amfterdam. Muller fetbit bat in feiner beinahe 40jahrigen Buchbandler: und Sammler: Laufbahn außer bem ausgebotenen Gremplare nur ein einziges Mal Blacu'ide Erbe und Simmelolugeln auftreiben fonnen, und biefest einzige Exemplar in traurigem Buftanbe und von fleineren Dimenfionen. - Der altere Blaen conftruirte namlich Globen von breierlei Bolumen: Die größten gu 73 cm. Die fleinsten zu 23 em im Durchmeffer. - Was Die Wichtig: feit unferer Erbe und Simmelofugeln betrifft, genlige die Bemertung, bag Blacu's Bloben bas zweite Blieb berjenigen Mette bilden, wovon der weltberühmte M. Behainische (1492) gu Rilenberg bas erfte Blied ift. Alle anderen forperlichen Erd: barftellungen, wie die von Schoner, Triffins, Mercator te., find verichwunden und vericholten, mit Ansnahme von 3 Globen verichiedenen Altere in ber bergoglichen Bibliothef in Weimar und einem in Gent, welch letterer übrigens jedensalls singer ist, als unsere Exemplare. (Siebe Bandet a. a. D., p. 35 bis 37, und Alex. von Sumboldt, Sistor. Entw. univer geogr. Renutn. d. neuen Welt 1852.) Muller sährt sort:

Blaen's Erd- und himmelefugeln maren bergestellt burch Aupferstich, so daß die Erds benv. Sternbitder mittelft gnps artiger Bafte auf ben Solsfern aufgetragen wurden, bieje Beije war es auch möglich, neue Entbedungen, fowie jeden anderen Fortichritt auf geographischem Webiete burch Correcturen auf ben Original-Stupferplatten auf ben neuen Globus gu übertragen, andererfeits Widmunge-Schriften und Jahr ber Berausgabe je nach ber Sachlage ju anbern. Go finden wir 3. B. auf Muller's und meinem Gremplare die Bahl 1599, womit jedoch die giemlich correcte Einzeichnung ber Ruften Ameritas und einiger wichtiger Seeftraften nicht ftimmt, Die im Wegentheil bargutbun icheinen, bag unfere vorliegenden Globus Editionen eigentlich erft 15 Jahre fväter, als bas irrthilmlich fteben gebliebene 1599. Jahr, veröffent licht bezw. verbeffert worben sein konnten. Die bochft inter effanten Bidmunge und fouftigen lateinischen Inschriften, Die prächtigen Wappenbilder, Ungebener, Riefen, fowie auf bem Sternglobus das Portrait bes Tucho de Brabe deute ich bier nur an, ba ich im "Ausland" (Stuttgart 1885, 9er. 15) aneführlicher darüber gesprochen habe. And über die fonftige Bebeutung biefes unferes alteren Blacu finbet ber Lefer in biefem Auffane ber Beitschrift "Ausland" Raberes an geführt. - Bir folgen nun weiter unferent Muller in Amsterbant: Der himmelsglobus, gewidmet Moris von Raffan Dranien, ift von bodiftem Intereffe für jebermann, der unt die Beschichte der Aftronomie fich fummern will. Er ift im Anfange bes 17. Jahrhunderts veröffentlicht, unfere Exemplare tragen thatfächlich Die Babl 1603. Gemäß ber Legenbe am himmeleglobus verebrte Blacu in Incho be Brabe feinen Lehrer, daber beffen Bortrait auf unferem himmeleglobus. Auch aus bem Werte von B. 3. Boffing, De scientiis mathematicis, p. 263, und aus Foppen's Bibliotheen Belgien, p. 408 (wir citiren nach Maller's Catalogue), wird uns bas freundschaftliche Berhaltnift unferes bollanbiiden gesehrten Buchbruders und Berlegers zu Tocho be Brabe bestätigt. - Daß bie hollandiiche Erpedition nach Ditinbien unter bent befannten Friedrich Soutmann um 1596 bereits von Blacu auf unferem himmelsglobus verwerthet wird, erfieht man aus ber intereffanten Legende: Habetis bic, astrorum studiosi, trecentas et plures Antarctico mundi vertici viciniores stellas u.f.w. (S. "Musland" 1885, Dr. 15). And De Jonge's Schrift, Gutftehung ber nieber: ländischen Berrichaft in Oftindien (p. 95 bes Originals) tonne man übrigens entnehmen, daß bie Berechnung unferer Eternfarte nicht bem Befehlsbaber Soutmann felbit, fonbern beffen Steuermann B. D. Renfer, ber aber in ber Gunda: Strafe

verstorben war, zu verdanken sei, aber nach befannten Mustern bat der Derausgeber sich wohl mit dem Entdeder identificirt, am so verzeiblicher, als doch Houtmann der Beschlehaber, als Kenier thatiächlich unter dem Rommando houtmann's seine aftronomischen Entdedungen und Beobachtungen machte.

Tag unfer Blaen selbst aftronomisch thätig war, daß er also als Frucht seiner Studien bei Incho de Brabe selbständig forschie, lebet uns ein Stern im Bilbe bes Schwan, welcher, wie die Legende dabei besagt, von th. J. Blaen entdedt wurde.

Benn man die twei Baar Angeln zu Leuben und Amster dam mit dem werthwollen Paar in Wuller's Besit vergleicht, so ergeben sich, sagte Muller, einige Berichiedenheiten; ebenso wenn man die Beschreibung eines Baares geringerer Timenfion, die 1799 Köstner gebracht dat (S. Geich, d. Mathematis), durchliest, so daß man zum Schusse kommt: Jedes Baar von des ätteren Blaeu Globen ist in seiner Art als Unicum vom allergrößten Werthe. Besonders werthvoll sind jedoch unsere Augeln mit dem Durchmesser und dem Datum 1599 und 1603 als nuweiselbaste Originale aus Blaeu's Dand selbst. Ter ättere Blaeu schriedsselbst ein Handbuch über den Gebrauch seiner verschiedenen Wiedus Ausgaben, wovon eine Ausgabe von 1638 noch fänstich ist.

(Buithelmus Janstonius Maen ift zu Athmar in Holland 1571 geboren, war, wie bemerkt, selbst ein gelehrter und die Bissenschaften wahrhaft liebender Mann, bekannt auch durch die Ansgaden der klassischen Schriftfeller, und stard nur 1638, sein theschäft an seinen Sobn, den jüngeren Blaen, dinter lassen. Außer den gant practivoll ausgesitierten Sternbildern auf dem glodus coelestis sielen mir auf der Erdinget außer den Balsischen, Malecren und anderen Seeschäften noch einige den Geschobers auf, 3. B. in Sidamersta der Boltsname Nootocados, was ich für eine alte Beseichnung der Pototniden balte, obwohl man gewähnlich das Wort vom portugiesischen Botose — Holzpfod ableitet (wegen der durch die Lippen und Chrlappen durchgesteckten Polistücke); serner mit Kenlen bewassere ziesige Löllde in Batagonien 20.

Bunt Schluffe erwähne ich noch, daß im Bibliothefesaat von Nomont in Steiermark ein Baar Globen von Mercator vorhanden sind, sowie im Museum des Stiftes Neufloster ein Baar sehr alte Weltingeln von J. Ultrasectensis (also aus Utrecht)

Dieselben tragen die Jahl 1589, sind gewidnet "Christiano IV. Daniae Norvegiae Vandalorum et Gothorum regi, duei Schlewigiae" etc. und stammen von Jacobus Aforentius Ultrajectensis (also aus Utrecht). Der Durchmeffer beträgt 34 cm., und die Aussührung ist ühnlich wie bei Blaeu, aber weniger prächtig. Der Erhaltungezustand ift recht gut

Möge diefe Reminiscens gelegentlich ber geographischen Ausstellung in Bruffel ben einen ober ben anderen Lefer dazu begeiftern, berlei alte Werte ber Wiffenschaft ober Runftinduftrie vor ganglichem Verfalle zu bewahren, indem er dieselben (wie ich) entweder fäustlich an sich bringt, oder beren würdige Aufstellung und nicklichte Confervirung in Stadt-Archiven, Bibliotheten, Rlöstern oder Ufarrämtern auftrebt.

Brof. Dr. O. Baumgariner.

#### Die Gifenbahn von Antojagafta nady Bolivien.

Um 17. Februar ift die Briide über ben Loofluß auf ber Gifenbabit, Die von ber hafenftabt Antofagafta nach ben befanntlich enorm reichen Gilberminen von Suarchaca in Bolivien führen foll, feierlich bem Bertebr eröffnet worben. Diefe Gifenbabn gebt gang und gar burch Bufte, und ift gegenwärtig icon in ber Länge von 365 km von ber Muite aus fabrbar; man bofft, baß fie in weiteren brei oder vier Mouaten bie bolivianische Grenze erreichen wird, von welcher ibr gegenwärtiger Endwunft nur noch 15 Legnas entfernt ift. Die einzige Eisenbahnbrude ift die über ben Loafluft, welcher befanntlich die Grenze zwischen ber che: maligen peruanischen Proving Tarapaca und bem Bipfel Boliviens machte, ber fich gwifden Bern und Chile bis gum Meer hingog, und in dem ber hafen Cobija lag. Gie ift 300 km vom Safen Antofagasta entfernt und liegt 3000 m über bem Meeresipiegel. Heber ben Gluß erhebt fich bie Briide 108 m, und fie ift nur 256 m lang, fo eng und tief ift bas fiberbrudte Thal. Gie besteht gang aus Gifen und ruht auf ppramidenformigen Bfeilern, beren Grundlage ein auf bem foliben (Branit ber Thalmanbe anfgeführtes Mauerwerf Die Aussicht von ber Brude nach Often auf Die toloffalen Buttane an ber jepigen Grenze zwijchen Chile und Bolivia ift practivoll; besonders icon nehmen fich die beiben Bultane C. Bebro und C. Bablo aus, bie mit ewigem Schner bebedt find, und von benen ber erfte eine weiße Hauchfaule in Die Dobe ichict.

Wenn die Beschaffenbeit des Bodens dem Ban der Gisenbahn auch leine großen Schwierigkeiten gemacht bat, so bat derselbe doch mit anderen Schwierigkeiten zu kämpsen gebabt, namentlich mit dem gänzlichen Mangel von Bewohnern und mit dem Wassermangel. In einer Erstrechung von 60 Legnas ist lein Tropsen Wasser zu sinden, und alles Wasser zum Trinten und Nochen sir die Arbeiter und zur Speizung der Maschinen unskte weit bergeschafft werden. Der Errezug, welcher die Bebörden und Gäste zur seierlichen Eröffnung der Bride brachte, und später noch weitere bis Neotau, und welcher aus drei Locomotiven und zurück sir Verlanzugen bestand, dat auf der Meise hin und zurück sir Lessunutlich bat man an den meisten Trten der Küste zum Trinten, Kochen n. s. w. nur destillirtes Meerwasser.

Necotan ift eine Anftalt zur herstellung von Borar und liegt 3750 m über bem Meere.

Broj. Dr. R. A. Bhilippi.

## Uns allen Erdtheilen.

#### Enropa.

— In der Geographischen Gesellschaft von Et. Petersburg diestnirt man gegenwörtig die Frage der Errichtung einer meteorologischen döhenstation auf dem Gipfel des Tschatnr. Dagh, und man besürwortet dieselbe namentlich damit, daß die politischen Interessen Rußlands eine solche wissenschaftliche Warte zwingend erheischen. Wir sind ber Meinung, daß die Station sich in einer Lage befinden würde, in der sie zugleich auch der allgemeinen geographischen Wissensichaft unschähner Dieuste leisten könnte, und wir würden sie beshalb mit großer Frende begriffen.

... In einem Bortrage vor ber Berliner Anthropologifchen Befellichaft verbreitete fich Brof. Rehring über unfere pra-

historischen Sausthiere. Der genannte herr bat im Gegenfane zu Rütinteper und Nathufins ein jehr umfaffenbes Material (inebefonbere mehrere hunbert von Bilbichwein: und handschweinschäbeln) ju feinen Untersuchungen gur Berfügung gehabt, und er gelangt auf Grund beffelben gu bent Schluffe, bağ bas Bjablbaner Schwein (Sus palustris) nicht als eine besondere Spezies, sondern als bie in primitiver Weise gegibmte Gorm bes einheimischen Bilbichmeines (Sus scrofa ferun) zu gelten habe. Die Vernachlässigung ber Pflege ber hausthiere und die damit hand in hand gebende Jugucht führe noch bente in Läubern von geringer Rulturentwidelung (in Nordrufland, in ben Ländern ber Baltanhalbinfel ic.) gu einer Bertimmerung ber Haffen. Daraus erfläre fich auch die llebereinstimmung in dem Auochenbau bes Pfahlbaner Schweines und bes indonefifch : melauefischen Schweines. In beichränftem Dage fonnten allerdinge burch griechild romijden Ginftuft Areugungen gwijchen ben afiatis iden und europäischen Formen ftattgefunden baben.

- Der frangofische Beift ift rafilos am Werte, neue Bravourftilde gu erbenten, burch bie er bie Fehler, Die bie Ratur bei ber Geftaltung ber Erdräume begangen bat, gu verbeffern ftrebt. Da bas große Projett bes Stanaltunnels an bem Biberftreben ber Englanber bis auf weiteres gescheitert ift, so hat ber chemalige Profibent ber Parifer Gefeltschaft ber Civil Jugenieure, Berr Berfent, ben noch viel größer ausichauenben Plan einer Ranalbrude gur Die: fuffion gestellt. Die Brude foll eirea 30 km lang werben, 50 m über ben Meerecfpiegel emporragen, in Intervallen von 1 2 km von Pfeilern getragen werben, und 800 Millionen France toften. Sobald bas Projekt von einer internationalen Ingenieur Kommiffion gepruft und gebilligt worden ift, will man an die Bründung einer Kanalbruden Befellichaft geben, und die Erlaubniff ju bem Bau bei ber frangofischen und englischen Regierung nachsinden. - Auch wenn ber Blan tech: nijd und finangiell aussührbar fein follte, ift es aber guvorderft febr wahricheinlich, bag biefelben volitifcen Bebenten, Die fich in England gegen ben Ranaltunnel erhoben baben, fich auch gegen die Ranalbriide erheben werben. 3bre voll: tommene injulare Abgeschloffenheit ift ben Englandern gu lieb.

#### Mfieu.

— M. Ganthier hat eine interessante Fahrt von Luang Prahang den Melhong hinab bis nach Kambodschaunternommen. Dieselbe danerte 40 Tage, und der Reisende hatte dabei nicht weniger als 20 Kataralte zu überwinden, die ihn wiederholt in äußerste Gesahr brachten. Auf dem Wege gewann er unter anderem auch einen Einblid in das Treiben der Laos, die er als ein lustiges und träges Böllchen schildert, das saum erwas anderes thut, als lacht, singt und raucht. Dandel und Gewerbe besinden sich bei ihnen in den händen der Chinesen.

— Unferm Anfjabe liber bie asiatischen Eisenbahnen | haben wir nachzutragen, daß der türlische Sultan die Gesuchmigung ertheilt hat, die Eisenbahnlinie Smyrna-Aidin: Danisli nach Dineir, im oberen Menderesthale, weiter zu führen. Es wied dadurch nicht nur einem reichen Distrikte Aleinasiens die lange entbehrte Abzugsftraße für seine Produktion gewährt, sondern est geschieht damit zugleich ein ernste

haster Schritt zur Verbindung des großen Neinasiatsischen Pasenplates mit Naradissar, Konia, Kaisarich und anderen namhasten Verkehrscentren des Kinnenlandes. Die Weitersührung der Linie Stutari-Jemid nach Engürieh (Ungora) — eine Strede von 480 km — hat ebenfalls gute Aussichten auf baldige Verwirslichung gewonnen. Wan geht wohl nicht irre, wenn man diese wichtigen versehrspolitischen Thatsachen mit der Fertigstellung der Eilenbahn von Wien nach Konstantinopel in Zusammenhang bringt.

— Der allgemeine Plan ber großen sibirischen Eisenbahn scheint gegenwärtig ebenfalls festzusteben. Demnach würden die Hauptstationen der Linie östlich von Tomst sein: Marinot, Aichinot, Arasnojaret, Nishnij Udinot, Irlanst, Posolot, Werchne Udinot, Tschita, Nernschinot, Srietenst, Wrassliport, Nitolosoi und Wladiwostof. Die Linie vertiese also genau, wie die in Nr. 20 enthaltene Uebersichtstarte der asiatischen Eisendahnen und Eisenbahnprojecte es zeigt.

#### Afrifa.

— J. F. Ingram, ber bereits bas Pondo Land, Julu Land und Swazi Land bereift hat, planteine neue Expedition nach Umzila's Reiche, nördlich von dem Limpopo. Er beabsichtigt daselbst inebesondere die Forschungen unseres Karl Mauch fortuleisen.

Das jüngst heransgesommene englische Blaubuch über Betichnanasand enthält unter anderem einen Bericht F. Johnsons über eine Explorationstour nach dem Matabele: und Maschonasande, welcher constatirt, daß sich auch in diesen Ländern reiche Goldlager besinden. Besonders sührt das Alluvium des Amazon, des Gonramapoutsie und Umlobordin große Mengen des edlen Metalls, dasselbe sehlt aber in der Gegend nordüstlich von dem Hannaue-River in teinem Bachlause und in keinem ausgetrodneten Fusphette gänzlich. Die Gegend ist gebirgig und nur sehr spärlich bewohnt.

#### Bolarregionen.

— Der norwegische Reisende Dr. Frithiof Rausen hat seine Grönlandsahrt thatsächlich angetreten und sich am 9. Mai in Leith zunächst nach Ioland eingeschifft. Seine Begleiter sind Lientenant Dietrichson, Derr Sverdruß, herr Kristiansen und die beiden Lappen Balta und Ravna.

— Brof. Ballund, Mitglied der Naiferl. ruffifden Afa bemie der Biffenschaften, beabsichtigt in Gemeinschaft mit dem Geologen Tscherunschen nach Nowoja Semlja zu geben und eine Durchquerung dieser arkischen Lande zu versuchen.

— Neber die Temperaturverhältnisse von Nordsgrönland (Upernivis) enthält ein Bortrag des Grönland sabrers Ryder vor der dönischen geographischen Geschlichaft nachstebende bemerkendwerthe Taten: Die mittlere Jahrestemperatur war — 11.4° C.; die absolute Maximaltemperatur des Juli betrug (1886) + 15.3°, die absolute Minimaltemperatur des Iedrug (1886) + 15.3°, die absolute Minimaltemperatur des Iedrug (1886) + 15.3°, die absolute Minimaltemperatur des Iedrug sowie des Märs (1887) dagegen — 40.3°. Sehr chavalteristisch für das nordgrönländische Klima sind die Föhnwinde, bei denen das Thermometer zu weisen ganz plöhlich von — 30° C. auf 0° und darüber steigt. (Bergl. "Geografist Tidsfrist" 9, p. 82 st.)

Inhalt: Tr. O. Ajchalig: Mouen. II. (Mit vier Abbildungen.) — Wanderungen durch das außertropische Side amerika. XI. (Mit drei Abbildungen.) — Theodor Airchhoff: Subfalijornien im Jahre 1887. II. — Aurzere Mittheilungen: Ueber den Erde und den himmelsglobus von G. J. Blaeu, Amsterdam 1559 die 1803. — Die Eisendahn von Antofagasta nach Bolivien. — Aus allen Erdtheilen; Guropa. — Affeita. — Polarregionen. (Schluck der Redaktion am 28. Rai 1888.)









lleber die Zeit, wann diese Bergletscherung stattgesunden hat, läßt sich nur so viel sagen, daß sie wahrscheinlich mit der australischen Siezeit sunchron war (Bergl. Lendenseld, Die australische Siezeit, Globus 1888, C. 1 ff.).

Da bie Gletscher ber Reufeelanbischen Alpen um 1000 bis 1500 m weiter herabreichen als jene ber europäischen, und auch die Schneegrenge entsprechend tiefer liegt, fo tragt bas neufeelundische Bebirge einen viel atpineren Charafter, ale ihm feiner Dobe und geographischen Lage nach gutommen follte. Wenn wir nun aber ben oberen Tasmanfirn mit bem oberen Gorner - Gleticher oder bem Guge bes Mont Blanc, welche entsprechend hober liegen, vergleichen, fo finden wir doch einen beträchtlichen Unterschied im Detail, welcher im allgemeinen auf eine machtigere Entwidelung bes Firns in ben Renfeelander Alpen gurudzuführen ift. Der Schnee ift weißer und an ber Oberflache weniger in Firneis übergeführt, die Spalten find größer, und die Beftalt ber Schollen gertlufteter Firnpartien regelmäßiger tajelformig. Die Contouren find weicher und die Unebenbeiten bee Bobens mehr etiminirt. Biele ber Gipfel befteben aus Firnmaffen, und Gelfen treten nur an berhaltnigmäßig wenig Orten ju Tage. Mehrere ber Gipfel werden von einer transversalen Spalte durchzogen, ein Fall, ber in ben europäischen Alpen viel seltener und überhaupt nie in einem folden Magitabe portommt. Rurg, die Reufeelandis ichen Alpen tragen einen glacialen Charafter an fich.

Auch im Unterlause unterscheiben sich bie neuseeländisichen Gleischer von ben europäischen. Abgeschen von der oben erwähnten, gang tolossalen Ausbehnung ber Moranen mussen besonders die wohlausgesprochenen, seitlichen Längsthäler erwähnt werden, welche die Gleischer von den Bergbängen trennen. Diese continuirtichen Längsthäler reichen zu beiden Seiten des Tasmangleischers etwa 17 km weit vom Jungenende hinauf. Ihre Anweienheit zeigt beutlich, daß die laterale Ausbereitung des Gleischers langfamer vor sich gehen muß, als die Abschmelzung von den Seiten her.

Die Begetationsgrenze für phanerogame Pflanzen liegt in einer Höhe von etwa 1800 m. Mald giebt es am Oftabhauge überhaupt nicht, so daß von einer Waldgrenze nicht gesprochen werden kann. In den Tiesen, in der Umgebung der Gleischerzungen und an den Berghängen zu den Seiten der Thäler, trifft man dis zu einer Höhe von etwa 1200 m hinauf ein bichtes Gestrüpp von äußerst dornigen Pslanzen an, welches sast underchöringlich ist. Die interessantelen Artander" (Discaria toumatoo) und die "Schwertgröser", (Aciphylla). Die schwen, regelmäßigen, lichtgrünen Reiphylla-Rosetten von äußerst scharssigen, schwertsormigen Blätteru, aus denen urannschohe, strahtige Blüthensschäfte aufragen, charasteristen biese Zone.

Rach oben bin macht bas Dorngestrupp niedrigen Wachholderbuiden Plat, welche fast bis zur Begetationsgrenze binanfreiden.

Die zahlreichen alpinen Blumen zeichnen sich badurch aus, daß sie saft alle weiß sind, so daß angenommen werden wuß, daß Beiß die Lieblingsfarbe der Reuseckändischen Alpen-Inselten ift. Ich möchte bemerken, daß Edelweiß—eine unferem Gnaphalium loontopodium liberaus ähnliche Form (Gnaphalium grandioeus)— in den Reuseckändischen Alpen sehr häusig ist. Ueber die Art herricht einiger Zweisel, und nachdem ich am Britischen Museum in London die alpinen Gnaphalium-Arten durchgesehren habe, bin ich zu der Ansicht getangt, daß das neuseckändische Edelweiß eigentlich nur eine locale Barietät des europäischen ist.

Die auffallende Stachligfeit ber subalpinen Pflanzen in ben Reufeeländischen Alpen scheint um so paraborer, ba es gegenwärtig gar lein Thier in Reuseeland giebt, welches

benfelben etwa nachstellen möchte ober könnte. Es ist höchst wahrscheinlich, daß diese Pstanzen ihre Dornen und Stacheln seiner Zeit zur Abwehr gegen die Riesenvögel — Woas — angelegt haben, welche zur Glacialzeit und auch wohl noch später in Reusecland hausten. Die Riesenvögel sind nun vor dem vordringenden Maori verschwunden, allein die Wehr, welche die Bstanzen gegen die pstanzenstessen Woodvogel im Laufe der Zeit durch Zuchtwahl angelegt hatten, ist geblieben.

Die Janua der Reuseelandischen Alpen ist sehr arm. Größere Bierfugler giebt es in Reuseeland überhaupt nicht, und auch die Boget geben nicht hoch ins Gebirge hinauf. Große Bapageien (Nestor notabilis), einige Entenarten und ein flügelloser Sumpfvogel (Ocydromus australis) find in ber Region der ftachligen Gesträuche recht häusig.

Obwohl nun bas neufertanbifche Gebirge an fich recht großartig ift, so verliert es bach fehr an Schonheit baburch, bag bas Borland so obe und waldlos ift.

In den europäischen Alpen entzückt uns die Wildheit der Gletscher und Felswände, weil sie zu der weichlichen Kultur der nächsten Umgebung einen so scharfen Gegensat bietet. Der gewaltige Kontrast erhöht sowohl die Schönheit der wilden Gebirge, als auch diesenige der fruchtbaren, wohl kultivirten Thaler. In Neusceland fehlt dieser Kontrast gang: alles ist gleich wild und öde, von Kultur ist nirgends eine Spur, und die wenigen hirten-hilten, welche in der Umgebung des Gebirges angetrossen werden, zeigen am deutlichsten den Mangel an Civilisation. Ich muß also jedenfalls den europäischen, gegenüber den Neuseeländischen Alpen, den Preis der Schönheit zuerkennen.

Rach biefer allgemeinen Beschreibung will ich brei Anssichten in ben Reuseeländischen Alpen naher beschreiben, welche sich bieten, wenn man burch bas Tasmanthal zum hauptfamme vordringt 1).

Wenn man eiwa 12 km unterhalb bes TasmangletscherEndes am Fuße bes öftlichen Thalhanges eiwa 650 m
hoch steht (wir kampirten an dieser Stelle eine Woche), so
ist man von Rundhödern — durch den vorhistorischen, viel
größeren Tasmangletscher der Eiszeit polirte Felsen —
umgeben, zwischen denen die schmalen Blätter der Schwertgröser (Aciphylla) und die lederartigen leichsörmigen
Blätter des Kanunculus Lyelli hervorwachsen. Der Bergeshang taucht plöstlich in das weite, slache und ebene Thal
hinab, das von dem vielsach verzweigten und neshildenden
Abstulie des Tasmangletschers durchzogen wird.

Im Thathintergrund sieht man die Endworäne des Tasmangletschers (etwa 700 m). Links davon liegt der Bauptkamm. Der vorgeschodene, scharsspipige Mount Cook (3768 m) sieht sehr imposant aus. Nach rechts hin können wir den Hauptkamm über die breite Haidinger-Spige (3084 m) und die scharfe Kant-Spige (2908 m) bis zur Kronprinz-Rudolph-Spige (2924 m) verfolgen. Die vom Hauptkamme nach Often zum Tasmangletscher herabziehenden Nebenkämme liegen conlissenartig hinter einander.

Wenn man einen dieser Kämme ersteigt, etwa jenen, welcher die vom Sauptsamme zum Tasmangleischer herabziehenden selmdären Linda und Hochstetter-Wetischer trennt, so gewinnt man von einer fleinen 2098 m hohen Spige in demselben einen prächtigen Andlic der Umrandung des oberen Tasmangleischers. Wir brachten auf diesem Grate zwei Nächte zu. (S. Abbildung 2.) Zu den Füßen des Beschauers zieht der mächtige 3½ km breite Tasmangleischer zu Thal und wir bemerken auf demselben mehrere Woränen, unter

<sup>1)</sup> Die Abbildungen 1 und 2 find sehr genau von meinen photographischen Ausnahmen topirt. Die Lage der wichtigkten Berechnung nach meinen Theodolitmefjungen bestimmt.

benen besonders die Dlittelmorane burch ihre Broke auf-Diefe entsteht burch bie Bereinigung bes oberen Tasmanfirn (rechts) mit bem Kronpring-Rudolph-Gleifdier (linto). Der erstere ift febr rein, ba er von fast burchaus verschneiten Bebieten herabsommt. Auf bem letteren tonnen wir fünf ober feche verschiedene Moranen unterscheiben, bie von den Feleruden berabziehen, welche bie Sefundargleticher im Bintergrunde bes Rronpring-Rudolph-Gleticher-Bedens von einander trennen. Dicht vor und feben wir einige Sefundärgleticher, bie vom haupttamm birect gum Taemangletscher hinabziehen. Der hauptfamm felbft ift von ber Rant - Spige bis zum Dochftetter Dom fichtbar. Die Rant-Spipe (2008 m), ber Mount Spencer (2648 m) und bie Ikronpring-Rudolph Spipe (2924 m) fronen als duntle Felogipfel ben Sintergrund bes Rubolph - Gletichers. Dann folgt bas vielgipflige Maffin bes Mount be la Beche (3103 m), von welchem ein bedeutenber Rüden nach Guben berabzieht. Diefer ift es, weldger ben Rudolph . Gletfcher vom oberen Tasmanfirn trennt. Um öftlichen Bange bes Delabeche-Maffine fleben gablreiche Gefundar-Gleticher, Die fich in ben oberen Tasmanfirn ergießen. Dahinter sehen wir Mount Green (2815 m) und darüber die runde, von einem transverfalen Spalt burchzogene Ruppe bes Mount Glie be Beaumont (3075 m); rechts bavon in größerer Gerne bie Der obere Tasmanfirn wird Wilged . Spine (3039 m). durch ben boppelgipfligen Sochstetter-Dom (2840 m) abgeichloffen. Die rechteliegende höhere Spige, welche von einem Traneverfalfpalt burdgogen und von einem Gurtelfdrund umgeben wird, ift biejenige, welche ich mit meiner Frau am Oftersonntag 1883 bestiegen habe - bis jest ber einzige Sochgipfel in ben Reufeelanbifden Alpen, welcher bestiegen worden ift.

Die selfigen, rechts vom Sochstetter- Dom gelegenen Gipsel gehören einem Nebenkamme an, ber bas Tasmanbeden im Often abschließt. Zunächst ist ber Mount Darwin (2677 m) zu erwähnen — ber erste Berg rechts vom Bochstetter-Dom. Bon biesem zieht ein langer felsiger Ruden nach links, welcher ben Darwin Gleticher — im Silben bem Beschauer näher — vom oberen Tasmansien trennt. Dann folgt die Haedelspite (2619 m), welche mit einer kihnen Wand zum Darwingletscher absett. Weiter nach Siden — dem Standpunkte näher — steht der hohe und steile selsige Mount Waltebrum (2753 m), der, obwohl saft eben so hoch als der gänzlich vereiste Hochstetter-Don, jast gar keinen Schnee trägt. In dem Thale am Fuse des Wonnt Maltebrun, weiches von der ditlichen Seitenworäne des Tasmangletschers wie von einer Mauer abgesichlossen wird, sinden sich mehrere Terrassen — Spuren eines früher dort besindlichen, durch den Tasmangletscher gestauten Eissecs. Wir kampirten auch in diesem Thal, wo noch üppige Alpenvegetation angetrossen wird, mehrere Tage.

An der Stelle, wo ber Tasmangleticher um jenen Bergeruden biegt, welcher vom Mount Maltebrun herabzieht, ift berfelbe furchtbar gertluftet, und die öftliche Seitenmorane geht

in biefen Rillften verloren.

Die Entsernung des Standpunttes vom Sochstetter-Dom beträgt ungefähr 20 km, was dem Leser eine Borstellung von den großartigen Dimensionen dieser Alpensecnerie

geben wirb.

Der Sochstetter-Dom (G. Abbitbung 3) fteht am oberen Enbe bes Tasmangletichere. Er besteht aus zwei Gipfeln, von benen ber öftliche ber hobere ift. Beibe Bipfel werben von einem Gartelfdrund umgeben, und die hobere Spipe ift überdies noch burch eine Transversalfluft gespalten. Unfere Berfuche, ben Gurtelfdrund im Gliben bes Berges (links) ju überminden, murben burd bie Bobe ber jenfeitigen, fenfrechten Giemand vereitelt, und wir überfdyritten baber ben Dauptfamm öftlich von bem Gipfel (bas Bilb ftellt unfere Spite von Dften gefeben bar), stiegen über ben nördlichen, ind Wataroathal führenben Gishang binab, überwanden den noch Rorden bin fleiner werdenden Blirtels fcrund und erreichten fiber ben nördlichen Firnhang ben Mamm wieder. Der obere transversale Schrund wurde ebenfalls im Rorben umgangen, und ichlieflich erftiegen wir von Rorden ber die Gpipe.

Rechts sieht man die Wilgedspige sowie einen Theil ber Bestftifte, links Thrile bes Mount Stie be Beaumont und im hintergrunde ben horizont bes westlichen Sceans.

### Ronen.

Bon Dr. S. Bichalig.

III.

(Mit brei Abbilbungen.)

Faft Alles, was wir bie jest fiber Rouen mittheilten, war bestimmt, die hohe vollewirthichaftliche Bedeutung ber Stadt zu beteuchten.

Eine Stadt aber von so vielseitigen und hodentwidelten materiellen Interessen muß nothwendig auch die entsprechend höheren geistigen Zustände und Lebensbedingungen, muß gesteigerte Bedurfnisse des Zusammenlebens, sowie Mittel zu deren Befriedigung, also zahlreiche Bildungsanstalten, geistige und tunftlerische Genuße und Luxuseinrichtungen, wie Schulen, Museen, Theater, u. s. w. ausweisen.

Rouen entspricht dieser Borausseinung auf das glanzendfte. In allererster Reihe ift die Stadt in geistiger Beziehung eine Stadt voller Schulen — voller Schulen jeden Ranges und Zweckes, von den einfachsten, zahlreich vorhandenen Elementarschulen an bis hinauf zu ben höchsten

Fach - und Welchrtenschulen. — Fassen wir besonders die höheren Unterrichtsanstalten ins Auge, so ist es in Ronen ganz besonders interessant zu bemerten, in welch innigem Zusammenhange Schule und Leben stehen. In teiner französischen Stadt gleicher Größe giedt es so viel Vorbereitungsund Fortbildungsanstalten sur handel und Gewerbe. Da sinden wir besondere Schulen und Lehrturse für Handelsrecht, Buchhaltung, Ondrographie, Gewerde, gewerdlich angewandte Chemie und Physit, Geometrie und Mechanis, sur Acerdau und Naturvissenschaften, namentlich Pflanzentunde, sur funstgewerdliches und tänsterisches Zeichnen und Walen n. s. w. Berhältnismäßig gering erscheint dagegen die Zahl der Schulen, die für eine allgemeinere Vildung sorgen, und von denen nur die Sefundärschule für Wissenschaften und Litteratur (Lycée Corpoille) und ein Lehrerschaften und Litteratur (Lycée Corpoille) und ein Lehrers



seminar (Ecole normale) zu nennen find. Ale Ausbildungsund Hachschulen für einzelne besondere Fächer sind zu erwähnen: eine Borbereitungsanstalt für Medicin und Pharmacie, ein geistliches Seminar und eine theologische Fatuttät. Dazu treten noch verschiedene wissenschaftliche Gesellschaften, obenan eine Atademie der Bissenschaften und Künfte, eine Alterthumekommission und sieben gelehrte und gemein-

nfipige Befellichaften.

In architettonischer Binficht find jeboch, mas noch ber vorgehoben werden muß, nur wenige von all diefen gahl. reichen Bflegftatten bes Unterrichte und ber Wiffenichaft beachtenewerth, und zwar mehr durch ihre Größe, als durch ihre Schonheit, wirflich intereffant und hervorragend ift teine. Beffer find in biefer Binficht bie jur Unterftugung von Biffenichaft, Runft und Gewerbe dienenden Canimlungen baran. Dem Reichthum an folden, fowie bem Umftande, bag bie Ctabt felbft einem Minfeum gleicht, verdantt Ronen auch ben Ramen Dinfeumftabt (Ville-Musee), wie Levallois, ber Berfaffer eines befannten Buches über Corneille (... Corneille inconnu") bic Stadt nicht mit Unrecht genannt bat. Das wichtigfte und reichfte biefer Schaphäufer ift bas neue, ein machtiges Gebaudeviered bilbenbe Mufeum am Golferino Square, an boffen Stelle noch por 30 Jahren ein elendes, von ben engiten, ichmunigften und ungefundeften Strafen ber Ctabt burchichnittenes Banfergewier zu erbliden mar. Dort floß auch bie gur Sanberfeit ber Strafen wenig beitragende Renelle, ein Bafferchen, deffen Uriprung die dereinft das Schlog Philipp Anguft's durchfliegende Quelle Gaalor bilbete. Das Mujeum enthält feit Rurgem Die früher im Ctabthaus untergebrachte große Bibliothet, sowie die ichon ermähnte bebentenbe teramifche Sammlung und eine ziemtich reiche, gwei Stodwerte bee fublichen, an ber Thiere Strage gelegenen Blügele fillende Gemalbefammlung, in ber außer ber frangofischen, auch die alt-italienische, spanische und nieberlandifche, befonders auch die Unbens'fche Schule junt Theil gut vertreten find. Berlihmte frangofifche Ramen barin find: Bouffin, Lemonnier, Miguard, Lefueur, Delas croir und aus Ronen felbft ftammenb: Gericantt und Morel Fatio. Das Alterthumemufeum (Musee d'Antiquite) ift im Rorben ber Stadt von ber Mebicinichnle in ben Raumen eines alten Rloftere untergebracht, an beffen einstige Bestimmung die fcone Diana, Die es jest überragt, freilich wenig erinnert. Diefes Dinfeum ift namentlich reich an intereffanten romischen und gallisch. romifden Funden, wie Cartophagen, Dofaitarbeiten, Waffen, Wertzengen, funftvoll gearbeiteten Schloffern, Müngen, Medaillen n. f. w. Richt unbedeutend an Bahl und Werth find jedoch auch die vorhandenen Gegenftande aus fpaterer Beit, namentlich mittelatterliche Ctulpturen, Erfimmer bon Steinhanerarbeiten und Solzichniperei, gematte Glassenfter und allerlei firchlicher Bierrath.

Der Fremde versäume schließlich auch nicht, die in denselben Rämmen untergebrachte teramische Sammlung und das hauptsächlich wegen seiner prächtigen Sammlung von Bögeln beachtenswerthe naturhistorische Museum zu besuchen. Einen desonderen Besuch für die Theater, deren Rouen drei besitzt, anzusepen, lohnt sich dagegen nicht, zumal das Neußere derselben, wie bei den meisten französlichen Theatern (von den großartigen Spernhäusern zu Baris und anderen Großtadten abgesehen), ziemtich einzuch und schnnessos gehalten ist. Die beiden wichtigsten, das schon erwähnte Thöater jungais am Altmarte und das große "Thöater bes Arte" am Börsenqual wied man ja gelegentlich von seicht sehen. In unmittelbarer Rähe des letztern besinder sich übrigens eines der ältesten, merkwlirdigsten Säuser der Stadt, genannt "Maison des Caradas" (oder Carados,

von feinen erften Befigern). Es ift eines jener eigenthamlich hoben Bolghaufer, beren fühne Bauart und noch hente Bewunderung einflogt, indem jedes der drei oberen Stockwerfe fiber bas barunter befindliche hervorragt und bas Bebande, trop ber 400 Jahre, die an ihm vorüberzogen, noch feinerlei Altereichwäche ju verrathen icheint. "Diefe reiche Bürgerwohnung bes 15. 3ahrhunderte", bemerkt E. Hoet in feinen Plaudereien liber Mouen, "befinbet fich faft unmittelbar neben einer ber fchauberhafteften Jammerhöhlen bes 19. Jahrhunderte, dem verrufenen "Cabaret Alphonie", bem traurigen Cammelplat ber "Connen" (soleils) ber Stadt, b. h. der hafenarbeiter, die man bee Abende zu hunderten bier vor den Thuren (weil die inneren Raume meift icon aberfüllt find) ftebend ein paar tärgliche Biffen verzehren, vor allem aber dem bollifchen und unwiderstehlichen Lafter bes Branntweintrinfens hulbigen fieht. Go begegnen fich bier am Plat vor bem Theater bee Abende regelmäßig zwei Menschenstrome: Die Einen der Museuftätte queilend, um fich daselbft (wenn auch nicht immer nur) bes Schonen ju freuen und bas Bute und Wahre gu fuchen, oder doch edleren Zeitvertreib; bie Anderen, willenlos getrieben von bamonifdem Berlangen nach bem, was den Menichen aller Weisteewürde beraubt und jum Thier erniedrigt, frohnen bem furchtbarften aller "geiftigen Genüffe: bem Mloholgenuß!"

Richt weit davon in einer der nächsten Seitenstraßen steht aber ein anderes Haus, bem wir uns lieber zuwenden. Bon der engen und duntten Rue Grant Bont, die durch zahlreiche Luxusgeschöfte, namentlich Schmudsachen, Woldschmieds und Juderbackerladen, Rleidergeschöfte u. s. w., ein ganz glänzendes Gepräge erhält, gelangen wir sehr bald durch die links sich abzweigende kleine Seitenstraße, Rue du Petit-Salut, in die Rue aux Durs und erblicken hier das Haus, in welchem in 17. Jahrhundert die durch ihre Memoiren befannte Madame de Motteville wohnte, sowie daneden das Haus, in welchem 1776 Boiedien und wenige Schritte davon ein brittes, in welchen 10 Jahre später der namhaste Chemiser Dulong geboren wurde.

Etwas nördlich in der Ruc Beauvoifine (Fortsehung der Ruc Grand-Pont) liegt ein attes kelofter der Bistiandincrinnen. Hier war es, wo der Dichter Greffet bei seinem Aufenthalte in Rouen (also nicht Revers, wie vielsach behauptet wied) den berühmten und durch ihn ver-

ewigten Bapagei Bert - Bert tennen ternte.

Zahlreiche Straßennamen, Standbilder und Gedenktaseln erinnern uns daran, daß Rouen eben auch eine Stadt berichmter Männer und Franen, namentlich aber berühmter Dichter ist, sei es, daß sie darin geboren oder längere Zeit litterarisch in ihr thätig waren. In Nouen und in seinem nahegelegenen idoplischen Landausenthalt zu Petit-Couronne schrieb B. Corneilte, Rouens berühmtester Sohn, seine Meisterwerte. Seinem Andenten gebilhet darum auch der schöntte Play von Rouen, die Mitte der über die Inselssichen stiller einzigen Bride; und an seinen Ramen erinnert seine Straße und ein Lyceum.

In Rouen begann und beschloß Moliver seine Theaters auffithrungen in der Broving. Dier war es, wo Boltaire seine "Lettres Anglaises" erscheinen ließ. Dier war der Bian der berühmten "Satyro Menippes," jener gefürchteten politischen Schmählchrift gegen die "Ligue" entstanden. Pierre le Roy, um jene Beit Domberr (chanoine) von Ronen, war ihr Urheber, und von ihm stammten sowohl der erste Theil der Schrift, wie auch der

Rahmen des Bangen.

Mathurin Reguier (1573 bis 1613), in ber Satnre ein Schiller bes Borat, wenn auch biefem im Stil nicht ebens burtig, ftarb in einem Birthehaus in ber Rahe des Altmarttes.





und endigt in einer von Glodenthurmchen umgebenen Blattform, die man die "Rrone der Rormandie" ("couronne de la Normandie") nennt. In Stelle bes nördlichen Seitenportales fchloß fich bie bagu geborige, jest, wie fchon beilaufig ermahnt , jum Stadthaus umgewandelte alte Abtei an. Dafür hat man ben fitblichen Geitengiebel (le portail des Marmousets) in um fo größerer Bracht hergestellt. 3m Biebelfelbe finden wir Daria Tod, himmelfahrt und Gingang jum Barabies bargeftellt. Bon befonderer Goonbeit ift auch die Rofe bes Portales. Den großartigften und erhebenoften Einbrud macht jedoch bas Innere biefes herrlichen Banes auf une; benn bier vereinigt fich bie volltommenfte Barmonie ber einzelnen Theite und Linien mit ber volltommenften und ungeftorteften Erhabenheit bee fünftlerijch religiofen Gebantene. Das Schiff gliedert fich gunadit in brei, und vom Querichiff an in fünf Geitenschiffe, aber bie Ginheit wird nicht, wie es bei ber fonft gleichen inneren Gliederung ber Rathebrale ber Fall ift, burch baran fich ichliegende Geitentapellen geftort. Die ichlanten, in Spipbogen austanfenden Pfeilerreiben find einem Balmenwalde vergleichbar.

"Die Bollendung und Freinheit der Pfeiler", beift es in einem "Rührer" durch Rouen 1), "ift wirflich ftaunens. Im allgemeinen ift es die Abmesenheit jedes fremdartigen Schmudes, welche bem Inneren bes Webaubes jenes freie, leichte, fast feenartige Ansfehen verleiht, welches in uns eine Empfindung erwedt, wie taum ein zweites Gottes. Bon ben 135 Fenftern zeichnen fich viele burd)

fcone alte Glasmalereien aus.

Raum weniger großartig, wenn auch gang anderer Art, ift ber Einbrud, ben die berühmte, ichidfalereiche und mit der Beichichte ber Dauptstadt ber Hormandie und bes Landes im allgemeinen gang befondere eng vermachfene Rathebrale macht. Wahrend und St. Duen am vortheilhafteften von ber Seite gefeben entgegentritt, fo ift es bier bie Borderanficht des Bebandes, welche am machtigften auf uns wirft (G. Abbilbung 2). Rur ftort une babei fofort das gewaltige Dligverhaltnig zwijchen rechts und links, weehalb wir bem Beichauer den Rath ertheilen, ben Augenpunft mehr rechts und vor allem nicht zu boch zu mahlen, und babei bas Gefichtefeld nach linke mit ber Sand abzugrenzen, wenngleich auf diefer Seite bas Gefammtbild burch bie an ben prachtigen Thurm fich lebuenden Baufer beeinträchtigt wird. Diefe aus dem 16. 3ahrhundert flammende Borberfeite mit ihren brei hoben Bortalen und ihrer impofanten Rofe feffelt und unwiderstehlich ebenfo burch ben bewunderungewürdigen Reichthum ihrer Bilbhauerarbeiten, wie durch die weise Anordnung derfelben, bie jeben Schein von Ueberladung fern halt. Die Un

gleichheit ber Banart und Sohe der beiden Thurme wird der tundige Beschauer fich felbst ane ihrer verschiebenen Entstehungezeit erflaren. Der fleine linfe Thurm (la tour St. Romain), ber bem Gangen auch bas etwas gebrudte und breite Musfeben verleiht, und der auch durch feine allgu große Rüchternheit vom übrigen absticht, gebort in seinem unteren Theile zu einer alten, burch eine Fenerebrunft zerftorten Rirche und ift bis zur Spipe bes Daches nur 75 m hoch. Der hohe rechte Thurm ftammt aus bem 16. Jahrhundert und wurde von dem Gelbe erbaut, welches bie Gläubigen für die Erlanbniß, mabrend ber Fastengeit Butter effen gu dürfen, gablten, und beißt daber auch Butterthurm (tour de Beurre). Gein oberer Theil besteht aus einer - wenig gu bem wundervoll durchgearbeiteten Unterbau ftimmenden Boramide aus Bufeifen, die fich bis zu einer Bobe von 151 m erhebt. (Diefer Thurm gebort barum gu ben hochsten ber Welt.) - Die Kirche gehört zu ben alteften driftlichen Rirden überhaupt. Das erfte Gottesbaus auf Diefer Stelle murbe 260 bis 270 von St. Mellon erbaut, war jedoch ichon Unfang des 5. Jahrhunderte nicht mehr vorhanden. darauf von St. Bictrice wieder erbaut, dann von St. Romain und fpater von Richard von ber Rormandie vergrößert, murbe fie 980 abermale gerftort. Die darauf unter Bil. helm bem Eroberer von neuem vollendete Rirche murbe 1117 vom Blige gerftort, welches Schidfal auch bie nachfte bereits 1284 hatte, und nur die Rapelle ber Inngfrau (der älteste Theil der jetigen Kirche) ist noch ein Rest bavon. Aber manche Stilrme batte auch bas neue, im Bangen jedoch jest noch ftebende Bebaube theils vom Better, theils durch die Zerftorungswuth der Dlenichen - namentlich ber Sugenotten, Die 1562 bas 1530 errichtete Bortal gerftorten - auszustehen, bis endlich am 16. September 1822 die Pyramide gerftort murde, an beren Stelle nunmehr bie eiferne getreten ift.

Das ichonfte der beiben Seitenportale, die beibe febr bemertenswerth find, ift bas Buchbanblerportal (portail des Libraires), bas fo genannt wirb, weil hier früher die Buchhandler ihre Berlaufebuden aufzuschlagen pflegten. Man muß, um daffelbe ju feben, entweder burch die Rirche geben, ober erft einen Uluweg burch die Rue

St. Romain machen.

Das Innere der Rirche ift auch hier bedeutender noch als ihr Meußeres. Das Schiff hat 136 m lange, 32 m Breite und 28 m Sobe. Befonders beachtenswerth find bie reich ausgestatteten Rapellen und berühmten Graber, von welch letteren wir nur die von Rollo, dem erften Rormannenherzog, von Richard Lowenherg, vom Genefchal ber Rormandie, Bierre II. de Brege, und von ben Rarbinalen von Amboife ermahnen. Auch fehlt es nicht an Schönen Bitowerfen, Die 3. B. die Jungfrau, Die Apoftel und Beiligen ober auch Mondje barftellen.

## Südfalifornien im Jahre 1887.

Von Theodor Rirchhoff.

II. (Schluß.)

Bu ben neuen Unternehmungen, welche für Can Diego bon größter Tragweite find, gehört bas Berbeischaffen einer ansehnlichen Menge von fliegenbem Baffer, fowohl gur Bewässerung ber Felber, Drangenhaine, Weinberge, Dbftgarten ic., ale auch jum Bebarfe ber Stadt. Ware man auf

bie natürlichen Bafferläufe allein angewiesen, fo mußte bas hinterland und die Umgebung von Gan Diego immer eine fo wuftenahnliche Wegend bleiben, wie es bis jest noch meiftens ber Fall ift. Dan hatte aber die Erfahrung gemacht, daß an vielen Orten in Subfalifornien bie Bauptwafferlaufe

<sup>1)</sup> Rouen, son histoire, ses monuments etc. par Th. Licquet (1867).

nicht oben auf der Erbe, sondern unter derselben zu finden sind. Bohrungen in dem im Sommer saft ausgetrodneten Bette bes San-Diego-Flusses lieferten den Beweis für die Richtige teit dieser Annahme, für welche San-Diego-County seine Ausenahme bitdet. Man fand unter dem saft ganz von Wassers, das denn auch durch Pumpwerte an die Oberstäde gehoben und nach der Stadt und ihrer Umgebung geleitet wurde.

Roch folgenreicher für bas Urbarmachen bes fulturfähigen Landes in Can-Diego County ift bie Anlage großer Bafferrefervoire. Das größte berfelben liegt im Ewcet-Bater-Canon, 13 Diles fuboftlich von Can Diego. Durch eine machtige, 80 Jug bobe Steinmauer hat man bort eine Bobenfläche von 675 Alder tief unter Waffer gefett und auf ihr viele Millionen Gallonen gestaut. Diefes Bert hat 300 000 Dollare gefoftet. In zwei anderen, 40 Miles von Can Diego im Ban begriffenen Refervoire, bie 450 und 540 fuß über bem Meeresspiegel liegen, wird alles mahrend bes Winters im Gebirge niederfallende Regenmaffer und bas ber fleinen Webirgebade angesammelt und burch eine auf Solgboden rubente Wafferleitung (flume) nach ben Thalern beforbert werben. Geche Tunnele, von benen einer eine Lange von 1800 fuß haben wird, muffen bort angelegt merben. Das erforderliche Golg, neun Millionen Bug "Redwood" und "Bine", wird aus Sumbolbt-County im nördlichen Ralifornien und vom Buget Sund im Territorium Bafbington jur Gee herbeigeschafft; 40 mit je gehn Maulthieren bespannte Laftwagen werben brei Monate Beit gebrauchen, um bas Bauholg vom Safen in San Diego an Ort und Stelle zu ichaffen. Die Aus-gaben fitr biefes grofartige Unternehmen werden auf 450 000 Dollars veranschlagt, und 500 bis 1000 Arbeiter haben babei Beichäftigung gefunden. Binnen Jahreefrift werben burch jene Refervoire und Bafferleitungen ausgebehnte, bis jest gang nuplos daliegende Thatfladen und Defas (Dochflachen) bewäffert und in fruchtbares Aderland, Farmen, Beimftätten, Drangenhaine zc. umgewandelt werben. Den meisten Rugen werben bie Diftricte Linda Bifta, Barabife, Sweet Bater und Dtan, welche fich für die Bucht von Drangen gang befonders eignen, von biefer Bafferleitung haben, die in einer Lange von 60 Miles über Rational City bis nach Gan Diego geführt werden foll.

Bon weittragender Bedeutung für Can Diego ist die jest schnell voranschreitende Besiedelung der nördlichen Sälfte der Halbinsel Unter-Kalisornien. Die "International Company of Mexico", eine Gesellschaft Kapitalisten aus Connecticut und New Jort, hat dort von der mexisanischen Regierung etwa 18 Millionen Acter Land erworben und 70 Miles siblich von San Diego in einem fruchtbaren Landstriche an der Bai von Todos Santos die Stadt Ensenda gegründet, welche rasch emporblicht.

Bis por furgem lebten in diesem Landftriche, ber eine Lange von 300 engl. Meilen von Rorben nach Guben mit einer Durchichnittebreite von 100 Miles bat, nicht viel mehr als 500 Menfchen. Best gablt Enfenada allein bereits mehrere Taufend Ginwohner, und die Amerikaner ftromen Schaarenweise nach Unter-Ralifornien (in zwei Wochen im vergangenen December siedelten fich bort 550 Familien ant), und mit ihnen gieht die neuere Rultur ein, por welcher die Mexitaner balb gang bas Felb raumen muffen. Ensenaba errichtet man einen Babeort und ein vornehmes Baftbaus, bie ben in Gubtalifornien liegenden Geebabern ohne Zweifel balb ftarte Ronfurreng machen werden. Der 18 Miles lange Strand ber prachtigen Bai von Todos Cantos foll noch vor Abichlug bes Jahres in feiner gangen Lange Rachts mit elettrischem Lichte beleuchtet werben. 3m Inneren bes Landes entstehen neue Ansiedelungen in Menge, Straßen werden angelegt, Felder bewässert, halbtropische Anpflanzungen ins Leben gerusen u. f. w. — genug, es herrscht an vielen Orten in bem wahrhaft königlichen Besitzthum der International Company ein Leben, als ob es zum Gebiete der Bereinigten Staaten, nicht aber zu Mexiko gehöre. 70 Miles östlich von Ensenada besinden sich ausgedehnte Fichtenwaldungen im Gebiege, wo bereits Dampflägemihlen errichtet werden, die im Stande sind, 100 000 Auß Banholz an einem Tage zu schneiden. Auch Gold, Silber und Kupfer hat man 60 Miles von Ensenada entbedt. Das Klima im nördlichen Theile von Unter-Katisonien ist dem in Sau-Diego-County ähnlich, das Land ist dort aber weit bester bewaldet und bewässert, als nördlich von der Grenze. Alle Produste Südsalisorniens gedeihen dasselbst aufs beste.

Der ansehnliche Dampser "Carlos Bachuco" macht jest breimal in ber Woche bie Rahrt gwischen Gan Diego und Enfenada. Er ift flete mit Baffagieren überfullt und mit (Mitern aller Art fdnver beladen. Roch vor Abichluß bes Jahres wird eine tägliche Dampferlinie zwischen ben beiden Plagen ins Leben treten, für welche die Ediffe ichon von Rem Yorf unterwegs find. Auch eine Gifenbahn von San Diego nach Ensenada ift bereits vermeffen und wird nadftes Jahr gebaut werben. Es liegt im Plane, biefe Bahn in öftlicher Richtung von Enfenada weiter gu filhren, den Coloradofluß bei Boint Ifabel an feiner Miludung in ben Golf von Ralifornien zu freugen, mit der Conora-Gifenbahn (Guanmas - Hogales) in Berbindung gn treten und bei Chihuahua Anschluß an die Mexican-Central-Bahn ju nehmen. Der International Company wurde von der meritanifchen Regierung für einen Zeitraum von zwanzig Jahren Steuerfreiheit fibr ihren Grundbefit jugefichert. And wird behauptet, bag bie gange Salbinfel ber " Bona Libre", b. h. dem Freihandelebegirt zwischen Dierito und ben Bereinigten Staaten, in nächster Zeit einverleibt werben foll. Diego, welches nur fünfzehn engl. Meilen von ber Grenge und gang im fühmeftlichen Bintel bee Bereinigten Staaten-Bebietes liegt, wurde baburch eine centrale Lage und ein großes natürliches Sandelsgebiet erlangen, was für bie Butunft biefer Stadt von ber allergrößten Bichtigleit ift. Dag ber Ctabt Gan Diego je von Enfenada der Rang abgelaufen wird, ift nicht anzunehmen.

National City, die Schwesterstadt von San Diego, ist jest mit diesem Plage durch eine "Motorbahn" (eine Art engspuriger Eisenbahn) verbunden, die sich die ins Otanthal erstreckt. Das Land ist an der ganzen Linie dieser Bahn zu beiden Seiten derselben in städtische Grundstille "ausgelegt" worden. National Sin, das jämmerlich hinter San Diego zurückgeblieben ist, beginnt jest endlich aus seinem Schlaf aufzuwachen; es wird dort viel gedaut und noch mehr in leeren Grundstüden spekulirt. Trozdem blickt San Diego, das frither vor dem Namen National Sing erbebte, heute mit Berachtung auf seinen ehemaligen Niwaten berad und hat sogar vorgeschlagen, den Plag einsach zu annectiren und in "South San Diego" umzutaussen.

Daß das früher so ichlüserige San Diego heute nur noch von Millionen träumt, ist nicht zu verwundern. Die tollsten Spekulationen sind bort an der Tagesordnung. Die Grenzen der Stadt umschließen den größten Theil der Gelände an der ausgedehnten Bai und sind bereits so weit ins Land hinausgeschoben worden, daß innerhalb derfelben Blat sitr mindestens zwei Millionen Menschen ist. Der noch ganz sahle Stadtpart allein hat eine Ausdehnung von 1400 Acter. Ringsherum ist noch alles eine menschenlerte Debe; aber trobdem wird dort tüchtig in Baustellen spekulirt, benn die nenen Basserleitungen werden ja batd Blumengärten als Schmud sitr die Jusunstkwillas hervorzaubern! Schienenwege — Motorbahnen mit Dampstrast — umtränzen

bereite bie gange Bai und erftreden fich wie Gubthorner weit von ber Ctabt ins fable Land binans. Die vielen neuen Beimftatten, die man an allen jenen Linien gewahrt, geben den beutlichen Beweis, daß es außer ben landspefulanten auch noch eine Menge Leute in Gan Diego giebt, bie mit ber Stadt empor machien und fich hier bleibend niederlaffen wollen.

Bobin man fieht, wird gebaut. Reue Strafen werben angelegt, Chluchten ausgefüllt, Bilgel abgetragen u. f. w. Die Ctabt ift mit eleftrifchem Licht beleuchtet, und in ben Mafthanfern berricht ein Leben wie in großftabtifchen Botels. Die Dampfer, welche gwijchen ben auftralifchen Bajen und Can Francisco fahren, werben binnen furgem auch San Diego berühren und bie Boft nach und von bem Often tiber bie Attifon ., Topefa . und Canta Ro Gifenbahn beforbern, woburch die Beit nach Rem Bort erheblich abgefürzt wird. Die Ausfuhr von Waaren und Produften bes Lanbes (Bonig, Rofinen, Drangen und andere Gibfrlichte) aus Gan Diego ift aber bis jest noch fehr unbebeutend und wird auch meiftens mit ber Gifenbahn nach bem Often verfrachtet. Faft Alles, mas jum Lebenebebarf notbig ift, wird aus Can Grancisco eingeführt. Die von Gan Francisco anlangenten Dampfer find mit Baarengutern aller Art, felbit mit Dbit und Gemufe, fcwer belaben und fahren fast leer gurild. Dagegen find fie, and nuf ber Rudtehr nach Can Francisco, ftete mit Baffagieren überfüllt, obgleich die Weschäftereisenden, weil die Dampfer in Can Bebro, Ganta Barbara und Bort Barford an jedem Plage feche bie acht und noch mehr Stunden Beit verlieren, die Gifenbahn ber Geeroute vorgieben. In Rolge ber rafchen Besiebelung bes Lanbee muß Gan Diego mit ber Beit auch ein bedeutender Ausfuhrhafen werben. In der Umgegend entsteben fo viele neue Plape, bag es fdwer batt, nur bie Ramen alle gu behalten. Ortichaften, bie am meiften genaunt werden, find Escondido, Murieta, Elfinore und Ramona, die fammtlich \_irdifche Baradiefe- find!

Wie fcmell die Stadt im Wachjen begriffen ift, bavon giebt nicht nur die Bevölferungszunagme, fondern nament. lich auch ber unglaublich raich ftrigende Werth bes Grund. und bes verfonlichen Gigenthums ben beutlichften Beweis. In der Stadt Can Diego flieg die Steuerabichatung in bem letten am 1. Juli abichliegenben Jahre von 41/2 auf rund 13 Millionen Dollard. Die Ginwohnergahl, welche im Commer 1887 etwa 15000 betrug, belief fich am 1. November 1887 bereits auf 23 000 Seelen und hat fich in zwei Jahren beinahe verfechefacht! 3ch prophegeite San Diego vor filnf Jahren 25 000 Einwahner, eine Borausjagung, die in Folge bes wunberbaren Emporblubens diefes Ortes gang nichtig geworden ift. Wundern wurde ce mich gar nicht, wenn Can Diego in weiteren fünf Jahren eine Ginwohnerzahl von mindeftens 50 000 Geelen aufweisen wurbe. Unmöglich icheint mir bies burchaus nicht zu fein! Deutsche find in Gan Diego gabireich vertreten. 3m Commer 1887 gab es bort 75 deutsche Befchaftebaufer. Auch eine beutsche Bochenzeitung wird bereite in Can Diego veröffentlicht.

Die lleberbleibsel bes alten Can Diego treten einem bei einer Banderung burch die Stadt auf Schritt und Tritt entgegen. In feinem füdfalifornischen Plate gewahrt man neben modernen Brachtbauten fo viele elenbe Bolgbaraden, wie in San Diego. Reben ben gablreich vertretenen, intelligent aussehenden und bubich gefleibeten Fremden nimmt fich die einheimische Bevölkerung febr binterwätdlerisch aus. Auch bas Element ber Tagebiebe und Strolche ift in Can Diego ungewöhnlich ftart an Bahl. Alle traumen fie aber von Millionen! Wer unter ben alten Anfiedlern Grundeigenthum befag, bas er viele Jahre lang vergebens ju vertaufen fich bemilbie, und bies jest ploplich für eine unglaublich bobe Enmine an ben Mann bringt, ber glaubt Bunber, wie weise er gewesen ift, baft er fein Eigenthum fo lange behalten bat. Alle Welt rebet in Can Diego beute nur von Grundeigenthum und spricht vom In wenigen Monaten verdoppelt und verbreis \_boom". facht fich oft ber Werth ber fladtifden Grundstude, bie gu ben erhöhten Breisen ohne Schwierigfeit immer wieber neue Raufer finden. Db und wann bie Glindfluth und ber Rrach bereinbrechen werben, das bleibt eine offene Frage, über welche ich mir fein Urtheil anmaße. In Can Diego glaubt vorläufig fein Menich an eine Rataftrophe.

In jedem zweiten und britten Baufe wohnt ein "ront entate broker", und biefelben erfreuen fich fammtlich einer gahlreichen Rundschaft. Dieje Grundeigenthumematter find bie liebenswirdigften Leute von ber Welt, faft jeden Tag fubr mich einer von ihnen, nicht nur in San Diego, fondern in jeber fübtalifornifchen Stadt, Die ich besuchte, spazieren. Meine neuen Freunde zeigten mir wünschenswerthe Bauplage, ruhmten bie großartige Entwidelung ihrer Ctabt mit begeifterten Borten und erffarten mir bie riefigen Bulfequellen von Stadt und Land; fie futichirten mich nach "Ranches" binaus, bie Raufer fuchten, luben mich gu Tijch ein, tratrirten mich mit "Codtaile" und Savannah-Cigarren ec. Reine biefer Spazierfahrten und fehr annehmbaren Dablzeiten hat mich jemals auch nur einen Cent gefoftet!

Bahrend meines Aufenthaltes in Gan Diego wurde eine Borftadt Bffentlich verfteigert, d. h. ber Blat, wo biefelbe im Laufe ber Jahrzehnte vielleicht bas Licht ber Welt erbliden wird. Gin Hantee hatte ein Stud Buftenland, bas etwa acht Miles von ber Stadt entfernt lag und ihm geborte, für 10 000 Dollars zu voreilig verlauft. Rach einem Monate taufte er daffelbe Land fir 50 000 Dollars wieder gurud, ließ einen blibich gemalten Borftabtplan bavon aufertigen, verfteigerte in brei Tagen für 200000 Dollars Bauplate und behielt noch eben fo viel Grund. eigenthum in feiner Bufunfteftadt ffir fpatere Manipulas tionen im Befis - alles bies in feche Wochen! Am erften Tage murben bie neugebadenen Buftengrunbflude für 25 Dollare, am zweiten Tage für 50 Dollare, am britten Tage ichon filr 100 Dollare bas Stild verlauft. Rein Menfc benft aber vorläufig nur baran, bort Baufer ju bauen. Und folde Raufe und Bertaufe find in Gubtalifornien bente etwas Alltägliches!

## Rürzere Mittheilungen.

Die Bafferfläche bes Aralfees oder Aralmeeres - nach ruffijder Ausbruckiveije - bebeckt etwa 70 000 gkm (circa

1) Bergl. Joweffla ber Muffichen Geographischen Beielle fcaft, 20. 23, Arft 5, E. 651 ft.

Der Fischfang in den Gemäffern des Aratbedens 1). | 1250 Quadratmeilen), nimmt feboch reifiend ichnell ab; bie jährliche Erniedrigung ihred Niveaus ift zu 70 mm festgestellt worden. Aber nicht nur bie Baffermaffe best Seest minbert fich, sonbern anch ber Salgehalt berfelben, und bas ift ein bedeutsamer Borgang. Anffische Forider erflären benfelben baburch, baß in Folge ber Abichnürung fleiner, jum Gintroduen

verurtheilter Bafferftreifen an ben Geeufern bem Gefammtforper bes Gees immerfort Salg entzogen wird, mabrend ber Gur und Amu bemfelben unablaffig Gufnvaffer guführen. Go beträgt benn auch ber gegenwärtige Galgebalt bes Gees nur noch 1,09 Broc., und unter feiner Fischbevölferung findet fich feine einzige echt marine Form, wogegen von feinen Mollusten wieder teine einzige Art eigentlich und ausschließlich bem Gugwaffer angebort. Diefe Deblustenfauna alfo ift offenbar bent Untergange junächft geweiht, baburch aber auch die Schaar ber von ibr fich nabrenden Gifche, namentlich eine Störart, der Schip (Acipenser nehypa Lor.), von der noch weiter gu fprechen ift. - Der Gnr und Ann haben auch noch in ihrem Unterlaufe eine ichnelle Strömung und führen trübes, lehmreiches Baffer; ber nördlichere friert schon Mitte Rovember zu und gebt erft Ende Marg wieder auf; ber untere Amu Darja bededt fich erft Ende Januar ober Anfang Februar mit Gis, welches brei bis vier Bochen gu fteben pflegt; ber Aralice felbft wirb regelmäßig in jedem Binter an feinen Ufern mit einer Gieborte eingefaßt, Die fich bei ftrenger und andauernder Ralte guweilen icon bis gur Bebedung bes gangen Gees erweitert bat.

Umn und Gpr bilben befanntlich Deltas, und in biefen liegen eine Reibe größerer und fleinerer Laubseen, die mit ben Flugarmen in Berbindung fteben, fich burch ihr flares, reines Baffer auszeichnen und eine vorzügliche Brutitatte namentlich für vericbiebene Gratenfiche abgeben. gebührt bie erfte Stelle unter ben Banbelefifchen im Aralbeden bem icon ermabnten Schup-Stor, einem Anorpelfifche, ber für gewöhnlich ein Gewicht von 14 bis 15 kg ober nach geschehener Ausweidung als handelswaare ein solches von 10 kg bat. Terfelbe fteigt im Frubjahr und Commer gum Laiden flugaufwärts und liefert, je weiter binauf fein gang geichieht, um fo mehr Caviar; ibn ichart befondere Die enffische Bevolferung. Die Gingeborenen bevorzugen die Barbe, Die mit brei Arten in ben Aralgemaffern vertreten ift und gleichfalls zum Laichen die Gluffe binaufgeht, und die im Binter theils im "Meere", theils aber, wie ber Schup, in ben Deltafeen unter bem Gife gefangen wirb. Gine britte, bisher nicht benchtete, aber noch viel versprechende Art ist die bes Alburnus chalcoides - gewiffermaßen ber Bering bes Arale fees, und identisch mit bem ben Raspijee bewohnenden; erft Die Ruffen zeigten, wie man biefen schmadhaften Gifch burch Ginfalgen und Ginpolein versandtfähig machen tonne. Der selbe fteigt jum Derbst in die Fluffe binauf, wo fich gleich: falls zwei fleinere Gugmafferformen berjelben Art finben, jedoch ohne commercielle Bedeutung zu befigen. Bon weiteren, ihr Leben zwischen bem Galgsee ober bem "Weere" und ben Gluffen theilenden Gifchen bes Aralbedens werben genannt: Banber, Bleic (Abramis brama und A. sapa Pall.). "Säbelfische" (Pelecus cultratus L.), endlich je zwei Arten von Aspins und Acanthobrama. Unter ben weniger ben Anfenthaltsort wechselnben Fischen bes Aralbedens ragt berpor bad Rarpfengeschlecht, bas in großen Mengen bie Delta: feen bevolfert und nebft ben Barben und ben Belfen von ben bie Fettfische bevorzugenben Landedeingeborenen bejonbers geschätzt wird. Der Beld wird im Meere, in ben Geen und in ben Huffen angetroffen und erreicht bis zwei Deter Lange. In biefe Rategorie gehören ferner Bechte und Bariche, fowie auch Plöten (Leuciscus rufilus), die indesi weder so massenhaft wie im Rafpischen Meere vorhanden find, noch auch, wie bie bortigen, jur Laichzeit regelmäßige Banderungen ausführen, enblich Squalius oxianus, ber im unteren Amu lebt und bis 23 om lang wird, während zwei fleinere Arten biefer Fischgattung in den Rebenfluffen des Gur auftreten. Unter ben reinen Gilfwafferfilchen ift ant merhvürdigften bie Gattung Scaphirhynchus, Die im Aralbeden mit brei Species vertreten ift und außerdem nur noch im Miffiffippi vor

tommt. Die nicht zur Rahrung bienenben Aralfische über geben wir.

Der Fang wird jum Theil noch febr primitiv mit Schlepp. und Standneben, Reifern, Wattern und Gifchgabeln betrieben; Die Beichreibung biefer Gerathe unterlaffen wir gleichfalls und bemerten nur binfichtlich ber Berftellung ber Bene, baft dabei neuerdinge eine Weipinnftpflauge Berwendung gefunden hat, die am Amu-Darja wildwachsend vorfommt. Es ift die Turta, eine mannebobe Bflange mit bunnem Stengel, fleinen lanzettförmigen, schmalen Blättern, und rosenrothen, im Juli aufbrechenben Blüthen (Apocynum venetum), beren Bebeproduft por dem bes Flachfes ben unichagbaren Borang befist, der Faulniß im Baffer weit langer widerfteben zu fonnen. Erft in ber zweiten Salfte bes Mai beginnt man mit bem Fang bes Schip; ba jeboch ber Berjandt beffelben nach Dren burg und anderen Orten erft mit ber fühleren Jahredzeit beginnen tann, fo muß ber Gifch bie babin, fei es tobt ober lebenbig, aufbewahrt werben, und beibes bat feine Schwierig: feiten. Im erfteren Jalle wird ber ausgeweidete Fifch ber Lange nach in gwei Galften gerlegt, eingefalgen und in Gisfellern bie jum Berbit gwar bewahrt, verliert jedoch wegen feiner ftarten Durchfalzung an Marktwerth. Daber versucht man ihn in ben fogenannten "Gärten" lebend zu erbalten. Dies find fleinere ober größere Bafferflächen, bie man vom Ufer her burch Staugen ober Ruthen in Bieredegeftalt eingehegt hat, und bie fich & bis 100 m in bie Lange und im Maximum bis 20 m in bie Breite erftreden. Solche Gijdgarten find namentlich am nuteren Sur febr gablreich; Die meiften Gefangenen (eira 70 Broc.) ilberfteben barin ben gangen Commer ohne abzumagern, ja mit Bunahme bee Caviargehalte, und tonnen somit im Spatherbit, fei es frifch, im gefrorenen Bustande oder schwach gesalzen, verschickt und gut verkauft werden. Am Ann Darja liegen die Berbaltniffe leiber nicht fo gunftig. Dier fterben die jur Commergeit in die Barten gesetzten Gifche vielfach an einer rathfelhaften Strantbeit. Diefelbe beginnt mit rothen Gleden, die fich an ber Alfteröffunng und unter ben Joffen zeigen, Die Saut unterläuft bier mit Blut, ichwillt an und bricht guweilen in offenen Bunben auf; meiftens jeboch geben die Bifche ichon vorber zu Grunde. Gine Beit lang glaubten bie Fischer, bag außere Berletungen etwa an den Pfahlwänden der Garten an den Krantheiteericheinungen foutb feien; man ließ baber einzelne Exemplare an langen Etriden fich im freien Baffer bewegen, erlebte jeboch, baß fie ebenfo eingingen wie die Gartenbewohner. Dabei hängt Die Entwidelung ber Geuche von Beit und Ort ab. Enbe Inni fterben wenige; gwifchen bem 15. Juli und 15. Anguft die meisten, und zwar in 2 bie 3 Tagen; bann beginnt bas Sterben nachzulaffen und bort von der Mitte bes September gang auf. Die gefahrlichften Streden find bie im Amudelta, unterhalb ber von einem Flukarnt durch: ftrömten Geen; oberhalb berfelben, 3. B. bei Betro: Alexandromof, existirt bie Kranfheit nicht, und im Deere, wofern bier Ufergarten angelegt find, tritt fie nur noch famach auf; fie ift ferner unbetannt am Spr-Darja, ber nebft feinen Ausläufern feine Seen burchftromt, und jo ftammen bie Mrantheitofeime offenbar aus biefen, wo immer fie int Unmbelta vorhanden find. Ratürlich liegt ber Bedante nabe, einen Barafiten als Kranfbeiteerreger augunehmen, boch hat bas Mifroffop bisber noch feinen folden gu entbeden vermocht, und es bleibt ber Bufunft vorbehalten, biefe Ericeinung aufzuftaren, beren Somptome nur außerft letten bei ben aus ber Freiheit frijch eingefangenen Thieren be merkt worden find. Daß bie Blage am Unne Darja ale ichwe rer ötonomischer Demmichuh empfunden wird, ift felbitverftand: lich; ber Sommerfang muß bier ja an vielen Orten fofort eingepofelt und bamit bis zu einem gewiffen (Brabe entwerthet werben.

Die Filder im Amubelta geboren vorzugeweise bem Stamm ber Karalalpaten an, die mit eigenen Neben und

Booten ibr Gewerbe treiben; auf bem "Meere" find es Mirgifen. die fogenannten Salbner, welche mit fremben Beräthen und Fabrjengen arbeiten und von deren Bengern Die Balfte bes Ertrages erbalten; bei Betro-Alexandrowet find Uralfojafen im Gifchfang thatig; die Auftaufer und Bundler find meiftens Ruffen, bancben einige Tataren und Armenier und ein Debrder. Statistifche Angaben über bie Dobe bes Gifchereis ertrages im Uralbeden baben nur bedingten Werth; Doch läßt fich die gabl ber gefangenen Schipftore immerbin mit einiger Giderheit feiniellen, biefelbe belief fich - ben Gang int Gur, int Amu und int "Meere" jufanimgerechnet - im Jahre 1885 auf etwa 40000 Stild, von benen über bie Balite auf Mameeldriiden nach Orenburg, ein weit geringerer Theil nach Tajchtent und Merm abgejest murbe. Dieran wird man etwa 1 Million Rilogrammt anderer Bijchforten noch bingurechnen burjen, und bavon gebt reichlich ein Biertel vom unteren Amu nach Buchara, mabrent mehr als bie Salfte bem Berbrauche in ber Daje Chima bient. - Run laftet ober auf bem Bijdergewerbe am unteren Amu noch ein anderer Uebelftand außer bem icon erwähnten, bas ift bie Schwierigfeit bes Transports nach bem Saupimarfte, nach Orenburg. Wab: rend nämlich von Rafalinet, am Epr Darja, Die Mameelreifen nach Oref und Orenburg während bes gangen Jahres ohne. Unterbrechung vor fich geben, ift bies vom Antu: Darja ebenborthin nicht möglich, insoweit es fich um die fürzeite und billigfte Berbindungelinie bandelt, Die über bas Ufturt, Blateau führt. Dier feben mit Ende Oftober fo furchtbare Schneefturme ein, baß jede Reife lebensgefährlich wird und eben beebalb unterbleibt. Schon am 10./22. Oftober pflegt jebe Erpebirung aus ber Dase Chiwa nach Drenburg ein Ende gu nehmen, nub für ben Gischverfandt nach letterem Blan bleibt mithin nur der geringe Spielraum einiger Bochen übrig. Es ift unter folden Umftanden be greiflich, baß eine ruffifche Firma ben Berfuch machte, ibre Gifchmagre gu Chiff über ben Aralfee nach einem nordlichen Landungsplane gu beforbern, um fie bort von Rameelen auf: nehmen und nach Orenburg bringen gu laffen. Indeg hat biefes Unternehmen in Folge erlittener Berlufte nach einigen Jahren wieder aufgegeben werben muffen. Hoch fläglicher und mahrhaft abenteuerlich enbete ein anderer Berfuch einer handelofchiffahrt auf bem Aralice, wobei es weniger auf ben Bijch : ale auf ben Beigentransport von Chima nach Mafalindt abgesehen mar. Da ber Weisen bamale in Chima ju boch ftant, fuhr ber Unternehmer mit feinem Schiffe nach ber wuffen Ritolausinfel, nur bier Saraul follagen und eine laben zu laffen. Das Schiff gerieth bort auf ben Canb und tonnte von feiner aus feche Dann beftebenben Befanning nicht wieber flott gentacht werben. Daburch fam Dieje lettere in eine bochit gefährliche Lage, Die Borrathe gingen 34 Ende, ein Unollengewäche, bas man auf der wüften Infel fand, friftete ben von aller Welt Berlaffenen givar noch einige Wochen bas Leben, aber trogbem rildten bie Schreden bes Onngertobes immer näber. Da entichloft fich ber Eigenthümer mit brei Dann auf einem fleinen Boote nach Often gur Rufte binübergufahren, ein Sturm beraubte bie

Armen bes Steuerrnbere, fieben Tage lang trieben fie auf ben Bellen umber, bie fie endlich gang ericopit zwijden Munt und Gur and Land geworfen wurden, wo fie jum Blud auf einen firgifichen Schafbirten ftiegen, ber fie Cobald ale möglich fuhr ber Schiffeberr von Gpr aus wieber auf bas Meer hinaus, um bie beiben auf ber Infel gurudgelaffenen Menichen gu erlojen, aber fast im Angesicht berfelben nothigten ibn Giemaffen, Die aus bem Epr herausgetrieben wurden, auf einer anderen Infel gu überwintern, und erft im nachiten Frühjahr tonnte er gnr Ritolausinfel gelangen, mo bie beiben unn tobt gefunden wurden, nachdem ber gulett gestorbene jeche Monate auf berfelben jugebracht batte und erft 41) Tage vor Anfunft ber Belfer, wie die Ginterbungen an einem Stod erwiefen, geendigt hatte. Dieje Robinionade bat fich nicht auf bem Ocean, fonbern vor fünf Jahren auf bem Zwergmeere bes Aral ereignet! Es ift fein Bunder, bag ce feitbem noch fein Huffe wieder gewagt bat, baffelbe fei es jum Gilch: ober um Beigenhandel git befahren.

Go barrt ber Gifchreichthum bes Aralfece noch immer einer entiprechenden Ausnukung. Daß berfelbe aber fein geringer ift, bafür legt u. a. eine in unierer Quelle verzeichnete Thatfache Beugniff ab. Mach einem müchtigen Sturme maren bie Ufer bes "Deeres" und ber Din dungen bes Amur fo maffenhaft mit ansgeworfenen Fifchen bebedt, bag ber Berichterftatter bas Wemicht berfelben glaubte auf 1 Million Pfund = 161/3 Millionen Lilogramm ichaben ju tonnen! Das waren weniger "Rothfiche", wie ber Ruffe die Störarten benennt, als vielmehr bie garteren Corten ber Glufe und Badfifdie; von folden aber wimmeln bie im Mündungsbereich ber beiben Gluffe gelegenen Geen, Die man ale natürliche "Warten" ober and - a potiori fit denominatio - ale großartige Rarpjenteiche (im Gee Rammichlubaich, am Epr, wurden fürglich bei einem Buge 12000 große Karpfent gefangen) bezeichnen fonnte. Maffen biefer Fischarten nach Drenburg bin abzuseben, verbietet fich von felbit; fomit tann bae Darftgebiet filr ben größten Theil bes Gischreichthums im Aral nur nach ber anderen Seite, nach Often bin, gefucht werben: in Turfeftan, Buchara, Merm, und bas Mittel, biefe Wegenben gu erreichen und fie mit guter und billiger Fijdnahrung zu verfeben, ift gleichfam wie fiber Racht gefunden und bergeftellt worden die translafpifche Eifenbahn! Diefe fcmeibet in faft fent: rechter Linie von Merm nach Buchara und Samarfand ben Amur Darja bei Ticharbichui. Hach biefem Bunft alfo muß in Tampfern und Segelbooten ber Fifdertrag vom unteren Amur gebracht werben, um bann mit ber Gifenbabn weiter ins Land nach Rord ober Gut binein ju gelaugen. Babriceinlich wird bann and ber Jang bes Schip mehr und mehr oberhalb Rutue fich vollsieben, nicht nur um Ticharbidui naber gut fein, fonbern auch, weil fich ja ber Gifch dort beffer im "Warten" erhält und bei alledem reicher Die Bufunft wird lebren, wie biefe hoffan Cavior ift. nungen in Erfullung geben; fo gar fcnell bilrfte es wohl nicht gescheben. F. M.

## Ans allen Erdtheilen.

Europa.

— Die Presse von Obessa disknitet neuerdings das Projekt eines Kanals, der die Landenge von Berekop durchstecken und die Halbinsel Urin von dem Festlande abschmeiden soll, um die Häsen des Njowschen Meeres mit Charson, Obessa und ber Donaumundung in fürzere und geradere Verbindung zu bringen. Man verspricht sich bavon eine beträchtliche Debung bes subrufuschen Getreibehanbels, und die Regierung zu St. Betersburg soll bem Plane sehr geneigt sein. Gine französische Gesellschaft, die sich zu bem

angegebenen Broede gebildet hat, gedentt bas Wert ohne jede Staatssubvention in Die Sand zu nehnten.

— Es scheint, daß der starke Auswandererstrom, welcher sich von unserem Lande nach Nordamerika bewegt hat, unserem Wirthschafteleben gegenwärtig in einem sich steigernden Grade mit Gute kommt. Während Dentschland udmlich im Jahre 1882 nur mit 7.78 Proc. on der Ausenhandelsbewegung der Vereinigten Staaten betheiligt war, jo war dies im Jahre 1887 mit 11.65 Proc. der Fall. Der Untbeil Frankreichs siel in demielben Jeitraume von 12,27 Proc. auf 9.84 Proc., und derseinige Englands von 26,99 Proc. auf 9.84 Proc., so daß der Gewinn Dentschlands also vor allen Dingen von zeinen beiden bedeutendsten Welthandelss Rivalen getragen wurde.

Rach dem "Statistischen Jahrbuche" des deutschen Jfraelitischen Gemeindebundes betrug die Bahl der Juden im Königreiche Preußen im Jahre 1880 863 790, oder 1,33 Proc. von der Gesammtbevöllerung des Staates, im Jahre 1885 dagegen 366 543, oder 1,29 Proc. von der Gesammtbevöllerung. Die Zahl nahm also in dem fraglichen Jeitraume zwar absolut zu, aber relativ ab. Um stärfften war die Zunahme im Stadtfreise von Berlin, wo sie 10 106 betrug. Bon den großen Städten enthielten im Jahre 1885 ifraelitische Bewohner: Berlin 64 355, Bressan 17 655, Frankfurt a. M. 15554, Posen 6719, Köln 5309, Königsberg 4155, Hannover 3627, Danzig 2887 und Stettiu 2501.

#### Unftralien.

David Lindsan, der befannte südaustralische Forscher, ist von seiner zweiten großen Reise durch das centrale Australien, welche er im September 1887 von Bort Darwin an der Nordlüste aus unternahm, am 28. April diese Jahres glücklich in Abelaide eingetrossen. Es begleitete ihn nur ein eingeborener Unabe, und er verssügte über vier Bserde. Das von ihm bereiste Bediet ist nach seiner Angabe größtentheilts sür Beidezwede verwendbar, da an Wasser nicht sehlt, und Derr Lindsan weiselt auch nicht, daßt es von Squatters sur Biedzucht occupirt werden wird, sobald erst die von Bort Angusta aus im Ban bezriffene große Nordbahn, welche sest in der Länge von 705 km bis zur Ueberlandtelegraphenstation The Peake (in 28° 4' sied. Br. und 135° 52' östlich von Gr.) im Betrieb ist, weiter ins Innere des Kontinents sortgesest ist.

meire ins Innere des Ronanteine folgegete in.

Am 3. März dieses Jahres begab sich von Finschhasen, an der Oststilte von Kaiser: Wilhelms Land, auf dem
Tampser "Ottilie" eine wissenschaftliche Expedition nach der
Tählpisse von Reupommern (Reubritannien). Sie bestand ans dem Rassechlauser von Below, dem Natursorscher Karl Hunstein, 16 Bolunesiern und 4 Malauen und bezweckte die Ausstein von sier den Wetried von Juderplantagen geeignetem Lande. Der Tampser verließ am 6. März wieder Neupommern, kehrte aber am 15. dahin zurich, um Erkundigungen über den Ersolg der Expedition einzuziehen. Der Kapitän sand dabei den Sasen so veräudert, daß er ihn kaum wieder erkannte. Die Törfer, welche in der Nähe gestanden, waren nicht mehr vorbanden, die Risse zeigten eine andere Gestaltung, ganze Landslächen waren verschwunden, große Bäume lagen entwurzelt da oder schwammen im Hasen

umber, und die Anhöhen waren mit Vimsstein bedeckt. Von dent ganzen Personal der Expedition sanden sich nur noch sünf Volunesier vor, welche auf hohen Bäumen drei Tage lang ohne Nadrung zugedracht batten, während sich von den übrigen Mitgliedern keine Spur zeigte. Eine sedensalls durch einen willamischen Vorgang dervorgerusene surchtdere Fluthwelle, welche, wie sich aus der Bassermarke ergab, dis zu einer Höhe von 15 Meter angestiegen war, datte diese schrecktiche Verwisstung und den Untergang der Expedition, nit Ausnahme der fius Polunesier, berbeigesübert. Die Vermunthung, das die Hertein von Below und Huntein sich zur Zeit der Ratastrophe bereits in den nordwestlichen Bergen der Inkel, wohn sie sich begeben wollten, besunden bätten, ist wenig wahrscheinlich. Bereits angestellte weitere Rachsorschungen werden darüber bab Aufstürung bringen.

- Die englische Regierung bat bie Infeln Fanning, Chriftmas und Benrhyn im Großen Ocean unter ibre Botmäßigfeit gestellt. Die Fanning Jujel, mit einem borzüglichen hafen, enthält Gnanolager und ce wird auf ihr bie Anlegung eines Roblenbepots beabsichtigt. Sie foll auch in beut projectirten Rabel von ber Dittujte bes auftralifchen Unitinents nach Banconver City an der Bestfüste von Ranada Die britte Section bilben. Die etwas füblicher gelegene Chriftmas Aufel birgt ebenfalls Bnano. Benehmt, Die bebeutendfte unter ben brei Infeln (mit 55 km Glacheninhalt), befigt ebenfalls einen vorzüglichen Safen. Obgleich fruchtbar, ift bie Bahl ihrer eingeborenen Bevölferung boch gur Beit febr gering, weil lettere von Effavenichiffen geraubt und nach Bern gebracht wurden. H. G.

#### Bücherichan.

— Richard Buchta, Der Suban unter ägnptischer Herzschaft. Leipzig 1888. F. A. Brodbans. — R. Buchta ist durch seine Reise sowie durch seine photographischen Ansnahmen am oberen Ril der geographischen Welt in vortheilhaftester Weite befannt. Sein vorliegendes Buch behandelt den Lichadan vorwiegend in geschichtlicher und politischer Beziehung, von den ersten Erobernngsversuchen Mehenned Ali's an bis auf die Zeiten Vesse. Oordon's und Emin Basta's. Die durch den Maddi-Ausstand geschaffenen Verhältnisse in den Nilländern erhalten daburch eine flare Beseudung, und für die von Schweinfurth und Nachel herausgegebenen Briefe Enin's insbesondere bildet das Buchta's iche Werf, dem zwei gut ansgesührte Karten beigegeben sind, eine Art Schlüssel und Ergänzung.

— Anton Stauber, Das Studium ber Geographie in und außer der Schute. Augsburg 1888. Gebr. Reichel. — Alls die belgische Regierung im Jahre 1885 einen Breis von 25 000 Francs für das beste Werk über die Popularisation und Förderung des geographischen Studiums aussente, da hegten wir die Meinung, daß sich naturgemäß in erster Linie ein deutscher Schulmann diesen Preis erringen müsse. War ja doch die geographische Methodologie in keinem Lande so weit gedieben wie det wist. Die vorliegende Schrist hat diese Erwartung gerechtsertigt, und wir bliden deshalb mit geoßer Genugthnung auf diesselbe. Hobe Anerkenung verdient vor allen Dingen die Grünblichkeit, mit der sie ihren Gegenstand behandelt.

Anhalt: R. v. Lendenfeld: Der Charafter der Reufeelandischen Alpen. (Mit drei Abbildungen.) — Tr. D. Ichalig: Mouen. III. (Mit drei Abbildungen.) — Theodor Riechhoff: Sudalifornien im Jahre 1887. II. (Schluß.) — Autzere Mittheilungen: Der Fifchfang in den Gemaffern des Aralbedens. — Aus allen Erdtheilen: Guropa. — Auftralien. Bucherichau. — iSchluß der Redaltion am 3. Juni 1888.)



zogenen Bagen und 7 Pferden ju einer Expedition aus. 21m 15. September 1881 brach er von feiner Farm in ben Drafenbergen auf. In Begleitung eines Englanders, ber fich ihm unterwegs angeschloffen hatte, burchzog er gunachft bas Rlachland bes Dranje-Freiftaates, bann bas füboftliche Transvaal sowie bas Emafi-Yand, und endlich gelangte er an ben unteren Limpopo, ben er überfchritt. Allerhand Schwierigfeiten mit ben Gingeborenen und feinen Tragern - mit benen an Stelle ber megen ber Tfetfe-Rliege am Cumati gurud. gelaffenen Rugthiere bie Reife fortgefest worben mar ferner Lebensmittel. Dangel und Fieberanfälle machten ein weiteres Bordringen gegen ben Bambefi unmöglich, und fo mußte benn mohl ober übel die Rudreise angetreten werben. Theilweise volltommen neue Wege einschlagend, traf er im Januar 1873 wieber auf feiner Farm ein. Gein Mugen. mert auf diefer Reife war hauptfächlich auf bas Studium ber Eingeborenen, ber Boden. und Begetationeverhaltniffe, der Hugbarfeit der Flufläufe und anderer tulturtechnischer Buntte gerichtet, wodurch fein Urtheil in Rolonisations. Ungelegenheiten fehr gefordert wurde.

Schon im Februar besselben Jahres brach er wieder auf und durchwanderte zu Juß einen Theil des Swasis und Tagalandes, die Delagoa-Bai als Ziel nehmend. Bon seinen Trägern unterwegs verlassen, wäre er aber beinahe einem heftigen Fieberanfalle erlegen. Ein zufällig dahertommender Bänder fand den weißen Mann bewußtlos in einem Sumpse liegen und brachte ihn nach einer Hitte, wo er sich nach wochenlangem Krankenlager so weit erholte, daß er den Marsch nach der Delagoa-Bai sortseyen konnte. Dier tras er ein Schiff, auf dem er, die Kustenpläge besuchend, über Sansibar die nach Aben mitsuhr, wo er abermals ein heftiges Fieber zu überstehen hatte. Im Mai 1883 langte

er endlich wieder in ber Beimath an.

Dier warf sich Graf Pfeil, indem er sich zumeist in Berlin aufhielt, mit Gifer auf bas Stubium ber geographiichen Wiffenichaften und auf die Ginubung aftronomischer Ortsbestimmungen. Rebenbei wirfte er auch filt ben Rolonialverein, indem er in gablreichen Städten liber Afrita und Rolonisationsfragen Bortrage bielt. Begeiftert für ben von ihm angeregten und von Dr. Betere lebhaft aufgegriffenen Gedanten, in Oftafrita ein Gebiet für beutsche Rolonisation ju erwerben, betheiligte er fich mit Freuden an ber von biefem jur Aneführung gebrachten Expedition, welche am 1. October 1884 Berlin verließ und im Rovember und December beffelben Jahres die vom ganfibarifden Ruftengebiete binnenwarts gelegenen Lanbidjaften Ufagara, Rguru, Ufegua und Utami für bie Deutsch. Dfte afritanifche Gefellichaft erwarb. Bei ber Gile ber Befitergreifung biefer Lanbichaften, die übrigens ichon jumeift burch Stanley und andere Reifende in ber Sauptfache befannt gemacht waren, bot fich bem Grafen auf biefer Expedition feine Belegenheit, ale Forfder im Großen thatig gu fein, boch verfaumte er nicht, Land und Leute mit fundigem Blid im Ginzelnen zu beobachten.

Als feine Reisegenossen Dr. Beters und Dr. Inhlle, von benen exsterer nach Deutschland, letterer nach Zansibar zurückehrte, ihn am 7. December 1884 verlassen hatten, begann er bei dem vom Muini-Sagara (d. h. Eigenthumer von Sagara) bewohnten und nach ihm benannten Orte am Musondogwasluß ein Haus zu bauen, um hier eine Station anzulegen. Dieser Ort erwies sich sedoch als ein Fiebernest schlimmster Art, denn in kurzer Zeit wurden sowohl Graf Pfeit, als auch der mit ihm zurückgebliebene Expeditionsgesährte — Kausmann Otto — von einem schweren Malariasieber befallen. Letterer erlag demselben am 24. December, während ersterer, schon dem Tode nahe, nur durch das hülsreiche Eingreisen des französischen Forschers

Blopet und beffen Frau gerettel murbe. Auf beren in Ronboa, einige Stunden von Muini Sagara entfernt gelegenen Station (der Société Internationale Africaine) erholte fich Graf Pfeil bald fo weit, daß er im Februar 1885 mit ber lange erwarteten, endlich von Banfibar eingetroffenen Erfat. Expedition einen Musflug nach bem in nordwestlicher Richtung, etwa 80 bis 90 km entfernt gelegenen Robi-Robi unternehmen tonnte. Burlidgefehrt, errichtete er nach einer Banberung burch bas fruchtbare Gima - Thal, am Ausgange beffelben gegen ben Mutonbogma, unweit von Muini-Sagara, auf einem Sugel ein neues Gebaube, welches ben Anfang der nunmehr hier angulegenden Station bilben follte. Rachdem er biefe erfte beutscheoftafritanische Station, die er Sima. Thal benannte, fo weit geforbert hatte, daß er fie einstweilen gur weiteren Bewirthichaftung feinen fcwarzen Leuten überlaffen tonnte, brach er mit 17 Tragern ju einer Reife nach Banfibar auf, wo er fich für eine ihm aufgetragene Expedition gegen den Myaffa bin ausruften wollte.

In der Abficht, für die Dentich-Oftafritanische Wesellschaft bas Besitrecht über bie Lanbichaft Rutu gu erwerben und ben Rufibji auf feine Schiffbarteit zu untersuchen, nahm er feinen Beg in sudöftlicher Dauptrichtung auf biefen Glug gu. Die zweite Tagereife brachte ihn nach Rondoa, wo er Befchafte halber bis jum 21. Dai in Blonet's gastlichem Baufe verblieb. Rach lleberichreitung bes Dlufondogwa und nach einem zweitägigen Dariche burch die Dafata-Ebene, Die megen ihres Lehmbodene in ber Regenzeit einen Sumpf bilbet, fonft aber burr und nur mit mannehohem, hartem Grafe bewachsen ift, gelangte man, von ber hier herrichenden Tfetfe-Fliege arg geplagt, nach bem von Wald umgebenen, großen Dorfe Dibaniba. Obwohl baffelbe als Kornfammer von gablreichen Rarawanen befucht wird, fo war doch bisher nach mehrfeitiger Berficherung noch fein Beißer dort gefeben morben, und Graf Bfeil wurde als folder nicht wenig angestaunt. Dier, wie überall, wenn es die Umftande erlaubten, bestimmte er die aftronomische Lage, die er auf 706' 30" füdl. Br. und 370 13' 50" oftl. L. v. Gr. ermittelte. Ebenfo bestimmte er auf jebem Lagerplate mittelft Barometer und Roch-Thermometer die Bobenlage und verzeichnete täglich breimal bie Temperaturen, die Winde und die Bewölfung, sowie die gelegentlichen Dieber- . schläge; auch verfäumte er nicht, bie Wege und die wichtigen Lanbichaftepuntte mittelft bes Rompaffes festzustellen. Dit gleicher Aufmertfamteit verfolgte er ben Wechfel ber Erfceinungen in ber Bilbung und Gestaltung bes Bobens, in ber Begetation, im Thierreiche und im Gein und Thun ber Bevöllerung. Manche hubiche Beobachtung machte er 3. B. über die besonders in Kutu als eine schlimme Landplage auftretenben Ameifenarten, Die bie Palmen und Feigenbaume untergraben und in großen Dlaffen alles Animalifche, Lebende oder Tobte, liberfallen. Der einen Art, ber "Giafu", tonnte fich unfer Reifender badurch erwehren, bag er fich auf wollene Deden legte und die ersten Angreifer mit einem beißen Deffer betupfte; alsbalb maren bie anderen blutgierigen Benoffen benachrichtigt, bag hier fcmeres Forttommen und fehr befrembliche Behandlung gut finden fei, wonach weitere Angriffe unterblieben. Bor einer fleinen braunen Ameise, Die gleich zu Millionen herangieht, tonnte man fich aber nur burch bie Flucht retten.

Die Landschaft Keutu umfaßt in ber Hauptsache bas Quellgebiet bes zum Rusu ober Kingani strömenden Wegeta und wird gegen Silben burch ben Rusibji und bessen Nebenfluß, den Rusha, begrenzt. Bei ben zahlreichen Quelläufen, welche aus ben Rusinu-Bergen, der Grenzsscheide gegen Usgara, hervorgehen, ist dieses Land im allgemeinen recht fruchtbar und in ben ausgedehnten Gärten

ber oft von groken Schilffumpfen umgebenen Ortichaften wird reichtich Bodenbau betrieben. Palmenhaine und Bambusbichungeln wechseln mit Gumpfen und Grasflächen, welche lettere theilweise für Biebzucht nugbar find. - Bon Rifata aus, wo er wegen abermaliger Erfranfung vom 1. bis 7. Juni raften mußte, besuchte Graf Pfeil ben ale Gip bofer Beifter verrujenen "brennenden Gee", von bem er ichon in Dibamba gehort hatte. Derfelbe erwies fich als eine Gruppe beißer Quellen, welche, laut gurgelnd, ben von ihrem Ginter gebilbeten Regeln entstromend, ihr Baffer erft in Ginterbeden und bann in einem Gee ansammeln. Die Temperatur ber Quellen betrug 65 bis 720 C. Das tohlenfaurehaltige Baffer fdimedte febr angenehm, etwa wie Celters, boch hatte es einen eigenen Wohlgeruch und bewirfte, reichlich genoffen, febr bald ben Rudgang ber ftarten Leberanichwellung, an welcher ber Reisende als an einer häufigen Tropenfrantheit gu leiben batte. Graf Bfeil nannte biefe Quellftelle feinem Bruder zu Ehren "Martus-Brunnen." - Am 11. Juni erwarb unfer friedlicher Conquiftador - unter Sinweis auf ben von Beifen beffer gewährten Coup gegen bie rauberi. fchen Wafiti - von dem Oberhauptling Golongo vertrags. mäßig die Landichaft Rutu, und er tonnte fich nun gegen den Rufidji wenden, ben er am 15. Juni bei Magogo, unter 7º 48' 32" fubl. Br. und 37º 55' dftl. L., erreichte. In zwei Canoes wurde nun die Reife auf diefem Gluffe fortgefest und berfelbe bei beträchtlicher Breite und oft. maliger Theilung bis gegen 39° öftl. L. allerwarts für Boote von magigem Tiefgange fchiffbar befunden. An ber gedachten Stelle, wo fich ber Strom por etwa 50 bis 60 3abren ein neues Bett gegraben batte, mußte in Folge gewaltfamer Hüdforberung ber Canoes feitens ber Fluganwohner die Fahrt bis zur Dlündung aufgegeben und mittelft Jugmariches die Rufte gewonnen werben. Um 25. Juni langte die Expedition bei Rifale, an dem nördlichften Mündungs. arme, an und ichiffte fich zwei Tage fpater nach Banfibar ein.

H.

Radidem fich Graf Pfeil in Banfibar neu ausgeruftet, und nach ber Station Sima Thal, Die unterbeffen unter ber Leitung bee bafelbft am 31. August 1886 verftorbenen Wartentechnifere Rarl Comibt große Fortfdritte gemacht hatte, jurildgefehrt war, trat er am 6. October 1885 in Begleitung Des Lieutenants Schluter Die Expedition gegen den Ilpaffa an. Diefelbe burchzog junachft bas in filde westlicher Richtung von 1200 bis 2000 m fich erbebenbe Bochland von Ufagara und Uhebe, welches gegen Weften allmählid, gegen Dften und Gilben aber fteil abfüllt. Diefer Bobenentwidelung entfprechend, ift ber vom Seewinde getroffene Dft- und Gitdabhang, bicht bewalbet und bilbet bas Quellgebiet gabfreicher Buftuffe bes Mulon. dogma fowie bee Ruaha und bes Illanga. Die vom hohen Oftranbe bes Bochlandes im Windichatten gefeste westliche Abbadjung ift bagegen nur bunn bewaldet und weniger mafferreich, ftellenweise jogar febr troden, wie g. B. Die L'aterit. Steppe im Gilden bes bie Uhehe. Berge burdibrechenden Ruaha-Tholes. . 3m allgemeinen erinnerte biefes Bochland den Grafen Bjeil an die baumlofen grafigen Soben am Oberlaufe bes Alip-River im Dranje-ifreiftaate, und hier wie bort wird benn audy die Biehzucht ftart betrieben. Rubmift bient gur Fenerung und gur Dungung ber Garten. Der Bobenlage entsprechen bie magigen Temperaturen, Die im Durchichnitte um 6 Uhr Morgens 170, Mittags gewöhnlich 230 - felten 300 - und 6 Uhr Abends 200 C. betrugen. - Die Erpedition erreichte am 6. November trot bes entgegenstehenden Berbotes Rurienga, ben Wohnsit bes Wahehe- Sauptlings Memaniranila, boch gelang es ihr nicht, mit letterem, ber von einer arabischen Karawane aufgehent war, über Uhehe zu verhandeln, und so beschloß man denn, junachst in Mahenge, ber Ulanga-Landschaft, einen

Berfuch zu machen.

Auf bem in fteilen Sobengugen geglieberten Oftabfall bes Bochlandes stiegen die Reisenden burch bichten Urwald hinab in die Riederung bes Ruaha, nach Ribatu, und wandten fich bann fübwarte nach Ralioto, bem Gipe bes gleich: namigen Mahenge - Sauptlinge. Bier fanden fie einen freundlichen Empfang, und bereitwillig ging Ralioto auf einen ber Deutsch-Ditafritanischen Gefellichaft bas Befitrecht über Mabenge gemahrenden Bertrag ein. Derfelbe murbe am 5. December 1885 abgeschloffen. Dierauf folgte in feierlicher Beife Die Ceremonie ber Blutebrüberichaft, moburch Graf Bfeil jum Mitherricher von Dabenge erflart wurde. Das Rennzeichen biefer Burbe, ein fupferner Armring, follte ihm bald barauf bei bem am Illanga wohnenden Unterhäuptling Rga-Doma fehr gu ftatten tommen, denn ale biefer wegen ber leberlaffung von Booten und Leuten für die Bluffahrt Schwierigfeiten machte, brauchte Graf Bfeil nur ben Ring Plalioto's gu geigen, um alle

feine Buniche erfüllt gu feben.

In zwei gut gearbeiteten Ginbaum Canoes wurde bie Flugreife am 12. December ftromanfwarte angetreten. Der in biefem feinem Dittellauf bieber noch unerforicht gewesene Ulanga burchftromt in vielfacher Theilung ein breites, linte von den Uhehes und rechts von den Lipingo Bergen gebilbetes, jumeift versumpftes und mit hobem Schilfe bewachsenes Thal. Der Sauptarm bes Fluffes, beffen Tiefe nicht unter 3 m hinabging, oft aber 6 m und mehr erreichte, wurde im Durchichnitt auf 300 m Breite gefchatt, und ein gleiches Dlag zeigen oft feine Seitenarme. In Folge ber jahredzeitlichen Schwellungen mit ihren Schlammabfagen erhöhen fich die Flugufer über die Thalfohle, die bei Boch-waffer gang überschwemmt wird. Bleichwohl lebt in Diefen Sumpf. und leberichwemmungegebieten verschiedenes Bolt, bas fich bort bor ben Raubzugen ber friegerifchen Wabehe gesichert bat, ein elendes Dafein führend. Much ber Berricher Mitengere, beffen Bater, ale ein vertriebener Bruber bes Bauptlings von Uhehe, fich mit dem von ihm unterjochten Stamme ber Bamatichonde ein eigenes Reich - Ubena am oberen Illanga gegrundet hatte, mußte wegen ber Ginfalle feines Wahehe Dnfele auf einer Manga - Infel feinen Gis nehmen. Denselben fuchte die Expedition auf und fand ibn ebenfalls fehr bereit, die deutsche Dberberrichaft anzunehmen. 21m 3. Januar 1886 tam ein bicebezüglicher Bertrag gu Stande, womit die beutschen Besiganspruche bis gegen ben Rhaffa ausgebehnt wurden. Rach Erfüllung biefer Mufgabe trat die Expedition am folgenden Tage Die Mildfahrt auf der 250 bie 300 km langen Stromftrede an und traf, freudig bewilltommnet, am 9. Januar wieber in Maghoma ein.

Der Ausbruch zur Reise nach ber Kuste ersolgte am 12. Januar. Zuerst am linken Ufer burch bichten Wald den Illanga entlang ziehend, überschritt die Expedition densselben oberhalb der Suguli-Fälle, in deren Nähe der Hauptling der Mwera, Namens Mlongora, auf einer Insel seinen Sith hat. Es gelang am 23. Januar auch mit ihm einen Bertrag abzuschließen, der die Oberherrschaft über sein dis gegen die Küste reichendes Gebiet, Mberera, den Dentschen übertrug. — Die Suguli-Fälle gewähren einen mächtigen Andlid. Die ganze, gewaltige Wassern einen mächtigen Andlid. Die ganze, gewaltige Wassern einen michtigen Ind unterhalb der Mündung des von Süden sommenden Levenge (Luwegu) in eine enze, vielsach gewundene Felsschlucht zusammen und fällt etwa 6 m tief hinab, hierauf in einem Gewirr von Felsen auf mehrere Kilometer sich ausbreitend.

Bon hier ab führt ber Strom ben Ramen Rusidji. Seinen nordöstlichen Lauf verlassend, marschiete nun die Expedition in östlicher Richtung durch eine zumeist mit Busch bestandene Ebene — die nur einmal durch die aus ihr unvermittelt hervortretenden Tete-Hügel unterbrochen wird — der Kuste zu, die am 10. Februar 1886 bei Kitwa erreicht wurde. Ueber Zansbar begab sich dann Graf Pseil nach Deutschund, wo er in Berlin, sich wieder eiseig bem geographischen Studium

widmend, bis gegen Ende bes Jahres verblieb.

Mitte December verließ ber Reisende abermals Berlin, um an Stelle bes in Rismagu ermordeten Dr. Jublie ale Bertreter ber Deutschadftafritanischen Gefellichaft nach Somali-Land zu geben. Berichiedene Umftande, Die bier nicht berührt werden follen, verhinderten ihn aber, Diejes Amt anzutreten, und fo benutte er die ihm in Zanfibar gewordene freie Beit ju einem Forfchungsausflug burch Ujeguba, Utami und Ujaramo. Am 18. Marz 1887 trat er in Pangani die Banderung an, die ibn jundchft lange bes gleichnamigen Fluffes junt Danga- Gee führte, ben er als ein, nur bon ben Regenwäffern ber Umgebung gefpeiftes, etwa eine beutsche Meile langes und etwas weniger breites Beden mit geitweiligem Abflug erfennen lernte. Bon hier aus ging er in fliblicher Richtung burch eine bieber noch nicht erforschte, jumeift flache und ftellenweise febr trodene Wegend von Ufeguha, dann durch die gwischen bem Wami und bem Goringori fich anebreitende Cteppe, die fich weftlich in ber früher ermähnten Dafata . Ebene fortjept, folgte bann bem Laufe bes leptgenannten Fluffes bis zum Kingani, und diesem hiernach selbst bis zur Mindung bei Bagamopo, wo er am 8. Mai eintras. Auf dieser Reise sand er Gelegenheit, die Karte mehrsach zu berichtigen, im übrigen wandte er aber seine Ausmertssamteit besonders den silt die Kolonisation wichtigen Bodensverhältnissen zu, worüber er in lichtvoller, sachlicher Weise in Petermann's Mittheilungen 1888, Peft 1 Bericht erstattet bat.

Bon Bagantono trat Graf Pfeil, ba er fein Berhältniß gur Deutsch Ditafritanischen Gefellichaft gelöft batte, über Banfibar die Beimreife an, die ihn im Juni wieder nach Deutschland brachte. Bier blieb er jedoch nicht lange, benn schon im herbst begab er sich im Dienfte ber Deutschen Men- Buinca- Befellicaft, die feine Tuchtigfeit mohl ju ichagen mußte, nach beren Rolonialgebiet, mo ihm reichlich Gelegenheit geboten fein wird, feine Kenntniffe und Erfahrungen ju verwerthen. Auf ber Reife babin beendigte er im Intereffe ber beutschen Rolonijation in Oftafrita eine foeben erichienene fleine, aber febr inhaltreiche Schrift 1), auf die hiermit aufmertfam gemacht fei. - Bunichen wir jum Schluß bem verdienstvollen Forider und Rolonisator reiche Erfolge und gludliches Befteben aller Fahrlichkeiten, die ihm wie bieber jo auch fernerbin auf feiner Laufbahn ja immer begegnen werben.

## Rouen. Bon Dr. H. Bichalig.

III. (Schluß)

(Mit fünf Abbilbungen.)

Alls ein wahres Kabinetstüd gothischer Lirchenbautunst im Kleinen könnte man die dritte der drei genannten Kirchen — bie von St. Maclou — bezeichnen (S. Abbildung 2). Im 15. Jahrhundert erbaut, ift sie die singste von ihnen und hat das Mid gehabt, die sest im Ganzen unversehrt zu bleiden. Bemerkenswerth sind vor allem die reichen Fortale und die unvergleichtlich schwinen, von Ican Goujon aus Polz geschnisten Thüren. Im Inneren versäume man nicht, die reizende gothische Orgeltreppe und die werthvollen Glasnasereien aus dem 15. und 16. Jahrhundert zu betrachten. Interessant ist auch der nicht weit davon, in der Rue Wartinville, gelegene alte Kirchhof (vitre) von St. Maclon, an dessen Mauern noch einzelne Figuren von Tobtentänzen zu sehen sind (S. Abbildung 3).

Bon ben übrigen, jum Theit ebenfalls sehr schienen Gotteshäusern (3. B. die schon mehrsach ermähnte Kirche St. Laurent — fiehe Abbitdung I) seien noch furz angestührt: die alte, auf ben Trümmern eines Benustempels stehende Kirche St. Paul und die wegen zum Theil sehr alter Glass

malereien besonders berühmten Rirchen St. Romain, St. Batrice, Gt. Godard und St. Bincent'1).

St. Patrice verbient in letterer hinsicht sogar allen Kirchen der Stadt vorangestellt zu werden. Am meisten bewundert man das dem Erlinder der französischen Matersschule Jean Cousin († 1590) zugeschriebene Fenster des linken Seitenschiffes, welches den Trinmph des Christensthums darstellt. Beachtenswerth jür Freunde lirchlicher Altersthumer ist auch noch wegen ihrer sehr alten Todtengruft die nicht weit von St. Vatrice entfernte romanische Kriche St. Gervais. In dem dazugehörigen Kloster ftarb 1087 Wilhelm der Eroberer.

And eine berühmte Ballfahrtstirche fehlt natürlich ber erzbischöflichen Stadt nicht. Freundlich winft fie herab von ben Biben von Bonsecours (S. Abbitdung 1, Rr. 21 bieses Bandes) "und ladet den Bilger zum Beten ein",

<sup>1) &</sup>quot;Boriclage jur praftifchen Rolonisation in Ofigirita von Joachim Braf Pfeil." (Bertin 1888), Berlag von Rojenbaum und Gart.)

N. Nort meant hier: Traité de la peinture sur verre par Hyacinthe Langlois.











## Bur Geschichte und Aritif der Bevölferungsstatistif in China und Japan.

Bon Dr. M. Oppel.

In ben neueren Arbeiten über Bevölferungestatistit ift baufig und mit Recht die Rlage erhoben worben, daß gerade für bie alten Rulturftaaten Oftafiene, infonderheit für China und Japan, die Grundlagen gur Geststellung ber Bollegahl fich ale mangelhaft erweisen und ben subjectiven Annahmen einen weiten Spielraum laffen. Dieje mohl begrlindete Befchwerbe fieht nun in einem merfwürdigen Wegenfage gu der Thatfache, daß in eben diefen Landern Ermittelungen ber Bolfstahl viel früher ftattgefunden haben, ale in Europa. Bahrend nämlich in unferem Erbtheile Schweben zuerft von allen eine auf bestimmten Registern begrundete Bevölferungeftatiftit im Jahre 1775 eingeführt hat, und beffen Beispiele bie Bereinigten Staaten im Jahre 1790, und Großbritannien im Jahre 1801 folgten, reichen berartige Unternehmungen in China weit in Die vorchriftliche Beit, in Japan bagegen wenigstens bis in bas früheste Mittelalter gurud. Bei bem großen allgemeinen und vollewirthichaftlichen Intereffe, welches fich an ben Bergleich ber aus verschiedenen Beiten ftammenden Bevolferungszahlen ein und beffelben Webiete fnüpft, halten wir es filr gerechtjertigt, auf die bezüglichen Berhaltniffe an diefer Stelle einzugehen, mit bem Bemerten, bag fich bie im Folgenden gegebenen Mittheilungen gum großen Theile auf einen vorzliglichen Auffan ftupen, ben Berr B. Danet im 36. Deft ber "Mittheilungen ber Deutschen Gefellichaft für Ratur- und Botterfunde Oftafiene in Totio" veröffentlicht hat.

#### 1. China.

Hus einem ber alteften erhaltenen dinefifden Berte, welches "Rofugo" heißt und eine Cammlung von flaats. munnifden Reden enthalt, geht bervor, daß ichen in febr früher Zeit von Staatowegen regelmäßige Register über einzelne Zweige bes Bolfelebens geführt murben; fo gab ce Behörden, benen es oblag, Angaben liber bie Baifen und Die Todesfälle, über bas Beer, Die Berbrechen u. a. m. auf. guzeichnen. Da nun ferner bie Bauern in gemiffen Beiten vom Raifer jum Pflugicharfest und zur Jagb versammelt wurden, fo vermochte man aus allen biefen Factoren bie Bevolferungezahl zu ermitteln. In bemfelben Werfe aber wird auch berichtet, bag ber Raifer Genno, welcher um bas 3ahr 800 v. Chr. lebte, "ben Rrieg im Guben verlor und bas Bolt im Lande Taigen gahlen lieg". Leiber ift außer ber Thatfache felbft über diefe Bahlung nichte weiter befannt, und wir muffen einen Zeitraum von fast 1500 Jahren überfpringen, um wieder etwas von ftatiftifden Unternehmungen in China ju hören. Die unter dem Titel "Kotan ichi rotu" citirte Gefetesfammlung nämlich, welche aus bem Jahre 624 n. Chr. frammt, enthält bie Bestimmung, daß fortan jahrliche Regifter über bie verschiedenen Alteres ftufen geführt werden, sowie bag alle vier Jahre eine Botts. gablung ftattfinden folle. Benn benmady die Chinefen ale bie Erfinder der periodifchen Bollegabtungen angeseben werden burfen, fo muß man lebhait bedanern, bag bie Ergebniffe berfelben boch nur unvollstänbig, b. b. nur für einige Jahre, befannt find. Die altefte Biffer ftammt nach &. von Richthofen aus bem Jahre 2 n. Chr.; biefer

schließen sich auf Grund verschiedener Quellen noch mehrere andere an bis zu der Zählung vom Jahre 1812, der letten, die ftattsand. Im Folgenden sollen zuerst die Gesammtzahlen der Bevöllerung des eigentlichen China unter Angabe der Quelle, der sie entstammen, mitgetheilt werden:

105-7 n. Chr. 50-60 Will. Bgl. F. von Richthofen, Berhandlungen der Wei fellich, f. Erdlunde II, S. 35 ff.

um 722 , 52 884 818, nach Bells Billiams, The Middle Kingdom (New-Yorf 1879) 11, 5, 220.

754 " 52 880 488, nach bem chinesischen Werfe "Sinsennempio" (Neu verfaßte Chronologie), 1855.

1393 , 60 545 811, nach Bells Billiams und Ginfen.

1579 " 60 692 856, nach von Richthofen und Bells Williams.

um 1640-50 , 58 914 284, nach von Richthofen, China I, S. 675; biefe Angabe ift aber un-

1736

vollständig. 125 046 245, nach Belle Williams.

1783 " 284 000 000, nach von Richthofen, (Berhandl.)

1792 307 467 000, nach Wells Williams. 1812 362 447 183, nach v. Richthofen (Verbandl.), "ein besonders

glaubwürdiger Cenfus". Borausgesett nun, daß die in den genannten Werten angegebenen Bahlen wirtliche Bablungeergebniffe find, fo fragt es fich, welchen Grad von Zuverläffigleit fie als folche besiten. Darauf antwortet f. von Richthofen, daß die Methobe ber Bolfszählung in China je nach ben Uluftanben, ju verschiedenen Beiten und in ben verschiedenen Landestheilen mit verschiedener Genauigleit ausgelibt worden fei. Im allgemeinen aber bestehen die folgenden gefenlichen Ginrichtungen. Un allen Saufern follen gum Brede ber Bublung Tafeln, "monnpai", befestigt werben, auf benen die Manien ber an- und abmefenden Sausbewohner vermerft find. Durch Aufschreiben biefer Angaben vermögen nun Die bamit beauftragten Beamten, als Die Borfteber ber Drie, ber Begirte und ber Provingen, Die Bahl ber Bewohner ber betreffenden Gebiete mittelft Bufammenrechnung gu ermitteln. Um aber die Richtigfeit ber Angaben auf ben Baustafeln zu prufen, follen fogenannte Auffdreiber, b. b. Beamte fehr niedrigen Ranges, in jedem fünften Jahre in Die einzelnen Saufer geben, um Die Bahl ber Bewohner jestzustellen. Diefe Art ber controlirten Gelbstgablung, bie ja im Grunde den europaifden Ginrichtungen entspricht, würde richtige Ergebniffe liefern, wenn nicht die Familienhäupter ein Interesse daran hätten, salsche Mittheilungen zu machen, beziehungsweise die Zählbeamten zu täuschen oder zu bestechen. Das ist aber nach zwei Richtungen hin der Fall. Zu niedrige Angaben werden nämlich gemacht, weil nach der Kopfzahl die Steuern, die Frohnarbeit und die Wittärausbebung bemessen werden, zu hohe, weil eben danach die Bertheilung von Land und Getreide erfolgt. Da die chinesische Regierung die vorsommenden Unregelmäßigkeiten kannte, so wurden bereits im Jahre 1647 Bestimmungen getrossen, wonach salsche Registrirungen Strafen silt die Betressen nach sich ziehen sollen.

Mus diefen Bemerfungen geht hervor, daß die Ergebniffe ber dinefischen Bolfegablungen ein unbedingtes Bertrauen nicht verdienen; nach Lage der Gache aber wird man annehmen biltfen, daß gumal die alteren Bahlen eber ju niedrig als zu hoch find. Bergleicht man nun die mitgetheilten Summen mit einander, fo zeigt fich der eigenthumliche (Begenfat, bag mabrend ber alteren Epoche bon 722 bie 1640/50 bie Bolfegabl eine verhaltnigmäßig außerft geringe Ber-mehrung zeigt, feit der Mitte des 17. Jahrhunderts bagegen eine außerorbentliche Steigerung berfelben ftatigefunden bat. Auf ben erften Blid tonnte man nun geneigt fein, die Richtigfeit besonders ber neueren Bablen auf bas entichiebenfte in Bweifel gu gieben. Da man aber nicht in ber lage ift, die Berechtigung beffelben in genügendem Dage ju beweisen, fo bleibt nach B. Maget nichts übrig, ale bie Möglichfeit junächst jener enormen Steigerung an ber Sand der Bergleichung mit den entfprechenden Borgangen in Europa ine Ange ju faffen,

für die Mitte des 17. Jahrhunderte hatte &. von Richt. bojen, nach Dartin Dartini Rovus, Atlas Ginenfis, (Bien 1655), die Bevöllerung Chinas gu 58,9 Millionen angegeben und bemeift, bag babei frauen, Rinber, bie Raiferliche Familie, bie Beamten, Eunuchen, Golbaten und Briefter ausgeschloffen frien. B. Dapet faßt nun bie Borte "Frauen und Rinber" in ber Befchrantung auf Die Raiferliche Familie u. f. w. auf und ichlägt bie Gefammtbevöllerung gur Beit bes Anfangs ber Mantschuberrichaft auf 62 Mill. an. Mit diefer Epoche begann aber nach B. Manet ein gewaltiger Auffdwung in ber Bevollerungezahl Chinas, benn bereits im Jahre 1736 murde biefes von 125 Millionen bewohnt: im Berlauf erwa von 90 Jahren war bemnach eine Berboppelung ber Bevollerung eingetreten. Der großere Theil biefes Abidnittes fallt aber in die Regierungezeit bes großen Raifers Rang bfi (1661 bis 1722), "welcher burch fein nach allen Richtungen entwideltes Berrichertalent eine Stelle unter ben größten Gurften, welche auf Thronen geseffen baben. einnimmt" (von Richthofen). Ift nun ber Gas richtig, baß mit bem wirthichaftlichen Gebeiben eines Boltes auch beffen Geelengahl ftart gunimmt, fo tann die erwähnte Berboppelung auch im Bergleich mit europäischen Berhaltniffen nichte Auffälliges haben. Denn nach ben Berechnungen, welche ber Statistifer Engel in ber Beitschrift bes R. Br. Stat. Bur. und ber Berfaffer biefes Muffapes in Betermann's Mittheilungen niedergelegt haben, ift bei einer Reihe von europäischen Bollern die Berdoppelung noch fcneller erfolgt als in China mabrend bes Abschnittes von 1644 bie 1736.

Wenn aber in bem Zeitraume von 1736 bis 1792 bie Bevölferung Chinas von 125 bis auf 307 Milliomen stieg, so tann man für eine solche Möglichkeit ähnliche Gründe wie vorher ansühren. Einmal fällt nämlich in biese Epoche die Regierung des Kaisers Kien lung, der ein würdiger Nachfolger seines Großvaters Kang hst war. Unter ihm erfreute sich das Land der ungestörten Entwicklung seiner Hiljsquellen, insonderheit wurden auch die

bunnbevöllerten Landschaften bes Subens und Westens besiedelt und süllten sich rasch. Sodann sehlt es auch in
Europa nicht an Beispielen eines ähnlichen fortschrittes der Bolkszahl. Während dieser nämlich in China 1730/1792 dem Berhältniß von 100: 246 entspricht, hat England nebst Wales während des Zeitraumes 1801/1861 ein solches von 100: 218 aufzuweisen, wobei der sehr starte Betrag der Auswanderung nicht mit derücksichtigt ist. Wenn aber B. Maget das Beispiel der Bereinigten Staaten noch zum Bergleich heranzieht, so vermögen wir ihm darin nicht zu solgen, denn, wie belannt, hat die außerordentliche Junahme in den letzteren ihren Grund ausschließlich in der Einwanderung, die in auch nur entsernt ähnlichen Beträgen sier China nicht in Betracht somut.

Ueber den Abschnitt 1792 bie 1812 fönnen wir uns furz saffen; denn wenn in demfelben die Boltszahl Chinas von 307 auf 312 Millionen stieg, d. h. um jährlich 0,89 Broc. einsacher Zinsrechnung, so entspricht das beinahe dem Durchschnitt der Boltsverunehrung in Europa; man beliebe in dieser Hinsicht Betermann's Mittheilungen 1886, S. 137, nachzulehen.

Ift somit die außerordentlich ftarte Zunahme des chinesischen Boltes wenigstens im Bereiche der Möglichkeit gelegen, so ift es nicht ausgeschlossen, daß sowohl die neueren wie die älteren Angaben mehr oder weniger von der Birtlichteit abweichen; von den älteren darf man jedenfalls annehmen, daß sie zu niedrig sind.

#### 2. 3apan.

Hach ben Ermittelungen bes geographischen Bureaus im Ministerium des Innern ju Tolio fand die erfte Bolte. gablung im Jahre 610 n. Chr. unter ber Raiferin Guito-Tenno flatt; in welcher Beife, bariiber wird nichts mitgetheilt. Aber ba in Japan bamale vielfach dinefische Einrichtungen nachgeahmt wurden, fo ift die Dlöglichfeit nicht von ber Sand ju weifen, daß man fich auch bei ber Bevollerungestatiftit des beliebten Borbildes bediente. Beitere Ginrichtungen murben balb nachher insojern getroffen, als unter bem Raifer Tenji Tenno, 668/672, Civilftanberegister angelegt und im Jahre 702 auf Grund eines Adergefetes periodifche Bollszählungen von feche gu feche Jahren angeordnet murben. Bie lange man die letteren jortfeste, barüber fehlt es an ficheren Rachrichten, benn für ben taufendjährigen Beitraum von 736 bis 1744 ift bisher feine Babl aufgefunden worden. In ber Beriode Stio ho (1715 36) befahl die Tofugawaregierung ben Provingial. beamten und ben feudalen Grundherren in jedem fechften Jahre eine Vollsgablung abzuhalten. hierbei verfuhr man uach-weistich nach ber chinesischen Methode mit bem Unterschiebe, daß bie Bute (Camurai) und Matamono (Untervafallen) von der Bahlung ausgeschloffen, die Briefter dagegen und bie Berfonen auf grundfteuerfreien Grundftuden in biefelbe mit einbezogen wurden. Der Ruriofität wegen mag bemerft werden, daß bei den Bahlungen bes vorigen Jahres ein jeder fcmoren mußte, daß er fein Chrift fei. Mus bem Beitraum von 1744 bis 1804 find fibrigens nur vier Ergebniffe befannt geworben, die wir weiter unten mittheilen

Seit dent Jahre 1871 endlich ist die japanische Statistis in ein neues Stadium getreten, deun man hat seitdem nicht mur in der Registersührung und in der direkten Zühlung mehrsache Berbesserungen angebracht, sondern man pslegt auch die Ergebnisse allährlich zu veröffentlichen, und zwar neuerdings in japanischer und französischer Sprache unter dem Titel: "Resums de statistique de l'Empire du Japon." Die Registersührung geschieht in der Weise, daß alle zur Leuurfundung des Personenstandes dienenden Mittheilungen —

atfo über Beburten, Tobesfälle, Beirathen, Scheidungen, Aufenthaltemechiel, Aboptionen, Auffindungen Ausgejester ac. fchriftlich meift in zwei Ausfertigungen, von ben Betheiligten in Berfon an bie Ortevorsteber überbracht werben, welche Die Regifter gu führen haben. Tropbem nun bie Regierung nach möglichfter Bollftanbigfeit ftrebt, fo haften ihrem Berfahren boch noch mehrere Dlangel an. Bunachft gilt bies von ber Babl ber unehelichen Minber, beren Unmelbung in ben meiften fallen unterlaffen wirb, weil Strafbestimmung bafür fehlt; auch die Rubrit ber Tobesfälle bat gablreiche und empfindliche Luden aufzuweifen und besondere diefer Umftand ift es, ber bie Ergebniffe ber japanifchen Statistit etwas von ihrem Werthe einbugen lagt. Bevor wir aber barauf naber eingeben, mag es geftattet fein, ben Betrag ber verichiebenen alteren und einiger neueren Bevolferungefummen anzugeben:

> 610 n. Chr. 4 988 842 Ginwohner 8 000 000 1) 1741 25 682 210 1750 25 935 711 1756 26 061 830 1801 27 579 391 1871 32876134 1872 33 110 825 36 358 994 1881 1886 38 141 217

Borausgefest, bag biefe Bahlen annahernd richtig find, fo würden fie für die Frage der Boltsvermehrung fehr lehrreich fein, benn einerseite hat fich ber raumliche Umfang Japane feit ben alteften Beiten nicht wefentlich verandert, andererfeite bat in nennenswerthen Betragen weber Ginwanderung noch Auswanderung flattgefunden, bie gesammte Bewegung fich vielmehr unter faft völligem Aneichluß

frember Ginfluffe vollzogen.

Rach ben vorstebenden Bablen hat fich nun bie Bevöllerung mahrend eines Beitrammes von 1276 Jahren in bem Berhaltnig wie 100: 765 vermehrt, b. f. jahrlich im Durchichnitt um 25 985 Röpfe ober nach bem Dlagftab einfacher Zindrechnung jährlich um 0,52 Broc., ein Procentfan, ber bemienigen Italiene (0,58) ziemlich nabe fommt. Schlägt man bie etwa im Jahre 1891 gu erwartende Geelen. sabl auf rund 40 Millionen an, fo wurde fich bas japanische Bolt in rund 1280 Jahren um bas Achtfache ber erften Bahlung vermehrt haben, - ober andere anegebrudt, in jedesmal 160 Jahren war ju ber urfprlinglichen Gumme ein gleicher Betrag bingugetommen. Legen wir Diefen Dagftab an die oben mitgetheilten Ginwohnergiffern, jo geht baraus hervor, daß die im allgemeinen fortichreitende Bewegung feine gang gleichmäßige war, benn wenn auch bas Ergebniß von 736 ungefähr bem Procentiage von 0,52 Broc. entfpricht, fo ericheint bagegen bas von 1744 zu gering, ba man in biefem Jahre bereite gegen 34 Millionen erwarten Inbeft fann biefe Abweichung in feiner Weife ausichlagend fein, weil erjahrungegemaß bie Bewegung ber Bevöllerung nicht gang fonftant erfolgt, fonbern je nach Berhaltniffen ans außeren und inneren Grfinden Abweichungen eintreten. Ueberhaupt ift aber bei langeren Beitranmen bie Bevölterungebewegung nach Daggabe ber Binfesginerechnung ju beurtheilen und babei wird der Procentiat um fo geringer, je größer der in Frage tommende Beitabidinitt ift. Demnad wilrde die japanische Bollegahl brei Steigerungen erfahren haben, vom Einfachen gum Doppelten, jum Bierfachen und Achtfachen.

Berboppelung war bereits um die Mitte bee 8. Jahrhunberts erreicht; wann bie zweite Stufe vollenbet mar, lößt fich nicht fagen, ba ber hierfur ju erwartenbe Betrag von rund 20 Millionen im Jahre 1744 bereits liberfdritten mar; nach allebem aber fcheint ce doch, dag mabrend des Mittel. altere eine Periode langfamerer Bormartebewegung porbanben gewesen fei. Gine Auftlarung Diefer immerhin zweifelhaften Angelegenheit bürfte man freilich nur in bem Falle erwarten, daß es gelingt, durch Auffindung neuer Bahlen jene taufenbjahrige Mide an einigen Stellen auszufüllen.

Wie oben angebentet, fonnen trop vielfacher Berbefferungen auch bie neueren ftatiftischen Ermittelungen nur eine bedingte Richtigfeit beanfpruchen. Bor allem ftimmen in den bezliglichen Beröffentlichungen Die jahrlichen Bermehrunge. beträge mit ben leberschuffen ber Beburten über bie Tobes fälle nicht überein. Gieht man nämlich von ben Jahren 1871/72 ab, fo begiffert fich vom 1. Januar 1873 bie gum 31. December 1880 der Befammizuwachs auf 3058 319 Berfonen, die Babl ber Geburten auf 6943186, die Tobes. fälle auf 5 172 528, ber Unterschied gwijchen ben beiben letteren auf 1770 648; folglich bleiben 1287 671 Berfonen des Gefammitzumachies beginglich ihrer Berfunft unerflart. Hun find zwei Falle möglich: entweber erweift fich ber Gesammtzuwache ale zu boch ober aber die Registrirungen ber Beburten und Tobenfälle find falfdi. B. Danet nimmt ben lepteren Fall an, indem er barauf hinweift, bag in ben betreffenben Jahren Die Weburten nicht gleich vollzählig eingetragen, sondern die Register erft nachträglich berichtigt feien; dabei aber fei nicht gefagt, in welchem Jahre Die nachträglich bingugefügten Berfonen geboren feien. Mus einem von unferem Bewähremann angeführlen fonfreten Beispiele geht hervor, daß die Rachtrage fich muhricheinlich auf altere Berfonen begieben; die Bahl derfelben betrug im Jahre 1877/78 158920 Köpfe männlichen Geschlechte. Mit biefe Thatfache barf man wohl ben Schluß fnupfen, daß auch die Geburten weiblichen Weichlechte nicht volljablig eingetragen wurden, boch fehlt ce an festen Sand. haben, um bie Dobe folder Behlbetrage gablenmößig fefts juftellen.

Sucht man nun aus ben vorbandenen Angaben einen Mittelwerth des jährlichen Brocentfages ber Geburten im Berhaltniß jur Gefammtbevölferung abguleiten, fo gelangt man nach B. Mayet gu bem Betrage von 2,48 Broc. In Bergleich ju europäischen Berhattniffen gefest, nung biefer aber ale ein febr niedriger bezeichnet werden, benn nach Bodio's befanntem Berte: "Movimento della stato civile" finden wir das Maximum mit 4,95 Broc. im Guropaifchen Ruftland, das Minimum mit 2,5 Broc. in Franfreich. Wenn nun and in Japan füuftliche Berabminberungen ber Befammtgabl burch absichtlich herbeigeführten Abortus, burch Rindermord u. f. w. vortommen, fo fpielen fie boch feine umfangreiche Rolle, vielmehr liegt die fo geringe Bermehrung in bem Umftanbe begründet, bag bie japanifchen Mitter ibre Rinder febe lange (3 bie 6 Jabre) an die Bruft legen. Daber folgen fich auch die Reugeburten in entsprechenben Abständen und febr finderreiche Familien geboren ju ben Seltenheiten; in einigen Theilen Japans berricht gerabegu

bae Dreifinderfnitem.

Was nun die Bahl der Todeefalle anbetrifft, fo ift B. Maget ber Meinung, baß auch biese nicht vollzählig in ben Registern erscheinen; barauf weist auch ber Umstand bin, bag mit dem langern Birten bes japanifchen Registeramtes bie Bahl der Todeefalle unverhaltnigmagig gunimmt. Die Folge bavon ift, bag bie Gefanmitbevollening ju boch ericheint. Auf Grund der bieber gebotenen Registrirungen und unter Berfidsichtigung ber Fehlbetrage hat Mapet als Mittelwerth ber jahrlichen Tobeefalle im Berhalinig gur

<sup>1)</sup> Bermuthlich find hierbei bie unter 5 Jahre alten Rinber weggelaften worden; durch beren hingufügung wiede die Babl auf eima 8,8 Millionen fteigen.

Gesammtbevöllerung 2 Proc. angenommen, ein gleichsalls rechtmäßiger Sat; benu in Europa finden wir als Maximum 4,37 Proc. (in Croatien und Clavonien), als Minimum 1,72 Proc. (in Irland).

Rach den vorstehenden Angaben wurde sich die japanische Bevöllerung in dem der Berechnung zu Grunde gelegten Zeitranme von 1873/1880 um jährlich 0,18 Broc. vermehrt haben. Diefer Sap stimmt nun beinabe mit demjenigen

überein, den wir oben aus dem Unterschiede der altesten (610) und jüngsten (1886) Boltssumme nach Maßgabe der einjachen Zindrechnung hergeleitet hatten. Sind aber diese Bostionen richtig, so würde daraus das interessante und wichtige Ergebniß hervorgehen, daß im Gegensah zu China in Japan während eines Zeitraumes von 1276 Jahren die Boltsvermehrung im ganzen eine gleichmäßige und stetige gewesen ist.

## Rürzere Mittheilungen.

#### Professor Beinrich Riepert in Aleinaffen.

Prof. Deinrich Riepert, welcher angenblidlich in Geselle Schaft bee Archaologen Dr. Fabricine vom Berliner Ronigl. Mufennt jum vierten Dale Rleinofien bereift, ift am 26. Dai von einer größeren Rundtour durch Rarien gludlich nach Smprug gurudgefehrt. Die Reisenden batten am 28, April Aidin in fudweftlicher Richtung verlaffen, um quer burch bas Gebirge junachft Milas (bas alte Milasa) zu erreichen. Gleich am zweiten Tage fanben fie unweit bes Dorfes Merfin belen die Muinen ber antilen Stadt Amyjon, welche jest Magun Rale beifen, auf, und in benfelben eine intereffante Inidrift bes fariiden Ronige Sibrieus, bes Brubers und Rachfolgere bes berühmten Welchwifter- und Chepaares Maulotue und Artemifia. Bei icharfem Nordwinde mar es auf ben Bergen, welche etwa die Sobe bes thuringer Jusel: berges erreichen, empfindlich fühl, aber ale fie am 3(). April in ibr Nachtanartier — das immer noch bochgelegene türfische Dorf Sabichichanlit - binabstiegen, überrafchte fie ber Duft jahl reicher blübenber Orangenbäume und eine unglaubliche Gulle ber bunteften Blumen auf allen Gelbern und Bergen, namentlich auch Rofen; Die vollen Beigenahren maren ichon gelb und follten in zwei Bochen geschnitten werben, nur bie Gerfte war noch grun. Doch war, wie gewöhnlich, nur ber britte ober vierte Theil bes ertragfabigen Landes angebant, ber beite Boden oft nur mit Unfraut (namentlich Difteln und Alanthus) bestanden. Unweit füblich vom Rachtquartier, bei Demirbichi Dereifi, liegen ausgebehnte icon von früheren Reisenden beschriebene Ruinen, welche vielleicht ber antifen Stadt Alinda angehören, Die in ber Beidichte jenes farifden Berricherbaufes eine Rolle fvielt. Die "ilberraschenben Brachtbauten" wurden topographisch aufgenommen und photographirt. Dagegen gelang es nicht, bei bem Bergübergange nach Milas den einst hochberühmten Bene Tempel von Labranda und die von Mulaja dorthin führenbe, 60 Stabien lange beilige Strafe wieder aufzufinden. Dilas felbst, eine oftere befuchte Stadt, bot, von Inschriften abgeseben, nichts; ale Mus: nahme bezeichneten ce bie Einwohner, bag ce am 3. Mai bort noch regnete. Charafteristisch für bie, boch auch bem Beltpoftverein angehörende türfifche Boft ift es, baf es bier unmöglich war, einen Brief aufzugeben, weil es erftens feine Brieftaften giebt, und weil zweitens ber Berr Poftmeifter, ba er fonft nichts zu thun batte, ine Bab gegangen mar. Und bas in einer Stadt von 7000 bis 8000 Einwohnern mit sablreichen griechischen Kaufleuten!

Am nächten Tage wurden in einer Göbe von 8(16) m beim Dorfe Karabichabilfar die von tullopischen Mouern umgebenen Refte einer großen antilen Stadt mit Bauwerfen und Juschriften aus römischer Zeit entbedt und bei zienlich fühlem Better untersucht: vielleicht entsprechen bieselben dem bieber vergeblich gesuchten Bargafa bes Alterthume. Dann ging es überaus fteil hinab gur warmen Rufte bes berrlichen Meerbufens von Rod, fortwährend burch bichtes Gebuich von Lorbeer, Myrten, Granaten, Crangen und Beiureben, eine entfesliche Anftrengung für die Bferde; brauchte man boch ju einer Entfernung von 500 bis 600 Schritt eine volle Auch an biefem Tage, bem 5. Mai, fiel einige Stunden lang Regen, ju biefer Beit eine große Seltenbeit, -Dier wurden beim beutigen Gerama bie Refte best antiten Acramos unterfuct, bas Strabo nur ein "Stabten" nennt, mabrend unfere Reisenden von gewaltigen Pracht. ruinen" fprechen. Bie entfeplich ift biefes Land, eines ber iconften auf Erben, wo jebe Quabratmeile gange Rolonien wie Kamerun und Renguinea mehr als aufwiegt, unter ber Türkenberrichaft beruntergekommen! Doch icheint ber neue Tag auch für biefe flaisischen Befilde anzubrechen, und bie Briechen find ce, benen bier bie Bulunft gebort, und bie in ibrem Gifer, gu lernen und vorwarte gu tommen, ben apathifchen Enrien mehr und mehr überholen und verbrangen.

Bon Geramo führte ein 12 Stunden langer, sehr beischwerlicher Weg, sum Theil über entsehliche Reletreppen, nach Bubrun, dem alten Halfarunssos, Herodot's Deimath; es ist beute eine Seeftadt mit Telegraphen und Tampserverbindung von 6000 die 7000 Einwohneru, aber noch ohne Gasthaus. Dem Dampsoote, welches wöchentlich eins und von dier nach Sunrna gebt, ist es verboten, Briefe mitzunehmen; die werden bübsch langsam zu Lande befordert nich branchen so mehr als eine volle Woche, um die Propinialschandstadt zu erreichen — wieder ein hübsches Beispiel türkischen Schlendrians.

Bon bier ging es im nörblichen Bogen burch bas Innere über Milas und die Ruinen bes berühmten helate: Tempels zu Lagina und diejenigen von Estlibiffar (Stratonite), wo Photographien genommen wurden, nach Mughla und in die lutischen Greuzgebiete, wa andreiche unerforschte Gebiete der Untersuchung warteten. Doch liegen über die dort gemachten Funde noch feine Rachrichten vor. R. K.

#### Sub-Mesopoiamien.

In der Mai, Sitzung der Bertiner Befellschaft für Erdfunde hielt Dr. B. Morit einen Bortrag über die Geographie und Ethnographie von Sud-Mesopotamien, welches Land er als Mitglied einer von herrn L. Simon ausgerüfteten archhologischen Expedition im Jahre 1887 bereist batte. Der Eindruck, den Sid-Mesopotamien nach den Aussübrungen des Reisenden auf den europäischen Besucher macht, ist im allgemeinen ein trostloser. Bei dem Anblicke der weiten Ginöden und Sümpse mit ihrer dünnen, versonmenen Bevöllerung ist es schwer, an die Blüthe des alten Babylonien jurudgubenten, mo bas Land von schiffbaren Manalen burch. sogen und mit reichen Felbern bebedt war, die nichthunbert faltige Frucht trugen, wo in feinen Stubten Sanbel und Bewerbe, Runft und Biffenichaft blübten, und mo feine hauptstadt ber erfte aller Aufturberbe mar. Bente tann man felbit über bie einftige Lage biefer Sauptftabt in Bweifel fein. - Ale bie Saupturfache biefer Umwandlung jum Schlechteren muß ber Jelam gelten. Schon por ber mobam: medanischen Invasion batten ichlimme Ueberichwemmungen ftattgefunden, die bas Land verheerten. Dagu tamen dann lange und blutige Rampfe gwilchen alten Befigern bes Landes und ben neuen Gindringlingen, eine fortichreitende Berarmung und Abnahme ber Bewöllerung burch bas Ranbjuftem ber neuen herren und ein allgemeiner Berfall der Ranale und Damme. Die Araber hatten für Agrifultur leinen Gint. Die Türken fanden bas Land vor, wie es heute ift, thoten aber nichte zu feiner Biebererhebung. - Wegenwärtig nimmt bie Bufte eima zwei Drittel best gangen Laubest ein: eine fast ebene Glacke, mit Alfalien bebedt und beinabe jebes Pflangenwuchjes bar. Sie und ba erheben fich Bilgel, Die bis 30 m emporfteigen, und unter benen Biegeltrummer und Scherben verborgen find. Dies find alte Aulturftatten, welche bezeugen, bag Deciopotamien einft eine ber bichteft bevollerten Lander ber Erbe gewesen ift. Bei manchen laffen fich noch gang beutlich bie Etrapenguge verfolgen. Auch hobe Dumme antifer Ranale ragen an manchen Stellen über die tifchplattenähnliche Chene empor. In ber biden, undurchsichtigen Atmosphäre, Die gang verschieden ift von der flaren jurifchen Atmojphare, ericeinen biefe Sugel bem Auge pft ale formliche Bebirge. — Charafteristisch find ber Bufte bie Staubfturme, bie zugleich bie beträchtlichften Beranberungen im Bobenrelief bewirfen. Sie bewegen vor allen Tingen bas feine Berwitterungsproduft ber Biegel von ben Trimmerftatten bin und ber, schütten bamit die Bafferlaufe ju, und haufen bobe Dunen barans auf, welch leptere in fast beständiger fichtbarer Bewegung find. - Das übrige Drittel bes Landes ift beinabe audichlieftich Gumpf. Much im Alterthume gab es moor Sumpfe im Lande, biefelben nahmen aber bei weitem nicht einen jo großen Raum ein. Bedingt find biefelben burch die regelmößigen lleberschwemmungen ber beiben großen Strome, bie bad Land burchfließen. Das Steigen berfelben findet nur allmählich ftatt - suerft (im Februar) im Tigris, und bann (gegen Enbe Mari) im Euphrat. Pierburch aber werben allmählich nicht nur bie Reisfelber, fonbern auch weite Etreden ber Bufte unter Waffer gefent. Ungeheuer mar bie hochfluth von 1887. Bei ber großen hise und ben ftarten Binben folgt bann aber raiche Auftrodnung, und im August enthalt ber Schatteel bai bei Schatra leinen Tropfen Baffer mehr. - Bon weitem gesehen, ericbeinen Die mejopolamischen Gumpfe ale unermegliche grune Glächen, von bem Schilf und Robr, bas meterboch aus ihnen beraus wächst und belebt find fie von gabilofen Baffervogeln, Bilb. schweinen, Lowen 2c. - Die Bevölferung ift abgeseben von der: jenigen in ben Städten febr einheitlich in ihrem Tupue, wenn fie auch taum rein arabiich genannt werben tann, und fie betennt fich gleich ber perfifchen gum fchitifden Glauben und trägt arabische Aleidung. - Den Bobenformen nach find barunter Biftenbewohner - Beduinen - und Gunipf: bewohner - Dadan - gu unterscheiben. Die ersteren leben von nonnabifch betriebener Biehzucht und gelegentlicher Rauberei; die letteren friften anfammen mit ihren Buffeln ein merfwürbiges amphibisches Leben und verharren auf einer febr tiefen Kulturftufe. Die Bewohner ber fleinen Kultur, oafen find von beiden ju unterscheiben. Diefe treiben etwas Aderbau, neigen aber in ihren Lebensgewohnheiten (befonbers in ber Ginrichtung ibrer Robrbutten) jehr ftort jum Romaben Das Rivelliren sowie bas Damme und Aanalbauen versteben fie vom alten Babplon ber vortrefflich. Bei allen ihren Bauten haben fie fich infolge bes absolnten Steinmangele aber gang wie die Miten mit Strob, Rohr und Erbe gu bebelfen. E. D.

#### Die Seilly Infelu.

Die Scilly: Inseln haben in ben früheren Jahrhunderten eine viel bedeutenbere Rolle gespielt als beutzutage. Die Ansnahme, daß sie identisch seien mit den Kassiteriden Strado's, bat allerdings vor strengerer Aritik nicht zu bestehen vermocht. Aber in den Zeiten Heinrich's III., Franz Trak's und Cromwell's galten sie mit guten Grunde als eine der wichtigsten strategischen Bositionen der Engländer, und damals waren sie infolgedessen auch angleich start besestigt.

1815 wurde die Position aber aufgegeben, und die Jestungswerfe durften seitbem in Ruinen sinken. Ein paar verrostete Ranonen bliden beute nur noch auf die Meerenge von Saint Mary, ohne irgend jemand ernstlich zu bedroben. Unter Palmerston bachte man einen Angenblid an die Wiedersberstellung der Besetzigungen, aber thatsächliche Schritte bazu

wurden nicht gethan.

Die Bortbeile ber Lage ber Infeln in einem großen Seefriege - insbesondere gegen Frankreich - fpringen auf jeder Rarte ine Auge. Die halbmondformige Abede, Die von ber Bruppe eingeschloffen wird, ift fabig, die größten Schiffe aufgunehmen und burch geringfügige fünftliche Rachülfe obne Bweifel zu einer vortrefflichen zu gestalten. Die Infeln Gt. Marn, St. Agnes, Annet, Samjon, Brber, Treeco und St. Martin wilrben fich vorzüglich gur Anlage von Forte eignen, und die Stragen zwischen ihnen waren sowohl burch biefe Forts ale and burch Torpeboe leicht zu ichüten. Die feindlichen Angriffe aber würden burch den Mangel jedes Stuspunftes in der Nabe, sowie durch bas Borbaubenfein gabllofer Mlivven und Riffe außerordentlich fewer fein. Co wie die Infeln jest find, tounten fie von fedem Geinde leicht genommen werben. und falls fie von einem folden in ein nordisches Bibraltar umgewandelt würben, fo lonnten fie für Großbritunniens Dandel und Geeberrichaft febr verhäugnifivoll werben.

(Admiralty and Horse Guards Gazette.)

## Aus allen Erdtheilen.

#### Guropa.

— Nach den Berechnungen Troinigti's, denen officieller Charafter beignuteffen ift, belief fich die Bewölferung des Ruffischen Reiches im Jahre 1885 auf rund 109 Millionen, und die Dichtigseit der Bevölferung betrug in den 50 europäischen Stattbalterschaften 19,3 pro Quadratwerst; in Bolen 71,4; in Jinland 7,6; in Central-

Müch 1.8: in Sibirien 0.4. Wier Städte hatten mehr als 200 000 Einwohner, neun andere mehr als 100 000, und 23 weitere über 50 000. Die Jahl der Geburten beträgt durchschnittlich 3400 000, die Jahl der Todesjälle 2500 000, jo daß die Bevöllerung also abgesehen von der Einwanderung in sedem Jahre durchichnittlich um 200 000 wächst. Die Einwanderung wird auf eine Million, die Auswanderung

auf 921 000 augegeben, was einen weiteren lieberichnit von 79 000 ergeben würde. Dabei erfennt die angegebene Quelle aber an, daß die statistischen Zablen auf Genauigkeit keinen Anspruch machen können, weit besonders ankerhalb Europas die Registrirungen vielsach nachläsig gehandbabt werden.

Tem "Chamber of Commerce Journal" (Vol. VII, p. 100 f.) sufolge bezifferte fich ber allgemeine grie: dif de Außenhandel im Jahre 1887 auf rund 203 Mill Mart, und zwar auf ziemlich 116 Mill. Mt. in ber Ginfubr und auf reichtich 87 Mill. Dit, in ber Musfuhr. Be siiglich ibrer Theilnahme an den Einfuhrwerthen bielten fich Hugland und England ungefahr die Wage fiedes Land mit etwa 27 Broc.), ebenjo Defterreich Ungarn und die Türkei (jedes mit gegen 14 Broc.) und Italien und Rumanien (mit siemlich & Proc.). Berüglich der Ausfuhr nahm England ben erften Rang ein (mit 40 Broc.), Franfreich ben gweiten (mit ziemlich 22 Broc.), Belgien ben britten (mit 10 Broc.), Die Türkei ben vierten (mit reichlich 9 Broc.), Defterreich-Ungarn ben fünften (mit 7 Broc.), Die Bereinigten Staaten von Rordamerifa ben fechiten (mit 41', Broc.) und Dentich land erft ben fiebenten (mit etwas über 4 Broc.).

#### Mjien.

— Graf Anrey Elmpt bat eine größere Reise in das Innere van Hinterindien angetreten, die sich womöglich die nach Tibet ansdehnen soll. Besondere Ausmerksamteit gedenkt derselbe der Ethnologie der Muongs, Moss, Laos ze sowie den Beziehungen dieser Bölker zu der alten Kultur der Uhmers zumwenden. — Die Tenkmäter, welche in Hinterindien von den Ahmers übrig geblieden sind, dilden gleichzeitig auch den Gegenstand der Untersuchungen der Herren Fournereau, Massegand und Kerantrel, die Cochinchina und Rambodicha im Anstrage des französsischen Unterrichtsministers dereisen (Bergl. "Compte rendu" der Bariser Geographischen Gesellschaft 1888, Rr. 7 und 8).

- Tr. Walther aus Jena bat im Jahre 1887 zur Unterjuchung verschiedener Fragen der dinamischen Geologie eine Forschung dreise nach der Sinai Salbinsel unternommen, über die er am b. Mai vor der Gesellschaft für Erdfunde zu Berlin berichtete. Besondere Ausmerssamteit hatte er den daselhst vordandenen Rorallenbildungen, sowie der Loderung und Zersprengung der Gesteine durch die Temperaturschwantungen, und der Imlagerung ihrer Bruch stüde durch die Bindwirfung zugewandt. Die Thatjacke, dass eine junge soralline Bildung nördlich von Thor in bedeutender Söbe sieher dem Meereschpiegel liegt, erflärt er sich durch eine active Bewegung des Meeres — durch ein Rüd weichen, oder so zu sagen ein Anstausen des Golses von Suez.

Da die Sommerregen nunmehr in Dftafien begonnen baben, so ist gegenwärtig keine Hoffnung mehr vorhanden, daß es gelingen werbe, die hoangho-Aluth bereits in dem gegenwärtigen Jabre in ibr früheres Bett zurückzudänmen. Das Rith, welches unfer in Rr. I des laufenden Bandes enthaltenes Kärlchen von der Lage giebt, bleibt also die auf weiteres unverändert. — Das Erdbeben von Nünnan, desten genaue wissenschaftliche Beurtheilung leider für immer ausstehen wird, scheint noch erbeblich größere Berwüstungen angerichtet zu haben, als man annahm. Mindestens 500m Menschen sollen dadurch ihr Leben verloren baben, und von der großen Stadt Shipping soll nichts übrig geiblieben sein als ein Trümmerbausen.

#### Mirita.

- 3n ber Münchener Geographischen Gesellschaft erpattete Dr. B. von Besichwis Bericht über feine Reife nach ber Beftlufte Afritas und nach bem Nigerbelta. Das leptere bezeichnete der Reisende als ein außerordentlich belebtes und wichtiges Pandelsgebiet und als die natürliche Panptpforte des Sudan, von der es zu bedauern sei, daß sie den Anstrengungen Robert Flegel's zum Trop für Deutschland verloren gegangen sei. Der englische Nandel besint gegenwärtig daselbst ein beinade undestrittenes Wonopol. Bonny, Alassa und Benin sind die Hauptpläge, alle drei freilich berücktigt durch Wolfin sow zum Ibeil durch Mosfitos. Die Bemannung des Schiffes, dem herr von Zezichwin als Schiffsarzt angehörte, hatte unter den üblen hugienischen Verkältnissen des Aligerdeltas viel zu seiden, und gerade die frästigien Kontritutionen wurden in der Regel am bestigen von dem Fieder ergriffen.

— Tie Bohrungen, welche die Londoner "Royal Society" im Nildelta vornehmen läßt, haben bisher erwiesen, daß bei Zagazig Felien nicht eriftirt in einer Tiefe von 345 Juß (103,5 m), bei Rafr zanat nicht in einer Tiefe von 45 Juß (13,6 m), bei Nafr Zanat nicht in einer Tiefe von 48 Juß (25,2 m) und bei Tantah nicht in einer Tiefe von 48 Juß (21,9 m). (Athenaeum 1888, Nr. 3159,

p. 603.)

- Einem Bortrage, ben ber Miffionar Frang Laver Bener vor ber Dinchener Authropologischen Befellichaft über die ethnographischen und politischen Berbaltuiffe im Sudan gebalten bat, entnehmen wir bie folgenden Gabe: Das Wort Guban ftammt aus bem Arabifchen (von aguad, fcwarg) und bebeutet fo viel wie "Land ber Schwarzen". Beute unterfiebt bas gange ungeheure Webiet mit Ausnahme feines füdlichen Theiles, am weifen Mil, wo fich Emin Bajcha helbenhaft behauptet, bem Abalifen Abdullahi. Die Bevölkerung zerfällt in Reger und Rigritier, Bu ben erfteren gablen namentlich bie Schilut, Dinta, Bari, Ruer, Bongu, Riam Riam 20.; zu letteren die habenbon, Bildurin, Omarab, Artega, Beni Amer, Sabab 2c. Die Reger tragen ihren befaunten eigenartigen Ippus in febr verschiedener Ausprägung, fie find im allgemeinen febr leicht, lebig, laffen fich nur burch Strenge gu geregelter Unftrengung anhalten, und fonnen bochitene nach Generationen au Gelbft: thatigfeit gewöhnt werben. Manche Stamme zeigen aber gang fcone geistige Antagen. Der größte Feind bes Regers ift ber Belam, und bie verberbliche Birfung ber Mabbiberrichaft läßt fich beshalb noch gar nicht abseben. Ale ihredgleichen werben die Araber die Reger boch niemals behandeln. - Die Rigritier zeichnen fich burch braune Hautfarbe, langes Pauptbaar, regelmößigere Besichtebildung und ichlanteren Buche vor ben Regern aus, fie find intelligenter ale jene, aber auch mißtrauischer und feindsetiger gegen die Europäer. Un Ausbauer und Benugjamfeit wetteifern fie mit bem Mameel, und besondere baburch find fie auf ihrem eigenen Boben bem Europäer im Rampfe überlegen. Ihren Reihen entstammt eine ber befannteften Figuren bes Mabbi Aufftandes -Coman Digma.

— Nachrichten aus Briffel geben an, daß die Frangofen im Begriffe fteben, ben Boften Rundsa am Ubangi ju räumen, so daß dadurch die schwebenbe Grengstreitigfeit zwischen bem Kongoftaat und Frangofisch Rongo erledigt wird.

#### Auftralien.

— Die Ertrüge aus den auftralischen Goldfeldern haben fich schon seit Jahren beträchtlich vermindert.
Nur in Oncenssand werden noch immer namentlich goldreiche Cuaryriffe von hobem Werthe ausgesunden. Die Goldfelder der Rolonic Sildaustralien waren nie von Bedeutung, und das ihr in nachstehender Tabelle für das Jahr 1886 zugewiesene Gold stammt meistens (17.490 Ungen zu 63.139 Bid. St.) aus dem dazu gehörigen Nord Territorium. In Westaustralien wurde erst im Jahre 1886 durch den seht verstarbenen Ingenieur Edward T. Hardman in dem nörblichen unwirthbaren und unbewohnten Kimberley-Distrikte (26° 15' sübl.
Breite und 119°56' östlich von (Br.) Gold entdedt. Die
darüber verbreiteten günftigen Nachrichten zogen nichtere Hundert Abenteurer dahin, welche aber meistens sehr unbefriedigt beimtebrten.

Die Reinheit des auftralischen Goldes ift sehr verschieden. Bährend 3. B. das Bictoria Gold einen durchschnittlichen Berth von 4 Bfd. St. vro Unse hat, wird für Queensland: Gold nur 31/2 Pid. St. gezahlt.

Die Bolbanebente Auftraliene beziffert fich für bie Rolonien:

| Aûx ele<br>Nolonir:                                               | Por ten Jahre                                                       |                                                       | 3m Jahre 1966    |                      | Jin Mangen          |                    |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                   | Suancum                                                             | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #                 | Saantum<br>Unşen | Pir. 21.             | Chantsun            | Start<br>Str. Str. |
| Bietotra<br>Ren ( Zub)<br>Baico<br>Curenziand .<br>Zud inflektica | 9 439 369<br>9 439 369<br>5 4 7 7 7 8 8 6 4 7<br>13 7 8 7 8 8 6 4 7 | 214 111 114<br>35 727 1119<br>13 COPT TOL<br>US 1 276 | 201446           | 356 600<br>1 193 493 | 9737805<br>5 ## 815 |                    |
| Letal<br>Lotmanien .<br>Men-Zeclaub                               | 419-656                                                             | 268 430 922,<br>1 609 929<br>42 297 252;              | 31 011           | 117250               |                     | 1 7 26 175         |
|                                                                   | 79 GJA 250                                                          | 599 Just 100                                          | 1 349 04#        | h 336 J7o            | H1 024 307          | 317 663 47         |

#### Rorbamerifa.

- Die geographischegeplogische Landesunterfuchung ber Bereinigten Staaten beichäftigt fich im laufenden Jahre, namentlich mit Ralifornien, Oregon und Montana, wohin vor furzent acht verschiedene Expeditionen entiandt worden find. Anger mit theoretiichen Fragen follen bieselben fich auch mit gewiffen praltifchen Fragen beichäftigen, fo in bem Rastabengebirge von Oregon namentlich mit ber Untersuchung goldholtiger Quarygange, in bem Quellgebiete bes Miffouri (in Montana) mit bem Auffuchen von Stellen, an benen Danime gur Berhitting ber furchtbaren Dochflutben bes Stromes errichtet werben tonnten ac. Die Triangula tionsarbeiten, benen die Expeditionen obliegen follen, werden in der Dauptlache bereits im Frühlommer zu einem Abichluffe gebracht werben milffen, weil im Juli ber jogenannte "nummer haze" (Staubuchel) einzuschen und bie Atmosphäre in einent hoben Grabe undurchsichtig zu machen pflegt. Bon Malifornien foll eine Rarte im Magftabe von einem Boll auf gwei ameritanijche Meilen hergestellt werben, von Dregon und Moutana eine folche im Magftabe von einem Boll auf vier Meilen. (Bergl. "Science", Vol. XI, p. 228.)

— Rach einer Mittheilung in "Science" wird die "United Staten Geological Survey" bennicht auch eine Karte ausgeben, welche die Verbreitung der Indianerstämme zur Darstellung bringt. Das "Bureau of Ethnology" bat nach sast stünglichnighriger Arbeit die Rlassistation der Indianer nach singnistischen Familien wollendet und vertheilt auf der Aarte die 300 bis 350 besaunt gewordenen Stämme in eine 60 Familien, von deuen jede durch eine besondere Farbe bezeichnet wird. Der vorläufigen Mittheilung nach bewohnen die Familien mit geringen Ansnahmen auch geographisch geschlossen Gebiete; die einzelnen Stämme sind also nicht in der Weise gewandert, wie man gewöhnlich anglio nicht in der Weise gewandert, wie man gewöhnlich ang

nimmt; am größten ift die Zersplitterung in Kalisornien und Oregon, wo zahlreiche fleine Stämme dicht neben einauder wohnen, welche oft nur aus wenigen Familien bestehen, aber linguistisch total verschieden sind. Die Rarte, welche von einem ausstherlichen "Report" begleitet demnächst erscheinen soll, wird eine der interessantesten Publikationen werden, welche das ethnographische Bureau veröffentlicht hat.

— Tr. Franz Boas hat in der zweiten Salfte des Mai im Auftrage der "British Association of the Advancement of Science" eine neue Fahrt nach dem norde amerifanischen Besteu augetreten, um daselbst seine ethnologischen Forschungen sortzuschen. Wir bossen in der Luge zu sein, unseren Lesern über die Ergebnisse dieser Reise seiner Zeit eingehenderen Bericht zu erstatten.

#### Bolarregionen.

— Nach einer Mittheilung von Ch. Nabot an die Parifer geographische Gesellschaft hat der norwegische Rapitän E. H. Johannesen im Often von Spiebergen eine neue Insel entbeck. Die bekannte Hupothese von dem Borbandensein einer Inselsette, die Spiebergen mit Franzsosophus-Land verbindet, gewinnt dadurch eine größere Festigsteit. Die Freiheit der europäischen Kilsten von arktischem Treibeist dürste vielleicht zum Theil mit dieser Insel-Barriere in Zusammenhang zu bringen sein.

— Nach einem Briefe, den Dr. Nanfen von den Färder aus an Professor helland in Christiania gerichtet hat, ist die Nord: und Westfüsse von Island in diesem Jahre bereits sehr start von Treibeis umlagert. Der Reisende ist geneigt, dies als einen sehr gilnstigen Umstand für seine Grönlandreise zu betrachten, da er glaubt, daß starte Nordwestwinde die Oftsüste Brönlands verhältnißmäßig eisfrei gemacht haben.

#### Bücherichau.

— E. v. Heise Wartegg, Kunada und Reusunds land. Freiburg 1888. herber'iche Berlagsbuch-banblung. — E. v. hesse-Bartegg versteht es in diesen seinen Reisebilbern aus Nanada eben so gut wie in ben allbekannten älteren aus ben Bereinigten Staaten, und Land und Leute in ihren Bechselbeziehungen lebendig vor die Seele zu stellen. Dabei wird er durch zahlreiche geschickt gewählte und hilbsich ausgesilderte Illustrationen wesentlich unterstütt. Das Buch ung um so willfommener geheisen werden, als die deutsche Literatur thanschlich sehr arm ist an Reisewerten über das britische Rordanerita, während die Bebeutung dieses ungebeuren Landes doch in mehrsacher Bestiehung allmählich eine sehr hohe geworden ist.

— Dr. Moris Doernes, Dinarische Wanderungen. Wien 1888. Karl Wraeser. — Ein gebankenreiches und elegant geschriebenes Buch, das den Leser sowohl in das gegenwärtige als auch in das vergangene Aufturseben Bosniens und der Derzegowina viel tiesere Blicke thun läßt wie die meisten anderen Reiseschilberungen, und das auch zugleich allentbalten die Wurzeln nachzuweisen sindt, durch welche dieses Austurseben in der geographischen Eigenart der betressenden Territorien haftet. Die Wisson, welche Desterreich-Ungarn durch die Deenpation derselben dem Oriente gegeniber angetreten hat, erhält darin eine tressende Besendtung.

Inhalt: Joachim Grof Pfeil's Reifen in Oftafrita. — Tr. D. Zichnlig: Avuen. III. (Schluf.) (Mit funf Abbildungen.) — Dr. A. Oppel: Zur Beschichte und Aritit der Bevöllerungsstatifilt in China und Japan. — Aurzere Mittheilungen: Professor heinrich Kiepert in Aleinasien. — Zud-Wespolamien — Die Seilly-Inseln. — Aus allen Erbtheilen: Europa. — Afrika. — Australien. — Nordamerika. — Polarregionen. — Bücherschau. (Schluf der Redaltion am 10. Juni 1888.)

hiergu eine Beilage von 3. Burfter & Co. in Burid.

# Globus.

LIV. Band.

# Globus.

## Illustrirte

## Zeitschrift für Länder= und Völkerkunde

mit

besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Aulturverhältnisse und des Weltkandels.

Begründet von garl Andree.

In Berbindung mit Fachmännern

heransgegeben von

Dr. Smil Deckert.

Bierundfünfzigfter Band.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn.

1888.

- 18437 -



## Inhaltsberzeichniß.

## 1. Größere Muffate.

#### Europa.

Die Farder. Bon Tr. D. Schunte 49. 65. 85. 101. Die Moranen Benegiens. Bon Dr. C. Gumprecht 177. Ballome brofa. Bon Er. Cefar Schneiber 2009. Der Bronzefund von Rangbiege weiter in ber Pfalz. Bon Er. C. Mehlis 2341. Geftgebrauche ber transipivanifchen Belt-Bigeuner Bon Er. Deinrich bon Wlislodi 346,

#### Mfien.

Bericht über eine Reife nach Rwang fi. Bon D. Schroeter 1. 26, 33, 58, 71, 106, 377, Der Rufu Ror. Bon Dr. Emil Dedert 17, A. Tieulafop's Ausgrabungen in Suja. Rach dem Franzö-fischen der Madame Jane Dieulasop 134. 147. 1666. James' Reife in die Mantschurei. Lon D. Seidel 156. Die Landwirthschaft in China. Bon Dr. Bon Dr. 252. Der Jojeph Grungel 161, 193, 252, mittlere Ruen lun nach R. v. Bribe-waleli's Foridungen. Bon F. Maribe 203. Ein Reujahrstag in Redo. Bon Job. Uhrtaub 227. Repal. Bon Emil Echlagintweil 272, 289. Mastat 292. Ralfteinhöhlen in Elibofts Borneo. Bon f. Grabowsty 326. Ratur und Bewohner ber Citabbachung bes Rord Ural. Bon & Marthe 329. Las heutige Japan 353.

Camille Touls' Grlebniffe unter ben Ro: maden der weftlichen Sabara 4. 21. 36. Ergablungen ber Suabeli Reger in Zanfibar. Bon Olga Toeppen 60, Die Britich Afritanifche Gefellichaft und Die Afrita Forfdung von 1788 bis 1888, Bon D. Gribel 108. Teutich Bitu-Land. Bon Lieutenant A. R. Schmidt 129, 144, 173, 188. Gin Tag auf einer weftafritanifden Gattorei. Bon Dein-rich Dartert 204. Birtor Giraub's Reife nach den innerafritanifden Geen 245. 259. 276. Togoland und Ramerun 316.

#### Mordamerifa.

Die Mythologie ber nordweft ameritani: ichen Ruftenvöller. Bon Dr. F. Boas 10, 141, 216, 298, Süblatijornien im Jahre 1887. Bon Theodor Rirch: holf 265, 361,

#### Sabamerifa.

Die Aufhebung ber Cflaverei in Brafilien. Bon Ar. W. Breitenbach 42. Ter Berfall bes Staates Wagdalena. Von Dr. W. Sievers 76. Wanderungen durch das aukertropische Sildamerika 61. 115. 182. 196, 311. Die Infel Trinibab. Bon 3. v. Goerne 231. Dr. Rarl von ben Steinen fiber feine zweite Xingu-Erpedition 282.

#### Auftralien und Bolynefien.

Erwerb und Besity bei ben Papua in Reu-Guinea. Bon Dr. A. Oppel 121. · Ter Bergbau in Australien. Bon Dr. v. Lendenfeld 225. 257. Das beutiche B. Pendengebiet in der Südjee. Bon Dr. M. Hofftrung 305. 321, 337. Der Krater von Littleton. Bon Dr. R. v. Lendenfeld 369. Tr. C. Finich's Typen aus ber Steinzeit Reuguineas 375.

#### Bolarregionen.

Die antarftifden Regionen. Bon Arthur Silva 28bile 10. 113.

#### Allgemeines.

Die fulturgeographische Bebeutung ber Gluffe 240, Ueber bie Schwantungen Bluffe 240. Ueber bie Schwanfungen bes Wafferftandes im Raspijden Meere, im Echwargen Meere und in ber Office in ihrer Beziehung jur Bitterung. Bon 3. v. Goerne 55,

#### Deutiche Schutgebiete.

Deutich-Witu: Land, Bon A. R. Comibt 120, 144, 173, 188, Togo Land und Ramerun 316. Das beutiche Schutige biet in ber Cubice. Bon Dr. D. Golle rung 305. 321. 337.

#### Kürzere Mittheilungen und Motizen.

#### Enropa.

Die Forfifiagen ber europäifchen Staats-gebiete 46. Prof. 3. Cepp über bie vorbeutichen Alpenbewohner 319.

Deutschein Abeid. Die wirthfactliche Entwicklung Dis Deutschen Reiches 126. Danbel und Schiffahrt Damburgs 223.

Defterreichellngarn. Die friifiche Lage ber Tepliger Quellen 62. Prof. DR. holl's anthropologische Unterjudungen in Borarlberg 79. Gin Bronge jund in Bohmen 383. Schweig. Die Waldflache ber Gomeig 287.

Schweiz. Lie traioziage ver Schweiz 253.
Die Auswanderung aus der Schweiz 253.
Belgien. Belgiens Einwohnerzahl 93.
Frankreich. Er. Fris Frech über die Wedirge Sudkrankreichs 44. Oberst Bonille's Kivellement Frankreichs 3183.
Die Zahl der Fremden in Frankreich 3183.
Tie Zahl der Kehnrten punk der Todes. Die Bahl der Geburten und ber Tobes: fälle in Franfreich 333. Grofbritannien. Projeftirte engliiche

Seefdinahrtstanate 176. Brlande Wirth: ichaftszweige 213.

Danemart und Island. Th. Thorodde jen's Forfchungen auf Island 336. Das Brojeft eines Rordfee-Rattegat-Ranales

Someben und Mormegen. Erbbeben in Rormegen 126. Q. Menner's D'Gftreb's Foridungereife in Die Gebirge Cfanbina viens 126. Spuren bon Bohlenbewohe nern auf ber Raris-Injel 352

Mugland. Das Golowiegli-Alofter und feine Bedeutung für Nordrugland 15. Die Untersuchungen Retichajef's im Rama-Riedere Grublingstempera: Gebiete 46. turen in Et. Petersburg 46. Das Roblenlager im Doneg-Beden 62. Die Reife Frang Toula's nach ber Rrim 93. Die beutiche Rolonisation in Rukland 126. Die Echnedenfauna Des Rafpifden Meeres 176. Roffilof's Forfchungen auf Nowaja Ermlja 191. Mineralfunde in ber Krim und am Ruban 223. Quedfilberery Lagerstätten im Doney Gebiele 319. Grume Gribimailo im Ural 319. M. R. Roffilof's Arbeiten über Romaja-Semlja 319. Die Berbreitung bes fflug: fandes in Rugland 333. Der Gladisbau in Rufland 367. Herr Cfiroweli über die Lappen 367. Die Boltsjahl ber ruffifchen Sauptstadt 383. umanien. Rumaniens Steinfalgpro-

Rumanien. buttion 286.

Bulgarien. Bulgariens Bevollerungs: 10hl 352

Griechenland. Die Arbeiten am Ranale von Rorinth 223. Der Belovonnes 382. 3talien. Bittore Brocco's Projeft eines intermarinen italienifchen Ranales 93.

Spanien und Bortugal, 3. G. Blens

nin über bie alte iberijche Rultur 207. Die Roblenichage Portugals 333.

Mfiatifche Türtei. Gine Gifenbahn bon Jaffa nach Jerufalem 31. Eduard Glafer's britte Reife nach Arabien 47. E. B. Conber über die alten Boller Weftaftens 207.

Mliatifdes Hugland, Bobpr's Unter: judungen im Cajanifden Gebirge 30. 3. Walerof's Forfdungen im Cajani-Podgajezsti über bie abrichtrake 31. Die ichen Webirge 30. Bodgajegli fiber Tamba als Schiffahrtsftraße 31. Wirtungen ber transfajpifden Gifenbahn 31, 303, Rjeffin über tamticattifche Bu-ftanbe 47. Die Temperaturen von Wer-chojanst 94. Rifolsti's Forfchungen am Balfaich Cee 94. A. F. Mummery's Befteigung bes Roichtan tau 159. Clinton Dent's Reife nach bem Raulafus 159. Breyn's pftanjengeographifde Unter-judung beb Angara-Gebietes 176. Er. Stelling's erbmagnetifde Beobachtun-gen in Sibirien 176. Borunterludungen jur fibiriichen Transfontinentalbahn 176. Materof's Foridungen am Amur 191. Die Foridungen Clemens' u. Glenem's am Ran und an ber Birufia 207, Graf M. Bobrireti's Musgrabungen im Rautajus 289. Baron Ungern Cternberg's Befteigung bes Elbrus 289. Rojengucht

Raufajus 239. Die Bericiffung bon faulafifdem Raphta nach Cftaffen 266. Chinefifde Agenten in Sibirien 256. Raufaffen als Weinerportland 287. 256. Raufasien als Weinexportland 287. Deportation nach Sibirien 287. Naczewski's Bericht über das Sajanische Gebirge 303. Wiggind' gescheiterte Reise durch die Rarische See 303. Projett einer Eisenbahn zum unteren Cb 303. Wastlife über chinefische Einwander rung in Sibirien 319. Der Landhandel Ruglands mit China 367.

Centralafiatifce Rhanate. Libsto's Reife in Oft-Buchara u. Rarateghin 126. Grombifdewsti's Foridungen in Cen-

tralafien 319.

Perfien. Die erfte perfijde Gifenbahn 31. Die Erdfinung bes Rarun Gluffes für bie freie Schiffahrt 888.

für die freie Schiffahrt 383. Britisfc. Indien. Die Expedition S. J. Richell's und J. F. Reebham's nach dem hukong Thale 15. E. J. Jones über die Kohlen. und Erziager Oberdirmahs 30. Die topographische Aufmahme Oberdirmahs 31. P. Namuthan über die "Moors" von Ceplon 94. Fortschritte der die Kollen Schuftarten auf der halbinsel Malatfa 191. Leonardo Fra's Reifen in Tenasserin 191. Die Theefultur von Assaulten 239. Die Sterbtickeit in den indischen Städlen 239. Die Bodennuhung in Britische Indien Die Bobennugung in Britifch Indien 271. Das territoriale Wachethum von Britifch-Indien 286. Wilbe Thiere und Schlangen in Britifch-Indien 287. D. E. Grant Duff über Sild Indien 319. Die Gifenbahnen in Britifch-Indien 334. Robert Ballace fiber Die Dautfarbe ber

indijden hausthiere 368. Britifde Borneo. 3. Whitehead's Rud-tehr von Borneo 111. Die Fortichritte Rord-Borneos 127. Britifd Rord Borneo

Siam. B. J. Arder über Rord Siam 111. Braf Anrep Gimpt's Tod 271. (S. auch Frangofild hinterinbien.)

Frangofifd on interindien. Pavie's Reifen von Luang Prabang nach Tong-ting 62. Das Schiffahrtsftragennes ting 62. Das Schiffahrtsftragennes in Codinchina und Cambobicha nach Louis Blandet 79. Die Reife bes Grafen Anrep Elmpt in Qinterindien 223.

Rieberlandisch Indien. Eine Positionsliste von Plagen in Riederlandischtionsliste von Plagen in Niederlandischjndien 47. Koroinem über die Gegend
von Krafatau 127 (dazu Berichtigung
E. 160). Die Lage in Aljeh 127.
Dr. A. Wichmann's und Dr. Dl. Weber's Reife nach ben Aleinen Sunda Inseln 169. Die Expedition nach den Rei-Inseln 159. J. B. Reumann's Charaf-teristis des Bala-Landes 191. Prof. teriftit des Bata-Landes 191. Prof. Martin über die Geologie der Insei Geram 191. Riederländische Politit in den Bata-Randern 239. Die Entwidelung des Deli-Distrittes auf Sumaira 271. 3. A. Jacobson's Reize im südostaftitanischen Archipel 286. Geographische Arbeiten auf der Arbeiten auf der phifche Arbeiten auf ber Infel Glores 933. Die Erpebition nach ben Rei-Anfeln 993. A. G. Balette über Rlei-bungeftude von Baumrinde in Djambi 834. Dr. Gl. Plafter über Sumatra 267. Philippinen. A. Gverett's Rudlehr von

Bornes und ben Philippinen 111. Bulfan: ausbruche auf ben Philippinen 238. Die

Calanganen-Soblen von Guimaras 238. Eifenbahnbau auf ben Philippinen 384. China. Das indichedinefifche Eifenbahn projett nach Bourne 16. Der Thianidan 29. Bom Jangtje-Flus 46. Are mand David über ben Boben ber Stadt Beling 47. G. L. Orenham über bie Etromlauf-Menberung bes Doangho 126. Das Diflingen ber Doangho-Regulirung 191. Der Lamaismus in ber Mongolei

206. 207. Die Dafenftatiftit von bongtong 2007. Ter dinesijche Augenhandel 1887 2007. N. v. Prihemalski's sinste Neise nach Asien 2007. Die Jahl der dinesischen Emi-granten 239. Das Grab Dschingisthan's 239. Chinefiiche Danbelsgenoffenichaften 254. Europäische Neuerungen in Formosa 255. Die einzige chinesische Eitenbahn 271. Dr. Max Buchner's Reife nach Oftasien 271. F. E. Pounghusband's Durchquerung Centralasiens 271. Die Bevolferung bes Begirtes Tarbagatai 834.

Rorea. Ralinowsty's und Delattewitich's

Rorea. Ralinowsty 3 und Reisen in Rorea 144. Japan. J. Edfins über persische Elemente in ben japanichen Boltsjagen 31. Bul-Bullan Ausbruch bes Bandai fan auf Ripon 206. Die Bestebelung ber Insel. Befo 286. Das Christenthum in Japan 286. Der Außenhandel Japans 334.

#### Afrita.

Negppten. Brof. Schweinfurt über feine forfchungen in Negypten 287. Die Rulturfiche Negyptens 384. Algerien u. Tunefien. Gin Rohlens lager in Algerien 31. Die wirthichaft: liche Lage in Algerien nach Sabatier und Grant Allen 95. W. G. Rolland über bie algerische Sahara 169. Die Schwamm-fischerei Tunefiens 208. M. Quedenfelds

filderei Tunesiens 2018. M. Duedenselds Reise nach Rorbafrifa 334.
Rarolto. Joseph Thomson's Reise in Marotto 31. A. G. Datiburton über eine Zwergrasse in Nordafrifa 31. D. de la Martinières archoolog, Forschungen in Marotto 63. Camille Toul's neuer Reiseplan 63. Joseph Thomson's Reise in Marotto 127. 239. Joseph Thomson's Reise in Marotto 127. 239. Joseph Thomson's Reise in Marotto 200.

Senegambien u. Oberguinea. Die Expedition Plat's nach Futa Djallon 127. Grundung bes forts Cequiri 127. Die frangofilche Schutherricaft über Abeofuta 127. Charles Coller über bie Injel Arguin 129. Ausbehnung und Bevöllerung des tranzöfischen Sudan. 159. Ter Tod A. M. Fefting's 2015. Lieutenant Binger's Reise nach Rong 320. Treich Raplene's Expedition nad Rong 320. Lethribge's Expedition nad Rongo 384. (S. auch "Deutiche Schungebiete".) Rongo-Staat und Centralafrifa.

Stanley's Expedition nach Wabelai 16. 31. Radrichten über Dajor Barttelot 79. Lieutenant Wifmann über ben Rongo 80. Ban Gele's Jahrt nach bem Aru-wimi 80. Ban Rerdhoven's Reife nach Stanley Falls 80. Strafenbau und Gafthofsanlagen am Rongo 94. Der Tod des Lieutenants Deane 112. Per: jonal Beränderungen im Rongo Staate 112. Barttelot's Expedition 112. 176. Camille Coquilhat über ben oberen Rongo 127. Die Wiederhefestung von Stanletzeffalls durch Ban Gele 176. H. v. Schwerin's Reise im Rongos Ges biete 191. Die Refultate ber Cambier's ichen Kongobahn Aufnahme 192. Die Ermuorbung des Major Bartielot 208. Der Tod Jamejon's 208. Hauptmann Beder's Rongo-Expedition 208. Major Barttelot über Tippoo Tib 224. Lieute-nant Wigmann über Stanlen und die Eflavenbandlerbewegung 287. Lieutenant Baert's Reife mit Tippoo Tib 288. Nachrichten von Stanley 304. 384.

Portugiefifche Befigungen. Briefe B. 3. van der Rellen's aus Umboella-Land 176. Erbffnung der Gifenbahn von Loanda nach Ambaca 320. Quis limane 335. Mojambique 365. Cubafrita. Mus bem Malebele: Lanbe 30. Aus Sudafrita 62. F. C. Sclous Reife nach bem Zambefi 63.

Oftafrita und Lander am meißen Italiens folonialpolitifche Plane Ril. Italiens kolonialpolitische Pläne in Chairita II. Der Didubaching S2. Radrichten von Emin Pascha G3. Radrichten von Lupton Pascha G3. Radrichten von Lupton Pascha G3. Planeiner französischen Emin Pascha Expedition S0. Aufes Boreni's Reise in Chairida 94. Die Araber-Bewegung am Papsia-See 94. Eraf S. Leleth's Reise in Chafrita 94. 287. Der "weiße Pascha" am Bahr et Shajal 95. Milisonär am Babr ele Ghafal 95. Miffionär Tenoit über das Adnigreich Uganda 95. Miffionär Arnot in Urua 112. Nachticht von Cafati 112. Das Schicfal der in den Händer des Wahdi besindlichen Guropäer 112. Die Lage in Ungora und Uganda 112. Projettirte Emin-Pafcha-Expeditionen 144. G. Angelvy's Reife nach dem Rhaffa-See 176. Nachrichten über Emin-Pafcha u. Stanlen 192. Die projettirte deutsche Einin-Pafcha Expedition 208. Das Scheitern von Dr. Dans dition 208. Das Scheitern von Dr. Gans Deper's oftafrifanifcher Expedition 224. Camuel 2B. Bafer über bie geplante beutiche Emin Palda Expedition 236. B. L. Cameron fiber eine Sta-tionstette in Cftafrifa 239. Balen Balfour über bie Pflangenwelt Cofoiras Die Befignahme ber ganfibarifden Rüftenpläge durch die englische Oftsatrilanische Getächtige Leichtige Leichtige Leichtige Erwordung Casati's in Univoro 287. Die Wege zu Emins Pascha 302. Das britisch oftsfrikanische Küstenland 303. Joseph Thomson's projektire Keife Reife in Britifg : Chaprifa 335. Der Stavenhandel in Uganda 351. L. B. Robecchi in Garrar 367. Lieutenant Bigmann's Emin. Pafca : Expedition 368. Das Alima Maffauas 368. Thomfon über ben oftafritanifden Stla-venhandel 368. (5. auch "Deutsche Echungebiete".)

#### Rorde n. Mlittelamerifa.

Ranada. Die Aufnahme ber fanabifden Binnenlands : Gemaffer 47. A. G. Dlart: ham über bie Qudjonstraße und die Qud-jonsban als Bertehrsweg 47. W. S. Green's und H. Swanzy's Reife nach den Gelfirt Muntains 63.

Bereinigte Staaten. Die Regu-lirung ber nordameritanifden Gelfen-gebirgsfirome 14, 335. Die ameritanuge isolf Lore Gejellichaft und das "Journal of American Folk-lore" I2. 352. Borhiftoriiche Menichenspuren in Kalifornien Ralifornien 48. G. F. Grodfellow's und G. G. Duttons' Untersuchungen über Die großen ameritanifchen Erdbeben von 1587 95. Bannifter und hettoen über bie Beziehungen zwijchen Bahnfinn und Raffe in Amerita 95. Prof. 3. Rollsmonn über die altesten ameritanischen Schädel 160. L. M. Turner's forschungen in Alaska 208. Die Mineral produktion ber Rordamerikanischen Union 208. Die Enistehung ber Muschelbigel am Mexisanischen Golfe 240. Das Eitenbahmes ber Rordameritanischen Union 272. Die Wolfproduction der Bereinigten Staaten 288. Die höchten meteorologischen Stationen in Nordamerita 335. Die Ausbeutung der Mineralschie in den nordameritanischen State deuten 235. Gine Kill wun Schube der ftaaten 335. Gine Bill jum Schute ber Mounds 352.

Mittelamerifa und Beftindien. Die Bevöllerung von Costarica 48. Das Ricaragua-Ranal-Brojelt 208. 272. Der Wobu-Rultus auf ben Antillen 95. Die Infel Grenada 176. Berfidrung ber Infel Bollay 240. Santa Lucia 384.

#### Sudamerifa.

Marcel Monnier's Reife quer burch Gubamerita 129. Abouar's Rudfebr aus Subamerita 160.

Benezuela. Die Republik Benezuela im Jahre 1836 48. Der Grenzstreit zwiichen Britisch Gupana und Benezuela 110. Ter Noraima 237.

Subana. D. A. Coubreau's Bericht aus Cher Gubana Gt. Die Golofelder von Riederlandich Guyana 160. D. Coubreau's Reifen in Frangofifch . Guyana 1802.

Brafilien, Der Mabeira Strom alb Bafferweg 63. Das Projett einer Madeira Mamore Bahn 63. Dr. Rarl von den Steinen über die Rultur ber Aingu-Indianer 221. Gine brafitianilde

Expedition im Paratinga Gebiete 272. Argentinien. Reife ber Professoren Kurt und Bobenbender in den Anden 16. Brof. Bradedusch in San Juan 16. L. Arnaud im nordwestlichen Argentinien 32. Die argentinischen Pampak 240. Tieargentinische Einem 228. Paraguad. Die Aderbau-Kolonie Reubermania in Paraguag 32.

Chile. Die Eisenbahnen Chiles 32. Der fleischlonium von Santiago. Bon Dr. R. A. Philippi 1800. Der Außenshandel Chiles 240. Annexion der Citerinfel an Chile 320.
Beru. Die Begründung einer geographischen

Beru. Die Begrundung einer geographiichen Gefellicaft in Lima 16. Columbia. Die Galapagos-Infeln 253.

#### Auftralien und Bolynefien.

Festland. Gine Gisenbahn in Rordauftralien 48. Gine Expedition in Westauftralien 128. Lieutenant Israels Reise in Westaustralien 128. Die auftralische Bevöllerungsstatistist 160. Goldentbedungen in Australien 288. Die Zahl ber Chinesen in Auftralien 386. Der Thees fonjum Auftraliens 28ts. Jardines Goldentbedung auf ber Port Dalbinfel 2841 Reuguinea. E. C. Strobe Dall's Unterjudung des Barterfluffes 200. (S. aud. Deutide Schusgebiete".)

Salomons: Infeln. ABoodmard's Porichungen auf ben Salomons Infeln 48. Gine Legende ber Salomons Infulaner mu.

Aldichi Infeln. Guva auf Biti-Lebu

Reufeeland. Die Moaifrage 92. hamait. Die wirthichaftliche Entwidelung

Anbere polynesische Inseln. Fran ibiide Annerionaplane in dem Stillen Ogeane 80. Die Pitcairn-Infel 129. Annerion der herben-Infeln durch die Englander 288. Dr. François' Reife nach Tahiti 385. Der Cool-Archivel 883.

#### Bolargebiete.

Die Wanderung Frithjof Ranfen's über bas gronlandische Inland. Gis 256. 336. Die meteotologischen Beobachtungen ber beutichen Polarstationen 288. Das Projett einer beutichen Expedition nach ben antarttischen Gegenden 320. Danische Gronlandsorichungen 336.

#### Ozeane und ozeanifche Infelu.

Jules Guerne über die Landjauna der Azoren 30. Die Kultur der Malediven: Infulaner 92. Dr. Guppp's Korallenrifffforichungen im offindischen Infelmeere 94. Die Annerion von Christmas: Island an England 94. Tieflothungen und Waffertemperatur: Bestimmungen im Inbischen Ozeane 318. Tiesteolthungen im Sib-Pazifischen Ozeane 320. Die Infel Tiego Garcia 332.

#### Allgemeines.

Der internationale Geologen-Rongreß 48. Eine ichnelle Fahrt zwifchen Liverpool und Rem Port 63. Ein Riefenglobus auf ber Parifer Weltausstellung 63. Die Londoner Geogr. Gesellschaft 64. Programm des siebenten Internationalen Amerikanisten Rongreses 80. Die Schnesigkeit englischer Cisenbahnzüge 93. Die geographische Ausstellung zu Paris im Jahre 1889 96. Die Ausstellung der Gerkuh 125. Ein kanadischaustratisches Rabelprojett 192. Der Deutsche Anthropologen-Rongreh zu Bonn 192. Brosesson Geweinsurt's Reise nach Jemen 223. Der internationale Geologen-Rongreh zu London 224. Der Gerrington Bolties Circular 224. Prosesson Rudels Gerbare über das Geedar-Phonomen 238. Schnellste Hahrt zwischen Rapstadt und Pitymouth 240. Cl. Martham über die ältesten englischen Globen 240. Pros. Brismann über kinntliche Berunkaltungen des menschlichen Körpers 238. T. Beismann über die Bererbung erwordener Berlehungen 288. Tod des Generals R. v. Briskwalssti 303. Der internationale Erweisinsten 352. Der internationale Erweisinsten 352. Der internationale Erweisinsten Rongreh 368. Die französischen Rolonien 368. G. Daubes über Anomalien der menschlichen Finger 368. Prosesson 288. Prosesson 288.

#### Deutiche Schutgebiete.

2. Telavaud über die deutiche Kolonialpolitit 264. Rundichau über die deutichen
Schutgebiete 268. Dr. Wolff's Expedition
im Togo-Lande 16. Curt von Francois'
Expedition im Togo-Lande 112. Dr.
Wolff's Expedition im Qinterlande von
Alein-Bopo 176. Die Kund'iche BatangaExpedition 16. G. Waldau und F.
Anution's Horichungen in Ramerun 31.
Lieutenant Tappenbed's Rückfehr nach
Kamerun 176. Die Borgänge in DeutichOftafrika 260, 385. Die deutiche Reugainea-Expedition 128. Dampferverdindungen von Kailer- Withelmstand 128.
Deirathsgebräuche auf dem PismardArchivel 285. Die don Teutichland aunettirte Pleafant-Infel 160.

## 3. Bücherschau.

Joh. von Asboth, Bosnien und die Derzegowina 384. Tr. Q. Baum: gartner, Taujend Söhen-Angaben 224. Teutschlands Großindustrie und Großihandel (L. E. Bed, Ahftringen) 352. Fr. Babr, Neue Karie von Australien 160. Ina von Binzer, Leid und und Freud einer Erzieherin in Brastien 112. J. Duclout, Mapa de la Republica Argentina 96. B. D. Freeden, Reise und Jagdbilder aus Afrika 16. G. v. Gabelenk, Konjucius und ieine Lehre 256. Paul Gasjarel, Les colonies françaises 256. Spiris dirn Gopcevic, Eerbien und die Serten 48. Dr. Will. Göß, die Berstehswege im Dienste des Welthandels 96. A. Gregg, Neberseiche Reisen 336. J. Dann, Die Vertheilung des

Luftbrudes über Mittel und Sübeuropa 30. Er. Dentschel und Dr. Martel, Umschu in heimath und Fremde 336. Dr. Alfred Oettner, Reisen in ben columbianischen Anden 272. Dr. Alfred Dettner, Gebirgsbau und Oberstädengestalt der Sächsischen Schweizlie. Dr. M. Höfter, Boltsmedizin und Aberglaube in Oberbapern 64. J. L. Lanessand in Oberbapern 64. J. Lanessand in Cherianse 160. Emit v. Lavessand in La Tunisie 160. Emit v. Lavessand in Seedlungsarten in den Hodalpen 336. Dr. E. Mehlis, Studien zur altesten Geschichte der Ihrinande 48. Dr. E. Mehnert, Neber Glacialerscheinungen im Elbsandsteingediet 16. Tr. G. Reusmaber, Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen 304. Dr.

Albrecht Bend, Die Bildung ber Durchbruchthäfer 64. G. bom Rath, Bennsplotanien 192. Dr. Emil Schmidt, Antpropologische Methoden 240. L. von Schroeber, Die Hochzeitsgebräuche ber Eften 192. Dr. M. Sievers, Die Cordiflere von Merida 224. Dr. J. Sievers, Benezuela 224. Dr. J. Singer, lleber spiale Berhältniffe Oftsaftens 240. G. Stuger, Das Itajahp. Thal und die Kolonie Blumenau 128. Alexander Supan, Desterreich-Ungarn 32. Iwan von Achten Dendersbilder 283; Die dygtenischen Bendersbilder 283; Die dygtenischen Bendersbilder 283; Die dygtenischen Benderseichtschungarischen Monarchie I. II. 336; lebersichtslatte der deutschen Rolonien; Karte von Emin: Palcha's Gebirt 256.

### A. Blluftrationen,

Europa. Die Farder,

Naturbrüde auf Sandde 51. Der Trelle Rypen 52. Tindholm 53. Festungsanlagen von Thorshavn 54. Dorf Gide nebst Gjord 54. Sammelichlachten 66. Farer: Infulaner 67. Reifer zum Delphin Tobten 67. Delphin Sicherei 68. Delphin Schlächterei 69. Sausliches Leben ber Infulaner 70.

(fine Muhle 86. Dorf am Ralsöfjord 86. Nestausnehmen bei der Trollhoved-Alippe 87. Haus des Statthalters 101. Thorshavn 102. Straße in Thorshavn 103.

1 1 1/1 M/s

Saus des Bijdojs 103. Kirche und Lateinschle in Thorshavn 104. Haus eines Großhändlers 104. Dorf Rirlebo 105.

3talien.

Gefammtanficht von Ballombroja 210. Das hauptgebaude nebft dem Paradifino Albergo und Strage nad Ballombrofa 213. Das Paradifino bei Ballombrofa 214.

Deutichland.

Fugring und Qalering von Rangbiege weiter 251.

Mfien. China.

Unficht bes Qulu-Ror 18. Andere Unfict bes Cres 20. Landicaft im Inneren ber mongolifchen Landschaft im. Bund 342. Gine Flugfandgegend 342. Gine Flugfandgegend 342.

Uroten Mongolen 344.

Berfien.

Arabiicher Fijcher 135. Beltlager bes Scheiths Mentichet 136. Arabiiche Gefangene 137. Ticharmadar 138. Suja 139. Gonbftein 150. Apabana Artagerges 151. Ausgegrabene Caulen 152. Bibi-Bljauba 153. Durchstochener Sugel 154. Ticharmabar 167. Unterwegs nach bem Karun 168. Transport bes Gepades 169. Am Rarun 170.

Japan.

Japanefifche Dlabden 227. Begrugung Bornehmer 228. Gine japanefifche Dame in ber Dicinrifijcha 229. Damen in Sommer-Straßenlleidern 280, Soldat in alter Tracht u. Bewaffnung 231. Küche in einem japanischen Thechause 322. Der Tolaido unterhalb hatta 355. Waarentransport in Japan 356. Typus eines japanefijden Rieinhandlers 351 Strafe in Potohama 358.

Arabien.

Die Citadelle von Mastat 292. Die Stadt Mastat 293. Gin arabijder Raufmann 291. Ber Eingang in den Palast des Imam 295. Frau nehst Kind in Baskat 296. Ein Garten bei Maskat 297. Brunnen zu Maskat 298.

Borneo.

Liang hadangan Doble 327. Batu Lampan: Gelfen 328,

Mfrifa.

Canarien. Las Palmas auf Gran Canaria 5. Arrecije be Langerote 6.

Sabara.

Die Dromebare und ihr fliehender hüter 6. Landung an der Rufte der Sahara 7. Maurijdes Weib 7. Abendgebet 2. Lagerleben der maurijden Waftenftamme 22. Lager bes Edeith Del Annin 23. Buftenbrunnen 23. Waurische Tangerin 24.
Dat Sagiat El-Hamra 37.
Schluckt zwijchen bem Sagiat El-Hamra und den Wad-Draa 37.
Antunft in Tenduf 38.
Ajar-El-Abara 39. Mui ber Brenge gwijden Gus und 28ab Run 40. Glimim 40. Cafe im Ait-Bu-Amram 41,

Oftafrita.

Anfunft Wabi Combo's 216, Abfahrt von Rarema 246. Ratogoro 247. Mipala 248. Schuppen für Rabne in Mpala 249. 3wijden ben Wafferpftangen bon Jen-bud 260. Mambue 261. Maffunft der Krieger in Muipurla 261. Massiji-Reger und ihre Kahne 262. Benzaä 263. Livingstonia 264. Der Schire 276. Blantyre 277. Das Grabmal Tichepetula's 277, Tichetuffa und feine Umgebung 278. Lewiathan und Tricolour 279.

Portugichiche Stotille 280. Quilimane 281.

Nordamerifa.

Raffel 218. Ljonogoa 219.

Sübamerifa.

Die Stadt Parana 82. Im Delta des Parana 83. Landhaus von Parana 83. Raturfloge auf dem unteren Parana 84. La Recoleta in Buenos-Anres 116. Die Avenue des Etften September in Buenos-Apres 116. Die Sarmiento-Avenue 117. Begründung der Stadt Laplata 118. Der Goudernementspalaft in Laplata 119 Die Sypothetenbant in Laplata 119. Der Ranal von Laplata 120. Eijenbahnbau bei Porto-Miegre 183. Araucarienwald 183. Die Ignaffu falle 184. Allgemeine leberficht der Ignaffu falle 185. Sad Leopoldo bei Dochwaffer 186. Roloniftenwohnung in Germania 186. Kolonistenwohnung in Germania 186. Halvegetation in Cermania 187. Walvegetation in Cepirito Sauto 198. Straße in Santa Cruz 198.
Drutsche Kolonisten im Urwalde von Cepirito Santo 199.
Die beutsche Schule in Santa Cruz 200. Im Urwalde von Cepirito Santo 201.
Drutsche Kolonistenwohnung bei Santa Cruz 202.
Santa Leopoldina 312.
Zwite Ansicht 313.
Dritte Ansicht 314.
Plantagen von Santa Leopoldina 314. Plantagen von Canta Leopolbina 314.

#### Anstralien und Bolquefien.

hatielothafen 306. Finichafen 307. Das Dorf Siu 322. Gin Segelboot von Bili-Bili 323. Das Landeshauptmannshaus in Finichbafen 338. Dorf Suam mit bem Gopen 239. Steingerälh von Reuguinea 370. Hausgeräth von Reuguinea 372. Der Rrater von Littleton. (Sill er Rrater von Littleton. (Gudausficht von Mount Pleafant) 374. 375. Der Rrater von Littleton. (Rordausficht von den Anobs) 376.

## Karten und Pläne.

Ueberfichtstarte ber Garder 60. Die Endpolar-Regionen 99.

Deutsch-Witu Cand 132. Die Moranegegend bei Udine 179.

Die Mtoranegegend am Garbajee 180. Raifer-Withelmstand 309.

## Mitarbeiter-Verzeichniß.

(Soweit fich biefelben genannt haben.)

Dr. Franz Boas 10. 141. 216. 298. Dr. W. Ereitenbach 42. Dr. Emil Dedert 17. 311. 3. v. Goerne 55, 234. Frig Gradowsky 320. 6. Greffrath 363. Dr. Joseph Grunzel 161. 193. 252. Dr. O. Gumprecht 177. Heinrich Parteri 204.

Dr. M. Hollrung 305, 321, 337, Theodox Kirchhoff 265, 361, Dr. R. v. Lendenfeld 225, 257, 369, Professor Dr. H. Marthe 203, 329, Dr. E. Wehlts 250, Dr. R. Cypel 121, 373, Professor Dr. R. A. Philippi 190, Emil Schlagintweit 272, 289, Lieutenant A. R. Schmidt 129, 144, 173, 188,

Dr. Oslar Schneiber 200. O. Schoeter 1, 26, 33, 58, 71, 106, 377. Dr. D. Schunfe 49, 65, 85, 101. D. Ceidel 168, 156. Dr. 28, Sievers 76. O. Toeppen 60, 382. Joh. Uhrtaub 227. Arthur Silva 28hite 96, 113. Dr. D. v. 28lislodi 316, 359.



folgenden, burch große Schiebejenster reichlich erleuchteten Baffagier-Zimmerchen. Das mittlere diente mir als Wohnstemner und war, da ich nicht mit Raum zu sparen brauchte, mit jeglichem Komfort, wie mit gepolstertem Sopha und bequemem Schreibtische, sowie mit einer reichen Anzahl von Buchern und Bilbern ausgestattet. Im dritten, hinteren Zimmer war für mich eine durch Mostito-Gardinen ge-

fcibite, bequeme L'agerftatte aufgeichlagen.

Diesem Gemache solgte im Achtertheile die Küche, zugleich Wohn- und Schlafraum für ben größeren Theil meiner 18 Mann fiarten Bemannung. Ueber dem Steuerruder, etwa 8 Juß über der Wassersläche gelegen, ist sür den Kapitän und Bestiger des Bootes noch eine Art Privatskassite, wenn man einen 3 Juß hoben Berichtag, in welchem zwei oder drei Bersonen eben Play genug zum Liegen haben, so nennen kann. Hier pflegt die Krau des Kapitäns mit den Keindern zu wohnen; zum Müch hatte ich Gelegenheit gehabt, die Gattin des meinigen, zwei schreiche Unholde auf dem Arme tragend, rechtzeitig kennen zu lernen, so daß ich durch eine Bedingung im Mietheontracte diese weder sehr innge, noch mit besonderen Reizen bedachte Dame sammt ihren Prinzen in Canton zurüchalten konnte.

Gin 15 Boll über dem Schiffeforper ausladendest Gangbrett führt an den Längsseiten besselben entiang, die Communication der Mannichaft ermöglichend, welche auch von diesem aus mit gegen die nachte Bruft gestemmten Stangen das Schiff vorwärts bewegt, wo diese Art zu fahren geboten ift.

Der etwas murtische, aber brave und fleißig mit Sand anlegende Kapitan brachte also nur seinen 15 jahrigen Sohn mit, von mir Fris benamft, welchen von den Chinesen in "Falipi" nungewaudelten Ramen er noch heute sühren soll. Die Mannschaft bestand aus zwei Matrosen, deren alterer, der "starte August", unterwegs eine ausgesprochene Liedhaberei site meine Getränke und Cigarren belundete, serner and acht site die Reise vom Kapitan angewordenen, Iraftig gebauten Michtschechten, welche das von mir nachträglich "Bingnin" getauste Kahrzeug an einem langen, von der Spipe des Mastes austausenden Schlepptau vom User aus stangen vorwärts zu schieden, oder wie erwähnt, mit Bambusschangen vorwärts zu schieden, wenn nicht ein günstiger Wind sie beine Richten und Wenden des solossfalen Mattensegels behutstich sein mußten und Wenden des solossfalen Mattensegels behutstich sein mußten

3ch möchte auch noch ineine naberen Begleiter, welche ich in bent bem Bug gu liegenden Zimmer untergebracht batte, vorführen: Gir mich die wichtigfte Perfonlichteit war Ajoof, ber Lagermeifter und Darfthelfer ber Berren G. & Co., ein geriebener Chinefe, welcher mir trop feines ichlechten "Bibjin", Englisch portreffliche Dienfte ale Dolmetider erwies, tropbent er nur wenig Mandarinen-Chinefijch verfteht. Gerner begleiteten mich brei "Dong. Coolies" meiner Coffia. Frennte, welche bereits einmal die Reise gemacht hatten, und ein dinesifcher Moch, weldjer zugleich ale Factotum biente, ba ich ce fur richtig befunden batte, meinen "Bon", welcher mir mabrend einer Tour, wie ich fie vorhatte, nur im Bege geftanden hatte, in Canton gu belaffen. Bon fammtlichen Cbis nefen war nur ber genannte Ajoot ber englischen Sprache, ober wenigstene bee für meinen Zwed gang anereichenben Pibiin-Englisch einigermaßen machtig. Er war die einzige "fühlende Bruft", mit welcher ich mich auf meiner 35 Tage bauernben Reise außer mit meinen Buchern unterhalten tonnte, und ich muß biefem Chinefen, welcher noch vor nicht gar vielen Jahren bie "Buntah" jog, bad Bengnig anoftellen, bag er filr mid unterwege ein ebenfo guter Wefellichafter, ale Diener gemejen ift, und ftete, wie es die Berhaltuiffe gerade erforberten, mit richtigem Satt bie ihm gutommenbe Stellung einzunehmen winfte.

Am 8. September vorigen Jahred spät am Abend war es, als wir bei herrlichem Mondichein in den Cauton gegensüber liegenden Fati- Kaual fuhren, um, umgeben von einem ganzen Balde von Maften aller möglichen Fahrzeuge, in der gleichnamigen, voltreichen Fabrikstadt gar bald wieder vor Anser zu gehen, damit die Bootofnechte sich für die Anstrengungen des solgenden Tages durch Schlaf stärten konnten.

Mus letterem wedte fie anderen Tagen ichon um 41/2 Uhr Morgens das um uns erwachende leben ber Baffernomaden, und bei Aufgang der Conne befand fich ber "Binguin" in einem breiten Ranale auf bem Wege nach bem "Birmingham" Gild Chinas, nach fat-fchan, diefer gewaltigen, 400 000 Einwohner beberbergenden Gtadt, in welcher Die Rohprodutte des Canton Dinterlandes für ben Export verarbeitet, und von wo aus hanptfachlich die birect von Bongfong, und nur jum verschwindend fleinen Theit via Canton, tommenben europäischen ober einheimischen Import-Artitel in die umliegenden, außerordentlich reichen Distritte und weiter nach bem Inlande vertheilt werben. Ge nabm meinen Leuten fast zwei Stunden, une burch die ungahligen Boote bee Safens hindurdguarbeiten, und erft gegen Mittag paffirten wir bas befannte große Gilbengebaude ber Ewangit Polghandler, sowie bie letten Cchiffewerften und die ungeheuren Solllager, welche am Weft Eingange bes Safens bie Bafferflache bebeden.

Meine Coolis verlassen jest das Schiff, um es vom lifer aus an unermeslichen Maulbeerschern entlang zu zichen, welche, so weit das Auge reicht, sast die alleinige Kultur der weiten Ebene bilden. Es werden diese Naulbeerstrüncher sechs die siehen Mal im Jahre von oben die unten ihrer Blätter beraubt, und es machen gerade leergepstiftle Felder wohl einen originellen, aber zugleich auch einen latt winterlichen Eindeuch in der sonst so prangenden Heibe in steine, schlacht Eine, schlacht bereite worden dieset vom Felde in steine, schlacht gebaute, etwa 25 Biculs tragende Boote gesaden und gesangen nach wenigen Stunden geschwinder Fahrt den reißend schnell sließenden Strom hinad nach den zwischen Canton und Macao gelegenen Seiden-Distritten, z. B. nach Laclon und Schuntat, nm von den dortigen Seidenraupen-

guchtern aufgefauft gu werben.

3m Laufe des Madmittages erreichen wir, Die Gai-tichin-Berge im Gubweften allmählich aus ben Augen verlierend, bie Orijchaft Cashon, woselbst ber vermuthlich schon vor Sahrtaufenden gegrabene Ranal in einen größeren Glugarm mundet. Leider ift ber Fat-ichan-Manal bei niedrigem Baffer im Durchichnitt tanm zwei bie brei fuß tief. Bor seinem Ausgange bei Ga-bou macht eine weit in bad Sahrmaffer beider Glugarme fich erftredenbe Canbbant feine Gine und Ausfahrt felbft fur gang fleine Sahrzenge bei niedrigem Stande ber Gbbe unmöglich, fo bag vorläufig noch fein Webante fein tann an ein Befahren biefes Ranales mittelft europäischer Dampfer. Es ift bies aber ein Uebelftand, welchem im Laufe ber Beit, wenn lettere auch ben Chinefen Weld geworden ift, und wenn fich diefelben, um einen birecten Wafferweg von Canton nach Cam-fcui gu haben, zum Ausbaggern ihrer ursprünglich nur für flach gebaute Dichunten burch ben weichen Aderboben gegrabenen Ranale bequemen, ohne Zweifel geloft werden wird.

Gegen 5 Uhr nadjmittage paffiren wir Litfchiennen und machen bas Schiff gegen 7 Uhr am Eingang bes Bolgmarttes Schnistong, in der Rachbarfchaft einiger Dichul-

ten, für die Racht feft.

Am 10. Ceptember find meine Chinefen ichon vor Connenaufgang damit beichäftigt, das Boot mit ihren Bambuerohren burch bie une umgebenden Flofe zu bringen; am andern Ende der Stadt fpringe ich in den hier noch

flaren Glug, um ein Bab zu nehmen. 3ch überrafche bie Bewohner bes fleinen Ortes nicht wenig baburch, bag ich vom Strom wider meinen Willen ben Baufern jugetrieben werde, und daß ein dort nur felten gefehener "frember Teufel" mitten zwischen die an ben Glug zum Wasserschöpfen getommenen, ober Bafche reinigend im flachen Baffer bee Ufere ftebenden Dagbelein gerath. 3ch bin ichon im Begriff, der mir am nadiften ftebenden, freilich weder ichneeweißarmigen, noch besonders foniglich breinschauenden Jungfrau Die Rinice ju umichtingen, und mit fchmeichlerisch fußen Worten um ein "Chemife" zu bitten, ba mir nicht, wie weitand dem göttlichen Dulder, das schützende belaubte Ge-iproß jur Geite machft, als Afoot mir mit Sandtuch, Schuben, Bajamas und Bogelflinte im fleinen Campan folgt und ben guten Rath giebt, lieber möglichst weit von den vielleicht etwas profaifch angelegten Brübern ober Bettern bewußter Raufifag in ben naben Reis- und Gemilfefelbern auf Ednepfen ju fahnden. 3ch folge alfo meinem Famulus in das offene feld binaus, mit ber filinte am Ufer entlang ichlenbernd, ohne indeffen auch nur einen jagdbaren Bogel gut feben.

Der größere Theil des Bobens ift noch immer von etwa 4 bis ei finß hoben Maulbeerstanden bewachsen, über welchen mit eigenthümtichem Gesumme ungählige Canthariben schwärmen — diese fleinen, unseren Canton- Troguen- Sandlern so wohl bekannten Kafer. Ich erreiche bald ein großes, schönes "Schui-ton" (Wasserthor), von hübschen Tempeln und einer auf hohem Damm stehenden Bagode ungeben, wo ich aus der Bogel- Berspective ein außersordentlich anschauliches Bild des hinesischen Beriefelungs instenden Achtung vor der hohen Stuine, welches jedem Fremden Achtung vor der hohen Stuie des chinesischen Acerdanes abzwingen muß. Die aus wolfenlosem himmel niederstrahlende Sonne treibt mich aber bald wieder unter das schützende Dach meines langsam solgenden Hortans

gurüd.

(Gegen Mittag erreiche ich Hi-nam, eine wenig genannte, aber nicht unbedeutende Stadt. Sie ift jedenfalls viel wichtiger, als das 3 engl. Meilen weiter westlich gelegene, in Cauton jedermann bekannte Sam-schui, und erfreut sich, da ihren Hajen passirende Schiffe nicht die bei letzerem Play erst ansangenden "Litins" zu bezahlen haben, noch ähnlicher Bortheile, wie sie die übrigen sich von Hongkong aus mit europäisigen Baaren versebenden Städte des Canton-Octtaggenießen. Ein lebhaster Dichuntenversehr ist der beste Berweis hierfür. Namentlich rohe Baunmvolle wird in Hinam importirt und zu Ateidungsgegenständen verarbeitet.

Cam fdui bagegen, bie "Dreimafferstadt", von ben Chinefen fo benannt, weil hier ber Wefte und Rordflug gufammenftromen, um mit Ausläufern bes Dftfluffes vereint bem Meere guqueilen, ift trop feiner vortrefflichen Lage ein gang und gar ober Blat, ba in ihm die erften Lintin-Abgaben erhoben werben. Die eigentliche Stadt liegt nicht einmal am Waffer, fondern, von einer gerbrodelnden Mauer umgeben etwa 12 Meilen lanbeimwärte. Die Lintin Station, and einem Mompler von Mattenbaufern und aus auf großen Booten leicht aufgeführten Beschäfteraumen und Wohnungen bestebend, madt hodiftens infofern einen gemiffermaken imponirenden Eindrud, als fie flets von einer Ungahl von aus allen Richtungen fommenden Fahrzeugen umgeben ift, welche auf die Untersuchung ber barin angebrachten Waaren häufig Tage lang warten muffen. Es fammelt fich baburch leicht eine große Angahl von Schiffen aller Art, welche bem nur von Bollbeamten bewohnten Ort bas Geprage einer Banbeloftadt geben.

Auch mein Boot würde dem langwierigen Progeß fo gut wie jedes andere bort vorbeipaffirende chinefische

Baffagierfahrzeug unterworfen gewesen fein, wenn ber an meinen "Binguin" beranfahrende Bafenbeamte fich nicht boflich beim Erbliden eines Europaere, mit einer meiner dinesifden Bifitentarten beglüdt, wieber empfohlen batte. Bei diefer Welegenheit will ich bemerten, bas ich nicht von einer einzigen ber vielen, fpater noch von mir paffirten Lifin-Stationen auch nur gebeten worben bin, mein Sahrzeng untersuchen zu laffen. Es ware mir, wenn ich gewollt hatte, somit ein Leichtes gewesen, mehrere Tonnen Labung mit den filug binauf zu nehmen, und auf diefe Beife, wie mir meine Chinefen nabe genng ans Berg legten, ein bubfches Weichaft zu machen. Da ich aber, wie bereits erwähnt, mit einer den Litin-Stationen im bodiften Grabe unliebfamen Absicht die Reife unternahm, hatte ich allen meinen Begleitern unterfagt, irgend welche Sandelsartifel mitzunchmen. Ilm ihnen die Belegenheit ju ranben, bas Schiff ohne mein Biffen mit Raufmannegutern vollzustopfen, und um fo jeder Dlöglichfeit, unterwege aufgehalten und dicanirt gu werden, vorzubeugen, hatte ich baffetbe befinitiv erft furz vor meiner Abfahrt gemiethet, jo bag meine Schiffemannichaft feine Beit hatte, Die nöthigen Gintaufe und fonftigen Borbereitungen jum Edmuggel ju treffen. Es mag bier von Intereffe fein, ju erwähnen, bag ein recht betrachtliches Quantum europäischer Import Artitet in Booten, wie bem meinigen, - hauptfächlich von Mandarinen, die eine Durchsuchung ihres Wepade nicht zu befürchten haben - ben Glug hinauf feinen Weg findet, und bag ein dinefifder Beamter 3. B. eine Sahrt, für welche ich 130 Dollar gu gahlen batte, gang umfonft baburch zu haben pflegt, bag er bem Stapitan feines Bortan ftillschweigend erlandt, den nicht für fein eigenes Bevad benutten Raum mit verzollbaren Gutern au füllen.

Benfeite Cam-fduie, an der Balbinfel Tiching-ti entlang fahrend, erreichen wir bas gelbe Gewäffer bee aus bem Schao-ting hap ftromenben eigentlichen Weftfluffes, paffiren ein altes, aber noch gut erhaltenes Fort, welches in früheren Rebellionen von ben Raiferlichen befest mar, und in beffen Habe nach den Taiping-Rebellionen eine große Angabl von Aufrührern enthauptet wurde. Seute ift jene Wegend reich an Briganben, und hart am Ufer fand ich auf langen Bambus. ftaben, in einem holzgitter ftedend, die Möpfe mehrerer Raber ausgestellt. Auch noch weiterhin auf meiner Sahrt bemertte ich bie von Raben granfig gerfleischten, frifch abgeschlagenen Baupter verschiedener ibrer Spieggesellen in ahnlich erhabener Stellung! Diein vorsichtiger Schiffefilhrer war baber trot meines Dinweises auf meine eigenen Wewehre und bie bem Bortau freilich mehr gur Musftaffirung, ale jum Edun bienenden, vorfündfluthlichen Donnerbudgen, fowie die im Leutezimmer gegen eventuelle Anfalle von Biraten bereitliegenden Stinftopfe nicht zu bewegen, nach Untergang ber Gonne weiterzusegeln, ale wir gerade Welegenheit fanden, in der Rachbarichaft und unter bem Schupe einiger Bandele Dichunten für die Racht fest zu machen.

Am solgenden Morgen suhren wir um die sidliche Salite ber reichen Insel Kewong it hernm, nicht ben nördlichen Arm benngend, wie Lientenant Bullod, welcher im Auftrage ber englischen Regierung den Fluß von Sausschut, und wis die nach Bustschufe im Jahre 1859 aufnahm, und welcher den von mir passirten Theil des Flusses durch eine Sandbant verdarritadirt sand. heute ist dieselbe nach Berssicherung meiner Bootsleute von den vielen hochwassern wieder fortgeschwemmt. Der Fluß hat hier die majestänische Breite von fast einer Meile angenommen. Den dichterwaldeten Tin-ulchan-Alosterberg, die denselben im Norden umschleten umschlessen höhenzlige und die immer dentlicher am Horizont sich abzeichnehen Berge des Schao-ling hap machen einen gar imposanten Eindruck. Wir nöhern uns den Stromengen, an deren Eingang, den Bestisluß

a a 17100/r

prachtig beberrichend, feine zweite Boll . Barriere, Bon-lit, liegt, gang und gar wie diejenige Sam-fchuis eingerichtet, wo ich wiederum nach Abgabe meiner Rarte unbeläftigt vorbeipaffire. Die Stromengen find von einer wenig ober gar nicht bewaldeten, jest eben nach der Regenzeit aber mit prächtigen grunen Watten bedeckten, einige Meilen mit dem Bluß gang parallel laufenden Bergreihe gebildet, beren bochfte Bipfel ich auf 2000 bis 2500 fuß schäpen möchte. Die Berge werden hier von dem bis auf ben sechsten Theil feiner gewöhnlichen Breite eingeengten Fluffe burchbrochen, weldjem ich aber den ihm beigelegten Ramen "Bertfluß" nicht zugestehen möchte. Denn in Folge ber in Diefem Jahre freilich außergewöhnlich fruh, aber boch erft vor einigen Wochen beenbigten Regenzeit trägt bas Waffer von Camifchni an bis nach Bingenamifchien eine abscheuliche, nicht gerade fcmungige, aber hagliche, lehnigelbe Farbe. Faft mabrend ber gangen Beife veranlagte mich biefelbe, mein tägliches Flugbad anstatt am Morgen erft am Abend gu nehmen. 3m Winter ift Abrigens ber gange Si-fiang rheingrun, mas ich mabrend einer furgen, inzwischen bis nach Schao-fing.fu unternommenen Bergnitgungstour beflätigt gefunden habe.

Die wildzerklüfteten Sigel, welche theilweise jah dem Wasser zu abfallen, gewähren einen wirklich großartigen Anblid, zumal sie jest noch ihr grunes, sommerliches Bewand tragen. Colquboun vergleicht in seinem Werte "Across Chryse" biese Berglandschaft mit den "Lochs" bes schottischen Hochlandes. Bei den Canton-Chinesen genießt sie eines ähnlichen Russ, wie ihn etwa in Deutsch-

land ber Broden befitt.

Muf bem Gipfel eines ber Berge am rechten Ufer feffelt Die Aufmertfamteit bes Reifenben ein mertwurdiges Steingebilde, bas ber Laune ber Ratur bie Weftalt eines weiblichen Wefens verdanft. Während mein Schiff, von ausnahmeweise gunftigem Binde getrieben, mitten burch die an ihrer engsten Stelle noch immer 600 Schritte breite Stromenge fahrt, verbolmeticht Alfoot mir einen langen "Barn" bes "ftarten August", nach welchem in jenem fconen Beitalter, ale die fünf Benien vom Dimmel ftiegen, um an der Stelle, wo heute Canton fleht, Rornahren in den Boben gu pflangen, eine minnigliche Sewangtung Daib ihren aus bem naben Rwangfi ftammenben Anbeter eines ichonen Tages ichmählich verlor. Derfelbe hatte fich, feine Traute ohne Abichied verlaffend, urplöglich wieder nach feinen beimatblichen Bergen aufgemacht. Während bem Don Juan die arme Berlaffene thranenden Muges von dem höchften Bunft des Silgels nachblidte, war sie berartig vom Kummer liberwältigt worden, daß die Genien sich ihrer erbarmend und ihr das jähe Ende einer Zeitgenossin ersparend, sie gnädig in Stein verwandelten. Den ihren liebenden Armen treulos Entstohenen metamorphosirten sie gleichfalls in eine Steinfänle, welche einige hundert Meilen den Fluß weiter auswärts, in seiner Heimath Kwang-si, wohin ihm die strasende Gottsheit unter Donner und Blit gefolgt war, noch heute zu sehen sein soll.

Diese uhrende l'egende wird jedem bort vorbeipassirenden Reisenden mit einigen Bariationen erzählt. Während ich im Schatten des ftraffgespannten Mattensegels auf dem Berded meines Fahrzeuges lag, von meinem Schissvolt untlagert, welches behaglich rauchte und sich Mordgeschichten erzählte, und während ich den sich durch die Berge windenden Fluß mit seinen hohen Ufern bewunderte, erschien mir der verwitterte Fels als Loreley, wie sie, eben dem Bad entstiegen, auf Uppig schwellendem Moosbett den schlanten Nixenleib ausruht.

"Den Schiffer im fleinen Schiffe Ergreift es mit wilbem Web, Er schaut nicht die Felsenriffe Er schaut nur hinauf in die Bob."

Deutlich erfenne ich, wie die stunend ind Thal schauende Jungfrau ihr goldenes Saar mit blivendem Geschmeide durchflicht, und leise summt mir jene wundersame Melodei im Ohre, als mich in den Bergen dumps wiederhallendes Gedonner aus meinen Traumen westt.

"Ich glaube die Wellen verschlingen Am Ende noch Schiffer und Rahn."

Doch sind es nur Kanonen- oder Böllerschüsse, von Wachtschiffen der chinesischen Regierung abgesenert, welche, am Ufer vor Anter liegend, plöglich ein ganzes Flaggenmeer nach chinesischer Manier entwickln, und mich meinem schönen Boote nach six irgend einen, wer weiß welch hohen Borgesetten haltend, mit Gebühr salutiren. Ich sann zu meinem großen Bedauern nicht entsprechend antworten, denn die zur Bertheidigung des Bootes dienenden, dem Raptian gehörigen Mordgewehre sind in einer solchen, geradezu straswürdigen Berfassung, daß ich ihnen lieber als Scheibe, denn als Schitze gedient hätte. Weine Coolies mitssen sich daher angenehm damit beschäftigen, die alten, im siebenjährigen Kriege fabricirten Dinger; — welche von den Europäern in so großen Quantitäten den Chinesen ausgehängt werden — gründlich einmal von Rost und Schnung zu reinigen.

## Camille Douls' Erlebniffe unter den Romaden der westlichen Sahara.

I.

(Mit feche Abbilbungen.)

Die Schickfale ber von Dr. 92. Jannasch geführten bentschen handelsexpedition an der ungastlichen Kuste der westlichen Sahara sind noch in unser Aller frischem Gebächtniß, und die dadurch eingeleiteten Beziehungen zwischen unserem Lande und Maxolto versprechen eine so hohe Bedeutung zu gewinnen, daß und jede Forschungsreise nach diesen Gebieten auf das lebhasteste interessiven nuß. Bei der von Camille

Douls unternommenen (Bergl. "Globus", Bb. 53, S. 95) ift dies aber wohl um fo mehr der Fall, als diese Fahrt nach der westlichen Sahara offenbar durch die weit angelegten wirthichgiespolitischen Bestrebungen unseres westlichen Nachbarvotles verantaßt worden ift, als sich dieselbe durch ihre Kuhnheit und Abentenerlichkeit vor allen anderen neueren Reisen auszeichnet, und als sie auch zugleich zu

= = 121 DM:











berung von Geiten der Zuerftgetommenen nicht erfüllt wird, bemadtigen fie fich meiner, in ber offen erftarten Abficht, mich als die Urfache bes Streites ju maffafriren. 3brahim nid Mohammed wehrt ihnen aber mit Erfolg, und meine neuen Angreifer entfernen fich unter lauten Berwünschungen. 3d bore bann noch Wefchrei und Glintenschuffe in der Gerne, endlich aber herricht tiefes Schweigen um mich herum, und ich befinde mich mit bem Dlabden, bas mir gu trinfen gegeben hat, allein in bem Belte. Daffelbe nabert fich mir, und indem fie ihre Band auf meine Schulter legt, fragt fie mich: "Wie heißt Du?" - "Abdrel-Malet." - "Warum bift Dn ein Chrift?" - 3ch erhebe ben Stopf und fage: "Beift Du, daß die Meniden in Deinem Lande febr bofe find? Warum haben sie mich beraubt und mighandelt? Ich bin ein treuer Rnecht Allah's, ich habe niemand Unrecht gethan, und fiche, wie mich Deine Britber zugerichtet haben." - "Aber, warum bift Du benn über bas Deer getommen? Rur Unglaubige tommen ja von bort. - Sabe übrigens leine Furcht. - Dein Bater 3brahim uld Mohammed ift gut, Du wirft in unferem Belte bleiben, und niemand wird Dir ein Leib gufugen. Den bofen leuten in unserem "rhiam" (Lager) wirft Du nur immer fagen muffen, daß Du ein guter Doblim bift. 3ch felbft werbe jedermann baffelbe fagen."

Bald tamen andere Weiber herbei, um ben Chriften gu feben. In ein Stud blaues Baumwollenzeug gefleidet, bas fie geschickt um die eine Schulter schlingen, während fie ben andern Arm sowie auch die andere Bruft entblößt laffen, nehmen sie sich außerordentlich ftattlich und malerisch aus. Es sind im allgemeinen schöne Frauen (S. Abbitdung 5), ihre großen verwunderten Angen vergleichen die arabischen Dichter nicht mit Unrecht mit den Augen der Gazelle, und ihre Bezahnung ist vorzüglich. Dlich Fremdling mustern und betasten sie neugierig genug, und eine von ihnen warnt mich auch zugleich, das Zelt zu verlassen, da man mich erwitrgen wolle.

Gegen vier Uhr nachmittags tam mein Wirth zurück und fündigte mir an, daß man mich so lange als Gesangenen behandeln werde, bis es sich herausgestellt haben werde, ob ich

Chrift ober Diohammebaner fei.

Da es Winter war, tam balb banach die Stunde bes Abendgebets, und ich folgte Ibrahim zur Verrichtung desselben nach einem Plate in der Mitte des Lagers. Die vorgeschriebene Abwaschung vollzog man in Folge des Wassermangels mit Sand. Dann ertönte das "Allah ist der Größte! Breis sei Allah!" aus dem Munde des Imam, das "Fatiha" (das erste Koran-Kapitel) wurde recitirt, die Ilmstehenden murmelten die Worte nach, und endlich warsen sie sich nieder auf den Voden und riesen alle: "Allah ist der Höchste! Allah allein ist groß!"

Das gange Schauspiel hatte etwas fiberaus Erhabenes: biese wilden Gestalten mit Begeisterung betend und Gott verehrend, und diese Blistennatur, in der am fernen horizonte purpurne Bolten mit sahlen Sandhugeln verschmeizen (S.

Abbilbung 6).

### Die Mythologie der nordweft = amerifanischen Küftenbölfer.

Von Dr. F. Boas in Rew Yort.

IV.

Wir haben im vorigen Abschnitte eine Reihe von Sagen kennen gelernt, die von der Sonne als Gottheit und von der Gottheit im himmel handeln. Bei den Kilzula knüpft sich an dieselben die eigenthilmliche Masmasalaniz Sage, welche in den früheren Abschnitten schon mehrsach erwähnt wurde. Nach Angabe der Bilzula soll Masmasalaniz (oder Yulatimot) und der Nabe identisch sein, doch ist es mir nicht gelungen, zu einer klaren Ginsicht dieser Borsstellungen zu gelangen. Ich lasse hier diese Sage, welche die wichtigste Stelle unter den Bilzulasagen einnimmt, folgen.

Nachbem ber Rabe die Sonne erschaffen hatte, stiegen vier Manner, Yulatimot, Masmasalániz, Matlapálitseq und Matlapéezooq vom Himmel berab und erschusen die Lachse, gaben den Menschen ihre Ersindungen und machten die Erde bewohndar. Sie schnigten den Lachs aus einem Stüd Holz und warsen ihn ins Basser, indem sie ihn hießen sortzuschwinnen. Da sprach Masmasaläniz zum Raben: "Gehe und hole den Hinterhauptlinochen des Lachses." Der Rabe flog aus, um denschen zu holen. Er gelangte zum Häuptlinge der Lachse und fand dort den Kinochen. Als er aber eben damit sortsliegen wollte, des merkte der Häuptling, daß jener etwas im Munde hatte und nahm ihm den Knochen wieder sort. (Anf irgend eine Weise, die mir aber nicht erzählt wurde, gelang es dem Raden doch, den Knochen zu erlangen.) Als derselbe dem Lachse eingesetzt war, konnte er geradeaus schwimmen.

Bu jener Zeit gab es noch teine Lachse im Flusse Koblat bei Nut'el. Da ber Rabe biefelben aber in jenem Gluffe ju haben munichte, fprach Yulatimot gu ihm: "Gebe bin jum Bauptlinge der Ladfe und hole bir die Fifche!" Da fcob ber Rabe fein Boot Tupankehtl ins Waffer und fuhr mit seinen vier Schwestern Taudastelkehs, Stanakzehtelehs, Chily und Askyanigs zu ben Ladifen. Alle fie nicht mehr weit bon bem Saufe bes Bauptlings ber Ladije maren, landete der Rabe und ließ feine Schwestern fich im Walbe verbergen. Abende, als es buntel war, schlichen fie fich beimlich in bas Dorf bes Saupelings und bohrten locher in ben Rahn beffelben. Dann gingen fie zu ber Stelle gurud, mo fie ihr Boot gelaffen hatten und fuhren am folgenden Morgen zum Dorfe, ale feien fie eben erft angefommen. Der Banptling ließ fie einladen, ins Saus ju tommen und bewirthete fie reichlich. Alle fie unn wieder fortfuhren, versah ber Sauptling seine Gafte mit Reiseproviant. Der Rabe bat ihn: "Yag beine Tochter die Borrathe in mein Boot tragen, ich werbe fie bort wegftauen." Dann beftiegen fie zusammen bas Boot, und als bes Lachshäuptlings Tochter im Boote war, rief ber Rabe feinen Schwestern gu, fo rafch ale möglich fortgurudern. Der Sauptling wollte fie verfolgen, ale aber fein Boot ine Baffer gefchoben war, ging es unter, da ber Boden ja vom Raben burchbohrt mar. So gelangte biefer mit ber Tochter bes Sauptlings ber Ladife nach Nut'el. Dort marfen fie bas Dabchen ins Waffer, und feither find viele Lachfe in bem Bluffe.

Dieselben fonnten aber nicht ben fluß binauffleigen, ba eine gewaltige Felomaffe feinen Lauf burchjepte. Bu jener Beit fandte Suy ben Noakila jur Eibe berab. Diefer traf untermege Masmasalanig, ber ibm ein Boot gab, in welchem er ben Glug Kohlat berabjuhr, bis er zu dem Feleriegel tam. Bu gleicher Beit fandte Sny den Nomtsloa in Beftalt eines Ablere vom himmel berab. Muf feinem Bege jur Erbe traf auch er Masmasalanix, welcher ihm ben Dlachen (Thaleichtyn pacificus) gab. Er gelangte nach Kimskuitz und manberte ben Fjord hinauf, bis er nach Nut'al tam. Auch er fant feinen Weg burch ben Felfen versperrt, fiber welchen bas Waffer in einem fleinen Rinnfal floß. Da rief Noakila, welcher oben ftant, Nemtsloa ju: "Lag une ben Gelfen gerbrechen, bamit bie Lachfe ben Blug binauffteigen fennen." Es famen Masmasalanig, Yulatimot, Matlapálitseg und Matlapéezoeg, um zu versuchen, ben Gele gu gerbrechen. Es gelang ihnen nicht. Darauf rief Noakila ben Rranich, welcher vergeblich mit feinem langen Schnabel an bem Reifen pidt. Ebenforvenig gelang es bem Donnervogel Saiotl, ben Gels zu gertrummern. Run fandte Noakila einen feiner Leute nach Atlko (einem Dorfe ber Heiltauk), wo ein machtiger Schamane, Andyastafch mit Ramen, wohnte. Diefer bestieg fein Boot und fuhr nach Nut'el. Er fließ mit feiner Lange gegen ben Bele, welcher jojort gerbrach. Run lief ber Gee ab, bas Baffer ftromte ine Dieer binab und bie Lachfe fonnten fortan ben Blug binaufichwimmen.

Bu berselben Zeit, ale Kömtslon vom Himmel herabstieg, sandte Sox vier Männer und zwei Frauen nach Satsig herab, wo sie Hänner am Klusse Nuts'qoat banten. Ihre Namen waren Ot'oaldstimot, Yaeldstimot, Tsitatssp, loydydt und bessen Schwestern Kulasyn und Szimána. Die trugen das Reibeseuerzeug, den braunen Bären und den Grizzh-Bären. Und Yaeldstimot heirathete Isynyot's Schwester Kulasyn. Als Kömtsloa hörte, daß die Denschen in Sütsy Feuer hatten, saudte er seine Schwester, um Feuer nach Nut'el zu holen, und edenso sanden die Häuptlinge von Nuxálkob und Talodoch ihre Schwestern, welche von Yaeldstimot das Feuer erhielten.

Masmasalániz wollte alle Bögel bunt und schön machen. Als er auch den Raben bunt bemalte, war dieser nicht zustrieden, so oft es Masmasalániz auch versuchte und so schön er ihn machte. Da sprach Yulátimot zu Masmasalániz: "Bemale ihn ganz mit schwarzer Farbe." Masmasalániz: "Bemale ihn ganz mit schwarzer Farbe." Masmasalániz nahm eine Hand voll Ruß und bestrich den Raben über und über damit. Da slog dieser davon und riese "Quz, Quz!" Und Masmasalániz machte die Möve weiß; er gab dem Bogel Aichoazone seinen Gesang dem Kichitlspekyan (— einöhrig) den seinen, und machte, daß die Bögel im Herbit gen Süden stiegen, im Frühjahr aber zurückehren, um zu brüten.

Masmasalanix band die Erbe mit einem Seile aus Cedernbaft an ben himmel. Einst stredte er das Seil, und die Erde versant im Ocean; als er es wieder verturzte, tauchte sie wieder auf. Damals tamen viele Menschen ums Leben. Biele, die sich in ihren Booten gerettet hatten, wurden verschlagen. Diesenigen, welche friher im Besten gewohnt hatten, wurden oftwärts getrieben. Andere wurden von Oft gen Westen, von Norden gen Siben oder von Siben gen Norden getrieben. Als die Basser sich wieder verliesen, landeten bieselben, und so entstanden alle Bölter und Stämme.

Masmasalanig tritt in einigen anberen Sagen hanbelnb auf und gwar ftete ale ber meife Rathgeber, welcher auf bem Bege von ber Erbe jum himmel wohnt. Der Be-

In den obigen Sagen ist der Umstand bemerkenswerth, daß der Rame des Sauprlings Nonkila nicht der Bilgula, sondern der Kwakiutle Sprache angehört. Die Thatjache tagt auf eine enge Berbindung der beiden Bölter schließen. In der That sindet sich die Masmasalanig Sage auch bei den Stämmen, welche den Helltauke Dialett der Kwakiutl sprechen. Ich hörte dieselbe von den Wik'enog in solgender Form.

#### Noaqana unb Masmasalániz.

Rachdem ber Rabe die Sonne befreit hatte, fliegen Nonquan und Masmanalanix vom Dimmel herab, um alles schon und gut zu machen.

Nonquus dachte: "D, wenn doch Masmasalanix bas Land und das Baffer ichiede"; und Masmasalanix ichied bas l'and vom Baffer. Und weiter bachte Nongaun: "D, wenn boch Masmasalanig ben Dlachen ichufe"; und Masmasalanig ichuf ben fettreichen Gifch. Dann bachte Nonquia: "D, machte Musmusalanix boch einen Weg, der auf jenen Berg hinaufführte"; und Masmusulanig that alfo. Und weiter bachte Nongana: "D, machte Masmasalauig eine boble in diefem Berge und fcuje er viele Beeren auf bem Wipfel. D, fdmiste er Menichen aus Cebernholz, Dlanner und Frauen, und machte er ihnen Rahn und Ruber." Und Masmasalanig führte alle Gebaufen Nongaun's aus. Beiter bachte Nongaun: "D, machte boch Masmasalanig einen Raften mit vier gachern für die Tang. floten." Und Masmasalanig that alfo. Er machte einen vierfacherigen Raften. In bas Fach vorn lints legte er die Flote des Hamat'sa, rechts vorn die Tedega ober Tlogoala-Bitten, linfe binten bie bes Tauges Tloolag und rechte hinten die Mitla-Bloten. Dann bachte Nongana: "D, machte Masmasalunig eine fünfstimmige Flote", und Masmasalanig mochte eine Flote mit ben Stimmen bes goitsa, t'eiztlala, kusiiga (Enten), syazone und ber Maus. Und weiter bachte Noagana: "D, machte Masmasalánix ben Tangftab; o, ginge er in den Balb und fuchte die Ceber; o, machte er die Steinart, um die Ceber ju fallen; machte er boch die Rifte, unt getrodnete Lachje gu bemahren. D, machte er bas Reibefenerzeng, bamit bie Wenschen Feuer haben, und fuchte er gelbes Cedernholz, das lange im Waffer gelegen bat, um es burch Reiben gu entglinden; o, machte er ben Baftlopfer und ichlige ben Cebernbaft weich, um Bunder ju machen." Und alle Gebanten Nonqaua's filbrie Masmasalanix aus. Weiter bachte Nongaun: "D, mochte Masmasalanig ein Ren, in bem bie Wenschen Gifche fangen tonnten." Masmasalanig verfuchte es, boch es gelang ihm nicht. Deehalb ging er gur Spinne, und bat fie, fur ihn ein Ret zu machen. Gie erfulte feine Bitte. Ebenjo machte fie ben Saloring aus rothem Cedernbait fitr ben Bintertang, und den Rorb, und lehrte Masmasalanig die Cebern abzuschälen. Und Noaqaua bachte: "D, fcorfte Masmasalanig boch einen Unochen, und gabe ihn ber Spinne, um ben Baft bamit gut fpalten." Und Masmasalanig icharfte den benochen und die Spinne machte Baftfaben. Dann bachte Noagaua: "D, machte Musmasalanix die egbaren Burgeln, Saufer, Dlalereien, Schnipereien und Maefen"; und Masmasalaviz that alfo. Ale alles vollendet war, machten Noaqaua und Masmasalanig einen großen garm am Simmel und bie Menschen wurden lebendig. Dann hieß Nongaua die Menfchen beirathen und fprach zu ihnen: "Wenn ihr teine Beeren mehr am fuße bee Berges finbet, fo bennget ben Weg, ben wir gemacht haben; fleigt hinauf, broben werbet ihr viele Beeren

sinden." Die Menschen gehorchten. Biele junge Männer hatten keine Frauen bekommen. Diefe hieß Nouquan durch die Höhle den Berg hinausgehen und droben die beerensuchenden Frauen ranben. Die jungen Leute liesen nun durch die Höhle den Berg hinaus. Dieselbe war aber an vielen Stellen so niedrig, daß die, welche gar zu ungestilm liesen, sich die Röpfe an der Dede einstießen und so ums Leben kamen. Die librigen erschienen plöhlich oben auf dem Berge, raubten die Beeren suchenden Frauen, und eiten dann durch die Söhle zurfich. Wer nicht rasch genug entstoh, wurde von den Männeru, die ihre Frauen vertheibigten, erschlagen.

Dann bachte Noncaun: "D, lehrte boch Masmasalanig die Menschen Fallen machen, in benen sie ben Baschbaren fangen fonnen." Und Masmasalanig lehrte sie Baren jangen und Mantel aus beren Felle machen. Er jandte vier Manner in ben Bald, welche bie ersten waren, bie

Baren fingen.

Und weiter bachte Noagaua: "D, wenn boch Masmasalanig einen Bat aus Botz machte und ihn mit Barg bestriche"; und Masmesalanig that alfo. Auf einem fernen Berge lebte nämlich der Bogel Qanisttsua, welcher Die Meufchen zu rauben pflegte. Diefen wollte Nongaua fangen. Er ließ alle Denichen in ben Wal hineingeben, Masmusalauig verschloß bann ben Bal und ließ ihn ins Baffer. Er fcmainm jum Danfe Qanisltsua's. fandte ber Reihe nach feine brei Gobne Momensgamengon, Muimasemengoa und l'aiutysemengoa aus, den Bal ju beben, aber alle flebten an dem Barge feft; ber Wal war ihnen ju fdwer und jog fie berab. Da fandte Qauisltoua feinen jüngften Gehn Mamosgamengoa !) aud Diefer freute fich, er legte feine Ablertleider an und flog binab, ben Bal ju fungen. Doch auch er flebte baran fest, ber Bal zog ihn berab und er lag mit gebrochenen Fligeln auf bem Waffer. Chenfo tam enblich Qunisltua ume t'eben.

Und Nonqua bachte: "Benn wir alt geworden find, wollen wir sterben." Aber Masmusalanig wollte immer am Leben bleiben. Der fleine Bogel Q'obzisa wlinichte aber fehr, bag Noagana und Masmasalanig fterben möchten. Er fagte: "Bo foll ich wohnen, wenn ihr ewig am Leben bleibt? 3d will in eurem Grabe mein Reft bauen und mich warmen." Nongaua wußte nicht, was er thun follte und fagte junt Bogel: "Gut, wir wollen fterben, aber nach vier Tagen wieder auferstehen," Der Bogel aber mar hier-mit nicht gufrieden, er wollte, bag fie gang fterben follten. Da beichloffen Noagana und Masmasalanig gu fterben und bann ale Rinder jurfidgufehren. Gie ftarben und fliegen hinauf in ben Bimmel, um gu feben, ob die Leute fie betrauerten. Gie faben bort, daß alle Menfchen wehflagten und ba verwandelten fie fich in Bluttröpichen, die mit bem Winde jur Erbe herabwehten. Im Schlafe athmeten die Franen diefelben ein, und in Folge beffen gebaren alle Rinder. Go fehrten Noagaua und Masmasalánig gur Erbe gurlid.

Die hier erzählte Schöpfungsfage ift höchst interessant, ba sie scheinbar so gang aus dem Rahmen der Dinthen der Rachbarstämme herausfällt. Die Sage als solche ift eine der schönsten, die mir mit diesen Stämmen befannt geworden sind. Einen diretten Busammenhang zwischen dem Sonnenengelus und der Masmasalaniz Sage tann ich bistang nicht nachweisen, obwohl offenbar gewisse Rüge der Sage von den Rachbarstämmen entlehnt sind. Wie hier

Masmasalanix und seine Genossen den Menschen die Kunste lehren und ihnen ihre Sitten und Gebräuche vorschreiben, so thut es bei den süblichen Stämmen Qanikila, der Gottessohn. Die Sage von dem Bogel Qanikila, der Gottessohn. Die Sage von dem Bogel Qanikila, der Gottessohn. Die Sage von dem Bogel Qanikilau ift direkt von den stüdichen Stämmen entlehnt, dei demen der Rabe auf solche Beise den Donnervoges Kunkunzulkya tödtet. In gewissen Jügen schließt sich der Sagenkreis des Bilzula und Wik'snog an den der viel süblicheren Qanitechin an, mit denen die Bilzula sprachlich eng verwandt sind, und ich glaube nicht sehl zu gehen, wenn ich die Eigenthinnlichkeiten ihrer Sagen aus einer Vermischung der selischen Sagen mit Tsimpschian und Kwäkiutleementen erstäre.

An die hier besprochenen Sagentreise schließen sich die lebertieserungen vom Monde, welcher ebenfalls eine wichtige Rolle bei den Böltern der Nordwestftifte Amerikas spielt. Wir hörten früher von dem Ursprung der neuen Sonne und des neuen Mondes bei den Catlolty. Es ift von Wichtigleit, daß bei ihnen Mond und Sonne prachtich nicht differenzirt ift, sondern daß sie Tag- und Nacht-Sonne genannt werden. Bei den Kwakiutl-Stämmen ift dies nicht der Fall. Bei ihnen giebt es einen madhängigen Sagenteis, der sich um den Mond concentrirt. Ich lasse eine Reibe dieser Sagen solgen.

#### Der Mann im Mond. (Bilgula.)

Gin Dann fandte feine Frau jeden Tag in ben Balb, Eines Tages fah fie bafelbit ber Beeren zu fammeln. Mann im Monde, der Cohn Sug's. Er fand Wefallen an ihr und flieg bom himmel berab, um bei ihr zu bleiben. Dann tehrte er nach bem Bimmel guritd. Die Fran ging nach Baufe, hatte aber feine Beeren, ba fie ftatt gu fammeln, mit bem Mondmann gufammen gewesen war. Ale fie nun alltäglich ohne Beeren nach Haufe tant, obwohl viele im Balbe muchien, warb ihr Mann mistranifc und beichloß, fie zu belauschen. Da fand er fie mit ihrem Liebhaber beifammen. Er ichlich unbemertt nach Saufe gurild, befchlog aber, fich zu rachen. Am folgenden Tage fprach er zu feiner Frau: "Du findeft ja nie Beeren, ich will jest feibst einmal geben und feben, ob es feine giebt." Er fette fich nun feiner Frau hut auf, hing ihren Mantel um, unter bem er ein Deffer verbarg und ging gu bemt Plage, wo jene einander gu treffen pflegten. Es mabrie nicht lange, da fam der Mondmann. Ale berfelbe ibn umfangen wollte, schnitt er mit bem Meffer ihm den Ropf ab. Er trug benfelben nach Banfe, und als feine Fran ihn erblidte, erichrat fie febr und fing an ju weinen. Er wollte wiffen, wer jener fei, und rief alle Leute gufammen, ben Hopf gu feben, Riemand aber fannte ibn.

Suz stieg nun zur Erde herab, um seinen Sohn zu suchen. Endlich kum er auch zu dem Manne, welcher jenen erschlagen hatte. Er frug: "Bast du meinen Sohn nicht gesehen?" Iener antwortete: "Nein, ich tenne ihn nicht gesehen." Da erblickte Suz den Kopf sines Sohnes, welcher über dem Fener hing. Er ward sehr zornig und machte ein großes Fener auf der Erde, so daß alle Menschen umtamen. Nur die Geliedte des Mondmannes blieb verschont. Sie nahm einen Einner voll Wasser aus dem Fluste, ehe derselbe austrochnete und sing mit dem Wasser viele keine Fische (untsq.). Als alles ausgebrannt, und die Rlüse vertrochnet waren, schiltete sie das Basser in den Flus, der nun wieder zu laufen des gann. Die Fische schwannten darin umber und vernechten sich rasch.

<sup>1)</sup> Die Ramen bedeuten: ber Ginen, 3mei, Drei, Bier beben Ronnenbe.

#### Der Mond (Wik'enog).

Kyaloyagame lebte bei feinem Bater Q'emchq'omkila. Gines Tages beichlog er in feinent Boote auszufahren. Er fcob bas Boot ine Baffer und fuhr hinaus in die weite Gee. Port begegnete er Comogon, welcher verfuchte, bas Boot und ben Echiffer ju fangen. Da befahl Kyatoyagame bem Boote, in die Bobe zu fleigen, und fiche, ce flog bavon, wie ein Bogel. Es flieg bober und bober und flieg endlich an ben Bimmel an. Dort fant Kyalogugame ein Loch, ftedte feinen Roof binburch und frug: "Bobnen bier oben feine Menichen?" Da borte er Jemand antworten: "3a, wir wohnen bier, die Wagegom, aber wir find nicht glildlich, benn wir haben unferen Mund im Raden." Da fprach Kyaloyagame: "Wenn ich bereinft ein Rind haben werbe, fo foll es beigen wie ibr." Und er fuhr weiter in feinem Boote. Rach einiger Beit fab er unter fich ein Band. Das Boot treifte anfänglich fiber bemfelben, und ließ fich bann tiefer und tiefer berab, bis es endlich por bem Saufe landete. In bem Saufe aber mobite Tlisgonkila (ber Rupferplatten Machende). Ecine Grau wiegte ihr Mind, bas beständig fcrie. Um ce ruhig zu machen, sprach fie: "Weine nicht, sonft wird bich Kyaloyaganus bolen." Das Kind schlief ein, die Frau legte fich auch nieber, und ale alle ichliefen, ichlich sich Kyaloyagame ins Sans und flahl bas Rind aus ber Wiege. Rach einiger Beit erwachte die Frau und, ale fie fortfubr, bae Rind ju wiegen, mertte fie, bag bie Wiege leer mar. Da rief fie: "Tlaqonkila! Bemand hat unfer Rind geranbt" und weinte febr. Aber fogleich trat Kyaloyagame berein und fagte ju ihnen: "Bort auf ju weinen, bier ift euer Mind, ich wollte nur feinen Ramen wiffen." Da frente fich ber Bater und fprach: "Er beißt Tlatlagoasila (ber Rupfer Bablenbe). Wenn beine Echmeiter Rinder befommt, fo lag fie ihrem alteften Cobn biefen Ramen geben. Das zweite Rind, ein Dabden, foll Tlagonkilaiogon (die Aupfer Bemalende), bas britte, ein Ruabe, Sekyögoala (bas tonende Rupfer), und bas leste, ein Dladchen, Tlagoitl (gang voll Rupferplatten) beigen. Hun fahre weiter ju Aichte'umkila (ber Baliotie Chalen Bearbeitenbe)." Kyaloyagame flieg in fein Boot und flog weiter. Balb fant er Aichte'umkila's Saus; wieder freifte bas Boot über demfelben und lieg fich langfant berab. Dann ftahl Kyaloyagame auch ihm bas Rind aus ber Wiege, um feinen Ramen zu erfahren. Ale er es gurudbrachte, fprach Aichte'umkiln: "Wenn beine Edmefter Rinder betommt, fo foll fie bas altefte, einen Rnaben, nach unferem Gobne Aighte'umg'anny (ber Muicheln Reinigendt) nennen. Das nachite, ein Madden, foll Aichts'umga (Armeing aus Soliotiefchalen) beißen; bas britte, ein Rnabe, foll Aigts'umalit (voller Saliotiefchalen) und bas jungfte, ein Dladden, Aichte'umgaulit! (Stifte voll Batiotivichalen) beigen." Kyaloyagame febrte bann gur Erde gurud und ergablte feinen Schweitern, was er erlebt hatte. Dann flieg er in ben himmel und ward der Mond.

Ein junges Mabchen wartete ihren Bruber, währeub die Mutter ausgegangen war, Olachen zu jangen. Da der Knabe unaufhörlich schrie, schlug sie ihn in ihren Mantel ein und trug ihn auf ber Straße umber und gab ihm einen kleinen Einer zum Spielen. Da er gar nicht still sein wollte, drohte sie ihm, der Mond werde ihn hoten. Und als er noch nicht aushören wollte, drohte sie ihm zum zweiten, dritten und vierten Male. Da hörte sie der Mond. Er stieg zur Erde herunter, und indem er herablam, ward er riesengroß. Er nahm den Jungen mit sich hinauf zum Mond. Noch heute kann man den Knaben mit dem Einer in der Hand im Monde sehen.

#### Der Befuch beim Monde (Wik'enog).

Gin junger Mann, Ramens Mitla, ging in einem Jahre gehnmal binanf jum Simmel. Beim erften Dale fand er droben eine Move und brachte fie mit berunter. Ale er jum gweiten Male hinaufflieg, fant er einen Bogel mit rothem Schnabel, beim dritten Male die Salmonberriet, dann ben Taudier und ben Bogel Noxego. Beim fechften Male brachte er ben Bogel Atomkuli mit herab. Alle er aber jum zehnten Male hinaufflieg, fand er ben Mond Nusnaselin und fehrte nun nicht wieber. Da weinten und flagten feine Mutter Tleelninge und fein Bater Q'omztois. Endlich folliefen fie ein. 3m Tranme fab bie Mutter ein icones Dans vor fich und ale fie erwachte, ertannte fie, daß es tein Traumgebilbe mar, fonbern wirflich nabe bor ihr ftand. Gie fab ihren Cobn Mitla bor bem Bauje fpielen und wedte ihren Dann, bamit er ihn auch feben folle. Als der Bater erwachte, fab auch er das Band und ben Unaben und rief: "Da ift ja unfer verlorener Cohn!" Gie fprangen auf und liefen auf bas Baus gu. Diefes ichien aber vor ihnen gurudguweichen und endlich erfaunten fie, bag es in Wahrheit weit fort, droben am himmel war. Da septen fie sich nieder und meinten und fangen: "D, unfer Gohn spielt droben bei Nasudselis. Er weilt im fremben Lande und fehrt nicht mehr ju une gurud." Ale fie fo fangen, ging ihre Richte vorüber, und fie ergablten ibr, daß fie Nutla im Bimmel broben hatten fpielen feben. Da fprach jene: "Lagt une euten Cobn im Tange wieder ericheinen laffen." Eltern waren damit einverftanden. Gie ließen ihre Richte, bie Q'ögometsemga bieg, in ber Bestalt bes Mitla tangen und gaben ihr feinen Ramen.

#### Der Mond (Tatlasiquala).

Kyaloyaqama, ber Mond, flieg gur Erbe berab und wohnte auf der Infel Knyala. Er fing fich Adler, aus deren Schnabeln er fich eine Raffel machte. 3hre Unter-fiefer verarbeitete er zu einem Tanghute. Da wurde er fart und muthig. Da er gang allein auf ber Infel mobnic, vermanbelte er die Moven, die am Strande fagen, in Meniden. Diefe banten ibm ein großes vierftufiges Baue, und verrichteten alle Arten Arbeit für ihren Sauptling. Ginft ftand Kyaloyagame an einer fleinen Landfpige; ba öffnete fich ploglich bas Meer, wie ein Rachen, und ein Boot fam aus ber Spalte bervor, in bem ein Mann Ramens Wanvekila fag. Diefer trug Mopf und Saleringe aus rothent Cedernbaft. Er fubr auf Kyaloyagame ju und gab ihm einen großen Stein, der auf bem Boben bes Bootes lag. Dann tehrte er gurlid und bas Waer ichloß fich wieder hinter ihm. Kyaloyagamo trug ben Stein nach Saufe. Derfelbe war aber fo ichwer, bag gebn feiner Stlaven mit vereinten Rraften benfelben nicht beben tonnten.

Kyaloyaqamo sprach nun zu feinen Staven: "Last und zum See hinausgehen hinter unserem Bause. Dort wohnt Waxaos, der ebenfalls einen großen Stein hat. Wir wollen sehen, wer von uns der Stärtste ist. Sie gingen den Fluß dinanj und als sie bei Waxaos angesommen waren, sorderte Kyaloyaqamo ihn zum Wettsampse aus. Er frug: "Kannst du meinen Stein heben?" Waxaos erwiderte: "Ja, ich kann ex, aber kannst du den nieinen heben?" Auch Kyaloyaqamo glaubte dazu im Stande zu sein. Auf Waxaos' Berlangen brachte er seinen Stein herbei und dieser hob ihn mit Leichtigkeit. Er selbst aber konnte Waxaos' Sein nicht heben. Da sprach er zu diesen: "Ich ehen min, daß du stärter bist als ich. Fortan sollst du mein Bruder sein." Und sie wohnten von num an gemeinschaftlich in einem Sause und singen Lachse im Flusse.

Der Mond raubt eine Frau (Tlatlasiquala).

Eine Frau, Ramens Tspilgolaga, und beren Tochter Tlaluakoakyilakáső lebten jusammen in Tlamnos; die Tochter war fehr ichon und barum beichloß ber Mondmann, fie gu rauben. Er flieg vom himmel berab und bat Topilgolaga um etwas Baffer. Bereitwillig ichidte biefe ihre Tochter gum Brunnen, um frifches Baffer gu holen. Staum hatte diefe aber ben Bug aus ber Thur gefest, fo ergriff fie ber Mondmann und nahm fie mit jum himmel hinauf. Da ward Tspilgolaga traurig und jog nach Nauete. Rach einiger Zeit fam ber Moudmann wieber herab und bat eine Frau um Baffer. Als Tspilgolaga ihn fommen hörte, warnte fic jene, nicht hinauszugehen, benn fonft wurde ber Mondmann fie mitnehmen. Bene borte aber nicht auf ben Rath und als fie vor die Thur trat, entführte fie ber Mondmann. Das Dlabden mit bem Gimer tann man noch heute im Monde feben.

#### Der Mondmann (Lekuiltoz).

Einst herrschte in einem Dorfe eine Hungerenoth und alle Vorräthe waren aufgezehrt bis auf eine Kiste voll getrochneter Fischeier. Die Leute lebten von Farnwurzeln, bie sie muhfelig im Walbe suchten und von benen sie sich kümmerlich nährten. Ein Mann und eine Frau hatten zwei Söhne, welche sie zu Hause ließen, wenn sie in den Wald gingen. Sie hatten ihnen aufs Strengste verboten, die Fischeier zu berühren.

Eines Tages, als die Eltern ausgegangen waren, trat ein Mann ins Saus und fagte ju ben Rnaben: "Weshalb

est ihr benn teine Fischeier, ba steht ja eine ganze Kiste voll." Die Knaben antworteten: "Rein, wir dürfen nicht bavon nehmen, unsere Eltern haben es uns verboten." "Ach was", sagte der Mann, "nehmt euch nur so viel ihr wollt." Der eine der Anaben war nun halb Willens zu thun, was ber Fremde gesagt hatte, aber der andere warnte ihn und sprach: "Mutter wird uns schlagen, wenn sie zurücksonnt und sieht, daß wir ihre Fischeier genommen haben." Da gab ber Fremde sich ihnen als der Mondmann zu ertennen und sprach: "Wenn ihr künstighin zu essen haben wolt, so bittet mich nur darum. Ich werde euch hundertsach die Fischeier zurückerstaten, die ihr jest enren Eltern nehmt." Da asen die Knaben alle Fischeier aus, und der Fremde ging von dannen.

Rad furger Beit tamen bie Eltern gurud, und als bie Matter entbedte, daß die Fischeier fort maren, fchlug fie bie Diefe fagten nichte; aber um Mitternacht, ale alle Leute ichliefen, gingen fie hinaus jum Ufer und fprachen: D, mache uns gludlich, bu haft es uns ver-fprochen." Ale fie viermal fo ben Mondmann angerufen hattten, tamen zahllofe Baringe angeschwommen und alle Gie fingen Diefelben, fillten ihre Arten von Lachsen. Dantel mit Gifdjen und trugen fie jum Saufe ihrer Eftern. Dort warfen fie bie Gifde ju Gugen ihrer Mutter nieder und fprachen: "Siebe, bu gurnteft une und ftrafteft une, weit wir beine Fifcheier gegeffen hatten. Go vergelten wir bir!" Da freute fich jene, und lieg fich erguhlen, wie fie bie Fifche betommen hatten, und bald wußten alle Leute, bag jene reich maren. Gie famen von allen Geiten berbei und tauften Fifche für Boote, Mantel und Felle. Go murbe ber Bater ber Rnaben ein großer Bauptling.

## Rürzere Mittheilungen.

#### Die Regulirung ber nordamerifanischen Felsengebirgoftrome.

Die Ameritaner von der Union geben ben Frangofen binfichtlich der Rühnheit großer Entwürfe, burch die unwillfommenen geographischen Raturverhaltniffen Abbulfe geschaffen werben foll, nicht bas geringfte nach, und es läßt fich auch nicht leugnen, baft fie auf biefe Beife manchen ichonen Erfolg erzielt haben. Wir benten hierbei vor allen Dingen an die fünftliche Deff: nung ber Difinbung bes Difffifippi für ben größten Oceanbampfer fowie an bie Schöpfung bes complicirten Refervoir, Suftemes gur Abichwächung ber Dochfluthen im Oberlaufe biefes Stromes. Hach ben verheerenben lleberschwemmungen, Die ber Obio im Jahre 1888 anrichtete, faßte man fofort ben Entschluß, bas lettere Spftem auch auf biefen Tributar: fluß bes Miffiffippi auszudehnen. Dan wollte auch ihn in feinem Quell Laufe burch Dammbauten gu fünftlichen Geen ftauen und fogufagen in Felfeln fchlagen. Indem man ber Sache naber trat, mußte man aber boch erfennen, bag bie natürlichen Boraussehungen für bergleichen Anlagen in ben Allegbanies wesentlich andere find, wie in Minnesota. Der fühne Entwurf blieb also bis auf ben heutigen Tag fühner Entwurf. - Renerbings taucht nun ein abnlicher Plan, wie man ibn bezüglich bes oberen Diffifuppi erfolgreich ine Wert gefent, und wie man ibn bezilglich bee Chio wenigsteus bisfutirt hat, auch bezüglich ber Gelsengebirgeströme, bie bem nordameritanischen Riefenstrome gufliefen, auf (Bergl. Science, vol. XI, p. 236 f.). Go wie die Dinge gegenwärtig

liegen, eilt bas Baffer biefer Strome im Frühighre in wildem Laufe thalab, feinerlei Rugen ftiftenb, wohl aber bie Uferlandichaften an taufend Buntten bebrobend und oft genug furchtbar verwüftenb. Der Miffonri vor allen Dingen zeigte fich vielfach als ein abnlicher menschenfeinblicher Unbold wie ber dinefische Soangho. Und was hatten die Felsengebirgestrome in ber meftlichen Bufte fur Segen ftiften tonnen, wenn fie fanfter geartet gewesen waren! Diefe Bufte nimmt einen Raum von 31/2 Mill. Quabratfilometern ein - ben fechefachen Hächenraum bes Deutschen Reiches, und mehr als bas Drittel bes Unionegebietes. Bas für ein Gewinn für die Ration mare es alfo, wenn bie wilben Bewäffer, bie aus ben Schluchten ber Rody Mountains hervorbrechen, auch nur ben zehnten Theil von biefer Glache in fruchtbares Wefilde ummanbeln butfen! Der in Frage ftebenbe ameritanische Plan zielt nun eben barauf ab, bie ungeftumen Wilblinge ju bandigen, und fie gu zwingen, ber Nation ben angegebenen Dienft gn leiften. Man will in allen (!) Feljengebirgs Canons Querdamme errichten, bie boch und ftart genug find, um bie burch bie plottlichen Schneeschmelzen und durch die wollenbruchartigen Regen ver: urfachten Dochwaffer gurudguftauen, und man will bann ben fünftlich gurudgehaltenen reichen Borrath je nach Bebarf abfließen laffen, bamit er gur Irrigation ber tiefer liegenben Thalebenen benust werben tann. Die Autorität, die für den Blan eintritt, und bie ibn für ausführbar erflart, ift feine geringere als die bes Chefe ber nordameritanischen geologiichen Landesuntersuchung, bes wohlbefannten Major 3. 28. Bowell, ber ben norbamerifanischen Westen ohne Bweifel

eifriger und umfaffenber ftubirt bat wie jeber anbere. - Bir felbft baben an Ort und Stelle einen viel flüchtigeren Ginblid in die Berbaltniffe und in die Rrafte gewonnen, Die in ben Canons ber weftlichen Etrome walten. Richtebefto. weniger konnen wir auf Grund beffelben nicht umbin, unfere Elepfis gegenüber bem gewaltigen Entwurfe zu äußern. Die Matur bes nordameritanischen Wigtene ift une als eine fo ungebeure ericbienen, bag wir nicht baran glauben tonnen, fie werbe fich durch Menichenwert fo volltommen überwinden laffen. Etwas mag man ja an befonbere gunftig gelegenen Orten burch geschidtes Borgeben erreichen, aber alles in allem fürchten wir, bag ber freigenbe Berg eine Maus, und nicht einen Glephauten gebaren wird. Man batte bies in Amerita ber beurichen Borficht ju gute. - Um eingebenbere Borftudien ju dem beabsichtigten Werfe ju ermöglichen, ift der Mongreg ber Bereinigten Staaten um die Bewährung von einer Biertelmitlion Tollars angegangen worben. Wenn er dieje Summe thatfächlich auswerfen follte, fo würden auch wir bies mit Frenden begruffen, benn eine Reibe von foft baren miffenschaftlichen Resultaten murben bamit sicherlich ergielt werben fonnen. - Burbe ber Blan in feinem gangen Umfange ausgeführt, fo wurde damit nach nuferer Meinung eine ber fraunenemertheiten Brogibaten geschen fein, beren fic ber menschliche Erfindungsgeift und die menschliche Technit überhaupt fähig gezeigt bat. Der große Erfolg wurde bie Ameritaner bann auch baju ermuthigen, bas oben erwähnte Dhio Regulirunge Brojeft wieder aufgunehmen, und bann wäre auch ber untere Milfülippi - beffen alljührlichen lleberschwemmungen tanm weniger berüchtigt find wie bie bee Dbio, des Miffouri, bes Artonias zc. - vollfommen unter bie Botmaßigfeit bes Menfchengeiftes geftellt. Bie gejagt, befürchten wir aber, daß es damit int allgemeinen gute Beile baben wird. E. D.

## Das Sfolowieglie Alofter und feine Bedentung für Rordruftland.

Auf einfamer Infel im Beifen Deere liegt jenes in ber älteren ruffischen Geschichte als Berbanuungsplat oft erwähnte Sjolowiegli Mofter, bas noch bentigentages, wie einft im Mittelalter, ein Ansehen genießt und eine wirthichaftliche Bedeutung für weite Striche bes ruffichen Rorbens befitt, baß eine neuerliche Darftellung biefer Berbaltniffe felbft in Rugland Aufieben erregte. Berfaffer berfelben mar Dr. B. Fedorof, ber feit langerer Beit ben Rorden Huglands gunt Wegenftande feiner Studien und Reifen namentlich in ethnographischer Begiebung anderfeben bat, und ber fürglich in ber geo: graphischen Wesellschaft zu St. Betersburg baritber einen Bortrag bielt. Diernach laffen fich in ber gegenwärtigen Alofterbevölferung fünf Gruppen unterfcheiben: Die Donche, Die umfonft arbeitenben Bilger, Die Bilger ichtechtweg, Die bezahlten Arbeitsleute, und Die Berbannten rejp. Arreftanten. Bon ber gweiten Mategorie, ben unentgelt:

liche Arbeit liefernben Bilgern, treffen jabrlich etwa 600 im Kloster ein, wo auf längere Beit, zuweilen für immer, I bis 5 Broc, bee überhaupt gugemanberten Bolfes gu verbleiben vflegen. Je langer ber Aufenthalt im Klofter bauert, um fo febwerer wird meiftene ber Entichluß, baffelbe ju verlaffen und braugen ben Rampf mit bem ranben, nörblichen Leben wieder aufzunehmen. Eigentliche Monche giebt es jeht bort 228, unter benen 137 aus bem Ctanbe ber Bauern, 43 aus bem ber Aleinbürger, 18 aus bem ber Weltgeiftlichfeit, bie übrigen aus bem ber Golbaten, ber Raufmannicaft, bes Abele, ber Bebienten zc. bervorgegangen finb, Die meiften (86 Broc.) pflegen zwischen dem 25. und 36. Lebensiabre ind Mofter gu treten, und bie Befommtsahl ber Infaffen beffelben erbalt fich ziemlich conftant. Die freiwilligen Bilger-Arbeiter, Die von jeber ben Dauptstamm ber Alofter: bevöllerung bilbeten, bat entweder ein Belitbbe, ben beiligen Bundertbatern von Sjolowiesti, bem St. Coffin und Et. Sammatij, zu bienen, babin geführt, ober einfach bie Noth, jo daß fie um ber vont Klofter gebotenen Bobnung. Mleidung und Rabrung willen ihre Arbeit barbringen. Die meiften folder "Freiwilligen" liefert bas Gouvernement Archangel (jabrlich etwa 190), soboun Bologba (131). Olonest u. f. m., und die Lente biefer Rategorie pflegen oft ein bis brei Jahre im Rlofter festiufigen. Dazu tommt bann die Maffe ber bezahlten Arbeiter refp. Sandwerfer, Die jabrlich im Frühling jum Mofter ftromen, und für welche biefes bei feinem großen und maunigfaltigen Arbeitsbebarfe immer Bermenbung gut finben weiß - eine nie verfagenbe Gelegenheit des Erwerbes, die im armen Norden unschähbar Wenn bas Mlofter in fritheren Beiten ein Afpl für Hüchtlinge, felbft Rauber und Morter, gewesen ift, fo bat bas jest aufgebort, ba jebermann bort ju langerem Aufent: balte Beimathepapiere beigubringen bat. Wohl aber find bie Bforten beffelben beutzutage geöffnet für Rinber, benen ce aus irgend welchem Grunde an orbentlicher Unterfunft braufen gebricht. Es find Anaben im Alter von 12 bie 14 Jahren, bie man fo aufnimmt, und beren in ben letten Jahren ftete etwa 200 vorhanden waren. werden nicht vergärtelt, sondern zu ernfter Arbeit angehalten, fo bag bas Atlofter in ihnen eine Schaar jugenblicher Billfefrafte befitt, bie taglich 11 Stunden lang beidaftigt werden. Indeffen gebt bie Augnuhung berfelben nicht, wie ber boje Leumund in Rufland ofter behauptet bat, über bas Dag ibrer Strafte binane; fo erflart ausbrudlich unfer Bie es fich für ein Mofter fchict, ver-Gewähremaun. halten fich die Leute bei ihren bortigen Arbeiten fill und friedlich, erweisen fich and ehrerbietig und gehorfant, aber bem Beobachter entging es nicht, bag ber unverfennbare gute Bille und Gifer, ber bie neu eingetretenen Arbeiter befeelt, allmäblich zu erlöschen pflegt, ja bast bie älteren Wenossen fich über ben Gifer ber ftingeren gern luftig machen. Go vergleicht er ichlieflich bie Arbeiter bes Moftere mit Leib: eigenen auf Beit! F. M.

## Mus allen Erdtheilen.

#### Mfien.

— Ueber die Expedition S. J. Michell's und J. F. Reedbam's nach dem Gulong-Thale bringen die "Proceedinga" der Londoner Geographischen Gesellschaft (vol. X., p. 377 f.) einige weitere Angaben, die wir zur Bervollständigung, unseres früheren Berichtes ("Globus", Bd. 53, S. 143 ff.) mittheilen. Große Schwierigkeiten

bereitete ben Reisenben ber Dichungel Gürtel wilchen ber letten britischen Station in Assam und bem Patkoi-Gebirge, besonders weil die engagirten Träger ihre Dieuste verjagten, und weil ber Dibing Juk einen sehr niedrigen Wasserstand batte und die Bootsabrt nur langsam von statten ging. In Rimrong waren sodann die Etephanten nicht eingetroffen, die die Expedition weiter bringen sollten, so daß herr Michell

nur mit einer fleinen Abtheilung in bem Gebirge vorwärts dringen fonnte, während herr Reebbam mit ben llebrigen zurndbleiben mußte. Der Aufftieg zum Battoi Baffe (1260 m) würde leicht gewesen fein, wenn nicht ber dichte Buichwald gewefen ware, wenn es nicht zugleich febr anhaltend geregnet batte, und wenn man bes rechten Beges funbig geweien ware. In Sthatung fliegen die beiden Abtheilungen wieder gnfammen, aber es war bajelbit unmöglich, genilgenden Broviant fur bie Fortschung bes Mariches zu erhalten. Trop aller erbuldeten Mühleligfeiten fprechen fich bie Reisenden günftig über bas affamijd oberbirmabnijde Gijenbahnprojeft and. Bon Datum, bem gegenwärtigen Gifenbabn Terminus im Bramaputra Thale, foll die etwa 300 engl. Meiten lange Bahn nach dem Ringonng-Gee, und von bort quer über ben oberen Chindwin-Gluß nach bem Gramabbi geführt werben. Dem Topograpben Dgle, ber bie Erpebition begleitete, gelang ed, trop ber widrigen Umitande, etwa 2000 engl. Quadratmeilen fartographifch festzulegen.

Das indifdedinelifde Gifenbabn Brojeft, von bem wir wiederholt gehandelt baben, bat in dem englischen Ronfular : Agenten Bourne, ber langere Beit in Dichungfing gelebt hat, einen Wegner gefunden. Derfelbe behanptet in feinem "Report" über die dinefische Proving Syfichwan, daß ber Ban einer Gifenbahn von Birmab ober Tongfing quer burch Minnan jedem, der biefes Land aus eigener In. idamung tenne, ale wenig rathfam erideinen muffe. Die thatfildliche Paudelestromung bewege fich nicht zwischen Egetichwan und Hünnan, fonbern gwijchen Ggetichwan und ber Jangtjeffang Ebene, ebenfo wie ber genaunte Gluft. Auf bie Beseitigung ber natürlichen und willfürlichen hinder: niffe ber Jangtje-fiang Schiffahrt muffe alfo bingearbeitet merben. Wie find ber Meinung, bag man bas eine thun tann, ohne das andere zu laffen. Ilm die eine mehr oder minder ftarte fünftliche Ablentung einer Berfebreftromnug banbelt es fich ja bei bem Baue einer Schienenftraße immer.

#### Afrifa.

— Rach ben von Dr. v. Dandelmann beransgegebenen "Mittheilungen aus ben beutschen Schubgebieten", von denen uns das erste Dest vorliegt, ist Dr. L. Wolf mit seinen Begleitern am 28. Februar glücklich in Klein-Popo gelandet, und sodann am 29. März nach dem Binnensande ausgebrochen. — Angerdem enthält die genannte neue Zeitschrift, die sich die Ausgabe gestellt hat, die Kunde von den deutschen Kolonien zu pflegen, einen eingehenden Bericht über den Berlauf und die Ergebnisse der Kund'schen Batanga-Expedition. (Bergl. "Globus", Bd. 53, S. 319.)

— Neber die Stanlen'sche Expedition nach Wadelai hat H. Wart, der Geschrte Bartelots, am 5. Mai die ersten positiven Nachrichten nach Boma sam unteren Kongo) gebracht, die nicht günstig lauten, deren weitere Bestätigung man aber abwarten nurs. Ihnen zusolge haben zurückgesommene Deserteure über Stansen erzählt, daß derselbe bei seinem Marsche auf große Schwierigseiten gestossen sei, zahlreiche Leute versoren habe, und nebit Velson ver wundet worden sei. Serr Ward legte den Weg von dem Aruwimi nach Boma in 30 Tugen zurück. Bartelot und Warb besichten übrigens wiederholt Tippoo Tip in Stanley Falls, um denselben zu veranlassen, Historiagen nachzussenden, wie es aber scheint, ohne wirklichen Ersolg.

#### Südamerifa.

— Bor furzem ist in Lima, ber hauptstadt von Bern, eine geographische Gesellichaft begründet worden, die fich in dankenswerter Beise die Aufgabe gestellt hat, vor allen Dingen die Runde des eigenen Landes zu sorbern. Sie will zu biesem Zwede sowohl besondere Erpeditionen and rüften, als auch eine Zeitschrift berausgeben, in der über die Reisen und Forschungen im Lande eingehend berichtet wird.

- Ueber die Reise der Projessoren Aury und Bobenbenber nach ben Anben enthalten Die "Beo: graphijden Mittheilungen" (Bb. 34, G. 192) einen erften furven Bericht aus ber Reber bes Brof. Dr. D. Doering. dem wir Folgendest entnehmen: Die "Travesia" zwischen Mendoza und San Rafael, die vier Tagesritte in Anspruch nabut, hatte oft auf Streden von 36 bis 78 km fein Waffer, bei Tage ftieg bas Thermometer auf 25 bis 290 C., und bei Racht fiel es auf 3%. Der vulfanische Berggug ber Sierra Pintada bot mineralogisch und botanisch viel Intereffantes. In ben Fluffen fühllich von Menboza berrichte auch reges wirthichaftliches Leben im Bergban wie im Aderbau und in ber Biebaucht, und nur bie Gifenbabnverbindung mit Chile wurde ichwer vermißt. Silblich von San Rafael wurde der Cerro Nevado (3300 m) bestiegen, dann ging es nordwestlich nach dem Rio Atuel und nach Colonia Beltran, von wo aus verichiebene Streifsuge in bas Dodigebirge unter nommen wurden (nach bem Balle Bermolo, bem Rio Cantiago sc.). Ant 6. Februar waren bie Meisenden int Begriffe, fich weiter füblich gu begeben.

#### Bücherfcau.

- Dr. Alfred hettner, Gebirgeban und Oberflächengestalt ber fachfilden Schweiz. Stuttgart 1887. J. Engelborn. -

Dr. E. Mehnert, Neber Glacialericeinungen im Elbiandfteingebiet. Birna 1888. —

Es sind dies zwei sehr gründliche, geologisch-geographische Arbeiten, die einander in vortresslicher Weise ergänzen. Die erste zeigt eingehend, wie die Oberstächengestalt des Ethiandsteingebirges auf das englie mit der inneren Testonit zusammenhängt, die zweite, wie die dereinstige Vergletscherung des Webietes viel weiter südwärts reichte, als man bisder annahm (dis Tetschent), und wie die Schnelzwüsser der alten Wericher ganz wesentlich an der Westaltung der canonartigen "Gründe" sowie auch des Ethibales betheiligt waren.

— W. von Frechen, Reise und Jagdbilder aus Afrika. Leipzig 1888. F. A. Brodhaus. — Dem mit der geographischen Reiseliteratur Bertranten sagt der Berfosser dieses Buches nicht viel Renes. Da aber die besiagte Literatur mehr und mehr zu gewaltigen Bergen angewachten ift, die selbst der Frachmann kaum noch bemeistern kann, so muß seine Insammenitellung nichtsbestoweniger dausbar entgegengenommen werden. Der Answahl und Ansordnung der Reises und Jagdbilder ist Geschick, der Spracke Klississeit und Lebendigkeit nachzusihmen. Gerade für den Sportsmann batte es sich nur vielleicht gelobnt, die stanzöhlichen Reisenben in einem ähnlichen Wasse neben den deutschen in Betracht zu ziehen, wie die englischen.

a a 171 M/s

Inhalt: D. Schroeter: Bericht über eine Reise nach Awang-si. — Camille Douls' Erlebnisse unter den Romaden der westlichen Schara. I. (Mit sechs Abbitdungen.) — Dr. J. Boas: Die Mothologie der nordwest ameritanischen Riskenvöller. IV. »— Kürzere Mittheitungen: Die Regulirung der nordameritanischen Felsengebergeströme. — Das Ssolowieztlis Moster und seine Bedeutung für Nordrußtand, — Aus allen Erdtheilen: Alien. — Afrika. — Südamerita. — Bucherschau. (Schluß der Redaktion am 19, Juni 1888.)





befannten Paghöhen junachft bem Gee nur 250 bis 700 m bober liegen. Der viel gewaltigere Han fchan, im Rorden bes Gees, berührt die Wafferfläche beffelben nur mit feinen Borfetten und Auslaufern giemlich unmittelbar, fo bag man feine ichnee- und gleticherbededten Bochgipfel, bie jum Theil an bie 6000 m meffen follen, bon bem Geeufer nirgende erblidt. Das landichaftebild, welches ber Gee bem Beichauer gemahrt, athmet infolgebeffen feierlichen Ernft, wie die Landichaftebilder ber centralafiatifchen Ger birge beinahe alle, und diefer Ernft wird burch ben fteppenhaften Charafter, ben alle Rieberungen sowie auch alle ber Gubsonne erponirten Sange tragen, noch febr bedeutend erhöht. Hur bas Rufu-Hor-Gebirge wendet bem Gee feine vegetationereiche, b. b. mit gerftreutem Webuich bestandene Geite gu. Gine flache Rieszone, Die im wefentlichen nur mit harten Steppengrafern ("Moto fchirif") bewachfen ift, fchiebt fich infolge ber oben ermanten ftarten Gedimentation, bie fich an bem Gee vollzieht, allerwarts zwischen ben Webirgefuß und die Baffertlache binein, am breiteften und ausgedehnteften ift biefelbe aber im Often.

Ber ben Rufu-Ror beswegen, weil er von allen Seiten ber, namentlich aber vom Diten ber, beständig mit Gebirgeschutt ausgefüllt wirb, einfach in die Reibe ber aussterbenben Geen ftellen wollte, ber wurde nach unferer Deinung boch vielleicht einen voreiligen Schluß giehen. Go lange ihm auf allen Geiten durch einen hoben Bebirgemall ber Abfluß verwehrt wird, und fo lange von diefen Webirgen eine Baffermenge berabiließt, Die nicht vollfommen burch bie Berdunftung wieder aufgezehrt wirb, fo lange fann bies unmöglich geichehen. Dit bem Boben bes Gees wird fich immer zugleich auch fein Spiegel heben, und wenn feine Glache irgendroo burch junge Uferbildungen mehr und mehr eingeengt wird, fo wird er fich anderweit burch ein allmubliches Steigen bes Spiegels entweber erweitern ober vertiefen. Jahreezeitlich und vielleicht auch in langeren Berioden mag das Baffervolumen ftarten Schwanfungen unterworfen fein - wir miffen auch darftber nichts Haberes -, im allgemeinen wird fich baffetbe aber gleich bleiben, fo lange bas centralafiatifche Rlima fich gleich bleibt. Geen mit Abflug haben in Wegenden ftarter Gebimentation nur eine ephemere geo. logifche Erifteng, und man barf fie mit Detar Befchel's geift. reichem Worte gar wohl als "Jugendreize im Angesichte bes alternden Planeten" bezeichnen, von Geen ohne Abfluß aber gilt dies nicht, fie haben ein viel langeres Leben, fobalb ihre Abgrengung gegen die benachbarten Entwäfferungegebiete eine ftrenge ift. Die Beit, in welcher ber Benfer Gee und ber Bobenfee vom Erdboben verschwunden fein werben, lagt fich leicht berechnen, die Beit, in welcher baffelbe mit bem Rufu-Hor ber Fall fein wird, taum. Es ift ja babei auch ju berüchsichtigen, daß ber Damm, welcher ben Gee umgiebt, gerabe bort, wo er am niedrigften ift - im Guboften durch die Sandfillerme ebenfo beständig erhöht wird, wie ber Seeboden. Bas wir nach diefen Erwägungen behaupten blirften, mare vielleicht: bag ber Mulu- Mor eine ausgesprochene Tenden; verrathe, in dem mulbenformigen Yangsthale zwischen dem Rufu-Ror-Bebirge und dem Han-fchan, beffen Ditmintel er einnimmt, weiter westwarts ju riiden, In einer gutlinftigen geologischen Beit, Die fich freilich nicht abfeben lagt, wurde er alfo nabe bem Quellaufe bes Buchaingol und am fuße bee Rittergebirges ju liegen fommen. Es liegt hierin eine mertwurdige Unalogie gu bem befannten Thalaufwarteruden ber Wafferfalle, nur bag man es bei letteren mit viel fleineren Zeitraumen gu thun bat. 3ft unfer Schluß richtig, fo verfteht es fich von felbft, bag bie Salinität bes Waffere im Rufu- Ror fich mehr und mehr fteigern wird, bis fie vielleicht bereinft diejenige bes Tobten Meeres in Balaftina erreicht.

Gegenwärtig ift ber Salzgebalt bes Rufu-Nor-Baffers ein febr geringer, fo bag man baffelbe fogar trinfen tann, und wir find geneigt, diefen Umftand für ein wichtiges Indicium bezüglich ber Entwidelungegeschichte, Die ber Gee bereits durchgemacht hat, ju halten 1). Bor allen Dingen liegt für une in bem Schwachen Galgehalte ber erfte von ben Grunben, die und bestimmen, ben Rufu-Ror in feiner gegenwartigen Westalt für eine verhaltnigmäßig junge geologische oder vielleicht beffer gesagt geographische - Bildung gu halten. Das Galgigwerden bes Baffere begann natfirlich von dem Augenblide an, ale bas in Frage ftehende lange. thal zwischen bem Rutu . Ror . Gebirge und bem Ran ichan feinen Abfluß mehr hatte; ba baffelbe aber beute noch fo febr wenig vorgeschritten ift, fo benfen wir, daß ber Augenblid, in bem die Schliegung bes Thales erfolgte, noch nicht fo febr weit hinter und gurlid liegen tann. Den Dabajun: Ror, ber auf der Gudfeite bes Rufu-Ror-Gebirges liegt und zwar bemerfenswerther Beife nabe ber Beftede eines abnlichen Langethales - und ber burch bie ftarte Salinitat feines Baffere eine Saupt. Salzfundftatte Chinas ift, halten wir für viel alter.

Fragen wir uns nach bem Orte, wo bas Thal bes Buchain-gol bor furgem noch eine Deffnung gehabt haben tann, fo meifen une alle Berhaltniffe - die hopfometrifchen cbenfo wie die geognoftischen - auf die Begend im Gudoften. Bahrend die langgestredte Mulde nämlich im Beften, Guben und Rorden von alten, hoben und gufammenhangenden Bebirgemullen aus Gneig und Schiefer abgeschloffen ift (von dem Rittergebirge, dem Rufu- Hor- Bebirge und dem Han-fchan), fo find die viel niedrigeren Gattel, Die gegen den Ginin-gol und Doangho bin liegen, fo weit fie und befannt find, ju einem guten Theile aus abnlichen Riesmaffen gebildet wie bie nachste Umgebung bes Gees. Es ift alfo durchaus mahricheinlich, bag fie erft in einer fpaten geologifchen Beit durch biefelben Gandfturme geschaffen worden find, bie noch beute im Often bes Gres fo gewaltige Ries. berge aufhaufen, und daß der Buchain-gol vorher gusammen mit bem Balema-gol und ben anderen Stromen, die heute in ben Gee munden, ein Tributarftrom bee Boangho mar. Bu einem Gee tonnte fich ber Buchain-gol natfirlich auch damale ftauen laffen, aber es mar bies ein Gugmafferfee, und in seiner Gestalt und Musbehnung wich er ficherlich beträchtlich von dem heutigen Rufu- Nor ab. Db diefe Beit mit einer Beriode gusammenfällt, in ber Centralafien ein wefentlich feuchteres Klima bejag, vermogen wir bei bem bermaligen Stande der geographischen Forschung nicht zu entscheiben. Es find aber Angeichen vorhanden - namentlich in der früher viel beträchtlicheren Ausbehnung ber Thian-fchan-Gleticher -, bag eine folche Beriode thatfachlich einft vorhanden war. Damale tonnte fich ber Buchain gol feinen Weg siegreich burch die Gebirgepforten bem Doangho und dem Dleere zu bahnen, als es aber trodener wurde, ba faugte die Luft ben größten Theil feines Waffere auf und beraubte ihn damit jugleich ber Braft, Die Binderniffe, Die ihm die mächtiger und mächtiger werbenden Rordweststürme in den Beg thilrmten, bauernd ju fiberwinden. Gein Bebiet wurde von bemienigen bes Doangho abgebammt, und

<sup>1)</sup> Rach ben Analysen, die der russische Atademiter R. Schmidt an den von Prihewalsti mitgebrachten Proben wornahm, enthiett das Kulu-Nor-Waster (in der Gegend des Suduers) im Spätherbft 1872 1,114 Proc. Unneralsalze, im Winter 1880 aber 1,399 Proc.; und zwar in beiden hälfte Chlornatrium, demnächt Natriumfulsat, Magnessiumcarbonal, Chlormagnessum, Katiumsulsatze. Die Schwankungen des Salzschaltes dürsten wohl mit den jahreszeitlichen Schwankungen der Wassermenge zusammenhängen (Vergl. das "Bulletin de l'Académie Imperiale des Sciences de St. Pétersbourg, Vol. 28, p. 1 ft.).



er bildet im Berein mit seinen Rebenfluffen den Autu-Ror. Dies ist für uns vorläufig die wahrscheinlichste Entstehungsgeschichte des Sees. Belehren uns dereinst centralasialische Forscher, gestüht auf ein umfangreicheres Industionsmaterial — das zunächst noch aussteht —, eines Besseren, so werden wir dies aber dantbar über uns ergeben lassen. Jede Zeit tann eben nur das Material in das Gebäude der geographischen Wissenschaft hineinarbeiten, was ihr herbeizuschaffen möglich war.

Die tangutische Sage, welche sich an ben See lnüpst, scheint unsere Theorie insofern bestätigen zu wollen, als auch sie von einer Zeit redet, in der es den Kulu-Nor nicht gab. Einst lag er nach dieser Sage im Schose der Erde verborgen bei Phassa, und erst zu einer Zeit, in der Menschen baselbst hausten, brach er an seiner gegenwärtigen Stelle aus der Tiefe hervor, Tod und Berderben stiftend, Deerden und Wenschen verschlingend, und eine förmliche Sündsluth anrichtend.

Das Rulturieben, welches an bem Rufu-Ror gebieh, ift ein geringes. Der See ift zwar ziemlich fischreich, aber auch bas Fischergeweibe wird nur in fehr beschränttem Umfange an feinen Ufern betrieben. Gich weit auf ibn hinaus ju magen, hat fein Anwohner ben Muth, benn alle fennen fein Bemaffer ale augerft beimtlidifch - burch Riesbante, Untiefen, Gelaflippen, Sturme und andere "boje Beifter". Go fanben bie europäischen Reisenben nicht einen einzigen Rahn auf ihm bor. Rur wenn ihn um die Mitte November eine ftarte Giebede übergieht - bie gewöhnlich bis Ende Dlarg andauert -, entsteht ein lebhafteres Treiben auf ihm. Dann fdreiten gablreiche Bilgerguge Uber ibn hinweg, um ben Mofterheiligen ber Infel Efchagan ihren Tribut ju gollen. Der Graswuchs in der Uferumgebung bee Gees ift viel fippiger ale weiter im Beften, berfelbe ermöglicht aber ebenfalls nur einer fehr befdrantten Bahl von Romaden die Erifteng in feiner Rabe. Außerordentlich reid und bunt ift bas Bogelleben auf ibm - Die Bahl der Sceabler, Dloven, Ganfe ic., die fich bireft ober in. bireft von feinem Fifdpreichthume nahren 1).

1) Bergl. Prihemaleli, Reilen in Tibet (Jena, 1884). 3. 174 ft.; G. Arciner, Im fernen Chen (Wien, 1881). 3. 716 ft.; L. von Loczy, Die Umgebung von Hisningsfu ("Globus", Bd. 62, S. 166 f.).

## Camille Douls' Erlebniffe unter den Romaden der westlichen Sahara.

II.

(Mit vier Abbilbungen.)

Als die Racht hereinbrach, begaben sich die Mauren nach ihren Zelten. Die Familie meines Wirthes, die aus Bater und Mutter sowie aus fünf Kindern und zwei Staven bestand, sammelte sich um das Feuer, das vor dem Eingange entzündet wurde, und das einzige Geschäft, das nach dem Eintreiben ber Heerden noch besorgt wurde, war das Mellen der Rameele (S. Abbild. 1). Dann wurde jedem eine Schale Milch gereicht, und auf die Matte gestagert, überließen sich alle dem Schlase.

Am nachsten Morgen rief Ibrahim jum Gebete, und auch ich mußte mich, obichon ich mich wie zerbrochen fühlte,

erheben, und ihm hinaus por bas Belt folgen.

Bas mich lebhaft beunruhigte, maren meine Riften, von benen ich fürchtete, bag fie bie Mauren finden murben. Um bem baburch brobenden Unheite fo viel als möglich vorzubeugen, beschloß ich nach furgem leberlegen, mein Geheimnig einfach meinem Birthe zu enthallen. Deffen Sympathie mußte ich mir ja boch vor allen Dingen gu fichern fuchen. Alle ich es ihm mitgetheilt hatte, fann er eine Beile nach, bann fagte er: "Es ift gut!" und entfernte fich. Hach etwa halbstündiger Abwesenheit fehrte er mit einem gefattelten Dromedare und gebn bewaffneten Dauren, die ich den Tag vorher gelindlich tennen gelernt hatte, jurud. Die meiften berfelben erflarten offen ihr Digtranen in meine Borte: daß fie fürchteten, von mir in einen Binterhalt gelodt ju werben, und bag an ber betreffenben Stelle meine driftlichen Befährten hervorbrechen werben. Denn bag ich ein Chrift fei, das ichien allen anger 3weifel ju fteben. Der altefte von ihnen fagte aber: "Lagt ibn uns nur nach ber Stelle hinführen, bamit wir bie anderen Ungläubigen finden. Gind die Riften nicht bort, fo ift feine boje Abficht ohne weiteres flar, und wir tonnen ibn dann erwürgen und ins Meer werfen." Und feine Stimme brang durch. Um fich meiner gang zu versichern, wurde ich aber nit eifernen Retten an ben Gugen und Ganben gesiestet und in solcher Weise auf bas Rameel gehoben.

Begleitet von mehreren Frauen, Die auch etwas von ber Beute haben wollten, gelangte unfer Bug an das Meer - wie id, alebalb erfannte, aber ziemlich weit von ber Stelle, wo ich gelandet mar. Ale bie Mauren nach langerem Mariche nichts von ben Stiften faben, außerten fie lebhafter und lebhafter ihren Zweifel an ber Bahrheit meiner Ergablung, und auch 3brabim erflatte mir, dag Unheil meiner warte, wenn ich fie getäuscht hatte. - Konnten die Riften nicht bereits von anderen weggetragen worden fein? Man drohte bamit, mich lebendig im Canbe gu begraben, wenn ich gelogen batte. Deine gange Situation mar bereits eine febr verzweifelte, ba erblidte ich genan an ber Stelle, wo ich fie verstedt hatte, meine beiben Stiften, und ließ ein lautes Allah fei gepriefen!" ertonen. Alebald fturgten fich meine Begleiter auf die Beute. 3brabim aber wies fie brobend in ihre Schranfen gurud, und feste es durch, daß die Theilung burch ibn, ale burch ben, welcher bas größte Recht auf fie erworben batte, gefchab. Go bolte alfo er alle Schape - Balebander, Armipangen, Ohrringe, Barfumerien :c., und mas ich fonft jum Bertaufe an die Romaden für geeignet gehalten hatte - bervor, und vertheilte fie. Dreiviertel ber Dinge waren ben Barbaren volltommen unbefannt, und Geifenftudchen führten fie jum Dlunde, als feien es Egwaaren. Es war ein Schaufpiel, das fich dem Gebächtnift unquetoichlich einpragt: Diefe Barbaren, Die in ber einen Sand ben Dolch und in ber anderen ben Rofenfrang hielten, und bie Alah fur bie Reichthumer priefen, bie er ihnen fandte, indem fie mich beranbten. Den Bro-

= = 121 DM:







gelehrter oder Thaleb sei, sondern bas Schreiben nur so weit verstehe, als es mein Beruf nöthig mache. — Als ich alle seine Fragen zu seiner Zusviedenheit beantwortet hatte, wandte er sich mit lauter Stimme an die Bersammelten und sagte: "Weine Brüder, Ruhm sei Allah! Dieser Mann ift in Wahrheit ein Gläubiger. Nehmt ihm seine Fesseln ab, gebt ihm zurud, was Ihr ihm genommen habt, und behandelt ihn in Eurem Stamme als Euren Bruder." Das war sein Urtheil.

Alebald machten wir uns auf, um die Rudreise anzutreten. Meine Begleiter schienen von dem Ergebnisse freilich nur halb befriedigt, das erkannte ich daraus, das sie mir die Fesseln nicht sosort abnahmen, wie der Groß. Scheris besohlen hatte. Ihre lleberzeugung war in Wirllichseit doch nicht gewonnen, sie behielten noch immer das Misstrauen, daß ich ein Christ sei, aber am unangenehmsten war es ihnen offenbar, daß sie mir zurüderstatten sollten, was sie mir geraubt hatten.

In ihrer Berlegenheit tamen fie auf ben Bebanten, von bem Groß. Scherif Del Annin noch an eine andere Inftang zu appelliren: an einen Badj Ibrahim aus Tafileit, ber ob feiner Bilgerfahrten weithin berfihmt mar. Um gu ibm ju gelangen, bedurfte es nur eines eintägigen Unnveges. Wir fanden einen fchlichten, gutmuthigen Alten, ber in eigener Berfon feine Schafe buttete, und ber den Bortrag meiner Angelegenheit lachelnd anhorte, und bann fagte: "Das ift ein Turfe! Hicht mahr, bu bift ein Turte?" antwortete felbftredend gern mit 3a! 3ch fei aus Algerien, und alfo natürlich ein Turte. "Er tonnte nichts anderes fein ale ein Türfe, er ift ein guter Dlufelmann! Die Turten in Alexandrien sehen genau aus wie er", befräftigte ber Beilige, und meine fleptischen Begleiter mußten fich schließlich auch ihm gegenüber bescheiben. Bir famen in bas Lager gurlid, es wurde eine Berfammlung bernfen, ich murbe feierlich jum "Bruber" erftart, Die Retten murben mir abgenommen, ich befam ein paar Felle und ein paar blaue Baumwollenfeben gur Betleibung, wie die andere Jugend fie trug, und obenbrein auch noch eine Glinte und einen Dold, gang wie ein Rrieger ber Illed Delim. Bon all ben Wegenständen, bie man mir genommen hatte, gelang es mir freilich nur einen gurud gu erhalten: meine Bouffole, die mir gur Festlegung meiner Rreug- und Quer jüge in ber Bufte von bochftem Werthe mar.

Bwei Tage fpater brach unfer Lager gegen Gliboften auf, um mit Ennadjen, bem Schwiegervater 3brahim'e, gufammengustogen. Dabei gab es reiche Gelegenheit, fich in bas tägliche leben und in die Gitten ber Momaben einguweiben. Das erfte ift natürlich an jedem Tage das Gebet, das eine Stunde vor Connenaufgang burch Bedrufe feitens der Familienhäupter - nothigenfalls auch burch Scheltworte und Schläge - vorbereitet wirb. Dann werben die Mameele mit bem Bepad und ben Belten belaben, wahrend die Schafe und Biegen vorans getrieben werden, um einen Borfprung zu gewinnen. Dann werben bie Balantine ber große Storbe mit Lederboden - an den Ras meelen bejestigt, und endlich fest fich ber Bug in Bewegung. Unfange geht es in geschloffener Reihe ruftig vorwarte, allmablich beginnen die Thiere fich aber niederzubeugen und nach ben Bflangen zu haschen, die am Wege machsen, und Schlieglich loft fich ber Bug auf, und es geht langfam borwarte, indem die Thiere nebenbei zugleich weiben.

An einem Lagerplate angesommen, richten die Franen bie Belte auf, die Staven schleppen durres Gestrupp gum Feuermachen herbei, die Rinder schlagen Funten mit dem Steine, und die Manner laffen die Kameele niederfnieen und sorgen für die heerben. Dann lagert sich Alles um die Feuer, eine Stunde nach bem Abendgebete werden die

Kameele gemolten, und die Wilch wird von der Frau des Zeltherrn unter die Familienglieder vertheilt. Unter den Kindern giebt es babei nicht selten Zant und Streit. Da man die Wilch gern warm trinkt, die Holznäpse sich aber nicht an das Feuer segen lassen, so macht man vielsach Kieselsteine glübend heiß und wirst sie dann hinein. Dann strecht sich die Familie dicht zusammengedrängt — um die nächtliche Kälte besser zu überwinden — auf die Matte, ein langer Teppich wird über die ganze Gesellschaft hinweg gebreitet, und alle schlasen. Die Staven lagern sich, in ihre Kleider gehüllt, inmitten der Heerden.

Am folgenden Tage wiederholen fich diese Bilber genan

in derfelben Reihenfolge.

Intereffant ift es, bie Jugenderziehung ber Romaden gu beobachten. Man ift erstaunt, Rinder in ben Belten an ben ernsteften Wesprachen theilnehmen gut schen. Die Stenntnig ber arabifchen Schrift ift gang allgemein verbreitet, und ber Unterricht fteht in hoben Chren. Ratürlich handelt es fich vorwiegend um das Studium und die Interpretation bes Moran. Die vielfache llebung in theologischen Wefprachen macht bie Leute aber ju wirflichen Rednern. (Ye giebt übrigens gewiffe Stumme, bie ans dem Jugendunterrichte einen Beruf machen, fo vor allem die Filabi. Benn einer von biefen "Tolbas" (Schriftgelehrten) im Lager ericheint, fo fammelt fich abende, fobald die Belte aufgeschlagen find, Die Jugend beiberlei Weschlechts mit großem Gifer um benfelben berum, um mit Bolgtoble auf Bretichen Buchftaben ju malen und Roranverfe ju lernen. Go lange ber Thaleb nicht ba ift, lehren die Aelteren die Ilingeren.

Es nahm etwa 14 Tage in Anspruch, bis wir zu Ennabjem tamen. Derfelbe war sehr reich, besaß 50 Dromedare, 500 bis 600 Schafe und Ziegen und drei Stlaven. Er empfing und gut, und freute sich sehr, seine vier Enkel zu sehen, gegen mich aber konnte er das Wisktrauen des alten Fanatiters lange nicht überwinden. Als dies aber burch meine Diplomatie einmal geschehen war, erwies er nir

doppelte Freundlichfeit.

Während wir uns auf der gangen vierzehntägigen Reife von der Kuste bis nach dem Lager Ennadjenis ansichtießtich von Rameelmilch und Gerstenbrei genährt hatten, bekamen wir hier auch wieder Fleisch zu effen; benn um unsere Antunft zu feiern, schlachtete Ennadjem drei Hannnel. Obwohl ohne Salz und ohne Würze und in sehr barbarischer Weise servirt, mundete die lange entbehrte Rost vorzuglich. Die Knochen, welche Mart enthielten, wurden in galanter Weise den Frauen dargeboten.

Auf dem Mariche gegen Norden, der nun erfolgte, herrschie großer Wassermangel, und nur alle zehn Tage stiefen wir auf einen Brunnen. Diese Brunnen sind in Wirklichkeit zumeist bloße Eisternen, die von den Mauren an geeigneten Orten gegraben werden, und in denen sich bas Regenwasser sammelt. Man schöpft das letztere mit Hilse von ledernen Einern, und benntt es außer zum Tränken der Kameele in der Regel auch zum Bornehmen

einer wirklichen Waschung.

In der Gegend von Semur ersolgte die Riedersunft einer Frau, der Marsch wurde dadunch aber ebenso wenig ausgehalten als durch das Wersen der Kameele oder der Biegen. Am Abend, als die Zelte ausgeschlagen waren, wurden zur Feier des Ereignisses nur ein paar Flintenschiffe abgesenert, und der Vater hatte die Glischwinsche der Stammesgenossen entgegenzunehmen. Die Mintendem immer ihr Gesicht nach der Riedersunft mit einem Knaben immer ihrer und über mit dem Saste der Henna Burzel, wie es sicheint, aus hygienischen Gründen. Bei der Geburt eines Müdschens thut sie es nur mit der Hülfte des Gesichts. Aehnliches geschieht bei Mädschen und Franen übrigens auch allmonatlich.

= = 121 DM:

Das Sauptspiel, mit bem sich bie jungen Leute beluftigen, besteht darin, daß sie einen von sich in die Mitte nehmen, und ihn durch Zuruse und Schtäge aufreizen, bis es ihm durch Luftsprünge und Ausfälle gelingt, einem anderen eine Riederlage beizubringen, und dieser au seine Stelle treten nuß. Es wird dabei ein hohes Maß von Gewandtheit sowie auch von Wildheit entsattet.

Bon Semur ging ber Marich wieder nordwestlich, gegen bas feap Bojador hin — durch eine traurige, unfruchtbare Steins und Sandwüste, die die Romaden "Ragg" nennen. Kameele, Schafe und Ziegen wurden vorher doppelt reichlich getränkt, damit sie die nun folgenden Entbehrungen leichter ertrügen. Ich selbst gerieth von der Sige der Gegend schon nach Ablauf des ersten Tages in einen eigenthumlichen Hallneinationszustand, der auch den Eingeborenen wohlbesamt ist, und der von ihnen "ralg" genannt wird. Man mußte mich gewaltsam aus demselben wecken, und man fagte mir, daß er zum Irrsinn sichen könne. Die Thiere litten Unsägliches, und es bedurste großer Anstrengungen, um sie vorwärte zu bringen. Die ausbörrende Wirkung, welche der Iswind und der von demselben emporgehobene seine Sand auf Zunge und Gaumen ausübt, macht es einem auch begreistlich, warum

bie Mauren bie untere Balfte ihres Befichtes verhallt tragen.

Endlich erreichten wir die fruchtbaren Steppen in der Rabe bes Rap Bojador, die "koda", wie die Mauren fie neunen —, und bort nahmen wir einen mehrtägigen Aufenthalt. Dort mar ich Zeuge von einer maurischen Sochreiteseier.

Wie bei allen Mohammedanern, fo besteht auch bei diefen Bilftenstämmen ber Brauch, daß ber Brautigam feine Braut gu taufen hat. Die lettere gilt fünf, fleben, gehn oder zwölf Ramcele, je nach ben Berhaltniffen. Dabei ift aber gu beachten, daß bas Wort Rameel nur im fictiven Ginne gu nehmen ift, und bag ber wirftiche Betrag ebenfo oft in Aleinvieh oder in Douros bezahlt wird. Bur Feier des Tages, an bem bie Bermahlung bes jungen Baares ftattfindet, gehört vor allen Dingen ber Tang einer Bajabere, Die in bem gegebenen Falle ein etwa vierzehnjähriges Dab. den von gragiofem Storperbau und mit fcmachtenben Angen war, und beren leidenschaftliche Bewegungen von bem Rlange einer Schalmei und eines Tambonvin begleitet wurden (G. Abbitbung 5). 3m fibrigen wurden Glinten abgeschoffen, Bludwunsche gewechselt, Roranverse hergebetet, und ju großen Bortionen Gerftenbrei, in warme Dild getauchte Datteln verzehrt.

## Bericht über eine Reife nach Amang=fi.

Bon S. Schroeter.

#### I. (Gortfetung.)

Den Ausgang ber Stromenge erreichen wir gegen 11/2 Uhr Rachmittags und danit wieder bas offene, weite Land, nämtich die fruchtbare Schao-ling-fu-Chene, welche sich von Gebirgen umgeben friedlich vor uns ausbreitet. Sie ist reich an Pagoden jeglichen Genres, und mehr als ein Dugend berselben umgiebt die Stadt.

Balb nachbem wir die Berge verlassen, springe ich mit Afoot und Tsuenschen, einem meiner Cassia-Freunde, am linten Ufer and Land, gebe meinem Käpitän Ordre, und bei Schao-ling-su zu erwarten und mache mich nach den Marmorfelsen auf, welche ich nach 21/2 Stunden langem, sehr anstrengendem Marsch durch Reis- und Gemüseisler — an Fischleichen und unzähligen Gänsehereden, durch welche jene Gegend besonders berühmt ist, vorbei — erreiche.

Diese in Canton bem Namen nach sehr wohl bekannten, aber nur von wenigen Fremben besuchten Felsen sind die letten Ausläuser eines von Often nach Westen sich hinziehenden, von der Ting nie schan Söhenkette hertommenden, steinigen Gebirges. Die "steben Sternberge", wie die wörtliche Uebersehung ihres chinesischen Namens heißt, bestehen aus sieben theilweise fast seutrecht aus der flachen Ebene aufsteigenden, in einem Halbtreise zusammenliegenden, wild zerklüsteren Marmorfelsen von 130 bis 160 Fuß Höhe und machen so, einsam in der Ebene stehend, einen gar seltsamen Eindruck.

Ihr duntles Gestein ift hie und da von Baumden oder Strauchwert bewachsen, und an den steilen Wänden wie Schwaldennester llebend, sind mehrere lleine Tempel angebracht, deren höchstgelegenen ich ertlettere. Rach sehr anstrengendem Steigen, die fünstlich gehauenen Stufen hinauf, und an massiven, eisernen, von frommen Bilgern an den Wänden besessigten Ketten mich hinaufziehend, erreiche ich schweisteistend die Spiee, um mich an einer

prachtvollen Aussicht in bas schöne Land zu laben. Ein freundlicher alter Priester reicht mir einige Schalen erfrischenden Thees, und nachdem ich auf an der Band angebrachten, mit religiösen Inschriften bedeckten Schieferstafeln mich und meine Begleiter neben verschiedenen wohlbefaunten Touristen verewigt habe, Uettere ich auf allen Bieren wieder den Fels hinunter, um die berühmte Döhle zu besuchen.

Diefer Marmorfele fchließt nämlich eine wildzertluftete, bis ju 60 fuß liber ben Erbboden auffleigende, ju einem dinefifchen Tempel umgestaltete Grotte ein, welche in folder Beife hat ausgebaut werden tonnen, daß 3. B. die verschiedes nen Bubbhas und fonftigen Beiligen birect in die marmorne Band, oder in die aus bem Boden machfenden rothlidjen Feldriffe gehauen find. Die einzelnen Felfentammern find nur matt burch bie und ba einfallendes Licht erleuchtet, welches ber gangen Scene ein romantisches Beprige giebt. lleberall an ben Wanben hangen prachtig geformte, im Fadellicht meiner Fuhrer magifch erglanzende Tropffteingebilbe, und gang ans benfelben beftebend, giebt fich eine allmählich fich verengernde Soble in ben bem Gebirge gu auffdwellenden Erdboden binein, in eine Entfernung von etwa 300 Buß, geräumig genug, fie ungefährdet paffiren gu tonnen. 3dy war leiber nicht im Stande, mehr ale etwa die Bulfte der Boble zu besuchen, ba von den Regengliffen des Commere nadigebliebene Wafferpfuhle mir ein weiteres Bordringen unmöglich machten. 3ch bemertte jedoch einige feltfame Tropffteinformationen, bei beren erftem Anblid man wirtlich im Untlaren ift, ob die prachtigen Santreliefgebilbe antibiluvianifche Riefenmenfchen, Ichthyofauren und bergleichen Ueberbleifel einer untergegangenen Welt, ober Wunderbanten ber Ratur find.

Es ist fehr zu bedauern, daß weder der an ihnen vorbeisfahrende Colquhoun diese Felsen besucht, noch bag ein

= = 171 DM:

Bunger ber Geologie biefetben bis heute fachgemäß unterfucht bat.

Das nahegelegene Schao-ting fu erreiche ich spät am Abeud, und nach entseplichem Irrmarsche durch die Straßen ber in der späten Stunde wie ausgestorbenen Stadt finde ich erst gegen 9 Uhr meinen "Vinquiu" glidlich wieder, welcher neben einer Reihe von auf das land gezogenen, und wie weiland in der Phäafenstadt ganze Bassen bilbenden

Gabrienge rubig bor Anfer liegt.

Schao fing fu war ehemals die Hauptstadt von Kwangtung, welchen Rang es Canton hat abtreten muffen, seit letterer Plat durch seinen Handel mit den Barbaren und durch die im Laufe ber Zeit immer lästiger werdenden Fremben die besondere Ausmertsamleit der Leamten auf sich lentte. Der Gouverneur von Kwangtung, dem in seiner Eigenschaft als Bicetonig von Kwangtung und Kwangsi das der letteren Proving näher liegende Schao-fing-ju viel bequemer als Residenz sein mußte, war daher gezwungen, Canton zu derselben zu erheben. Seit jener Zeit hat Schao-fing-su eine ehemalige Bedeutung verloren, zumal zwei am Einund Ausgange des Hasens inzwischen errichtete Listinstationen nicht gerade dazu beigetragen haben, Handel und Gewerbe der Stadt zu heben.

Die für von Westen hertommenden Guter bestimmte Station Won-tong ticheong passire ich fruh Morgens am 12. September, an welchem Tage meine Coolies mich burch bas

Cam-neong-hap bis nach Lut-pu ichleppten.

Mehrere große Pfandhäufer bezeugen, daß diefer Plat einigen Reichthum besitt, für den europäischen Sandel hat er aber nur wenig Interesse, obgleich er einigen Canton-Rausleuten gut genug durch eine abscheuliche Cassia bekannt ist. Hinter der theilweise auf hoben Psählen am Ufer erbauten Stadt stredt sich eine reizende Hustelteite in das Land hinein, vom Flusse ans gesehen an das rheinische Siebengebirge erinnerud. Dier übernachtete ich.

Am Mittag bes 13. Geptember erreiche ich ben fleinen Gleden Quet sching, welcher burch einen fehr schönen Tempel beruhmt ift. Derfetbe ift ber Mutter bes Drachen geweiht und wenn er aud, mas Schönheit ober Reichthum der Ausstattung anlangt, vor abnlichen Gebanben Cantons nichts vorans hat, fo gewährt er body ein befonderes Intereffe burch eine an ben Ort fich fullpfende Legende. Bauptangichungspuntt besteht nämlich - in ber erften Etage bes inneren Pavillon gelegen - ans einem burch Bolggitter nur fcwach gegen ben Anbrang bes Bublicums gefchütten Bondoir. Daffelbe ift mit einem reich anegestatteten Frauenbett gefcmildt und gefüllt mit etwa 20 Exemplaren ber ver-Schiedenften Bestandtheile einer vornehmen chinefischen Damentoilette, bon reichgestidten Beinfleibern und weiten, eleganten Geiben- und Belgjaden, bis auf wingige Schuhchen und toftbarften Baarpus - auch mit wohlbefesten Frifirtischen, Spiegelchen und Wafferpfeifen. In Diefem Gemach halt fich einmal im Sabre, am 8. Tage bee 5. Monbes, bie Mutter bes Drachen auf, freilich unfichtbar ber Debrgahl der Menichen, aber von einigen befonders glaubigen Inbuchtigen zeitweise deutlich gesehen. Ueber ben Dudern bes Städtchens und ben benachbarten Gluren fdmebend, gießt fie im Auftrage ber himmlifchen Dachte Glud und Gegen auf die von nah und fern an jenem Tage bier gufammenftromenben Lanbeetinber aus, madit Labme und Rrante gefund und bescheert namentlich andachtig betenden Franen bieher verfagt gewesenen Rinberfegen.

An biefem Tempel fahrt feine Didunfe, fein Baffagieroder Boftboot vorbei, ohne baß fammtliche Infaffen, vom hödiften ben fluß gerabe bereifenden Mandarinen bis gum Schiffsjungen bes Bortau jum Tempel manbern. Auch meine Begleiter besuchen in verschiedenen Abtheilungen

bie geräumigen, auf ebener Erbe gelegenen Opferflatten, um zwischen brennenbe Mergen eines ber Altare ein getochtes Bubn, etwas Edweinefleifch, Reis, Gifch, Gemufe und Calg gut ftellen. Gie befeuchten fich bie Banbe mit Samidu, befprengen mit bemfelben, Gebete murmelnb, auch den Erdboben , und letteren mit ber Stirn nach neunfachem Beugen bes Oberforpere ebenfo oft berührend, verrichten fie den Ablichen "Moutou" vor ben Beiligenbildern. Satte mich ber garm ber mabrend diefes Aftes von ben Brieftern geschlagenen Trommeln und Zimbeln nicht nervos gemacht, wer weiß, ich ware vielleicht felbft andachtig mit in die Senie gefunten, wie dies bem ftreng-gläubigsten Brotestanten ja auch in einer fatholischen Rirche foll guftogen tonnen. Das gleichgultige Grinfen ber ftupiden Bonzengefichter forte mich aber nicht minter in meiner Andacht, und ich folgte baber bem freundlichen Abt, der mir die Gehenswürdigfeiten des Tempels - unter anderen auch bas im Moftergarten gelegene Grab ber Drachenmutter, einen gang unscheinbaren Heinen Steinbugel - zeigte. Diefe umthologische Gestalt war in grauer Borgeit eine in ber gangen Rachbarichaft megen ihrer hohen Beisheit und Tugend berlihmte Jungfrau, welche ihre bejahrten Eltern bis ju beren Tobe mit rabrender Liebe gepflegt hatte, um dann felbft in ungewöhnlich hobem Alter unvermählt gu fterben und von ihren Rachbarn in jenem Grabe beigefest ju werben. Einige Beit nach ihrem Tobe erschienen nun fünf wohlgefleidete, von Riemandem gefannte Junglinge von wunderbarer, Aberirdifcher Schonheit, welche an bem Grabe andachtig beteten, wie die Chinefen es nur bei bemjenigen ihrer Mutter zu thun pflegen. Als aber bas neugierige Bolt zusammeuftrömte, verwandelten fich die jungen Manner urplöplich in Schlangen ober Drachen, welche gifchend in bem Erbboben an einer noch heute bem frommen Ballfahrer gezeigten Stelle verschwanden. Bum Andenten an diefes Wunder murbe ber Tempel erbaut, und fo entwidelte fich allmählich die Drachenfage, auf welche ich noch einmal ausführlicher gurudgutommen Belegenheit haben

Auch das Fremdenbuch ließ ich mir vorlegen, in welches bemittelte Chinesen, besonders Mandarine, für die Erhaltung des Tempels gespendete fleine Summen zusammen mit ihrem Ramen zu verzeichnen pslegen. Nachdem ich meinen Oblus entrichtet, und mit deutschen Buchstaden meinen Ramen zwischen die chinesischen Charattere all' der hohen Willedenträger eingeschrieben habe, nehme ich von dem wohle wollend lächelnden und beim Fortgehen mich mit dem blübenden Zweige eines im Kloster wachsenden Altazienbaumes beschenfenden alten Berrn Abschied. Als auch die Chinesen ift "Jospidjin" beendigt, und ihre für ein lederes Mahl bestimmten Gerichte auf das Hortau zurückgetragen haben, begeben wir uns wieder auf die große Berrstraße.

Che ich jeboch mit meiner Erzählung fortfahre, tonn ich mir nicht verfagen, einen fleinen Scherz zu berichten.

In jenes Frembenbuch trug nämlich auf mein Geheiß Afoot, ber Bielgenannte, meinen Ramen auch mit chinesischen Charakteren neben meinen beutschen Buchstaben ein. Ich muß gestehen, ich hätte bamals gern gewußt, welchen Titel mein Schildträger seinem Berrn gegeben hatte. Als contractlich verpstichteten Federstihrer ber Firma S. & Co. konnte mich ber Biedere boch unmöglich zwischen alle die Männer ber chinesischen Wissenschaft und die hohen Bramten einzeichnen. Ich trante zwar meinem Dolmetsch Jindigleit genug zu, ben richtigen Ansdruck zu tressen, war aber boch sehr erstaunt, als der große Sinolege Felix Soachs bei meiner Rücklehr mach Canton die im Abschrift heimgetragenen Charaktere wörtlich mit: "Großer Schriftgelehrter und Handelsherr des Abenblandes" übersetzte.

a a 17100/r

3ch hoffe, daß meine hohen Borgesenten so wenig, wie mein alter Schulbireftor bas ambrofische Baupt schütteln werden, wenn sie ersahren, daß nach Füllung jenes Buches bie in baffelbe eingetragenen Namen und Titel auf an ben Wänden des Klosters augebrachten Steintaseln eingemeißelt

und fo ber Radwelt aufbewahrt werben.

Durch etwas einformig gewordene Bugelfetten uns am linten Ufer entlang windend, fteuern wir gegen Abend einem in ben Alug bineinragenden, mertwitrdigen Gebilbe gu, bei beffen Anblid man unwillfürlich an die Ruine eines mittelalterlichen Ritterichloffes benten muß. Je mehr man fich aber berfelben nahert, befto mehr nimmt ber wildgerfluftete. 150 Jug boch aus ber Bafferfläche ragende Marmorfels Die Westalt eines gigantischen Sahnentammes an, welchen Ramen er auch im Bollsmunde führt. Der Fels war frliber ber Schlupfwintel eines berlichtigten Raubers, und meine Booteleute ergablten fich eine Reihe Grufelgeschichten, mabrend wir vorbeifuhren. Afoot, welcher von Camichu voll jenes Beiftes war, ber, anstatt die Bunge gu begeiftern, fie au lahmen pflegt, tonnte mir biefelben leiber nicht berftandlich interpretiren!

Dicht bei dem Felfen fieht ein zerfallener Bachtthurm, eins ber den ganzen Fluß in einer Entfernung von 10 li sich hinausziehenben Säuschen, welche fast fämmtlich von den Taiping-Rebellen mehr oder weniger zerschlagen worden sind. Sie enthielten früher je eine Schaar Soldaten, welche, wenn Dandelsbichunken von Piraten augegriffen wurden, in lleinen Booten den ersteren zu Bulfe eilten, und durch eine weithin tönende Glode die überigen auf den hohen Abhängen der User gebauten Stationen, sowie die benachbarten Fahrzenge, auf die Besauten Stationen, sowie die benachbarten Fahrzenge, auf die Gesahr ausmersam machten, um gemeinschaftlich auf die Räuber jagen zu können. Un Stelle dieser Säuschen liegen setz, in viesen Fällen unweit der alten Ruine, steine scharfbewaffnete Polizeiboote, in deren Nachbarschaft die Handelssahrzeuge während der Nacht kestmachen, was auch

ich mehrfach zu thun genöthigt mar.

Mm 14. September gelangte ich bis gur Stadt Tadbing, einem ziemlich umfangreichen und, wie bie Stabtmauern befagen, einen Ticheh-fchien, b. h. Greidrichter, beherbergenben Blat, ber aber einen graufig öben und tobten Ginbrud madit. Der Bruderfrieg muß hier fdredlich gehauft haben. Die balbe Ctabt, felbft bie Pamens und Tempel, liegen noch in Trümmern, und auf ben Festungewällen jagen fich in hobem, wildwachsendem Gras erbarmliche fleine Vonies, ben Militar-Dlandarinen gehörend, mit berwahrloften Rangen; aus bem gerbrodelnden Geftein der Stadtmauer hangen in großen Gebufden Bawas und andere Stauden berab, gange Strafen find unbewohnt, und nur erbarmliche Goterladen reprafentiren ben Weichajtetheil bes halbausgestorbenen Blaves. Go ungeführ, bente ich, muffen manche beutsche Lanbflädte nach bem breißigjährigen Rriege ausgesehen haben! Tadhing ift Ubrigens bubich gelegen, und die Ausficht vom Boot aus auf die gegenliberliegenden Berge ift im Strahl ber untergebenben Conne gerabegu entglidend.

Am Morgen des 15. September haben meine Leute eine schwere Arbeit beim Umschiffen eines weit in den Fluß vorspringenden Austäusers des uns noch immer auf beiden Ufern solgenden Gebirges zu bestehen. Bald 150 Juß hoch siber der Wasserstäde von den Fels-Abhängen herab, bald in der grellen Sonne ununterbrochen am flachen User entlang das schwere, aus Bambus gestochtene Schleppseil ziehend, bald kleine in den Fluß mündende Bäche und Kanäle durchwatend, ja zeitweise durchschwimmend, häusig tief im weichen Boden versinkend, slößt dem Europäer das unermiddiche Fortstürmen der halbnacken, braunen Kerle wirklich Respect ein. Bon des Morgens früh 4 oder 5 Uhr bist nach Sonnenuntergang dauert die Tagesarbeit. Bährend

ber gangen Reife, in ben beigeften funf Bodien, welde bas vergangene Jahr Canton beschieden hatte, wurde nur ein einziges Mal einer meiner Coolies, von der Tag auf Tag aus wolfenlofem Bimmel auf uns berabftrablenden Conne getroffen, fo ichwach, bag er fich für einige Beit ber ichweren Arbeit fernhalten mußte. Wir erreichten Tufching, ein richtiges Rubbanerndorf, welches fich aber einiges Sandels erfreut. In feinem Eingange ift eine große, ichwimmenbe Litinstation filr die ben Glug paffirenden Baaren erbaut. Es war bereits nach Connenuntergang, ale wir im Schute derfelben vor Anter gingen. Da wir nur noch zwei Tage von bem neuerbings so viel genannten Butfchonfn entfernt find, entichtiege ich mid, meinen langfamen "Bingnin" jurildgulaffen, und ichon gegen 3 Uhr am folgenben Dlorgen befinde ich mich in Begleitung Afoot's und eines meiner Caffia-Freunde in einem für die Fahrt gemietheten, leichten Fifcherfahn auf dem Wege nach genannter Sandeleftadt, mabrend mein Schiff mir langfam folgt.

Die uns von Canton aus am Ufer solgende, hentzutage bis an die Grenze von Tontin gesührte Telegraphenlinie zur Rechten lassend, wird mein kleines Boot von seinem Besitzer zusammen mit der Frau und einigen haldwüchsigen Kindern, welche wohl alle in dem Boot geboren sind, den Strom hinausgeschleppt, von der jüngsten Tochter — einem spuppathischen, etwa 7 Jahre alten Kinde, dessen saufer Rehaugen ich mich noch jeht erinnere — gewissenhaft gesteuert. Die discher theilweise dicht an das Ufer sommenden, theilweise ties in die Ebene zurüldsausenden Berge zeigen immer reichlicheren Baumwuchs. Dart am User werden mächtige Fichten gesällt, um zu größen Floßen zusammengesugt, sich auf den Beg nach dem Canton-Delta zu machen. In prachtvoller Baldlandschaft passire ich gegen

2,30 Nachmittags die Grenze von Kwangs, welche von zwei wie Fingerhute geformten, etwa 9 fuß hoben, überkallten Steinhaufen, ohne jegliche Inschriften, mit einigen baneben

ftebenben Atagien, am rechten Ufer bes Fluffes näher be-

Im Westen wird bald auf hohem Ufer die erfte Pagobe Bustichoussu's sichtbar, wir laffen zwei Inselden mit das rauf gebauten Tempeln gur Linten, und paffiren um 4 Uhr nachmittage bie erfte, auf großen, fcmveren Rahnen erbaute Litinftation. Bir winden und burch ungahlige, große Solgflöße und Ladungeboote jeglichen Genres, fowie burch große und Meine Dichunten, Paffagierfahrzeuge und Sampans hindurch, an der auf ziemlich hohem Ufer erbauten Stadt entlang, und erreichen gegen 43/4 Uhr die am Eingange bes Fuho gelegene zweite Lifinftation. Wir verlaffen nun bas gelbe Bemaffer bes Beftfluffes, und nachbem wir noch einige hunbert Schritte ben frystallflaren gubo-Bluß, beffen Delindung gleichfalls einen Theil des Safens ausmacht, hinaufgefahren find, lohne ich meine Fifcher-familie ab, mahrend einer meiner Begleiter es unternimmt, mein Bepad in einem Blumenboot, weldzes mir ale Rachtquartier bienen muß, unterzubringen. 3ch befteige eine Art "Braja", von bem Schutt ber Stadt augenscheinlich im Laufe ber Sahre gebilbet, und burch ein Bewirr von Stragen mandernd, erreiche ich im Dunteln bie boch auf einem Bollwert ber Stabtmauer gelegene Tetegraphen-Station, um nach Canton ju telegraphiren, und von bem Englisch sprechenden, dineffichen Dirigenten berfelben begleitet, von meinem Blumenboot Befit ju nehmen.

Es war dies eines der in Canton so wohl befannten Fahrzeuge, welche sich durch eben so große Sauberteit auszeichnen, wie chinesische Balthaufer im allgemeinen es durch Unreinlichteit thun. Filk die Zeit, welche ich auf meinen "Binguin" zu warten hatte, wurde es von mir zur Residenz erhoben, nachdem seine fruheren Insassen ausguartiert wor-

a a 171 M/s

ben waren, und ehe bies geschah, gab ich in bem am besten mit einem "Case chantaut" zu vergleichenden Boot bem Telegraphen-Director, sowie auch meinen Leuten, ein kleines chinesisches Diner, um mich mit bem aufgeweckten, kaum 20 jährigen Jünger Stephan's ausstührlich über ben Hanbel ber Stadt und Nachbarschaft unterhalten zu konnen.

Am 17. September erhob ich bereits um 6 Uhr Morgens meine von der harten (nach chinesischer Manier nur von einer Matte belegten) Britiche wie zerschlagenen Glieder, um, ehe die Sonne es unmöglich machte, einen schon Tags zwoor bei weiner Einfahrt in die Juho Mündung wir aufgefallenen, am rechten User genannten Fusses steil emporsteigenden Hügel zu erklettern, wo ich von einem alten, gänzlich zersallenen Lehm Tort aus eine wunderschöne Aussicht auf die uns umgebenden Gebirge genoß und eine klare Bogelschau auf das zu meinen Füßen sich ausbreitende Wu-tschou- ju hatte.

Es ift bies befanntlich eine ber wichtigften Banbels-Stabte unferer Rachbar-Broving Rwangsi. Gie mag etwa 30 000 Einwohner haben und besteht aus einer umwallten Altftabt, welche fich einen fleinen Sugel hinaufzieht und aus geräumigen Borftabten, nach ber Bafferfeite gu. Der gefammte Saufer Rompler liegt am linten Ufer, in dem vom Rubo und Beftfluß gebilbeten Bintel, und ber im Salbfreis fich um die Borftabte giehende Safen hat alle Angeichen großer Weichäftigleit in Weftalt ungabliger aus- und einlabender Dichunten. Daffelbe beweifen mir, indem ich ben etwa 300 fuß hoben Bugel hinabliettere und mich nach ber Ctadt wieder liberfegen laffe, bie Strafen berfelben, welche auch ohne bie Aufmertjamteit, welche ich in meiner europäischen Releidung naturlich errege, von wohlgefleibeten und bon emfig Baaren bin und ber transportirenben Chinefen gefüllt ift. Faft ber gange Befchaftetheil liegt in einer langen, gut gehaltenen, mit bem Fast ber gange Fuho fluß parallel laufenben Strafe, welche ich Itbrigens burchaus nicht mit ber "Oneen's Road" Bonglongs ver-gleichen möchte, obgleich ich ihr in einem schwachen Augenblick diesen Namen in meinem Tagebuche gegeben habe. Sie rühmt sich etwa 15 offener Ladengeschäfte, in welchen europäische Import-Artikel verlauft werden. Diese Etablissements sind taum von denjenigen Cantons zu unterscheiden. Man sindet eigentlich von allen für den chinesischen Konsum in Hongtong importirten Artikeln etwas, wenn auch nur in geringen Quantitäten, vertreten. Ich werde diesen mir unter den Händen mehr, als ich ansangs beabsichtigte, auschwellenden Blättern, den Handel Woo-chow-soos augehend, noch ein besonderes Kapitel anslügen.

Sämmtliche Kausseute sind übrigens Cantonesen, nicht nur in dieser, sondern in jeder anderen von mir in Awang-st besuchten Stadt oder Ortschaft. Ich habe überhaupt gesunden, daß alle Pandelsbestissenen in Kwang-st, sei es nun, daß sie nuit europäischen oder mit einheimischen Waaren handeln, daß sie einem umfangreichen Geschäft oder einem Hötertaden vorstehen, aus Canton, also so zu sagen aus dem Austande, stammen. Bei jeglichem Geschäft und allen, wenn auch noch so einsachen, industriellen Unternehmungen, dei welchen Intelligenz erfordertich ist, soll es ebenso schwerte, mit den Cantonesen zu tonsurriren, wie zum Beispiel im westphätischen Korngeschäft mit den Istractien.

Als ich mit verschiedenen Kausseuten Bu-tschonssu's Freundschaft geschlossen und den Tag mit Orientiren über sein Geschäft verbracht hatte, traf gegen Abend auch der von den Litinstationen nach Einhändigung meines vom Canton-Bicelönig ausgestellten Reisepasses ohne Belästigung durchgelassen "Binguin" ein. Bald lag ich auf bequemem Rollstuhl, welchen, wie üblich, mein Freund, der "starte August", in Erwartung eines Glases Feuerwassers und einer Cigarre auf dem Bug meines Schiffes ausgestellt hatte. Bei einer Flassche edlen Redensaftes und einer fröstigen Manita vergaß ich bald die Strapagen des 12 Stunden langen Wanderns durch die heißen Straßen der Stadt.

## Rürgere Mittheilungen.

#### Der Thian-fcau.

In einem Bortrage, ben Anbreas von Krasnoff am 2. Juni b. 3. vor ber Berliner Geographischen Gefell: schaft hielt, verbreitete fich berfelbe namentlich über bie gegenwärtige und einstige Bergletscherung sowie über bie Begetationeverhältniffe bes Thiansfcan. Gegenwärtig liegen vor allen Dingen noch vier fleine Gleticher am Chan Tengri, diefelben waren aber, wie aus Morane : Anfbanfungen, Rundhodern und Gletscherschliffen mit Sicherheit zu schließen ift, einft viel ausgebehnter. Aehuliches war auch ber Fall bei ben anberen großen Gletschergruppen, bie bas Bebirge enthält - bei ber Gruppe in den Quellgebieten bes Junitidet Fluffes und bes Jirtafch Fluffes fowie bei berjenigen auf ber Bobe bes Dlufart Baffes. Auch am Ifitul giebt fich eine alte Endmorane bin. Die Beichiebe ber Moranen find vielfach burch ein ftanbartiges Cement, bas nichts anderes ift als aolischer Loft, ju einem Rouglomerat vertittet. Die Logablagerungen finden fich auch im Thian-schan vorwiegend an ben Dftabbangen, die den trodenen Stanbwinden ausgesett find, während die Rordwestwinde Feuchtigkeit herbeibringen. Die Pflauzenwelt bes Gebirges zeigt namentlich febr intereffante Anpassungserscheinungen. Tas vergletschert gewesene Gebiet wird von der Waldvegetation streng gemieden. Die Südhänge tragen eine dürftige, steppenhafte Kraut, und Grasvegetation. Im übrigen stimmen 66 Proc. aller gesammelten Arten mit europäischen Arten überein. Es giebt Ebelweiß, Gentiauen, grüne Grasmatten, Carer Sünufe, genan wie in den Alpen; dagegen sehlen vollsommen Torsmoore, und ebenso auch Azaleen und Phododendrons, offenbar weil sie sie starten centralasiatischen Temperaturschwantungen nicht zu ertragen vermögen. Europäische Baumsormen sinden sich nur in geschützen Thälern.

Die Hauptbevöllerung des Thian schan bilben die Kara-Kirgisen, die dis zum Mai in den Borbergen hausen, dann aber mit ihren heerden hinauf ziehen auf die Matten des Hachten der Hallen, wie die die Anstag August verbleiben. In den Thälern wird etwas Weizen von ihnen gebaut. Am Issulgiebt es acht Dörfer und eine Stadt, die von keinrussischen Bauern, Rosaken und Tataren bewohnt sind, die aber eher im Vegriffe stehen, vollkommen tatarisirt als russischen zu werden.

#### Mus bem Matebele Lanbe.

Bou bem englischen Reisenben und Jagbliebhaber F. C. Selous liegen neuere Rachrichten vor über feine Streifzuge im Matebele Lanbe. Er weilte gulett bei ben Plaschungs, mischen 170 und 190 fubl. Br., beren Land er in Begleitung ber herren 3. A. Jamejon, M. C. Fonntaine und F. Cooper nach ben verschiebenften Richtungen burchreifte. Dit Bulfe eines guverläffigen Rom: paffes, und geftütt auf bie früheren Aufnahmen von Baines gelang es ihm auch, eine robe Ueberfictelarte bes Webietes gu entwerfen, bie gegen bie sonstigen Darftellungen einige nicht unerhebliche Alenberungen anfweift. Ramentlich verwirft herr Selous mehrere Angaben unferes Laubsmannes C. Mauch, ber 3. B. Musigagumas Araal am oberen Bembefi, wo ber Huß ben Dtaticabi Ruden burchbricht, und Indaimas Kraal (nach Gelous öftlich ber Matoppo-Maticabi Berge belegen) falfch eingetragen baben foll. In: beffen wechselt hier ju Lande, wie Lieutenant G. A. Maund in einem englischen Blaubuch Bericht (C. - 4643, Februar 1886) bervorbebt, die Lage ber Nieberlaffungen febr oft. Denn je nach bem Billen und ben Beburfniffen ber Gin: geborenen werden die Kraals ebenjo ichnell gegrundet wie verlegt. Als erfte Bedingung gilt bie Rabe eines für Menich und Thier ausreichenben Baffere, bann geräumiger Weibegrund und giemlicher Borrath von Solg. Ift letteres auf Meilen im Umfreise nicht mehr zu haben, ober fehlt es ben heerben an Jutter, fo wird ber alte Argal verbrannt und ein neuer, meift beffelben Ramens, irgend wo anbere an geeigneter Stelle erbant, Unter Umftanben fann ein Araal bis gehn Jahre auf feinem Plate verbleiben. Der Injati- Kraal liegt beute 50 engl. Meilen von feinem friiberen Stanborte entfernt, und Bubulumajo ift 18 engl. Meilen nördlich von bem Glede gut fuchen, ben es feche Jahre supor cinnabin.

Gegen Baines behauptet herr Selons die Eristenz zweier Thaba Instimbi Aetten, die nach seiner Karte nördlich von 19° stäbl. Br. und öftlich von 31° Oft v. Gr. zu suchen sind. Mit seinem Freunde Fountaine unternahm herr Schous eine Besteigung der Cstspitze bes Bebsa-Verges (unter 32° östl. L.). Er sand den ganzen Berg aus Massen eines sehr eisenreichen Gesteins gebildet, so daß der Kompaß den Dienst versagte. Neu ist auf Selous' Karte serner die Zeichnung des Flußneches im Besten der Matoppo-Actte, wo der Reisende, etwa von 30° östl. L. an, die Bassern ohne Ansnahme zum Gwai oder Guai, einem süblichen Tributärströme des Sambes, verlausen läst. Der Rutapioder Utopa-Fluß aber, den Selous 1878 nache der Quelle überschritt und zum Gwai rechnete, soll nach den Ermittelungen von David Thomas nicht senem, sondern dem Sengwegngehören.

Gine intereffante Entbednug machte Berr Celous bei Sinoia, unweit bee Angwa Fluffes. Er beobachtete bier ein machtiges, freistrundes Loch von 100 Fuß Tiefe und mehr, bei 20 Parbe Durchmeffer. Den Boben bebedie ein flares Baffer von wundervoll tobaltblaner Farbe und von folder Reinheit, bag man bie Steine bes Urunbes noch weit binab beutlich erkennen tounie. Das Baffer fette fich unterirbifch in einer Dohlung gegen 60 Parde weit fort. Bon außen führte, ungefähr 100 Parbe von bem Rande bes Reffele entfernt, ein ichräger Stollen ober Tunnel im Winfel von 450 jum Boben des Loches binab. Die Eingeborenen benuten ben Stollen, um begnem an bas Waffer ju gelangen. herr Selons neigt gu ber Unficht, baß bier die Spuren chemaliger Boldgraberei vorliegen, wie er ja icon mebriach auf feinen Fahrten Anzeichen früherer Arbeiten nach Gold gefeben bat. Auch war es ihm vergönnt, öftlich vom Mount Sampben ein voraussichtlich febr ertragreiches Golbfelb (swiften 170 und 180 fubl. Br. und 310 30' oftl, L.) gu entbeden. Die Fruchtbarteit bes Bobens und feine aus: fommliche Bewäfferung laffen ben Schluß zu, bag bem Platebele Lande, wenn fich ber Stront ber Golbfucher bier ber wendet, eine blübenbe Bufunft bevorsteht.

Merfwürdig ift nur, daß herr Sclous in seinem Berichte gang die Tsetsestiege vergist, von der er auf seinen jüngsten Fahrten wohl nicht weniger geplagt worden ist, als auf den früheren. D. Seidel.

# Ans allen Erdtheilen.

## Enropa.

— Rach Jules be Guerne ("Excursions zoologiques dans les iles de Fayal et de San Miguel") hat die Landfauna der Azoren einen ausgesprochen europäischen Charalter, und ebenso auch die Süßwassersauma. Bahlreiche Species sind aber tosmopolitisch, da sie Mittel zu weiten Wanderungen über die Decane besitzen. Die Kraterseen, welche einen sehr jugendlichen Ursprung baben, konnten sich erst ganz neuerdings mit Thieren bewöltern; da die Einwanderer aber einen sehr geringstigigen Kannpf um die Existenz mit anderen Arten zu sübren hatten, so geschah dies verhältnismäßig sehr rasch. Da Europa das zunächst gelegene Jestland ist, so ist es leicht begreislich, daß von dort aus die zahlreichsten Arten den Archipel glädlich erreichten. Der alpine Charalter der Azorensauna wird von dem genannten Forscher bestritten.

#### Mfien.

- Dberft Bobur, ber mahrend bes Jahres 1887 mit ber Untersuchung bes Sajanifchen Gebirges

beschäftigt gewesen ist, hat der Weographischen Wesellschaft zu Irlutot den ersten Theil seines Berichtes eingeliesert, in welchem er den Kossolauft und seine Umgebung behandelt. Das Westuser des genannten Gebirgosees wird von der freil absallenden Tian-hai-Mette gebildet, das Oftuser zeigt sanstere Formen. Bewaldet sind die umgebenden Berge infolge des trodenen Klimas nur in ihren Nordabhängen. Nafinten, Darfaten und Urigen bitden die Bevöllerung der Wegend.

— Der Geologe J. Malerof, ber im vergangenen Jahre auf die Initiative des Generalgonverneurs von Oftstüberien, des Grafen Ignatief, gleichfalls Forschungsreisen im Safanischen Gebirge und in anderen der Mongolei benachbarten Gegenden gemacht hat, wird dieselben nächtens wieder aufnehmen und bat zu diesem Iwede eine nicht underträchtliche Reiseunterstützung von der Ruflischen Geographischen Gesellschaft empfangen.

— Die "Records of the geological survey of India" (vol. 20, p. 170 ff.) enthalten eine Reihe von Mittheilungen von E. J. Jones über die Kohlens und Erzlagersstätten von Ober-Birmah. Die ausgedehnteften Kohlensfelder liegen danach in den Thälern des Chiudwin und Banlaung,

a a comb

sind fretaceischen ober tertiären Alters, und liefern um Theil ein gutes Brennmaterial. Leicht zugunglich sind aber nur die Chindwin Felder. Silber, und Aleierze sinden sich namentlich bei Lawrain und Kvantat in den Shan Bergen subsidiöftlich von Nandalan. — Die topographische Auf nahme des Landes schreitet ungeachtet des revolutionären Zustandes, in dem sich Oberbirnah noch immer de sindet, rüstig vorwärts, und nach dem neuesten "Survoy Report" ist dereits eine Fläche von 15 000 engl. Onadrat meiten mit einem Triangulations-Repe überzogen, während auf 11000 weiteren Quadratmeilen wenigstens eine vor läusge Kartirung ersolgt ist.

— Ju den "Transactions of the Asiatic Society of Japan" verdreitet fich J. Edfins über persischen Wilterastein den japanischen Volkssagen. Der persischen Mithras Sage emspricht eine japanische, wenn dier der Deld auch weiblich erscheint. Wie bei den (alten) Bersern, so ist auch bei den Japanesen dem Polz, dem Basser, dem Feuer, der Erde ze. ein gottähnlicher Weist beigegeben. Bei beiden Vöttern und der Sonnengondeit weise Rosse geweiht. Die japanische Schöpfungsiage läst die verschiedenen Dinge in ähnlicher Reihensolge ennstehen. In der Sbinto-Religion wie in der Parsi-Religion giebt es eine dunkte Unterwelt, in der die abgeschiedenen Seelen wohnen. Rach Edsins deutet alles dies ebenso wie die lingnistische Berwandstschaft auf einen gemeinsamen Ursprung beider Rationen und Kulturen hin, der im alten Vahnsonien zu suchen seine bürste.

— Die transtalpische Eisenbahn außert ihre Wirtungen unter anderem daxin, baß in den bucharisch turlistanischen Landen ungefähr eine doppelt so große Häche ale früher mit Baumwolle bestellt worden ist, wobei vielsach amerikanische Samensorten benute wurden.

Die erste persische Eisenbahn, die etwa 15 km lang von Teberan nach Schah-Abbul-Asim führt, soll am 20. Juni eröffnet werden in Gegenwart des Schah, für den ein prächtiger Salanwagen bergerichtet worden ist. Erdauerin der Bahn ist eine belgische Gesellschaft, an der sedoch russische Kapitalisten sehr start betheiligt sind, und dieselbe hofft, sich dadurch die Konzession für eine Linie vom Naspischen Meer zum Bersischen Golf, die etwa 1200 km lang sein würde, gewinnen zu können. Der Ban war sehr fostspielig seinen 175 000 Mart pro Aisometer), da das Material größtentheils aus Belgien über den Kautajus bezogen werden mußte.

- Dem Bernehmen nach foll eine belgische Befellschaft vom türfischen Sultan die Benehmigung jum Dan einer Eisenbahn von Jaffa nach Zerufalem erhalten und die Schwellen sowie einen Theil des Betriebematerials bereits an Ort und Stelle gesandt haben.

- Die gablreichen Untersuchungen über naturgegebene Wege und Verkehrerichtungen, die jest im Auschluß an bas große fibirifde Gifenbabunnternehmen in bem großen gfigtifch: rnisijchen Waldlande angestellt werben, forbern allerlei un: erwartete Resultate ju Tage. Go bat ein Bergingenieur Bodgajegfi in ber letten Situng ber Ruffifchen Geographi: ichen Befellichaft ju Et. Betereburg ale Frucht eingehender, an Drt und Stelle vorgenommener Erhebungen die Anficht aus. gesprocen, daß die Tura, an welcher die Sanbeleftadt Tjumen liegt - und feitlich an einem Arbenfluffe ber Defplat Irbit feineswege bie beite und fürzeite Berbinbungeftraße vom nördlichen Rufland nach Tobolet barftellt, fonbern baf biefe Stellung ber Tamba gutommt, bie unterhalb ber Tura in den Tobol einläuft. Diefer Gluß ift während der Schiffahrte: periode auch für große Sahrzenge guganglich, die bis 5 Fuß (1,52 m) Tiefgang, und felbft bei angergewöhnlich niedrigem Wafferstande noch 31/2 Fuß (1,06 m) haben bürfen. Im oberen Bebiete beffelben fiten Bogulen, im unteren Tataren, baneben aber find in überwiegender Babl Ruffen vorhanden, bie sich burch Fleiß, Unternehmungsgeist und Wohlstand auszeichnen. Die Wesammtbevöllerung an der Tawda beträgt in SS Ansiedelungen 16 500 Seelen, und da sich unter anderen bort auch eine Tuchsabrik sindet, welche einen jährlichen Umsah von 150 000 Anbel auszuweisen hat, so läßt sich das Wewicht ber auf dem Flusse schon jeht beförderten Lasten auf etwa 350 000 Pud = 57 326½ Metercentner veranschlagen.

#### Afrifa.

— Die beiden schwedischen Reisenden G. Baldau und R. Anutson haben ein Wesentliches zur Ersurschung des deutschen Kamerungebietes beigetragen. Ersterer besuchte die von Bamotos dicht bevölferten Nordhänge des Kamerun Gebirges und erftieg dieselben die 900 m hobe, und letterer erforschte namentlich ben Lauf des Remen-Flusses.

— Zoseph Thomson ist nach einem Briefe an Sir 3. D. Hooler Ansang Mai glidlich in Mogador eingerroffen, und im Begriffe, sich durch die Provinz Schedano zunächlt nach Sast zu begeben. Bon bort will er nach Demenat (Tamnat) gehen um den gänzlich unbekannten Atlas im Dien und Nordossen der marostanischen Dauptstadt zu ersorischen. Das Ansehen, dessen sich England in Marosto erfreut, wird der Sicherheit und den Plänen des Reisenden ohne Zweisel sehr zu statten kommen. — Der vergangene Winter ist nach Thomson's Mittheilungen anch in Marosto streng und spät, und von startem Regen, und Schneesall begleitet gewesen. Während die durchschnittliche winterliche Riederschlagsmenge nämlich in Mogador nur 18 Zoll beträgt, betrug sie in diesem Jahre 32 Zoll. (Vergl. Nature, vol. 38, p. 112.)

— Außer den Berichten über Stanley, welche fürzlich durch herru Ward an den unteren Kongo gelangt sind (Bergl. "Globus", Bd. 54, S. 16), redeu auch die Gerüchte, welche sich in Zansibar verbreitet haben, von dem Untergange der Stanlenschen Expedition, oder wenigsteus von einer äußerst verzweiselten Lage derselben. Dem gegenüber verslantet neuerdings unter den Araberu in der Gegend von Suatin, daß "ein weißer Paschau" am Gazellenstusse angelangt sei und durch seine Eroberungen die Anhänger des Wahdi in Schreden sehe. Wan ist in England geneigt, diese Rachricht, die gleichzeitig von verschiedenen Ueberlänsern aus dem Lager Osman Digmas nach Suafin gebracht worden ist, auf Stanley und seine glückliche Antunft in der Rähe seines Zieles zu deuten.

— Nach A. G. haliburton, der sich zur Zeit in Oran ausbält, existirt in Nordasvisa eine ähnliche Zwergraffe wie in dem äquatorialen Afrika (S. "Globus", Bd. 53, S. 159). Dieselbe wird merkwürdiger Weise ebenfalls mit dem Namen "Made" bezeichnet, und ihre Körpergröße beträgt nur 4 Fuß. John Drummond Dan, der ehemalige englische Gesandte in Marosko, bezengt die Richtigkeit der Beobachtung. (Bergl. Nature a. a. D.)

— Zwischen Tiaret und Trenda in Algerien hat man ein Kohlenlager entbedt, das sich nahezu über 40 akm erstreden soll. Da die betreffende Gegend zugleich auch Erzslagerstätten der verschiedensten Art enthält — besonders solche von Eisen, Rupser und Blei — so steht zu erwarten, daß sich daselbst bald eine beträchtliche Bergbauthätigkeit entstalten werde.

— Ungeachtet ber Schwierigkeiten, die Italien bei seinen kolonialpolitischen Blänen in der Wegend von Massaug gefunden hat, scheint dasselbe gesonnen zu sein, auf dem einmal betretenen Wege weiter vorwärts zu geben. So hat es sich dem Vernehmen nach von dem verstorbeuen Sultan von Bausibar, Said Bargasch, die zausbarische Exclave Kismahu abtreten lassen, und es macht Miene, die dadurch gewonnenen Ausprüche dem wideritrebenden neuen

Sultan gegenüber notbigenfalle mit Bewalt burchzuseben. Gin boberer Rulturwerth tann bem in Frage stehenben Bebiete unbedingt nicht abgesprochen werden. Der Dichuba-Fluß, an ben fich fitr uns Dentiche von Maus von ber Teden ber traurige Erinnerungen fnilpfen, ift zwar in feiner Eigenschaft ale Schiffabrtoftraße noch fehr wenig erforicht, und an seiner Philipbung durch eine große Barre gesperrt, es fann aber nicht bezweifelt werden, bag ibm entlang einer ber besten Raturwege in bas Innere ber Balla: Lander fowie nach Raffa und Glidabeffmien führt. Die Bucht von Mismaun ferner muß als ber einzige gute Maturhafen amifchen ber Bucht von Lannt (bei Denifch Bitnland) und bem Rap thuardafui gelten. Daß ber Gultan den Forberungen Italiene, sobald dieselben energisch geltend gemacht werden, aus eigener Araft nicht wiberfteben fann, versteht fich von felbft, und Tentichland, bas burd fein afritanifches Schutgebiet an bem Ausgange ber Angelegenheit lebhaft intereffirt ift, bat unferes Grachtene wenig Grund, ber eng befreundeten Dacht burch feine Intervention Schwierigkeiten gu bereiten. Wenn Italien bas Wert ber Kultivation in ben Wallalänbern fraftig an die Sand nehmen will, und badurch mittelbar weitere Erfolge in Bezug auf Abeffynien erringt, fo tann une dies bei unferen eigenen Beftrebungen unr willtommen fein.

#### Norbamerifa.

- . Unter bem Ramen American "Folk-Lore Society" bat fich in Norbamerila eine Besetlichaft gur Erforichung des Webietes ber "Folf-Lore" im weiteften Sinne gebilbet, an beren Spite Derr Francis James Chilb ftebt, und welche bie besten ameritanischen Arbeiter auf biefem Gebiet an Mitgliedern gablt. Sie giebt unter dem Titel . The Journal of American Folk-lore" eine hubich ausgestattete Biertels jahrefchrift beraus, beren Rebattion in ben Banben ber Berren Franz Boas, T. Frederick Crane, J. Owen Dorfey und 23. 28. Rewell liegt und beren erftes uns vorliegenbes Soft einen reichen und vielversprechenden Inhalt bietet. 211s Arbeitefeld find nach bent Brogramm ine Auge gefaßt: 3u. nachft die Ueberrefte beffen, was die englischen Auswanderer bei der erften Anfiedelung mitbrachten, foweit fich unter ben nnichternen und auch in ihrem Aberglanben burchaus mo: bernen Pantees Traditionen erhalten baben; dann bas reiche und noch faum in Angriff genommene Bebiet bes Regeraberglaubens und ihrer Weichichten und Traditionen in ben Substaaten, von benen neuerdinge "Unele Remus" fo intereffante Broben aus Licht gebracht bat; endlich natürlich bie immer noch bei weiten nicht genügend erforschten leberlieferungen ber letten Indianer. Untrennbar von ber Roll: lore" ber englischen Ausiedler find natürlich bie ber Ginwanderer anderen Stammes, befondere wenn biefelben in geichloffener Plaffe icon langer gufammenwohnen, wie die Frangofen in Stanaba, bie Svanier in Mexito, und vielleicht auch die Dentiden in Bejt Birginien. Die Befellichaft wird auch biefen bie ent: fprechende Unfmertfamfeit ichenfen. Daß auch bie Forichungen in anderen Erbibeilen forgiome Beachtung finden werben, versteht fich von selbst; es ift schon bes vergleichenben Studiums wegen unumgänglich nothig und auch in bem Brogramm ansbrüdlich vorgesehen. Bir begrüßen die Bründung der ameri fanischen Wesellschaft mit Grenben und werden unsern Lesern von den wichtigeren burch fie veröffentlichten Arbeiten regelmäßig Mittbeilung machen.

#### Gadamerifa.

— Professor Dr. Bradebusch von ber Universität Cordoba ist seit Januar d. J. auf einer geologischen Forschungsreise nach bem Norden der Provinz San Inan begriffen, und L. Arnaud ist von der argentinischen Regierung damit beauftragt worden, die Provinzen Tueuman, Salta und Jusup bezüglich ihrer bergmännischen Hülfsquellen näher zu untersieden.

- Die Aderbau Rolonie "Ren Germania" in Baraguab, die gegenwärtig mehr als 100 dentiche Anfiedler zöhlt, prosperirt nach der "Kolonialzeitung" in durchaus wünschenswerther Beise. Eine Gesellschaft neuer Aufömmslinge ans Sachsen, die dennächst erwartet wird, wird auch ein fleines Dampsschiff mitbringen, das den Berkehr zwischen

der Rolonie und Aluncion vermitteln foll.

- Die bem Staate geborenben Gijenbahnen Chiles erreichen gegenwärtig bie Länge von 1096 km, und bie auf ben Ban und Ausstattung berfelben mit rollendem Da: terial verwendeten Summen haben 51 104 552 Befos betragen. Die Lange ber Privateifenbahnen beträgt 1558km. Die meiften berfelben bienen banptfachlich bagu, Erze nach ben Safenplagen ju icaffen. Die Gijenbahnen, beren Ban vom Staate jest in Angriff genommen ift, und fur Die nach dem Beschluffe des Rongresses in dem laufenden Jahre 1888 bie Summe von 3519 000 Bib. Gt. (bie burch eine Anleihe aufgebracht werben foll) bestimmt ift, Diefe Gifenbahnen werben die Länge von 969 km haben. find einmat die Berlangerung ber laugen Gifenbahn, welche in dem großen Langethal zwischen ber boben Cordillere und bem Kilftengebirge von Santiago nach bem Gilben verläuft, bis Oforno, und zweitens verschiebene Bahnen, welche von ben Städten im Inneren nach Safenplagen führen werben. In ber wichtigen Gifenbahn, welche ben Atlantischen Decan mit bem Stillen Meer verbinden foll, wird auf dilenifder Seite noch nicht gebaut, auf ber anberen Seite ift fie aber bis Mendoga fertig, und es wird bald ber Tunnel burch bie Anden in Augriff genommen werben.

#### Biderican.

- Alexander Supan, Defterreich Ungaru. (Lanbertunde bes Erbtheils Europa, Beraus: gegeben von Alfred Mirchhoff, 2. Theil.) Wien, Brag und Leipzig 1887. - Bleich bem Bend'ichen Deutschen Reich" gablt auch biefer zweite Theil ber "Landertunbe bes Erdibeile Europa" ju den hervorragenbiten Bierben der beutschen geographischen Literatur, und man darf beging lich beider Bande ohne Bebenten fagen, daß fie feiner guten privaten oder öffentlichen Bibliothet fehlen follten. Sinfict: lich ber Ausstattung stehen fie ebenburtig neben den ent: sprechenden Theilen ber berühmten "Geographie Universelle" von Elifec Reclus, und binfichtlich bes Inhaltes übertreffen fie biefes frangofische Wert noch sehr wesentlich. Etrenger ale biefes Bert icheiben fie alles bloge Babeder-Biffen von ber Behandlung aus, und gründlicher als biefes fuchen fie bie verschiebenen Aulturphanomene aus ben Terrain Berhältniffen beraus zu erflären. Bang vorzüglich finden wir in Enpan's "Defterreich : llugaru" namentlich bie geographische Bedingtheit ber politischen und wirthschaftlichen Buftanbe beleuchtet.

= = 121 DM:

Juhalt: Er. Emil Dedert: Der Rufu-Ror. (Mit zwei Abbitdungen.) — Camille Touls' Etlebniffe unter den Romaden der westlichen Sahara. II. (Mit vier Abbitdungen.) — D. Schroeler: Bericht über eine Neise nach Rwang-st. I. (Fortsetzung.) — Kürzere Mittheilungen: Der Thian-schan, — Aus dem Matabele-Lande. — Aus allen Erolheilen: Europa. — Afien. — Afrika. — Nordamerika. — Sudamerika. — Bücherschau, (Schluß der Redaktion am 26. Juni 1888.)



mahrend ber Regenzeit, foll übrigens die Diehrzahl vom Baffer verdedt fein. Best gleichen fie, aus ber Ferne gefeben, riefigen Finger ober Buderhuten. Der Strom ift an vielen Stellen fo ftart, bag bie Fifche fich in ihm nicht halten fonnen, fondern gegen den Anprall bes Bafferichwalls geschütt, unterhalb ber Gelfen gu fteben lieben. Um nun ber fich hart an bas Bestein haltenben Fifche beffer habhaft ju werben, pflegen bie Fifcher von ben filnstlichen Steinbauten aus ihre mit Metallfugeln beschwerten Klebenete fiber die Grundlinge zu werfen und fie fo ficher an bas

Tageelicht zu gieben.

Schon in Bueticouefu hat mein Rapitan einen Lootfen fammt beffen Schüler, beibe fraftige, große Denfchen, engagirt, welche und am Ufer entlang, wo bas Baffer balb 2, bald 30 und mehr Fuß tief ift, hinauf fuhren. Der Lootfe felbst fteht vorn auf dem Bug, mit langer Fuhlftange bas Flugbett vor und neben fich fondirend. Sinter ibm, bicht vor ber Rajute, fteht fein Wehulfe, nach bem Rommando feines herrn das ichwere, 20 Fuß lange, über ben Bug megragende Steuerruder handhabenb, oben auf bem Berbed führt ber Rapitan bas bintere Steuerruber, zwei ober brei Coolies ftogen bas Schiff vom Ufer ober von den im Waffer liegenden Felfen ab, während die librige Dannschaft balb bod über und auf ben Gelfenriffen, balb gang im Waffer stehend, bas in allen Fugen erzitternde und achzende Schiff an langem Schleppfeil im Bidgad langfam nach

pormaris gichen.

Gegen Abend machen wir im Schute eines Bachtbootes für die Racht fest, am Eingange bes prachtvollen Dungtau-hap, eines gewaltigen Felfenthore, in welchem die Baffermengen abnlich, wie im Schao-ling bap, gufammengebrangt werben. Der im Weften vor und lagernbe Bobenjug, bom Strahl ber hinter ihm verschwindenden Conne mit magifchem Lichte beleuchtet, gewährt einen impofanten Unblid. Die grotesten Gestalten ber auf die Bafferfläche wie geganberten, auf biefelbe lange gefpenflige Schatten werfenden Fifcherfelfen, bas eigenthumtiche Beraufch ber an ihnen fid brechenben, verführerifd raufdenben und im Strom geheimnigvoll fortmurmelnden Fluthen, die erhabene, mit einbrechender Racht auf bem majeftatifchen Strome lagernbe Rube - bies alles muß auch auf ben Blafirteften einen unvergeftlich grofartigen Ginbrud machen. Colquhoun vergleicht folde Scenen mit Doro'fchen Land. fchaften.

Gine große Angabl abnlicher Stromfchnellen erftredt fich bis nach Bing-nam-Schien, und von ba weiter nach Han-

Meine Reise nach ersterem Plat nahm von Wu-tschou-fu aus fast fünf Tage in Anspruch. Regelmäßige Spaziergange, welche ich fruh am Morgen und gegen Abend gu machen pflegte, abgerechnet, habe ich feine Beranlaffung gehabt, an bas Land zu geben, um bie unbedeutenden Ortschaften am Ufer zu besichtigen. 3ch paffirte aber drei große Litinftationen - Tang-ichien, Mung-tong und Batma. Un vielen Stellen find noch die Spuren ber großen Ueberschwemmung bes Jahres 1885 sichtbar, welche gange Ort-Schaften fortfpillte, und bie Felber meilenweit ihres Sumus beraubte oder mit Canb überdedte! Wo bie Ratur nicht felbst ausreichenden Schut gegen bie im Commer anschwellenben Baffer gefchaffen hat, haben die fleißigen Chinefen bobe Deiche auf beiben Geiten bes Fluffes gebaut, welch lepterer während ber großen lleberschwemmungen 40 bis 50 fruß über fein gewöhnliches Winterniveau gestiegen sein muß, um die Damme Uberipulen ju fonnen. Die vielen neuen Saufer find aber ein beutlicher Beweis, bag bas Bolt fich ichnell von bem großen Unglud erholt hat; in diefem Jahre bebroht fie auch ichon wieber ein neuce, benn bie Regenzeit ift gar zu schnell zu Ende gegangen, und wohin ich auch tomme, flagen die Landleute über die große, ihre Felber verderbende Dürre.

Die Berge treten zeitweise gang in weite Ferne gurud. In ber Ebene gebeihen, vorläufig noch nicht merflich von ber Trodenheit leibend, Reis, Berfte, alle möglichen Gartenfriichte und Dais, befondere aber Grundnuffe, welche entweder geröftet gegeffen werben, ober jur Fabrifation von allerlei füßem Webad benutt werben, ober - jum fiberwiegend großen Theil - jur Gewinnung bes befannten Grundnug. Deles bienen, mabrend bie ansgepreßte Frucht ein geschäptes Düngemittel liefert. Bange Baine ichwerbelabener und mit ihren Zweigen bis auf den Erdboden fich fentenber Bumelo-Baume umschließen allerorte bie Behöfte, bagegen find Bananen, Drangen, Lydjee und bergleichen Friichte

nur außerft fparlich vertreten.

Die Bewohner sind fraftige, gefunde Leute, von dem Bauernstande Rwangtungs wenig verschieden, - Die mir überall auffallende Baglichfeit bes weiblichen Wefchlechts vielleicht ausgenommen. Diefelbe icheint baburch ju erflaren ju fein, daß die Frauen ber Arbeiter fiberall auf bem Gelbe tuchtig mit Sand anlegen muffen, und nicht, wie in der Rabe Cantons, im Saufe figen, um fich mit Geidehafpeln und bergleichen bauslichen Alrbeiten gu befchäftigen. Gelbit wohlhabende Bauerfrauen verfruppeln fich nicht die Fuße; diese abschenliche Manier, ben Körper zu verunftalten und ju ichwächen, habe ich überhaupt nur gang ausnahmsweise in Lewangsi beobachtet. Die fleinen Dorfschaften und Stabte enthalten mit Ausnahme von Bu-tichon-fu feine Baufer und Strafen, welche mit benjenigen Cantons an Größe fich nur annahernd meffen tonnten. Alle menich. lichen Wohnungen find einfach, ja blirftig gebaut, und auch im Innern nicht beffer eingerichtet.

Die ungewöhnlich große Armuth, welche man Rwangsi gufdreibt, habe ich aber nur ftellenweise vorgefunden. Die Dienschen fennen eben nur wenig Bedürfniffe, welche fich aber fcnell genug fteigern werben, wenn erft bie Schiffahrt bas Inland bem Deere und ber Kultur naber gerudt hat.

Am 5. Tage nach meiner Abreife von Wurtschouffn erreiche ich ben Bingnam. Diftrift, in welchem ber berühmte Caffia Martt Taimo liegt. Gegen 2 Uhr nachmittage am 22. September paffire ich ben hafen beffelben, Motan. Dier landen meine Caffia-Freunde, um fich fiber bie Lage bes Geschäftes, bas uns zu ber weiten Reise veranlaßt hat, zu orientiren. Bon einem in Molam ansässigen Freunde begleitet, tehren fie aber, auch mich au fait gu fegen, balb nach meinem Bortan gurlid, ber gegen 5 Uhr nachmittage bie Rreisstadt erreicht. Bingenam-fdfien liegt am linten Ufer des Westsluffes, welcher hier noch die doppelte Breite des Rheins bei Köln hat. Gleich allen andern am Ufer des Stromes gebauten Stabten find feine bem Baffer ju gelegenen Saufer auf langen Pfablen gebaut, und bie gange Stadt besteht aus zwei oder drei in einer Linie mit dem Baffer laufenden Strafen. 3hr Sandel ift abfolut unbedeutenb. Gie beherbergt in ihren von ber Taiping-Rebellion her noch in Schutt und Trummern liegenden Mauern ben Efcheh-Schien, fagen wir "Landrath," des Taiwo-Caffia Diftrittes, bem ich mich gleich nach meiner Anfunft durch Ginfendung meines Reisepaffes, eines Briefes von meinem Canton-Ronful und meiner chinefischen Bifitenfarte melbete.

Um folgenden Tage, am 23. September, ließ mich berfelbe von feche Polizeifolbaten, unter Anführung feines im langen, feibenen Rod tommenben Boligeioberften abholen, und nad turgem Wang burch bas in ben engen Strafen vor Reugierbe mich schier erbruden wollenbe Bolt, erreichte ich bas halbzerfallene Pamen biefes Beamten. Der-felbe, ein freundlicher, schon gang weißer, alter Berr,

= = 121 DM:

ungeführ wie ein beutscher Oberforster aussehend, empfing mich auf das höslichste. Ich unterhielt mich mit Hilfe meines Afool, welcher in seine feinsten Seidenjaden gekleidet, einen eleganten Fächer ebenso geschickt, wie in Canton die Wahruthe bewegte, ungeführ 1½ Stunden laug mit diesem fließend Cantonesisch sprechenden Beamten über die mich zu ihm sührende Angelegenheit. Ich will mit derselben den Lefer nicht aufhalten, da es sich nur um die Firma S. & Co. näher interessischende Geschäfte handelte, die mit dem Transityaß-System in Berdindung stehen, welches in unseren zwei Provinzen ja leider heute noch nicht zu den Bollommen- heiten dieser Welt gehört.

Der prächtige alte Berr — welcher übrigens, wie ich inzwischen aus seinem Bericht über meine Reise an ben Canton-Bicelonig auszusinden Gelegenheit gehabt habe, bei all' seiner offenbaren Biederkeit eine Art chinesischer Jesuit muß — gab mir darauf seinen Polizeiminister (das übliche Chrengeleite) sowie einen Brief an den Tai-wo-si, d. h. den Bürgermeister von Tai-wo mit, und nach nochmaligem Gang durch die miserable Stadt war ich in Begleitung meiner sieben "Beschührer" bereits gegen 12 Uhr wieder in meinem "Vinguin", um den Fluß hinunter, Molam noch an dem-

fetben Radmittage zu erreichen.

Sehr hatte ich zu bedauern, gegen die mir freilich aufgezwungene Schutymannichaft nicht erfolgreich proteffirt gu haben. Bieber war ich, wo ich anch erschien, gang unerwartet getommen. Tropbem ich ftets in europäischen Rleibern ging, batte bas Bublitum feine Beit gehabt, fich von feinem Erftaunen zu erholen, und ich war gewöhnlich feinem Wefichtefreis entrudt, ober in bem ichnipenben Sinterfillben eines ber mich überall freundlich empfangenden cantonefischen Raufleute verschwunden, ehe fich um meine Berfon eine allgu läftige Menschenmenge fammeln tonnte. Bieber trug ich meine Saut für eigene Rechnung und Gefahr ju Darfte, feit ich aber officiell unter bem Schupe ber Mandarinen ftand, biefelben alfo für mein perfonliches Wohl verantwortlich waren, anberte fich bie Cachlage gewaltig. Es war mein Reiseprogramm gewesen, in Tai-wo mit Dulfe ber Beamten Tragftlible ju engagiren und über Land burch die Caffia Diftrifte bis nach Young - fchien gu reifen. Diefer Plan murbe aber gauglich vereitelt.

Früh am Morgen bes 24. Ceptember batte fich namlich die gesammte Einwohnerschaft Molame, einer etwa 1300 Röpfe gablenben Ortichaft, um mein Boot verfammelt, auf mein Eridjeinen gespannt wartenb. Das Gebrange war, ale ich landete, fo groß, daß ich bas Städtchen gu Fuß paffiren mußte. Am Ende beffelben erwarteten mich nun Afoot und meine Caffia-Freunde, welche von einer Angabl primitiver Tragftfible begleitet maren. Diefelben bestanden aus zwei Bambuerohren mit einem bagwilchen bangenden Gisbrettehen und murden von je zwei Coolies getragen, welche une ber mabrend ber Hacht von meinem Rommen unterrichtete Tai-wo-fi mit neun Colbaten entgegen gefandt Die letteren bilbeten, jufammen mit meinen Bingnam-Poliziften und meinen eigenen Leuten, eine gang ansehnliche Schaar, welche fich unter Führung bes auf einer freischenden Schiebtarre von einem Cooli fich boranfahren laffenden Bolizeilieutenant langfam der Stadt Tai-wo

ju bewegte.

Dieselbe liegt an einem nach der Regenzeit saft ganz austrochnenden, bei Molam mundenden Flüschen, inmitten einer reichen, meilenweit sich ausdehnenden Ebene. Der Plat beherbergt etwa 4000 Einwohner und ist ein regelmäßiger Markt sur dahin zum Austausch gebrachte Landesprodukte; auch hat er kleinen Detailhandel mit europäischen Waaren. Für die Freuden ist er hauptsächlich badurch von Interesse, daß hier die von den Bauern ausgekauste Caffia . Barte gefammelt und über Molam nach Canton verschifft wirb.

Nach einer furzen, faum breiviertel Stunden währenden Fahrt auf schmalem Wege, durch die sorgsältig wie ein großer Garten gebauten Felber, erreiche ich das oben erwähnte, nur noch wenig Wasser sührende Flüßchen, welches von einer noch gang neuen, wirflich elegant gebauten Brude

in fühnem Bogen fiberfpannt ift.

Bier erwartet mich bie von bem Rommen bes "rothborfligen Barbaren" burch bie Golbaten unterrichtete halbe Einwohnerschaft ber Ctabt, welche im Jahre 1870 jum erften und letten Dale von einem Bleidigefichte befucht worben mar. Dleine Ctubitrager find taum im Stanbe, fich burch die Menschenmenge nach dem Pamen bes Taiwooft den Weg zu bahnen und die Thore vor den nachbrangenden Gaffern ju ichließen. 3ch werbe in den gum Empfang ber Bafte bienenben, auf ben Borbof binau&febenben, nach zwei Seiten offenen, aber febr verlotterten Empfangspavillon geführt, aus welchem ber einen Budling nach dem anderen machende, in voller Staatenniform mich begrufende Beante, ein noch gang junger Denfch, mir entgegentommt. Er felbft reicht mir und meinen Begleitern Thee, beim Riebersegen jeber Taffe eine tiefe Revereng machend, er behandelt meine Begleiter, benen er boch bie verfleideten Coolies ansehen mußte, wie seinesgleichen, beugt bei jeder Frage und Antwort bas Saupt, furg er ift von einer gerabegu unheimlichen Soflichteit. Der aufgeregte Bobel bat ingwischen die ?)amen . Thuren aufgebrochen und ben gangen Borbof angefüllt, fo baß bie Suhner im Sofe auf bie Dacher fliegen muffen. Gin abnliches Bandamonium habe ich nie gesehen. Dicht gebrungt, Ropf an Ropf, fieht Die gaffende Bollemenge um und. Die Goldaten treiben fie einmal nach bem anderen bis auf die Strage gurlid, aber nach einigen Augenbliden haben die Chinefen ihren Beg gurudgefunden. Der Manbarin läßt einige ber Sauptidreier festnehmen und abführen, aber bie Boltemenge nimmt eine fo brobende Baltung an, bag bie Leute von ben Colbaten wieber freigegeben werben muffen. Die hatte ich einen schlagenberen Beweis, wie machtlos ber dinefische Beamte auf dem Lande, wo er feine Truppenmaffen gur Seite hat, einem aufgeregten Bolte gegenüber ift. Dem Bfirgermeifter perlt ber Angftidmeiß von ber Stirn, mahrend ich die Scene fehr Scherzhaft oder wenigftens intereffant gefunden haben wurde, wenn ber Beamte unter hinweis auf die joblende Denichenmenge nicht alle moglichen Argumente angewandt hatte, mir die Reise nach ben Caffia Bergen auszureben. Er jagt meinen Begleitern Schreden durch Erzählungen über in ber Rachbarichaft Tai-wos haufende Rauber und Morder ein; und bag ich in diefer einmal aufgeregten Stadt unmöglich bie für eine mehrere Tage mahrende Ueberland Reife nach Dang fchien nöthigen Borbereitungen treffen tonnte, mußte ich balb einfeben. 3ch mertte, bag ber Beamte von feinem Bing-nam: fchien - Borgefesten geheime Inftruftionen hatte, mich nicht aus den Mugen zu laffen, und mich möglichft bald auf ben Hudweg nach Canton, wenigstens aus bem Bereiche feines Diftrittes, in welchem er file meine Gicherheit haftete, gu fchaffen.

Meine Berficherung, daß das freundlich grinfende und jeber meiner Bewegungen aufgeriffenen Auges folgende Bolt wohl neugierig, aber harmlofer als der Pöbel mancher Gegenden in Europa sei, half auch nichts. Der Chinese war nicht dazu zu bewegen, mir die für die beabsichtigte Reise nöthigen Coolies zu verschaffen! Afoot geht auf meinen Besehl selbst in die Stadt, um Führer und Stuhlträger zu miethen, er kehrt aber mit der Nachricht zurud, daß es allen Chinesen untersagt worden ift, mir irgend welche

Dienfte gu leiften.

Inzwischen geht tostbare Zeit verloren, und ich muß dem Chinesen baher erklären, nach meinem in Molam auf mich wartenden Boote zurücklehren, vorher aber die Stadt ausehen zu wollen. Lepteres konnte der Herr natürlich nicht verhindern. Um mich aber nicht in irgend eine Gesahr lausen zu lassen, entschloß sich der in siederchafte Aufregung gerathene, wohl schon an Berbannung nach Sidirien denkende Beante, mich selbst zu begleiten. Die habe ich etwas konnischeres erlebt: der vor Wath wie ein Puter roth gewordene Mandarin muß mir und meinen vor Bosheit lachenden chinesischen Begleitern wie ein Bärensuhrer im Triumphzuge zu Fuß von einer Straße in die andere solgen.

3ch befuche bie jum Lagern ber G. & Co.'ichen Caffia

benutt gewesenen, jest ganz und gar leer bastehenden Lagerräume, während die hinter uns lärmende Bevölkerung uns alle nicht im Komplimentirbuch verzeichneten, von mir nur theilmeise verstandenen Bhrasen nachruft. Nachdem ich die großen, geräumigen Markhalen der sehr wohlhabenden Stadt, in welcher die Landbevölkerung sechsmal per Monat ihre Broduste austauscht, besichtigt habe, nehme ich von meinem Bürgermeister Abschied. Als ich in Begleitung meiner bewassneten Schaar wieder auf dem Bege zum Boote war, hat der brave Beaunte sich vermuthlich ebenso begontirt auf die Opiumbant gestredt, wie ich ungerechter Beise den armen Asoot dassir verspottet habe, die "Reise nach den Cassia-Bergen" so schön arrangirt zu haben.

(Fortfetung folgt.)

# Camille Douls' Erlebniffe unter den Romaden der westlichen Sahara.

III.

(Dit fieben Abbilbungen.)

Bon Rap Bojabor wandten wir uns gegen Rorben. Giner ber erften Tagemärfche war burch ben Ueberfall einer Rarawane bezeichnet, bei bem die Uleb Delim, benen ich angehörte, ihre gange Bilbheit entfalteten. Die bargebotene Welegenheit, ju morden und ju plundern, lagt fich ja gerade diefer Bilftenftamm niemals gern entgehen. Das Erfcheinen einer Anzahl beladener Kameele am Horizonte beutete nicht fo bald auf eine vorüberziehende Handelstarawane, als ein paar Spaher ausgefandt wurden, um das Rabere über Diefelbe zu erforichen. "Es ift eine Karamane, die von Tenduf tommt und mit Datteln belaben nach Tyris gieht" bieg es; "fie besteht aus 48 Rameelen, 30 Dlannern, 10 Weibern und mehreren Rindern, die bem Stamme ber Illeb-Tyderarin angehören." Sofort wurde ber Angriff beichloffen. Dan lud bie Rameele ab, man brachte bie Frauen und Kinder in einer Terrainfalte in Gicherheit, man griff gu ben Flinten und Dolden, man ichwang fich auf die Reitthiere, und in ber Starte von 80 Briegern ging es bem Opfer entgegen. In der Entfernung von 200 bie 300 Metern ftieß 3brahim, ber die Expedition führte, ein lautes "Bismillah!" aus, babei fein Bewehr in die Luft abfeuernd, und ber Schreden bes Ramens ber Uled-Delim that bas fibrige. Die Raufmannefaramane badite faum an Bertheibigung, fie versuchte gu flieben, nur fünfen gelang bied aber thatfächlich, die 25 anderen murben von ber lebermacht ihrer Berjolger ereilt und erbarmungelos niedergemetelt. Dann wurde die Beute vertheilt, die Frauen und Rinder murben als Gefangene mitgenommen, und ber Darich ging weiter, als fei nicht bas geringste geschehen. 3ch hatte bas gruß. liche Schauspiel in der Hachhut, die nur im fritischen Falle einzugreifen hatte, mit angufeben.

Der Jug ging nun langere Zeit ber Kufte entlang, immer durch eine troftiofe Sand- und Steingegend, in der nur hie und da eigenthimliche Tumuli ("brurj") zu benierten waren — Graber von schiffbruchigen und von den Mauren ermordeten Europäern, wie man sagte.

Als wir bei bem Sagiateel-Bamra antamen, trat ein Greignig ein, bas für meine Beziehungen zu den Dauren entscheibend genannt werden muß. 3brabint hatte mich nämlich allmählich febr lieb gewonnen, und er ließ mir burch zwei junge Leute fundgeben, bas er mich zu feinem Schwiegersohne ausersehen habe, und mir feine Tochter Gliafife jum Beibe geben wolle. Hach vielfachen Berhand. lungen wurden wir auch mit einander eins, und es wurde ausgemacht, daß ich die Braut für fieben Rameele beimführen folle. Woher follte ich aber die fieben Stameele nehmen? 3ch beschloß, diese Schwierigfeit gu benuten, um mich von den Uled-Delim gu trennen. 3ch ging also gu Ibrahim und fagte ibm, bag ich ihm die Mitgift nur einhandigen fonnte, wenn er fich bagu verftunde, mich nach bem Bad - Run gu bem Raid Ulb Benrut gu führen, und wenn er mich bann burch bas Gus und durch Marofto nach meiner Beimath gieben ließe. Ginige Monate fpater wurde ich zu ihm gurudfehren und ihm bas Berlangte und mehr bringen — "inch Allah" ("wenn es Gott gefällt"). Ibrahim nahm meinen Borichlag auch thatfachlich an, und er willigte ein, in einigen Tagen mit mir ben Darfd nach Sud - Maroffo ju unternehmen.

Buvor aber wollte mein Wirth noch eine Partie Schafund Ziegenselle verkaufen, und das konnte nicht gut anders
geschehen als in Tendus. Ich bat ihn, mich auch bahin
mitzunehmen, da ich eine vorzügliche Gelegenheit darin erblidte, eine weitere völlig unbekannte Gegend kennen zu
kernen. Ibrahim gewährte mir auch diesen Bunsch, und
mit nur noch einem Begleiter, sowie mit drei Reinkameelen
und zwei Lastlameelen, machten wir uns auf, als ganzen
Proviant nur ein paar Hönde voll Gerste und einen Schlanch
Basser mit uns sichrend. Der Marsch ging auswärts in
Sagiat-el-Hanra (S. Abbild). I und 2) und war außerordentlich strapazios. Benn wir am Abend gerade ein
Beltlager erreichten, so nahmen wir die Gastfreundschaft
bes betressenden Stammes in Anspruch, und bieselbe wurde











nach bessen Bohnung, die aus einem Zelte inmitten eines schönen Gartens bestand, und bort plauderten wir bei einer Tasse Thee noch lange über die Abenteuer meiner Reise und die Reuigkeiten aus Europa. Dann schlug mir nein neuer Freund vor, mich bei ber englischen Gesandschaft einzusühren, und als ich auf den schlecken Zustand meiner arabischen Aleidung hinwies, lieb er mir sein eigenes marottanisches Gewand, dessen Weichheit mir ganz wunderbar vortant. So ritten wir zusammen nach dem Palaste der sogenaunten "Mamunia", der den europäischen Gesandten zur Wohnung zu dienen pstegt.

Berr Kirby Green empfing mich febr berglich, benn er hatte viel von mir fprechen hören, auch Lady Green bieß mich willtommen, und ich verbrachte einige febr schone Stunden auf der englischen Gefandtschaft. Bor dem Abschiedunehmen sagte mir der Gefandte noch, daß ich mich in Maratesch nicht in Sicherheit glauben durfe, und daß ich besser thate, die Gastfreundschaft, die mir seine Gattin andiete, anzunehmen. Ich bantte aber und erklärte, daß ich es vorziehen musse, meine Nolle als Muselmann die an die Kisste

gu fpiclen.

Co febrte ich alfo ju meinem Wirth Abibin jurud. Derfelbe empfing mich mit einem Lächeln ber Berachtung und autwortete auf meine Begrilfung nichts weiter als "Chrift!" Und als ich ibn erftaunt anfah, fagte er: "Ja, bu bift ein Chrift und haft uns betrogen. Ein Dostim nimmt teine Weschente von ben Ungläubigen, er besucht fie nicht in ihren Baufern, und er trinkt feinen Thee aus ihren Glafern. Du bift ein Unglanbiger." Anf meine Ginwendungen antwortete er fein Wort weiter, als ich mich aber anichidie, fein Daus zu verlaffen, vertraten mir auf feinen Wint zwei Glaven den Beg. Es waren zwei riefige Cubanneger, mit ftarfen Dusfein und bestiglichen Wesichtern. Angesichts ihrer blieb mir nichts übrig, als mich gurlid gu wenden ju Abidin und ibm die Bermilnichung jugurufen, Die ich oft genug gebort batte: "Berflucht fei ber Tag, an bem bu geboren murbeft!"

Die Racht, die unn folgte, wurde mir ziemlich lang, ich wiegte mich aber in meinen Träumen von Europa und der Rudfehr in die heimath und schlummerte schließlich ein. Blöglich wurde ich unsanft geweckt, und vor mir flanden stünf Reger, mit Sabeln an der Seite. Ich erhob mich und mußte wohl oder übel solgen. Der Marsch ging hinter einem Fackelträger ber, durch eine Reihe von krummen und finsteren Straßen, in benen wir wiederholt über schlasende Bettler stolperten; endlich kamen wir bei dem Dar el Maghsen in einer Dependenz der Bohnung des Raids der Rasbah an. Durch einen Gang hindurch und

über mehrere Bofe hinweg brachte man mich hier in einen niedrigen und feuchten Raum bes Erdgeschoffes, beffen ganzes Ameublement in einer alten Binfenmatte und einem Bassertruge bestand. Dier erwarteten mich beim spärlichen Scheine einer Dellantpe zwei Kerle, bei beren Anblid ich zitterte. Sie hielten in ihrer Dand einen Dammer und schwere Eisenketten, und nachdem man mich gezwungen hatte, mich niederzulegen, schmiedete man mir zum zweiten Male unzerreisbare fesseln an die Füße. Dann verließ mich die Höschande, die schwere Thur schloß sich, und ich glaubte mich in meinem Grabe zu besinden. Alle die schwen Tröume von der Beimath waren wieder dahin. Ich begriff da, wie das Haar eines Menschen in wenigen Stunden ergrauen kann.

Mis es Morgen murbe, wedte mich bas Raffeln ber Schluffel an meiner Rerferthur aus meinem bumpfen Brilten, und es traten brei Menfchen berein: zwei Solbaten und ein Mann mit europäischem Beficht. "Wer feib ibr?" fragte mich ber lettere in gutem Frangbiisch. "Man hat mir gesagt, ein Franzofe." "Das ist richtig", antwortete ich, "und ihr, seid ihr nicht ein Landsmann von mir?" "Beinabe, benn ich ftamme aus Belgifch-Luremburg. -Barum hat man euch in Geffeln gelegt ?" fagte er. "Der Gultan pflegt bied mit Guropaern nur im augerften Falle geschehen gu laffen. Dabt ihr irgend ein Berbrechen begangen?" - 3ch ergablte ibm. bag ich Gitb. Daroffo ale Reifenber besucht habe, und bag ber Gultan vielleicht fürchte, daß ich ein Spion fei. Das lettere bestätigte ber Mann, und zugleich erflärte er mir, bag er gefommen fei, um mir fo viel ale möglich nitglich ju fein. Er fei Baffenfchmied und Deferteur aus ber algerischen Frembenlegion, und nach mancherlei Abenteuern und Strapagen fei er burch bas Rif nach Beg und Maratefch und in bas Yager bes Gultans getommen, in bem er fein Detier ausübe und ziemtich beimifch geworden fei. Er erflarte fich bereit, mir gur Glucht gu verhelfen. 3ch fab aber einen einfacheren Weg in ber Intervention bes englischen Befandten, und bat beshalb ben Mann, ju Gir Rirby Green ju geben, und biefen über meine Lage ju unterrichten.

Das übrige ist einsach: Sir Rirby Green begab sich sofort zum Sultan, verlangte von diesem meine Freigebung, und seine Schritte waren auch von einem augenblidlichen Ersolge begleitet. Dit den herren von der englischen Besandtschaft und dem belgischen Renegaten, dem ich Repatriation auswirfte, gelangte ich dann nach Mogador, wo mir unser Konsul Lacoste jede weitere Förderung zu Theil werden ließ, und über Sasi und Masagun tehrte ich nach Europa

zurlid.

# Die Aufhebung der Stlaverei in Brafilien.

Bon Dr. 20. Breitenbad.

Ans Brafitien tam in ber ersten Balfte bes Monats Mai die frohe Botichaft von der sofortigen, bedingungs-lofen Aussehung der Stlaverei. Das Mitte März bieses Jahres ans Ruder gesommene llebergangs Ministerium Alfredo hatte bem Parlament einen diesbezüglichen Geserschungs vorgelegt; berselbe wurde am 9. Mai von der Deputirten Rammer und am 14. Mai vom Senat angemommen. Roch an demselben Tage gab die Regentin Dona

Isabella als Stellvertreterin des noch immer in Europa weitenden schwer franken Kaisers Don Bedro II. burch ihre Unterschrift dem Geset ihre Sanction. Die Bevöllerung der ftolgen und schönen Kaiserstadt Rio de Janeiro begrüßte mit lautem Jubel diese große menschenfreundliche That des Parsamentes, und dieser Indel pflanzte sich fort in alle Provinzen des weiten Kaiserreiches und fand seinen Wiederhall in der ganzen gebildeten Welt. Die sofortige,

bedingungelofe Aufbebung ber Stlaverei in Brafilien im Mai 1888 ift eine That, welche mit golbenen Lettern ins Buch ber Beschichte eingetragen ju werben verbient. In Rord Amerita tounte Die Befreiung ber Schwarzen vom Boche ber Effaverei nur burch einen blutigen Burgerfrieg und unter ben größten Opfern an But und Menschenleben bewirft werden. In bent in Europa, namentlich auch in Deutschland fo febr verrufenen und vielfach verlannten Brafilien wird bas gleiche bobe Biel erreicht auf friedlichem Wege, ohne Revolutionen und Burgerfrieg, ohne Blutvergießen, vielmehr burch einen mobliberlegten Beschluß bes Barlamentes und in voller llebereinftimmung mit bem Willen und Buniche der großen Diebrheit bes Bolles. Gin folder friedlicher Gieg aber fteht uns bober ale blutige Errungenichaften; bie Civilifation, bie Rultur ber Menichbeit nehmen fich beffer aus im Beichen bes Friebens benn im Beichen bee Rrieges, bes Blutes. Dag ein folches Wefen im brafilianischen Parlamente fcnell und mit großer Majoritat Buftimmung finden fonnte, beweift, bag die Bertreter bes brafilianifden Bolles in Deputirten-Rammer und Cenat wohl im Ctanbe find, große und fcmierige fociale und wirthichaftliche Aufgaben im Beifte unferer Beit

Das jegige Glaven Befreiunge Meles ift bie lette Ctappe eines langen, mubfamen Beges, auf ben es fich verlohnt, einen fillchtigen Blid ju merjen. Die Eflaverei in Brafilien ift alt. Bereits unter ber portugiesischen Rolonialberrichaft fand eine maffenbafte Ginfuhr von Regerfflaven aus Afrita ftatt und biefe wurde noch größer, nach. bem burch ein Gefet bom 6. Juni 1756 ben Gingeborenen bee Landes mit Ausnahme einiger befondere wilder Stamme (3. B. Botofuben) bie Befreiung von ber Cflaverei jugefichert worben mar. Die Botoluben wurben eift im Jahre 1831 für frei erflart. Der Sanbel mit Begerftlaven nabut naturgemäß immer größere Dimenfionen an, benn auf den nach und nach an Bahl gunehmenden Blantagen, in ben machfenben Stätten ic, murben immer mehr Mrbeitefrafte gebraucht. Dit Lift ober Gewalt holte man bie armen Menichen aus Mirita ober taufte fie ffir wenig Weld von ben Regerbauptlingen. Riemand weiß ju fagen, wie viel Reger im Yaufe ber Jahre nach Brafilien geführt worben find, wie viele in den Stlavenschiffen eines elenden Tobes geftorben, wie viele an Gewaltthatigleiten ihrer Berren und Auffeber, burch Bunger ober burch die furchtbaren Blutbunde ju Grunde gegangen find. Schwer briidte die Cflavenfette bie Reger auch in Brofilien, wenn auch im allgemeinen die Behandlung berfelben bier eine ungleich bumanere gewesen ift, wie J. B. in Nord-Amerika oder in ben fpanifchen l'andern.

Der afrikanisch brasilianische Regerhandel bauerte bis jum Jahre 1831. Dant bem energischen Borgeben Englands wurde in bem genannten Jahre dieser Handel untersagt. Natürlich lebte er trot bieses Berbotes noch eine Zeit lang sort, noch manches Stavenschiff wurde auch nach 1831 noch von englischen Kreuzern abgesangen und vernichtet. Allmählich aber hörte er doch gänzlich auf, bagegen blühte der Stavenhandel im Inneren des Landes rubig weiter, die in die letten Jahre hinein, wo eine hohe Stener auf den An- und Bertauf von Staven, sowie auf den Handel mit solchen von Provinz zu Provinz gelegt wurde.

Da die Kinder der Stlavinnen in Brafitien ohne Ausnahme dem Stande der Mutter zu folgen hatten, so nahm
nach 1831 die Stlaverei trop des Aushörens der Einsuhr
neuer Stlaven auf dem Wege nathrlicher Bermehrung
immer noch zu. Insolge der vielsachen Blutmischungen
aller Abstusungen zwischen Schwarzen und Weißen gab es
nicht nur schwarze Stlaven, sondern auch braune, gelbe,

faft weiße, bei benen man taum bie Abftammung von Regern ertennen fonnte.

Ein großer Schritt vormarte auf bem Wege gur Abschaffung ber Stlaverei geschah im Jahre 1871 furg vor ber Reise bes Raijers nach Guropa. Das liberale Minifterium Rio Branco legte bem Barlament ein fogenanntes Abolitione. Bejet vor. Rach bemfelben follten vom Tage ber Annahme bes Befepes an alle von Staven geborenen Rinder frei fein; bie ju ihrer Groffahrigfeit follten bie Rinder bei ber Mutter, refp. bem Beren berfelben bleiben, nachher tounten fie thun nub laffen, was ihnen beliebte. Außerdem follte ein ftaatlicher Emancipatione Fonde gegrundet werben, aus beffen Mitteln nach bestimmten Grundfapen Cflaven longefauft werben follten. Um 28. Ceptember 1871 nahm bie Rammer Diefes febr meife Wefen Rio Branco's unter bem enblofen Inbel ber Bevölferung von Rio be Janeiro an. Baupiftabt murben grofartige Festlichfeiten veranstaltet, Die viele Millionen gefoftet haben; in allen Städten und Ortschaften des Reiches wieberholten fich biefelben in mehr ober minder großartiger Weife.

Das Ceptember-Gefes vom Jahre 1871 hatte die Wirfung, daß ein allmablichee Muefterben ber Stlaverei Abgesehen von ber Beibalfe bes gleich naber gu besprechenben Emancipatione Fonbe tonnte man ziemlich fider annehmen, bag Brafilien beim Beginn bee tommtenben Jahrhunderte fflavenfrei fei, und zwar fflavenfrei geworben durch einen flugen gefestichen Act, ohne daß ein Burgerfrieg anegebrochen mare, ohne Berlufte an But und Menfchenleben, und ohne eigentliche Schäbigung felbft ber Stlavenhalter. Dieje allmähliche Befeitigung ber Stlaverei follte nach bem Willen ber Regierung und ber Bolteveriretung noch unterftust und beichleunigt werben burch ben Emancipatione Fonde. Diefer Fonde entstand aus ben Erträgniffen einer jest eingeführten Sflaventare, aus ben Einfünften von Staatslotterien und einer Steuer auf ben Berfauf von Eflaven. Bis jum Jahre 1882 follen aus biefem Fonds etwa 15 000 Cflaven mit einem Roftenaufwand von faft 30 Millionen Dtart freigefauft worben fein. Go verschwindend flein die Bahl der freigefauften Stlaven erscheint, fo groß ift die für Dieselben gezahlte Summe. Für ben mit brafilianifchen Berhaltniffen auch nur oberflächlich Betannten ift bas leicht erffartich. Es handelte fich um die Berwendung öffentlichen Weldes, und ba ift in Brafilien bie größte Migmirthichaft an ber Tagedordnung. Für alte, unbrauchbare, volltommen arbeite-unfähige Staven, die nur einen Berth von wenigen Marf hatten, wurben Taufenbe bezahlt. Die Befiper folder Ungludlichen hatten Die beste Belegenheit, Die ihnen gur Laft fallenden Comargen los zu werden und fich felbit babei auf Roften bes Staates ju bereichern. Mochten die armen ungludlichen, arbeitennfähigen Reger feben, wie fie fertig murben! Aus Diefer Berichlenberung der Gelber bes Emancipations. Fonde wird bas maffenhafte Umberlungern alter Reger und Regerinnen in ben brafilianischen Stabten erflärlich.

In bem ganzen Zeitraum von 1871 bis 1882 hat sich die Zahl der Stiaven von 1542 130 auf 1346 648 vermindert; davon entfallen nach den officiellen Angaben 132 777 auf Todesfälle, so daß die Zahl der in 10 Jahren freigefausten und freiwillig sreigelausten 142 805 beträgt. Diese legtere Zahl, in der die oben erwähnten 15000 durch den Emancipations Fonds losgefausten enthalten sind, wirst ein helles Licht auf die öffentliche Wohlthätigseit in Brasilien, deren Bethätigung vom nächsten Jahre ab eine geradezu staunenswerthe wird. Bom Jahre 1883 ab kommt nämlich ein gang neuer Zug in die Bewegung;

ben Anftog bagu gab die fleine Proving Ceara. Bier war es gelungen, burch bie von Bereinen und Brivatperfonen gesammelten und hergegebenen Gelber die Thatigfeit bes Gefetes von 1871 und die freiwillige Freilaffung von Stlaven fo gu unterftugen, bag am 25. Dtarg genannten Jahres bem letten Gflaven ber Broving bie Freiheit geschenft werben tonnte! Die Rachricht hiervon breitete fich ichnell aus und fachte eine allgemeine Abolitionsbewegung an, beren schließliches Resultat bas Befet vom Dai biefes Jahres ift. Alle Provingen wollten bas Beifpiel Cearas nachahmen. Junge, ehrgeizige Schrift. fteller und Redner, die fich schnell und milhelos Hamen und Stellung erwerben wollten, priefen in Wort und Schrift bie Abichaffung ber Stlaverei ale ein bochft verdienstvolles Bert, Zeitungen eröffneten Sammelliften gur Begrundung von Smancipationefonds, besondere Emancis pationevereine fammelten Gelb jum Lostauf von Stlaven, Mongerte und Theatervorftellungen wurden zu gleichem Zwed veranstaltet. Auf ben Gegenstand bezügliche Schaufpiele wurden verfaßt und aufgeführt, in benen auf ber Bubne einem Stlaven unter bem braufenden Bujanchgen ber Bu-ichauer ber Freibrief übergeben wurde. Rein Tag verging, an dem man nicht in den Zeitungen las, Berr Co und fo habe bei Gelegenheit feines Geburtstages ober ber Sochzeit feiner Tochter einigen feiner Stlaven bie Freiheit gefchentt. Die Rebattion lobte ben Beren ale fehr menschenfreundlich und forberte jur Rachahnung auf.

Freilich wurde auch in dieser begeisterten Zeit viel Unsug getrieben. Leute, die sich einen Namen machen wollten, schenkten armen, alten, arbeitsunfähigen Stlaven die Freiheit, um sie nicht mehr unterhalten zu mussen, die vermeintlichen Menschenfreunde entpuppten sich bei näherem Zuschen nur zu oft als elkiede Schurken. Auch wurden die gesammelten Gelber vielsach ebenso verschleubert wie die des staatlichen Emancipationssonds. Ift es doch vorgetommen, daß Stlaven mehrere Male freigekauft worden sicht Willendes ist, nicht weiter eingehen. Jedenfalls wurde in den nächsten Jahren viel erreicht. Mit Riesenschwitten nahm die Stlaverei ab, so daß am 30. Wärz, 1887 nur noch 723419 vorhanden waren, d. i. in stlaf Jahren eine Abnahme um 623229. Durch das neue

Gefet werben alfo wohl etwa 600 000 Stlaven frei ge-

Seit 1883 stand die Ausbebung der Stlaverei in der ersten Reihe der innerpolitischen Fragen Brastliens, die öffentliche Meinung sorderte dieselbe, und tein Ministerium sonnte umbin, zu dieser Angelegenheit Stellung zu nehmen. Die Ministerien der legten Jahre (Uantas, Savaiva, Cotegipe) haben sich — oft contre coour — mit derselben besassen millsen, sonnten aber sür ihre Borlagen teine Majorität erlangen, da sie nicht die sofortige und bedingungslose Abschaffung der Stlaverei sorderten, sondern dieselbe erst im Jahre 1890 resp. 1895 beseitigt wissen wollten, und auch dann nur unter dem Borbehalt, daß die Stlaven vor ihrer endgültigen Freitassung noch drei die sich Jahre gegen John bei ihren dieberigen Derren zu arbeiten gezwungen sein sollten.

Die Forberung ber Aufhebung ber Stlaverei ift eine Es ift bezeichnend, daß die letten Ministerien, die fammtlich tonfervatio maren, boch biefer Angelegenheit fich widmen mußten und die Frage fogar unter einem fonfervativen Ministerium jum Anstrag gebracht murbe. Co madtig überwog ber Boltewille die tonfervativen Barteiforderungen und die Wünsche ber Stlavenhalter in den Kaffee-Brovingen bes Raiferreiches. Co unbedeutend ber jepige Ministerpräsident João Alfredo auch fein mag, fein Hame wird in der Geschichte Brafiliens und der Civilization unvergeffen bleiben, neben bem Rio Branco's, ber ben erften energischen Austoß jur Aushebung ber Stlaverei gab. Derjenige Mann aber, ber beibe Male feinen ganzen Ginfluß ju Bunften ber Erleichterung bes Loofes ber Stlaven in die Bagichale geworfen hat und fo jur Erreichung bes von ihm unentwegt im Muge behaltenen großen Bieles mefentlich beigetragen hat, bas ift ber Raifer Don Bebro II., bem baber ber Dtaibeichluß feines Bartamentes gur gang befonbern Genugthuung gereichen muß. Wir aber fonnen bas brafitianifche Bolt zu ber großen That feines Parlamentes nur aus vollem Bergen begludwünschen und wir freuen une, daß es gelungen ift, die Stlaverei, biefen Schanbfled unferes Jahrhunderts, auf dem Wege ruhiger, friedlicher Entwidelung zu befeitigen. Dioge ber Beichlug bes brafilianifchen Bartamentes ber Unftog zu einem neuen wirthschaftlichen Auffchwunge bes großen, reichen, fubameritanifchen Raiferftaates fein!

# Bürzere Mittheilungen.

## Die Gebirge Gubfraufreichs.

In der Berliner Geographischen Gesellschaft entwarf Dr. Fris Frech am 2. Juni ein Charafterbild von den Gebirgen Sübfrankreichs. Wie die Bewohner Sübfrankreichs in allen ihren Eigenthümlichkeiten zu denjenigen Nordsfrankreichs in einem scharf ausgesprochenen Gegensate stehen, so ist dies auch der Fall mit der geographisch geologischen Natur des Landes. Man kann baselbst drei Haupt Ausbildungsformen der Landschaften unterscheidene diesenigen des Alpen Dochgebirges und seiner Bordere, beisenigen des Gogenaunten Centralplateaus und diesenigen der Tiefzebene. Letztere bestehen vorderrichend aus marinen Sedimenten, und nur in dem Ihonebeden nehmen junge fluviatite Bitdungen einen größeren Naum ein, wie denn an der

Mhonemundung noch hentigen Tages altjährlich ein Landsstreisen von 57 m Breite durch die Stromablagerungen nen geschaffen wird. Wo fünstliche Bewässerung durch Kanäle möglich ist, da ist die Aboneebene reich bebaut und dicht bewöllert, anderwärts aber ist sie eine halbe Wisse. — Während die sübfranzösischen Aben ihre geologische Jugend schon durch ihre schrossen Formen verrathen, so that sich das hohe geologische Alter des Centralplateaus durch die starte Abgeschliffenheit desselben tund. In der Karbonzeit war auch das Centralplateau alpin in seinem Charalter, seither haben aber die Atmosphäritien das Gebirge so durchgreisend ungestaltet, daß davon so gut wie nichts mehr überg geblieben ist. Die von Südsüdwest nach Nordnordosk streichenden Büge sind heute start verebnet, und der Wechsel der Formen

ift nur burch bie Grofion und burch jungere Bultanque. bruche bebingt, sowie bier und ba burch nachträgliche Berfentungen. Urgeftein - Beif, Granit und alte Schiefer fepen bas Gebirge im wejentlichen gujammen, gebebnte Raltzone, Die fich baran anlehnt, zeigt fich febr vegetationefeindlich, fie befit Quellen nur in ihren canonartig eingeschnittenen Thälern, Die bas Besammt. Plateau in eine große Babl von Gingelplateaus gliebern. Der Gubhang ber Maltzone ift burch einen geologischen Abbruch fteil, ber Rordbang bagegen fanft. Auf ber Bobe bes Blateaus fucht man ben Waffermangel burch Cifternen in wenig erfolg reicher Weife zu befämpfen. - Die Bultantegel find ale eine junge Bergierung ber alten Begend anguichen, fie find befonbers gablreich in ber Auvergne und geben bort Banb in Sand mit toblenfäurebaltigen Quellen, übrigens finden fich aber vullanische Regel und Teden bis an die Rufte bin, und bei Agba wurde baburch Beranlaffung ju einer Rehrung gegeben. - In den fübfrangofischen Alven zeigt fich bie ungleiche Denudation in ihrer gangen Bewalt. Bor fleinen Rinnfalen lageru abnlich wie im Bintichgau ungebeure Schuttfegel, und ausgedebnte Muren bebeden mit ihrem loderen Gebirgefcutte blübenbe Rulturen. Bum Theil liegt Die Burgel Diefes llebele in ber ichlechten Forftfultur, an der Gudfrantreich fo lange gefrantt bat. In ben fubfrangonichen Alben bat Die Unturfläche ebenfo wie Die Bevölkerungegabl erichredend abgenommen — die lettere in den Johren 1836 bis 1866 um 25 000 Röpfe. Erft in neuerer Beit bat man ben Rampf mit ben Wildmaffern in fpftemati: icher Beile aufgenommen, indem man Thaliperren in deufelben angebracht und die Aufforstung ber Webirgebange begannen bat. Die Thalfperren im großen Magitabe haben fich nicht bewährt, wohl aber die fleinen Sperren, Die boch oben in der Rabe ber Quellen beginnen, und bann in großer Babl binab fteigen, um ben gangen Abftug ju verlangfamen. Der Baldbaum, welcher mit bem besten Erfolge angepflangt wird, ift bie Giche. - Die Bergzüge ber Provence find in geologischer Beriebung febr eigenartig, im wefentlichen ftellen fie aber ein Urgebirge bar, bas fich gleichzeitig mit ben Alpen gebildet bat.

Bom Pang-tfe-Fluß 1).

Bur benjenigen, welcher bie Bujtanbe bes öftlichen Affiens jum Gegenstande feiner Studien gemacht, bringt ein neues Buch über diefen Begenftand häufig eine gewiffe Guttäuschung. So groß die Bahl ber Bucher ift, welche fich mit benfelben beschäftigen, fo bleiben fie meistens boch in icon betretenen Babnen. Richt fo bas Buch von Little. Englifcher Bewohn: beit gemäß bat ber Berfaffer feinen Stoff nicht geordnet, er will nur bie in seinem Tagebuch in flüchtigen Bugen niebergelegten Einbrude etwas bauernber gestalten; er fcbreibt angenehm, erhebt fich weit über ben gewöhnlichen "globe trotter" und weiß seinen Auszeichnungen auch einen wiffenschaftlichen Werth au geben; er ift auf mehr ale einem Bebiete gu Saufe und fpricht über manches feine Unficht offener aus, als man bies erwarten follte; fo beifpielsweise fiber bie Berbreitung bes alten neben dem neuen Testament unter ben Chinefen, über die Opiumfrage und anderes. Wir wollen bier weber ein Inhalteverzeichniß noch einen Auszug aus feinem Werte geben, fondern baffelbe nur in einer Dinficht ind Auge faffen, nämlich furz audenten, wie er über ben Sanbel und die Entwidelung Chinas beuft,

Er beginnt feine Betrachtung mit einer Uebersicht über bie Buftunde best Landes, beffen Bewohner fo lange gefampft

haben, um sich vor der Aermischung mit den Fremden zu bewahren, und die trop ihrer ungeheuren Menge die Aufgabe einer größeren Anzahl Wenschen, im Allgemeinen glückliche Zuftände zu bewahren, wenigstens annähernd gelöst haben. Ebina ist, trop mancher llebelstände, nicht schlecht regiert; der Kontrast zwischen der dietersten Armuth und dem Bropenthum, in Europa so gewöhnlich, ist dier eine Ansnahme; das Bolt ist rubig, dat Achtung vor dem Gesen, der Unterricht ist gut, die Kosten der Berwaltung gering, sie werden nur auf zwei Rart per Kopf veranschlagt. Man kann also ihrem Streben, sich gegen die aus dem Westen und aus dem Often sommenden Fremdlinge abzuschließen, eine gewisse Berechtigung nicht absprechen.

Die Fremben, die in China am zahlreichsten find — die Milsionare und die Kaustente — baben daber unwilligen Ohren zu predigen, und beide haben zur Gewalt ihre Zustucht geuommen, find aber auch mit einander uneins; tropdem aber unß auf dem eingeschlagenen Wege sortgesahren werden, um die dis jeht erzielten, immerhin verhaltnismäßig unbedeutenden Ersolge zu vergrößern.

Daß die englische Einfuhr verbältnismäßig nur unbedeutend ist, braucht nicht durch Zahlen nachgewiesen zu werden, und die Umstände, welche den Dandel verhindern, die mögliche Entwickelung zu erreichen, sind etwa solgenbermaßen zussammenzusassen: der schlechte Zustand der Vertehrewege, die Bernachläsigung des Bergbaues, die zahlreichen inländischen Zollstationen. Fassen wir diese drei Punkte etwas näher ind Auge, so ergiebt sich, daß der Mangel au guten Vertehrsemitteln den nachtheiligsten Einsus übt.

Als die Fabrt auf bemt großen Huß 600 (engl.) Deilen weit bie Ban ton frei gegeben murbe, vervierfachte fich ber Panbel von Changhai in furger Beit; ale fpaterbin bie 400 Meilen lange Strede bis 3-tichang bem Bandel eröffnet wurde pfludte man bald die Briichte, tropbent I tichang eine grnie Bergftabt ift und nur ale Jugang zu Szechnen Bedeutung befist. Und gerade diefer Bugang ift burch bie Umftande erichwert; Die Chinefen tonnen fich nicht entschließen, Tidung ling frei gu geben, und die englische Regierung, fagt Little, behandelt fie gu gärtlich. Der Grund, ber vorgebracht wird, um die Bebingungen des Vertrages von Tichi-fu unausgeführt zu laffen, daß nämlich die Dichunkenführer ihren Erwerb verlieren würden, obwohl an sich richtig, ist nicht stichhaltig, da bie Erfahrung, bie man an anbern Stellen gemacht bat, beutlich beweift, bag burch Bermehrung bes Berfehre auf ben haupiabern, wenn berfelbe auch in frembe Bande übergebt, boch auch bie einheimifche Schiffahrt in foldem Mage gewinnt, bag folieg. lich auf ben Seitenlinien mehr Leute beschäftigt finb, ale vorher je auf der Hauptlinie der Fall war.

Ilm jedoch einen vollständigen Umschwung herbeizusühren, wäre es nöthig, dem Bolle den freien Gebrauch der Mineralschilde au gestatten; gerade in dem Widerstand, den die Obrigseit hinsichtlich dieses Punttes zeigt, liegt eine Dauptursache, weshald der Handel sich nicht entwickeln sann. Es ist einfach eine Schande, wenn in dem 1000 Meilen wom Meere gelegenen Irtichang die Dampfer importret japanische Steinschlen brennen müssen, während die Stadt, wie von Richt bosen zeigt, am Rande eines der reichsten Nohlensager der Welt liegt. Wenn man diese Lager, das Eisen, die kostdaren Metalle und die Betroleumquellen richtig erploitiren wirde, so würde der Pandel eine nie geahnte Entwickelung erfahren.

Die chinesische Regierung ist von traditionellem Mistrauen gegen Privatunternehmungen erfüllt; die bestehende chinesische Dampsschiff Gesellschaft und die Gesellschaft zur Ausnuhung der Kaiping Kohlenwerte arbeiten beide unter den Auspiesen der Regierung und die Leiter berfelben sind bochstehende Mandarinen. Das Kapital allerdings ist großentheits durch den Handelsstand beschaft, und die Theilnehmer bestagen

<sup>1)</sup> Through the Yang-tse Gorges; or Trade and Travel in Western-China by Archibald John Little. London, Sampson Low und Co., 1888.

sich bitter ilber das Ausbleiben der Rechnungslegung nud die mageren Dividenden, welche ausbezahlt werden. Man ist denn auch so mistrauisch gegen derartige Unternehmungen geworden, daß der Handelsstand der Aussorderung der Regierung, das Kapital für den Bau der Eisenbahn von Tientsin nach Talu zu beschaffen, durchaus nicht nachgesommen worden ist, so daß man schließlich doch zu der von europäischen Sundilaten gebotenen Pillse wird greisen millsen.

Daburch wird jedoch nichts an der Thatsache geandert, daß die hoben chinesischen Beamten allen handelsunter, nehmungen seindlich gegenüberstehen, und wenn es ihnen nicht glidt, Gisenbahnen und Bergwerte nach ihrem eigenen System und mit Hilfe einiger untergeordneter Ausländer ausulegen, so wird das Feld, welches, wie man gehofft hatte, sich fremdem Unternehmungsgeist in China öffnen würde, ein sehr beschräutes beiden, und die Eentralisation der Berwaltung, welche in den lepten Jahren mehr und mehr fortgeschritten ist, endlich zu einer organischen Aenderung der Regierung des Kaiserreiches siehen, deren Resultat man nicht vorherssehen kann.

Benn feine gewoltsame Umwölzung eintritt, ung nach nuch der Boblftand des Bolfes und damit seine Kauffähigleit zunehmen; wenn wir aber die Jahlen, welche Little mittheilt, betrachten, seben wir, wie unbedeutend der europäische Handel im Westen, und wie stationär er überhaupt noch ist. Es betrug

bie Einfuhr aus allen Ländern Pfd. St. 20 557 000 21 870 000 bie Ausfuhr nach allen Ländern Pfd. St. 18 070 000 19 300 000 3nsaciammt Pfd. St. 38 627 000 41 170 000

Die Einsuhr in Shanghai betrug 12 876 0(10), die Einfuhr in J-tichang nur 347 100 (1886), die Aussuhr von J-tichang 500 100 Pfund Sterling.

Bon ben 18 Provingen Chinas empfangen 12 mit 234 Millionen Ginwohnern ihren Bedarf von Shanghai, ebenso bie 3 im Besten gelegenen mit 901/2 Millionen Bewohnern, während andere 3 Provingen mit 601/2 Millionen zur Declung ihres Bedarfes auf Dongtong angewiesen sind.

Dem Werthe nach empfing bas westliche China 9 Broc. ber über Shanghai tommenben Baaren, während die Bewöllerung 27,9 Broc. bersenigen des ganzen auf genannten Basen angewiesenen Gebietes ausmacht.

Das britte hinderniß endlich für die Entwidelung des handels find die zahlreichen Zollftationen im Binnenlaude. Bis nach 3-tichang, 1000 Meilen von Shanghai, geht die Bare, wenn der Einfubrzoll einmal bezahlt ift, ohne weitere Abgabe; auf den weiteren 400 Meilen dis Ttichung ting zählt man aber etwa 12 Zollftationen.

Allerbings befreit die nochmalige Bezahlung des halben Eingangszolls die Waare von jeder weiteren Abgabe, nicht aber von den Berationen und dem Zeitverluft, denen man durch die häufigen Unterjuchungen blofigestellt ist; ohnedies wäre mit Aussicht auf den Reichthum des Landes eine baldige Erhöhung der Kansschieft zu erwarten.

Alle, welche an der Ausdehnung des handels ein Interesse haben, sollten bahin zu wirken suchen, das angegebene Ziel zu erreichen. Mau darf den handel nicht wie in europäischen Ländern, sich selbst überlassen. Wie gedässig es scheinen möge, wir müssen zugeben, daß der erreichte Fortschritt einzig dem Zwang zu dansen ist, und dieser Zwang nuß fortdauern. Die handelssammern sollten das Publisum anregen und die Ministerien bewegen, tüchtige Beamte nach China zu schicken, wo die Persönsichleit derselben in handelssachen eine viel größere Bedeutung besitzt, als sie in Europa je erlangen könnte.

Chne angetrieben ju werden, find bie Chinesen fanm geneigt, selbst viel zu thun. -

Muf andere Abschnitte bes intereffanten Berfes fommen wir vielleicht noch gurud. E. M.

# Uns allen Erdtheilen.

## Guropa.

— Die Untersindungen Retschafes's im Kama-Gebiete scheinen zu erweisen, daß der Raspische See sich noch in der postpliceänen Periode die gegen Tschistopol ausbehnte. Die gelbbraunen, sandigen Lehme enthalten eine ganze Reibe von Fossilien, die mit der aralostopischen Fauna vollkommen übereinstimmen, so namentlich: Dreyssena polymorpha, Pisidium sontinale, Paludina achatina, P. impura, Limnaeus suscus, Helix pulchella, Hydrolia easpia. Zeht liegt die betressende Gegend etwa 70 m über dem Spiegel des Kalpischen Sees.

— In Petersburg ist, seitdem daselbst meteorologische Beobachtungen angestellt werden (d. i. seit dem Jahre 1743), die mittlere Temperatur des 15./27. Mai niemals eine so niedrige gewesen, wie im Jahre 1888, sie betrug nämlich nur 2,5° C. Ursache dieser Erscheinung war das Einschen einer nordöstlichen, polaren Lustströmung, welche vom 24. die 27. Mai anhielt und am 26. und 27. auch Schnee mit sich brachte. Kur zweimal im 19. Jahrbundert ereigneten sich in der 2. Sässte des Mai noch stärtere Kätterücksälle, nämlich am 19./31. Mai 1810 (1,2° C.) und am 17./29. Mai 1815 (1,8° C.).

- Das frangofische Aderbau Ministerium bat eine ftati: stifde Busammenstellung über die Forftflächen in ben verschiedenen Staatsgebieten Europas veranlaft. Danach beträgt die gesammte europäische Forfiflache - ab: gesehen von der Türkei sowie von Bulgarien, von Bosnien und von der Bergegowing, von welchen Ländern feine guver: läßige Daten vorlagen — 286.989 Millionen heltar, d. i. etwa 18,7 Proc. von ber Befammtoberfläche bes Welttheits. Großbritannien und Irland ift ber walbarmite Staat Europas, ba nur 4 Proc. feiner Dberfläche malbbedeft find, und ba nur 0,036 ha Bald auf jeben Einwohner entfallen. In Danemart find 4,8 Proc. ber Landfläche von Forsten eingenommen (0,09 ha auf ben Einwohner); in Bortugal 5 Broc. (0,11 ha auf jeden Einwohner); in Holland 7 Broc. (0,05 ha auf feben Ginwohner). Ant waldreichsten find Rugland und Schweben, erfteres mit 200 000 Mill. Deftar ober mit 37 Proc. seiner gesammten Landfläche (mit 3,37 ba auf jeden Einwohner), und lepteres fogar mit 39 Broc. feiner Landfläche (mit 3,84 ha auf jeben Einwohner). Rormegen besitt nur die größte Forfisiche, wenn man dieselbe auf Die Bevölferungezahl bezieht (nur 29 Broc. ber Landflache, aber 4,32 ha pro Kopf). Frantreichs Waldfläche wird auf 9,888 Mill. Dettar angegeben, alfo auf 17,7 Broc. ber gesammten Landstäche (0,25 ha pro Aops). Man vergleiche mit dieser Zusammenstellung diesenige von Otto Krümmel in Andrae Beschet's physikalischem Atlas des Deutschen Reichs.

#### Mfien.

— Ednard Glaser hat das Ziel, welches er sich auf seiner dritten Reife nach Arabien gestedt hatte, glücklich erreicht, und das Gebiet des alten Sabälichen Reiches nach allen möglichen Richtungen bin grundlich durchforscht. Vor allen Dingen ift es ihm auch gelungen, nach Marib — der Danptstadt des Sabar-Reiches — vorzudringen. Die Zahl der Anschriften, welche er dort und anderweit gesammelt hat, betäuft sich auf nicht weuiger als 840, und das von ihm untersuchte Gebiet umsatt nunmehr reichlich zwei Pritttheile der arabischen Dalbinsel.

Missions Catholiques" (20° au année, p. 260 f.) erhebt sich der Boben der Stadt Beking gleich demjenigen anderer chinesischer Stadte, die ein höberes Alter besitzen, sehr merklich über das Niveau der umgebenden Landschaft, und derselbe besteht in der Dauptsache aus Alche und Schladen, die von dem Berbrennen von Steinkoblen und damit vermischter Thouerde berrühren. In der Trodenzeit, die acht die sehn Monate anhält, sieht man nun östers Leute eisrig damit des schäftigt, den von dem Karren-Rädern sein geriebenen Strassenstaub mit einer Schwinge zu bearbeiten. Sie suchen und finden dabei angeblich in beträchtlicher Wenge kleine Diamanten, die zur Derstellung von Porcellandohrern verwendet werden. Tas die Chinesen steine Quarrstrustalle mit Diamanten verwechseln, ist nicht augunehmen.

- Der lette rulfische Reisende - herr Rieffin - ber im Jahre 1887, vom Baron Rorff, bem Generalgouverneur bes Amurgebietes, beauftragt, Die Diffufte Mamtibattas bereift bat, beftatigte in einem jungft vor ber Betersburger Weo: graphischen Gesellschaft gehaltenen Bortrage die auch andermarts bezeugte Thatfache, daß bort burch die gabireich ber: tebrenden ameritanischen Walfisch : und Robbenfanger bie Renntniß ber englischen Sprache namentlich unter ben Tibuktichen weil verbreitet ift; er habe felbst Rinder bei diesem Bolle Englisch sprechen boren, mabrend unter ben Ramtichabalen ber Ruffificirungeproceg unvertennbare Fortidritte mache, Auch die Magen ilber ben rudfichtelofen Bernichtungefrieg, ben die Ameritauer gegen die Geethiere führen, find nicht neu, ebensowenig wie biejenigen über ben zu Lande wuthenben und von ben Gingeborenen felbit ine Wert gefenten gegen bie Belg: thiere, ber namentlich ben Bobelbestand arg geminbert bat.

- Die Annalen der Opdrographie und maritimen Mcteorologie" bringen in dem vierten heft best laufenden Jahrgange eine ausgebehnte Bofitionelifte von Blagen in Riederlandisch-Indien, fo daß wir einen besonderen hinweis auf bies reichhaltige Bergeichniß für geboten erachten. Unter vierzehn Titeln geordnet finden fich hier nicht weniger als 206 geographische Ortsbestimmungen eingetragen, bie nach Lange und Breite meift bis auf Bebutel-Selunden genau berechnet find. 216 Duelle bat eine 1887 erschienene Schrift gebient "Geographische Ligging van verschillende Plaatsen in Nederlandsch-Indie". Den Längen ift die gu oberft gefeste Länge bes Observatoriums von Batavia (106° 48' 25,5" bftl. v. Greenwich bei 6º 7' 40,1" fühl. Br.) zu Brunde gelegt, wonach bie Orts. längen auf Java - bis auf acht - telegraphisch ermittelt murben, während alle anderen burch Chronometer: Uebertragungen ans einer ber erftbeftimmten Pofitionen ibre Ableitung fanden. Für die Jufel Java find im Gaugen 40 Bositionen gegeben, für ben Ibio (Riaum): Archipel (swischen Singapore und bem Acquator) 16 für Sumatra (Dft = und Beftfufte) 22 - für bie Juseln

an der Bestlüste Sumatras 12 — für die Inseln Banta und Billion (im Osten und Besten der Gaspar-Straße) je 7 und 5 — für die Bestlüste Borneos 15 — Südfüste 8 — Ostlüste 10 — für die Matastar-Straße und Celebes 46 — für die Motulten 22. Rechnet man hierzu noch die Position für das englische Singapore (Flaggenmast auf dem Dügel 1° 17′ 36″ nördt. Br. und 103° 50′ 41″ östl. v. (Br.) und für zwei kleine Inseln in der Java-See, jo kommt die vorher bezeichnete Summe heraus.

#### Norbamerita.

- Der Commobore A. D. Dartham ließ am 11. Juni vor ber Londoner Beographischen Besculchaft einen Bortrag über bie Budfonebay und Dudfoneftrage in ibrer Bedeutung als Bertebreweg verlefen. Die Anebehnung des Golfes beziffert fich banach auf 500000 engl. Quabratmeilen (circa 1 300 000 gkm) und die Tiefe im Durchfcnitt auf 70 Faben. Stilrme find im hochjommer weber baufig noch furchtbar, bas Dicer ift vollfommen frei von Alippen und treibenden Giebergen, und selbst die Rebel find selten und von furger Dauer. Die hubjonestraße ift im Minimum 45 Meilen (70 km) breit, 150 bis 300 Jaben tief, und ebenfalle gänglich frei von Mippen und Untiefen. Der Schiffahrt fteben auf biefe Beije namentlich während bes August feinerlei natürliche Sinberniffe entgegen, und ber Gtablirung einer Dampfertinie nach Fort Churchill mit einer baran angeschloffenen Gifenbahn nach Binnipeg bieten fich die besten Aussichten. Die Segelichiffahrt im allgemeinen, und namentlich biejenige früherer Beiten mar vielmehr von Bind und Better abbangig ale bie Dampfichiffahrt, aber auch fie batte in ben fraglichen Gemaffern von jeber nur einen febr geringfügigen Brocentfat von Berluften gu vergeichnen. - Die bieberigen Borftellungen von bem nördlichen amerifauijden "Mittelmeere" waren befanntlich wesentlich andere. A. D. Martham barf fich übrigens bei feinen Darlegungen auf die Erfahrungen und Anschauungen berufen, bie er im Jahre 1886 am Borb bes "Alert" an Ort und Stelle fammeln fonnte.

Die Aufnahme ber kanabischen Binnenlands. Gemässer, an ber bereits seit süns Jahren gearbeitet wird, ist gegenwärtig etwa zur halfte volleubet. Augenblicklich ist Commander Boulton mit der Untersuchung der Georgian Ban beschäftigt, die durch die Gesabren, welche sie der Schiffabet bietet, sehr berichtigt ist. Dann soll ber Obere See an die Reihe sommen. Bergl. "Nature", vol. 38, p. 132.

- Aus Ralifornien tommen neue Berichte fiber bas Auffinden von Menichenspuren in Schichten, welche feither unbeftritten für tertiar gehalten wurden. Im Gebiete best Sacramento : Huffes liegen ausgebebnte weiße Quargfanbe, welche ihres Goldgehaltes wegen unter Anwendung toloffaler bobraulifder Dajdinen abgebant werben; biefelben haben an ber Aufrichtung ber Sierra Revada theilgenommen und find ftellenweise bis gu (6000) Fuß ilber ben Meeresspiegel er: boben, absolut unabhängig von bem heutigen Gluffosteme, welches gegen 4000 Juß tief in fie hineinschneibet; eine ausgebebnte Bafaltbede bat fie früher überlagert, ift aber nur an wenigen Stellen erhalten. In einem Geitenthale bes Sacramento, bem Spring Ballen, bat man icon feit mehreren Jahren in biefen Riesichichten ausgehöhlte Steine gefunden, welche offenbar won Menichenhand geformt waren und als Mörfer gebient hatten. Unfangs legte man bem Bortommen wenig Bewicht bei, aber feit burch Die Entbedung bes Talaverag : Schabels bie Aufmertfamteit ber Ralifornier auf bie Refte bes Tertiarmenschen gelenft wurde, bat man fie forgiam gefammelt und bis jest icon gegen 300 gu: fammengebracht. Diefe Babl ichlieft jeden Bufall aus; Die Mörfer find ans tradutischem Beftein gemacht, bas fich fonft

in bem Riedlager nicht findet; fie find überhaupt bie einzigen größeren Steine im Ried. Gingelne bat man in nitu noch mit bem Stoffer barin gefunden. Auch in naturlichen Mußeinschnitten fommen folche mitunter jum Borichein, und biefe waren ben friiheren Bewohnern ber Gegend, ben Digger: Indiauern, wohl befannt, wurden aber von ihnen mit abergläubischer Schen betrachtet und um feinen Breis berührt; fie felbft bedienten fich ilberhanpt feiner Borjer, fonbern enthülften bie Gicheln, ihr hauptnahrungemittel, in paffenben Gelelochern. - Seither hat man bie weißen goldführenden Schichten bes Sacramento: Thales, welche unmittelbar auf zerfetten Areideichichten auflagern, unbeftritten filr pliocauen Alters gehalten. Ein genitgender Beweis bafitr ift allerdings nicht erbracht, benn fie enthalten von Berfteinerungen nur ichlecht tonfervirte Blattabbrilde, Die Projeffor Ward nicht einmal ber Battung nach ficher ju bestimmen magte; bie Lava-Dede frammt aus Lassens Beat und wird gewöhnlich au ben Schlug ber Bliocangeit gestellt. herr Stertchin, ber ben Funbort neuerbings untersuchte und bem Londoner "Authropological Institute" barüber berichtete, möchte bie Riefe allerdinge für ein Mequivalent ber Eiszeitformation, welche in Kalifornien fehlt, halten, aber er hat baffir keinen anderen Beweis, ale bas Borfommen ber Diörfer, Die ale Menschenwerf unter allen Umftäuden bem Diluvium angeboren follen.

— Die Bevöllerung ber Republik Costarica — ber blübendsten unter den centralamerikanischen Republiken — beläuft sich nach dem neuchten Census auf 193 144, was gegen das vorbergebende Censusjahr (1883) eine Zunahme von 11 071 ergiebt.

#### Gübamerita.

— Tem neuesten statistischen Jahrbuche ber "Bereinigten Staaten von Benezuela" (1887) zusolge ist
diese Republit in einem röstigen kulturellen und wirthschaft
lichen Fortschritte begriffen. Ihre Einwohnerzahl bezifferte
sich am 1. Januar 1886 auf 2 198 320, die der Hanptstadt
Caracas auf rund 70 000, die von Balencia auf 36 000
und die von Maracasbo auf 32 000. — Der Aussenbandel
belies sich im Jahre 1885 die 1886 in der Einfuhr auf
47½ Will. Bolivars (circa 38 Mill. Mart), und in der
Aussiuhr auf 82½ Mill. Bolivars (66,6 Mill. Mart).
Un der Einfuhr waren betheiligt: die Nordamerikanische
Union mit reichtich 30 Broc., Eugland mit ziemlich 21 Broc.
Frankreich und Tentschland se mit eirea 19 Proc. Kasse.
Gold, Kalao, Säute, Runhölzer und Tonkabohnen waren die
Daugt Aussighprartikel.

## Anftralien und Bolquefien.

Die "Proceedings" ber Londoner Geographischen Gesellschaft enthalten in ihrem Juni-best (p. 351 ff.) einen ausstübrlichen Bericht über die Forschungen C. M. Boode ward's auf den Salomons-Inseln. Dem Vernehmen nach beabsichtigt ber Reisende "lich bennnächt wieder nach diesem Archivel zu begeben, um feine Untersuchungen weiter fortzusetzen.

- Indessen bie Entwidelung bes auftralifden Schienenstraßennebes in Bictoria, Ren-Sub-Bales, Queensland und Gubauftralien rapibe Fortichritte macht, ift vor Unrzem auch in Nordaustralien eine erfte Strede -

bie awischen Palmerston und Pine Creet — in Betrieb gesetzt worden. Dieselbe verdient um so mehr Beachtung, als bamit ber große transtontinentale Schienenweg auch von Norden her in Angriff genommen worden ist.

### Milgemeines.

— Die Borbereitungen für ben Internationalen Geologen: Nongreß, ber sich am 17. September in London versammeln wird, schreiten rüstig vorwärts. Distutirt soll besonders werden: die geologische Karte von Europa; die Klassissitation der cambrischen und silurischen Formation sowie auch des Tertiär; das Wesen der trostallinischen Schiefer 2c. Mit dem Kongreß wird eine Ausstellung von Karten, Büchern, Gesteinen 2c. verbunden werden, und außerdem sind auch verschiedene lleinere und größere Erlurssionen in Anssicht genommen.

#### Büderichan.

- Spiribion Bopcevie, Gerbien und bie Gerben. 1. Banb. Das Land. Leipzig 1888. B. Glifcher. -Die Alpirationen bes Berfaffere bei ber Abfaffung biefes Wertes waren teine geringen, benn berfelbe ging gemäß feiner ausbrudlichen Erflärung barauf aus, ein ,ftreng wiffenichaftliches, monumental angelegtes Wert" über Land und Leute von Gerbien gn ichreiben. 3m beutichen Schulfinne entspricht nun ber und vorliegende Band ben Anforde: rungen, die man an ein foldes Wert ftellt, nicht. Dam ift ce im erften Rapitel ju elementar und fligenhaft und in ben barauf folgenden bis aum fiebenten gut journaliftisch touriftisch und zu subjectiv. Richtebestoweniger batten wir bas Buch für ein außerorbentlich verdienstvolles, und wir find ber Meinung, daß est thatfachlich eine femer empfundene Lude in ber ftaatentunblichen Literatur ausfüllt. Die Napitel acht bis vierundzwanzig behandeln nicht, wie der Titel des Bandes fagt, bas "Land", wohl aber in fehr eingehender Weife bad ferbische Wirthichaftes und Staateleben, und fie frügen fich babei auf bie besten vorhandenen Quellen. Die Ausstattung bes Bertes mit Abbilbungen und Tafeln ift eine prächtige, und auch bie beigegebene Marte verdient bobes Lob.

- Mehlis, Dr. E., Studien gur altesten Beschichte der Rheintande. Behnte Abtheilung. Wit vier lithographirten Tafelu. Leipzig 1888. Dunter und Dumblot.

Der befannte pfälzische Alterthumeforicher und Dit: arbeiter unferes Blattes bat in biefer gebuten Abtheilung feiner Studien eine Angahl von in ben verschiedenften Blättern veröffentlichten Muffapen vereinigt, welche fich fammtlich mit ben älteften Befestigungeanlagen ber Abeinpfalg, von ben Ringmallen bis ju ben altesten Burgbauten mit Thurmen und Bollenguabern begieben. Der Autor verficht mit eben: soviel Weschid als Blud Die Ansicht, bag bie Ringwälle, wenn fie auch jum Theil icon aus ber jungeren Steinzeit stammen, boch auch in ben späteren Bölferstürmen — in ber Böllerwanderung, und am Rhein felbft noch gur Beit ber Rormannen: und hunneneinfälle - ale Bufluchteftätten gebient baben, und bag aus ihnen birect unter bem Ginfluß roma: niider Baumeifter bie älteften Burganlagen bervorgegangen finb. Die Sammlung ber gerftreuten und theilweise ichwer juganglichen Auffate wird jedem Freunde ber beutschen Alterthumeforichung febr willtommen fein.

a a 171 M/s

Inhalt: h. Schroeter: Bericht über eine Reise nach Kwang-fi. — Camille Douls' Erlebnisse unter ben Romaden der wehlichen Sahara. III. (Mit sieben Abbildungen.) — Dr. W. Breitenbach: Die Aushebung der Stlaverei in Brafitien. — Aurzere Minheilungen: Die Gebirge Subzantreichs. — Bom PangetseFluß. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Affen. — Bordamerita. — Sudamerita. — Australien und Polynesien. — Allgemeines. — Bücherschau. (Schluß der Redaltian am 3. Juli 1888.)

Redafteut: Dr. C. Dedert in Berlin W., Rurnberger: Strafe 2. Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cobn in Braunfdmeig.













zieht man die petrographische Zusammensenung in Betracht — die meiste Wahrscheintichteit für sich. Jedensalls aber hat der Herd dieser gewaltigen Ausbrüche in größerer Entsernung von den Färber und gewiß im Westen derselben gelegen. Für diese Annahme spricht die durchgängige Reigung der Schichten und Deden nach Then, sowie auch die geringe Tiefe des Meeres im Westen der Inseln und nach Island zu. Die wenig festen Vasalte und die noch lodereren Tusse sehen dem Anprall der Meereswogen nur geringen Widerstand entgegen, wie wir bereits früher gesehen haben.

Ein weiterer gerftorenber Faltor mar bas Gie. Huch bie Farber haben ibre Giegeit gehabt, und man hat auf allen Infeln und fehr baufig die Spuren ber einstigen Bergletscherung nachweisen tonnen. 210 folche gelten Gletscheridilifie, Ripen und Schrammen in anftebenbem Geftein, Rundhoder - feifige Sügel, welche burch bas barüber geglittene Gis auf ber Stoffeite glatt polirt worden find, auf ber Leefeite aber alle ursprünglichen Unebenheiten bewahrt haben - und in ben Thalfohlen die (Grundmorane ber einstigen (Meticher, welche ben fogenannten Befchiebelehm liefert. Mus ber Richtung ber Rigen und Schrammen tann man mit Leichtigfeit bie Richtung ber Gisbewegung erfennen. Es lag bie Bermuthung nahe, bie ungebeure Ciemaffe, welche jur Giezeit ben größten Theil des nördlichen Europa bededte, möchte fich bis zu ben Faroer erstredt und auch biefe mit überzogen haben. Dem ift aber nicht fo 1). Die Gurber baben vielmehr eine eigene, vollig abgefonberte Giebede gehabt, melde fich von ber Mitte ber Infelgruppe aus ftrahlenförmig nach allen Richtungen bin bewegte. Diefe Annahme wirb nicht blog burch die Richtung ber Gleticherichliffe bestätigt, fondern vornehmlich badurch, bag der Geschiebelehm nur die Trummer einheimischer Westeinearten enthält, und bag bem Gerölle ber Infeln fremdartige Gefteinsmaffen - fogenannte Findlinge - welche die Giemaffen vom Festlande mitgebracht haben würden, fast völlig fehlen. Die wenigen erratifden Blode, welche fich an ber Flachtufte von Thorehavn finden, find ohne Zweifel burch jufällig angetriebene Giefchollen über-

geführt worben. Da fich bie Spuren ber Bergleticherung bis in die Sobe von 500m mohl nachweisen laffen, fo muß bas Metichereis eine Machtigfeit von minbestene 500 bie 600 m gehabt haben. Als bann biefe machtige Giebebedung zusammenschmolz und schwand, muffen bie großen Daffen ber Schmelgemäffer die wenig festen bafaltifchen Schichten furchtbar burdywilhtt und abgewaschen haben. Bielleicht find Diefelben noch in wirtfamer Weife von beftigen atmofpharifchen Riederschlägen am Ende ber Giegeit und nach bem Abgange berfelben unterftatt worben. Das Ergebnig Diefer überaus ftarten Muewaschung ift bie jegige Dberflächenbeschaffenbeit des Landes; ihr verbanten namentlich bie Circuethaler, bie engen Echluchten und felbft bie Fjorbe ihre Entstehung. 3m Berhattniß ju ben grofartigen Berftorungen, welche bie Schmelgmaffer ber Giegeit auf bie Dberfläche ausgeübt haben, ift ber Betrag ber hentigen überaus gering; auf Rechnung diefer find nur unbedeutende Einschnitte in den Thalfohlen, in denen fich bie heutigen Gluffe bewegen, gu fegen.

Die heutigen tlimatifden Berhaltniffe ber Infelgruppe fteben felbfiverftanblich gang unter bem Ginfluffe bes Golfftromes. Die mittlere Inlitemperatur beträgt 120 C. und die mittlere des Januar 30 C.; es herricht also ein febr gleichmäßiges Rtima. Den Berhaltniffen entsprechend ift ber Feuchtigfeitegehalt ber Luft ein fehr hober; die buufigen und bichten Mebel und die große Menge ber feuchten Riederichtage befunden dies gur Genige. In Thorehavn fallen jahrlich etwa 2000 mm Niederschlage, Die fich auf 267 Regentage vertheilen. Laftig find die häufigen und heftigen Stilrme, von welchen die Infeln beimgefucht werben, und bie auf ben Sochflächen feinen Baumwuche auftommen laffen. Ctarfe Binde treiben bie Wemaffer in Die Fjorbe hinein und burch die Gunde hindurch, und erzengen Gtromungen und Strudel, Die ebenfo beriichtigt find, wie bie Scolla und Charybbis im Alterthum, und zwar mit viel mehr Redit, benn es entfichen badurch febr beftige Meerecbemegungen, auf welche die Ruftenfahrer forgfältig ju achten haben. Daneben erzeugen biefe Stromungen an ber Sohle

ber Gunbe fowie an ben Ufern berfelben burch Abnagung

fehr beträchtliche Beranderungen.

# Ueber die Schwankungen des Wasserstandes im Kaspischen Meere, im Schwarzen Meere und in der Ostsee in ihrer Beziehung zur Witterung.

Bon 3. von Goerne.

Dit Recht schreibt man ben Winden einen Einfluß auf ben höheren oder niederen Wasserstand der mehr oder minder von den Oceanen abgeschlossenen Mecresräume zu. Ift dieser Einfluß aber für Berioden von turzer Dauer als ein vollberechtigter anzuschen, so tritt er boch zuruch bei Ermittelung der Ursachen, welche eine laugsam sich vollziehende Aenderung der mittleren Wasserstände eines Meeresraumes zur Folge haben.

So zeigen bas Kaspische, bas Schwarze Meer und bie Oftsee beutlich eine Jahres-Beriobe, wenn man die mittleren Basserftanbe ber verschiebenen Monate einer Bergleichung unterzieht

Erft in neuester Zeit scheint es Dr. E. Brudner in Samburg gelungen, eine natürliche und annehmbare Er-

flärung bes letigenannten Phanomens zu geben, nachdem schon feit Jahren burch namhafte Sydrographen Versuche in diefer Richtung gemacht worden waren.

Die einen wollten die Erffärung der Menderung ber Wasserspiegels der Oftsee ausschließlich auf Rechnung der Windverhaltniffe gesett wissen, so daß nördliche und öftliche Winde, indem sie das Wasser zur Nordsee drängen ein Sinken, westliche dagegen ein Steigen des Oftseespiegels hervorrusen. Bon der höheren oder niederen Temperatur, sowie von dem Anstdruck und Niederschlag wurde ganz abgeschen. Dem letzteren räumte man einen besonderen Einstuß auf die mittleren Wasserstande nicht ein. Nachdem nun aber Seidt (1885) gezeigt, daß die Bewegung der Wasserstände in den einzelnen zur Beobachtung gekommenen Jahren durch-

<sup>1)</sup> Bergt. James Beitie, Prehistoric Europe ; ebenda bie anichautiche Rarte.

aus nicht fo trefflich mit ben Bindverhaltniffen übereinftimmte, wie man bieber annahm, fo mußte man fich gur Begrundung ber gedachten Ericheinung anderen Unsichten guwenben.

Seibt glaubt biefelbe nun in einer jahrlich wiebertehrenben, ber Deltination ber Conne folgenben Fluthwelle fuchen zu follen, welche in den Rebenmeeren - hier alfo der Diffee - jur Ericheinung tommt, mahrend fie in ben Oceanen burch die täglichen Ebbes und Flutherscheinungen völlig verbuntelt wird. Bon anberer Ceite (v. Dapbell) leugnete man biefe Unficht, fand aber feine andere Erflarung ber periobiichen Schwantungen ber Bafferftanbe in gefchloffenen Meeren. Es ift bies um fo mehr zu verwundern, als gerabe ber leptgenannte Foricher querft für bas Schwarze Meer ben Rachweis beibrachte, bag bie Menberung bes Mittelmaffers alljährlich eine Folge ber veranberlichen Rieberschlagemengen, alfo auch einer verschiedenen Bafferführung der Fluffe fei.

Wie im Folgenden nun bes Raberen gezeigt werben foll, hat Dr. E. Brildner biefen Gebanten aufgenommen und weiter verfolgt; er führt ben Beweis für feine Richtigfeit an ber Sand von Beobachtungen, welche mabrend einer langen Reihe von Jahren mit großer Gorgfalt in ben oben genannten brei Meeren ausgeführt worden find.

Am ichlagenbsten gelingt ber Beweis nathrlich filr bas Rafpifche Dieer. Bier fteben zwei Beobachtungsflationen (Balu, 25 Jahre, und Afdur-Abe, in der Bucht von Aftrabad, 17 Jahre) gur Berfugung. Mus ben bortigen Beobachtungen ergiebt fich ber niebrigfte Bafferftand für ben Monat Diarg, ber hodifte für ben Juli und Muguft. Die Amplitude ber Schwanfung beläuft fich auf iber 0,3 m, woraus fich auf eine Bolumanberung von etwa 165 cbkm ichließen läßt.

Da biefe Aenberungen bes Bafferstandes alljährlich mit großer Regelmäßigfeit fattfinden, und bie monatlichen Begelhöhen ber Bolga ju Aftrachan mit benen bes Staspifden Deeres gur Binter - und Sommerzeit gut übereinftimmen, fo burfte ein 3weifel an bem urfachlichen Bufammenhange zwifden ber Baffergufuhr burch bie Bolga und ber Sohe bes Meeresfpiegels ausgeschloffen fein. Bierbei ift noch gu bemerten, bag eine fehr erhebliche Berfpatung (11/2 Monat) des höchsten Standes bes Meeres gegen ben ber Bolga ftattfindet. Gerade biefer Umftand fpricht welentlich für ben urfächlichen Aufammenhang beiber Phanomene: ift nämlich bas eigentliche Dochwaffer ber Bolga abgefloffen, fo wird ber Meerediviegel fo lange fteigen, bis bie gegen ben Juli und Mugust bin ftart junehmenbe Berbunftung von ber Dberfläche bie Baffergufuhr paralpfirt.

Co leicht nun, wie beim Raspischen Meere ift ber urfachliche Bufammenhang beim Schwarzen Deere allerbinge nicht einzusehen, inbeffen ift es Dr. Brudner auch bier an ber Band ber vorliegenden Daten gelungen, die jährliche Schwantung auf die Wafferführung ber Zufluffe — insbesondere der Donau, des Dnjepr und bes Don nachzuweisen. Much bier zeigt fich wie im Raspifdjen Deere eine Berfpatung ber Epochen, wenngleich biefelbe erheblich geringer ift: im April und Dai zeigt fich ber bochfte tand ber Fluffe, und ichon im Dlat und Juni ber hochfte bee Deeres. fpiegelo. Bielleicht tonnte fur biele Berichiebenheit bie ungleich schnell vor sich gehende Erwarmung und die damit gleichen Schritt baltenbe Geschwindigleit in ber Berbunftung ber Baffermaffen beiber Meere geltend gemacht werben.

Gin zwar fefunbarer, aber boch immerbin beachtens. werther Factor filr die Bilbung bes fommerlichen Darimums ift übrigens auch in ber Musbehnung ber Baffermaffen burd bie Barme ju ertennen; Diefelbe betragt im Schwarzen Meere bei der Erwärmung von ber Februar- auf die Daitemperatur ca. 44 chkm.

Beben wir nun gur Betrachtung ber jahrlichen Schwanfungen des Spiegels ber Oftfee iber, fo finden wir bier

naturgemäß ungleich complicirtere Berhaltniffe, als fie bie oben genannten Deere barboten.

Bwar findet fich auch bier im Sommer ber bochfte und im Fruhjahre ber niedrigfte Bafferstand. Jedoch gestaltete fich dies bei ben einzelnen Beobachtungestationen allerdings nicht mit fo abfoluter Regelmäßigkeit, wenn man ftatt ber Mittel für die Jahreszeiten die für die einzelnen Monate nimmt: es ergab fich nämlich für den Beobachtungsort Swinemunde mabrend ber brei Jahrzehnte von 1855 bis 1884, bag außer ben ichon erwähnten Minimis im Binter und den Maximis im Sommer der Rovember im erften jener brei Decennien ein Minimum, im zweiten ein erhebliches Maximum und im letten ein wesentlich geringeres Maximum aufwies, woraus fich ichliegen läßt, daß bei ber Oftice noch andere Fattoren als bie bier unwesentlich erscheinenben Bafferzufluffe thatig fein muffen, um bas Riveau berfelben ju heben ober ju fenten. Bu letterer Schluffolge ift man um fo mehr gebrangt, als für die Ober filr eine lange Reihe von Jahren im August ein Minimum, für die Ditfee bagegen ein Maximum beobachtet wurde.

Bei ben fandinavischen Fluffen (bem Glommen) bagegen treffen die Maxima mit benen ber Oftice annahernd que fammen. Da hiernach bie Bluffe am Steigen und Ginten bes Oftfeespiegels nur geringen Antheil ju haben icheinen, fo muß man andere Grilinde für ben hohen Wafferftand bes Commere geltend zu machen fuchen. Bu biefen find einerfeite vielleicht bie birect auf bie Deeresfläche niederfallenden Regenmengen und anbererfeits bie thermische Ausbehnung bes Baffers zu betrachten. Leptere veranschlagt man auf 30 cbkm, ein Bolumen, welches ein Beben bes Dftfcefpiegele um 8 cm barftellt. Freilich wird bie lettere Bahl durch die in ber warmen Jahreszeit zunehmenbe Berdunftung mobificirt.

Ift nun aus allen biefen Daten erfichtlich, bag bie Berhaltniffe, bie in ber Oftfee bas Niveau beeinfluffen, erheblich verwideltere find, als im Raspifchen und Schwarzen Deere, fo möchte man fich bod ber Anficht zuwenden, bag es im wesentlichen die Windverhaltniffe find, welche ben Oftfeefpiegel heben und fenten. - Glaubt man nun in diefer Beife einen wahrscheinlichen Grund für die jahrliche Beriode bes Bafferftandes ber Offfee gefunden gu haben, fo harrt noch eine andere Erfcheinung ber Erflarung; es betrifft bies bie fatularen Schwanfungen bes Bafferfpiegele. Schon im Berlaufe weniger Jahre nimmt man mahr, bag ber mittlere Bafferstand jedes geschloffenen Bafferbedens ein anderer ift. Beldje Grunde hierfur bei ben in die Betrachtung gezogenen brei Meeren für biefe Ericheinung angefithrt werben tonnen, foll im weiteren erlautert werben.

3m Raspifden Deere, welches feine Baffermaffen, bie burch Berdunftung verschwinden, nur durch ben Regen und die Bufluffe wieber erfegen tann, nahmen wir in langeren Beiträumen fehr erhebliche Schwantungen bes gefammten Bafferspiegele mahr. Die Beobachtungen, in Batu und Alfchur-Abe ausgeführt, find auf einen gemeinsamen Hullpuntt bezogen und zeigen, bag in ber Zeit von 1851 bie 1865 bas Riveau bes Raspifden Meeres ein niedriges mar, und bag von 1866 ein ftetiges Steigen (bis um 0,75 m) stattgefunden bat. Da die Beobachtungen an beiben Orten in gleicher Deutlichfeit ju Tage traten, fo muß die Unnahme, als fonnten Bebler vorliegen - veraulafit etwa burch Bobenschwantungen, wie bies bei bem naphtareichen Batu immerhin bentbar mare - abgewiesen werben. Bur bas Schwarze Meer find die Beobachtungen noch ein wenig turg, boch zeigt fich aud hier, bag bis 1880 ein Anfteigen bes Bafferfpiegels, alfo wie im Raspifchen Deere, ftattgefunden bat.

Much die Offfee bietet ein analoges Bild, wenngleich die Unterschiede im Riveau hier nicht nach Decimetern,

a a 171 M/s

sondern nur nach Centimetern gemessen werden können; indessen sind sie auch hier so martant, daß sie nicht wohl Beobachtungssehlern u. s. w. zugeschrieben werden können. Die beisolgende graphische Darstellung (Figur 1) zeigt dies überdies so deutlich, daß Zweisel in der That

Hig. 1. Oftseepegel. Waßitab der Ordinaten zur Natur 1 : 10.



ausgeschlossen erscheinen. Wie man ersieht, verläuft bie Bewegung bes Wasserstandes auf ben brei bargestellten Stationen Reusahrwaffer, Swinentinde, Travemunde in bemielben Sinne, wobei noch bemerkt werden muß, daß auch sieben andere Stationen fast ben gleichen Berlauf ber Kurve in benselben Jahren ausweisen.

Bei weitem großartiger sind aber die Schwanlungen bes Meercospiegels im Raspischen Meere, benn sie bringen hier geradezu Aenderungen ber Kisstenunrisse hervor: Inseln werden bald über dem Wasser sichtbar, bald verschwinden sie wieder, sie werden zu Halberssien, und zeigen sich wieder als die ersteren. Ist es da zu verwundern, daß die Menschen schoon frühe diesen Erscheinungen ihre Ausmerkamseit schenkten? — So weit nun Beodschatungen über die Ostse und das Kaspische Weer vorliegen, kann man als Respische Weer sowien der San aussprechen: das Kaspische Weer sowie den San aussprechen: das Kaspische Weer sowie in son andauernden Perioden in beiden Meeren gleichzeitig und parallel verlaufen. Die Schwantungen des Ostseckischen aber die bei weitem geringere Amplitude.

Bie als befannt vorausgesett werben barf, zeigen bie Gletscher Berioben, welche in einem Borftogen und Zurudweichen berfelben bestehen. Bei naherer Betrachtung bieser Berioben hat sich nun bas Resultat ergeben, bag bem Borftogen ber Gletscher ein Steigen, bem Zuruckweichen ein

Fig. 2. Sätulare Schwantung bes Bafferstanbes ber Ober, Beichfel und bes Memel-Fluffes.



Magitab ber Ordinaten gur Ratur 1 : 100.

Sinten bes Kaspischen Meeres entspricht, berart, bag bie lettere Bewegung ber ber Gletscher voraus ift. Dies hangt nun, wie eingehende Untersuchungen und Beobachtungen über bie Niederschlagsmengen im Gebiet des Kaspischen Meeres gezeigt haben, mit diesen zusammen: ben Schwantungen des Kaspischen Meeres entsprechen die Schwantungen des Kaspischen Meeres entsprechen die Schwan-

fungen ber Nieberfchlagsmengen, und biefen wiederum in langen Berioden fich zeigende Schwantungen ber Bitterung, bie Rlimafchwantungen.

Um auch für die Oftsee die Ursachen zu ertennen, welche bie saftularen Schwankungen ihres Wasserstandes bedingen, unterziehen wir die Wassersührung ihrer Zuslüsse einer näheren Betrachtung. Am deutlichsten giebt den Zussammenhang hier die beistehende graphische Darstellung der wichtigsten Nebenstüsse der Oftsee: der Weichsel, der Ober und des Memelstusses (Fig. 2) im Vergleich mit Figur 1. Die Veobachtungszahlen sind so dargestellt, daß einer Kenderung des Wasserstandes um 20 cm eine Nenderung der Ordinate um 2 mm entspricht.

Unzweiselhaft wird flar, daß die Bewegung des Wafferftandes icon dieser beiden Fluffe mit der Bewegung des Wafferstandes von Luftrum zu Luftrum fast parallel geht.

Eine Eutscheidung ift unn noch zu fallen: ob nantich beiden Erscheinungen eine gemeinsame Urfache zu Grunde liegt, ober ob eine die Urfache ber andern ift.

Dentbar ware es, die Windverhaltniffe als gemeinsame Ursache beider Erscheinungen anzusehen: die regenbringenden Westwinde stauen die Oftsee und erhöhen das Flugniveau. Die trodenen Oftwinde beeinstussen das Sinken beider Spiegel. Indessen zeigt die Beobachtung von Zahlen einzelner Weeressstationen, daß die Bewegung des Wasserstandes der Oftseesich dem der nächstgelegenen großen Ströme mehr als denen entsernterer Theile anschließt: die Abhängigkeit des Oftseeskiveaus und der Wasserstan.

Da wir nunmehr liberzeugt fein durfen, bas bie faftelaren Schwanfungen des Raspifchen Meeres, ber Dfifee und auch - auf Grund anberer, freilich eine fürzere Zeitbauer umfaffender Beobachtungen - Die bee Schwarzen Meeres, fich auf die Edmanfungen des Wafferftanbes ber Gluffe und beren Bufuhr gurudführen, und lettere une zweifellos auf fatulare Schwanfungen ber Miederschläge Schliegen laffen, fo tonnen wir nunmehr wohl auch, ohne auf Widerspruch zu flogen, behaupten, bag die fatularen Schwantungen der Begelbeobachtungen in Gluffen und Deeren auf fatulare Schwantungen des Rlimas einen Schluß geftatten. Da bieje Unficht außer burch bie angebeuteten Beobachtungen auch in ber von Lang verfaßten Ilb. handlung über die Erflarung ber Größenanberung ber Gletfcher der Alpen durch analoge Schwantungen des Niederschlages und gleichzeitige ber Temperatur eine Stupe findet, fo ift das Bebiet, für welches eine Klimafdmanfung als erwiefen gu erachten ift, ein erhebliches zu nennen. Es umfaßt die Webiete jener brei jur Beobachtung gefommenen Dleere, fowie auch ber Rordfee und ber Alpen, fo bag man fagen barf: fast gang Europa ift nabezu gleichzeitig gleichsinnigen Klimafchwantungen unterworfen. Fragt man weiter, ob auch andere weiter entferntere Webiete - etwa bie affatischen - gleiche ober abnliche Phanomene erleben, fo fann biefe Frage bejaht werben: auch in Barnaul und Mertidinet gemachte Beobads tungen über Rieberschlagemengen laffen eine Theilnahme jener Wegenden an ber Rlimajdmanlung ertennen. Aehnliches lehren für Rord-Afrita Die Schwanfungen bes Hilwaffers in einzelnen aufeinander folgenden Luftren. in Rord. Amerita zeigt fich Analoges in der Hobung und Sentung bes Spiegele ber großen Geen, inebefondere bes Michigan . Geet. Letterer, ber bis gegen 1860 gefunten war, ift feitdem um 3 m gestiegen.

So ergiebt sich benn bas Resultat, baß die Länder ber nördlichen Salblugel gegenwärtig zu gleicher Zeit sätularen Klimaschwantungen unterworfen sind, und zwar sand eine resative Trodenperiode um 1830, eine nasse Periode um 1850, eine abermalige Trodenperiode nu 1860 statt, der wiederum eine zweite nasse Periode zu solgen scheint.

# Bericht über eine Reife nach Rwang=fi.

Bon S. Schrocter.

II. (Fortfegung.)

Daß ich nicht nach Canton zuruckgeben wollte, ohne überhaupt Cassa haben wachsen zu seben, war mein sester Entschluß. Wir hielten baber am Abend mit dem frachtsuchend von Bustschweie in nach Molan versegelten Rapiton einer Cassa Dichunte Kriegerath, zahlten die Soldaten unter dem Vorgeben, nach Canton zuruckfehren zu wollen, ab und verließen zum Schein den Hafen, um

balb wieder vor Anter ju geben.

Am folgenden Morgen, am 25. September, fleidete ich mich in einen chinesischen Anzug Afool's, sette einen breitrandigen Coolis ut auf und band bequeme Strof-Sandalen an meine Füße. Schon um 3 Uhr war ich unter Führung des Cassas Schissers mit Afool und einigen Coolies auf dem Wege zurild nach Taiswo. Als die Sonne aufging, lag dasselbe weit hinter uns. Nach dreistlindigem Gange durch das reiche Ackerland überstiegen wir eine vom Regen nachtgewaschene, 500 bis 600 Fuß hohe Dügelkette, und nach einer halben Stunde weiteren scharfen Marsches erreichten wir einige hübsch bewaldete Anhöhen, auf welchen die ersten Cassas Plantagen sichtbar wurden.

Run auch etwas liber Caffia, biefe fo wohl befannte Drogue, von welcher bis zu 80 000 Picule alljährlich von Canton und Badhoi nach Europa, Amerika und Indien verschifft werben! Die chinefische "Caffia Lignea", in Deutschland beffer als "Zimmet" befannt, wachft in Rwang-tung in ber Prafettur Loting, in Rwang-fi in ben von mir besuchten Tai-wo- und Pung schien Diftriften. 3m Taiwo-Lande bilbet ihre Rultur einen wichtigen Erwerbezweig ber Bergbevölferung. Um eine Blantage einzurichten, pflangt ber Bauer auf ben Abhangen feiner Berge fleine, aus Camen gezogene Caffia Baunchen, im Alter von ein bis zwei Jahren, in einer Entfernung von 15 Boll in ben Boben. Mus ben fich fcnell und fraftig entwidelnden Burgeln berfelben pflegen, wenn die Baume einige Jahre geftanben haben, weitere Spröglinge ju wachsen, und nachdem die fraftigften Baume eine Sobe von acht bis neun Bug, und am Boben bie Dide eines Bolles ober nicht erreicht haben, werben fie hart über ber Erbe abgeschnitten. Im nächften Jahre tommt die Reihe an die inzwischen herangewachsenen Baumden, und fo geht es weiter, bis der Boben mit Burgelwert gefüllt ift. Aus biefem ichiegen bie übrigens aud burch Radipflangen ergangten Baumchen bervor, beren fraftigfte alljährlich bem Sadmeffer bes Caffia-Bauern jum Opfer fallen.

Alfo im Marz und April, wenn die Frühlingelnst ben Sast in den Bast treibt, werden die eben Blätter schießenden, sechs die acht Jahre alt gewordenen Bäume nach den zu ben Füßen der Bügel liegenden Bauernhäusern geschafft, und die kleineren Zweige entsernt, worauf der saftige, wohlteichende Bast des Stammes in 15 bis 17 Zoll langen Stüden mittelst primitiver Schälmesser losgetrennt wird. Der kable Stamm hat jest nur noch als Brennholz Werth. Bon der geschmeidigen, seuchten Borte wird dagegen die der Luft ansgesetzt gewesene, daher geschmadlose und zähe äußere Daut — die Epidermis — mit einem hobelartigen Instrument geschält. So der Sonne ausgesetzt, rollt die

Borke zusammen, um in ein bis zwei Tagen für ben Transport nach bem nächsten Marktslecken und weiter nach Canton genügend ausgedörrt zu sein. Dier wird sie in die im Handel bekannten Bündelchen gepackt und so gelangt sie zur Berschiffung. Die Fremden lassen die Cassia für Europa in Kisten von 50 Catties und sur Amerika in ebenso schwere Ballen packen, während die für ihre Adoptiv Deimath Indien kausenden Parsis ihre Waare in Kisten von 60 Catties sortsenden.

In den Konsumländern wird die Cassia von der Hausfrau in der Rüche, oder vom Bucker und Konditor für allerlei Gedäde und Konstitüren benut, in den Gewürzmühlten auch häusig zum Ausmischen mit dem von Senson und den Molusten kommenden "echt-oftindischen" Caneel benut. Nach Behauptung von zwei großen Canton-Cassia-Gelehrten, dient unsere sett ja so billig gewordene Cassia Gelehrten, dient unsere sett ja so billig gewordene Cassia Gelehrten, dient unsere sett ja so billig gewordene Cassia Gelehrten, dient unsere sett ja so billig gewordene Cassia Gelehrten, dient unsere sett, das geroden habe ich diese Mittheilung vorläusig nur mit Borsicht ausgenommen. Es ist überhaupt bemerkenswerth, daß gerade hier in Canton die widersprechendsten Meinungen darüber herrschen, zu welden Zweiten der größere Theil dieser hauptsächlich nach London, Hamburg, Triest und New York

verschifften Drogue verwandt wird. Caffia ift ein Artifel, mit welchem die Europäer in jenem goldenen Zeitalter, in welchem es nur wenige Dampfer und teinen Telegraphen in China gab, fchone Gefchafte in Canton gemacht haben. Geit Jahren find aber bie Dartte zu Hans so überfüllt worden, daß der Werth eines Piculs Casila Lignea seit dem Jahre 1871 allmählich von 22 auf 5,80 Dollars gefallen ift. In London und Samburg hat fich jeht ein fo großer Borrath angesammelt, bag man bamit Europa für Jahre verforgen fann. Der niedrige Breis hat wohl Einiges mit ber Qualität ber heute unter dem Ramen Caffia Lignea befaunten Baare ju thun, denn in die Mitte eines jeden Bunbels Caffia wird feit langer Zeit fcon ein mit jedem Jahre leiber großer werbenber Prozentfan von Caffia. Brudy von den dinefifden Band. lern gepadt. Diese Dijdjung tann indeffen leicht burch Unlegen eines Ertra - Breifes vermieden werben, und reine Caffia Lignea, wie fie bor 20 ober 30 Jahren verschifft wurde, ift fomit auch heutzutage noch in Canton zu haben, wird aber nur felten noch bestellt. Die eigentlichen Caffia-Röhren fcheinen mahrend der letten Jahrzehnte cher beffer, als schlechter geworben, auch nicht minder gut geschält zu fein, wenn ich gang alte Dufter mit hentiger Baare vergleidje. Rach Ansicht dinesischer Freunde, welche feit Jahren fein Intereffe mehr am Wolchaft haben, ift die beutzutage vom Inlande bier eintreffende Waare auch ebenfo wohlschmedend und fraftig buftend, alfo ebenfo öthaltig, wie fie es vor 25 Jahren war.

Eine junge Caffia Bflanzung macht von weitem ben Eindrud einer Obstbaumschule. Die Blätter werden 6 bis 10 Boll lang, 2 bis 31/, Boll breit und zeichnen sich durch ein besonders schönes und frisches Grun aus. Läßt man den Baum größer werden, was meistens auf den Gipfeln der Higel oder dicht um die Gehöfte herum geschieht, so erreicht er die Dide und Größe eines mittelgroßen Zwetschen-

baumes. Im Sommer gedeihen auf ihm in fleinen Bufcheln unzühlige Früchte von der Größe einer getrodneten Johannisbeere die, was Gestalt anlangt, am ehesten mit Eicheln Achntichkeit haben. Dieselben werden getrodnet, ehe sie ganz reif sind und gelangen unter dem nicht ganz torreften Namen "Cassia flored" ("Cassia Buds") in den Dandel. Bon unsern Daussfrauen werden sie Gewürzuelken genannt.

Der Caffia Baum bat ein febr gabes Leben. Man tanu bie bideren Stämme 3. B. ringeum in einer Sobe von 12 Boll ihrer biden Borte entfleiben, ohne bag fie absterben. Der Bauer beraubt biefe - wohlverstanden ausgewachsenen-Stämme, um die Caffiafruchte nicht ju gefahrben, ihrer moblriechenden, weichen Schale aber nur in Studen von 1/2 bis 1 gug Lange und 1 bis 3 Boll Breite. Baare wird meiftens von Chinefen jur Bereitung von Medizinen benutt. Die feineren Gorten tommen indeffen von Cochin-China, ber Beimath ber toftbaren, mir in fleinen Quantitäten exportirten Gaigon. Caffia; es gelangen einzelne Stude folder Caffia-Rinde in den dinefischen Bandel, welche ihres besonderen fraftigen Geruche wegen mit geradezu fabelhaften Breifen von Chinefen bezahlt werben. 3ch habe 3. B. auf bem Canton Bollhause einzelne Stude geschen, welche je in ein zierliches, reich mit Berlmutter, ja mit Gilber und Golb ausgelegtes Rofenholglaften verpadt maren und fammt bem letteren mit 100 Taele Berth beflarirt murben. Es ift nämlich unter ben aberglanbischen Chinefen ber reicheren Rlaffe Gitte, in Rrantheitefallen fich mit folden und abnlichen toftbaren Dediginen ju beschenten. 3ch bin übrigens geneigt, ju glauben, bag bie ber Caffia-Rinde gugeschriebenen Beilfrafte auf bemfelben Schwindel beruben, welcher bem foreanischen und mongolischen Binfeng gu folch unglaublichen Preifen verhilft.

Die für die Gewinnung ber eigentlichen Caffia Lignea bestimmten Baumden werben, um gerade machsen gu tonnen, den Commer hindurch gerobet, b. b. ihrer fleineren Aefte mit den ungemein faftigen Blattern bis zu einem gewiffen Grabe entfleibet. Dieselben wandern in machtigen Bilindeln ine Thal, wo fie in großen Schuppen gefocht werben. Aus dem fo gewonnenen, gromatifchen Gaft wird vermöge eines bochft primitiven Diftillir- Processes bas geschäpte Caffia-Del gewonnen. Da die Lilin-Stationen auf bem Wege nach Canton auf daffelbe einen unerschwinglichen Boll - neben bemjenigen des faiferlichen Bollamtes - erheben, wird bas Del in Binngefagen über bie Berge nach Badhoi geschafft und von ba über Dacao nach Songlong transportirt, auftatt auf dem ihm von ber Hatur bestimmten Wafferwege nach Canton ju gelangen. In Europa gebraucht man bas Caffia. Del bei ber Berftellung von Barfumerien und Geifen

und für allerlei Deftillationezwede.

3dy hielt mich muhrend bes gangen Tages in jenen Bergen auf, welche, 100 bis 500 guß hoch, außer mit Caffia auch vielfach mit Larchen und Gichten bewachsen find. Das Thalland ift überall forgfültig angebaut, die Bevöllerung freundlich und gesittig, wie man es nicht beffer wunfchen tann. Bon bem Baffer eines raufchenden Bachleins getrieben, bemertte ich auch jum erften Dal in China einige Waffermühlen, je feche Bolgblode in Bewegung fetenb, welche Reis aus ber Bulfe loften. Der Boden zeigt überall bie Spuren großer Fruchtbarteit, welche aber außerorbentlich mit ben erbarmlichen Solg- und Lehmhutten fontraftirt, in benen bie forglosen Bauern leben. 3ch fehrte bei einigen berfelben ein, um mir ben Brogef bee Bflangene, Schneibens und Schalens von Caffia, fowie auch die Delfabritation ad oculos bemonstriren ju laffen. 3ch taufte Eremplare aller bei ber Caffig. Ernte benutten Inftrumente und nahm eine gange Angahl von jungen Caffia-Baumden mit, welche jest im S. & Co.'ichen Garten in Canton fteben und bereits bie ersten Spröflinge schießen. Unter meinen Reliquien will ich besonders einige selbstgeschnittene Cassatöde erwähnen. Den schöuften derselben wandelte sich mir seitdem in einen wunderschönen Spazierstod mit reich geschnittem Briff um.

Bahrend meines Ganges durch die Cassia. Berge jagte ich einige Rebhühner auf. Dies war das erste und einzige Dtal, daß ich jagdbare Thiere während meiner ganzen Reise sah — außer gelegentlich hoch über mich wegstreisender Enten. An diesem einzigen Tage hatte ich natürlich meine mich auf allen andern Ausstlügen begleitende Jagdsstinte zurückgelassen, weil ich eine gesährliche Expedition zu unternehmen geglaubt und nur eine schwere Winchester-

Buchfe mitgeschleppt hatte.

Bilb ift fiberhaupt felten in Awang-fi, wenigstens in ber Hähe bes großen Stromes. Die Proving ift aber reich an Tigern, bon welchen jeben Sommer einige Eremplare nach Canton jum Bertauf tommen. Gin von einem biefigen Thierfreunde großgezogenes, in Canton f. 3. lammfrommes und unter bem Ramen "Turandot" befanntes Tigerfraulein hat vor einigen Jahren in Begleitung feiner Milchbruber, zweier dinesischer Bubelhunde, fogar feinen Weg bis nach bem zoologischen Garten ber bentschen Sauptftadt gefunden. Leiber fand ich mabrend meiner Reife feine Belegenheit, eines Tigers perfonliche Befanntichaft gu machen. Landbevöllerung wußte aber viel von bent nächtlich in bie Bebofte brechenben. Schweine und Sunde, juweilen auch Rinder fortichleppenden Räuber ju ergablen. Die in Caffiaund anderen Dichunten gelegentlich nach Canton tommenden Tiger pflegen bafelbft Tage lang umbergetragen und für ein finnlofes Gelb ben Europäern angeboten gu werben, bis fie endlich halbverhungert von dinefischen Apothetern gefauft werden. Lettere ichlachten bie Thiere und bereiten aus ben Rnochen und Cehnen berfelben eine toftbare De-Digin. Gie bezahlen fäufig einen Dollar per Catty "brutto" für ein nicht allzu groß gewordenes junges Thier.

Ich unterließ bieber zu erwähnen, daß an diesem für mich speziell so intereffanten Tage in Tai-wo Martt war. Schon früh am Morgen begegneten mir in langer Reihenfolge ungahlige Menfchen beiberlei Gefchlechte, welche ihre Landesprobutte - Caffia, Bolgtoble, Reis, Grundnugol, auch glattes, fchones Rindvieh, fette Schweine, Duhner und Enten - in genannter Stadt verlaufen gingen, um entweber Rleiderftoffe und allerlei Fabrilate (auch europäische Dianufatte, oder folde Landesprodutte einzutaufden, welche ihr eigener Bezirf gerade nicht hervorbrachte. Taiewo liegt im Bergen einer außerorbentlich fetten Begend. Mus feinen Thoren führen nach allen Richtungen ber Windrofe auslaufend gutgehaltene Feldwege. Unter ber Baft ihrer in jener Begend überall gebrauchten, ein entfestiches Beräusch verurfachenben Schiebtarren teuchen bie Denichen in unabsehbarer Reihenfolge wieder ihren Dorfern und Beboften ju, als ich mich spät am Rachmittag auf bem Rudwege Tai-wo wieber nabere. Auf Schritt und Tritt begegnen mir Manner, Frauen und Mabden. Lettere junt ichonen Wefchlecht zu gablen, wurde aber auch bier eine unverdiente Aufmertfamteit fein. Gine fige, abrette Bauernbirne habe ich nur gang vereinzelt in Rwang-si gesehen, und ein Daibe-roblein "jung und morgenschön" hat mir nirgenbs am Bege geblitht. Trop meiner Lanbedleidung merkten mir bie Dörfler natlirlich fofort ben Richt. Chinefen an, fobald fie mid voll ins Weficht faßten. Doch jest muß ich lächeln, wenn ich an all die verblufften Gefichter bente, welche mir nachschauten, um über die mertwürdige Bifion nachzubenten und ihre Anficht auszutauschen. Uebrigens mochte ich hier ermahnen, bag im Wegenfage ju ben larmenben Schild.

- DOM:

burgern Tai wos, die beim Aufgraben ber Grundnuffe beschäftigten Landleute ihre Arbeit nur selten verließen, um ihrem Erstaunen, mit dem in Cantons Nachbarschaft und in der Stadt selbst so wohlbekannten "Fanquailoh" Luft zu machen.

Die Stadt Tai-wo gur Rechten laffend, um bem Bafen-

fuß von Burgermeister, welcher mir immerhin, wenn auch nicht nach meinem Geschmad, Gastfreundschaft gewährt hatte, nicht noch einmal Unannehmlichleiten zu bereiten, erreichte ich gegen 6 Uhr Nachmittags nach 15 stündigem Marsch in der heißen Sonne mein unweit Molam vor Anker liegendes Boot.

# Erzählungen der Snaheli=Reger in Banfibar.

Mus ber Erinnerung aufgeschrieben von Olga Toeppen.

Durch einen mehrjährigen Aufenthalt in Zansibar hatte ich mir die Sprache ber dortigen Eingeborenen — das Kisuaheli — so angeeignet, daß ich es vollständig verstand und fließend sprach. Es gewährte mir ein ganz besonders großes Berguligen mich mit unseren Dienern in längere Gespräche einzulassen, und so tieser in Geist und Wesen des Bottes einzulassen. Trotz ihrer einsachen Dente und Sprechweise, wird man oft eine bewundernswerthe Logit in den, was die Reger sagen, sinden. — Später ließ ich mir Kabeln und Märchen von ihnen erzählen, deren einige ich sier wiedergebe. Ich habe mich bemüht, mich dabei möglichst wenig von ihrer einsachen Ausdruckweise zu enternen.

In ben meiften Geschichten spielen Thiere die Sauptrollen, und unter diesen sind wieder ber Saifisch und ber Löwe die Gelben, vielleicht weil sie bie von den Regern am meisten gesurchteten Thiere find.

I.

## Die Befchichte vom Gfel bes Bafchers.

Es war einmal ein Affe, ber Freundschaft mit einem Baififch fchlog. - Rabe einer Ctabt war ein großer Baum, bon ber Art, welche man Affenbrotbaum nennt; berfelbe wuchs an einem tiefen Waffer; Die Balfte feiner Bweige überschattete bie Ctabt, und bie andere Salfte reichte über bas Baffer. Der Affe pflegte jeben Tag borthin gu tommen, um bon ben Friichten bes Baumes gu effen, wahrend ber Saififch unter bem Baume im Baffer war; er pflegte gu bem Alffen gu fagen: "Gieb mir etwas Futter, mein Freund", und bann warf ber Affe ibm etwas hinunter. Go ging es viele Tage und viele Monate, bis eines Tages der Baififch ju bem Affen fagte: "Du haft mir immer viel Gutes gethan, ich möchte gerne, bag Du einmal mit mir in mein Beim fameft, damit ich Dir Deine Bohlthaten belohnen tann." Der Mife antwortete ihm: "Wie follte ich dabin gelangen? Bir tonnen nicht im Baffer geben, wir Thiere vom Lande." Bener erwiderte: "Ich will Dich tragen, und fein Tropfen Baffer foll an Dich heranfommen; tomm lag une geben!" Der Affe willigte ein, feste fid, auf den Riden bes Gifches, und fo traten fie die Reife an. Ale fie die Balfte bes Weges hinter fich hatten, fagte der Sai: "Du bift mein Freund, ich will Dir nun die Wahrheit fagen." Der Mife: "Ergable mir!" Der Bai bub an: "Dort, bei mir zu Sanfe, wo wir jest bingeben, ift unfer Gultan febr frant, und es ift uns gefagt worben, bag bas einzige Deil-mittel fur ihn ein Affenberg fei!" Der Affe antwortete hierauf: "Du haft nicht wohlgethan, mir dies nicht gleich in fagen." "Wie bas?" entgegnete der Dai. Der Affe bachte nach und fagte ju fich felbft: "Dein leben ift boch

schon verspielt, ich will ihm jest eine Luge fagen, vielleicht tann mich bas noch retten."

Der Haisisch fragte ihn: "Warum bist Du so still geworden? Wirst Du nicht sprechen?" Der Affe entsegenete: "Ich habe Dir nichts zu erwidern, weil Du mir nicht gleich die Wahrheit sagtest, so daß ich mein Berz hätte mitbringen können!" Verwundert fragte der Hai: "Hast Du denn Dein Herz nicht hier?" Pierauf der Asser Du denn gar nichts von und? Wenn wir ausgehen, lassen wir unsere Derzen in den Bäumen, und gehen nur mit den Körpern umber; aber Du wirst mir nicht glauben; Du wirst sagen ich surchtete mich! las und also weiter, zu Deiner Beimath gehen, dort tödte mich, und Du wirst sehen, ob Du mein Derz sinden tanust."

Der Baififch glaubte bem Affen und bat: "Lag und boch zurudtehren, bamit Du Dein Berg holft." Der Affe fagte: "Damit bin ich nicht einverftanben, lag uns lieber uach Deinem Beim geben." Doch jener fuhr fort: "Rein, nein, lag und erft an ben Baum gurftegeben, Dein Berg gu holen, damit wir bann weiter tommen." Der Affe überlegte: - ich thate beffer einzuwilligen, was die Rudfehr an ben Baum betrifft, - was ich bann weiter thue - bas ber Affe fletterte hinauf und fagte: "Warte hier auf mich, Daififch, ich gehe um mein Berg zu holen, bamit wir fort tonnen." Er fletterte auf ben Baum und fente Ge weiß ich! - Gie gingen und fehrten zu bem Baume gurud; ftill hin. Der Saififd rief ihn - er blieb ftill. Bener rief wieder und sagte: "Las uns nun geben!" Der Affe antwortete ihm: "Wohin sollen wir geben?" Der Sai: "Yach meinem Beim." Der Affe: "Bift Du verrlidt?" Der Sai: "Bieso?" Der Affe: "Balft Du mich benn für eines Wafchere Efel?" Der Dai: "Bas ift's mit den Esel des Wischers?" Der Pai: "Was ist's mit dem Esel des Wischers?" Der Affe: "Das ist etwas ohne Berz und Ohren." Der Hai- "Wie ist die Sache mit dem Esel? Erzähle mir, mein Freund, damit ich weiß, was das beißt." Und jener erguhlte: "Ein Bafcher hatte einmal einen Gfel, ben er fehr liebte. Ginmal lief ber Efel fort in ben Balb und blieb bort viele Tage, bis ber Bafcher ihn felbft vergaß; aber ber Efel murbe fehr fett dort im Balbe. Da tam ein Safe und fab ben Efel, bem der Schaum bor bem Munde ftand vom vielen Effen, und er fprach gu fich : "Diefes Thier ift fett!" und ging und ergahlte es bem Lowen. Diefer aber erholte fich gerabe von einer Rrantheit und war fehr abgemagert. Der Safe fagte ju ihm: "Morgen werde ich Dir Fleisch bringen, bamit Du effen fannft." Der lowe war's gufrieben. Der Safe lief fort, ging in ben Balb und fand ben Efel, welcher ein weiblicher Efel war. Und er fagte zu ber Efelin: "Man fchidt mich, um Dir einen Beiratheantrag ju machen." "Bon wem ?" fragte fie, und der Dafe fagte: "Bon

bem lowen". Die Efelin willigte ein, freute fich febr "Hun mohl! lag uns geben!" gingen, bis fie bei bem lowen antamen. Diefer bieg fie naher treten. Sie fetten fich. Der hase gab bem Lowen einen Wint, indem er ihm fagte: "Das ift fleisch fur Dich — ich gebe nun fort", und jum Efel fagte er: "Ich gebe, nach dem Rechten ju feben, bleibe Du hier bei Deinem Danne." Raum mar er fort, fo fturgte ber Lowe fich auf bie Efelin, um fie zu gerreißen; es entftand ein harter Rampf. Die Efelin fchlug ben Lowen mit ben Bufen, und jener verlette ben Efel mit feinen Rrallen. Der Efel marf ben Lowen zu Boben, lief bavon, und ging in feinen Bald gurud. Der Baje tam nun und fagte: "Run Lowe, hat's geschmedt?" Der Lowe antwortete: "Ich habe ben Gel nicht, weil ich ju fraftlos bin; er ichlug mich mit ben Sufen und ging bavon, obgleich ich ihm viele Wunden beigebracht Der Dafe troftete ben lowen : "Bernhige Dich!" Gie verhielten fich nun viele Tage rubig, bie bie Gfelin von ihren Bunben genefen, und ber lowe ju Rraften getommen war. Dann ging ber Bafe jum lowen und fprach: "Was meinst Du, soll ich Dir jest bas Fleisch bringen?" Der Lowe antwortete: "Ja, bringe es, ich werbe es in zwei Stude reißen." Der hafe ging in den Balb, wo ihn ber Efel willtommen bieg und ibn nach feinem Befinden fragte. Statt aller Antwort fagte ber Safe: "Dein Brautigam wartet auf Dich." Die Efelin fprach: "Reulich, als Du mid bingeführt baft, bat er mich febr getratt, jest habe ich Angit." Der Safe fogte: "D, bas ift nichts, bas ift so feine Art ber Unterhaltung." "But, benn laß uns geben!" Gie gingen, bis sie ankamen. Raum sah ber Bowe sie tommen, ale er auf bie Efelin los fprang und fie in Stude rif. Ilnu fagte er jum Dafen : "Rimm bies Gleifch und brate es, aber ich will nichts bavou außer ber Gjelin Berg und Ohren. Der Bafe bedanfte fich, ging und briet bas Bleisch, wo ber Löwe ihn nicht seben konnte. Und er nahm bas Berg und die Dhren und ag felbft bavon, bis er fatt war; und ben Reft verftedte er und bewahrte ibn für fich auf. Der Lowe tam und fagte: "Gieb mir nun bas Berg und die Dhren." Der Dase fragte: "Wo find fie?" "Bas meinst Du damit", sagte ber Lowe, "solltest Du fie nicht fur mich braten?" Der Dase antwortete hierauf: "Dies war eines Bafder's Efel, mußtest Du bas benn nicht?" "Bas hat benn bas für eine Bewandtniß, daß ber fein Berg und feine Ohren bat"? fragte ber Lime. Der Bafe erwiderte: "Du lowe, bift eine erwachsene Berfon, und bas ift Dir noch nicht flar? Benn bies Thier Berg und Chren hatte, mare es gum zweiten mal hergefommen? Das erfte mal ale es herfam, fah es, baß es getöbtet werden follte, und lief fort; und boch tam es jum zweiten male. Run, wenn es ein Berg hatte, wliebe es gefommen fein?" Der Lowe fagte: "Es ift Bahrheit in Deiner Rebe."

So ergablte ber Affe bem Saififch, und fuhr bann fort: "Und Du willft einen Bafcher's Efel aus mir machen? Beb heim und glaube nicht, bag Du mich wieder fangst; unfere Freundschaft ift zu Ende; lebe wohl!"

II.

Der Betrüger und ber Samali 1)

Es war einmal ein Mann, ber es liebte, viele Gaden einzufaufen und bann ben Betrag bafür schuldig zu bleiben; besonders betrog er immer bie armen hamali, welche ihm bie Lasten nach hause trugen.

Eines Tages tauste er eine Kiste Gläser und suchte nach einem Mann, der ihm dieselbe tragen sollte; als er einen gesunden hatte, sagte er zu ihm: "Bas willt Du lieber, daß ich Dir Deinen Lohn andzahle, oder daß ich Dir drei Borte sage, die Dir in der Welt von Rupen sein werden?" Jener, der des Reichen Schliche kannte, antwortete: "Geld bekomme ich alle Tage, ich will Dir die Kiste sur bei Borte tragen, die Du mir sagen wilst." Er lub die Kiste auf seinen Müchen, und sie machten sich ans den Beg. Als sie ein Drittseil der Setrecke gemacht hatten, sagte der Pamali: "Diese Kiste ist sehr schwer, derre, zu schwer sur mich; sage mir eins Deiner Weisheits. Borte, daß ich Krast zum Weitergehen besomme."

Der Derr fprach: "Wenn einer zu Dir fagt, bag Stlaverei beffer fei als freiheit, so glaube ihm nicht."

Der Träger fah ihn icharf an; er wußte: ber Gigenthumer biefer Rifte ift ein Betruger, aber es ift besser, ich warte, bis wir angetommen fein werben. Und sie gingen weiter. Als sie bas zweite Drittel bes Weges zurüdgelegt hatten, bat ber hamali: "Run sage mir Dein zweites Wort!"

Bener fprach: "Benu Jemand Dir fagt, bag Armuth beffer fei als Reichthum, bann glaube ihm nicht!"

Sie gingen weiter, bis sie am hause anlangten. Der Stlave sagte: "Run, herr, laß mich bas britte Wort hören!" Der Reiche, welcher merlte, bas ber hamali etwas im Sinne hatte, sprach: "Setze erft die Last nieder." Der Träger autwortete: "Iene zwei Worte gestelen mir so gut, sage mir das britte, vielleicht daß es mir Krast zum Niederseen meiner schweren Kiste giebt."

Der herr sprach: "Run wohl! Wenn einer Dir fagt, bag hunger leiden beffer fei, als fatt fein, bann glaube

Bener rief: "Geb' weg, herr, ich will meine Laft berunter sepen." Er hob die Rifte bach über den Kapf und ließ sie fallen. Der Besiger berselben schrie laut: "Oh! oh! Du hast meine Riste und alles was barin ift, zerbrochen!"

Jener fagte: "Und wenn Dir einer fagt, baß in ber Kifte ein einziges unzerbrochenes Stlich sein glaube Du ihm auch nicht!"

Anmerkung: Die hamali, beren es etwa 250 in Zansibar giebt, sind Stlaven im wahren Sinne bes Wortes. Sie sind bes Sultans Eigenthum, stehen unter Aussicht arabischer Beamter, mussen von Sonnenanf bis Sonnenuntergang hart arbeiten und sich babei von wenigen "peessa" (fleinen Kupfermlinzen im Werthe von 21/2 Pfennig) ernähren. Sie werden von ben indischen Kaussenten, filt die sie hauptstächlich arbeiten, da der größte Theil des Dandels in ihren Händen liegt, meist sehr arah behandelt, und man kann sich vorstellen, daß ihre Liebe sitr die Arbeitgeber nicht sehr groß ist. So ist es wohl sehr leicht möglich, daß obige fleine Geschichte sich wörtlich so ereignet, und sich von Geschlicht zu Geschlecht vererbt hat.

#### III. Der Tabat.

Als der Tabat in die Welt tam, sahen ihn linge Männer und rochen ihn; die weisen Männer, welche nach diesen tamen, sahen ihn und nahmen und rauchten ihn. Aber als die Narren von Pemba 1) ihn sahen, dachten sie, es sei einas zum Essen, nahmen und aben ihn.

<sup>1)</sup> Damali = Lufttrager.

<sup>1)</sup> Bemba ift eine zum Sultanat Zanfibar gehörige fleine Infel, die zwischen dem 4. und 5. Grad füdlicher Breite liegt.

# Burgere Mittheilungen.

### Mus Subafrita.

Vor ber Haubelstammer zu London verlas am 14. Mai biefes Jahres John Madenzie einen Bortrag, ber fich mit ben Buftanben und ber politischen Lage in Britisch-Subafrita be-Das Schriftftud bietet auch für Richtenglanber fo viel Bemerkenstwerthes, bag wir und einen furzen hin: weis barauf nicht verfagen fonnen. Der Bortrag geht von ber Krifis in ben Jahren 1882 und 1883 ans, wo es um bie Orbunng und Gintracht in Englands fübafritanischen Aolonien fchlimm genug ausfah und ein fester Griff nothig wurde, beu Besit gusammenguhalten, Tropbem bestehen noch immer mancherlei große und schwere Migstände fort; namentlich fehlt es ben Länbern füblich vom Zambesi an einem fräftigen Regimente, bas auch erfüllt, mas es verspricht. Die Sachlage wird flar and einer Ueberficht, bie Rebner von ben einzelnen Theilen Anglo Afritas entwirft. Die Raptolonie ftebt voran. Co bereitwillig herr Madengie biefer die Möglichkeit einer "Selbftverwaltung" zuerfennt, fo eruft: lich und eifrig rath er bavon ab, nun gleich auch alle übrigen Bebiete mit jenem Rechte zu beglüden. In Ratal scheinen bei ben Meichthumern bes Bobens und ben weitgebenben Sanbelebegiehungen bie Berhältniffe fcnell einer blübenben Bufunft entgegengureifen. Die Entwidelung bes Dranje-Freiftaates bangt von ber Stellung ber Bevollerung und ibrer Führer ju England ab ; während fich Transvaal jur Beit noch febr fprobe benimmt. Die Boers, beren gerechte Alagen in England por Thron und Boll ungehört verhallt find, liegen jest festgebannt im englischen Rebe, jumal England fie noch bon bem freien Berfebre mit bem Inneren abgesperrt hat. - Das Trans Reis Gebiet ober ber Gubgipfel Raffrarios ift jungft gur Raptolonie geichlagen, wohingegen Bondo Land mehr ober weniger unter birefter Bermaltung bes britischen Reiches fteht. Rach ben Austaffungen bes Rebners foll im Bonbo Laube beuticher Ginfluß thatig wirten, boch erfahren wir nicht, zu welchem 3mede. Für Smafi-Land wird bie ichlennige Erflärung bes englischen Broteftorats beantragt, wie foldes feit December vorigen Jahres über bas Amatonga Land (Siche "Globne", Bb. 53, G. 334 f. 1) bereits verbangt ift, und gleiche Buniche begt herr Madengie bezüglich bes Betiduana Landes und ber Gebiete nordlich vom Limpopo. wichtig icheint ihm ferner ber Ansbau bes icon bestehenben Schienennebes, wichtiger aber noch ein grindliches Studium von Land und Lenten in Gubafrita, etwa in ber Beife und in bem Umfange, wie es britischerseits in Oftindien geschen ift. Der Regierung aber wird unverhillt ein rasches Bugreifen empfohlen, bamit ja nicht jemand andere ein Brodlein vorwegnehme. Sehr beforgnißerregend findet herr Madengie namentlich die Berfuche ber Boers, bas Smafi. Land mit Transvaal zu vereinigen, Rebner ficht int Beifte icon bie Erfolge feiner Politit voraus, b. b. wenn fie gur Annahme und Ausführung tommt, beren Biel eine einige und longle Dominion of Austral-Africa" vom Rap bis jum Jambefi unter ber Flagge Groß Britanniene fein wird! - Bas fagen nun Englande Rachbarn in Sub-Afrita gu biefen Butunfteplanen?

1) Bir bitten, bafelbft zwei Drudfehler zu berichtigen; erftlich muß es fatt Loope überall Coope beifen, und zum andern werben S. 335 linte Spalte: Die Libombos nicht in "machtiger" fonbern in "machtiger" Steigung erreicht.

# Aus allen Erdtheilen.

#### Europa.

- Die sachverständigen Gutachten, welche über bie fritische Lage ber Tepliber Quellen abgegeben worben find, ftellen ben Jufammenhang berfelben mit bem Dur Offegger Rohlenbergbau außer allem Bweifel. Oberbergrath Brofeffor Dr. Bagen in Brag ftellt in feinem Gntachten bie Alternative: entweder die Tepliger Quellen aufzulaffen, ober ben Betrieb der Robleuwerte im Porphorgebiete einzustellen, und er bezeichnet bas lettere als bas richtigere. Während bie Thermen fcon 1100 Jahre lang ihr fegenspenbenbes Baffer geliefert haben, und die Griftenz einer blübenden Stadt bedingen, seien Die Bergwerte erft feit zwei Jahrzehnten im Betriebe, und voranssichtlich werbe ihr Abban auch nur noch zwei weitere Jahrzehnte bauern. Dann werbe uur ein Gelb ber Berwüstung übrig bleiben, und bie berühmten Quellen werden verschwunden fein. Falls man bie Bergwerte anflaffe, fo fei Ansficht vorhanden, daß die Quellen noch Jahrhunderte hindurch fliegent.

- Rach ber "Anffifchen Revue" (XVII, p. 109) geboren bie Roblenlager im Doneg-Beden gu ben reichsten der Belt. Bis in die sechziger Jahre war die Produktion derselben geringsügig, seit der Perstellung der Eisenbahnen nach Mow und Rosson steigerte fie sich aber gewaltig, und ieht beträgt sie jährlich eine 85 Mill. Bud (ca. 28 Mill. Etc.). Gine Schwierigkeit der Beiterentwickelung liegt nament lich in der periodischen Unwegsankeit der "Schwarzerbe", durch die die Anlage von zahlreicheren Sekundärbahnen dringend geboten erscheint. Außerdem lassen die Passenverhältnisse in Taganrog mancherlei zu wünschen übrig. Der hobe Jott auf englische Roblen hat infolgedessen nichts zur Debung der Produktion beigetragen.

#### Afien.

— Dem frausbischen Bicetonful Pavic ist es zweimal gelungen, von Luang Prabang und dem Laos Laude nach Tongling vorzubringen, trop der Unsücherheit, die während der letten Jahre baselbst geherrscht hat. Das erste Mal ging er den Ram-du, einen Nebenfluß des Weshong, aufwärts und erreichte auf diese Weise die von frauzösischen Truppen besehte Stadt Chan, das zweite Mal wandte er sich direkt

nach Osten und gelangte über Muong-Son und Muong-Het nach Hanoi. Die zweite Reise wurde am 6. April angetreten und am 14. Mai beendet, nahm also nicht viel mehr als 5 Bachen in Anspruch (Rergl. "Compto rendu" der Bariser Geogr. Ges., 1888, p. 282).

#### Mfrita.

— Emin-Bascha hat unter bem Datum bes 25. und 31. Oftober und 2. November einen Brief an Dr. Felfin in Edinburgh gesandt, nach dem Stanlen noch immer vergebens in Badelai erwartet wurde. Die Beziehungen Emin's zu den denachbarten Regertönigen — besonders zu Radrega von Unporo — ließen mancherlei zu wünschen ibrig, und die Berbindung mit der Küste war deskald ziemtlich schwierig. Rur die fleinen Däuptlinge seiner nächsten Nachbarschaft, unter denen der Bari-Hänptling Beso der nam basteste ist, verhielten sich freundlich. Während er den Briefstrieb, begab sich Emin-Paschau. Von Wadelai nach Kibiro, am Oftuser des Albert-Vranza. Von der wollte er sich aber wieder nach Wood, am Bestuser des Sees, begeben und seinen Dampfer nach Wadelai zurüch schiere, während er selbst eine Reise nach Wadelai zurüch schiere, während er selbst eine Reise nach Wadelai zurüch schiere, während er selbst eine Reise nach Wadelai zurüch schiere, während er selbst eine Reise nach Wadelai zurüch schiere, während er selbst eine Reise nach Wadelai zurüch schieren im Begriffe war.

— Im nördlichen Marotto ift h. be la Martinière im Auftrage bes frangbifchen Unterrichtsministeriums eifrig mit archäologischen Forschungen beschäftigt. Ginem Berichte an die Parifer Geographische Gesellschaft zusolge hat ber Reisende in der Umgebung von Tanger eine gange Reihe von römischen Mauerresten entbedt. Nach Mitte Upril ge-

bachte er Melines zu erreichen.

— Raum von seiner Reise in dem Mashung-Lande gurud gesehrt (Bergl. "Mobus", Bb. 54, S. 30), ift F. C. Selous von Reuem ausgebrochen, um zunächst nach der Mündung des Tichobe in den Zambesi vorzudringen, und dann die Länder im Rorden des oberen Zambesi zu durchstreisen.

— Camille Douls, von deffen Abenteuern wir fürglich ausstührlich berichtet haben, beabsichtigt eine neue Reise nach der Sabara zu unternehmen. Er hofft, daß ihm der Barifer Municipalrath eine Unterftunung zu Theil werden laffen wird.

# Rorbamerita.

— W. S. Green und D. Swanzy sind im Anstrage der Londoner Geographischen Gesellschaft nach Nordamerika abgereist, um die vergletscherte Bartie der Selfixlektette einer Untersuchung zu unterwerfen. Die Direktion der kanadischen Pacisickahn hat den beiden herren ihre Unterstützung zugesichert. Nebenbei gedenken dieselben sich anch über die Fischerei-Berkültnisse des nordwestlichen Nordamerika zu unterrichten.

## Sildamerifa.

— Nach einer Mittheilung D. A. Coubreau's an ben französischen Untereichtsminister war der Reisende am Nenjahrstage 1888 glüdlich au den Quellen des Maroni augekommen, nachdem er vorher die Quellen des Itany besucht hatte. Das Kartenbild ersährt durch seine Beodachungen insofern eine Veränderung, als die Quellen des Itany um einen halben Grad weiter westlich zu verlegen sind, und die Quellen des Maroni um den gleichen Betrag weiter südwestlich. Die Höhe des Tumac-Humac-Gedirges beträgt in der detressenden Gegend 600 die 800 m, ist also auch beträchtlicher, als man disher engenommen hat, und das Plateau in seiner Ungedung erhebt sich etwa 800 m über den Meeresspiegel. Tas Klima von Ober-Guyana de-

zeichnet ber Reisende als gesund und angenehm; die mittlere Temperatur beträgt 24° C., die Wasimaltemperatur im allgemeinen 30°, und die Feuchtigkeit- ist viel geringer als in den Littlenstrichen. Trop der großen Strapazen und Ent bedrungen, denen seine Expedition ausgeseht war, sühlte sich Coudrean nicht einen einzigen Tag unwohl. Die Rucupenne-Indianer, die die Gegend bewohnen, und deren Jahl sich auf etwa 4000 beläuft, treiben etwas Ackerdan und sind sehr friedliedend. — Es wäre bennach wohl möglich, das die Coudreausche Expedition sühr die Emwidelung des französsischen Eugen Tompte Vedeutung erlaugen könnte. (Vergl. "Compte rendu" der Bariser Geogr. Gesellschaft 1888, S. 292.)

- Die Reise bes Oberft Labre nach Bolivia (Bergl. Blobue", Bo. 53, S. 96) hat die Aufmerksamteit ber Welt wieber in einem baberen Grabe auf ben gewaltigen Dabeira: Strom und feine Bebentung als Baffermeg geleuft. Der etwa 1500 km lange Lauf bes Stromes ift nicht nur unterhalb ber Falle von Can Antonio, fondern auch oberhalb berfelben auf einer großen Strede worzuglich ichiffbar, und ebenjo find es auch feine Quelle und Rebenfluffe (ber Guapore, ber Mamore, ber Dabre be Dios, ber Beni, ber Aquiri rc.), so basi sich die Gesammtlänge ber natürlichen Basserwege oberhalb San Antonio auf 6000 bis 7000 km ichanen läftt. Die Länge ber ichnellenreichen Strede, Die ale absolut unschiffbar gelten muß, beträgt aber nicht weniger als 3(H) km. Die ichlimmfte Stelle beifit gang bezeichnenb "bollen-Reffel" ("Caldeirno do Inferno"). Gine anbere ichlechte Gigenschaft bes Dabeira spricht fich icon in feinem Ramen ane, ber fo viel bebeutet ale "bolg-Strom" - von ber ungebeuren Babl fdwimmenber Baumftamme, Die auf ihm abwarte treiben, und die fich zuweilen zu förmlichen natürlichen Flogen gufammenfcbließen. Rameutlich fleinere Schiffe fcweben ba: burch in beständiger Befahr. Die Stamme tommen anmeift aus ben Urwalbern am Beni und Mabre be Dios.

Der Eifer, mit dem die Chilenen ihre Eisenbahnverbindungen mit Bolivia zu vervollkommnen streben, äußert
seine Ridwirfungen auch auf die Brastlianer, und diese
diskutiren in Folge bessen hente eifriger als je das Projekt
einer Madeira-Mamord-Bahn. Die Borstudien dazu
hat die brastlische Regierung bereits früher machen lassen,
die Ausfilhrung scheiterte aber an den sinanziellen Schwierigteiten. Abgesehen von der moriselhasten Reutabilität, bei der
man zunächst nur mit den Produkten der bolivianischen
Silberminen und der brastlianischen litwälder rechnen fann,
verursacht natürlich der Mangel an Arbeitern große Bedenken.
Die Baumaterialien wären auf den natürlichen Basserstraßen
verhältnismäßig leicht an Ort und Stelle zu bringen.

## Milgemeines.

— Unf ber im nächsten Jahre stattfindenden Parifer Beltausstellung soll unter anderem geographischen Material anch ein ungehenrer Riesenglobus ausgestellt werden, der ungestähr 13 m im Durchmester hat. Die terrestrischen Naumverhältnisse sollen daran nach verschiedenen Richtungen bin zu klarer und richtiger Anschauung kommen. Beispieles weise wird die Stadt Paris daranf nicht ganz einen Quadratcentimeter einnehmen. Die sorzsältige Ausstührung voransgesetzt, würde der Riesenglobus ein prächtiges Seitenstüd zu
dem bekannten Lings'schen Erdprofil abgeben (Vergl. "Vlodus",
Pd. 53, S. 128). Als die Berfertiger werden die herren
T. Billard und C. Cotard genannt.

— Mis Seiteustid zu ber von uns erwähnten Schnells sahrt bes "Athenian" (S. "Globus", Bb. 53, S. 224) haben wir biejenige bes Cunarbs Dampfers "Etruria" zwischen Liverpool und New Port zu verzeichnen. Dieselbe

nahm von Roches Point nach Sandy Dool Bar nur 6 Tage, I Stunde 47 Minuten in Unspruch, und hat als die schnellste Oceansahrt zu gelten, die man kenut. Dabei ist auch noch zu beachten, daß der Dampser sich stredenweise wegen Nebel nur unter halb-Damps bewegen konnte.

— In den "Annales des sciences politiques" unterwirft L. Delavaub die beutsche Kolonialpolitil einer fritischen Brüsung. Er glaubt, daß Deutschland sich mit leinen Errungenschaften nicht zufrieden geben, sondern dieselben auf Rosten anderer Rosonialmuchte, und insbesondere auf Rosten Frankreichs auszudehnen streben werde. Namentlich sei in Marotto, in Sprien und Meinassen, und in China und Japan viel von Deutschland zu sürchten. Der beutsche Einstußsei dort im Bachsen, der französische bagegen im Schwinden.

— Die Londoner Geographische Gesellschaft zühlt ihrem neuesten Jahresberichte zusolge nicht weniger als 3391 Mitglieder, und ihre jährliche Einnahme beträgt reichtich 8000 Bh. St. (circa 160 000 Mart).

## Büchericau.

- Brof. Dr. Albrecht Bend, Die Bilbung ber Durchbruchtbaler. Bien 1888. Gelbftverlag bes Bereins jur Berbreitung naturmiffenschaftlicher Renntniffe. - Diefe fleine Schrift behanbelt in febr lichtwoller und umfaffenber Beije eine ber wichtigften und schwierigsten Fragen ber physitalischen Geographic. Das Refultat, ju bem ber Berfaffer burch bie fritische Brufung ber einschlägigen beutschen, englischen und ameritanischen Literatur gelangt, ift im wefentlichen biefes: 1) "Die Reigung ber Bliffe, ihr Bett inne ju behalten, wenn fie einmal im Ginschneiben begriffen find, führt auf ben verschiebenften Begen gur Bilbung von Durchbruchthalern. - Schichten werben aufgewölbt, vom Firste rinnen bie Bemaffer abmarts und graben fich Furchen ein. Allmählich wird bas Bemolbe abgetragen, und bie Denubation praparirt feine einzelnen Baufteine je nach ihrer Wiberftanbefähigfeit berane, aber unbefümmert hierum bleibt ber Lauf ber Bliffe befteben, sie schneiben quer burch aufragende escarpements hindurch". Go & B. ber Donau Durchbruch burch ben Jura. 2) "In auberen Fallen fliest ein Strom auf einer Ebene babin, er beginnt einzuschneiben und legt bort ein Thal fest, wo fich gufallig fein Lauf befand. Allmablich wird feine Umgebung benubirt, bie weichen Westeine werben fortgewafden, und die harten bleiben fteben; babei zeigt fich, bag ber Fluß gerade neben weichen Westeinen fein Bett in bartere eingeschnitten bat. Die Denubation raumt neben seinem Thale eine breite Jurche aus, fo bag man fich nun vermunbert fragt, wie es tommt, daß der Fluß gerade neben einer fcheinbar ibm febr gujagenben Sente babinfließt. dieselbe ist junger ale ber Fluß und fein Thal." So 3. B. bie mittleren Donau-Durchbrüche zwischen Illm und Kreme, -3) "Endlich aber behalt ber Fluß seinen Lauf fest bort, wo eine Schwelle fich quer über fein Bett erhebt. Er fcneibet fein Bett ein in bem Dage, ale fich die Umgebung bebt, und felieftich fieht man fein früheres Bett boch über bem heutigen, wie langs bes Rheines zwischen Bingen und Bonn. Aber nie floß der Fluß da oben, er floß immer unten im Thale, aber seine Ufer rudten in bie bobe." Go außer

bem Rheinthale unterhalb Bingen namentlich auch bas Abthal ber Sächsischen Schweiz und bas Eiserne Thor ber Donau. — 4) "Es erhöht ein Fluß sein Bett (burch Schuttaufhäufung) so lange, bis er über eine niedrige Wasserscheide quer durch ein Gebirge absließen kann." So wahrscheinlich ber Rhein-Durchdruch zwischen Schaffbausen und Basel. — 5) "Endlich aber Intipsen sich Durchdruchthäler an Seen. Ueberall, wo Wasser an einem glisernden Spiegel aufgedämmt ist, sucht es seinen Absluß einzuschneben, sucht es seine Umwollung am niedrigsten Punkte derselben zu durchdrechen. So die Durchdruchsthäler, welche von den großen noch bestehenn oder erloschen Seen des deutschen Albenvorlandes ausgehen, sowie die Durchbruchsthäler mancher afrikanischer Ströme.

- 3wan von Tiondi, Der Tourist in ber Soweig. Burich 1888. Drell Fußli u. Comp. -Es ift bies ein Reisetaschenbuch, bas fich von anderen seiner Art in febr portheithafter Beise baburch unterscheibet, baf bie praftischen Angaben und Fingerzeige, die es giebt, in einem boben Grabe burchgeistigt erscheinen, und bag ibm in Folge beffen nicht im geringften ber Bormurf ber Trodenbeit und Durre gemacht werben fann. Dit Gebirgepanoramen, Stadtplänen und Marten aufe reichste ausgestattet, behandelt es außer ber Schweig zugleich auch einen beträchtlichen Theil Der Umftanb, daß es in. ber breißigften Norditaliens. Auflage vorliegt, beweift nus auch, bag es fich gabtreiche Freunde erworben hat. - Gin unentbehrliches Enpplement bes Buches bilben bie "Achteig Touristen/Uarten für Schweizer-Reisen", die der haudlichkeit wegen separat erichienen find; und ebenjo auch beffelben Berjaffere "Brattifche Reiferegeln", bem 50 Ronteufarten beigegeben find.

- Dr. M. Bofler, Boltemedigin und Aberglaube in Oberbayerne Begenwart und Bergangenheit. Mit einem Borwort von Friedrich von Bellmalb. Münden, Stahl 1888. 80. 243 S. Das reiche Gebiet der Bollsmedigin hat bis jeht noch bei weitem nicht die Beachtung gefunden, welche ihm als einer ber intereffanteften Abtheilungen ber Folf-lore gufommt. Freilich bietet bas Cammeln bes nothigen Materials gang unge: wöhnliche Schwierigfeiten; nur ein Landarzt, ber burch langen Aufenthalt gang mit feinem Begirte vermachien ift und fich bas unbedingte Butrauen ber Bevollkerung erworben bat, tanu mit Griolg folde lleberlieferungen fammeln; and er tann nur in abgelegeneren Bebirgegebieten noch auf reiche und unverfälschte Ausbeute rechnen; und wo find die Bebirgsärzte, benen, von der Fabigleit gang abgefeben, im Ringen um den täglichen Erwerb bagu bie Beit bleibt? Der Berfaffer ift einer von biefen Gludlichen und fein Buch verdient wohl die empfehlende Borrede, welche ihm Friedrich von hellmald mit auf ben Weg gegeben. Dit Bienenfleiß hat er eine Unmaffe von Thatfachen nicht unr zusammengetragen, fonbern auch gesichtet und übersichtlich georbnet. Er hat freilich in den Alpen ein ungewöhnlich reiches Feld gur Benutung gehabt, auf bemt fich gar mancher altheibnische Bug in voller Reinheit erhalten hat; aber auch aus unferen Mittelgebirgen find biefe noch lange nicht gang verschwunden, und es wäre sehr zu wünschen, daß recht viele Rollegen bes Berfaffers fein Buch ftubiren und burch einschlägige Dtittheilungen aus ihrem Begirte ergangen möchten.

= = 121 DM:

Inhalt: Dr. D. Sounte: Die Farder. I. (Mit einer Karte und fünf Abbitdungen.) — 3. von Goerne: lleber die Schwansungen des Wasserstandes im Kaspischen Meere, im Schwarzen Meere und in der Ostfeie in ihrer Beziehung zur Witterung. — D. Schroeter: Bericht über eine Reise nach Awang-st. IL (Fortsetzung.) — Olga Toeppen: Erzählungen der Suaheli-Neger in Jansibar. — Kürzere Mittheilungen: Aus Schaftika. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Afrika. — Rordamerika. — Südamerika. — Augemeines. — Bücherschau. (Schluß der Redastion am 11. Juli 1888.)

Bedoftenr: Dr. G. Dedert in Bertin W., Rurnberger Strafe 2. Drud und Berlag bon Friedrid Bieweg und Sohn in Braunfdweig.













# Bericht über eine Reife nach Awang=fi.

Bon S. Schroeter.

III.

Am 26. Ceptember mar mein Boot in wohlthuend schneller Sahrt ben breiten, reifenben Strom abwarte auf bem Wege nach Tang-ichien, bei beffen Bollstation ich es

gegen Mittag festmachen ließ.

Tang ichien liegt an der Mündung des Flusses Sangliang, und zwar am linken Ufer. Die Altstadt ist von
einer während der Rebellion ganz unversehrt gebliebenen
gestungsmauer umgeben. Sie liegt auf einer Auhöhe, und
um die Bälle hernm zieht sich die Veschäftestadt. In
ihrem Hafen ist es, wo die von Bachoi über land kommenben enropäischen Import-Artisel, sowie die an den Usern
des Sang tiang wachsenden Landesproduste — Cassa,
Wrundnußel und Wrundnußtuchen, Indigo, Papier, serner
Schweine, Kuhhaute und Ruhhörner, und vor allem Holz—
tur Berschiffung gelangen, um nach Wie-tichou-su und
Canton, oder auch den Fluß auswärts transportirt zu werben, soweit es die Litin-Stationen gestatten.

Von Pachoi suhren befanntlich mehrere Danbelsstraßen nach dem Westlusse, besonders nach Nan-ning-su. Die uns bier interessirende geht von Badhoi, bezw. Lien-tschaussu einen fleinen Fluß binauf, nach dem großen Martte Buh-lin-tschau, wo die Schiffahrt des Bachoi-Flusses aufdört. Dier werden die Waaren auf dem Rilden von Coolies über das Gebirge nach Bei-liu-schien geschleppt, was einen ganzen Tag, oder mehr, in Anspruch nimmt. Von da sinden sie auf dem Sang-stang ihren Weg nach Inngestatien oder weiter nach Tang-schien, wo sie den West-

fluß erreichen.

Der Gang etiang schwillt mabrend ber Regenzeit gu einem raufchenden Strome an, gegen Enbe bes Commere trodnet er aber jum größten Theile aus. Er führte nur noch febr wenig Waffer in feinem Bette, ale ich ihn auf bem Wege nach Dung ichien bereifte. Die Entfernung liber Land von Tang fchien nach genanntem Orte ift bermittelft Tragfeffel in brei Tagen gurudgulegen, Die Reife foll aber nach Ausfage ber Gingeborenen außerorbeutlich beichwerlich fein, ba man unterwege nur in elenben Dorf. ichenten Rachtquartier findet. 3ch batte mir, wohl in Folge bes ftarten Mariches burch die Tais mo . Caffia - Berge, ein freilich nur geringfligigee Gieber jugezogen, welches mich an Borficht mahnte, und ich beschloß baber, die bequemere Sabrt den Fluß hinauf im Boote ju unternehmen, jumal es mich reigte, die Ufer biefes noch nie von einem Europäer bereiften Gluffes, von beffen Schonheit mir die Chinefen viel ergablt hatten, auszufundicaften.

Der Kapiton meines nur zwei Juß tief gehenden "Binguin" erklörte mir leiber, dem Wafferstande des Fluffes und dem allgemeinen Gerede der in unferer Rabe geschäftig eine und ansladenden Bootslente nach zu schließen würde seine nach anstadenden Bootslente nach zu schließen würde seine Fahrzeug bermuthlich gar zu häusig unterwegs im Sande steden bleiben und daher möglicherweise 14 Tage dis nach Jungsschien gebrauchen. Ich mußte mich daher entschließen, ein Fahrzeug zu miethen, welches für den Fluß besonders gebaut war. — Um nicht wieder ein ähnliches Schidsal, wie in Taiswo, zu haben, entschloß ich mich, den

Tang, schien. Mandarin gar nicht zu besuchen, und ihm so teine Getegenheit zu geben, sich um mich zu bestimmern. Derselbe schiefte aber trothem bald nach meiner Ankunft sechs Soldaten an Bord, nu mich gegen eventuckle Untiebenswürdigleiten des Pobels zu schippen, weil gleich nach meiner Aufunft das Gerlicht von der Anwesenheit eines Fremden sich wie ein Lauffeuer verbreitet und die halbe Einwohnerschaft des etwa 2000 bis 3000 Seelen zühlenden Städtchens sich mit allen Zeichen der Ungeduld um mein Fahrzeug versammelt hatte.

Das Aufsuchen und Engagiren eines paffenben Jahrzeuges nahm leiber viel Zeit in Anspruch. Am 27. Ceptember gegen Mittag verließ ich enblich meinen schwerfälligen "Binguin", um auf ein 35 Juf langes, 5 Juf breites und etwa 10 Zoll tiefes Schiff, "Pirat" getauft,

überzufiebeln.

Zwei meiner Cassia-Freunde waren in Taiswo zurückgeblieben, und so begleitete mich nur einer derselben, sowie Ajoot und mein unter dem Namen "Bette" reisender Roch. Lepterer war zuvor einmal vier Tage siederfrant gewesen, und hatte mich selbst tochen und braten lassen. Gleich das erste von Asool gemordete und von Federn gereinigte Duhn, welches ich anstatt im Rochraume in meiner Kajlite in die Pfanne legte, war aber in Butter und Salz augenscheinlich wieder lebendig geworden, wenigstend besprinte es alle meine Bucher und Bapiere. Der stets zu sett gerathenden Bratstatossellen auch herzlich müde geworden, war ich daber nicht wenig froh, als ich ihn mittelst gewaltsam ausgezwungener Portionen Chinins glüstlich wieder luviet hatte.

Leiber bestand ber, wie ich nachträglich ansfand, sehr liebenswurdige Tang fchien Beamte barauf, daß ich drei Sohne bes Mars gleichfalls mitnahm. Meine Schiffsmannschaft bestand schon aus bem Bootsubrer, seinen drei erwachsenen Sohnen, sowie aus vier meiner Binguin Aubertnechte, so daß unser enges Voot recht start bemannt war. Aehnlich wie ein Canton Campan war dasselbe durch eine Art schiebbaren Bambusslechtwertes gegen die Etrahlen der

Sonne gefchittet.

Um 11/3 Uhr Rachmittags verlaffen wir ben truben, gelben Bestflug, um fur einige Beit GED fteuernd in prachtvolles griines Gemaffer ju gelangen. Der Alug windet fich in allen Richtungen burch ein fandiges Bett, welches an einzelnen Stellen eine BierteleDleile, an anderen faum 100 Suß breit, liberall aber fo ausgetrodnet ift, daß das flare Bergwaffer nur in einer ober mehreren Rinnen läuft und faft überall zu burchwaten ift. An vielen Stellen bilbet es Sadgaffen. Die eine Balfte meiner Coolies ftoft ben "Biraten" von ben Seitenbrettern aus im Baffer pormarts, die andere trabt, vor ein Schleppfeil gespannt, in ben flachen Stellen beffelben, ober am Ufer entlang. Die Lente marfchiren haufig zwei Stunden lang ununterbrochen im feuchten Elemente. Ueberall, wo bas Waffer besondere breit, und baber auch reich an flachen Stellen ift, haben bie Befiber ber vielen, ben Glug regelmäßig befahrenben Boote Bambuszweige in ben weichen Canb geftedt, unt bas fich fast täglich anbernde Fahrmaffer naher

ju bezeichnen. Tropbem figen wir ungahlige Dale im Canbe feft, und fammtliche Infaffen bes Schiffes muffen oftere in das feichte Waffer fpringen, um den "Biraten" wieder flott zu machen und in tieferes Waffer zu fchieben.

Den Flug befahrenbe Boote, Die während ber trodenen Jahreszeit nie mehr als 150 bis 200 Piculs tragen, sigen hanfig Stunden lang, ja einen halben Tag im Ganbe, allen ahnlich ichwer belabenen Sahrzeugen ben Weg verfperrend. Huf diefe Beife fammeln fich leicht 15 bis 20 Schiffe, welche eines nach dem anderen ihre Bedienung an's Land fchiden, um mit Schaufeln und mit einer Art Pflug gemeinsam einen Beg burch ben Cand ju graben.

Die hoben Ufer find bubich mit Fichten, Bambus und grunem Beftrauche bewachien, aber febr felten valfiren wir ein Behöft; nur Solgfäller und Röhler icheinen bicht am Ufer zu wohnen. Richt eine einzige Dorffchaft ift zu erbliden. Um Abend ichließen wir uns einigen Booten an, um uns gegen etwaige Rauber gegenseitig ichuten gu tonnen.

Um 28. Ceptember ift ber "Birat" ichon gegen Connenaufgang wieber unterwege. Die üppig bewachsenen Berge werden immer reigender, entbehren aber aller Landmarten. Reine über die Sugel ragenden, fernen Bebirgefetten, feine Tempel ober Bagoben, Die vom Bergeerande in bas Thal fchauen, unterbrechen bas Balbbild und die Ginfachheit. Schon Tags zuvor habe ich angefangen, mit Sulfe bes mich ftets begleitenden Kompaffes eine Karte des Gluffes gu geichnen, ich verderbe aber viel Papier mit fruchtlofen Berfuchen. Der "Sang liang" ober "Didander", wie ich ihn lieber nennen möchte, windet fich bald nach GB, balb nach GD, bald gang nach Horben guritd, fo bag ich mehr als einmal eine mir besondere auffallende Bugellette auf bas falfche Ufer fepe und die Arbeit von neuem anzufangen habe. Erft auf ber Rudreife, als ich ben Flug abwarts, also erheblich fdmeller durch fcon befannte Wegenden fuhr, bin ich im Stande gewesen, ein einigermaßen richtiges Bilb von bem Laufe bes Fluffes gu entwerfen.

Gegen Mittag paffiren wir Tichun-fam-tou, eine Stromfdnelle, in welcher bas Waffer in ber trodenen Jahreszeit auf 25 Fuß Breite gujammengebrangt wird, wahrend fich baffelbe im Fruhjahr und Bochfommer einen anderen, viel breiteren Weg bahnt, beffen eben erft ausgetrodnetes Bett ich deutlich ertennen tann. Hur nach unendlicher Unftrengung gelingt es meinen Booteleuten, ben das Felogeftein raufchend durchbrechenden Wafferichwall zu befiegen.

Wir begegnen vielen ftromab fahrenben und aus biden Bambuerohren gebildete Flogen, die 20 Fuß lang und 10 fuß breit, haufig gu feche und acht an einander befestigt Ein jebes trägt etwa 20 bis 30 Bicule. Die auf biefe Beife von Pei-liu-fchien ober ?hung-fchien tommenben Baaren erreichen nach schneller Fahrt, ohne oft im Canbe fteden zu bleiben, wie die meiften Boote, Tangeschien. Auf folden Flogen findet auch unfere Caffig ihren Weg nach jenem Safen, um bort in Canton Dichunten libergelaben gut werden, während die fich allmablich ansammelnben Bambuerohre, eine enorme Wafferflache bededend, gelegentlich ben Westesluß hinuntergeführt werden. Wegen Abend erreichen wir bas Dorf Itidong, bas am Ausgange eines munter plaubernben Balbbaches liegt. Die Eingeborenen haben bemfelben ben poetifchen Ramen "Myrreba" gegeben, und er vereinigt fich bier in laufchiger Ruble mit bem "Maander". Für die Radit ichließen wir uns wieber einigen Schiffern an, welche in fleinen Booten von ihrem eine Theuerung voraussehenden Familienoberhaupte ausgefandt worden find, um Getreide gu taufen - wie einft die Bruber Joseph's von ihrem alten Bater Jafob.

Am jolgenden Morgen berühren wir Stom fai - bue, einen tleinen Martifleden, in beffen Rachbarichaft mich eine Reihe hoher Felfen, die fchroff n bas Baffer fallen, lebhaft an die prächtigen Externsteine des Cherusterlandes erinnern. Bu ihren Fugen nehme ich im Strahl ber golbenen Morgensonne ein Bab in ben grunen Fluthen Bu ihren Gugen nehme ich im Strahl ber bes am Fuße ber Felfen unergründlich tiefen Fluffes. Bugleich ichuttele ich die letten lleberrefte des Fiebers ab, das mich feit zwei Tagen an mein Boot gefeffelt bat, und neugestärft erflettere ich bas grune Ufergelande, zu einem prachte vollen Spaziergange über Berg und Thal ben Beg mir burch bas Didicht bahnenb.

D Wandern, o Wandern Du freie Burichenluft, Da weht Gottes Dbem Co friid in bie Bruft, Da finget und jaudget Das Berg jum Bimmelegelt, Bie bift bu body fo ichon D bu weite, weite Belt."

Gegen Mittag erreiche ich auf bem rechten Ufer einen hohen, tuppelartigen Berg, ber hart am Baffer liegt, und etwa 1000 fing hoch ift, und von welchem aus eine weit fid) hinziehende, bis zu 2000 Bug bobe Bergfette nach CD läuft. Die gewaltige, breite Bergfuppe, Die bie und ba mit Felbern bebedt ift, bilbet eine natürliche Festung. Währenb der Rebellion biente fie ben Taipings als Sammelftelle und hauptquartier. Dehrere Taufend Aufrührer hielten fich bort Jahre lang verichangt, Die jenfeite ber Berge liegenden Thaler plundernd und verwuftend, bis fie, wie überall, burch ben Berrath ihrer burch Memterverleihung von ber faiferlichen Regierung gefauften Anführer gezwungen waren, weiter binnenwarts, nach ben Bebirgen in ber Habe Tonglings, gu flieben. 3ch nenne ben Berg bie "Taiping-Burg". Die Radfommen jener und ahnlicher Rauberschaaren find es auch, welche mabrent bes letten Krieges als "Edwarg-Flaggen" ben Frangofen fo viel zu schaffen machten, und es noch heute thun.

Am Fuße bes Berges munbet in ben "Maanber" ein tleines Flüßichen — bie "Bong wa", an deren Ufern ein imposanter Sohenzug entlang gieht, ber nach Often zu in der Ferne verschwindet. Gein höchster Gipfel, ber Druibenftein" erinnert an eine altgermanische Opferftelle. In der Mündung des Fluffes liegt, nach ihm benannt Bong - wa - mou (,mou" = , Mund"), ein fleiner, armfeliger Ort. Bier überholen wir einen nach Bei-liu-fchien verfetten Beamten, der mit allen feinen geputten Gu-tichou-Frauen und feinen Kindern und Dienern, in einem großen Bortau, wie ich es in Tangeschien gurudgelaffen, im Canbe Bon letterem Plate ift er nun ichon acht Tage unterwege, und fein Booteführer gebentt noch eine weitere Woche ju gebraudjen, um die fleine Strede nach Plungfchien gurudgulegen.

Un ben Abhängen ber Berge findet man immer noch nur auferft felten eine fleine Ortichaft im Grin verftedt, dagegen Solgfäller und Röhler in Menge. 3ch mache auch hier bie Bemerlung, bag bie Grau nicht ben tleinften Untheil beim Rampf ums Dafein gu tragen bat.

lleberall find ichone Gifche unterwege gut faufen, und muß ich por allen ben "Rwai-")ue" ("Befpenfterfifch") nennen, einen prächtig gezeichneten, fleinen Raubfifch, ber ber Forelle abnlich ift, und ber es auch an Bartheit und Beschmad beinahe mit biefer aufnehmen fann.

Der "Maander" verdient noch immer feinen Ramen; feine Ufer werden aber geradegn entzuldend. Die von hohem Schiff, prachtigen Farrenfrautern, lang anfichiegenben Brafern und fremdartigem, in allen Farben ichimmerndem Bebuich überwucherten Uferabhange, welche im schönften Blumenschnud prangend, ein gigantisches Malart-Bouquet

= = 121 DM:

neben dem andern bitben, barüber die bicht mit Larchenund Fichtenwaldungen bewachsenen Bugelfetten, und bie in milder Ueppigleit gedeihenden, graziofen Bambushaine - bas Alles von den letten Strablen der den Borigont mit rofigem Schimmer verzanbernben Conne gefüßt -, bagu ber Aufgang bes Monbes und eine erhabene Stille, bie nur von bem Loden der zur Ruhe gehenden Baldvögel unterbrochen wird, - bas find Erinnerungen, welche fur ewig in meine Geele geschrieben bleiben merben!

Sewang-fi ift febr reich an Schweinen, und bie vielen mit diefen angenehmen Thieren belabenen Canton - und Ja-tichan Dichunten beweisen, bag auf bem Bestilug eine große Angahl berfelben nach biefen Plagen gur Berichiffung gelangt. Wird Bu-tichou-fu einmal Bertragsbafen, und tonnen Dampfer die Thiere ichnell nach Canton liefern, fo wird fich auch diefer Export noch bedeutend heben!

Wir paffiren die Efchi-ticho-ichan Berge, burch welche fich ber "Manber" in fo gahlreiden Schlangenwegen windet, bag wir uns mahrend eines gangen Tages unferm Biele nur um wenige Meilen nabern. Diefe bis ju 800 Guß boben Berge bestehen aus steilen Gelfen, beren fcmarge Schiefermande bireft bon ber Wafferlinie auffleigen und

einen impofanten Anblid gemahren.

Mm 1. October endlich erreichen wir Gibileon, einen am linten Ufer gelegenen, fleinen Martiplag, von welchem alljährlich 2000 bis 3000 Biculs Caffia jur Berichiffung nach Canton gelangen. Frühmorgens laffen die von der Bafferfläche auffteigenden und nur langfam in der Luft verrinnenben Thaunebel die Drifchaft in der Ferne fast wie ein europaifches Stabtchen, mit einem folgen Schloß an feinem Gingange, erfdeinen. Raber berangetommen, entpuppt fich bas hohe Webunde aber ale ein ichones, großes Biandhaus. Der Blat ift ber erfte feit Tangefchien, welcher fich geweißter und ziegeigebedter Baufer, fowie aud einiger Laben rübmt, bie Einwohnerschaft ichage ich aber auf bochftens 1000 Röpfe. Der fluß ift hier ichon fo flach geworben, und ber "Birat" fist fo baufig im Canbe feft, bag ich mich entschließe, den Weg nach Phung-Schien von bier ans liber Land gurudgulegen. Rach langem Banbeln gelingt es Afoot, für mich, den Caffia . Chinefen und fich felbft Bergftuble anguichaffen, und gegen 11 Uhr find wir bereits auf bem Bege burch bas Bebirge, von zweien meiner Bootsleute und von ben drei Goldaten gefolgt. In ichnellem Tempo Schleppen Die Coolies uns burch die Thalfdluchten und ilber Die Ditgelfetten in freier werbendes Land, welches forgfültig angebaut und mit ungahligen fleinen Ortichaften und Bebojten befaet ift. Auch hier ift der Boben reich an Cercalien, jumal an iconen Reisselbern, die fich terraffenformig bie Bugel hinaufziehen, und von den die Berge hinabrinnenben Baden aus getranft werben.

Die icon an vielen Stellen des Tai-mo Lanbes, bemerte ich auch bier in ben Gelbern finnreiche Unftalten, bas Baffer bon einer niedrigen Terraffe auf eine höher gelegene gn leiten: Die Landleute banen liber bem Bette eines raufchenden Baches auf hobem Gertift ein gang aus Bambus angefertigtes, 25 bis 35 Fuß hohes Rab, bas wie ein Milbirab gufammengefest ift. Anftatt ber Schaufeln bat daffelbe Reihen von fdrag hangenden beweglichen Bambusrohren, welche, mahrend fle burch bas Waffer treiben, von bemfelben gefüllt werben. Hachbem fie ben bochften Bunft erreicht haben, wenden fie fich in Folge bes Riebergangs bes Rades um und giegen ihren Inhalt in einen oben angebrachten, mit dem Ufer in Berbindung ftehenben Behalter. Go ift bas Rab im Stande, Tag und Racht Waffer in die höher gelegenen Gelber gu ichaffen, ohne bag bie Arbeitetraft von Menfchen oder Thieren in Anfpruch

genommen wirb.

Globus LIV. Rr. 5.

Grundnuffe, primitive Borrichtungen, diefe wichtige Delfrucht auszupreffen, ober aus ber Borte einer wilb wachsenden Bflanze Bapier zu gewinnen, ferner auf den Bugeln machfende Caffia, und elegante Bambusftauben, welche fich durch ein besonders gartes, leichtes Rohr auszeichnen (bas, nach Canton verschifft, jur Fabrifation von Schreibpinseln bient), feffeln hauptfächlich bas Huge. Auch Indigo und Buder finde ich angebaut. Die Bauptfultur von Indigo liegt übrigens in Bei-liu-fchien, bas burch die Ausfuhr biefes Artifels befonbere berühmt ift.

lleberall, wo ich an einer Dorfichente halte, bamit meine Equipage fich von dem ermudenden Darfc mit Thee ober Reiswasser ("congreo"), erfrischen tann, sammelt fich bie Einwohnerschaft neugierig um ben Europäer. 3ch werbe aber freundlich aufgenommen, wohin ich auch tomme, zumal wenn ich meiner Bewohnheit nach versuche, mit bem Dorfältesten unter leberreichung einer Cigarre ein paar Borte

ju wechseln.

Begen 5 Uhr Rachmittags erblide ich von ben letten Austäufern ber Sügelfette in weiter Gerne bie gadigen Gipfel bes Ran-fchan Gebirges, und zu meinen Gugen in ber Thalebene erheben fich die hoben Tempel sowie die Bjandhaufer und Dacher Bung ichiens, ber größten Ctabt, welche ich jenfeits von Butichou-fu befucht babe.

Schon unterwegs hatten meine Leute gehört, in Plungfchien fei es nicht gehener, baffelbe fei von Rebellen belagert, und die gange Rachbarichaft fei von Rauberbanben um: fcmarmt. Da an folden Beruchten aber nur immer ein fleiner Theil mabr ju fein pflegt, batte ich mich um bie Ergablungen und bie Bitten meiner Leute, nach meinem Boot gurudzugeben, nicht gefümmert. Dier möchte ich einschaltend von neuem darauf aufmertfam machen, bag bas am "Mander" gelegene Jung-ichien eine Rreisftabt ift, etwa 10 000 Einwohner gablt, und einen "Ticheh-ichien" in feinen feit ber Taiping-Rebellion wieder neu aufgebauten Dlauern beherbergt. Die Altstadt - bas burch Balle geschütte Centrum ber Ctabt - liegt noch theilmeife in Trummern; es wohnen in ihr die Beamten, Golbaten und einige Brivatleute, aber auch die Tempel, Pfandhaufer und Gelbgeschäfte befinden fich dort. Die ziemlich umfangreichen Stadtmauern find ungefähr zur Salfte mit Borftabten (Behöften, Bitten und Stallungen) umgeben. Im Gubweften fcliegt fich an eins ber engen Stadtthore, in das offene Felb mundend, der Weichafte. theil ber Stadt, burch beffen Mitte fich eine fcone und nach chinefischen Begriffen breite Strafe gieht, welche fammt ihren Rebengaffen nach bem Canbe gu gefchloffen werben tann. Als ich mich der Festungemaner nahere, finde ich bas Stadtthor nicht nur verichloffen, fondern auch mit roben Stämmen verzimmert und unzugänglich gemacht, und eine Brollamation an dem Thor verbietet bei Berluft des Kopfes jebermann, ohne ichriftliche Erlaubniß fich in die Altftadt ju fchleichen. Bon ben Danern aber weben Jahnen und Standarten wie im Rriege, und hunderte von frifd an-geworbenen, in nagelneuen Uniformen fledenden Göldnern, bie Bifen, Langen und allerlei verroftetes europaisches Schieggewehr ichwingen, johlen mir entgegen. Die halbe Einwohnerschaft umringt ben nie geschenen Fremben, als ich, auf die Rudlehr eines auf Rundichaft in die Borftadt voraus. geschickten Begleiters wartenb, vor bem Gingange ber Stadt im Gelbe ftebe. Hur nach vieler Dluge finde ich, von ber vor Aufregung jubelnden und fdreienden Plebs gefolgt, meinen Weg burch bie mit Menfchen gefüllte Strafe, um bei einem chinesischen Freunde - bem Spediteur meiner Girma - Unterfunft ju finden. Dlein wurdiger Gaft. freund, ein fraftiger, wohlgenahrter Conton Chinefe, prugelt balb mit Bulfe meiner Golbaten bas larmenbe Bublifum aus dem geräumigen Sausflur und riegelt, unbefummert

= = 171 DM:

um bas braugen fcpreiende Bolt, bas laut raffelnbe, fchwere Thor bemfelben vor ben Augen ju; bald fiten wir bann an einem mit dinefischen Berichten reich besetzten Tifche, und neben Samidu wilrzen einige von den Soldaten den langen Weg über Stod und Stein mitgeschleppte Flaschen Rubesheimer das ledere Dahl. Behaglich Dampfwolfen von und blafend, horen wir nun, daß der Efchehofdien des Diftrittes ichon seit Wochen mit dem benachbarten Dandarin in Streit Letterer fei mabrend ber Taiping-Rebellion ein berüchtigter Anführer gewesen, durch lebergabe ber Berwaltung jener bamale nur ichwer zu erobernben Berglanbichaft habe Die chinefische Regierung fich aber Frieden von ihm ertauft. Der jest fleinalt gewordene Taiping fei immer ein unruhiger Rachbar gemefen, Die Grengftreitigleiten hatten allmählich ju gelegentlichen fleinen Rampfen geführt und waren jest in offene Gebbe ansgeartet. Geit einigen Tagen habe ber Ihung-fchien-Beamte baber die Thore ber Stadt offiziell fchließen laffen, und burch biefen ploglichen Belagerunge, guftand fei bie Provingial-Regierung gezwungen, aus allen benachbarten Diftritten Goldaten ju Bulfe gu fenden. Dem Gefet bes Landes entspredjend, burfe ber Dung fchien Beamte nicht eher die Thore ber Altstadt wieder öffnen, bis entweber ber Robell aus feinen Bergen geräuchert fei, ober was mahricheinlicher - bis ber Gonverneur von Rwang-fi einen neuen Bertrag mit dem Friedensftorer gefchloffen habe. Letterer habe nämlich ebenfo viel, ober mehr Anhang in jenen Wegenben, als ber Bertreter ber Raiferlichen Regierung, und er habe bemfelben 3. 3. fagen laffen, er wolle auf Pung-fchien losmarichiren, um beffen Balle niebergureifen. Wenn man nun auch taum glaube, bag es fo weit fom. men werde, fo fei bod bie Wegend mehr ober weniger aufgeregt.

Das mich nach Jung ichien führenbe Gefchaft hielt mich baselbst volle zwei Tage. Es toftete mich unenbliche Dibe, meinen Billen burchzuseten, und mit bem binter feinen Mauern verschanzten Tscheheichien in Berbindung zu treten. Alle Bugange ber Festung waren verschlossen, und ber Beamte Schickte meinen an langer Leine in einem Rorbe Aber die Stadtmauer beforberten Reifepaß fammt bem Brief meines Konfule uneröffnet gurud. Auf die ihm meinerseits schriftlich zugegangene Mittheilung, ich wurde Pung-schien Uberhaupt nicht verlaffen, bis ich von ihm empfangen worden fei, und auf mein Anerbieten, ben Oberbefehl Aber die Stadtmilig übernehmen und feine Truppen bis jum Ericheinen bes Feindes nach prengifdem Drill einegergiren gu wollen, gelang es mir endlich, meinem Dolmetfch Afoot die Erlaubnig zu erwirten, an einer filr ibn herabgelaffenen Bambusleiter bie Stadtmauer zu erflettern. 3ch felbst tonnte auf diefem nicht gerade vornehmen Wege naturlich nicht folgen, body war ja mein Zweck erfüllt, als mein von bem Ticheh-schien febr boflich empfangener Bertreter ein Antwortichreiben beffelben an ben beutschen Ronful in Canton guriidbrachte.

Während ber so lange fruchtlos bleibenden Berhandlungen, welche meine Leute mit den Thorwächtern der Stadt pflogen, machte ich eine äußerst strapaziöse Tour nach dem oben erwähnten Ran-schan-Gebirge. Afoot mußte zuruch bleiben, zwei meiner Boot-Coolies begleiteten mich aber, und ebenso ein in Jung-schien gewordener Führer. Als ich vom Dache des Hauses meines Gastsreundes, von welchem aus ich eine wundervolle Aussicht über die ganze Stadt und llungegend genoß, dieselbe mittelst scharsen Fernglases bessichtigte, hatten die zachgen Felsen jener prächtigen Gebirgslette meine Sehnsucht geweckt. So machte ich mich den am Tage nach meiner Ankunft gegen 4 Uhr Nachmittags nach diesen originell gesormten, die zu 4000 Fuß hohen Feldlegeln auf, welche von Jung-schien aus gesehen an die Zinken eines Riesentammes erinnern.

Die Luft ift fo Har, bag ich mich in ber Entfernung leiber gewaltig getäuscht habe. Bon meiner Bohnung aus hatte ich mir ale Biel ein au ben Felsabhangen flebenbes, weißes Gebande ausgesucht, welches nach meiner Schapung in brei Stunden ju erreichen fein mußte, und nach ben Angaben meiner Leute ein Rlofter ober Sofpig Es nimmt mir aber gerade zwei Ctunden langer Beit, als ich gerechnet hatte, die Behaufung gu erreichen, und nach entfetlich auftrengendem Riettern an bem fteilen Gelfen hinauf ift es 9 Uhr geworben, als ich in ftodfinfterer Racht bas ungaftlichfte und abicheulichfte Duartier finde, welches ich in meinem Leben tennen gelernt habe. Bie ich am folgenden Morgen naber austundschaftete, ift nämlich jenes Bebaube nicht ein Klofter, fondern eine Art Felfenhöhlung, beren Gingange von roh aufgeführten, weiß übertlinchten Lehmmauern gebildet find. Das an bie Schlupfwintel Ulriche von Lichtenftein erinnernde Felfenverließ beherbergt auch teine gastfreundlichen, buddhiftischen ober taoistischen Monde, fondern bient ungefähr einem Dutend dinefischer Literati gur Wohnung, welche fich bier in ber Einsamfeit, fern bem Betriebe ber Belt, ihrer Studien halber aufhalten, und fich von einem mit großer hornbrille bewaffneten, alten Dlannchen filr eine ber großen Staateexamen vorbereiten laffen. Diefe Bilinger ber Wiffenfchaft haben augenscheinlich feit Wochen fein frembes Weficht gesehen, und als nun ploplich gar ein von der Anftrengung bes Retterns teuchender Europäer fie in ihren Studien flort, ift erft ber Schreden fo tomifd, und bann bie unverhohlen ju Tage tretende Unluft, mir Dbbach ju geben, fo groß, daß ce bes Zusammenhaltens all meiner dinefi-ichen, von den Rwangsi-Leuten taum verftandenen Bhrafen, und einiger Dreiftigleit bebarf, nicht mit meinen ichon gurildweichenden Begleitern hinausgeworfen gu werben, und die Thur fich wieder ichliegen gu feben. Die befanntlich alle Europäer inftinctiv haffenden chinefischen Stubenten - bie gufünftigen Beamten - machen endlich, ale ich vernehmlich mit silbernen Thalern Himpere, ein etwas freundlicheres Beficht, und man bietet und fogar Thec an und erlaubt meinen Leuten, fich nach Schlafplaten umgufeben. Rie vergeffe ich aber bie Enttauschung, als meine Begleiter meiner Reisebede eine Flasche entwideln, welche anftatt goldenen Rheinweins eine in Dung fchien gezogene Brobe Caffia Dels enthielt.

Das Nachtquartier, welches ich in dem abscheulichen, wohl nie gereinigten Berließ auf einer harten Britsche sinde, unter der ein vernachlässigtes Schwein seine Gegenwart in deutlichster und unangenehmster Weise ankündigt, gehört mit zu meinen unangenehmsten Erlebnissen. Unzählige Moskitos durchschwirten den heißen Naum, und schon bald, nachdem alle Insassen besiehen — die vielsüssigen Kriecher, Sipser und Summer ausgenommen — zur Ruhe gegangen sind, muß ich, übel zerstochen, und auf die Gesahr hin, von Tigern augefallen zu werden, das Freie suchen.

"Und find ich tein herberg, So lieg ich zur Nacht Bohl unter blanem himmel, Die Sterne halten Bacht."

Ich wede meine Begleiter, als eben der folgende Tag graut. Wir erklettern eine weitere Anhöhe, und schaudernd sehe ich all die abschüssigen Felsabhänge hinunter, die wir in dunster Nacht Abends zuvor haben passiren milsen. Durch einen prachtvollen Sonnenausgang werde ich bald für alle Strapazen entschädigt. Ich bemerke übrigens, indem ich wieder ind Thal steige, noch eine ganze Anzahl von meist leer stehenden Felsenwohnungen, die wie diesenige meiner Wirthe gebaut sind, auch ein kleines taoistisches Kloster, in welchem eben Frühmesse abgehalten wird. Unterwegs er-

= = 121 M/s

quide ich mich an dem Safte wild wachsender, gruner Drangen und an einer Art Blaubeere, weiche hie und da ans dem faft ganz tahten Gestein bes Berges wächst. Mein Körper ift aber in Folge der Austrengung wie zersschlagen, als ich gegen 11 Uhr Morgens wieder bei meinem

Baftfreunde in Dung-fchien eintreffe.

Die Hadpricht, daß ber Manbarin der Ctabt fich inzwischen bereit erflart bat, meinen Dolmetscher zu empfangen, Schencht aber balb die Dubigfeit aus meinen Gliebern, zumal fich Rachmittags eine fabelhafte Aufregung ber Ctabt bemächtigt. Dehr ober weniger übertriebene Werlichte, bag in der Rachbarfchaft einige Sundert Mann plundernd und fengend umberftreifen, ohne zu wiffen, welcher ber beiben ftreitenden Barteien sie sich anschließen follen, dringen in die Borftadt. Die Burger berfelben verbarritadiren baber bie nach bem offenen Lande führenben Thore, und mein energischer Birth beschäftigt fich bamit, ein halbes Dupend alter "Dinie" · Buchfen mit Bulver und Gifenftildchen zu laben, wobei ich natürlich behülflich bin. Ale aber gemelbet wirb, bag auch auf ber vor gwei Tagen noch von mir paffirten l'andftrage bas Bauernvoll fich gufammenichaart, ming ich bem Rathe meines Gaftfreundes folgen, am anderen Morgen in aller Fruhe aufzubrechen, und ben Bafferweg benugend, beimlich ben Play zu verlaffen. Meinen in einer Opinm-Spelunte untergebrachten Golbaten und Stuhltragern war nach Anficht meiner Leute nicht recht ju trauen, somit erhielten biefelben feine Rachricht von meiner Abreife. Schon um 4 Uhr Morgens, am 1. October, gleite ich alfo in einem fteinen Sampan, nur von meinen Cantonefen begleitet, den Glug hinab, um ben in Gih-leong gurudgelaffenen "Biraten" gegen Abend ungefährbet zu erreichen.

Babrend ber Rudreife nach Tang-ichien fam ich burch bem Lefer ichon befannte Gegenden; ein fleines Ereigniß

verdient aber mohl, aufgezeichnet gu werden:

Bwei Tage, nachdem ich Gib-leong verlaffen, gebe ich nach dem Abendeffen im Monbichein am Ufer in der Rabe meines vor Anter liegenden Bootes fpagieren, als ich um ein großes Fener hodend, eine Angahl von Chinefen bemerte. In beren Rachbarichaft, auf bem Rande von auf den Cand geschobenen Bambueflogen fitt eine große Ungahl bon Bogeln, fammtlich ben beopf in ben Gebern bergenb. Diefelben haben ungefahr die Große und Geftalt einer Gabelweihe, babei aber Schwimmfuße wie die Ganfe, während der fraftige Edmabel und lange hals einem Mittelding von Edwan und Reiber zu gehören fcheint. Es find Mormorane, mit welden von Be-liu-ichien tommende Chinefen einen Gifdjug ben Gluß hinunter maden. Die mit Ausnahme ber grauweißen Bruft fdwarz gezeichneten Bogel find fo gahm, wie es faum eine Beerbe Schafe fein tann. Gie laffen fich von mir am langen Salfe, wie eine Rate am Edmange, emporhalten, ohne nur mit den feligeln gu fchlagen; bei Bögeln habe ich felten etwas abnlich Indifferentes gefeben. Dag in ben anscheinend fo tragen Ehieren aber Leben ftedt, habe ich Gelegenheit gehabt, gu beobachten. 3ch laffe nämlich eine Gischfahrt für mich arrangiren.

Am solgenden Morgen gegen 2 Uhr, als der Mond untergegangen, und es stocksinstere Nacht ift, weden mich meine Leute; unweit meines Bootes liegen drei etwa 15 Juß lange und 4 Juß breite Floße im Wasser, deren mittleres mich und einen hinter mir stehenden Fischer ausnimmt. Ueber den vorderen Rand der beiden anderen, von je zwei Fischern besetzen Floße weit hinausragend, hängt in einem lorbartigen Drahtgestecht je ein hell brennendes Kiensenex, auf dem Rande der beiden Floße aber sien die vor Aufregung mit den Flügeln schlagenden Bögel, zusammen 27 Stüd,

und in einer Linie fahrend, fchieben bie Fifcher unfere brei Bloge mittelft langer Ctangen in Die buntle Racht binaus, 3d muß voranofchiden, baß fammtlichen Bogeln ein blinner Fraben bicht über ben Glügeln ben Sals verfchlicft und bag Diefelben feit 24 Stunden gehungert haben. Balb nachbem wir unferen Anterplat verlaffen, ftilirgt einer ber fdmargen Bogel nach bem andern ins Baffer, um fcwimmend und tauchend auf die im Fadellicht erschredt fteben bleibenben Gifde gu ftogen und fie mit fraftigem Edmabel ju paden. Gind bie Gifche flein genug, um ben burd bie Ednur eingeengten Edlund ju paffiren, fo fchluft fie ber Bogel hinunter und erhalt fo feine Rabrung. Die Thiere find aber eben fo bumm wie gierig, suchen fich mit Borliebe Fifche aus, welche fo groß find, bag fie mit bem Ropf por jeuem Faden fteden bleiben, und zeitweise mit dem Schwange berart aus bem Schnabel ragen, fo bag ber Bogel fich taum über Baffer halten tann. Giner ber das folog vorwärts ftogenden Gifcher halt unnmehr bem Bogel feine Stange entgegen, und biefer gleitet mit feinen Edwimm fußen ben glatten Bambus feitwarts binauf. Der Gifcher ergreift ihn an ben Gugen, und halt ben Gieremund fo lange über einen in ber Mitte bes Floges ftehenben Morb, bis ber Gifch ausgewürgt ift. Darauf wird ber bumme Bogel wie ein Stild Boly wieder ins Waffer geworfen, um auf neue Beute ju fahnben. Jeder ber Rormorane trägt an einem Sufe eine fleine Schlinge. Go paffirt ihm näutlich gelegentlich, daß er einen allzu ftarfen Gifch greift, mit welchem er das Gleichgewicht verliert, fo bag er erftiden murbe, wenn ibm fein Berr nicht ju Sillic tome. Derfelbe gieht in folden Gallen ben gedulbigen Bogel, mit feiner Stange in die Schlinge greifend, auf das Floß, halt ben Jager sammt feiner Beute über ben ermahnten Rorb, und nach Bereicherung beffelben ichleubert er ben Bogel zu neuer Arbeit in ben Glug.

3ch felbst, in der lauen Luft nur mit leichtem Schurz belleidet, springe im Jadellicht von meinem nur wenig aus dem Wasser ragenden Floß mehrmals mitten unter die Bögel, um ihnen bei Entledigung der gesangenen Fische behilflich zu sein. Ueberhaupt werde ich diesen nächtlichen Fischzug an den von unseren Fadeln hell erleuchteten Ufern des schönen

Bluffes nicht fo bald vergeffen.

Rach etwa dreiviertet Stunden haben fich 40 bis 50 fleine und große Fische in den Körben meiner braunen Kameraden gesammelt. Diese lehteren bringen mich nach meinem Boot zurlich, ich nehme ihnen einen Theil der Fische gegen recht reichliche Bezahlung ab, und meine neuen Freunde verschwinden bald wieder, jeder eine große Ligarre bampfend,

hinter ber nachsten Kritiniuning bes hoben Ufere. Drei Tage nach meiner Abreife von Ihung ichien erreichte ich Tang fchien, fiebelte in meinen "Binguin" über und besuchte diefe, lediglich als Speditions Play bienende, und faft gar feinen eigenen Sandel treibende Ctabt. Die in Phung fchien gurlidgelaffenen Colbaten waren mir Die Strede von genanntem Blage nach Gib-leong gludlicherweife über die Berge gefolgt und in Gih-leong an Bord genommen worben, fo bag ich im Stande war, mich ihrem Berrn - bem Tang fchien Beamten - gleich nach meiner Anfunft, fpat am Radmittage für ben folgenden Morgen anjumelben, um ihm fur bie Golbner gu banten. Balb nach Sonnenuntergang hielt aber ein Trof von Pamen- Yanfern am Ufer, einen großen Tragftuhl umftebend. Der Berr "Yand. rath", ein freundlicher, fteinalter Berr, tommt felbit, mich ju begriffen, ba er am folgenben Morgen nach einem benachbarten Rlofter reifen muß, um die Beiligen um ben feit zwei Monaten ausgebliebenen Regen gu bitten. Er ift vor Jahren "Kapitan" (vermuthlich dinefifder Konfulatebeamter) in Batavia gewesen, und will die Welegenheit nicht

verfäumen, wieder einmal mit einem Europäer zu reben. Er spricht etwas Hollandisch, ich selbst Plattbeutsch, und so unterhalten wir und ein Stünden auf das Prächtigste über den großen Krieg von 1870 bis 1871, über unsern greisen Heldenlaifer nud seinen gewaltigen Kanzler, sowie über die Rebellen in Pang-schien, die brobende Hungeranoth und bergleichen. Ich muß freilich gestehen, daß mein Afool sehr

bald wußte, daß "Kan-nit-verstahn" ein deutlicher Wint für ihn war, und mit seinem Sprachtalent aus der Verlegensheit zu helfen. Beim Abschied machte ich dem würdigen, alten herrn eine große Freude damit, daß ich ihm auf seinen Bunsch eine, auf meinem Schreibtische stehende Photographie des Fürsten Bismard verehrte, welche er feierslichst versprach, zu einem Familien-Erbstüd machen zu wollen.

# Der Verfall des Staates Magdalena. (Colombia.)

Bon Dr. BB. Sievere.

In Nr. 15 und 18 bes 53. Banbes biefer Zeitschrift habe ich einige altere Radprichten bes Nicolas be la Rosa über bie Indianer ber Proving Santa Marta aus unverdienter

Bergeffenheit hervorgezogen.

In bem Buche bes Ricolas be la Rosa, ber "Floresta de la Santa Iglesia Catedral de la Ciudad de Santa Marta" finden sich jedoch auch recht aussuchtliche Vemerstungen über die in der Proving Santa Marta vorhandenen Städte, Dörser und Ansledelungen der Spanier sowohl wie der Indianer.

In meinem Reisewerke über die Sierra Nevada de Santa Marta und auch in meiner wissenschaftlichen Abhandlung über dieselbe (Zeitschrift der Berliner Gesellsch, f. Erdunde, 1888, S. 157), habe ich über den allgemeinen Bersall des Staates Magdalena, welcher der früheren Proving Santa Marta mit Ausschluß des Distrittes von Ocaña entspricht, nähere Angaben gemacht, die darin gipselten, daß das jetzige Departamento —der frühere Staat — Magdalena, der nordöstlichste Theil der Republit Colombia, in einem namentlich seit der Revolution von 1860 immer mehr zunehmenden, zur Zeit wahrhaft erschreckenden Zustande des Berkalles begriffen sei.

Diese Beobachtungen, welche sich mir bei jedem Reisetage mehr ausbrängten, werden burch die Nachrichten des Nicolas de la Rosa entschieden bestätigt, insosern derselbe eine Reihe von Ortschaften auszählt, welche im Jahre 1740, zur Zeit der Absassing jenes Buches, noch existirten, jett aber spurlos verschwunden sind. Uedrigens scheint der Berfall des Staates Magdalena auch um 1740 schon begonnen zu haben, da Don Nicolas eine Reihe von Ortschaften namhaft macht, die bereits zu jener Zeit eingegangen waren.

Die Proving von Santa Marta zerfiel im Jahre 1740 in sieben Unterabtheilungen: die Pfarreien von Santa Marta, San Sebastian de Tenerise, San Miguel de Tamalameque, Ocaña, Balencia de Besus, Balle Dupar und Rio de la Hadya. Heutzutage gehört, wie bereits bemerkt, der Distrikt Ocaña nicht mehr zum Staate Magdalena, und die Gegend von San Sebastian de Tenerise und Tamalameque habe ich nicht besuchen können; einen persönlichen Bergleich des früheren und des heutigen Zustandes konnte ich daher nur in den alten Pfarreien von Santa Marta, Balencia de Jesus, Balle Dupar und Rio de la Hadya anstellen.

Leiber giebt Don Nicolas teinerlei Einwohnerzahlen an, so daß dieselben mit den heutigen nicht verglichen werden tonnen, wohl aber ergiebt fich aus der einfachen Aufgahlung ber bamals vorhanden gewesenen Dörfer gang flar ber augenscheinlich ersolgte bedeutenbe Ruchschritt.

Betrachten wir junächft den Diftrift von Santa Marta, fo ift es eine befannte Thatfache, bag bie Stadt Santa

Marta felbft nur noch ein Schatten ihrer einstigen Größe ift. Abgefeben von bem allgemeinen Berfall ber fpanifchen Rolonien und der Republit Colombia im befondern, liegt ber Grund für die Berödung Canta Martas mefentlich in ber Eröffnung ber Dampffchiffahrt auf dem Rio Magdalena, burch welche Canta Darta von dem Lebensnerv ber Republit abgebrungt und auf biefe Beife ganglich labm gelegt wurde, während ber Bertehr fich vollftandig bem neuerftanbenen unteren Endpunfte ber Dampferlinie, Barranquilla, jumandte, bas jest burch eine Gifenbahn mit bem Safen Salgar (Sabanilla) verbunden ift. Allerdinge hat man in Santa Marta Unftrengungen gemacht, um bie berlorene Stellung ale größter Import Dafen bes gangen Landes wieder gu gewinnen und zu diefem Brede eine Gifenbahn über Cienaga nach Bueblo Ruevo an ber Cienaga Grande gebaut, bon wo aus wochentlich mehrmals Dampfer nach Barranquilla geben; und biefe Gifenbahn foll auch nach bem Cerro be Can Antonio am Rio Dagbalena oberhalb Barran. quilla weitergeführt werden, um auf biefe Beife ben Sandel ans bem Innern abzujangen. Allein auch in Barranquilla fieht man biefen Bemilhungen nicht unthätig zu, fonbern plant fdjon 1886 bie Anlegung eines neuen Bafens, welcher bem Berfanden nicht fo ausgesetzt fein foll, wie bie Rhebe von Galgar, auf welcher bie Dampfer eine febr weite Strede vom lande entfernt antern milffen; benn ber Safen von Canta Marta bat ben ungeheuren Bortheil, bag bie größten Dampfer fast unmittelbar bis an bie Berften gelangen können, mas ber Rhebe von Salgar und Sabanilla ganglich mangelt. Es wird fich nun voraussichtlich ein Konfurreng-Kampf zwischent ben Stabten Santa Marta und Barranquilla entspinnen, in welchem jedoch bie erftere im Rachtheil fein blirfte, ba fich unn einmal ber gesammte Banbel in Barranquilla feftgefest hat und nach Eröffnung bes neuen Safens Buerto Belillo bie Waaren auch nicht öfter umgelaben ju werben brauchen, ale auf bem Bege iber Canta Marta. Im Jahre 1886 war Santa Marta ganglich tobt, und monatlich vertehrten nur brei Dampfer in bem prachtvollen Bafen ber Stadt. 3dy glaube, daß bamale höchstens 1500 bis 2000 Menfchen in ber Stadt Canta Marta lebten, mahrend Barranquilla 25 000 Einwohner befag.

Bon ben übrigen Ortschaften, die noch in der (Vegend von Santa Marta existiren, zuhlt auch Don Nicolas bereits den größeren Theil, nämlich San Pedro, Mamatoco, Yonda, Masinga, Taganga, Cienaga und Maira auf, dagegen sehlt bei ihm die nen entstandene große Ansiedelung Rio Frio am Flusse gleichen Namens. Der Unterschied in der Größe von Santa Marta und Cienaga mag sich seitdem gerade umgekehrt haben, da Santa Marta and einer volkreichen Stadt ein öbes todtes Städtsen, Cienaga ans einem

a a 171100/s

Fischerborfe eine bedeutende Stadt geworden ift. Auch scheint Pueblo Nuevo bei Cionaga erst seit 1740 entstanden zu sein. Aber dafür zählt Don Nicolas noch die beiden Dörfer Purificacion de Geriboca und Santa Ana de Tangica in seiner Tadelle auf, so daß wir zwei neuentstandenen Dörfern auch zwei eingegangene gegenüberstellen tönnen. Allerdings scheinen in nicht allzu serner Zeit weitere Anstedelungen erlöschen zu sollen, wie namentlich Massug und Taganga. Iedenfalls ist der Umstand, daß überhaupt zwei Ortschaften vollständig verschwinden sonnten, sitt den Fortschritt des Landes kein gunstiger zu nennen, und noch weniger, daß diesen zwei erloschenen Orten uur zwei nen entstandene gegenübergestellt werden können.

Die gewaltigen Walber bes Bestabhanges icheinen gur Beit bes Don Ricolas be la Rofa gar nicht bevölfert gewefen zu fein, boch giebt berfelbe an, daß an bem Rio Gevilla eine Stadt gleichen Ramens gestanden habe, welche jedoch icon lange bor 1740 wieder gerftort worben fein muß; wenigstens weiß unfer Schriftsteller (G. 178) nichts nüberes mehr über ben Untergang berfelben anzugeben, behauptet aber, bag die Chimiles Indianer Die Urheber beffelben gemesen seien, und daß noch einige Refte ber Stadt bamals existirt hatten. Beutzutage finden fich bort, mo bie Strafe ben Blug Sevilla überschreitet, ein paar Ranchos Dagegen bestand in ber Mitte biefes 3abrim Balbe. bunderts an bem Rio de la Fundacion ein Dorf gleichen Ramens, welches jedoch 1886 in Auflösung begriffen mar; die Einwohner jogen nördlich nach Cataca, einer viele Biebjudit treibenden Unflebelung, welche ftart emporblubte. Go wandern, wie es fcheint, die Ortschaften von Zeit ju Beit, und traurige Erlimmer im Balbe find nach einigen Jahr-Behnten die einzigen Beugen vormals bewohnter Stätten.

Auf ein weiteres Beispiel dieser Art stoßen wir bei der Betrachtung des Distriktes von Balencia de Jesus, indem nämlich auch diese Stadt einestheils ihren Platz gewechselt hat, andererseits zum Dorse heradgesunten ist. Juerst wurde Balencia de Jesus in den Sabanen des Ariguani, am Fuße der Sierra de San Sebastian gegründet, dort wo heute die Hütten von Vueblo Viejo stehen. Die jezigen Bewohner behaupten, daß man die Ansiedelung in Folge der unerträglichen Müdenplage habe verlegen müssen, allein unser Gewährsmann sagt (S. 147), daß die Indianer, namentlich die Chimiles und Drejones den Anlaß dazu gegeben hätten, welche auch noch um 1740 durch sortwährende Raubzuge die Bewohner von Balencia de Jesus in Schreden versetzen. Aus diesem Grunde soll die Einwohnerzahl von Valencia sehr abgenommen haben und heute ist es nur noch ein elendes Dorf, ohne alle und jede Bebeutung.

Anch das durch Anpferminen befannt gewordene Camperucho wird schon von Nicolas de la Rosa erwähnt, weil dort eine Frau Dona Manuela Manuaceli eine Golds und eine Smaragden. Grube gehabt haben soll, die jedoch ebenfalls in Folge von Einfällen der namentlich in dem Balde am Rio Garupal seßhaften Indianer verlassen werden mußten.

Benn wir nun zu bem Distritte von Balle Dupar übergehen, welcher Name sedoch jest von den Behörden dort felbst Balle de Upar geschrieben wird, so sinden wir, daß auch diese Stadt außerrordentlich gesunken ist, so daß sie von den Unwohnenden "der Kirchhof der Lebendigen", "el comenterio de los vivos" genannt wird. Ihre Kirchen sind zum Theil zerfallen, der früher lebhaste Handel auf dem Rio Cesar, dessen, ist verschwunden, und es wird setzt überhanpt nichts mehr von Balle de Upar aus», noch dahin eingeführt.

Bon anderen Orten in dem Diftritte von Balle de Upar tennt Nicolas de la Rosa die Städte Billa Rueva und San Juan, fowie bie Orte Molino und Urumita, ferner Tupes, und in der Nevada die Indianerdörfer Atauquer und Caprino. Bon biefen ift Tupes auf einige Butten reduzirt worden, Urumita befindet fich im Berfall, Billa-Mueva und San Inan find emporgefommen. Sagrino befteht nur aus wenigen Bauschen, und Atanquez ift jeht Hauptort bes Nevaba-Territoriums. Augerbem erwähnt be la Rofa bie Dörfer San Agustin be Fariag be los Cariaquiles und Can Francisco de Bondore, welche heutjutage nicht mehr vorhanden find. Dem gegenuber icheinen neu entftanben gu fein: bie Indianerdorfer Rofario, Darocafo und Can Jofé, letteres ficher erft 1875, erftere mahricheinlich nicht viel fruber, ba ju Anfang ber siebziger Jahre bie colombianische Regierung anfing, bie in ber Revada gerftreut lebenden Arhuaco - Indianer ju Dorfern ju vereinigen. Den entftanden find auch wohl die noch nicht zu Dörfern entwidelten Biebhof-Romplere El Batillal und La Bega. Merkwitrbig ift, bag be la Roja ben Ort Babillo nicht nennt, welcher eine ziemlich alte Rirche befint, bie jedoch mabricheinlich balb allein fteben wird, ba bie wenigen Saufer bes Dorfes mehr ober weniger im Ginflurge begriffen find.

Bas endtich den Distritt von Rio Dacha betrifft, so ist diese Staates Magdalena, doch muß auch sie früher doppelt so groß gewesen sein, als jest, da im Jahre 1867, bei Gelegenheit eines Ausstandes, die gange westliche Hälste derselben vollständig abbrannte; an ihrer Stelle erhebt sich jest der Kirchhos.

Ricolas be la Rofa ermähnt von ben jest im Diftrifte Rio de la Sacha liegenden Dörfern fein einziges, mit Ausnahme von Barrancas, bagegen fehlen Papapal, Treinta und merkultrbiger Beife auch Fonfeca, welches wahrscheinlich ein nicht febr junger Ort ift. Auch Dibulla, an ber Rord. fufte, ift bei De la Roja nicht angeführt. Reueren Urfprungs Scheinen Die Indianerborfer Gan Miguel und Santa Rofa ju fein, wahrend Gan Bebro nicht mehr existirt und Gan Antonio fchon ju De la Rofa's Zeit bestand. Die Dörfer La Cruy, Toco und San Nicolas be Dlenores, fammtlich im Gebiete ber Goajira-Indianeran gelegt, mit benfelben bevollert und ale Miffione. Stationen eingerichtet, find vollftanbig verschwunden. Can Juan de Rincon Moreno, welches an ber großen Strafe langs bes Rio Rancheria swifden Rio Sacha und Barrancas lag, hat in Folge ber unaufborlichen Angriffe ber Inbianer verlaffen werben muffen, ebenfo el Baso, Boquerones und Solbado, welches lettere, als Hauptort bes neugegrundeten Territorio de la Gogira, von ben Gogiro-Indianern anfangs ber adgiger Jahre breimal eingeafchert worben ift.

Bahtend wir im Borstehenden diejenigen Beränderungen auseinandergesetht haben, welche seit 1740 in der ehemaligen Broving Santa Marta — dem jedigen Departamento Magdalena — der Republik Colombia, vor sich gegangen sind, lassen die genauen Mittheilungen des Don Ricolas de sa Rosa über die seit der Eroberung Uberhaupt verschwundenen Städte und Indianerdörser einen Ueberblick über die Gesammtveränderungen seit 1520 zu. Danach sind auch von spanischen Neugrundungen eine ganze Reihe schon vor 1740 vom Erdboden wieder vertigt worden, und zwar Ortschaften von, wie es scheint, nicht geringer Bedeutung; die Zahl der zerstörten Indianerdörser ist aber wahrhaft erschreckend und giebt Kunde von der wahrscheinlich selher sehr bedeutenden Zahl der Utreinwohner, sowie der Berminderung derselben seit der Eroberung.

Bas zunächft die von ben Spaniern felbft wieber aufgegebenen Städte betrifft, so haben wir fcon von Sevilla berichtet, bas ben Chimiles-Indianern zum Opfer gefallen zu fein fcheint.

= = 17130A

Am Westabhange ber Nevada, nahe bei ber heutigen Stadt Cienaga, lag Cordoba am gleichnamigen Fluffe, welches ziemlich bedeutend gewesen sein muß, ba ber Gobernabor von Santa Marta bort feinen Stellvertreter hatte 1)! Reuerdings ift Cionaga vielleicht in Erinnerung an die einstmals in der Habe vorhanden gewesene Stadt wiederum

San Juan be Corboba genannt worben.

Wir erwähnten ichon oben, daß das Dorf Dibulla ober Dibuya nicht bei De la Roja erwähnt wird; bagegen findet sich bei ihm ber Rame bes Fluffes Dibma und zwar in Berbindung mit einer weiteren untergegangenen Stadt, Salamanca be la Ramaba, nach welcher bas Webirge zwifden der Ruste und bem Rio Rancheria auch Sierra be la Ra-mada hieß. Wahrscheinlich steht nun Dibulla an der Stelle bes ehemaligen Salamanca be la Ramaba. lleber

biefelbe berichtet De la Roja wie folgt:

Die Stadt Salamanca be la Ramaba lag an ber Mundung bes Rio Dibung, einer ber vielen Fluffe, welche den Weg von Santa Marta nach Rio Dacha freugen. Die Milindung des Rio Dibung liegt 30 leguas öftlich von Santa Marta, und 15 leguas westlich von Rio Sacha. Die Stadt gehorte jum Diftrift von Rio Bacha, beffen Gobernador bier feinen Statthalter bejag, boch icheint fie firchlich jum Bisthum von Canta Darta gehort zu haben. Riemand vermag sich jest (1740) noch baran zu erinnern, ob die Stadt groß ober flein gewesen und wann fie berlaffen worben ift, wenn man aber richtige Schluffe aus gewiffen vorhandenen Thatfachen macht, fo ergiebt fich, bag ihre Bevollerung nicht gering gewesen fein tann, ba fie zwei Beiftliche befaß - ben Don Jofé Lavaninos und Bartolomé de Aguilar; es muffen aber einer Pfarrei mit zwei Beiftlichen boch wenigstens 500 Ginwohner entsprechen. Es tann feinen Zweifel barüber geben, bag ihre Berftorung mahrend bes Einfalls bes Golongon 2) ftattfand, weldjer im Jahre 1655 erfolgte, und man fann annehmen, bag Golonzon die Stadt verbraunte, ebenso wie er es mit Santa Marta machte, und obwohl dies nicht ganz sicher ift, fo fann man es boch mit einiger Wahricheinlichteit an-Ginen Beweis für bie bamalige Berftorung ber Stadt giebt ferner ber Umftand, daß ber Pfarrer Lavaninos jur felbigen Beit nach Canta Marta floh. Es mag ja fein, baß auch fcon lange vorber die Raubglige ber Feinde gur Gee, und der Indianer ju Lande die Bewohner der Stadt berart in Schreden festen, daß biefelbe allmählich gu veroben anfing, allein ber lette Stoß muß ber Stadt burch obigen Ginfall vor etwa 80 Jahren verfest worben fein.

Ueberhaupt icheint die Rordfufte fruber fehr viel flärter bevöllert gewesen zu fein, und in feinem Theile bed Staates macht fich ber allgemeine Berfall fo fehr geltenb, wie bort. Außer Salamanca be la Ramada lagen noch zwei andere Stabte auf bem Bege zwijchen Santa Darta und Rio Sacha. Die eine hieß Balencia, ober wie ber Wefchichtoschreiber von Beneguela - Dviedd - fie nennt, Tubela; die andere bieg Betoma. Betoma lag am Meeresufer zwifden ben Bagilbergangen von Maroma und befaß in ihrer Umgebung weite Gabanen, welche 1740 noch eriftirten und einer großen Dienge Rindvich gur Beide bienten. Ihre Berftorung wurde fowohl burch die Indianer als auch burch die Biraten verurfacht, und die bedeutenden Goldmaiden, bie in ben benachbarten Baden betrieben murben, mußten brach liegen bleiben. In ber Ctadt Betoma hatte ber Gouverneur von Canta Marta feinen Stellvertreter, und damals nannten fich bie Bagubergange Bafos be

1) Rahricheinlich wurde Cordotta 1655 beim Ginfall des Biraten Guillermo Gaugon verbrannt. 2) Guillermo Golongon, eigentlich Gaugon, ein englischer

Betoma, ba man von ihnen aus zu ber Stadt hinabstieg. Spater wurde diefes veranbert in Bafos be Diaroma, b. b. Geilpaß, wegen bes abichuffigen, fdwierigen und gefähr-

lichen Weges über jene Berge. Die Stadt Palencia ober Tudela wurde mahricheinlich von dem Galigier Lofada, dem Eroberer jener Begenden, gegründet und lag an dem öftlichen Abhange ber Bafos be Robrigo. Dann wurde der Name vermuthlich in Palencia veranbert, um bas Gebachtnig bes Lofaba anszutilgen, und heute noch bewahrt nicht nur ein Bach in ber Habe ben Ramen Balencia, sondern auch einige Baulichkeiten, welche eine Familie aus Canta Dlarta bort befaß. in Palencia hatte ber Gobernador von Canta Darta einen Stellvertreter, und auch bier gab es reiche Golbminen und gutgelegene Schächte, beren Abbau jedoch mit ber Berftorung ber Ctabt ebenfalls aufhorte. Beutzutage befinden fich auf bem gangen Wege von Santa Marta nach Dibulla nur die oben erwähnten Ortichaften Bonda, Dafinga und Mamatoco, aber zwiften Dafinga und Dibulla liegt faum noch irgend welche Butte, und ber Weg ift in einem fo verwahrloften Buftande, bag außer den beiben Poftboten fein Menich mehr barauf verfehrt. Die vielleicht noch vorhanden gewesenen fleinen Anfiedlungen find in Folge von Fiebern und ber mahrhaft ungeheuerlichen Fliegenplage verlaffen worden.

Die oben genannten Stabte waren fpanifden Urfprungs. Wenn wir nun zu der Lifte ber verschwundenen Indianerdörfer Abergeben, fo finden wir eine lange Reibe von Ramen, welche jum Theil noch auf ber Karte ale Bezeichnung von Dertlichfeiten exiftiren, in Bahrheit aber feinerlei

Bevolferungsanfammlungen mehr bedeuten.

Bor allem icheinen nördlich von Canta Marta an ber ausgezadten Rufte eine gange Angahl von Fifderborfern gelegen ju haben. In den leicht gerftorbaren Grunfchieferfetten, welche nördlich von Canta Darta ben außerften Borfprung ber Nevada bilben, hat fich bas Dieer eine Reihe von Meinen, tief einschneibenben Buchten ausgemaschen, welche die Ramen ber nach Ricolas be la Roja früher dort vorhanden gewesenen Darfer der Indianer noch heute bewahren, bas find bie Ancones von Condja, Chenque, Gapraca, Rahuange und Cinto, an welchen fruber bie gleichnamigen Dorfer ftanben. Bon dem Dorfe Concha waren 1740 noch Spuren und Refte ber Rirdje porhanden, die fehr groß und geräumig gewesen fein foll. Das Dorf fcheint schon vor dem Ginfalle bes Biraten Cor am 2. Juli 1673 verbrannt worden gut fein, ba bei bemfelben faunt noch Indianer in Concha zu finden waren, und die meiften fid bereits nach Geriboca gurudgezogen hatten, nur einige waren noch vorhanden, von benen bie Biraten ben Weg nach Santa Marta erfahren tonnten, wodurch benfelben bie Ginnahme und Blunderung ber Stadt ermöglicht wurde. In Chengue gab es eine große Galine, beren Galg fich burch bides Korn und glanzend weiße Farbe andzeichnete und welche Staatseigenthum war. Auch von dem Dorfe Gapraca gab es 1740 noch Spuren fowie die Cifternen, aus welchen die Bewohner in Folge bes Dangels an fliegenbem Baffer ihren Trant fchöpften.

Nicolas de la Rofa erwähnt ferner bas Dorf Tamaca. welches an bem gleichnamigen Badje lag, ben bie Quelle des Rio Baira, gewöhnlich la Cabecera be Dlinca genannt, fpeift. Das Baffer ift fehr frifch, flar und weich, gilt für das beste der gangen Broving und wird gur Bewafferung mehrerer Gelder verwandt. Un der Stelle diefes Dorfes fand ich nichts weiter, ale eine vollfommen verfallene Raffee-Bacienda bes Don Julian be Dlier aus Canta Diefer besitt auch die Bacienda von Papares, welche am Ufer bes Rio Bapares oder Toribio liegt, außer-

Birat, brandichante am 3. Dec. 1655 Die Ctabt Canta Marta.

orbentlich fruchtbar ift, und wegen biefer Eigenschaft auch von Ricolas be la Roja rühmend bervorgehoben wird.

Godann ermahnt unfer Gemahremann bas Dorf Corinca, ohne jedoch anzugeben, wo daffelbe gelegen babe, fo bag ich, ba mir biefer Rame niemals vorgefommen ift, im

Untlaren über feine Lage bin.

Bwifchen Masinga, ben Pajos be Robrigo und ber Rufte breitet fich ein niedriges Bugelland aus, welches gablreiche Gabanen trägt, und von fleinen Bachen durchfloffen wird, bie theils jum Rio Manganares, theils jum Rio Borban eilen. In biefer Gegenb follen auch nach De la Rofa gablreiche Ortschaften fammtlich nahe bei einander gelegen haben, von benen Masingnita möglicherweise ibentisch ift mit Mafinga la Bieja, am Rio Manganares. Dier fand ich auf einem fleinen Buget die gewaltigen, fteinernen Fundamente eines Saufes, fowie auch Topffderben und Refte einer gepflasterten Strafe, welche in ichnurgeraber Richtung über Thaler und Sügel von 229 nach CD, und von der Rufte nach bem Innern führte. Bon ben fibrigen Ortichaften ift ber Plat von Giro Cafaca noch befannt, die anderen Dorfer, welche De la Roja nennt, find mohl bis auf ben Ramen verschwunden; sie hießen: Daunama, Origna, Chimaguen, Maquenque, Chiuguenca, Dionea und Mamacafaca.

Much in dem Diftrifte von Balle de Upar find eine Menge von Indianerborfern zerftort worden, an beren Stelle 1740 noch Biebbofe Deffelben Ramene porbanden gewefen find. Bon allen ben von De la Rofa genannten Ramen fann ich jedoch bente nur noch Canaveral ibentificiren, welches in der Wegend von Joufeca liegt. Das Dorf Chirianmo durfte wohl an dem Fluffe gleichen Ramene gelegen haben, welcher auf bem linten Ufer bes Rio Cefar in benfetben mundet. Db bas Dorf Bena. Gorda in der heutigen Ansiedlung La Bena wieder erfannt werden tann, ift mir zweiselhaft. Jedenfalls mußte bie Größe bee Dorfes feitbem ftart abgenommen haben, ba es urfprünglich ein Bfarrborf (Parroquia) gewesen ift. Die übrigen angeführten Indianerborfer — Dagamorra, San Bebro, Unianmo und Santa Crug be San Mateo - vermag

ich nicht mehr unterzubringen.

Bon ben im Diftritt von Rio Bacha von De la Rofa ale untergegangen angegebenen Dorfern, tommt mir mur Morocaga befannt vor, vielleicht ift baffelbe in dem beutigen Marocajo, am Rio Marocajo, ein wenig oberhalb der Mündung beffelben in den Rio Rancheria, wieder ju erfennen Möglicherweise ift anch Zahirino identisch mit der heutigen Aufiedlung Gairin am oberen Rancheria, doch wird auch im Diftritte von Balle be Upar ein Dorf Caprino als 1740 vorhanden angegeben. 2Bo bie übrigen von De la Roja ermähnten Dörfer bes Diftrittes Rio Sacha gelegen haben tonnen, ift mir unbefannt geblieben. Ihre Ramen waren: Santa Erug, Sancona, Zicarara, Chimirunhue, Cototame, Ariguani und El Cercado, au welchem letteren Orte fich 1740 noch ein Aderfelb erhalten batte.

Dan fieht an biefen Aufgählungen von Ramen, wie viel ftarfer bie Bevölferung jur Zeit ber Eroberung burch die Spanier gewesen fein muß, und man ertennt beutlid, bag die Entriehung fo febr vieler Arbeitstrafte, fowie die Berftorung fo gablreicher Ortichaften und Aderfelber bem Auftommen der Proving Santa Darta gewiß teinesfalls förberlich sein tonnten. Bir wundern und nicht, daß auch in republikanischer Zeit der Berfall des Staates Magdalena immer unanshaltsamer murbe, fo bag eine Debung diefes ganglich verarmten, unglüdlichen Landes, wenigftens unter ben jest herrichenden Buftanben in Colom-

bia, taum mehr möglich fein blirfte.

# Ans allen Erdtheilen.

#### Gurova.

- Brofeffor Dt. Soll bat in ben "Mittheilungen ber Anthropologischen Gesellschaft in Bien" (Bb. XVIII, D. 1), Die Refultate feiner anthropologifchen Unterfuchungen in Borarlberg veröffentlicht. Demnach berricht beute in Borarlberg geradejo wie in Tirol ber brachneephale und buperbrachveepbale Schabeltwund gang entichieben vor, mabrend in früheren Beiten mahrscheinlich ber bolichocephale Inpus vorberrichte. Professor boll neigt bagu, bies durch Trans. formirung zu erflären (alfo nicht burch Einwanderung einer fremben Raffe). Die Babl ber Schabel, Die er gemeffen bat, betrug 907.

# Mfien.

- Ju einem Bortrage vor ber Parifer Geographischen Befellichaft verbreitete fich Louis Blanchet über bas Schiffahrteftragene Ret in Cocinchina und Cambobicha. Die großen Strome Donnai, Saigon, Baico und Methong find durch eine ungeheure Bahl von "Arropod" und Ranalen mit einander verbunden, auf benen ein reger Bootvertehr herricht. Die Erportartitel Cochinchinas und Cambodichas - Reis, getroduete und gefalgene Gifche, Banmwolle, Baute, Bolg, Elfenbein zc. - gelangen auf biefen Wegen nach ben großen Dtarften Saigon und Ticholon, um

von ba nach Gingapore und hongtong weiter verschifft gu werden. Die Bafferftragen find übrigens um fo wichtiger, ale ber Gifenbahnbau in ben fraglichen Ländern auf fehr große Schwierigkeiten ftoft, und ale man inebefondere mit ber 72 km langen Strede swiften Saigen und Dotho. Die man bergeftellt bat, febr fclechte Erfahrungen gemacht bat. -Die innere Bertehrepolitit ber Kolonialregierung mußte fich beshalb barauf richten, bie Bafferwege thunlichft weiter gu vervollfommnen und auszuhauen. Die Dampfer ber "Messageries fluviales" befahren gegenwärtig bereite eine Befammtftrede von 3000 km. Im Methong geben fie aber bis jest nur bis an ben Jug ber Stromschnellen von Sambor, obgleich diese Schnellen nach Fesignne Untersuchungen (Bergl. Blobus", Bb. 53, S. 95) teineswege ale eine unilberwindliche Schwierigfeit gelten tonnen, und obgleich Batier feine Fahrt von Quang Brabang thalmarts nur bei ben Fällen von Rhong zu unterbrechen genothigt war. Much ber gange Anstands : Bertebr ber fiamefifchen Proving Battam bong, im Nordwesten von Kambobicha, ift von ber Ratur auf die Wafferwege von Frangofifch Indien gewiefen.

## Afrifa.

- lleber bie Rachrichten, bie Berbert Barb von ber Lage bes Major Barttelot nach bem unteren Rongo

gebracht bat, verlantet jeht Räberes. Demanfolge litt bie Befatung bes Lagere am Aruwimi febr burch Rabrunge. mangel und Krantheit, namentlich wegen ber ausgedehnten Silmpfe in feiner Rachbarichaft. Barttelot entfandte verschiebene Recognoscirungs Abtheilungen aus, und biefelben fanden die Strafe, Die Stanley gezogen, mit gablreichen Menscheinen bebedt, mas auf beftige Rampfe bentet, bie gu bestehen waren. Tippo Tib wurde wiederholt um Berstärfungen angegangen, bis April aber ohne irgend welchen Erfolg. Stanley batte fich in ber Richtung auf Chartum bewegt, und Barttelot war febr geneigt, feinen Spuren gu folgen. - Rach einer Mittheilung bes "Mouvement Geographique" (1888, p. 59), befindet fic Rapitan Ban Gole nunmehr auf ber Jahet nach ben Aruwimi-Fallen, um bem Dajor Barttelot bie begebrte Gulfe au bringen. In Begleitung ber herren Bobson, Boert und hind ift er am 26. April auf bem Dampfer Stanley von Leopoldville aufgebrochen. — Aus eigener Juitiative bat fich bereits vor Ban Gele ber Stationschof von Bangala, Ban Merdboven, auf einem Stationebampfer nach Stanlen-Falls begeben, um Tippo Tib ju veranlaffen, endlich in ber gleichen Richtung vorzugehen. Da Bangala nabezu mittwege zwischen Leopoldville und Stanlen Falls (sowie auch Panibuga) liegt, fo barf man vielleicht hoffen, bag por Ban Wele auch noch von anderer Seite eine Dulfservedition in Dambugg eintrifft.

— Die Internationale Afritanische Gesellschaft zu Baris bat fürzlich beschloffen, eine Expedition auszusenben, die Stanlen und Emin-Bascha zu hülfe eilen soll. Bum Führer berselben ift Charles Soller, ber verschiedene Reisen in Nordwestafrita ausgeführt bat, ausserschen worden. Die hülfe, die die Expedition bringen soll, durfte, bafern sie überhaupt nöthig ift, ziemlich spat tommen.

— Bon Lupton Bascha, dem lange Berschollenen, der seiner Zeit in die Gewalt des Mathi gerieth, sind dei den englischen Borposten zu Korosto Rachrichten eingelausen. Ihnen zusolge besand sich Lupton Ende Rovember 1887 wohl, und er hofste, wenn man ihm nur Geld schiete, dald nach Europa zurücklebren zu können. Der englische Bevollmächtigte in Negapten, Sie E. Baring, soll sofort Schritte gethan haben, ihm die gewünsche Sunume zu senden. Der Brief Lupton's sommt aus Omburman (bei Chartum).

— Lieutenant Wismann ist nach einem fünsmonatlichen Kuransenthalte auf Madeira sast vollsommen wieder hersgestellt nach Deutschland zurückgesehrt, nachdem er vorher in London von der "R. Geographical Society" die ihm ertheilte goldene Medaille in Empfang genommen, und dabei einen Bericht über seine letten Beobacktungen in den Ländern stüllich vom Kongo erstattet hat. Auf Madeira hat er auch die Bearbeitung seiner mit Bogge unternommenen Reise bewirkt. — Ebenso dat sich Lieutenant Tappen be d von der schweren Bervondung, die er sich auf der besannten Expedition in das Junere von Komerun zugezogen batte, rasch wieder erholt, und derselbe steht dem Bernehmen nach im Begriffe, demnächst wieder nach Afrika zurückzusehren.

#### Auftralien und Polynefien.

— In West-Australien sollen Goldsclber von unermesticher Reichbaltigleit entdedt worden sein. Die Entwidelung der im übrigen so stiefmutterlich ausgestatteten Kolonie dürste infolgedessen plöhlich viel rascher vorwärts geben, als es bisher der Fall gewesen ist. Die analysirten Erze follen im Durchichnitt 27 Ungen Gold auf bie Tonne enthalten haben.

— Rens Allain bistutirte in ber Juni: Situng ber Barifer Geographischen Gesellschaft die Thuntickleit einer Annexion der beiden einfanzen oceanischen Inseln Clipperton (10° 20' nördt. Br. und 109° 10' westl. L. von Greenwich) und Waihn (27° südl. Br. und 109° 20' westl. L.), sowie auch des Santa-Cruz-Archipels an Frankreich. Von Clipperton glaubt er, daß es nach Gröffung des Banama-Kanales eine hohe verkehrsgeographische Bebeutung erlangen werde.

Allgemeines.

- Das Organisations Romitee bes 7. Internatio nalen Amerikaniften-Rongreffes bat nunmehr ein ansführliches Programm für feine am 2. bis 5. Oftober abzuhaltenden Sitzungen entworfen. Der erfte Tag foll ber Beschichte ber Entbedung ber Renen Welt, ber Beschichte bee practolumbischen Amerika und ber Geologie Amerikas, ber sweite Tag ber Archaologie, ber britte Tag ber Anthropologie und Ethnographic, ber vierte Tag ber Linguiftil und Palängraphie gewidutet fein. Die bauptfachlichften Gegenftanbe, über bie verhandelt werden foll, find: Der Rame "Umerita" (Berichterstatter: Berr Cora); neueste Forfchungen über Chr. Rolumbus (Berichterstatter: Berr Beleich); Fahrten nach ber Reuen Welt im Aufange best 16. Inbrhunderte, inebesondere bie Reifen ber Frangofen (Berichterftatter: Derr Gaffarel); die Stellung ber Duagtefen und ihre Begiebung jur Geschichte Mexitor (Berichterftatter: Berr Geler); Bor: geschichte und Wanderungen ber Chibchas (Berichterstatter: herr Uble); die Frage ber bireften Berbindung ber Alten und Reuen Belt in ber pracfolumbifchen Beit; Alterthilmer and Beracrus (Berichterftatter: herr Strebel); ber Bebrauch von Formen bei herstellung ber Thongerathe in Mexiko und Beru (Berichterftatter: Berr Reifi); Berftellungeart und Ornamentation ber gewebten Stoffe im pracfolumbifchen Amerita (Berichterftatter: Berr Stübel); Ruchenabfalle in Brafilien (Berichterftatter: Derr G. D. Miller); die Lehre von bent geographischen Provingen in ihrer Bebeutung für Die Ethnologie best amerikanischen Kontinente (Berichterstatter: herr Bafrian); anthropologische Klassifitation ber wilden Stämme best practolumbischen und best heutigen Amerita (Berichterftatter: herr Birchow); bas Alter und bie herfunft ber ameritanischen Raffe (Berichterftatter: Berr Cora); Schäbelbeformationen ber alten Indianer (Berichterftatter: Derr Birchom); Beziehungen ber nordweftameritanischen Rilfen-Indianer zu ben afiatischen Bollerichaften (Bericht erftatter: herr Aurel Kraufe); Anthropologie ber Bewohner Alt Mexitos jur Beit bes Cortes (Berichterftatter: Derr hartmann); Recht und Sitte im alten Megito (Berichterftatter: Derr Broffi); Sanothierraffen im alten Bern (Berichterftatter : Berr Rebring) ; Anhpflangen ber alten Bernaner (Berichterftatter: Berr Wittmad): Sprachfamilien am Ama: zonas und Drinoto (Berichterftatter: Berr Abam); Linguiftit ber Stamme im centralen Silbamerita (Berichterftatter: Berr von ben Steinen); Quichua und Anmara (Berichterftatter: Berr Steintbal); Die Achulichfeit ber dinefischen und toltefifden Schriftzeichen (Berichterftatter: Berr Charnan). Beitritterflärungen jum Kongreß fowie andere Mittheilungen ac. find an ben Beneral Selretar bes Organisatione Romitees, herrn Dr. hellmann, Berlin SW., Roniggraper Strafe 120, gu richten.

a a 17100/r

Juhalt: Dr. D. Schunte: Die Farder. II. (Mit secht Abbildungen.) — D. Schroeter: Berickt über eine Reise nach Rwang-fi. — Dr. W. Sievers: Der Berfall bes Staates Magdalena. (Colombia.) — Aus allen Erbibeilen: Europa. — Mien. — Afrika. — Auftralien und Polynesien. — Algemeines. — (Schluf der Redaltion am 16. Juli 1888.)









Jahre auf 135000, im letteren aber auf 188000, bestentende Fortschritte sind also auch hier unleugbar. Durch die stärkere Einwanderung lernte zugleich in der Bevöllerung, die ursprünglich ein Gemisch von Guarani-Indianern und Spaniern darstellte, das weiße Element mehr und mehr die Oberhand gewinnen. In Entre-Rios belief sich die Zahl der Acerdaufolonien im Jahre 1875 nur auf zwei (San Iose und Rio-Urquiza), während sie im Jahre 1885 bereits 24 betrug. Wit Beizen, Mais, Gerste, Flachs, Kartossen, Erdnissen (Mani) z. bestellt waren im Jahre 1885 etwa 73000 ha, das bebentet von der Gesammtsstäche der Proving (circa 112000 gkm) allerdings noch immer nicht mehr als 0,66 Proc.

Alles in allem gilt mohl von Entre-Rios und Corrientes noch mehr wie von Urugum und Paraguan bas Wappaus iche Wort: "Richts fehlt biefen ganbern ju einem rafchen materiellen und politischen Aufschwunge als eine gablreichere, arbeitfame, fittlich frifche Bevollerung, und feinem Zweifel fann es unterliegen, bag eine planmagig organisirte, geborig geschützte Unfiedelung von Ginwanderern germanischen Stammes binnen wenigen Jahrgebnten biefen landftrichen eine nicht geahnte vollewirthschaftliche und tommerzielle Bedeutung geben würde 1)." In den lettvergangenen Jahren war der bei weitem größte Theil ber neuen Ankömmlinge auch in Entre-Rios und Corrientes italienischen Urfprungs; bem neueingeströmten englischen und beutschen Elemente tommt aber auch bier ber Ruhm gu, bas ruftigfte Bormarts. ftreben gu vertreten - bem englischen bezuglich ber Beredelung ber Chaf. und Rinder-Raffen fowie bezüglich ber Bervollfommnung ber Golachter - Industrie, und beutschen beziliglich ber Bebung bes Aderbaues und bes flädtischen Banbels und Gewerbes. Die namhaftefte Rleifch. extraft. Fabrif von Entre-Rios, die neuerbinge angefangen hat, berjenigen von Gran Bentos erhebliche Konturreng gu bereiten, ift biejenige unferes Landsmannes Remmerich gu Santa Elena (nördlich von Parana). Daß die Gisenbahnen ihre belebenbe und fulturforbernde Rraft auch an Entre-Rios und Corrientes bewährt haben, brauchen wir taum hinzuzuffigen. Bor allen Dingen gilt bies von ber wichtigen Linie, die Parana, Rogona, Tala und Concepcion del Uruguan, und auf biefe Beife bie beiben großen Saupt-ftrome quer burch Entre Rios mit einander verbindet. In ihrer Hate find fozusagen über Hacht febr ausgebehnte Lanbftriche bem Pfluge gewonnen worden. Schlieft fich ihr erft eine Linie Parana - Rueva Alemania - Concordia an, fowie ferner eine Linie Monte-Caferos - Mercebes -Corrientes, fo wird aller Wahrscheinlichteit nach bas gange argentinische Mesopotamien mehr und mehr von ber Stufe eines Biehzuchtgebietes auf Diejenige eines Aderbaugebietes emporfteigen. In Parana, ber Sauptftadt von Entre-Rios, ift der Aufschwung, ben bas Land neuerdings genommen bat, nicht weniger fichtbar, wie an ben Städten westlich von feinem machtigen Strome. Begenwärtig mag fie etwa 25 000 Einwohner gablen. In ihrer gunftigen Berfehre. lage und als ein guffinftiger hauptfnotenpuntt bes argentinifchen Gifenbahnnepes fleht ihr aber ohne Zweifel eine noch viel bedeutendere Entwidelung bebor 1).

# Die Färöer.

Bon Dr. S. Schunfe.

II. (Fortsehung.)

(Mit brei Abbilbungen.)

Ginen betradutiden Beitrag gum Lebensunterhalte ber früringer liefert die Bogelwelt burch ihre Gier, ihre Febern und ihr Gleifch. Der Reichthum der Farber an Bogeln ift ja ein ungeheurer, und im Horden von Stromoe und Defterbe fowie überhaupt an ben entlegeneren Bunften um. fdiwirren fie ju Millionen die Abhange und Relien. Baffer-Scheerer (Puffinus Anglorum), Pinguine (Alca impennis, A. torva und Mormon arcticus), Papageientaucher (Uria troile und U. grylle), Scemoven (Sterna, Lestris), Sturm. vögel (Procellaria pelagics, P. glacialis), Taucher (Colymhus arcticus, Podiceps), Geeraben (Graculus) niften bier wie auch anderwärts im hoben Rorben — in ungeheuren Schaaren, fo baß fie, wenn fie etwa burch einen Rlintenfchuß aufgescheucht werben, thatfächlich bie Conne verfinftern. Huch hier beobachtet man, daß ber Schred, ber ihnen beim Aufschenchen zugefügt wird, nicht lange anhält, sonbern bag fie fehr bald ihre alten Plage wieder einnehmen. Gie verurfachen mit ihren Glugeln ein folches Betofe und vollführen ein fo betäubendes Wefchrei, daß man vor foldem Bollenlarm fein eigenes Wort nicht hort.

Die Unerschrodenheit und Weschidlichfeit ber Faringer im Musnehmen ber Bogelnefter ift bewundernswerth. Um zu den Giern zu gelangen, befestigen fie fich an Geile und laffen fich über fürchterliche Abgrunde binab. Bieweilen find fie genothigt, ihre Guge gegen bie icharfe Rante eines Felfens gu ftemmen und fich weit wegguschleudern, um beim Burudfallen in die Rabe einer Döhlung zu tommen, in welcher fie Refter vermuthen. Miften bie Bogel in tiefen Grotten, fo binden fie fich vom Geile los, befestigen baffelbe an einem Beleblode, bringen ihre Beute an sich und nehmen hierauf ihren gefahrlichen Boften in ber Luft wieder ein. Ift bie Jago vollendet, fo lagt man fich in die Bobe gieben und tehrt oft verwundet und grausig beschunden burch das Auftogen an den scharfen Ranten gurud. Bleibt aber bas Seil an einem Steine ober sonft an einem Wegenstande hängen, fo fann ber Ungludliche weber hinauf noch hinab und muß oft flundenlang zwischen Simmel und Erde fcmeben, che Billfe gebracht werden fann. Es wird aud ergahlt, daß manche Bogel ihre Refter burch Saden mit bem Schnabel febr muthig vertheibigen und ihren Fein-

<sup>1)</sup> A. E. Wappaus, Teutiche Auswanderung und Rolonisfation (Leipzig 1846), E. 100.

<sup>1)</sup> Bergl. hierzu: Gustab Niederlein, Das argentinische Entre-Rios und seine Bedeutung für die deutsche Kolonisation (Export 1881, Nr. 1, 2 und 3).





und Jahrebringe ber Pflangen, die fie bilbeten. Die Flope find an mehreren Stellen abbauwlirdig: Gin Lager findet fich im Norben von Suberoe bei Dvalboe und bas andere in der Mitte derfetben bei Trangisvaag. Das erstere ver-suchte die danische Regierung abzubauen; fie hat indeß neuerbings die Gruben aufgegeben, da die Rohle zu geringwerthig und die Ausbeute nicht lohnend war 1). Die Einwohner von Dvabbe holen fich aus den verlaffenen Gruben auf febr einfache Weife bas Brennmaterial fitr ihren Band. bebarf und follen jährlich gegen 100 Tonnen gewinnen. Das andere, viel abbauwlirdigere Lager bei Frodböenppen am Trangisvangijord besteht aus zwei Flöben, die burch eine 8 m madtige Schicht Schiefer und braunen Thon getrennt werben. Man hat bie Ausbehnung biefes Stohlenlagers auf 2000 ha und die mögliche Ausbente auf 14 Dill. Tonnen gefchatt. Geit 1887 bentet eine frangofifche Wesculfchaft "Compagnie normale de pecheries" das Lager aus, um nicht Mohlen aus England einführen ju muffen. Die Roble ift eima von der Gate ber mittelbeutschen Brauntoble und bie beften Gorten haben folgende Bufammenfehung:

| Rohlenftoff .   |     |      |    |   | 60,9 | 61,0 | 56,7 |  |
|-----------------|-----|------|----|---|------|------|------|--|
| Bafferftoff .   |     | 0    |    | , | 4,1  | 3,9  | 3,9  |  |
| Sauerftoff und  | Sti | dito | ff |   | 20,3 | 18,2 | 17,4 |  |
| Midge.          |     |      |    |   | 2,5  | 2,5  | 10,7 |  |
| Ongroffevildies |     |      |    |   |      | 14,4 | 11,3 |  |

Bergl. Johnstrup, Om Kullagene paa Faeröerne samt Analyser etc. Oversigt over det Kgl. Dansk Vidersk. Selsk., 1673, p. 147.

lleber die Entstehung diefer Kohlenlager sind die Meinungen getheilt. Die Einen halten dieselben sitte eine Bitbung aus Pflanzen, welche einst an Ort und Stelle gediehen; die Anderen dagegen meinen, sie seine aus vorweltlichen Baumstämmen eutstanden, welche durch Meeres, strömungen angetrieben und von untlanischen Auswurfstoffen, von Tuff und Basalt, überdeckt worden seinen. Die letztere Ansicht, welche besonders von englischen und norwegischen Gelehrten bekämpft wird, kann deshald nicht die richtige sein, weil nach dem einstimmigen Zeugnisse aller Weologen die Färser in einer jüngeren Erdperiode niemals unter den Spiegel des Meeres getaucht gewesen sind, und das millste doch geschehren sein, wenn die Baumstämme über die Inseln ausgebreitet worden sein sollten.

Da ein Waldbestand den Infeln gunztich sehtt, so ist es sitr die nördlichen berselben, die teine Kohlenlager besitzen, von hoher Bedentung, daß sich in den muldensörmigen Sochthälern ausgedehnte Torsmoore von 1 bis 2 m Mächtigkeit sinden. Man betrachtet dieselben mit Necht als eine Hinterlassenschaft der Eiszeit, dadurch entstanden, daß slache Wasserberden, deren noch eine große Anzahl vorhanden sind, von Wassers und Sumpfpslanzen besetzt und ausgefüllt wurden. Tehrreich ist, daß man an dem Boden der Moore zahlreiche Wurzeln und Zweige von Busspwalden, ausgeinend Wachholder und Bweige von Busspwalden, Gebussen, ausgein der Moore zahlreiche Wurzeln und Bweige von Busspwalden, ausgein und Riederwald, die heute beide sehlen, millsen also in selber Zeit auf den Inseln vorhanden gewesen sein; dieser Umstand würde natürlich aus eine große Beränderung der klimatischen Berhältnisse in der Vorzeit hinweisen.

# Die Mythologie der nordwest = amerifanischen Rüftenvölfer.

Bon Dr. F. Boas in Rem yort.

V

Außer Sonne und Mond leben noch eine Anzahl Geister im himmel. Der merkwitrdigste unter biesen ift ber Tsönogoa ber Kwakiutl, welcher von den Wik'enog Atsi oder Tlipaatstiflana, von den Bilzula Sveveig genannt wird. Ich glaube aus einer Reihe von Andentungen schließen zu muffen, daß derselbe eine mythische Form des Grizzlibaren ist. Eigenthunlich ist, daß Besucher des Tsonogoa von demselben oft ebenso belohnt werden, wie die Besucher der Gottheit von der letteren.

## Der Speneig (Bilgula).

Ein Mann, Namens lalit, saß einst mit seiner Frau zusammen am Feuer. Die Frau hielt ihr Kind auf dem Schoße, und als dasselbe schrie, gab sie ihm die Brust und stillte es. Zufällig blidte sie in die Jöhe und sah auf dem Dache über dem Rauchsange etwas Beißes, das sich bewegte, wie eine teuchende Brust. Sie rief ihren Mann und machte ihn darauf ausmertsam. Da nahm er seinen Vogen und Pfeil und schoß danach. Da sahen sie, wie das Weiße heruntersiel. Als es nun dömmerte, weckte die Frau ihren Mann und sprach: "Stehe doch auf und sieh, was du gestern Abend geschossen hast." Er erhob sich und sah braußen einen jungen Svöweig todt liegen. Sein Pfeil hatte ihm gerade die Kehle durchbohrt und er war so groß wie vier Bissel. Islit grub nun ein tieses Loch, warf den Svöweig hinein und bedte ihn wieder mit Erde zu. Nur

bie weiße Rehle ließ er unbededt. Er erguhlte Riemandem, daß er bas Ungehener getodtet hatte. Ginft fuhren nun eine Anzahl Männer ben Fluß hinauf und fahen bei Nutltleig ben alten Speneiq auf einem großen Felfen figen und weinen. Da fürchteten fie fich und fehrten nach Nugalkeh jurud. Als lalit von ihrem Abenteuer borte, ging er mit zwei Freunden flugaufwarts, um ben Spendig ju feben. Ale fie ihn auf dem Feleblode erblidten, fehrten bie zwei Freunde um, benn fie filrchteten fich. Ialit aber fuhr furchtlos weiter. Alle er an dem Feleblode anfam, auf welchem ber Suevoiq faß, schob er feinen Kahn ans Ufer, ftand auf und lehnte fich gegen ben Stein. Da borte ber Speneig auf zu weinen und wischte fich die Augen aus. lalit fprach: "Mein Lieber, ich möchte bir helfen. Sage mir, warum weinft bu fo fehr?" Der Svousig antwortete: "D, ich habe meinen Gobn verloren. 3ch weiß nicht, wohin er gegangen ift und fürchte, er ift tobt." Dann nahm er ein Rupfer und gab es lalit. Er fuhr fort: "Giehft bu bas Sauptlingshaus bort broben auf bem Berge? gehört meinem Gohne." Ialit antwortete: "3dy fche nichte." Da fuhr ihm ber Sneveig zweimal mit ber Sand liber bie Mugen, und nun erblidte jener bas ichon bemalte Baus. Der Spenoig fchentte ihm bas Bans mit allem, mas brinnen war und sagte: "Wenn du nach Nuzalkoh zurückgeschrt bift, fo baue vier eben folche Baufer." Ale er fo gerebet hatte, erhob er fich und wollte fortgeben. Ialit frug ihn:

"Bohin gehft du?" Der Sveveig antwortete: "Ich verlaffe nun biefes Land und gehe nach Naus" (bei Fort Rupert). Idlit aber fehrte nach Nuxalkeh zurück. In ben folgenden vier Jahren baute er vier Säufer und trug alles, was in des Sveneig Daufe war, zum Meere hinab. Und er bematte seine Säufer ebenfo, wie droben auf bem Berge des Sveneig Daus bemalt war.

#### Spenéig.

Gines Abends weinte bie Tochter eines Sauptlinge und wollte fich nicht beruhigen laffen; ba fprach ihre Mutter, eine ichone Frau, mit langen Daaren: "Lege bich bin und fei ruhig, foust wird ber Speneig fommen und bid bolen." Um Mitternacht, ale alle ichliefen, tam ber Spensig in Westalt einer alten Frau an die Thur und fprach gu bem Rinde: "Romm ber, ich habe bier trodenen Lachs fur bich, nimm bin und ig." Das Rind tam aber nicht. Da fagte die Alte: "Romm ber, ich habe hier Bergziegenfett. Nimm und ifi." Das Kind ging an ein Aftloch in der Wand und sagte: "Go reiche es mir hier durch." Die Alte tam herbei, blies in das Loch, das sogleich sehr groß wurde, ergriff bas Rind und ftedte es in einen Rorb, ben fie auf dem Ruden trug. Da fdprie die Aleine: "D, Speneiq hat mich in ihren Korb gesteckt!" Die Eltern erwachten. Sie machten ein großes Feuer, um seben zu tonnen und verfolgten die Sveneiq. Als sie ihr aber nabe tamen, verfant diefelbe in die Erbe und fo verloren fie ihre Cpur. Da fehrten fie betrübt nach Baufe gurud. Snoneig gelangte endlich nach Saufe und fprach ju ihrer Stlavin Nusgeozeitlputsaaz: "Giebe ber, ich habe eine Schwester für bich gefunden." Sooneig hatte sie einft in ihrem Rorbe ebenso geraubt wie jest bas Dtabchen. Die Effavin rief bie lettere zu sich und sprach zu ihr: "Wenn Svensig bir zu effen geben will, so nimm es nicht, sonst wird es bir ergeben, wie es mir erging. Siebe, ich af von dem Bergziegensett und da bin ich an der Erbe festgewachsen." zeigte ihr nun, daß ein Geil aus ihr herauswuchs und fich in der Erbe verzweigte, gerade wie eine Burgel. Gie fagte weiter: "Berftede bas Effen unter beinem Mantel und thue, als ägeft bu." Ale Snopeiq jurudlam, bot fie bem Dabchen Bergziegenfett an. Diefelbe folgte aber bem Rathe ber Stlavin und ftellte fich nur, als ob fie age. In Bahrheit verbarg fie bas Fett unter ihrem Dantel. Rach einiger Zeit horte die Sponeiq ein Rind fchreien und lief fort, baffelbe gu holen. Borber fagte fie gu bem Rinbe, es folle im Baufe bleiben, tenn fie wolle ihm eine Schwefter holen. Alls bie Spopeiq fort war, rief bie alte Stlavin bas Rind herbei und fprach: "Rimm bu Suenbig's Sand-Schube, die bort hangen. Stede fie bir an die Finger und erwarte braugen bie Rudfehr Speveig's." Das Dabden that, wie die Stlavin fie bieg. Gie ftellte fich an ben Abhang einer Schlucht, und als die Spopeig gurudtehrte und fah, bag die Rleine ihre Finger gegen fie bewegte, furchtete fie fich fo, baß fie in die Schlucht binabfiel und bort todt liegen blieb. Da lieg bie Stlavin bas Dabchen dort tobt liegen blieb. Da nes oie Studin das Zudagen an einem Seile hinab und ließ sie die Brufte ber Svönsig abschneiden und tochen. Sie sprach: "Wenn Svönsig's vier Sohne von der Jagd nach Hause sommen, so setze ihnen dieses Gericht vor, dann werden sie sterben." Balb tamen diese nach Saufe. Gie frugen nach ihrer Mutter und Nusqueztitlputsaaz autwortete: "Sie wird wohl bald fommen. Gie ift mit ihrem Rorbe ausgegangen, Stlaven gu fangen. Wir haben unterbeg für euch gefocht; bier ift euer Effen"; und ba nahm bas Mädchen ben Topf, in bem bie Brufte gefocht waren und feste ihn ben Gohnen por. Sie nahm einen loffel voll und gab ihn bem Melteften! Diefer fprach: "Dies ichmedt ja gerabe wie unferer Mutter

Dildy." Dann gab fie bem zweiten einen Löffel voll. Diefer schmedte und sprach: "Du hast Recht. Es schmedt genau wie unserer Minter Milch", und fo sprachen auch Die beiben jungften, als fie geschmedt hatten. Die alte Stlavin aber bieg fie rubig fein und effen. Gie gehorchten, als fie aber aufgegeffen hatten, fielen alle tobt nieber. 216 bie vier Rinder ber Svendig - vier Wolfe - todt waren, warfen fie die Leichen ju ber Alten in die Schlucht hinab. Dann fprach die Stlavin: "Gieb mir bas Gell einer Bergziege." Das Madchen gehorchte. Da zupfte fie die haare aus und machte ein langes Seil. Dann fullte fie einen Rorb mit Gleisch und Gett, band bem Dabden bas Geil um und ließ es nach Daufe geben. Gie bielt bas anfgerollte Geil feft, und ließ ce auslaufen, mahrend bas Madden fortging. Endlich gelangte bas Rind nach bem Saufe feiner Eltern. Drinnen weinte bie Mutter, und ba ging bie Kleine außen an die Wand bes Baufes, bort, wo bas Bett ftand, in dem die Mutter fchlief, und flopfte an bie Wand. Die Mutter borte bas Geraufch und fandte ihren jungsten Cohn hinaus, um nachzusehen, wer da fei. Als biefer seine verlorene Schwester erblidte, lief er gurud und ergablte feiner Mutter, daß fie gurlidgefehrt fei. Gie aber glaubte ihm nicht und fprach: "Rebe feine Thorheiten, beine Schwester ift lange tobt." Da es wieber flopfte, beine Schwefter ift lange tobt." fandte fie ihren alteften Cohn binaus, nachzusehen. Balb tam berfelbe gurud und fprach: "Ja, ba braugen fieht unsere Schwester. Gie läßt bir fagen, du follft bas Baus reinigen, bann will fie hereinfommen." Da glaubte bie Mutter es. Gie reinigte ihr Saus und bas Dabchen trat herein, fette fich ans Feuer und ag mit ihrer Mutter und ibren Brilbern. Dann fprach fie ju bem einen: "Bole boch meine Rifte, welche brangen vor ber Thur fteht." Derfelbe gehorchte, tonnte aber die Rifte nicht heben, obwohl fie febr flein mar. Alle Leute, einer nach bem anberen, gingen hinans, die Rifte gu heben, feiner aber vermochte es. Da ging bas Dabchen felbst hinaus und bob bie Rifte an ihrem fleinen Finger auf. Gie öffnete fie und gab allen Geschente. Dann sprach fle: "Geht Morgen immer bem Geile nach, an bem ich festgebunden war, in ben Balb. Dort werbet ihr eine alte Frau finben, Die am Boben festgewachsen ift. Berfucht boch, fie zu befreien." Die Leute thaten alfo. Gie fanden die Alte und hieben bas Geil burch, bas fie mit dem Boben verbunden hielt. Da ftromte Blut baraus hervor und fie ftarb.

## Tl'ipaatstitlana (Bilzula).

Es war einmal ein Dann, ber war Imit feiner Frau ungufrieden und jagte fie fort, um fich eine neue Frau gu nehmen. Dariiber wurden feine Gohne betribt und liefen in ben Balb, um nicht wieder gurudgutehren. Der altefte Bruder hatte feinen Bogen und feine Pfeile mitgenommen und Schog viele fleine Bogel. Diefe gab er feinem Bruber und fprach: "Rehre bu lieber nach Saufe gurud. 3ch will weit, weit fortgeben und bu wilrbest nicht fo weit geben tonnen. Rimm die Bogel und fehre um!" Der Releine weigerte fich aber, feinen Bruder gu verlaffen, und fchlieflich willigte berfelbe ein, ihn mitzunehmen. Gie gingen weit, weit ben Blug hinauf. Enblich erblidten fie ein Lachewehr und ba fprach der altere Bruder gu bem jungeren: "Dier muffen Leute wohnen." Der Rleine fah fich rings um, tonnte aber Niemanden finden und fprady ju feinem Bruder: "Nein, Niemand ift hier, es muß wohl ein Borübergehender das Lachswehr gebaut haben. Lag uns hier bleiben und ein Saus bauen." Mis bas Bans fertig mar, ging ber ältere Bruder täglich jum Lachewehr hinab, während ber jungere oben blieb und bie Gifche trodnete. Während nun der altere Bruder unten am Fluffe mar, hörte ber Reine

ploplich ein eigenthümliches Bellapper oben am Berge. Er blidte auf und fah eine Frau herablommen, beren Baar und beren rother Dantel mit Ablerdaunen bestreut mar. In den Fligen trug fie Tangichellen und fie flapperte beflanbig mit bem Dunde. Da fie gerade auf bas Saus gutam, fürchtete ber Enabe fich und verftedte fich. Er fab nun, wie fie die Thur öffnete, an ber Schwelle fteben blieb, und wie ihr Mund plöglich riefenlang wurde und fie alle Lachse von ben Trodengestellen frag. Dann ging fie wieder fort. Ale der altere Bruber wieder herauf tam und alle Lachse verschwunden sah, wunderte er sich, daß ber Kleine so viel gegessen hatte. Er sagte aber nichts, und jener erwähnte auch nicht ben Besuch der Frau. Gie agen gusammen einen Lache, ben ber Aeltere mitgebracht hatte und legten fich schlafen. Als am folgenden Tage ber Bruber wieder zum Flusse hinabgegangen war, tam die Frau wieder und frag alle Lachfe auf. Ale er nun Abends alle Lachfe verschwunden fand, frug er feinen Bruder: "Wie fommt es benn, baß bu fo viel ift?" Bener antwortete: "3ch habe gar nichts gegeffen, jeben Tag tommt eine Frau bier her, fiellt fich an die Thur und bann ftredt fie ihren Mund bis jum Feuer aus und frift alle Lachfe." Da nun die Frau am dritten Tage wieder fam, befchloß der altere Bruber, ihr aufzupaffen. Morgens ging er wieder gum Gluffe binab, tam aber gleich baranf unbemerft gurlid, nahm Bogen und Pfeil und verftedte fich int Saufe. Es währte nicht lange, ba tam bie Frau und fing an, bie Ladie gu Sie war aber noch nicht zur Balfte fertig, ba Schog fie ber junge Mann in ihre riefige Bruft. Gie fdrie vor Schmerzen und entfloh. Da fprach ber altere Bruber gn bem Aleinen: "Idy will fie nun verfolgen. Bleibe bier, gebe aber fparfam mit ben Fischen um, bamit bu genug haft, bis ich wieber tomme." Dann ging er fort. Die Fran halte aber auf bem Wege Daunen verloren, und Blut bezeichnete ihre Spur, welche von ber Erbe jum himmel hinaufführte.

Als er eine Beit lang gegangen mar, tam er bei Masmasalanig's Baufe vorbei, der einen großen Dut trug. Er frug benfelben: "Daft du nicht eine frante Frau hier vorbeitommen feben?" Bener antwortete: "Ja, ich fah fie, es ift Tl'ipaatstitlana, die Tochter Atlq'ontom's. Gie fchien halb todt zu fein." Der junge Dann folgte ber Spur weiter, die ihn gang hinauf in ben himmel führte. Endlich gelangte er an einen fleinen Cee, aus bem ein Blug entsprang, und fab Atligontom's Saus nabe am Ufer fichen. Da ftrente er fich bie Ablerdaunen auf ben Stopf, biillte fich in feinen Dantel und feste fich am Ufer des Geet nieder. Er mar aber ein großer Bauberer und hatte gemacht, daß Diemand den Pfeil feben tonnte, mit dem er Tl'ipantslitlana getroffen hatte. Die Ablerdaunen auf feinem Ropfe lieg er ausfehen, ale fei fein Ropf in

Rand gehüllt.

Er hatte nicht lange fo gesessen, ba tamen zwei Tochter Tli'paatstitlana's aus bem Sanfe, um Waffer gu holen. Alle fie am Ufer einen Dann verhüllt von einer Rauch. wolfe fiten faben, wußten fie fogleich, bag berfelbe ein Medicinmann fein mitffe, und fie liefen gurite ine Baus, um zu ergablen, bag er braugen fige. Tli'paatstitlana's Dann hatte aber fejon alle Dledicinmanner tommen laffen, um bie Frau zu heilen. Reiner aber hatte es versucht. Er hatte feinen Diener Atlyulatenum 1) an die Thur treten und der Reibe nach die Medicinmanner rufen laffen. Der

Da fandte er hinaus, den Frembling zu holen und versprach ihm eine ber vier Tochter ber Branten gur Frau, wenn er fie wieder gefund mache. Die Lente fagen um Die Serante herum, tonnten aber ben Pfeil nicht feben. Gie fangen und brauchten Trommeln und Pfeifen, aber fie ward nicht beffer. Der junge Dann fprach nun: "Bringt mir einen Cebergapfen." Alle er benfelben erhalten batte, gerbrach er ihn und legte die einzelnen Schuppen vor bie Trommeln, die an einer Seite bes Feuers ftanden, und als er nun fingend um das Gener hernunging, begannen biefelben gu trommeln. Die Frau fag an ber entgegengefeuten Geite bes Feuere. Er fprach nun: "Dedt Matten liber mich und die Kraute." Die Leute gehorchten, und da zog er den Pfeil ungesehen aus ihrer Bruft, zerbrach ihn in viele Stude, so daß er ihn in der Hand verbergen kounte und ging hinaus. Draufen warf er ben Pfeil ins Waffer und wuld fich. Die Frau aber mar wieder beffer geworben.

Die Leute frugen ihn nun, welches ber vier Dabchen er nehmen wolle. Gie hatten aber ichon unter einanber verabrebet, daß er die Blingfte nehmen folle, die eine große Bauberin war. Da biefelbe febr hubich war, mablte er wirklich fie. Dann gingen fie gufammen gur Erbe binab. Mle fie ju bem Blage tamen, wo ber junge Dtann feinen Bruber verlaffen hatte, fant er benfelben tobt und feinen Leichnant verweft. Ihr bas Gerippe lag ba, von bem aber ein Oberschentel sehlte, ben die Bogel fortgetragen hatten. Es hatte bent jungen Danne geschienen, ale fei er nur einen Tag lang im himmel gewesen; er hatte aber in Birtlichfeit ein Jahr bort geweilt. Da nahm bie Frau etwas Lebenswaffer, das fie aus dem himmel mitgebracht hatte, und traufelte ihrem Ochmager bavon etwas in bie Rafe, ins Dhe und in den Mund und wusch seinen Körper damit. Da erhob er fich, als wenn er nur geschlafen hatte; aber fortan binfte er, benn es fehlte ibm ein Ruochen.

Die Beiden mit der jungen Frau reiften nun ben fing hinab, bis fie jum Dorje ihres Baters tamen. Gin wenig oberhalb besselben trajen sie viele Leute, Die gerade Brennholz holten. Da fandte der jungere Bruder diefelben gurud ju bem Bater, um ihm ju ergablen, bag feine Cohne gurud. gefehrt feien. Und er ließ ibm fagen, bas baus gu reinigen, benn fonft werde die junge Frau feines Gobnes nicht bineingeben. Die Leute gehorchten und ber Bater ließ fein Saus reinigen. Dann fandte er zwei Danner, unt feine Söhne aufzusordern, zu fommen.

Dieje aber ließen ihm fagen: "Schide erft beine neue Frau fort und nimm unfere Mutter gurud, bann wollen wir tommen." Als ber Bater gethan hatte, wie fie ber-

langt, gingen fie ine Saus.

Im Laufe ber Zeit gebar die Frau bes alteren Brubers ein Rind. Gie batte aber ihrem Manne eingeschärft, ja nicht zu lachen, wenn er seine frlibere Geliebte fahe. Eines Tages bat fie ihren Dann, junt Gluffe hinab zu geben und etwas Baffer gu holen. Er that, wie fie gebeten hatte. Unten aber begegnete er feiner ehemaligen Weliebten und ba lachte er, denn er freute fich, fie wieder zu feben. Als er den Einer voll Baffer feiner Fran brachte, da war das Waffer blutroth, und daran erfannte fie, bag er gelacht batte, als er feine Geliebte gefehen. Gie ging fort und Riemand wußte, wohin jie verschwunden war.

## Tlemác. (Tlatlasiquála.)

Die Tochter eines Bauptlings erfrantte und ihr Körper war über und über mit Geschwilten bebedt. Da beschloß ihr Bater, fie zu verlaffen. Er befahl allen Lenten, ihre Sabseligfeiten gu paden, und früh Morgens beluden fie

Sneveig, ber Donnervogel, ber Kranich, ber Briggly und ber Braune Bar waren gefommen : feiner fonnte fic beilen.

<sup>&#</sup>x27;) Atlynlatenum wird beim Wintertange durch eine reth und gelle geftreifte Marte dargestellt. Die Streifen laufen ichtag van lints oben nach rechts unten über bas gange (Besicht. der Tanger ledgt einen ebenfo gestreiften Stab. Gein Plag, ift an der Thur. Er ift gleichsam Berold der im Tange auf-Iretenden Goiter.

ihre Boote und fuhren von bannen. Das arme Mabchen blieb gang allein im Dorfe gurud. Ginft fratte fie ein Gefchwür am rechten Oberichentel, fo bag bie Rrufte fich lofte und fiebe, fogleich verwandelte biefelbe fich in einen Mnaben. Gie fühlte fich ploblich wieber gefund, ftanb auf und legte das Stind in eine Mufchel, Die fie in einem hohlen Banme verbarg. Täglich ging fie, um nach bem Rinde gu feben, und bemertte, daß es roich beramvuche. Gie gab ibm den Ramen Thomas (Gefchwitt), da es aus ihren Geichmuren entftanben mar. Ale bae Minb größer geworben war, fehrte es mit ber Frau jum Saufe gurud. Der Unabe bante nun ein lachewehr im Gluffe und ließ fich von feiner Mutter einen Bogen und vier Pfeile machen. Am erften Tage fing er einen Sache im nen erbauten Wehr. Gie fcuitten ihn auf und hangten ihn fiber bas Gener, damit er daselbst trodene. Dann gingen fie wieder jum Wehr binab und fanden zwei Lachfe; ale fie aber mit benfelben jum Saufe gurudtamen, faben fie, bag ber erfte geftoblen mar. Gie wußten nicht, wer ber Dieb mar, denn fie batten Riemand tommen feben. Da ihnen, während fie wieder zum Wehr gingen, auch die nen gefangenen Lachse geftoblen maren, beichlog Tlemae, aufzupaffen und ben Dieb gu ertappen. Er hangte die brei Lachfe, welche fie biefes Dal gefangen hatten, über bae Teuer, nahm feinen Bogen und Die vier Pfeile und verftedte fich im Baufe, mabrend er feine Mutter wieder jum Lachewehr hinunter fanbte. Co banerte nicht lange, ba borte er braugen eine Stimme rufen: "Dit! Bu!" und balb trateine Tsonogoa in die Thur. Gie trug einen großen Rorb auf bem Ruden, und ftredte ihre langen Arme aus, um die lachfe gu nehmen und in benfelben gu legen. Da ichog Tlomas feine Pfeile auf fie ab. Der erfte traf fie in die linte Bruft, ber zweite in die rechte, der britte linte in die Seite, ber vierte rechte. Da schrie Tsonogoo vor Schmerz und lief von bannen, und ichlug mit ben Banben um fich, fo bag alle Baume umfielen. Tiemas verfolgte fie, indem er ben umgeworfenen Baumen und ber Blutfpur nachging, über vier Berge und burch vier Thaler. Endlich tam er ju einem Teiche und feste fich baselbit nieber, um ju marten, bis Jemand tame. Ale er bafelbft eine fleine Beile gefeffen hatte, fam die jungste Tochter Tsonogoa's, Walalitlilox, mit einem Eimer and dem Saufe, um Baffer zu holen. Tlomas rief sie an: "De! mer bist bu?" Gie mar so erschroden, ba sie nur rief: "D! D!" Er frug nochmale: "Ber bift bu?" Da antwortete fie: "Ich hole Waffer für meine Mutter, "Was fehlt ihr benn?" frug Tlemac. die febr frant ift." "Gie ging aus, um Effen für uns gu bolen, und tam febr trant gurlid; wir wiffen nicht, was ihr fehlt." "3ch bin ein Dottor", fprach Tigmas, "und fann fie beilen. Gage beiner Mutter, ein Dottor fage am Brunnen und wolle ihr belfen." Die Tochter febrte raich ine Bane jurud und man rief Tlomae bann binein. Er fab fogleich bie vier Pfeile, Die für alle anderen unfichtbar waren, und verfprach, die Minter gefund zu machen. Da verfprach biefe ibm als Lohn ihre jitigfte Tochter Walalitlilog gur Frau. bullte fich bann in ein Blantet und ließ fich die Stellen zeigen, wo bie Tsonogoa Schmerzen hatte. Er bengte fich bann über fie und jog mit ben Bahnen bie Bfeile aus ihrem Körper. Da fchrie Tsoudgon vor Schmerg: "ananal" Raum aber waren bie Pfeile entfernt, fo mar fie wieder gefund. Sie gab ihm jum Lohn ihre Tochter zur Fran.

Diejelbe Sage murbe mir in folgenber Form von ben

Norukis erzählt:

#### Tlemáe.

Die Tochter eines Säuptlings war über und über mit Weichwilren bebedt und verlor endlich ihren Berftand. Da

verließen fie alle, und als fie wieder gur Befinnung fam, fand fie fich mit einem Onube allein. Da weinte fie und trapte ibre Gefchwure, fo bag bas Blut gur Erbe floß. Plöplich bemerfte fie, daß eine fleine Band aus ihrer Bruft hervorwuchs. Als sie hinab fah, verschwand dieselbe sogleich wieber. Gie ichlog bie Mugen, und nach einer fleinen Beile erfchien die Sand wieder, nur wieder zu verschwinden, sobald sie hinab fah. Go geschah es drei Mal. Da bachte fie: "Ich will meine Augen geschloffen halten und feben, was geschieht." Da fühlte fie, baf bie Sand weiter und weiter berauswuchs und endlich ein ganger Denich beraus. fam. Ale diefer gang herausgefommen war, fühlte fie fich wieder gang gefund. Gie nannte ibn Tlemie. Diefer wurde rafch groß und fprach ju feiner Mitter: "Romm, lag une jum Gluffe binabgeben und ein Saus aus 3weigen bauen." Dann ließ er fich von feiner Mutter eine Barpune machen. Als fie ihm dieselbe gab, wollte er zum Fluffe hinabgeben, um Lachje zu fangen. Es war aber nicht ein Fisch im Fluffe. Da nahm Tlomus vier Fichtennabeln. Er warf die erfte in den Flug und sprach zu ihr: "Werde ein Gitberlache." Bur zweiten fagte er: "Werbe ein dognalmon." Aus ber britten machte er eine Forelle und aus ber vierten ein Humpbacksalmon. Go murbe ber Ging voller Fifche, die er bann fing (u. f. m.; er geht bann gu Tsonogon, bie ibm auger ber Fadel bee Todes und bem Waffer bes Lebens noch alle ihre Tangfachen giebt und fehrt jurud). Themas glaubte vier Tage bei Tsonogoa gewesen ju fein, es waren aber in Bahrheit bier Jahre. Er ging jurud ju feiner Mutter, fand aber nur noch ihre Gebeine, benn fie tvar längst gestorben. Da befprengte er fie mit bem Baffer bes Lebens. Gie rieb fich bie Augen und ftand auf, ale habe fie lange gefchlafen.

Rach einiger Zeit beschloß Tlemae, Die Welt zu burch. reifen. Er fah Doven auf bem Meere fcwimmen und rief ihnen qu: "Bobin geht ihr?" Gie erwiderten: "Bir gehen in bie weite Ferne." "Go lagt mich mit endy geben!" "Rein, unfer Boot ift nicht gut, fein Bug geht zu tief." Da rief Thomas die Ganfe an und frug fie, wohin fie gingen: "Bir wollen Burgeln graben", erwiberten bie Ganfe. "Co laft mich mit euch geben." "Rein, unfer Boot ift gu fchwer beladen." Dann rief Tlomie ben Taucher Tl'opana, ber auf feine Frage antwortete, er gebe in die weite Gerne. "Co lag mich mit bir geben." "Rein, mein Boot geht gut tief", erwiderte jener. Auch die Ente, welche ging, Burgeln gu graben, und die fleine Ente (zupe), welche weit fortzog, tonnten ibn nicht mitnehmen. Er frug bann ben großen Taucher, welcher auch in die weite Ferne reifte. Diefer frug Tlomas, mobin er wolle. Er antwortete: "Ich will Kylgame besuchen." "Bas willst bu bort?" frug ber Bogel. "Ich will mir eine Frau holen." "Unt, fo gebe mit mir." Gie fuhren eine Strede lang, ba fprach ber Taucher: "Wir werben nun gleich ins Meer binabtauchen. Benn but fühlft, bag bu erftiden mußt, fo Ineife mich, bamit ich bich Luft fchopfen laffe." Tlemne that, wie der Bogel ihn geheißen hatte, und ale fie vier Mal getaucht hatten, gelangten fie in Kylgame's Land. Dort faben fie einen Teich, und der Bogel bieg Tlemie fich in einen bohlen Stamm verbergen. Dann flog er fort.

Bald tam Kylgame's Effore und botte ben Stamm, in welchem Plamie verborgen war, als Brennholz, und warf ibn neben bas Feuer nieber. Kylgame hatte vier Töchter, und Tigmie horte nun, wie er die jüngfte ichalt, weil fie noch feinen Dann batte. Er fprach ju ihr: "3ch wollte, Tlemas fame und holte bich." Da folich er beimlich in ihre Rammer. 216 bas Dabchen bereintam, gab er fich ihr zu ertennen und fie erzählte ihnt, bag Kyfgame ihr fcon oft ergahlt habe, er werde tommen. An nachften

1010000

Morgen ging sie hinunter und ergählte ihrem Bater, Tlomic sei gekommen und habe sie geheirathet. Dieser wollte es zuerst nicht glauben, die Tlomic selbst herunter zum Fener tam. Vier Tage lang blieb er oben, dann ließ er Kysqame burch seine Frau bitten, ihn wieder hinabzusenden. Dieser willsahrte seiner Bitte; er schenfte ihm das Masser des Lebens und schickte ihn nach der Erde zurück. Bieder sand er seine Blutter tobt, und erweckte sie mit bem Basser des Lebens. Tlomic aber liebte seine zweite Frau mehr

als die erste, beshalb war Tsonogoo's Tochter eifersuchtig und wollte ihre Kräste mit der zweiten Frau messen. Sie verwandelte dieselbe zuerst in den Bogel Kultom. Darauf verwandelte jene sie in einen Raben. Und sie maßen nochmals ihre Kräste. Die Tochter Tsonogoa's verwandelte die Tochter Kysqamo's in einen Specht. Da fraß diese die Hauspfosten auf, so daß das Dach einstürzte. Diese verwandelte dann die erstere in eine Doble, und beibe sehrten in ihre Heimath zurud.

# Rürzere Mittheilungen.

# Die Anter ber Malediven 3nfulauer 1).

Ginem intereffonten Bortrage itber die Rultur ber Gingeborenen ber Malediven, ben Dr. Dichael haberlandt por ber Biener Anthropologischen Wesellschaft gehalten bat, entuchmen wir die folgenden Ausführungen : Der Malediven-Archivel besteht aus einer fehr großen Augahl von Infeln und Jufelden forallinen Urfprunge; wie manche fagen, aus 2000, wie andere meinen, aus 12 000. Nicht alle find aber bewohnt, und die Bevöllerung beziffert fich wohl insgesammt taum viel bober ale auf 20 000. Diefelbe ift finghalefischen Ursprunge und mahrscheinlich aus Conson eingewandert, gu welcher Jufel bie Dalebiven auch im Alterthume in einem Abhängigkeiteverhältniffe ftanben. Außer ben geschichtlichen Urfunden bezeugen bies namentlich die Baut- und Daarbeschaffen: beit und bie Sprache, und Die lettere reprafentirt abulich wie bie Sprache ber wilben Wäbba (Bebbah) auf Ceplon eine alte Sprachftuse bes Singbalesischen. Die Abgreigung ber Male divenbevölkerung von derjenigen Ceplone fand alfo febr frühe ftatt, vielleicht im Beginne ber driftlichen Mera, ale bie ceplonesische Monarchie in bochfter Bluthe stand und ber jugenbliche Bubbhiemus bie Singhalefen gu allerlei größeren Unternehmungen ermunterte. - Die Araber bewirften eine Ueberführung ber Bevölferung jum Jelam, sowie bamit gugleich auch eine Loderung ber Bugeborigfeit gu Ceplon, wahr-Scheinlich um ben Ansaug bes 13. Jahrhunderts. Gine Analyse des Bortichabes ber Malebiver ergiebt, daß 60 Broc. beffelben finghalefisch, 10,6 Proc. perfisch, und 24,3 Proc. arabisch ober unbestimmbar find. Die Schrift ift ebenfalle fingbalesisch, obzwar baneben auch bie arabische Schrift ben Insulauern befannt ift, und bie lettere manderlei Ginfluß auf bie erftere geltend gemacht hat. - Die Stofospalme und bie Fischerei bilden bie Hauptnährquellen, es werden aber auch verschiebene Bewerbe, wie Dattepflechterei, Beberei, Stiderei, Tifchlerei und Wolbichmiebetunft betrieben. Gehr bebeutend find die nantischen Leiftungen ber Dlalebiven Bewohner, und von ben Arabern ift ihnen fowohl ber Webrauch bee Quabranten als and ber bes Rompas wohl befannt. -Das bentige politische Abbangigfeiteverhaltniß ber Infeln gu Ceplon beidrantt fich barauf, baf alljährlich eine feierliche Wesandtichaft mit Welchenken nach ber "großen Infel" abgefandt wirb. Im übrigen ift ber Archipel völlig fich felbft überlassen und unabhängig, und ber Sultau läßt sich auf jebem der 13 Atolle (Diftritte) von einem Statthalter (\_Nanb") vertreten. Das Gerichtewesen zeigt viele Anflänge an Indien, und ebenfo auch die bestehende Kaften ober Berufsrangordnung. Dinsichtlich ber Religion ist dem Jolam sehr wahrscheinlich der Buddhismus wrangegangen, und daraus erklärt sich mancher seltsame Brauch und Aberglaube, der als Ueberlehel aufzusassen ist. Auf dem Gebiete des Privatledeus der Malediver hat der Islam mit seiner undeilvollen Aussassen des Geschlechtsverkältnisses ganz und voll obgesiegt. — Die Kultur der Malediven ist somit als eine durchaus hybride zu bezeichnen, und es ist daselbst "in der Absgeschiedenheit des Meeres thatsächlich und im kleinen Maßistade entstanden, was auf dem großen indischen Festlande trot der mohammedanischen Uebersluthung nicht gelingen kounte — ein kleines arabisirtes Indien". E. D.

### Die Moa Frage.

Der lette Moa ift befanntlich nach allgemeiner Annahme erft von einem Maori auf Renfeeland erschlagen worben und bie Ausrottung biefer Riefenvögel somit in die allerneueste Beit gut feben. Es bat aber immer einzelne Forfcher gegeben, welche biefer Anficht wiberfprachen, und fie haben neuerbings in herrn Edward Tregear einen fehr wichtigen Bundesgenoffen gefunden. herr Tregear hat in einem Bortrage, welchen er bem Londoner Anthropological Institute einfandte, bie Moa Frage vom linguistischen Standpuntte aus unterfucht und gleichzeitig auch bie neujeeländischen Trabitionen, auf welchen bie Behauptung von einem Busammenleben ber Maoris und ber Moas beruht, einer erneuten Brufnng unterzogen. Die Resultate biefer Prufung find wefentlich negativ. Die Daoris haben befanntlich eine febr genane und guverläffige Tradition, fie kennen noch bie Ramen ber Sänptlinge, welche bie Einwanderer nach Reufeeland führten, fowie die Ramen von beren Kanves und bie Bunfte, wo fie landeten, und fie bewahren fogar noch Echmudgegenftanbe, welche ihre Urvater mitbrachten. Engläuber und gebildete Mapris haben auch bie alten Gagen und Lieber um die Wette gesammett, und unsere Renntniß berfelben ift eine ziemlich vollständige. Aus ben erften hauptlingen find muthifche Beroen geworben, beren Belbenthaten benen bes Berfules nicht nachsteben; biefelben erscheinen mit Borliebe in Gesellschaft riefiger Thiere: Tiniran wird von einem Balfisch begleitet, Tangaroamibi von einer riefigen Eidechfe; mit einem Moa zusammen wird aber fein Beld genannt, fo nabe bas gelegen haben würde, wenn die Maoris biefe lebend gefannt hätten. herr Tregear hat überhaupt nur in einem Falle eine bestimmte Erwähnung eines Kampfes mit bem Moa gefunden; in ber Legende von Pontini und Bhaiapu wird nämlich ergablt, daß Rgabue auf einer Fahrt langs ber Rufte ber Rorbinict (Bairere) ben Doa erichlagen babe. Ber ober was ber Dioa gewesen, wirb babei nicht gefagt, auch fein

<sup>1)</sup> Bergl, Die Sigungsberichte ber Anthropologijden Gefell: ichaft ju Abien, 1888, C. 30 ff.

näberer Bericht über ben Kampf gegeben. Ngahne aber ist eine burchans mothische Bersoulichkeit, die Bersonisication bes Rephrits, welchen er auf ber Mittelinsel bei Arahura für alle Beiten niedergelegt hat; er wurde aus seiner heimath vertrieben burch hine tu a bonga, die Großnichte des Gottes Maui. Die Zeugnisse über seine Fahrten dürsten also für die Existenz des Moa zur Maori-Zeit taum beweisender sein, als die der alten griechischen Göttersagen für die Existenz der Centauren oder der lernäuschen Schlange.

Bohl fommt auch sonft noch ber Moa bie und ba in ben Sagen vor, aber nicht ale ein ju befampfenbes ober gu jagenbes Thier; ber Rame ift ben Dialetten von Tabiti, Damaii, Samoa und auberen gemeinfam und bedeutet, neben gablreichen anderen Begenftanben, wenn auf einen Bogel augewandt, iberall unferen Sausbabn, ber ben Bolynefiern fcon lange befannt ift und ber jebenfalls auch ben Dlaori bei ihrer Auswanderung nicht unbefannt war. Da fie ihn aber auf ihrer Banberung nicht mitnahmen ober wenigftens nicht mit nach Reufeeland brachten, wurde die Erinnerung an ibn allmablich unbeutlich und ber Moa zu einem fagenhaften Befen, bas übernatürliche Dimenfionen und Gigenschaften annahm, aber eigentlich mur noch im Sprichwort weiter lebte. Daß ce Febern befessen und egbar gewesen, mar fast bas einzige Benauere, was man noch mußte. Moafebern follen noch bier nub ba im Befit von Säuptlingen gewesen fein, aber fie werben beschrieben ale von glangenber Farbe und mit einem Auge gezeichnet wie Bfauenfebern; ber Moa glich aber in feiner Befiederung, wie Funde beweisen, wahr: fceinlich gang bem neuhollanbifden Emn; bie Febern, von benen übrigens ichon lange fein Gremplar mehr existirt, tounen somit nicht bon ihm bergerührt haben. Auf bie maffenhaft vortommenben Moatnochen icheinen bie Maoris erft burch bie Europäer aufmerkfam geworben zu fein; trob ibrer Mrmuth an ju Baffen geeignetem Material baben fie bie Schenkellnochen bes Moa niemals verwendet. Rirgends findet man auch ben Berfuch einer Darftellung bes riefigen gefieberten Zweifühlers, nirgenbe eine Beschreibung ober einen Bericht barüber, wie fein Reifch gemundet babe. - Seute ift . freilich der Moa wieber in allen neufeelanbijden Sütten befannt. Daaft, Dector, vor allen Colenfo baben, um die Aufmertfant feit der Eingeborenen auf die Moa-Refte zu lenken, Abbitdungen nicht nur ber wichtigften Anochen, fondern auch best reconftruirten Dinornis allenthalben verbreitet und bie Maoris barauf anfmertfam gemacht, bag bie Anochen von einem Bogel ftammiten. Daburch erft und durch die Bemühungen der Miffiouare in den Schulen ift bie halbvergeffene Tradition von einem Bogel Moa wieber aufgewecht worben. Deufen wir une einen abnlichen Borgang in Deutschland; er bat ja thatfächlich ftattgefunden. Als bie Dlonche von Bang in ben Jura : Schichten ben wohlerhaltenen Ropf eines riefigen Sauriere fanden, faben fie in ibm ben ungweifelhaften Beweis für die Existens ber Drachen und Lindwürmer, mit benen bie alten Belben gefanpft, und bie bentichen Sagen und Orisnamen bieten für die Erifteng von Drachen in ber ältesten schon fast bistorischen Zeit mahrhaftig doch mehr Un: halt als die neufeeläudischen für die bes Moa.

Jebenfalls verdient der von herrn Tregear geführte Nachweis für die weite Berdreitung des Namens Mon für den haushahn volle Beachtung; seine Beweistraft für die Monifrage könnte nur badurch geschwächt werden, wenn man sich der Ansicht der herren Martinet und Lesson auschließen wollte, welche in dem muthischen Hamabili der polunesischen wollte, welche in dem muthischen Dawahili der polunesischen Wandersagen die Kordinsel von Reuseckand und somit die heimath und den Ausgangspunkt der Bolynesier sehen; dann würde die Sache sich allerdings auch so deuten lassen, daß die Ausbadahn übertragen hätten, der ihnen erst dort bekanut wurde. Von den Mitgliedern der Anthropological Society scheint aber Riemand dieser neuen Theorie Besteutung beizulegen.

# Ans allen Erdtheilen.

### Enropa.

— Rach einer Mittheilung ber "Tentschen Runbschau für Geographie" hat der bekannte Balkausorscher Professor Franz Toula eine Reise nach der Krim unternommen, um behufs geologischer Bergleiche das Jaila-Gebirge zu untersuchen.

— Bie die Engländer est allen anderen Nationen vorausthun in der Schnelligkeit der Ueberwindung der oceanischen Räume, die zwischen ihren Inseln und den anderen Belttheilen liegen (Bergl. "Glodus", Bd. 53, S. 224 und Bd. 54, S. 63), so thun sie est auch hinsichtlich der sestländischen Räume innerhalb ihrer Juseln. Der schnellste Eisenbahnung, der sich auf lepteren bewegt, ist ein Zug der "Great Northern", der zwischen London und Port 51½ engl. Meilen (82½ km) in der Stunde, und zwischen Hindung und Peterborough, sowischen Grantham und Newars sogar 55 engl. Meilen (88½ km) in der Stunde aurücklegt. Die Entsernung zwischen Eondon und Edindungh (392½ Meilen = 631½ km) wird von dem besten Zuge in 8½ Stunden, b. i. mit einer Fahrgeschwindigsteit von 49½ Meilen pro Stunde bemeistert; diesenige zwischen London und Glasgow (423 Meilen = 680½, km).

mittelft ber "Miblanb") in 91/3 Stunden, b. i. mit einer Jahrgeschwindigleit von 481/2 Meilen pro Stunde.

— In Belgien hat am 31. Dezember 1887 eine Bolts, zählung stattgesunden, die für das Land eine Einwohnerzahl von 5974743 (also nadezu 203 pro qkm) ergeben hat. Auf die centrale Provinz Bradant kommen davon 1091083 oder 332 pro qkm, auf die Bergdau-Provinz Hennegau 1041713 oder 280 pro qkm, und auf das Arroudissement von Brüssel 709000 oder 640 pro qkm.

Murs" erhalten. Wenigstens hat der Ingenieur Bittore Brocca das Projett dazu entworfen und in allen Einzeltschien studiet. Der Kanal soll in der Gegend von Einschicheiten studiet. Der Kanal soll in der Gegend von Einstaufechia, am Tyrrhenischen Meere, seinen Ansang nebmen, dem Lago di Volssen und Lago Trasimeno Abzug gewähren, den Apeninen quer durchschreiten, und dei Fano das Adriatische Meere erreichen. Seine Länge soll gegen 300 km, seine Breite 100 m, seine Tiefe 12 m betragen. Reben diesem Riesenmerke würden sich die übrigen intermarinen und interoceanischen Kanäle in der That sehr bescheiten ausnehmen. Die Vortheile davon springen auch deutlich genug in die Augen, wenn nan die lauggestreckte Halbinsel ansieht; sedoch verlohnt

es fich juwörberft wohl taum, bavon viel zu reben. Die Roften werben auf 400 Millionen Mart veranschlagt.

### Afien.

- Die Forichungen Ritoleti's in ber Wegenb bes Baltafd Gees werfen auf biefes große Wafferbeden ein gang neues Licht. Die bertommliche Annahme, bag ber Battafch Gee in einer jungen geologischen Beit ebenfo mit bem Aral: See jufammengehangen habe wie ber Raspi : Sec, bestehen banach vor ber genaueren Brufung nicht, ba bie Bobenschwelle, bie im Beften bes Seed liegt, von febr bobem Alter ift und aus jurafischen, bevonischen und anderen alten Ablagerungen befteht. Sie erbebt fich auch ca. 370 m iber ben Meerespiegel, während ber Ballafch = See 280 m und ber Aral-See nur 50 m hoch liegen. - Dagegen ift es burchaus wahrscheinlich, bag fich ber in Frage ftebenbe Gee bis in eine nicht febr weit gurud liegende Beit gegen Often viel weiter erftredt hat und ben Saffnteful, ben Alaeful, jowie fogar ben Jebi- Hor mit umfaßt hat. Das Baffer biefes Sece mar, wie aus ber übereinstimmenben Gifchfauna gu ichließen ift, entweber fuß ober ichmach falgig. Die Steppe, Die ben Baltaich: See bente unigiebt, hat im DB Thonboben, ber fich im Frühjahre mit Waffertumpeln bebedt, im SD bagegen Sandboben, ber in einer gewissen Tiefe reich ift an Quellen. — Bom November bis April ift ber See regel: mäßig mit einer ftarten Gisbede überzogen (Bergl. "Compte rendu", 1888, 325).

— Dr. Guppy ist Ende vorigen Monats nach Batavia aufgebrochen, um die Korallenriffe des oftindischen Infelmeeres genauer zu untersuchen. Unter anderem will er namentlich auch Christmas-Jeland, das man für eine der ältesten Korallen-Juseln dieser Wegend hält, besuchen.

— Die "Meteorologische Zeitschrift" (1888, S. 237) enthält auf Grund der Wild'schen Arbeiten eine Jusammenstellung von Temperatur Angaben aus Werchojanst, das bekanntlich als der fälteste Bunkt auf der ganzen Erde gilt. Dieser nordsibirische Ort hat danach eine durchschnittliche Januar-Temperatur von — 53,1° C., und eine Juli-Temperatur + 13,8°. Unter — 60° sinkt das Thermounter außer im Januar auch im Desember und Jedruar sehr häusig. Der stätlte Kältegrad, der überhaupt beobachtet wurde, beträgt — 64,5°, der höchste Hiberhaupt beobachtet wurde, beträgt ihre Ertreme also 94,9° aus einender liegen. — Varon Tolk, ("Modus", Bd. 53, S. 211) giedt die niedrigste beobachtete Temperatur auf — 68° an, was eine noch größere Differenz zwischen würde (98,4°).

- Dem gewaltigen Baue bes britischen Weltreiches icheint ber lette Schlugstein noch immer nicht eingefügt zu fein. Annu haben wir unferen Lefern über bie Annexion ber Inseln Fanning, Christmas und Benrhon im Großen Oceane berichtet (Bergl. "Globus", Bb. 53, G. 368), jo tommt aus Singapore die Nachricht, bag aut 6. Juni auch auf Christmas-Jeland im Indischen Dreane, bas nicht mit feinem polynesischen Ramensvetter verwechselt werben barf, bie britifche Rlagge aufgepflangt worben ift. Die be: treffenbe Infel liegt unter 110 fühl. Br. und 1060 Bftl. L. und befteht nach ben fürglichen Ausführungen 28. 3. 2. Bharton's vor ber Londoner Beographischen Befellichaft aus forglinen Bilbungen, Die auf einem vulfanischen Grund: gerufte auffigen und zu beträchtlicher Sobe über ben Deeres: fpiegel emporragen. Bas bie Engländer mit ber Infel anjufangen gebenten, ift junächft nicht recht erfichtlich. Lage berfelben bor ben Strafien in ben Java: und Gunda-Gee ift ja gur Geeberrichung ber Wege nach Ditafien und Ren Guinea eine günftige, aber ihre fteilen Ufer find fchwer nabbar, es sehlt an einem guten Naturhafen — nur im Nordwesten sindet sich ein leiblicher Ankerplat für Meine Schiffe — und es berricht Mangel an Trinkwasser. Obzwar von einer dichten Begetation überzogen, war Christmas Island bisher doch niemals bewohnt. Daß die Briten sich schon auf viel unwirthlicheren Felsen wohnlich eingerichtet haben, weiß man aber.

— Rach einem Bortrage B. Ramanathan's vor der cevlonischen Abtheilung der "R. Asiatic Society" bilden die sogenannten "Moore" ihrer Schödelform wie ihren Sitten nach keine besondere Rasse, die von den Tamilen und Singhalesen verschieden ist, sondern sie sind nur Tamilen, die vor ihrer Einwanderung in Ceplon zum Modammedanismus besehrt worden waren. Die Berschiedenheiten zwischen den "Moores" der indischen Küstengegenden und denjenigen Geplons seine lediglich daraus zu erklären, daß die Einwanderung von Mohammedanern aushörte, als das holländische Regiment begann, das diesen Mauben seinblich war. Söchstens ein fleiner Bruchtbeil der betressenden Vollstasse sei vielleicht auf eine alte Einwanderung aus Arabien zurückzusübren.

### Afrifa.

— Graf S. Teleky, ber bekonnte ungarische Afrika-Reisende, hat eine glikaliche Besteigung des Kenia, im Rorden des Kilimandscharo (bis 4500 m), ausgesihrt. Im Dezember vorigen Jahres befand er sich an dem Baringo See (westlich vom Kenia), und von dort gedachte er sich nach Samburu zu wenden, um besonders den beiden großen Seen, die sich baselbst besinden sollen, einen Besuch abzustatten.

Der französische Reisende Jules Borelli bagegen hat von Autotto (im Königreich Schoa) aus Jiren (im Königreich Dschimma) erreicht, und will von dort versuchen, nach seinem Hauptziele Kullo (im Südosten von Kassa) vorzubringen. Auf dem zurückgelegten Wege hat er namentlich zahlreiche Höhenmessungen ausgesihrt. (Bergl. "Compto rondu", 1888, p. 287.) Unter gliddlichen Umftänden wäre also recht wohl ein Jusammentressen Borelli's und Telest's in der "Terra incognita" südlich von Abessynien möglich.

- In ber Gegend des Anassa. Sees danert der fritische Zustand, der durch das seindliche Austreten der Araber sür die schattischen Missonsstationen geschaffen worden ist, an, und Dr. Eroß theilt aus Moude (im Norden des Sees) mit, daß es nach einem stattgebabten unglücklichen Besechte notwendig werden durse, den Bosten zu räumen, wenn nicht etwa innerhalb einer Boche Beistand herbei fäme. Der Bersuch der Herren Buchanan und Johnstone, die Araber zu beschwickligen, wäre demnach vollsommen gescheitert, wie denn diese beiden herren in Malanijras (im Sten des Sees) selbst vollnändig ansgeptündert worden sind Bergs. "Globus". Bd. 53, S. 192).
- Da die Ausführung ber viel berufenen Rongo Gifenbabn tros ber gunftigen Berichte, Die von Cambier's Aufnahme ber Route verlauten, wahrscheinlich noch lange auf sich warten lassen wird, so ist man in Brilffel an bie Begrundung einer Gesellschaft gegangen, die sich bie herstellung von prattifablen Straffen entlang dem Rongo gur Anfgabe machen foll. Die Strafen follen ausfolichlich auf ben Debienfarren Berfebr berechnet fein, und mit einem Spftem von Gabren ilber ben Rongo und feine Rebenfluffe in Berbindung gefett werben. Dian bofft badurch die wirthschaftlichen Sülfsquellen bes Aongostaates bald fo weit zu entfatten, daß man fodann auch an den Bau ber Gijenbahn herautreten fann. Gine anbere Befeltichaft will die Anlage von Gasthäusern und die Berproviantirung bes Berionals ber vericbiebenen Stationen in die Sand nehmen.

1010001

— Die Nachricht von dem "weißen Pascha", der mit starker Truppenmacht am Babrecke Whasal angekommen sei, erbätt durch neue Ankömmlinge in Snakim sorwährend noch Bestätigung, und es wird derselben auch noch hinzugessigt, daß der Pascha ein Engländer sei, und daß die Bewohner von Darfur mit ihm gemeinsam gegen den Mahdi zu Felde rieben. Auf wen diese Nachricht zu deuten sein soll, wenn nicht auf Stanten oder Emin, ist völlig unersindlich.

- Ju den Beiten, in benen es fich noch um bie Frage handelte, ob Deutschland überseeischen Befit erwerben folle ober nicht, baben und die Wegner ber Rolonialpolitit immer gern Algerien ale ein abichredenbes Beifpiel hingestellt. Dem gegenüber ift zu beachten, daß bie Frangofent gegen: wärtig im Begriffe gut fein icheinen, mehr und mehr mit großer Benugthnung auf biefe Rolonie ju bliden. Dhue Bweifel bat Algerien febr viel Beld und Blut gefoftet, aber jest scheint boch bie Beit gekommen zu sein, wo allgemeiner Friede in dem Lande berricht, und wo die hillfsquellen bes felben reichlicher und reichlicher fliegen lernen. Bortrage, den herr Gabatier aus Dran fürglich vor ber Barifer banbelegeographijchen Befellichaft gehalten bat, taufcht Algerien beute mit feinem Mutterlande alljährlich für ca. 500 Mill. France Baaren aus, fo bag es in bem Befammt handel des letteren mit reichlich 16 Broc. figurirt. Die Linienlänge ber Gifenbahnen beträgt 2020 km. bie Hache ber Beinberge 80 000 ha, ber Ertrag berfelben 2 Millionen Deftoliter, bie Mopfgabl ber Deerben 16 Millionen. - Berr Sabatier ift aber ber lleberzeugung, daß bie Weinbergefläche fich auf 1/2 Million Beftar fleigern laffen wirb, und baß ebenfo ber Biebbestand und Die Beigenernte einer Berviels fachung fähig find. - Huch ber Engländer Grant Allen, ber ben leuten Winter in Algerien zugebracht bat, fpricht fich auf Grund feiner Beobachtungen febr gunftig über bie tolonisatorischen Erfolge Frankreiche in Algerien aus, und jugleich betont berfelbe, bag die frangofische Berrichaft als eine große Wohlthat für ben schwarzen Erdtheil gu betrachten fei. - Die Beufchredenplage, die bas Land in biefem Jahre verheert hat, hat zwar für einen großen Theil ber Bevollferung arge Hoth mit fich gebracht, es tann aber taum einem Zweisel unterliegen, bag biefe Erife rafch übermunben merben mirb.

- Nach bem frangofischen Missionar Denoit ift bas Ronigreich Uganba, bas in ben Berichten Stanlen's, Emin-Bafcha's und anderer Reifenden fo viel genannt wirb, alter als bie meiften anderen centralafritanischen Rönigreiche. Der Begrunder beffelben foll Rintu geheißen und im 10. bis 12. Jahrhundert gelebt haben. Rach ihm foll eine Reihe von 36 bis 87 Königen über bas Land regiert haben. Daß Bater Denost geneigt ift, anzunehmen, Kintu fei Chrift gewesen, weil er nur eine Frau beseffen haben soll, und weil ber Lubales Rultus erft nach feiner Beit eingeführt worden sein soll, dilrfte sich füglich durch eine Voreingenommenheit bes Miffiouare erflaren. Rach Abeffunien, wo bas Chriften: thum fo frühe und fo fest Burgel gefaßt hat, ift es von bem Albert Ryanza, an bem Uganda liegt, doch noch ein guter Beg. (Bergl. "Compte rendu" ber Barifer Geogr. Wejellichaft 1888, p. 289.)

### Morbamerifa.

— Die Seismologie wird demnächst eine bedeutende Förderung von Amerika aus erhalten. George E. Goodsfellow hat daselhst das große Erdbeben von Sonora, das am 3. Mai 1887 stattsand, und das von Toluca in Meriko bis Santase in Neu-Meriko, sowie von El Paso in Texas bis Fort Pluna in Arizona gesplirt wurde, einer eingebenden Untersuchung unterworsen; und C. E. Dutton hat

alle Materialien über bas Erbbeben von Charleston gesammelt, bessen Stöße sich vom 27. August besselben Jahres
an monatelang wiederholten, und bessen Schüttergebiet am
31. August etwa zwei Millionen Quadratkilometer umfaßte.
Der lehtgenannte Forscher ist nun gegenwärtig damit belehöftigt, beide Erbbeben in einer Monographie der Geologischen Landesuntersuchung vergleichend zu behandeln.

- Die ameritanischen Irrenargte Bannifter unb heltoen veröffentlichen in bem "American Journal of Insanity" eine intereffonte Untersuchung aber bie Begie hungen, welche in Amerita gwijchen Bahufinn und Raffe befteben. Danach ift ftiller Babnfinn (Delanchalie) verhältnißmößig baufig unter ameritanischen Burgern von germanischer und standinavischer Abstammung, rasenber Bahnfinit bagegen unter benjenigen von feltischer Abstammung. Die befannte Thatfache, bag ber Wahnfinn viel öfter unter Frembgeborenen vorfommt ale unter Ginbeimischen, erflären die herren nicht sowohl baraus, bag eine verhältnismäßig große Babl von Defeftiven, Rervojen und Evileptifern aus Europa einwandern (wie vielfach irrig behauptet wird), als vielmehr barans, bag bie neuen Aufommlinge einen ftarten Bechfel ber Scene und Befellichaft fiber fich ergeben laffen muffen, baß fie am meiften Schwierigkeiten im Rampfe um ihr Dasein zu bestehen haben, bag ihnen in ber neuen Deimath am baufigften Entfaufdungen bereitet werben, bag fie an Beimweh leiben ac. Bir felbft find geneigt, bie gange Frage in criter Linie ale eine Frage der Acclimatisation anguschen, und bei bem "Bechjel ber Scene" vor allen Dingen an die fcroffen, physikalische geographischen Gegenfabe, bie zwischen ber Alten und Reuen Welt befteben, gu benten. Die übrigen aufgeführten Umftanbe wirfen aber natürlich bamit gufammen.

- Die Beitungen haben in ben letten Jahren mehrfach

Berichte über die Zunahme bes Wodus Aultus in hanti und auf ben Antillen überhaupt gebracht und ftellen benfelben als einen edit afritanischen Schlangendienft mit Kannibalismus und unfittlichen Webräuchen bar. 3m erften Befte bes "Journal of American Folklore" beidoftigt fich Derr Rewell ein: gebend mit dem Bobu und fommt gu bem iiberrafchen: ben Resultate, bag meber ber Rame noch bie angeblichen Bebrauche afritanifden ober beibnifden Urfprunge finb. "Bobu", frangöfisch "Baubour", in Amerika gewöhnlich "Booboo" gefcrieben, ift bas frangbfifche "Baubais" und ftammt von Betrus Balbus und feinen Balbenfern, benen im fünfzehnten Jahrhundert in Franfreich alle bie Schandlichfeiten nach: gefagt wurben, bie man bas gange Mittelalter binburch von allen Reperseften zu erzählen wufte. Bon ben eigentlichen Walbenfern wurde ber Rame Baudais auf Beren und Banberer im allgemeinen übertragen; in manchen Dialeften Franfreichs hat fich bas Wort in Diefer Bedeutung beute noch erhalten, und ber Waabtlanber nennt fich barum beute noch nicht Baubais, foubern Baubois; mittelalterliche Rechtsbilder feuen eine fcwere Strafe filr ben, welcher einen anderen Baudois nennt. Baudac ift im Monethale ber gefürchtete boje Beift, welcher Ueberschwemmungen ber Ithone macht und bas plögliche Auffteigen und Toben bes Benfer Sees verurfacht. Dit ben frangofischen Auswandern ift ber Unebrud nach ben Untillen und ju ben Degern gefommen;

was von ben Bobu Opfern ergablt wird, ftimmt faft wortlich

mit ben Berichten mittelalterlicher Schriftfteller über bie

Granel ber Banbais, nur, bag an bie Stelle bes Satans

eine wirfliche Schlange getreten ift; bie Rinberopfer und bie

geschlechtlichen Ausschweisungen sowie ber Wehrwolfglaube,

figuriren in biefen gerabe fo gut, wie in ben neueften Be-

richten Sir Spenfer St. John's von Danti. Der Antor verbatt fich benfelben gegenüber febr fleptisch und legt auch ben

angeblichen Ausfagen verurtheilter Bobu-Berehrer und Priefter

und Briefterinnen feint fonberliches Gewicht bei, ba biefelben gerabe jo gut burch bie Tortur erpreft find, wie bie Beftand: niffe ber Baubaifes bes fünfzehuten Jahrhunderte. Bobn : Briefter und Briefterinnen Die aberglaubischen Reger auf hapti ansbeuten, ftellt Rewell burchaus nicht in Abrebe; giebt es ja boch große und aufgeflärte ameritanische Stabte genug, in welchen "Booboo Doftore" mit großer Unnbichaft prafticiren, und gwar nicht nur bei ber Regerbevöllerung. Bohl aber beftreitet er entichieben, bag man auf Danti von einem Rudfall in afritanifden Rannibalismus reben tonne, wie Spenfer St. John gethan. Bei ben gerichtlich verhandelten Fällen bat est fich theils um ben Brotneib rivalifirender "Papalois" gehandelt, theils wohl auch um Denunciationen aus anberen unlauteren Ursachen; sie fteben mit ben europäischen Berenprocessen genan auf berfelben Linie und werben beute noch in berfelben Beife geführt.

## Anstralien und Bolynefien.

- Einer Mittheilung bes "Erport" (1888, S. 407 f.) gufolge bat bie wirthichaftliche Entwidelung bes Königreichs Damaii im Jahre 1887 eine merfliche hemmung erlitten, jum Theil infolge eines großen Braud: ungludes und junt Theil infolge politischer Ummaljungen. Die Audfuhr bes fleinen Inselreiches begifferte fich 1887 nur auf ca. 91/2 Dollare, gegen ca. 101/2 Millionen Dollare im Borjahre, und bie Ginfuhr ftieg von 4 878 000 Dollars nur auf 4944 000 Dollars. Der Samptartitel ber Anefubr mar nach wie bor ber Buder (für 8,7 Millionen Dollars), bie Buderernte war aber burch bie berrichenbe Trodenheit eine geringere als 1886. Bananen, Reis, Raffee fommen ats Ansfuhrartitel nur nebenbei in Betracht. Die Ginfuhr erftredte fich vorzugeweise auf Induftrieartitel und Getreibe. Bas bie Richtung bes Pawaiifchen Außenhandels betrifft, fo bewegte fich berfelbe gu beinahe 91 Broc, nach ben Bereinigten Staaten, ju 4,28 Proc. nach England, ju 1,27 Broc. nach Deutschland und zu 1.12 Broc. nach Auftralien und Renfeeland. Die Einwanderung war nur ftart aus Japan, während bie vor einigen Jahren eingewanderten Buder: plantagen Arbeiter bon ben Azoren bas Land wieber verließen. Auf ber Infel Hawaii wird zwischen bem Safen Silo und ben Buderplantagen bes Inneren ber Bau einer Gifenbahn geplant.

## Allgemeines.

— Die Barifer "Geographische Gesellschaft" beabsichtigt mit ber nächtigkrigen Universalausstellung einen Internationalen Geographen:Kongreß zu verbinden, und es sind zu diesem Zwede bereits Ginladungen an die verschiedenen geographischen Gesellschaften Frankreichs und des Auslandes ergangen. Als besonders erwünscht bezeichnet man eine Bearbeitung der Entwidelungsgeschichte der geographischen Bissenschaft in den letzten hundert Jahren seit dem Revolutionsjahre 1789!).

#### Bücherichan.

- Dr. Bilb. Gob, Die Bertehrswege im Dienfte bes Belthanbels. Stuttgart 1888. Ferdinanb

Ente. - Berfaffer bezeichnet fein umfangreiches Bert als eine historisch = geographische Untersuchung", und bei ber Leftilre beffelben erkennt man, bag ber Ton babei auf bas Bort biftorifch" gu legen ift. Auf bie Raturverhaltniffe ber in Frage tommenben Erbräume wird gwar allenthalben Bezug genommen, ben leitenben Wefichtsbunft giebt aber bie fortidreitende Berfürzung ber Entfernungen burch ben fortfdreitenben Menschengeist ab, und bie gange Anordnung bes Stoffes ift in Uebereinstimmung bamit eine ftreng chrono: logische. Bom Jahre 3000 v. Chr. werben wir an ber hand eines reichen und guten Quellenmateriale bis jum Jahre 1887 berabgeführt, und wenn wir an biefem Biele angefommen find, fo werden wir gesteben muffen, daß wir febr viel aus bem Buche gelernt haben, und bag bie Arbeit eine bochverdieuftliche ift. Am ftariften und gründlichften zeigt sich ber Verfasser in ber Behandlung ber alteren Periodeu, am fdwächten und oberflächlichsten in ber Behandlung ber nenen. - Für verungludt halten wir bie Ginleitung und ben barin gemachten Berfuch, ben Begriff und bie Roth: wendigleit einer "geographischen Entsernungswiffenichaft" ju begrilnben, sowie diefer Wiffenschaft ihre Stelle im Lehr: gebäube ber geographischen Biffenicaft anzuweisen. Blud: licherweise ift ber Busammenhang swischen biefer Ginleitung und bem eigentlichen Werte aber fein allgu enger: Außer: ordentlich intereffant und instruktiv — auch geographisch find die beigegebenen Isobemeren - Kartchen, und biefelben legen auch angleich Bengniß ab von bem gewaltigen Fleiße, ben ber Berfaffer bei seiner Untersuchung aufgewendet bat.

- 3. Sann, Die Bertheilung bes Luftbrudes über Mittel: und Gub Europa. Bien 1887. Ebuard Bolgel. - Die Beud'ichen "Geographischen Ab: banblungen" bringen in dem zweiten Defte ibres zweiten Banbes eine bochbebeutsame und für ben betreffenben Erd: raum grundlegenbe Arbeit aus ber Feber bes Altmeifters ber beutschen Meteorologen. In ftreng fritischer Beife zeigt und biefelbe, wie richtige und zuverlöffige Ifobarentarten berguftellen find, um uns bann bie Refultate ber Brufung felbst vorzuführen, und so viel als möglich auch zu den Ur: laden ber Ericeinungen vorzubringen. Außerorbentlich intereffant find in letterer Beziehung namentlich bie Aus: führungen bes zweiten Kapitele. Allen beuen, Die fich ein, gebenber mit ben Borgangen im Luftfreise beschäftigen, bietet bie Abbandlung eine unentbehrliche Ergangung gu ber be: rilbmten "Alimatologie" beffetben Berfaffere.

— J. Duclout, Mapa de la Republica Argentina. Buenos-Ayres 1388. Ernst Nolte. — Eine recht branchbare, saubere Karle der Argentinischen Republit, die der deutschen Berlagssirma in Buenos-Ayres ebenso zur Ehre gereicht, wie dem französischen Bearbeiter, und die dei dem sohen Ausschwunge, den der betressende südomerikanische Staat neuerdings genommen hat, doppelt willtommen gebeisen werden muß. Der Massistad (1:4000000) ermöglichte neden einer großen Fille von Ramen eine deutsliche Zeichnung und eine gut lesbare Schrift, und außer den sertigen und geplanten Eisenbahnen sindet man namentlich auch die mit Aderbautolonien besehten Distrikte besonders morkirt.

101=0/1

Juhalt: Wanderungen durch das außertropische Stamerika. XII. (Mit vier Abbitdungen.) — Dr. D. Schunke: Die Farder. II. (Fortsetzung.) (Mit drei Abbildungen.). — Dr. F. Boas: Die Mythologie der nordwestemerikanischen Kuften völler. V. — Kürzere Mittheilungen: Die Kultur der Malediven Infulaner. — Die Moas Frage. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Assen. — Ariesa. — Nordamerika. — Australien und Polynesien. — Algemeines. — Bucherschau. (Schluß der Redaltion am 26. Juli 1988.)

hierzu eine Beilage von Robert Oppenheim in Berlin.

Redoltene: Dr. G. Dedert in Berlin W., Aurnberger. Etrafe 2. Drud und Berlag bon Friedrich Bieweg und Cobn in Praunfdweig.



Cool 1772 bis 1775, Bellinghaufen 1819 bis 1821, D'Uliville 1837 bis 1840, Willes 1838 bis 1842 und Rog 1839 bis 1843. Auch ber "Challenger", im Jahre 1874, treugte ben Gubpolarfreis in ber Abficht, Beobachtungen ju machen fiber die Tiefe, bie Temperatur und die spezifische Schwere ber Gee in der Nachbarichaft bes Gifes, aber fein Aufenthalt war nur ein furger. Der "Challenger" ift übrigens bas einzige Dampfichiff, bas fich innerhalb bes Gubpolarfreifes bewegt hat, und zwar befaß er feinerlei Schupvorrichtungen gegenüber bem Gife. Gingig bie Schiffe unter ber Leitung von Rog waren fpeziell für die füdliche Forfchung ausgerliftet, und biefe Expedition bat auch bei weitem die bedeutendften Erfolge erzielt. Unfere Renntnig ber physitalischen und geographischen Berbaltniffe ber antarftischen Regionen ftammit überhaupt beinahe ausichließlich von ber britifchen Expedition unter Rof, der frangofischen unter b'llrville und ber amerifanischen unter Billes. Diese brei Expeditionen durchforschiten die antarttifchen Regionen ungefähr gu berfelben Beit und mehrfach jugleich auch an berfelben Seille, und baber entstand ein gewiffer nationaler Betteifer zwijden ben verichiedenen Bejehlehabern, ber leiter bei ten Ameritanern und Franzosen in einem ärgerlichen Disput, Die Briorität ber Entbredung bes bftlidjen Theiles von "Willed-Land" betreffend, ausartete.

Rog brachte mit seinen beiben Schiffen, "Erebus" und "Terror" brei Jahre, hauptsächlich in ben antartischen Regionen, zu, um wichtige physitalische Fragen — unter anderen die bes terrestrischen Magnetismus — zu untersuchen. Er errichtete vorübergehend an verschiedenen Stellen magnetische Observatorien, von benen aus gleichzeitige Beobachtungen gemacht wurden, während er sich selber am Bole besand. Sein Pauptstreben war, den magnetischen Subpol zu erreichen, aber es wird so ost im Laufe dieses Artitels Gelegenheit geben, auf sein Wert zurückzusommen, daß es jeht unnöthig ift, näher darauf einzugehen.

Die ameritanische Expedition unter Willes bestand aus den beiden Schaluppen "Bincennes" und "Beacod", der Brigg "Borpoise", den beiden Schonern "Seasgull" und "Flying-Fiss" und dem Broviantschiff "Relief", und ihr Zwed war, den höchsten süblichen Breitengrad zu erreichen. Ob diese Expedition Willes-kand eher entbeckt hat, als die französische oder nicht, oder ob dieser Theil des antarktischen Kontinentschon frühre von dem englischen Kantarktischen Balleny entbeckt worden war, wollen wir dahingestellt sein lassen. Willes segelte 1500 engl. Meisen an der Küste entlang und sand iberall, wo er sich ihr nähern konnte, eine gleichstweige, sentrechte Eismauer.

Die französische Expedition unter b'Urville bestand aus ben Schiffen "Aftrolabe" und "Zelee" und war beauftragt, unter anderen größeren wissenschaftlichen Zwecken, einen einzigen Bersuch zu machen, ben höchsten Breitengrad zu erreichen, indem sie die Route Bedell's verfolgte. Ihre Bewillungen blieben gänzlich erfolglos, denn sie konnte nicht weiter vordringen als bis zum 65. Breitengrade, und überall wo man gehofft hatte, ein offenes Weer zu sinden, stieß man auf unüberwindliche Eismassen. An einer anderen Stelle aber, wie schon erwähnt, entbedten und "anneltirten" die französischen Seefahrer Abblies Land — womit sie sich einigermaßen trösten konnten.

Seit der Rudtehr biefer Expeditionen find feine weitere Forschungen in den antartischen Regionen angestellt worden. Bor einigen Jahren, bei Gelegenheit der britischen Ratursforscherversammlung in Aberdeen, wurde eine Kommission gebildet, um eine weitere Expedition zu Stande zu bringen, ohne daß dadurch aber irgend welche Fortschrifte in der fraglichen Richtung gemacht worden wären. Ernster schienen sich vor lurzem die Australier der Sache annehmen zu wollen.

Die Regierung von Bictoria erbot sich 5000 Pfd. St. beisusteuern, um zwei Schiffe auszuruften, welche die antarttischen Länder stüdich von der Wegend, wo die Untersuchungen von Rog aushbörten, durchsorschen sollten — vorausgesetzt, daß die Regierung des Matterlandes eine gleiche Summe zu diesem Zwede spenden wurde. Sir Allen Joung hatte sich bereit erklärt, den Besehl der Expedition zu übernehmen und außerdem auch noch aus seinen eigenen Mitteln 2000 P. zur Dedung der Kosten beizutragen. Nachdem aber der Schahlangler die Angelegenheit "in Erwägung gezogen" hatte, lehnte die Centralregierung den Borschlag ab.

Rach diefen Borbemerfungen wollen wir in furgent bie hauptfächlichen physitalischen und geographischen Berhaltniffe flarzulegen fuchen, bie im außerften Guden bestehen. Die gange ungeheure Glache von vier und einer balben Million Dnadratmeilen, die von dem 70. Grad füdl. Br. umichloffen wird, bitdet eine Welt von Gie, die bis jest nur von ben brei ermahnten Expeditionen betreten worden ift. Die Buhrer bicfer drei Unternehmungen — die Rapitane Cool, Beddell und Gir Bames Clart Rog - waren fammtlich Englanber. Unter biefen brei fühnen Reifenben hat Rapitan Rog ben bochften füdlichen Breitengrad — nämlich 781/40 — erreicht, fo bağ er alfo nur 700 Scemeilen von dem geographischen Glid: pole entfernt blich, während er Diago, auf Renfeeland, 2000 Seemeilen hinter fich gelaffen batte. Er entbedte babei eine hohe vulfanische Landmaffe, die fich burch acht Breitengrade ausbehnte, und die er Bictoria Land nannte - bas füblichfte befannte Land ber Eibe. Geine burchschuittlidje Erhebung beträgt 8000 bie 10000 fuß, und feinen bochften Gipfel, einen thatigen Bulfan, ben Dit. Grebne, fcatt Roß auf 12 367 Fuß liber bent Meeresspiegel. weitere Fahrt flidwarts verhinderte eine feufrechte Gismauer, die 200 bis 250 Fuß boch war, und an ber man in öftlicher Richtung entlang fegelte, ohne auf einer Strede von 450 Meilen eine Deffnung ju finden. Bebbell erreichte im Guboften bes Rap Born 749 15' fubl. Br. und tehrte in einer verhaltnigmäßig offenen Gec, die er auf feiner Raite als "ichiffbar" bezeichnet, wieber um. An biefer Stelle batte er fein Badeis, wohl aber viele Balfifche und gahllofe Bogel in Gicht. Um zu zeigen, wie wenig man fich auf die Schiffbarteit Diefer Dicere verlaffen tann, mag aber bemertt werben, bag Rog einige Babre fpater, Diefelbe Route verfolgend', gebn Grad nord. licher ale Weddell auf eine undurchbringliche Padeismaffe

Rapitan Coot erreichte im Jahre 1774 71° fubl. Br., unter 107° westl. L., entbeckte aber fein Land, obwohl es einige hundert Meilen nach Often hin unzweiselhaft solches giebt.

Rachdem wir nun, wie gewisse ungeduldige Romanleser, bas lette Kapitel überblickt haben, so wollen wir jett auf das Borwort gurucksommen.

Bon dem 70. Breitenkreise bis zu dem Südpolarkreise giebt es eine Zone, in welcher an mehreren Punkten Land entdekt worden ist, wovon die Hauptmassen an dem Sidspolarkreise zwischen dem 100. und 160. Grade ost. Liegen. Bon dem Südpolarkreise dis zum 63. Breitengrade breitet sich eine Zone aus, in der die Temperatur des Meeres sowie auch die der Lust selben — selbst im Hochsommer — über den Gestierpunkt des Seewassers seigt, und welche daher das ganze Jahr hindurch mit Eis bedecht ist. Die Fläche des antarkischen Oceans wird durch den Sudpolarkreis begrenzt, von welchem die zum 40° sidl. Br. ein tieser Meeresgürtel die Erde umgiedt, der unter den modernen Geographen als die Große Sidlie bekannt ist. Ihre nördliche Grenze ist zugleich die sidliche des Sid-Andischen



sortgetrieben wird. Diese Eismassen behnen sich mitunter auf mehrere Hundert Meilen aus. Roß hatte sich bei seiner ersten Fahrt auf einer Strecke von 200, auf seiner zweiten Fahrt auf einer Strecke von 250 Meilen durch ein solches Eisseld durch zuarbeiten. Das Land übersteigt, wo man es über den Eiswall hinweg sehen tann, selten eine Jöhe von 2000 bis 3000 Fus. Die höheren Länder sind 1) das schon erwähnte Bictoria-Land, 2) die Länder im Guben von Kap Horn, zwischen dem 55. und dem 75. Grade westl. L., welche von Bellinghausen (1821), Biscoe (1832), und d'Urville (1838) entderst wurden. Die übrigen länder, die man tennt, erheben sich nirgends zu bedeutender Höhe. Die verschiedenen Landstriche zwischen dem 65. und dem 70. Breitensreise sind verhältnißundsig gut bekannt, aber Bictoria-Land ist der einzige Theil des Kontinentes senseits des 70. Grades, von

bem wir wirklich zuverläffige Stunde befigen.

Die Existeng ber bober erhobenen ganber, die auf ber Rarte verzeichnet find, tann leichter bewiefen, und ihre Grengen fonnen genauer bezeichnet werben, ale ce bei ben tiefer gelegenen möglich ift. Wenn es fich unt bie letteren handelt, werden wir fogar manchmal in Zweifel gelaffen, ob die fogenannten Lander, Die von Reisenden gefeben worben fein follen, wirkliches Land und nicht viel mehr Gis ober Wolten gewesen find, denn es giebt Falle, wo das erblidte Land fich in Rebel aufgeloft hat, ober von ber Stelle weggeschwommen ift - vor den Mugen ber enttanschten Entbeder. Co 1. B. wurde, wie Gir Byville Thomfon berichtet, an Bord bes "Challenger" in lebhafter Weise über das Auftauchen eines Landes distutirt, als ploplich ein Theil beffelben rubig bavon fcmamm; und die öftliche Spipe von Billes-Land, bie von ber ameritanischen Expedition entbedt und auf ber Rarte eingetragen worben ift, wurde von Kapitan Rog einfach übersegelt! Das Bort, daß ber Schein trugt, ift in der That in ben antarttifden Regionen gang befonders wahr. Golde Täuschungen tommen aber meift nur bis ju ber Dobe vor, bis zu welcher in diefen Regionen der Dunft fteigen tann. Der obere Theil einer Wolfe wird oft burch eine icharfe, unregelmäßige Linie begrengt, und die unteren Theile werden von Dunft in ben verschiedenften Stufen ber Kondensation ausgefüllt, so bag ber Eindrud eines bergigen Landstriches entsteht. Um tanichendften find biefe Ericheinungen nabe bei bem Rande des Badeifes, wo fich vor bem Blide eine weite Glade von Schnee und Gis ausbreitet, und besondere baraus erflart es fich, daß ber eine Reisende dort L'and verzeichnet, wo ber andere fpater eine offene Cee porfindet. Man muß fich munbern, daß folde Gehler nicht häufiger vorgetommen find. In einer Belt von Eis ist es auch manchmal fehr schwierig, zu unterfcheiden, ob ein ferner Buntt eine Bergfpipe auf einer ausgedehnten Landmaffe oder nur ein fleines cisumgebenes Giland ift. Dazu erheben fich bie bober gelegenen Infeln und Lander auch fteil aus ber Ger heraus und find in ein ewiges Gewand von Schnee und Gis gehüllt, indeg nur einzelne steile Banbe, wo ber Schnee nicht liegen fann, und einzelne hervorstebenbe fchwarze Gelfen Bengnif von ihrer wirflichen Bitbung geben.

Aber trop allen biefen hindernissen, welche einer genauen Kenntniß der antarttischen Regionen entgegen ftehen, tann an der Existenz einer großen vergletscherten Landmasse baselbst nicht gezweifelt werden. Folgende sestgestellte Thatsachen mögen den Beweis für diese Behauptung

liciern:

1. Das allmähliche Seichterwerben bes Mecresbobens gegen ben Bol bin;

2. der blaue Schlamm um ben Bol herum am Rande bes Cisfelbes, der die Berftorungsprodutte tominentaler Felfen finhrt;

3. Die Abwefenheit irgend welcher beutlich marfirter, lotaler antarftifcher Wegenströmung;

4. ber Charafter ber antarttifchen Eisberge, bie gu ihrer Entftehung einen Kern von festem Land von beinahe tontinentaler Musbehnung nöthig haben;

5. fontinentale Felfen, Blode und andere Beugen von der Beschaffenheit bes Bobens, welche auf den Eisbergen

gefunden werben;

G. die stete Bewegung des Eises gegen Rorden und Often rings um den Pol herum, als ob fie radienartig von einem und demfelben Centrum ausginge.

Das Zeugniß aller Forscher feit Coot's Reifen ift auch burchweg mit dieser Annahme in liebereinstimmung gewesen.

Die Gienatur ber betreffenben Meere ift der Abwelenheit irgend welcher lebhaften Strömungen an ber Dberfläche guguidreiben. In ben arftischen Regionen macht ber Golfftrom feinen mildernden Ginflug überall bemertbar, das Gis gerbrechend und eine beständige Cirfulation verursachenb. Es ift nun mahr, daß wir nur febr fparliche und unvollfommene Kunde haben von den Meeresströmungen in den antarttischen Bemaffern. Gins ift aber im allgemeinen und ohne gu theoretisiren sicher: eine flandige nördliche und öftliche Strömung, Die eine Schnelligfeit von 20 bis 30 Meilen pro Tag befitt, bewegt fich von dem Bole aus in der Richtung auf Renfectand und Stap Dorn. An ber Rufte von Gudamerita gabelt fich biefe Stromung, und ber ftartere Arm geht nordwärts und beiputt bie Ruften von Chile und Beru (indem er babei die Temperatur diefer Länder erniedrigt), ber fcmachere bagegen wendet fich nach Often und Rorden um bas Rap Born berum. Die Richtung, bie ein Eisberg nimmt, ift baber zulest immer bie nach Morboften und die tägliche Schnelligfeit feiner Bewegung beträgt un. gefähr 16 Meilen - außer in der Rachbarichaft des Rap Born, wo die Gieberge bis jum 400 fubl. Br. eine etwas nördlichere Bahn verfolgen, um erft bann in ihre öftliche Richtung zurudzufehren und gleichzeitig bie Schnelligfeit ihrer Bewegung ju vermindern. Sobald die Gieberge burch einen Borgang, ber fpater befdrieben werden foll, von dem Orte ihrer Entstehung losgeloft find, bewegen fie fich mit einer Schnelligfeit vorwarte, welche breiviertel Meile in ber Stunde nicht überschreiter. Erft nach Weften getrieben, und fpater nach Rorden und Dften, trifft man fie in ber erften Gaifon nach ihrer Abtrennung ungefähr 70 Meilen nördlich von der mehrfach erwähnten Barriere an. Beinahe an ber Stelle, wo das Gisfeld aufbort, findet man, daß die Tieffee Ablagerungen aus einem fehr reinen Dia: tomeen. Chlamm bestehen, aber fobald man fich bem antarttifden Kontinente nabert, mifden fich die Diatomeen mit den Gedimenten von dem Kontinente, welche die Gisberge fallen laffen, und gufammen bilden fie einen blauen Schlamm, der bei naberer Untersuchung fammtliche mineralischen Theildjen und Feldfragmente zeigt, die man in ber Dabe bes Landes zu finden pflegt; fie ahneln in vielen Begiehungen ben Ablagerungen, weldje in gleichen Tiefen unweit ber atlantifchen Rufte von Britifch - Mordamerita gebilbet werden. Daber wurden es die Tieffee-Ablagerungen in Berbindung mit ben Tiefen ermöglichen, die Stellung und Musbehnung bes antarttischen Stontinente mit ziemlicher Benauigleit aufnehmen zu laffen.

Die beständige Niedrigteit des atmosphärischen Drudes in den antartischen Regionen (unter 29 Boll) ist eine merkwürdige Erscheinung in der Meteorologie. Sie scheint am merklichsten zu sein zwischen dem 40. und 70. Breitengrade — selbst in den Sommermonaten — und verursacht die hestigsten West- und Nordweststürme. Murray schäpt die gesammte jährliche Riederschlagsmenge auf 30 Boll. Die Winde wehen im Wirbel um den Sidvol. Bon der Zone,





hinzieht. Der Ort besitht eine Kirche aus holz mit einem würdigen umzäumten Friedhofe, gilt als Danbelsplat für alle Bedürfnisse bes Bogel, und Fischsangs und zählt gegen 1000 Einwohner. — Der Berkehr ber Orte unter einander wird meist auf bem Seewege bewirft, ba regelrechte Wege nirgends vorhanden sind. Nahe gelegene Orte, wie etwa solche auf der Ost- und Westäliste von Stromöe, tann man wohl auch zu Fuß über das Gebirge erreichen, man muß aber, wie in den Alpen, ein guter Bergsteiger sein. Da bei einem derartigen Wege ein Gefährt irgend welcher Art ausgeschlossen ist, so müssen die Lasten auf dem Ruden getragen werden. Die einheimischen Lasteräger besestiegen dieselben durch lederne Riemen an der Stirn und ziehen ihre Bürde nach Art der Stiere.

Beamte, Weiftliche und Aerzte haben oft bitter unter ben Schwierigfeiten bes Bertehrs zu leiben. Ein Pfarrer hat zuweilen fünf bis feche Kirchsprete zu verforgen, die oft auf mehreren Infeln zerstreut liegen.

Um einzelnen Gemeindegliedern bie Troftungen ber Religion gu bringen, Reugeborene gu taufen u. bergl., muß er nicht felten eine volle Tagereife unternehmen. Zuweilen

hindern auch Stürme die Rudtehr über ben Fjord und er ift gezwungen, tagelang mit ben armen Gifdern ju leben, ibr elendes Lager ju theilen und am Ende die weite und theure Fahrt noch aus feiner eigenen Taiche ju bezahlen. Dicht beffer ergeht ee ben Mergten, beren vier auf ber Infelgruppe wirten: gar mancher ift von feinem Krantenbesuche nicht wieder heimgefehrt. Und bas find hochgebilbete Danner, bie ihre Studien in Ropenhagen und auf anderen Bochfculen vollendet haben und in allen Studen auf ber Bobe ber Wiffenschaft fleben! - - Thorebann gegenüber liegt Raalede - Die Rabelinfel - Die ihren Ramen von ihrer Westalt erhalten bat. Gie ift ein fcmaler Laubstreifen, beffen füdliches, 400 m bobes Ende von einer burchgebenden Bohlung, bie bas Meer ausgewaschen bat, burchbohrt ift. schmalen Rorbende liegt auf einer flachen Rafenebene, beibe Ruften berührend, ber einzige Ort ber Infel - Gibe. Bon Thorehavn aus tann man ben Fleden bei ruhigem Wetter und glinfligem Binde in zwei Ctunben erreidjen. Am Gubende ber Infel befindet fich eine Rupfergrube, bon ber fich der Befiger großen Ertrag verfpricht, über die aber,



Dorf Rirfebo.

ihrer geringen Ausbeute halber, mandjes Scherzwort unter ben Faringern umgeht.

Der Ort, ber in neuerer Zeit immer mehr an Bebentung gewonnen hat und Thorshavn vielleicht in der Kürze
überflügeln wird, ist Trangisvaag, der Hauptort auf Süderbe.
Die Hasenbucht ist 3700 m lang und 580 m breit, ist gegen
alle Winde viel besser geschützt als 3. B. Thorshavn, ist das
ganze Jahr hindurch völlig eisfrei und gewährt auch den
größesten Fahrzeugen einen bequemen Zugang und sicheren
Antergrund. Die nahen Kohlenlager haben bereits eine starte
Einwanderung hervorgerusen, und so ist in neuester Zeit die Bevöllerung erheblich gewachsen und der Hasen belebter-geworden.

Der wirthstaftliche Bustand der gangen Infelgruppe wurde überhaupt ein weit blühenderer sein, wenn zwei der sehnlichsten Buniche der Faringer in Erfullung geben würden: Berabsehung ber hohen Ein- und Aussuhrszölle und beffere Berbindung mit dem Festlande. Zwar bringt bas Mutterland alijährlich namhafte Opfer: die Staatseinkunfte sind stets geringer als die Ausgaben (Einnahmen 63000 Kronen, Ausgabe 74000 Kronen jährlich), aber

es tonnte doch noch manches zum Wohle der Faringer gesichehen. Dieselben leiben oft Mangel am allernöthigsten und mussen einen großen Theil ihrer Bedürsnisse durch eigene unvolkommene Erzeugnisse decken, die sie von auswarts viel billiger und besser beziehen sonnten, wenn die Jölle nicht zu hoch waren. Die benachbarten Scheltand-Inseln bestien eine telegraphische Berbindung mit Engkand, nach Thorshavn aber tommt nur im Somwer alle acht Tage ein dänisches Posischisse, das den amtlichen Bertehr vermittelt. Ist aber das Wetter ungünstig, so tommt das Schiff gar nicht an die Inseln heran, und diese sind alsdann 14 Tage lang und noch länger von allem Berkehre mit der Ausenwelt abgeschnitten. Und sollte eine telegraphische Berbindung ohne Einstuß auf den Fisch und fteischmarkt der Färder bleiben?

Co viel ift gewiß: die armen Einsiedler auf ben Farber wilrben burch die Anlegung eines Telegraphen und burch die Einrichtung einer öfteren Dampferverbindung nicht blos der festländischen Kultur näher gerudt, soudern es würde auch badurch ohne Zweifel ihre gauze wirthschaft.

liche Lage wefentlich gehoben werden.

### Bericht über eine Reife nach Rwang=fi.

Bon S. Schroeter.

IV.

Burnd nach Canton via Tingeneichan.

Eine ichnelle Fahrt von taum acht Stunden brachte meinen "Binguin", welcher diesmal anstatt am Ufer, wie auf bem Binwege, mitten burch bie Stromfcnellen und durch bie Fifderfelsen hindurchsteuerte, nach Burtichousfu, woselbit ich mich 11/2 Tag lang aufhielt. 3ch erneuerte bafelbft bie auf bem hinwege gemachten Befanntichaften cantonefifcher Raufleute und fammelte Rotigen über ben Sanbel ber Ctabt. Much ließ ich mir eine ben fluß aufwarts gelegene Bundholgfabrit zeigen. Diefelbe ift gang nach europäischem Dufter gebaut, Die in Canton gemachten Daschinen find indeffen fehr primitiver Ratur und arbeiten fchlecht. Die Bundmaffe muß von Songtong ben weiten Weg herauf geholt werben, und tropbem bie für die Fabritation ber Bolg-Schachteln erforberlichen Fichtenwaldungen in nächster Habe ber Fabrit fteben, ift biefelbe vorläufig nur ein Ruriofum und foll nach Ansicht dinefischer Freunde, ein verluftbringenbes Unternehmen fein.

Dem Bandel der Stadt widme ich noch ein besonderes

Hapitel.

Um Bormittag bes 9. Oftober verließ ich ben Safen Bu-tichou-fu's, um am folgenden Tage bis gur Mündung bes loting Bluffes zu gelangen, an welcher ein armliches Reft - Loting-tong-bou - liegt. Loting-tichou, die Brafefturftabt, ift abnlich wie Tai-woo ein großer Martt für Caffia Lignea. Chemale maren die von Loting tommenden Caffia. beglige megen ihrer ichlichten Qualität berüchtigt, feit aber die Plantagen im Laufe eines Biertel - Jahrhunderts forgfältiger haben fultivirt werben tonnen, ift bie von Loting fommende Caffia nach Anficht aller Sachverftandigen all: mablich ebenso gut geworden, wie die von Tais woo und Jung ichien verschiffte, freilich machen Die Canton-Raufleute nodi heute drei Serenze bei Erwähnung bes Ramens "Loting", und der Tradition gemäß, will man nur "Tai-woo" - Waare faufen, es ift aber eine unleugbare Thatfadje, daß mehr als ber britte Theil fammtlicher von ben Europäern unter bem Ramen "Tai-woo-Caffia" gefauften Waare in den Loting. Diftriften gewachsen ift.

Es war meine Abficht, ben feichten Loting Blug binauf bis zu bem burch feine Strohmatten befannten Lintan und von da über Land weiter nach dem Caffia-Plat gu reifen, wofelbit eine von den Berren G. & Co. gefaufte Quantität Caffia Lignea von den Mandarinen mit Beichtag belegt worben war. 3d war bereits im Begriff, ein paffenbes Sahrzeug zu miethen, ale meine Chinefen mir bie Radyricht brachten, Die bewußte Baare fei ingwischen freigegeben worden und habe bereite Loting long bou auf bem Bege nach Canton paffirt. Da bie gange Caffia. Saifon in Loting bereits vorliber mar und es somit nicht mehr in meinem Intereffe liegen tonnte, durch bas Auffuchen biefes Ortes weitere neun Tage zu verlieren, entschloß ich mich, die projektirte Fahrt gang aufzugeben. Lintan allein hatte für mich nicht gentigendes Intereffe, ba die nach biefem Blate benannten Datten auch in Canton von aus Lintan bezogenen Coolies angefertigt werden, und da man unfere Matten : Inbuftrie viel beffer in bem Bauptproduttions. diftrift Tung-tun, in Cantons (bezw. Honglongs) Nachbarichaft, beobachten tann.

Am 12. Ottober besuchte ich Schao-fing-su, welches ich vor einem Monat nur in duntler Nacht fennen gelernt hatte. Die von hohen Mauern umgebene Altstadt enthält sehr viele Tempel und Jamens, welche freilich im Laufe der Jahre, seit der Bicefonig nach Canton übergesiedelt ist, allmählich verlassen und vergessen worden sind.

"Ihre Mauern find zerfallen Und ber Bind ftreicht durch bie Ballen"

muß man unwillfürlich beim Anblid all ber vom Unfraut überwucherten Tempel und Mandarinensite, sowie ber sonftigen, an die herrlichteit ber alten Residengstadt erinnernden Staatsgebaube rufen.

Die Dauptgeichaftoftrage enthalt einige fleine Laben, in benen europäische Artitel verlauft werben. Der ganze Bandel Schao-ling-fu's ift aber ein rein tolater, und außer Grundnuffen und Grundnuffol, die für Fatichan bestimmt sind, exportivt ber Plat eigentlich nur Cercatien nach den nahegelegenen Ortschaften. Der Bertehr mit bem Canton-

Delta ift abfolut unbebeutenb.

Auf meiner Hudtehr burch die Stromichnellen bes Schao fing bap frappiren mich überall bie Berheerungen, weldje die andauernde Bipe auf ben feit reichlich zwei Monaten von feinem Tropfen Rag erquidt gewesenen Bergen angerichtet bat. Die vor vier Wochen noch frijdigritnen Brufer und Webufde haben eine fahlgraue Farbe angenommen. In vielen Stellen find fie auch von bofen Buben abgebrannt, fo daß die ichwarzen Brandftellen fich wie gigantifche Schatten auf ber in der Conne glubenben Berg. lleberhaupt erscheinen bie ihrer landichaft abzeichnen. frijden garbe beraubten Ufer meinen freilich mohl noch von den Bergen bes Pung-ichien-Fluffes ber verwöhnten Augen lange nicht fo fcon, wie bei meinem erften Befuch. 3ch verstehe jest, daß Canton-Touristen, welche ja im Commer - alfo mabrend ber die Ratur verfüngenden Regenzeit niemale, und nur mabrend ber trodenen Bintermonate gelegentlich jenfeits unferer Countage Pilnit - Plate gelangen, ein weniger enthusiaflisches Urtheil über Die Schonbeit bes Chao fing hap abgeben, felbft wenn fie nicht im europäischen Sochgebirge groß geworden find.

Am 13. Oktober verlasse ich schon vor Sonnenausgang mein im Sasen von Houlit während der Nacht verankert gewesenes Boot, um eine Tour nach den am linken Ufer gelegenen Ting-u-schan-Bergen zu machen. Es bestehen dieselben aus einem von Often kommenden, unweit Houlit und Kwong-ti einige Zeit lang mit dem Fluß parallel laussenden Höhenzuge, welcher, die Schao-king-su-Gbene im Halbereis umschließend, bei dem Schoo-king-su-Gbene im Halbereis umschließend, bei dem Schoo-king-su-Gbene diese Höhenzuges — der eigentliche "Ting-u-schan" — ist ein etwa 3000 Juß hoher, ganzund gar tahler Berg, dessen keile Wände wenig Interesse bieten; vor demselben steigt aber eine Art Borberg, etwa 1200 Juß hoch, aus der Ebene aus, dessen eine, den Wasser zutliegende Seite mit dichtem Walde bewachsen ist.

In ber Mitte bes letteren liegt bas berühmte Alofter Ting-u-ichan, eins ber ichionften unserer beiben Brovingen.

Es beberberge: wa 200 budbbiftifche Dlonche und Rlofter-Diener, sowie 30 bis 40 junge Rnaben, welche ale Rovigen auf ben beiligen Beruf porbereitet, und babei bem Bolts. munde nach etwas gartlicher, als nothig, behandelt werden. Die in mehreren Reiben fich ben Berg hinaufziehenden Tempelhofe, bas reich ausgestattete Beiligfte und Allerheitigfte mit feinen vergolbeten Infaffen - ben Bildniffen Buddha's und anderer Beiligen - Die geräumigen Ballen fowohl, als auch bie Altoven ber Monche, zeichnen fich burch Reinlichtert, reiche Ausftattung und forgfältige Bflege aus, und beweifen beutlich, bag bas Rlofter fich vieler wohlhabenber Freunde und liberaler Gonner erfreut. Daffelbe ift weit und breit burch den Ginflug berühmt, den es auf den befannten Regendrachen ausübt, welcher über ihm in ben felfigen Abhangen bes fteil aufsteigenben Berges wohnt. Diefer Drache ift die Bersonifitation der gottlichen Allmacht über das Bohl und Bebe bes Lanbes, fei es nun, daß fich die Gottbeit in fegenbringenden Regenschanern, in großer Durre, ober in bas l'and verheerenben Stürmen und leberfcwemmungen außert.

Das befruchtenbe Rag fammelt fich an den Bipfeln der Berge, mobin ber Drache auf Befehl ber liberirbifchen Dachte die Regenwolfen treibt. Unfichtbar bem menichlichen Huge, wirft er bort oben für bas Glud ober Unglud ber Sterblichen, je nach beren Berbienft. Steigt er ftrafenb ins Thal hinab, dicht über den Erbboden fliegend, fo hat er Tob und Berberben im Gefolge. Am 11. April 1878 erichien er im Tornado, und zerichtug mit feinem geichuppten Schweif allein in Canton mehr ale 1000 Banfer, um innerhalb weniger Minuten 10000 Menschen in Schutt und Trümmern zu begraben. Bweimal in biefem Jahrzehnt verheerten ungeheure leberichwemmungen bie Gelber, gange Dorfichaften murben meggeichwemmt, und gar viele Menfchenleben gingen auch dabei ju Grunde! 3ft ber Drache aber bem Bolle gnabig gefinnt, jo gießt er im Fruhling und Sommer in regelmäßigen Schauern aus hohen Wolfen bas fegenbringende Hag in die Gefitbe und trantt die Erde, bie Die Friichte gereift find. Der Regenbrache ift es, beifen langgeschweiftes Abbild wir mahrend ber Fruhlings - Bro. Beifionen burch bie Stragen Cantone tragen feben. Bei Diefem Anlag bittet das Bolf die himmlifden Dladte um

ein fruchtbares Jahr.

Wegen Enbe bes vergangenen Commere jog fich ber Drache ploglich in die Berftede ber Berge gurud, und baber mar bie Regenzeit zu Ende, ehe die Reisfelber genligend befruchtet waren, um die Reife ber Mehren gu ermöglichen; und fo verdarb ber ichone Gottesfegen" in der Gluth ber Sonne. 3ch felbft hatte ja mabrend meiner Reife vielfach Belegenheit, bie Folgen bes ansbleibenden Regens auf ben mit jedem Tage mehr ausborrenden Gelbern gu beobaditen. Die Sorge bee Bolfes um feine Reisfelber wuche mit jeder Stunde und bemachtigte fich allmählich auch ber großen Städte. Unfer großer Bicefonig Ifchang tichin-tung fab fich fogar veranlagt, gefolgt von den höchsten Beamten der zwei Brovingen in Trauerfleidern barfuß durch die Strafen Cantons nach den "Beigen Wolfen" (einem in Cantons unmittelbarer Dadibarichaft liegenben Bobenguge) ju begeben, um an der den Canton · Couriften fo mobibefannten, von einem fleinen Stlofter umgebenen "Quelle" ben Dradjen um ben fruchtbringenden Regen gu bitten. 216 Diefes nichts half, fchidte er bald nach meiner Rilldfehr nach Canton einen hohen Beamten mit großem Befolge nach bem Tingeneschan-Klofter, welcher von bort beiliges Waffer nach Canton zu bringen beauftragt war. In des Seloftere Rachbarichaft, mitten in ber Balbeinsamfeit, umgeben von lianen-übermachsenen, majestätischen Baumriefen und lippig wuchernbem, undurchbringlichen Gebuich, ipringt nämlich auch hier ein träftiger Quell aus bem Gestein bes Berges, ber in das Ihal hinabrauschend und in Millionen glitzernder Füntchen zerstiebend, einen 120 fins hohen Wasserfall bildet. She das silberhelle Wasser den Berg weiter hinunter fährt und allmählich zu einem polternden, das Steingeröll wild übersprudelnden Bache auschwillt, bildet es am kuße des Wassersalles einen tleinen, überaus reizenden, trystallstaren See. Hier, dicht unter dem herunterstützenden Wasser ist es, wo der Drache hanst. Der von buddhistischen und taoistischen Mönchen begleitete Mandarin — der Abgesandte des Kaisers, des Sohnes des Himmels — erfüllte seinen merkwürdigen Auftrag so:

Er schlachtet einen ichwarzen Bund, wirft ben noch warmen Körper fammt einem von Canton mitgebrachten, großen, lebendigen Fische bem Drachen jum Opfer in die Fluthen, und fühlt bann in demfelben eine eiferne, in einem fladernden Fener rothglubend erhipte Pflugichaar. Während die Gluth noch aufzischt und die Junger ber beiben Briefterfetten ihre Liturgien recitiren, fillt ber Beamte eine große Porzellanurne mit bem beiligen Quell. Lettere ju empfangen, geben bie hoben Dandarine Cantons bem Gendboten bei feiner Rudtehr bis an ben Lanbeplat feines Bootes entgegen und bringen fobann die toftbare Gluffigteit in feierlicher Prozession nach bem Tempel bes Drachenfonige. Bor bem Abbilbe beffelben bleibt die gefüllte Bafe eine Hacht fichen, um am folgenden Tage auf ben Gipfel ber "Weißen Wolfen" gebracht zu werben. Dort wird ihr Inhalt in fleine Rruge gefüllt und im Angefichte Cantons symbolisch als Regensaat für die durftigen Fluren der Dauptftadt von fleinen Kindern mittelft gellnenber Zweige

Ich nuß gestehen, ich wußte bamals, als ich am Fuße des Basserfalles stehend, mich an den stolzen Kaskaden und der lippigen Natur erfreute, noch wenig von der Heiligkeit des vor mir liegenden Vergsees, oder besser des Wasserbeckens. Ich ließ mich dader verleiten, in den lockenden, eiskalten Fluthen ein Bad zu nehmen und mich von dem persenden Wischt des grollenden Drachen liberranschen zu lassen. Die Krallen des Ilngethims, an bessen Brust ich sag, spirte ich nicht, wohl aber vernahm ich sernes Donnern aus dem Felsenharnisch, an welchen ich mich zu klammern suche; ich würde dem Ungeheuer unsehlbar zum willsommenen Opser gefallen sein, wenn dasselbe nicht, dank einer hinnelischen Beisung, an die Eingeweide des Berges gefesselt ge-

mefen mare.

ausgesprengt.

Den Rudweg nach meinem Boote nahm ich liber Logan : ticheong, eine fleine Ortichaft, bei welcher ber auf dem Ting-usfchan entspringende Bach mundet. Den Canton: oder hongkong Touriften, welche jene Gegenden einmal befuchen wollen, wird bei biefer Gelegenheit gu erfahren von Intereffe fein, bag man bas Ting-u-fchan-Rlofter, wie auch den Bafferfall, am ichnellften von obengenanntem Blate aus erreicht, und bag man fich ja nicht von feinen Bootleuten verleiten laffen foll, in Son-lit ober in Jewong-li ausjufteigen. Dan findet in bem Klofter gaftfreundliche Aufnahme, fowie auch gute Bettstellen mit Dloslitonepen. Damen mitffen allerdings nach bem Gloftergefebe in einem besonderen Zimmer Schlafen. Der allmächtige Dollar wird es indeffen wohl ermöglichen, bag Cheherren auch in diefem Bebaude ihre Gattinnen mabrend ber Racht nicht allein ju laffen brauchen. Weiter möchte ich empfehlen, ja nicht zu verfaumen, die nabegelegenen Dtarmorfelfen - Die "Sieben Sternberge", welche ich naber beschrieben habe ju besuchen. Bu dem Brede foll man bis an bas weftliche Ende von Schao-fingefu, an die Landestelle Ram-munhou fahren, von wo die Gelfen nur 10 Li ober 31/2 eng-

101-041

lische Meilen entfernt liegen. Ich rathe besonders an, entweder den hins oder den Ktüdweg durch die Stromengen zu Juß zu unternehmen; ein schöner Weg führt am linten User entlang das ganze "Dap" hindurch. Dampspinassen sind in Canton steis zu haben, so daß man die außerordentlich lohnende Tour ohne irgend welche Beschwerden in zwei oder drei Tagen machen kann, falls man nicht vorziehen sollte, eine längere Rast in dem Tingensschan-Kloster zu halten, und in seinen herrlichen Waldungen einige Tage zu verweilen.

Ant 14. Oftober machte ich mich von Kwong-li aus auf den Weg nach Canton, wechselte am Eingange bes Fatichan-Kanals — bei Sahou — meine im Sande fteden bleibende Arche mit einem pfeilschnellen "Bantoffelboot", und erreichte noch an demfelben Abend ben angenehmen Käsig der Kanton-Bleichgesichter — die Rieder-lasiung der Fremden, Shameen — von dessen Rasenplägen die flanellhembbelteidete Jugend nach Beendigung des Tennick-Spiels soeben den geräumigen Pallen des Klubs zueilte.

## Die Britisch=Afrikanische Gesellschaft und die Afrika= Forschung von 1788—1888.

Bon S. Seidel.

Selten hat die Kulturwelt von den Tagen des Alterthums dis houte für die Durchführung einer einzigen Aufgabe mehr Zeit, Mittel und Kräfte geopfert, als für die Erschließung des schwarzen Erdheils von jeher aufgewandt worden sind. Aegypter, Griechen und Römer haben sich bereits an der Lösung afrikanischer Räthfel versucht; aber nur unsichere und schwankende Nachrichten sind uns durch sie übermittelt, da ihre Geographen aus Machenhaften, oft ungenauen oder misverstandenen Suellen schöpften und durch zufällige Namensgleichheit grundverschiedener Thatsachen zu den abenteuerlichsten Schliffen verleitet wurden. Auch ist, Regypten abgerechnet, die geographische Kenntnis der Alten niegends weiter als 400 bis 600 km um den Nordrand Afrikas binnenwärts vorgebrungen.

Mit ber Ansbreitung ber arabifchen Herrschaft wird zwar die Grenze der "terra incognita" erhebtich verengert, besonders an der afrisanischen Hillifte, welche die Araber schon sehr frilhe dis nach dem goldreichen Sosala hinab bereisten. Zum Unglide aber verwirrten sie ihr Wissen durch gehaltsese hippothesen oder mußige Fabeln, so daß ihre geographischen Schriften in Zeiten unvollsommener Insormation über jene Raume durch das hyperteitische Bemühen mancher Gelehrten mehr Schaden als Ruben ge-

ftiftet haben.

Chriftliche Forfcher ericbienen in Afrita im allgemeinen nicht vor der Umfegelung des Erdtheils burch die Portugiejen; höchstens, daß auf den im Mittelalter beliebten Bilgerfahrten zum beiligen Grabe, ber eine ober ber andere feinen 2Beg über die Ginai-Balbinfel und burch Unterägypten nahm. Go besuchte in ben Jahren 1336 bis 1341 und 1350 ber bentiche Reifende Ludolf von Guchen bas Rilbelta und Rairo und erftattete liber feine Erlebniffe in einer fnapp gehaltenen Schilberung Bericht. Rach ber Erbffnung bes indifchen Sceweges tauchten aber Guropaer an verschiedenen Stellen des Kontinents auf. Am eheften lodte Abefinnien - bae Reich bes mythischen Eraprieftere Johannes - bie abenblanbifchen Wafte an fich, barnach bas alte Bunberland ber Byramiben, und in Bestafrita Genegambien und Timbultu. In ben Klufen Dberguineas festen fich fast fammtliche Großhandelsmächte jener Tage feft. Gelbft vom Rongo tlangen Rachrichten berüber, wo italienische Rapuginer - Diffionare bas Bert ber Beibenbetehrung versuchten. Ueber die Webirgefander bes Atlas, über Tripolis und Barta, erfuhr man in Europa bor

Cham, Bebenftreit, Boft und Desjontaines, aus bem Unfange bes vorigen Jahrhunderts, taum eine irgend verläß-Brundlicher murben die hollandischen Beliche Runbe. fibungen am Rap burchforicht, weil hier ein ganges Bolt mit feinem Troß unaufhaltfam von Weibeplat gu Weibeplat gegen bas Innere vorbrangte, baber auch für biefen Theil Afritas zuerft bie Unläufe einer geordneten Canbesvermeffung vorliegen, an welcher um 1777 ber Englander Patterfon fleißig arbeiten fab. 3m übrigen rubte auf bem ichwargen Erdtheile geheimnisvolles Duntel, und es beburfte eines großartigen Anfloges, um die Aufmertfamfeit Europas auf die weite "terra incognita" jenseits des Mittellandischen Meeres hingulenten. Diefer Anftog ward durch Rapitan Cool's ruhmvolle Weltumjegelungen gegeben. Die Begeifterung für geographifche Entbedungen erfüllte bon nun an bie weiteften Rreife, und mo irgend anffällige Bilden in ber Renntnig unferes Blaneten fich offenbarten, murben Schiffe und Foricher hingefandt, um ben Schleier zu luften und bas Antlig ber Erbe in immer icharferen Linien gu

Unbefannt war bamals vor allem noch Afrika, bann Asien und ein großer Theil Amerikas, wo man eben aufs neue die Suche nach der sagenhaften Anian. Straße aufgenommen hatte. Während aber im Often und Westen der Umfang des Wissens sich steig erweiterte, boten die Karten Afrikas im Inneren beharrlich eine leere Fläche dar, auf welcher "der Geograph, gestührt auf die Autorität des Leo Africanus und des nubischen Schriftsellers Edris, mit jögernder Hand einige Namen von unerforschten Flussen und ungewissen Wöllern eintrug" (Sir Joseph Banks).

Um das afritanische Dunkel endlich zu erhellen, that sich baher in England vor jeht 100 Jahren eine Zahl bedeutender Manner zusammen, mit der Absicht, eine Gesellschaft zur sostenatischen Ersorschung Afrikas ins Leben zu rufen. An der Spipe der Bereinigung ftand ein Begleiter von Cool's erster Reise — der Botaniter Sir Joseph Banks, unter dessen Leitung am 9. Juni 17881) die Britische

<sup>1)</sup> Zum Gedächtnis diese Tages brachten Pelermann's Mittheilungen im biedjahrigen Immibeste eine längere Abhandelung, betitett: Ein Jahrhundert der Africalang. Jum hundertjahrigen Erdenstage der Gesindung der Africal-Association. Bon Prof. Aler. Supan. Mit 10 Rarten, die Fortichritte der Africalassichung von 1788 die 1888 zeigend, einer größeren lieberschaftstarte zur Unterlaeidung der befannten, erfundeten oder ganz unbekannten Gebiete 2c. 2c.

"Association for promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa" ihre Begründung ersuhr. Hauptzweck der Gesellschaft war, wie ihr Rame sagt, die Erschließung Innerafrikas; doch sollten über den wissenschaftlichen Zielen keineswegs die praktischen verzessen, was die "Association" im ersten Dande ihrer "Proceedings" anddrücklich bemerkt. "Bon allen Bortheiten", heißt es dort, "welche eine bessere Kenntnis der inneren Gegenden von Afrika gewähren würde, ist der wichtigste die Ausdreitung des Handels und die Förderung der britischen Industrie".

Um ihrem Unternehmen ben Erfolg zu sichern, ging bie neue Gesellschaft von vornherein höchst vorsichtig und planmäßig zu Werte. Namentlich waren es folgende Momente, durch welche ihre Thatigkeit bahnbrechend und vorbildlich

für bie Butunft gewirft hat :

Die Britifch-Afritanische Gefellschaft faßte erftens gang bestimmte geographische Fragen ins Auge und suchte sodann die Forschungsarbeit von aller perfonlichen Willfür und Regellosigfeit zu befreien, damit jeder Bergendung von Zeit

und Gelb gefteuert werbe.

Zweitens bemühte sich die Gesellschaft angelegentlich um die Wahl ihrer Reisenden und scheute sich nicht, für die wissenschaftliche Ausbildung ihr geeignet erscheinender oder sonst schon bewährter Versonen die nöthigen Mittel aufzuwenden. Go hat sie z. B. unseren Landsmann Ludwig Burdhardt gesördert, der, obwohl ein Fremder wie Friedrich Hornemann, mit diesem zu den fruhesten Sendlingen der "Association" gehört.

Drittens erkannte die Gesellschaft sehr bald, baf Durchquerungen des Festlandes das beste Mittel seien, um schnell über die Haupträthsel der afrikanischen Geographie ins Klare zu kommen. — In diesem Sinne ist die Ersorschung des schwarzen Ertheises sortan gehandhabt worden. Trop aller Mißersolge hielt man das Endziel, eine Reise durch Afrika von Deean zu Deean, in den betheiligten Kreisen unverruckbar sest, und die Fortschritte der legten Jahrzehnte

haben reichlich bafür belohnt.

Die Thatigleit der Britifch-Afritanifden Gefellichaft wandte fich aus wiffenschaftlichen, wie praftifchen Intereffen, junachft bem Riger-Brobleme gu. Timbuftu, gu beffen Erreichung ichon 1618 eine englische Banbeistompagnie gegrundet worden war, ubte noch immer "eine gauberhafte Anziehungefraft aus", und bie Frage nach der Richtung bes Migerlaufes geborte ju ben breunenbften für bie bamalige Erdfunde. Eros alterer richtiger Angaben, die ben Miger in ben Benin Golf munden liegen, flammerten fich bie Geographen bes vorigen Sahrhunderts an bie gabel, bag Diefer Strom in aquatorialer Richtung nach Dften fliege und in einem Binnenfee ober Gumpf enbigen mitfle. Bon 1790 bis 1830 feben wir jest in ichneller Rolge einzelne Foricher ober größere Expeditionen nach ben Regerreichen bes Beft . Suban ausziehen. Die erften Borftoge unter Lebyard, Lucas und Soughton fchlugen fehl, bie Mungo Bart 1795 feine berühmte Reife burch ausgebehnte Streden unbefannten landes jum Riger antrat, ben ger auf ber Binreife bis Gilla verfolgte und auf ber Rudreife bei Bammato verließ". Aber weder Bart noch hornemann, ber 1798 von Rorben ber jum Riger burchbrechen wollte, tonnten völlige Aufflarung über bie Rigerfrage geben, bie trop vielfacher theoretifcher Lofungeversuche bis 1830 ihre rathfelhafte Ratur bewahrte. Die endliche Schlichtung des Streites fnüpft fich an die englischen Forscher Clapperton und Lander, von benen ber erftere durch feine Reisen von 1822 bie 1824 und von 1825 bis 1827 ben mohammebanischen Central Suban erichloß, mabrend ber andere bas Werf vollendete, indem er 1830 ben Riger ftromabmarte befuhr und bessen Ausstuß in den Beningols bestätigte. Rehmen wir noch hinzu, daß der Franzose Caillié in den Jahren 1827 und 1828 die erste glückliche Timbuktu-Reise ausssührte, so ist das Niger-Problem die 1830 in den Grundzügen gelöst worden. Ein wichtiger Abschnitt in der Entbedungsgeschichte Afrikas war damit beendet; neue Fragen rückten in den Bordergrund — zunächst die Ersorschung der Nisquellen, wohin die "African-Association" ihren letzen Reisenden, Linand de Bellesonds, aussandte, der zur selben Beit, als Caillié in Timbuktu weilte, den weißen Nil besuhr. Bald darans, am 23. Juli 1831, löste sich die Britisch-Afrikanische Gesellschaft als solche auf und ging in die "Royal Geographical Society" über, die ein Jahr zuvor in London gegründet worden war.

Die 57 Bahre, vom Eingeben ber "African-Society" bis beute, laffen fich binfichtlich ber afritanifchen Forfchungs-

arbeit in vier größere Berioden gerlegen.

Die erfte Beriode von 1830 bis 1850 ift die Reit gemeffener Fortichritte im Rorben und Guben bes Erbttheils und mirb bedingt burch die Eroberung Algiers feitens ber Frangofen, burch die wiederholten Borftoge der Aegypter gegen die Aequatorialzone und durch die Auffindung des fühlichsten ber centralen Geenbeden, bes Rgami, ben ber unermubliche Livingstone 1849 entbedt. In Abeffynien arbeiten Ruffeger, Ruppel, Ferret, Galinier, Rrapf und Befe, und von 1837 bis 1848 übergieben bie Bruber D'Abbabie einen großen Theil bes Landes mit ihrem trigonometrifdjen Ret. Langfam, aber ftetig tritt bie innere Bestaltung Afritas aus Licht, fo bag Alex. v. Dumboldt, beim Bergleich ber früheren Buftanbe bes Biffens mit ben neueren feine lebhafte Frende außert, "ba, wo lange alles geschlummert, wo man oft hyperfritisch fich bemilbt, bas ichon Erftrebte wiederum wegguleugnen, ba unter unferen Augen Großes erwachsen und fich entwideln zu feben" (In einem Briefe an R. Ritter Uber Zimmermann's Karte ber oberen Rillander, aus 1843).

Die zweite Beriode, von 1850 bis 1862, umfaßt die Lösung des Nil- und Zambesi-Broblems und bringt zugleich unerwartete Ausschlässe aus der Sahara und dem Sudan, wo heinrich Barth auf sechsjährigen Reisen (1850 bis 1855) die räumliche Kenntniß jener Gegenden fast um das Zehnsache erweitert, während im Nen Erhardt, Rebmann, Krapf, Burton, Spese und Grant das muthmaßliche afrikanische Binnenmeer in einzelne Seen auftösen, von denen der Ulerewe dereits 1862 als das Hauptquellbeden des Rill erkannt wird. Im Bersolge der Jambesi-Forschung kreuzt Livingstone 1856 als der erste Europäer den duntsen Kontinent, betritt 1859 die User des Schirwa- und Nyassa-Sees und empfängt durch zwerlässige Erstundigungen die Nachricht von einem bedeutenden Flußessteine im Besten der innerafristanischen Besten.

Die britte Beriode, von 1862 bis 1877, führt zur Entbedung des Kongo-Laufes, wodurch die Forschungen im äquatorialen Ofts und Westafrisa an einander geschlossen werden. Den Manzpunkt bildet Stanlen's denkwürdige Kahrt vom indischen zum allautischen Westade, der sich in rascher Folge eine stattliche Zahl mehr oder minder glücklicher Expeditionen englischer, deutscher, französischer, delsgischer, amerikanischer u. a. Reisenden auf demselben Gebiete anreiht. Nebenher laufen im Norden die ausgedehnten Wanderungen unserer Landsteute v. Beurmann, Vogel, Rohlfs, Nachtigal, Schweinsurth, Junter u. a., unterdeß im Suden Huben, Manch, Mercusch, Mohr und Gustav Frisch durch sleifige Untersuchungen dem beutschen Namen neue Ehren erringen.

Die vierte Beriode, seit 1877, ift bie Zeit des Ausbaues und ber tropifd afritanifden Rolonisation, ausgezeichnet

burch eine alleitig mit Eifer betriebene und verfolgte Aufflärung der letten noch schwebenden Fragen, sowie durch das Streben der europäischen Staaten, auf dem jungfräulichen Baden Besitz zu erwerben. Kräftiger als je zuvor beiheiligt sich Teutschland an diesem Wettstreit. Weite Ramme werben unter den Schutz des Reiches gestellt; seine Kriegsschiffe erscheinen in den afrisanischen Bewäsern und untersuchen zu Run und Krommen des deutschen handels Kusten, häfen, Flüsse, Strömungen, Wetter und Wind. Insern Forschern voran weht das Banner der Deimath, und die "deutsche Afrisanische Gesellschaft" wirdt Jahre hindurch 1) in allen Ständen um Theilnahme an bem von ihr vertretenen Wert.

Bir fehen bavon ab, bei ber lleberfülle bes Stoffed irgend eine ber vorstehend charafterisirten Berioden genauer zu beleuchten und widmen statt bessen zum Schluß ben "Aufgaben der Zukunft" noch einige Worte. Bor allem muffen wir mit Professor Supan der jüngst öfter geäußerten Meinung entgegentreten, als seien die Zeiten der Entbedungen in Afrita sur abgeschlossen zu betrachten. Das ist ein gefährlicher Irrhun, der die Afritaforschung leicht auf verlehrte Bahnen lenten kann und leider schon gelenst hat! Iroh aller Erfolge der Renzeit warten in Afrita immer noch bedeutende Aufgaben der löfung. Um mindesten

bekannt ist gegenwärtig noch die nörbliche Buste. Zwischen bem 15. und 25. Grad nördlicher Breite durchkausen nur vier bitnne Routenstränge die Sahara. Der mittlere Suban von Darfur dis Timbultu ift nicht besser erschlossen, als das ostafrikanische Seegebiet, trogdem dort die Forscher seit 66, und dier erst seit 30 Jahren am Werse sind. In der Nähe des Acquators bleiben dreiweitere Stricke noch übrig — das Mandingland, hinter der Küste von Oberguinea, die Lida-Region, so genannt nach seinen See, der "Jahrzehnte hindurch hier sein Unwesen trieb", und die Galla-Somali-läuber im Osten. Dorthin besonders ist die europäische Forschung zu sensen, und der Reisende, der sich dies Feld erwählt, darf sicher sein, daß ihm die Möglichkeit zu überraschenden Entdedungen nicht benonunen ist.

Bubem liegen die brei lettbezeichneten Gebiete innerhalb bes Interessentreises der Kolonialmächte. Wie sehr die Entwickelung der beutschen Togo-Kolonie von der Exploration des Hinterlandes abhängt, hat kürzlich Ernst Henrici schlagend bewiesen. In der Lida-Gegend berührt sich der Kongoskaat mit unserm Kamerungebiet und den englischen Erwerdungen am Benne, und die Somali-Halbinsel scheint von Großdritannien und Italien zu fünstigen Besiedelungen anderschen zu sein. Die große Entdedungsperiode aber, die der 100 Jahren mit der Gründung der "African Aesociation" ihren Ansang nahm, ist heute noch längft nicht zum Abschlass gedracht, und erst dann, wenn das roche Gezimmer vollendet ist, kann mit dem inneren Ausban begonnen werden.

### Bürzere Mittheilungen.

Bulfan Gruptionen in Japan.

Gine verheerende vulfanische Eruption, Die fürzlich bei "Matamate" (vielleicht Balamatin in ber Proving Imafbiro, nordweftlich von Tolio) ftattgefunden, und gabtreichen Den: ichen bas Leben geloftet baben foll, veranlaßt und, einen furgen Rudblid auf Die bisber ftattgehabten Bulfan: Eruptionen Japans ju merfen. - Bon bem japanischen Riesenvultane Bufishama, ber fich 3800 m über ben Meeredspiegel erhebt, behaupten die japanischen Annalen, daß berselbe erft im Jahre 286 n. Chr. entstanden fei, bezw. daß er feine Bullannatur erft in biefem Jahre offenbart babe, Bu gleicher Beit foll fich auch durch eine instantane Landsenlung ber große See Omi (Biwa) gebildet haben, und im Jahre 80 u. Chr. foll bemfelben bie Infel Tfifubu-fima entfriegen fein. Diefen Berichten dürfte aber vielleicht ein gut Theil Legende anhaften. Biel beffer bezeugt und viel glaubwürdiger find die Menfierungen bulfanischer Thatigfeit in ber neueren Beit. Da haben wir vor allen Dingen an ben großen Huebruch des Jufienama im Jahre 1707 gu erinnern, ber gwei Dlo. nate andauerte, und bei Belegenheit beffen fich die Beftalt bee gewaltigen Berges burch Bilbung eines neuen Ausbruche: Straters febr erheblich veränderte. Die ausgeworfene Afche bebedte die Fellen, Sanfer und Tempel viele Meilen weit, in Plebbo, bas 80 km bom Berge entfernt ift, wurde bie Sonne bavon verfinftert, und man borte bas Getoje, bas mit ber Eruption Sand in Sand ging, gang beutlich. Die Eruption murbe auch von ftarfen Erberichutterungen begleitet, Die besondere entlang ber Rufte großen Edwbeit aurichteten. -Gine andere ichlimme Eruption bes lettvergangenen Jahr bunderts war die des Mfama nama (nordnordweftlich vom Just nama), der eiwa 2500 m boch ift. Der Lavastrom, welcher fich im Jahre 1783 aus bem Arater biefes Berges ergoft, ift noch bente meilenweit zu verfolgen, und er fowie ber ihn begleitende Regen von Aliche und von vulfanischen Bomben gerftorten gablreiche Dorfer und ausgedebnte Baldungen, und vernichtete Taufende von Menschenleben. - 3m Jahre 1792 hatte ber Djengatofe (Ungenfan, auf Rin fin, am Simabara Wolfe) eine abnlich furchtbare Eruption, Die 53 000 Menschen bas Leben gefostet haben joll, — Das gegenwärtige Jahrlundert war zwar feineswegs frei von vulfanischen Ausbrüchen, biefelben waren aber fammtlich nicht besonders verbeerend, und Diejenige bes Jahres 1888 icheint bisber unter allen bie beftigfte gewesen su fein. Rambaft zu machen find bier: Die Eruption bes Mittate (auf Safura-finia, im Rato-finia Bolf von Riufiu, 1828) des Romafactafe (auf Jeso, 1852 und 1856); des Dinama (auf Ripon, 1853); bes Tarumai (auf Befo, 1867 und 1874); bee Siramojan (auf Nipon, 1872) und bee Mostate (auf Riufin, 1874).

# Der Grengftreit zwifden Britifch-Guyana und Beneguela.

Einen wichtigen Beitrag zu ber in der Ueberschrift er wähnten Frage giebt Gerr P. DR. Netscher in einem vor furzem erschienenen Werfe über die (Veschichte der Rolonie Gunana).

Es handelt fich babei befanntlich barum, ob man Amacurn und Mornen als Grenze bes englischen Gupanas zu

<sup>1</sup>) Geschiedenis van de Kolonien Essequebo, Demerary en Berbico van de vestiging der Nederlanders aldaar op onzen tijd. Door P. M. Netscher. Met twee Kaarten. 's Gravenhage 1888. Marbinus Nyhoff.

<sup>1)</sup> Leider zeriptitterte zu Anfang diefes Jahres die Auflofung diefen Berein beuticher Freunde der Afrikaforschung (Bergl. "Globus", Bd. 53, S. 32).

betrachten hat, und biese Frage gewinnt eine höhere Bedeutung, seitdem auf dem streitigen Gebiet Gold gesunden ist und einige Engländer sich dort niedergelassen und den Schut ihrer Regierung nachgesucht baden. Lettere hat denselben auch gewährt und durch eine Abtheilung Militär ein altes vertassenes Fort, welches dort lag, wieder besehen lassen. Die englische Regierung giebt sich angerdem die größte Mühe, ihr Besitrecht womöglich durch Beweise zu unterstüpen, und sie bat zu diesem zwede n. a. auch in den alten niederländischen Archiven — oh mit Erfolg ist ungewiß — durch einen nach den Niederlanden geschickten Reanten nachsuchen lassen.

Ueber die Grenze hat von jeber Unücherheit geherricht. Sartfind (Boschrydnig von Guiane of de Wilde kust in Zuid America 1770) sagt, daß er nicht mit Sicherheit angeben kann, ob der Barima, der sich in die Orinocomündung ergiest, oder der einige Meilen östlicher gelegene Wainn die Grenze zwischen dem damals spanischen sieht vonezuelanischen) und niederländischen sieht englischen Besig bildet, nimmt aber auf der Karte, die er seinem Werte beigiebt, lemeres an,

Auf der Narte des Major von Bonchenröder (1798), wird der Paxima als (Vrenze angegeben, und Sir Robert Schomburgt nimmt (um 1840) den Amacuru, ein weitlich von der Baxima gelegenes fleines Flüsichen au; nach den spanischen Rarten soll dagegen der viel östlicher gelegene Mornen (Morocco) oder gar der Bomeraon die (Vrenze bilden; manchmal wurde letztere gar dis an den Essenedo hinansgeschoden, und Benezuela scheint iest seine Ansprücke dis eben dahin auszudehnen. Die englischen Ansprücke werden hauptsächlich dadurch zu begründen versicht, daß schon im 17. Jahrhundert in der Rühe der Nündung des Baxima und Anacuru ein holländische Posten bestanden und demnach das niederländischt sieht englische (Vediet sich die an den Drinoco erstreckt habe.

Gerabe in Bezug auf ben gulent erwähnten Buntt macht herr Reticher in einem beionderen Rachtrage intereffante Mittheilungen, beren Inhalt wir auszugeweise folgen laffen:

Im 17, und 18. Jahrbundert errichteten die Kommanbeurs aller niederländischen Kolonien in Guyana in den abgelegensten Theilen ihrer Besiefe, um mit den Eingeborenen,
den freien Indianern, handel zu treiben, fleine Posten, die,
manchmal mit einer gewissen flebertreibung "Forts" genannt
wurden. Sie bestanden in der Regel aus einem "Bosthouder"
oder "Ritlegger" und ein oder zwei enrapäischen Gehülfen, gewöhnlich Soldaten, "Euleggers" genannt, und ein paar Inbianern oder Regeristaven. Das Dolzgebäude war gegen
Augrisse durch einen Rall oder eine Pallisdirung geschüht,
und die Alagge der R. Ind. Rompagnie wehte vor demselben.

Es scheint ficher au sein, daß in der zweiten Silfte des 17. Jahrhunderts, wie hartsind angiebt, ein von Efficquebo vorgeschabener Bojten in der Räbe der Barima Mindungen angelegt war, aber Rechter's Nachsiedungen im Staatsarchiv baben ihm die Sicherheit verschafft, daß dieser Posten schon im Jahre 1683 ober 1684 nicht mehr bestand, und also entweder von den Feinden genommen oder aufgegeben worden wor. Man sindet nämlich in dem im Niederländischen Staatsarchiv wollständig seit 1680 vordandenen Briefwecksel der Rommandeurs von Essendid und Pomereon den Posten um Barmia nicht erwähnt. In einem Berichte svom 8. IX. 1691) über den Justand der Rosonie Essendon werden wei Außenposten sam Vermerarn und am Pomereon erwähnt, ohne daß ein Bosten am Barima genannt wäre; in einem späteren Berichte (14. VI. 1703), wird von der Ausgeneure Posten berichtet, doch auch wird hier der Barima nicht genannt. Uedrigens hatte die W. Ind. Comp. bereite 1685 von dem Dandel nach dem Orinoco Abstand genommen.

Als der Pomercon in der ersten Hilfe des 18. Jahr hunderts verlassen wurde, ist wahrscheinlich der dortige Bosen nach der Moraca: Munündung verlegt worden. Derselbe scheint eine gewisse Bedeutung besessen zu haben, denn 1797 wurde von ihm ein ernstlicher Angriss der spanischen Truppen mit Glüd abgeschlagen. Auf einer im Staatsearchiv besindlichen, vermuthlich aus der Mitte des 18. Jahr-hunderts herrührenden Karte wird der Waite des 18. Jahr-hunderts herrührenden Karte wird der Waind als Grenze angegeben, doch niegendwo ist ein westlicher gelegener Bosten erwähnt. Es ist darum unerstärtlich, das von Bouchenröder 1798 auf seiner Karte die Grenze dies an den Varima verschob, um so mehr als er sene Gegend nicht aus eigener Anschaunng gefannt zu haben scheint, was sich auch darans ergiebt, daß er die Namen Amacurn und Barima mit einander verwechselt.

Muf Grund aller Diefer Thatjachen tommt Berr Reticher ju bem Schluffe, baft forvohl bie englische Behauptung: ber Barima ober Amacuru fei bie Brenge, ale auch bie Beband: tung ber Spanier (refp. Beneguelas), ihr Gebiet erftrede fich bis zu dem Bomercon oder Effequebo, gurildzuweisen find, daß man vielmehr den Mornea als Grenze ber beiben Bebiete an ber Rufte angunehmen bat. Bon bier aus mare nach Reticher's Anficht bie Grenglinie nach bem Buntte im Inueren ju gieben, wo im gangen 18. Jahrbunbert ein Boften am Capouni bestand, beffen Lage allerbinge nicht mit Be ftimmtheit angegeben werben tonn, ba es in einem Berichte vom 14. VI. 1703 nur heißt, daß biefer Boftent "oben in ber Savanne auf feche Bochen Kabrt vom Fort Rijdoveral" gelegen war; ob bies berfelbe Bunft ift, ben bie Narte von Schomburgt angiebt, ift baber zweifelhaft; möglicher Beife lag er jedoch früher hober ant Fluffe und ift fpaler erft mit Mildficht auf feindliche Angriffe weiter ftromabwarts verlegt worden. Uebrigens ift die gange Weftgrenge von Effcquebo nie genau bestimmt gewesen und in ben Archiven finden sich verschiedene Alagen über Beläftigung von Geiten ber Spauier. worauf der Monig von Spanien Abbutfe verfprach, bie jedoch nie gebracht murbe. E. M

### Ans allen Erdtheilen.

Mfien.

— Der befannte englische Reisende Alfred Everett, der I! Jahre in den Tropen zugebracht und sich besonders um die thiergeogravbische Durchforschung Borneos und der Bhilippinen hervorragende Berdienste erworden hat, ist aus Gesundheiterücksichten nach England zurückgefehrt. — Ebenso befindet sich auch der Borneo: Reisende John Whitehead nach achtmonatlichem Derumtlimmen auf dem Kina Balu wieder auf der heimreise (Bergl. "Glodus", Bb. 53, S. 159).

- Durch einen offiziellen "Report", ben ber englische Bicetonsul B. J. Archer für bas englische Barlament verfast hat, ersabren wir Räberes über die Reise dieses herrn in dem nördlichen Siam. Dieselbe erstreckte sich von Jimne am Meping aufwärts bis zur chinesischen Wrenze, nordostwärts bis zum Melbong und wostwärts bis über den Meyum — zu einem guten Theile also über Gebiete, die Europäer vorber nicht betreten haben. Besondere Ausmertssamteit widmete der Reisende den Bevöllerungs, und Birth-

schafteverhältniffen, und in biefer hinficht find namentlich feine Ausführungen über die Thai Bevolferung und über Die siamefischen Rolonien — Die jum guten Theile Zwangs: tolonien find — interessant. Alle den eigentlichen Bevöllerunge: Beerd ber Thai fieht er bas fogenannte "Thai Dai" an, von roo aus fich bie in viele Stämme zersplitterte Raffe fübwarts ausbreitete. Ihr mifchten fich anbere Raffen aus Birmab, China, Tonting tc. bei, fo jedoch, baf in jeder Riederlaffung jebe Raffe ursprünglich ihr gesonbertes Quartier batte, um fich erft im Laufe lauger Beiträume mit ben anderen gu amalgamiren. Um porgeidrittenften ift bie Amalgamation in Bangtof, am wenigften fortgeschritten in Bimne, in Muang Fang ibas erft vor neun Sahren begründet wurde) ze. Da febe Raffe außer ihrer Tracht, Sitte und Sprache auch ihren Plamen beibebalt, und ba febe Raffe bie andere mit ihrem besonderen Ramen bezeichnet, so ist der ethnologische Wirrwarr in Ober : Siam aller Orten ein ungebeuerer. - Bimne ift ein wichtiger Sanbelsplat, burch ben bie Strafen aus Pluman und ben Chanftaaten nach Mulmein führen, und den zahlreiche Maulthier: und Pony-Karawanen paffiren, um im Dezember Lanbesprodufte nach Diefent Dafen gu beforbern und im Gebruar Baumwollenftoffe von bort gurudgubringen. Die Karawanen gublen in der Regel 50 bis 100 Thiere. -Elephanten werden nur bei der Ausbeutung der Balber fowie bei der Bestellung ber Reisselber verwendet.

#### Afrifa.

- Rach einem Berichte, ben Curt von Frangois am 6. April nach Deutschland abgefandt bat, ift die von ihm geleitete Expedition im Togo-Lanbe bieber in ber gliid. lichften Weise von ftatten gegangen. Um 4. Marg murbe Die erfte hauptstation Salagb, am 22. Marg weiter Jenbi und am 5. April Gambaga erreicht. Der lettere Ort ift etwa 300 km bon ber Rufte entfernt und liegt bereite im Bebiete ber Fallata Boller. Bon ba wollte hauptmann François am 7. April nach Waga: Dugu, bas 300 km weiter binnenwärte liegt (unter 110 15' nörbl. Br.), aufbrechen.

- Rach einem Briefe, ben Barttelote Begleiter Jamefon am 15. April d. 3. von Rasongo nach Banfibar gefandt hat, scheint sich Tippoo Tip endlich bagu eutschlossen gu haben, die geforberte Berfturfung nach Pambuga gut fenben, jo bağ Major Barttelot mit 900 Mann ben Spuren Stanlen's folgen tann. Die in Dambuga befindlichen Guropaer follen fich fammtlich guter Wefundheit erfreuen. - Cafati, ber Befahrte Emin Bajchas, bat mittlerweile mitgetheilt, bag Staulen auch im Dezember v. 3. noch nicht an feinem Biele angelangt war.

- In Banfibar find am 31. Juli Nachrichten über Emin-Bafchaund Stanley eingelaufen. Danach ift es mahrfceinlich, daß ber vielberufene "weiße Bafca" am Gazellen fluffe identisch ift mit Emin Bajcha. Bon einem entscheibenben Schlage bes Dabbi bedrobt, foll fich Emin Anfang April trob seiner schwierigen Lage bagu entschlossen haben, die Offensive gegen benfelben zu ergreifen und mit feinem fleinen Beere fo raich als möglich am linken Rilufer über Labo vorzubringen. Als die Boten aus bem Inneren aufbrachen (Anfang April), ericien bas Unternehmen noch wenig aussichtereich, ben Nachrichten aus Snatim zufolge muß daffelbe aber troubem von gutem Erfolge begleitet gewesen fein -, wie co icheint

namentlich baburch, daß es bem beutschen Belben gelang, Bunbesgenoffen unter ben Eingeborenen ju gewinnen. - Bon Stanley maren im Dary Geriichte ju Emin Bajcha gedrungen, Die einander wibersprachen. Rach ben einen foll feine Erpedition nach fcweren Berluften an Denfchen und Borrathen in ber Wegend zwischen Maboda und bent Albert: Rhanga von feinblichen Stämmen aufgehalten worben fein; und nach ben anderen foll fie nach beftigen Rampfen mit ben Eingeborenen bes Matongora Mino Diftriftes in unbefannter Richtung weiter gezogen fein. - Die Konige von Unporo (Rabrega) und Uganda (Mbanga) befanden fich zu ber Beit, ale bie Boten Eming ihre Lanber burchzogen, mit einander im Rriege.

- lleber bas traurige Schidigl ber gebn Guro. paer, Die fich in ben Sanben bes Dabbi befinden -Lupton Beng, Slatin Beng, Renfelbe, Urwalbere ic. - ent: halt bas lepte Deft ber "Geographischen Mittbeilungen" (3.219 ff.) einen erften zuverläffigen Bericht, ber im Dai b. 3. von Chartum nach Rairo gelangt ift. Danach find bie Befangenen täglich ben ärgften Demuthigungen und Dig: handlungen burch bie Dahbijten ansgesett. Mit gutem Grunde finden Die "Mittheilungen" biefe Thatfachen tief befcament für gang Europa - namentlich aber für das ftolge Eng: land, bas bie Buftanbe im Guban verschuldet bat, und bas bie nach Befreiung Scufzenben chenfo thatenlos in ben Sanben ihrer Beiniger laut, wie es feiner Beit Gorbon untergeben ließ.

- Der Schottische Diffionar G. Arnot entfaltet feit sieben Jahren in Centralafrita eine abntiche Birtfamfeit wie seiner Beit Livingstone. Das hauptfelb feiner Thatigfeit liegt im Lande Urna, am oberen Mongo (Luapula), nub feine Sauptstation beißt Minfurrn. Um ibn ju unterftuben, find im Augnst bes Jahres 1887 zwei andere Milfionare - bie herren Swan und Faultner - von Bibe nach bem Anneren aufgebrochen.

- Der Rongoftaat bat einen neuen ichweren Berluft erlitten burch ben Tob bes Lientenante Deanc, ber feiner Beit bie Station Stanley Falle gegen Die Araber vertheibigte. Derfelbe verlor fein Leben auf einer Glephanten: jagb bei Lufolela. - Gleichzeitig hat auch Beneral Strauch fein Amt ale General-Abministrator bes Rongo. ftaates niedergelegt, und Lientenant E. Baert, ber befonders ben Mongala Lauf erforicht bat, ift nach Ablauf feines breifibrigen Kontroftes nach Belgien jurudgefehrt. Die Berren Jungers, Guftin und Le Marinel gebeufen ben Dienft bee Mongoftaates ebenfalls ju quittiren. - Ferner find auf unbeftimmte Beit nach Belgien gegangen: Sauptmann Cambier, ber befannte Leiter ber Kongobahu-Aufnahme, fowie Beneralgonverneur Janffen, und Sauptmann Ban Gele, fowie Lieutenant Roget wollen bem Beifpiele biefer Berren folgen. - Es ift bamit wieber einmal mehr Raum für neue Mrafte geschaffen, ale für bas Bebeiben bee Rongo. wertes ermunicht fein tann.

#### Bücherfcau.

- Ina von Binger, Leib und Freud einer Er: gicherin in Brafitien. Berlin. Richard Edftein's Nachfolger. - Sehr lebendige, von Geift und humor gemurgte Schilderungen bes brafilianifchen Lebens und Treibene, bie man mit Bergnugen lieft, und aus benen man jugleich auch mancherlei lernt.

1010000

Inhalt: Arthur Gilva White: Die antartlijden Regionen. (Mit einer Rarte.) - Dr. D. Schunte: Die Farber. III. (Mit fieben Abbildungen.) — D. Schroeter: Bericht über eine Reife nach Rwang : fi. — D. Geibel: Die Britifch-Ufritanische Gesellicaft und Die Afrita : Foricung von 1708 bis 1888. — Rützere Mittheilungen: Bultan : Eruptionen in Japan. - Der Grengftreit gwifden Guvana und Beneguela, - Aus allen Erdtheilen: - Affien. - Afrifa. - Buchericau. (Schlug ber Rebattion am 10. August 1888.)

Multitle Zeitschrift für Länder- und Vöskerkunde Band LIV.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Aulturberhältnisse und des Weltbundels.

Begrundet von Rarl Anbrec.

In Berbindung mit Gachmannern berausgegeben bon Dr. Emil Dedert.

Braunfdweig

Jöhrlich 2 Banbe à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Preise von 12 Mart pro Band gu beziehen.

1888.

### Die antarktischen Regionen.

Bon Arthur Silva Bhite, Gelretar ber Roniglich Schottifden Geographifden Gefellichaft.

(Fortichung.)

Unter den ungunftigen phyfitalifchen Bebingungen, welche in den antarktischen Regionen walten, hat die höhere Pflanzenweit natürlich bafetbft feine Reprafentanten. Dagegen giebt es ungeheure Diengen von Diatomeen und mitroftopischen Bilangen, die ben verichiedenften Gattungen und Arten angehoren, und die bas Sauptfutter für die Seethiere bilben. Die Diatomeen findet man an ber Oberflache bes Waffere, und ihre Banger fammeln fich auf bem Deereeboden in ber Rahe bes 60. Breitengrades an und bilben außerhalb bes blauen Schlammes ber antarftischen Regionen einen reinweißen Diatomeen. Schlamm. In der Rabe bes Gisfelbes findet man die bellblaue Farbe ber Gee haufig burch einen schmunigbraunen Ton getrübt, ber von den dafelbft febr gablreichen Organismen herrührt.

Die Seethiere nahren fich wechselseitig von einander, je nach ihrer Stellung in bem Reiche ber Schöpfung, werben aber gulett alle von jenen winzigen Organismen, bie ben Deean in ungebeurer Menge beleben, gespeift. Auf bem Gife und im Baffer giebt es ungahlige Geehunde. Rof hat drei Spezies beobachtet, die in ihrer Farbe und Große giemlich verschieden waren. Ihre Farben bariirten zwischen einem dunflen Grau, daß ichon mit Fleden und Streifen von einer wefentlich bunfleren Farbe burchfest mar, und einem fast volltommenen Weiß. Die größeren, welche viel weniger gablreich waren wie die fleineren Arten, waren mit machtigen Bahnen bewaffnet, die ihnen ebenfo wie ihre Ropfform, eine Alehnlichteit mit bem Gisbar verliehen, und fie find in ber That abnlich gefährliche Thiere, wenn man fich ihnen nabert. Der größte, ber von Rog und feinen Begleitern getobtet wurde, wog 850 Bjund und lieferte 16 Gallonen Del: er maß beinahe 12 Fuß in der Lange und feche Juß im Umfange, und beim Deffnen bes Magens fand man 28 Bfund Fische darin. Der mittelgroße Scehund — genannt See-Leopard von ber Zeichnung feines Felles — sowie ber weiße antarftijde Seehund find beibe fo gabm, bag man fich unbeforgt ihnen nabern und fie erlegen tann. Dann find auch noch Seelowen und Seeelephanten fublich von Rap Dorn gesehen worden. Die weiblichen Geelowen vertheibigen ihre Jungen mit großer Buth und bie mannlichen verfuchen burch ihr tropiges Gebrill allen Gindringlingen Furcht einzuflößen. Die Bunden, die man bei ihnen ficht, zeugen aud von ihren wilben Rampfen unter einander.

Das wichtigfte Erzeugniß ber Gegend bilben aber bie Balfifche. Diefe find von allen antarttifchen Reifenden gefeben worden, tropbem bag ihre Bahl burch die Thatigfeit ber Balfifchfanger in ber lepten Beit fehr verminbert worben Sie gehoren beinahe ausschlieftich ber Spezies mit Rlidenfloffen an und halten fich vorwiegend an bem Ranbe des Eisfeldes auf. Einige von benen, die von Rog beobadtet wurden, waren bon riefiger Große und mitunter fo gabm, baß fie nicht einmal bem Schiffe Blat machen wollten.

Rordfapern begegnet man auch.

Gettganfe find febr gabireich zu Gee und gu Cand; ihr Befdrei ift öftere trop bes Sturmes hörbar, und man hat es bisweisen an Stellen vernommen, die mehr als 100 Meilen von jedem befannten Lande entfernt waren. Es sind sehr große Bögel, die oft 60 dis 70 Psind wiegen und sich hauptsächlich von Erustaceen nähren; wenn man ihnen den Magen öffnete, hat man disweiten auch zwei bis zehn Psind Kiefelsteine herausgenommen. Weiße und blaue Sturmvögel, welche durch ihr Geschrei die Nähe von beträchtlichen Eismassen verfünden, sind edenfalls in großen Mengen vorhanden, und auch schwenalls in Kaptauben, Möven und andere Seevögel sieht man in bedeutender Zahl. Luft und See sind in der That allenthalben voll von Lebent.

Die Eisverhaltnisse bilben aber die hervorragendste Eigenthunlichteit der antartischen Regionen. Der Reisende, welcher die gemäßigte Zone verläßt, um in die gefrorenen Gewässer des seinzudringen, bedarf in erster Linie eine bedeutende Kenntniß der Schiffahrt im Eis, und um sich längere Zeit daselbst aufzuhalten, hat er ein Schiff von mehr als gewöhnlicher Stärfe nöttig, damit es nicht zerdrückt wird, wenn es zwischen die Eismassen geräth.

Bas ift also bie Lebensgeschichte biefer schwimmenden Gie ftammen alle bon jener Gieberge und Gieinfeln? ursprlinglichen Gistappe ber, welche ben Gilbpol umgiebt, und welche bort - feit Jahrhunderten vielleicht - wachft und fich bewegt wie ein lebenbes Befen. Jebes Jahr wird ihre Sturte burch eine frifche Schneefchicht vermehrt, bie von den Connenftrablen in mehr oder weniger festes Gis verwandelt wird. Langfam bewegt fid bie ungeheure, schwerfällige Daffe über die niedriger gelegenen lander bem Meere gu, burch ihr großes Bewicht Felsen und einzelne Blode germalmend, diefelben zuweilen in fich einschließend und mit fich fuhrend, um fie endlich, nachbem fie fie geglättet und geschliffen bat, auf bem Deereeboben niederzulegen. Es mirb verfichert, daß die Dadhtigleit ber Giebede mehrere englische Deilen betragen foll, indeffen ift es, in Ermangelung positiver Beweise und angesichts ber Analogie, bie bas Inlandeis Grönlands gemahrt, mahrscheinlicher, baß fie nicht eine fo bedeutende Mächtigleit besitht. Gir Byville Thomfon ift ber Meinung, daß ihre durchschnittliche Starte nicht mehr ale 1400 Fuß betrage. Diefe Annahme begründet er mit ber Thatfadje, bag bas Gis, bei ber Temperatur, die ce in ben antarttifden Regionen bei feiner Berlihrung mit der Erdoberfläche befint (b. h. über dem Gefrierpunft), eine Gisfaule von mehr als 1400 Bug nicht tragen fann ohne gu fchmelgen. Rach feiner Berechnung wirb ein Drud von nicht weniger als einer Bierteltonne pro Quabratioll auf bas Gis ausgelibt, und aus ben Beobachtungen ju urtheilen, bie bei ben großen Gletichern gemacht worben find, bie ihren Urfprung bem - Inlandeife von Gronland verbaufen, muß unter biefem ungeheuren Drud ein fortmabrenbes Berichmelgen und Wiebergefrieren ftattfinden. Rach biefer Theorie wird die Frontalfeite ber Giemauer bei ihrem Fortidreiten tiefer und tiefer ine Baffer (bas an biefen niedriggelegenen Ufern im Berhaltnig feicht ift) bineinge-Schoben, bis bas geringere fpegififche Bewicht bes Gifes eine aufwärtebrangenbe Spannung verurfacht, die bann bas losreißen und Begichwimmen von machtigen Theilen ber Mauer jur Folge hat. Aber eine anbere Urfache ber allmählichen Berftorung ber Mauer ift in ben heftigen Froften und in bem plöplichem Temperaturwechsel gu fuchen, woburch eine Berfpaltung ber Gismaffen vernrfacht wirb, beren Bruchftude bann von ben berrichenben fturmifchen Binben lodgeriffen werben. 3m Winter, wenn die Luft eine Temperatur von 40 bis 500 unter Rull, und bas Baffer eine folche von 28 bis 30° liber Rull hat, tann die ungleichmäßige Ausbehnung jener Theile der Dlaffe, bie einem fo großen Temperaturunterschiede ausgesett werben, nicht verfehlen, die Lostrennung

bon größeren Daffen zu berurfachen. 3m Sommer ift bie Luft dagegen felten mehr ale brei ober vier Grad, niemals aber mehr als acht ober gehn Grab falter wie bas Baffer, und baber tommen folche Lostrennungen bann feltener vor. Die Tiefe, in welcher ber erftgenannte Loslöfungsprozeg ftattfinden fann, wurde von Gir 29. Thomfon auf beträchtlich über 290 Faden geschätt. In ber Habe ber großen Gismauer von Gud Bictoria Land hat Rog in Tiefen von 290 und 410 Faben Dleffungen gemacht, und babei grunen, mit bulfanifchen Steinen bermifchten Schlamm beranegebracht, in beiden Fällen jog er alfo ben Schlug, bag ber Rand der Mauer weder auf dem Meeresboden noch auf Felfen ruhen tonnte. Im erften Falle mar die Frontalfeite ber Eismauer an ber höchsten Stelle nur 107 fruß über dem Meeresspiegel. Bon biefer Stelle an bis etwa gehn Meilen weiter oftwärts, wo fie ungefahr 80 Fuß hoch war, ward bie Mauer immer niedriger, dann aber fing fie wiederum an zu steigen. Was jenseits ber Barriere lag, fonnte Rof felbst nicht von der Mastipipe feines Schiffes aus feben, boch erhielt er einen einzigen Blid in bie geheinnigvolle Region. Die Mauer, welche eine durch-schnittliche bobe von 150 Fuß hatte, fant au einer Stelle auf 50 Fuß, fo baß die barüberliegende Flache fichtbar wurde. "Sie ichien", fagt Roß, "gang glatt zu fein und machte ben Gindrud einer ungeheuren Cbene von mattem Silber". Riefige Gisjapfen hingen von jeber hervorragenden Spige ber fenfrechten Felstlippe herunter - ein Beweis bafür, bag es mitunter thaut.

Der Rand des Eisfeldes ist von einer dunkelblauen Farbe und immer sehr charakteristisch. Er besteht meist aus schweren Eisschollen, die von dem Meere zerwaschen, zerstüdelt und zu Massen von sehr unregelmäßiger Form zusammengehäuft sind. Das Padeis der antarktischen Meere ist eben in Folge der hestigen Stürme weit mehr zersplittert als in den arktischen Regionen, wo die See gewöhnlich viel ruhiger ist. Die Nachbarschaft des Eisseldes wird dem Seefahrer durch ein schwere meteorologisches Phunomen, welches darüber sichtbar wird — das sogenannte "ivoblink" — verrathen, das als ein heller Streifen, der oben bisweilen von einer dunklen Wolke begrenzt ist, beschrieben

werben fann.

Rog versuchte feche Wochen lang burch bas Baifeis füblich von Rap horn zu bringen, aber feine Schiffe murben fortmabrend von ber nordmartegebenden Stromung ergriffen und gurudgetragen, und nachdem er mancherlei Wefahren bestanden, mußte er ben Berfuch endlich aufgeben. Bon ber Art biefer Befahren tann man fich eine Borftellung machen, wenn man bebenft, daß bie antarftischen Eisberge manchmal eine Große von vier Dleilen im Durchmeffer haben, alfo formliche Gieinseln find, und bag bas Busammenstoßen und Auseinandergehen bei ihnen jederzeit erwartet werben muß. Auch bas Treibeis wird gleich fdwimmendem Bolge von ben Bogen bin- und bergefchleubert, und der Bufammenftog mit einer größeren Daffe fonnte jederzeit ein gewöhnliches Schiff ind Berberben fturgen. Die plötlichen, beftigen Sturme, die biefen Regionen eigen find, und bie mit noch gefährlicheren Windftillen abwechseln, wo die Schiffe hulflos mitten im Gife berumidwimmen, bereiten dem Gerfahrer andere Befahren, bas oft nebelige Better und die blendenden Schneegestöber verichlimmern feine Lage noch mehr, mahrend die freie Bewegung seines Sahrzeuges noch weiter verhindert wird burch die raiche Bildung von neuen Gismaffen, wodurch hanfige furge Wendungen an ben engen offenen Stellen nothig gemacht werben. Das Manipuliren mit den gefrorenen Tauen wird ebenfalls beinahe vollommen unmöglich, wo bie Wellen gefrieren, fobath fie auf bas Ded fallen, und mit

Aexten abgehauen werden muffen. Ein Sturm mitten im Badeis ober eine barauf folgende volltommene Windstülle gehören also zu den bedenklichsten Lagen, in die sich ein arktischer Reisende besinden kann. Das Landeis, obwohl nicht mehr als fünf oder seche Fuß über dem Meeresspiegel, und darum wahrscheinlich nicht über 40 Fuß start, geht so unmerklich in den Schnee über, der sich von den höher gelegenen Landstrichen die zum User in ununterbrochener Flüche ausdehnt, daß es einem beinahe unmöglich gemacht wird, sich irgend eine Vorstellung von der Kustenlinie zu machen.

Indem sich der Reisende dem Bole nübert, wird sich die Nachbarichast jedes größeren Eistörpers, außer durch eine fühlbare Erniedrigung der Lustemperatur, auch durch eine Beründerung in der Farbe der See kundgeben, er wird sich von einer Menge von weißen Sturmvögeln umschwärmt sehen, und er wird von schwimmenden Eisbergen und Eisberg- Bruchstüden in allen Stadien des Berfalles umgeben sein. Bei nebeligem Wetter wird er wahrscheinlich von der Nachbarschaft der Eisberge durch den Lärm des Welkenschlages an ihren Seiten gewarnt werben.

Die Eisberge — besondere die, welche man in den niedrigeren Breitengraden trifft — nehmen jede denkbare Gestalt an. Der "Challenger" 3. B. hat einen gesehen, der "giebelsstnig war, und der einen herrlichen, offenen gothischen Bogen in der Mitte und einen über 200 Juß hohen, spigen Thurm trug. Er glich einer prächtigen, schwennenden Kathedrale, die and Sapphiren gebildet und in mattes Silber gesaßt war". Ilnter anderen Reisenden beschreiben Biltes und Roß die wunderbare Schönheit dieser Paläste. Dome und Inseln, welche and sessen Eise geschnitten, mit Schnee bestäudt, und — zum Beweise ihrer Wirtlichteit — oft von Kettgansen bewohnt sind. Weiter gegen den Pol hin sind die Eisberge aber, weil sie noch nicht so zerfallen sind, gleichmäßig taselsformig.

Treibeis trifft man in ber Gubfee fur Die Regel nicht unter einer niedrigeren Breite als am 58. Grab, aber in ben ftrengen Wintern von 1832 und 1840 wurden Gieinfeln bie jum 42. Grade beobachtet, und zuweilen find fie 600 ober 700 Deilen von der Gismaner entfernt gefeben worben. 3m Dezember 1854, fowie im Januar, Februar und Marg bes nächsten Jahres, foll es eine mächtige schwimmenbe Infel gegeben haben, bie von 21 verschiedenen Schiffen gesehen worden ift. Gie erschien in ber form eines Safens, wovon bas langere Stild eine Lange von 60, das fürzere von 40 und die bazwischen eingeschloffene offene Bucht einen Durchmeffer von 40 Meilen hatte, ihre Sohe aber betrug an einer Stelle mehr als 300 Fuß. Diefe ungeheure Gieinsel bereitete ber Schiffahrt, wie man fid) wohl benten tann, bie größten Wefahren. Gine ber Schiffe, welche in die Bucht hineinsegelten, war fo glidlich, ben Rudzug in Gicherheit bewerfstelligen zu fonnen, aber ein Emigrantenschiff - ber "Guibing Star" - murbe vollftanbig eingeschloffen und ging mit Mann und Maus zu Grunde.

Die Farbung ber Eisberge ift eine prachtige. Die Sauptmaffe hat bas Husfeben von feinftem Buder, Die Spalten, Sohlen und Bertiefungen find vom reinften und tiefften Agurblau, in ber Racht glüben und leuchten fie, und man bat Grund gu glauben, bag viele bis zu einem gewiffen Grabe phosphoreseiren. Aehnlich wie Die arftifden Eisberge find fie auf allen Seiten von fentrechten Mippen umgeben. Einige find fiber gwei Meilen, andere fogar vier Weilen im Umfang, mabrent fie mitunter, wie bereits erwähnt, einen Durchmeffer von vier Dleilen befigen. Gie haben gewöhnlich eine gleichmäßige Bobe von ungefahr 175 Guß, mahrend 90 Brogent ihrer gangen Daffe unter bem Waffer verborgen ift. Aber aud boberen Giebergen ift man öftere begegnet, und die bochften, welche Coof fah, find auf 300 bis 400 Tuß gefchätt worden. Indem fie nach Rorden Schwimmen, werden fie immer mehr und mehr geneigt und verlieren allmählich ibr tajelformiges Hussehen, bis fie in ben marmeren Bemaffern gang gergeben.

Diermit beenbigen wir unfere fluchtige Cfige von ben Landern und ben phyfitalifchen Berhaltniffen der antarttifchen Regionen. Da biefe Lanber im fernften Giben - gang andere wie ihre Antipoden-Lanber - von allen Seiten und ju jeder Jahreszeit juganglich find, fo waren fie fchwerlich fo lange unerforicht geblieben, wenn fie irgend welche bedeutende Bortheile für ben Banbel ober fur Die Schiffahrt gewährt hatten. Unfere ziemlich umfangreiche Renntnig ber artiischen Regionen ftammt ja auch nicht baber, daß diefe Regionen einen besonderen Anspruch gehabt hatten, miffenschaftlich erforscht zu werben, sonbern vielmehr baber, bag fo lange es eine norboftliche und eine nordwestliche Durchfahrt, b. i. eine furge Durchfahrt liber ben Bol hinweg nach Indien zu entbeden galt, ber Sanbel in feinen Berfudjen nicht mube wurde, die gefrorenen Barrieren bes Rordens zu burchbredjen. In ben antarttifdjen Regionen war ber Banbel im Begenfat bagu nur mit bem Geebund und Batfifchjang intereffirt.

Den Naturwissenschaften bieten biese Regionen beinahe jungfräulichen Boben, und bis sie sustematisch ersorscht und barüber durch sundronische Beobachtungen eine gesundliche Kenntniß gewonnen worden ift, ist keine von diesen Wiffenschaften genitgend fitr ihre Untersuchungen über die Eigenschaften bes Erdballes ausgerüftet.

Es fann noch lange dauern, ehe die Böller erkennen werden, wie sehr ihr allgemeiner Fortschritt von dem Fortschritte der Wissenschaft abhängig und bedingt ift, aber man darf die Hoffnung hegen, daß es immer eine Anzahl Männer geben wird, die es als ihre Pflicht betrachten werden, den öffentlichen Sinn von der Wichtigkeit der Erforschung der außersten Enden der Welt — seldst der des unbekannten Kontinents des fernen Sidens — zu überzeugen.

### Wanderungen durch das außertropifche Sudamerifa.

XIII. 1)

(Mit fieben Abbilbungen.)

In Europa führen alle Wege nach Rom, wie man zu fagen pflegt, in bem außertropischen Sthamerita führen alle nach Buenos-Apres. Nachbem wir das ungeheure

Webiet bes Laplata - Stromes burchstreift und hinsichtlich seiner kulturellen und wirthschaftlichen Hilfsquellen — so viel als uns eben möglich — geprüft haben, sehen auch wir uns wieder auf dem Wege nach ber sudamerikanischen Riefensabt, beren Ausschmen in ben letten Jahrzehnten ein so

<sup>1)</sup> Bergl. "Globus", Bb. 54, C. 81.











Bucht fünftlich bis an bas Weichbild ber Stadt verlangert, ichafft man ben beften Bugang fur Geefchiffe, ben Argen. tinien überhaupt befint. Bielang ift bas Wert noch lange nicht vollendet, und es find junachft nur fleine Seuftenfahrzeuge, die bis Laplata binauf gelangen tonnen, aber man arbeitet ruftig baran weiter, und es wird aller Wahrscheinlichfeit nach nicht mehr lange bauern, fo lernt Laplata fur Buenos-Anres Diefelbe Holle fpielen, wie Bremerhafen für Bremen, oder wie havre für Rouen und Baris. Daß Buenos-Apres von feiner jungen Rivalin bereinft in ben Schatten gestellt werben wird, glauben wir ja nicht - bagu arbeitet die argentinische Sauptstadt viel zu eifrig an ber Umelioration ihres eigenen Safens, und bagu icheinen uns alle Burgeln der Bluthe berfelben gu tief gu liegen 1), aber an einen fernerweiten ftarfen Mufichwung von Laplata glauben wir angesichts feines Ranales, fowie angesichts ber Ensenada gern. Die Gumpfe an der Ensenada, die zu Beiten von dem Bio Laplata her fiberfluthet werden, werden vielleicht spater jum Theil burch Ginbammung in fruchtbares Land verwandelt werben. Ginftweilen erleichterten fie febr bie Berftellung jenes Ranales, ber 73/4 km lang, anfänglich 156m, bann 60m breit und 6,40m tief ift. -Der Bangrund, auf bem Laplata fteht, erhebt fich abnlich wie der von Buenos Apres, febr beträchtlich (9 bis 12 m) liber ben Strom.

Was den Bauplan betrifft, nach dem die Stadt angelegt ift, so stehen wir nicht an, demselben unseren Beifall zu zollen. Ebenso systematisch und streng wie jeder andere neuweltliche Stadtplan, stellt derselbe doch fein reines Schachbrett dar, wie Buenos-Apres und die Mehrzahl der nordameritanischen Städte, sondern den sich rechtwinklich freuzenden Straßen, die nordwestlich und nordöstlich verlausen, entspricht ein System von Diagonalstraßen, die rein nördlich und rein östlich gehen, und die mit jenen auf größeren und lleis

neren Squares in fpipen Binteln zusammentaufen. Daburch wird unferes Erachtens ein gut Theil der Beiftlosigleit und Langeweile, die den reinen Schachbrettstädten nothwendiger- weise anhaften muß, vermieden, und an gewissen Kreuzungs-puntten werden dadurch ganz hübsche architektonische Effette ermöglicht.

tim das Baumgrün auf den Squares, sowie auch in dem großen Parke, der sich an der Seite der Stadt ausdehnt, die dem Strome zu gelegen ist, sieht es natürlich zunächst noch dürstig aus, und daran spürt man am meisten das Kindesalter der Stadt. Der Pampashauch und der Pampasiöß ließ ja auch hier keinen natürlichen Baumwuchs auftommen, den man als Zierde der Stadt hätte benutzen können. Wan hat aber schnell wachsende Enkalppten und Alfazien, sowie auch Palmen und andere Banne und Alfazien, sowie auch Palmen und andere Banne und Alfazien, daß es in Laplata auch in dieser Beziehung in einer nicht sehr fernen Zulunft ähnlich aussehen kent wie in Burnos-Upres. Die Pslasterung der Stadt ist vortressisch, und abends strahlt auf den Straßen elektrisches Licht.

Als einen großen Bortheil muffen wir auschen, daß die Trintwasserfrage durch einen artestischen Brunnen und durch eine große Basserleitung eine befriedigendere Lösung gefunden zu haben scheint in Buenos-Anres.

Indem wir von Begrindung der Stadt Laplata sprechen, bürfen wir schließlich an dieser Stelle auch nicht vergessen, daß deutsche Arbeit dabei in sehr hervorragender Weise bestheiligt gewesen ist. Bei der internationalen Konturrenz, die bezüglich des Barlamentsgedündes und des Stadthauses ausgeschrieben war, trugen deutsche Architelten den Sieg davon, und unter ihrer Leitung wurden diese sowie zahlreiche andere Bauten, die zu den schönsten der Stadt gehören, ausgesührt. Der Schissanst von Laplata ist das Wert des holländischen Wasservaus-Ingenieurs Watdorp. Jun übrigen giebt es aber wohl kann eine europäische Nation, die nicht dieses oder jenes Berdienst bei der Aussilchrung des Gesammtsplanes zu beanspruchen hätte.

### Erwerb und Befit bei den Papua von Renguinea.

Bon Dr. A. Oppel.

Das viel gebrandite Bort von ber leberfulle und bem verschwenderischen Reichthume ber tropifden Begetation bat nicht felten die Meinung hervorgerufen, daß der Menfch, namentlich fo lange er auf ber Raturftufe verharrt, um ju leben, nur in jene fchier unerfchopflichen Borrathe hineinzugreifen und fich bavon nach Bedürfniß anzueignen brauche, so bag ihm die produttive Thätigfeit, b. h. die Arbeit, die vielen unter ben Kulturmenschen so hart autommt, erspart fei; befreit von bem Zwange bee Broterwerbes, unter bem biefe feufgen, tonne jener gang fich felbft, dem Richtsthun und dem Bergnügen leben. In ber That aber ware nichts falfcher als eine folche Unichauung von ber Lebensweise ber uncivilifirten Tropenbewohner und im Speziellen ber Bapuas von Reuguinea. Denn wenn es schon richtig ift, daß die Pflanzenwelt zwischen ben Wendefreisen — unter Borausseigung einer ansreichenden Regenmenge — fich üppiger und reicher entfaltet als in unseren Breiten, fo geboren body weitaus die meiften wild-

wachsenden Pflangen, vom Standpunfte der Geniegbarfeit aus beurtheilt, wie bei une unter bas "llufraut"; die für ben täglichen Gebrauch bienenden Rahrstoffe aber milffen burch Bobenanbau oder auf andere Beife gewonnen werden. Demnach muß auch ber Papua, wenn er nicht verhungern will, ein bestimmtes Dag regelmäßiger Thatigfeit entfalten, um die verbrauchten Rahrungeftoffe zu erfegen: er muß arbeiten, wenngleich feine Mrt von Arbeit fich felbstredend gang wefentlich von der unfrigen unterscheibet. Für ben natürlichen Berftand ber Gingeborenen fpricht ber Umfland, daß, da nicht allerorten dieselben Raturverhältnisse vorliegen, fle biefelben in einer ihren Beburfniffen entsprechenden Weife andzunugen versteben. Daber wie im anthropologischen Typus und in den ethnologischen Mertmalen liberhaupt im gangen Webiet feineswege eine ftarre Gleichmäßigfeit berricht, fo nehmen auch die Formen bes Erwerbs und bes Befiges je nach ben Dertlichkeiten eine etwas verschiedenartige Befalt an.

<sup>1)</sup> Bergl. unsere barauf bezüglichen Ausstührungen in unserer fruberen Gligge, "Blobus", Bb. 63, G. 67 f.

Wenn wir uns nun im Folgenden etwas mit bem Erwerb und Befit ber Papua Renguineas, fpeziell ber Bewohner der Rord- und Dittifte beidjäftigen wollen, fo fnüpft fich baran nicht nur ein allgemeines ethnographisches Intereffe, fondern es tommt auch eine Art nationaler Theilnahme mit ins Spiel, infofern nämlich bie Papna ber Norbfufte des Raifer-Bilhelmelandes - wie allbefannt, unter ber Schutherrichaft bes Raifers von Deutschland fteben. Die Thatfachen und Beobachtungen aber, burch welche wir die wirth. Schaftlichen Buftanbe charafterifiren wollen, entstammen bem fürglich erschienenen Reisewerte bes Dr. Otto Finich 1), des verdienstvollen Reisenden und Forfchere, ber mit dem fleinen Dampfer "Samoa" jene Wegenden untersuchte und baburd ben Grundstein ju ihrem Erwerbe feitens ber Reuguinea Gefellichaft legte. Die "Samoafahrten", bas wollen wir nicht unterlaffen hier hervorzuheben, find Reifeschilderungen, Die fich chenfo febr burch ihren reichen vielfeitigen und vielfach gang neuen Inhalt, ale burch ben Wegenständen angepaßte, anziehende, burch Bit und Laune gewürzte Darftellung, sowie schließlich burd zahlreiche, meift gut ausgeführte Bilber, auszeichnen. Die "Camoafahrten" find zugleich bas erfte Driginalwert, welches von einem beutschen Reisenden über Meuguinea geschrieben ift, und baher berufen, in unferer geographifchen Literatur eine hervorragende Stellung einzunehmen.

Die Bapuas der Nord- und Oftfuste Neuguineas — von humbolbt-Bai bis Milne-Bai — sowie der benachbarten Inseln und Inselgunpen sind, wie bereits angedeutet, der Sauptssache nach Ackerbauer von beschräufter Seghaftigteit, letteres insosern nach Bedliesnist oder bei gegebenem Unlag ihre ursprünglichen Wohnsige verlassen, und ihre leicht, aber zwedmäßig gebauten Saufer an anderen, passenber ersichtenen Plagen errichten. Diese Eigenthumlichteit erstärt auch die Beobachtung, daß der eine Forscher eine Wegend bewohnt sand, in der ein anderer keine Menschen

fah, und umgelehrt.

Die Wohnstätten der Papuas find an ber Stüfte wenigftene ftete von Kotospflangungen umgeben, und bie Rofospalmen find baber bas eigentliche Leitmotiv von Reuguinea; wo fie ericheinen, zeigen fie bas Borbandenfein von Denichen an; wo fie fehlen, giebt es auch feine Bewohner. Rofospalme ift eben eine Kulturpflange, die, um ergiebig gut fein, eine bestimmte Behandlung erforbert. Da min bie verichiebenen Theile bes in Rebe flehenden Gebietes in ungleichmäßiger Dichte bewohnt, manche aber unbewohnt find, fo richtet fich banach aud das Bortommen und die Baufigfeit biefer fo nuttichen Balme. Ginige Kuftenabichnitte taffen fie fast gang vermiffen, fo bie Strede von Chabs-Bai bis Dyte-Acland. Bai und mande Theile von Raifer-Bilhelmeland, in anberen findet man reichliche Bestande, fo 3. B. auf den d'Entrecafteaur-Infeln, fpeziell an ber Gitoftlifte von Bormanby - "wahre Balber" von Golospalmen - und cbenfo am Rordrand der Milnebai. Zahlreidje Rolospalmen fab Finich auch auf bem Inseldjen Sanssouci und auf ber gegenüberliegenden Rufte bes Raifer-Wilhelmslandes; biefes Ropragebiet, bas einzige von einiger Bebeutung an ber gangen Rordfifte Reuguineas, fcheint fich etwa 15 km weit bis in die Gegend von Lapar Point hinguziehen; weiter inlande erhebt fich bas Toricelli-Gebirge.

Aber ber Anban ber Papua beschräntt sich nicht auf bie Retospalme, fondern umfagt außerbem noch viele andere Bewachse wie Pame, Taro, fife Rartoffeln, Buderrohr, Bananen, Bohnen, Tabat, Betelpfeffer, Dlelonen, Rurbiffe, Sago, Panbanus und vereinzelt auch Dais. Während aber bie Rotospalme fich allgemeiner Berbreitung erfreut, treten bie übrigen Fruchtarten mehr ober weniger vereinzelt auf, indem bier biefe Bflangen, dort jene bevorzugt werben; ziemlich gleichmäßig und fast überall findet man Jamis, Taro und Bananen augebaut, Mais aber nur ba, wo fich frember Ginfluß geltend gemacht bat, nämlich in ber Rabe bes Rap de la Torre, infolge des langeren Aufenthaltes des fürglich verftorbenen Reisenden Diclucho Maclan, und auf bem Inselchen Oroani, nahe ber Milnebai, wo ber Dlaisban burch bie Diffion eingeführt worben ift.

Im weiteren Unterschiede von ber Rotospalme find bie Bflanzungen mit ben jeweilig gebauten Fruchten feines. wege auf die Riifte beschränft, fondern reichen weit in bas Binnenland hinein und finden fich fogar boch in den Bebirgen; auch liegen fie nicht immer in ber unmittelbaren Umgebung ber Anfiedelungen, vielmehr find fie oft in betrachtlicher Entfernung bavon angelegt - meift an Berg. abhängen oder mitten im Urwalbe; an ben Bergen werben mitnnter bie fteilften Stellen ansgesucht. Go waren bom Schiffe aus g. B. auf Goulvain in ber b'Entrecafteang. Gruppe felbft an ben Abhangen ber fleilen Rraterichluchten Plantagen ber Eingeborenen gu feben; als folche erwiesen fich ferner die bon weitem tahl, grin und braun ericheinen. den Flede auf der Infel Bloiffeville, wo in etwa 350 m Bobe am Rraterrande ein großes Dorf mit 20 Baufern ftand; ja an der Goodenough Bai laffen fich mit bem Fernglafe in noch bebeutenberen Boben - nicht felten bei 1300 m - unmittelbar unter ber Balbregion, welche die Rammhöhe bebedt, und felbst auf ben höchsten Ruppen Rultivationen, Fußpfabe, griine Biefen und einzelne Saufer wie Gennbutten erfennen.

Bie ichon bie Auswahl bes Blaves andeutet, verfahren die Leute bei ihrem Bobenanbau nach einem beftimmten Guftem. Diefe Beobachtung tritt auch bei ber eigentlichen Behandlung und Bearbeitung bes Bodens hervor. Bunadift wird berfelbe nämlich von ben wildwachsenben Pflanzen gefänbert, was bei ben oft niehrere Bettare großen Studen für Menfchen, bie noch in ber Steinzeit leben, febr milbevoll und anftrengend ift. Dan nimmt zwar bas Feuer zu Bulfe, aber bie Baume verzehrt biefes nicht; die Heineren von ihnen werben baber mit ber Steinart umgehanen, von den großen, jum Theil vom Feuer gefällten, die Mefte abgehadt, fo bag nur die Stamme Ubrig bleiben, die bem Rlima nicht allzulange Widerftand leiften. Auf folde Burichtung bes Lanbes folgt meift bas Gingaunen beffelben, bas jum Schut gegen wilbe Thiere bieut und wie jene Arbeit von fammtlichen Dorfbewohnern gemeinfam ge-Schieht. Der Zaun wird an der Aftrolabe- Bai aus etwa mannshohen Staben bes wilben Buderrohre gefertigt, Die burch bas fpater erfolgende theilmeife Musichlagen ber Burgeln bem Bangen befonbere Festigleit verleihen; Gingange. öffnungen werben aus Rudficht auf bas Ginbringen wilber Schweine nicht freigelaffen, aber gemiffe Borrichtungen gum leichteren lleberflettern werben angebracht. Bo Bilbichweine fehlen, wie g. B. auf Ferguffon, unterläßt man bas Eingaunen.

Nach erfolgter Einfriedigung wird das Stud Land in so viele Theile unterschieden als das betreffende Dorf Kamilien gählt, und nun erst beginnt die spezielle Bearbeitung. Die Männer graben mittelst eines spigen Stodes ("lldja") den Boden, der darauf von den Franen mit Silfe einer Art schmaler Schauseln zerkleinert und aufgelodert wird. "Ich sach fand", sagt Kinsch, "liber den Landbau an der Astrolabe-Bai

<sup>1)</sup> Samoafahrten. Reisen in Raiser-Wilhelmsland und Englisch-Neuguinea in den Jahren 1891 und 1885, an Bord des Deutschen Dampsers "Samoa". Bon Dr. Otto Finich. Mit 86 Abbitdungen nach eigenen Originalen des Berfasjers und Eskartenstitzen. Dierzu ein einzeln kustiger Ethnologischer Atlas "Topen aus der Steinzeit Reuguineas" enthaltend. Leipzig, F. hirt und Sohn, 1888.

biefelbe mufterhafte Birthichaft, wie ich fie fcon von ber Sublufte Reuguineas und aus Meubritanien tannte. Das Erdreich fab, forgfältig aufgelodert, wie gefiebt aus. Die Ranten bee ?)ams wanden fich an regelmäßig eingestedten Stangen, zwischen benen andere Pflanzen wuchsen, wie in einem Dopfeufelbe empor." In ber Rabe bes Friedrich Wilhelme-Dafene fanden fich größere Bestande von Buderrobr in ausgezeichneter Entwidelung; Rohr von 6 cm Durchmeffer, in Enotenabständen von 10 bis 11 cm und einer Lange von 4 m war nicht Seltenes! "Soldjes Buderrohr ift jedenfalls boch erft burch fortgeseste Aultivation verebelt worben und biefe ben Gingeborenen und ihrem Fleige ju banten." leber bie große Gorgfatt bes papuanischen Boben-anbaues spricht Finsch bei jedem Antaffe, besonders aber fiel ibm biefe in Ferguffon (b'Entrecasteaux) auf, wo eine Dlufterfarm, an Atturateffe einer Biergartnerei vergleichbar, beobachtet wurde. "Dan fühlte fich wie in einen Sopfen-garten verfest, fo regelnichig erhoben fich die Ranten bes Pams an Stangen aus reichem, schwarzen hunns, ber durchgefiebt fchien. Bwifchen dem Panis ftanden Taro, Buderrohr, Bananen und bunte Blattpflangen, alles in fconfter Ordnung und in größere Familienfelder getheilt." Richt felten tommt es vor, bag die Bewohner von fleinen Infeln ihre Acder auf ber benachbarten Festlandefifte anlegen; bann errichten fie in ben Bflangungen fleine Butten, einestheils jum Aufenthalt mabrent ber Beftellung und Ernte, anderentheils jum Schute; gerade mahrend ber Gelbarbeit pflegen nämlich am hanfigften lleberfalle ftattzufinden, "weil fich bann in ber allgemeinen Berwirrung am leichteften ein paar Frauen oder Stinder erichlagen laffen, mas jeder Papuafrieger als febr rubm- und ehrenvoll betrachtet". Die Manner pflegen baber auch bei ber Gelbarbeit, wie faft ftete, ihre Baffen bei fich gu tragen.

Je nach ber Jahreszeit bieten die Blantagen ber Bapuas einen verschiedenen Anblid bar, benn bie betreffenden Friichte werben nicht jur felben Beit reif; bamit wechselt auch bie Bufammenfegung ber Rahrung. An ber Aftrolabe-Bai 3. B. bilbet bas Sauptnahrungsmittel von Darz bis Auguft ber Taro, eine Aroidee, von ber fomobl bie mobifdjutedenben Wurgelfnollen, als auch die ein beliebtes Gemitfe liefernden Blatter gegeffen werben; von August bis Hovember tritt dafür Dams mit feinen ftartemehlreichen und gutidymedenben Knollen ein. "Bie die Arbeit, fo ber Lohn", Diefer Spruch bes weißen Dannes bewährt fich auch bei ben bunflen Bapuas; benn auf Grund bes forgfältigen Unbaues werben, ftellenweise wenigstens, gablreiche und portreffliche Früchte gewonnen. Muf Rormandy (b'Entrecasteaur) 3. 3. erhielt Binfch Roloenuffe von ungewöhnlicher Große, bie 73 cm im Umfang, und 11 englische Pfund fchwer. Die Leute von Trobriand brachten eine Menge Pams, barunter mabre Riefeneremplare von 12 bis 17 Bfund Schwere und faft 2m Lange. Daneben fanden fich allerbings auch Wegenden, wo ben Samoafahrern nur wenige und Schlechte Früchte angeboten wurden, ein Brichen, bag wie ber Boden, fo auch ber Unbau und die Ernte fich verschiebenartig zeigt.

Bon besonderem Interesse ist die von Finsch gemachte Beobachtung, daß an verschiedenen Stellen Reugnineas die Eingeborenen Tadat pflanzen; solcher sand sich
z.B. an der Aftrolabe-Vai, auf der Dampier-Insel, dei Finschhasen, Hapseldthasen, Bennschut, Gaußbucht, Masselia und
Angeisschafen. Der einheimische Tadas, dessen Andau auch
an der Sudfüsse vorsommt, stimmt in Aussehen und Blüthe
mit dem gewöhnlichen Bauerntadat überein und dient theilweise zum Tausch in dem Berlehre der Eingeborenen unter
einander, gelegentlich wohl auch mit Fremden. Die Leute von
Massitia z. B. hatten den Samoasahrern viel Blättertadas
in Bündeln, sonst aber samu etwas anzubieten; eine Menge

Blattertabat - "Kas" - brachten auch die Gingeborenen von Saufeldthafen. 3m Begenfate gu ben Bewohnern ber Suboftlufte Meuguineas haben die Bapuas ber gangen Rorboftlufte tein Raudigerath, fonbern fie midein aus ben unfermentirten, etwas getrodueten Blättern mit Butje eines großen Baumblattes als Deder eine Art Cigarette, die in Brand gu halten Dlube macht; vielleicht aus biefem Grunde raucht fein Bapua eine gange Cigarette, fonbern er thut nur ein paar Blige und reicht fie dann feinen Genoffen. Da neben Tabal in gang Melanesten auch ber Benug bes Betel vortommt, und letterer fein Sauptverbreitungegebiet auf bem benachbarten fuboftafiatifchen Archipel hat, fo wird man wohl mit Ginich die Berunthung aussprechen burfen, daß beibe Bewächse von baber nach Reugninea gefommen find. Wie? bas läßt fich leicht erflären, benn ber Bertehr zwischen Westguinea und ben Moluden bietet feine Schwierigfeit; über bas Wann? bagegen fdweigt die Wefchichte.

Wegenüber den Ertragen bes für ein Raturvolt immerhin vielfeitigen und wohl entwidelten Bodenanbanes fpielen die Ergebniffe von Jago und Fifchfang eine untergeord. nete Rolle, jumal bie Jagb, benn Renguinea hat wenig große, fleischgebende Thiere, und wenn man g. B. gewiffe Rangurnarten, erlegt, fo icheint ce fast nicht wegen des Gelles, die vielerwarts zu Schund Berwendung finden, als wegen bes Fleisches zu geschehen. Jedenfalls suchen aber die Leute die Ratur, wie es eben geht, ihrem Waumen bieuftbar ju machen; bahin gebort 3. B. die egbare Erbe, von ber Finich zwei Dtal fpricht, namtid bei Bennohnt und beim Sediftrobfluß, turg vor ber Dumboldtbai. An letterem wurde fie in Form flacher, 20 cm breiter Ruchen angeboten. Rady ber qualitativen Untersuchung bes Beren Benator in Trier besteht bie etwas fettig, wie getrodueter bläulichgrauer Thon aussehende Daffe aus "vorherrichend Magnefia, Gifenoryd, Thonerbe, Riefelfaure und Spuren von Ralt und Phoephorfaure". Gie bient ben Gingeborenen übrigens nicht als Rahrung, sondern als Lederei. Die Leute am Angriffshafen ichienen gewiffe Rahrmufcheln gu lieben, fo Batissa violacea und B. angulata, Neritina Petiti.

Bon einigem Belang, ftellenweise fogar von beachtens. werther Bedeutung ift bagegen die Fifderei im Mordoften Meuguineas. Die bagu bienenben Gerathe find mannigfaltig; in erfter Linie nennen wir Nebe, in Filetmanier gefertigt, barunter febr große Zugnebe, ferner eigenthumliche tonftruirte Fallen und mehrzadige Speece. Angeln tennt man nicht, wohl aber Fifchhalen aus Schildpatt ober Tribacna-Mufchel, bie man an einer langen Leine hinter bem ichnellfegelnben Rann bergieht; ber weiße leuchtenbe Dinfchelftift in Berbindung mit bem daran befestigten hellfarbigen Faferbilidel genligen, ohne besonderen Roder, Raubfifde - meift Boniten - jum Unbeigen zu reigen. Muf Erobriand füngt man mit ftorfen bolgernen Bafen mit Borliebe Baififdie. Muger ben genannten Boniten (einer Thunfischart, burchichnittlich von 9 kg Bewicht) fangt man noch fleine, fprottenartige Gifde. In einigen Stellen verfteht man fogar bas Rauchern der Fifche; fo in Maffilia, wo bie Thiere in Form einer Spirale, Gifch an Fifch, jeder mit ber Schwangfpige bie Schnauge berührend, an einem Stode befestigt werben. Wegen bes Dangels an Galy tonnen fich aber auch gerandjerte Fifche nicht lange halten, und nehmen balb einen üblen Weschmad an.

Im Busammenhange mit der Fischerei ist der Wasserfahrzenge zu gedenken, von denen es mehrere Formen giebt. Bu den einsachsten gehören die besonders an der Oftliste gebräuchlichen Catamarans; dies sind einsache Bambuflöße von etwa 3 m Länge und 1 m Breite. Komplieirter sind die Kanns z. B. an der Aftrolabebai, die aus einem ausgehöhlten Baumstamme von 6 m länge und 60 cm Tiefe, ans einem durch Duerstangen mit dem Stamme verbundenen Auslegerbalten, und aus einer von den Duerstangen getragenen Platiform bestehen; lettere dient zur Aufnahme von Bersonen, Borräthen und Waffen. Die volltommensten Fahrzeuge von ganz Neuguinea sind die vielsach auf den den dentrecasteaux-Inseln vorsommenden, die 20 m langen Segelenten dere Konstruction indeß ohne Zeichnung nicht gut ertlärt werden fann. Wir verweisen daher auf den den "Samoafahrten" beigegebenen "Ethnologischen Atlas, Typen aus der Steinzeit Neuguineas enthaltend", Taf. VI.

Ginen weiteren, wemi auch nicht belangreichen Beftandtheil ber wirthschaftlichen Thatigfeit ber Bapua bilbet bie Biehzucht; biefe beschränft fich in ber Regel auf Schweine und Sunde. Die erfteren find Ablommlinge ber Bilb. schweine, von benen Reugninea zwei eigenthumliche Arten Die Thiere werben von den Frauen mit großer Corgfalt gepflegt und werden gang gahm; überhaupt find Gertel nebft jungen Sunden Die erftarten Lieblinge der Papna Brauen, und Finich fah nicht felten Frauen außer ihrem Rinde noch ein Heines Conveinden fangen. Wie Die Schweine, werben aud bie Bunde gegeffen, aber nur bei festlichen Gelegenheiten aufgetischt. Muger biefen beiben Thierarten findet man an der Aftrolabe Bei noch Buhner; fie find aber nicht Sanothiere im Ginne ber unferen, werden auch nicht bes Gleisches und ber Gier, sondern hauptfuchlich der Tedern wegen, die als beliebter Ropfput bienen, in be-Schränfter Bahl gehalten. In den Dorfern fieht man vielfad nur ein paar Sahne, wahrend die Bennen meift verftedt im Walde leben.

Im Borftebenden mar ausschließlich von den auf Beichaffung von Rahrunges und Benugmitteln gerichteten Befchäftigungen ber Papuas Die Rebe; aber damit ift ihre Thatigleit noch lauge nicht erichopft, vielmehr ift noch ber Summe von Arbeit und Rachbenten Erwähnung zu ihnn, welche auf die Berftellung ber Baffen, ber manderlei Berathe und ber gabireiden, oft mit großem Befchide gufammengefesten Schmudgegenftanbe verwendet wirb, nicht zu reden von ben Daufern, die ftellenweise ale mabre Runftwerte bezeichnet werben milffen. Indeß wurde und bie Erörterung aller biefer Berhaltniffe viel gu weit führen. Bir beschränten und baber auf, die Erwähnung folder Arbeiteleistungen, weldje fiber bas gewöhnliche Bedurfniß hinausgebend, einen Sandelsartifel abgeben. In biefer Richtung ift vor allem ber Topferei gu gedenfen, wie fie an mehreren Stellen 3. 2. auf der Tefte-Infel (nabe den Louisiaden), auf dem Infelden Bilibili (bei Friedrich) Wilhelmohafen) und an ber Bang-Bucht betrieben wird. Die Berftellung ber Töpfe ruht burchans in ben Banben ber Frauen und geschieht in der Weise, bag aus bem Thon mit den blogen Sanden wurftartige Rollen geformt, und diefe bann ane und übereinanbergelegt werden, bis bas gewünschte Wefag in roben Umriffen bafteht. Darauf wird die Außenseite geglättet, eine Art Sandelsmarte eingerist und ber Brand ansgeführt. Dian macht in Bilibili vorjugoweise zwei Arten Topfe, foldje mit weiter Deffnung jum Rochen und foldje mit enger ale Baffergefage. "Bie Port Moresby an ber Guboftfufte Reuguineas bas Centrum der Töpjerei und bes Topfhandels bildet, fo Bilibili fur bie Aftrolabe-Bai und wahrscheinlich weiter hinaus." Die Töpfe - "Wab" — weldje Finsch in Monstantinhasen fah, stammten von bort, und bei einem Befuche, ben die Bilibiliten unferm Reifenden abstatteten, brachten fie gleich gange Ranu Ladungen ihres Fabritates mit. Die Topje ber Leute an der Bauß-Budgt ftimmen in ber Form mit benen von Bilibili überein; boch gab es bier außerdem noch Befage von toloffaler Größe, die ale Behalter für Sago bienten. "Reramit",

fagt Finich, "ichien auch hier eine Quelle bes Bobiftanbes und Reichthume, benn es gab Topfe im Ueberfluß."

Bas nun fernerhin den Dandel anbelangt, fo befdrantt fich biefer im wesentlichen auf bas regelmäßige Taufchgeichaft, bas bie Leute mit Bulfe ihrer Ranns unter fich treiben, und wovon wir den vornehmlichsten Zweig - ben Topfhandeleben erwähnt haben. Der Berfehr mit Fremden, b. h. mit Weißen, mar bis jur Besigergreifung feitens Deutschlands und Englands ein burchaus gelegentlicher, und nur auf bas vereinzelte Ericheinen von Schiffen und Forichern beidrantt. Infolgebeffen hatten bis zu Finich' bentwürdiger Ruftenfahrt manche Gruppen von Gingeborenen liberhaupt noch feinen Beigen gefeben. Daber erflärt es fich auch, bag bas allgemeine Berhalten ber Leute je nach ben Dertlichkeiten ein burdjans verschiebenes, ja fast entgegengeseties mar: an bem einen Buntte nämlich zeigten fie fich gegenüber ber Annaberung ber Camoafahrer fdeu, gurudhaltend und faft abmeifend, an einem anderen waren fie freundlich und entgegentommend, ja liebenswurdig, an einem dritten waren fie unschluffig, ob fie mit ben Antommlingen in Bertehr treten follten, an einem vierten benahmen fie fich fo tarmend und libermuthig, bag Borficht geboten ichien u. f. w. Wenn nun aber auch an den meiften Orten Reigung jum Stehlen hervortrat, fo ichwebten bie Samoafahrer boch nirgends in einer ernftlichen Befahr, und bas verbient hervorgehoben gu werden gegenüber ber Beobachtung, bag an gewiffen Theilen ber Oftfifte die Unfitte bes Stannibalismus noch im Cbenfo verschiebenartig wie bas allge-Schwunge ift. meine Benehmen zeigte fich die Renntnig ber Gingeborenen hinfichtlich fremder Gebrauchsgegenftande. Biele Gruppen hatten nicht die geringfte Ahnung, was sie mit ben ihnen vorgezeigten europaifden Sachen, wie Eifen Deffer, Spiegel u. bergl. machen follten. Andere wieder nannten dies und jenes ober verlangten fogar, bag ihnen bestimmte Dinge vorgelegt würden. Die Leute von Bongu an ber Mftrolabe Bai g. B. forberten hauptfächtich Gifen, Beile und Mexie, beren Webrauch burch ben Aufenthalt bes ruffifchen Raturforschers Dliclucho Maclay befannt geworben war: um Meffer dagegen gaben fie weniger, für andere Artitel aber wie Spiegel, Glasperlen, Fingerringe u. bergt. zeigten nur Frauen und junge Leute Intereffe. Ueberhaupt machte Finfch die Erfahrung, daß bunter oder glangender enros puischer Tand bei ben von ihm besuchten "Wilden" feineswege fo wirfungevoll ift, wie ce in einigen Theilen Afritas ber Fall fein mag; folde Gaden erregen wohl Aufmertfamteit, verlieren aber bie Angiehungsfraft balb. Der Sinn der Leute richtet fich vielmehr auf Prattifches, alfo 3. B. auf Gifen in irgend einer ihnen paffenden Form. Um begehrteften find fleiner Stude Rlacheifen, in Ermangelung foldger Bobeleifen, ja felbft ftarfes Bandeifen, weil berartige Gifenftlide gang in berfelben Beife an die Inieformigen Bolgfliele ber Steinbeile befestigt werden tonnen, wie bie felbstgefertigten Steintlingen.

Aus den sammtlichen, vorstehend gemachten Mittheilungen bürfte das zweisellose Ergebniß hervorgehen, daß die Papuas von der Nord- und Ostkliste Renguineas ihre regelmäßige Beschäftigung haben, d. h. daß sie arbeiten. Die Art ihrer Arbeit ift freilich von der unsrigen recht verschieden. Ein gewisser Eiser, zumal bei neuen Dingen, ist wohl vorhanden, aber das Feuer, das sie bei solchen Getegenheiten entwicktu, ertischt, wie mit Stroh genährt, bald. Ein volles Tagewert schwerer, anstrengender Arbeit durchzusselheren, ist daher ihre Sache nicht, wenigstens nicht gegeniber den von den Weißen gestellten Ansorderungen. Denn, daß es den Lenten an Geduld und Ausdauer schlechthin sehle, wird man nicht behaupten wollen, wenn man die Sorgsalt ihres Ackerdaues, die mühssame zeitranbende Herstellung der Schnudsachen,

101-041

bie Langwierigteit der Holzbearbeitung an Waffen, Kanus und Hänfer bedeutt! Leute, die jo schone Kanus besitzen wie die Bewohner der Astrolabe-Bai, oder Leute, die 50 luxuriöse Bauten errichten wie sie an der Humboldt-Baistehen, wird man nicht faul nennen können. Was den Unterschied in der Auffassung und Leistung von Arbeit bewirtt, das ist die Gewohnheit oder anders ansgedrückt die Eigenart der Lebensverhältniffe, die in gewissen Theilen von Reuguinea ganz unberührt und ungeschmälert ist, und daher die vorhandenen Gegensäpe mit voller Schärse hervortreten läßt.

Bum Schluß mag noch auf eine Gigenthumlichfeit bingewiesen werben, die wohl ichon gelegentlich berfibrt worden ift, ich meine bie bemertenewerthe Berichiebenartigfeit in den Befipverhaltniffen der Gingeborenen Reuguineas. Bar gu leicht verbindet fich mit bem Begriff bes Raturgustandes bie Meinung ale ob ba allgemeine Gleichheit bes Besites herrichte. Aber bas ift ein großer Irrthum! Denn auch hier giebt es Reich und Arm, auch bier genießt, wie fiberall in ber Belt, ber Bohlhabende ein größeres Unfehen ale ber Ditrftige, und auch bier ift ber jeweilige Wohlftand von zwei Bauptbedingungen abhängig, einerseite nämlich von der Bunft bee Bohnorte, anderfeite von bem Gleiße und bem Gefchid ber Bewohner. In manchen Wegenden machten in ber That die Gingeborenen auf die Samoafahrer ben Ginbrud ber Mermtichleit, fo z. B. die von Dampier-Infel und bei Cap Rigun an ber Maclay. fufte; erftere waren armfelig wie ihre roh aus einem Baumftamm gezimmerten Ranns und brachten nichts als ein paar alte vertrodnete Kolosnlisse, einige Betelnlisse und Tabalblätter, hatten aber keinerkei Wassen, und von sonstigen Arbeiten nicht viel mehr. An anderen Bunkten dagegen schienen die Leute in Wohlstand und Behädigkeit zu leben, so z. B. auf den d'Entrecastaux, bei Guap, an der Gaußbucht und Bilibili. Solcher Papna-Reichthum sindet seinen Ansdruck in dem entsprechenden Besitz an dem, was der Papua eben sitz werthvoll hält, und das sind besondere Lebensmittel, Wassen, Geräthe, Wertzeuge, Kanus und Schmuckschen. Weld dagegen ist unbekannt, selbst in der Form von Muschelgeld, das bekanntlich in Keudritannien unter ben Namen "diwarra" vorkommt.

Daß die vorstehend geschilderten Buftande im Erwerb und Befit der Bapua am langsten gedauert haben, unterliegt feinem Zweisel, denn bie Erfahrung lehrt, bag bie Kultur von Raturmenfchen, fo eigenartig fie auch fein mag, bem Bordringen fremben Ginfluffes feinen gaben Wiberftanb entgegengufegen vermag. Die Berfepung tritt ein, und zwar um fo fcmeller, je haufiger ber Bertebr ftattfindet und je ents schiedener bie Ankömmlinge bas mitunter nur vermeintliche Riccht ber boberen Civilifation geltend machen. Tob und Berderben hat bieber der weiße Mann vielfach in der Subfee unter bie ohnehin bunnen Schaaren ber Gingeborenen gebracht. Dan benfe an Tasmania und an Reufeeland! Doge es ben Bertretern unferes Bolfes, benen jum ersten Male die Aufgabe gestellt wird, mit Ginge: borenen gufammen gu leben, befchieben fein, einen befferen modus vivendi gu finden!

### Rurgere Mittheilungen.

#### Die Ansrottung ber Seefuh.

Nordenstiöld's Behauptung, daß Rhytina Stelleri wenigsstens in einem Exemplare noch dis 1854 geledt habe, hat die Frage nach der Ansrotung der Seeluh wieder einmal zu lebhasterer Distussion gestellt und für eine kurze Zeit sogar die und da die Hossimung gewest, die interessante Art noch in irgend einer abgelegenen Bucht des Beringsmeeres sebend vorzusinden. Leondard Steineger, der im Anstrage der amerikanischen Regierung anderthald Jahre in diesen Bewässern verweilte, hat aber alsdald nachgewiesen, daß das Thier, welches Nordenstiöld's Gewährsmänner gesehen haben, cher alles andere gewesen sein sam, als eine Mytnia, und er giebt nun in der Tezembernmuner des "American Naturalist" nach russischen Duellen eine Geschichte der Ausrotung der Seeluh, welche die ältere Annahme von deren Ausrotung vor 1768 vollständig bestätigt.

Alls Steller 1741 bie Seeluh entbedte, war bas riefige Thier schon auf die Gestade der Beringsiusel und der Kupserinsel beschränkt, wo es sich in Heerden an der Mündung der Böche und Flüsichen aushielt und dort die Algen — besonders die größeren Laminarien — abweidete. Es war das offenbar der letzte erhaltene Rest einer früher weit verbreiteten Spezies, die bei ihrer Wehrbosigseit und Hilsosigseit an allen von Menschen besuchen Küsten längst ausgerottet war. Steineger hat sorgiam alle Weideplässe, welche ihnen an den Küsten beider Inseln Nahrung bieten konnten, untersincht im gauzen 15 — und so kann die Anzahl der Thiere schon bei ihrer ersten Entbedung nicht mehr als höchstens 1500 betragen haben. Bon dem Moment an, wo die Nachricht

von biefem Thiere und feinem wohlschmedenben Bleische nach Ramtichatfa tam, besuchten alle Jagberpebitionen, welche gur Secotterjagt an ben Alenten ober an ber Stifte von Nordamerika auszogen, die Inseln, um sich zu verproviantiren und brachten meift ben erften Winter bort gn, um eine möglichst große Quantität Bleifc einzusalzen. Das billflose Thier wurde harpunirt und and Land geschleppt, von seinem Rleifd aber nur fo viel verwendet, als fich am erften Tage verarbeiten ließ, ba es am zweiten ichon verborben war. Diefe ralch vorschreitende Fänlniß zwang auch bie Jager, für ihre Nahrung immer neue Seefilbe gu tobten und nur einen gang geringen Theil ihres Gleifches gu verwertben. Steineger bat and ben Alten in Petropaulowet nicht weniger ale 21 größere Erveditionen notirt, welche von 1743 bis 1763 auf der Beringeinfel überwinterten; von 1754 bis 1755 waren es 133 Lente, welche ausschlieftlich von Scelubfleifc lebten. Go ift ed fein Bunber, baß icon 1754 ber Berg. ingenieur Jatovieff, ber mit ber Erforicbung ber Minen auf ber Rupferinsel beauftragt war, nicht mehr auf biefer Infel überwintern tonnte, weil die Seefuh - neun Jahre nach ber Entbedung - bort icon vollständig ausgerottet war. Gine Menge Thiere gingen gang unplos gu Grunde, indem fie von einzelnen Jägern verwundet wurden, und dann nicht aus Ufer gebracht werden tonnten; fie flüchteten aufs bobe Meer, verendeten bort, und blieben völlig unbennnt, wenn nicht bie Bellen fie noch am felben Tag aus Ufer fpulten. Jatov: leff versuchte vergeblich, die Behörden von Ramtichatta gu einer Schutmaftregel fibr bie nühlichen Thiere gu bewegen, bie Ausrottung bauerte alfo fort.

Schon mit dem Jahre 1763 hörten die Ueberwinterungen ber Jagd Gesellichaften auf der Beringeinsel auf; die Seefuh war so selten geworden, daß sie nicht mehr das nöthige Aleischquantum liefern konnte. In den vier Jahren die 1768 mag sich die Jahl wieder ein wenig verniehrt haben, denn eine Expedition unter Poposs, welche 1768 Blanfüchse auf

ber Jusel jagte, tonnte wieder hauptsächlich von Seelnbsteisch leben, aber als 1772 Demitri Bragin bort überwinterte, suchten seine Ziger vergebtich nach dem Thiere. Seitbem ist nie wieder ein Exemplar gesehen worden, und die Angabe Souer's, daß Rhytina Stelleri in 1768 ausgerottet worden, muß als desinitiv richt is angesehen werden.

#### Mus allen Erdtheilen.

Europa.

- Dem fürglich ericbienenen "Statiftifchen Jahrbuche" (Jahrgang 1888) entnehmen wir folgende Daten über bie wirthicaftliche Gutwidelung bee Deutschen Reiches. Die Ausfuhr bes Reiches bezifferte fich im Jahre 1887 auf 3 190 147 000 DR. (gegen 3 051 371 000 DR. im Jahre 1886), die Einfuhr auf 3188798000 Mt. (gegen 2944 854000 Mt. im Jahre 1886). In ber Ausfuhr verhielt fich ber Berth der Fabrifate zu bem der Rohstoffe ungefähr wie 3:1, in ber Ginfuhr bagegen ungefähr wie 1:2. Der Rauminhalt ber beutschen Sandeleffotte betrug 1887 1 284 703 Tonnen, wovon reichlich 35 Broc, auf die Dampfer famen, Die Rorbfeeflotte lernte Die Oftjeeflotte im Berlaufe ber letten Jahrzehnte immer mehr überwiegen, was in sehr beutlicher Beife die junehmende "Dreanitat" best beutschen Birth-Schaftslebens befundet. 1871 bis 1875 faßte bie Oftfeeflotte 458 943 Tonnen, Die Rorbfecflotte 555 519 Tonnen, 1887 bagegen bie Oftfeeflotte nur 396 866 Tonnen (baron 30 Broc. Dampfer), die Rordfeeflotte aber 888 037 Tonnen (bavon 37 Broc. Dampfer). Insgesammt wurden im Jahre 1886 von beutschen Schiffen 63 517 Seereisen unternommen (gegen 47 317 in ben Jahren 1873 bis 1875), und in ben fammtlichen Dufen bes Reiches liefen 57014 Schiffe (10 048 236 Tonnen) ein. Die Schiffahrtebewegung pon hamburg beirng 1886 : 7 491 423 Tonnen (12 963 Schiffe), Diejenige von Stettin 2077 665 Tonnen (6654 Schiffe), Diejenige von Bremerhaven 1 863 789 Tonnen (2607 Schiffe). - Gifenbahnen befaß bas Reich 1886 bis 1887 37 966,9 km, alfo 70,2 km auf je 1000 9km unb 80,6 km auf je 100 000 Einwohner. Die Babl ber auf fämmtlichen Linien gurudgelegten Berfonenkilometer belief fich in bemielben Birthichaftsjahre auf 8 385 161 000, bie: jenige ber gurudgelegten Tonnenfilometer auf 16516277000, was in beiben Gallen, namentlich aber in bem erfteren, eine ftarte Bunahme gegen bas Borjahr ergiebt. - Das beutiche Telegraphennet maß Ende 1886 86 199 km, und die Bahl ber eingegangenen Telegramme betrug 16 906 117, Die Babl ber eingegangenen Briefe aber 1 223 239 000. — Die Rohlenprobultion bes Reiches begifferte fic 1886 auf 73 682 000 Tonnen, die Robeisenproduktion auf 3 528 700 Tonnen, bie Roggenernte auf 6 092 849 Tonnen, die Saferernte auf 4855894 Tonuen, Die Beigenernte auf 2666423 Tonnen, bie Berftenernte auf 2 337 200 Tonnen und bie Kartoffelernte auf 25 143 229 Tonnen. - Durch Andivanderung verlor bas Deutsche Reich im Jahre 1886 99712 Berfonen, mabrend die natürliche Bevölferungegunahme (ber Ueberschuß ber Beburten über bie Tobesfälle) 512 396 betrug.

- Belde Bedeutung die dentsche Kolonisation für Aufland gehabt hat, zeigen die neuesten statistischen Anfstellungen über die Bahl der Fremden in Rufland. Danach wurden in den Jahren 1764 bis 1866 nicht weniger als 549 Aderbaukolonien in Außtand begründet, und mehr als 75 Broc. derfelben durch deutsche Einwanderer. Weitaus der größte Theil dieser Kolonien befindet sich in den Gouvernements Samara, Savatow, Krim, Cherjon, Jekateriostaw und Bestarabien.

— Rach Dr. Hans Reusch, vom norwegischen meteorologischen Institut, sind Erdbeben in Rorwegen eine viel
häusigere Erscheinung, als man gewöhnlich glaubt. Im Jahre 1887 ereigneten sich nicht weniger als 23, von denen freilich nur einige so start waren, daß sie allgemein empfunden wurden. Die stärssten beobachtete man auf den Bönmel-Inseln, auf den Losodden Baerö und Röst, und bei Bodö. Auffällig zahlreiche schwache Stösse wurden auf Itterö, das sehr weit braußen im Decane liegt, notiert (Vergl. "Nature" 38, p. 326).

- henri Menners d'Estren wird in Auftrage bes frangischen Unterrichtsministeriums eine Forschungsreise in die Gebirgsgegenden Standinaviens unternehmen, und babei seine Ausmertsankeit namentlich gewissen ethnologischen und anthropologischen Fragen zuwenden.

#### Mficu.

- Der ruffische Reisende Libsty bat in ben letten Monaten bas öftliche Buchara und Rarategbin burchforicht. Seine Abnicht, von Schaarsisfaby über ben Sangarbals Baß nach Diffar ju geben, murbe im Juni noch burch bie Schneemaffen vereitelt, die ben Bag füllten, und er mußte beshalb auf einem Umwege nach bem Thale bes Surthan gelangen, In diejem von alljährlichen lieberschwemmungen beimgesuchten Biefenthale brang er bis Barm und Raratagh vor. Bon ba aus bejuchte er Fraifabab und bas obere Dafchti Bibona Thal. Das lettere ift in Wahrheit cher ein Blatean gu nennen - eine von ben befangten "Bamire" ober "Sprten", Die Die Gegend charafterifiren. Es logert fich zwischen bie Thaler bes Surfhab und bes Raffrningan. — In ber Dauptfache ift bas Land in seinen tieferen Theilen fruchtbar, und in feinen höheren Theilen von Walb bebedt. Gine große Schattenseite ift aber seine strenge Gebirgeumrahmung und feine ichwere Buganglichkeit. Der Bag, ber von Korategbin nach Samartand führt, liegt volle 3850 m boch. - Der Echnee erichwerte bent Reisenden oft bas Forttommen außerordentlich, und an vielen Stellen war baffelbe nur burch bas Legen von Filgbandern zu ermöglichen (Bergl. "Compte rondu" ber "Barifer Weogr. Gefellichaft", 1888, p. 336).

— Der englische Konful E. L. Drenham bespricht in seinem Konsularberichte aus Kiang in die bekannte Stromstaus Alenberung bes hoangho (Bergl. "Globus", Bb. 53, S. 129, 224 und 383) und vertritt babei die Meinung, daß der Beschuß der chinesischen Regierung, den Auß in sein nördliches Bett zurückzuleiten, ein weiser zu nennen sei. Falls es dem Haangho gestattet werde, sein neues Bett bei

subehalten, fo merbe baraus nichts als Unbeil für bie tief gelegene, bicht bevollerte und mobl bebaute Broving Riang-fu bervorgeben. Die burch bas hochwaffer bes Jangtfefiang gefpeiften Scen (Onng tie bu, Rao jeu bu, Muang jang bn, Lo jang bu ec.) feien obnehin icon eine beftunbige große Befahr für bie Begend. Um abnliche Rataftrophen wie bie von 1887 für bie Bufunft ju verhüten, folle man fich aber nicht damit begnügen, ben Dammbruch bei Ticong-tichni gu verstopfen, sondern man folle gleichzeitig eine umfassende Aufforftung ber Bebirge von Schan-fi und Schen-fi vornehmen, Bir fürchten, bag herr Drenham bei biefem feinen Borfchlage nicht genügend mit bem burchtäffigen und waldfeinblichen Lögboben Rordweft Chinas rechnet. Thatfächlich ift ilbrigens die fragliche Dammbruch Stopfung bis jest nicht gelungen, und ber Sommermonfun ift foeben im Begriffe, neue gewaltige Regenfluthen auf Schaufi, Schenfi, Muang fu und Do-nan niedergeben zu laffen, fo bag bedrobliche neue Bochwaffer in ben Tributarftromen bee hoangho fowie in bem

Doangho fetbit unausbleiblich ericheinen.

- Die aus Atjeh einlaufenben Berichte find fortbauernb febr trube gefärbt, und mehr ale je beberrichen bie Augelegenheiten von Atjeh alle andere Fragen in Rieberländisch-Indien. Trop aller Desinfettion nimmt bie Berris Berris Krantheit gu, fie wuthet nicht allein unter ben ben Anftrengungen bes Rrieges bloß gestellten Golbaten, fonbern ergreift auch bie in ben Bureauf thatigen Officiere und bie europais ichen Frauen; letteres ift bisber noch nie beobachtet worben, und bieje gang nene Ericheinung icheint barauf bingubenten, daß ber Grund ber Krantbeit weber in bem in den Rafernen und Militärgebanben enthaltenen Unftedungeftoffe, noch in ber übergroßen Abmattung der von derfelben ergriffenen Berfouen ju fuchen ift. Errogt alfo in biefer hinficht bie meitere Ausbreitung ber Krantbeit große Aufmertfamteit, jo ift dies auch binfichtlich ber Beranberungen, welche ihre Erscheinungen zeigen, ber Fall. In neuerer Beit find plopliche Todesfälle burch Berri-Berri vorgefomment, ohne bag vorber bei ben betreffenben Berfonen bas fleinfte Sumptom ber Arantheit beobachtet worben mare. Unter biefen Umftanben bat bie jo entfeslich um fich greifende Arautheit mehr und mehr ben ichredlichen Charafter bes Unerforschlichen und Unvermeiblichen angenommen. Rein Bunber, bag bie Stimmung febr gebrudt ift. Auch ber Buerillafrieg bauert fort; bie Concentration ber Truppen hat ben Feind nicht ermübet, soubern ibn, wie es scheint, in ber lleberzeugung bestärft, bag bas Berschwinden ber bollanbischen Truppen aus Atjeh nur eine Frage ber Beit ift.

— Rach einer Mittheilung bes russischen Reisenben Korrotnew, ber zum Zwede zoologischer Beobachtungen bie hinterindische Inselwelt bereift bat, hat sich die Stätte bes durch den bekannten Bulkanausbruch zerstörten Anjer auf Krakatau nicht blos rasch wieder mit einer üppigen Begetation besleibet, sondern es sind darauf auch bereits wieder mehrere kleine Ortschaften entstanden. Das Meer dagegen sand Korotnew noch weit und breit mit Bimsteinstüden bedeck, und ohne alles Thierleben (Bergl. "Globus", Bd. 53,

S. 237 f.).

— Der offizielle Bericht über die Fortschritte des britischen Nord-Borneo seit 1881, wo die betreffende Kompagnie ihren "Charter" erhielt, sautet sehr günstig, und berselbe verdient namentlich im hindlich auf unser Raiser-Bilhelmstand Beachtung. 1883 waren die Ausgaben der Borneo-Besellschaft noch fünsmal größer als die Einnahmen, heute sind die Einnahmen größer als die Ausgaben. Der Export der Kolonie bezisserte sich 1883 auf 159 000 Dollars, 1887 aber auf 585 000, und der Import stieg in dem gleichen Zeitraume von 429 000 Dollars auf reichlich eine Million. Sehr bedeutend hat sich die Tabakkultur eut:

widelt, und das betreffende Produkt rivalisirt ersalgreich mit demjenigen Sumatras. Im übrigen sind die Haupterportsartisel: Bienenwachs, exbare Bogelnester, Kampser, Kolosinüsse, Kassee, Früchte, Nubhölzer z. — Die Fläche der Kolonie wird auf 31,10% engl. Quadratmeilen angegeben und die Einwohnersahl auf 150000. Berbältnismäßig beträchtlich war die chinesische Einwanderung, und es wird derselben, da ihr ein guter Theil der wirthschaftlichen Eutwicklung zu danken ist, keinerlei hindernis in den Weg gelegt.

#### Afrifa.

Der englische Reisenbe Joseph Thomson, von dem wir wiederholt berichtet baben (Bergl. "Globus". Bb. 53, S. 239 und Bb. 54, S. 31), hat den Atlas ohne jede bemerkenswerthe Abenteuer überschritten und von Gunzbassy and einige Extursionen unternommen. Inletzt hat ibm der Kaid des Ortes aber Schwierigkeiten bereitet, indem er ihm verdoten hat, das Zelt vor seiner besinitiven Abreise fernerweit zu verlassen. Thomson kehrte von Gundassy aus auf einem sublicheren Bege nach Amsmis zurück, während sein Begleiter Crichton Vervoune dem Nesis Fulsse solgen und auf diese Weise nach Amsmis getangen sollte.

— Camille Coquithat, ber an ber Begründung und Berwaltung des Kongostaates in einem hervorragenden Masse betheiligt gewesen ist, hat ein Buch über den oberen Kongo geschrieden, in dem er besonders von der Nequators Station sowie von den Bangala und von Stanley Falls handelt. Trot der fritischen Lage, die durch die Arabers Juvasson in der Gegend geschaffen worden ist, halt er an der Hoffnung sest, das die europäische Civilisation und der europäische Handel daselbst eine Stätte sinden werden, sobald sich nur erst

mehr Rapitalien in bem Rougo-Berfe engagiren.

- Die Gründung bee Forte Segniri, Die ber frangbfifche Oberft Gallieni im April d. J. beendigt bat, ift nach "Tour du Monde" (27eme anuée, Nr. 1439) ein siemlich schwieriges Wert gewesen. Das Land swischen Niagaffola und Seguiri, bas von ber betreffenben militaris iden Expedition zu burchmeffen mar, war nicht nur beinabe volltommen unbefannt, fonbern auch von einer bichten Urwaldvegetation bewachjen, und von gablreichen Baden und großen Stromen burchfloffen, Die von der Artillerie und ben Bagen nur vermittelft Bruden aberschritten werben fonnten. Bei Roforo mußte namentlich eine große Bangebrilde aus Gifenbrabt bergestellt werben. Steine gum Bau, fowie auch hols fand man gwar in ber Rabe bes ausersehenen Plates, aber tropbem toftete ee Mube genug, fie an Ort und Stelle ju bringen. Den Stalt mußten bie Rufcheln bes Riger Bludlicherweise verhielten fich bie Gingeborenen freundlich, fie leifteten beim Baue hilfreiche Sand, und es gelang ebenfo die Sofas von Samory von einem Angriffe fernguhalten. Rachbem bas Fort fertiggeftellt ift und eine auf ein ganges Jahr verproviantirte und mit Munition verfebene Compagnie Senegal Tiralleure fich barin baublich eingerichtet bat, bat Frankreich einen neuen ftarten Stüppuntt für feine aggreffive Kolonialpolitit im Rigergebiete gewonnen. - Seguiri liegt an bem Busammenfluffe bes Tantiffo mit bem Riger. — Daß das Fort mit Riagassola burch eine Telegraphenlinie verbunben worben ift, berichteten wir bereits früher (3. Blobus", Bb. 53, G. 240). In Ober Buinea foll es ben Frangofen gelungen fein, fich bie Schubberricaft über Abeofuta, im hinterlande bon Lagos, ju fichern, fo baf ber frangofische Ginfluß alfo auch in ber nachften Rachbarichaft bes bentichen Togo Bebietes im Bachfen gu fein fcheint.
- Die Expedition bes Lieutenant Blat nach Futa-Djallon, welche Dberft Gallieni entfandt bat, ift

von dem besten Ersolge begleitet gewesen, und sie hat bazu geführt, eine ganze Auzahl "Almamus" unter das französische Brotestorat zu stellen. Freitich hat diest nicht verbindert, daß der Offizier Olivier von den fanatischen Eingeborenen

ermordet worden ift.

- Charles Soller befürwortet in bem "Bulletin" ber Sanbelegeographijchen Bejellichaft zu Baris (X, p. 280 ff.) bie wirthicaftliche Rubbarmachung ber Infel Arguin, die nabe bem außerften Rordpuntte ber Rufte des fran: söfischen Endan gelegen ift, und bie fich nach feiner Meinung sowohl in vorzüglicher Beise bagu eignen würde, als hauptplag ber aussichtevollen weitafritanischen Gischerei, ale auch als ein hauptausgangspunft ber Rarawanenstragen nach Dimbuftu gu bienen. Dit gutem Grunde weift Berr Goller babei auf die Erfolge ber von Donald Madengie im Jahre 1878 am Rap Dichuby gegründeten englischen Faltorei bin, bie nur ben Rachtheil habe, auf einer ichlechter nabbaren, niedrigen Infel, und ju nabe bei bem Geftlande ju liegen, fo daß fie bereitst dreimal von den europäerfeindlichen Sabara - Romaben überfallen und zerftort werben fonnte (gulett im Jahre 1887). Der Ranal gwijchen Arguin und bent Testlande ift 11/2 Deile breit, und bie baselbst gelegene Rbebe ift gut jugunglich und ficher. Bor zweihundert Jahren war die Infel Arguin furbranbenburgifcher Befit.

#### Sübamerifa.

- Marcel Monnier hat in einer ber letten Situngen ber Parifer Geographischen Wesellschaft über feine Reife quer burch Gubamerita (1886 bie 1887) Bericht Seine ursprüugliche Absicht, in ber Republik Eruador die Anben gu überfteigen, um bann im Thale bes Rio Paftaffa zum Amazonas zu gelangen, mußte er aufgeben, weil bie Bevölferung bes Plateaus gerade von großer Furcht erfüllt war burch ben beftigen Bieberausbruch bes Tuugn: ragua: Bullane, ber an bem Bege lag. Dagegen brang er in Bern über die Beft Corbillere jum Maranontbale, bei Pataz, und bann von Tapabamba über bie Dit Cordillere um huallaga Thale vor, um ben Rio huallaga bis gu feiner Bereinigung mit bem Daranon, alfo auf einer Strede von 550 km. zu verfolgen, und vermittelft eines Flopes (\_balsa") feine 42 Stromichnellen zu paffiren. In einer Fattorei am Maranon gelang es ibm, einen fleinen Dampfer ju miethen, und mit Bulfe beffelben bie Baftaffae Mündung, fowie auf biefem Huffe aufwärts fahrend, bas Bebiet von Ecuador ju erreichen. Die Feinbseligfeit ber Achuelos Indianer und die machsenden hinderniffe ber Stromschiffahrt swangen den Reisenden aber bort balb umgutchren. Den Maranon und Amazonas abwärts fam er bann über Manaos nach Bara, nachbem er gwijden bent Bacififden und Allantifden Deean eine Wegftrede von ungefähr 7000 km gurud gelegt hatte.

#### Unftralien und Bolunefien.

— Die herren von der deutschen Reugninea-Expedition sind sämmtlich wieder nach Deutschland zurückgelehrt, und ihre Berichte sollen demnächst von der Reuguinea-Compagnie veröffentlicht werden. Der Botanifer der Expedition, herr Dr. Max hollrung, hat außerdem am 7. Juli vor der "Berliner Gesellschaft silr Erdlunde" einen längeren Bortrag über seine Forschungen im Kaiser Wilhelmsland gehalten.

Bon der Entwidelungsfähigfeit der großen beutschen Kolonie begt diefer Reifende eine fehr gunftige Meinung.

— Lieutenant Jerael hat, im Auftrage von Kapitalisten der Kolonien Bictoria und Westauftralien, im Juli d. J. von Berth aus eine Forschungsreise zu wissenschaftlichen und kommerziellen Zwecken unternommen. Begleitet von acht Mann reiste er zunächst per Lisenbahn nach dem 85 km nach Nordost gelegenen Städtchen Newcastle, und von da aus dann in nordöstlicher Richtung zwischen den Salzlagunen Wonger und Moore weiter.

— Eine andere "Exploring Party" fehrte im Juli biefes Jahres von den Campton Blains unter 30° 55' fühl. Br. und 122° 25' öftlich von Br. in der Kolonic Westaustralien zurück und will dort große Streden gut begraften und reichlich bewässerten Landes entdett haben, welches sich

für Aderbau und Weibegwede beftens eignet.

- Kapitan Kitchen lief im Mai bicfes Jahres auf seiner Fahrt von San Francisco nach England bei ber im Jahre 1767 von Carteret entdedten Biteairne Infel an. Diefelbe wird befanntlich von ben Nachtommen ber Meuterer auf bem englischen Schiffe Bounty bewohnt, welche im Jahre 1789 ihren Rapitan Bligh mit 18 Mann in einem offenen Boote auf ber See aussetten, fich bann Beiber von Stahaiti bolten und mit diesen sich auf Bitcairn niederließen. Erst im Jahre 1824 erhielt man bie erfte Runde von ihnen. Die Infel, berichtet Kapitan Kitchen, ist nur 21/4 miles (3,72 km) lang und eine mile (1,60 km) breit und fteigt bis gu einer Dobe von 310 m an. 3m Centrum liegen fruchtbare Thaler mit gutem Duellwaffer. Die Bewohner gablen gur Beit 112, von benen ungefähr brei Biertel aus Weibern und Kinbern besteben; sie sprechen gut Englisch. Ihr Körperban ift boch und fraftig, ibre Befichtefarbe gientlich buntel, und fie baben burdweg auffällig ichlechte Babne. Ihre Aleibung ift amar febr einfach, aber boch reinlich und ichidlich. Gie befigen ein Schulhaus und eine Stirche mit einer Orgel - einem Welchent ber Königin von England - fowie auch eine fleine Bibliothet. Gie find febr religios und neigen bem Dethobis: mund gu, boch feiern fie anftatt bes Countags ben Counabenb. Die Leute bes Napitan Ritchen tauschten Orangen, Bauanen, Kurbiffe, Melonen, gierliche Kurbchen, Arange von getroducten Blumen, Muscheln u. f. w. gegen Dehl, Schiffegwiebad, alte Aleider, Angelhafen und andere Artifel von ihnen ein.

— Bezüglich der wirthschaftlichen Entwidelung von Kaiser-Wilhelmsland ist ein neuer wichtiger Schritt vorwärts gescheben, indem die Renguinea-Compagnie eine regelmüßige Dampferverbindung zwischen Finschhafen und Cooftown (auf dem australischen Festlande) bergestellt hat. Im Anschluß an die Hauptdampfer, die allmonatlich auf dieser Linie versehren, sollen Zwischendampfer mit Kelano, Konstantinhafen, Habenda, Kaluna, Matupi.

Mioto und Rerendare vertebren,

#### Bücerschan.

— G. Stuber, das Itajahy Thal und die Rolonie Blumenan. Goslar 1887. Ludwig Moch. — Die Lettüre dieses fleinen Büchelchens ist allen benen, die sich sir die Frage der bentschen Auswanderung und Aderbau-Kolonisation interessiren, augelegentlich zu empfehlen, da es die Berbältnisse, welche in der namhastesten deutschen Kolonie Sibbrasiliens obwalten, eingehend, flar und wie es icheint, zugleich auch nüchtern und obsetzie beleuchtet.

Juhalt: Arthur Silva White: Die antarticiden Regionen. (Fortschung.) — Wanderungen durch das außertropische Stdamerita. XIII. (Mit sieben Abbildungen.) — Dr. A. Oppel: Erwerb und Besitz bei den Papua von Reuguinea. — Alürzere Mittheitungen: Die Ausrottung der Seefuh. — Aus allen Erdtheiten: Europa. — Asien, — Afriko. — Sidamerika. — Australien und Polymesien. — Bückerschau. — (Schluß der Redaktion am 17. August 1888.)

Mustrite Zeitschrift für Länder- und Vöskerkunde

Band LIV.

1888.

No 9.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Kulturberhältniffe und des Welthundels.

Begrundet von Rarl Anbrec.

In Berbindung mit Sachmannern berausgegeben von Dr. Emil Dedert.

Braunschweig

Jabrlich 2 Bande à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftauftalten jum Preife von 12 Mart pro Band gu begieben.

### Dentsch = Witn = Land.

Bon Lieutenant M. H. Somibt.

(Mit einer Starte.)

An der Oftufte Afritas lenten Deutsch-Oftafrita und Deutsch-Witu-Land, die beiden deutschen Schutgebiete, unser Intereffe in hobem Grabe auf fich. Durch bie nachstebenben Musführungen und die beigegebene Rartenftige unternehme ich ed, die Lefer in bas leptgenannte Webiet einzuführen.

Das Witn gand umfaßt die etwa 25 Quadratmeilen große Befigung ber beutiden Stolonialgesellschaft, und bas Land des beutichen Schliplings Gultan Achmed von Witu, welches von ber Grenze bes Gefellidjaftabefiges an ber Rufte fich bis jum Morbende ber Dlanda Bucht erftredt. 3m Jahre 1885 trat Guitan Admied an den Deutschen Clemens Denhardt bas auf ber Rarte als "Deutsch-Bitu-Land" bezeichnete Land mit allen Sobeiterechten vertragemagig ab. Das Land follte begrengt fein: im Beften burch ben Magogoni, im Guben burch ben Dfi, im Often burch ben Indifden Deean, im Morden durch den Ditonumbi-Creef und burch gerade Linien, welche bie Plage Mitonumbi, Fungafombo und Bitu verbinden, ferner burch eine gerabe Linie, weldje Witu mit bem fernften Bunfte bes Dagogoni verbindet. Diefes Land befand fich jedoch zur bamaligen Beit nicht vollständig in dem thatsächlichen Besite bes Witn-Sultans, indem Theile beffelben von Banfibar - Goldnern offupirt waren. Durch die Grengregulirung vom Dezember 1886 inden murbe ber Befit bes Gultans Achmed in bem beutich englisch ganfibaritifden Abtommen festgefest, und gwar wurde hierbei nicht ber Dft als Grenglinie im Gliben, fondern eine tunftliche Linie - von einem Puntte 650

Schritt 1) öftlich von Ripini bis zu Ritoni 2) gezogen - beftimmt, mahrend ale Hordgrenge bes Gultanate bas Breitenparallel burdy die Rordfpige ber Infel Emaihu bezeichnet wurde. Eine Abgrenzung bes Gultanats nach bem Inneren wurde jedenfalls wegen ber bier noch fehr unflaren Berhaltniffe nicht vorgenommen. Da Denhardt im Juni 1886 bas von ihm vertragentäßig erworbene gand an Ge. Durchlaucht ben Gurften gu Sobenlobe Langenburg, Prafibenten bes Deutschen Rolonialvereine, jum 3wed ber Bilbung einer Rapitalgesellschaft, vertauft hatte, fo mar hiermit ber Befigftanb biefer unter bem Borfit Gr. Durchlaucht gebilbeten Deutschen Bitugefellschaft" geregelt; bereits im Ceptember 1886 war und, zwei Bevollmächtigten Gr. Durchlaucht, bas Land gur Erforschung und Bewirthschaftung übergeben worben.

Der Gultan Achmed ift ber Rachfolger bes fumo Luti. feines Ontele (nicht feines Baters, wie foldjes bie ihm von beutschen Forschern ju Theil gewordene Bezeichnung Achmed ben Funto Luti befagen wurde), welcher lettere auf Gin refibirte und bort harte Kampfe gegen bie Araber, welche die Berrichaft ihres Zansibarfultans auf die Infel Batta ausdehnen wollten, ju besteben hatte. Borilbergebend haben auch die Borgunger Achmed's - die Rabahani, wie fich bie Familie nennt - ihre Berrichaft auf die Infeln Manda

Bon ber Ditte bes Forts aus auf bem Stranbe gemeffen. 3) Eigentlich ift Rito fprachlich richtig.

und Rwaibu erweitert gehabt, ein Umftand, ber auch feiner Beit jum Geltendmadjen von Anspriiden für Achmed benutt worden ift. Ale nach bem Tobe Fumo Luti's Admed ale Meltefter in ber Familie nach mohammedanischem Brauch folgte, jog biefer es vor, bie Rampfe mit ben Arabern nicht fortzulegen, fondern auf bas Festland, mo bereits vorher bie Orte Ripini und Ran am Ofi von Fumo Luti begrundet waren, überzusiedeln. Doch auch an biefen Blagen tonnte er fich nicht gegen die grabische Dacht auf die Dauer halten, weswegen er fich weiter gurudgog nach bem jetigen Bitu - ber Ctabt, bie er unter bem Coupe bes ben Ort umgebenden Urwaldes anlegte und befestigte, und wo er nunmehr fast 27 Jahre refidirt. Bis jum Jahre 1885 hat fich Admied in der verborgenen, verpallisabirten und bewachten Stabt gegen bie Angriffe ber Araber gehalten und ihnen theilweife fogar erhebliche Berlufte jugefügt, indes wurde er wohl dem bamale befondere beitigen Borfloß ber gabireicher als vorher aufgetretenen Zanfibarfoldaten unter bem Gaib Bargafch'ichen General Mathews nicht mehr lange haben wiberfteben fonnen, ware er nicht gerabe jur rechten Beit unter ben Schut ber beutschen Regierung genommen worden. Durch diefen Schut ift nun ber Gultan in ber Lage, unbehindert von feinen bisherigen Erbfeinden in feinem burch bie Grengregutirung erheblich erweiterten Lande zu walten, indem durch jenes Abtommen die Antoritat ber Deutschen fonehl als bee Gultans fehr gefliegen ift. Bu bedauern bleibt nur, bag bie Orte Ripini und Mau am Dfi bem Gultan nicht zugesprochen wurden und daß fo die deutsche Bitu-Gefellschaft nicht im Mitbefige bes Dii als bes natürlichen Grengfluffes ift; boch ift gu hoffen, bag bie Butunft und bier mande und noch weit wichtigere Errungenschaften bringen wird.

3d, gehe nun zu einer Sfiggirung von Land und leuten fiber, wobei ich mir vorbehalte, auch andere zum Bitu-Land in Beziehung ftehende Boller und Orte in den Kreis meiner

Betrachtungen ju gieben.

Für das Witu-Cand bezw. für den Witu-Sultan hört man häusig den Namen Suaheli-land und Suaheli-Sultan gebrauchen. Es ift dies aber insofern nicht richtig, als erstens die Grenzen des Witu-landes, mit denen des viel ausgebehnteren Suaheli-landes, bessen Rüste sich ja an der ganzen Zausidarfüste hin erstreckt, sich nicht decken; zweitens der Sultan von Witu solgerichtig immer nur der Beherrscher einer beschrünkten Zahl von Suaheli ist, während er andererseits auch andere Eingeborene — Waschensti- zu seinen Unterthauen zählt; und drittens man von den Eingeborenen auch nicht die Bezeichnungen "sultan ja Suaheli" und "barra ja Suaheli" — wenigstens seiteres auf das Witu-Land bezüglich — vernimmt.

Die Infel Lamu, mit ber gleichnamigen etwa 15000 Seelen gablenben Bauptftadt an ber Horboftfeite, an ber allerdings in einiger Entfernung, wegen ber gefährlichen Beorallenriffe - Die Dampfer ber British India Line" vierwöchentlich anlegen, ift vom Festland nur burch einen 100, an ben weiteften Stellen 400 m breiten Ranal getrennt; diefer ift aber von ber Glibfpipe ber Infel aus, mo ber Glib: weft-Monfun - "Rastafi" - gu feiner Beit mit gehöriger Rraft hineinblaft, nicht ohne Gefahr zu paffiren, mahrend umgefehrt gur Beit bes Horboft-Monfund - "Ruft" die Baffage vom Festlande nach ber Infel fcmierig ift, fo daß bei Dlarichen - 3. B. nach Mtonumbi - ber Fugmarich und bie lleberfahrt auf ber weiter nörblich befindlichen Gabre weit sicherer erscheint. In denr Kanal befinden fich außerdem viele Sandbante und Rorallen, die bei niedrigem Wafferstand für einen bes Wafferweges nicht genau Stunbigen gefährlich find. Tiefer und breiter bingegen ift ber die Infeln Lamu und Manda fcheibende Ranal, mabrend

lettere Infel wiederum bom Festlande burch einen an ben meiften Stellen nur fdmalen und gang feichten Wafferftreifen allerdinge - ohne fteinigen Untergrund - geschieden ift. Befannt find bereits die Borguge ber Dlanda-Bucht, welche bie größten Rriegefdiffe aufnimmt, und ihnen Schut gegen den Monfun gemährt, mahrend bei Lamn größere Schiffe geschitt nicht Anter werfen tonnen, fo bag bei besonders heftigem Sibmeft - Monfun ein Unlegen ber Boftbampfer verhindert wird. 3mmerbin erleichtert die Thatfache, daß wenigstens ber Regel nach alle vier Wochen Die Boft Die Witn vorgelagerten Infeln anläuft, fehr bie Rolonisation bes Bitu : Landed. Beim Mordoft - Dionfun ift auch der Bootsverfehr von ber Infel Lamn nach bem Geftlande felbft in ber Formofa-Bai möglich, mabrend gur Beit bes "Rastafi" Diefe body zu erponirt ericheint. Bom Lamu-Ranal geben mehrere Meeresarme ins Innere hinein, und zwar der Slidfpige der Jufel Lamn gegenüber der Creet von Ditonumbi, von dem fich nach Gudweft ber Himbo- ober Rionguc. Creef abzweigt. In bemfelben Breitenparallel mit Ripungani etwa geht der Bedio-Creef ine Innere ab. Der bebeutenbfte Meeredarm zweigt fich aber nördlich ber Injel Manda ab und erstredt sich mehrere Meilen ind Land hinein. An biefen Theilen ber Stufte ebenfo wie langs ber in Rebe ftebenben "Creets" finden wir gablreiche Mangrovestimpfe, mabrend weiter nördlich und auch fublich in ber Formoja-Bai die Rufte fandig wird.

Das Bitu-Yand weift nur außerft geringe Erhebungen auf, welche eine Sobe von 80 m über der Sochfluthmarte des indifchen Oceans nicht überfteigen; im Westen und Mordwesten, bem Gebiet ber Bararetta-Galla, fteigt bas Land ftarler an, bis es fich endlich zu den viel versprechenden, noch ganglich unerforidien Sochländern ber Borani Balla erhebt. Der Boben ift im allgemeinen fruchtbar; bei Witu felbst und an einigen Orten, wo viele Rorallen gu Tage treten, nimmt die Blite beffelben ab; am Dft tommt in Jolge ber Birfung ber Wegeiten (bis an ben Beledfoni) viel falghaltiger Sand vor, ber, obichon fonft wenig braudibar, gur Anlage von Rotodnußplantagen auffordert. 3m Galla l'and und am Tana ift ber Boden fetter; bort findet fich auch befferes Weibeland, fo bag bie Guabeli ihre Beerden fruher gum größten Theile ben Galla gur Bflege libergaben, ba bie meift harten, wenig Gaft enthaltenben Grafer im Bitu-Lande feine gute Rahrung für bas Bieh bilben.

Der Pflanzenwuchs bes Landes besteht im allgemeinen aus Dumpalmenftreden, meift mit Mimofen ober Cavannengras burchfest, ober aus Cavannenftreden, vereinzelt finden wir noch - fo bei Bitu, bei Utwani, bei Mipefetoni - furgere Urwaldstreden, beren bas Balla Land mehrere aufweist. Rur felten - fo bei Ripini, von wo aus nach Rorden an ber Formofabai fich Dunen entlang ziehen - fieht man nicht anbaufahigen Cand. Bei ber großen Bahl von Stlaven, die sich die meisten Leuten halten, ift ein für afrifanische Berhaltniffe ziemlich bebeutenber Theil des Landes bebaut; auch werden alljährlich immer neue Bald : und Steppenftreden in Rultur genommen, während andere, beren Boden nicht mehr ertragfähig genug ift, verlaffen werben. Baufig bilbeten - wenigstens bis vor turger Zeit noch - auch Briegeglige ber Araber und ber einzelnen Regerftamme, fowie Stlavenjagden, Beranlaffung jum Aufgeben ber Riederlaffungen; auch geben die Gingeborenen bieweilen an, durch befonders ungunftige tlimatifche Berhaltniffe gunt Berlaffen innegehabter Dorfer bewogen worden ju fein.

Bei einer Schilderung ber Bewohner des Witu-L'andes beginne ich mit dem Sultan Achmed. Derfelbe ist ein etwa 70jähriger Mann, ber gegenwärtig durch Elephantiasis, ein — in jenen Ländern befanntlich sehr häusig auftretende Leiben — zumeist an seinen Wohnraum und an die "Kitanda"

(Regerbetistelle) gefeffelt ift, und nur mit großer Dilihe einige Schritte gehen tann, ba bie Elephantiafis feit bereits einer langeren Reihe von Jahren an einer fehr unangenehmen Stelle des Körpers aufgetreten ift. Aduned ericheint - ober er will vielleicht gerade ericheinen - ale fehr frommer Dlos hammedaner; ftets wenn man ihn befucht, wird man ihn im Roran lefend antreffen. Tropbem muß man entschieden gesteben, bag er nach mobammebanischen Begriffen ein febr aufgeflarter, toleranter Berricher ift, fpegiell in religiofen Sachen; fo unterftiligte er in höchft anerfennenswerther Weise die Rentirchener Miffionare bei Anlage ihrer Station im Biotomolande. Den Deutschen bringt er großes Wehlwollen entgegen, befondere mohl beshalb, weil es Deutsche waren, die ibm guerft hülfreiche Band boten, und weil er durch ben Schut der beutschen Regierung, außer ber Befreiung ron feinen Erbfeinden, die ihm hierdurch ju Theil murbe, einen großen Theil feines beanfpruchten Sandes wiedererhalten hat, mahrend er, wenn ein Angehöriger einer anberen Ration feine Ctabt besucht ober fein Land berlibrt. diesem großes Miftrauen entgegenbringt. 3m übrigen ift er, obgleich er burch ichlau betriebenem Sanbel nach Regerverhaltniffen ein ungehener reicher Mann geworben, febr geizig; auch theilt er mit ben gewöhnlichen Regerhauptlingen eine gewiffe Dabsucht, die besonders in der Behandlung ber Weißen an den Tag tritt; ba biefe in ber Regel viele für ihn febr begehrenswerthe Dinge mitbringen, weiß er ihnen, wenngleich in burchaus verbindlicher Form, viel bergleichen gu entloden, mas für ben Guropaer haufig eine nicht gerabe angenehme Urt der Bestenerung ift. Indeß zeigt er fich hierfilt auch immer bantbar, wie überhaupt fein guvortommenbes Wefen ben Deutschen gegenfiber nur rühmenb hervorzuheben ift. Dir hat er auch mahrend ber Beit meines Aufenthaltes in Witu große und fehr fchapbare Befälligfeiten erwiefen. Bei feinen Unterthanen genießt Achmed großes Ansehen und er libt bedeutende Dtacht aus; außerdem reicht feine Mutoritat weit über die Grengen feines Landes zu den Galla, Baboei, Bapotomo, fein Rame aber fogar noch viel weiter binaus; angeredet wird Achmed gumeift ale bana inkuba (großer Berr), ober munyemui (Berr ber Stadt), bieweilen ale sultan. Den Ramen "Simba" (Lowe), ben Brenner ale feinen Beinamen angiebt, batte Achmed nur in feiner Rnabenzeit gemiffermagen als Spignamen; wenn Dr. Fifcher aber fagt, bag Achmed ale wenig friegerifch veranlagt, diefen Ramen nicht verdiene, fo fann ich dies ale nicht zutreffend bezeichnen, ba mir gegenüber die Eingeborenen gerade immer bas feurige, ungeftilme Wejen Achmed's in feiner Jugend in ihren Erzählungen hervorhoben; jest freilich, wo er burch häufige Fieberanfalle geschwächt ift, die fein immermahrendes Leiben mit fich bringt, und ber damit verbundene Aufenthalt im geschlossenen nicht immer besonders parfumirten Raum, merft man wenig von feinem friegerischen Ginn. Indeß bort es Achmed nicht gern, wenn er ale "Simba" bezeichnet wird. Ale ich ihm 3. B. im Deden'fden Reifewert die ihn behandelnden Stellen in die Suabeli Sprache überfeste, zeigte er fich, ale er bort ale Simba" vorgeführt wurde, nicht besondere freudig überrascht. Geinen Barem, aus mehreren Guaheli- und Galla-Frauen bestehend, behütet er forgfältig und läßt diefe Damen nicht an's Tagesticht, gefdiweige benn Europaern gu Geficht fommen. Die Mrt und Weise, wie er mit ben Baremsbamen bei feinem Alter und feiner Strantheit verfehrt, eignet fich nicht zur Besprechung. An Kindern hat er nur eine Tochter, wie überhaupt die Zahl der Rinder bei ben Gnaheli meift eine geringe ift. In Betreff ber Bermahrung und ber Lebensweise der frauen gelten bei den vornehmen Guaheli in Witu diefelben Rormen, wie beifpieleweise bei ben Arabern in Rairo und Baufibar, wie fie ber Jelam mit fich bringt.

Der Rachfolger bes Gultan Admed ift Fumo Batari, ber Mann jener Tochter, ale Gobn bee Fumo Luti, fein Better und Schwiegersohn. Fumo Bafari ift ein friedlich gefinnter, lentbarer, gutmuthiger Guabeli-Reger, ber ben Deutschen febr geneigt ift und auch einiges Berftandniß für europaifche Seultur zeigt; es ift gu hoffen, bag fein großes einft zu ererbendes Bermogen dem Lande zu gute fommen wird, während fein Schwiegervater bie Dollars verborgen und auch, wie man vermuthet, jum Theil vergraben hat. Die herrichende Rlaffe in Witn bilben bie Gnageli, welche jum größten Theil von Batta ftammen, indem Die meiften von bort zugleich mit Admed ausgewandert find. Diefelben leiften ihrem Gultan ftrengften Behorfam und bringen ihm große Berehrung entgegen. Rach dem Gultan und bem Thronfolger gelten als die Bornehmsten unter ben Gnabeli einzelne Scherife - Rachtommen bes Bropheten, beren co felbft unter ben Guabeli-Degern ziemlich in jedem größeren Orte einen oder mehrere giebt; nach ihnen tommen die Mitglieder der herricherfamilie. Bon den anderen Guaheli ermahne ich ben Rathi, bem die Gerichtsbarfeit (theils in Gottesgerichten bestehenb), untersteht, und ben Dalim (ben Schulmeifter) wogu ein des Schreibens und Lefens Rundiger genommen wird; in ben Schulen felbft wird ber Roran auswendig gelernt und von prattifdjen Gachen bie Anleitung gur Anfertigung von Strohmatten ertheilt. Die Thatigfeit biefer Guabeli, welche befanntlich burdweg wenigstens im Bitu-lanbe - Dlohammedauer find, befteht ausichlieflich im Besuchen ber Mojchcen beren (jebes Dorf eine, wenn irgend angangig, aus Rorallen gebaute, bat), gu den nach bem Istam vorgeschriebenen Beiten, in gegenfeitigen Befuchen (befonbere ber Gultan und bie Europäer werben von ben meiften mit täglichen Besuchen beehrt) und in bem Befuch bes Schauri- Plates (bes Berathungsortes), wo die Tageeneuigfeiten ausgetauscht und über irgend welche wichtige und unwichtige Cachen berathen wird. Dabei geben fie ftete fehr fauber getleibet; angethan mit einem weißen, bis auf die Buge herabreichenden Guabelihemb und einer in Gin ober Lamu gewebten, eigenartigen, weißen Guabelitappe auf bem Ropf, bem unvermeidlichen Spazierftod, bem Beichen bes freien Dannes, in ber Band, promeniren fie durch die Stadt, und machen, wenn es hoch tommt, auch wohl einen Spaziergang auf die von ihren Maven bearbeiteten Schambas (Gelber) binaus, um biefe ju fontro-Mis ftrenge Mohammedaner enthalten fich die liven. Snaheli des Witn-Landes vollfommen des Benuffes ber geiftigen Betrante, wovon im Lanbe felbft nur ber Balmwein (tembo) ins Bewicht fällt; letterer wird von ihnen nur unmittelbar nach ber Bewinnung, wo er noch fuß ift und nicht beraufdend wirft, als tembo damu genoffen, vom Tage nach ber Bewinnung jedoch als tembo mkali verfchmabt. Die fonftige Lebensweise ift wie die der meiften Reger fehr einfach und unterscheibet fich taum bon ber ber Stlaven. Reis ober bisweilen auch nur Regerhirfe - wenn erfterer zu theuer ift - bilben mit ben anderen Felbfruchten bie Rahrung ber Leute; nur an hohen Feiertagen (sikkukuu genannt) ober bei besonderen Welegenheiten wird gemeinfam ein Stud Bieb geschlachtet. Der juna (Freitag) wird als mohammedanischer Sonntag auch von Stlaven nicht zur Arbeit benutt. Die letteren, welche feine Snaheli find, fonbern im Gegenfat gu biefen als "Waschenfi" (Barbaren ober Beiben) bezeichnet werben, Die verschiedenen Stammen bes Inneren angehoren, leben meift in einer febr gelinden, ihnen felbft burchaus nicht unangenehmen Etlaverei. Gie heirathen unter einander nach Belieben, erhalten eine Blitte und ein Stud Land für fich jum Bebanen und muffen allerdings ihren Berren- (in Witu felbst ift Gultan Admed Berr faft aller Stlaven, von benen er jeboch ben Guabeli



nach Beburfuiß eine Angahl liberläßt) ben oft ziemlich ausgedehnten Landbefit fultiviren. Indeg haben die Leute ftete genugent, um ihre febr geringen Bedurfniffe gu beriedigen. In einzelnen Platen bes Witne Canbes ift anch bie Ginrichtung von ben Stlavenhaltern - foweit fie größere Rind viehheerden besiten - getroffen, an zwei Tagen der Boche (in ber Regel Mittwoch und Donnerstag), die gemoltene Milch ihren Stlaven gur Rahrung ober Berwerthung gu geben - eine Gingelheit, Die ich ale Beifpiel fur Die gewiß anertennenswerthe fürforge ber Berren für ihre Gflaven auflihren wollte. Außer den ermahnten Guaheli und den Wafchenfi wird die Ginwohnerschaft bes Witn-Landes gebilbet burch einige Balla (Bapolomo) bie fich bafelbft theils freiwillig niebergelaffen haben, theile ale Gtlaven leben; unter letteren befindet fich auch eine große Bahl ihren früheren Berren, befonders bem Banfibarfultan entlaufener Stlaven, Watuballi genannt, fowie einzelne auf Rriegezugen erbeutete Staven, unter welchen ich fogar bereits Daffais fah, die gum Buten ber Guaheligeerden verwandt murden. Angerbem ift bie zu feinem bestimmten Stamm gehörenbe Ruftenbevöllerung zu ermabnen. Diefe rednet fich meift ju den Guaheli, wie überhaupt ber Begriff Guaheli ein fehr unflarer ift. Die Guabeli bilben eigentlich eine Dlifchraffe von Arabern und Gingeborenen und ben Hachtommen biefer Mifchlinge; im allgemeinen indeg nennt fich jeber, ber tein Araber ift, aber ber fich beffer als ein Baichenfi bunte, Snaheli. Auch einige Araber in Lamu und auf dem Bitu-Bestland, die mit bem Regiment des Banfibar-Sultans unaufrieden maren, bofumentirten biefe Ungufriedenheit baburch, bag fie fich jum Guabeli-Stamme rechneten; letteres thut, wie erwähnt, auch die Ruftenbevolferung, ohne Rudficht auf ihre wirkliche Abstammung. Wie nun die einzelnen Stammesgenoffen, - 3. B. die Bewohner von Batta, Lamu, Mombaffa, Banftbar, welche meift Snaheli find - von einander febr verschieden find, fo zeigt auch ihre Sprache (bas Rifuabeli) in ben einzelnen Dialeften große Abweichungen; ich perfonlich habe ben Banfibar und ben Lamm. Dialett fennen gelernt und besonders bezuglich ber Wortbilbung, zum Theil auch bezuglich der Aussprache - nicht in bemfelben Dage in grammatifalifder Beziehung - erhebliche Berichiedenheiten gefunden. Huger ber Bestellung der Felber werden im Bitu-

Lanbe auch einige Bandwerte betrieben, befonbers bas Tifchlere, Schmiedes, Schneidere und Drecholere Bandwert; auch Gilberichmiebe findet man nicht nur auf ben Infeln und an ben Stuftenplaten, fondern auch an Orten bes Inneren; in Lamu und besonders in Gin ift außerdem noch die Spinnerei, Weberei und Wollfnupferei im Betrieb und liefert zum Theil bedeutende Induftrieerzeugniffe. Huf bem Festland ift besondere bas Schmiedehandwert, in bem trop ber mangelhaften Wertzeuge Euchtiges geleiftet wird, wie man g. B. an den Baffen der Reger fieht. Subiche Erzengniffe der Schniperei bilden die Thiltren, welche befonders auf ber Infel Batta, aber auch auf bem Festlande, mit vieler Mühe, burch Schnörtel, arabijche Infchriften und Bilber vergiert hergestellt werden; ferner fah ich ein Meisterftild ber Drechelerei von Gin beim Gultan Admed, namlich Schachfiguren, bie weißen Figuren aus Elfenbein, die anderen aus horn gefertigt; bas jugeborige Schachbrett war allerdings ziemlich primitiv. Das Schachspielen bilbete bieweilen einen Zeitvertreib ber gebildeten Suaheli; bic Spielregeln maren wie bie unfrigen (ift ja bod) bas Edjady. fpiel aus Afien erft zu uns gelangt), bie Figuren murben bezeichnet mit: roch (Thurm), fornas (Bferd = Springer), fil (Elephant = Läufer), sultan (König), wezir (Minifter = Rönigin), askari (Soldaten = Bauern). Un übrigen Spielen bilbeten Rartenfpiele (unferm Gechound.

fechzig ahnelnd) und Stein- und Brettspiele einen Beitvertreib ber Suabeli.

In den meiften Orten finden wir auch Mediginmanner, beren Gade die Berabreichung von Argneien und bie Bund. behandlung ift; oft wird besonders weiter im Innern großer Unfug biermit getrieben, und hat ein derartiger Dediginmann bort meift ben Ruf eines Berenmeisters par excellence; an ber Stufte und in beren Rage jedoch wird bas Gewerbe des Mebigiumannes meiftentheils nur nebenbei betrieben. Rach bem Einblid, ben ich in diefe Berhaltniffe gethan babe, muß ich fagen, bag die Leute, soweit fie ihre Renntniffe von den Arabern haben, auf einer erstaunlich hohen Stufe in medizinischer Beziehung fteben, befonders was die Bund-behandlung anlangt. Die Medizinmanner haben fehr große botanifche Renntniffe, besondere gang genaue Renntnig ber verschiedenen Burgeln und Bflangen, die fie gur Berftellung von Argueien, und bieweilen auch gur Berabreichung als Wegengift bei Schlangenbiffen, vergifteten Pfeilfcuffen und dergleichen anwenden. Much ift mir von gang glaubwurdigen Schwarzen versichert worden, daß fle ausgezeichnete Mittel haben gegen venerifche Rrantheiten, Die ja bort in fo erstaunlichem Dage auftreten. Die meiften Leute, wenigstens bie armeren Reger icheuen übrigens bie geringen Roften einer berartigen Rur, welche bei Barnröhrenfatarrben eine innerliche (Zubereitung gewiffer Arzneien: Burgeln mit hammelfett und Baffer gelocht), bei Caphilis eine (and bie Bahne ftart angreifende) Schwipfur ift, indem ber Batient in Tucher und Deden eingeschlagen und burch Anbrennen einer Difchung verschiedener tropischer Bewürze eingeräuchert wird; ich tenne Falle, wo biefe Rur ein febr ftart vorgeschrittenes Leiden in weniger als fieben Tagen befeitigte! - Gegen Bermundungen wird häufig jum Brennen und Schneiden gegriffen, fonft auch häufig bas Schröpfen angewandt; bas Keneten liebt jeder Guaheli; baffelbe wird jumeift von Stlavinnen ober Onrias (Rebenfrauen, wie fie ber Islam in unbegrengter Bahl gestattet), beforgt. Wegen die flimatifchen Rrantheiten, benen auch ber Gingeborene befondere, soweit ihm Arbeit und Bewegung fehlt - fowic ber Araber und Indier febr ausgesett ift, freilich bat ber Medizinmann feine Mittel. 3m allgemeinen ift jeder Europäer fehr gesucht ale Arzt, und hat, mogen auch noch fo renommirte Medizinseute am Orte fein, einen großen Buspruch von Batienten, ben ich wenigstens trop aller angewendeten Mittel mir vom Salfe gu ichaffen für unmöglich erfannt habe.

Die Bewohner von Bitu werden sunmtlich vom Sultan zum Wassenderft nach Belieben herangezogen, b. h. sie werden im Bedürsnissalle mit Gewehren, welche der Sultan in ziemtlich bedeutender Zahl (mehrere Hundert Stüd verschiedener Art) besigt, ausgerüstet und nach Belieben verwandt; wie wir später sehen werden, leiften auch die Galla zum großen Theil dem Sultan Achned Heeressolge und großentheils ebenso die Waddoni. In dem Lande der bentsichen Witte Geschlichaft hingegen hat diese selbst mit der Anwerdung arabischer Soldaten, wie sie der Sultan von Zansibar hat, begonnen.

Bie schon erwähnt, sind die Suaheli, obgleich sie in mancher Beziehung aufgellärt erscheinen, im großen und ganzen eistige Wohammedanter. Dies spricht sich auch in der Art und Beise aus, wie sie andere nichtmohammedanische Böllerschaften beurtheilen, z. B. sogar die ihnen freundsschaftlich gestanten und nahe stehenden Galla und Waboni auf der einen Seite, auf der anderen aber die zwar mohammedanischen, aber hinterlistigen und räuberischen Sanati, die den Suaheli schon viel Schaden zugefügt haben. Als ich mich einst bei einigen Suaheli über einzelne auf die Galla und Waboni bezügliche Details erkundigte, gaben sie mir ungefähr solgendes zur Antwort: Die Galla und Waboni

haben feine Ueberlieferung und fein Buch (Koran), fie tennen unferen Gott und ben Propheten nicht; folche Leute verbienen ale Oflaven aufgegriffen und auf unfere Felder gefchleppt gu merben, um fur und Gflavenarbeit gu berrichten; ba find bie Somali immer noch beffer, die haben boch Berftand und besigen bas Buch, bas fie lefen fonnen, und glauben an Allah und ben Bropheten! - Jedoch nicht alle find fo fanatifch; ber Fanatiemus muß jedenfalls erft fünstlich bei ben Regern von orthoboren Scherifen und Malim's (Schulmeiftern) entfeffelt werben, ebe er folche Form annimmt. Dann richtet er fich aber naturlichermeife auch gegen bie Chriften mit, obgleich man felten Meugerungen Dieferhalb bort. Geft fleht - wie mir einzelne gebilbete Reger, bei benen ich mich erlundigte, fagten - bag auch bie uiohammiebanische Gette ber Oftfifte, ju welcher bie Gua-heli gehoren, in etwa sechs Jahren, wo nach ihrer Lehre ber Wind nur noch ans bem Glidweften tommen wird, und wo bie europäischen Schiegwaffen ihren Dienft verfagen werben, einen Dabbi, Ramens Mohammed ben Abbulmutalim (wie man ibn nannte) erwartet, unter beffen Bubrung fie die in Afrita anmefenden Guropaer, die Gallas und fammtliche beibnischen Stamme entweder überwältigen ober jum 38lam befehren, und mit bem fie bann, ben Gubweft benupend, nach Europa segeln und dies Land überfluthen und mit Bulfe ber Turfei bem Islam gewinnen werden.

Ein großer Prozentsatz glaubt an bieses Marchen, die meisten jedoch ohne die Andersgläubigen wirllich beghalb mit ihrem Hasse zu verfolgen. — Im übrigen giebt es an der Oftlufte drei Sorten von Mohammedanern: die Araber und Suaheli, die hindus, und die fanatischten endlich, von denen nachher noch die Rede sein soll — die Somati.

Die meisten Gebräuche ber Suaheli sind daher auch übereinstimmend mit den Borschriften des Islam, nur daß im Inneren noch mancher Aberglaube und manche heidnische Beimischung hinzuteitt, und daß sich so bisweilen spezisische Eigenthumlichteiten herausbilden. Die Ceremonien bei der Geburt, der Beschneidung und der Trauer sowie dem Begrähnisse, sind in Bitu die gleichen wie in Zanstdar. Rach dem Tode werben die vornehmsten in wöglichster Rähe der Moschee begraben; um Ungläubige (Slaven) klimmert man sich gar nicht, sondern überläßt es ihren Genossen, für die Bestatung zu sorgen. Die Hochzeitsserlichteiten beginnen, nachdem die Geremonien in der Moschee beundet sind, mit dem iblichen Schmaus, worauf dann, nachdem alle, auch die Armen, reichtich gegessen haben, die Keste und Wassenteinze solden; hierbei wird die Fran dem Chemanne übergaben;

Die Frauen der wohlhabenderen Suaheli haben leine Beschäftigung, während ärmere die Wirthschaft und die Küche besorgen inlissen, und Skavinnen besonders zum Wassersholen, Has die Sintlickleit auf den Felderen verwandt werden. Was die Sintlickleit des weiblichen Geschlechts anlangt, so ist dieselbe zwar nicht zu rühmen, es giedt auch in den meisten Plätzen eine Anzahl öffentlicher Müdchen, inmerhin aber ist sie noch hervorragend zu nennen im Bergleich zu der der männlichen Personen, dei denen Unnatürlickleiten der widerwärtigsten Art nicht zu den Seltenheiten gehören. Es ist dies vor allen Dingen auf den Sinsus der Araber zurüczusschlieben, die mit den guten Einsluß der Araber zurüczusschlieben, die mit den guten Lehren des Islam auch die mit der Zeit bei einem entenervien Weschlechte ausgekommenen Laster den Klistenbewohnern ausottropieren. (Fortsetzung solgt.)

### Dieulafoy's Ausgrabungen in Gufa.

Rach dem Frangofifchen der Madame Jane Dieulafon.

Mit fünf Abbildungen.)

VII 1).

Die Fortsetzung ber Ausgrabungen auf ber Stätte bes
alten Susa brohte bem Dienlasop'schen Ehepaare unmöglich
gemacht zu werden, ba man in Arabistan des sesten Glaubens lebte, daß die Fremden schuld seien an der in Dieful
eingetretenen Tenerung, an den täglich brohenden schwarzen
Wolfen und sundstutthartigen Regengussen, an allerlei Krantheiten, surz an allem Unheil, das in den letten Jahren
über das Land gesommen und das, allerlei schlimmen Anzeichen zusolge, noch bevorstehe, weil man die frommen
Schläser der Vorzeit in ihrem tausendjährigen Schlummer geflört und den Schof der Erde seiner Talismane berandt habe.

Tropdem, und ohne die Gewährung eines sicheren Schupes seitens der iranischen Regierung, machten sie sich im Ottober des Jahres 1886 wieder nach Bersten auf und erreichten nach einem turzen Aufenthalte in Mastat im November glitclich Buschir und Basra, und von dem letteren Orte gingen sie den Tigris hinauf nach Amarah. Dier wurde die Expedition diesmal mit Freuden begruft, und ebenso machte es wenig Schwierigteiten, Maulthiere für den

Im letten Frühjahr war ein von Amarah nach Susa gesandter Courier von den Beni-Laam ergriffen, wishandelt und seiner Depeschen berandt worden, und die Reisenden, die seit seche Wonaten ohne jede Rachricht aus der Beimath gewesen waren, hatten das ihnen dann von einem Reiter überbrachte Briefbundel, welches sein Bruder "gesinnden", nur gegen eine ansehnliche Belohnung ausgeliefert erhalten.

Co bat man M'fban um einen Geleitsbrief, damit Achnliches fich nicht wiederhole. Rach einigem Zögern ichrieb er Folgendes nieder:

"Aufgepaßt, ich fage es euch einmal, ich fage es euch zweimal, daß Riemand es mage, die Befiber biefes Geleitsbriefes auch nur zu berühren, oder die an diefe Franzofen gerichteten Briefe an fich zu nehmen."

Ale Diculajon biefen Geleitebrief in ben Sanben hatte, folgten die Reisenden Lazem, bem Sohne bes Scheiche, welcher von seinem Bater beauftragt worden war, ihnen

101-041

Transport der Ausrifftungsgegenstände zu finden. Eine Karawane aus Dieful zeigte sich bei der Aussicht auf gute Beiohnung überaus dienstsertig. Um sich vor Ueberfällen auf dem von unbändigen Räubernomaden belagerten Wege zu sichern, galt es nur noch M'sban, den Scheith der Benistaam, zum Freunde zu gewinnen.

<sup>1)</sup> Bgl. "Globus", Bd. 52, E. 289 ff. und Tour du Moude 1888, Nr. 1411 ff.











Eine Stunde vor Sonnenuntergang feste sich der Zug wieder in Bewegung; aber die Tscharwadare (S. Abbild. 4) hatten oft viele Widhe, die auf dem schlammigen, unebenen Wege fortwährend ausgleitenden Maulesel vorwärts zu bringen. Gegen zehn Uhr gelangte man an den Schawur, welcher in Folge der Winterregen ebensalls angeschwollen war. Es war aber unmöglich, in der Duntelheit eine Furt zu entdeden, so daß man gezwungen war, erst den Morgen abzuwarten.

Um 12. Dezember erfolgte bann ber llebergang über ben Schawur ohne weiteren Zwischenfall. Buffeltreiber, welche bie Reisenben umringten, hatten jedoch einen Koffer mit Gean-Warie's Berfzengen gestohlen, ben fie indeffen sofort wieber aus bem Schilfrohr herbeiholten, als man ihnen mit

bem Tobten zweier Buffel brobte.

Sobald die Rudtehr der Reisenden in der Gegend befannt wurde, famen ihre besten Arbeiter rasch herbeigelausen,
schrien vor Frende und füßten die Reider ihrer Arbeitgeber. Die hirten vom Danielsgrade brachten die unter
dem Schube des Motavelli zuruckgelaffenen Zelte, schlugen
sie rasch auf, und die ermüdeten Reisenden überließen sich
der schwer verdienten Ruhe.

Am 15. Dezember begannen sobann die Arbeiten an ber alten Citadelle von Rudurlagamer, jener Fostung, welche nach der Meinung des Aristagoras ihrem Besitzer eine dem Jupiter gleiche Macht lich, und die noch zur Zeit Alexanders sur uneinnehmbar galt, wenn sie nicht durch Flucht des Königs oder durch Berrath in die Hand bes Feindes siel.

Nach zweimonatlichen Ausgrabungen hatten 50 Arbeiter in ben beiden Grüben I und J, von benen ber eine quersüber zum Zugange der eigentlichen Festung, der andere von einer ziemlich in der Mitte sich besindenden Vertiesung gezogen worden war, nur einige Bruchstüde von steinernen Stieren gefunden, welche benjenigen im Apabana des Artarerzes glichen, doch von kleinerem Maßtabe waren; serner die Bewandung einer spät-griechischen Statue; einige Ziegel aus gebranntem Lehm mit archälscher Keilschrift; und einige mächtige, durch runde Thürme besessigte Grundmauern.

Bei ben Ausgrabungen im Tumulus Ar. 2, öftlich von ber Citadelle, stieß man eines Tages auf sehr dice, robe Lehmmanern, welche aus regelmäßig gesetzten Ziegeln bestanden. Diese Mauern waren von sentrechten Schächten und Grabhählen burchlöchert, worin sich viele, theils liegende, theils stehende, durch harten Thonmörtel mit einander verbundene Urnen besanden, deren spitze Basis sest und tief in das Mauerwert eingelassen war. Als eine dieser Einsassungen zertrimmmert wurde, sah man auf der Schmalseite großer Ziegel die Bruchstide einer menschlichen Figur. Die zu Stand gewordenen Gebeine vermischten sich mit der Erde; andere Urnen, beren Mindungen mit einer Steinlugel versehen waren, enthielten wohlerhaltene Selelette.

Die Lage diefer Tobtenstätten, sowie auch bas öftere Borfinden von arsalischem Meingeld, welches wohl für einen afiatischen Charon bestimmt war, bewiesen unzweiselhaft, daß zur Zeit der Varther die Stadt ichon unter ihren eigenen Trümmern begraben lag, ba die Bewohner sie als

L'eichenftätte benutten.

Nachbem man zum Theil die erste Besestigungslinie bloß gelegt hatte und auf der anderen Seite des Außen-wertes auf ähnliche Mauern gestoßen war, fand man noch ein forgfältig gelegtes Fliesenpstafter. Die unerträgliche Sipe, welche die Reisenden aus Susa forttrieb, verhinderte sie, das Endergebniß der Ausgrabungen abzuwarten.

Eine zweite Ausgrabung F war in ber Längsseite bes Tunnelus vorgenommen worden. Dieser Graben war bazu bestimmt, ben muthmaßlichen Weg, welcher ben äußersten Borsprung bes Festungswertes mit ber Deffinung ber Höhle verband, zu durchschneiden. Man stieß dabei auf ein sast viereetiges Beden, bas auf einen großen hof schließen ließ.

Jenseits von dieser Sentung und etwas öftlich von der Are des Tunnlus, sanden die Ausgradungen II statt. Auch hier stieß man überall auf sehr tiese und ungehener große Mauern aus Lehmziegeln, die oft von Schächten durchbrochen waren und als Todtenstätten dienten. Auch hier war das Ergedniß der Ausgradung ein nur geringes; einige wunderschöse emaillirte Ziegel, hübschos Thongeschirr, ein kleiner Etsenbeinsopf, einige Trinkgefäße aus nunmuntitischem Kalt, Zaubersorneln in hebräischen Schriftzsigen, Chlinder, Einer, Waffen, Glassiolen, parthisches Geld, das war Alles.

Was den achämenidischen Tunntlus anlangt, so sand man die Fliesenpstasterung des vor dem Thronsacle sich bessindlichen Hojes mit 3 dis 4 m Erde bedeckt. Dier war die Ausbeute eine reiche. Dienlason versolgte bei den Ausgrabungen hauptsächlich das Ziel, die großen Linien einer alten Architestur — große Baudensmäler — bloß zu legen, da diese die vollsommensten Aeußerungen der geistigen und wirthschaftlichen Entwicklung eines Bolles sind.

Die langen, mitten burch ben rechtwinfligen Tumulus gezogenen tiefen Graben L und F ungten aus Zeitmangel

liegen gelaffen werben.

Die im vorigen Jahre gemachte Entdedung von Biegellagern, welche im hohen Grafe verstedt lagen, in diesem Sommer jedoch durch die Gluthstrahlen der Sonne zu Tage getreten waren, erwectten die Baulust Dieulason's in hohem Grade.

Bas die Ausgrabungen im achamenidifchen Emunlus anlangte, fo beabsichtigte Dieulafon:

1. bie Ring : und Befestigungemauern wieder berftellen u laffen :

2. ben Balaft bee Artagerges bloß zu legen;

3. nach dem Standorte der großen Treppe zu forschen, beren Absan man in einer von den Sassaniden wieder hergestellten Mauer begegnet war;
4. die noch nicht beendete Ausgrabung am Fundorte

4. die noch nicht beendete Ausgrabung am Fundorte ber emaillirten Lowen jum Abschluß zu bringen.

Min 18. Dezember wurde, wie fcon feit mehreren Tagen,

fleißig gefät und gebaut.

Ufta Saffan schwang die Maurerkelle und verschmierte einige Löcher, die von den habgierigen, nach dem muthmaßlichen Schape der Franzosen Berlangen tragenden Arabern in das Mauerwert geschlagen worden waren. Er theilte die Wohnung (S. Abbitd. 5) und gewann zwei Studen, ein Efzimmer und einen Lagerraum zum nächtlichen Berschlachen.

101-041

# Die Mythologie der nordwest = amerifanischen Rüftenvölter.

Bon Dr. F. Boas in Rem Jort.

VI.

Während bie bisher besprochenen Gagen von liberirdifchen Befen und ben Gestirnen handelten, follen in bem folgenden Abidnitte eine Reihe von Ahnenfagen gegeben Diefelben fpielen eine ungemein wichtige Rolle im Leben biefer Stamme. Befanntlich find biefelben burchweg in Befchlechter getheilt, welche bei ben nörblichen Stummen je ein Thier als Bappen führen. Diefe Be-Schlechter find wieber in Unterabtheilungen getheilt, bie ibre Abstammung von einem fagenhaften Ahnen ableiten, ber große Abentener bestanden bat. Die meiften Schnipereien von Rordwestamerita ftellen berartige Sagen bar. Bei ben großen Festen, welche häufig geseiert werben, machen bie Sauptlinge bie Abenteuer Diefer Abnen gum Gegenftanbe ihrer Reben. Die Gagen tragen im gangen Bebiete einen fehr gleichförmigen Charafter. Intereffant ift es, zu besobachten, daß Die mannigfachen Sitten und Webräuche ber einzelnen Stämme und Weichlechter auf die Erlebniffe eines folden fagenhaften Ahnen gurildgeführt werben.

3ch loffe junachft eine Cage ber Tsimpschian folgen:

#### Tsumšáišk.

Tsumsaisk fuhr einft mit feinen brei Schwägern aus, Seehunde gu jagen. Dbwohl fie viele faben, gelang es ihnen nicht, dieselben zu erlegen. Drei Tage lang blieben fie aus, ohne etwas zu fangen. Um Abend bes britten Tages wurden fie fehr mude, und Tsumsaisk befchloß Anter zu werfen und die Racht über zu ruhen. Gie befanden fich gerade am Bufe eines fteilen Berges. banden fie einen Schweren Stein an ein Geil aus Cebernzweigen, marfen benfelben als Anter aus, und legten fich nieder ichlafen. Berabe an biefer Stelle lebte aber Nugulaks (ein Balfifch) am Grunde des Meeres. Der Stein fiel auf bas Dady feines Daufes und wedte ibn aus feiner Rube. Da fagte er gut feinem Stlaven, bem Bai (Notuk): "Stebe auf und fiebe, was biefes Gerausch verurfacht." Stlave gehorchte. Er tauchte auf und fah bas Boot, beffen Unter gerade auf dem Dache des Saufes lag. Er tehrte gu feinem Saufe gurud und berichtete, was er gefeben batte. Nugulaks schicte ibn gurud und trug ibm auf, ben vier Mannern zu befehlen, ben Anter fortzunehmen. Der Stlave gehorchte. Er fcmamm zum Boot und flopfte an baffelbe. Die Dtanner erwachten von bem Beraufch und Tsumsaisk frug ben im Buge bes Bootes fipenben Dann: "Was vernrfacht biefes Beraufch?" Derfelbe blidte in bas Baffer und fah ben Fifch, ber beständig gegen bas Boot folug. Er fagte: "Es ift ein Saififch." Taumadisk verfeste: "Go fang ihn und wirf ihn weit fort." Schwager that alfo und ber Gifch fchwamm zu feinem Baufe jurlid. Er fprach: "Tsumsaisk hat mich nicht verftanden. Sie haben mich hart angefaßt und weit fortgeworfen." Nugulaks fandte ibn nun nochmale hinauf und wieder flopfte er an bas Boot, um fich verständlich zu machen. Da wurde Tsumsaisk zornig und sprach zu feinem Schwager: "Hun fange ben Gifch und mache ihn tobt." Der Schwager fing ihn, rig ihm die Borberfloffen aus und warf ihn ins Deer. Da schrie er jämmerlich, eilte zu Nagulaks und flagte:

"D, Tsumsalisk hat mir die Arme ausgeriffen." Da hieß biefer ibn fich nieberlegen.

Es war nun alles ftille und die vier Dlanner Schliefen. Nugulaks aber ging mitten in ber Hacht aus, ergriff bas Boot und jog es auf ben Grund des Meeres herab. Links por ber Sausthur (beim Gintreten) fette er es auf ben Boben. Die vier Dlanner aber fchliefen ruhig weiter. Der im Buge bes Bootes figende Dann traumte morgens, es regne, benn bas Waffer tropfte ihm beständig ins Muge. Er erwachte und erblidte erftaunt bas frembartige Baus. Er glaubte gu traumen und rieb fich bie Augen. Als er fic aber wieder öffnete, bas Baus wieder fab, die Leute fprechen und bas Feuer fniftern borte, wußte er nicht, wie ibm geschehen war. Er versuchte bas Boot in Schwantung ju bringen, mertte aber, bag fie festfagen. Da wedte er Tsumsaisk und rief: "Siehe, Jemand hat und ind Baffer beruntergezogen:" Da erwachten alle und faben fich erftaunt um.

Nugulaks aber freute fich, daß die Leute bei ihm waren. Er ließ feine Eflaven (bie Gifde) Bolg fpalten und Feuer machen, und ließ bas Saus reinigen. Dann ichidte er einen Stlaven gu ben Dlannern und ließ fie einlaben, ins Band zu tommen. Sie traten ein und faben, daß bas Dans viele Stufen hatte. Sie weinten vor Furcht, benn fie faben, bag bas Saus gang mit Gifchen bemalt war und viele schredliche Befen barin wohnten. Nugulaks aber lub fie freundlich ein, herangutommen und fprach ju Teumsaisk: Du follft mein Bruder fein." Er fchenfte ihm feinen Mantel, ber gang aus Secgras gearbeitet war, und lub ibn ein, zwei Tage bort zu bleiben. Tsumsaisk aber wollte ihm ein Gegengeschent machen und bat einen feiner Schwäger, bie Rifte gu holen, welche in bem Boote ftand, und in ber Bergziegensett und Farbe und Feder jum Bemalen bes Gesichtes lag. Diefe gab er Nugulaks, welcher fie bantbar annahm und aus bem wenigen Gette, ber wenigen Farbe und ber einen Geber febr viele machte. Dann Ind er alle Bauptlinge, bie mit ibm unten im Deere wohnten, ju einem großen Feste ein. Ehe fie eintraten, legten biefelben ihren Tangichmud an und verwandelten fich in Fifche. Nugulaks ichentte jedem Bergziegenfett, Farbe und Feder und fprach bann zu Tsumbaisk: "Hun achte auf, was hier gefchieht." Bloplich brang bas Baffer ins Saus ein, und die Fifthe fingen au zu tangen. Gelbft Tsumsaisk's Rahn und der Stuhl auf dem er faß, tangte. Als der Tang gu Ende war, verlief das Baffer wieder. Dann befchentten Nuguluks und all bie anberen Sauptlinge Tsamsaisk und befahlen ihm, alles, mas er gesehen habe, auf ber Dberwelt nadzumachen. Abends festen bie vier Manner fich wieber ins Boot, und als sie fest schliefen, brachte Nugulaks ben Rahn wieder an die Oberfläche des Baffers. Fruh morgens, ale der Dann im Buge des Bootes erwachte, fublte er baffelbe auf bem Baffer fchaufeln. Er wedte feine Bruber und seinen Schwager und rief: "Geht, was mit uns geschehen ift." Sie erwachten alle. Gie saben, daß sie wieder auf der Dberfläche bes Waffers waren und fühlten, bag bas Boot schaufelte. Gie blidten fich um und faben, bag Tang und Geegras auf ihrem Rorper, ihren Rleibern und auf

bem Boote festgewachsen war. Sie suhren nach Sause gurud, aber bort erkannte fie niemand. Man hatte fie für tobt betrauert, benn nicht zwei Tage, sondern zwei Jahre waren fie auf bem Grunde bes Meeres gewesen.

Tsumsaisk aber baute ein großes Haus und schmüdte es aus, wie bas bes Nugulaks. Daher gebrauchen die Nachtommen seiner Schwester noch heute den Haus- und Tanzschmud, den er vom Grunde des Meeres herausbrachte. So ward er der Ahne des Walgeschlechts.

Die folgende Ahnensage sammelte ich bei den Bilgula.

## Tsāeaglitl.

Tsaenzlift war Häuptling in Satsq. Einst ging bersetbe ins Gebirge, um den Berggeist Toolatlift zu sehen, welcher eine Hündin Ramens Numaualaxsuts hat, die er auf den Armen umberträgt, und die sur ihn Bergziegen fängt. Endlich sand Tsaeazlitt den Geist und er wollte seine Reider und Wassen mit ihm austaussen. Dieser aber war nicht mit dem Angebote einverstanden, sondern taussehte nur seinen Tanzstad gegen den des Häuptlings aus. Da gewann Tsaeazlitt Macht über die Bergziegen und sihnen ein großes Fest. Er hatte aber so viel Fleisch, daß er zwei Häuser viermal damit stillen sonnte. Danu baute er sich vier große Häuser. Sein Geschlecht lebt noch heute in Sätsq.

Dei ben füblichen Stämmen, den Kwakiut, zeigen die Sagen der hauptgeschlechter und der Unterabtheitungen dieser Beschlechter einen auffallenden Unterschied. Die Ahnen der Handlechter ftiegen meist in Bogelgestalt vom himmel berab, während die Ahnen der Unterabtheilungen Menschen waren, die abenteuertiche Begegnungen mit Geistern hatten. Die solgende Sage behandelt die Abstanmung eines Hauptgeschlechtes der Nagomailis von E. Scott.

### Lélaxa.

Brei Abler und ihr Junges flogen vom himmel hernieder nach Xumzats (E. Scott). Dort nahmen fie ihre Federlleider ab und wurden Menschen. Der Bater hieß Nalazötau, die Mutter Angalayuqoa, der Sohn Lelaza. Sie bauten sich ein Haus in Xumzats und lebten daselbst. Eines Tages ging Lelaza in seinem Boote aus, um Seehunde zu fangen, und sah einige auf einer Klippe liegen. Borsichtig ruderte er näher und traf einen mit sicherem Burse der Harpune. Sogleich sprang der Seehund ins Wasser und zog das Boot weit hinaus ins Weer. Dann verwandelte er sich in einen ungeheuren Tintensisch, welcher das Boot in die Tiefe zog und Lelaza tödtete. Dieser aber erwachte zu neuem Leben, tauchte wieder auf und flog als Abler zum himmel.

Da er nicht zurücktam, betrauerten ihn seine Eltern, benn sie glaubten er sei tobt. Sie tödteten zwei Sklaven und bestrichen die Pfeiter des Hauses mit ihrem Blute. Zwei andere banden sie vor dem Hause sest. Da plötich sahen sie einen Adler von der Sonne auf ihr Haus herniedersschweben, und sie ersannten ihren Sohn. Er trug eine kleine Riste in den Klauen, welche er schutelte. Da hörte man vielerlei Gegenstände darinnen raffeln. Und um seinen Bald hing ein Ring aus rothgefärdtem Cedernbast. Dann verwandelte er sich wieder in einen Menschen, und die Herzen seiner Eltern waren froh. Sie zündeten ein großes Feuer an, und er begann zu tanzen. Aus der Kiste nahn er viele Klöten hervor, mit denen er die Stummen der Adler nachaute; und er trug die große Doppelmaste Naznakyaqumil (die innere Maste stellte einen Mann, die äußere einen Abler vor). Nach dem Tanze bewirthete er alle Leute. Er

hatte eine große Schiffel, welche einen Tintenfisch vorstellte. Diese fullte sich stets von selbst mit Fischiel, ohne daß Jemand etwas hineinschlittete. Lolaza hatte einen Sohn, welcher ben Namen Qagalis erhielt. Er war der Stammvater des Geschlechtes Lolaza.

Hélikilikila und Lötlemáqa (Tlatlasiquala).

Holikilikila flieg vom Simmel herab gur Erbe, einen Balering aus rothgefarbtem Cedernbaft tragend. Er baute fich ein Daus und gunbete ein Feuer barin an. Als bas Baus vollendet war, flieg eine Fran and ber Erbe empor, Ramens Lötlomagn. Er fprach zu ihr: "Du follft bier bei mir bleiben und meine Schwefter fein." Beide wohnten fortan an zwei entgegengefenten Eden bes Saufes. Gines Tages forberte Helikilikila feine Schwester auf, mit ihm ine Freie ju geben. Dort wollte er feine Rrafte zeigen. Gie festen fich bort auf zwei große Steine, und er bieß Lotlemaga, ibm einen großen Stein bringen. Helikilikila ergriff ihn und schleuberte ibn weit fort in einen Gee. Der Stein aber taudite balb wieder auf und fcmamm auf bem Baffer. Am Abend beffelben Tages lud er viele Leute junt Gefte ein. Als alle versammelt waren, tangte er feibit und Lötlemaga. Buerft tangte Hélikilikila, und Lötlemaga ichlug den Talt bagu. Er trug einen furgen Stab, ben er bald in die Luft ichleuderte. Da traf er gehn Leute, Die alle von bem Stabe erichfagen wurben. Die Kwats'enor hatten aber von Hélikilikila's Halsring gehört und wünschten benselben gu besitzen. Deshalb fuhren fie beimlich gu feinem Saufe und tamen an, als jener folief. Gin junger Mann versuchte fich ins Saus zu schleichen und ben Salering gu rauben, ale er aber eben bie Thure öffnete, fiel er nieder, und eine fremde Gewalt zwang ibn, unaufforlich um bas Saus zu laufen und zu schreien. Da erhob fich Helikilikila, trat vor die Thur und fprach: "Warum wollt ihr meinen Balering rauben? Bittet mich boch darum, dann gebe ich ihn euch." Und fie baten ibn: "D, heile jenen jungen Mann, laß ihn nicht fterben. Wir fandten ibn, den Ring ju ranben." Da ging Helikilikila ins Daus jurud, botte ben Ring und gab ibn bem jungen Manne. Run warb diefer gefund; fein Berg mar froh, und die Kwats'enog reiften nach Daufe gurud. Geitbem tangen fie ben Wintertang Tsetsaoga, bei bem die Ringe aus rothgefarbtem Cedernbaft gebraucht werben. Run begann Lotlomaga gu tangen, und Holikilikila fchlug ben Tatt bagu. Gie trug einen ausgestopften Minttopf auf ber Stirn, und ploplich im Tange rief fie: "mamamamama!" Da fiel Helikili-kila tobt nieder. Das hatte Lotlomaga gethan. Aber balb erftand er auf, und nun wechselten fie Die Rollen: Helikilikila tangte und Lotlemaga foling ben Tatt. Da schleuderte er seinen Stab auf fie. Blut strömte fogleich aus ihrem Dtunde hervor, und fie fiel tobt nieder. Helikilikila aber heilte fie wieber. Dann warf er ben Stod in die Luft, fo hoch, daß er nicht wieder gurudfam.

Holikilikila nahnt sich eine Frau Namens Ts'eqame (Tsaeqame). Bon dieser hatte er zwei Töchter. Nauala-koaalis und Ts'eqame. Die lettere ward die Frau von Nomegois, Q'anikilag's Bruder. Sie hatten einen Sohn Namens Nomegotsålis.

## Nomasenzilis (Tlatlasiqoala).

Nomassazilis stieg vom himmel herab und baute ein haus. Auf seinem Wappenpfahl saßen zwei Abler, die sein hand bewachten. Er hatte drei Kinder. Das älteste war eine Tochter, welche den Namen Aikysooga erhielt. Sie war blind. Dann solgte ein Sohn Namens Tloxyalikila und endlich eine Tochter Namens Nazvaisilaogoa.

Einst wollte Aikyaocga nach Yagamalis (Bove Island)

sahren, um Beeren zu sammeln. Sie suhr mit einem ihrer Staven im Boote sort, und da sie lange unterwegs zu sein schienen, strug sie ihren Staven: "Bo sind wir? Wir sollten doch bald in Yaqamális sein?" Da sprach dieser: "Ich weiß nicht, wo wir sind, ich sehe nicht mehr Yaqamális, und ich sehe nicht mehr bie Abler auf beinem Bappenpsahle." Pange suhren sie umber, ohne Land zu sehen. Endlich tauchte in weiter Ferne eine Insel auf, und als sie näher tamen, erbliche der Stave ein Dans. Dort wohnte Tlügoakila. Als dieser das Boot sah, lud er beide ein, in sein Haus zu sommen. Und er nahm Aikysoega zur Frau. Nomassanzilis aber betrauerte seine Tochter, als sei sie todt. Sein Herz war betrübt und er ließ seine Leute den Bappenpsahl umstützen und ins Weer werfen. Da trug ihn die Fluth nach Yaqamális, und Nomassanzilis baute sich daselost ein neues Daus.

Aikyhoega aber gebar zwei Rinder, Tlagoakila und Tlasutewalis. Gined Tages legte fie biefelben am Bener nieder und ging zum Deere, Dufcheln zu fammeln. Die Rinber fpielten am gener umber und fielen gum Defteren auf bie Gulfe ihrer Großmutter. Endlich ward biefe ungebulbig und fagte: "Run laßt bas. Stört mich nicht immer. Ich weiß ja nicht einmal, wo eure Mutter herstammt." Die Aleinen murden betrübt hierüber und frugen ihre Mutter, ale fie gurudtam: "Mutter, wo ift beine Beimath? Großmutter fagt, fie wiffe nicht, woher bu gefommen." Da fprach die Mutter: "Ich fuhr mit einem Staven weit ins Dleer hinaus und gelangte nach langen Irrfahrten bierber." Da sagten die Kinder: "D, erfreue une, lag une zu unserm Groftvater gehen." Da erzählte sie ihnen, daß jener Nomasonxilis brife und ein mächtiger hauptling fei. 3hr Bater gab ihnen ein Stupferboot, und bie Mutter fagte ihnen, ebe fie fortsuhren: "Ehe ihr meine Beimath erreicht, werbet ihr die Adler auf unserm Wappenpfahle schreien hören." Sie suhren ab und nach langer Zeit hörten sie zwei Abler schreien. Da wußten sie, daß sie Nomasenxilin's Saus erreichen wurden; und als sie ankamen, beschenkten sie ihren' Grofvater mit vielen Rupferplatten. 3hr Bater hatte namlich ihr Boot mit benfelben belaben. Das Boot, Die Ruber und ber Ediopfer maren bon Rupfer und Noma-Beit sehnten die jungen Manner sich nach hause zurud und baten ihren Grofpater, fie zurudzufenden. Da fullte er ihr Boot mit Belgbeden, und fie fehrten in ihre Deimath zurlid.

### Walasnomógois (Kwákiūtl).

Walasnomogois fam bon ber Conne jur Erbe berab und baute fich ein haus in Tsiegis (fit. Rupert). Gein Sohn mar Om'agtalatle. Diefer fab viele Cechunde und Secottern auf Q'Amsixtle (Shell Beland). Er nahm einen Stamm Treibholy, ben er als Boot benunte, fuhr hinuber und fing diefelben. Dann gab er ein großes Fest und ichentte jebermann Otternfelle und Seehundothran. Dann fuhr er nach Kyóky und ging ben bort munbenben Flug hinauf. Dafelbft traf er einen Mann Ramens Makakyu, weldjer ihm ein Boot schenfte. Alsbann fuhr Om'aztalatle gen Often und traf im Lande ber Mamalelogala mit Qawatilegala gufammen. Diefer lub ibn ein, mit in feine Beimath, ins l'and der Taawat'enog zu geben. Om'aztalatle folgte ibm und befam bort Qawatilegala's Tochter, Haay'golatlemagn gur Frau. Gein Comiegervater gab ibm ein großes Daus, beffen Dachbalten boppeltopfige Schlangen (Sisiut)) waren. Er jog nun mit feiner Frau nach Ky'aga (nabe St. Rupert) und baute bafelbft ein Saus. Die beiben Bfoften vorne in seinem Banfe find zwei Danner: Yeg'ent'ega (etwas, bas brinnen fpricht) und Wawegemitl (ber Redner). Die hinteren Psosten sind ebenfalls Männer: Lezidazsta (der Prahler) und Hasaqawasui (versucht lauter zu sein als alle übrigen). Die beiden vorderen Psosten tragen unmittelbar die Längsballen, welche Sisiutl darstellen, während die hinteren Psosten mit einem Querballen bedeck sind, der einen Sisiutl (oder Bolf?) darstellt. Die Thur des Hanges hängt oden in Angeln, und wer nicht schnell berausläuft, wird von ihr erschlagen. Seine Tanzmaske ist ein Bolf, welcher auf dem Kopfe getragen wird, und Olikyen heißt. Der Tanz, welchen Q'awatiségala ihm gab, heißt Walasazsas (etwas Großes, von oden Gegebenes). Als er das Daus vollendet hatte, gab er ein großes seht und alle Psosten und Ballen wurden lebendig. Die Sisiutl singen an, ihre Junge zu bewegen und die Männer, welche hinten im Dause stehen, jagten ihnen, wann ein böser Mann hereinsam. Dieser wurde sogleich von den Sisiutl getöbtet.

## S'entlaë (Kwakiūtl).

Sentlae, bie Gonne, flieg in Beftalt eines Bogele gur Erbe berab, verwandelte fich in einen Menichen und baute ein Saus in Yig'amen. Bon bort manberte er noch Comoks und besuchte bann bie Tlauitsis, die Nemkis, die Nagoartog, und tam endlich nach Tlikeluas im Lande ber Kwakiutl, wo er fich in Q'niog niederließ. Unter jebem Stamme nahm er eine Frau, und fein Gefchlecht juhrt ben Ramen Sisingle. In Tliksluse beichloß er zu bleiben und nahm eine Frau aus bem Stamme ber Kwakintl. ihr hatte er einen Gohn, Ramens Tuztsgalis. Auf jeber Seite feines Daufes ift eine große Sonne gemalt. Bauspfoften find Danner, welche Gonnen tragen. Rame ift Lologts'otpen, und fie maren Staven Senglae's. Die Querbatten über ben Pfoften ftellen ebenfalls Dlanner bar; Die Langebalten Seelbwen. Die Stufen jum Saufe find brei Danner, Ramens Tlenonis. 3m Bintertange gebrauchen die Sisintlo die Sonnenmaste, Tleselagemil, beim Tange Yauiga die Maste bes Bundes, Kulozen, ber mit Sentlag vom himmel herabgefommen fein foll (ber Rame foll bebeuten, bie roth burch bie Bolfen icheinenbe Conne). Der Bappenpfahl ber Sisintle beift Sentlegem. Der Pfahl ftellt eine Reihe fiber einander ftebenber Rupfer bar. Dariber ift ein Dlann, Ramens Lazt'otpes (Ging. von Lologt'otpes; ber Rame foll bebeuten; ber nur Fremben etwas Schenfende), welcher ben Arm jur Rebe erhoben halt; ju oberft ift bie Sonnenmaste von einem Strahlenfrang umgeben.

### Waqaa (W(waqaa).

Wegas flieg vom himmel zur Erbe berab und bante fich ein Baus in T'ekya. Er hatte brei ichone Tochter, welche vor biefem Saufe ju figen pflegten, um bort Datten gu flechten. Ihre Befichter waren mit rother Farbe bunt bemalt. Eines Tages tamen vier junge Bolfe auf fie jugelaufen. Sie fingen biefelben und nahmen fie mit ins Saus, und fie gewannen fie fo lieb, bag fie fie Abends mit ine Bett nahmen. Die Wölfe aber raften im Baufe umber, und beebalb beichloffen bie Compeftern, fie wieder laufen ju laffen. Rur ben jungften, beffen Fell febr fcon gezeichnet war, behielten fie. Da traumte bie jungfte ber Dabchen von ben Bolfen, und fie fprach morgens ju ihrem Bater: "Ich will ben jungen Bolf gut feinen Eltern gurudbringen. Mengstige bid nicht und weine nicht um mich, bie Wölfe werden mir nichte anhaben." Gie nahm ben jungen Bolf auf bie Arme und trug ibn gum Saufe ber Bolfe. Da gaben ihr biefe ben Bolfetopffdmud und eine Raffel, die so groß war, daß zwei Leute fie tragen mußten. Gie sagten zu ihr: "Dein Bater wird nun ein großer Sanptling

Als das Mädchen zurlidgefommen war, baute Weqase ein großes haus, und beschlöß, um Kunkunzulikya's (des Donnervogels) Tochter zu werben. Er wanderte zum hause des Donnervogels und warb um dessen Tochter: "Laß uns zuerst unsere Kräfte messen, damit ich sehe, ob du start und mächtig bist", sprach Kunkunzulikya. Er hieß jenen sich an der Mitte der Wand niedersesen und tieß dann das Wasser des Weeres höher und höher steigen, so daß es das ganze Haus füllte. Wegas nahm ein Stücken Schiefer in die Hand, drückte dasselbe auf den Boden und dasselbe wuchs mit dem wachsenden Wasser, so daß er immer auf dem Trochnen saß. Da sah der Donnervogel, daß jener start war, und gab ihm seine Tochter. Als Wegas zurücksam, matte er den Donnervogel an sein Haus.

Dann beschloß er die Tochter des Säuptlings der Wik'snog zur Frau zu nehmen. Durch diese Beirath gewann er die Geister ber Hamats'a. Der Säuptling hieß

ibu, fein erftes Rind Ta'emqon nennen.

Dann ging Wegas nach Bilzula, um sich baselbst eine Frau zu nehmen. Er fand alle Leute in einem Hause versammelt. Ihre Gesichter waren zertratt und sie weinten, weil ihr Lachswehr zerstört war. Wegas lachte über ihren kennmer; er brach einen gewaltigen Baum mitten burch und baute ihnen ein Lachswehr. Da freuten sich jene und ihr Häuptling gab ihm zum Lohne seine Tochter, der er viele mit Haliotisschalen besetzte Fellmäntel mitgab. Wegas ward zornig, daß man ihr nicht mehr und nichts Bessers gegeben hatte, und töbtete diese Frau.

Als er gurlidfam, reinigte und malte er fein Sans und

gab ein großes Geft.

## Siátlqam (Çatlóltx).

Bor langer, langer Zeit stieg Siatlgam vom himmel herab. Er trug bas Bogeltleid Xoaszon und ließ sich in Ngaigam (bei Mudge) nieder. Er wurde der Stamm-vater der Catlottz. Wit ihm tam seine Schwester Tesitla, welche so groß war, daß sie zwei Boote bedurfte, um iber

bas Meer zu fahren. Die Geschwister durchwanderten alle ganbe, und besuchten die Nanaimo, Nisiutl, Tlabus und viele andere Stämme, die alle ihre jungeren Brilder murben.

Die hier ergahlten Gagen beziehen fich auf bie Ent. stehung des Toteme ber verschiedenen Wefchlechter. Hur Die Saupigeschlechter ftammen unmittelbar von bem Totem ab; in den meiften Fallen verlieh baffelbe einem ber Ahnen einen befonderen Schut und wird feitbem als bem Wefchlechte freundlich betrachtet. Aber felbft bie Sauptgefchlechter haben nicht immer unmittelbar ein Totem, fondern viele erwarten baffelbe burch bie Thaten ber Urabnen. Gefchlecht Omoatl ftammt unmittelbar vom Raben ab, und berfelbe ift fein Totem, ebenjo fammt bas Weichlecht Leloga unmittelbar vom Abler, Sesintle von ber Conne ab. Go weit mir befannt geworben, find biefe aber bie einzigen unter ben Kwakiutl, welche ihren Urfprung vom Totem ableiten. Beber bie Sage von Helikilikila, noch bie von Nomasenzilis ober Walasnomoqois, fagen irgend etwas über bas Totem aus. Bei ben Kwakiutl find bie michtigften Totems die folgenden: Sonne, Mond, Rabe, Abler, Donnervogel, Griglybar, Tsonogon, Sisjutl, Qomogon, Balfifch. Gine Gruppirung berfelben, wie bei ben Tlingit ift nicht vorhanden, vielmehr haben haufig mehrere Ge-ichlechter gemeinsam diefelbe Figur, je nach ben Sagen, welche einem ber Ahnen gugefdrieben werben. Ge murbe vielleicht richtiger fein, diese Figuren mit bem Ramen Wappen, flatt Totem zu bezeichnen, benn wenngleich in ber Dehrgahl ber Falle - bei den nörblicheren Stämmen immer - die Bappenfigur als Stupe bes Gefchlechtes ericheint, fo fehlt es nicht an folden, wo biefelbe nur an eine Großthat ber Ahnen erinnert. Go führt die Unterabtheilung Kuézakila bes Beschlechtes Omeatl ben Sisiutl, welcher von Kuegakila erlegt murbe, ale Wappen. Bebenfalls ift bas Totem ber fublichen Stämme nicht ibentifch mit dem der Tlingit und Naida, und wir gewinnen ben Gindrud, bag fich baffelbe nur burd ben Ginflug ber letteren ju feiner gegenwärtigen form entwidelt bat.

# Mus allen Erdtheilen.

## Mficu.

— Die russischen Reisenden Kalinowsty und Delattewilsch haben ber Betersburger Gesellschaft der Natursorscher die Berichte über ihre 21/2 jährigen Forschungsreisen in Korea eingesandt, die besonders über die Gegend zwischen Soul und der russischen Grenze viel werthvolles Material enthalten. Die Karte der Halbinsel, welche Petermann's Mittheitungen seiner Zeit veröffentlicht haben (Bd. 29, Tas. 10), soll dadurch in verschiedener hinsicht berichtigt und vervollständigt werden.

### Afrifa.

- Lieutenant Bifimann hat eine neue Afrita-Reife angetreten, die in einer gewissen Beziehung zu der Stanlenund Emin-Bafcha-Frage, sowie auch zu der oftafrifanischen Araber Frage steht. Zunächst begiebt sich der rübmlichst bestaunte Reisende nach Zansibar, und von dort aus wendet er sich eventuell durch Deutsch. Ditafrita nach dem Gebiete des Weißen Nil. — Gleichzeitig haben auch die Amerikaner unter Lieutenant Schuselbt eine förmliche Staulev: Entsah-Expedition organisirt, die ebenfalls von Zansibar aus in das Innere wordringen soll; und in Deutschland ist die Austrüftung einer Expedition zu Emin-Bascha, die nebenbei handelspolitische Ziele verfolgen soll, im Gange. — Was die neueren Nachrichten vom Vahrzel Ghafal betrifft, so deuten dieselben darauf bin, daß der fragliche "weiße Bascha" eber Staulen als Emin sein dürste. Jüngst in Suatim angekommene Bilger aus Sokoto reden von einer ganzen Colonne von weißen Männern, mit denen sie am Bahrel Ghass vier Tage kampirt haben.

101-041

3nhalt: Lieutenant Schmidt: Deutsch: Witu-Land. (Mit einer Rarte.) — Jane Dieulasop: Dieulasop's Aussgrabungen in Susa. (Mit funf Abbildungen.) — Dr. & Boas: Die Mythologie ber nordwest ameritanischen Ruftenvölter. VI. — Aus allen Erdtheilen: Afien. — Afrita. (Schluß ber Redattion am 21, August 1888.)

Redattenr: Er. G. Dedert in Bertin W., Aurnberger-Etrafe 2. Drud und Beriag. von Friedrich Bieweg und Cohn in Braunichmeig.

Mustrite Zeitschrift für Länder- und Vöskerkunde

Band LIV.

Mg 10.

Mit besonderer Berücksichtigung der Etbnologie, der Aulturberhältnisse und des Weltbandels.

Begrundet von Rarl Anbree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben von Dr. Emil Dedert.

Braunschweig

Jährlich 2 Banbe à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Boftauftalten jum Breise von 12 Mart pro Band gu beziehen.

1888.

# Dentsch = Bitu = Land.

Bon Lientenant A. R. Schmidt.

(Fortfetung.)

Das Klima bes Witu-Landes läßt fich nicht mit einem Worte ale guträglich ober unguträglich bezeichnen; es fommt dies naturlicherweise gang auf die Lage ber einzelnen Ort-Schaften, und bei europaischen Riederlaffungen gang auf die Auswahl der Stationsplage an. Witu felbft, biefe im Urmalbe gelegene Stadt mit brildenber Temperatur, wo burch ben Urwald die regelmäßigen und erfrischenden Winde von ber Stadt abgehalten werben, mit ihren engen Gaffen, ihrer Unreinlichfeit in ben Baufern, und mit dem ichlechten Erintmaffer ber unmittelbar bei ben Rloafen befindlichen Brunnen, ift beifpieleweife fehr ungefund; ebenfo einzelne in ber Habe von Mangrovestumpfen gelegene Orte, besonders an der Rifte, wofern diese nicht fandig ift. Undererseits bietet bas Land wiederum filr Anstedelungen auch in fanitarer Sinficht recht gunftige Blate bar, was allerbings in noch höberem Dage in bem hober gelegenen Balla-Lanbe bem Binterlande von Witu - ber Fall ift. Gin burch feinen Sanbel fehr wichtiger, wenn auch flimatifch ungunftiger Blas bes Witu- Landes, ber fich vorläufig allerdings noch in ben Sanden bee Banfibar-Enltans befindet, ift Rau am Dit. Diefer Ort ift rings von fluffen, an beren Ufern fich Mangrovefumpfe bingiehen, umgeben; es find bies im Suben ber Dfi, im Westen ber in ben Dfi fich ergießende Magogoni, im Rorden ein ben Magogoni und den Ririmando verbindender Ranal - ber Dumembamba (verbrehtes Bort, eigentlich Mitomembamba, enger Glug) - und im Diten ber Ririmanbo. Diejenigen, welche vom Rorben

aus nach Rau gelaugen wollen, mitffen ben Ort Ritoni (eigentlich Seitoni-Fahre) paffiren, um hier auf einem Rann liber ben Ririmando gefest gu werben. Das lleberfeten und die Rontrole wurde hier früher von Goldaten bes Gaib Bargafch ausgeführt, fo bag wir Deutschen theilweise gan; bavon ausgeschloffen waren. Geit bem Dezember 1886 indeg befindet fich Rifoni im Befige ber beutschen Bitu-Gefellichaft .

Ran ift wegen feiner niedrigen lage inmitten ber Sumpfe ein fehr ungesunder Ort. Die Bewöllerung von Rau wird gebildet burch wohlhabenbe Araber und Gnaheli, welde burch fchwungvollen Betrieb vom Eflavenhandel reich geworben find und noch weiter reich werden, aber auch ben fonftigen Bandel, neben drei Banianen, Die fich am Orte befinden, in der Band haben; ferner durch eine Angahl von Reprafentanten ber verschiebenen benachbarten Stamme, 3. B. Galla, welche große Biehheerden in ber Habe haben; und Bapotomo, die theile ale Etlaven dienen, meift aber tommen, um die reichen Erträgniffe ihrer Gelber abguliefern. Auch Comali tommen häufig nach Rau, um bort Bieb. und auch Elfenbeinhandel zu treiben. Ihr ben Elfenbeinhandel ift Rau überhaupt ein wichtiger Plat, inbem nach hier fowohl von Gallas als auch von Comali viel Elfenbein aus bem Inneren gebracht wird. Conft find bie Sauptplage für ben Elfenbeinhandel Mismagu, Giu und (fo lange burch bie Anwesenheit Admed's ber Sandel bort betrieben wird) Witte. Much für den Rautschul-Auflauf ift

Kan ein wichtiger Plat, wie auch von hier aus der ganze Bedarf der am Tana ansässigen Stämme gedeckt wird. Der Sultan von Zansibar hat daselbst eine stärtere Besatung — zur Zeit 100 geworbene arabische Söldner, unter einem ebenfalls arabischen akadi (Hauptmann) stehend, eine Zahl, die 1886 auf 250 erhöht war. Zu jener Zeit hatte ich mich einige Wochen dort ausgehalten; es war mir jedoch damals der Einlaß in die Stadt nur unter den größten Schwierigseiten und mehreren vergebichen Bemühungen gelungen, und war ich dann den ärgsten Anseindungen seinen der Araber, besonders des akida, und der Said Bargasch's schen, ausgesest. Durch die Grenzregulirung sind aber auch dann diese Berhältnisse sehren Vanstern Gunsten versändert worden, so daß ich später, wenn ich den Ort einmal

wieder paffirte, ftets gute Aufnahme fand.

Die Produtte ber Feldwirthichaft, welche das Witu-Land liefert, find Reis, Dais, Regerhirfe, Bataten, Dibogo, Bohnen, Buderrohr, Bananen, Ananas, Rurbiffe und Baffermelonen; ferner Rofosnuffe bis ziemlich weit in bas Innere (etwa brei Dleifen) hinein; und Dangos, Die, einmal angepflangt, auch ohne Pflege gebeiben und fid vermehren, wie wir an ben Stellen der verlaffenen Dörfer feben; endlich nicht zu vergeffen Tabat, von bem man glaubt, bag er bei befferer Bflege und tednischer Zubereitung auf dem Weltmartte eine Rolle spielen wird; und Gesam, ber besonders gur Bubereitung bes Gefamole burch von Rameclen gebrebte Dinhlen (alte agyptische Mühlen) verwandt wird. Diefen Produtten wird jeboch teines in foldem Dage angebaut, bag eine Ausfuhr jest ichon ftattfinden tonnte; im Begentheil, die Eingeborenen find noch auf ben Import aus anderen tropifden Gebieten (befonders beim Reis von ben Romoren, Indien, Madagastar ber) angewiesen. Bu hoffen ift indeg wohl, daß auch Berfuche, die mit werthvollen tropifden Brobutten von ber beutiden Rolonial-Wefellschaft und von ben anberen bort thatigen Deutschen vorgenommen werben, zu einem gunfligen Refultate führen; besonbere ber Raffre, ben bas Comali Land und bas Boranigalla Land in gang guter Qualitat liefert, gleichwie Baumwolle und Tabat, burften jum Anbau gu empfehlen fein; Rotosnußplantagen werfen, nach flinf Jahren gwar erft ertragfahig werbend, dann ficheren Bewinn ab.

Freilich find auch hier, wie liberhaupt im binnenländischen Oftafrita, die Arbeiterverhältniffe jur Beit noch unglinftige, und ware es Unrecht, fich über biefe Schwierigfeit binweggus täufchen. Doch zeigt fich diefe Schwierigfeit meiner Erfahrung nach im Anfang immer größer. Es ift fdwer, die genügende Angahl Leute gur Arbeit gu erhalten, und erhalt man fie, fo fordern fie vom Europäer meift einen Breis, im Bergleich zu bem ihre Arbeitsleiftung - und mit biefer wird ber Europäer überhaupt ichmer zufrieden fein - minimal ift. Inbeg zeigt fich boch - wenigstens habe ich Gelegenheit gehabt, bies zu beobachten - bag fich bem Europaer mit ber Beit erftens mehr Arbeitefrafte und zweitens auch gu billigeren löhnen zur Berfügung ftellen; außerbem - und bies ift bie Sauptfache - findet man burch Benugung ber Stlaven reicher Grundbefiger häufig gut fehr geringen Breifen Gelegenheit, Arbeiter zu erhalten, und biefe find bann auch gerade die beften Arbeiter; in letterem Falle tann man fogar bie Arbeiterverhaltniffe ale leiblich gute bezeichnen. Solde Grundbefiger, die einen größeren Stlaven-Etat haben, ale fie für ihre Bwede bedürfen, finden fich in jedem Orte; in Bitu ift hierbei besonders mit Gultan Achmed gu rede nen, in Riongue fand ich bei bem bort febr einflugreichen Snaheli Mohamed ben Abbrehman in biefer Beziehung fchabenswerthe Sulfe, und ebenjo in Rimbo bei dem Driealteften. Dies fei nur ale Beleg angeführt, daß es meiftens

möglich fein wird, die Berhultniffe zum eigenen Bortheil zu benuten, wenngleich man fich über bie bestehenden Schwierig- teiten nicht hinwegtauschen barf.

Der Bestand an Rindvichheerden ift in mehreren Blaten bes Witu l'andes ein ziemlich bedeutenber, Schafe und Biegenheerden finden fich überall, gleichwie besondere Gedervieh. Das Rindvieh tommt inbeffen nicht befonbere gut fort; viele Studen geben jumal in ben ungunftigen 3abreszeiten, wie die Leute fagen, an Fieber ein. Wird ein Stud Bieh erft einmal frant, fo frepirt es ftete febr balb, fpateftens im Berlanfe weniger Tage; bie Reger gieben es bann vor, das Stud bald zu ichlachten, ba fie Fleisch von ge-fallenem Bethier nicht genießen. Un dem ichlechten Forttommen bes Rindviehs ift Abrigens jebenfalls nicht bas fclechte Klima ober bas Bortommen bosartiger Gliegen, wie die Gingeborenen häufig angeben, fondern beren mangelhafte Bflege fdjuld, ba fie bas Bich ben Tag über ben fcarfen, gefährlichen Sonnenftrahlen aussetzen, mahrend fie es in der Racht vielfach bis an die Knochel im Sumpfe ftehen laffen, auftatt es ju biefen Beiten in luftigen Stallungen unterzubringen und fo auch mehr bie bas Bieh beunruhigenden Insetten abzuhalten, obwohl gerade die ale befondere gefährlich verrufene Tfetfefliege im Witu- Lande nicht vorfommt. Ginen Grund für bas Schlechte Bebeiben des Biebe bildet auch die mangelhafte Hahrung, indem die harten Grafer, welche die Ratur felbit produzirt, die ausichließliche Rahrung beffelben bilben.

Sonft tommen noch Efel, die zum Lasttragen, und ganz vereinzelt Kameele, die zum Dreben der Delmühlen verwandt werden, vor; von Pferden sind die ersten Exemplare im vorigen Jahre eingeführt worden; es dürste hier das Somalipferd besonders zum Import geeignet sein. Edlere Arten tommen im tropischen Klima nicht sort, wie man z. B. an den arabischen Pferden in Zansibar und sogar in

Aben fieht.

Einen Saupterwerbszweig bilbet in Bitu bie Bereitung bes Rauticut: Rauticut-Lianen finden fich befondere in den Urwälbern zwischen Bangani und Witu, bei Mpefetoni und Ripini, fowie im Gallas und Waboni Lande. Bur Chre bed Sultane Achmed muß ermahnt werben, bag berfelbe in feinem Lande einer eigennupigen, für ben Augenblid allerbings febr vortheilhaften, Ausbeutung ber Watber fleuert. Der Breis bes frasila (35 Pfb.), Rautschut variirt zwischen 8 und 11 Dollars, war auch gelegentlich noch erheblich ge-ringer. Der Kautichut bes Witu-Landes wurde bieber von ben Indiern nach Banfibar ober gleich bireft nach ben großen Rautschut-Dartfen befonders in Indien verfandt; jest haben wir Deutschen schon begonnen, ben Rautschulhandel an une ju gieben, und haben hierin fowohl die Deutsche Bitu-Gefellichaft ale auch ber im Gultanegebiete operirende Berr Buftav Denhardt erfreuliche Resultate erzielt. Anger Rantichut bilbet Elfenbein den Saupterportartifel bafelbit; der Elfenbeinhandel muß indeß noch fehr gehoben werden, ba bieber, trot bes Borhanbenfeins von größeren Quantitaten an ben Sanbeleplagen ber Bitu Rufte und auf ben Infeln, nur wenig gefauft wurde, indem bieber bie Bindus und Banianen allein ben Sandel in ber Sand hatten und biefe nicht genflgend tauften; auch geht bisher ein großer Theil bes Elfenbeine nach ben Plagen ber nordlichen Comali-Rufte und von ba nach Aben. Dleiner Unficht nach bieten fich ber beutichen Rolonialgesellschaft im Bitu- Lande für ben Elfenbeinhandel gunftige Musfichten. 3m übrigen fommen für ben Ausfuhrhandel noch in Betracht: Straugenfedern, bie, wenn auch in geringer Quantitat, aus bem Walla- und Waboni-Lande tommen; Felle; Borner; in gang geringer Menge wird an der Mandabai Ambra, ein weiches von ber Meeresbrandung ausgeworfenes Barg, bas gum Händjern

101 101

dient, gefischt. Andere Aussuhrartifel muffen burch Plantagenbetrieb erft geschaffen werden. Dbwohl in ben Balbern bes Witu - Landes die verschiebenartigften und auch wohl gu verwerthende Bolgforten vortommen (auch Cbenholy tommt zahlreich vor, bies jedoch meift nur mit recht fdmachem Reru, ba folches bereits febr ausgebeutet ift), so ift boch an einen Export por ber Sand noch gar nicht zu benten, ba hierfur noch teine Kommunitationen bestehen. Bas ben Import von Baaren nach bem Bitu Lanbe anlangt, fo befinbet fich dies Wefchaft ausschließlich in ben Banben ber Indier, Die allerdings zum Theil felbft Abnehmer ber großen europaiichen Sandelebaufer auf Banfibar find. Giner auf bem ichen Sanbelebaufer auf Banfibar finb. Kontinente felbft fich etablirenden und bafelbft Bandel treibenben Wesellschaft möchte ich auf bem Webiete bes Einfuhrhandels wenigstens jur Beit noch teine gunftigen Musfichten ftellen. Bu meiner Freude höre ich indeg, bag in ber letten Sigung ber Deutschen Rotonialgesellschaft burch den Referenten, Beren Konful Weber, auch auf diefem Bebiete fcon von Erfolgen berichtet werben fonnte.

Die Niederschläge, von benen naturgemäß die Fruchtbarfeit des Landes abhängig ist, sind — wozu auch die reichliche Bewaldung des Landes selbst und besonders der angrenzenden Distritte beiträgt — sehr reichlich. Die Regenzeiten sallen in die Monate Mai und Juni (große Regenzeit) und November und Dezember (tleine Regenzeit, und Zeit der schwersten Gewitter); aber auch die anderen Jahreszeiten dringen östere Regenfälle, mit Ausnahme meistentheils der Monate Januar, Februar und März, welche die heißesten

und trodenften bes Jahres finb.

Die Jagd ift in vielen Streden bes Bitu-Landes und besonders bes Galla Landes tohnend; man trifft besonders

alle Raubthierarten, Buffel, Rhinoceroffe, in ben Fluffen Rilpferde, mehrere Antilopenarten, Wilbschweine und sehr viel Gestügelwild an, so bag ich eine Reihe von theilweise erfolgreichen und interessanten Jagdzugen unternahm.

Als Zielpunkt für unbemittelte Auswanderer wird das Witu-Land als soldes in abseharer Zeit nicht in Frage kommen, wegen der auch für gesunde Europäer, wenn sie sich dort eine lange Reihe von Jahren oder auf Lebenszeit aushalten wollen, immerhin vorhandenen klimatischen Gesahren. Bielleicht bietet bezüglich der Auswanderung in späterer Zeit einmal gleich dem Kilimandscharo-Gebiete das

Boranigalla Land beffere Husfichten. -

Bieher sind im Witu-Lande thatig: die Deutsche Witu-Gesellschaft in Deutsch-Witu-Land, wo sie einige Stationen, — auch eine auf der Insel Manda, in gunstiger Lage zur Mandabucht — angelegt hat; serner im Sultanat Witu Herr Gustav Denhardt (sein Bruder Clemens, der Begrunder der deutschen Kolonie, lebt seit über drei Jahren in Deutschtand); der Bewollmächtigte des Sultans Achmed, mit einer kleinen Zahl von Beamten; und endlich zwei deutsche Kolonisten, die bei Dedio in gunstiger Lage eine Niederlassung, welche sie Baltia nannten, begründeten.

Ich sehe in bem Witu-Lande hauptsächlich einen Schluffelpunkt für sein reiches hinterland — sowohl für die Gebiete am Tana und die Galla-Lander (vornehmlich mit dem Hochsande ber Borani-Galla) als anch für die bisher von Europäern nur berührten hoffnungsreichen Somali-Länder, die im Norden einen ausgedehnten Ruftenstrich be-

Länder, die im Rorden einen ausgebehnten Ruftenftrich befigen; ich laffe baber die furze Befchreibung einzelner Bölterschaften, welche zu Witu in besonderer Beziehung fteben, folgen.

(Fortfetung folgt.)

# Dienlafoy's Ansgrabungen in Gufa.

Rach dem Frangofischen ber Dadame Jane Dienlafoy.

(Dit fieben Abbitdungen.)

VIII.

Die an ben Ufern ber Rercha gahlreich lagernben Romaben brachten in Ueberfing Gier, Bubner, Sammel und faure Milch zum Bertauf. Die früheren Arbeiter, welche von flinferen verdrängt zu werden fürchteten, kamen herbei und griffen fofort nach hake und Schanfel.

Die Reifenden erfrenten fich eines Wohlfeins, bas fie bis babin noch nicht empfunden, sogar in geselliger hinficht, benn fie wurden von Besuchern fast libertaufen. Go tamen am 16. in Begleitung bes Imam Dichuma von Dieful

mehrere berittene Dinfelmanner.

Bor lurzem hatte Mogaffer et. Molt die Kühnheit gehabt, zu besehlen, baß von ber niederen niohammedanischen Geistlichteit Stenern erhoben werden sollten. Ein solches Berbrechen war noch niemals in Arabien begangen worden. Mollah's und Alhonda's erhoben ein Geschrei wie lebendig gerupste Seeadler und wandten sich an den Imam Oschuma von Diesul, welcher ihre Sache aufs wärmste vertrat. So begann die religiöse Behörde einen offenen Kanups mit der bürgerlichen Regierungsgewalt.

Mozaffer el-Molt beharrte bei feinem Befchl.

Alle ber Imam Didnuma von Dieful nach zweistündigem Aufenthalt nach Rebichef weitergereift war, indem er ertlärt

hatte, daß er niemals seine Zustimmung zur Erhebung einer so gottlesen Steuer geben würde, versammelte sich das Volk in den Moscheen. Die sont friedliebenden Dissusser waren jest gang wild. Immer drohendere Nachrichten drangen zum Balast des Mozasser el-Moll, worauf dieser von Furcht ergriffen, Mohammed Taher beschipvor, die bose Angelegenheit beizulegen und durch Zurickziehung des Steuerbesehles die Rücksehr des Imam zu bewirken. Dieser zeigte sich den Friedenssvorschlagen geneigt; seine Rücksehr glich einem Trinuphzuge.

Als er und seine Begleiter die Reisenden besuchte, tam das Gespräch auf die wichtigsten vollswirtssichaftlichen Fragen: auf die theuren Brotpreise, auf das allgemeine Etend, auf das überregenreiche vergangene Jahr und die gegenwärtige Trodenheit; dies Ales sollten die Franzosen verschuldet haben. Der Imam Tschuma wunderte sich, daß diese in ihren leichten Zelten sich nicht vor nöchtlichen Uederfällen sürchteten. Er meinte, daß sein Araber oder Berser es wagen würde, auf diesen wilften Andber au lagern, wo des Nachts dosse Geifter vorüberziehen und ungesunde Winde ftreichen. Bas nühren Wassen und ungesunde Winde ftreichen. Bas nühren Wassen gegen eine Legion Geister? — "Haft Du Kinder"? fragte er Waddame Dienlason. — Auf ihre verneinende Antwort hin sagte er: "Richt einmal Töchter?" — Als sie auch diese Frage ver-





Papiere, Budjer, Winkelmaße hatten ebenfalls furchtbar geslitten, und nur die Photographien befanden fich in einem

ctwas befferen Buftanbe.

Am 19. Dezember kamen in der Berlängerung bes Löwengrabens emaillirte Basreliefs zum Borschein, die durch weite Zwischenröume von einander getrennt waren, was die Ausgrabung sehr erschwerte. Dier fließ die Schaufel auf Bahnschnitte oder Palmetten, da kam ein Relief aus dem Rumpf eines Thieres zum Vorschein, noch weiter ein Bruchstilte einer Mähne, eine Tape oder ein Auge. Es war unmöglich, die Dausen von Materialien methos

Es war unmöglich, die Saufen von Materialien methos bisch zu ordnen, ohne die einzelnen Stude, welche fest untereinander lagen, zu gertellumern. Die mit dem Meffer losgetrennten Stude wurden ohne weiteres nach bem Lager

geschickt. Die Löwenbruchflücke ließen sich zusammensenen, denn die Zeichnung der Friese ist immer die gleiche; teider sind aber die Farben nicht überall dieselben.

Das Fell bes Thieres ift immer weiß, ber Grund bes Baereliefe immer in mattem Türfisblau bargeftellt. Bebody bie Farben ber Mustulatur und ber Mähne wechseln. Der Email Schien gelitten gu haben. Wenn zuweiten ein Bruchftild in die Bobe gehoben wurde, bemerfte Dabame Dientafon auf bem Schutt, mit welchem es jufammenhing, einen feinen blauen liebering, ber fich von ber Steingutmaffe abgelöft hatte. Dit gefchah es, bag bie losgelöste, aber noch nicht abgefallene Glafur bei ber erften Reinigung abging. boch fonute man die glafir. ten Biegel nicht eber einpaden, ale bis man fie von anhaftender Erbe und bem biden Diortel befreit, weit fie fouft zweifeleohne ibrer vollständigen Berftorung entgegen gegangen maren. - Der fürfieblaue llebergug des Grundes ift

gerbrechticher als alle anderen Emailarten. Unter dem abgelösten Schmelz bewahrte jedoch die Steingutmasse in matteren Tönen ihre ursprüngliche Farbe.

Nicht fo verhielt es sich mit den itderschmolzenen Ziegeln der letten Ausgrabung. Bielleicht ließ diese Zerbrechtichteit die achämenidischen Töpfer auf die Terracotta verzichten und veranlaßte sie, eine poröse Masse zu bitden, mit welcher sich die Yösungen besser verbanden. Um die allzu zerbrechtlichen Schmelziberzüge zu sestigen, tauchte Madame Dieulason sie in eine Yösung von Gummi arabicum. Ein in ganz schlechtem Zustande besindlicher Ziegel wurde auf diese Weise vor ganzlichem Zersall verschont und nach halbjährigem Liegen in der Erde unversehrt wieder heransgenommen. Dennoch sah Madame Tieulason in der Folge von diesem Bersahren ab, da sie des Ersolges doch nicht vollsommen sicher war.

Den 21. Dezember. Rach Fertigstellung bes Saufes (S. Abbildung 5 in Nr. 8) wurden die dazu gebrauchten Arbeiter wieder bei ben Ausgrabungen verwendet.

Der rechtwinkelig gelegene hof zwischen bem Thronsaal und ben hauptthuren, mußte im Often von zwei Alligeln begrenzt worden sein, ber eine mit den Terrassen und Gärten in Berbindung stehend, der andere mit den Palästen bes Tunnulus Ar. 2. — Achsig Arbeiter begannen die Ausgrabungen in der Berlängerung des Grabens C.

Die außere Abtragung ber Befestigungen wurde mit Erfolg vorgenommen. Nachbem man die Riebschicht burchstochen, wurde eine Maner untergraben. Als biefe einstürzte, erblichte man ein Grabgewölbe und einen zu bemfelben filhrenden Gang; benn die Befestigungen im Often

und Weiten haben ben Bartbern als Tobtenftatte gedient. Die Deffnung bes Schachtes befand fich 40 cm unter ber jepigen Bobenflache. Der mit Erbe und fleinen Thonfdjerben verftopfte Bang milndete in einen burch eine Biegel-maner gebohrten Tunnel. Die mehr ober weniger riffigen Urnen, welche bis an den Rand mit Erbe gefillt waren, ftanben anf recht. - Der Thoumörtel, welcher sie verband, war fo hart und feft, bag ibm mit der Piefe nur fchver beigntommen war. - Bier Urnen wurden blofgelegt, hinter benen man noch anbeften Arbeiter, Agha und Baruni (= ber Regnerifdie, fo genannt, weil er wahrend eines großen Plat regens unter einem Baume geboren wurde) follten am nächsten Tage mit ber Blod legung ber Todtenftatte beginuen.

Bom liebenswiltdigen Scheith Wohammed Taber, bem die Reifenden es bantten, einst wor einer Steinigung bewahrt gu bteiben, erhielten fie einen herzlischen Abrief in medden er

den Brief, in weldem er fie bat, den Ueberbringer des Briefes, Maschte Mahonmed Ali, einen großen, gutmüthig und ehrlich anosehnden Menschen, der vor lurzem zum zweiten Motavelli ernannt worden war, als Ausseher anzustellen, welche Bitte gern ersällt wurde.

Ale am 21. die Reifenden von der Tobtenftätte heimtehrten, erschien Mfand in großer Aufregung, um Mahommed Ali wegen Diebstahl anzuzeigen. Es galt den Arbeitern zu zeigen, baß man nicht gewillt war, Diebstähle ungestraft zu lassen.

Sobald alle Arbeiter versammelt waren, wurde ber Dieb gerufen; aber als man ihm sein von ihm als Auffeher verlibtes und baher doppelt schweres Unrecht vorhielt, lengnete er. hierauf wurde er gefesselt in das hans geführt, um bis zu seinem Geständniß im Lagerraum ohne Effen und Erinten eingeschlossen zu bleiben.

Der Tag verging ohne weiteren Zwischenfall. Doch ale



Gond : Stein,



aspes, welcher bazu diente, biefen Fluß mit dem Koprates zu verbinden. Go lag die hauptstadt der Elam zwischen drei großen Strömen, wie in der Riefenmasche eines Repes — dem Choaspes oder der Kercha im Westen, dem Koprates oder Ab-Dissut im Often, dem Eulacos im Norden, und alle drei Flusse waren schiffbar.

Bie haben die Zeiten sich geandert! — Reine einzige Stadt, nicht einmal ein armseliger Weiler liegt heutzutage auswärts oder abwärts von Susa an den Ufern der Kercha. Buft und öde ift heute das Land. Der einst so berühmte Choaspes verliert sein träg hinsließendes Wasser in den chaldüsschen Sbenen, welche er durch die schädlichen Dünste der von ihm gedildeten Sümpse verpestet, die sumpfigen Kanäle, in welche er sich ergießt, sind unbefahrbar.

Der mafferreichere Karun ift im Binter bis Schufter, im Sommer bis zum Damm von Ahwas ichiffbar.

Bas ben oft eingebammten und ladertich gefrummten Schawur anlangt, fo ift biefer jum Befahren ebensowenig geeignet.

Der Scheith Ali hatte ben Reisenben gerade herans erklart, daß ber einzig filr sie passende Weg berjenige auf bem Ab-Dioful sei. Er gab an, daß dieser Fluß von den Felsen von Kalai-Benber, welche acht Farsang von Susa gelegen sind, bis zu seiner Mündung in den Karun befahrbar sei; doch hielt er die Fahrt für außerordentlich gefährlich.

Anbererfeits fagten Machte Bapi, Ufta Saffan, fowie fammtliche Arbeiter, bag der Ab-Disful nicht befahrbar fei. Es galt bemnach felbst zu prufen. Bu dem Behnfe wur-



Musgegrabene Saulen.

ben zwei Reiter nach Ahmas und zwei Leute zu Guß nach Schufter geschiett, um ben Fluglauf zu untersuchen und Schiffe zu miethen.

Seit ber Bertreibung bes Unter-Motavelli vergingen bie Tage einförmig und in ungestörtem Frieden, niemals wurde fleifiger georheitet.

Die Ausgrabungen wurden in der entdeckten Soble von 12 Arbeitern fortgesett. Am 23. wurde unter vielen irdenen Scherben eine kleine Statue der Anaitis gefunden; am 24. fand man eine schwarze, mit persischer Reilschrift bedeckte Marmorplatte. Dicht neben dieser Platte stand eine schlecht gebaute, theilweise aus Erde, theilweise aus Saulenstumpfen und Trimmern von behauenen Steinen errichtete Mauer. Wehrere Bruchstüde gehörten einer Thurmarahmung an. Die und ba fand man einige abgelofte Emailtheile, Die wie ce fchien, vom Lowenfries ftammten.

Ein gunftiger Zufall beschleunigte ben Erfolg ber Arbeiten. Die Sirten am Danielsgrabe trieben mit Borliebe ihr Bieh in die seuchten Schluchten, in welchen es eber grunte als in ber trodenen Ebene. Besonders gern suchten fie solche auf, in welchen sie Freunde zu-finden hofften. Unter gemeinsamen Gesprächen spähten sie bann eifrig herum nach irgend welchem tostbaren Funde.

So tam es, daß eines Tages der Schafer den Reisenden eine Band voll Bronzestliden brachte, die er in der großen Boble, ungefähr 60 m hinter ber Stelle, an welcher die Arbeiter gerade gruben, gefunden hatte.

Sofort wurden die Ausgrabungen an ber bezeichneten,

noch wohl erhaltes

Stelle aufgenommen und balb tam ein ungeheurer Rollftein jum Borichein (G. Abbilbung 3). Am oberen Theile beffelben bemertte man eine ausgemeißelte Bohlung, Die für die Metallpfanne bestimmt war, in welcher fich die Thurangel bewegte. Das Bange ruhte auf einer Ries-Rechts ftand bie fleine Alabaftervafe, in welche unterlage. man die Dentschriften gu legen pflegte. Schon borber jeboch war biefe Thur erbrochen worden, und man hatte unter bem Steine einen engen Beg ausgegraben und bie Enlinder oder die mit bem Ramen bes Erbauers verfehenen Siegel entwendet. In der Erde fand man getriebene Brongeblätter, die unzweifelhaften Befchläge von Thur-

pfoften aus Cebernboly, beffen Fafern noch an ben Rägeln hafteten. Die Beide nung war einfach, anmuthig und frei aus ber Bermenbung ber Stoffe bergeleitet. Dan bente fich eine Blenbung, die aus Metallplatten aufammengesett ift, beren Geitenlange einen Guß beträgt. Jebe Platte ift mit ber benachbarten burch drei Brongebanden verbunden, bie in ben Thilrflligel jene bei ben affgrifchen Bergierern fo beliebten großen Unten (Falgen) grabt, welche bie Steinmeten als Lagerfugen und Stein. fprlinge bezeichnen. Der Mittelpunft jes ber Blatte ift mit

einer boppelten Banfeblume verziert, beren Unriffe mit dem Bammer getrieben find, und ba biefe Metallplätten unter fich vernietet und an die Bohlen befestigt werben mußten, fo umgab man fie mit einer Reihe rundlöpfiger Ragel; woranj man noch

Ragel an die Spiten ber Blumenblatter und in Die Mitte des Fruchtknotens schlug. Das aufgefundene Bruchfilld ift eins diefer Bierede und zeigt alle wesentlichen Bestandtheile der Bergierung.

Die in toloffalen Berbaltniffen eingemeißelte Pfanne, bie Erummer ichoner Thureinfaffungen und bie Ubrigen eben genannten Funde beweifen flar, bag bier fich bas angere Thor befand, welches ben foniglichen Bohnfit mit ber Stadt in Berbindung feste. Dieulafon ichlog aus bem Style des Mauermantels, aus der Inschrift, sowie aus ben Marmorbildwerfen, noch mehr aber and ber Lage ber Fliefenpflasterung in ber Hahe ber Riefenpfanne, bag alle biefe verschiedenen Dentmaler ans ber Achamenibenzeit stammen.

Seit bem 24. Dezember herrichte anhaltenber Regen. Madame Dieulafon war fibergillidlich, benn ber Berr bes Regens (barometer-Barungahoh, ein Wort fuffanischer Bilbung), zeigte icones Better an, außerdem mar eine großartige Entbedung gemacht worden. Bor taum 14 Tagen hatte Dieulafon bie Arbeiten in einem neuen Graben vornehmen laffen, welcher baju bestimmt mar, bie vermutheten, gwifden bem Apabana und ben Bylonen gelegenen Bohngebanbe ju burchschneiben und nach einer Unbohe gutief, Die noch gar nicht untersucht worben war. Dechrere Tage lang hadte, grub und ichaufelte man umfonft. Gines Tages jedoch wurde eine Todtenurne bloß gelegt, in ber fich ein

nes Stelett befanb. Dieulafon glaubte am nächiten Tage auf die Fundamente. linie bee Apadana gu ftogen, worauf er bie Arbeiten an ber bie dahin fo wenig ergiebigen Stelle voll. ständig aufzugeben gebachte. Da fam am Abend Dor Mit herbeigefturgt, ale man gerabe im Begriffe war, bas am Juge eines Tumulus gefundene Bruchftud einer Statue auf einent Rarren meg: guführen. "3ch habe einen munberfchönen Gegenftanb gefun. ben", rief er nod; gang athemlos aus. Die Arbeiter behaupten, bag bies Gold fei, ich halte ce aber für einen Raidig." Die Berfer bezeichnen unter Diefem Ramen Die Email - Bertleibung gearbeitet murbe.

Bibi - Mlauba.

bes Steingutes, welche im 12. Jahrhunbert in Staichan Der Fund erwies fich als ein Blod aus idinerweißem Steingut. Muf einem ber außeren Ranber fah

man in erhabener Arbeit eine ichone Balbfugel von gelbem Email. Blaue, grilne und weiße Sterne bebedten bie Balbfugel, welche von einem Strahlenfrange umgeben war. Das Stud war nicht vollständig, boch erwies es fich als ein Meisterwert der Töpfertunft. Dieulasop hielt es fur bas Bruchftlid eines apotalpptifchen Banthere.

A Mais also

Mm 1. Januar war ber neue Graben bis gur Ries. fundamentlinie bes Apabana vertieft worben.

Dienlason war höchst überrascht, als er bemertte, daß bie Fliesenpflasterung an manchen Stellen fehlte und bag hie und da bie Riefel Raum liegen fur Mauern, die aus noch größerer Tiefe emporragten. Cofort wurden Saden und Schaufeln an ben von Ried befreiten Stellen in Be-

wegung gefett und bald zeigten fich ungeheure Grund. manern, welche mit wundervollen Emailziegeln wie gefpidt waren. Diefe Grundmanern maren geflütt von einer forgfaltig gebauten Biegelmauer, Die wiederum auf feftem Erfimmerwert ruhte. Dan hatte jest bas Stodwert besjenigen Dariuspalastes erreicht, welches jur Zeit bes Terres vom Feuer gerftort, von Artagerres Memnon 80 Jahre fpater nivellirt und mit einer neuen Riedschicht bebedt wurde, ale ber Ronig ben Plan jum Baue bes neuen fufianifchen Apabana faßte.

Beben Abend wurde ber Lagerraum um 30 bis 40 weiße, fefte und folide Fliefe bereichert, beren Ranber mit erhabenem, außergewöhnlich gut erhaltenem Email von bewunderungewürdiger Schonbeit bededt maren. - Buerft er-Schienen brei Ziegel, welche über einander gelegt, die Zeichnung eines langen Mermele ergaben, ferner fcmarge Guge, welche mit goldgelben Salbfliefeln befleidet maren, fowie

fcwarze Beine und Sanbe.

Durch Bufammenftellung ber Bruchftilde gemann Dieulafon Berfonen von naturlicher Große, und ale er biefe wieber gusammenftellte, fo waren es zwei fast vollständige Rrieger, bei beren einem nur ein Mittelftud in ber Bruft und bei bem anderen eines in ber Besichtshöhe fehlte.

Es waren von ber Seite bargeftellte, vorwarts ichreitenbe Bogenschüten mit bem Burffpiege in ben Sanben. Die Bewander find in ben Farben verschieben, im Bufchnitte jeboch alle gleich, ber Rod an ber Geite gefchlist, bas Bemb turg und langarmelig, an ben Buften mit einem Gartel zusammengezogen, bas Bame auf ber Bruft geichloffen. Die vom Sandgelente bis jum Ellbogen offenen Bamsarmel laffen die reichen Sembfatten hervorquellen. Eine reiche Borte umranbert bie Stoffe. Der Ropf tragt eine grilne Fransentrone, welche an ben Rameelhaarftrid erinnert, welcher noch heute bie Stirn ber Araber umgurtet. Die Ohren und Sandgelente find mit golbenen Ohrringen und Armbandern belaben. Die Fußbetleidung von ichonem Belb ift am Spann mit Anöpfen und Stabchen gefchloffen. Augerordentlich reich find bie verschiebenfarbigen Stoffe. Der erfte ber Rrieger tragt gelbes, mit blauen und grunen Banfeblumen geftidtes Bams und Bemand über einem



Durchftochener Bugel.

hembe von buntelfarbigem Burpur; ber zweite ift mit weißem Stoff befleidet, welcher mit fcmargen Bappenfchilbern bebedt ift, unter benen bie Citabelle von Gufa befonbere hervortritt. Bereinzelte Studen geben Broben von weißen mit Blumen und Sternen befaten Bemandern, von blauen Schuhen und gelben Mermeln.

Der Typus ber Berfonen allein veranbert fich nicht. Die Bant ift immer fcwarz, ber Bart mit blaugemaltem Schatten umrahmt mit feinen loden fchmale, carminroth

geranderte Lippen. Die haare find geloft, wie der Bart. Der Entwurf ift bewunderungewürdig, die Zeichnung groß und ebel, die Technit liberrafchend in ihrer ebenfo großen Ginfachheit ale Bollfommenheit. Der Faltenwurf erinnert an bie aginetische Runft. In Berfepolis und am Danielsgrabe hatten bie Reifenden ichon die Befanntichaft diefer berilhmten Rrieger gemacht, boch mar bie Krone ber persepolitanischen Brieger aus Metall und von gerader Form. Gin wichtigerer Unterfchied als ber in ber wenig belangreichen Ropfbefleibung bestand barin, daß die Rrieger von Perfepolis Arier und weißer Raffe maren, die von Sufa jeboch, ebenjo wie die Bogenschützen, welche Demnon, ber Sohn ber Aurora, ju Briamus Silfe herbeibrachte, fdmarge Sautfarbe batten.

Die intereffanten anthropologischen Studien, welche D. Souffan an in den Todtenurnen gefundenen Steletten vorgenommen hatte, und die Meffung der jetigen Bewohner von Suftana liegen auf die Erifteng einer fruberen Regerraffe in Glam ichliegen. Die gefundenen Unfterblichen wurden jedoch jum fusianischen Theit ber toniglichen Bachter gahlen. Gie find fcon in Linien und Farben und haben done Formen. Ale feramifches Runftwert fteben fie weit über ben mit Recht fo berühmten Basreliefs bes Lucca bella Robbia.

Und boch waren die Mittel, welche ben Runftlern gur Berfügung ftanben, bie allergewöhnlichsten: ein grober Thon, ber in fefte Formen gebrudt, unzweifelhaft noch einmal mit dem Boffirholy überarbeitet murde und von Farben das Türfisblau, bas Dangan, Gelb, Beig und ein Anflug von Burpur.

Mm Abend bes 1. Januar wurde, nachbem bie Arbeiter bezahlt worden waren, ein langer Spazierritt im Thal unternommen. Man ritt die Tumnlustinie entlang, welche vom Tathte Goleiman bis ju einer im Horboften von Sufa gelegenen Unbobe fich am Gulans bin erftredt.

In diefer Richtung waren weiße Steine bemertt worben, die fich als brei Gaulenbafen achamenibischen Styls ermiefen, jedoch von fleinerem Dafftab maren, ale biejenigen bee Apabana.

Auf ber Anbohe maren zwei Graber frifch ausgegraben

Wie feltsam ift bie Ueberlieferung, welche bie Araber veranlaßt, die antifen Tumuli fich als Grabstätten auszumählen und auf den zerstörten Bauwerten verfdwundener Wefchlechter ben letten Schlaf zu fchlafen! Je nachbem bie Beerben rechts ober linte, im Horben ober Gliben weibeten, beerdigten bie Bater ihre Borfahren in ber Lanbidgaft von Dichundi Mapur, bei bem Danielsgrab, auf ben Berghöben von Dogellabid, auf bem Aderland von Goleiman, von Gufa, Genbichar ober auf ben fleinen runden Berghugeln, benen man gar teine Beachtung fchenten würde, wenn fich baselbst nicht von Beit zu Beit frisch aufgeworfene Erbhügel von Denfchenlange bemerfbar machten. Die gulett ausgegrabenen parthifden Tobtenurnen beweifen, in welch weite Bergangenheit man gurudgreifen mußte, um ben Urfprung Diefer Gitte ju finden. Die jetigen Graber ruben auf ben Trimmern ber Bergangenheit und ichligen diese vor Entweihung der Menichen.

Am 2. Januar tamen bie nach Schufter, Ahmas, Bende - Athil und Ralai Bender abgefandten Boten unverrichteter Cadje wieber gurud. Gie erftarten einstimmig, daß niemand es magen wollte, einen wegen feines Befthauches und wegen ber in feinem Baffer und an feinen Ufern haufenden Ungeheuern und Bestien fo gefährlichen

Glug zu befahren.

Es blieb nun nichts Anbered übrig, als die verfchiebenen Bruchstude von Gaulentapitalen auf Rarren nach Ahwas ju ichaffen,

Bean-Marie arbeitete am Beftell, welches bie vier int vergangenen Jahr mitgebrachten Raber verbinden follte,

aber es fehlte an Bugvich und Weichirr.

Am nadften Tage reifte DR. Souffan nach Dieful, um ben Gouverneur zu bitten, gegen entsprechenbes Entgelb ihnen feine beiden Artilleriepferde zu leihen. Im Falle ber Beigerung war houssay beauftragt worden, fammtliche Sattler ber Stadt mitgubringen, bamit biefe bas Gefchirr herstellten, mahrend man die Maulthiere und Fuhrleute einfibte.

Am Abend fand am Bufe ber Citabelle ein Leichenbegangniß ftatt. Die Orientalen verstehen besser als wir bie Majestat bes Todes zu würdigen. Sie tennen nicht ben im Abenblande fo beliebten Todtenschund, wie Blumengewinde und bergleichen, einfach und in aller Stille begraben fie ihre Tobten.

Geit bem 2. Januar ftant bas Lager unter Baffer. Nachbem bie einzelnen Studen ber Bogenschüpen nummerirt und aufgezeichnet worben waren, murben fie in 20 Riften

verpadt.

Als die lette Stifte geschloffen worden war, erschien ein alter Scheith, welcher Ginnehmer ber biretten Steuern mar und beffen Belte fich im Rorden vom Tumulus befanden. Er behauptete, die Frangofen hatten ihren Balaft auf berjenigen Stelle gebaut, auf welcher feine Beerben täglich vorbeizugiehen pflegten, und baher verlangte er gur Entschädigung ein Deffer. 2018 man ihm ertlarte, bag er fein Recht bagu hatte, etwas gn forbern, bag man ihm bas Deffer jeboch geben wollte, falls er biefes ale Freunbichaftszeichen und Wefchent guter Rachbarn betrachten wollte, rief er aus: "Ihr fprecht fo weife wie ein Mollah, gebt mir aber boch bas Deffer".

Mm 8. Januar hatte bie lleberichwemmung faft gang aufgebort, ein Regenbogen umfpannte ben noch fendit nebligen Borigont. Der Graben ber Unfterblichen jeboch blieb unjugunglich, ba er noch unter Baffer ftand.

Seit Beginn ber Woche hatten bie Arbeiter bie Ausgrabungen am Apabana wieber aufgenommen und legten in einer Tiefe von zwei bis brei Detern bie Gliefenpflafterung blog.

Der Boben unter ber Oftfolonnabe zeigte fich reicher an fartwurzligem Gebuid, irdenen Scherben und anderen tleinen Erfimmerftuden als an Marmorbildwerten.

Gludlicherweise war die Westfolonnade eine um fo reichere Fundstätte. Dan fand bafelbft nicht allein brei Caulenbafen, fondern auch bas Bruchftud eines fannellirten Caulenschaftes und bei biefem ben Morper eines berjenigen paarweise gusammengestellten Stiere, welche bas wichtigfte Element ber Rapitale bes Apadana bilben. (S. Abbilb. 4 u. 5.)

Alle biefe Stiide lagen auf berfelben Stelle, auf welcher fie vor 2000 Jahren ju Grunde gingen.

Bas ben Stopf bee Stieres anlangte, fo ließ biefer fich noch fortichaffen, ber torper bes Thieres jeboch, welcher and einem einzigen Marmorbiod ausgehauen war, wog allein mehr ale 12 000 kg. Man berechnete baber gar nicht erft ben Rubifinhalt bes Gaulenschaftes; benn bei feiner Schwere mar an eine Fortichaffung beffetben an bie Kufte nicht zu benten.

Mm 9. Januar tam Donffay gurlid und berichtete, daß ber Gonverneur von Dieful ihn fehr fuhl empfangen und bie beiden Artilleriepferde verweigert hatte, ba er feine Bustimmung zur Fortichaffung der Balaftfliefe nicht geben

fonnte.

lleberbies herrichte gerabe Aufruhr in ber Stadt, mas nicht zur Bebung ber üblen Laune bes Untergouverneurs

So waren die Reisenden einzig auf die Bilfe der Sattler

von Dieful angewiesen.

In ben erften Tagen bes Februar mußten 12 Thiere mit Befchirr verfeben fein. Der Plan, Die Tumuli ber Ebene weiter zu untersuchen, wurde, nach Durchschneiben eines berfelben, der ichon Jahrhunderte lang vom Schamur unterwaschen worden war, und indem man ben Sugboben eines Sofes und eingestürzte Mauern, aber feinerlei Spuren vornehmer Wohnungen gefunden batte, aufgegeben. (G. Abbilbung 7.) Ingwischen verlangerte fich ber Rriegerfries immer mehr. Rach und nach wurden auch bie Eliden ausgefüllt. Faft verzweifelte man baran, ein vollständig erhaltenes Bogenfchupenantlig ju finden, benn bas Beficht mar immer die bevorzugtefte Bielfcheibe ber Berftorer gemefen. Schlieglich tam jeboch ein Emailziegel mit Bange, Hafe, unterem Augenlid eines von vorn bargestellten Auges und forgfältig gefrauseltem grunen haar noch jum Borfchein. Emailwaaren von derfelben Farbe und demfelben Styl

ale bie bereite genannten, ftellen Bogenschitten bar, die ihren Brübern entgegentommen. Go find uns alle Gingelheiten ihrer Tracht befannt. Die Sand eines ber Rrieger

berührt eine weiße Reilschrift.

Wie in Perfepolis, fo bezogen auch biefe Rrieger bie Bache vor einer großen Inschrift, welche ben toniglichen Stammbaum enthielt und welche berichtete, daß der Balaft unter bem Schut Ahuramasba's (Ormuzos), bes höchsten

Gottes, geftellt mar.

Reben biefer Band wurden Emailziegel entbedt, auf welchen in brei Sprachen ber Rame bes Ronige Darins und berjenige bes Oftanes ftand, welch lesterer bas Saupt ber Berichmorer gegen ben Magier Smerbis mar. Dies Dofument bestärfte Dieulafon in ber Bermuthung, daß bie Krieger vom Balaft bes Cohnes bes Onftaspes ftammten. Der Rame bes Darins ficht im Stammbaum aller achamenibifchen Gerefcher; aber Oftanes ift ber treue Begleiter

Darius bes Erften.

Auf die Emailziegel mit erhabener Arbeit folgten halberhabene Friese, beren Zeichnung in ihrem griechischen Styl an die Zierrathen erinnerte, welche die Basreliess ber Löwen umgaben. Nur die Krone ift verschieden, fatt ber an ben Seiten emaillirten Zadenreihe sah man breireihige blaue Mauerzaden auf weißem Grunde.

Als am 12. Januar die Sonne unterging, erschien ber erfte vom Consul von Bafforah gesandte Bote, ber mit großer Freude empfangen wurde. Saftig öffnete junächst jeder seine Briefe; bann tamen die Zeitungen an die Reihe.

Dabame Dieulajon machte ferner zwei werthvolle

Erwerbungen.

Tagtaglich famen Romabenfrauen, um alterthumliche Steine zum Rauf anzubieten. Gewöhnlich faufte bie Frangofin die angebotenen Gegenstände ohne banach zu fragen, wie die Berfäuferinnen zum Besit ihrer Ateinobe gefommen.

An diesem Abend brachte die schöne Berwandte eines ber benachbarten Scheithe zwei entzudende Chlinder. Bibi Msauda gehörte bemselben Stamm an, wie die Mehrzahl ber arabischen Arbeiter der Expedition. (S. Abbild. 6.)

In Anbetracht ber forgfältigen Rleibung ber jungen

Frau wurde sie von Madame Tieulasop besonders rücksichsvoll empfangen. Die Araberin trug ein gelbes hemd, einen purpurrothen Schleier und Turban, welcher in annuthigem Faltenwurf ihren Kopf umschloß. Ihre weiten, zugespipten Aermel reichten saft bis zur Erde.

Bergeblich war Madame Dieulason's Bemülen, bie Frau zum Bersauf ihres Anzuges zu veranlassen; obgleich bas Beib die Tochter eines hohen Beamten der Buse

mar, befaß fie doch nur ein einziges Demb.

Auf bem einen Cylinder and Bergfrystall bemerkte man einen gestügelten Stier mit menschlichem Antlit und hohem Diadem gekrönt. Ein vierzeilige Juschrift in sufischer Schrift gab ben Namen bes Besibers und benjenigen der Schutgöttin an. Rings um den zweiten war eine Scene von köftlicher Lebenswahrheit bargestellt. Der seine Styl wies auf die kunstlerisch kundige Sand eines griechischen Steinschlichers hin.

Alls Madame Dienfalon die Stleinode an die Schnur reihte, an welcher die fruber gefauften fich fcon befanden,

fragte Bibi Difauba:

"Birft Du bas fcone Band um ben Sale oder um bas

Sandgelent tragen?"

Sie wußte freitich nicht, bag bie Frangofin, einer Biene gleich, nicht fur fich arbeitete.

# James' Reife in der Mantichurei.

Bon S. Seibel.

Die Mantschurei gehört noch immer zu ben weniger befannten Raumen unferer Erde, obidon fie hart por ben Thoren bes oftafiatifchen Bolferverfehre liegt, und ale bie natiteliche Grenzfeste zwischen ber ruffischen Dacht im Rorden und China und bem Bereich bes englischen Ginfluffes im Gliben, bas Intereffe ber Geographen, Polititer und Stratagen, gleichmäßig beanfprucht. Bon den Provinzen nördlich ber großen Dlauer barf fich feine höherer Bes bentung für China rithmen, weshalb wir bantbar jede Radpricht verzeichnen, Die unfere Renntnig bes mantschnrifden Landes erweitert. Die neueste Kunde von dort brachte und ein Englander, ein Beamter ber indichen Regierung, Berr G. DR. James, der in Gefellichaft zweier Freunde, bes Dragonerlieutenante herrn Younghusband und des Beren D. Fulford, aus bem Ronfulates Dienfte, im Jahre 1886 eine langere Reife burch die Mant-Schurci ausgeführt hat. Die Erpedition war anfänglich nach Gubdina bestimmt, mahlte aber fpater bie Dantidjurei ju ihrem Arbeitefelbe, einmal wegen bes verhaltnigmäßig bequemeren Reifens bafelbft, und fobann, weil biefes Webiet ben Berren mindeftens ebenfo unbefannt ichien, wie bas guerft ine Huge gefaßte. Wit ber lepteren Borausfepung befanden fie fich allerdings in einem erheblichen Brrthum, ber lediglich aus bem Beifeitelaffen ber beutschen und ruffifchen Schriften fiber bie Mantidjurei herzuleiten ift.

Bon den alteren, heute noch werthvollen Duellen scheinen ihnen nicht mehr als die Berichte der Zesuiten Berbiest (1692), Regis, Jarton und Friedel (1709 und 1710), aus der "Description do la Chino et de la Tartario Chinoise" von Du Halde, natürlich in englischer Uebertragung, zugänglich gewesen zu sein. Bon neueren Autoren werden Ravenstein, Meadows, Alex.

Billiamson und Konsul Abtins erwähnt. Russischen, einzig ben Archimanbriten Balladius ausgenommen, sehlen ganzlich, ebenso die bentschen von Ebershard Isbrand Ibes (1692) und Lorenz Lange (1715 bis 1736) bis herauf zu L. v. Schrent, Gustav Rabbe und Kerdinand v. Richthosen.

Ten etwas volltonenden lobsprüchen der Englander auf die Berdienste der Herren James und Genossen sonnen wir darum nicht ohne weiteres beiftimmen, namentlich nicht, wenn wir und der Beschreibung erinnern, welche Dberst Benjusow bereits 1873 in seinem Buche über die "rufsiche gliatischen Grenzlande" von der Mantschurei geliesert hat. Das Ergebniß der James'schen Reise besteht, turz gesagt, in der Ersteigung der Hochgipfel im Schang-paischan, in dem Aufschluß der von Europäern zuvor nicht betretenen Straße von Hun-tschun über Ringuta nach Kirin, und endlich, was die Hauptlache ift, in der anziehenden Schilderung des Lebens und Treibens, wie es sich gegenswärtig in jenem fernen Erdenwinkel abspielt.

Bon Plingetsu, am Unterlause bes Liau-Flusses, trat die Expedition am 19. März 1886 ihren Marsch an. Die Stadt Plingetsu wird sitt gewöhnlich als Riu-tschwang bezeichnet, worunter, genau genommen, ein Blay sieben bis acht deutsche Meilen ib binnenwärts am Liau-ho zu versstehen ift. Ursprünglich war Niu-tschwang der Hafen, aber bei dem schnellen Landzuwachs, der an der ganzen Kuste des Busens von Liau-tung stattsindet, ist das Meer soweit sortgedrüngt, daß die Schiffe jest vor Plingetsu antern

<sup>1)</sup> Nach solchen (15 = 1° i. Neg.) ift hier immer gerrechnet.

Die herren mandten fich zuerft nach Mutben, ber alten Dantichu-Refibeng, mit einem taiferlichen Balafte, mit Triumphbogen, Tempeln und Dentmalern aus bergangener glangenber Beit. Die Gtabt umfchließt gegen 200 000 Einwohner; fie hat ihren vornehmen Charafter treu bewahrt und verdient mit Rudficht auf ihre fruchtbare Umgebung und ihre vortreffliche Lage noch heute bas lob, bas ihr ber Raifer Rien lung einstmals gefungen hat. In Mufden miethete Berr James 20 Maulthiere, Die er später auf 26 vermehrte, ba ber Marich in bem vorherrichend bergigen Lande eine möglichste Berfleinerung ber Laften nothwendig machte. Der Weg führte von Mintben gerade öftlich am hun-bo binauf - einem Buflug des Liau - burch ein freundliches, gut bewaldetes Thal. Am zweiten Tage wurde fu-fdun-tichang erreicht, ehebem ein dinefischer Greng. posten und ber erfte Blat, welcher in die Bande ber Mantschu fiel. Unfern bes Ories lauft die ursprungliche Befestigungelinie vorbei, jener vielgenannte Ballifabengann, ber bie fühliche Mantschurei ober bie Broving Schong. ting fchon lange vor Beginn unferer Beitrechnung jum Befite Chinas hineingog. An einem Tributar des Sun, bem Gu-tfu-bo, reifte man weiter uach Sarhu, dem Schanplage ber großen Entscheibungoschlacht zwischen Chinesen und Mantschu. Gine Marmortafel mit boppelter Inschrift ergablt bon bem benfwurdigen Tage. Darauf wurde Jung ling berührt mit feinen hiftorischen Grabftatten, bann Jenben ober Ding Ring, vor Alters bie "Sauptstadt des Gludes", jest ein niedliches Dörfchen mit verfallenen Mauern und Thoren, bann endlich ber einstige herrschersit Lao-tiching, beute ein Trilmmerfeld. Chine-fische Ansiebler haben fich zahlreich in den lieblichen Thalern ringeumber niedergelaffen, und die bichten Forften fallen fcmell vor ber Art des Landmannes. Gin parabiefifcher Blumenflor ichmudt die wiefigen Grunde, bunte Baffervogel beleben Gluffe und Bache, und von ben Bergen ichallt ber Ruf des Fafanen.

Dem Guetsusho folgend, gelangten bie Reifenben bis jur Baffericheibe und jenfeite berfelben im Thale bes buntiang, ber in ben Palu munbet, nach Tung hma bfien, bem Gipe eines boberen Berwaltungebeamten. Mittlerweile hatten die Frühlingeregen begonnen; jebes Rinnfal tobte mit Sochfluth baber, wodurch die Expedition fo viel Mujenthalt erlitt, bag fie erft nach Monatojrift, von Dutben gerechnet, in Mau-erh-ichan am Palu eintraf. Berfuch, bem Blug bis ju feiner Quelle nachzugeben und von bort zum Tumen hinabzusteigen, erwies fich als unausführbar. Die Reifenden mußten fich jum Uebergang in bas Bebiet bes Gungari entschliegen. Um Rebenfluffe "Dr. 3mei" bes oberen galu - die Chinefen belegen bie Rebenfiffe ftatt mit Ramen baufig mit Rablen - erstieg man in zwei Tagen bie vulfanische Mette bes Schang pai schan ober bas "lange weiße Gebirge", welches sich als Wassersches zwischen bem nalu und Cungari aufthurmt. Der Bag lag in 3000 fuß Bobe, unfern ber Quellen bes Tang-bo, ber fich fpater mit bem Sungari vereinigt. Politifch jahlt bas Land hier fcon gur Broving Kirin, die etwa die gange Mitte ber gur Beit ben Chinesen noch gebliebenen Mantschurei umfaßt. Der Gouverneur von Ririn hatte wenige Monate vorher in ber Befinger "Amtlichen Zeitung" einen Bericht veröffentlicht, wonach er fammtliche Schluchten bes Schang-pai-fchan nach Binfeng . Guchern ober neuen Aufleblern burchforfcht haben wollte. Bie er versicherte, mare bie Wegend volltommen ruhig und frei von verbotenen Riederlaffungen. fcrieb der würdige Mandarin; nur fchabe, bag bie mahren Buftande feiner Proving ben fconen Bericht fchmablich Lugen straften. Es wimmelte in bem Canbe von

fremden Roloniften; es fehlte nicht an Ginfeng. Sammlern, bie in den feuchten Gebirgemalbern nach ber bochbegehrten Wurgel graben, durch deren geheimnigvolle Rrafte bie bezopften Lebemauner im "Simmlifden Reiche" ihr Dafein ju verlängern hoffen. Dit ben Aderbauern waren auch Goldsucher und allertei verdächtige Gefellen in ber Broving erichienen, jo bag Raubereien und Mordanfalle nicht felten vorlamen. Doch bavon hatte ber Berr Gouverneur feinem Doje wohlmeistich tein Bortden gemelbet. bauernbe Befiedelung bes Landes verboten ift, und bie Ginwanderer deshalb auf ben Gous ber Beborben nicht gablen tonnen, fo haben, fie jur Gelbsthülfe gegriffen und find unter fich ju Gilden gufammengetreten, mit Borftanden, Stellvertretern und Richtern an ber Spige. Bunben biefer Oberleiter liegt bie Regelung aller Berhältniffe, fowie die Gewalt Aber Leben und Tob. Der Regierung in Ririn find bie Gilben nicht unbefannt; ja fie bedient fich berfelben baufig und mit Blud gur Berfolgung ber Rauberbanden, tropbem fie theoretifch vor bem Befet feinerlei Existengberechtigung haben. Denn nach dinefischer Dofpolitit foll das Stammland ber regierenden Berricher möglichft uneingeschränft ber einheimischen Bevöllerung, den Dlantichu-Tataren, verbleiben. Roch gegenwartig barf ber Chinefe gefeslich nicht mehr Grund bort befigen, als er für fein Sans und fein Grab gebrancht. Abweichend von ben übrigen Provinzen hat die Berwaltung ber Mantschurei einen durchaus militarischen Charafter. Sammtliche leitende Stellen find ftatt mit Civil Bouverneuren mit hoberen Dantidju = Difigieren befest, welche beibe Bewalten in einer Sand vereinigen.

Die Landestruppen feten fich ausschließlich aus Dlantichu-Sohnen gufammen; tein Chineje finbet Mufuahme. Jeber Mantichu, ber mannbar geworben ift und ben Bogen fpannen tann, wird unverzitglich bei einem ber acht Miligtorps ober Banner, beren jedes an feiner besonderen Fahne tenntlich ift, eingetragen. Damit erhalt er Anfpruch auf einen Monatofold von 1 Tael ober 5,50 Mart nach unferem Gelbe. Ein fteuerfreies Stud Land wird ihm jum Anbau zugewiesen, bas er aber meift an Chinesen verpachtet. Tritt er gang in ben Beeresbienft ein, so fteigt fein Golb auf 5 bis 7 Taol monatlich. Die Folge ift, bag bie Mantschu-Bunglinge, ftatt fich reblich von ihrer Sanbe Arbeit gu nahren, mußig die Pamens ober Regierungegebaube umlungern und um bauernde Unftellung betteln. Migftande gu fleuern und jugleich, um eine ftraffere Drb. nung in der wichtigen Grengproving herbeiguführen, bat die Regierung in Befing 1885 einen hoben Burbentrager, ben General Dlu, ale Obertommanbeur nach ber Dantschurei geschidt, ber, unabhängig von allen fonftigen Beamten ber Broving, in erfter Linie eine grundliche Reorganisation der Streitfrafte bernehmen foll. General Dlu ift nun am Werte, die eben geschilderten Faulenger zu ordentlichen Golbaten einzudrillen. Derfwiltbig ift es, bag in ber dinesischen Armee und namentlich unter ben mantschurischen Truppen noch immer ber Bogen feine Rolle fpielt. Trop Rruppfcher Ranonen und moberner Wieberlader erfcheint bies mittelalterliche Bewaffen fortgefest auf bem Erergierplas, und ce gewährte unferen Reifenden viel Spaß, wenn fie die jufünftigen Mantschu-Selben an Pfeil und Bogen ibre Griffe üben faben.

In dem ftellvertretenden Borfteher der Gilben fand herr James einen freundlichen Berather und zwerläffigen Fuhrer, ber ihn und seine Gefährten durch die Wilduisse am oberen Sungari sicher auf den höchsten Gipfel des Schang-pai-schan geleitete. Der Weg war außerst beschwerlich; erft mit zunehmender Meereshöhe lichtete sich allmählich der bichte Schatten der Wälder. Riesenhafte Larchenbestande tamen

gu Geficht. Auf ben fanfteren Sangen wuchfen Birten und Richten, bis auch biefe feltener wurden, und die Landichaft ein partahnliches Geprage erhielt. lleppige Biefen folgten barauf, in beren faftigem Grun gabllofe Blumen von allen Farben prangten - ein Paradies für die Sammler, die ihre Schabe fpater bem Direttor bes foniglichen botanifchen Gartens in Rem vorlegten. Hady dem Urtheil diefes Berrn begreift Die mantidurifde Flora auf ber Strede von Mutben bis Ririn gegen 500 blithende Bflangen, 32 Farnfrauter und 10 Barlapparten und Schachtelbalme. Anffallenderweife enthalt fie aber fehr wenig enbenische Arten; hochftens ein halbes Dupend wirklicher Reuheiten find durch die James'iche Cammlung befannt geworben. Der Pflanzenteppich ftimmt burchaus mit der nordoftaffatifchen Glora überein, beren charafteriftifche Formen mit geringen Musnahmen über bie ganze nörblich gemäßigte Bone verbreitet find. Die Fauna zeichnet fich namentlich burch einen großen Reichthum an Bogeln aus. Am Chanta- Cee wartet bes Drnithologen trot ber Borarbeiten Bribemaleti's unter ber gefiederten Belt eine reichliche Musbeute neuer und feltener Arten. In ben Balbern haufen toftbare Belgträger, Dirfche und Rebe, aber auch Baren, Wilbfagen und Tiger, lettere fogar in erheblicher Menge. Gine Plage für Menich und Thier werben im Commer furchtbare Dludenschwärme, bie bem feuchten Rlima, ben Gumpfen und Balbern ihr Dafein verbanten. Rein Ort ift vor ihnen ficher, mit Connenuntergang ichließt man angftlich Thur und Genfter, und oft wird ein Rauchseuer im Baueflur entzilndet, um die Dualgeister ju vertreiben. Die Pfluger tragen bei ihrer Arbeit Gifenfrange auf bem Ropf, woran Stude brennenben Bunders befestigt find, und brennenden Bunder in ber Sand - alles jur Abwehr ber läftigen Feinbe.

Bir verliegen die Reifenden im Angeficht der ichroffen, nabelicharfen Sorner auf bem "langen weißen Gebirge". Der Abhang vor ihnen ichimmerte blendend hell, aber nicht bon Conee, fonbern von verwittertem Bimeftein, ber hoch und bicht die Regel umfleibet. Schnee hatte fich nur bie und ba in geschütten Schluchten erhalten; aber von emigem Firn, ben übertriebene Schilberungen fruberer Tage auf bie Berge gehäuft, war feinerlei Gpur gu entbeden. leber die weißen Bimefteinmaffen flommen die Forider milbfam empor; endlich mar bie Dobe gewonnen, und jest - 350 Fuß in ber Tiefe - lag ein prachtvoller Rraterfee mit leuchtenb tiefblauem Baffer, auf beffen ruhiger Glache bie phantaftifchen Baden ber Berg-Corona umber fich friedlich fpiegelten, während oben am Rande ber Wind in faufendem Buge Gern hatten bie Berren ben Gee befucht, vorbei ftrich. doch die Schroffheit ber Bande vereitelte ihr Bemliben. Lieutenant Dounghusband unternahm beshalb eine Besteigung bes öftlichen höheren Bornes, bie auch nach vieler Dube Die Gipfelhohe marb auf 8000 engl. Bug begelang.

ftimmt.

Den Rudweg wählte die Expedition über Tang ho fu an der Bereinigung des Tang mit dem Sungari. Auf schwieriger Straße begleitete sie letteren Fluß die Kirin, der Provinzialhauptstadt, die sich in strategisch vorzüglicher Lage am linken Flußuser ansbreitet. Der Plat zöhlt zwischen 75 000 und 100 000 Einwohner, ist aber abscheulich schmudig und bietet außer der großen Wassenstadt mit englischen und deutschen Maschinen und der Pulvermühle auf dem anderen Ufer wenig Sehenswerthes.

Bon Kirin zog die Reifegesellschaft nach chinesischer lichen Ufer der Sitte in Karren den Sungari abwärts durch die nördlichen sciner griechisch Gbenen auf Zizikhar zu. Bis Pe-tu-na erstreckten sich gehört zu den reiche Kulturen von Sirse, Bohnen und Hanf. Am Einstluß des Ronni in den Sungari hatten die Hochstutten der Störme die Ufer überschweumt und das Land auf Meilen (1870) solgend.

im Umtreife in einen Gee verwandelt. 3m Morden ber Ronflueng begannen die mongolifchen Steppen mit ihrer unflaten Bevollerung, ihren grafenden Bony. und Edaf. heerden und ihrem targlichen Aderbau. Achtzehn Tage treugten bie Reisenden in der einformigen Gegend 1); immer biefelben Scenen boten fich ihnen bar, fo bag fie ermudet die geplante Tour von Zigithar nach Aigun und Blagoweichtichenst am Anner abbrachen und in fitofitlicher Richtung quer burch bie gewellte Stoppe nach Bulan, an ber Mindung bes Sulan-bo in ben Sungari, vordrangen. In und um Sulan beobachteten fie mit Bergnligen bas fcnelle Aufblühen diefer erft feit turgem befiedelten Bone. Leiber mangelt es noch an einer geordneten fraftigen Berwaltung, die bem Rauberunwesen ein Ende gu machen In Be-tun-lin-tfu und Ba-pen-fcu-fchu, wo frangofische Missionare stationirt find, die sich allgemeiner Liebe und Achtung erfreuen, wurde ben Fremden mehrfach von den Unthaten der Buichtlepper ergahlt. Die Behörden fühlten fich fogar veranlagt, ber Expedition bis Can-fing eine militarifde Bededung mitzugeben, die aber im Ernftfalle mahricheinlich wenig genutt hätte. San-fing, ber nadifte bebeutende Plat, liegt am rechten Ufer bes Gungari, ber hier auf turger Strede von brei fraftigen Rebenftuffen verstärft wird. Gleichwohl hat die schöne Bafferftrage abwarts jum Amur bis bente fur bas Land fo gut wie gar feinen Werth. Die dinesische Regierung verbietet jede Befiedelung unterhalb Gan finge; fie thut nichte gur Belebung bes Sandels nach bem Umur; fie fucht vielmehr burch ftarte Befestigungewerte ihr Webiet bor einem friegerifchen Unternehmen ber Ruffen auf bem Sungari hermetisch zu fchließen. Das Sperrfort ift mit funf großen Rrupp'ichen Ranonen armirt; eine sechste, wahrscheintich auch hierber bestimmte, war auf ber leberlandtour in einen Sumpf gerathen und mußte liegen bleiben, ba vor Einbruch des Wintere an ben Weitertransport nicht gebacht werben fonnte.

Bon jest ab jogen unfere Forfcher wieder gen Gilben, junadift ben fciffbaren Dutan-tiang, fonft die Khurtha genannt, binauf über Bei-tfu-bo nach bem ftarten Baffenplate Ninguta an ber Bereinigung mehrerer Stragen. Die Stadt ift ber Mittelpuntt eines beträchtlichen Sandels und gitt als ber Bachtpoften gegen ben ruffifchen Uffuri-Diftrift. Gie befitt eine Telegraphenftation mit Unichlug an Die Belinger Linie, wie benn die Chinesen banach ftreben, fammtliche Grengorte aus militarifden Rudfichten telegraphifch mit der Sauptftadt zu verbinden. Biergebn Meilen füblich von Minguta liegt Bun-tichun, ber lette chinesische Poften, hart an der ruffifchen Grenze und durchaus Barnifonplat. Die Befanung verfügte trop ber Bichtigfeit bee Ortes fiber eine völlig ungureichenbe Bewaffnung, alte glattläufige Flinten und ungeheuerliche Donnerblichsen, an tenen zwei Dann zu tragen hatten. Bor ber Grenze waren unlängft neue Befestigungen erbaut, benen gegenuber in geringer Entfernung auf ruffifchem Grund und Boben ein Rofatenpitet von 200 bis 300 Mann ftationirt ift. Die Englander magten es, obwohl ohne Baffe, die Grenze gu liber-Der ruffifche Kommandeur, Dberft Gotalowefi, empfing bie Fremden in liebenewurdigfter Beife, bewirthete und beberbergte fie und zeigte ihnen die militarifden Anlagen auf feinem einfamen Aufenpoften. Am nachften Dlorgen befuchten fie die Hauptstation "Novavineet", womit das Rowofijewetoje der Ruffen gemeint ift, auf dem nordlichen Ufer ber Possiet - Bai in malerifch fchoner Lage mit einer griechischen Rirche und breißig Baufern. Der Bafen gehört zu ben besten bes gangen Uffuri-Landes, wird aber

<sup>1)</sup> Im gangen ben Spuren des Archimandriten Palladius (1870) folgend.

mindeftene zwei Monate jabrlich von Gie befest, wodurch er bedeutend verliert. Dagn fommt, daß die chinesische Grenze von der Mindung des Tumen ab bis im Ruden von Wladiwoftof sich nur ein bis zwei Tagemariche von der Gee entjernt halt. Bei Ausbruch eines Rrieges vermag China biefen Bipfel burch einen fcnellen Band: ftreich völlig gu ifoliren, und damit geben fammtliche Safen und Unfiedelungen für bie Ruffen verloren. In richtiger Erfenntnig biefer Wefahr bentt man im Barenreiche barum fortgefest an eine Borichiebung ber Grenze in die Mantichurei, jumal die jegige Edjeidelinie des ruffifden Amur - und Uffuri-Gebietes ftrategifch überhaupt nicht befriedigt. Bafferftragen wie ber Mmur und Uffuri bienen wohl bem Bertehr, nicht aber ber Bertheibigung bes Landes. Befegen bie Chinefen irgend eine fefte Stellung im fleinen Chinggan, fo fonnen fie den Uffuri und ben unteren Anur bis Chabarowla ganglich von dem Mittel- und Therlauf des Etromes abidmeiden. Zepen fie fich gar in ber Rabe von Striella feft, fo bewirten fie die Trennung bes gefammten Amurbedens von Transbaitalien. - Jest werden uns die Eroberungegelufte ber Ruffen jur Benuge verftanblich. Augerbem loden Roreas prachtvolle beinahe eisfreie Dafen, während die ruffifchen, von Guben nach Horben gerechnet, zwei bis feche Monate im Jahre durch Gis gesperrt werben. Celbft Bladimoftod fann feinen Ramen: "Beberriche ben Dften" nicht mahrmaden, ba bie Bai in jebem Winter acht bis gehn Wochen fest gufriert.

Mit Unbehagen gewahrt man in England, wie die Russen hungerigen" Blides nach der Mantschrei und Korca schauen, nur auf die Gelegenheit wartend, um auf Kosten der Nachbarn neue Länder an sich zu reißen. Ieder Schritt vorwärts bedroht aber nicht bloß China allein, sondern ebenso sehr die britische Hegemonie in Ostassen und den dortigen Meeren. Deshalb geht Englands Bestreben dahin, China von den gesährlichen Absichten der Russen und es anzuspornen, seine Grenzen so start wie möglich zu besestigen, seine Herenzen so start wie möglich zu besestigen, seine Herenzen soller Russung auf dem Plate erscheinen zu können. — Der Reisebericht des Derrn James hat und gelehrt, wie Ehina diese Politik zu verwirklichen sucht.

Auf bem Rudmariche, ben die Expedition auf berfelben Linic, wie fie gesommen, antrat, theilten fich die Mitglieder, indem die herren Jounghusband und Fulford den Weg über Ninguta nahmen, während Serr James allein von hun-tichun gleich ben nordwestlich gerichteten Maulthierpfab nach bem Dorfe Omofo, in der Mitte zwischen Kirin und Ninguta, einschlug. Er mußte dabei die Ausläufer des Schang-pai-schan überschreiten, wo Räuberhorden die Gegend unsicher machten, und die Schwierigseiten des Geländes das Bordringen hemmten. Ungleich besser erwies sich dasur die Straße Ninguta — Kirin, die besonders auf ihrem östlichen Theile im Thale des Mutan-kiang für den Bersehr wie für militärische Unternehmungen sehr wohl geeignet ift. —

Den Abschluß fand die Reise in einem Musfluge nach ber Sandelsfladt Ruan-tiching-tfu, in ben fteppenartigen Ebenen westnordwestlich von Ririn. Der Drt beherbergt an 100 000 Einwohner und wird besonders jur Beit ber Bintermeffen viel besucht. In ben Strafen wogt bann ein Treiben, wie in ber Gity von London. Das benachbarte fleine Sfiau Partiaellu ift die Resideng bes bischöflichen Coadjutore Monfignor Doper, ber hier mit zwei Amtobrübern Schulen und Rirche verfieht und bie fatholifche Diffionsthatigfeit unter der Bevolferung leitet. Faft genau fudlich, mit geringer Abweichung gen Beften, läuft bie große Strafe nach Mulben, auf ber fich bie Reisenden jest mit möglichfter Gile in bie Proving Schöngling binüberbegaben. Bis Bing tfu, bem einftigen Ausgangspuntte ber Expedition, blieben die Freunde beisammen; bann trennten fie fich, und Berr James, ber feine Beimlehr beschleunigen mußte, ging tiber bie Balbinfel Liau-tung (wie fie Richthofen nennt) nach Port Arthur 1), ber Bauptftation filr bie norbdinefifche Flotte. Dreigehn Forts fcugen ben Plat; von ben Ballen broben Rrupp'iche Manonen; großartige Dode find im Bau; fitr Torpedos, Seeminen und all bergleichen ift ausreichend geforgt, fo bag Berr James mit der beruhigenden Ueberzeugung abreifte, Port Arthur werbe für jeden Ungreifer neine barte Dug gu fnaden fein". -

Monate fpater verlas Gerr James in ber Geographiichen Gefellchaft zu London feinen vorläufigen Bericht, dem eine aussuhrtiche Beschreibung ber Reise in Buchform jungft nachgefolgt ift.

# Ans allen Erdtheilen.

### Afien.

— Einer Notis ber "Geographischen Mittheilungen" zufolge haben die Profesioren Dr. A. Wichmann aus Utrecht
und Dr. M. Weber aus Amsterdam im Juli d. J. eine Forschungsreise nach den kleinen Sunda Inseln
angetreten, während die Expedition nach den Kei-Inseln
in Folge der Erkrankung des Lieutenant Bosthumus Meijes
dem Geologen Wertheim unterstellt worden ist.

— Der Profibent bes euglischen Alpenflubs, Clinton Dent, hat eine Reise nach bem Rautasus unternommen, um die Sochgipfel dieses Webirges in den Fußstaden Douglas 28. Freibreid weiter zu erforschen; und A. F. Mummery hat im Juli d. J. den Koschtantan (5209 m) glidlich erftiegen.

### Mfrifa.

— M. G. Rolland hat sich seit längerer Zeit die geologische Untersuchung der algerischen Sahara zur Aufgabe gemacht. Als Hauptbildungen berselben bezeichnet er: fretaceische Gesteine, plioeine Ablagerungen und Sanddünen. Die plioeinen Ablagerungen, deren Alter durch gewisse sossile holiz-Arten sicher bestimmt werden tonnte, nehmen nach seinen Augaben etwa die Hälfte des ganzen gewaltigen Gebietes ein.

— Die Ausbehnung und die Bevöllerung bes Frangolischen Suban beziffert sich nach einer Aufstellung F. Quiquandons auf 920 000 gkm und 2,6 Millionen Einwohner. Davon kommen auf die Schutgebiete bes Futa Dichalton 150 000 gkm und 600 000 Einwohner;

<sup>1)</sup> Den Lefer wird ber hinmeis interessiren, bag Port Arthur 1881 burch bas beutsche Kanonenboot "Aftie" besucht und bermeffen wurde, worthber die Karte (1:1500) in Eft. G ber "Annalen ber hydrographie ze." 1882, II, vorliegt.

auf die Schuftaaten der "Tonconleurs" (Dingniran, Nioro und Segn) 362 000 qkm und 110 800 Einwohner; auf den Schuftaat Samory 360 000 qkm und 1,5 Million Einwohner; und auf den Schuftaat Bambara 12 500 qkm und 89 000 Einwohner. Die Distrikte des eigentlichen Senegambien endlich sind auf 131 000 qkm und 239 800 Einwohner zu veranschlagen (Vergl. "Mouvoment geographique", 1888, p. 64).

## Porbamerifa.

— Professor J. Kollmann hat die ältesten amerikanischen Schäbel — ben berühmten kalifornischen Calaveras.
Schäbel, ben von Rock Bluss in Illinois, den von Bontemelo
in Argentinien, verschiedene audere aus dem "tertiären"
Pampas-Lehme dieses letteren Landes — einer vergleichenden Untersuchung unterworsen, und ist babei zu dem Resultate gelangt, daß die ersten Bewohner Amerikas im wesentlichen dieselben Rassenmertmale getragen haben wie die Indianer von heute. Die amerikanische Rasse zeigt also bezüglich des Zeitenlaufes ein ganz ähnliches Sich-gleich-bleiben wie bezüglich der räumlichen Bertheilung.

### Gibamerifa.

Der frangofische Reisenbe Thouar ift nebft feinem Gefährten Rovis von feiner fübameritanischen Reise nach Frankreich gurudgelehrt, und wird bemnächt vor ber Parifer Geographischen Gesellschaft über seine Besobachtungen und Erlebniffe Bericht erstatten.

— Die Golbfelber von Rieberlandisch-Guanana, von benen bie hauptsächlichsten an den Flüssen Surinam, Saramaca und Maroni liegen, haben im lehtvergangenen Jahrzehnt eine hohe Bebeutung erlangt. 1876 lieferten sie nur für etwa 50000 Gulden Ertrag, 1886 bagegen für niehr

ale eine Million.

## Auftralien und Polynefien.

— Ueber die kürzlich ben bentschen Besihungen in der Südse hinzugefügte Bleasant-Insel, südsüdwesstlich von Ialuit (Marschalls-Inseln) auf 10° 30' süds. Br. und 166° 48' ditt. L. gelegen, dirste die solgende Rotiz von Interesse sein. Bon mäßiger Döhe über dem Mecre und von ungesähr kreisrunder Form, mag die Insel einen Umjang von 10 bis 15 Seemeilen haben. Um Stande ist sie ringsum von einem Kranze von Kolospalmen umgeben; das Innere scheint von dichten Urvald bededt zu sein. An der Oft-Küste besinden sich viele Dütten, von Kandes war sedoch beim Bassiren der Insel nichts wahrzunehmen.

Der Regierungsstatistiter ber Kolonie Bictoria, herr Beplyn hanter, hat fürzlich die Ergebnisse seiner Berechnungen über die australische Bevöllerung klatistist veröffentlicht. Danach bezisserte sich die Gesammtbevöllerung Australiens am 1. Januar 1888 auf 2800886, so daß Junahme seit dem Borjahre 100921 oder 3,6 Broc. betrug. (In Tentschand beträgt die durchschnittliche jährliche Zunahme nur 0,7 Broc.) Bictoria batte an dem angegebenen Tage 1036118 Einwohner, Nen-Süd-Wales 1042919, Queenstand 366940, Südaustralien 312421 und West-Australien 42488. Auf das Nord-Territorium wären auserdem noch

ungefähr 5000 Einwohner zu rechnen. Bemertenemerth ift hierbei namentlich, baf Ren Sith Bales feine Rachbarfolonie Bictoria nunmehr um eine Aleinigkeit überflügelt bat, und baß Die Bevolferungegabt von Gub-Auftralien nicht jugenommen, fonbern (um 337) abgenommen bat. Die lettere Ericheinung muß man in einem fo jungen Lanbe - bas befanntlich von bem bentichen Auswandererftrome giemlich ftart berührt wird febr befremblich finden. Die Einwanderung in Auftralien war aber im Jahre 1887 (64 856) auch im Ganzen geringer ale im Jahre 1886 (um 5671). - Ginen geringeren Aufschwung wie bie Bevöllerung bes auftralifchen Festlandes nabm fibrigens auch Reu : Sceland, beffen abfolnte Bolfegahl 603 361, und beffen Juwachs nur 13 975, ober noch nicht 2,4 Prog. betrug. Tadmanien batte eine Ginwohnergabl von 142 478. - Bas bie Bolfebichtigfeit gulgugt, fo beträgt biefelbe nnnmehr in Bictoria 4,5 pro Quabratfilometer, in Reu Seeland 2,2, in Tasmanien 2,1, in Reu Gub Bales 1,3, in Gud: Auftralien 0,3, in Queeneland 0,2 und in Beft:Auftralien 0,01.

## Bücherichan.

- J. L. de Lanessan, La Tunisie. Paris 1877. Felix Alean. Es ift bies bie beste wirthichaftsgeographische Charafteriftif bes frangofifchen Schupftaates in Rorbafrifa, bie wir fennen, und biefelbe verbieut unferes Grachtens auch bei und in Deutschland Beachtung in weiteren Greifen. Was an ihr befonbere angenehm berührt, ift ber fritische Blid, mit bem die Silfsquellen Tunefiens gemuftert werden, und bie Freiheit von aller Schönfarberei. Unter ben landwirth: ichaftlichen Kulturen werben besonders eingehend behandelt: ber Betreibebau, die Oliven- und die Dattelpalmen-Rultur, und namentlich bezüglich biefer brei Birthichaftszweige wird die lleberzeugung ausgesprochen, baß ihre Intenfität einer bebentenben Steigerung fabig fei. Der Anbau con Gub: früchten wurde bisher ebenjo febr burch die unzwedmäßige Bestenerung ber Bevolkerung wie burch ben sommerlichen Wassermangel hintenangehalten. Im übrigen lag die hauptschwäche bes Landes in bem Gehlen jeber Urt Strafen, und derfelben würde am zwedmäßigften durch den Ansbau eines Eisenbahnnepes abgebolfen werben. hafen = Ameliorationen würden bei Tunis, Cousse, Mahadia, Gabes ze. verhältniß: mäßig leicht sein. Als gang besonders aussichtsreich wird Die Entwidelung ber Marmorbrüche von Schemtu bezeichnet,

— Prof. Fr. Behr, Neue Karte von Auftralien. Stuttgart 1888. Jul. Maier. — Eine Karte im Maßtabe von 1:12500000, die ebenso gut fitr den Dandwie für den Wandgebrauch geeignet ift, und die außer dem auftralischen Festlande zugleich auch die wichtigsten Inselsgruppen Volunesiens umsaßt. Bezüglich des Kolorits betrachten wir es als einen Fehler, daß die britischen Besütungen nicht schärfer von den holläudischen unterschieden werden, und außerdem hätten auch wohl bei allen Versehrstinien die Fahrzeiten angegeben werden sollen.

Berichtigung.

Wir bitten auf C. 127, Sp. 1, Zeile 19 ff, von unten gu lejen: "Die Statte bes durch ben befannten Bullanausbruch von Rralatau gerfibrien Anjer." Der Bullanausbruch von Rralatau gerfibrie Anjer (auf Java) indirelt durch feine Fluthemelle.

Inhalt: Lieutenant A. R. Schmidt: Deutscher Witu-Land. (Fortsetung.) — Jane Dieulasop: Dieulasop's Ausgrabungen in Sufa. (Mit fieben Abbildungen.) — D. Seidel: James' Reife in ber Wantschurei. — Aus allen Erdtheisen: Affien. — Afrika. — Nordamerika. — Sudamerika. — Australien und Bolynesien. — Bücherichau. — Berichtigung. (Schuft ber Redastion am 31. August 1888.)

> Redatteur: Dr. G. Dedert in Berlin W., Rurnberger- Strafe 2. Drud und Berlag von Felebrid Bieweg und Cobn in Braunfdweig

Mustricke Zeitschrift für Länder. und Völkerkunde.
Band Liv.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Aulturberhältnisse und des Welthandels.

Begrundet von Rarl Anbree.

In Berbindung mit Sachmannern berausgegeben von Dr. Emil Dedert.

Braunfdweig

Jährlich 2 Bande à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mart pro Band zu beziehen.

# Die Landwirthichaft in China.

Bon Dr. Jofeph Grungel.

1. Die biftorifche Entwidelung.

Nirgende tritt die Thatfache, bag die Landwirthichaft in ftaatlich organisirten Yandern die ursprünglichfte und grundlegenfte aller erwerbenben Thatigfeiten ber menfchlichen Gefellichaft ift, und bag ihre Entwidelung nicht nur mit allen anderen wirthichaftlichen Fattoren, fondern auch mit ben politischen und sozialen Inftitutionen in innigfter Bechselwirfung fieht, bentlicher ju Tage, als in China. Go weit Wefchichte und Cage reichen, finden wir die Chinefen ale aderbautreibendes Bolt, und die alteften Chroniften bereits preisen ben Aderban ale ben wichtigften Faltor individueller Boblfahrt und nationalen Reichthums; ihm allein fei eine gebeihliche Entwickelung ber Boltofrafte und alle Ordnung im Staate zu danten. Daber auch die Berehrung, in welder bei ben Chinefen feit jeber bie fruchtbare "gelbe" Erbe ftanb, baber auch bas Anfeben, beffen fich bie Landlente gu jeber Beit erfreut haben. Rach ben Gelehrten und Beamten des Reiches bilben bie Landleute die erfte Rlaffe ber Bevölkerung 1), und ber Raifer felbft jog ehebem einem alten Brauche gufolge im Fruhjahre in Bauerntracht brei Furchen, um das jum Staatsopfer für ben himmel nothige Getreibe 3u gewinnen 2).

Bum Berftanbnig ber hentigen vollswirthichaftlichen Buftanbe Chinas im allgemeinen und ber landwirthichaft-

1) Du Halde, Description de la Chine. Paris 1790.

lichen inebefondere, muffen nicht nur die flimgtischen und geographischen Raturbedingungen bes Landes nub die foxialen Einrichtungen bes Bolfes, sondern auch die Phasen ber Gefchichte in Bezug auf bie Boltewirthschaft - hier bor allem auf die Grundvertheilungeverhältniffe - gehörig in Rudficht gezogen werben. Dan würde fich fehr taufchen, wollte man nach ber fo oft aufgestellten grundfalfchen Behauptung von der Erftarrung der chinefischen Rultur auch auf eine Erftarrung ber in ber Bolfewirthichaft einmal gu Geltung getommenen Bringipien fchließen; im Gegentheil, fo rabitale und tiefeinschneidende Umwälzungen, wie fie in unferen Ländern ohne eine nachhaltige Revolution taum bentbar waren, wurden in China nach eingehenden Studien ber competenten Rorperichaften einfach im Wege eines faiferlichen Erlaffes burchgeführt. Sogiale Fragen, welche unfere Beit beschäftigt haben und jum Theil noch beschäftigen, haben bort im Laufe ber Jahrhunderte bereits verfchiebene Löfungen erfahren, welche ein werthvolles Material zur Abstrahirung allgemeiner Befete bieten.

1888.

Die Chinefen fuhren die Erfindung bes Aderbauce bis auf ben zweiten ber brei großen Berricher Chinas gurud,

themselves ploughed the soil, and the empresses cultivated the mulberry trees. The annual ceremony of ploughing, performed by the emperor at the present day, has a great tendency to elevate the occupation of tilling the soil in the estimation of the people. They there see a man, who is thought but little less then a god, and by far the highest person in the world, condescending to show them that they are not forgotten."

<sup>1, 24 1.
2) 3.</sup> S. Plath, Gelchichte des öftlichen Afien. München, 1860.
— S. W. Williams, Agriculture in China etc. in "Chinese Respository", vol. III, p. 121: "The ancient emperors

welche nach ben brei mythischen Berioden ber himmlischen, irbischen und menschlichen Dlächte vom Jahre 2953 (?) an bas Reich beherrichten. Bu-bi, ber erfte große Berricher, lehrte feinem Bolle ben Fischfang und die Jagd und erweiterte fein Gebiet, welches urfprünglich auf bie jepige Broving Schen-fi beidyrantt war, nach ben fruchtbaren Ebenen von Bo-nan und Chan-tung. Da aber Jagb und Fifchfang für bie fteigenden Lebensbedurfniffe bes Bolfes auf bie Daner nicht ausreichten, fo fuhrte Schen-nung ("ber gottliche Alderbauer") ben Alderbau ein, indem er alle Bflanzen felbst auf ihren Werth erprobte. Der fpatere Raifer Soang ti vollenbete fein Wert burch den Bau fefter Wohnsipe, burch bie Grundung von Stabten und Dorfern und burch die Eintheilung bes Landes in bestimmte Diftrifte. Seine Gemablin erwarb fich ein großes Berbienft um bas Mufblüben ber Geibengucht 1). Radibem fich bie große Lanbüberschwemmung unter ber Regierung bes Raifers Jao (2357 bis 2255) verlaufen hatte, fandte diefer Raifer ben berühmten Schun aus, um die üppig aufgeschoffene witbe Begetation auszuroben und die Morafte auszutroden, mabs rend 3u burch Manalifirungen und Damme bas noch borhandene Baffer ableitete und bie Erbe wieder bewohnbar machte. Diefes Wert wurde auch unter ben beiben folgenden Raifern Schun (2255 bis 2208) und 3fl (2207 bis 2197) erfolgreich fortgefest. Ramentlich letterer fuchte nicht nur die Senturfahigteit bes Bobens auf eine höhere Stufe zu bringen, fondern erleichterte auch burch ben Bau von Strafen und Ranalen ben Anstaufch ber gewonnenen Bodenprobufte.

Ueber die Eigenthume. und Broduftione. Berhaltniffe in biefen alteften Beiten finden fich wichtige Bemerfungen fiellenweise im Schi-ling (Buch ber Dben), ben Schriften bes Philosophen Deng-the, vor allem aber im britten Buche bes Schu-ting (3il-tung), welches eine turge Befchreibung Chinas gu 3li's Zeiten giebt, von bem es übrigens auch berrubren foll?). Es gerfallt in zwei Theile, bon benen ber erfte eine Ueberficht ber wichtigften Arbeiten 311's in ieder ber nenn Provingen bes Reiches enthält, mabrend ber zweite vorwiegend geographifch ift und fich mit ber Befdreibung ber Bebirgefetten und Strome beschäftigt. Die nenn (fpater zwölf) Provingen waren befonderen Gouver. neuren untergeordnet, welche feinen Gehalt bezogen, fondern auf einige Landesabgaben angewiesen waren 3). 3m fibrigen war der Boben Gemeingut aller, und jeder Mann von 20 bie 60 Jahren, welcher liber die zur Bebanung und Bertheibigung erforderlichen physischen Strafte verfügte, hatte bas Recht, fo viel Boden ju offupiren, ale ihm, und mo ce ihm gut buntte 1). Gpater wurden die Felber, mabricheinlich ju Steuerzweden, bezüglich ihrer Gute in neun Rlaffen ge-Bon Brodutten fpielen die "fünf Felbfrüchte" (wu-ko) eine große Rolle, nämlich Reis (tas), Beigen (mo), Birfe (schu), Moorbirfe (tsi, Sorgo) und Bohnen (ton) 3); ferner werben erwähnt ber Maulbeerbaum (sang), welcher im unteren Thale bes Boang : ho besonders gebaut wurde, der Firnigbaum (tei), Fichten (sung), Chpreffen (po) und Banibusrohr (tuchu) als Ruppflanzen, außerdem verschiedene Arten Gemufe (schu) und Baumfrüchte (ko), Rohr zu Pfeifen (tsing), und Binfen (mno) 1). Der Thee tommt erst unter ber Tfin Dynastie im 5. Jahrhundert n. Chr. in Aufnahme 2).

Der erfte Schritt zur Umwandlung bes Staatseigenthums in Brivateigenthum geschah im Jahre 2197, als an Stelle bes verftorbenen Raifers 3th, bamit fein Andenten immer in Ehren gehalten werbe, feinem Cohne die Raifertrone angetragen wurde und jo bas bisberige Bahl - Reich in ber nunmehrigen Dynastie Dia (2207 bis 1766) erblich murbe. Bugleich wurde ihm bas von feinem Bater befeffene Grundfilld als in feiner Familie erbliches Eigenthum zugefprochen. Wir werden nun feben, wie diefer an und für fich unbebeutende Schritt alle die weiteren schwerwiegenden Ronfequengen im Reime in fich barg. Um feine Dynastie gu festigen, vertheilte ber neue Raifer bie Statthalterftellen an bie Dlitglieder bes Raiferhaufes und gab ihnen einen gewiffen Grundcompler als Majorat, indem daffelbe ftete auf ben alteften Gobn vererbt murbe; biefe wieberum befetten die verschiedenen, ihnen untergebenen Stellen bes Reiches mit ihren Rreaturen und wiefen benfelben gleichfalls einen Grundbesit zu, doch haftete diefer nicht an ber Familie bes Betreffenden, fondern an dem Amte und ging demgemäß auf feinen Rachfolger über. Go wurde bas gange Land in Leben und Pfrunden vertheilt. 3m Laufe ber Beit gingen, da in Folge ber Schwäche der beiden folgenden Dynastien Die centralifirende Bewalt die becentralitifchen Bestrebungen der einzelnen Majoratsberren nicht mehr aufzuwiegen wußte, aus diefen Dajorateherren bie Wang oder Ronige (Fürften) hervor 3), welche mit ihren Rivalitäten die chinefische Befchichte ber folgenben Jabrhunderte fullen.

Wie gut die Ginrichtung ursprilinglich gemeint mar, erfeben wir aus folgender Stelle bes großen Enenclopabiften Bastuansliu 1): "Die alten Raifer und Ronige haben fich niemals das Eigenthum des Reiches angemaßt; benn fie vertheilten ce in verschiedene Fürsteuthumer und Derrschaften. Der König hatte für sich ein Territorium von 1000 Dubrat Li; bie Rung und die Bou befagen anch 100 Li, die Bo 70, die Tsu und die Rau jeder 50 Li. Mugerbem gab es in ber bem Raifer gehörigen Domane L'andftriche und Stabte, beren Einfommen feinen Rung und Rhing ober Rathen zugetheilt mar. Daber gehörte mabrend diefer Beriode alles Land im Reiche bem Staate. Das Bolt befam ce von ibm, bebante es, ernahrte fich von ben Erzeugniffen und gablte bie Steuern. Go erfüllten bie unteren Rlaffen ihre Bflichten, und die oberen übten über fie eine vaterliche Aufficht. Da niemand zu reich noch gu arm war, lebte alles in vollenbeter Gintradit." Diefe Gintracht mahrte nicht lange. Die einzelnen Fürften vergaben einzelne Theile ihres Lebens an Rebenzweige ber Familie und an Berfonen, welche fich befonders verbient gemacht hatten, ale Afterleben; Die After-Lehnsleute ftanden bann jum Bebenöfürften in bemfelben Berhaltniffe, welches gwiichen diefem und dem Oberlehnsberrn, dem Raifer, bestand. Diefer complicirte Bafalleninftem gelangte gu feiner vollen Bluthe im zwölften Jahrhundert, ale bie Schang-Dynaftie gefturgt murbe; in nicht weniger als 70 größere Burften-

<sup>1)</sup> Q. Guntaff, Gefchichte bes Chinefifchen Reiches. Etutt:

<sup>1)</sup> A. Günlaff, Geschichte des Chinesischen Reiches. Stuttgart, 1847, S. 18 ff.
2) J. Legge, Chinesa classics, III: The Shoo-king. Proleg. 201 fg. Gine Karte des alten China, Text und Commentar, S. 93 (2. Theil). — Bgl. server E. Biot, Mémoire zur le chapitre Yukong du Chon-king et sur la géographie de la Chine ancienne. Journal Asiatique 1842.) — 3. Plath, China vor 4000 Jahren. (Singsber. d. f. dayer. Adamie der Bissenhagestein, 1869. Bd. 1, S. 119; Bd. II, S. 49.)
3) Mémoires conc. l'histoire de l'empire chinois. Chang-Ilisi, 1780—82. Vol. II.
4) J. Sacharoff, leeber das Grundeigenthum in China. Arbeiten der I. rus. Gesandlichaft zu Peting. Aus d. Rus. nach dem in Betersburg 1852—57 verössentl. Criginal von Dr. C. Abel und F. A. Medlendurg. Berlin, 1858. 2 Bde.
5) J. O. Plath, Rahrung, Rleidung und Wohnung der allen Chinesen. München, 1869.

<sup>1)</sup> Plath, China bor 4000 Jahren, E. 260, 267 ig.

<sup>3)</sup> J. Rlaproth, Journal Asiatique, 1835.
2) Günlaff, Geschickte des Chinesischen Reiches, S. 42.
4) Rlaproth, Notice de l'Encyclopédie littéraire de Mastouan-lin, intitulée Wen hian thoung k'hao. Journal Asiatique, p. 9.

thumer und an 1000 nicht unbedeutende Fenbalherrichaften war damale bas Reich zersplittert; ein Jahrhundert fpater, unter Bu-Bang (1100) gabite bas Reich fogar gegen 1800 Fürftenthumer und Berrichaften (bei 13 Millionen Ginwohnern 1), welche in funf Stlaffen geschieden wurden. Die fortwährenden Rampfe aber unterbrudten allmählich die fleineren Berrichaften gn Gunften ber großen, fo bag wir bereits gegen das 6. Jahrhundert v. Chr. nur 165 Fürftenthumer finden, und felbft in diefer Bahl find die Barbarenstaaten mit inbegriffen, welche China namentlich von Rorben ber bedrängten 3). Diefes Feudalinstem wich von bem, welches nach der Eroberung Englands durch die Rormannen von Wilhelm I. (1069) eingeführt murbe, und welches fpater in Folge ber llebernahme des romifden und lombarbifden Lehnerechtes fich in Mitteleuropa ausbilbete, bezuglich feiner Entstehung nur wenig ab — in China vollzog fich die Wandlung allmählich und auf friedlichem Wege, mabrend fie in Guropa auf bem Rechte ber Eroberung berubte -, in seinen weiteren Erscheinungen und Ronfequengen fällt aber bas chinesische mit bem europäischen Feudalipstem zusammen. Dier wie bort wurde ber kleine und mittlere Grundbesit, ber allein eine gesunde Entwidelung bes Bauernstandes ermöglicht, von bem größeren berschlungen und der Bauer mar es hier wie dort, weldger mit feinem But und Blut die Roften ber unausgefesten Rivalitat ber Feudalherren zu bezahlen hatte.

Dennoch hatten die Staatsmanner, wenigstens in ben alteften Beiten, für eine würdige Erifteng ber fleinen Bauern vorgeforgt, und zwar in einer für die dinefifche Auffaffung ber Staatsibee bochft charafteriftifchen Beife. In China galt von jeher nicht die Arbeit, fondern der Grund und Boden als Rapital; nur der Grundbesitz erfreute sich bes ftaatlichen Schupes und gablte als Aequivalent bafür bie Steuern. Dieje Anschauung erhielt fich bis in die Beit, ale bereits der Gewerbes und Banbelestand ein machtiger Fattor bes wirthschaftlichen Lebens geworden mar; vollftanbig murbe mit diefem physiotratifden Guftem überhaupt nie gebrochen, und noch heute halt man ben Mertantiliemus mit einem wohlgeordneten Staatswefen für unvereinbar. Da die Lehnöfürsten und Beamten des Reidjes nur Hutynieger, nicht aber Bearbeiter bes Bobens waren, fo wurde neben ber Lebenseintheilung eine fpeziell ben fleinen Bauern gut gute fommende Bermeffung bes Landes und eine gleichmugige Bargellirung in der Beife getroffen, daß jeder fomohl an der Bodenproduktion, ale auch an den Steuerabgaben gleichen Untheil erhielt. Bu biefem Bwede adoptirte man folgendes originelle Syftem. Bebes Duabrat-Li (ju 900 Mon) murbe in neun gleiche Quabrate getheilt, von benen bas mittlere Gigenthum bes Staates blieb, und für biefen bebaut wurde, mabrend die umliegenden acht Quadrate, jedes gu 100 Mon, an acht Familien gur eigenen Bebauung vergeben murde. Der mittlere Regierungsantheil betrug jebody in ber That nur 80 Mon, ba 20 Mon unter bie acht Familien gleichmäßig ju Gemufe- und Dbftgarten vertheilt wurden. Much die fibrigen Stanbe, bie Banbwerfer und Rauflente, wurden mit Adergrund betheiligt, erhielten jedoch nur ein Flinftel von dem, mas für die Landleute bestimmt war; zuweilen erhielten auch bie erwachsenen Gohne, welche ju Lebzeiten bes Batere in beffen Dienfte bleiben mußten, ebenso auch Wittwen und Baifen, einen bestimmten Antheil. Außerbem murbe ber Boden, da ja feine Eigenschaften nicht Uberall biefelben maren, in brei Stategorien eingeschätt, und bei der Bertheilung barauf fowie auch noch auf andere Umftaude Ritdficht genommen, wie ja Aberhaupt biefe geometrifche und schachbrettartige Eintheilung bes Landes nur als ibeell und instematisch anzunehmen ift; in ber Praxis dürfte fie boch etwas anders ausgefallen fein. Damit aber bas Spftem fich in diefer Beife erhalten tonne, durfte fein Befiber über bas ihm jugewiesene Grundftud im Bege bes Berlaufes, ber Berpfandung oder der Berpaditung verfügen. Diefe für die gange chinesische Abministration Chinas maßgebende Grundvertheilung führte den Namen ber "tommunalen" oder bie Bezeichnung Tfing-t'ien (Brunnenfelder), weil bas Wort Tfing im Chinefischen graphisch in einer biefer Bertheilung abnlichen Beife bargeftellt wird 1). Gie erinnert an die Brundverhaltniffe ber alten Germanen, Reiten und Claven, welche gleichfalls urfprung. lich tein individnelles, sondern eine Art von tommunalem Eigenthum tannten. Die alteste Grundvertheilung ber Germanen war die nach Martgenoffenschaften, indem bas Aderland fowie meift auch Wiefen nach ihrer Bobenbefchaffenbeit und Ertragefähigfeit an die einzelnen Benoffenschaften abgegeben wurden 2). Die Grundvertheilung ber Relten bes rubt auf dem Clan, einer weit verzweigten Gefchlechtsgemeinschaft, welche aus bem angesehensten Zweige einen Bauptling an ihre Spipe mahlt. Derfelbe überweift ben einzelnen Mitgliedern ein entsprechendes Grundftud, aber nicht zu frei verfügbarem Befit, fondern gu lebenstänglicher Rugniegung 3). Bei ben Gudflaven bilbete und bilbet theilweise noch die Saustommunion die Grundlage der Agrarverfaffung, über welche ber Bausvater unumschränfte vaterliche Gewalt ubt; er tragt jebem Mitgliebe bie taglich gu verrichtenden Arbeiten auf, fann Grundftude beliebig faufen und vertaufen u. f. w. 4). Abweichend bavon ift bie Mgrarverfassung in Rugland, welche fogar noch nach ber Aufhebung der Leibeigenschaft (im Jahre 1861) bis heute beibehalten wurde. Die Bauerngemeinde bilbet eine große Gemeinschaft - ben Dir - unter beffen mannliche Glieber bie Feldmart periodifch in einzelnen Lofen gleichmußig vertheilt wird 3). Die chinefische Einrichtung nabert fich am meiften bem ruffischen Mir, nur wurde in China bie Bertheilung nicht vom Guteberrn, wie in Rugland, fondern bom Staate an die einzelnen Familien vorgenommen, und badurch ber Bauer viel unabhängiger zu feinem Lebensherrn

Mur ber ftreng tonfervative Beift bes dinefifchen Bolles ertlatt die erstaunliche Thatfache, bag fich diefes Syftem ber Felbervertheilung mahrend ber Regierungezeit breier Dynastien, alfo fast zwei Jahrtausende hindurch, ohne durch-greifende Menderung forterhielt. Erft gegen bas Ende ber Tidjou . Dynaftie, um das Jahr 350 v. Chr. machten Umftande verschiedener Art biefes Guftem unmöglich. Bor allem waren es die gahllofen Bürgerfriege, welche zwischen ben einflugreichsten Feubalftagten um die Dbermacht geführt wurden, und welche bas Land ju feiner Ruge tommen

<sup>1)</sup> Mémoires conc. l'histoire de l'empire chinois. XV, 247. — R. F. Neumann, Lehrjaal für das Mittelreich. Dun-chen, 1836, S. 6.

<sup>2)</sup> Riaproth, Notice de l'Encyclopedie litternire de Ma-touan-lin, Journ. As., p. 113. Ma-tuan-lin jahlt fogar jur Beit ber Thronbesteigung ber Schang-Dynaftie im 18. Jahrh. an 30000 Leben, boch burften hierin auch alle Pfrunden mit-gerechnet fein, welche an einem Umte hafteten und feinen feubalen Charafter an fich trugen.

<sup>1) 3.</sup> Sacharoff, Ueber bas Grundeigenthum in China, S. 5 f. - 1 Mon = 0,31 Ar. 2) v. Maurer, Geschichte ber Martverfaffung in Deutsch

<sup>2)</sup> v. Maurer, Geschichte ver Zentrotespung ...
land, S. 1 s.
3) G. Schönberg, Handbuch der politischen Cetonomic.
Tübingen, 1885—86. Bd. II; und Meigen, Agrarpolitit, S. 159.
4) A. Summer-Waine, De l'organisation juridique chez les slaves du sud. Paris, 1881.
5) A. v. Qartbausen, Studien über die Austände und das Boltsleben, wie die ländlichen kinrichtungen Ruklands, III, 28, 30, 138 fg. — Rojcher, Rationaldonomit des Aderbaues. Stuttgart, 1885, S. 192, 229 fg.

liefen: vermehrt murben biefe Difftanbe noch burch bie Streitigfeiten in ber faiferlichen Familie, welche berrich. füchtige Minister und Beiber mit Ranten und Intriguen umgarnten 1). Der Landmann, burch die ftilrmifchen Beiten geängstigt, bearbeitete junachft feinen Antheil und vernach. luffigte den mittleren Regierungsantheil vollständig, andererfeite bewirfte die ungleiche Bermehrung der Bevolferung fowohl, als auch bie ungleiche Befähigung ber Bearbeiter, baß bie eine Familie gu wenig, die andere gu viel befaß; fury, bas alte fogiale Bleichgewicht fcwand gufebenbe, und bas fo fünftlich angelegte Syftem fiel vollständig über ben Danfen. Um biefe anormalen Buftande zu beseitigen, beschioß ber Minifter Schang Jong eine vollständig neue und einfache Buterordnung einzuführen. 3m Jahre 350 b. Chr. wurde zuerft int Lebensstaate ber Tfin - Flirften, welche fpater in der Beschichte noch eine bedeutende Rolle fpielten, ein Cbitt erlaffen, burch welches die alte Guter. vertheilung aufgehoben und es jedermann freigestellt wurde, fo viel Land in Anbruch zu nehmen, als es ihm gnidünfte, und nach eigenem Belieben abzugrengen. Diefes fo ers worbene Land wurde volles Grundeigenthum, über welches ber Besitzer jeber Zeit burch Bertauf ober andere Mittel verfilgen tonnte. Diefe Dlagregel, welche fich im Tfin-Leben in aller Rube und zu allgemeiner Bufriedenheit vollzog, wurde auch von einzelnen benachbarten Staaten angenommen und nach ber Bereinigung fammtlicher Leben unter der neuen Dynastie der Tfin im Jahre 221 v. Chr. als für bas gange dinesische Reich giltig publigirt 2).

Go lange die Bevollerung eine febr bunne war, bewahrte fich auch diefes Spftem, ba ja jeber fo viel Land offupirte, ale er bebauen tonnte und wollte. Bang andere aber gestalteten fich bie Berhaltniffe, ale bie Bevolferungegahl unverhaltnißmäßig rafch junahm, und die politifchen Birren gur Zeit ber Thronbesteigung und bes Falles ber Tfin-Dynastie (255 bis 206) die Landwirthichaft in vielen Wegenden total ruinirten. Taufende, ja Millionen von Menfchen verloren ihre Existenz, indem fie ihre Brundftude nothgebrungen gerftlideln und Stud für Stud verlaufen nußten. Auf ber anderen Seite bereicherten fich einige Lente, indem fie biefe Stude gufammentauften und einen Großgrundbesit fcufen, auf welchem die ehemaligen Befiger als Bachter gegen bie Balfte bes Ertrages arbeiten mußten. Aehnlich ging es auch im alten Sparta. Huch bort schwand im Laufe ber Beit bie lyfurgische gleichmäßige Bertheilung von Grund und Boden, und tropbem die Beraußerung von Erbgutern und die Abtremnung eines Studes vom Stammgute verboten, und ber Bandel in Grundfluden liberhaupt für schjändlich gehalten wurde, so häufte fich dort ebenfalls ber Grundbefit in den Banden Beniger an 3), und wirlte auf die Landwirthschaft ebenso verderblich wie die Latifundienbildung im alten Rom 1). Much in China mertte man bald, wie verhängnifvoll bie neue Ordnung der Dinge wirlen werbe. Dastuan-lin betrachtet mit Recht bas Ebilt ber Tfin Dynastie als ben Beginn einer neuen Phase, und er läßt bei diefer Welegenheit feiner Digbilligung über daffelbe freien Lauf. "Unter ben erften brei Dynaftien und vor ihnen war bas Reich nicht Eigenthum ber Dtonardjen; die Tfin waren die erften, welche einen Menfchen jum herrn liber alles machten. Unter ben erften brei Dynastien waren bie Leute nicht Eigenthimer des Bobens; aber ale bie Efin die alte Bertheilung abidafften und bas Gigenthum dem Bolfe als theilbare Erbichaft überliegen,

fo gaben fie etwas, was fie nicht hatten geben follen, und nahmen etwas, was zu entziehen fie nicht bas Recht hatten"1).

Bergeblich waren alle Dagregeln der folgenden San-Dynaftie (206 v. Chr. bis 220 n. Chr.), diefem unhaltbaren Buftanbe ein Ende zu machen. Der nachfte Gebante war, bas Brivateigenthum wieder in Kommunalwirthichaften ju vertheilen, wie fie vor bem Ebilt ber Tfin beftanben hatten, ba bie Gdwierigfeiten ber Wiedereinführung jedoch einigen Staatsmannern unüberwindbar ichienen, fo begnitgten fie fich mit ber Forderung, daß eine gesetliche Grenze beftimmt werben follte, über welche hinaus niemand Grundbefit in einer Sand vereinigen bitrfe, und daß der Berfauf von Grundftilden (wie in Sparta) verboten werden follte. Aber selbst diese verhältnigmäßig milbe Resorm scheiterte an dem Widerftande ber Grofgrundbesiter, welche barin eine Schabigung ihrer Intereffen erblidten, und mit benen fich Die Regierung nicht verfeinden wollte. Gie behalf fich, fo gut es ging, mit Steuernachläffen und Gubventionen, bas llebel wurde aber baburch nicht eingeschränft; auf ber einen Seite murbe das Berbrechen, auf der anderen Corruption und Lugus großgezogen. 3m Jahre 9 n. Chr. wußte ein begabter Minifter, namens Bang-mang, bie Diffilimmung bes Bolles ju benugen, indem er fich burch feine Reforms plane eine große Popularität erwarb und geftutt auf diefelbe der herrichenden Dynaftie den Thron entrig. nunmehriger Raifer fab er fich genothigt, bem gegebenen Beriprechen nachzulommen, und er erließ ein Ebift, welches die neue Guterordnung folgenbermaßen feststellte: "Aller Grundbefit im Lande wird faiferlich; fein Unterthan barf mehr als ein Tfin Landes (gleich 6,16 Bettar) und acht Stlaven manulichen Befchlechtes haben; ber Bertauf bes Lanbes ift verboten, bamit jeder die Quelle feiner Rahrung behalt. Die Landereien, welche nach diefem Wefege fich in einer Band zu viel befinden, verfallen ber Rrone und werben ben Dörfern je nach Bedürfniß zugetheilt. Ber an ber Beisheit biefer Dagregeln zweifelt, wird verbrannt; wer fie verlest, getöbtet 2)." In berfelben Rlippe aber, an melder alle früheren Reformplane zu nichte murben, icheiterte auch feine Berordnung. Die Reichen festen berselben großen Wiberftand entgegen, und ba ber neue Raifer fah, bag er fich ohne dieselben nicht werde halten tonnen, fo gab er ihrem Drangen nach und bob nach breifahrigem Bestande feinen Erlag wieber auf.

Richt viel größeren Erfolg hatten die Reformen fpaterer Filteten. Der erfte Bersuch ging von der Tfin-Dynaftie (265 bis 419) aus, welche eine Art Rlaffen-Gintheilung bem neuen Agrargefete ju Grunde legte. Die erfte Rlaffe, welder jeber arbeitsfähige Dann von 16 bie 60 Jahren angehörte, follte 70 Don und jede Frau 30 Mon, die zweite Rlaffe, welche einerfeits aus Junglingen von 13 bis 15 Jahren und andererfeits and Greifen von 61 bis 65 Jahren bestand, die Balfte beffen betommen, was ber erften Rlaffe zugesprochen wurde; die Fürften und höheren Beamten follten verhaltnigmäßig mehr erhalten. Da aber biefe Dynastie mit wibrigen Berbaltniffen gu tampfen hatte, war es ihr unmöglich, ben Reformplan im gangen Reiche zu realifiren, Die gange Birfung beschränfte fich auf einzelne Berfuche, welche bie und ba in geringem Dafftabe unternommen wurden.

Dagegen gelangte eine ahnliche Rlaffeneintheilung unter der fremden Groberer. Dynastie Wei (386 bis 534) wenig. ftens im nördlichen China gur Durchfilhrung. Diefe Dynaftie, welche im Horben Chinas ein felbständiges Reich

<sup>1)</sup> Guylaff, Geschichte des chinefischen Neiches. S. 52.
2) Sacharoff, Ueber das Grundeigenthum in China. S. 9 fg.
3) Dunder, Beschichte des Atterthums. III, 368 fg.
4) Roscher, Nationalotonomit des Acterdaues. S. 151. — Wommen, Kömische Geschichte. I, 266 fg.

<sup>1)</sup> Alaproth, Notice de l'Encyclopédie littéraire de Ma-tonan-liv. Journ. As., p. 11.
2) Sacharoff, Ueber d. Grundeigenthum in China, S. 15, 16.

grunbete, fampite mit zwei anderen fublichen Staaten um die Alleinherrichaft, und mußte baber vor allem trachten, burch eine Ordnung der Staatseinlüufte biefelben ju erhöhen und bas Bolf durch populare Magregeln für fich gu gewinnen, 3m Jahre 485 murbe baber bie folgenbe Buterordnung festgefest: Beber erwachfene Dann im Alter 15 bis 60 Jahren erhielt 40 Mon Aderfeld und außerbem jebe Familie noch 20 Mon für Daulbeerpflanzungen und andere Hupbaume. Minderjahrige, Greife und Frauen befamen dann, wenn fie ein Sauswefen für fich ausmachten, die Balfte biefes Antheiles. Ebenfo erhielten die Berwandten des faiferlichen Saufes, Die Fürften fowie bie Beamten ein ihrer Burbe entsprechenbes Grundftild, bas in Gurftenfamilien vererbt wurde, bagegen bei Memtern ftete auf ben Rachfolger in bemfelben überging. Um auch in aller Bufunft jeder Ungleichheit vorzubeugen, follte, ahnlich wie bei den Juden in jedem Inbeljahre (49) und nach dem Jahre 622 v. Chr. in jedem Sabbathjahre (7) bie fogiale Ungleichheit wieber ausgeglichen werden 1), auch in China im erften Monate jeden Jahres eine neue Bertheilung vorgenommen werden. In außerft vorsichtiger Weise aber umgingen die Bei-Fürften die Rlippe, an welcher die frubere Reform icheiterte. Rein Beguterter murbe jur Berausgabe feines illegalen Grundbefiges gezwungen, es murbe ihm bagegen freigestellt, alles bas, mas er liber bas gefenliche Dag befag, ju veräußern, verboten wurde aber einerfeits fiber bie gefenliche Grenge binaus Grund und Boden ju erwerben, andererfeits von ber gefes. lichen Menge etwas zu veräußern. Auf diefe Weise murde wenigstens im Bei Staate eine foziale Nivellirung angebahnt.

Dieses System wurde von der solgenden Suis-Dynastie (590—618), unter welcher wieder ganz China vereinigt wurde, beibehalten und von der Thang-Dynastie (618—907) mit geringer Modisitation auch im sublichen China zur Durchsührung gebracht. Dieselben Ursachen aber erzeugten von neuem dieselben Wirtungen. Innere Kriege und Unruhen machten die gesehliche Bestimmung, daß jeder sein Helbst zu bestellen habe, unmöglich, dadurch veramte wieder eine Schickte der Bevölferung, man war gezwungen, mit Imgehung des Gesehrs Land zu verpfänden oder zu verstausen, was schließlich so allgemein wurde, daß die Regierung die Verpfändung und den Verlauf gesehlich ersaubte, wodurch das ganze Bertheilungssystem wieder Jusammensiel. Aus dem Staatseigenthum wurde, wieder Privatbesig.

Dazu kamen übrigens auch noch neue Faktoren, welche auf die weitere Entwidelung der chinesischen Agrarpolitit bestimmend einwirften. Wie im alten Athen 3), galt aud in China nur ber Grund und Boben als wirkliches Rapital und murbe bemnach allein als Steuerobieft behandelt. Als aber in den erften Jahrhunderten nach Chriftus Gewerbe und Sandel einen bedeutenden Aufschwung nahmen, getoahrten bie chinefifchen Staatsmanner, bie ber immer großer werdenden Geldnoth ber Regierung abhelfen mußten, bag auch biefe Fattoren ber Bollewirthichaft fehr gut gur Befteuerung herangezogen werden fonnen. Ilm nun aber ein möglichft einfaches und allgemein giltiges Steuerinftem gu ermöglichen, wurden im Jahre 780 durch ein Befet alle bieherigen Beichrantungen der Landwirthichaft, bes Wewerbes und bes Sandels fallen gelaffen, und die Steuern nicht mehr nach ber Arbeitefraft, bem Alter und bem Grundbefine, fondern einfach nach dem Bermogen, dem Rapital bemeffen, mochte baffelbe nun in Grundbefit, Arbeitemate-

rial, Baaren oder Geld befteben; zu biefem Bwede wurde bas gange Bolf in neun Bermögenetlaffen eingetheilt. Alfo bereits im Jahre 780 n. Chr. tamen in China bie Freiheiten zur Welt, welche fich Europa erft feit bem vorigen Jahrhundert erfampft bat. Die Folgen blieben aber auch in China nicht aus. Der Grofgrundbefit frag ben fleinen auf, der Landbau murbe total vernachläffigt, weil ber arme Bauer im Sandwerter - ober Raufmannstande eine beffere Existeng erblidte, aber auch bier fanden nicht alle ein entsprechendes Unterfommen: die soziale Frage war and bier bas Refultat. Die Regierung erließ wenigstens einige Bestimmungen ju Gunften ber Baditer, fo burfte ber Paditgine im Berhaltniß gum Ertrage nicht zu hoch bemeffen fein, tein Bachter burfte vertrieben werben, fo lange er feinen Berbindlichteiten nachtam u. f. w. Diefe fozialen Uebels ftanbe blieben nicht ohne Rudwirfung auf ben Staat. Binnen 53 Jahren (907-960) folgten fich fünf Dynastien auf dem dinefischen Thron; die mongolischen Bolterftamme im Rorben erkannten bie gunftige Belegenheit und fielen ins Land ein, welches nur einen ohnmächtigen Widerftand leisten tonnte; und so tommt es, bag wir im Jahre 1280 einen Mongolenfilrften ale Berricher in China antreifen, beffen Dynaftie (Inan) fich bis zum Jahre 1368 erhielt. Dag biefe Dynaftie für bie dinefifden Berhaltniffe fein Berftandnig mitbrachte, läßt fich aus ber nomabifden Lebensweise biefes Bolles leicht erflaren; fo erließ Rublai-Chan im Jahre 1230 eine Berordnung, bag in einem ge-wiffen Umfreis um die hauptstadt ber Grund und Boben nicht angebaut werben blirfe, bamit genugenbe Weibeplate für die gablreichen Mongolenpferbe ba waren.

Doch hatte bereits vor bem Mongolen-Ginfalle bie Sung Dynaftie fich bemutt, die ben Bauernftand ernftlich bedrohenden Gefahren zu beseitigen, und zu biefem 3mede waren die leitenden Staatsmanner auf einen Bedanfen verfallen, welcher nach der Bertreibung ber Mongolen burch bie Ming Dynaftie (1368-1644) wieder aufgenommen wurde. Es wurden nämlich bie Mronlandereien, welche ber Regierung von ausgestorbenen Familien ober abgeurtheilten Berbrechern, aus unbebauten Gluße und Gecbegirten, ferner aus ben ben Bubbha- und Tao- Prieftern abgenommenen Grundflüden gufielen, nicht mehr an Arme vertheilt, weil fie ja badurch wieder vom Grofgrundbefit verschlungen wurden, fondern nur verpachtet. Um diefe Rronlandereien rafd, entiprechend auszudehnen, wurde gesetlich verordnet, bag mit Ausnahme bes Abels jeder bas 100 Mon fiberfteigende land gegen eine gewiffe, im Berhaltniß jum jahrlichen Bind festgefeste Entschudigung ber Regierung gu überlaffen hatte. Erop bes anfänglichen Biberftandes gelang bie Dagreget, bie Gronlandereien erweiterten fich unter ber Ming. Dynaftie auf ein Siebentel ber gangen bebauten Glade des Landes, und es wurde auf ihnen ein eigener felbftanbiger Bauernftand groß gezogen 1).

Diese Berhältnisse erhielten sich auch unter ber hentigen Taing Dynastie, welche seit 1644 herrscht; eine gesunde Agrarpolitik war die hauptsächtichste Sorge eines jeden größeren Fürsten. So traf z. B. Kang hi mehrere Waßeregeln zum Schutze des kleineren Grundbesites?), und wenn auch sonst der Landbau ziemlich frei sich entwicklte, so erlangte er doch niemals die Freiheit — zu Grunde gehen zu dursen.

Welde Ziele die hentige Agrarpolitit verfolgt, und wie die heutige Organisation der Landwirthichaft beschaffen ift, soll in einem zweiten Artisel auseinandergesest werden.

<sup>1)</sup> Dunder, Geschichte des Alterthums, I, 532. 2) Bodh, Staatshaushalt der Athener, S. 408, 635 fg., 645 fa.

Cactoroff, Ueber das Grundrigenthum, S. 26.
 Mémoires conc. l'histoire de l'empire chinois.
 XI, 236.

# Dienlafoy's Ausgrabungen in Sufa.

Rach dem Frangofischen ber Madame Jane Dienlafon.

(Mit vier Abbitbungen.)

IX.

Er war nicht länger möglich in Ungewißheit zu bleiben, Dieulason beauftragte baber Usta Dassan, einen lepten Berfuch zu machen, von ben Maulesettreibern ber Stadt Thiere zu leihen.

Zwei Tage später tam ber brave Maurer mit bestürztem Gesicht zurud und berichtete, daß ein Beamter ihm mitgetheilt habe, ber Divan wurde den Franzosen, sobald ihre Mittel erschöpft waren, bas Fortschaffen der ausgegrabenen

Schätze verbieten.

Ein Bote des Gouverneurs, der mit Ufta Hassan ansam, brachte vom trefslichen Dottor Tholozan einige liebenswurdige Zeilen und einen Brief vom französischen Bevollmächtigten. Letteres Schreiben erinnerte turz und bündig an den zwischen der französischen und persischen Regierung geschlossenen Bertrag und an dessen bevorstehende Berfallszeit. Wenn also der Transport nicht beschleunigt wurde, so war zu besürchten, daß die mit Frankreich eingegangenen Berpslichtungen unerfüllt blieben.

Dieulason fandte den Boten mit dem Gesach an Mozaffer el. Molt zuruch, die Fuhrwerte nicht aufzuhalten. Dann wurde einer der besten Arbeiter, Mirza, mit dem geheimen Austrage nach der Stadt geschickt, den Gerd ("Fürst") Ticharwadar zur Förderung der Angelegenheit mit nach

Sufa zu bringen.

Schon am 1. Februar tam Mirga mit fehr ichlechten Nachrichten gurud. Laufteute, Briefter und Ferasch hatten übereinstimmend ergählt, daß nach den aus Ispahan erhaltenen Berhaltungsmaßregeln, die Franzosen wohl gezwungen sein würden, ihre Riften nach Teheran zu schaffen, damit Ge. Majestat das Beste davon zurudbehalten tonne.

Am 4. Februar erschien Seid Ali, der verschuldete, jähzornige, rohe und halbnärrische König der Seids, mit drei Tscharwadaren und elf starten Mauleseln. "Wir sind ihrer vierzehn", sagte er. (S. Abbildung 1.) Sosort gab man sich der schweren Aufgabe bin die Maulesel zu Zugthieren "auszubilden". Eifrig wurde auch an der Berpaclung des Säulenkapitäls gearbeitet, worauf man einen Hebebaum errichtete.

Zwanzig Arbeiter unter Jean. Marie's Leitung gingen anfangs damit fo ungeschielt um, bag Debestange, Stein und Rifte fich in der Luft undrehten und herabstürzten,

jum Glud jedoch ohne jemand zu treffen.

Das Gepäd erhielt durch folgenden Zufall noch einen Zuwachs. Als Madame Dienlason eines Tages den prachtvollen vor kurzem ausgegrabenen Stier betrachtete, überzeugte sie sich zu ihrer großen Betrildniß nur von neuem von der Unmöglichseit der Fortschafsung des Kolosses. In einem Ausall von Aerger schlug sie mit einem Hammer start auf das Thier. Da löste sich plöglich ein riesiger Blod davon ab, daß die Umstehenden kaum rasch genug ihre Füße retten konnten.

Um 12. Februar erhielt Dieulofon auf feinen Brief an

Mozaffer el-Molt folgende Antwort:

"Die in Sufa entbedten Gegenstände follen, gemäß einem Befehl aus Teberan, in Sufa verbleiben, beshalb ift

Maulthierbesigern und Romaden unterfagt worben, ben Christen Lastthiere zu leiben."

Dieulafon antwortete raich und bestimmt :

"Die französische Regierung ist rechtmäßige Besitzerin von ber Sälfte ber ansgegrabenen Schabe. Ich verlange baher sofortige Theilung und werde ben Gouverneur persönlich bafür verantwortlich machen, wenn durch seine Schuld ber Transport bis zum Beginne ber Ballfahrtszeit nicht beendet ift."

Gleichzeitig benachrichtigte Dienlason ben Salem, bag nachstens fieben mit Steinen gefüllte Riften nach Ahmas

gefchicht werben follten.

Am 15. Februar tam Mirza Tagy gurud, fchlug fein Belt in ber Nahe bes Saufes auf und ertlarte, bag er von Mozaffer el-Molt beauftragt fei, die Intereffen Gr. Majeftat wahrzunehmen.

Tagy ließ fich jedoch leicht bestechen und trat in ben Dienst der Frangosen, indem er die Führung der Transportstude übernahm, welche nicht für den Geid Ticharwadar bestimmt waren. Er ritt nach der Stadt und versprach

Rameele und Maulthiere mitzubringen.

Die ganze lette Zeit hatte so große Anforderungen an die Kasse der Expedition gestellt, daß man gezwungen war, 100 Arbeiter sortzuschien, um die täglichen Ausgaben daburch zu verringern. Seit drei Tagen nun trieben sich die armen Arbeitlosen an den Gräben herum und baten unter Thränen um Beschäftigung, indem sie sich auch mit dem niedrigsten Lohne zusrieden geben wollten. Die Franzosen waren sedoch gezwungen sich unerdittlich zu zeigen, weshalb die meisten zu ihrem Stanme zurüdsehrten. Nur zehn der beharrlichsten waren geblieben, in der hoffnung, sich wieder Butritt zur Arbeit verschaffen zu lönnen.

Bei den fortgesetten Ausgrabungen im Gange der Unsterblichen zeigten sich nach den Bogenschützen apolalyptische Thiere aus Terracotta, susianische Inschriften und zulent

nichts weiter als Thonerbe.

Bom 16. bis 20. Februar herrschte ununterbrochener Regen. Am 21. endlich zeigte sich aber die schon sehr heiße Sonne, welche außerordentlich rasch den Boden austrochnete. Es handelte sich jest darum, einem schon mit drei Kisten beladenen, tief einzesunkenen Karren in Bewegung zu sehen. Die Maulesel schlugen aus, wobei sie Menschen verletzen und das Geschirr zerrissen. Tropdem aber 40 Arbeiter an den Rödern schoben, kam das Geschrt kaum 10 Schritt vorwärts. Die zu schwachen Felgen gruben tiese Furchen. Man war also gezwungen, das Fahrzeug durch Wegnahme einiger Steine zu entlasten, worauf es sich schießlich in Bewegung setzte (S. Abbild. 3). Es hatte jedoch das Mißgeschied in eins der frischen Größer Aufregung entstand, so daß Dieulason sich gezwungen sah, Gewalt zu gebrauchen.

Die eigentliche Abfahrt wurde auf ben nächsten Tag

eftgefest.

Alls Antwort auf feinen Brief erhielt Dieulafon am 4. Marz vom Schan die Nachricht, baß biefer noch vor Beginn der Bilgerzeit am Danielsgrabe erscheinen werbe und bei diefer Gelegenheit die zwifchen ibm und Dienlafon

fcmebenben Streitigfeiten beigulegen gebente.

Indeffen trat unvermuthet Regen ein, fo bag man am Borthalten bes Rhan ichon ju zweifeln begann, ale eines Morgens mehrere Feraich antamen, welche für Ge. Excellenz Zelte aufschlagen follten.

In ber Zwischenzeit hatte auf Bunfch bes Gerd Ticharwabar, ber es nicht erwarten fonnte, bie anbere Balfte

des Transportpreifes einzusteden, der Karrengug fich in Bewegung gefest.

Am 28. Februar gelang es nach furchtbaren Anstrengungen um den Tumulus herum zu tommen, am 1. März legte der Zug 1 km, am 2. 4 km zurud. herr houssan hatte die Leitung an Stelle des ertrantten herrn Babin allein fibernommen.

Gines Morgens umringten barauf die Arbeiter Dabame



Tscharwadar.

Dieulason und melbeten, daß der Rhan, vom Ordu begleitet, ausomme. Gleichzeitig schleppten sie Dehl und Rleidungsftude herbei mit der Bitte, dieselben vor den Leuten des Salem einzuschließen, auch sich ihrer Beiber anzunehmen, die in Gabr nicht sicher sein wurden.

Die Sachen wurden eingeschloffen, die Beiber jedoch Uberließ man ihrem Schickfale, zumal biese wenig nach Schut verlangten.

Als ber Shan fein Belt betreten hatte, ließ Dieulafon ihn begrugen und ihm feinen Befuch anfagen. Die auf

bie Stunde bes Sonnenunterganges sestgesetzte Zusammentunft verlief ziemlich fühl. Am nächsten Tage, gegen die siebente Morgenstunde, machte der von mehreren Beamten begleitete Mozasser el-Mott seinen Gegendesuch. Madame Dienlasson empfing sie im Dause, um sie bald vor die offenen Lattentisten zu suhren, welche die Bruchstüde des doppelstöpsigen Stieres enthielten. Er durchschritt den Balast, wo es zehnmal mehr Steine gab, als die Franzosen im Stande waren hinwegzusühren. Alls der Khan vor den 200 Kisten ftand, welche den Fries der Bogenschlitzen und den Löwen-



fried enthielten, erbot fich Dieulason, mehrere berfelben öffnen zu laffen. Mozaffer el-Molt fab bavon ab und begab fich wieber hinab jum Danielsgrabe, nachdem er bie Frangofen zum Frühftud eingelaben batte.

Bunbervoller Connenichein vergolbete bie Lanbichaft. Gegen Abend murbe ein Bettichiegen vorgenommen, an welchem die Frangofen fich mit Rarabinern betheiligten, mabrend ber Rhan mit einer zwei Deter fangen Entenflinte

bewaffnet mar.

Seine Abreife mar auf 12 Uhr Dittags festgefett morben, vorber erging eine nochmalige Ginlabung an bie Fran-Dienlafon beschloß bie noch immer ichwebenbe Angelegenheit babei ju erledigen und fagte jum Rhan: "Ercelleng find davon unterrichtet, bag bie Erpebition am 1. April Gufa verlaffen muß, wie fonnen wir aber unferen Berpflichtungen nachtommen, wenn wir weber Rameele noch Dlautefel geliehen erhalten ?"

Der Ihan bestand jest auf Deffinung ber Riften und Theilung ber farbigen Steine burch das Loos.

Dienlason machte ihm hierauf ben Borfchlag, die Balfte

ber Riften gegen Bergutung ber Berpadungstoften gurud.

Der Rhan ging jebody barauf nicht ein. Inbellen pflichtete er bald ber Meinung Dienlafon's bei, bag biefe Erlimmer Ge. Dajeftat Schließlich nur beläftigen wurben. Augerdem gab er gu berfteben, bag Ge. Raiferliche Sobeit, Belle Gultan, eine gewiffe Auszeichnung wunfche, welche die frangofische Regierung ihm noch immer nicht verlieben habe. Falls Dieulafon ihm biefe verfprache, wurde er im Ramen feines Beren auf bie fdmierige und ermubenbe Theilung verzichten.

Dieulaton vermochte nun zwar fein Beriprechen zu geben. versicherte aber, vom Ebelfinn Belle Gultane Bericht erftatten ju wollen, was gewiß bantbare Unerfennung finben wurde.

Mogaffer el- Wolf war hierauf wie umgewandelt, gab fofort Befehl, ben Reifenden fein Sindernig mehr in ben Beg zu legen, ließ einen fchonen Bengft vorführen und bat Dienlafon, bas Thier ale Anbenten an einen treuen Freund annehmen zu wollen. Ferner gog er aus feiner Reisetasche einen febr großen, prachtvollen, ale Ring ge-



Trausport bes Gepades.

faßten Brillanten heraus und bot ihn Dabame Dienlafon gum Gefchent an.

Beides wurde jedoch bantend gurudgewiesen.

Um Morgen bes 6. Diarg brachte man ein taubftummes Madden gur Frangofin. Die Mutter bes Rindes erging fid in Schimpfreben auf die driftlidje Religion, ale Dadame Dieulafon ihr erffart hatte, ber Taubftummen bie Sprache nicht wiebergeben gu tonnen.

Dann tamen die Ettern eines von einem tollen Schafal Bebiffenen. Diefe angerten noch Aberfpanntere Biliniche. Bon einem Zauberer hatten fle gehort, bag bie Frangofin einen toftbaren Talisman am Finger trage, und wer in biefen beiße, indem er die Baut bes Fingers beruhre, werde von icher Rrantheit gefunden, felbit wenn biefe tobtlich fei.

Angerbem fiel Madame Dieulafon an bem Tage bie Führung bes Saushaltes gu. Gie hatte über fieben Franten und einen Heinen Korb voll Zwiebeln zu verfügen. Dlahnud, ber bidherige Roch, hatte fich, nachbem er in ihrem Dienfte reich geworben, unehrerbietig gegen Beren Bouffan gezeigt und mar baher entlaffen worben. Er bat um Wieberanstellung, nachbem die Ferafch bes Bonverneurs, benen er fein im Danielsgrabe verftedtes Bermogen verrathen, ihm feinen gangen Befit von 600 Frante geftohlen batten. In Abwesenheit Berrn Souffan's tonnte er unmöglich wieber angestellt werben. Ihm Dahmub zu erfegen, versammelten fich alle Arbeiter und erwählten felbft einen unter fich jum Roch, worauf biefer, ftolg auf feinen Chrenpoften, fein Mut fofort antrat.

Bean - Marie, ber Beren Souffay bis an ben Schawur begleitet hatte, tehrte am 8. Dlarg gurlid und berichtete, baß ber Furth nach brei furditbar angestreugten Tagen überschritten worben mar.

Dieulafon faßte nun ben Beichluß, bem Gouverneur einen Wegenbefuch abzuftatten. Es war gum erften Dial, bag er und feine Frau bas Lager verliegen, weshalb es nicht ohne Beforgniß gefchab. Radidem an ben Ufern bes Mb. Dieful gefrühftildt worden war, ging es in feierlichem Buge weiter. Mirga Tagny, Maud und vier von Abbas - bem Bertrauensmanne Papi-Rhans - befehligte Reiter bilbeten bas Geleit.

Endlich zeigten sich die Saufer der Stadt, die Sassanidenbrude und das Schloß von Rusch. Die vor dem Schlosse aufgeschlagenen Zelte bildeten eine lange Doppelreihe. Ernst und gemessenn Schrittes betraten die Reisenden die Stadt. In vollem Laufe tam der Halem Baschy des Gouverneurs ihnen entgegen, mit der Meldung, daß der Khan auf der Jagd sei, am Abend jedoch zurücktehren werde. Er dat die Fremden, so lange in seiner Behausung au worten.

Bei Anbruch ber Nacht tam ber Khan zurud. Gegen 10 Uhr wurde das Gelpräch mit ihm durch das Hereinbringen verschiedener, mit viel Kunst zusammengestellter, persischer Gerichte, wie Tschelau, Pilau, Rebab und anderer unterbrochen. Wit Wasser verbünntes Rosenwasser biente als Getränf. Nach der Mahlgeit richtete der Rhan einige wohlgesette Redensarten an feine Gafte, worauf diesen vier Ferasch in das für fie bestimmte Gemach voranleuchteten.

Ganze Heere unangenehmster Inselten trieben bie Fremben noch vor Tagesanbruch heraus auf den hof. Am Morgen besuchten sie dann noch den Scheith Taher, bei welcher Gelegenheit sie einen schwachen Begriff von den Schwierigseiten exhielten, mit welchen die Beforderung der Karren durch die Stadt verknüpft war. Um zu dem Hause Taher's zu gelangen, mußten die Reisenden durch ein start bewohntes Stadtviertel und über den Marktplat, wobei ihnen etwa 20 Ferasche vorangingen. Bald sahen sie sich von einem Schwarme Gassenjungen umringt, welche unter Schimpfreden, wie "Christenhunde, Talismanränber u. s. w.",



Um Rarun.

und unter Steinwürsen sich an die Fersen der Fremden hefteten; besonders gereizt mochte das Boll wohl durch das Borangehen der Polizeimannschaft werden. Diese fah sich gezwungen, mit Stöden gewaltsam Bahn zu brechen. Der aufgeregte Böbel beruhigte sich jedoch sofort, als er sah, daß die Franzosen das haus des Scheith betraten; und als sie es wieder verließen, blieb Alles ruhig.

Der Ahan war übrigens ein gang unbergleichlicher Richter. — Scheith Ali's Reffe hatte seinem Bater brei Buffel gestohlen und dieselben verlauft. Der Bestohlene tam zu Mozaffer el-Molt und bat ihn barum, die Thiere, welche ein Stadtbewohner gegen alles Recht gefauft hatte, ihm wieder andliefern zu laffen.

Rachbem ber Sthan fowohl ben Rlager ale auch ben Angeflagten verhort hatte, that er folgenden Richterfpruch: "Der Käufer hat die Buffel an ihn, Mozaffer ele Molt, auszuliefern. Der Dieb hat ben erzielten Erlös, nämelich 200 Kran, an ihn, Mozaffer ele Molt, zu zahlen. Dafür foll es bem ungludlichen Greife aber gestattet fein, seinem Sohne die gesehlichen 20 Stodschläge auf die Fußsfohlen geben zu lassen."

Auf bem Midwege nach Susa hatte Dienlason auf Beren Sousian ju stoßen gehofft, welcher nach Aussage ber Araber von Ahwas unterwegs war. Aber erst am nächsten Tage, ben 15. März, sam Gert Soussan mit seinen Karren zurlich. Trop unsäglicher Schwierigseiten und wiederholter Angriffe seitens ber Romaden war es ihm gelungen, die drei ersten Kiften glidlich an ihren Bestimmungsort zu bringen.

Der Balaft mar nunmehr vollständig bloß gelegt worben, ber Fries ber Unfterblichen ichon lange eingepadt und der Abrif der Besestigung zu zwei Dritteln des Umsanges ausgenommen. Einige Hundert (und dazu noch jedenfalls gefälschte) Kran bildeten aber die lette Hilfsquelle der Reisenden. Durch ein neues Schreiben aus Teheran wurde ihnen auch dringlich besohlen, Susa zu verlassen und gleichzeitig mitgetheilt, daß das Schiff Sane unterwegs sei, um die Reisenden zurück nach ihrer Heimath zu brugen.

Andererseits wieder bedurften die theils munden, theils lahmen Maulesel dringend der Ruhe. — Unter diesen tläglichen Umftänden konnte das Säulenkapitäl vor drei Monaten kaum Ahwas erreichen. Dan hatte obendrein nur noch auf

14 Tage Lebensmittel.

Daher wurden folgende Befchluffe gefaßt:

Dieulason sollte mit feiner Gattin die Unsterblichen und die Lowen, d. h. alle nicht mehr als 75 kg wiegenden

Bepadftude, an bie Rufte führen.

In Bafforah angetommen, follten fie fich mit bem Rapitan bes "Sans" in Berbindung feten und eine Anleihe machen, die es ihnen ermöglichte, den Transport zu Ende zu führen. Dann follten Schiffer aufgesucht und nach Kalai-Bender mitgenommen werden, wohin die herren Babin und Houffan nach und nach die Stierbruchftude befördern follten.

Am 26. Diarz waren vier Rarren unter ber Aufficht bes herrn Babin unterwegs nach Ralai-Benber. Der Ab-

Dieful follte um jeden Breis bejahren werden.

Die Wefandischaft theilte Dieulason burch einen neuen Boten aus Teheran mit, daß sie am Quai von Orsan angefragt und ben Befehl erhalten habe, die Reisenden bis zum Berlaffen des persischen Webietes auf diplomatische Weise zu unterftugen.

Stoly auf ihre reichen Erfolge verlieg die Expedition

alfo am 29. Marz Sufa.

Am 31. Mary ftieß die Karawane unterwegs auf Beren Babin und feine Karren. Im Bertaufe von acht Tagen war die beschwertiche Ueberfahrt glücklich bewertstelligt, und man hoffte in einem Monat fammtliche Steine ans Ufer des Ab-Dieful zu befördern.

Am 1. April hatten bie Reifenden bei Bende. Scheith gludtich den Schawur überschritten, worauf fie sich lagerten. In der Ferne war das vor Kalai-Bender gelegene Lager des Seid Ahmed zu sehen, wohin von tollen Schafalen Gebissen zu pilgern pflegen.

Madame Dientafon notirte hier einige Lieberftrophen, welche die Bachter bes Lagers in ber Racht aus bem Stegreif fangen :

"Alls ich jung war, faunte ich bie Sorge noch nicht; ich wußte nichts bavon, bag es Sorgen giebt, ober achtete mein Berg ihrer nicht.

Wenn die Franten, welche nicht fiehlen, welche nicht fchlagen, nach Gusa tamen, so wurden die Nomaden Saufer um ihren Balaft bauen, und bas Land murbe blugen.

Wenn die Franten, welche nicht ftehlen, welche nicht schlagen, nach Sufa tamen, so wurde man bas Land bebauen und gewänne eine Menge goldner Aehren, Stuten, Buffel und Schafe. Niemand wurde diese mehr rauben, und das Bolt tonnte gludlich leben.

Wenn ein Dann vier Rran befitt, fo befiehlt ibm ber Gouverneur: "Gieb mir funf Rran." Und ber Unglid.

lidje ftirbt fraft- und muthlos ben Bungertod.

Sente ber König sich an bas Feuer ber Tscharmabars, so wurde ich ihm fagen: Sultan, Allah wird einst von Dir Rechenschaft fordern für alle Berbrechen, die unter Deiner Regierung begangen worden sind. Dein Schlaf muß tief und sest sein, daß es ben Klagen Deiner Knechte nicht gelingt, Dich aufzuweden."

Am 2. April ging die Karawane mitten durch das

Am 2. April ging die Rarawane mitten durch bas Lager des Rhaffere-Stammes, der aus lauter gewerbsmußigen Dieben besteht. Als man bafelbft nicht abließ, Jatob nach

bem Inhalt ber Riften zu fragen, antwortete biefer: "Bir fuhren Flinten mit uns, welche fur bas Beer bes Schache Babe bestimmt find."

Am 3. April lagerte man nochmals am Ufer des Schamur. Gin am jenseitigen Ufer lagernder Stamm schwamm herbei, um die Reisenden aus nächster Rabe betrachten zu können. Gegen 200 Nomaden, Männer, Weiber und Gruppen nadter Rinder umringten die Fremden und versicherten, "sie hätten niemals so weiße und so gut gelleidete Wenschen gesehen".

Am 4. April zog die Karawane burch ben verrusensten Theil der Buste. In einer Entsernung von 500 m brauste die Kercha bahin, und am jenseitigen Ufer lag die Türlei, wohin die Araber flieben, um dem Strafrecht zu entgeben. Da leben Räuber — Gesinnungsverwandte des Stammes von Menschet.

Der Anführer ber Karawane, Bater, schlug hier bas Belt auf und trieb bie Thiere gur Trante nach einer Flugbucht, bie hinter Beiden verstedt lag. Dann wurden rings um bas Lager bie Risten als Schummauern aufgestellt.

Die Nacht war ohne Mondschein, vier Eseltreiber hielten Wache. Gegen 11 Uhr wurde Larm geschlagen. Dieulason seuerte Revolver- und Karabinerschusse nach der von den Wächtern angegebenen Richtung sin ab, während seine Frau rasch die Wassen von neuem lud. Zwischen dem dritten und vierten Schuß hörten sie den Rus: "Wacht Euch davon, es sind die Frankent" Darauf bewegte sich das

hobe Edilf, fpater blieb alles rubig.

Den ganzen nächsten Tag zog die Karawane durch einen Wald von baumartigen Difteln. Die Site war unerträglich, und dazu noch die Mostitos! Tropbem mußte
ein rascher Schritt innegehalten werden; denn in dem
Dicticht war man vor leberfällen nicht sicher. Einer von
den Leuten der Karawane, der sich sür einen Augenblick
vom Juge entsernt hatte, sam athemlos, völlig entsleidet
und mit blutilberströmtem Gesicht nachgestürzt mit dem
Ausruf: "Die Araber, die Araber!" und auf das von der
Karawane abgegedene Feuer antworteten etwa 26. Flintenschüsse weder weit noch richtig. Wenn aber einst die Nomaden die von den Engländern in Thrisch-Assen eingessichten Remington-Gewehre besitzen werden, dann wird es
saft unnuöglich sein, Persten zu dereisen. Drei Stunden vor
Sonnenuntergang verließ die Karawane den Distelwald und
gelangte in eine Ebeue, die seicht zu libersehen war.

Die Racht jum 6. April verging ruhig, boch war bie Bache verdoppelt worden, und man gab von Stunde zu

Stunde einige Schuffe ab.

Veim Morgengrauen wurde wieder aufgebrochen, und man stieß auf zwei bis auf die Zähne bewaffnete Araber. Als diese sich entfernt hatten, näherte sich Baler Madame Dieulason und sagte: "Diese Räuber leben von Disteln, wie mein Esel; sie weiden das durr gewordene Gras an den Wegrändern ab. Die Strohmatten in ihrem Lager dienen ihnen als häufer. Wie soll man aber mit Leuten tämpfen, die keine beständige Wohnung haben, keinen Ackerbau treiben und Gras effen? Was Wunder, wenn sie uns mit Leichtigkeit unterwerfen."

In ber Folge jog die Rarawane burch bas Lager eines wilben vom Scheith Melabpe befehligten Bollsstammes, und wurde von ben fast völlig nadten Mannern, die mit Langen

bewaffnet waren, unter Drohungen verfolgt.

"Bater, was ift in Deinen Riften?" schriecn fie. "Robe und gebrannte Ziegel, und außerdem Steine, Die aber nichts taugen, weil fie gerbrochen find."

"Bater, Du Talismanrauber, halt an, laß die Franten absteigen. Es sind Zauberer, und wir durfen nicht zugeben, daß fie ihre Reise fortseten."

Bafer forgte indeg, daß das Bieh eng gufammen. getrieben wurde, und bidt jufammengebrangt fchritt bie Barawane vorwärts. Ungludlicher Beise flurzte babei ein Thier, und die Araber fielen fofort über die gu Bilfe berbeigeeilten Treiber ber, um biefelben ihrer Rleidung ju be-rauben. Dienlafon's Revolverichuffe vericheuchten fie jeboch, und ein bon ben Haubern abgefeuerter Biftolenichug traf jum Glud nur bie Latte einer Rifte. Beim Beiterziehen wurde die Raramane aber von den Romaden verfolgt, Die mit geubter Band Steine auf fie foflenderten, fo daß Dieulafon am Ropfe und Dlabame Dieulajon an der Schulter getroffen wurde. Endlich rig ben Reifenden bie Bebulb, und fie griffen ben Feind energisch an, worauf diefer, Die Langen wegwerfend, ichleunigst bas Safenpanier ergriff.

Der ausgetretene Karun zwang die Karawane, die Richtung nach Dicheria und Ahwas aufzugeben und diejenige von Dawifeh einzuschlagen. Bollenartige Mostitofcmwarme ohne Ende verfolgten fie auch hierbei, und bie Sipe war unerträglich brildend und feucht. Endlich rief Bafer aus: "Wir find gerettet, hier ift ber Baum, unter bem ich geboren wurbe, bas ift bas Land meiner Bater. Fruber burchzogen gablreiche perfifche Stamme biefe Wegenb, bente giebt es nicht einmal Schafale bier, und die Stamme

find alle nach ber Turtei gezogen."

"Co giebt es feine Diebe im Lande Deiner Bater?" fragte Dieulafon.

Dh, boch, aber ich tenne fie alle." Wie weit ift es noch bis Dicheria?"

"Bier Deilen."

"Da tonnen wir noch hingelangen."

"Unmöglich", fagte Bater, "es wird zu fpat, und bagu noch die Diebe!"

"Aber Du fennft fie ja alle."

Am Tage, aber nicht in ber Racht. Bare ich ba auch nur im Stanbe, meinen Bater von meiner Dlutter gu unterimeiben?"

Am 8. April wurde an einem Felsenvorsprunge gelagert. Die Ebene war wuft und leer, ohne allen Bflangenwuchs. Da zeigten fich in ber Ferne abermale Feinde. Hafch trieb man die Thiere hinter die Riften. Dieulafon gab zwei Starabinerichuffe ab, und fofort hielt ber Geind an; es waren gegen 60 berittene Romaben, barunter auch Weiber. Bater verhandelte mit ihnen, und theilte barauf Dadame Dieulafon mit, bag ber Scheith fie gut fprechen wünfche; er rieth ihr, bemfelben zu verftehen zu geben, daß im Belt noch swölf Franken ichliefen. Dan naberte fich alfo auf fieben bis acht Meter Entfernung ben Romaden. Giner pon ihnen bat um ein Beilmittel für feine franten Mugen, ein anderer wollte einen Talisman haben, ber ihm Die Liebe eines jungen Dlabchens verschaffen follte, ein britter fragte, wo feine beiben Biffel, die man ihm vorige Boche gestohlen hatte, verftedt maren. Bei bereinbrechenber Racht veranlagte Dienlafon die Araber, fich gurlidzuziehen, nachdem fie fchwefelfaures Gifen, ichwefelfaure Coba und einen mit bem Ramensjuge ber Dabame Dieulafon verfehenen Ring erhalten hatten.

Im 10. April erreichte bie Raramane bas am Ufer bes Rarun gelegene Dorf Dicheria. Bier wurde ein großes Segelboot ("Rachti") gemiethet, und nachdem man baffelbe beladen, wurde fofort aufgebrochen. (G. Abbildung 4.) Bon Mohammerah, wo man am 12. April antam, reifte man ebenfalls ohne Aufenthalt nach Gelich weiter. Rachdem Dieulason bem bortigen Scheith Di'fel Bericht erstattet hatte, ließ biefer fammtliche Schiffer tommen. Unfange weigerten fie fich einstimmig, bie Ralai Benber gu fahren. Schlieglich erflärte aber ein tuhner Schiffes

eigner fich dazu bereit, boch nur gegen eine Bergutung von 4000 Frants für bas Belem (und es waren beren feche Much wollte er feine Berantwortung für Erreichung bes Bieles übernehmen.

Sieben Stunden fpater gelangte man nad Bafforah. Dier traf die Reifenden bie fchlimme Rachricht, bag ber "Sano" die Klippenreihe von Fao nicht zu passiren wage und in Bufchir bleibe. Gin bofes Schidfal fchien auch die frangofifchen Boten zu verfolgen. Giner, ber von Gufa tam, unterlag beinahe einer fich unfreiwillig jugezogenen Bunde, ber andere, nach Bafforah geschickte, war von einem lowen ereilt worben und verbantte feine Rettung nur bem Rarun, in ben er fich gestiltrat batte, und mobin die Bestie ibm nicht

gefolgt war.

Am Abend bes 21. April wurde eine Anleihe gemacht und bas noch übrige Gelb in perfifche Minge ungewechselt, worauf man zurlid nach Felieh fuhr. 3est tonnte nur Scheith Di'fel noch betjen. Als man ihm berichtet, daß in Gute mit ben Schiffern nichts auszurichten fei, ließ er den Befehlehaber feiner Marine, einen prachtigen Schwarzen, tommen und befahl ihm, feche Boote auszurüften und zu beren Führung 24 ftarte und muthige Reger ju bestimmen. Ale Lohn hatte er 300 Frante für bas Boot festgefest.

Am nächsten Tag wurde nach Bafforah gurudgefahren, um bafelbft ein Telegramm an ben Rommandanten bes "Cane" abzugeben, bamit biefer etwa 20 Tage noch warten folle.

Die Fahrt auf bem Rarun war geradezu entfeplich, die Sige flieg bis zu 59 und 67 Grad, und Madame Dieulafon

erfrantte heftig infolge ber Strapagen.

Gine Strede vor Ahmas verliegen die Reisenden Die Belem, um Ahwas zu Pferb zu erreichen, mahrend bie Schiffer die Bollenqualen auf bem Rarun noch zwei Tage lang zu ertragen haiten.

Hach drei Tagen tam Mabame Dieulafon im Saufe bes

Scheith endlich wieder jum Bewußtsein.

Ingwischen naherten sich auch die Boote Kalai-Bender, und eines Tages erfchien jenfeits des fluffes Berr Babin. Awei Tage fpater tamen Berr Souffan und Jean- Dlarie mit ben fechs Belem an, welche bie Stierbruchftilde brachten. Beide hatten freilich burch Fieber und Erfchöpfung fo furchtbar gelitten, bag fie in 14 Tagen um 10 Jahre gealtert waren. Die vorher fo ftattlichen Reger faben jest mager und elend aus. Die fleine Flotte brauchte acht Tage, um von Ahmas burch bie Wirbel und Strudel hindurchgu-

Mozaffer el-Molt war inzwischen burch einen offenen Mufftand gezwungen worben, Dieful und Schufter zu verlaffen und war nad Ahwas gefommen, um einige Beit bei Scheith M'fel zu bleiben. Der Rhan hatte seine Ranonen mitgefihrt. Dieulason ging zu ihm und bat noch einmal, ihm Bferde und Artilleriften ju leiben. Der Shan ging barauf ein, unter ber Bedingung, daß Berr Babin feine Leute begleite und alle nach erfolgter Ginfdiffung nicht mehr gebrauchten Cachen, wie Rarren, Befchirr, Febern, Bapiere,

Bleiftifte u. f. w. ibm überlaffen wiltben.

Behn Tage fpater legte ber "Cane" vor ber Sanbbant von Jao (bei Bufchir) an, worauf die 327 Riften und 45 Tonnen fonftiges Wepad aufgelaben wurden. Batten die Reifenben der Großmuth bes Ronigs und ber feines Cohnes, Belle Gultan, es ju verdanfen, daß von einer Theilung der Funde abgesehen worden war, so mare ohne die beständige Bilfe bes Scheifh Di'fel bas Rapital vom Balaft bas Artarerred boch wohl in Ralai-Bender gurudgeblieben.

# Dentfc = Bitu = Land.

Bon Lieutenant M. R. Schmibt.

(Fortfehung.)

An bas Witu-Land grengen im Norben bie Waboni, welche Die Gnabeli von ben Gomali trennen, und im Rordweften und Beften bie Galla (und zwar junachft bie Bararetta-Galla); die ben Baboni fehr ahnelnden Batua leben gerftreut amifden ben anderen Botterftammen, ihre Bobnfite baufig mechselnb. Es ift aber hervorzuheben, daß fich in ben letten Jahrzehnten und gang besonders in ben lepten Jahren die Grengen ber einzelnen Bolferftamme fehr verschoben haben, und eigentlich mit jebem Jahre immer mehr verschieben regelmäßig gu Gunften ber Comali, welche in gludlichen Rampien gegen die Galla ibr Gebiet wenigstens an und in ber Rabe ber Rifte immer mehr nach Giben erweitern. Die aufgegählten Stamme geboren fibrigens im Wegenfate ju ben anderen centralafritanifchen Bolferichaften nicht ber Bantu-Familie an, fondern fie haben viel femitifches Blut in fich und gewannen ihre Eigenart burch Einwanderung und Beimifdjung aflatifcher Stamme. Die Waboni leben, wie erwähnt, im Norden bes Gultanate Bitu und bebnen fich dafelbft ber Breite nach etwa brei Tagereifen nörblich aus; angerbem leben tleinere Baboni-Banden gleich ben Batua auch im Guben unter anderen Böltern gerftreut; bas Gros indeg treffen wir in der bezeichneten Gegend.

Die Baboni find mittelgroß, mit meift ziemlich heller Gefichtefarbe und feinen Bilgen, und in ber Regel ohne Bart, mogegen die ihnen fonft fehr ahnlichen Batua buntler find. Der Gultan Achmed befitt in Rataug, im Baboni-Lande, einen festen Stüppuntt mit einem eigenen Statthalter und fleiner Befagung. Die Baboni felbft leben in fleinen Dörfern in ben Baldern gerftreut, wo fie ihrer Dauptbeschaftigung, ber Jagd nachgeben, die fie durch Schiegen mit ftart vergifteten Bfeilen und durch Fallenftellen betreiben. Saben die Baboni burch Bfeilschuffe ein Stud Wilb erlegt, fo fpringen fie fchteunigft herbei, fcneiben im großen Umfreife um ben Ginfcuß ein Stud Fleifch mit bem vergifteten Pfeile beraus und genießen dann bas übrige unbeschabet. Gie nahren fich aus-Schlieflich von Fleisch. Gie unternehmen auch baufig Jagoglige nach bem Inneren, befonbere jum Bwede ber Glephantenjagd; gegen bas mitgebrachte Elfenbein taufden fie bon ben Ballas Bieh ein, bas fie augenblidlich fclachten. Obgleich fonft gurudhaltend und schuchtern in ihrem Auftreten, find fie boch, ober richtiger gefagt, waren fie boch febr gefürchtete Stlavenjäger. Gie lauerten ben Baffanten in ihrem Lanbe auf, fingen dieje ein und verhandelten fie ben Comalis ebenfalls gegen Bieb. 3m Bitu-Lande bewohnten fie ben fleinen, aus mehreren Butten bestehenden Ort Utwani, ber jedoch jest von ihnen verlassen ift. Unter einander halten Die Baboni wenig gufammen; fie leben entweber in fleinen Ortschaften, wo fie bann bie Autorität eines Dife (Melteften) wohl anerfennen, diefem jedoch teine befondere Dacht einraumen; ober fie leben in Familien (ein Mann mit einer Frau und Rinbern, ba bei ihnen Monogamie berricht) in ben Balbern, wo bie Jagb gerade am ergiebigften ift. Diejenigen, welche einen Buffel erlegten, tragen bas Saar in einem fleinen geflochtenen Bopfe nach vornilbergelegt, als besondere Auszeichnung; bei ben übrigen ift bie haartracht beliebig, meistens tragen fie ben Kopf ebenso wie das Gesicht tahl rasirt. Betleidet sind sie nur mit einem Lendentuche oder mit Fellen. Schnud sand ich bei ihnen gar nicht. Ihre Bewaffnung besteht ausschließlich in Bogen und start vergisteten Pfeilen sowie in beliebigen Messen. Auf meine Erkundigungen — bei den Suaheli — nach der Religion der Waboni, erhielt ich die Auskunst, sie leben in den Tag hinein und glauben an gar nichts, was wohl aber im vollen Umfange nicht anzunehmen ist. Ueber ihre Sprache sagen die Suaheli: die Waboni haben eine Sprache wie die Bögel, die versteht kein Densch.

Am nächsten verwandt scheint ihre Sprache der Gallasprache; die Verständigung mit ihnen erfolgte siets in recht mangelhafter Weise in der Suahelisprache, von welcher die meisten Waboni das Nothwendigste tennen. Als Beispiel tasse ich im Nachstehenden die Zahlen von I bis 10 in der arabischen, Gallas und Wabonisprache folgen, da sich hier zu einem Bergleiche Anhaltspunkte sinden:

| Arabija. | Galla.   | Waboni.   |
|----------|----------|-----------|
| wahet    | tako     | halola    |
| thenan   | lama     | loa       |
| thelata  | szedi    | szedã     |
| aroba    | afori    | baffer    |
| chamsa   | schani   | schanna   |
| sita     | djah     | leha      |
| sabba    | teuba    | dedoe     |
| themanja | azedieti | szijäde   |
| tiss     | szagali  | · szagala |
| aschara  | kudeta   | tamana    |

Die Waboni erkennen im Allgemeinen die Oberhoheit bes Witu-Sultans an und haben diesem auch vielsach, bessenders gegen die Araber, Heerfolge geleistet; indeß sind sie nicht zwertässig und haben auch vielsach, wenn es ihr Vortheil erheischte, ben Somali, denen sie häusig als Wegweiser bei Unternehmungen gegen Witu dienten, Vorschub geleistet; denn als vollständig besitzts, haben die Wadoni von der Raubsucht der Somali nichts zu besürchten, wiewohl auch unter ihnen als unter Ungläudigen die sanatischen Somali mehrsach schon ihre Mordluft gesättigt haben; ebenso häusigader haben sie auch an dem Raube jener wegen geleisteter Dienste Antheil erhalten.

Die Galla, von den Suaheli Wakatua genannt, sind, wie die Somali, in der Regel hochgewachsene, schlanke Gestalten mit regelmäßigen, nach europäischen Begriffen zum Theil ausstalten bubschen Gesichtern, mit seinen Zügen, durchaus kaukasischer Mund, Rasen- und Kinnpartie und dunnen Armen und Beinen, was sie besonders, wenn auch nicht zu angestrengter Arbeit, so doch zum anhaltenden Wandern und Ertragen von hunger, Durft und Strapazen besächigt. Die Galla haben im Bergleich zu den Somali duntlere Haufarbe und stärkeren Bartwuchs, und scheinen außerdem sich ein, als die Somali, vor denen sie sich durch Unreinlichteit auszeichnen, indem sie die Psiege des Körpers, welche ihren nohammtedanischen Rivalen die Religion zur Psicht macht, vollständig vernachlössigigen. Das letztere fällt besonders beim

weiblichen Geschlecht recht unangenehm auf, indem außer bem üblen Geruch die wild sich sträubenden, ungekämmten Haare (benn diese Stämme haben bekanntlich kein Wollhaar) der sonft in ihrer Jugend meist sehr hübschen Mädchen abstoßend wirken; auch verblühen die Gallafrauen in der Regel schnell, wahrscheinlich in Folge der verhältnismiffig vielen Arbeit, die ihnen allein — wenigstens bei ben Bararetta Galla — obliegt. Das weibliche Geschlecht hat die Häuser (runde aus Stroh geslochtene Hitten mit Dach) zu bauen, das primitive Hausgerath anzusertigen, die Klibe zu melten und die Kinder zu erziehen. Lettere besiehen sich so unter flrenger Aussicht und in frammer Zucht, werden aber von ihren Müttern — im Gegensatz zu vielen anderen Stämmen — sehr geliebt, wie denn auch die Zahl der Kinder bei den in Monogamie lebenden Galla in der Rechel eine größere ist.

Die Befleibung ber Galla befleht aus einem reichlichen Umwurf von Meritani unter ben Schultern binweg; theilweife freilich, befonders in ichlechten Beiten, treten an Stelle Diefer Befleibung Felle - namentlich vielfach bei ben Frauen; ben Boranis Galla bienen meift felbfts gewebte Benge gur Belleidung. Stete find bie Balla, befonbere bie Beiber, reichtich mit Schund behangen; um ben Bale tragen fie mehrere Rupfertetten, mit ben ber-Schiedensten Schmudgegenftanden, ebenfo um bas Sandgelent; die Weiber tragen außerbem noch eine Unmaffe von Rupferringen am gangen Dber - und Unterarme. Die Gallatrieger haben an einem Finger ber rechten Band einen einige Centimeter hervorragenden giemtich breiten meffingenen Streitring, ber ihren Schlagen ungeheure Rraft verleiht. 3m fibrigen bilben Speere mit langen Gifenfpigen, fowie bei den Bararetta ein unichones meift im Banbel bezogenes, bei ben Borani aber ein eigenartiges, felbftgefchmiebetes Deffer im Gürtel ihre Musruftung.

Die als Staven der Somali dienenden Galla werden von diesen vorzüglich als Hirten ihrer Rinderheerben, sowie zum Melten, Buttermachen u. dergl. verwandt, und wie mir ein entlausener Stlave selbst sagte, im Ganzen gut behandelt, so daß sie sich in der Regel, obgleich sie Freiheit lieben, über ihr Loos trösten.

Die Tugendhaftigkeit der Gallafrauen ist rühmenswerth; man sindet sehr seltene Ausnahmen hiervon, und diese meist nur an der Kliste und in Lamu, bei in die Staverei verkauften und hier verdorbenen weiblichen Angehörigen des Gallastammes; auch wachen die Galla eiserstücktig über ihre Frauen und scheinen Fremden gegenliber argwöhnisch zu sein. Die gleiche Tugendhaftigkeit ist dem mannlichen Geschlecht nicht nachzusagen, obgleich sie ehetiche Treue im allgemeinen nicht brechen; es wird ihnen ein ins Gebiet der Sodomie schlagender Fehler nachzeredet, ob mit Grund, entzieht sich meiner Beurtheilung.

Die Galla zeigen sich geneigt zum Genuß geistiger Getranke, und ich habe öfters Betrunkene gesehen, die beim Genuß des tembo mkali zu tief in die Ralabasse geschaut hatten. Den Tabat rauchen sie nur mit Daß; indeß ist es bei Besuchen von Galla das erste, sich Tabat und sußes Wasser anzubieten.

Die Galla zeigen fich bei ber geringften Gelegenheit fehr aufbranfend, doch ift ber Groll nicht nachhaltig; im übrigen find fle Gefchenten fehr zugänglich.

Sie wohnen in Dörfern, welche aus primitiven Sutten bestehen, die sie aber zugleich mit den Beideplätzen ihrer früher besonders zahlreichen, jest sehr verringerten Biehbeerden häusig wechseln. Auch legen sie — wenigstens die Bararetta — aus Furcht vor den Somali, die dem Lauf ber Flusse solgen, ihre Dörfer nicht mehr gern an Flussen an; das Bieh ist wührend der Nacht auf um

fenziem Terrain untergebracht, scheint fich aber trop mangelhafter Bflege gut zu halten. Besonbers nach ben Regenzeiten, wo die Elephanten sich naber nach der Ruste herangieben, unternehmen bie Bararetta, welche fonft bie Jagb jest nicht mehr mit großem Gifer betreiben, Jagbzuge nach ben bann bie Glephanten bergenben Balbern bin. Bas die Religion ber Galla anlangt, fo leben fie eigentlich in Monotheismus; fiber biefen Bunft hat vornehmlich ber englische Diffionar Batefielb ichagenswerthe Aufschluffe gegeben. Die Galla glauben an Bata, den fie mit bem Monde in Berbindung bringen, ale Sauptgott, verehren nebenbei aber auch feinen Cohn und feine Tochter; fie haben zu Bafa Bertrauen nur bei gunehmenbem Diond und besonders bei Bollmond; wahrend ber fibrigen Zeit weilt Bala nach ihrem Glauben bei ihren Feinden, ben Somali. Sie glauben an bie Milmadit und Allgegenwart Bafa's, indem diefer ihre Gebete ftete boren und erfüllen fann; indeß meinen fie feit einiger Beit, er habe bie Balla gang vergessen, weswegen sie auch vollständig verzagt und muthlos find und beim Berannaben ihrer Feinde (ber Comali) ftete ohne weiteres die Flucht ergreifen, fagend, Wata hat und boch verlaffen. Rur die Borani-Galla leiften ben Comali noch erfolgreich Biberftand, find indeß beim vorletten Ginfall der Comali - im Jahre 1887 - auch arg beraubt worden. Die Bararetta find infolge ihrer fteten unglüdlichen Rampfe febr ftart bezimirt und werben fie bie Bahl von 3000 Geelen taum erreichen. Sonft glauben die Balla, daß ihnen die Bogel ihre Schidfale vorausfagen tonnen; fie befprechen fich mit ihnen und meinen aus beren Gluge bie Untwort gu entnehmen; ce ift bies ein Aberglaube, wie er auch bei andern Regerstämmen, jum Theil fogar bei ben Gnabeli,

3m großen und gangen find die Bararetta : Balla wegen ihrer gablreichen Riederlagen nicht fo febr gu bebauern, benn fie waren bor zwei Jahrzehnten noch minbeftens ebenfo gefürchtete Rauber wie bie Comali, fo baft ihnen ber Gultan von Banfibar einen jahrlichen Tribut bezahlte, bamit feine Golbaten und bie Banbler von ihren llebergriffen befreit waren. Auch jest wurden fie noch ebenso gefährlich fein, wenn ihre Dlacht nicht eben so ungehener geschwächt ware, und wo fie einer Minderheit gegenüber gewaltsam und hodimuthig auftreten zu fonnen glauben, werden fie es gewiß thun, fo wie fie g. B. ben Reifenden burd ungeheure Tributforderungen und Drohungen häufig laftig murden; gegenwartig ift allerdinge berartigen Erpreffungeversuchen mit ichon febr geringer Dacht gu begegnen. Bei verschiebenen fleinen Jagbzugen fuchte man mid 3. B. in bem einen Galla Dorfe bes ofteren aufzuhalten, indem man querft Tribut verlangte, boch war ich, obgleich theilweise allein, ftete in ber Lage, bie Forberungen ber L'eute ignoriren gu tonnen. Recht undantbar bewiefen fich feiner Beit die Galla gegen die englischen Diffionare ber freien Methobiften-Diffion, Die ben Galla in ihrem Sinne - nicht etwa im Sinne bes Christenthums, benn um dieses haben sich die hauptfächlich als politische Buhler thatigen englischen Diifionare nicht bie leifeste Spur von einem Berbienft erworben - jedenfalls große materielle Wohltbaten erwiesen haben, indem fie biefelben im Anguft 1886, als fie ein Steinhaus bauen wollten, bei Androhung von Tobesftrafe auswiesen, aus Furcht, diese eine Riederlaffung tonnte andere Guropaer auch dorthin gieben; benn europaifde Unfiedelungen wünschen bie Balla in ihrem gande nicht. Es war diefe Furcht wohl auch ber Grund, daß fie fich häufig, besonders in der erften Beit meines Aufenthaltes, febr abftogend und unfreundlich gegen und Deutsche benahmen; fpater habe ich in recht gutem Ginvernehmen gu ben Galla geftanden. Begliglich ber Ausweifung ber englischen

Miffionare habe ich übrigens auch ergangend hingugujugen, bag im Grubjahr 1886 bie letteren infolge ber großen Somali-Ginfalle von ben Galla, Die nach ihren fchweren Berluften bie weißen Dlanner wieder mit ihrem Gelbe - bas ja den englischen Diffionen nicht fehlt - nöthig hatten, die Erlaubnig erhielten, die ingwischen von den Comali niedergebrannte Ctation in Galbanti wieder gu begrunden und bas gewünschte Steinhaus zu bauen. Tropbem alfo bie Bararetta ale gewaltthutiges, hochmuthiges, feiges Bettel. voll absolut feine Sympathien verdienten, find fie boch ans Brunden ber humanitat ju bedauern, da fie gerade burch ben großen Comali-Ginfall 1887 ihren gangen Reichthum an Seerben verloren, wogu ungeheure Berlufte an Singegemordeten und Berftummelten jeden Wefchlechts und Altere tamen. Diefe Rieberlage wirtte benn auch auf einzelne fo, bag manche fich jur Arbeit bequemten, ju der fonft ber Galla viel zu ftolg ift; indeffen nur gang geringe Ausnahmen blieben bamals bei ber Arbeit, mabrend bie anderen bas bequemere Bettelgewerbe betrieben.

Im Gegensatz zu den Bararetta treiben die Borani nicht nur, wie die Somati, alle Viehzucht, sondern auch Aderbau, von dessen Erzeugnissen sie außer von dem Ertrag der Heerben leben; auch sind bei ihnen einige Gewerte sehr im Flox, besonders das Schmiedehandwert (auch Kupferschmiede und Silberschmiede sinden sich hier) und das Sattlershandwert, welches in der Bearbeitung des Leders für Schilde aus Blissel, Ochsens oder Nilpserdsellen und andere Sachen Gutes leistet. Ueberhaupt wird das noch gänzlich unersforschte Land der Boranis Galla als ein sehr hoffnungs

reiches bezeichnet.

Die Bararetta haben ihrer Berfassung nach einen Säuptling, ber stets auf sieben Jahre (bas Jahr zu 24 Monaten, ber Monat zu etwa 15 Tagen, immer von Neumond zu Bollmond und von Bollmond zu Neumond gerechuet) gewählt wird und aus einer der angesehenen Familien stammen muß; der jegige hauptling ist Dalia Ba-

baba, bessen Sith Dibe, im Inneren bes Bararetta-Landes, auf bem linken Tana-Ufer ift. Aber auch die einzelnen Dörser haben ihre gewählten Aeltesten, diese indeß find der Regel nach auf Lebenszeit gewählt. Bei das ganze Boll betreffenden Angelegenheiten entscheidet der Hauptling, indeß nicht allein, sondern im Berein nit der Bersammlung der Galla-Krieger, wie auch bei Angelegenheiten einzelner Dörser der Mie, bessen Autorität viel Gewicht hat, sich mit der Bersamulung der Manner, bei der es im Gegensatz uben Schauris der Suadeli sehr geordnet und rubig beraeht, beräth.

Suaheli fehr geordnet und ruhig hergeht, berath. Rach den Somalicinfällen 1887 jog fich ein Theil ber Bararetta in bie unmittelbare Rabe von Witu, mo fie unter bem Schut bes Gultan Achmed und bes Bitu umgebenben Urwalbes ein Dorf banten, in das sie auch den Rest ihres Rinderreichthums mitbrachten; ein anderer Theil ber Bararetta blieb bei Rau und am unteren Tana auf bem rechten Ufer wohnen, ein Theil, barunter ber Bauptling Dalia Babada, ift noch auf dem linten Ujer im Inneren des eigentlichen Bararettagebietes. Der lettere wie überhaupt bas Gros ber Bararetta - ein gang tleiner Theil bei Rau wohnend, ber mit einem bortigen Aelteften unter bem Ginfluß ber Araber von Rau fteht, nicht im vollem Umfange erfennt Gultan Admed von Witn als Oberherrn an, hat aber im Innern volltommenfte Gelbftanbigfeit, fpeziell auch ber bei Witu felbst wohnende Theil ber Balla. Bill aber ber Gultan von Witu in irgend welcher Angelegenheit ben Galla-Bauptling fprechen, fo fendet er an diefen einen Boten mit einer Art und 10 Armlangen amerifanischer Leinwand, worauf fich ber Galla fofort nach Witu begiebt.

In Anbetracht ber großen Verluste ber Baroretta, ihrer Muthlosigfeit, bes Mangels an irgend welcher Energie und jedweber Leiftungen auf irgend welchem Gebiete, sowie einer gewissen politischen Bersahrenheit, die bei der geringen Menge einzureißen scheint, halte ich ben Zeitpunst für nahe, wo die Bararetta gänzlich unter den Suaheli aufgehen werden. (Schluß folgt.)

# Rürzere Mittheilungen.

### Die Bufel Grenaba.

Die tleine britische Antilleninsel Grenada, die zusammen mit den sogenannten Grenadinen nur 430 akm nißt, und den neuesten "Reports" zusolge 46 424 Bewohner zählt (1885), zeigt eine hohe Prosperität, und unterscheidet sich dadurch vortheilhaft von den anderen westindischen Kolonien. Die sardige Bevölkerung, die gegen 90 Proc. von der Gesammtsbevölkerung ausmacht, ist verhältnismäßig arbeitsam, und der fruchtbare vulkanische Boden der Insel ist zu einem großen Theile sorgsättig angebaut. Beinahe die einzige Ernte, die gezeitigt wird, bildet der Kafao, und dieselbe war in den leizten Jahren immer eine sehr gute und erzielte zugleich auch sehr hohe Preise. — Freilich liegt in der Einselitigkeit der Kultur eine große Gesahr, da der Kafao-Markt neuerdings von anderen Orten ber (von Ecnador, Mittelamerika, Mexiso) übersüllt zu werden droht. Dem gegen-

über sucht die englische Regierung die Einwohner dazu zu ermuntern, außer dem Kakaobanme auch anderen Gewächten ihre Pflege zuzuwenden. Ob dies mit Erfolg geschehen wird, und od der Erfolg namentlich vor dem Eintreten einer drohenden Krise zu bemerken sein wird, ist freilich unsicher. Man bat est eben vorwiegend mit einer Bewölkerung von Farbigen zu thun, und diese zeigt bezüglich des Einschlagens neuer wirthschaftlicher Bahnen in der Regel eine große Schwersfältigkeit. Sollte die Kakao-Kriss schon in den nächsten Jahren eintreten, so wilte fie ohne Zweisel viel Unheil in ihrem Gesolge haben können — ganz wie auf anderen west indischen Inseln und anderweit die Zuckerkrise. Die Wederzahl der Kakaodaner sind kleine Bescher, deren Finanzen um so rascher zu rniniren sein wirden, als sie bereits unter den gegenwärtigen Berbältnissen zientlich viel mit Kredit wirthschaften.

### Mus allen Erdtheilen.

Enropa.

- Die Schnedenfauna bes Raspifchen Meeres besteht nach Retowefi (Malac. Blätter, R. F., X.) aus 26 Arten, welche alle eigentbümlich find. Sie trägt in fo fern einen ausgeprägten Reliftencharafter, ale ihre nächften Bermanbten fammtlich in ben Tertiärschichten Gildweft: europas leben; aber feine einzige Schnede fann ale marin angesprochen werben, und feine ift mit einer Art bes Gis meeres ober bes Schwarzen Meeres identisch. Bon ben 26 find 20 ausgesprochen brafifch, die fi übrigen fluviatil. Wir haben barin alfo einen neuen Beweis baffir, bag bas große Tertiärmeer, das sich von Wien bis nach China erstreckt zu haben icheint, mit bem arftischen Drean niemals Berbindung gehabt hat, und daß die Einwanderung der Mittelmeerarten in den Pontus erft begonnen bat, als die Trennung vom Madpischen Meere ichon vollzogen mar. | Bon anderer Geite wird die völlige Abwesenbeit mariner Mollusten im Kadpischen Meere allerdinge bestritten; bie beiben gemeinen Stanbarten ber europäischen Meere (Hydrobia acuta und Hydrobia stagnalis) find nach Böttger von ber Rabbe'ichen Expedition maffenhaft von bort mitgebracht worden.]

- Die Erfolge, welche mit bem Seefchiffabrte Ranale von Manchester erzielt worden find, ermutbigen bie Englander, an bie Derftellung noch anderer Seefdiffahrte: Ranale gu benten. Go bistutirt man vor allen Dingen neuerbinge wieber bas alte Brojeft eines Ranales von Bridgewater, an ber Rordfufte von Comerfetfbire, nade Seaton, an ber Gubfufte von Devonshire, burch ben man bas Ray Landsend umgeben, und ben Weg gwijchen Briftol und Southampton, sowie zwischen Briftol und ben Morbfee und Ditferbufen um etwa 300 englische Meilen abfürgen will. Comobl bei Stolford, an ber Bridgewater Bai, ale auch bei Seaton (Armouth) follen fich mit Leichtig: feit Dafenaulagen ichaffen laffen, und bie Berftellungefoften bes 15 Meilen langen Ranales werben nur auf 3 Millionen Bfund Sterling veranichlagt. - Ebenfo plant man auch See ichiffahrte Hanale von Scheffield nach hull und von Birmingham nach Briftol, nach Liverpool, nach London und nach Sull. Durch bie letteren Ranale würde ber Seeverfehr bireft bis in bas innerfte Berg ber britischen Dauptinfel bineingeführt werben, und die "Decanität" bes britifden Birthichaftegebietes wurde baburch gu einem non plus ultra gesteigert werben. Die technische Mus: führbarfeit ber betreffenben Unternehmungen ift nicht im geringften zu bezweiseln, baber werben sich aller Wahricheinlichkeit nach mancherlei Bebenfen bezüglich ihrer Rentabilität sowie be: Büglich ber wirthichaftlichen Umwölzungen, die fie nach fich gieben fonnten, erheben.

#### Mfien.

- Bahrend der Direfter bes meteorologischen Infiltates ju Irlutet, Dr. Stelling, erdmagnetische Beobachtungen in dem Gouvernement Irlutet ansiellt, ift der Botaniter Brenn damit beschöftigt, das Angara-Gebiet pflanzengeographisch zu burchforichen. — Die Boruntersuchungen, welche man im Jablonois Gebirge behuse herstellung ber großen sibirischen Trang tontinentalbahn unternommen bat, sind bereits ziemlich weit fortgeschritten. Der Kamm des Gebirges dürfte deminach im Often von Tschita, etwa 12 Werst von diesem Orte, überschritten werden.

#### Afrifa.

— Die Expedition des Dr. Wolff in das hinterland von Alein-Popo ist in jeder Beziehung glüdlich von statten gegangen, und est ist dem Reisenden namentlich ge lungen, im Mai d. J. Addelar (Addels 8° n. Br.) zu erreichen und daselbit eine unter dem Schupe des demichen Reiches stehende wissenschaftliche Station zu errichten.

— Die Expedition Rund, beren Führer nunmehr wieder von ihren Bunden genesen find, soll sich im Monat Oltober von neuem in bas Innere von Kamerun begeben, um baselbst die projettirte Station zu begründen. Als Ort derselben ist auf Grund der im letzten Frühighte gewonnenen Auschaungen eine Stelle am Sannaga-Ausse in Anssicht genommen. Ginen neuen Ueberfall von den Batoto glaubt man nicht bestürchten zu müssen, da es der dentschen Behörde gelungen ist, diesem Stamme ihre Macht durch Gesangen-nahme der Hauptschuldigen zum Bewusstssein zu bringen.

— Einer Nachricht and San Pavlo de Loanda zufolge ist Major Barttelot am 10. Mai b. 3. thatsächlich von Nambuga aufgebrochen, um Stanlen's Spuren zu folgen, und zwar in Begleitung von 640 Trägern und 1(11) Soldaten. Direkte Nachrichten von Stanlen lagen aber auch zu dieser Zeit in Barttelot's Lager nicht vor. Da die Träger sämmtlich sehr schwer belastet sind, so wird die Ervedition voransssichtlich nur sehr langsam vorwärts sommen.

— In den der Regierung des Kongostaates nabestebenden Kreisen betrachtet man es als ein bedeutungsvolles und freudiges Ereigniß, daß Hauptmann Ban Wele die Station Stanley-Falls ohne Anwendung von Wassengewalt bat wieder besehen können, daß Tippoo Tib sich dabei in jeder Beziehung entgegenkommend und lopal bewiesen bat.

— Die "Tijdsohrift van hot Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap" (Mededeelingen No. 7—10, 1887, p. 486) enthält sehs Briese bes holländischen Reisenden B. 3. van der Rellen aus Ambosilas Land, die vom 12. Dezember 1886 bis zum 29. März 1887 datiren. Demnach gingen seine ethnologischen und naturbistorischen Beobachtungen und Sammlungen bisher glücklich von statten. Beiter binnenwärts ziehend und jagend, gebachte er aus einem Wege, der zwischen densenigen von Serpa Binto und Capello und Joeno liegt, den Jambest zu erreichen.

— Der Ingenieur Gafton Angelon bat vom frau zöfischen Unterrichtsministerium den Austrag erhalten, eine Forschungsreise in die Gegend zwischen dem Anglia. See und dem Indischen Ozeane zu unternehmen, und dabei sein Sauptangenmert auf den Ronaurva-Aluß zu richten.

Juhate: Joseph Grunzel: Die Landwirthschaft in China. — Jane Dieutason; Dieutason's Ausgrabungen in Sula. (Mit vier Abbildungen.) — Vieutenant A. R. Schmidt: Deutsch Bitu-Land. (Fortsehung.) — Antzere Mittheilungen: Die Insel Grenada. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Affen. — Afeila. (Schluß der Redaltion am & September 1888.)

Dierzu eine Beitage des L. L. naturbiftvischen Cosmiscums in Wien.

Redatteme: Er. G. Dedert in Berlin W., Marnberger-Straje 2. Brud und Berlag von Friedrich Biemeg und Gabn in Braunfdweig. Mustrite Beitschrift für Länder- und Vöskerkunde

Band LIV.

M 12.

Mit besonderer Berüchsichtigung der Ethnologie, der Aulturberhältnisse und des Welthandels.

Begrundet von Rarl Anbree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben bon Dr. Emil Dedert.

Braunschweig

Jahrlich 2 Banbe à 21 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten jum Breife von 12 Mart pro Band gn begieben.

1888.

# Die Moränen Beneziens.

Bon Dr. D. Gumprecht.

(Mit zwei Karten.)

Beber, ber mit bem nordbeutschen Tieflande vertraut, bie Sochfläche Baierns betritt, ift überrascht von ber großen Gleichförmigleit, in ber Diefe fich liber ein weites Gebiet erftredt. Gine erneute Steigerung bee Gindrudes, den eine Ebene hervorzubringen vermag, erfährt, wer in den Wefilben Oberitaliens eine Sahrt etwa von Benedig nach Weften oder nach Rorben unternimmt, jumal wenn die Margnebel den mannigfaltigen Anbau berfelben verbeden, der fonft bas Muge ju gerftreuen und von ber ungemeffenen Musbehnung abzugiehen vermöchte. Inebefondere im Rorden, wo ifolirte Erhebungen vultanifder Ratur, wie die Guganeifden und Die Berifchen Bügel bes Gubens, vollständig mangeln, breitet sich das flache Land ungehindert bis in die Rabe des letten Absturzes ber Alpen. Um so weniger vermuthet treten in den Gesichtstreis des Reisenden die Bügelwellen, Die fich vom Tagliamento jum Torre nach bem Austritt diefer Gluffe aus bem Bebirge oberhalb Ubine ansspannen, ohne mit ben Borbohen der Alpen ju verfließen. Welchen Urfprung haben biefe Bugelwellen?

Wanbert man ihnen entgegen, jum nordwestlichen Thore ber Stadt Ubine herausschreitend, fo wird man ichon unterwege burch mandjerlei geologische Mertzeichen auf die Bu-fammenfegung berfelben vorbereitet. Gleich an der erften Theilung ber Landstrage lagern, aus ben lehmigen Felbern berausgefahren, Saufen unregelmäßiger Blode bon ber verfchiedenften Große und bem mannigfaltigften Befteines

charafter, juft wie an ben Gingangen unserer norddeutschen Es find ba außer weißen, grauen und ichwarzen Raltsteinen und molaffeartigen Conglomeraten auch Granite und Porphyre anzutreffen. Der Torre, ber gegenwärtig wenig öftlich von Ubine vorfiberfließt, tonnte bei ber Habe feiner Quellen, die noch mitten in dem Webiet mefogoifcher Ralte liegen, höchstens bie Bruchftude biefer Bone und bes vorgebauten Tertiargebirges herbeigeführt haben; anderes fonnte er nur erfaßt haben, nachdem es bereits in der Form von Bruchflüden irgendwie jur Ablagerung gefommen gewefen mare. Bat fie aber ber Cormor berbeigetragen, an beffen Bett man balb gelangt, fo ftammen fie geradezu aus jenen Bilgelzugen, nach beren Ursprung wir eben fragen. Und ber Tagliamento ift, feitbem biefe exiftiren, gang und gar verhindert gewesen, feinen Beg fo weit öftlich zu nehmen; überdies schiebt auch er feine Quellen nicht im entfernteften bis in die frnftallinische Bone ber Alpen gurud, fo daß er selbst für eine frubere Beit nicht in Betracht tommen tann. Die Regellosigfeit, mit ber fich jene Biede in einigen Terrainanschnitten langs ber Strafe bem Lehme eingebettet zeigen, macht aber ihre fluviatile Berfunft überhaupt zweifelhaft.

Richt lange, fo find wir am Cormor eingetroffen, beffen breites Bett ich felbft Anfang April hier unten mafferlos fand. Das grobsandige Geröll umfaßt auch wieder einzelne Blode bon 1cbm Inhalt und mehr, fo daß man felbft bei einem

Glabus LIV. Rr. 12.

burchschnittlichen Gefälle von 7 m auf 1000 m, zwischen ber Onelle und Ubine, die Annahme eines Transportes berfelben burch ben angeschwollenen Flug taum gulaffen möchte; fie find vielmehr bei bem Ausgraben feines Bettes in ber umliegenden Cbene von ihm nicht bewältigt worben

und liegen geblieben.

Der boppelte Weg - eine gute Meile - bringt uns nunmehr entichieden an ben fuß ber Bligelzone, in einer Geehohe von etwa 125 m, mabrend Ubine 108 m hat. Auf faum 3 km Entfernung fleigt bas Gelande in fanften Stufen bis zu 280 m hinan. Malerifch breiten fich reiche Dörfer an dem unteren Theile des Abhanges bin: Martignacco und Billalta und Sagagna, und weiter im Beften und Often auf gurudgenommenen Bogenenben bas höher gelegene Can Daniele (248 m) und Tricefimo (225 m); Die Gebne biefes Bogens mißt nicht weniger ale 17 km, Martignacco liegt auf feiner Mitte, am weiteften nach Gilben vorgeschoben. Aber bas ift nur ber erfte Ball. Sinter bem Bipfelpunfte bei Moruggo (nördlich von Dartignacco) fentt fich bas Terrain wieder, um jenfeits eines breiten, sumpfigen und auch in ben hoberen Theilen nur beraften und nicht angebauten Bedens, aus welchem fich Rebenquellen bes Cormor und bes Corno entwideln und bie Gisenhütte Nuova Dlanda ihr Sumpferz und ihren Torf bezieht, zum zweiten Dale in der Linie Caporiacco Colloredo angufteigen, boch nicht zu ber alten Bobe, nur wenig liber 200 m. Gine britte Linie erhebt fich, fast concentrifch mit ben vorigen, nördlich von bem Sauptquellgebiet bes Corno, und ein vierter, fdymalerer Bogen brangt bas Baffer ber Ledra icon oberhalb Sufans zum Tagliamento hinüber. Berbindende Rliden ftreichen namentlich von Tricefimo rlidwarts gegen Buja, wo ein wenig hoberer Ramm (333 m) Die ebene Flache von Djoppo (Djoppo = abichließt. 185 m), von der Ledramundung bie Ofpedaletto hinauf fast von gleicher Lange, wie die fub-nordliche Erftredung unferes Dügelwerfes, rudt bas Bange beträchtlich ab vom Bebirgsthor des Tagliamento; aber die Bemaffer bes letteren befinden fich noch bei ber Fella-Mundung nur auf 260 m Sohe.

Das Material Diefer Silgel entbehrt jeglicher Schichtung. In einem feinen, mergeligen Bwifdjenmittel brangen fich die Weschiebe abweichendfter Große ohne jebe Spur einer vertitalen Gliederung; Birona 1) fließ mit Mortillet bei Billalta auf einen Dotomitblod von 50 cbm Inhalt. Schließen schon biefe Thatsachen eine Ablagerung ber frag: lidjen Dlaffen burch bas Waffer aus - burch bas Baffer eines fluffes ebensowohl, wie burch ein brandiges Dleer und legen fie ben Gedanten eines Transportes burch einen gewaltigen Gieftrom ber Borwelt nabe, fo wird diefe Bermuthung zur Bewißheit, wenn wir auch bier wieber bem Glimmerichiefer ber centralen Alpenfetten und rothem Borphur neben ben Ralten und Dolomiten ber füblichen Bone begegnen, und wenn wir die feine Barallelftreifung ber glatt gescheuerten Steine beachten, Die fich bier häufig genug zeigt; als ich bie Begend in ber Richtung Fagagna-Collorebo trengte, fand ich foldje faft in jedem Abschnitt ber Dberfläche. In fliegenbem Baffer verlieren fich wenigstens bei Raltgefchieben biefe Linien ungemein rafch, gang gur geschweigen bavon, baf fie fich bafelbft etwa erzeugt haben tonnten; nur bas Sinfchleifen im Gletschereis eingebadener Stlide auf raubem Untergrunde vermag bergleichen bervorgubringen, und nur ber ungestorte Berbleib ber betreffenben Wefchiebe an der Stelle, wo fie ber Gleticher freigab, vermodite fie zu erhalten. Rur die große Bergleticherung in bem alteren Abschnitt ber Quartarperiobe war ferner im Stande, über die Joche 1) ber Rarnischen Alpen hinmeg auch Gesteinsbroden ber Hiefer Ferner aus bem oberen Drauthale herangufchaffen. Der Tagliamento : Gleticher jener Beit muß und fann mit feinen Burgeln fo tief in bie

Alpen bineingereicht baben.

Die bogenförmigen Barallelbruden vor bem Tagliamentothore find alfo Moranen - Stirnmoranen eines gewaltigen Gleifchere, ber, nachdem er die Ebene betreten, fich ausbreiten, an Dobe einbugen und alsbalb unter Burudlaffung der transportirten Gebirgetrummer gerfliegen mußte. Muf dem Bobepuntte der Eiszeit muß das Ende diefes Gieftromes bei Moruggo Martignacco gelegen haben. Die rudwartigen Balle verrathen zugleich Baufen in der fpateren Hudzugs. bewegung, benn ein gleichformiger Hudzug mußte auch eine gleichformige Unhäufung bes Moranenschuttes bis Buja im Norden, und vielleicht noch weiter, jur Folge gehabt haben. Was etwa ber Gleticher in der Beriode des Borichreitens junächst hier abgelagert hatte, bas hat er in vorwarte brangender Bewegung natürlich immer wieder hinweggefchoben, bis bie außerfte fildliche Linie erreicht war. Aus eben biefem Grunde tann die größere Erhebung bes porberen Bogens nicht in bem Ginne gebeutet werben, als mare bas Bermeilen ber Eiszunge bier ein befonbers langes gemefen. Dagegen wilrde bie bedeutendere Bobe der Bligel von Buja eine folche Erflärung fordern — benn fie gehoren bem innerften Rreife bes Amphitheaters an —, wenn biefe wirflich gang und gar aus Gletscherschutt bestinden. Doch find nur ihre Abhange von bemfelben bedectt, ihr Rern und ihre höchfte Linie wird von tertiaren Mergelichiefern 2) gebilbet, die ber Eisstrom ichon vorfand und wahrscheinlich bober vorfand, ale er fie nach feiner Bearbeitung bee Untergrunbes jurudließ.

In bie zumeift lodere Daffe biefer Schuttmalle fich einzugraben, haben die bafelbft fich fammelnden Bache feine Schwierigfeit gefunden. Inebefondere gilt biefes von bem aus bem nordöftlichen Theile fich entwidelnden Cormor. In tiefem schluchtartigen Bette rinnt er namentlich von Colloredo bis Pagnacco. Die Ortschaften und Weiler weichen ihm aus und flitchten fich malerisch an die Abbange ber Bügel ober fronen die Ruden. Die weiten Beden zwischen ben letteren find bagegen feine Erofionserscheinungen. Das dafelbst gern stagnirende Baffer hat ihren Boden burch Bufammenichwemmung ber leichteren Beftand.

theile von allen Geiten ber eber erhöht.

Der Reichthum ber Chene westlich von Ubine an Beschieben - an taltigen und nichtfalfigen - luft zwar die Dentung gu, daß fie in ihren oberen Lagen eine Bildung aus ber Zeit bes Gletscherrudzuges und aus ber geologischen Begenwart fei, entstanden auf Roften ber Moranen bes Tagliamento Gletschere, in ben nachft tieferen Theilen aber bem unteren Glacialfcotter ber nordlichen Boralpen entfpreche. Bieht man indeg die gelegentliche Große ber fich barbietenben Blode und bie mangelhafte Schichtung ber oberen Bartien in Betracht, fo wird man in den letteren beffer eine Ablagerung feben, bie bem Gefdiebelehm und Beschiebeniergel Norbbentichlands vergleichbar ift - also ein unmittelbares Gletschergebilbe felbft. Auch Taramelli (Dei terreni morenici ed alluvionali del Friuli 3), p. 10) legte ber Buftand ber Chene bei Ubine bis gu einer Meered. hobe von 50 m hinab biefe Erflarung nabe. einzelten Singel in ber Breite von Campoformido find aber nicht etwa verwaschene Moranen, fondern aus einem weichen Canbfteine ber Tertiarzeit gebilbet (g. B. bie Tuffe von

<sup>1)</sup> Pirona, Sulle antiche morene del Friuli (Atti d. soc. it. di sc. nat. 1861, p. 548).

<sup>1)</sup> v. Doififovics, Die alten Gleticher ber Gubalpen. (Mitth. Des Defterr. Alpenvereins, 1863, G. 155.) 2) Pirona, S. a. m. d. Fr.

<sup>3) 3</sup>n Annali sc. del R. Ist. tecnico de Udine, 1874,

Bozzuolo). Wenn nun jener Geschiebelehm auch nur einer noch früheren, noch weiter nach Silben reichenden Gletscherausbreitung sein Dasein verdauten könnte, so haben sich doch auch anderwärts in Benezien für eine solche erste, intensivere Eiszeit Belege vorgesunden: erratische Blode 1) bei Sacile, bei Montebelluna, bei Bicenza, bei Berona, und im östlichen Friant Felstporphyr auf den Hilgeln von Buttrio sowie am Karst von Monfalcone (Tar. t. m., p. 7).

Rirgends in Benezien treten bie alten Moranen in solcher Gelbständigleit in die Ebene vor, wie bei Ubine. Aber wohl sindet sich an der außersten Westgrenze, von dem Mincio durchbrochen, eine Moranenlandschaft von fast vierfacher Ausbehnung. Um das Subende des Gardasees geschlungen, schließt sie sich bei Bardolino im Often an die
Borhöhen der gewaltigen Monte Baldo (2219 m) und bei
Sald an die nur wenig hinter jenem zurückleibenden Raltberge des Gegenufers. Wer von der kleinen Kreibescholle
der Haldinsel Sermione Umschau hält, dem erscheinen die
röthlich schimmernden Sügel wenig reizvoll im Bergleich zu
der alpinen Szenerie, die ihm seeauswärts großartig entgegentritt; aber einmal in saustem Anstieg auf die innerste
Reihe gelangt, wird er nicht ruhen, dis er die ganze Mannig-

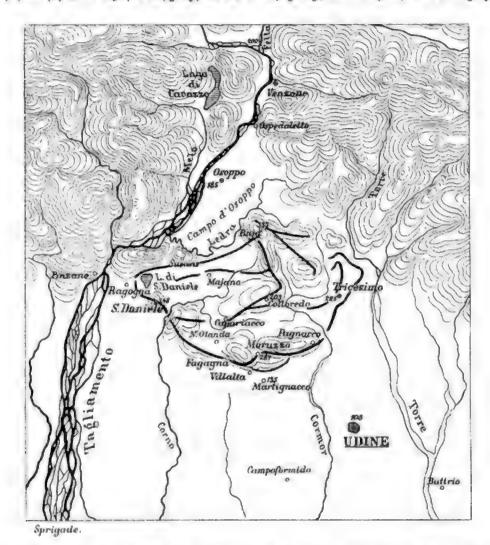

faltigfeit derfelben bis zum äußersten Rande durchschritten. Bon einem Walle wird er zum anderen gelodt, höher und höher steigen sie vor ihm an, bis er vom Rüden des legten und höchsten auf die unabsehdare Ebene hinausblidt. So bei Lonato gegen Westen, so von der Nocca di Solferino (206 m über dem Meere, 137 m über dem Niveau des unteren Gardasses und 145 m über demienigen des Mincio dei Ballegio) weit nach Siden. Von dem ersteven Standpunkte erschaut man noch in beträchtlicher Entsernung, dem Chiese nabe gerüdt, einen lüdenreichen Zug, von dem die Orte Caleinato

und Montechiaro herüberblinken; er schwentt über Carpenedolo nach Sudost und verliert sich dann. Nach Paglia 1) hat auch bieser Ansang eines sernsten Dügelkreises Moranencharafter. Was die übrigen Kamme betrifft, so hat ein
einigermaßen geologisch geschultes Auge leine Winhe, ihre
Busammensehung aus Gletscherschutt sestzustellen. Auf der
turzen Strecke zwischen Desenzano und Lonato sind die Anschnitte zahlreich genug, die einen schichtungslosen Woodmergel enthüllen, der Kalte und Gneiße und Granite und
Borphyre und brachsopodenreiche Sandsteine in bunten

Taramelli: Geologia delle prov. Vinete (Atti della R. Acc. dei Lincei, 1882, p. 509).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Paglia, Sulle colline di terreno erratico interno alla estremità merid. del lago di Garda (Atti della soc. it. di sc. nat. 1861, p. 337).

Durcheinander beherbergt; auch Beben biluvialer Magelfluh fieht man nördlich von Lonato burch eine neue Stragen. anlage barin bloggelegt. Am Geeftrande bei Rivoltella fleben, bon ber Brandung übrig gelaffen, eine lange Reibe meterhoher Blode, jumeift gwar Ralte, aber auch Granite der Cima d'Afta und Tonalite vom Abamello; in bem groben Seies, den bie nabegu 300 m tiefen Bemaffer bes Gees natürlich nicht erft haben beranbefordern tonnen, fammelt man ebendafelbft unter anderem auch ben Bafalt bes Faffathales, ben Baglia noch bis Cavriana im Guben autraf. Und die Umgebungen ber Forte von Befchiera find bas reine Widerspiel der Wegend von Defenzano. Dabei find diefe Schuttwalle - an ben außerften ift bie Ericheinung am icharfften ausgeprägt - auf ber tontaven Seite ungemein fteil, wiewohl fie auch auf ber tonveren fich nicht allgu langfam fenten. Buft fo muß es fich verhalten, wenn fie die Stirnmoranen eines großen Gletichers find, ber von Rorben ber über ben Garbafce ebebem vorbrang; bie zwerghaften Eisströme ber Gegenwart und selbst die Firnslede häusen in gleicher Form das Wenige auf, was sie von Gebirgoschutt mit sich führen. Weit vor dem Moranen-Amphitheater des Gardasces, in den Hügeln bei Mautua, hat schon Carioni ) ebensalls Vasalt- und Gneiß-Geschiebe angegeben, und Paglia wirst die Frage auf, ob es sich nicht vielleicht auch da um wirklichen Gleischerschutt handle. Dürste man sie bejahen, so würden diese Hügel wiederum der schwache Abglanz einer ersten, weiter nach Süden reichenden Vergletscherung sein-

reichenden Bergletscherung sein.
Dhue in die ebenen Theile Beneziens herabzureichen, breitet sich auch an den Hängen des Biave Thates dis zu dem großen Knie des Flusses bei Feltre?) ungeschichtetes erratisches Material aus, dessen Höhenlage und Zusammenseung übrigens einen theilweisen Ursprung desselben jenseits des Monte Croce (1632 m), in den Umgebungen des Toblacher Feldes (1200 m) verräth?). Auch der turze Brenta-Gletscher hat Trummerhalden und Blöde dis über die

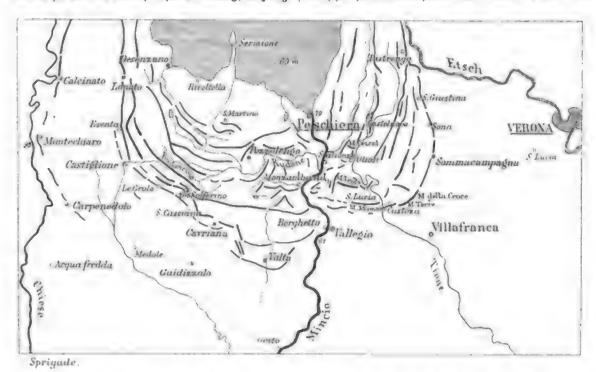

italienische Grenze vorgeschoben, und bei Rivoli lagern die letten Moranen des Eisstromes, der im Etschthale dis über die Beroneser Klause vordrang. Dazu kommt endlich eine selbständige Bergletscherung 1) des Monte Cavallo und des Moute Premaggiore nebst seinen östlichen Fortsetzungen, also der höchsten Erhebungen (über 2000 m) der venezianischen Boralpen, die, beträchtlich unterhalb der heutigen Schneegrenze endigend, vordem das Quellgebiet der Livenza mit bedeutenden Massen erratischen Schuttes besetzt haben.

Raturlich wird man erft recht für diejenigen Thäler, welche nach der Gegend von Ubine und nach dem Garbafee gnfammenstrahlen, eine theitweise Erhaltung alter Gletschersablagerungen voraussetzen dürfen; namentlich von den Seitenmoränen wird man erwarten muffen, daß sie noch nicht ganzlich der Erosion verfallen sind. Und in der That haben sich reichliche Spuren derselben noch allenthalben auf-

sinden lassen. An den Thalhängen und auf den Sätteln im Nordwesten von Riva<sup>4</sup>) zeigen sich noch in ziemlicher Rachbarschaft des Gardasees die Tonalivblöde vom Adamello in einer Meereshöhe von 1100 m und niehr; das bedeutet eine Mächtigkeit von mehr als 500 m sür das Gleischermeer, welches hier die Gipfel umwogte. Bei Trient lagern Findlinge aus den centralen tivoler Gebirgemassen, allerdings hinter dem Monte Bondone gestaut, gar die nahrzu 1500 m Seehöhe und 1300 m über der heutigen Thalsohe. Der Etschgleischer hat hier und weiter südlich durch den Einschnitt Morie Nago die größere Masse seines Eises dem Gardabeden zugeführt. Ber von Mori hinüber

4) v. Mojfisovics, a. a. D.

<sup>1)</sup> Tar., t. m.

<sup>1)</sup> Baglia, Sulle colline etc., p. 339, 341. 2) v. Mojfifovics, Die alten Gleticher der Südalpen. (Witth. des Cefterr. Alpenbereins, 1863, S. 1863.)

<sup>3)</sup> Tar., t. m.
4) v. Mojfijovics, Die alten Gleticher ber Subalpen. (Mitth. bes Cefterr. Alpenvereins, 1863, S. 166.)

will, flettert vor Nagd über eine starke Endmorane aus der Zeit des Gletscherruczuges; auch die Lavini di Marco 1), östlich von Mori, haben sich nach mancherlei Schwankungen als ein Glacialgebilde ergeben. Was den Tagliamentogletscher 21 onlangt, so hat er noch in das bei Benzone Seitenthal eine Morane eingelagert, die bis

fiber bem Gelbe von Dfoppo anfteigt, und im oberen Gebiete mar fchon Ctur bei Bignaroja (2. felbft hat 877 m Meereshohe) 650 m über ber Cohle bes Baupt. thale durch einen Findling von Tiroler Granit überrascht worden; Jode und Lehnen von annahernd gleicher relativer Sobe, haben auch die nordlichen Rufluffe, inebefondere ber Gella-Bleticher, nachweislich überwunden. Die Gismaffe ftand deutgemäß in der Gegend ber heutigen Tagliamento. quellen über den Cattel von Mauria (1300 m Meeres. hohe) himveg in Berbindung mit ben gewaltigen Burgeln bes Biave - Gletschere und bezog wohl auf biefem Bege 3) die Urgesteinablode. Der Dlachtigfeit entsprach die Breite: in der Lange von Gocchieve, oberhalb ber Ginmunbung bes Cauale bi Gorbo, bes Degano Thales, muß biefelbe nach ber Bertheilung bes erratischen Materials auf nicht weniger ale 11 km angesett werden. Beit des Gleischernickzuges zeitigten die hoher gelegenen Seitenthüler eigene Endmoranen; so die schone Barriere bes Resia-Thales bei San Giorgio 1), so die Alpe Nevea, welche die Raccolana und die Schlipa nach entgegengefetter Richtung entfenbet.

Die Folgen einer so reichen Entwidelung von Moranen, die felbft in der Gegenwart noch nicht ganzlich ausgelöft erscheinen, ja in Gestalt ganzer Moranenlandschaften sich in die Ebene hinansgebant zeigen, springen in zwiesacher Sinsicht in die Augen. Sie außern sich nicht nur in der Bertheilung der Gewässer und der Sinssifahen Godene find vielsach bistorischen Geschiede des venezianischen Bodens sind vielsach

an feine Moranen gebunden.

Das tiefe Beden bee Garbafees - es foll 250 m unter bas Meeresniveau hinabreichen - ift natürlich nicht einer Aufftauung bes Carca Waffers burch die ichonen Frontalmoranen bes vereinigten Abamello Etich Bletichers jugus fcreiben; auch fonft wilrbe bie Auffindung tertiarer Lagen im Liegenden bes Gletscherschuttes und über bem Geefpiegel zwischen Galo Defenzano, sowie die Beachtung ber fretaceifden Rlippe von Germione und bes Raltsteines im Untergrunde von Bolta 3) einer folden Unficht hinderlich fein. Aber als edite Moranenfeen find aufzufaffen bie Geen von Santa Croce und Mana Morta bei Bellung, besgleichen der Laghetto di San Daniele (G. Stigge 1), der von Bignarofa im oberen Tagliamentogebiet und ber Laghetto bi Deluggo unweit des Monte Bremaggiore, nicht zu vergeffen bie brei fleinen Geen zwischen bem Dincio und Lonato (G. Gligge 2). Der Lago bi Cavaggo feitlich bes hentigen Tagliamentothorev (Stige 1) liegt, wie praglaciale Glußichotter feines Uferrandes beweisen, in einer alteren Durchgangepforte bes Tagliamento, und feine Abdammung im Horden und Guden ift burch jungere Rlufanichwemmungen und Wildbachabfage criolat. Aber die Ebene von Dfoppo ftellt fich ihrerfeite wieder als ein theils ausgefüllter, theils abgelaufener Dloranenfee bar. Bor ber Existeng bes Moranen-Amphitheatere über 100 m aufdwillt 1).

Die hiftorifche Bedeutung ber Gleticher Sinterlaffenichaften beschränft fich auf die eigentliche Moranenlandschaft. Bier aber liegt fie flar ju Tage und tann taum übertrieben werben. Dieje Ruden, einer hinter bem anderen, mit ein wenig gurudgenommenen Flügeln, babei von mäßiger Bobe und meift bes Baumwuchses entbehrend, gewähren bem Beerführer die vorzüglichsten Bertheidigungsstellungen. Kommt bagu - wie bei bem Amphitheater bes Garbafees - eine verhaltnißmäßig große Annäherung an einen nicht leicht zu überschreitenben Strom — den Bo — eine Erschwerung aller Bewegungen in bem Zwischengebanbe burch ben Querlauf bes Mincio, die Leichtigfeit eigener Frontveranderung, und enblich eine gewaltige Rudenbedung burd, bie breite Glache bes Gees felbft und die alpine Gingrengung feines nördlichen Endes, fo ift es begreiflich, wenn in allen größeren Rampfen ber Rengeit, die fich norblich vom Bo in westöstlicher Richtung abgespielt haben, bas Streben, biefes "Mincio-Terrain" mit feinen fdwer anzugreifenden und body ben Begner gum Angriff nothigenden Stellungen gu gewinnen, nicht gu vertennen ift. Die Defterreicher, nach der Schlacht bei Dagenta bis über ben Chiese gurudgewichen, hatten ichon bie mestlichen Linien von Montechiaro und von Lonato aufgegeben, als fie, im Begriff fie wieber zu befegen und ben Wegner bort ju erwarten, unvermuthet auf die Frangofen und beren Berbunbete trafen, welche in entgegengefehter Richtung fich biefer Burg zu bemächtigen suchten. Go ward der heiße Tag von Mebole, Solferino und San Martino, an welchem bie Bertheidigungetraft ber Bohen fich erft erfchöpfte, als bie Frangofen in ber Cbene siegreich, sich auch von Suben ber gegen die Sügel manbten (24. Juni 1859). Rapoteon III. nahm alebald die Stellung Caftelnovo Dlioft ein, mit ber Front gegen Berona, Die ichon 1848 bie Biemontejen und 1796 Beneral Bonaparte jum ficheren Ausgangopuntt ihrer Operationen ausersehen hatten. Bene verloren fie erft, als der in Berona lauernde, minder machtige Radenin ihre Hauptmacht gegen Mantua weggelodt hatte; fie wiederzuerobern, gelang ihnen weder bei Cuftoga noch bei Bolta zwei Tage fpater. Huch Bonaparte fab fich burch die mannigfaltigen Bewegungen öfterreichifcher Beere genothigt, feine geringeren Streitfrafte zeitweilig nach anberen Buntten ju wenden; aber fein Benie und die Fehler feiner Begner gestatten ihm immer wieder, zu diefer ausgesucht gunftigen Stellung gurudzufehren; bei Caftiglione wußte er bas auf ben westlichen Moranenwällen aufgestellte Ditforps Wurmser's, das ihm gefolgt war, zu vertreiben, und

3) v. Mejfisovice, a. a. D.

von Ubine hatte ber Tagliamento nicht bie geringste Beranlaffung, ben geraben Beg nach Guben gu meiden, feine alten verjestigten Schotter find benn auch vom Cormor und Corno hie und ba unter bem Gletscherschutt aufgebedt worden ("alluvione inframorenica" - Tar., t. m., p. 50). Erft ale bie Balle von Moruggo und von Caporiacco und von Majano fich vor ihm aufthurmten und feine Baffer fich hinter benfelben gu einem Gee anfpannten, mußte er fich zu bem Ausweg zwischen Ragogna und Pingano bequemen, bie bie Durchichneibung ber bortigen Tertiärschichten ihn in den Stand feste, fein Waffer wieder ohne Aufenthalt ber Ebene guguführen. Was er und die anderen Fluffe Benegiens burch Berftorung ber Moranen - namentlich in bem gebirgigen Theil bes Landes - in der gu Ende gebenden Eiszeit und in ber gegenwärtigen geologischen Beriobe an groberem und feinerem Material auf der Ebene ausgebreitet haben, mag man baraus erfeben, bag in bem mittleren Beuegien die Bededung ber biluvialen Ragelflub (altquartaren, praglacialen Glugichottere) an manchen Buntten bie

<sup>1)</sup> Suda. Die Lav. di Al. (Zeitschr. d. Deutsch. u. Desterr. Alpenvereins, 1886, S. 95). 2) Tar., t. m.

<sup>1)</sup> Bur Beit bes Gleischermarimums waren die nordlichen Thalwande von dem Fella-Gleticher überwältigt gewesen. Auch ich fand bei Stolvigga, oberhalb San Giorgio, ungerollte Chtoritichieserfragmente, die nur weit nordlich ju hause find.

<sup>5)</sup> Tar., G. d. pr. v., p. 513, Anm. 2.

<sup>1)</sup> Tar., t. m., p. 47; Tar., G. d. pr. v., p. 539.

Alvingi's rechten Flügel jagte er in bem erften Monat bed Folgejahres, von Rorden gurudgetommen, an ber Beronejer Maufe auseinander. Zulest im Jahre 1866 trafen fich Italiener und Defterreicher in nordfühlichem Anprall wiederum auf ben Boben bes linten Mincioufers. Bom Monte Cricol jum Monte Bento und jum Muden von Santa Lucia gebrängt, bom Monte bella Croce auf ben Monte Torre und nach Cuftega gurudgeworfen, gaben bie Italiener Schlieflich auch biefe Buntte auf und wichen iber ben Mincio und in die Ebene,

Eine hohe Ganle ergablt von ben Erfolgen biefes Tages, wie ber Rundthurm Gan Martino's und bas ichone Beinhaus Solferino's von ben Opfern ber Rampfe, welche bort tobten. Aber wenn fie langft zerfielen, werben die Berge noch fleben, die eine graue Borgeit bier fchuf, und nene Wefchlechter werben fte mit neuem Blute tranfen.

# Wanderungen durch das außertropische Südamerika.

XIV.

(Dit fieben Abbilbungen.)

Das lette Stud bes außertropifchen Gubamerita, bas ! wir an biefer Stelle auf feine wirthichaftlichen und fulturellen Arafte pribfen wollen, ift Subbrafilien. Es beißt bezliglich beffelben "last, but not least", benn mit gutem Grunde beschäftigt dieses Land bie deutsche Rolonial- und Auswandererpolitit feit einer langeren Reihe von Jahren in einem noch höheren Grabe wie die anderen Lanber, die wir in unferen Stigen gu fchilbern verfucht haben.

Inbem wir uns Rio Granbe bo Gul, ber füblichsten unter den Provingen Brafiliens, vom Laplata ber nähern - es fteht uns bazu eine Dampfer-Linie Montevideo Borto-Alegre jur Berfugung - gewahren wir fogleich, bag biefelbe ebenso wie die Laplata: Yanber, und felbft noch mehr wie diefe, an einer fehr ichweren Buganglichfeit von ber Seefeite laborirt. Darin liegt natürlich eine große fulturgeographische Schwäche, und es tann taum einem 3weifel unterliegen, bag bie Entwidelung ber Proving burch biefelbe gang wesentlich mit bintenangehalten worden ift.

Go tlein und flachgebend ber Dampfer auch ift, ber einen an die Rufte von Rio Grande bo Gul tragt, fo ficht demfelben bod, nur eine einzige Pforte offen nannte Rio Grande, von bem bie Proving ihren Ramen erhalten hat. Go ift eine niebere von einem feichten Deere begleitete Marichen- und Dinnentufte, mit ber wir es bis jur Grenze von Santa Catharina zu thun haben, und vor ber einen breiten Deffnung, die fie befitt, lagert eine Gand: Barre, die für bie Regel nicht viel mehr als zwei Meter Baffer liber fich hat, und die unter ber Bucht ber fturmgepeitschien Wogen und ber veranderlichen Rtiftenftromungen obendrein noch vielfachem lagenwechsel unterworfen ift 1). tonnte bie Rufte eine "eiferne" nennen, gang wie bie weftjutlandische. Im Gegensave zu ber uruguansichen und argentinischen Rufte, die in Gentung begriffen zu fein icheint, tragt die rio-grander Rifte alle Charattermertmale einer Bebungefufte bezw. einer Stilfte mit negativer Strand. verschiebung. Außer den Diinen ziehen fich auch die Ruften. fluffe und die Lagunenreiben ftreng parallel mit ber Richtung ber Rufte babin, und ce tann taum ein Zweifel barüber herrichen, bag ber Dzean fich ihr entlang immer

hinter bent "Rio Graude" breitet fich ein weites, mit Bratwaffer gefulltes Daff, bas unfer Rurifches Saff an Musbehnung noch weit Uberragt, bas aber ringenm bon gang ähnlichem jungen und niederen Schwammlande - nach ber Seefeite namentlich auch mit einer fanbigen Rehrung umgeben ift, und bas zugleich auch gang ahnliche geringe Tiefenverhaltniffe aufzuweisen hat. Es ift bie Lagoa bos Batos. Ihre gemeffene Darimaltiefe beträgt nur gwölf Meter 1), und biefelbe ift fichtlich in noch weiterer Abnahme. Durch den "Bampero", ber and, bier noch feine bodenumgestaltende Rraft geltend macht, werben jahraus jahrein neue Staubniaffen in bas Baffer hineingewirbelt 2), und außerbem ichutten auch mehrere große Strome - namentlich ber Camacuam und ber Jacuby nebst bem Rio de Sinos - jur Beit ihrer Dodymaffer gewaltige Colamm. maffen binein 3). Anch in ihr liegen gablreiche Bante, Die nicht mehr ale einen Meter Baffer haben, und bie Schiffahrt bat infolgebeffen in ihr mit mandjerlei Befahren gu fampfen. Forberte bas Baffer, welches ber Jacuby, ber Ginos, ber Camacuam und ber Gonçalo herbeiführen, nicht feinen Abfluß jum Meere, und hielte es fich nicht diefen Abfluß bei Rio Grande offen, fo wilrde die Barre mohl langft bis liber ben Meeresspiegel emporgewachsen sein, und bie L'agoa bos Pates wirde ale ein chenfo volltommen gefchloffener Stranbfee ericheinen, wie die Lagoa Mirim, Die weiter fudwarts gelegen ift, und bie burch ben Rio Gongalo mit ihr in Berbindung fteht. Meinere, mehr oder minder vollstommen geschioffene Lagunen beseten bie rio-grander Rufte noch in großer Bahl, und dieselben zeigen fammtlich, mas ber Lagea bos Batos noch bevorstehen fonnte, wenn ber angegebene Brocef noch weiter fortidreitet.

Daß dem schwierigen Zugange jum Trop mehrere statt. liche Bafenplate an ber Lagoa bos Batos emporgeblitht find, Die fich namentlich feit Mitte ber fiebziger Jahre eines hoben Aufschwunges erfreuen, ift sicherlich tein schlechter Beugniß für die Hilfequellen bes Landes, bas babinter gelegen ift. Die Gtabt Rio Granbe, die an der erften großen Bucht

weiter gurudgezogen bat, fowie bag er vielleicht im Begriffe ift, bies noch fernerweit zu thun.

<sup>1)</sup> Die mit dichtem Rebel verbundenen Sturme aus 20eft und Cubweft (Pamperos, port. Pampeiros) find an haufigsten in den Wintermonaten (Juli die September), und auf der Barre entsteht jur Zeit bestiger Stürme eine formliche Bran-bung; die Barre wird wild, wie der Sprachgebrauch jagt (baren

<sup>1)</sup> Bergl. G. v. Ihering's Auffat in den Geogr. Mit-thellungen 1887, S. 289 ft. 2) Bergl. J. v. Tichudi, Reifen burch Subamerifa, Bb. 4,

<sup>3)</sup> Bergl. Die Rarte zu Ihering's Auffat (G. D. 1887, Tafel 2, 15 f.).



Eisenbahnbau bei Porto : Megre.



Araucarienwald.

hinter der Barre liegt, jählt heute gegen 30000 Einwohner; Pelotas, etwas weiter nördlich, an der Mündung des Rio Gonzalo, gegen 35000; und Borto Alegre, in dem nördlichsten Binkel der Lagoa dos Patos und an der Bereinigung des Rio Jacuhy mit dem Rio Cahy, dem Rio de Sinos und dem Rio Gravatahy sogar ungefähr 50000. Und alle drei Städte erfreuen sich einer beträchtlichen Schiffahrtsbewegung 1) und eines starten Dandelsumsayes, wie sie denn auch ihren Bohlstand in zahlreichen schienen Bauten der Lunden — Porto Alegre insbesondere in seinen Arsenal, in seinem Theater (Theatro S. Petro), in seinem Arsenal, in seiner Wlartsballe, seinem Gefänguiß ze. Es wohnt ihnen auch ein bedeutender Unternehmungsgeist und starter Glaube an eine noch viel glänzendere Zutunft inne — Dans vor

allen Dingen bem beutschen Bevölferungselemente, daß sie in ihren Mauern umschließen —, und das giebt sich kaum durch irgend etwas deutlicher zu erkennen, als durch die Hafen-Ameliorationen, die man bereits in ihrer Rähe vorsgenommen hat, oder die man in der nächsten Zeit vorzunehmen beschlossen hat. Wie Buenos-Anres, so sehen sich auch Borto Alegre, Pelotas und Rio Grande nach einem "Cabs" um, der ihnen die lästige Barre vor der Lagoa dos Patos durchsticht, und der den Zugang in dieselbe auf acht Meter vertieft, so daß transozeanische Riesendampfer leicht und sicher in sie hinein gelangen können; und um dieses Ziel zu erreichen, wollen sie sich im Verein mit der kaiserlichen Regierung zu Rio Janeiro nicht scheuen, dem Neptun viele Millionen von Mitreis als Opfer darzubringen 1).



Die Ignaffu : Fälle.

Ein anderes Brojekt (bas Projekt des Dr. Sichel), das darauf ausging, die der Lagune vorgelagerte Nehrung bei Mostardas zu durchstechen, scheint ausgegeben worden zu sein; und ebenso auch das Projekt, einen Kanal von Porto-Alegre durch die Strandlagunen nach Domingos dos Torres, wo sich ein recht guter Kunsthafen zwischen ein paar Basaltbigeln ichassen lassen würde, anzulegen.

In den Provingen Santa Catharina und Parana, die ebenfalls noch bem außertropischen Brafitien zuzurechnen sind, beffert fich die Beschaffenheit der Rlifte allmählich, und es finden sich bafelbit eine Reihe von Buchten, die bem transozeanischen Schiffahrtsvertehre ganz gute Anterpläte

gemähren. Dagegen erschwert hier ein höher aufsteigendes Küstengebirge — bie Serra Geral und die Serra do Mar — an den meisten Orten die Kommunisation mit dem Binnensande, und außerdem bietet hier auch das Küstengebiet bereits verschiedene Antlänge an die Tropen. Beispieleweise hat sich daselbst an mehreren Bunten gelegentlich das Gelbe Fieber gezeigt. Zu höherer Bedeutung als Hasenpläpe haben es hier eigentlich nur Desterro (auf der Küstensinsel von Sauta Catharina), São Francisco und Baranagua gebracht, an die Häfen der Lagoa dos Batos reicht aber zuvörderst noch teiner hinan.

Begeben wir uns von einem ber genannten Ruftenplage

<sup>1)</sup> Rio Grande im Jahre 1886 bis 1887 insgesammt 325 000 Tonnen,

<sup>1)</sup> S. das betreffende Konturrenz Ausschreiben im "Export" 1888, S. 441 f.





Giobus LIV. Rr. 12.

in das Binnenland, so finden wir uns hinter einer schmalen, vielsach aus sandigem und sumpfigem Boden gebildeten Ruftenniederung bald an dem Fuße eines steil aufsteigenden Gebirgswalles, der aus altem trystallinischen Gestein sowie aus Borphyr, Trapp und Basalt besteht, und durch den eigentlich nur die größeren Ströme — der Camacuau, der Jacuby, der Tamaguary und der Itajahy — etwas

bequemere Baffa= gen hindurch genagt haben, mahrend er im übrigen nur von einem L'abyrinthe non engen Schluchten durchset ift. Es ift bice bie bereite ermahnte Gerra do Mar, bezw. die Gerra Geral. In der Mitte von Mio (Grande bo Gul ftreicht ber hauptgebirgezug ziemlich genau weftlich binnen. warte, fo baß bie Broving. durch zwei in gleiche Balften getheilt wird und nur eine niebris gere Abzweigung

— die Serra do Berval — halt sich parallel der Kufte. In Santa Catharina und Barana dagegen ftreicht der Sauptzug binnenwärts gegen Nordweft, die Kuften Serra ift aber hier beinahe ebenfo mächtig entwickelt. Ungesichts des Hauptzuges könnte man also füglich von einem großen sud brafilischen Gebirgsbogen reden, der seine konvere Seite nach

bem Meere gu febrt, und ber feinen Einflug auf ben Berlauf ber flidbrafilifchen Rufte beutlich ge nug außert. Die (Begend von Yaguna (fiiblich von Defterro) wilrbe ben Scheitelpuntt Diefes Bogene begeichnen und bie drei illdbrafili: fchen Provingen erhalten baburch in ovographifder Mexichung eine ge wiffe Einheitlichfeit und Gelbft-

Rad wir allenthalben in Sibbrafilien erreichen, fobald wir bas Ruftengebirge überfliegen haben, ift ein Compositum von welligen Hochebenen, von denen die Webirge im Grunde genommen nichts bilden als die erhabenen Ranber. Diese Ebenen liegen im allgemeinen 300 bis 1000 m über dem Meeresspiegel 1),

1) Die Jacuhy: Quellen (nach Beschoren) 478 m., Paffo Fundo in Nio Grande do Eul 629 m. Curitiba in Barana 1065 m.

und die Sandsteine und Kalksteine, welche fie zusammenseben, scheinen vorherrichend paläozoischen oder triassischen Alters zu sein. Bei San Beronymo, am Suduser des Jacuby, enthalten ihre Schichten ausgedehnte Flöge von echten Steintohlen. Un der Oberfläche fleht das seste Gestein aber selten zu Tage, sondern an den meisten Orten ift es von einer mächtigen Lage bodenständigen Berwitterungsbodens ("Eluvium") oder

aus ben Gebirgen berabgefdiwemm. ter Schuttmaffen überlagert. Die beiden verbreitetften Bobenarten find der durch verwefte Bflanzenfubstanzen fcwarzgefärbte "Camp Boden", der für bie Regel gleich bem Pampae-Löß nur eine Grade und **Prantvegetation** trägt, und ein gelber Lehm, ber meift von Balb und Geftrüpp beftanben ift. Bir find geneigt, in biefem Umftanbe

einen

weiteren



Sno Leopoldo bei Bochmaffer.

Beweis dafür zu erbliden, bag die Steppennatur in Sudamerita in erfter Linie geologische Ursachen hat.

Bahrend die Gange und Schluchten der Serras bort, wo fle nicht von Menichen besiedelt und angebaut worden find, burch eine artenreiche Urwaldvegetation — Lorbeerund Murthengewächse, Volmen, Lianen 2c. — ansgezeichnet

find, fo haben auf ben Plateaus fowohl die Grasfteppen (campos) ale auch bie Befirlippflächen (catingas) und die Araucarienwalber (pinheiros) etwas außerorbentlich Ginformiges (S. Abbil. bung 1). Etwas wechselvoller find die Blateauwälder dort, wo ber Mate . Strand (Ilex para-

guayensis) die Hauptrolle in ihnen spielt.



Das Rlima ift in Gubbrafilien fowohl auf den Soch.



Rolonistenwohnung in Germania.

ebenen ale auch in bem Ruftenlande ein gang anderes ale in Argentinien. Bor allen Dingen zeichnet ce fich burch eine viel größere Ricderschlagemenge aus 1), und dies fpricht fich eben bereite in ber Bobengeftalt und Bobenart deutlich genug ane. Uebrigene fallen bie Regen mit demfetben Ungeftilm wie anderweit in bem außertropischen Sudamerita, und bem Roloniften, welcher feine Felber an Webangen anlegt, fcmenmen fie bieweilen mehr ale biefem lieb fein fann, von feinem Aderboben meg. fcwellen fie auch bie Bache und Strome urploplich ju gewaltiger Bobe, und bie Thalboden find badurch baufigen Ueberfluthungen ausgesett, womit ber Unfiedler natfirlich ebenfalls ju rechnen hat (G. Abbilbung 5). Was bie Temperaturen angeht, fo fehlt es im Sommer nicht an fcwiller hipe, in ber Regel bricht aber balb einmal ein Pampeiro herein, der Ruhlung mit fich bringt, und fo bobe Warmegrabe wie in bem norbameritanischen Illinois ober Dhio find in Rio Granbe bo Gul und Santa Catharina

noch niemals verzeichnet worden, obgleich diese länder nur 10 bis 20 Grade näher beim Aequator gelegen sind als jene. Die Plateau-landschaften sind natürlich fühler als das Küstentiesland, und im Winter sind dort flarke Fröste und Schnee leineswegs unbesannte Erscheinungen. Dinsichtlich der Gesundheit der Einwanderer muß das Alima auf Grund der gemachten Ersahrungen, die sich sowohl über bedeutende Menschenmassen als auch über lange Zeiträume erstreden, als sehr günftig bezeichnet werden. Nur enge Gebirgsthäler erzengen ein Siechthum, das als "mal de terrn" bekannt ist, und im allgemeinen hatten auch Nordeuropäer niemals große Schwierigkeit, sich zu aktimatisten. Bei den 200000 Deutschen, die sich in Süddrassisten niedergelassen haben, überwiegt die jährtiche Geburtenzisser die jährtiche Sterblichteitszisser an manchen Orten dreis die viermal.

Bezüglich bes Bertehrs liegen die Berhaltniffe auch im Binnenlande nicht fehr glinftig. Die natürlichen Bertehrsftragen des Landes — die Strome — haben fchon in ihrem



Sauptftraße in Bermania.

Unterlaufe die beiben Schattenfeiten eines farten Befälles und eines fart wechselnden Bafferftandes. In dem Blateanlande - bem weitaus größeren Theile Gubbrafiliens fillegen fie von ben hoheren Stufen gu den niedrigeren regelmäßig in Weftalt eines Bafferfalles hinab. Go ber gewaltige Barana, ber ben Sauptabzugefanal Gubbrafiliene bilbet, in bem beruhmten "Gette Quedas" (bem Galto von Gnaira), fo fein Rebenfluß Iguaffu in feinen 50 m hoben prachtvollen Fällen (G. Abbildungen 3 und 4), fo der Uruguan in bem Diuenanno-Balle und gabllofen fleineren Rataraften, fo ber Bacuhy in ben fallen oberhalb Cachocira, fo ber Rio Die de Cabea in dem Altenhofener Bafferfalle ic. Strome bereichern die flidbrafilifche Landichaft baburch ohne Zweifel um einen hohen Reig, andererfeits berauben fie aber baburch auch ausgebehnte Streden bes Landes jeder natürlichen Kommunitation. In jedem Falle find fie ja

immer nur fludweife fchiffbar, und ein Buntt, wie Borto

Alegre, in dem fünf leidlich gute Schiffahrtostraßen gufammenstrahlen, steht völlig vereinzelt da 1). Auch der
Straßen- und Eisenbahnbau stieß auf mannigsattige Schwiexigteiten in dem Terrain. Go sind gewaltige Steigungen
zu siberwinden, es sind große Biaduste und Brüden zu
banen (S. Abbildung 1), und selbst den festesten Banwerten droht von den wolfenbruchartigen Regengtissen
und von den Hochwassern der Ströme des öfteren Zerstörung. Kein Bunder, daß des gefammte Bersehrästenneh Siddbrastiens bis auf den hentigen Tag gar viel zu
wünschen ibrig gelassen hat. Bon Porto Alegre aus, in
ber Gegend von Joinville, bei Euxitida u. s. w. ist aber
immerhin bereits sehr Anerkennenswerthes geschehen —
Tant immer wieder zum großen Theile deutschem Unternehmungsgeiste, der in Suddbrastien so eifrig am Berte ist.

<sup>1)</sup> Joinville hat 228 cm Regen, also nahezu breimal so viel wie Buenos Apres. Bergl. J. hann, Rlimatologie, S. 672.

<sup>&#</sup>x27;) Bergl. B. Langhans, Die Binnenschiffahrt in Rio Grande do Sul ("Deutsche Rundschau f. Geographie u. Statistit" 1886, S. 529 ff.).

Bedenkt man die angegebenen natürlichen Schwierigsteiten, mit denen die wirthschaftliche und kulturelle Entswicklung Südbrafiliens zu tämpsen gehabt hat, und zu denen sich leider noch andere in den historischen Berhältnissen begründete gesellen — von denen wir noch zu reden haben werden —, so wird man den deutschen Bionieren, die daselbst ohne irgend welchen Rüchalt dei der Regierung ihres Witterlandes tosonisatorisch thätig waren, seine Anertennung nicht versagen. Die alten deutschen Kolonien von Rio Grande do Sul, die schon in den zwanziger Jahren begründet worden sind — wie San Leopoldo (S. Abbild. 5) — verkündigen schon durch ihr Neußeres ihre hohe Prosperität, und junge deutsche Kolonien, wie Neu-Petropolis, Santa Cruz, Germania (S. Abbildungen 6 und 7), Passo Fundo, São Lou-

renço 2c. bezeugen sie wenigstens, wenn man das Innere ihrer bescheibenen, aber schuuden Banfer betritt. Belchen vortheils haften Kontrast bieten bieselben zu den armseligen Palmitensutten der Brasilianer portugiesischer Abstammung! Die Blüthe der Kolonie Blumenan, die die Großthat eines einzigen energischen Deutschen ist, ist zu besannt, als daß wir nothig hätten, darliber an dieser Stelle noch viel zu sagen; und ebenso auch die Prosperität der beutschen Kolonie von Dona Franzisca. Auch in Curitiba hält das Deutschthum seine Fahne hoch.

Es bleibt uns angesichts biefer Pflanzstätten beutschen Geistes und beutscher Kultur im fremden Lande eigentlich nur noch der fromme Wunsch librig, daß man daheim auch in den maßgebenden Kreisen endlich mit etwas mehr Ansmerksamseit auf sie hindlichen möge.

### Dentin = Witn = Land.

Bon Lieutenant M. R. Schmibt.

(Shluß.)

Da ich mit ben Rivalen ber Galla, ben Somali - von ben Sugheli "Barangili" genannt - gwar häufig gelegentlich ihrer Durchjuge durch das Bitu-Land sowie gelegentlich ihres großen 1887 unternommenen Raubzuges zusammengetommen bin und mehrfad, mit ihnen verfehrt habe, aber doch mahrend meines Aufenthaltes in Oftafrita feine Gelegenheit hatte, in ihrem eigenen Lande zu reifen, fo unterlaffe ich es, eine ethnographische Stige berfelben gu geben und beschränte mich barauf, von ihren Befuchen im Witu-Lande - freundlichen (b. b. gefchäftlichen) und feinblichen - ju berichten. Das Urtheil, welches ich auf Grund ber fich besonders auf die Ermordung bes Barone v. b. Deden und feiner Wefährten in und oberhalb Barbera und bes Dr. Jühlfe in Rismanu beziehenden Gespräche habe, ift: daß ich gestehen muß, daß wir bei Erschließung des Somali-Landes einer Aufgabe, Die zwar gegenwartig vernlinftiger Beife, ba wir nicht Alles auf einmal anfaffen tonnen, ohne unfere Rrafte und Dlittel gu febr gu gerfplittern, außer Acht gelaffen ift, aber hoffentlich bald wieder aufgenommen werden fann - wegen bes ungeheuren mohammedanifden Fanatiemus der Comali, wegen ihrer Sabsucht und ihrer angeborenen Mordluft große Ednwierigfeiten und Wefahren ju überwinden haben werden. 3d meine aber auch, bag, wenn wir mit ben nothigen Mitteln und vor allen Dingen mit ber nöthigen Dlacht auftreten, und zwar rildfichtelos - benn mit Beschribenheit und Dlitbe werber wir im Comali-l'ande nichts erreichen tonnen - auftreten, bag wir dann auch Einbrud madjen werben; benn ich tann in die allgemeine Beurtheilung ber Comali ale eines muthigen Stammes burchaus nicht einstimmen, inbem ich fie gang abnlich wie die Bararetta beurtheile, nur bag fie wie diese durch bas Unglud erst tlein gemacht werben milffen. Wenn wir alfo die Mittel gum energischen Borgeben im Comali-Lande haben werden, bann werden wir nicht nur in ber Lage fein, eine eble Guhne fur die Mord. thaten ber Comali an unferen Lanbsleuten gu erhalten und ein moratifches Uebergewicht über bie Comali gu gewinnen, benn ein folches haben wir bis jett noch nicht - wie tonnten fanft die Comali offen gu und Guropaern fagen, bag niemand von uns nach Barberg fame, bem es nicht

ebenso wie v. b. Deden erginge —, sondern dann wird uns auch außerdem in dem Somali-Lande ein in seinem Inneren fruchtbares und reiche Schäße bergendes, den Landwirth und den Kausmann zur Kolonistrung einsadendes Webiet offen stehen, an dessen Kultivirung wir allerdings auch erst dann geben sollten, wenn wir faltisch über die erheblichen Mittel, das Unternehmen wirstich durchzusuchren, versügen werden. Sollte nicht aber vielleicht vorher schon eine wissenschaft, wohl auszurüstende Forschungs-Expedition ins Innere des Somali-Landes, besonders den Inda sinaus, über Bardera hinaus, um den Ursprung des Flusses sestigene flesten, in Erwägung zu ziehen sein? Es wäre dies gewiß eine Ausgabe, die den größten Forschungsreisen ebenbürtig anzureihen und der Opser werth wäre.

3d hatte - abgefeben von ber furgen Beit meines Mufenthalte in Aben - Gelegenheit, mit Comali gufammengutommen in Lamu, befondere aber im Witu-Canbe felbft, vornehmlich in Rau, wo häusig Somali burchtamen und fich mehrere Tage aufhielten, um bafelbft ihr mitgetriebenes, von ihren Stammesgenoffen meift guvor ben Galla, ober auch anderen Somali-Stämmen abgenommenes Bieh zu vertaufen. Bei biefen Gelegenheiten besuchten fie mich bann auch baufig in meiner Sutte in Ran, und fprach ich bann bort mit ihnen, wobei es bieweilen zwifden ihnen und meinen leuten zu unangenehmen Bantereien tam, fo bag ich mich bas eine ober andere mal genothigt fab, einzelne Comali - um folde handelte es fich damale nur - wenn fie zu breift murben, grundlich ju rettificiren und aus meinem Saufe zu verweifen. Im großen und gangen war es mir indeß fehr intereffant, bie Leute einigermaßen fennen zu lernen. Gine Berftanbigung war meiftene möglich, da viele biefer umbergiehenden Somali Rifunbeli fprachen. Cobann tam ich wieder bei Belegen. heit bes großen Somali-Ginfalles im vorigen Jahre mit ihnen zusammen. 3ch befand mich gerade vorübergebend in Rau, als am 31. Januar 1887 bie Somali in ber Stärte von über 3000 Mann, vornehmlich aus den Borsengele und Migabren (welche, nebenbei bemertt, einige Monate zuvor an ber Ermorbung Juhlte's in Rismanu betheiligt waren) in aller Frithe an verschiedenen Stellen bes Ballas und Bitu-Landes Ueberfälle machten, und zwar

Die fiberfallenden Abtheilungen genau nach erfolgter Berabredung. Die Galla wichen überall gurlid, nachdem alle, bie nicht raich genug hatten entfommen tonnen, gleichviel ob Greife, Manner, Franen ober Rinber, von ben Somali theils hingemorbet, theils grauenhaft verstümmelt und verwundet waren. Die vom Dfi, wo ber eine, und die von Titus weida, bezw. von bem westlich von Bitu gelegenen Schambas, wo ein zweiter lleberfall ausgeführt wurde, Entfommenen fliichteten fich nach Rau bezw. Witu, unter ben Schut ber arabischen Besagung und bes Sultans Achmed. Die erstere, unter ihrem "akida", verhielt sich neutral, gestattete jedoch nicht, wie die Somali gehofft, diesen den Turchzug burch die Stadt. In gewiffer Beife hatten bie Araber nanilich bieher ben Comali Borfchub geleiftet, indem fie ben früher fo übermuthigen und gewaltthatigen Galla eine berbe Demilthigung wohl gonnten; body mar ben habsuchtigen und morbluftigen Comali, wenn fie einmal da waren, ebenfowenig zu trauen. Der Gultan von Witu anbererfeite Schidte ben bei Bitu ftebenben Comali, welche ihm felbft und feinen Guabeli einen großen Theil ihrer im naben Tituweida untergebrachten Beerben geraubt hatten, eine großere Abtheilung entgegen, ber es auch gelang, nach einem Rampfe mit geringen beiberfeitigen Berluften, wenigstens einen Theil bes gestohlenen Butes wieberzugeminnen.

3ch feibft fam am 1. Februar wieber nach Bitu und hatte bon bort aus Beranlaffung, an ber Spipe von 100 meift mit Gewehren bewaffneten Guaheli und Galla, von welchen letteren einige - wenn auch nur gang wenige - jum Biberfland zu bewegen maren, ins Bararetta-Yand, mo bie Comali ftanben, ju gieben. Ge waren nämlich beunruhigenbe Beruchte über Berrn Buftav Denhardt, ber vor ben Ginfallen noch nach Rigao am Tana gezogen war, um bort bie Glagge bes Gultane Admed (bestebend aus zwei gefreugten rothen weißgeranderten Dreieden auf rothem Untergrund mit einem circa 6 cm breiten weißen Ranbe an ber Sahnenftange) gu hiffen. Deshalb entfandte Gultan Achmed, ber, felbft beutscher Schützling, einem jeben Deutschen ben ihm gutommenben Edjut in feinen gantern gemahrt, in großer Beforgniß und Unruhe um Denhardt's willen, jene 100 Dann, bie mit mir zogen, an den Tana. Auf bem hinmarich, ber ju jener heißesten Beit in 16 Stunden ohne irgend welche Baufe erfolgte, hatte ich gleich guerft Gelegenheit, bas eben porber verlaffene Galla Dorf Tituweiba ju betrachten. Die Baufer, die Ranme im Dorfe und ber Weg waren angefüllt mit Tobten, die hingemorbet und ichredlich verftimmelt waren - bei ber Beschiaftigung in ben Baufern, auf ber Blucht nach Bitu, und gleichwiel ob Dlanner, Frauen, Greife ober Rinder. Da die Leichen nicht beerdigt worben waren, inbem einerseits eine ftrenge Sitte jenen Boltern verbietet, Die im Rampfe oder auf gewaltfame Weife Gefallenen zu bestatten, und aubererfeite auch die Galla von Tituweiba fich nicht mehr an die Statte gurudwagten, fo verbreiteten fie - die, wie man fab, theile ichon ben Onanen jum Grage gebient hatten einen verpeftenden Geruch. Es boten fich und fernerhin noch mahrend bes gangen Beges im Galla Lande folche efelhafte Bilber bar, wenn auch nicht in dem Umfange wie in Tituweiba. Theilweise trafen wir auch noch auf Galla, die schwer verwundet und dem Tode nabe waren, die fich aber trottdem nicht weiter von und transportiren laffen wollten, ba fie ihre Reinde, die vereint am Tana - unferem Riele - fieben follten, ju febr fürchteten. In febr vorgerudter Hachtftunde tamen wir nach ben Strapagen der letten 16 Stunden und nach lleberschreitung bes Dito cufuu (bes alten Tana), ber fich bicht oberhalb Igao in ben Tana ergießt, oberhalb biefes Ortes an, wo wir bann auf bas rechte Ufer ilbergefest wurden und hörten, bag Denbardt bereite ftrom. abwarts gefahren und in Rau angelangt fei; die Somali follten weiter tanaabwarts fteben.

3ch wollte ben nadiften Tag ben Rudweg gu Baffer einschlagen, indem ich durch Canoce bie Rau gelangen wollte, mas aber meinen Snabeli, welchen die weiter unten am Zana gemelbeten Somali boch fichtlichen Refpett einflößten, nicht eben zu paffen schien. Doch zeigten fie fich willig, ale fie saben, bag mir gerabe bamate eine Fußwunde bas Marichiren febr erichwerte, und bag ich auch ber Meffungen und Zeichnungen halber ben Theil bes Tana bei Ngao, ben ich damals noch nicht fannte, zu besuchen wilnschte; außerbem war ja auch bie Moglichfeit vorhanden, bag bie Comali ihren Standpuntt wieder gewechselt hatten. Um erften Tage ging bie Sahrt bei ber verlaffenen, und balb barauf von ben Comali vollftunbig niedergebrannten und ausgeplunderten englischen Diffioneftation Galbanti fowie an verschiedenen Galla. und Botomoorten vorbei bis Romonesa herunter, wo wir Obbach in einer Potomohutte fanden. Außer burch Ausweisung ber beiben ichon erwähnten freien Dethobiften-Diffionare erlangte Galbanti eine traurige Befanntheit burch die im Grilbjahr beffelben Jahres erfolgte Ermordung eines englischen Diffionare und feiner Frau burch Daffai, die hiermit einen Racheaft begingen.

Um nächsten Morgen festen wir bie Fahrt fort bis Tjarra, wo fich ber Beledfoni - ber ben Tana und Dfi verbindende Ranal — abzweigt; wegen ber Enge und des niebrigen Bafferftanbes bes Ranale mußten wir hier aus ben Canoes aussteigen und einen Gugmarich von einer halben Stunde nach dem Dfi machen, bie wohin die Bapotomo, bie Befiper ber Canoes, biefelben bringen follten. Schon vorber faben wir an ben Ufern des Tana gange Balla-Rarawanen, bie Eltern mit ben Rinbern auf dem Urm, eiligft flieben, was auf die Rabe ber Comali hinwies. Balb barauf trafen wir auch felbft auf Somali, und zwar junachft auf einen Trupp von mehreren Sundert Mann, die uns ben Fugweg, welden wir benutten, versperrten. 3ch ließ fofort ben Suaheli Bulver und Blei austheilen, ermabnte fle turg, faltblutig ju fdiegen, und hieß fie jum Angriff in langer Linie in aufgelöfter Ordnung vorgeben, inbem ich erflärte, auf 100 Schritt die nach arabifder bezw. Guaheli-Rampfesart mitgebrachten Gahnden auffteden ju laffen, ale Beichen, bag von biefer Linie aus erft geichoffen werben burfe. Indeg tam es jur Eröffnung bes Genere gar nicht, benn bie Somali zogen es vor, ehe wir auf 100 Schritt heran waren, Gerfengelb zu geben. Go ichienen wir unfern Beg unbehindert fortseben gu tonnen, bod balb barauf gewahrten wir gur Geite in mehreren Truppe bicht bei einander bie gange Streitmacht ber Comali, liber 3000 an ber Babl. 3dy hielt es, obgleich ber Weg und vorläufig noch frei ftand, boch für bringend geboten, die in ber Glante befindlichen, nunmehr in eine lange Linie jufammenichließenden Comati anzugreifen, ba bas ebene Terrain für une, die wir mit feuer: gewehren verfeben maren, gunadift gunftiger war, mahrend wir ficher zu erwarten hatten, bei Fortfegung bes Mariches im bügligen und bewachsenen Terrain im Riden gefaßt gu werden; dann hatten uns aber unfere Gewehre gar nichts genutt. 3ch feste bice, fo gut ce in ber Gile ging, meinen aufangs wenig jum Angriff geneigten leuten auseinander, fo daß aud diefe einwilligten. Darauf ließ ich anrilden und, wie befohlen, erft in einer Entfernung von 100 Schritt bas Fener eröffnen. Die Comali hielten nur einen Angenblich Stand und floben bann fogleid, nadibem wir eine verhaltnigmäßig geringe Angahl getobtet und verwundet hatten, ba von feiten der Snabeli unerhört ichledit geschoffen murbe; die Comali batten feche Tobte und mehrere Bermundete, wir einen Bermundeten, bem ein geworfener Speer tief in ben Unterleib eingebrungen war. Ich verband den Mann und übergab ihn bann der Pflege eines arabifden Medizinmannes in Kau; er genas auch wieder und stellte sich mir später mit gut geheilter Narbe vor. Wir erbeuteten einige Wassen und mehrere Stud Bieh in der Nähe des Schlachtseldes. Jedenfalls beweist auch dieses Rencontre mit den Somali, daß diesen jede Spur von wirtlicher Tapferteit abgeht. Sie waren uns ja numerisch so debeutend überlegen, mährend wir ihnen doch nur im ersten Moment hätten durch den Gebranch der theilweise noch sehr primitiven und ungeschicht gehandhabten Feuerwassen überlegen sein brauchen. Ich selbst hatte allerdings 10 Mausergewehre (Jögerblichsen) unter die Leute vertheilt.

Daranf traten wir, da unsere Waposomo unter Preisgabe ihrer Canocs davon gelausen waren, den Weg nach Kan zu Fuß an, und gelangten von dort aus nach Witn, wo Denhardt bereits seit einigen Tagen war. Später sanden noch sehr erbitterte Gesechte zwischen Somali und Borani-Galla statt, die diesmal leiber zu Ungunsten der letzteren aussielen. Ich unterlasse es, dei dieser Gelegenheit über die Berhältnisse des Tana und des Dsi sowie des den Tana und Dsi verdindenden Beledsoni mich zu außern, indem diese Flüsse der Tana wenigstens die Wassa — ebenso wie das Volt der Waposomo durch die Tana-Expedition des Dr. Fischer und der Brüder Denhardt vollständig erforscht sind. Auch hat jest noch der um die Erschließung sener Länder besonders verdiente herr Gustav Denhardt werthvolles Material gesammelt.

Renerbings wird, nachdem bie Guaheli und Galla ein reichliches Jahr vor ben Comali Rube hatten, wieder von

einem Ginfall ber letteren - allerbinge nicht in fo großem Dagftabe - berichtet, wobei die Beerben ber Guaheli und Galla wieber begimirt worden find, ber ichwerfte Schaben aber ben beutschen, unter ben Bapotomo in Ngao jest etwa feit einem Jahre thatigen Miffionaren jugefügt worben ift. Lettere retteten nach totaler Bermuftung ihrer Station und ihrer Anlagen mit fnapper Hoth bas nadte Leben und enttamen nach Galbanti jum englischen Diffionar Ditring, von wo aus fie nach Witu gelangten. Diefes linglud ber bentichen Dliffionare bedauere ich gang befondere, da fich entschieden bem Borgeben gerabe jener fowohl gottesfürchtigen als auch einigermaßen welterfahrenen Diffionare bei bem ber Bormundschaft fo bedürftigen Botomo . Stamme, ber nach ben Schweren Berluften burch die Comali im Friihjahr 1887 aus eigenem Antriebe jene Diffionare in fein Land gu tommen bat, glinftige Aussichten boten. Dit Bezug auf bie vielen Befahren, bie fich ber Rulturentwidelung vom Somali. Lande aus entgegenstellen, möchte ich baber wilnschen, daß möglichst bald ernftliche Dagregeln ergriffen werben tonnten, Die jenes Raubervolt wenigstens von den Gegenben, wo deutsche Intereffen gepflegt werben, fernguhalten und den Buftenfohnen etwas mehr Achtung vor und Ungläubigen beizubringen geeignet waren. Gine unmittelbare die Rolonifation im Bitu - Lande ftart beeinträchtigenbe Wefahr erblide ich zwar in ben Comali-Ginfallen nicht, wohl aber febe ich barin eine Wefahr fur bie Ausbehnung ber beutichen Berrichaft nach bem Inneren, an die wir hoffentlich boch in nicht zu langer Beit benten tonnen - eine Gefahr, die fich aber jedenfalls burch Aufwendung ber nothigen Dadhtmittel beseitigen läßt.

# Rurgere Mittheilungen.

#### Der Gleischtousum in Santiago.

Aus einer fleinen Arbeit bes Doftor Abolfo Murillo über ben Fleischverbrauch in Santiago ergaben sich solgende Thatsachen. Im Jahre 1885 sind im öffentlichen Schlacht: hause geschlachtet worden:

| Ochsen (            | bue | ye | s) ·         |     |     |        | 14868   |
|---------------------|-----|----|--------------|-----|-----|--------|---------|
| Ylovillo            |     |    |              |     |     | +      | 33 449  |
| Rühe .              |     |    | ٠            |     |     |        | 21 404  |
| Hälber              |     |    |              |     |     | 0      | -1360   |
| Schafe              |     |    |              |     |     |        | 39 431  |
| Lämmer und Hammel . |     |    |              |     | 0   | 77 465 |         |
| Schwein             | ie. |    |              |     |     |        | 25039   |
|                     |     |    | <b>Յ</b> ութ | amn | ien |        | 213 016 |

Das Gewicht biefer Thiere betrug 34 463 799 kg, und die Einnahme, welche die Municipalität aus dem Schlachtbause 30g, betrug 155 087 Pesos. Berechnet man die Bewölkerung Santiagos zu 200 000 Seelen, so kommt auf jeden Kopf ein jährlicher Fleischkonsum von 172,3 kg frischen Fleisches, Allein der wirkliche Fleischsonsum ist weit bedeutender. Aus der Ilmgegend der Stadt werden nämlich eine Menge Hammel und Schweine hereingebracht für den Privatverbrauch der in der Stadt lebenden Gigenthümer oder als Geschenke.

In sehr großer Menge wird serner Charqui — das an der Lust getroducte Fleisch der Rinder — verbraucht, und endlich ist auch der Konsum von Febervich, Hühnern, Truthühnern, Enten (Gänse werden wenig gegessen, sind auch nicht gut), Tanben, Rebhühnern, sowie von Giern und Fischen in Rechnung zu ziehen, so dass Dr. Murillo den Fleischverbrauch im Jahre für den Ropf auf 300 kg anschlägt. Nur ein einziges Bolt hat einen stärferen Fleischsusum — die Argentiner. In Paris sommen auf den Ropf jährlich 84 kg, in Bordeaux 81, in Lyon 73, in Marseille 69, in Rouen 63, in Toulouse 58, in Lille 53, in Nantes 50, in London 139, in München 83, in Wien 70, in Berlin 69, in Madrid 47.

Diefer große Fleischverbrauch erflärt es auch, weshalb jährlich eine bedeutende Menge lebender Rinder aus Argentinien in Chile eingeführt werden, ungeachtet die Anzahl derfelben im Lande so bedeutend ift.

Auf ber anderen Seite bürfen wir nicht vergessen, baß bas Landvolk in den mittleren Provinzen, sowie die Bergtente in den nördlichen nur sehr selten Fleisch effen. Den
ersteren ersent der tägliche Genuß der Bicebohnen (Phaseolen) —
der "porrotos" — das Fleisch, die leuteren leben außer von
"porrotos" noch großentheils von getrochneten Feigen sowie
von Nüssen und Zuder, und besiehen dabei herfulische Kräfte,
was der Theorie widerspricht, die da behauptet, nur Fleisch
— namentlich Beefsteaf und Eier — gebe Kraft.

Prof. Dr. R. A. Bhilippi.

<sup>1)</sup> Novillos find Die jung taftrirten Thiere, Die nur gum Schlachten Dienen jollen, bueges die fpater verichnittenen, Die als Arbeitsochfen verwendet werden.

### Aus allen Erdtheilen.

### Сигора.

- Die große arftische Doppelinsel Nowaja Semlja bat fich ein ruffifder Gelebrter, herr &. Roffilof, jum Begen: ftande febr eingehenber, Studien und Forichungen auserfeben. Terfelbe hat über ein Jahr — vom Sommer 1887 bis in ben August 1888 - bort jugebracht und ift mit reichen Sammlungen botanischer, zoologischer, mineralogischer Art mundhit nach Archangelet gurudgefebrt, unt fich jeboch febr bald zu einer neuen Jahredcampagne nach bem Infellande surudaubegeben und fo ber Erforichung beffelben im gangen filn | Jahre ju mibmen. Gleich bas erfte Forichungefahr bat einen auch in praftifcher Begiebung bedeutsamen Ertrag geliefert. Berr Roffilof bat ein Gifene, ein Stupfere, vier Steintoblenlager, ein Lager von Minengott und ein Schroefellager entbedt. Davon bieten bas Gifen:, bae Anpfer: und zwei ber Steinfohlenlager bie Bebingungen eines gnten Abbaued. Gine Menge intereffanter Beobachtungen über bas Leben ber arftischen Thiere — namentlich der Bogel —, viele barauf bezügliche Mittheilungen ber Samojeben, 13 Monate meteorologifder Aufzeichnungen, Terrainaufnahmen über etwa 2500 Quabratilometer Lanbes, Beobachtungen fiber Die Gieberhaltniffe an ber Dft : und Weftfufte, eine über 125 km fich erftredenbe Ruftenanfnahme geboren ferner gu ben Ergebniffen biefes Jahred. Bei letterer Welegenheit murben drei neue Infeln entbedt, von benen die eine fetma 30 km lang und 5 km breit) ben Ramen: Poffiet-Infel erhielt. Während des Winters und Fruhjahrs unternahm der fühne Forscher Erfurfionen in bas Narische Meer, bie er in ben nächsten Jahren unter Tiefenmeffungen bis an ben Jenifici fortgufeben gebenft. 3m nächften Binter beabsichtigt er fein Standquartier am Oftenbe bes Matotichfin Schar aufgit: schlagen, bort eine zweite meteorologische Station zu errichten, und von hier aus die Ruften und das Junere der nördlichen Jufel aufzunehmen. Möge bem maderen Danne, beffen Rame für Nowaja Semtja epochemachend zu werden verfpricht, bad Gliid gur Geite fteben! F. M.

#### Afieu.

— Rach ben nenesten Rachrichten and China haben sich bie von uns geänsierten Bestirchtungen bezüglich der Regulirung bes Hoangho im vollsten Umsange als begründet erwiesen. Alle Bauten, die seit September vorigen Jahres zur Stopfung des besaunten Tammbruches und zur Rückstauung des Stromes in sein früheres Bett unternommen worden sind, sind von der diedsährigen Sommer Pochsluth in wenigen Stunden wieder hinweggesegt worden, und die Lage der Dinge ist auf diese Weise wieder genan dieseste mie vorigen Arbste (Vergl. Globus, Vd. 53, S. 129, 224, 383; und Bd. 54, S. 126).

— Das Julibest des "Nolletino" der Italienischen Bericht graphischen Beschlichaft einbält einen ausführlichen Bericht über die Reisen Leonardo Feas in Tenasserim, insbesondere über seinen Besuch in den höhlen bei Musmein, über seine Besteigung des Mount Musei und über die Bergträmme der Angain-Karenen. Der Reisende brachte auch eine sehr bedentende zoologische Samulung aus Indien mit, die dem naturbistorischen Museum zu Benna einverleibt worden ist. — Die letten hefte ber "Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap" (1887) entbalten aust ber Feber 3. B. Neumann's eine aussübrtiche Charafteristif über bas Bata-Land und seine Bewohner, auf die mir namentlich diejenigen Lefer aufmerksam machen möchten, welche lebhafteres Interesse an den Köbbing'schen Aussäsen im vorigen Bande des "Globus" genommen haben.

- Der ruffifche Weolog Makerow ift gegenwärtig bamit beschäftigt, das Webiet ber linken Amur-Rebenfluffe gu untersuchen, bas noch wenig befannte Golblager enthalten fall.

- In einer ber lesten Sipungen ber Atabemie ber Biffenichaften ju Amfterbam iprach Brojeffor Martin über einen Gund, welcher Rudichliffe auf Die Formation ber in geologischer hinficht noch wenig befannten Infel Ceram gestattet. Dan findet in biefer Sinfict nur eine beilaufige Mittheilung, worin gefagt wird, bag ber fühliche Theil ber palagorichen Periode angebort. Profestor Martin ift nun in den Befit eines von genanuter Infel berrührenben Anochenbruchstüdes gefommen, eines 46 om langen, noch mit Babnen besetten Studes von einem Riefer, welcher, wie er vermuthete, von einent Reptil berrührte. Dieje Bermuthung gewann an Gicherheit, ale burch einen Bufall (Bruch bes Anochens) fich ergab, bag bie Babne fich in einer burche laufenden Rehlung befanden, wie bies bei bem Ichthpofaurus der Fall ift, fo daß Professor Martin ber Ansicht ift, baß bas Bruchftild von einem folden berrührt. Der 3chthpo. jaurus, welcher in Gurova ber melozofichen Beriobe angebort. fommt auch in Britifc Indien, in Anftralien und in Ren: seeland vor, boch nicht in solcher Große, wie bie auf Ceram gefundenen Refte angubeuten icheinen. Die Bermuthung liegt alfo nabe, daß mefogoriche Formationen - vielleicht auch Areibe - auf Ceram angetroffen werben.

— Die Berichte der Residenten aus den britischen Schutz-Staaten auf der Dalbinsel Malatta sprechen sich über die Fortschritte, welche die wirthschaftliche Eutwidelung daselbst gemacht bat, sehr günstig aus. Der Abban der Zinnseisen von Berat und Selangore liesert steig wachtende Erträge, und ebenso sind in Berat abbanwilrdige Gänge von Beis und Silbererzen in Angriff genommen worden. Außerdem besinden sich auch die neuangelegten Plantagen von arabischem Kassee, sowie von Zuder, Thee, Reis ze. in einem blithenden Zustande. Die Unternehmer sind sowohl im Minenbetriebe als auch im Plantagendan vorwiegend Chinesen, die Arbeiter indische und dinessische Kulis, jedoch bereitet die Arbeiterfrage gewisse Schwierigleiten.

#### Afrifa.

— Ju ber Schwebischen Geographischen und Authropologischen Gesellschaft erstattete fürslich h. von Schwerin
Bericht über seine Reise in dem Kongogebiete und
in Bestafrika. Der Reisende ging zu Schiff den Kongo
auswärts dis Stanley Jalls, drang eine größere Strecke
auf dem Kasa vor, und ersorschte dann das Becken des
Intisse. Nach der Rongo-Mündung zurückgekehrt, stattete er
ferner dem Lande der Muschivongi, welches auf der Südseite
des Stromes liegt und bisher noch niemals von einem
Europäer betreten worden war, einen Besuch ab; und ebenso
endlich dem Lande der Kasongo und Cabinda, im Norden

vom Mongo. Die Temperatur im Nongo : Lanbe fanb v. Schwerin zwar nicht zu hoch (selten über 35° C.), aber burch ihr ununterbrochenes Anhalten für Europäer sehr entnernenb.

- "Le Mouvement Géographique" (1888, p. 75) angert fich über bie Refultate ber Cambier'ichen Rongoeifenbahn-Aufnahme folgenbermaßen: Die breigebn Mouate, welche Cambier am Rongo zugebracht bat, find außerordentlich arbeitereiche gemefen, aber bie Refuttate, welche burch bie Ingenieur: Brigabe erzielt worben finb, über: treffen alle hoffnungen. Die Frage ber Ausführbarfeit ber Schienenftrage ift in ber gufriedenstellenbften Beife gelöft worden. Es wird fein besonders bervorragendes Bert ber Technit bagu nothig fein, und bie Roften bee Bauce werben In Begleitung ber herren Charuur gewöhnliche fein. manne und Bautier ift hauptmann Cambier auf einem jub. licheren Bege, ale ihn die Karawanen für gewöhnlich nehmen, gegen Leopoldville vorgedrungen, und er hat daselbst ein fruchtbares und bicht bevolfertes Land entbedt, von beffen Bewohnern er faft jebergeit freundlich, und öftere mit un: gewöhnlich lärmenber Berglichkeit aufgenommen wurde. Das Terrain bot baselbst feinerlei Schwierigkeiten. Bährenb hauptmann Cambier Diefe Recognoscirung auftellte, haben Die in Matabi zuruckgebliebenen Ingenieure sich in zwei Abtheilungen getheilt, und eine Bariante der Linie Matabi-Mpogo untersucht. Dieselbe umgeht in sehr glücklicher Beise bas Bergmaifiv von Maiabi und ben Mpogo:llebergang nabe ber Milnbung biefes Stromes, fo bag babnrch ber gefflichtete große Runftban vermieben wird. Dit ber Fortführung ber Mufnahme bis Leopoldville, beren Beenbigung man im Rovember ober Dezember d. J. erwartet, ift Bector Char: manne mit einem Stabe von acht Jugenieuren betraut worden. Dr. Bourgnignon ift ber Expedition als Argt beigegeben, und ber Wesundheitsauftand ihres Personals ift ein febr befriedigenber.

#### Sabamerifa.

— Rachbem D. Condreau in Begleitung von mehreren Rucnvenne-Indianern von feiner eismonatlichen Reise im Tumac-Dumac-Gebirge nach Capenne zurückgesehrt ist, gedenst berselbe von da aus noch eine längere Extursion in das Gebiet der Flüsse Apprague und Opapod zu unternehmen.

### Allgemeines.

Der diesjährige Deutsche Anthropologens Kongreß, der am 6. bis 8. August in Bonn getagt hat, bat in seinen Bersammlungen ein reiches Programm zur Erledigung gebracht. Unter anderem sprach Dr. Rauff über die geologische Emwidelung des Rheinthales und die daselbst gemachten prähistorischen Funde; Prosessor Birchow über seine anthropologischen Forschungen in Aegupten; Prosessor Walderper über das Rischemart des Gorilla im Bergleiche zu demseuigen des Menschen; Dr. Mies über Schädel: Indices; Dr. Emil Schmidt über die Bererbung erwordener Körpermerkale; J. Evans über altbritische Rünzen; und K. Konen über die Nottwendigkeit eines Vergleiches der rheinischen Kulturreste mit den ethnographischen Angaben der altermischen Schrissseller.

- Der tanabifche Finangmann Owen Jones betreibt mit viel Aussicht auf Erfolg bie herftellung eines transoceauischen Rabels, bas bie britischerolumbianische

Infel Bancouver über hawar, Fanning und Fibschi hinweg mit Reu-Sectand und Australien verbinden soll, und das eine Gesammtlänge von 11 000 km erhalten würde.

#### Bücherschan.

— G. vom Rath, Bennsplvanien. Heibelberg 1888. Karl Binter. — Bir balten dieses fleine Buch für eine ber besten und reissten Früchte, die der surzlich versstwebene Prosesson Bank von seinen zahlreichen Belts wanderungen heimgebracht hat. Der ameritanische Quölersstaat wird darin sowohl von dem Standpunste des Distoriters als auch von dem Standpunste des Distoriters als auch von dem Standpunste des geologischen Geographen und des Birthschaftsgeographen in sehr ansprechender Beise harafterisitt, und in den Anmerkungen sowie in einem angehängten Auszuge aus seinem Tagebuche sührt uns der Berfgister angleich auch in die Bertstätte seines geistigen Schassens ein. Die Fülle des in dem Wertschen niedergelegten Beobachtungs, und Bedankenmaterials ist eine sehr große.

- Dr. Leopold von Schroeber, Die hochzeite. gebrauche ber Eften und einiger anberer Finnifch: ugrifder Boltericaften in Bergleichung mit benen der indogermanischen Bölfer. Berlin, Nicher 1888. 89. 265 G. - Die ethnographische Stellung ber Gften und ber ihnen gunächst verwandten finnisch ugrischen Stamme ift icon feit Jahren Wegenstand eines erbitterten miffenicaft: lichen Kampfes. Rachbem man biefe Stamme lange fast unbestritten gur mongolischen Raffe gerechnet, find in ber neueren Beit Anberfon, Roppen u. A. mit linguiftischen Beweisen bafür hervorgetreten, bag fie nabe Anverwandte ber Indogermanen, ja möglicherweise fogar beren Stammväter seien. Schroeber vertritt bie Ausicht, baß eine folche Berwandtichaft burchaus nicht erwiesen fei, und erflärt bie unlengbaren und febr bedeutenben Achnlichkeiten in ben Sitten jowie die gabireichen gemeinsamen Borte baburch, baß bie finnifd ngrifden Stamme icon in probiftoriider Reit. ale fie noch ein ungetrenntes Banges bilbeten, mit Inbogermonen - vernnuthlich mit einem 3meig bes Gotenvolkes in inniger Berührung ftanben, bezw. von einem folden beberricht wurden. Bon biefem Standpunfte aus vergleicht er nun Die mit unendlichem Bleife gesammelten Sochzeitegebrauche biefer Stämme mit benen ber Judogermanen. Die Uebereinstimmung ist eine fo große und namentlich bei ben Eften eine so vollständige, daß biese gerabezu wie ein Brubervoll ber Germanen ericheinen. Wohl finden fich einzelne Gebrauche auch bei anderen Stämmen - felbft in anderen Erbtbeilen wieber, weil fie eben, wie Ranb ober Rauf ber Fran, Ber: wendung eines Freiwerbers u. bergl. allgemein menschlicher Art find und fich überall entwideln fonnen, wo Dienfchen leben; aber eine fo vollständige Uebereinstimmung, wie bei Indogermanen und Giten, tann nur bie Folge einer gang intimen, entroeber genealogischen ober bistorischen Begiehung Die genealogische Beziehung scheint bent Berfaffer angefichts bes total verschiebenen grammatitalischen Baues ber beiben Sprachen febr unwahrscheinlich; Die von Anberson und Roppen bervorgehobenen gemeinsamen Borte balt er für uralte Lehnworte, welche die Eften mit merkwürdiger Treue in ber Urform bewahrt haben. Es bleibt fomit nur bie bistorische Beziehung übrig, wie wir sie vorber angebentet haben. Wir hatten bamit einen neuen Beweis für bie Un: fiebelung germanischer Boller in ber ruffischen Ebene icon in prahistorifder Beit,

Juhalt: Dr. C. Gumprecht: Die Moranen Beneziens. (Mit zwei Korten.) — Wanderungen durch das außertropische Subamerita. XIV. (Mit sieben Abbildungen.) — Lieutenant A. R. Schmidt: Deutsch- Witu-Land. (Schlug.) —
Rerzere Mittheilungen: Der Fleischonsum in Cantiago. — Aus allen Erdtheilen: Guropa. — Afren. — Afrita. — Sudamerita. —
Bugeneines. — Buderschau. (Schluß ber Redattion am 15. September 1888.)

Redalteur: Dr. G. Dedert in Berlin W., Rurnberger. Strafe 2. Brud und Berlag bon Friedrich Biemeg und Gobn in Braunichmeig.

Mustricke Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde

Band LIV.

₩ 13.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Aulturberhältniffe und des Welthandels.

Begrundet von Rarl Anbree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben bon Dr. Emil Dedert.

Braunichweig 3ahrlich 2 Banbe à 24 Rummern, Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten jum Preise von 12 Mart pro Band gu begieben.

1888.

# Die Landwirthschaft in China.

Bon Dr. Jofeph Genngel.

#### 2. Die gegenwärtige Organisation.

Die mertwürdige Driginalität, welche bas dinefische Bolt burch tonfequentes Gernhalten aller fremben Rultur-Ginfluffe und durch freie Entfaltung feiner Bolfetraft und Eigenart fich burd Jahrtaufenbe hindurch bewahrt hat, fpiegelt fich auch in ber heutigen Agrarverfassung wiber und weist zugleich auf die Geschichte als einzige Quelle bin, welche die lettere zu erflaren im Stande ift. Bei diefer Bergleichung ber hiftorifchen Entwidelungephafen mit bem gegenwärtigen Buftande ber Landwirthichaft loft fich fur jeden unbefangenen Beobachter bas noch heute fo viel vertannte fundamentale Raturgefen ber Denfcheit ab, daß fich ein Bolt nur bann eine erfpriefliche und entwidelungefähige Rultur ichaffen fann, wenn es feine burch die natürliche Umgebung bedingte Driginalität jum Gerufte nimmt, nm bas fich alles andere Beiwert emporranten fann. Darin liegt bas Gebeimniß der dinesischen Rultur, darin liegt auch Die Ertlarung für die mertwurdige Thatfache, wie biefes größte hiftorifch befannt geworbene Staatemefen trop taufenbjähriger Bandlungen ftabil bleiben tonnte, wie China, tropbem auch mongolische und mantschurische Dynastien am Throne fagen, doch immer China blieb, indem jeder Burger bei ber geringften Leiftung bem Staate gegenüber bas größte Dag individueller Freiheit und Bohlfahrt genießen fonnte. Deshalb wurde bie dinenische Rultur von ben Fremden ale ein "verfteinerte" angefeben; aber China ift fein erratifcher Blod, fondern ein machtiger Baum: Die Blatter fallen ab und neue feten fich an, ber Stamm beranbert fich taum, wächst aber doch und wird stark. Auch die heutigen agrarifden Berhaltniffe zeigen, wie eng fich bas tonfervative

mit bem fortidrittlichen Element paaren fann. 3n fcheinbarem Biderfpruch ift bas Grunbeigenthum in China ein tollettives und jugleich ein individuelles, die Bahrheit aber ift, daß bas Grundeigenthum (tien-ti) dem Staate ale bent Reprafentanten ber Gefammtheit bes Bolles angehort, wahrend nur das Rupniegungerecht (tien-mien) frei veräugert und erworben werden fann 1). Auf biefes Berhaltnig laffen fich auch bie Kontroll - Dagregeln ber Regierung jurudführen, welche diefer fogar einen Gingriff in das Gigenthumsrecht geftatten, und welche noch befprochen werden. Die thatfächliche Dberaufficht ermöglichte aber auch ber Regierung, ber Landwirthichaft die folibefte Brunblage gu geben, welche man fich benten tann, indem nämlich Die gegenwärtige Organisation die Bilbung eines Großgrundbefibes unmöglich macht. Jeber Familie gehort ein unveräugerliches und unverletliches Erbgut, welches in früheren Zeiten etwa 30 Seftar, beute aber nur 3/4 Beftar beträgt, immerhin aber baburch, bag es von ben 335 Millionen Beftar bes Reiches etwa 70 bis 75 Dill. in ben Banben deffen unbeweglich macht, ber es einmal erworben, die Anhäufung bon Grundftilden ju einem großen Rompler berhindert. Im übrigen herricht bas Suftem ber freien Barzellirung, welches im Bereine mit bem Mangel an Kommunifationen und Rapital bagu beitragt, bag bie mittlere Große ber dinefifden Landguter 600 bie 1000 Don (31/2 bis 6 Beftar) in ebenen, und 2000 bis 3000 Mou (12 bis 18 Bettar) in hügeligen Begenden felten überfteigt, ja es giebt fogar Befinungen von nur 100 bis 200 Dou. Gehr

<sup>1) 3. 6.</sup> Simon, La cité chinoise (Paris 1885), p. 30, 32.

felten - hochftens brei bis vier in jeber Broving - finden fich Landgilter von 5000 bis 8000 Mon (300 bis 500 Beftar); biefe größeren Domanen werden zumeift pachtweise ausgebeutet 1). Trop bes hohen Alltere ber agrarifchen Ginrichrichtungen und trot ber verhaltnigmäßig großen Bevölferungs. bidite 2) ift aber bei weitem noch nicht alles fultivirbare Land ber Rultur erichloffen; Bebbe und Bridgman berechnen ben fultivirten Theil ber auf 335 Dill. Bettar gefdjapten Dberfludje bes eigentlichen China auf 7/, 3), alfo auf ungefahr 294 Mill. Bettar, doch durfte bie von Williams angegebene Babl von eirea 265 Dill. Bettar ber Birtlichfeit am nächften fommen. Das Berhältuig ber Bepolferung gum Aufturlande würde fich nach biefer Rechnung auf 7,3 Beltar herausstellen - wie es fich in Bolland vorfindet und nur von England und Belgien übertroffen wirb, wo 8,1 Seftar auf ben Ropf fommten 4).

Eine gang besondere Art von Giltern ftellen die Aronlandereien bar, welche ein Wefammtgebiet von etwa 31 , Millionen Deftar umfaffen und in brei Gruppen gerfallen: 1) die Apanagen, 2) die Militärlandereien und 3) die eigentlichen Rronlandereien. Die Apanagen werden von den Landereien gebildet, welche bem Raifer und ben Mitgliedern bes taiferlichen Saufes angehören, und auf biefen Yandereien wurde ein gang befonderer Bauernftand große gezogen. Die Militarlanbereien wurden bei ber Eroberung Chinas burch die gegenwärtig regierende Tfing : Dynaftie ben acht Beerestorps (ben "acht Bannern") in ber nachften Umgebung ber Sauptstadt jugewiesen, und werden beshalb ben Arontanbereien beigegahlt, weil fie von ber Krone ver-theilt worden find und gleich ben Apanagen ber bireften Ierongerichtsbarteit unterliegen; int übrigen tonnen fie jebod wie Brivateigenthum auf die Rinder, Enfel, Bittwen, Britder u. f. w. itbergeben, falls biefelben nicht bereits liber ein eigenes Grundeigenthum verfügen. Die eigentlichen Beronlandereien bestehen ans ben Landereien, mit welchen die Stiftungen der brei in China ftaatlich anerkannten Religionen - wie Tempel, Riofter, Bagoden u. f. m. - ausgestattet wurden, aus ben Grundftilden, welche jur Erhattung einer offentlichen Schule verwendet werben, aus ben Gemeinlandereien, welche einzelnen Städten oder Dorferu gur Bebung eines Hothstandes jur zeitweiligen Rugniegung liberlaffen werben, aus ben unbebauten Schilf- und Rohr. ländereien und aus ben außerhalb des Reiches ftationirten Beffpungen von Militarfolonien 5).

Die Wichtigfeit ber Agrifultur in China, bas in feiner traditionellen Abgeschloffenheit ftete bie Konfumtion bes Bolles vollauf burch die einheimische Brodultion beden mußte, brachte auch Ctabt und Land in ein von dem europaifchen verschiebenes Berhaltnig. Da nun auch bie dinefifche Industrie fich bis heute noch nicht fiber eine Sausindustrie erhoben bat und die commercielle Bewegung im Junern bes Landes jederzeit eine minimale blieb, weil ber Boben an Ort und Stelle Die Bedurfniffe befriedigte, fo ergiebt fich bie naturliche Folge, bag fich bas Land nicht gu Gunften ber größeren Stabte enwölferte, und baß fich bie Bevölferung in gleicher Dichte über bas Land vertheilte; eine Muenahmeftellung nehmen nur die größeren Raftenftabte ein, welche ber Beltverfehr binnen wenigen Jahren ju gewaltigen Sandele Emporien umgestaltet hat. dinesischen Stäbte fteben überhaupt auf einer gang anderen Stufe ber Entwidelung als bie europäischen und amerita-Bebe chinefische Stadt gerfällt urfprlinglich in zwei Theile 1): bie vieredige ummauerte innere Stadt, welche die Amtegebaube (bas ?)a-men) und überhaupt ben gangen politifden und mititarifden Bermaltungvorganiemus in fich birgt, und bie außere Stadt, welche in ber Regel burch vier oder acht Thore mit ber inneren verbunden ift, und in welcher fich ber industrielle und commercielle Theil ber Bevöllerung niedergelaffen hat; biefe Theilung beutet barauf hin, daß die Studte aufange nur Bermaltungezweden bienten, und bag fich erft in ber Folge bie bem Bandel und der Industrie ergebene Bevollerung um die eigentliche Stadt gruppirte, in abnlicher Beife wie bei und im Mittelalter bie Burgen Centren der Stadte-Entwidelung wurden. Die Dorfer hingegen beruhen auf einer mehr gufälligen Busammenfaffung gerftreut liegender Wehöfte, fie fteben gu den Städten nicht im Berhaltnig der Subordination, fondern ber Coordination, was am besten die Thatsache beweist, baf es in China Dorfer von 200 bis 100 000 (gewöhnlich 300 bis 3500) Einwohnern giebt 2); mahrend folde Dorfer von vielen Taufend Einwohnern bei und nicht mehr als foldje bezeichnet werben, tonnen biefelben in dinefifchem Sinne niemals ju einer Stadt erhoben werben.

Much die politische Organisation weicht von der ftabtifdjen ab. Die Stadte als bloge Berwaltungeorgane befiben teine fo einflufreiche Bollevertretung, wie die aus einem oder mehreren Dorfern bestehenden Landgemeinden (biang) in ihrem Dorfaltesten (Lietschang), welcher gewöhnlich aus ben alteften und angesehenften Bewohnern ber Gemeinde durch freie Bahl ober burch bas Loos bagu bestimmt wird, und welchem nicht felten ein befonderes Bertrauenes Rollegium gur Ceite fteht. Diefe Dorfalteften, welche bon der Gemeinde befoldet werden, und so lange im Amte bleiben, ale bas Bolf mit ihnen zufrieden ift, bilben eine Art Bermittlerrolle zwischen ber Regierung und bem Bolle, und haben eine boppelte Birtfamfeit. Ginerfeits haben fie alle öffentlichen Gemeinde-Angelegenheiten, wie die Schlichtungen von Streitigleiten, die Boligei, die Ueberwachung der öffentlichen Webaude und Anftalten, bie Regelung religiöfer und anderer Festlichfeiten u. f. w. ju beforgen. Undererfeite haben fie die Regierung in Reformen, welche die Landbevollerung betreffen, burch Ertheilung von Mustunften ober Borichlagen an ben Diftrifte - Magiftrat (Dien tuang) gu unterftilgen, aber auch Bitten und Beschwerben ber Bevollerung durch eben diefes Organ gur Renntnig ber Regierung zu bringen. Richt felten treten die Melteften mehrerer Dorfer gu gemeinfamer Berathung gufammen, um ein gleiches und daber erfolgreicheres Wirten zu besprechen 3).

In China ift befanntlich bas Affociationewefen fehr

Middle Kingdom, I, 482.

<sup>1)</sup> Dr. E. Epreli, Die Landwirtbichaft in China (Dr. v. Scherger, Frachmannifche Berichte. Stuttgart 1872), G. 69. -Simon, La cité chinoise, p. 37, 38, 288.

Bon ben 335 Millionen Deftar ber Cherftache bes Chinefifden Reiches haben die neun öftlichen, in und nahe ber großen Gene gelegenen Provingen eine Bevollterungsdichte bun 12 bis 15 Einwohnern per heltar, die neun sublichen Provingen dugegen eine Dichte von sechs bis sieben ber heltar. Die durchichnittliche Bevollerungsbichte bes ganzen Reiches wird nur noch bon Grofbritannien und Bengulen übertroffen, Die

nur nech ben Großbritannien und Bengalen übertroßen, die der dittigen Provinzen daggen steht unterreicht da. Bal. S. Wells Williams, The Middle Kingdom (London 1883. 2. Aust.), Bd. I. p. 272, und Simon, La cité chinoise, p. 3, 4.

1 Isid. Neddo. Description de l'agriculture et du tissage. Tsoung-nong-sang-i-tsou-i-shi, Agriculture de la Chino (Paris 1850), p. 4. — J. Plath, Die Landwirthfahl der Chinesen und Japanesen im Bergs. zu der europ. I. (Minden, At., 1873), E. 803.

1) Williams, The Middle Kingdom, I, 273, 276.

2) J. Sachaross, Neber das Grundeigenthum in China (Arbeiten der f. rus. Gesandtichaft in Beting über China. Betersburg, 1852—57, übers. Berlin, 1858. Bd. I.), E. 28.

<sup>1)</sup> E. Reclus, Géographic Universelle (Paris, 1882), Bd. VII, p. 561 f.
2) Williams, The Middle Kingdom, I, 280. — Syrsti, Landwirthjchaft, S. 59.
3) Syrsti, Landwirthjchaft, S. 59 j. — Williams, The

ausgebildet; nicht nur in ben Städten fchliegen fich Bevölferungetiaffen jur Wahrung gemeinschaftlicher Intereffen oder gur Erreichung politischer Zwede zu geheimen Cor-porationen zusammen, sonbern auch auf bem Lande bilden fich aus ber Bevölferung einer ober mehrerer gandgemeinden geheime Genoffenschaften. Diefelben liegen unter einander in beständiger Gebbe und paralpsiren die guten Einrichtungen der Regierung febr oft badurch, bag fie, einmal gur Dberherrschaft in einer Gemeinbe gelangt, bie öffentlichen Ungelegenheiten ju Parteigmeden ausbeuten. Urfprünglich burf. ten dieje bem Affociationebrange ber Chinefen entsprungenen Bereine nicht ohne Berechtigung und Rupen gewesen fein, gegenwärtig ift aber ber ibeelle 3med burch Barteirudfichten ftart in ben hintergrund verbrangt worben, bie Bereine bienen jest zumeift nur ale Tummelplage für eigennutgige Bubrer und ale Oppositionsorgane gegen die Regierung, welche ihren Mitgliedern nicht nur im Recht, fonbern auch im Unrecht rudfichtelofen Beiftanb gewähren 1).

Da nach dinesischen Begriffen nur perfonliches Berbienft einen Unipruch auf gejellichaftlichen Borrang verleibt, fo bilden nebft ber taiferlichen Familie nur bie Beamten und Gelehrten besondere privilegirte Rlaffen 1), und jeder Raftengeift blieb bem chinefischen Bolle fern; auch unter ber Yandbevölferung giebt es feine fogialen Unterfchiebe, ber einfache Baner, der Untebefiger und ber Bachter find fich einander gleich. Doch tennt Ching eine Art von unfreien Menfchen: die Stlaven. Urfprlinglich war die Stlaverei unbefannt, nur die jum Staatedienft verurtheilten Berbrecher murben bauernd ihrer perfonlichen Freiheit beraubt. Geit bem britten Jahrhundert wurde aber ben Armen bie Erlaubnig ertheilt, ihre Minder zu verfaufen, doch murben dieselben niemals in romijdem Ginne ale Gadje (res) behandelt, fondern fie erhalten auf bem Bute, bag fie bearbeiten, ein Grundstlid zugewiesen, von bem fie ihre Familie ernahren tonnen, und find gegen jede Mighandlung burch Wefene gefcult. Im librigen gelten fie aber wie bie Berbredjer, Scharfrichter, Bettler, Schaufpieler als "gemein" und genießen teinerlei burgerliche Rechte.

. Das Eigenthumerecht, ober genauer bas Hugniegungerecht, ift nach vielen Stämpfen und Wandlungen ein freies geworben, fann bemnady vom rechtmäßigen Befiger auf bem Wege ber Bererbung, bes Bertaufes, ber Berpachtung ober ber Berpfandung an einen anderen übertragen werben. Bei der Bererbung geht bas vaterliche But auf ben alteften Cohn über, aber feine Bruber tonnen mit ihren Familien barauf bleiben und ihren Antheil wieder ben Rindern vermachen, ober es wird auch zwifden ben Brubern ein gemeinschaftliches Abtommen getroffen. Die Tochter erben nie, ebenfo auch nicht adoptirte Gobne einer anderen fa-Bum gefestichen Bertaufe eines Grundftudes find gewiffe Formalitäten erforderlich; ber Bertauf muß nämlich vor Ablauf bes britten Jahres bei der betreffenden Diftriftebehörde angezeigt werden, wobei eine Abgabe von etwa 8 Prozent bes Bertaufspreifes entrichtet und die Urfunde abgestempelt werben muß 1). Will jemand brachliegendes und herrenlofes Land in Anbau nehmen, fo muß er ein

Befuch an bie Diftriftsbehörbe einreichen, und ben Rachweis erbringen, bag er bie jum Anbau nothigen Bertzeuge und Mittel befigt. hierauf wird barüber eine öffentliche Rund. machung erlaffen, und falle binnen funf Monaten niemand bas Grundftud reflamirt, erhalt es ber Bittfieller ale Eigenthum zugesprochen 1). Berpachtung des Grundftudes ift gegenwärtig bei größeren Gutern eine febr beliebte Art ber Bobennutung, und nahezu bie Balfte bes gangen angebauten Landes wird auf biefe Beife ausgebeutet. Der jahrliche Bachtzins beträgt bie Balfte ober ein Drittel bes Ertrages und wird jumeift in Raturalien entrichtet 2). Bei ber Berpfändung ift ein eigener, an die Bestimmungen ber alten Buben erinnernder Mobus in Gebrauch. Der Pfandgläubiger betommt ftatt jeber Binfengablung ein etwas höher bewerthetes Grundfind gur Benutung und ift auch, fo lange bas Bfand giltig ift, zur Bablung ber entfallenden Steuern verpflichtet. Rach Ablauf ber bestimmten Beit, ober wenn fein Termin fefigefest murbe, binnen 30 Jahren, fann ber urfprüngliche Befiper bas Grunbfilld gegen Erftattung der Driginalfumme jurud erwerben, tann er das aber nicht, fo bleibt es ibm freigestellt, fich bas Recht gur Austojung für eine fpatere Beit vorzubehalten ober auf die Ruderwerbung vollständig Bergicht zu leiften. Der Pfandgläubiger tann aber bas verpfandete Grundftfid gegen bie geliehene Gumme an eine britte Berfon verpfanben, worauf bann ber zweite Pfandglanbiger jum eigentlichen Befiter in baffelbe Berhaltnig tritt, wie ber erfte 3).

Die Grundsteuer ift die einzige birefte Steuer in China und bilbet ben Bauptbestandtheil ber Staatseinfunfte; fie wird in ben ber Bauptftabt naber gelegenen ober mit berfelben burch rafchen Schiffevertehr verbundenen Gegenden in Naturalien entrichtet und beträgt ein Sching und ein Ro = 0,6 Liter) per Mou, die sudlichen und weiter im Lande liegenden Provingen bezahlen fieben Candarcen's per Mon (11/2 bis 5 Fres. per Bettar). Auf die Bevölferung vertheilt, reprafentirt fie nicht mehr ale etwa 3 Free, per Einwohner und liefert ber Regierung eine Ginnahme von 20 Millionen Taels in Geld und 2,8 Millionen in Naturalien 1). Außerbem wird aud von ben Provinzial-Berwaltungen für die Arbeiten und Reparaturen an Stragen, Dammen, Brilden u. f. m., falls biefelben nicht burch eine allgemeine Substription gebedt werben, burch eine Umlage, nicht über 1/a ber allgemeinen Steuer fich belaufend, bestritten. Die Daulbeerbaumpflanzungen hat Raifer Tao luang im Die Rronlandes 3ahre 1821 von jeder Steuer befreit 3). reien, fowie die Besitzungen bes Abele und ber Beamten find gleichfalls von jeder Steuer ausgenommen 6).

Die Leitung und Aufficht ber Regierung über bie Land-

```
Grundfteuer in Raturalien .
                                     2 SIN) (KK)
                                     9 600 000
Secible unter frember Beimaltung 15 ORFORD
Geegolle unter eigener Regie . . .
                                     G (NH) (HR)
                                    11 000 000
Durchgangegolle .
Rongeffionen u. f. m. . . . .
                                  . 2 (XX) (XX)
                                    66 400 00k) Tacls
```

<sup>)</sup> Spreti, Landwirthichaft, S. 60. - Williams, The

<sup>1)</sup> Syrett, Landvierthischet, S. 60. — Williams, The Middle kingdom. I, 498.
2) G. B. Staunton, Ta-Tsing-Leu-Lee (London, 1810), I, 3. Zu den privilegieten Riassen gehören: 1. die Mitglieder des faiserlichen Daujes, 2. die durch lange Diensteit, 3. durch besondere Leistungen, 4. durch gleiß Meiseicheit, 5. durch hervorragende Löftingen, 4. durch fleiß Ausgezeichneten, 7. die fürsten und 8. wird denen eine besondere Beachtung des Knisers vers iprochen, welche in zweiter und britter Generation bon berbor-ragenden Mannern abstammen,

Williams, The Middle Kingdom. II, 100 fg. 3) Williams, The Middle Kingo 4) Syrsti, Landwirthichait, S. 67.

<sup>1)</sup> Cadaroff, lleber bas Grundeigenthum, C. 27. - Stannton. Ta-Tsing-Leu-Lee-(Chin. Strafgeschbuch), III, 90.

<sup>1)</sup> Epreli, Landwirthichaft, G. 684. 3) Staunton, Ta-Tsing-Leu-Lee, III, 95, Appendix
— Amyot, Mémoires sur les Chinois, IV, 386.
4) Rad The Statesmans Yearbook (London 1888) bes

tragen gegenwärtig Die Ginnahmen : Grundsteuer in Beld . . 20 000 000 Taels

<sup>== 16600 000</sup> Pfund Sterling.

Bgl. auch Plath, Landwirthichalt der Chinesen, C. 95 f. — Simon, La cité chinoise, p. 33. — Williams, The Middle Kingdom, I, 291, 294. 5) Plath, Landwirthichast, S. 797.

<sup>6)</sup> Staunton, Ta-Tsing-Leu-Lee, III, 92.

wirthichaft ift eine fehr weitgebende. Der Diftrittsbeamte (Bien luan), ber Dorfältefte (Lietschang) und in erfter L'inie bie Befiper felbft find fur eine rationelle und fortgefette Bobentultur ber ihnen unterftehenben ganbereien berantwortlich; die Paragraphen 90 bis 100 bes britten Theiles bes Strafgesenbuches (Ia-Tju-Lin-Li) enthalten in biefer Begiehung eine Menge fehr ftrenger Bestimmungen. Wenn ein Befiger, ohne daß ibn eine bobere Gewalt baran verbinbert hatte, bie Bebanung eines Gelbes unterläßt, jo wird fomohl er, als auch bie verantwortlichen Beamten mit Bambus-Schlägen bestraft, ja bas Grundflud tann fogar, wenn es drei Jahre unbebaut bleibt, tonfiscirt werden !). Die Dorf. alteften bestimmen in Gemeinschaft mit ben Beamten auch den Tag ber Eröffnung und des Schluffes der Ernte, wonach dann wieder Die Beit ber Steuerabgabe festgefest wird (Strafgefenbuch § 119). Wenn großen Kalamitaten, wie andauernde Regengüffe, lleberschweumungen, Durre, Frofte, Beufchreden u. f. w. eine Gegend beimgefucht haben, fo muffen die Beamten die verunglückten Wegenden befuchen,

ben Schaden feststellen und danach einen gangen ober theilweisen Steuernachlaß bei ber Central-Regierung in Befing erwirfen 1). Außerdem find in jeder Proving große Rornfpeicher angelegt, in benen ein Theil ber in Raturalien abgezahlten Grundfleuer aufbewahrt und jebes 3ahr nach ber Ernte vertauft und burch frifde Ginfunfte erfett wird. Mus biefen Rornfpeichern werben in Beiten großer Doth bie aufbewahrten Borrathe an bie Bevolferung vertheilt. Much aus Privatmitteln werben nicht felten foldje Rornspeicher errichtet. Die Aderbaubehorben in Beling haben baneben auch bie Aufgabe, bas noch brachliegende Land ber Rultur ju erichließen, fie haben ben Moraften, Ganbhligeln, Schilf : und Rohrlandereien u. f. w. eine gang befonbere Aufmertfamteit zu widmen und für Boden - Amelioration Sorge gu tragen 2).

### Wanderungen durch das außertropische Südamerifa.

XV.

(Mit feche Abbilbungen.)

Auch wenn wir ben Begriff bes "außertropifchen Gubamerita" ftreng im Ginne ber aftronomifchen Geographie faffen wollten, fo murben wir bas Recht in Unfpruch nebmen dürfen, am Ende unferer "Wanderungen" noch ein weiteres Stud von Brafilien in ben Areis unferer Detrachtungen ju gichen. Auch die Broving Gao Paulo liegt ja noch mit ihrer fleineren Batfte fublich von bem Wendefreise bes Steinbodes, und bie Hadybarprovingen berfelben wieberum - Mio Janeiro, Minas Geraes und Efpiritu Canto - find geographifch viel zu eng mit Gao Baulo verwachsen, als baf wir fie mit Stillschweigen übergeben follten, fobatb wir beffen gebenten. Gerner ericheint and ber größte Theil ber eben genaunten Brovingen burch feine vertifale Erhebung gemiffermagen ans ben Tropen heransgerfidt - giebt es ja boch befanntlich hart an bem Aequator in gemiffen Niveaus fogar volltommen polare Yandichaften -, und enblich handelt es fich auch in ben Brovingen Cho Baulo, Mio Janeiro, Minas Gerace und Efpiritu Santo um bie Frage ber beutschen Rolonisation, sowie um bamit verknüpfte wichtige beutsche Rultur- und Welthandels Intereffen. Der Lefer wird ce une alfo bergeiben, wenn wir ibn in unseren Stiggen noch ein fleines Stud weiter führen, ale er unferer leberfchrift nach von une erwartet bat. Durch bie Beleuchtung ber Berbaltniffe, die in ben mittelbrafitifden Brovingen obwatten, wird librigens vielleicht auch manches von bem, mas wir über bie fübbrafilifchen gefagt baben, noch etwas flarer gemacht

Das mittelbrafilifche Stilftenland ift feinen Sauptcharaftergligen nach echt tropisches Land, baran ift fein

In Rio Janeiro beträgt bie Durchschnittetemperatur bes beigeftene Monate (bed Gebruar) 26,60 C., und biejenigen des fühlften Monats (bes Inli) 21,2". Die Barmeichwantungen von Monat gu Monat find alfo febr geringfligige, und die ichwüle Barme, welche jahrans jahrein herrscht, wird nur gelegentlich durch fuhle Brifen aus bem Gliben gemilbert. Dagu find and bie Rieberichlage besonders mahrend bes Sommers reichtliche 2), und ein großer Bruchtheil bes ju Boben gefallenen Waffere finbet feinen rafden Abfluß zu ben Strömen und zu dem Dleere, fondern ce stagnirt und bilbet mehr ober weniger anegebehnte Gitmpfe und Lagunen, bie eine Menge von gefundheiteschädlichen Bliadmen aushauchen. Das Ruftentiefland ift infotgebeffen mit gutem Grunde fibel berufen wegen feiner Wechselfieber, und namentlich wird es auch feit dem Jahre 1849 beinahe in jedem Commer von bem Welben Fieber beimgesucht. Wegen Diefen unbeimlichen Gaft hat man auch in Rio Janeiro bieber vergebene augelampft.

Der in Frage ftebende Abidonitt ber brafilifden Stufte besitzt aber die besten Bugange von ber Gee ber - anderen voran die herrlichen Buchten von Rio Janeiro und von Cantos, in benen bie großten Geefchiffe bequem einlaufen und anfern fonnen. Und biefer Umftand bat es - vielleicht noch mehr ale bie centrale Lage - bewirft, bag fich sowohl die stiblichen als auch die nördlichen Provinzen bes ungeheuren Raiferreiches in einem ausgesprochenen wirth-

2) In Rio Janeiro ift die jahrliche Regenhobe 121 cm.

<sup>1)</sup> Amyot, Mémoires, VI, 307. - Staunton, Ta-Tsing-Len-Lee, III, 97.

<sup>1)</sup> Basin, Recherches sur les institutions administra-') Basia, Recherches dur les institutions administra-tives et municipales de la China (Paris, 1854), p. 103 f.— Plath, Landwirthichaft, S. 703.— Spreti, Landwirthichaft, S. 68.— Sacharoff, Ueber das Grundeigenthum, S. 28.— Staunton, Ta-Tsing-Leu-Lee, III, 91. 2) Spreti, Landwirthichaft, S. 65 f.— Plath, Landwirthichaft, S. 791.— Staunton, Ta-Tsing-Leu-Lee, App. XIV.

<sup>1)</sup> In Joinville (Ganta Catharina) tiegen Die Mittel temperaturen des Januar (25") und Juli (15,7") noch reichlich 9 Grab aus einanber.



Baldvegetation in Espiritu Sauto. (Rach einer Photographie von Richard Diege.)

schaftlichen und politischen Abhängigkeitsverhältnisse zu ihm befinden. Wer von Europa nach Subbrasilien gehen will, für den führt der Weg beinahe immer über Niv Janeiro, und die Berfrachtung der Aussuhrartikel aus den Sudprovinzen vermittelt diese Stadt ebenfalls großentheils.

Sollte man es vom beutsch-nationalen Standpunkte also nicht als einen Bortheil bezeichnen und mit Genugthuung begrüßen, wenn sich auch in den mittelbrasilischen Ruftenstädten starte und einflußreiche deutsche Kolonien etablirt haben, die als eine Art Bindeglied die Interessen bes großen und an Hülfsquellen unendlich reichen stadenreisauischen Raiserstaates mit denen unseres eigenen Landes verknüpfen! In Rio Janeiro leben etwa 5000 Deutsche als Großhändler, Handlungsgehülfen, Handwerter, Lehrer z., die eine eigene hübsche Kirche, mehrere höhere und niedere Schulen und ein prächtiges Klubhaus besigen. Und ebenso

ist and die Zahl der Dentschen in Santos, in Bictoria und in Santa Eruz (S. Abbild. 2 und 4) eine verhältnißmäßig beträchtliche, und auch in diesen Orten halten sie die deutsche Bildung und den deutschen Geist hoch und schaffen rüftig zum besten ihres alten wie ihres neuen Baterlandes. Glüdlichen Konstitutionen unter unseren Auswanderern ist es also trop aller seindlichen Einstüsse, die in der Landesnatur liegen, gelungen, sich einzubürgen und zu aktimatisiren.

Ber fich lediglich burch die Gefundheitsverhaltniffe mit überfritischen Bebenken bezüglich der Auswanderung einzelner Dentscher in die mittelbrafilische Küftenregion erfüllen läßt, der sollte übrigens auch nicht vergessen, daß das nordameritanische New-Orleans ebenfalls des öfteren in schlimmer Beise vom Gelben Fieder verheert worden ift, und daß die Mississippi - Mündungsstadt tropdem eine deutschredende Bevöllerung von gegen 30 000 besigt. Ueberhaupt dürfte



Strafe in Santa Crug.

es sehr nüglich sein, in mehrsacher Sinsicht möglichst genaue Barallelen zwischen Brafilien und ben nordameritanischen Substaaten zu ziehen. Gine beutsche Massenauswanderung nach ben letteren würden wir ebenso sehr widerrathen, wie eine beutsche Massenauswanderung nach dem mittelbrafilischen Küstenlande.

Durchmessen wir ben schmalen Rustenstreisen, ber ohne Zweisel in verschiedenen Gegenden sehr ungesund ist, in der Richtung von Oft nach Best vermittelst einer Eisenbahn,
— mit der von Santos nach Suo Paulo, oder mit der von Rio Janeiro nach Duro-Preto — so befinden wir uns aber wieder nach wenigen Stunden am Juke der Serra do Mar, und das Dampfroß trägt uns über diese schöne Gebirge hinweg wieder in ein Plateau- und Vergland, das sich sehr bedeutend über den Meeresspiegel erhebt, und in dem von einem reinen Tropentlima nicht mehr die Rede

sein kann. In der Hauptstadt von Sno Paulo, die mit der Brovinz den gleichen Namen trägt, und die 753 m über dem Meere liegt, schwankt die Lustwärme zwischen 1° und 33° C., und in Duro-Preto (in 1100 m Scehöhe) giebt es im Binter zuweilen starte Schneefälle, und die Temperatur hält sich im Juni östers eine ganze Reihe von Tagen auf —3 dis 4° C. In Barbacena (sidlich von Duro-Preto, und ungefähr in der gleichen Göhe mit diesem) hat man sogar — 6° beobachtet. Man könnte da versucht sein, unter dem 21. Grade sidl. Br. von einem "brasslianischen Sibirien" zu reden. Demgemäß sind natürlich auch die gesundheitlichen Boraussehnngen der Besiedelung durch Europäer in dem Plateau-Lande ganz andere als in dem Kustenlande. In der Nachbarschaft der Seuchenheerde au der Küste ist ja gelegentlich das Gelbe Fieder auch auf das Hochland verschleppt worden, daß es daselbst aber boden-

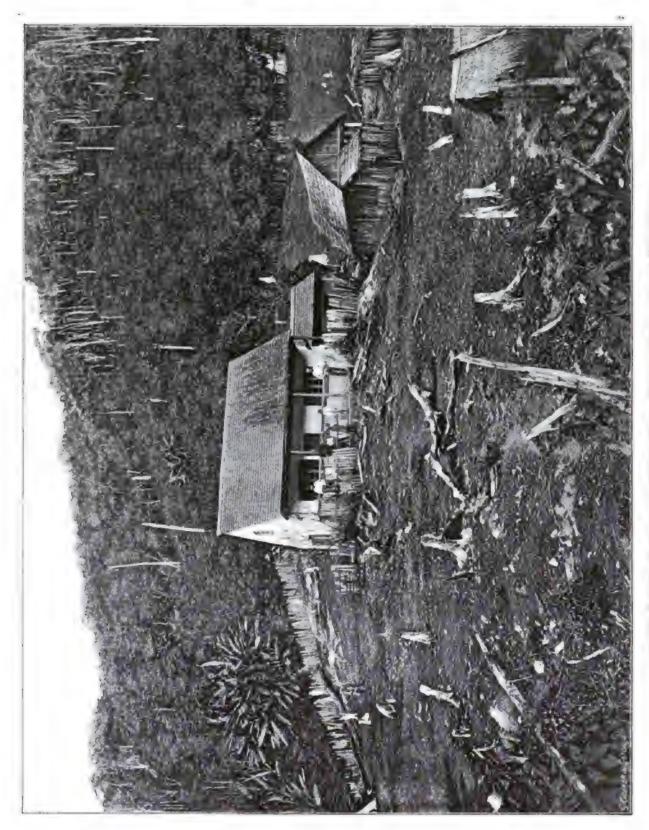

Deutsche Rolouisten im Urroalbe von Chpiritu Ganto. (Rach einer Photographic von Richard Diete.)

ständig sei, wird niemand behaupten können, und die meisten Orte desselben sind bislang gänzlich davon verschont geblieben. Subeuropäer atklimatisiren sich in dieser Gegend leicht, und auch die germanische Rasse hat sich in viel größerem Maßkabe als in den Küstenskädten den Berbältnissen anzubequemen vermocht. Die Urwaldrodung und Feldbestellung (S. Abbild. 3 und 6) mag in Sao Baulo und Espiritu Santo allerdings noch etwas mehr Schweißtosten, als in Rio Grande do Sul und Santa Catharina, aber sie ist den deutschen Kolonisten von Piracicada und Limeira (im Gediete des Rio Tiete), sowie von Petropolischei Sio Ianeiro) und Leopoldina (in Espiritu Santo) ganz gut gelungen, und dieselben tragen gegenwärtig ein sehr Erhebliches bei zur brasitischen Kasses-Ernte. Wenn ihnen ihr Kulturwerk ansangs nicht gelingen wollte — es war

dies namentlich bei Leopoldina der Fall —, so waren daran ganz andere Berhältnisse schuld, auf die wir noch zu sprechen kommen. In der Stadt São Paulo prosperirt eine deutsche Bemeinde von etwa 1200 Seelen, und von derselben gilt genan dasselbe, was wir von derzenigen in Rio Janciro und Santa Cruz gesagt haben. Es sind wadere Pioniere deutscher Rultur, die in ihr den Ton angeben, und dieselben verdieuen in vollem Masse die Sympathie und die moralische Unterstützung des Mutterlandes.

Der geologische Ban des mittelbrasilischen Plateau-Landes ist demjenigen des südbrasilischen in den Grundzugen gleich. Die archaischen Formationen bilden auch bier große Falten, die allein als wirkliche Gebirge erscheinen, und die in weiten Bogen durch die Brovinzen hindurch streichen; auf viel ausgedehnteren Streden lagern aber silurische, devonische,



Die beutsche Schule in Santa Crus.

carbonische und mesozosiche Gesteine — besonders Sandfteine, Mergel und Schiefer — darüber, und zwar die
postsilurischen sämmtlich horizontal oder doch ziemlich horizontal. Die Ströme haben sich auch hier tiefe Thäler und
Schluchten eingegraben, und an Wassersällen, die schöne
Zierden der Landschaft, aber schlimme hindernisse des Verkehrs bilden, ist auch diese Gegend überreich. Wir weisen
nur auf den Parahyda, der bloß die 82 km ausswisse von
seiner Mündung von Dampfern befahren werden kann,
sowie auf den Rio Tiete und Moghguassu, die nur stredenweise (der Tiete nebst dem Piracicada 264 km, der Mogyguassu 205 km) schiffbar sind. Unter den nusbaren
Mincratien, die der in Frage stehende Landschschnitt enthält,
sind die Diamanten- und Edelsteinlager von Duro-Preto
besonders berühmt geworden, eine viel höhere Wichtigkeit
versprechen aber die Eisenstein-Ablagerungen in der Rähe

berfelben Stadt, sowie in der Rabe von Ipanema (Sno Baulo) mit der Zeit zu erlangen. Auch darin könnte fich vielleicht dem deutschen Unternehmungsgeiste noch einmal ein dankbares Feld eröffnen.

Die Brobuttionstraft bes Bobens, ber burch die Zerseung und Berwaschung ber anstehenden Gesteine entstanden ift, ist unter dem Einflusse reicher Riederschläge und intensiver Sonnenhitze in dem Russenlande eine viel größere als in dem Binnenlande, wo die Regenmenge eine viel geringere, die Berdunftung aber eine viel stärfere ist. Dort wuchern Balmen der verschiedensten Art, Biguonien, die das befannte Jacarandas oder Palisanderholz liefern, Cedrelen, deren leichtes Holz uns unsere Cigarrentaften vor die Augen sühren, Angico Alazien, Ipes Bäume (Tecoma Ipe), Lorbeerbäume (Cordia frondosa), Sassatze, Sarsaparilla, Ipecacuanha, Ricinussanden, und Schlingpflanzen winden



3m Urwalbe von Cipiritu Santo. (Rach einer Photographie von Richard Diene.)

sich von Baum zu Baum; hier bagegen finden wir üppigen Waldwuchs nur an den öftlichen Gehängen der Bergzüge, während die Gegend im übrigen ganz ähnlich zur Steppen-haftigkeit hinneigt wie in dem Binnenlande der Siddprovinzen. Stattliche Araucarien-Bestände finden sich noch auf dem Hochlande von São Paulo, in Minas Geraes tritt an deren Stelle niederes Myrthen- und Figueira-Gestrüpp. Woder Boden aber von seinem ursprünglichen Pflanzenkleibe befreit worden ist — es geschieht dies zumeist einsach durch das Niederbrennen desselben während der Trockenzeit (durch die sogenannte Roga-Wirthschaft) —, da gedeihen auch in

bem Bergs und Plateaus Lande die mannigsattigsten Rutzgewächse; vor allen Dingen der Kasseedaum, der sich für
die überwiegende Mehrzahl der Bstanzer und Kosonisten Mittelbrasiliens als die Dauptquelle des Bohlstandes dewährt hat; sodann der Mais, der die Dauptbrotsrucht bildet; die schwarze Bohne ("feijüo proto", Phasoolus valgaris), und zahlreiche Knollengewächse, wie der Mandioc (Manihot utilissima), der Jams und die Batate (Dioscorea alata und D. sativa). Der Andau des Weizens, der schon in den brasilischen Siddprovinzen nicht an allen Orten gesingen will, scheint in Mittelbrasilien gar nicht mehr



Deutsche Rolonistenwohnung bei Santa Erng.

rathsam zu fein; und noch weniger ber Anbau bes hafers, ba biefe Frucht meift burch ben Roftpilg vernichtet wirb.

Die einheimische Thierwelt ftellt bereits in Subbrasitien viel zahlreichere Feinde bes Kulturmenschen als Freunde, und in Mittelbrafilien ist dies in einem noch höheren Grabe ber Fall; namentlich haben wir an dieser Stelle wieder auf die Myriaden von Ameisen und Fliegen und Mostitos hinzuweisen, sowie auf eine kleine heuschreckenart und auf die Sandslöhe, die Zeden, die Katerlaken, die alle den Kolonisten bisweiten arge Noth bereiten 1).

1) Bergl. hierzu: 3. von Tidubi, Reifen in Sabamerita, Bb. 3; A. 29. Seftin, Das Raiferreich Brafitien (Leipzig 1885);

Aus der genaueren Betrachtung der mittelbrafilischen Raturverhältnisse dürste also alles in allem die Erkenntnish hervorgehen: Wer und dieses Land als ein Paradies vormalt, dem dürsen wir nicht glauben. Es ist ein Arbeitsfeld, vor dem wir stehen, und zwar ein Arbeitssseld, das manche harte Anstrengung und Mithe sordert, das aber unter gewissen Umständen auch der deutschen Kraft und Energie manche gute Frucht verspricht.

Wells, Physical Geography of Brasil (Proceedings of the R. Geogr. Soc. 1886, p. 353 ff.); und C. Derby, Phys. Sec. graphic und Geologie von Brasilien (Mittheilungen der Geogr. Ges. 3 Jena, 1886, S. 1 ff.).

### Der mittlere Kuen=lun nach N. v. Prshewalsti's Forschungen.

Bon &. Marthe.

Aus bem balb zu erwartenden großen Reisewerke, welches die vierte Forschungsreise des unermüdlichen Brihewalsti nach Centralasien darstellen wird, bringen die "Iswestige" ber t. ruff. geogr. Gesellschaft (Bd. 24, S. 1 f.) vorläusig einen Abschnitt, der den dis jest völlig undekannten mittleren Theil des Kuenelun behandelt und folglich der geographischen Wissenschun behandelt und folglich der geographischen Wissenschaft durchweg neue Ertenntnisse liefert. Eine Fülle neuer Namen von Gebirgszügen, Bergspissen, Thälern, Itusien tritt hierbei auf, und es ist rein unmöglich, eine eingehende Beschreibung dieses neu enthillten Stüdes unserer Erde zu geben, wenn man der orientirenden Karte entbebren muß. Wir begnügen uns daher, den Lesen dieser Zeitschrift nur gewisse allgemeine Resultate vorzusühren, wie sie sich aus jenem vorläusig verössentlichten Bruchstude ergeben.

Die Strede, um die es fich handelt, zieht fich burch zwölf Längengrade bahin, etwa vom 82. bis jum 94. Grabe öftl. Br. und bilbet einen nach Rorben gerichteten Bebirgebogen, bessen westliche und östliche Enden sich etwa auf dem 36. Breitengrabe gusammenfinden, mahrend ber Ausbug an ben 38. Grad herantomut. Im Often fchlieft biefer Bogen mit ber "Marto Bolo" Rette an die fruher von Bribemaleli erforichte Gebirgewelt an, und wie hier fich Das als "Seuen lun" ericheinende Bebirgeinftem aus mehreren Retten gusammengefest erwiefen hatte, fo fand es ber ruffifche Forfcher gleichfalls bei ber nach Westen gerichteten und jest von ihm durchwanderten Fortsepung. Bwischen den firnbededten Gebirgeparallelen (barunter eine "Rolumbus"., eine "Mostauer", eine "Ruffifche", eine — von ber ruff. geogr. Gesellschaft so benannte — "Brihemalsti", Rette) gieben fich ftreifenlange, torriborartige Thaler bin, oftwestwärts gerichtet, meift abschredend obe nach Flora und Fauna, aber reich an Gold - ein Umftand, ber nicht versehlen dürfte, sobald er allgemeiner befannt geworden ift, nach jenen einsamen Sodigebirgen Abenteuerer aller Urt gu loden. Spuren, bag auch jest ichon Goldgraber ihr Glud dort versuchen, fanden fich mehrfach, und Bribewaleti vernahm, daß fich alljährlich jur Commerzeit unternehmenbe Leute aus Oft-Turfistan nach jenen Sohen hinter dem Ruden ber dinesischen Beborben binaufftehlen. Gines ber langen Thaler wurde wegen der ftarfen, barin webenben Winde - ja Sturme - bas "Thal ber Winde" benannt. Sand, Log und Schutt hullen bie nadten Bergabhange berartig Mis vorein, bag anftebender Fele felten zu bemerten ift. herrichenbe Westeinsarten geben fich immerhin jeboch Riefelfchiefer und Granit zu erfennen. Bie bei allen nörblichen Mandgebirgen Tibets erscheint ber Nordabhang höher, wilber, zerklüfteter, bagegen fanfter und minder hoch die nach dem Sochlande gefehrte Glibfeite. Auf Diefer - ber tibetanifchen Seite - in einer Seebobe von 3600 m, traf man am Fuße Des Gebirges einen von Westen nach Often reichlich 50 km weit fich erftredenben Galgice, ber am 20. December 1884 trot einer Ralte von mehr als 300 C. nicht zugefroren war, fondern einen tief duntelblauen Bafferfpiegel erglängen ließ; nur ein etwa 250 m breiter Streifen loderen und taum 30 om diden Gifes rabmte bies blaue Bemaffer ein, welches an feinem Oftenbe ichon im Commer bes Jahres 1886 von bem englischen Reisenden Caren berührt werben follte, ber von Indien nach Dft-Turfiftan binuberftieg, ben Lop-See besuchte, und von bort nach Siben gegen bas tibetanische Hochland vordrang (Bergl. "Globus", Bb. 53, S. 79). Caren vernahm auch ben Namen bes Sees: Dichong Anm (Rul). Die vollig glatte, mit Gal; burch. brungene Bodenflache im Guben bes Gees bezeugte unvertennbar, daß derfelbe im Rudgange begriffen ift; jenfeit diefes alten Seegrundes aber - weiter fublich .fich bem Muge eine wunderbare Landichaft von Löghligeln dar, bie bei einer Bobe von 100 bis 200 m die Beftalten von Thurmen, Regeln, Festungszinnen, Bruden, fowie Dohlwege, unterirbifche Durchläffe zc. ertennen liegen. Roch weiter sublich ragte am fernen Porizonte eine machtige Schneekette auf, eben diejenige, bie ber Borftand ber ruff. geogr. Befellichaft als Bribewalsti-Gebirge gu bezeichnen vorschlug. Den bochften Gipfel Diefer gigantischen Rette benannte der ruffiche Forfder wegen ber Mehnlichfeit mit einer ungeheuren Belgmube fonderbarerweife: Monomade Mupe, mohl weil ihm babei irgend eine Abbildung bes gleichnamigen altruffischen Großfürften in Erinnerung tam.

Eine besondere Wichtigleit legt Prihewaleti dem "Thal ber Binbe" bei. Er burchmaß baffelbe zuerft von Dft nach Beft, sodann ungetehrt von Best nach Dft. Die Länge beffelben beträgt etwa 210 km, bie Breite im weftlichen, höheren Theile 21 km, in bem unteren öftlichen 42 km; bie Geebobe erniebrigt fich von Beft nach Dft von 3900 m auf 2900 m. Ein beständig fliegendes Gewässer durchläuft nur die bftliche Balfte bee Thales, welche mit ihrer allmählichen Erweiterung in die große, fumpfreiche Sochebene Baibam übergeht, wo auch jenes Gemaffer, ber Fluß Gaiffan Sfaitu, in bem Gumpffee Bas fein Enbe findet. Diefer Glug tritt von Guben her, bas Gebirge durchbrechend, in die Dlitte des Thale ein, empfängt aber aus ber westlichen Salfte beffelben wenigstens im Winter feinen Bufluß, obwohl fich ein leeres Flugbett in ber meftlichen Berlangerung feines Laufes thalaufmarte berfolgen ließ. Das winterliche Erfterben des von Weften und von links tommenden Rebenfluffes hangt offenbar mit ber grimmigen und trodenen Ralte gufammen, welche verbunden mit bem unaufhörlichen, oft bis gu Sturmeeftarte gesteigerten Westwinde bas Binterflima jenes Bochthales (wenigstens die Zeit von Mitte November bis Mitte Januar) charafterifirt. Dier geschah es in der Sylvesternacht bes Jahres 1884, bag bas Quedfilber gefror, ein Greigniß, bas felbft auf größeren Bohen in ben öftlicheren, früher besuchten Theilen bes tibetanischen Sochplateaus niemals beobachtet worden war. Dier ferner rafte am 27. December bem ruffifden General mit feinen treuen, geduldigen, von ihm hochgeruhmten Rofaten ein eifiger Beftfturm von folder Gewalt entgegen, daß taum bas Athmen, gefdmeige das Forttommen möglich war. Dabei mar bie Luft mit aufgewirbeltem Canb. und Lögftaub fo bid angefüllt, bag man höchstens 30 bis 40 Schritte weit feben tonnte. Dichter Staub wurde Aberhaupt von jebem Sturm aufgewirbelt, und häufig tangten Sandhofen bas lange Thal hinab. Schnee fiel fehr wenig und murbe balb vom Binde wieber weggefegt und mit bem Ctanb ber Luft vermengt. Dag bie Nieberichläge auch im Commer febr felten find, und bag namentlich bie fraftigen periodischen Commerregen,

welche im öftlichen Gochtibet querft von Bribewaldti nach. gewiesen murben, in jenen westlichen Strichen nicht mehr nieberpraffeln, glaubte ber Reifenbe aus verschiebenen Anzeichen mit Gicherheit schließen zu tonnen. Nathrlich ift benn anch bie Bflanzen - und Thierwelt bes Thales eine dürftige. Doch burfte. eine bort vortommenbe Antilopen-Art - die Orongo-Antilope - nicht allgu felten fein, benn es

gelang, 23 Stild berfelben ju erlegen.

Trop allebem meint Brifpewalsti nun in jenem faft geradlinigen Thale ben beften Berbinbungemeg zwischen Oftturtiftan und bem weftlichen China ertennen ju muffen. Bunftiger fei er ale ber nördlicher in weitaus geringerer Meereshohe über ben lop Ror und als ber füblicher in weit beträchtlicher Sobe babingiehenbe, weil bei bem einen wie bei bem anderen der Mangel an Baffer, Futter und Fenerungsmitteln größer fein muffe, ale bei jenen mittleren, ber außerbem noch ben Borgug befite, ber fürzefte zu fein. 3m Sommer fonne allerbinge feine ber brei Strafen benutt werben; die nörbliche nicht wegen ber bann übermäßigen Sige und Baffer- und Pflangenarmuth; die fubliche nicht wegen ber bann fo ftarten Regen , welche bie Bluffe fcmellen und unpaffirbar maden, ferner ben Argal (trodenen Dift) - bas einzige Feuerungsmittel jener Begenden - burchnäffen; ber mittelfte endlich nicht, weil bann bie Galgillmpfe Zaibame, durch welche feine öftliche Fortfenung hindurchführt, gu mafferreich und voll von Schwärmen qualenber Infetten find. Uebrigens gelte in ben Buften Centralafiens nirgends ber Sommer ale bie für langere Rarawanenreisen geeignete Zeit. Bribewaldti weift nun genau und im Gingelnen nach, wie die

Strafe über bas Thal ber Binbe burch bie Raibam-Sumpfe hindurch, die nicht ohne gangbare Durchläffe feien, am Rufu-Ror vorbei bis jur Grenze ber bewohnteren Gegenden Chinas zu verfolgen fei. Rehme man die Dase Tichertichen ale westlichen Ausgangepuntt, die Stadt Dontyr zwischen Rufn-Ror und Sining als öftlichen, fo betrage die gefammte Beglange 1700 km. Dit Recht burfe man fich wundern, baf die Chinefen, fo viel fich die Gache überfeben laft, von biefer geraben Strafe feinen Bebrauch gemacht und ftatt beffen bie von Sa-tichan ausgebenbe über ben Lop . See begangen haben. Rur einen Fall von Truppenmärschen, Die im vorigen Jahrhundert - wahrscheinlich bei ber bamaligen Wiedereroberung von Ofturliftan - auf ber Baibam-Strage stattgefunden haben follen, tonute Bribewaleti fpater in Erfahrung bringen. Bahricheinlich, Schlieft er feine Erörterung, war in fruberen Jahrhunberten bie Strafe von Sa -tichau jum Lop - See noch nicht fo troftlos wufte wie heutzutage, mahrend umgelehrt die Gumpfgegenden Baidams wohl noch weniger gangbar waren als jest, ober auch bie bort hausenben Romabenftamme wilder und ranberifcher.

Benn ber aus China, begm. ber Stadt Donfpr fonimenbe Banderer von bem Gee Gas nicht nach Weften in bas Bindthal eintreten, sondern faft unter rechtem Bintel nach Norben jum Cop. Gee abidmenten würde, fo murbe bis hierher ber Beg von jener Grengstadt Chinas nur etwa 1400 km lang fein. Der ruffifche Forfcher fchlug biefe Richtung ein, Aberftieg das table Gebirge Altyn Tag, bas er im December 1876 juerft entbedte, und gelangte fo gum

zweiten male an ben lop-Gee.

# Gin Zag auf einer meftafritanifden Fattorei.

Bon Beinrich Sartert.

Tis time, sir!" ruft mein schwarzer Diener mir um halb feche Ilhr morgene ju, und nur wenig erquidt erhebe ich mich bon meinem Bette, um nach einer glubend beigen, größtentheile fchlaftos verbrachten Racht endlich bie lang erfehnte Ruhlung zu finben.

Eingewidelt in einen langen leberwurf von einheimischer

Arbeit gehe ich, noch gahnend, in mein Babehaus, bas primitiv erbaut ift aus Bambu und Strof, ftelle mich in eine hölgerne Banne und laffe mir von bereit ftebenben Regerjungen einige Gimer möglichft talten Baffere übergiegen. Ah, wie bas wohlthut, wie bas erfrifct! Jest,

rafch angezogen und an bie Arbeit!

Die Blicher bes vorigen Tages revidiren ift bas erfte, in einer viertel bis halben Stunde bin ich fertig bamit; gerabe noch früh genug, um bem foeben ergangenen Ruf jum Raffee Folge leiften ju tonnen. Schnell geht es binunter damit, benn es ift ein wichtiger Tag und es wird viel Arbeit geben, ba mir foeben gemeldet wird, bag "Ring Freeman of Tenwar" und ber Sanbler Momo Marfaqui fchon in ber Racht angefommen find und mit mir zu fprechen, b. h. zu hanbeln wilnichen.

Bevor die genannten Großhanbler tommen tonnen, ift aber noch ber tägliche Bedarf an frifden Lebensmitteln eingutaufen, und fiehe ba, bie fcmvargen Schonen ericheinen ichon. - "You buy oggn?" "Raufen Gie Gier?" fo tont es von ben Lippen einer mahrhaft wiberwärtig angu-

Schauenben alten Matrone. Run, man ift ja feine Gierschalen, da thut es nichts, wenn die arme Alte nicht gang reinlich und fauber ift. her also bamit, und die Gier ans Licht gehalten, ob fie auch frifch find. Bwei Blatt Tabal und eine Pfeife begehrt bie Alte, brei Gier ift ber Gegenwerth.

You buy eggs?" fo tont ee wiederum. Gerade will ich mit einer barichen Entgegnung alles Beitere abidneiben, ba ich weiß, bag in ber Salgfifte - bem gewöhnlichen Mufbewahrungeort ber Gier - noch einige Dupend liegen, aber ba febe ich in ein paar große manbelformige buntle Mugen, bie mit einem fo ruhrenben bittenben Ausbrud auf mich gerichtet find, daß ich unwillfitrlich in einem milberen Tone bie tleine Dalla, bie wohlbefannte, niedliche Besiperin bes ausbrudsvollen Augenpaars frage, was ihr Begehr fei. -Da mit einem male ift die Angft verfcwunden und froblich lachend ihr prachtigee Gebig zeigend, giebt fie mir zu miffen, bag heute morgen Ring Freeman's Töchterchen, die bier fei, fo fcome rothe Berlen an ihrem Salfe gehabt habe; bie gleichen möchte auch fie wohl haben. - Gur fünf Gier ein Berlengeschmeibe? Rind, mas bilbeft Du Dir ein? Run Daffa, ich werbe noch ein Suhn und fchonen rothen Bfeffer bringen, bann aber, gieb mir die Berlen auch. — Beluftigt burch bas muntere Geplanber ber Rleinen, Die, tanm 14 Jahre alt, boch ichon bie Formen einer erwachsenen Jungfrau hat, und fich ihrer Schönheit wohl ebenjo bewußt ift, wie bei une bie fconfte Balltonigin, giebt man ihr

fchlieftlich bas gewünschte, beilunfig gelagt im Werthe von nur einer Mart, schreibt in bas personliche Konto: Gin Strang Perlen, und bentt bei sich: "Bist 'mal wieder bumm gewesen!"

Enblich erscheint auch ber Ronig. Stoly aufgerichtet, feine hohe hagere Westalt in ein lang herabwallenbes ichneeweißes Gewand gehüllt, auf ben vom Alter bereite gebleichten Saare eine rothe Minge, und gestilpt auf feinen etwa zwölffahrigen Entel, fo tritt ber greife Belb berein. Bie fein Gruß, ber nur in einer berablaffenden Bandbewegung besteht, fo ift fein ganges Benehmen wurderoll und gemeffen. Man merft fofort an feinem felbftbewußten Auftreten, daß ber, ber ba vor einem fleht, fich feiner Dacht wohl bewußt ift, bag er unbeschränfter Despot und Berr liber Leben und Tob feiner Unterthanen ift, aber auch, bag er ben alleinigen Gott und feinen Bropheten Dohammed aubetet, und bag er nicht Beibe ift, benn niemals wirb ein beibnischer Regerfürst bem driftlichen Sanbler mit fo rubiger und ftolger Burbe entgegentreten. Der Dobammebaner aber halt fich fur über bem Chriften ftebend, ber ja in feinen Augen nur ein unglanbiger Bund, ein "Giaur" ift.

Bor ihm, bem Herrscher aller Bens, dem "King of Tenwar" erhebe auch ich mich, gehe ihm entgegen, biete ihm die hand und labe ihn ein, in mein Wohnzimmer zu tommen. Dort angelangt, nimmt er mit mir und seinem Entel Play, während die Großen seines Reiches, soweit sie mitgetommen und anwesend sind, als hofstaat um und herum stehend, mit verwunderten Bliden sich im Zimmer umsehen, die ihnen fremden Gegenständen anstannen und namentlich an den Photographien meiner Familie und an einem prächtigen Gewehre großen Gesallen zu sinden scheinen.

Allmählich tommt nun, nach Austausch ber allgemeinen Rebensarten und Freundschafteversicherungen bas Geschäft in den Gang. Die Balmterne werden gemessen, ber "Nubber" (rober Kautschut) gewogen und von allem der Werth sestagestellt.

"Fir nur 69 Dollar kannst Du wieder mitnehmen, Ring, bann sind aber auch Deine Schulden gededt, benn Du weißt doch wohl noch, daß beim vorigen Male, nachdem alles gemesten, gewogen und bezahlt war, einer Deiner Leute einen Sad "Rubber" wieder mit zurlid nahm, ber nachher bei dem Andern — bei dem schwarzen Manne aus Amerika 1) — verkauft wurde."

Run Du stehst Alles, ja, ich habe es auch gehört, als wir wieder zu Hause waren, ich habe einen schlechten Mann unter meinen Leuten, ich werde ihn tödten, wenn ich wieder nach Hause komme, ich werde ihn tödten und seine Weiber und Staven und all sein Gut nehmen.

Alles ist bezahlt, nun kommt aber noch eine große Frage — ber "Dash"), die Dreingabe, das Geschent dassur, daß der König liberhaupt ein Geschäft mit mir macht. Der König ist gnädig, er will nicht viel: einige Bsund Tabal und einige Ellen bedrucken Katuns, nebit einigen Kleinigkeiten, beren er und seine Weider gerabe bedürsen, und die ihm erst am Schluß des Geschäftes eingefallen sind. Alles zusammen für vier die sechs Dollard. Nach überschwänzlichen Frennbichasts und Danlesversicherungen endlich verläßt Seine schwarze Majestät mich in dem Glauben, er habe heute ein ganz besonders gutes Geschöft gemacht.

Schlieglich tann ich, nachbem icon bas "Breatfast" im

Drang ber Weichafte verfaunt ift, mich jum febr verfpateten "Lunch" fenen.

Rafch ift auch dieser vorüber, und ich buche nun Alles, was ich vom Ronige gelauft und an ihn verlauft habe.

Bur Rube aber tomme ich noch lange nicht, benn nnn tommt Momo Marjaqui, ben ich burch einen meiner Leute wollte bedienen laffen, und lagt, er werbe betrogen. Aber, fiebe ba! Die Gache liegt umgefehrt. Momo will, bie Situation benutend, ben noch wenig erfahrenen jungen Wehillfen einmal gehörig übers Ohr hauen und dentt, man wird bice, ba "Ring Freeman" anwesend ift, nicht weiter bemerten; er hat aber die Rechnung ohne ben Birth gemacht, benn er wird mit ber burch einige Beitichenhiebe unterflütten Mahnung entlaffen, in Bufunft entweber ehrlich ju fein ober gar nicht wieber ju tommen. 3ch weiß. er wird wieder fommen, und bas erfte mal wird er gang ehrlich fein, bas zweite mal wird er aber ichon wieder einen fleinen, wenn auch gang fleinen Betrug ober Diebstahl berfuchen; gelingt er, fo ift er acht Tage ber glüdlichfte Menich unter ber Sonne.

Nachbem nun auch birfes Grichaft abgenacht ift, faun's zum "Dinner" geben, bas aus einer Blechbofe Suppe und dem unverweidlichen Suhnerfricasie, nebst einteinischen Aartoffeln — sogenannten Bataten — und getrochneten Bananen besteht und durch einen Schlud Rothwein vervollständigt wird.

In der Abendtühle mache ich nun noch einen fleinen Spaziergang zu meinem hollandischen Rollegen, mit bem ich, obschon wir scharfe Konfurrenten find, auf sehr freundschaftlichem Juge stehe, wie es unsere Stellung als die einzigen Weißen inmitten einer oftmals feindseligen schwarzen Bevöllerung ja auch nicht anderes mit sich bringen fann.

Der freundliche Leser wird denten: "Nun jest ift ber Tag boch zu Ende?" — Ba, der Tag wohl, aber vom afrikanischen Faltoristen kann in Wahrheit das Wort: "Neine Ruh' bei Tag und Nacht ze," buchstölich angewendet werden, denn auch in der Nacht kann ich mich nicht ungestört und friedlich Morpheus Armen Uberlassen, da der "Watchman", der Wächter der-Sicherheit selber auch noch überwacht werden muß, ob er nicht schläft oder gar ein Stellbichein mit irgend einer Schönen hat, die ihn von Dienst nud Pflicht abhätt.

Dalb im Schlafe rufe ich noch, mich auf einen Augenblid ermunternb: "Watchman!" — "Yes sir, I watch"! Befriedigt ob dieser Antwort schlafe ich weiter. — Da, auf einmal tracht in der Stille der Nacht ein Schuß, an den naben Bergen wie tausend Donner widerhallend, und nur langsam wie fernes Gewitter sich verlierend. Ich aber schlafe ruhig weiter, ich weiß, der "Watchman" schießt, um allen viers und zweibeinigen Friedenestörern zu zeigen, daß hier ein treuer Diener für die Sicherheit seines herrn wacht.

Richt jeber Tag im Leben bes Faftoriften geht aber fo glatt ab. Oftmals muß er weite Touren ins Land unternehmen um faumige Babler gur Bablung gu gwingen, und er lernt bann alle Strapagen einer Reife im Canoe, auf dem Ruden ber Reger ober gar ju fing durch bie unburchdringlichsten Urwälder, nur burchschnitten von schmalen Regerpfaden, tennen. Oftmals auch tann er während ber Regenzeit feinen Fuß vor die Thure fepen, und ift falls or feine Bucher befitt, auf die Unterhaltung mit feinem farbigen Gehillfen angewiesen. In folden Beiten wird baun jeber bedrudte Fegen Bapier ungablige mal gelefen, bis man ihn faft auswendig fann, in folden Beiten auch werden die alten Brieffculben erlebigt, und die genaueften und betaillirteften Abrechnungen geben an Die Borgefesten, die um derentwillen wünschen, bag in Afrita ewig Regengeit jein möge.

<sup>1)</sup> Ginent liberianifden Sandler.

<sup>9)</sup> llebrigens eine Unitte, welche an der ganzen afrikanischen Belklüfte besteht, am besten vergleichbar mit unferem Nabatt, Bielfach wied bis zu 11) Broz. Dash gegeben; die gewöhnliche Sobie ist Broz. Derjetbe wird jedoch niemals in Waffen und Pulver bezahlt.

# Rürzere Mittheilungen.

# Der Bulfananebruch bes Banbai-fau auf Ripon.

Neber bie verheerende Eruption, welche ber Banbai-fau im Juli b. J. gehabt hat, wird und nunmehr Häheres betaunt. Der betreffende Berg liegt in ber Broving Inawalbiro, im Rorben bee Inawaibiro Gees (ber ber Cage nach mit ihm jugleich entstanden fein foll) und im Norboften ber fruchtbaren Gbene von Watamatfu (370 36' nördl. Br. und 104° 6' oftl. L.). Er ift 1740 m hoch und hatte elf Jahrhunderte hindurch feine Eruption, fo bag er ben Umwohnern ale völlig erloichen galt. Gein Mrater war auch burch bie Einwirfung ber meteorischen Agentien - bie in Japan ungemein fraftige find - völlig verwafden und verschwunden, bie Lavastrome hatten fich mit einer machtigen Lage von Erdfrume überzogen, und eine uppige Begetation belleidete ben Berg vom Fuß bis jum Bipfel. Drei Solfataren, bie nordweftlich von ihm lagen, waren bie einzigen für febermann fichtbaren Beugen bon feiner Bulfannatur, mabrend im übrigen nur bie alte japanifche Geschichte und Tradition bavon ergablte. Da barft am 15. Juli in ber Friihe ploblich ber Cho-Bandai-fan - ein Rebengipfel bes Bandai-fan, ber ben Solfatoren unmittelbar benachbart mar - burch eine gewaltige innere Explosion, fo daß von ihm fvater feine Spur mehr zu feben mar, und eine Glache von 800 bis 1000 gkm ringenm bededte fich mit einer mehr ober minber hoben Schicht feines Schuttes. Etwa ein Dutend Gebirgeborfer und gegen 600 in benfelben mohnende Denfchen waren barunter begraben, und die blübenbe Laubichaft mit ihren Dauls beerhainen und Reisfeldern war eine graue Bilfte geworben. Gin furchtbarer Birbelwind begleitete bie Erfcheinung und mit ben Gele und Erdmaffen bee Gho Bandai-fan, bie man im Minimum auf 700 Mill. Tone fcapt, wurden auch gabl: reiche große Baume in die Luft emporgeichleubert, um weit von ihrer urfprünglichen Stelle wieber niebergeworfen gu werben. Der Michenregen verbuntelte ben himmel noch viel weiter, und ebenjo erftredten fich auch bie ben Bultanausbruch begleiten: ben Erberschiltterungen mit ihren Schreden und Berftorungen auf einen viel größeren Umtreis. Aus bem Rraterichlunde aber, ber fich an Stelle bes Cho Banbai fan, jur Ceite bes Bandai fan gebilbet hatte, fliegen unter Brullen und Betofe ernidenbe Dampfe empor. Unter ben gu Grunde gegangenen Ortichaften befindet fich auch ber fleine Aurort, welcher neben ben Solfataren bes Cho Banbai fan entftanben war. Der Bluß Ragafegama wurde burch einen machtigen Domm aus Mide, Schlamm und Steinen, ber fich quer vor feinen Mus: gang aus einem Gebirgethale lagerte, gurild geftaut, fo baß für die Bewohner diefes Thales eine mabre Gunbfluth entftand. Bon ben Fernerwohnenben fanden viele ihren Tob durch Erfeiden in bem Afchenregen, indent fie gut flichen fuchten, mahrend biejenigen, welche in ben Saufern blieben - Greife, Rinder :c. - ihr Leben retteten. 13. Juli an hatte fich ber Bullanausbruch burch mehrere schwache Erbstofe und burch bumpfes unterirbisches Rollen angefündigt, zwei ftarfere Erbftofe erfolgten aber erft eine balbe und eine viertel Etunde vor ber augegebenen Explosion. Bwifchen ber Erplofion und dem Rieberfallen ber Schutt: maffen follen nur etwa 10 bis 15 Minuten vergangen fein.

#### Der Lamaismus in ber Mongolei.

Den L'amaismus in ber Mongolei beschreibt Armand David in ben "Missions catholiques" (1888, p. 272) in folgender Beise:

Die Lamaflöster sind in der Mongolei sehr sahlreich und verhältnismußig wohlhabend. Sie sind durchgängig im sogenannten tibetanischen Styl gebaut, vieredig und oft brei oder vier Stod hoch. Sie werden mittelst einer Rasslösung sorgsältig weiß getüncht und dieten auf diese Weise ein angeruchnes Gegenbild zu den dunsten mongolischen Zelten und zu den chinesischen Hause welche immer aus Lehm gebaut sind. Ueberall in dem Lande begegnet man den Lamas, die an ihren rothen oder gelben Aleidern und an ihren glattrasirten Köpsen zu erkennen sind, Sie wohnen sibrigens nicht bloß in den Alösstern, sondern auch zum Theil mit ihren Familien zusammen, in welchem Falle sie durch Handel ze, für ihren Unterhalt sorgen.

Außer den Männern giebt es anch Lama-Frauen, welche sich gleichsarbig fleiden und ebenfalls mit kablen Köpsen einhergeben. Die Frauen, die sich einem retigibsen Leben widmen, scheren sich aber erst dann die Daare, wenn sie ein gewisses Alter erreicht und ihre Familien erzogen baben. Sie werden Lamainnen aus Frömmigkeit und in der Hoffnung, sich durch Buse eine glückliche Seelenwanderung zu sichern. Was die Männer anbetrifft, so wird ihr Veruf bausg durch den allmächtigen Willen des Baters bestumt, welch letzterer von der Ibasjache überzeugt, daß die Weiden nicht in gleichem Tempo zunehmen wie die Menschen, seine Sohne mit einer oder zwei Ausnahmen dem Lamaismus weiht. Dierin liegt auch einer von den Gründen, die zu der Abnahme der Lewösserung in der Mongolei beitragen.

Der Rultus ber Lamas befist eine auffällige Achnlichkeit mit dem ber romifchen Ratholifen. Go tragt ber Groß Lama 3. B. eine Dute, Die berjenigen eines Bischofe abulich ift, und eine Art Chormantel. In ben Tempeln (djao) wird breintal am Tage die Glode ober ber Tamtam jum Gebet geläntet. Die Bebete werben von einem Chore angestimmt, Die Blanbigen bedienen fich immer eines Rojenfranges, um bie Bahl ihrer Webete zu regeln u. f. w. Gin mongolischer Lama verficherte auch, bag in befonderen Diftriften Die Hubachtigen eine Art Gunbenbeichte üben, und bag ihnen barauf Bugubungen im Berbaltniß ju ben von ihnen gebeichteten Bergeben auferlegt werben. Dian fann unbebenflich behaupten, bag ber Lamaismus, beffen Organisation nicht fo febr weit gurud batirt, Die Geremonien ber driftlichen Religion, welche feit ben frührsten Jahrhunderten int Drient geprebigt worben ift, nachzuahmen gesucht hat.

Folgende Beichichte eines bedauernswerthen Brog. Lamas burfte besondere Erwähnung verdienen:

Das Lamastofter von Uthandjas ist das berühmteste im ganzen Urats. Man sagt, daß dasselbe von mehr als 1500 Mönchen bewohnt wird, welche unter der Anflicht eines Groß. Lamas leben, der als ein tebendiger Buddha angeschen wird. Eine selfiame Geschichte wird nun von dem gegenwärtigen Bürdenträger erzählt, der nicht nur der Borgesetze von den Lamas dieses Alosters, sondern auch derr und Fürst von der ganzen Umgegend ist. Infolgedessen ift er sehr reich und besint nicht bloß über taniend Pferde und dreitausend Kübe, sondern auch eine große Auzahl Kanneele und Schase. Außerdem werden ihm von Pilgern viele Opser dargebracht, die

ihn für bie Gebete und Segen, Die er ihnen in tibetanischer Sprache fpenbet, bezahlen follen.

Bor einigen Jahren batte ber lette Groß Lama eine Summe von 30 000 Ungen Gilber (ungefähr 250 000 Fre.) gujammengebracht und beichloß aus reiner Frommigfeit, biefen Schat bent bochften lebenben Bubbba in Thaffa ale Opfer bargubringen. Er machte fich alfo, von gablreichen Lamas begleitet, nach Tibet auf. Geine Befährten faben aber febr ungern bas Weld von Urato in die Raffe bes erften Groß: Lamas laufen und benupten die lleberfahrt eines Huffes bagu, ihren Borgefetten ine Baffer zu werfen und feinen Schat gu rauben. Glüdlicherweise murbe ber arme Ertrinfenbe, nachdem er von ber Strömung ziemlich weit fortgetragen worben, bewußtlos and Ufer geworfen, und bald barauf, als er fich ohne allen Beiftand wieber erhalt batte, fand er ben Muth, feine Reife nach Tibet unter bem Schute einer Narawane fortsusen. Rach einer langen Abwesenheit fehrte er fobann gwei ober brei Jahre fpater nach feinem alten Stlofter gurud.

Wibrend man ihn aber noch für tobt hielt, war man ausgegangen, um das prädeftinirte Lind au suchen, in das die Seele des Ertrunsenen gesabren sein sollte, und man fand in der That einen jungen Wongolen, der alle Eigenschaften zu besitzen ichien, welche ben Bubbha tenuzeichnen. Dieser Unabe wurde nach dem Kloster gebracht und als ber wahre Groß Lama anerfannt. Gin Hath, and alten Dlonden aufammengefett, wurde ibm beigegeben, um ibn in ben tibetanifden Webeten zu unterrichten und um alle Beschäfte in feinem Ramen ju erledigen. Bie groß muß alfo bas Er. ftaunen und zu gleicher Beit die Entfäuschung ber Donche gewesen fein, ale fie eines Tages ben alten Groß-Lama lebendig vor fich ericheinen und feine friibere Stellung von ibnen forbern faben! Leiber verlangte er aber vergebene feine Rechte wieder, man beachtete ibn nicht, und ber Reuerwählte wollte ihm feine Stellung burchaus nicht abtreten. Der Streit verurfacte in ber gangen Proving große Aufregung. Der Arme, bem Tobe bes Ertrinfene Entgangene, ber fich por biefem Frevel nicht ju behanpten vermochte, und ber fich machtlos fühlte, seine Rechte bem Berichte gegenüber - wo ber Reichfte immer Recht bebalt - ju vertheibigen, jog fich, jum Schweigen gezwungen, nach einem entfernteren Alofter gurud, wo er jest als einfacher Monch fein Leben verbringt. Dennoch find zwei Deanner zum Tobe verurtheilt worben, von benen es nur ju flar erwiesen wurde, daß fie an bem Unichtage auf bas Leben ibres Borgefesten theilgenommen

# Ans allen Erdtheilen.

#### Mfien.

— General R. v. Bribewalsti bat feine fünfte Reise nach Nijen im Augnst d. 3. thatsächlich in der von uns früher angegebenen Weise angetreten (Bergl. "Globus", Bd. 53, S. 335), in der Absicht, diesmal die Lhass vorzudringen. Bis Samarkand wird ihn die neue centralasiatische Schienenstraße bringen, dann denkt er sich über Semirjetschenst direkt nach Tidet zu wenden.

- Das Quellgebiet bes Kan und ber Biruffa bildet gegenwärtig ben Schauplat ber Forscherthätigkeit bes Geologen Clemens und bes Archäologen Etenew. In ben Soblen, welche dasselbe enthält, hofft man wichtige Denkmäler ber prahistorischen Kultur Austande zu finden.

- Ginem Bortrage, ben E. B. Conber por ber bied. jährigen britischen Raturforicher Berjammlung über bie alten Bolter Beftafiene gehalten hat, entnehmen wir Die folgenden Anefuhrungen: Die Forider, welche fich bas Studium bes arifden und femitifchen Alteribums gur Aufgabe gemacht baben, find feit etwa 40 Rabren in Weftaffen chenjo wie in Briechenland und Italien auf Sprach : und Raffentupen gestoßen, bie weber arifc noch femitiich find, und die auf eine altere vor-arische und vorssemitische Auftur hindeuten. In brei Fällen - nämlich bei bem Alfabischen, bem Mebischen und bem Errustischen - find biefe alten Tuven zweifellos turanifch; man muß alfo annehmen, daß in ben alteiten biftoriichen Beiten eine ben beutigen Durten und Turfomanen verwandte Bevölferung in Sprieu gehauft bat. Die Wesichtsbitdung forwie die Tracht und die religiojen Webrauche ber hittiten ober Abeta (Chetiten) gwingt zu berselben Unnahme. Diefelben haben mongolifche Buge, und ibre Berchrung von Sonne, Mond, Bergen, Bolten und Stromen ift ebenfalls turanifc, ebenfo bie von ihnen geübte und in ber Bibel erwähnte Erogamie. Die "Kara Chitai", Die jur Beit bes Btolemans Dit Turkitan bewohnt, tragen überdies einen gang abnlichen Ramen. Auch ber hittitische Bopf ift turanisch. Die Aladier fteben wieder ben hittiten nabe, fomohl mas ihre Sprache, ale and was ihre Religion, ihre Kriegsbrüuche ze, angeht. Die fleinasiatischen Ortsnamen, sowie auch die farischen Bersonennamen sühren zu demselben Schlusse (Vergl. "Globust", Bd. 53, S. 221). 3. S. Glennic unterstützte in einem anderen Vortrage vor derselben Versammlung die Conder'schen Theorien, und suchte nachzuweisen, daß außer der alten pelaszischen und errustischen Kultur auch die alte iberische Kultur zahlreiche Mersmale trägt, die auf die Beimischung turanischer ober, wie er sie vorsichtig uannte, archaischer Bevöllerungs-Elemente hinweisen.

- Rach ben Berichten ber dinefficen Bollbehörben ift ber dinesische Außenhandel im Jahre 1887 auf 955 Mill. Mart zu verauschlagen (auf 520 Mill. Mart Husfuhr und 435 Mill. Mart Ginfuhr), jo bag alfo alle vorbergebenben Jahre febr beträchtlich badurch übertroffen werben. Die beiben Daupt Exportartifel waren nach wie vor Ceibe und Thee, in Bezug auf letteren war aber burch Die indische Roufurreng ein bebeutenber Abfall gu bemerten. Einen hoben Aufschwung nahm bagegen ber Export von Strobgeflechten (besonders aus Tientfin und Tichifu). Unter ben Importartifeln fpielten wie bisber Opium, Baumwollenwaaren, Metallwaaren und Bündmaaren die Samptrolle. Die Baumwollenwaaren tamen außer von Manchefter namentlich von Bomban. - Bas die Schiffahrtebewegung der chinefischen Bertragshafen angeht, so betrug dieselbe 221/3 Mill. Tonnen, und ben Sauptantheil baran batten Die Raggen Englands (66 Proc.), Chinas (25 Proc.) und Deutschlande (reichlich 6 Broc.). Die größten Bolleinnahmen bergeichneten bie Bafen: Changbai (26 Mill. M.), Futiden (111/, Mill. Dt.), hanton (10 Mill, Dt.) und Ranton (91/2 Mill, Dt.).

— Neber die Antheiluahme der europäischen Wölfer an dem oftasiatischen handel und Berkehr giebt auch die Hafenstatistit von Hongkong einen interessanten Ausschluß. Bon den 3890 See-Pampsern, die in dem hasen einliesen, waren 2873 englisch, 540 dentsch, 140 dinesisch, und nur 100 französisch. Alles in allem betrug die Zahl der ein-

gelaufenen Schiffe im Jahre 1887 27 599, und die Bahl ber eingelaufenen Tonnen 6 401 837 (gegen 1259 Schiffe ober 658 196 Tonnen im Jahre 1861).

#### Afrifa.

— Nachdem Major Barttelot mit seiner Silfs-Expebition kann von Pambuga ausgebrochen war, um Stanlen in der Richtung auf Wadelai zu solgen, ist derselbe, wie eine in Brüssel eingegangene Rachricht lautet, von einer Auzahl seiner Bezleiter verrätherisch übersallen und ermordet worden — aller Bahrscheinlichseit nach auf Austisten Tippoo Tibs. Die betressende Nachricht ist von Jameson nach Stanlen Falls gebracht worden, und dieser Derr sollte an Stelle des Ermorbeten die Filhrung der Expedition übernehmen; derselbe ist aber in Bangala von einem perniciösen Fieder ersasst worden und ebensalls gestorben.

— Neber die projektirte beutsche Emin Pascha, Erpedition verlantet neuerdings, daß Lieutenant Wißmann zusammen mit Dr. Karl Beters ihre Jührung übernehmen soll, und daß man durch sie eine Reibe von Stationen schaffen will, die die Kommunikation zwischen der Kiste und dem Victoria-Ryanza-See nehft dem weißen Nil ermöglichen. Zur Tedung der Kosten sind dem Vernehmen

nach bereits 200 000 Mart aufgebracht worben.

— Hauptmann Beder ist im Auftrage ber Kongo : Regierung von Brüssel nach Banaua ausgebrochen, um an ber Spipe einer 200 Mann starken Expedition die unbefannten östlichen und nörblichen Distrikte des Kongo : Staates zu erstorschen und in Besitz zu nehmen, und um nebenbei vielleicht auch Kunde über Staulen zu brügen. Ein gewaltiger Ersoberungsplan mit einem winzig Neinen Heere!

— Major A. M. Festing, welcher im Januar d. J. von Port Loho and eine Expedition zu dem Mandingo Könige Alimany Samodu antrat, um denselben für England zu gewinnen, ist nebst mehreren seiner Gefährten dem Fieber ertegen. Es ist also zweiselhaft, ob die englische Kolonialpolitik der französischen an dieser Stelle den erstrebten Vortheil abgewonnen hat. (Vergl. "Globus", Bd. 53, S. 159.)

— Eine namhafte Pilfequelle Tunesiens ist die Schwammfilcherei zwischen Jarzis und Ssar. Dieselbe wird gegenwärtig von etwa 400 griechischen, 500 sizilianischen und 1400 tanesischen Fischern betrieben. Im Jahre 1287 ergab sie einen Wesammtertrag von gegen 700 000 Mark. In den Monaten März die Mai, — der Periode des stärssien Bachse thams ber Schwämme — ist die Fischerei verboten.

#### Mord- und Mittelamerifa.

In einem "Report" des nordameritanischen "Signal Office" giebt L. M. Turner Rechenschaft über seine Forschungen in Alasta, die sich über den Zeitraum von 1874 bis 1881 erstreden, und die namentlich in flimatologischer und thiergeographischer Dinsicht von hoher Wichtigkeit sind.

— Die amerifanische Expedition zur Untersuchung bes Ricaragua-Kanal-Brojettes bat ihre Arbeiten beendigt, und der Führer derselben wird demnächt einen aussührlichen Bericht darüber veröffentlichen. Die bedeutendiften Ubweichungen von den früheren Plänen bestehen darin, daß ber Kanal um den Managua-See berum gesihrt werden und bei Laftor eine große Doppelschlense erhalten soll.

Im ganzen werden fünf ober sechts Schleusen nötbig fein. Die Kosten bes Unternehmens werden nur auf 50 Mil. Doll. veranschlagt. Man wird sich aber wohl darauf gesaßt machen milfen, daß sich biefer Anschlag ahnlich wie der Lesses schwaßen Banama-Kanale als etwas sanguistisch erweist.

- Rach ben vorläufigen Bublitationen ber "United States Goological Survey" hat fich bie gewaltige Mineralprobuttion ber Union im Jahre 1887 in ben wesentlichften Zweigen noch immer beträchtlich erboht. Die Goldansbeute (33,1 Dill. Dollars) gwar geigte eine Ab: nahme um 1,9 Dtill. Doll. gegen bas Borjahr, und im Bergleich mit ber Ausbeute von 1853 betrug fie nur noch etwa bie Balfte. Dagegen wurde Gilber (für 53441 300 Doll.) für giemlich 21/4 Dill, Toll, mehr gewonnen. Die Robeifen, Erzeugung fteigerte fich von 5 683 328 Langtounen auf 6 417 148, und die Koblenforderung von 107 782 209 Anrytounen auf 123 965 255; befondere in letterer bin: ficht ift Amerika also nunmehr England fehr nabe gefommen. Anpier produzirte bie Union aus ben eigenen Minen 180 920 524 Bjund (im Werthe von 21 Mill. Toll.), Blei 160 700 Aurytonnen (im Berthe von 14 463 000 Doll.); Bint 50 340 Aurztonnen (im Werthe von 4 782 300 Doll.); Quedfilber 33 825 Flaschen (im Berthe von 1 429 000 Doll.). - Die Steigerung ber Betroleumproduftion, Die fich auf 28 249 543 Barrele ober 16 949 726 Doll. bezifferte war nur geringfiigig; febr bedentend bagegen war bie Steigerung ber Raturgas : Probuttion, Die auf 13 582 500 Doll. berechnet wird (gegen 9847150 Doll. im Jahre 1886).

#### Bücherichan.

- Emil von Laveleye, Die Baltanländer. Ins Deutiche übertragen von E. Jacobi. 1. Bb. Leivzig 1888. Carl Reigner. - Der berühmte belgische Rationalotonom Laveleue bietet und in biefem feinen Buche eine gewaltige Rulle von geiftreichen und scharffinnigen Bemerkungen über bie Länder und Bötter, Die er auf feiner Reiferonte berührte - inebesondere über bereit gefellichaftlichen Buftanbe und politischen Ginrichtungen. Belegentlich verwidelt er und wohl in einen Trugichluß jo 3. B. wenn er jagt, daß es Beffer ware, wenn Guropa nur brei ober vier Sprachen, und am besten, wenn es nur eine einzige Sprache batte -, im allgemeinen aber wird niemand bas Buch animertfam lejen, ohne bie mannigfaltigfte Belehrung barans gut fcbopfen, und ohne fein ftaatenfund: liches Wiffen baburch wefentlich ju vertiefen. Der vorliegenbe Band verbreitet fich namentlich über Broatien, Bosnien und Serbien, und über bie Babruga (Familiengemeinde) ber fub: flavischen Bolfer. Die Ueberjebung ift ale eine febr gute ju bezeichnen.

#### Berichtigungen.

In dem ersten Aussatz von Ar. 11 (Die Landwirtsichaft in China) steht auf Seite 163 an verschiedenen Stellen irrihümslich "Mon" statt "Anon", und "Tstu" statt "Tsin", was wir zu breichtigen bitten. — Ebenso darf es Seite 162, Spalte 1, Zeite 2 (des Textes) von unten nicht heiben "tas" sondern "Chou-king" sondern "Chou-king"; Seite 162, Spalte 2, Zeite 21 (des Textes) von unten nicht "Wastuansliu" sondern "Mastuansliu"; Zeite 19 von unten nicht "Rau" sondern "Rau"; Seite 165, Spalte 2, Zeite 10 von unten nicht "Tang" sondern "Tsing".

Juhaft: Joseph Grunzel: Tie Landwirthichaft in China. II. — Wanderungen durch das außertropische Sudamerita. XV. (Mit sechs Abbitdungen.) — Projesson Dr. F. Marthe: Ter mittlere Ruensluen nach A. v. Prihemalbli's Forschungen. — Heinrich hartert: Ein Tag aus einer westafrikanischen Faltorei. — Auszere Mittheilungen: Der Buldanausbruch des Bandalisan auf Nichon. — Der Lamaismus in der Mongolei. — Aus allen Erdtheilen: — Afrika. — Mittels und Nordzametika. — Bucherschau. — Berichtigungen. — (Schlut der Redaltion am 23. September 1888.)

Diergu eine Beilage von B. Martens, Gigarrenfabritaut, Bremen.

Redaffent: Dr. E. Dedert in Bertin W., Rurnberger-Girafe 2. Drud und Betlag bon Friedrich Bieweg und Cobn in Prannichweig.



Mustricke Zeitschrift für Länder- und Vöskerkunde

Band LIV.

£ 14.

Mit besonderer Berücksichtigung der Ethnologie, der Kulturberhältniffe und des Welthandels.

Begrundet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben bon Dr. Emil Dedert.

Braunfdweig.

Jährlich 2 Banbe à 24 Rummern. Durch alle Buchhanblungen und Boftanftalten jum Breife von 12 Mart pro Band ju begieben.

1888.

### Ballombrofa.

Bon Dr. Osfar Schneiber.

(Mit vier Abbilbungen.)

Ber ohne optimiflische Boreingenommenheit, mit objettivem Ginne und flarem Ange bie vielgepriefenen Bergund Sugellander bes mittleren und füblichen 3talien burchftreift, ber wird fich einer gemiffen Enttaufdjung nicht erwehren tonnen, wenn fein Blid nicht nur ftunbene, fonbern tage, ja wochenlang nur auf langgeftredte, fauft gewolbte Bohenguge fallt, bie meift von ber Thalfohle bis jum Ramme, jebenfalls aber an ben boberen Lehnen bes Baum- und Strauchwuchses völlig entfleidet find, und babei boch ber charaftervollen Grogartigfeit, ber padenben Mannigfaltigfeit und Schönheit der Formen, sowie der weihevollen Rronung burch Firnichnee und Gletichereis entbehren, welche ben baumleeren Behangen ber Bochalpen - 3. B. ber Dolo. miten - einen fo gauberhaften, bas Gemuth beftridenben Reig verleiben. 3a, ber Reifende wird fich felbft eingesteben mitffen, bag weite Streden ber Apennin - Salbinfel unter unferem melancholischen himmel ber gemäßigten Bone als geradezu unichon ericheinen mußten, wahrend bas füblich ber Alpen allerbings nur felten der Fall ift, ba bie Reinheit bes himmels und bie Rtarbeit und Barme ber Luft in ben Subtropen auch die oben Sugelgefande Italiens wie bie fterilen, farbenarmen Felsmauern am Ril und am Tobten Meere mit einer Gulle von Licht und weichen Farbentonen gu übergießen und baburch zu oft herrlichen Landschafts-bilbern zu manbeln vermögen. Schabigt nun, bem Leptgefagten gufolge, bie Baumarmuth die Schonheit ber fublichen Lander auch nicht in dem Dage, wie wir nach den flimatischen Berhältniffen unferer Beimath ju glauben geneigt fein möchten, fo beeintrachtigt fie biefelbe boch immerhin in hohem Grade und wirft bazu ungemein verberblich in vollewirthschaftlicher Binficht, ba fie Italien bezuglich feines Holzverbrauches vom Auslande abhängig macht und ben Reichthum an fliegenbem Baffer und bie Gleichmäßig. feit des Bafferstandes verminbert.

Unfinnige Balbverwüftung und bas Beiben bes allen Radwuche vernichtenden Rleinviehes auf ben abgeholzten Flächen hat Italien zu einem ber walbarmften Länber Europas gemacht: manche Brovingen, wie Rovigo, haben nichts ober fast nichte, andere, wie Forli, Benedig, Babna, Mantua nur 0,04 bis 0,85 Brog. ber Gesammtflache beftodt; und nur baburch, bag einzelne Theile ber Alpen und des Apennin, wie auch ber Infel Cardinien mefentlich beffer, nämlich bis gu 27 Brog. bewalbet find, erhalt man angeblich für bas gange Konigreich 13 Brog., wahrend 3. B. Sachsen 33 Broc. aufzuweisen bat. Um auf jene 13 Broc. gu tommen, ift es aber ficher nothig gewesen, jeben noch fo lichten Raftanien., Gichen- und Binien. Bain und jebes noch fo bürftige Buchengeftrilpp mitzurechnen; und felbft wenn bies gefchehen fein follte, mochte bem, ber Italien aufmertfamen Muges burchwandert hat, jener Brogentfat als zu hoch gegriffen erfcheinen, wenn auch anbrer-feits bie von einem fachmannischen schweizer Berichterftatter aufgestellte Schabung von 3 Brogent allgu niebrig fein bürfte.

Globus LIV. Rr. 14.

Bon der Küstenebene zum Apennin ansteigend, stoßen wir zunächst auf unsere beiben Eichenarten neben der Zerre, Steine und Korfeiche, der Pinic, der Strands und Aleppofieser und verschiedenen Wachholderarten; dann solgen Kastanien, die in Nords und Mittelitalien etwa bis 900 m, in Stditalien und Sicilien bis zu 1200 m sich erheben, durchseht mit der anmuthigen Baumhaide; darauf fommt in einigen wenigen Gebieten schwertend, der nach der Höhe sich allmählich in trüppeliges Buchengebilsch als den letten Bertreter des Holzwachses verliert. Dabei ist besonders bemerkenswerth, daß im Apennin die Buche auf die Tanne solgt, während in den Alpen das Umgetehrte stattsindet.

Das Gefammtareal bes italienischen Balbes wurde neuerdings in der schweizerischen Zeitschrift für das Forstwesen zu 4717 200 ha mit 4048 300 ha Balb und 668 900 ha Gebusch berechnet, wührend ein amtlicher Bericht von 1876, seit welchem teine bessere ofsizielle forstliche Statistif Italiens erschienen sein soll, ben Balbbestand bieses Reiches, mit Ausschluß Tostana's und alles Buschwaldes, auf 3 625 183 ha bezissert. Davon gehören aber bem Staate nur 150 000 ha und zwar so, daß wiederum nur etwa 60 000 ha unter der Forstverwaltung stehen und nicht veräußert werden durfen, mährend das Uebrige dem Finanzministerium unterstellt ist und jederzeit nach Bedürfniß der bedürsnisvollen Staatslasse veraustionier werden fann.

Um nun die Weiterverwüftung ber Balber zu hindern und die Bestodung der die Bildung zerstörender Giegbache begunstigenden, und damit in hohem Grade gefährlichen öben Steilgehänge zu fördern, sind durch ein Forstgesen vom 20. Juli 1877 alle Wälder und alle der Aufforstung dringend bedürftigen Ruden und Lehnen über der Kastaniengrenze, sowie ein Theil derselben unterhalb der letzteren, unter den



Befammtanficht von Ballombrofa.

"Vincolo forestale", d. i. unter forfivolizeiliche Aufficht geftellt, bie burch vom Staate angestellte Forftinfpettoren mit Bulfe von Unterbeamten ausgelibt wirb. Rach einer amtlichen Meußerung betrugen Diefe Coutgebiete Enbe 1883 gufammen 3810281 ha, wovon gegen 3000000 ha auf Sochwald, etwa 400 000 ba auf bebuschte und 483 000 ha auf table Glachen tommen, Die ju Schutzweden wieder bepflanzt werben follen. Lepteres gu forbern hat bas Alderbauminifterium einen befonderen Rredit gur Berfugung; auch fleht bem Staate, jeder Proving, der Gemeinde und felbft ben einzelnen Brivatleuten bas Recht ber Expropriation gu, falls fie die Absicht hegen und tund geben, bbes Land aufzuforften. Trop fo weit gehender Rechte, und obwohl ber Ctaat bie Pflangen bis zu ben außerften Grengen der Monarchie bin umfonst liefert, find von 1877 bis 1880 jährlich durchschnittlich boch nur 700 ha besetzt worden. Deehalb arbeitete nach ber großen Ueberschwemmung Rord. italiene im Jahre 1882, welche ben unheilvollen Ginfluß ber waldlosen Söhen auf das Abströmen großer Regenmosen wiederum flar vor Augen gestellt hatte, die Forstbirektion im italienischen Aderbauministerium im Auftrage
ber Regierung einen Gesehentwurf zu planmäßiger und
schnellerer Bewaldung von etwa 387 000 ha Debland durch
praktisches Zusammenwirken von Forstleuten und WasserdauIngenieuren aus, unter Schätzung des Kostenauswandes
auf 48 Millionen Lire; derselbe wurde aber von der Kommission der Deputirtenkammer durch einen wesentlich verkummerten Plan erseht, der zudem die hente noch nicht im
Senate zur Besprechung gesommen ist, 1). So wird denn das
gute Wert nur langsam vorschreiten, umsomehr, als man
über Mangel an Fachinteresse und über hie und da merkbare Bestechlichseit maucher der allzu gering bezahsten Unter-

<sup>1)</sup> Der vorliegende Auffat, war bereits in den Sanden der Redaktion, als dem Berkaffer durch Professor Perona die Militeilung juging, daß dieser Plan am 1. März 1888 zum Geseite geworden.

beamten klagt. (Villstlicher Weife regt sich anderseits in Italien auch außerhalb ber Forsttreise — vornehmlich in ben Sektionen bes italienischen Alpenvereins — allmählich die Sympathie für ben Wald; ja, es hatte sich vor einigen Jahren ein "Berein zur Förderung der italienischen Forstkultur" gebildet, dem viele der angesehensten Männer des Staates, wie Sella, Ricasoli u. a. angehörten, doch hat sich berseibe leider bereits nach drei Jahren — der stautenmäßig vorgeschenen ersten Probezeit — wieder ausgelöste.

Die höheren Forstbeamten Italiens erhalten ihre Musbilbung in Ballombrofa, der einzigen Forstafabemie bes gerinten Königreichs. Dies berrliche, in fostlicher Balbesfrijche am Taborra Berge, einem westlichen Ausläufer bes vom Bauptzuge bes Apennin fich abzweigenden, in 4864 Fuß gipfelnden Bratomagno gelegene Gledchen Erbe gu befuchen, war mir zweimal vergonnt: bas erfte Mal Anfang Mugnft bes Jahres 1873, ale ich von bem unter 320 R. feufgenden Floreng bort filr wenige Tage Erfrifdung und Erholung fuchte, und bann im April 1884, wo mich coleopterologisches Sammeln an den bafür fehr lohnenden Ort anderthalb Wochen feffelte. Wahrend bes letteren Aufenthaltes bot fich mir burch bas liebenswürdige Entgegentommen bes in Ballombroja und Tharand gebilbeten Brofeffor Berona und feiner aus Breelau ftammenden Gattin, fowie burch Die ebenjo freundliche Ausfunft, welche mir Berr Langly, ein bort angesiedelter, philosophischen Studien lebenber Rordbeutscher, ertheilte, Gelegenheit, Ginficht in Die Berhaltniffe ju gewinnen; Durchmufterung ber einschlagenben Literatur hat biefelbe erweitert und geflart, und fo barf ich wohl hoffen, wenigstene volle Bahrheit zu bieten, wenn ich gu einem flüchtigen Besuche von Ballombrofa bie Führung übernehme.

Von Florenz aus bringt uns die über Arezzo nach Rom führende Bahn im bald enger werdenden Thale des Arno auswärts in etwa drei Viertelstunden nach Pontassieve, nahe der Mündung des Sieve Flüßchens. Wir besinden uns dort am Bahnhose 90,5 m liber dem Meere. 1873 war es im August ein gar mühlames Geschäft, einen Wagen zur Fahrt nach Ballombrosa in dem Städtchen auszutreiben, 1884 dagegen standen schon in der ersten Häste des April mehrere Geschret am Bahnhose, deren Lenter sich um unsere Kundschaft bemühren und Empsehtungsfarten der Fuhrwertsbesiger vertheilten — ein beredtes Zeichen dafür, wie sehr im Laufe eines Jahrzehnts Ballombrosa bei Touristen und Sommerfrischlern in Aufnahme gesommen war.

Der Weg geht, nachbem er bas Städtchen durchzogen und die für beffen Ramen maggebend gewesene Gieve-Brude liberichritten, junachft bem Arno entlang nach Guben, theilt fich aber bald in zwei Routen, welche bei Baterno wieder zusammenlaufen; wir mahlen die sublichere und fahren gwijden Gelbern und Weinpflanzungen, Barten, Delbaumterraffen, Gidjenwatbden und einzelnen machtigen Eichen in ber Rabe ber wenigen fleinen Dörfchen in etwa anderthalb Stunden empor zu dem freundlichen Derichen Baterno. Das bafelbft in großem Gartenraume liegenbe ausehnliche Gebaube, friiher ein Schloß ber Grafen Bnibi, follte der Binterfit bes Forftinftitutes werben, ba ce bei 377 m Seehohe einer weit milberen Temperatur fich erfreut, als das britthalb mal fo boch liegende Ballombrofa; fpater hatte man es für eine landwirthichaftliche Lehranftalt im Auge und machte ce bis zu beren Ginrichtung gum Gipe bes Forftinfpeltore von Tostana, in allerneuefter Beit aber hat ee der Staat jum Berfauf gestellt. Bon Intereffe find uns Hordländern bie bis babin an ben fteileren Webangen neben bem Fahrmege befindlichen fleinen Felber mit Iris florentina gewesen, beren Burgelfnolle, die fogenannte Beilchenwurzel, und ale Rinbern bas Bahnen erleichtert

hat, und von Droguen-Appreturen, 3. B. ber berühmten Gabrit von Gehe und Co. in Dreeben, zur Gewinnung einer feinen Effenz ausgepreßt, in Italien aber vorwiegend zu Gesichtspuber verwendet wird, ohne den eine tostanische ober römische Dame nicht glaubt leben zu können.

Bon Paterno aus fonnte man vor gwölf Jahren nur noch bis ju bem etwa aus breißig Saufern bestehenben Dorfe Tofi allenfalls mit bem Wagen gelangen; bann aber tam fteiler, mit unregelmäßigen Steinen roh gepflafterter Bfab, ber im Lanfe der Jahrhunderte burch die maffigen Rufen ber von Ochsen gezogenen Salbichlitten, "treggia" ge-naunt, burchsurcht worden war, mit benen ben Deonchen bes Rlofters Ballombrofa bes Leibes Rabrung und Rothdurft jugeführt, und Gis nach Floreng hinabgebracht wurbe. Much von Schwachen und Stranten ift biefes, gleich ber ruffifchen Telega mehr ben Folterwertzeugen als ben Beförderungemitteln jugurechnende Behitel wohl benust worben; ber Gefunde aber that jedenfalls beffer, die Bobe wenn auch, wie wir in den Bundetagen 1873, im Schweiße bes Angefichts - burch lichten Raftanienwald mit einem Bodenteppich von Saidefraut, Farnen und verftreuten Blumen ju fuß zu erflimmen. Er tam bann balb auf eine gelind anfteigende Terraffenstufe und in bichten, buntlen Tannenwald, ber erfehnte, boch fast allzu große Ruble fpenbete. Best führt eine treffliche Fahrftrage von Baterno in andert. halb Einnben nach Ballombrofa binauf. Diefelbe tritt oberhalb bes ersteren Ortes in bas enge, fteilmandige That bes Bicano . Badjes, body über bem wildschäumenden Bergmaffer am Gelfen fich bingiebend, bie fie bie Schlucht an deren oberen Ende liberfcpreitet, und fleigt bann mit gahlreichen, engen Windungen an ber jenfeitigen Thalwand, bei Tofi vorüber, ju bem ichwächer fich hebenben, mit Tannen befesten Terrain empor. Gin letter, furgerer Anflieg in fühlem Balbesichatten führt endlich an einen großen, fanft nach Glid gehobenen, fippig grunen Wiefenplan, auf beffen gegenüber und damit hoher liegender Geite fich die alte Abtei von Ballombroja aufbaut, fast gang umichloffen von fteilen, bicht bewaldeten Lehnen, von beren buntlem Grunde fich ber ftattliche Bau wirfungevoll abbebt. In fcnurgerader Linie gieht fich ber mit alten Tannen befaumte Weg bis zu bem ichonen Portal bes Mofterhojes. biefem aber wenden wir uns nach ber rechten Geite gu einem in doppelter, ediger Dufeisenform erbauten, einftodigen Saufe, an beffen Wand ber folge Rame "Albergo la croce di Savoia" prangt; es ift ein Gasthaus, bas vom Staate vervachtet wird und zahlreichen Reifenben aus fernen L'anden als Absteigequartier, sowie feit acht Jahren einer ftarten, ber beften Gefellichaft Italiens angehörenben Stolonie von Erholungebedurftigen mahrend ber Commermonate gu langerem Aufenthalte dient; benn Ballombrofa ift in neuester Beit ale flimatischer Kräftigunge-, wenn nicht Kurort fo in Dobe gefommen, daß in ber Beit von Mitte Juni bie Mitte September ftete die 49 Bohnzimmer bes "Albergo" fammt benen bes auf einer Feleplatte boch über bem alten Rlofter malerijch thronenben Sauschens - bes Barabifino - und benen bes 1885 erbauten , Villino Medici" taum ausreichen, um bie Buftromenben gu beherbergen.

Und das darf uns nicht Wunder nehmen; benn die Sobenlage von 967 m über dem Meere, die ozonreiche Luft, die dis 10° R. unter der von Florenz liegende Temperatur, herrliche Tannenwälder, hie und da mit diden weichen Moospolstern, und saftige Wiesen, die beide ja in Italien so ungemein selten sind, und neben dem wilden, erst in einem prächtigen Falle und dann über eine Reihe fünstlicher Stau-Terrassenstigen herabschäumenden Bicano eine Anzahl der trefflichsten Duellen von 7,4 bis 11° Temperatur im August — ergeben eine Summe der bentbar gun-

stigsten Bebingungen, die noch unterstützt werben durch die Rabe ber Eisenbahn und ber Stadt Florenz. Die Betöstigung in dem Gasthause ist recht gut, die Zimmer aber sind in jeder hinsicht, etwa mit Ausnahme der geränmigen Betten, sehr bescheiden; doch giebt auf sie besanntermaßen der Italiener wenig. Die Preise nüssen, da alle Rahrungsmittet herausgeholt werden mussen, der Saison sin Frühjahr und 9 bis 10 Lies während "der Saison" für volle Benston, den Tischwein mit inbegriffen, sicher für mößig erflärt werden. An einer Auswahl leicht gangbarer bequemer Spazierwege sehlt es; es sind deren thatsächlich nur zwei vorhanden, deren einer zum "Saltimo" an dem sahlen Westgehänge sührt, das den freien Ausblick ins Arnothal oberhalb und bei Florenz gestattet, während der andere nach Norden zum "Lago" läuft, einem kleinen See

in der Richtung nach Pratovecchio hin; der Italiener liebt es aber auch nicht zu gehen, sondern begnfigt sich damit, sich mit einem Stuhle in den Schatten der Bäume zu seyen. Zum Winterturort wird sich Ballombrosa nie eignen, da co — in fast 1000 m höhe am Rordabhange des Bergstockes, und dazu, wie schon der Rame sagt, schattig gelegen — falte und schneereiche Winter und raube, regurrische Frühlinge hat, wie wir in der ersten hälfte des April so zur Genüge ersuhren, daß der mächtige Wärmtopf (der "nealdino") den wir des Abends zu unserer Ueberraschung und Erheiterung im Bette vorsanden, dann allabendlich von uns froh begrüßt wurde. Bei den Italienern ist es sogar sprüchwörtlich geworden, daß Ballombrosa drei Monate frisch und neun Monate kalt sei, doch beträgt die mittlere Jahres-Temperatur immerhin 7° C., und selten sintt das Thermometer



Das Sauptgebäude nebft bem Baradifino.

bis 8° unter Rull. Im April blühten in Walb und Wiese unsere Frühlingsblumen oder beren Berwandte, wie beibe Beilchen, die gelbe Primula acaulis, Crocus vernus, Corydalis cava, Scylla bisolia und die grüne Nieswurz, und eine Walblichtung bot beibe Morchelarten zum Mittagstisch. Ungemein angenehm aber ist der Ausenthalt dort im eigentlichen Sommer, wo auf genügend warme und doch erfrischende Tage zauberisch schöne stille, milbe Abende und Nächte solgen, in denen unzählige der hell aufstammenden fühllichen Leuchtfäfer geisterhaft lautlos und in unregelmäßigem Fluge über den matt erhellten Wiesenplan wie durch das tiese Dunkel des hochstämmigen Waldes und das dichte Gehege der jungen Nadelholzpflanzungen schweben.

Bie vor wenigen Jahrzehnten hat bas bamale weit fleinere Saus bes heutigen "Albergo" ben Frauen, die nach

Ballombrofa wallfahrten tamen und, der strengen Regel gemäß, im Kloster nicht übernachten durften, zur Wohnung gedient, weshalb es heute noch im Munde des Volkes "forosteria delle donne" genannt wird.

Die Bollendung bes weitläufigen, im Gauzen architettonisch nicht werthvollen Hauptgebändes mit seiner stattlichen Fasiabe, höheren und niedrigeren Edthurmen, einer
im Innern mit Gold und Marmorstusptur übersadenen
Kirche und einem von einer hohen Maner mit alten Edschutchlurmen eingehegten großen Borhose soll erst im
Jahre 1637 erfolgt sein, doch datirt die seste Ansiedelung
an diesem Playe aus viel älterer Zeit. Schon im vorigen
Jahrtausend scheint das Berggehänge, wie des Ortes alter
Name "Aqua bolla" verräth, frästiger heilquellen halber
besucht worden zu sein, die erst 1205 burch einen gewaltigen

Bergsturz verschüttet worden sind; auch haben bereits zur Zeit der Christenversolgungen die dichten Batder des Casentin von heidnischer Buth Gehepten zur Zustucht gebient und dieselben als Einsiedler dann sestgehalten. 1039 besanden sich daselbst noch zwei solche Anachoreten, die auf dem kleinen vorspringenden Felsplateau des heutigen Paradissino oder der "Collo" hausten; und wahrlich, die Weltwerächter hatten sich, wie das ja die Mönche meist gethan, einen beneidenswerthen Wohnsig erwählt, der sie wohl mehr zu äußerer als zu innerer Betrachtung geführt haben mag. Da oben, in 90 Meter Höhe über der Bodenstäche des Klosters hat man, insbesondere am Norgen, nach Westen hin ein entzüdend schönes Bild, denn der von solcher landschaftlichen Pracht truntene Blid schweist über die dunsten Tannen- und lichteren Kastanienwälder und die hellgrünen

Wiesenteppiche hinab zu bem städtebesetzen Arnothal mit dem malerischen Florenz und darüber hinaus nach Rordwesten zu dem vom Monte Cimone überragten tostanischen Appennin und den vom blanen Dust der Ferne überhauchten, zactigen Appuanischen Alpen, den Marmorbergen von Carrara, und nach West über das Tostanische Dügelland dis zum glänzenden Spiegel des Neeres dei Livorno. Noch weit großartigere Andsicht gewinnt man natürlich, wenn man durch Tannenwald und erst hochstämmigen, allmählich aber in Buschsorm libergehenden Buchenhain auf leichtem Wege hinaussteigt zu der "Socchetta" — dem Gipfel des Tadorra — wo sich auch der Blid nach Often in das ruinenreiche oberste Arnothal erschließt.

In jenem Jahre 1039 nun ließ fich Giovanni Gualberto, ein ritterlicher Sprößling bes reichen und angesehenen



"Albergo" und Strafe nach Ballombrofa.

Florentiner Hanses Bisdomini, das Gebiet von der Besitiperin, der Aebtissin Ita des Nonnenklosters Sant Ellero im Arnothale, schenken, die der Grafenfamilie Guidi, den ehemaligen Beherrschern des ganzen Casentin entstammte, — und gründete in der Waldeinöde von Aqua bella mit einigen Gleichgesinnten ein Kloster des Benediktinerordens mit frenger Regel. Darüber berichtete besonders im Ansang des 14. Jahrhunderts der Mönch Giovanni di Catignano in seinem "Eremo di Vallombrosa", auf den sich später Fedele Goldani in seinem Manustript-Coder "Questioni storiche cronologische Vallombrosane" stügte, sowie später der irische Mönch Heinrich Ugsord, der in der "Selle" wohnte und sich außerden daburch Berühnutheit erworben hat, daß er die Kunst des Arbeitens in den später zu erwähnenden "soagliola" gesördert und zu größtmöglicher

Bollendung geführt hat; eine bitbliche Darstellung jenes Schenkungsattes aber lieferte der Monch Arsenio Mascagni 1609 in einem großen, heute noch in der Bibliothet von Ballombrosa aufbewahrten Delgemalde.

Die Ereigniffe, welche zur Gründung unseres Alosters führten, schildern jene alten Quellen folgendermaßen: Giovanni Gualberto hatte sich als Jüngling einem ausschweisenden, wilden Leben ergeben; da wurde ihm durch die Ermordung seines Bruders die Pflicht der Blutrache auserlegt, die nun sein ganzes Denten und Streben vollständig beherrschte. Als er nun am Charfreitag, begleitet von Bewaffneten, in einem Dohlwege auf den glübend gehaßten Mörder traf, stürzte er sich auf ihn, um ihn zu durchbohren; der Bedrohte aber flehte knieend um Gnade, indem er die Arme in Kreuzesform vor sich hielt. Da gedachte

Giovanni bes sterbenden Heilandes, hob den Gegner auf, umarmte ihn und gewährte ihm Berzeihung. Als er sich darauf in die nahe Klostertirche von San Miniato begeben und vor dem Bilde des Gelreuzigten niedergeworsen hatte, wurde ihm von Gott die Weisung zu Theil in den Orden einzutreten. Er gehorchte und gelangte bald zu solchem Ansehen, daß man ihn nach dem Tode des Abtes von San Weiniato zu dessen Nachsolger wählte; unzufrieden mit dem Jreien Leben, das in dieser Benediktiner-Abtei herrichte, schlug er die ihm angetragene hohe Wirde ans und begab sich mit einigen Genossen in den Casentiner Wald, um das selbst einen Orden mit strengerer Regel zu stiften. Der Ruf seiner Frömmigkeit drang bald die zu Papst Leo IX. der ihn ausschieden. 1070 erhielten die Regeln des Vallom-

brofaner Orbens die Billigung bes beiligen Stuhles und bei dem Tobe feines Stiftere gablte bas Rlofter bereits 12 Filialen. Auch weiterbin, im 12. 3ahrhunbert, bob fich ber Ginfluß der Genoffenschaft mehr und mehr, so baß Giovanni Gualberto 1193 vom Bapft Conftantin III. heilig gesprochen wurde. Als dann 1235 bie Monnen bon Cant Ellero befferer Bucht halber in ein anderes Selofter verfest murben, verfor beren Mebtiffin auch das bis babin geubte Recht, die Mebte von Ballombrofa zu bestätigen. Inzwischen war auch ber Reichthum bes Rloftere burch Chenfungen ber befannten Grafin Mathilde und vieler ebler Tostaner, bestätigt burch Raifer Otto II. im Jahre 1210, gewaltig gestiegen, und ber Abt hatte burch ben Lettgenannten ben Titel und Rang eines Grafen von Magnale und eines Dlardiefe von Monteverdi erhalten. Die Ropellen mit ben Reliquien füllten fich mit toftbaren Wefchenten der Wallfahrer; und werth. volle Gemalde von Berngino, - ber eigens für

den Altar der Klostertirche eine berühmte himmelfahrt und außerdem zwei Mönchstöpfe malte, die lange als Werte Raphaels galten —, von Arsonio, Mascagni, Fadstrini, Franceschini und Sabatelli schmildten die Kirche und die Bibliothek, welche einen Schap seltener Werke ansammelte. Viele der Mönche selbst arbeiteten in Wissenschaft und Kunst, zu Zeiten besonders in der Herkeltung von "senglioln", d. i. von auf fünstlich aus dem Baltombrosaner Kallschieser zusammengesetzen und geschlissenen Steinplatten gemalten und mit einer porzellanartigen Glasur versehenen Bildetn, deren das "Albergo" seht noch eine Anzahl besitzt. In alledem wetteiserte Baltombrosa erfolgreich mit den beiben anderen heiligen Klöstern der alten Casentinischen Herrschaft zu Camaldosi und La Berna, deshalb pries es Ariost als "eine Abtei, reich und schön, ebenso

fromm wie gafifreundlich"; und auch Milton, der im Schatten feiner Wälber fein "Berlorenes Paradies" plante und zum Theil bichtete, verewigte es in biefem Epos.

Dieses stolze Klosterleben fand nach der Einigung Italiens ein plöstliches und schnelles Ende. Die Rlöster wurden aufgehoben, und der Bertauf der Kirchengüter begann; da man aber das monumentale Gebäude zu Ballomibrosa und die von den Mönchen musterhaft gepslegten Wälber zu erhalten und nusbar zu machen wünschte, so beschloß die italienische Regierung, ein Forstinstitut, dessen das geeinte Königreich noch entbehrte, einzurichten und in das Ballombrosaner Rioster zu legen. So wurden denn die dortigen Mönche, an Zahl damals noch etwa 60, vertrieben, die meisten Gemälde und die Schäpe der Bibliothet,

mit Musnahme befonbers einer Cammlung alter Rupferstiche Ballombrofas von der Sand Antonio Donati's, nach Glorens in die Staatsfammlungen ilbergeführt, und bie leeren Raume mit bem weiten Grundbesit von 1450 ha im April 1869 ber Forft. verwaltung übergeben, bie am 15. Muguft beffetben Jahres mit zwei Brofefforen und 25 Schülern bas 3n. ftitut eröffnete, beffen Diret. tor, ber tilchtige Forstwirth Berenger, mit Genereifer bie Festigung und Bebung der jungen Anstalt erftrebte. Mur drei Dlonche, beren einer bie prieflerlichen Bflichten gu erfillen bat, ein zweiter aud fernerbin, wie feit Jahrgebnten, ben Beobaditungen in den beiden mit allen nöthigen Instrumenten mohl verfebenen meteorologifden Stationen obliegt, wurden im öftlichen, ber Rirche benachbarten Glügel gedulbet, in Die Bellen bes mittleren und westlichen Theiles aber jog weltliches Bolt, und im alten Refettorium bliden die würdevollen Arbte bes altehrmllrbigen Ballombro-

faner - Orbens in ernftem



Das Barabifino bei Ballombroja.

Schweigen von den Wänden herab auf den jungen Nachwuchs von Forstleuten des neugeeinten Italien. Auch hier erwies sich die Wahrheit jenes "tempi passati, tempi passati!", das Bictor Emanuel dem Kardinal Trevisanato in Benedig entgegnete, als dieser ihn in rudsichtelos übermuthiger Beise an die Demuthigung des Kaiser Barbarossa vor Papst Alexander III. erinnerte.

Bum töniglichen Forstgebiete gehört außer jenen 1450 Bettaren auch die von Ballombrosa etwa eine Stunde entfernte "Casa del Lago" von einem noch etwas tiefer, inmitten von Tannen und Eiben liegenden kleinen See benannt, — ehemals ein Jagdichlößchen der Herzöge aus dem Hause Webici, das einst der berühmten Bianca Capello, der Geliebten und späteren Gemahlin des Franzesco de Medicials Aufenthalt gedient haben soll, sowie das Schloß von

Baterno, welches, wie ichon oben bemerkt worben, bem erften Blane nach bie Forftatabemie mabrend bes Winters beberbergen follte, ba fich die Beigvorrichtungen in bem alten Rlofter gegenüber ber bort auftretenben Bintertalte als ungenitgend erwiesen. Die Monde mogen burch in ben Berfammlungefälen unterhaltene Raminfeuer, burch machtige Warmtopfe und - Gewöhnung über bie raube

Beit hinweggetommen fein.

Geit 1869 haben bie Lebensbedingungen ber Forft. anstalt mandje Menberung, leiber nicht immer gunt Befferen, erfahren. Der thatige Forstmann Berenger murbe burch einen Mathematiter ale Direttor erfest, mas bei einem Forstinstitute benn boch einen entschiedenen Difgriff bedeutete. Die Jahresturfe fchrumpften auf - allerdinge ferien. loje - achtmonatliche Rurje (vom 15. Mary bis 15. November) jufammen, woburch man bie umftanbliche Berlegung ber Auftatt in ein marmeres Binterquartier vermieb, bas Studium aber burch wohl allgu lange Baufen unterbrach. Das Alter ber aufnahmefähigen Boglinge wurde von 18 auf 16 Jahre berabgefest und die Vernzeit für Diejenigen, weld,e ein italienisches technisches Inflitut ober ein Lycenm durchlaufen haben, von brei auf zwei Rurse berabgemindert 1). Die naturwiffenschaftlichen Cammlungen, welche ich fab. waren fehr durftig, ungeordnet und in traurigem Erhaltungs. zustande, follen aber jeht bebeutend vermehrt und ergangt, und unter ber thatigen leitung bes gegenwärtigen Ber-tretere ber Raturwiffenschaften burchaus wiffenschaftlich tlaffificirt und in befte Ordnung gebracht fein; eine fcone Bolgerfammlung, die einer ber Weltausstellungen entstammte, war nuplos, weil bas Berzeichnig abhanben gefommen. Gehr gut follten ichon 1884, auch nach bem Urtheile eines beutschen Forstmannes, ber Ballombrofa besucht bat, andere Theile ber Lehrmittelfammlungen fein, vornehmlich bie Modelle von Transportvorrichtungen und die forftlichen Definftrumente; fie waren im Frithling jenes Jahres in Turin jur Ausstellung. Recht anschnlich ift auch Die Forftbibliothet, in welcher die betreffende beutiche gachliteratur befonders gepflegt ericheint. Der Unterweifung in ber Gifdjucht bient eine entsprechende Borrichtung, Die jedes Jahr mit einigen Taufend Forelleneiern aus ber italienischen Schweig befest wird, bie erzielte Fischbrut bewölfert bann die naben Bemaffer. In ben beiben Teichen am Inftitut werden, wie gur Beit der Monche, beuen fie Fastenspeife boten, Bifche gehalten, und im Winter liefern Diefelben große Mengen von Gis, bas in mehreren Rellern auf-Fifche gehalten, und im Winter liefern Diefelben gestapelt und im Commer jum Theil nach Floreng verfauft wird; ber Abflug treibt eine uralte, neuerdinge verbefferte Gagemühle.

Steht nun auch bie Ballombrofaner Forftschule zweifellos ben verwandten Anstalten Deutschlands nach, fo wird man bas boch im gangen weniger bem Lehrerpersonale als dem allgemeinen Ctanbe bes Forftwefens in Italien gufdreiben muffen; jebenfalls thun fo manche ber Brofefforen ihre Bilicht aufs redlichfte, vor allen der Bertreter bes wichtigften Lehrzweiges - der Forftmiffenschaft - Profeffor Berona der in Ballombrofa und Tharand feine Studien gemacht, auch bei Ronigstein ein Jahr lang prattifch gearbeitet hat und nun neben feiner Lehrthätigfeit bie gu Unterrichtes und Bermehrungezweden bestimmten Baumichulen verwaltet, bis vor turgem auch mit ber Forstinfpettion bes Florentiner Rreifes betraut und belaftet war. Er gieht gur Aufforftung öber Gladen in dem "Vivajo forestale" hauptfächlich bie europäischen Tannen , Fichten . und Riefernarten fowie

Parchen, Rothbuchen, Aborn und Linden, auch fommergrune Eichen und einige ausländische Rabelhölger, vornehmlich Abies Douglasi und Smithiana, Pinus strobus und excelsa, fowie Codrus Deodara. Das nur dem Unterrichte dienende "Arboretum" birgt auf vier Beftaren Land

jest etwa 1000 Bflangenarten.

Rady bem neuen Regulativ vom 31. Januar 1887 besteht bas Lehrerpersonal aus acht orbentlichen Brofefforen und zwei Affistenten, und zwar aus je einem Profeffor für Forftwiffenschaft (mit einem Affiftenten), für forfilide Dlathematit, Medanit und Baufunde, für reine Dathes matit, Bermeffungefunde und Zeichnen, für Boologie und Botanit, für Chemie, Mineralogie und Laubwirthichaft (mit einem Affiftenten), für Rechtstunde, für italienische Literatur und für beutsche und frangofische Sprache. Dabei mag bemertt werben, bag ber beutschen Sprache in bem Lehrplane verhaltnigmäßig viel Beit eingeraumt ift, weil, wie ber Regierungs. Erlag befagt, "ber hohe Grab ber Bollendung, den die Forstwiffenschaft und der forftliche Betrieb in Deutschland erlangt haben, und die Fille ber Buder und Zeitschriften, die auf biefem Gebiete und über einzelne Zweige der Forftwiffenschaft bort bestandig ericheinen, die Renntnig ber beutschen Sprache fur die Boglinge jum bringenben Beburfniß machen".

Die Stubenten, an Bahl burchschnittlich 30, gegenwartig aber 40, find uniformirt und leben in ftrengem Internat, bas jedoch, wie ich im Jahre 1873 felbft fab, bes abends gelegentlich durchbrochen wurde, um ben verponten Besuch ber nachsten Ortichaften zu ermöglichen, - mas ja bei unfern geschloffenen Anftalten auch geschehen foll. Die Roften für ben Jahresture fammt Wohnung und Berpflegung betragen 700 Lires. Um Echluffe jedes Rurfus ift ein Examen zu besteben; wer aus ber Reifeprufjung am Ende ber gangen Studienzeit mit dem besten Beugnig bervorgeht, tann von der Regierung gur Bervollständigung feiner Studien auf einige Beit nach bem Mustanbe gefandt werden. Bedes Jahr wird unter Gubrung eines ber Professoren ein wissenschaftlich- prattischer Ausslug, zumeist nach anderen Waldgebieten unternommen. Die Jagb ift Lehrenden und Lernenden, mit seltenen Ausnahmen, verboten und fehr wenig lohnend, murben boch in zwei aufeinander folgenden Jahren gufammen nur vier Safen erlegt; auf Erlegung ber Gidibornden aber ift Schuggelb gefest, weil diefelben ten Tannenfpigen ichaben. Die jungen Forftleute lernen beshalb gar nicht ichiegen, bagegen hatten fie zeitweilig lebungen im Glorets fechten. Um tüchtige Unterbeamte gu erzielen, wurden in letter Beit zweimal auch die Forflauffeher nach Ballombrofa berufen, ju breimonatlichen Aurfen, welche ebenfalls Brojeffor Berona geleitet hat.

Als ein großer Mangel ung bezeichnet werden, bag ber Wald bes alten Klofters nicht unter ber Votmäßigfeit bes Institutes fteht, fonbern mit durch ben Forftinfpeftor von Florenz verwaltel wird, weil in dem erfahrungsgemäß nicht feltenen Falle, baf bie Direttion ber Auftalt und die Forftverwaltung auf gespanntem Fuße fteben, ber Bald als Ganges und in feinen Banmindividuen nicht als Cehrmittel

benutt werden tann.

Der Boben fast des gangen Ballombrojaner Balbs gebietes ift tertiarer, jum Theil mergeliger Sanbftein, ber in eine fehr fruchtbare, fandig-thonige Erdmaffe gerfällt.

Der Betrieb der Forstwirthichaft verbient volle Unerfennung. Alle gebn bis gwölf Jahre werben bie Raftanien abgeholzt, vornehmlich jur Gewinnung von Beinpfählen. Das Uft - und Abholy wird zu Holzsohle gebrannt, und gwar gewinnt man aus ben idmoaderen Studen bie "brace" genannte Roble für ben fleinen Barmtopf ("veggio") ben hauptfächlichften Barmeapparat ber mittel- und fübitalienis

<sup>1)</sup> Infolge bes Gefetes bont 1. Marg 1888 ift bie Bahl ber Rurfe auf drei, bestiglich vier erhöht und ein besonberer Unterricht über die Aufforftunguarbeiten und über die Horrettion der Witdbache eingeführt worben.

schen Zimmer; es wird zu biesem Zwede bei reichlichem Lustzutritt versohlt und vor dem völligen Berbrennen mit Wasser abgelöscht, wodurch ein Brennmaterial erzielt wird, das teine schädlichen Gase liefert und deshald teinen Kopfschmerz erzeugt. Die beim Niederschlagen des Kastanien-busches stehen gelassenen, zu Oberholz bestimmten Stämmchen, die sogenannten Lasteitel, werden, wenn sie ausgewachsen, zu Bauholz, zum größten Theile aber zu Telegraphenstangen verwerthet. Außerdem werden besondere reine Bestände von Kastanien angepflanzt und durch Pfropsen veredelt; sie liefern dann die besaunten "marroni" und andere Estasanien.
Den wichtigsten Theil des Forstes bildet der mächtige,

etwa 700 ha bededende Edeltannenwalb, ber nach einem bestimmten Wirthichafteplan ausgenutt wirb. Das Bachethum ber Baume ift beffer als im mittleren Europa, fo bag man bei achtzigjährigem Umtriebe Stamme von 30 bis 45 m Sohe gewinnt. Die ftarten Tannen finden gum Schiffeban, die Abrigen gu Gagholg guten Abfat. Der Bertauf geschieht flets auf bem Guge burch Huttion, fo bag bie Ranfer bie nieberzulegenbe Balbpargelle felbft fallen mitffen. Die des Mitwerts beraubten Stamme murben fruher durch Ochsengespanne, Die theils vorn zogen, theils hinten hemmten, nach Sant Ellero zu Thal geschleift und von ba auf dem Urno verflöft; jest aber hat lesteres langft aufgehört, angeblich, weil ber Bafferstand bes fluffes biefe Transportweise nicht mehr gestattet, vielleicht aber auch, weil die Flögerei die Ufergelande, besondere die Eisenbahn-damme zu fehr schädigt, und bamit ift auch bas Abschleifen außer Brauch gefommen. Heutzutage gieht man bas holz nur bis auf die hauptwege und schafft es bann burch mit Daulefeln bespannte Rarren weiter. Anger dem Tannenforste von Ballombroja besitt die italienische Regierung beren noch zwei im Tostanischen Apennin, bei Camalboli unfern ber Falterona, wo Urno und Tiber entfpringen, und bei Boscolungo ober Abetone, unfern bes Monte Cimone, an ber Bobe bes Baffes, ber Tostana mit Mobena verbindet. Bon forstichablichen Infeften foll in Diefen Revieren Tomicus curvidens, ber fonft in großen Tannenbeständen häusig verheerend auftritt, selten sein, dagegen treten Cryphalus Piceae und Pissodes Piceae häusiger, und beshalb als gefährtichere Feinbe auf.

Neben und zwischen ben Tannen hat man in Ballombrofa einzelne Zirbelliefern und versuchsweise auch ganze Balbeien von Lärchen und Kiefern ihres raschen Buchfes und ihrer Genugsamleit halber angepflanzt, doch hat sich bas erzielte Holz als geringwerthig erwiesen.

Die Buchen steigen etwa von 1150 bis zu 1400 m an und werben zumeist nur auf Brennholz verwerthet. Der Bächter ber Sägemühle muß, dem mit ihm geschlossenen Bertrage gemäß, alles biltre Holz zu bestimmtem Breise für ben kubitmeter übernehmen und bas ber Forstverwaltung nöthige Schnittholz umsonst liefern. Der über ber Buchengrenze liegende, völlig baum und frauchlose Rüden bes Taborra ift gleich bem bes ganzen "Prato magno" wie auch leigterer Name besagt, gleichmäßig mit einer niedrigen, silzigen Grasnarbe bedeckt, die, wie es scheint, nicht zur Biehweibe verwendet wird.

In wiffenschaftlicher hinficht bat bas Waldgebiet von Ballombrofa im Laufe ber legten Jahrzehnte noch baburch besondere Bedeutung erlangt, bag es, vornehmlich burch beutsche Foricher, als ein auffallend reicher Fundort feltener und intereffanter Rafer befannt geworben ift. Go fnupft fich benn an baffelbe ein fehr vielfeitiges Intereffe, bedingt burch die landschaftliche Schönheit biefes walbigen Berggehanges, burch fein erfrischenbes Sommerflima, burch die prattifche Bedeutung bee Forftes und ber Forftichule, burch bie biftorijden Erinnerungen, welche bas alte Klofter in und wachruft, und burch ben Reichthum an wiffenschaftlich werthvollen Rleinthieren. Den letteren einigermagen ausjubeuten, bedarf es natürlich eines langeren Aufenthaltes; bas Berftanbuig all bes lebrigen aber tann burch einen fürzeren Befuch erichloffen werben, ber, wenn bie Beit brangt, von Floreng aus felbft in einem Tage ausgeführt werben tann. Wir find überzeugt, baß jeder, der einen folden Ausflug unternimmt, fich in hohem Grade belohnt finden

# Die Mythologie der nordwest = amerikanischen Küstenvölker.

Bon Dr. F. Boas in New Nort.

VII.

(Mit zwei Abbildungen.)

Benn schon bei ben Kwakiütl bie Beziehung zwischen Abstammung und Totent unbentlich war, so tritt dieses bei den Rusten-Selisch noch mehr hervor. Nur die Catloltz, welche sich in allen Beziehungen an die Kwakiütl anschtießen, machen eine Ausnahme hiervon. Wir haben bei diesen Böltern teine Sagen mehr, welche von einer Abstammung von Thieren oder Gestirnen erzählen, sondern die Ahnen wurden in Menschengestalt vom Himmel heradzesandt. Auch wird der Gebrauch von Nasten und Schnitzereien hier weit weniger allgemein. Der Donnervogel, welcher sich noch auf vielen Schnitzereien findet, erscheint anders stylisiert, die Bsorten der Hollen meist Ahnen dar, — Menschen mit riesigen Hilten — oder Seehunde, welche im Basser umberschwimmen. Bei den Qanitschin

scheint nur das vornehmste Geschlecht, bas von Sialatan ein Wappen zu haben, nämlich den Donnervogel. Ich laffe bier bie bezügliche Sage folgen, welche zeigt, wie burchaus verschieden ber Charafter beffelben von ber der nördlichen Stämme ift.

### Siálatsa.

Im Anfange war die Erde unbewohnt. Da aber tam Sintatsa vom himmel herab nach Xâtsa (Quimitsin-Sec) und baute ein Haus daseibst. Am folgenden Tage stieg Swatlag vom himmel herab, dann eine Frau namens Qolatsiwat. Am nöchsten Tage tam Sugsagulag, dann Squolom, Siniimgen, Któzáin, Hougon, Atlasot, Xaiotsemgen und Naitexten jeder an einem Tage vom himmel

berab. Gie gingen nach Tsugola und banten Baufer. Sialatea aber trug einen bemalten Ctab, vermittelft beffen er Ungeheuer ju tobten vermochte und Rrante beilte. Gein Beficht war bunt bemalt mit rother und fcmarger Farbe. Querft traf er einen S'etlke (boppelfopfige Schlange). Er ließ feine Leute eine Sichte fällen und gerichlagen. Dann genben fie ein tiefes Loch, in welches fie bas Bolg warfen. Sialatea ging nun aus, lodte ben S'eilke in bie Grube, und bort wurde er verbrannt. Hun fanbte er Swutlag ben Glug binab. Diefer traf bei T'aetsela ben Sta'enkoa, nahm einen Stab aus hartem holze und spießte bie Bunge bes lingeheuere baran auf. Tropbem verfolgte ibn ber Ste'enkoa, jedesmal aber, wenn er Swutlag beinahe eingebolt hatte, ftach biefer ibn in die Bunge. Go erreichte er fein Baus, vor welchem fich bas tiefe loch befanb. Ste enkoa fiel binein und murbe ebenfalls verbrannt. Dann ging Swutlag zu bem fteilen Gelfen Xukukulas in Daple Ban und tobtete bort einen anderen S'etlke, welcher bafelbft mobnie.

Einst ging Swutsa nach Qauamen bei Samenos und sah baselbst viele Lachse. Er theilte Sialatsa mit, was er gesehen hatte. Da gingen sie zusammen nach Qauamen und bauten ein Haus. Sialatsa tieß einen Baum füllen und das untere Ende brennen und zuspigen. Swatsagstellte dann ben Baum aufrecht an einer Seite des Flusses und stellte einen zweiten ebenso an der anderen Seite des Flusses auf. Einen dritten Stamm legte er quer liber die beiden ersten und band ihn sest. So machte er das erste Lachswehr, und die Menschen hatten reichtich Nahrung.

Sissatsa sah nun viele hirsche und dachte nach, wie er dieselben sangen könne. Er ließ seine Leute in den Wald geben und Sedernzweige holen. Dann besahl er ihnen, dieselben zu erwärmen und Seite barans zu machen, aus denen er ein Ren herstellte. Niemand aber wußte, was er damit thun wolle. Als das Ren sertig war, ging er mit den Leuten in den Wald und ließ sie das Ren zwischen den Bumen aushängen und oben an einen Duerbalten besestigen. Dann ließ er die Dirsche gegen das Ren treiben und tödtete sie, wenn sie sich darin gefangen hatten. Als die Leute aber auch Geenthiere hineintrieben, drachen dieselben durch die Rente, denn sie waren sehr stark. (Rach anderer Berston brachen die Cederuseile, als sie trocken wurden.)

Da sann Sisistsa nach, wie er nun hiesche sangen könne. Er wußte aber, baß auf bem Berge Swuz's bas Ungeheuer Stlalagem wohnte, welches ein nabelscharses Dorn im Genick trug. Er ging nun mit allen seinen Lenten auf ben Berg. Als diese das Ungeheuer erblicken, liejen sie voll Schrecken von dannen. Sisistsa aber sprach: "Bas surchtet ihr ench?", und ging auf das Ungeheuer zu, indem er sich auf seinen Stab stütte. Da schlief basselbe ein. Er berührte es mit dem Stade und nannte es Wog'as. Er fraute es auf dem Ropse, und Wog'as bewegte vor Behagen die Obeen.

Dann ließ er zehn Leute ein Seil aus Cebernzweigen machen und legte dasselbe Wog'as über ben Nacken. Zehn Leute hielten das Seil und suhrten ihn herab nach Tsügola. Dort sanden sie viele hiesten das Geil und führten ihn herab nach Tsügola. Dort sanden sie viele Dirsche und Clenthiere. Als Wog'as bieselben witterte, wollte er sich auf sie losslürzen. Die zehn Leute aber hielten ihn sest, die Sidlatza ihnen besah, das Seil loszulassen. Sogleich stützte sich Wog'as auf das Wild und töbtete es, indem er den Thieren das horn in den Bauch stieß. Sidlatza ließ nun die Hieren das horn in den Bauch stieß. Sidlatza ließ nun die hirfe abziehen und wit Steinen weich zu klossen. Dann ließ er Seile barand machen und ein neues Netz slechten. Als die Leute dasselbe aber ausstellen wollten, zeigte es sich, daß es zu klein war.

(Rach einer anberen Berston brieten und aßen die Leute in einer Hungersnoth bas Net.) Darüber ward Sialataa sehr zornig und legte sich ins Bett. Ein kleiner Anabe, welcher im Dorse spielte, kam in das haus und sah ihn zornig im Bette liegen. Da flirchtete er sich, lief hinaus und erzählte es den Leuten. Die Leute versammelten sich alle in einem Hause und sprachen zu einander: "Sialatsa zurnt uns und wird Wog'as auf und hegen, last uns lieber auswandern. Naiotsemgen, Atlaset, Heugen, Ktoxsin, Nouxotsin und Susg'emen wanderten nach Lusten am Nanaimo flusse aus und wurden die Stammouter der Inanaimux. (Diese Ramen stimmen nicht mit denen der Inanaimux Geschlechter überein, wie ich dieselben in Ranaimu schlechter leberein, wie ich dieselben in Ranaimo selbst erkundete.) Zehn andere gingen nach Sküts und wurden die Stammouter der Kölquisala; wieder zehn gingen nach Stätz und wurden die Stammouter der Kölquisala; wieder zehn gingen nach Stätz und wurden die Stammouter der Kölquisala; wieder zehn gingen nach Stätzendenes.

Am nächsten Morgen, als Sistatsa sich erhob, sand er, bag niemand mehr bort war und wußte nicht, wohin die Leute gegangen maren. Auch Wog'as, den er Tage zuvor am Daufe sestgebunden, war verschwunden. Da ging Sistatsa nach Qanaimen bei Sämenos und baute sich ein neues hans.

Bu jener Beit lebte auch in Saok ein hauptling, welcher vom Himmel herabgestiegen war. Derfelbe hatte eine Tochter. Eines Tages sprach er zu biefer: "Ig nicht zu viel, benn ich glaube, Sialatsa wird tommen und bich jur Frau begehren. 3ch weiß, in seinem Lande giebt es feine Das Madden gehorchte, ba aber Sialatsa nicht erichien, ward fie ungebulbig. Gie fullte einen Rorb mit Beeren und Gechundefleisch und ging mit einer Stlavin ans, ibn gu fuchen. Rach langer Banberung tam fie auf bem Gipfel ber Berge an ber Gubleite bes Qauitschin-Thales an. Bon bier aus fab fie in Samenos und Qumisgen Rauch auffteigen, und fie bachte, bag bort Sialatea mohnen muffe. Gie flieg jum Fluffe binab, und ale fie bafelbft ein Lachswehr fah, bachte fie, Sialaten muffe daffelbe ge-macht haben. Rachts legte fie fich im Balbe nieber und ichlief. Am nachften Morgen fab fie einen Mann vorüber geben, ber trug einen Fellmantel und Bogen und Pfeile. Da bachte fie, jener muffe Sialatsa fein. Gie ichlich ihm unbemerft nach, um ju feben, wo er lebe und mas er thue. Er ging in fein Saus und bie Dabchen lugten burch eine Ripe hinein. Da faben fle, bag er fich eine Frau aus Bolg geschnist batte, und bag er ibr ju effen gab. Als Sidlaten nun wieber auf Jagb gegangen mar, gingen fie ins Baus, um die Bolgfigur gu befeben. Da fanden fie, daß fie eine Spindel in der Sand hielt und daß Sialatsa ihr Dirichfett vorgefest hatte. Da agen fie bas Gett und verftedten fich. Ale Sialatea unn gurudtam und fant, daß die Rahrung, welche er ber Bolgfigur vorgefest hatte, verschwunden war, freute er fich, benn er glaubte, fie wurde nun lebenbig merben.

Am folgenden Morgen ging er wieder zur Jagd aus, nachdem er seiner Frau Effen vorgesett hatte. Da samen die Mädchen aus ihrem Berstede hervor. Die Säuptlingstochter zerbrach die Figur, warf sie ins Feuer und hing sich ihre Kleider um. Die Stlavin aber verstedte sich im Balde.

Als Sistataa nun zurüdlam, war er sehr erfrent, seine Holzfrau lebendig zu finden. Bald aber erblidte er einen Holzarm im Feuer und wußte nun, daß jene eine Fremde war, die sein Schnigwert verbrannt hatte. Er ward so zornig, daß er roth im Gesichte wurde und sagte nur: "Ts, ta, ta, ta" (inspirirt). Nach einiger Zeit dachte er, es sei boch besser, eine wirstliche Frau zu haben, als eine Holzfrau, und ward wieder guter Dinge. Am solgenden Morgen

rief die Frau die Stlavin ans bem Balbe hervor und fagte: "Fürchte bich nicht, tomme hier her an unfer Feuer."

Alls Sialatsa nun die Stlavin fah, wollte er fie auch zur Frau haben, aber die Sauptlingstochter fprach: "Sie ift eine Stlavin und nicht gut genug für dich. Gieb sie einem beiner Leute." Sialatsa war es zufrieden. Er rief seine Leute zusammen und frug: "Wer von euch will dieses Wlädchen zur Frau haben?" Sogleich stürzten drei Manner hervor, um fie zu nehmen. Einer saßte sie am rechten Arm, einer am linken und ber dritte um den Leib. "Dalt", rief da Sialatsu, "nur einer von euch tann fie haben", und er gab sie demjenigen, welcher sie um den Leib gesaßt hatte.

Sialatsa's Frau gebar ihm bald einen Sohn, dann drei Töchter und dann wieder einen Sohn. Einst peinigten die brei jüngsten Kinder die älteste Tochter, welche 'Tlyaisis hieß, mit spihen Stöden, die fie blutete und leckten dann das Blut ab. Das Mädchen ward nun sehr frank. Da ging Sialatsa nach Qumieken himmter, um Qutsmiltz und Skudwules zu rusen, damit sie das Gesicht des Mädchens bemalten und sie so heilten. Sie erwiderten auf sein Gesuch: "Wir wollen unseres Bruders Bitte erfüllen und seiner Tochter Herz start machen." Sie gingen hinauf nach Sialatsa's Hans und bemalten das Gesicht seiner Tochter. Dann sehrten sie nach Qumieken zuruck.

Sie hatten aber das Mädchen zu viel bemalt, und ihr Berz wurde zu stark. Sie verlor den Berstand. Eines Tages weinte ihr Bruder und wollte keine Milch trinken. Da dachte Tlyaisis, ich werde machen, daß er ist. Sie nahm einen Todtenlopf, öffnete ihn, nahm das Gehirn heraus und gab es dem Knaben, der es gierig verschlang. Und sie machte sich einen Korb mit Tragbundern, kegte Schlangen, Kröten und Eidechsen hinein, und hing ihn über den Rücken. Unter ihrem Mantel verbarg sie schwesliches Ungezieser (wie einen Lachs auf Baumrinde lebend?) und ging dann in die Häuser, in welchen Kinder weinten. Sie frug dann das Künd: "Warum weinst du, du bist wohl hungrig. Ich will die zu essen geben"; nahm es und stedte es in den Korb. Da umwanden es die Schlangen.

Sialatsa war der erste, der Mantel und Felle versichentte. Er ließ zwei Manner auf ein Gerüft treten und die Geschenke unter die eingeladenen Gaste vertheilen. Diesen Gebrauch machte er zum strengen Gesese und deshalb wird er noch heute besolgt. Ferner lehrte er seiner Tochter den Wintertanz und besahl ihr, denselben jedesmal im Monate Saiguntgels zu tanzen. Sialatsa's Sohn ging einst auf den Berg Asalaatsum, um den Donnervogel Suzoans zu besuchen. Als er zu dessen haufe lam, begann es auf Erden zu regnen. Nenn Tage blieb er dort, am zehnten



Raffel. (3m Dufenm für Bolferfunde gu Berlin.)

aber sehrte er zurud und erzählte, was er gesehen hatte. Dann schnigte er den Tonnervogel auf den Pfeiler seines Hauses. Das Auge des Donnervogels ist Feuer, und wenn er dasselle öffnet, so bligt es. Einst erblickte er einen Finnwal im Meere und wollte denselben fangen. Zu gleicher Zeit versolgte ein Boot den Wal. Die Jäger aber sahen, wie der Donnervogel sich herabstürzte und den Wal von dannen trug. Der Donnervogel versolgte einst den Stedenkoa (ein sabethafter Bogel). Derselbe stützte sich auf einen Baum und spaltete denselben von oben bis unten, um hinseinzutriechen. Der Donnervogel aber ergriff ihn und trug ihn sort.

Es icheint, bag mande Sagen ber Unterabtheilungen von Geschlechtern einen hiftorischen Sintergrund haben. Ein solcher bürfte 3. B. für die jolgende Sage vorhanden fein, welche die Erlebniffe eines der Stammväter ber Kwikaot'enog beschreibt.

## Tláilagos.

Tlatlagos baute sich ein Lachswehr in Sikyamas. Am ersten Tage sing sich ein Silberlachs barin. Ueber Racht tam ber Rabe und ein Tsonogon, um denselben zu sichlen und beibe fingen sich in der Falle. Am solgenden Tage war der Q'oma (ein sagenhaftes Ungeheuer, ähnlich bem

Bai) im Wehr gesangen. Tlatlagos versindte, ihn zu tödten, indem er ihn auf den Kopf schlug, aber ehe es ihm gelang, tödtete jener viele seiner Gesährten. Als er todt war, zog Tlatlagos ihn and Land und schnitt ihm den Bauch auf. Da sah er, daß seine Eingeweide wie Feuer waren. Er zerschnitt und trochnete dieselben. Bon nun an bekam er alles leicht, was er haben wollte scig. 1]1).

Eines Tages ging er aus, Lachte mit ber harpune zu sangen. Da sah er einen kleinen weißen Fisch im Wasser schwimmen, den er harpunirte. Er wollte denselben and Land ziehen, sand ihn aber zu schwer. Der kleine Fisch wuchs und wuchs und wurde endlich so groß, wie ein Walfisch. Da wußte Tlatlazos, daß er den Sisiutl gesangen hatte. Er schnitt sich in die Zunge, so daß sie blutete und spie auf den Fisch. Sogleich nahm dieser seine wahre Gestalt an und Tlatlazos siel wie todt nieder, als er ihn erdlicke. Der Sisiutl tauchte wieder in tieseres Wasser, indem er wie mit Rudern schwamm. Da sing das Wasser an zu steigen. Es erreichte Tlatlazos' Füße und slieg weiter bis

<sup>1)</sup> Diese Gestalten sind auf der beistehend abgebildeten Nasiel bes Geschlechtes Tlatlagos abgebildet. Der Rabe halt einen fild, der burch ein Stild Aupser dargestellt ist, im Schnabel. Auf seinem Rüden sieht man ben kopt bes Tsonogoa. auf dem Pauch den Göma, und nahe der Grosse und Mer. Die Nasiel besindet sich im Museum zur Golfe den Abler. Die Nasiel besindet sich im Museum zur Bölterlunde in Betlin.

an feinen Leib, und enblich verschlang es ihn gang. Auf bem Boben bes Meeres erwachte er zu neuem Leben und fab fich bort von vielen Leuten umgeben, ben Sisiutl. Diefe brachten ihn ju ihrem Sauptlinge, ber Bebenakaua ober Seiten bieg, und in einem gewaltigen vierftufigen Daufe wohnte. Dort gab ibm Seiten bas fleine Boot Aitemgaeg, deffen Bordertheil und Sintertheil die Bestalt eines Sisiutltopjes hatte. Er ließ Tlatlagos gang mit Fett falben; ba wurde biefer bart wie Stein. Hur feine Stirne, feine Dafe und feine Reble blieben weich. Dann gab er ihm ben Ramen T'ésumkila (= ber Steinerne) und Qaqakuistalista. Er gab ibm bas Reuer bes Tobes und fandte ibn bann jurud noch Sikyamas. T'esumkila glaubte einen Tag brunten im Deere gemejen gu fein; es mar aber in Bahrheit ein Jahr. Als er oben anfam, wuchs bas Boot Aitemqueq ju gewaltiger Große und die Gloffen ber Sisiutlfopfe machten, daß es von felbit ging.

Bu gleicher Beit lebten an ber Mindung bes Nemkis-

Biuffee Hamálakiauae und feine Fran Omagasemae, Einst fam T'esumkila von Qonfastems berüber gefahren, überfiel Hamalakiauae und raubte feine Die Nemkis Frauen. wollten fich jur Bebre feben, fonnten aber T'esumkila nichts anhaben, ba er von Stein mar. In ber Gefangenichaft gebar bie eine ber Frauen einen Cohn, ben fie Mosagaotl nannte. Ale bie andere ihre Beit gefommen fühlte, bes fchloffen beibe, T'esumkila zu entfliehen.

Eines Nachts gelang es ihnen unbemerkt zu enttommen. Sie gingen, so lange sie ihre Füße tragen tonnten. Dann hielten sie an einem tleinen Flusse und machten ein Fener, an bem sie sind wärmten. Den Knaben wuschen sie in taltem Basser, damit er start werden sollte. Nach-

dem sie zwei Tage gegangen waren, gebar Omaqasemaso einen Sohn, den sie Qonqonxsanog nannte. Sie wusch ihn täglich in taltem Wasser, und baber war er rasch start und groß. Mittlerweile waren sie nach Teteganix am Qamatsin-See gelangt und banten sich baselbit ein haus.

Qoáqoaxsanoq war mittlerweile zu einem frästigen Knaben herangewachsen und spielte eines Tages am Flusse. Da hörte er auf bem Berge eine schreckliche Stimme rusen: "D, o, hu, hu, hop." Da lief er zu seiner Mutter und frug, was das sür eine schreckliche Stimme sei. Jene antwortete: "Das ist der große Tsonogoa (Kig. 2), welcher in dem See oben auf dem Verge wohnt. Er tödtet seben, der in seine Nähe kommt." Da sprach Qoáqoaxsanoq: "Ich will hinausgehen in die Verge und ihn sehen." Seine Mutter bat ihn inständig zu bleiben und sagte: "D, gehenicht, sonst werden meine Augen dich nie wieder erbliden." Qoáqoaxsanoq aber ließ sich nicht abhalten, denn er glaubte, das Abenteuer bestehen zu können. Er ging in die Wälder, den Tsonogoa zu suchen. Da ward das Herzseiner Mutter traurig.

Als er eine Beit lang gegangen war, borte er jemand rufen: "M! m!" und fah einen Mann an einem Baume fteben und verfuchen, benfelben abzubrechen. Gein Dame war Az'alkos. Qoaqoazsanoq fchlich heran und ergriff jenen von hinten und hielt ihn fest. Da rief Ax'alkon: Bebet wer bat mich von hinten ergriffen und alle meine Starte und Rraft von mir genommen?" Qoaqoaxsunoq gab fid, zu ertennen und erzählte, bag er ausgebe ben Tsonogon zu bestehen. Da frug Az'alkos: "Bist du benn start?" "Ich bin so start wie du", erwiderte jener. "So versuche jene Eibe auszureißen." Qoagoazsanog versuchte es, es gelang ibm aber nicht. Da fprach Az'alkos: "Wenn bu ben Baum nicht ausreißen tannft, fo haft bu auch noch nicht all meine Starte befommen." Er besprengte ihn dann mit ein wenig Waffer und ließ ihn nochmals versuchen. Da Quaqoayeanog noch nicht im Stande mar, ben Baum auszureigen, blies Ay'alkos ihn in ben Dund, und nun riß jener bie Gibe mit feiner linten Banb aus. (Rach einer anderen Berfion tauchte er ibn viermal in einen Gluß.)





Tsonoqoa.

leise herbei. Er hörte, wie ber andere erwiederte: "Ich habe nur einen Mann erschlagen, aber er war ein großer Sänptling." Da sprang Qoaqonzsanog hervor und rief: "Wovon sprecht ihr?" Da wurden beibe in Steine verswandelt, die er mitnahm.

Er ging weiter und gelangte endlich auf den Gipfel bes Berges. Dort fand er einen großen tiefen See, an bessen lifer er sich niedersetzte. Er warf die beiden Steine in den See und ries: "Tsondspa, tomm hervor aus deinem Hausel" Da lief der See plöglich ganz ab und sülte sich dann wieder. Nun erschienen viele Seelöwen an der Obersläche und verschwanden wieder. Dann tauchten viele Seesottern auf und verschwanden wieder. Nun erschien ein Woot, in dem brei Leute saßen. Er sah in dem Boote einen Knochenpfeil liegen, den er zu haben wilnschie. Er wußte aber uicht, wie er ihn besommen sollte. Endlich schnitt er sich in die Zunge und spie das hervorströmende Blut auf seine Hand. Dann ging er an eine Landspie, watete in den See, so daß nur sein Kops hervorsch und

nahm ben Pfeil ans bem Boote, als daffelbe vorbeifuhr. Niemand bemerfte ibn. Batte er fich aber nicht in bie Bunge geschnitten, fo mare er unfehlbar bei bem Berfuche gestorben. Ale bas Boot vorliber mar, erblidte ihn der Steuermann, und fah, bag er ben Pfeil in ber Band bielt. Da fprach er: "Adite gut auf ben Bfeil, wenn bu bamit auf einen Menfchen weift, fo verliert er ben Berftand, und fchießt bu ibn auf eine Menge Menschen ab, fo fterben alle fogleich." Da bantte ihm Qoaqoageanog und lehrte nach Baufe gurlid. (Rach anberer Berfion fab er guerft ein Boot, in bem eine Sarpune lag; biefe nahm er nicht, ba er fürchtete, bie Leute wurden ibn verspotten und glauben, er fei nur ein Jager und fonne feine Menfchen tobten. Dann tam ein zweites Boot, in bem fagen zwei Munner. Giner berfelben bielt einen Bfeil in ber Band, und fie verfolgten einen Baren. Qoaqoaxsanoq frug: "Bie wollt ibr ben Baren tobten? 36r habt ja feinen Bogen." biegen ihn Acht geben, und ber Dann mit bem Bfeile richtete benfelben gegen ben Baren, ber fogleich tobt nieberfiel. Gie ichentten ibm bann ben Pfeil und lehrten ihn feine wunderbaren Eigenschaften fennen.) Quagonysanoq tehrte nun nach Saufe gurud. Als er ben Glug binabging, bemertte er, bag es beständig finftere Racht war. Er libernachtete nun in bem großen Daufe und zerschlug einige ber Dachlatten, mit benen er Geuer machte, um bas Baus gu Er ging weiter, aber immer noch blieb es erleuchten. buntel. Er tam nun an bie boble Ceber, in ber er bie Rupferplatte verftedt batte. Er nahm fie aus bem Baume heraus, und fofort wurde es wieder Tag. Deshalb ließ er bad Rupfer liegen, mo er es gefunben hatte.

Endlich gelangte er ju feiner Beimath gurud. Gines Tages frug er feine Mutter, ob fie feine Bermanbte habe, und fie ergablte ihm nun, wie T'esumkila fie geraubt und ihre Bermanbten getobtet habe. Da verlangte Qoaqoageanoq banach, feine Balbbritber und feinen Bater ju feben. Die Mutter hieß ibn ein fleines Boot machen, und als baffelbe vollendet war, begannen fie ben Fluß binabzufahren. Die Mutter warnte ihn aber bor ben Yakohim, Die im Gluffe wohnten und jeden umbrachten, ber an ihnen vorbei wollte. Bur Beit ber großen Bluth waren biefelben in ben gluß getrieben worben, und als bas Baffer ablief, bort gurlid. gelaffen. Gie bieß ibn, einen großen Baumftamm bor bem Boote ben Glug binabtreiben zu laffen. Qongoagennog folgte ihrem Rathe. Alle ber Baumftamm an bent Yakchim vorübertrieb, tam biefer aus bem Baffer bervor in ber Beftalt eines gewaltigen Seelowen. Da zeigte Qoaqoageanoq mit bem Pfeile auf beufelben, und fofort mar er in Stein verwandelt. Dann fuhren Mutter und Gohn ungefährbet weiter. Hach einiger Beit faben fie einen 3merg am Ufer figen, der fein Weficht mit beiden Banden bedent bielt und indem er fich fchuttelte, fchrie: "tsi-tsi-tsi-tsi!" Qoaqoaxeanog ging auf ihn zu und frug nach feinem Ramen, aber jener fonnte nicht fprechen.

Sie fuhren weiter, ben Fluß hinab und tamen endlich zu Toteq'an am Qamatsin-See. Dort saben sie ein Haus, aus dem Rauch aufstieg. Sie landeten und gingen hinein. Drinnen wohnte Tlesemas. Diesen luben sie ein mitzusahren. Er stieg in ihr Boot und alle drei fuhren weiter. Nach einiger Zeit samen sie wieder an ein Haus und nahmen von dort Aichägalagema mit.

Run fab Qoaqoaxsanog jenfeits bes Gees einen Mann einen Baren verfolgen. Er ruberte eiligst auf jenen zu, um ihm zu helfen. Er aber rief: "Dalt ein, ich will ben Baren tobten." Qoaqoaxsanog war bamit einverstanden und fab ber Jagd zu. Da jener aber ben Baren nicht einholen konnte, nahm er endlich seinen Pfeil hervor, beutete

bamit auf ben Baren, ber fogleich nieberfiel und in Stein

verwandelt wurde. Dann fuhr er aus Ufer und frug den Fremden, wer er sei. Jener antwortete: "Ich bin von d'Akyes, mein Bater heißt Hamülakyauas." Da wußte Qoaqoaxsanoq, daß jener sein Bruder Mösagavil war. Er gab sich ihm zu erkennen, und alle suhren zusammen weiter.

Bald gelangten sie nach Kuamsta ant Russe Q'anis. Dort sand Qoaqoaysanog seinen Bruder T'esumobstsaua, bessen rechte Sand Stein war. Dieser zerschung Qoaqoaysanog's Boot mit einem Schlage und gab ihm ein neues, größeres. Sie suhren nun alle den Fluß hinunter und Qoaqoaysanog tödtete alle Yakobim mit seinem Pfeile. Noch heute sieht man die keinen Inseln Navis im Flusse, welche Bären waren, die von Qoaqoaysanog in Steine verwandelt wurden.

Endlich gelangten sie nach Q'ökyes und sanden doselbst einen alten Mann an einem der Häuser beschäftigt, die Thur in Ordnung zu bringen. Das war Hamalakynuas. Er aber ertannte seine Frau und seine Sohne nicht, die ans Land stiegen und auf ihn zusamen. Er srug Omagasemas: "Wer bist du und wer sind jene Inglinge?" Sie versetzte: "Ertennst du mich denn nicht, deine Frau?" Er ersannte sie und frug: "Und hast du den jungen Mann im Boote dort geheirathet?" "Rein, das ist mein Sohn. Weist du nicht mehr, daß ich schwanger war, als Tlatlazos mich raubte?" Da siet dem Alten alles wieder ein und sein Berz ward froh.

Die jungen Leute bauten fich nun ein Sans und ein Lachswehr. Eines Tages fprach Qoaqonzennog ju feinem Bater: "Sage mir, wo wohnt unfer Feind T'esumkila. 3ch will ihn töbten." Hamalakyauas aber erwiderte: "Du tanuft ibn nicht tobten. Er ift von Stein, Rur feine Stirn, feine Rafe und feine Rehle find von Fleifch." Einft hörte Qonqongennog, daß T'esumkila gu bem Berge Tuilkyumpas geben werbe, nu bafelbft Banfebaunen fitr feine Maste Xue zue ju holen, bie er im Wintertange trug. Um borthin ju gelangen, mußte jener bei Tloqoe (Dubin Bt.) vorbeitommen, und er befchloß, ihm bafelbft aufzulauern. Er ruftete fein Boot und feine Bruder Mosagaotl und T'ésumchsteana, fowit Mamalakius, Mamazsila, Xéoten, Tlaeotletlelala und ber alte Mann Tlemkyex fuhren mit ihm aus. Gie landeten auf Tlogog und erwarteten bie Rudtunft T'onumkila's. Schon borten fie feine Begleiter fingen, und nun faben fie jene, die haare mit Dannen bestreut. Da beutete Qongongennog mit feinem Pfeile auf die Borübergebenden, und fiebe! alle verloren ben Berftand und T'enumkila fiel um, fo bag fein Boot fenterte, ale er fiel. Da fuhr T'enmchstsann ju bem Boote hinaus und erfchlug alle mit feiner fteinernen Sand. Gie fchnitten ihnen die Ropfe ab und legten biefelben in ihr Boot, bas bis jum Rande voll murbe. Mur T'esumkila war noch am Leben, benn er war untergegangen und fie fanden feinen Rörper nicht. Deshalb ließen fie ben alten Dann Tlemkyez guritd und thaten, ale ob fie von bannen führen. Gie hatten jenem aber gefagt, aufzuachten und fle gu rufen, fobalb er T'esumkila wieber erblide. Rach furger Beit rief biefer: "Belft mir, fommt! 3ch habe ihn gefangen!" Sofort brebten fie um, fie faben aber nur ben Alten mit feiner Steinart auf etwas loshauen, bas fie nicht erfeunen fonnten. T'enmkila mar an einer Feljenfpalte aus bem Waffer gefrochen. Dort hatte ber Alte ihn erblidt und foling min auf feinen Bale lod, ba er nur bort verwundbar mar, bis er ben Ropf abgehauen hatte. Tesumkila wehrte fich, und gewaltige Wellen erhoben fich burch bie Bewegung feines Borpers. 218 jene antamen, hielt ber Alte T'esumkila's Ropf in die Sobe und warf ibn gu ben anderen ine Boot. Dann Inden fie ben fleinernen Rorper ebenfalls auf, und alle die Febern, welche jener auf

Ts'ilkyimpas gefammelt hatte. Als sie nach Xulkeh tamen, luben sie ihr Boot aus und gingen zum Flusse Matso, um junge Baume zu fällen. Mit diesen stedten sie einen vieredigen Raum ab und stedten T'sumkila's Kops darinnen an der höchsten Stange auf. Die anderen Röpfe häuften sie rings umber auf, und streuten die Febern

in ben Blug.

Qoaqoazanog's Schwägerin (Schwester?) Kuezuag'anog gehörte aber jum Stamme ber Kwiksot'enog. 3hre Tochter fpielte am Gluffe und fab bie Febern benfelben herabschwimmen. Da rief fie ihre Dlutter und beibe gingen, um ju feben, mober die Febern famen. Go famen fie borthin, wo bie Ropfe ihrer Bermandten maren. Bor Schreden ichrien fie lant auf und entflohen. Gie ichoben ihr Boot ins Baffer und fuhren gu ihrem Stamme gurild. In Pazulkeh hielten fie ein wenig und Kueguag'anog todtete Geehunde und Lachfe, mit benen fie ihr Boot fullte. Dann mufchen fie fich und bemalten ihr Geficht mit rother Farbe, bamit man nicht die Spuren ihrer Thranen feben follte. Dann fuhren fie weiter und gelangten endlich nach Qoninstems. Die Leute faben aber trop ber Farbe, bag jene geweint hatten und frugen: "Beshalb habt ihr ge-weint?" Sie antworteten: "Wir haben nicht geweint, wir haben nur gelacht, aus Freude, euch wiederzuseben." Kudzung'anog lud bann ihr Boot aus, ließ die Geehunde ins Saus tragen und ichentte Bebermann einen berfelben. Alle fagen nun bort und agen. Mutter und Tochter fagen bei einander und ploplich fagte bie Tochter: "Biele Febern famen bei Quanix ben Blug hinabgeschwommen." Mutter verwies es ihr, benn fie wollte nicht, daß ihr Bater es hören folle. Gie flieg bas Dlabchen an und fagte: Quale meinen Bater nicht." Diefer aber fag ba und horte nur ben Reben feiner Freunde gu. Bald fagte bas Madden wieder: "Biele Federn tamen bei Quanig ben gluß hinabgeschwommen." Bieder verwies ihre Mutter ihr die Rede, ale fie es aber jum britten und vierten Dtale wiederholte, ward ber Alte aufmertfam und frug, was bie Meine fage. Da fprach Knegnag'anog: "D, ich vergaß ju fagen, baß Qoágoaysanog ben T'esumkila getöbtet hat. Die Kwiksot'enog wollten biefes nicht glauben, bis einige Stlaven, die jugegen gewesen waren und mit entflohen waren, die Rachricht bestätigten. Da ftarben Biele vor Schreden, beren Bater und Brüber mit T'esumkila fortgefahren waren.

Sie glaubten aber noch nicht ganz fest, daß Qoaqoazsanoq ihn wirklich getöbtet habe, und suhren über das Meer, um sich zu überzeugen. Qoaqoazsanoq sah sie herantommen und hieß seine Brüder Pfeile aus Cedernholz auf die Antömmlinge abschießen. Die Pfeile zerbrachen an ihren Körpern. Da lachten die Kwiksot'enoq und sprachen: "Er kann T'esumkila nicht getöbtet haben." Sie ruberten weiter, um Qoaqoazsanoq zu töbten. Als sie aber nahe bem Ufer waren, wies dieser nur mit seinem Pfeile auf sie, da verloren alle ben Berstand und T'ésumchstsana erschlug sie mit seiner Steinhand. Sie banden dann die Tobten und Berwundeten auf Bretter und stellten biese in eine Reihe. Diese reichte von Aulkah bis Otsales, so viele hatten sie getödtet und gefangen. Sie hießen dann einen Staven alle Bretter auf einen Hausen werfen. Dieser aber slüsterte bem Stärtsten der Gesangenen zu: "Bersuche das Seil zu zerreißen, mit dem du gebunden bist." Dieser sing an sich zu bewegen und zerbrach das Brett, auf dem er lag. Dann streiste er die Seile ab und sing an, seine Freunde loszumachen. Ehe er aber alle befreien konnte, hörte Qosqoazsanog, was geschah. Er eilte mit seinen Brüdern herbei und sie erschlugen alle, die nicht entstopen. Sie zerschnitten dann die Leichen und warsen die Eingeweide

bei Tea-imexotl ine Baffer.

Ginft wollte ein Kwiksot'enog eine Frau aus bem Stamme der Lekwiltog beirathen, und die Kwiksot'anog brachten eine gewaltige Rifte voll Rupferplatten als Wefchent für die Eltern ber Frau. Da versprachen die Lekwiltog benijenigen die gange Rifte, ber fie heben tonne. Alls Qoagoazsanog bas borte, fam er gum Meere binab, Ind bie Stifte auf seine Schultern und trug fie fort. Unterwege ftieg er an die Ede eines Baufes und ftolperte. Cogleich fprang fein jungfter Bruber herbei und unterftuste ibn, fonft mare er gefallen. Die Bruber gingen nun ben fluß binauf und bauten fich bafelbft aus Stangen ein großes Saus. Dann luben fie alle die Rachbarftamme ju einem großen Feste ein. Qoaqoaxsanog stand am Ufer und fah die Freunde antommen. Ale er nun ein großes, ftartes Boot fah, welches ihm wohl gefiel, ergriff er daffelbe und warf es auf fein Dach. Er ließ nun alle in fein Sans tommen und bewirthete fie. Dann begann er gu tangen, mabrend jene bagu fangen und ben Taft fchlugen. Ploplich jog er seinen Pfeil hervor, ben er verftedt gehalten hatte und zeigte bamit ringe umber auf bie Gafte. Da verloren fie ben Berftand und brangten fich gur Thur hinaus. Reben berfelben hatte aber T'esumchstsana Plat genommen, ber sich nun erhob und alle erschlug. Rur ein alter Dlann und beffen Gohn enttamen burch eine Bift. Der Alte rief T'esumehstsana gu: "Ich will meinen Cobn felbst tödten, erfchlage ihn nicht." Er ergriff ben jungen Mann, ber eben jur Thur hinaus wollte, an ben Baaren und rig ibn jurud in einen finfteren Bintel bes Baufes. Bon bort aus entflohen beibe. Dann ichnitt Qoaqoaxsanog ben Wefallenen die Ropfe ab und pflanzte fie auf bem Biebel feines Baufes auf.

Gang besonders merkwurdig find bie Ahnensagen ber Qauitschin, welche im Charafter fehr wesentlich vongbenen ber nörblichen Stämme abweichen, wie auch alle ihre Sitten und Gebrauche von benen ber tibrigen Ruftenftamme ver-

fchieben find.

# Rürzere Mittheilungen.

Dr. Rarl von den Steinen über die Unitur ber Zingu-Indianer.

Rachbem Dr. Karl von den Steinen bereits im Juli b. 3, vor der Geographischen Gesellschaft zu Rio Janeiro einen intereffanten Bericht über seine zweite Xingu-Expedition erstattet hatte, verbreitete sich berfelbe in einem längeren Bortrage vor ber Deutschen Raturforscherversammlung über ben Kulturzustand heutiger Steinzeitvöller in Central-Brafilien. Wir entnehmen bemfelben bie folgenden Ausführungen: Die Bölfer am Lingu befinden sich noch im

vollkommenen Steinzeitalter; fie tonnen feine Metalle, fonbern fertigen fowohl ibre Baffen als anch ihre Bertzeuge und Schnudfachen ansichließlich aus Thiergabnen, Rnochen Muscheln und Steinen, welch lettere fie fehr fünftlich gu fchleifen versteben, - gang wie jur Beit bes Kolumbue. Man fonnte Die Schilberungen ber erften Entbeder Diefer Boller einfach ale eigene Erlebniffe neu druden laffen, fie würben in allen Gingelbeiten noch immer gutreffen. In eins brangen bie alten Entbeder allerbings niemals ein: in bas indianische Geistesleben, mas jur Beantwortung ber Frage über bie Entwidelung ber menschlichen Begriffe fo wichtig ift. Es ift leicht, aber ganglich falfch, biefes Beiftes: leben unter bem Befichtswintel bes eigenen ju betrachten. Dann balt man bie fogenannten Bilben für rober unb beschränkter ale fie thatfachlich find, und man verurtheilt und Buchtigt fie für Thaten, bie fich von ihrem Standpuntte aus gang gut rechtfertigen laffen. 3m richtigen Lichte betrachtet, leben bie Bilben ant Lingu im gangen nach recht mohlanftfindigen Gitten, befondere in Monogamie - wenn auch obne Beiratheceremonien - und in mufterhaft liebevollem Berbaltniffe ju ihren Rinbern. Ihre Lebensweise ift einfach. aber nicht milb", und in ihrem Mangel an Befleibung liegt nicht bie geringfte Bucht ober Schamlofigfeit. - Die einzelnen Stamme wohnen in Dorfern von hochftens 250 Seelen, nabe an bem Fluffe, und gwar immer einige Tagereifen von einander. Bertehr besteht zwischen ihnen wenig, faum eigentlicher Tauschhanbel, und nur gelegentliche Baftgeschenke bringen einige Besitpverschiebungen gwischen ihnen bervor. Der Begriff bes Eigenthums ift ihnen aber nicht fremb, nur fpielt berfelbe feine große Rolle, ba ber Untericied in ber Erwerbefähigfeit ber Gingeln ein gang geringer ift. Ein frember Stamm wird wohl bieweilen beftohlen. Diebstahl in bem eigenen Dorfe tommt aber nicht vor. "Gut" ift, wer gern und viel giebt, "fchlecht", wer ungern giebt. Go friegerifc, wie es bei ber graulichen Bemalung und bei beut aufgeregten Bebahren öftere icheint, ift ber Lingu : Indianer nicht, und eigentlich gefährlich wird er in ber Regel nur aus Angit. - Ein großes hemmniß ber Kulturentwidelung bei ben Tingu Bollern mar bie Ab: wesenheit jedweber Sausthiere - felbst bes Sundes. Im wesentlichen find fie Jager und Fischer, und nur bis gu einent gemiffen Grabe auch Aderbauer. Die lettere Beschäftigung ift aber noch fo jung bei ihnen, baß fie keinen fehr merflichen Ginflug auf fein geiftiges Leben ausgeübt hat. — Alle Anschauungen bes Indianers wurzeln in ber unmittelbaren Raturbeobachtung. Inebefonbere fühlt er fich in einem febr naben verwandtichaftlichen Berhaltniffe gu bem Thiere. Der Bafairi leitet seine Abstammung vom Jaguar ber und betrachtet ben schwinnigewandten Trumai, ben er verachtet, als eine Art Alligator ober Raubfifch, und er glaubt feft, berfelbe ichlafe nachts auf bem Grunde der Be-Außerorbentlich intereffant ift bie Abnenjage ber Batairi (bie ber Reifenbe buchftablich nieberschreiben fonnte) - ein Epos, bas aus naiver Naturbetrachtung, Erinnerungen an bie Bater, und Jagbgeschichten gufammengeflochten ift, und bas bie Bafairi in allen Ginzelnheiten filr mahr halten. Auch barin vertebren bie Menschen mit ben Thieren auf bem Fuße naber Bermanbtichaft, und viele Buge gemabnen an unseren Reinefe Fuche, besondere bas vielfach variirte Thema: Mlugheit überwindet Starte. - Die Sonne ift bem Indianer ein Ball aus ben Febern bes rothen Ara, ber in einem Topfe ftedt, beffen Dedel morgens gedfinet und abende geschloffen wirb. Der Mond ift ihm ebenfalle ein Febers ball, gemacht aus den gelben Schwanzfebern bes Bebervogele. Die Milchftrafie ift ein umgefturster hohler Baumftamm, ber Anthenfad" ber Aftronomen ein Loch, burch bas ein Tapir gefallen ift, und fonft fieht man am Rachthimmel

einen Jaguar, einen Ameifenbar, eine Bogelichlinge zc. . Die Magelhaen'ichen Bollen find Fener, Die Die Stammesväter ber Bakairi — Kame und Keri — anzündeten, um ihre Groß: mutter gu verbrennen; ber Orion ein Geftell jum Deble trodnen; bie Plejaben ein Saufen Arumel. Und alle biefe Dinge famen baburch binauf, bag ber gange Beltenbau einft gerade umgelehrt war - ber himmel unten und die Erde oben. Erfterer mar eine ungefunde Begend, und barüber ward ein mächtiger Bauberer so unmuthig, baß er bie Ums walzung bewirfte. - Die Thätigkeit ber Bauberer ift bei ben Bafairi mehr eine arztliche ale eine priefterliche. Gie beilen Grante burch Aufpuden, Anblajen und Anrauchen, und mit benfelben Mitteln befampfen fie anch die Glemente. Jeber tann Bauberer werben, aber bas Stubium ber Kunft ift febr ichwer. Dan muß Monate binburch aneichlieflich von dunnem Mandiofmehlbrei leben, fich nachts ben Schabel ftunbenlang mit ben Fanften bearbeiten zc. Göttliche Berehrung genießt ber Bauberer nicht, nur Furcht und Achtung, überhaupt ift von einem Gottesbegriffe bei ben Bakairi keine Rede. Un eine Fortbauer nach bem Tobe wird bagegen geglaubt, freilich ohne einen Bebanten an bevorftebenbe Bergeltung. Daß Leib und Seele zwei von einander nnabhangige Dinge find, beweisen ibm feine Traume, wo ber Leib rubig an feinem Plate bleibt, mabrent die Seele irgendwoanbers herumschweift. Aus biefem Grunde ift ce auch vervont, einen Schlafenben plöglich zu wecken; feine Seele tonnte ja gerabe auf der Wanderung fein, und bann wurde aus bem Schläfer unfehlbar ein Tobter. Traume von Berftorbenen, in benen lebenbe Seelen mit todten vertebren, beweisen, bag biefe eben noch vorhanden find. - Bad die Sprachen ber Ringu:Boller betrifft, fo find biefelben nicht arm an Worten. Bon den Bakairi wurden mehr als 150 Ramen für Thiere und etwa 100 für Körpertheile verzeichnet; bei ben Bororo mehr ale 80 fitr Fische. Der Wortschatz burfte bem eines bentichen Bauern in einer abgelegenen Begend taum etwas nach: geben. Dagegen fehlt ben Ringn : Sprachen bie Architeftonit und Suftematit unferes Sprachbaues. Während wir 3. B. Die Arten ber Gifche burch ein bem Grundworte vorgesettes Bestimmungewort (Beigfifch, Golbfifch 2c.) bezeichnen, fo bat bei bem Tingu Indianer jeder Fifch feinen gang felbständigen Ramen. Aubererseite giebt er wieber Begriffe in ein Bort gufammen, bie nur in gewiffem Sinne verwandt find; fo hat er für "Boffer", "Fluß", "Bolle", "Regen" nur ein Bort ("paru"). Auch einen Sanbspiegel nannten bie Indianer Wasser, weil er ihnen ebenso wie dieses ihr eigenes Bild zeigte. Körpertheile nennen fie nie, obne ben mitgunennen, bem fie gehören, fo baß fie eigentlich feinen allgemeinen Begriff filr biefelben haben, sonbern auch babei ftreng an ber unmittelbaren Anschauung festhalten. Bir "Blatt" haben fic ein besonderes Wort, ba fie oft daffelbe vom Baume lot: gelöst seben. Sie find im Beobachten ftart, im Abstrahiren aber ichmach, und bas ftellt fie unter unfere alteften inbogermanischen Borfahren, die auch fcon ben inftematischen Ausbau ber Sprache befagen, und bie badurch ohne weiteres ju tiefem und folgerichtigem Denten befähigt wurden. Bablen zu sassen und zu rechnen ist der Bakairi nicht fähig, da ihn bad Fehlen bes handelsverfehrs biefer Muhe überhob. Bablworte hat er nur für "eins" und "zwei", bestimmte Bablbegriffe nur bie brei. Beigt man ibm vier Maietorner, fo ift er nicht im Stande, biefe Babl fofort gu erkennen und gu nennen. - Mit großer Borliebe bilbet er Thiere in Stein und Thou nach, ober rist Zeichnungen bavon ein. Gewiffe geometrifche Figuren bienen ihm ale Symbole - bas Dreied für bas Beib, weil biefes ale einziges Aleibungeftud ein fleines breiediges Palmblatt trägt; bie Raute für ben Fifch. — Das Huftzeng, welches bei uns ber Ungebilbetfte in feiner entwidelten Sprache und feinem Bablenfofteme

befint, und welches ihm bie Dentarbeit erleichtert, wie bie Dutterfprache erlernt, murrend biefer Beit bes Fotal-Dafcine Die lorperliche Arbeit, fehlt bem Indianer. Die | juftandes feiner Webantenbildung in gebrungter Gile bie Sprache aber ist ber Entwidelungsboden fur bas geistige | endlose Strede gurudlegt, auf ber feine Ahnen in ungegählten Embryonal Leben bes Gingelnen, indem jedes Kind, welches

Menichenaltern gu höheren Dentformen gelangten.

# Ans allen Erdtheilen.

#### Сигора.

- Mus Rugland läuft bie Runde ein von neuerbinge gemachten wichtigen Mineralfunden. In ber füblichen Arim ift ein bebeutenbes Steintohlenlager erichloffen worben und am oberen Ruban, namentlich an feinen Bufluffen Dout und Utichfulan, find reichhaltige Abern von Silbere und Bleierg, und zwar auch unfern eines Roblenlagers, entbedt worben.

- Die Bollendung bes Ranales von Korinth, die neiprünglich fur biefes Johr in Ausficht genommen war, wird beu neueren Rachrichten gufolge bis nachftes Jahr auf fich warten laffen, ba man - ähnlich wie vor 1800 Jahren Raifer Rero - bei ben Arbeiten auf lofe Canbichichten geftogen ift, die auf einer Strede von 2 km eine Ausmauerung bes Ranalbettes notbig machen. Der Ranal wird im gangen eine Lange von 51/2 km., und burchgebenbe eine Tiefe von 81/4 m erhalten. Die auszuhebenden Maffen betrugen 81/2 Millionen abm, wovon feit Beginn bes Baues (1883) bis Ende 1887 51/, Millionen obm bewältigt waren. Der ursprüngliche Kostenauschlag (20 Millionen Mart) wurde um etwa 50 Prozent überftiegen; beim Sneglanal mar bies aber um 150 Prozent ber Fall, und beim Panama Ranale brobt es sogar noch schlimmer zu werben. Es giebt eben für bie Ranglerbauer bier wie bort "unvorbergesehene Schwierigkeiten".

- Der Banbel und Die Schiffahrt Samburgs befand fich ber offiziellen Statiftit gufolge im Jahre 1887 in einem weiteren beträchtlichen Aufschwunge. ber eingefaufenen Seefchiffe belief fich auf 7308, begiv. auf 3 920 234 Tonnen (gegen 6913, bezw. 3 791 992 Tonnen im Jahre 1886), und zwar war die Schiffabrisbewegung forvohl nach ben anberen beutiden Safen als auch nach ben ausländischen und trausoceanischen Safen eine ftartere. Beur bie auftralischen Safen machten eine Ausnahme, was mobil burch die Konfurrenz der subventionirten Bostbampfer bes "Norddeutschen Lloyd" in erffaren ift. Das Gewicht ber gesammten Ginfuhr betrug 76 865 044 Doppelcentner und ber Berth rund 22853/4 Millionen Dart (gegen 71 148 772 Doppelcentner, bezw. 20803/4 Millionen Mark int Jahre 1886). Die eigene Sanbelsflotte Samburgs gablte 496 Seelchiffe mit 360 569 Tonnen, borunter 211 Dampfichiffe mit 217 594 Tonnen.

### Mfien.

- Ueber ben Berlauf ber Reife bes Grafen Anrep: Elmpt in hinterindien (Bergl. "Globus", Bb. 53, S. 383) find in Meran Radrichten eingelaufen. Rachbem ber Reisenbe auf ber Jahrt nach hinterindien in Dichibba und Daffauah gelandet war und beim erfteren Orte bas "Grab Goas" bejucht batte, fab er fich in Singapore burch einen Unfall mit feinem Fuße gut langerer Raft gezwungen. Dann ging er per Dampfer ben Melbong binauf nach Pnom Bend, ber Dauptftadt von Nambobicha, und nach Rratic, too er ein Ruberboot zu bestrigen hatte, um nach Sambor

und fiber bie Ratarafte bes Stromes binmeg nach Stungtreng ju gelangen. Dort lieft ibn ber Grengpolizei nicht weiter, und er mußte im offenen Boote bei entsetlicher Sonnenbige gurud nach Bnom Benb. Bon bort brang er auf bem Tuamsle Sap, einem Rebenfluffe bes Delbong, aufwarte bis gu ben Begrabnigplagen ber Ronige von Rambobicha (Ondong) und quer über die großen Seen nach Siam-Reap. Bei letterem Orte bejuchte er bie Tempelruinen von Angfor-wat, die er photographisch aufnahm. In Battambang, das er sodann erreichte, fand er in dem hause eines Deutschen gastliche Aufnahme, und in einiger Gutfernung bavon, bei Banone ftieß er wieder auf intereffante Tempelrefte. Es folgte bann eine 13tagige Fubreife nach Batichim, und von ba eine Bafferfahrt nach Banglot. Gin beftiger Fieberanfall zwang ibn bier feine weiteren fiamesischen Reifeplane aufzugeben und die Heimfahrt anzutreten. Da sich in Rangoon bas Ficber verloren hatte, nahm er bort aber seinen Plan in veränderter Folge wieber auf, und im Inli b. 3. ftand er im Begriffe von Ralmen ben Saluen-Fluß hinauf nach Papun und von dort per Elephant nach Zimne und Luang Prabang vorzubringen, um von letterem Orte ben Methong abwärts wieder nach Stung-treng und nach feinem erften binterindischen Hus-Bon Bimne an foll feine gangepunkte jurildjugelangen. ethnographifche Sammelarbeit für bie Dtufeen au Berlin unb Leipzig beginnen.

- Professor Dr. Schweinfurt gebentt fich bemnachft nach Bemen gu begeben, um bafelbft während bee tommen: ben Wintere namentlich ben Raffeebaum gum Begenftanbe eingehender Studien gut machen.

- Die Theetultur von Affam nimmt einen immer größeren Umfang an, und bie Rapitalien, welche barin angelegt sind, wachsen uoch beständig. Im Jahre 1887 waren nicht weniger als 1850 000 Aeres von Theegärten eingenommen, was gegen bas Borjahr eine Zunahme von 16 000 Acres und gegen 1882 eine Zunahme von 167 000 Acres ergiebt. Da bie einzelnen Straucher aber zugleich auch mit zunehmenbem Alter ertragfähiger geworben find, so hat sich die Jahresproduktion seit dem Jahre 1885 mehr ale verboppelt. 1887 betrug fie giemlich 681/2 Dillio. nen Pfund, und für 1888 wird fie auf 71 Millionen Der fragliche Birthichaftegweig neigt Pfund geschätt. übrigens mehr und mehr bem Großbetriebe zu, so daß die Bahl ber Gärten (1887: 873) geringer geworden ift, obgleich fich die Rache derfelben vergrößert hat. — Die Besammternte Indiens ward für das laufende Jahr auf 96 Millionen Bfund verauschlagt, und Mfam trägt bagu also nicht weniger ale 74 Procent bei.

### Afrifa.

- Unmittelbar vor seinem Aufbruche von Pambuga hat Dajor Barttelot noch einen langeren Brief an ben Brafibenten ber Emin Bafca Entjag Expedition, 28. Mac Rinnon gerichtet, ber ziemlich viel Licht auf bie

allgemeine Lage an ben Aruwimi - Fallen und am oberen Rongo wirft. Demnach ftellte Tippoo Tib nur unter außerstem Biberftreben 400, ftatt ber vorber veriprocenen 800 Mann, und au feiner Bortbrüchigkeit und Trentofigkeit ift fein 3weifel. Die Mangema Leute wurden einem besonderen arabischen Unterfommanbanten, namens Duni Comai unterstellt, ben Barttelot für willig und vertrauens Berichiebene Lente, barunter Roje Troup, würdig hielt. mußten aus Besundheiterudsichten fongo abwarte gefandt werben, und alle überfluffige Baggage follte nach Bangala geben. Der Blan Barttelote war für ben Fall, bag von Stanley feine Spuren gefunden wurden, nach Kavalli und Ribero und von ba nach Babelai zu geben, um fobann eventnell vereint mit Emin : Pascha Stanlen ju suchen. Namentlich feinem Begleiter Jamejon (ber mittlerweile in Bangala am Fieber geftorben ift) fpenbet Barttelot bas bochfte Lob.

- Dr. Dans Mener's nene uftafritanische Expebition ift in Ulambara von aufftandischen Eingeborenen überfallen worden, so daß sich der Reisende genöthigt geseben hat, nach der Rüste zurückulebren.

# Milgemeines.

- Dem Internationalen Geologen-Rongreffe gu London wurde von Projeffor Dauchecorne ein Brobeblatt der internationalen geologischen Rarte von Europa sur Beurtheilung vorgelegt. Daffelbe war im Magftabe von 1:1500000 entworfen, und gemäß bem Beschluffe, welchen Die Berjammlung in Bologna gefaßt batte, tolorirt. Jede Formationegruppe trug eine einzige Farbe, und die einzelnen Abtheilungen berfelben zeigten verschiedene Tone biefer Farbe, berart bag bie atteften bie bunfelften, bie jungften bie bellften waren. Die vulfanischen Feldarten waren burch ihre Farbung fowohl nach ibrem Alter als auch nach ibrer chemis fchen Busammensegung unterschieden. Filt die archailchen Formationen waren drei, für die febimentaren vierundzwauzig und für die bulfanischen neun Farbentone angewandt, Das Blatt fand bei ber Berjammlung großen Beifoll. — Bon ben Berhandlungen, welche auf bem Rongreffe gepflogen wurden, bürften für die Weographen am intereffanteften fein biejenigen über bie Gelbftanbigfeit bes Quaternar gegenüber bem Tertiar. Die Meinungen ber Redner gingen babei biametral auseinanber, boch ichien bie Berfamme lung schlieflich in ber Saubifache ber Auffaffung guguneigen, bag in ber Berrichaft bes Menfchen über bie Erbe allerbings Grund genug gegeben fei, bas Quaternar ale ein befonberes Erbalter gelten ju laffen. Der Schwestermiffenichaft Beo: graphic gebachten bie Berren leiber nicht, fouft mare bie Frage vielleicht noch florer und entichiedener beautwortet mor: den. - Der nächftjährige Internationale Beologen : Rongreß wird in Philadelphia tagen.

— Projessor S. Carrington Bolton (University Club, New York, U.S.A.), wendet sich in einem gebrucken Circular an alle umerikanischen und altweltlichen Freunde von "Foltstore", um Austunft über die Ausdrücke — artikulirte und unartikulirte, sedoch wit Ausnahme der Flüche und des Pfeisens — zu erbalten, welche im Vertehr mit dem Vieh in den verschiedenen Ländern und Landestheilen üblich sind. Insbesondere bittet er um Mittheilung der Ausdrücke, welche gebraucht werden: 1) um angeschiertes Vieh anzutreiben,

anzuhalten, nach verschiedenen Richtungen zu leiten; 2) um Bieh beim Hüten und jonst auf dem Felde zu loden und zu dirigiren; 3) um Bieh wegzujagen; 4) der unartikulirten Ausbrücke, welche zu irgend einem Zwecke irgend einem Thiere gegenüber gewöhnlich gebraucht werden. Der Ausdruck Bieh oder Hausthier ist hier im weitesten Sinne genommen und schließt auch das Gestügel ein. Wr. Bolton bittet außerdem um Nachweiß einschlägiger Literatur besonders in anderen Sprachen als der englischen. — Sein Unternehmen kann, wenn richtig durchgesührt, von bedeutendem Interesse sin weitesten von Generation zu Generation unveräubert sort. Wir legen beshalb die Bitte des herrn Prosessor Bolton allen Lesern bes "Wobnes" im In- und Auslande dringend aus herz.

Ko.

### Bücherichau.

— Dr. B. Sievers, Die Corbillere von Merida. (Geographische Abhandlungen, beraus: gegeben von Brofessor Dr. Albrecht Bend, Bd. III, S. 1.) Wien 1888. Eduard Hölzes.

S. 1.) Wien 1888. Eduard Bölgel. — Dr. B. Sievers, Benezuela. Hamburg 1888.

2. Frieberichien & Co. -

Rachbent Dr. B. Sievers einen Theil von ben Gin: brilden und Ergebniffen feiner Reife in Benegnela bereits in ben Mittheilungen ber Damburger Beographischen Bejell: fchaft", in ber "Beitschrift ber Berliuer Gesellschaft für Erbfunde" und im "Globus" veröffentlicht bat, bat er ihre Gesammtheit nunmehr ju zwei stattlichen Banben gestaltet, von benen ber erfte - eine ber mobibefannten Bend'ichen Abhandlungen - bas fpezielle Forschungegebiet bes Reifen: ben in febr eingebenber und vielseitiger Weise behandelt, mabrend ber zweite ein allgemeines Charafterbild ber bene: guelanischen Republit barbietet. Die beiben Bucher find ohne Zweifel bas Gründlichfte und Zuverlässigfte, was die beutsche geographische Literatur über bie in Frage stehenben Gegenstände aufzuweisen bat. Die Cordillere von Meriba ift nach Dr. Sievers ihrem geologischen und orographischen Baue nach ein Glieb bes Anben Spitems, mabrent bas Karibijde Bebirge durch bie Gente bee Rio Cojedes und Rio Paracui von ihr ebenjo wie von lepterem getrennt ift. Urgesteine und fretaceische Sand- und Ralfsteine sepen fie im mejentlichen gujammen, eruptive Bilbungen feblen bagegen vollständig. Gine febr bervorragende Rolle fpielen an ben Bangen Schotter Terraffen, beren Berbreitung und Dlächtigfeit in sichtbarer Abbangigfeit von ben Niederschlageverhaltniffen ftebt. Bu wirthichaftegeographischer Begiebung tonftatirt ber Berfaffer nicht bloß einen febr erfreulichen allgemeinen Aufschwung bes Landes, fonbern auch ein fehr entschiedenes Uebergewicht feiner Banbels und Berfehrebeziehungen gu Deutschland. Die betreffenden Rapitel feien inebejonbere bem Studium ber beutiden Naufleute angelegentlich em pfoblen. - Eine vorzügliche Beigabe ber elegant ausgestatteten Werte bilben bie von L. Friederichsen gezeichneten Rarten und Bebirgeprofile.

— Professor Dr. D. Baumgartner, Tanjend Döben: Angaben. Brag 1888. — Ein recht prattisch angelegtes fleines Nachichlage: Buch, bas sich unter ben Lebrern ber Geographie an böberen und niederen Schulen sicherlich viele Freunde erwerben wird.

3nhalt: Dr. Ostar Schneider: Ballombroja. (Mit vier Abbildungen.) — Dr. F. Boas: Die Mythologie der nordwest amerikanischen Küstenvöller. VII. (Mit zwei Abbildungen.) — Kürzere Mittheilungen: Dr. Karl von den Steinen aber die Kultur der Ningu-Indianer. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Affeika. — Allgemeines. — Bucherschau. (Schluß der Redaltion am 2. Ottober 1859.)



Dieselben gehen nicht zu bedeutenden Tiefen hinab — nirgends unter 100 m. Die wichtigsten Baue sind aber gegenwärtig jene, welche das Gold im Muttergesteine in den Duarz-Reefs aufsuchen. Biele derselben haben linglich über jene gebracht, welche unter großen Kosten die Waschinen aufstellten und den Bau betrieben, und eine verschwindende Minderzahl dieser Baue hat sich wirklich als einträglich erwiesen und während die Bergarbeiter ihr Brod ehrlich verdienten, verloren die Kapitalisten ihr Geld. Ungeheure Mengen von Arbeitstraft wurden vergeubet. Wäre diese in produktiverer Weise angewendet worden, so wäre die Kolonie viel reicher, als sie ist. Dies wird allgemein zugestanden, und jede sinnazielle Betheiligung an einem Gold-Berghaue wird als ein Hazardspiel angesehen, auf das der Ktuge nicht viel sest.

Im Jahre 1886 gab es in Neu-Sub-Wales 6767 Goldgruber, davon waren 857 Chinesen. 2665 beschäftigten sich mit Quarz-Reef-Vergban und 41.02 im Aluvium.

Der durchschnittliche Ertrag einer Tonne alluvialen Sandes war 8 Bennyweights 7,64 Grains. Die Quarziffe lieserten per Tonne Quarz 12 Bennyweights 9,67 Grains Gold. Den niedrigsten Ertrag brachten die Gesteine des Clarences und Richmond-River-Districtes im Rorden von Reu-Sud-Wales. Dier erlangte man per Tonne bloß 4 Bennyweights und 5,44 Grains. Die reichsten Quarziffe waren wohl jene in Sill End, wo im Jahre 1873 102 Zentner Gold aus zehn Tonnen Gestein erlangt wurden. Einige der Rees-Baue gehen bis zu einer Tiese von 300 m herab.

Die wichtigsten Golbbergwerte in Neu- Gud. Wales find

folgende:

im Bathurft Diftrift: Bathurft, Trunten, Tuena, Carcoar, Drange, Mt. Mac Donatd;

im Tambaroora- und Turon-Diftritt: Sill End,

Sofala, Stonen . Crect, Tambaroora;

im Mudgeer Diftritt: Bulgong, hargreares, Bellington, Mubgee;

im Lachlan Diftrift: Forbes, Bartes, Grenfell. Young, Cootamundra, Temora;

im Couthern Diftrift: Araluen, Goulbourne, Braid.

wood, Choalhaven, Bermagni, Rerrigundala;

im Tumut, und Abelong. Diftritt: Abelong, Gunbagai, Tumut, Tumberumba, Cooma, Bagga-Bagga, Riandra:

im Beel, und Uralla Diftritt: Armidale, Bingera, Rundle, Rody River, Tamworth;

im Rew. England. und Clarence. Diftritt: Boo. roof, Tenterfield, Dalmorton, Solforino;

im Albert Diftritt: Mount Browne, Gilvertown,

Milparinca, Wilcannia.

Renerlich sind reiche Silbererze in ben Barrier Ranges in der Rabe von Silvertown ausgesunden worden. Diese Stadt liegt nahe der Grenze der Kolonie Sidaustralien, im Inneren des Landes, und ist von Sydney aus recht schwerzugänglich. Das Silber ist theilweise in Bleiglanz enthalten und findet sich auch in Gestalt von Hornsilber und anderen Erzen. Der Gesammtertrag des Silberbergbaues betrug im Jahre 1886 über eine Million Unzen Silber im Berthe von saft 200 000 Pfd. St.

Blei ift fehr verbreitet, wird aber wenig ausgebeutet,

und ber jahrliche Ertrag ift nur 4000 Tonnen.

Rupfer findet fich in großer Menge im Inneren von Reu-Sild-Bales, speziell in der Umgebung von Cobar, im Nordwesten. Auch im Bathurst Diftrifte giebt es aber Rupferbergwerte. Die Erze enthalten 9 bis 20 Prozent Rupfer,

allein der niedrige Preis des Metalles hat die Ausbente sehr wesentlich beeinträchtigt. Reuerlich ist der Preis des Aupsers sabelhaft gestiegen, und es hat dies in sehr vortheilhaster Beise auf die Aupsergewinnung zurückgewirtt, gleichzeitig wurde auch eine Eisendahn nach Cobar gebaut, und wir tönnen erwarten, daß der Export — 3968 Tonnen Kupser im Jahre 1886 — sich um ein vielsaches vermehren wird.

Binn ift weit verbreitet, und zwar finden sich die Zinnerze vorzüglich im Alluvium ber Flusse. Es wurde im Jahre 1872 entdedt und ist seitben im Werthe von nahrzu 8 Millionen Pfund Sterling exportirt worden. Die wichtigsten Zinnbergwerfe sind jene von Glen Innes, Tingha, Begetable-Creek, Wilson's Downsall und das nördliche Grenzgebiet der Kolonie, soweit die Berge reichen. Die Ausbehnung des Zinnerz führenden Gebietes wird zu 8500 engl. Duadratmeilen angegeben.

Diamanten sind in Bingera und Tingha gefunden worben, allein die Diamantgewinnung, welde an diesen Orten in größerem Maßstabe betrieben wurde, rentirte nicht.

Eisen findet sich als Brauneisenstein in großen Mossen in Wallerawann und auch in Jervis-Ban und in Carcour. Die wichtigsten Eisenbergwerke sind jene in Nattal, im Lithgow-Thale und bei Plittagong. Im Jahre 1886 wurden sast 4000 Tonnen Eisen gewonnen. Es ist von guter Qualität. Das beste und reinste ist aber das von Mittagong Antimon wird bei Armidale und anderwärts abgebaut, und im Jahre 1886 wurden 217 Tonnen von Reu-Sid-Wales erportirt.

Sehr wichtig find die Rohlenlager, sowohl wegen ihres Reichthums und ber ausgezeichneten Qualität ber Rohlen, als auch weil die Rohlen von Neu-Sid-Wales die einzigen wirklich guten Kohlen in gang Australien und Neu-

feeland finb.

Wie oben ermagnt, finden fich im Rorben von Sydnen ausgebehnte Carbon-Ablagerungen. In biefen liegen bie Roblenflöge von Reu-Sud-Bales. Die wichtigsten Bauc liegen in der Rabe von Rewcaftle, an ber Rufte, einige Stunden (per Dampfer) nörblich von Sydnen. 3m Jahre 1823 wurden nur 600 Tonnen Rohlen hier gewonnen, im Jahre 1886 hingegen wurden 2830 175 Tonnen gu Tage geforbert, im Werthe von 1 303 164 Bib. Ct., und 7097 Dlanner waren in ben Gruben beidgäftigt. Rohlenfloge follen in Reu-Gub-Bales eine Anebehnung von über 20 000 engl. Quabratmeilen einnehmen. Die Roble ift fast ebenso gut für Reffelfenerung oder für den Saushalt wie bie beste Roble von Bales, während fie ffir Gasbereitungezwede beffer ale bie Bales-Rohle ift. Dies ift einem offiziellen Berichte entnommen, und ich möchte noch bemerten, daß mir perfonlich nirgends auf ber Welt beffere und nur in wenigen Orten (in Weft England) fo gute Roble vorgetommen ift wie die von Reu. Gilb. Wales.

In Bartley Bale werden große Quantitäten von

Vetroleum aus bituminosem Schiefer gewonnen.

Die Gefammtwerthe ber Mineralprodutte für die legten Jahre find folgende:

Der Gesammtwerth ber bisherigen Mineralprodultion von Reu-Sud-Wales aber wird zu 70 Millionen Bib. St. geschätt; etwas über die Salfte davon entfällt auf das Gold.



Anftatt auf Stuhlen, fist man auf fleinen vieredigen Riffen ben "Foutonge" — mit gefrenzten Beinen. Die hausflur dient in den meiften Fallen auch zugleich als Schlafzimmer. Bei Einbruch ber Racht wird eine Dede auf ben Fußboben gebreitet, mit einem mattirten Binterfleibe bedt ber Golafende fich zu, der Ropf ruht auf dem "Malura" — einem Stude Dolg in Ambosform - et voila tout! Die gablreichen geräumigen Gaftzimmer befinden fich eine Stage höher. Aus mehreren berfelben tont Dufit und frohes Lachen. Bir fegen und um bie "Bibachi" herum auf bie wattirten Riffen, und machen es und fo bequem als irgend Inzwischen haben unsere japanischen Freunde einige Gangerinnen und Tangerinnen rufen laffen, welche foeben bereintraten und und fnieend begrugen. Ge find fieben junge Dabden mit hubichen Befichtern, aufe forgfaltigfte gefleibet, coiffirt und geschwintt. -- Die "Gai-- fo ift die Bezeichnung biefer Art Tangerinnen verfleben es burch Big und Wortspiele, Romplimente und gefuchte Geibsterniedrigungen die Unterhaltung bald gu einer recht animirten zu machen. Ginige fleine ladirte Tifchchen find bor une aufgestellt, und fo geraufchlos, daß ich es taum bemertte, mit einer Ungahl von Tellern, Rapfchen und Schuffelchen bededt, in benen die verschiedenartigften Gerichte fervirt find. Reben bem Reis spielt Gifch in allen möglichen Bubereitungeweisen die Bauptrolle: rob, gelocht, gebraten, gefalzen, geräuchert und getrodnet, fuß und mit Scharfer Sauce, und bagu eine Menge ziemlich fcmad. lofer Gemufe und eine reiche Auswahl gezuderter Frlichte. Bleifch mar nur in einer Schuffel enthalten, und auch bies wohl nur aus Artigleit für mich. Die Efftabchen flappern eifrigft, aber auch die Finger muffen mithelfen bie folltefenben und fcmadenben Lippen gu fillen. Es ift tein schoner Anblid, Japaner effen zu feben, fo bag ich mich freute, ale bie Tische fortgeräumt waren und durch Cale Blafchen und fleine Borgellanschjälchen erfest wurden. Der Gale, ein aus gegohrenem Bleis bereitetes beranschendes Getrant, wird sowohl herbe als auch mit Buder verfüßt und mit Gewurz versett, in gang Japan viel getrunten, in letter Beit jedoch vielfach burch Bier und fuge Lifore perbrangt.

Die "Gaifchas" find eifrig im Butrinten und wiffen und burch höfliche Trintfprliche zum Leeren manches Schal-

chens ju bringen.

Bahrend die Egtischen fortgeräumt wurden, haben bie Spielerinnen ihre Instrumente hervorgeholt. Da ift zuerft bas "Shomifin" - eine breifaitige Guitarre - bann bas vielsaitige "Goto", welches ich mit der Zitter vergleichen mochte, und endlich das "Sugumi" - eine Trommel in Form einer Canbuhr - welche lettere mit ber flachen rechten Dand geschlagen wird, mahrenb bie Finger ber linken burch Anspannen eines Seidenbandes bem Tone eine bobere Schwingung geben (etwa a bis b). Die Delobien bewegen sich durchgängig in Doll Tonarten, mit häufigen unmotivirten llebergangen von tieferen in hoberen Octaven, und im gangen haben biefe musikalischen Productionen für unsere Ohren etwas fehr Monotones. Der nicht ungrazible Tang beschräntt fich fast vollständig auf Arme und Bande Bewegungen, und überrafdit durch die treffende Rachbilbung ber Sandlung.

Die Liebe, ber Fruhling, bas Toben bes Deeres und bas Züngeln ber Flammen ic. bienen als Motive für Tang

und Befang.

Das Theater hat aber in Debo ichon langft begonnen, fo bag wir leiber an bas Fortgeben benten muffen. Die Racht ift bereits eingebrochen und hat die Stadt in Duntel gehult. In ben Strafen ertont bie fchrille Pfeife ober ber flagende Ruf der Blinden "Ammas", welche burch Daffiren Kranfer ihr Brot verdienen, und welche rufend die Aufmerksamkeit etwaiger Patienten in den Baufern erregen ober burch bie Pfeise ben Fuhrwerten und Baffanten ein Beichen jum Ausweichen geben wollen. Das Daffiren fpielt ja eine Sauptrolle in ber japanischen Beilfunde, und Die Bahl ber Blinden beiberlei Weichlechts ift in Japan eine ungeheure.

Bor jeder Sausthur brennen einige bunte Papierlaternen, beren Lichtschein bem bewegten Strafenleben bas Anfeben eines Jahrmarttes giebt. Fahrende Restaurationen, bezw. Ruchen auf zwei Rabern, fteben an jeder Stragenede und verforgen die armeren Boltetlaffen um ein Beniges mit

ihren culinarifchen Genuffen.

Das Rächstwichtige nach bem Effen und Trinfen ift bem reinlichfeitliebenden Japaner bas Bab, und biefes erflärt auch die Ueberfüllung fammtlicher Baber, welche wir Berfen wir einen Blid in eines biefer Baber. paffiren. Der Rame des Bades "Dhjo" - heißes Waffer - wird burch bie übermäßige Temperatur beffelben genilgenb gerechtfertigt. Es find zwei Abtheilungen für die verschiebenen Beschlechter porhanden, boch ift die Scheibewand taum eine folche gu nennen. Rach bem Babe wird bie Saut mit ben Fafern einer Melone - "Bechima" - frottirt, bie Japanerinnen haben wohl hauptfächlich baburch ben Ruf ihrer fammet-

weichen Baut erlangt.

Das hohe Dach bes geränmigen Theaters ift schon von weitem fenntlich, um fo mehr, da das gange Gebäube mit großen Lampions behängt ift. Durch das Gebrange an der Raffe brauchen wir gludticherweise nicht hindurch, ba unsere Freunde ichon vor Wochen einige ber wenigen Logen" für ben hentigen Tag gemietet haben. Billets für ben Sperrfit find beschriebene Solgftude von ber Größe eines halben Fuges. Der innere Raum bes "Shibaya" (des Theaters) ist quadratisch, an der bem Gingange gegenüberliegenden Geite befindet fich bie Buhne. links von biefer bas Orchefter; baffelbe befteht aus fünf Gangern, brei Chomifin Spielern, zwei Glötiften, zwei Trommlern, und zwei Leuten, welche ben Tatt bei ben Tangen burch Bolillappern accentuiren. Quer burch ben Sperrfitraum, bom Gingange bis gur Buhne, laufen zwei etwas erhöhte Bange, auf benen bie Schaufpieler fich gur Buhne begaben, die Sandlung bes Studes bereits auf biefen Bungen beginnenb. Die Buhne ift etwas fiber bas Barterre bes Buschauerraumes erhöht und gleicht in ben Einzelheiten ihrer Ginrichtung fo ziemlich berjenigen eines europaischen Dorftheaters. Die Rouliffen werden auf eine originelle Weife gewechselt. Die Bretter, welche bie Belt bedeuten, bilben nämlich eine freisrunde, bewegliche Scheibe. Babrend nun auf ber einen Geite biefer Scheibe bie Sandlung vor fich geht, werden an ber Rudfeite berfelben bie Mouliffen fur ben tommenden Scenenwechsel vorbereitet, im greigneten Mugenblide wird bie Scheibe umgebrebt, und bie nene Scene ift bem Buichauer zugefehrt. Gin Berold verlieft bas Programm vor Aufzug des Borhanges, muhrend zwei Gpagmacher durch fritifirende Bemerfungen fich nach Kraften bemuben, die endlofe Lange ber Borlefung zu verfürzen.

Der Borhang rauscht in die Bohe und zeigt die fparlichen Rouliffen ber leeren Buhne. Langfam, und einer nach bem anderen tommen bie Schaufpieler auf ben Bangen jur Bubne. Die Rollen ber Beiber werben burch junge

Manner auf bas vorzüglichste gespielt. Der Soufleur hat feinen Blatz nicht wie bei uns in feinem Raften, fondern auf der Buhne. Er ift in weite schwarze Tücher gehüllt und verbirgt fich möglichst hinter bem Schaufpieler, welcher feiner Dienfte gerabe am meiften bedarf, bon einem langen Papierftreifen die Rollen ablefend. Die eigentliche Sandlung, in welcher zweis und eindentige Wie nicht auf ber Goldwage gewogen werden, wird hanfig burch eingelegte Tange unterbrochen.

Giner ber beliebteften Tange ift ber Cappore, von bem

ber erfte Bers nachftehenb:

Der Chorus ruft: Cappore, Cappore, Amacha de Cappore.

Das Golo des erften Tangers lautet:

Okino kurai no ni Shirahoga miyeru Are wa Kino Kuni Mikanbune. In das weite Danmerlicht Didt das weiße Segel Das ist von der Provinz Kino Das Drangenboot.

Abwechselnd, einzeln ober gu fünfen verrenten bie Tanger ihre Arme und Beingelente auf bas unglaublichfte, während

Das Orchefter im Fortiffimo fcmettert.

Das Aufstehen und Aufbehalten der Bite ift hier übrigens ebenso verpönt, wie bei und; so passirte es mir einmal in ?)ofohama, daß mich mein hintermann mit Stentorsstimme auf mein Bergehen ausmertsam machte mit ben brastischen Worten: "Bismarkman, doozo, okakinasai!" ("Berr Bismard, bitte segen!")

Nach einem Bravourtang bes Solisten, beffen Rame, als höchster Beifall von dem enthusiasmirten Saufe im Chorns gebrullt wurde, hat sich ber Borhang gefentt, und nach allen Seiten verläuft sich ber Schwarm der Zuschauer.

Meine Gastfreunde tonnen gar nicht zum Schluß tommen in ihren Danflagungen filr die Ehre, welche fie durch meine Begleitung empfanden, und noch in den fahrenden Zug rufen sie mir ihr Lebewohl nach: "Saionara!"

# Die Infel Trinidad.

Bon 3. bon Goerne.

Dbwohl Trinibab nicht, wie etwa St. Thomas, an einer großen Fahrstraße gelegen ist, welche zahlreichen Schiffen Belegenheit giebt, die Insel aufzusuchen, so bietet sie boch in mancher hinsicht so viel des Intereffanten, baß es dem Reisenden, welcher die Antillen besucht, wohl die Wiche lohnt, wenn er seinen Weg nach der größten und

füblichften ber tleinen Antillen, fentt.

Wie bekannt, entdedte Kolumbus auf seiner britten Reise die Insel. Um 21. Inni 1498 hatte er, nachdem von Ferro aus drei Schiffe seines Geschwaders in gerader Richtung nach Sispaniola entsandt worden waren — selbst mit einem großen Schiffe und zwei Karavelen unter Berlihrung der Kap Berdeischen Inseln einen südwestlichen Kurs eingeschlagen. Er wollte zunächst den Nequator erreichen, dann gegen Westen die zum Meridian von Sispaniola vordringen, und erforschen, od nicht der Meridian, welcher die Welt zwischen Spanien und Portugal theilte, nahe dem Aequator irgend ein Land krenze. In 13. Inligeriethen die Schisse des kleinen Geschwaders in die Zonischen Lindstellen. Die Hipe wurde so unerträglich, daß sich niemand mehr in die unteren Schisserüume begeben mochte; denn hier sprangen bereits die Reisen von den Füssern.

Infolgebeffen, nadidem der 7.0 n. Br. beruhrt war, gab Rolumbus feinen füdlichen Rurs auf und fegelte 17 Tage lang, vom Paffat getrieben, wieder recht gegen Weften, als es bereits auf den Schiffen an Wasser zu mangeln begann. Da der Admiral die Karibischen Inseln nordwärts vermuthete, beschloß er rasch dabin zu steuern. Run stieg zufällig, es war am 31. Juli 1498 des Mittags, ein Mann auf den Mast, welcher im Westen ein Land mit drei slachen Gipfeln — nach denen dasselbe Trinibad genannt

murde - erblidte.

Man ftenerte ber Sudostede des entdedten Landes zu und segelte bann, dem Laufe der Kufte solgend, westwärts. Um anderen Tage, dem 1. Angust, sam beim Erreichen ber Sudwestspige Trinibads auch zur Linten neues Land in Sicht, welches sich später als bas Festland von Sud-Amerika erwies, zunächst aber noch für eine Insel gehalten wurde, der man den Namen Isla Santa gab.

Die Ureinwohner, Arounits und Chaimas Indianer, nannten bie Infel "Jore" ober bas Land ber fummenben

Bögel (Rolibris), welche von biefen Raturtindern in großer Berehrung gehalten und nicht geschädigt oder vernichtet werden durften. Seutzutage hat sich bies freilich geandert, benn in vielen Kausläden des Hauptortes Port of Spain sind ganze Massen dieser zierlichen Bögelchen im ausgestopften Bustande zum Berkauf ausgelegt.

Etwa neunzig Jahre nach seiner Entbedung wurde Erinibad von ben Spaniern tolonisitt und die Hauptstadt St. Joseph, etwas landeinwärts von der jetigen Hauptstadt angelegt. Hier, wie auch auf den schon von den Spaniern bis dahin in Besitz genommenen Ländern wurden die Eingeborenen auf das harteste bedrückt. Der Ueberlieferung zu Folge brachte ein indianisches Fest im Inneren des Landes, welches auch von den Spien der Behörden und der Geistlichseit besucht wurde, den angesammelten Junder ster Unzufriedenheit zum Entstammen; ein Kriegstanz der Indianer ging in einen Bernichtungstampf gegen ihre Unterdrücker über, und wer sich nicht durch schleinige Flucht zu retten vermochte, wurde getöbtet.

Bu benen, welche letteres Schidfal ereilte, gehörte auch ber Gouverneur, fammtliche anwesende Briefter und bie Dehrzahl ber Mitglieder bes Cabildo (der gesetzgebenden Bersammlung). Derartige Borfalle werden die Ausrottung ber Indianer nur beschlennigt haben, benn lettere sind seit längerer Zeit schon nicht mehr als ein eigener Bottsftamm

ju erfennen gewesen.

Die Rotonisation ber Infel wied nur geringe Fort-

fchritte auf.

Nachdem man aber im Jahre 1783 durch einen Gesetzentwurf etwa nen ansommenden Austellern besondere Berguntstigungen gewährt hatte, trat ein erheblicher Zuzug von Franzosen und Arcolen, welche die benachbarten Inseln verließen, ein, so daß die Einwohnerzahl Trinidads sich im Berlaufe weniger Jahre von 1000 auf 12000 vermehrte, welche Zahl während der Revolutions und Schreckenzeit noch bedeutend vermehrt wurde. Diese Einwanderung drückte der Bevöllerung den Stempel einer bestimmten Nationalität freitich nicht auf, gab ihr aber manche Eigenthinntichseiten, die noch heute wahrzunehmen sind. Dervorzuheben sind von diesen: die Schelösgeit der arbeitenden Ktassen, welche durch mannigsache kirchliche Einstlisse bis jest noch nicht hat gehoben werden können, und die Sprache,

welche heute noch ein französisches Patois ift, bas die Reger und Mischlinge unter sich lieber als das Englische reben, wenngleich sie letteres auch meistens verstehen.

Wie oben fchon bemertt, wurden die Englander Ende vorigen Jahrhunderte Gerren ber Infel, deren Bevölferungs.

sahl bamale auf 17718 angegeben wurde.

Im Jahre 1834 sielen auch hier, wie in allen Kolonien bes britischen Reiches, die Ketten ber Stlaverei, und da insolgebessen auf die Arbeitstraft der befreiten Reger wenig mehr zu rechnen war, so solgte die Zusührung der Bölfer Asiens: Chinesen und Hindus—ber sogenannten Kulis— die mit ihren Nachsommen gegenwärtig ein Drittel der gauzen Bevölterung von Trinibad ausmachen mögen. Die Oberstäche der Insel wird zu 4544 akm angegeben, wovon zur Zeit etwa 370 akm in Kultur sind.

Die Sauptprodutte, welche Trinidad hervorbringt, find bis jest Buder und Ratao; inbeffen werden große Unftrengungen gemacht, auch andere Fruchte, namentlich Reis

und Dais, jum Anbau gu bringen.

Wie bedeutend die Aussuhr in neuerer Zeit auf Trinibad geworden ist, zeigen die solgenden Zahlen: In den Jahren 1849 bis 1841 betrug die durchschnittliche Aussuhr eines Jahres etwa 13½ Millionen Kilogramm Zuder, von 1879 bis 1881 aber schon 61½ Willionen Kilogramm. An Kasao wurden in den Jahren 1841 bis 1848 durchschnittlich saft 1½ Millionen Kilogramm, und von 1879 bis 1881 über 5½ Millionen ausgestührt.

Der handel mit Deutschland ift gering, obwohl in Trinibab ein angesehener beutscher Kaufmannsftand vertreten ift.

Ein weiterer wichtiger Anssuhrartitel ber Infel ist ber Asphalt. Im Südwesten berselben sindet sich nämlich in der Nähe des Dertchens — fanm verdient dies den Ramen Dorf — La Brea, ein Bergsee, der mit seiner Oberstäche 41,4 m über dem Meeresspiegel liegt und einen Flächenraum von etwa 40 heltaren einnimmt. Tiefer Bergsee — tein See im gewöhnlichen Sinne des Botles, da seine Oberstäche und sein Inhalt meist nur ans Vech und Asphalt von solcher Festigleit besteht, daß er überschritten werden sann (bei Anwesenheit des Berfassers überschritt ihn sogar eine ganze Gesellschaft von etwa 50 Personen gemeinschaftlich) — liesert nun die oben erwähnten Handelsartifel, von dem im roben Zustande im Jahre 1885 nahezu 32 Millionen Kilogramm ausgeschifft wurden.

Der Asphalt des "Sees" quillt in gesonderten Saufen von sehr verschiedener Größe auf, die dicht neben einander liegen. Die Oberstächen sind durchaus eben; die unregels maßig gesormten Seiten sind rinnensörmig nach unten geneigt. Die Breite dieser Rinnen, welche mit frischem Wasser gesüllt sind, ist verschieden und steigt von 0,3 die 3 m Breite und die 1,5 m Tiese. Nach der Mitte des Sees wird freilich der Asphalt weich, doch kann man auch hier noch ganz gut die Oberstäche überschreiten: dei längerem Stillstehen wirde man hier allerdings einstuken. Zuweilen soll dier flüssiges Bech ausquellen, wobei sich unangenehme schwessige Dünste verbreiten.

Die Gewinnung bes Asphalts geschieht, indem — am besten in der Morgenfruhe — mit den ersorderlichen Instrumenten größere Stude besselben losgetrennt werden. Diese besördert man dann zu Wagen nach Valm Boint, in der Nähe von La Brea. Der etwa eine Seemeile lange Beg suhrt durch ein bewaldetes, nach dem Meere absallendes Gelande.

Auch am Meeresstrande sieht man das Bech an vielen Stellen dem Erdboben entquellen: ja südlich von Balm Boint ragen sogar Bechhügel gleich Klippen ins Meer hinein, und es gewinnt den Anschein, als wenn das vom langsam dahin fließenden Bech getragene Land allmuhlich in den Golf hineingeschoben werden mußte. Etwa 200 m

vom l'ande gewahrt man, daß sich Bech und Erbol auf ber Dberfläche bes Baffers ansbreitet, was auf unterferische

Duellen ber genannten Stoffe fchliegen läßt.

Die Sanfer von la Brea — besser Stitten — sind meist auf den unter dem Sande lagernden Bechschichten errichtet. Da jene von Zeit zu Zeit einsinken, nutssen sie periodisch neu ausgeführt werden. Einige Defen mit Pfannen, welche zum Auskochen des Bechs dienen, hat man dagegen auf jestem Untergrunde erbant. Das gekochte Bech ist dann so hart, daß die Fässer ohne Bodenbedel verladen werden, während das rohe stets diefslussig bleibt.

Des Morgens ift bie Luft liber bem Bechfee frifch und tühl: man vermag bann noch in bem Baffer ber Rinnen ein kaltes Bab zu nehmen, während gegen zwei Uhr Nachunitags an derfelben Stelle und im felben Baffer

heiß gebabet werben fann.

llebrigens ift bas Baffer ber Ninnen frifch und unter Umftanden fogar trintbar. Die Regerinnen benuten daffelbe

ale Baschwaffer.

Es tann allerbings nicht Wunder nehmen, wenn das Wasser getrunken wird, benn der Wassermangel dort ift groß: In La Brea ift Trinkwasser Uberhaupt nicht zu bestommen.

Reben ben Rinnen findet fich an vielen Stellen, Die Oberfläche bes Secs burchquerent, Erbreich mit Gebufch.

Bielleicht hat man hier ein versuntenes Land vor fich. Nach einer alten indianischen Ueberlieferung ftand an der Stelle des jenigen Bechsees einst auf fruchtbarem Boben ein Dorf ber eingangs schon erwähnten Ureinwohner der Insel, ber Chaimas-Indianer.

Die Sage berichtet, baß "hier, wo auf warmem Grunde die Ananas besonders gediehen, wo reichliche Fische nicht ferne waren und der liebliche Wesang der summenden Bögel erschalte — die Indianer ihre Wigwams gedaut hatten. Aber sie waren nicht zufrieden mit den Gaben, welche ihnen die Ratur in überreicher Fillle darbot, ihr Sinn stand auch nach dem schwachaften Fleisch der gesiederten Sänger der Waldes. Diese aber waren geheiligte Geschöppie, deren Bernichtung den Jorn des Großen Geistes wachrief! In einer Racht waren alle Wigwams mit ihren Bewohnern verschwunden — an deren Stelle aber der Bechse entstauden". — Das Klima von Trinidad kann im allgemeinen als ein gesundes bezeichnet werden, die Ungebung einiger sumpfiger Gegenden ausgenommen.

Auch auf den Anterpläten der Infel, die vorzugsweise im Westen derselben, also im Gotse von Paria liegen, herrschtstets eine gesunde und reine Luft. Da Trinidad in einem Arme des nach Rordwesten fließenden Nequatorialstromes liegt, dessen Wasser in Siden durch die "Schlangen-mittidung" in das Wasserberten zwischen der Insel und dem Festlande eins und im Norden aus dem "Drachenstanal" wieder austritt, außerden aber eine bemerkdare Gezeitenströmung stattsindet, so werden alle Unreinigkeiten, die vom Kande herrühren, durch den Strom bald entsilistet, und es sindet eine beständige Erneuerung des Golfwassersstatt. Endlich können die Schiffe infolge des stachen Wosserssich nur 1/2 bis 1 Seemeile dem Lande nähern, wodurch die Luft an Bord um so frischer und gesunder ist.

Der größte Theil der Insel ist Flachland; mur im Norden zieht sich ein Gebirgszug bin, von welchem einzelne Böhen bis zu 900 m ansteigen. Derselbe endigt in den Inseln, durch welche die verschiedenen Arme des Drachensauls gebildet werden. Im Innern Trinidads sommen dann nur noch einige Göhen bis zu 300 m vor.

Die Fluffe Trinibads sind unbedeutend und wenig schiffbar, obwohl ber Caroni, der sublich in der Nähe von Bort of Spain in ben Golf von Paria munbet, eine Länge

von etwa 28 Seemeilen hat. Ginige ber Fluffe verfiegen in ber trodenen Jahreszeit fast ganglich, mabrend fie in ber Regenzeit ale reigenbe Waffer betrachtet werben muffen, welche Schlamm, Erbreich und abgeriffene Ufertheile bem Meere zuführen. Erftere Jahreszeit rechnet man von Mitte Januar bis Mitte Dai. Die übrige Zeit ift Regenzeit; fie erreicht ihre Bobe im Juli und August, und die mittlere Regenhöhe beträgt zu biefer Beit bei etwa 22 Regentagen im Monat ungefähr 260 mm. Auf bas gange Jahr ent-fallen etwa 180 Regentage mit einer mittleren Regenhohe Die mittlere Temperatur ber Luft ift bon 1700 mm. außerft gleichmäßig: im Januar betragt fie im Dlittel 23, 90 C. und im August, Ceptember und Oftober 26,10 C. Das Jahresmittel beträgt 25,50 C. Alle biefe Bahlen grunden fich auf Beobachtungen, welche in ber Rabe ber "Cavannah" - einem öffentlichen Bart in ber Dabe von Port of Spain — gemacht worden find. Indeffen hat man Die gleichen Beobachtungen auch an anderen Stellen im Dorben und Guben vorgenommen und ale Durchschnittegablen, abgesehen von extremeren Jahren, abnliche gefunden wie die oben angegebenen.

Im allgemeinen sind die meteorologischen Verhältnisse von Erinidad ziemtich einfacher Art, denn die Infel liegt in der Region des Nordostpassats und außerhalb der gewöhnlichen Zugstraße der Orfane. An einzelnen Klistenspunsten sinden freilich Abweichungen in den Winds und Witterungsverhältnissen statt, die vermuthlich durch lokale

Einfluffe bebingt finb.

Die Bostverbindung mit Europa wird hauptsächlich durch die Dampfer der Royal-Mail-Linie (Trinidad-Southampton), welche an einem Freitag ankommen und am nächsten wieder abgehen, vermittelt. Die französischen Dampfer (Trinidad-Bordeaux) pflegen am 11. jeden Monats einzutreffen und die Insel gegen Ende desselben wieder zu verlassen. Die holländischen (Trinidad-Amsterdam) erreichen Trinidad am 6. und gehen am 16. wieder fort.

# Rürzere Mittheilungen.

# Samuel B. Bafer über bie geplante bentiche Gmin Bafcha Expedition.

Die Antorität, welche Samuel W. Bater auf Erund feiner Anschauungen und Ersahrungen bezüglich ber oberen Rill-Landschaften besicht, ist eine so namhaste, daß wir es uns nicht versagen können, einen Brief, den er in der Emin-Bascha-Frage an die "Times" gerichtet hat, an dieser Stelle in seinen Hauptsähen wiederzugeben. Der berühmte Reisende

fdreibt Folgenbes:

Die Entfatz Expedition unter Barttelot und Jameson ift burch ben Tob ihrer Führer gescheitert, und Stanlen ebenso wie Emin-Bascha find angenblidlich unbefannte Brogen, über bie Spekulationen völlig vergebens find. Es wird aber berichtet, baf bie Deutschen fich entschloffen baben, eine Erpebition zu entsenden, um ihrem Landsmanne Emin beizufteben, und zwar unter ber fähigen Guhrung bes mobibefannten Lieutenant Wigmann, und von Banfibar aus. Sollte Die Expedition in biefer Beife thatfachlich gur Ausführung tommen, fo bin ich ber festen leberzeugung, baft fie gelingen Es mußte nur bas Biel fest ins Muge gefaßt und ber fürzeste und beste Weg gewählt werben, nämlich ber Weg über ben Tanganila See, mit Ujiji (Kawele) als Central - Depot und Bauptquartier. Diefe Route ift feit vielen Jahren offen, fie gewährt bie größte Leichtigfeit, nach Rorben vorzubringen, und Ufiji ift, nachbem ber Gee von Burton und Spete entbedt worben war, ein Saupt: handelsplat geworden. Dort traf Stanlen mit Livingftone gufammen, bon bort feste Cameron feine Durchquerung Afritas ins Wert, und von bort aus wird es auch Bismann am ficherften gelingen nach Uganba gu tommen. - Spete und Grant unternahmen ihre benfwurdige Reife nach Gonbotoro und bem Beigen Dil ebenfalle von Banfibar ane, über ben Victoria Phanza, Uganda und Uuporo. Dan tann alfo behaupten, baß alle größeren Expeditionen von Banfibar aus gegludt find. - Wem baben bie erfolgreichen Forichungen in ber Begend ber Rilquellen freilich etwas genütt? Spete und Grant nannten ben von ihnen entbedten Großen Gee Victoria Rnanga, ich selbst ben anberen Albert Rpanga, und wir hofften, bag ber von und im Ramen Englands aufgefundene Bfab burch bas Berg Afritas eine neue Zeit für biefen Erbtheil eröffnen wurde. Der Rhedive Ismail erhob Unspruch auf bas obere Rilgebiet, er beschloß ben ichiffbaren Strom und bie Seen bagu gu benuten, geregelten Bertehr bafelbit einzuführen und ben bemoralifirenden Stlavenbandel ju unterbriden. Alls ich bie gange Begend bis jum Aequator für ibn in Befit nahm, gab ich bem Konig Diefa von Uganda bie schriftliche Berficherung, bag fein Land immer unabhängig bleiben folle, wegen des freundschaftlichen Beiftanbes, ben er Spefe und Grant geleiftet habe - es fei benu, daß er felbst ben egyptischen Schut wünsche. Wir wünschten burch bie freundlichen Begiehungen gu Uganba freien Bertehr mit Banfibar zu gewinnen, und es murbe Diefes Biel auch wirflich erreicht. - Beneral Gordon, mein Rachfolger, war gleichfalls auf Freundschaft mit Uganba bedacht, er benutte bie Dampfer, Die ich batte berbeischaffen laffen, jur Mommunifation auf bem Albert Ryanga fowie auf bem Rit, er feste Emin Bafcha über bie Aequatorial: proving, und diefer behauptet sich gegenwärtig gang wesentlich burch biefe felben Dampfer. - Hach allen Anftrengungen, bie wir im Sinne und Intereffe Englande aufgeboten hatten - ich neun Jahre lang und Gorbon fünf Jahre - wurden alle unfere Errungenschaften infolge ber Panit, bie burch die Bernichtung ber Side'ichen Armee in Rorbofan bervorgerufen wurde, von England einfach wieder weggeworfen. England gwang Egupten gu bem verachtungewerthen Schritte. ben Guban gegen feinen Billen aufzugeben, und bies bat alle bie bitteren Friichte getragen, die man batte voraussehen England wurde in ben Birbel von Bermirrung hincingeriffen, ben es felbst geschaffen hatte; gegen feine aus brudlichen Erflärungen bat ce fich jum Entjenden von Truppen nach Snafin fowie anch gegen Sthartum genothigt gesehen, ohne irgend etwas bamit zu erreichen - außer ben Berluft feines Anfebens. Die Stlavenjäger und Etlavenhandler lachen jest über die englische Flagge, die fie einft fürchteten, und meine und Gordone Erfolge find vollfommen vernichtet. Die Englander erreichten viel, fo lange fie ale Einzelne handelten, ale aber bie englische Regierung auf bem Plate ericien und fich in die Angelegenheiten mischte, Die fie unfähig war zu verfteben, ba erfolgte bie Rataftrophe von Abartum, und wir trauerten um Gorbon. Das ift ein Schanbfled, ber niemale zu tilgen fein wird. - Gorbon's vertrauenswürdiger Statthalter, Emin Baico, balt fich noch tapfer, obwohl von allem Bertebre abgefduitten, und hoffnungs. los verlaffen - auf britischen Befehl. Britische Kanonen: boote und Solbaten icharmuseln unterbest unaufhörlich mit ben grabifden Borvoften bei Snafin und Babuhalfa, und ba wir feben, daß Deutschland fich anschiedt, eine Entfas-Groedition gu Emin gu fenben und Centralafrita möglicher: weise ber Kultur wieber ju gewinnen, so find wir auf Deutschland eiferfüchtig. Bir baben aber eigentlich fein Recht, andere, die mannlicher find, ale wir felbft, eiferfüchtig anguidauen. - Emin balt feine Broving noch als egpptischer Beamter; er befitt große Borrathe von Elfenbein, Dampfer auf bem Albert Rhanga ebenfo wie auf bem Beifen Ril, gablreiche befoftigte Bunfte; und bas Regiment, welches er führt, ift praftifc und ben Berbaltmiffen bes Laubes ange: paßt. Bas wirb aus diefem Lande werben, wenn es ben Dentichen gelingt, bis zu Emin vorznbringen, in ber Abficht, bie Berren ber Lage ju bleiben? Die Thatfache, bag Emin's Landeleute mit bebentenben Berftartungen gu feinem Beiftanbe berbeitommen, wird fein hobes Anfeben ju einem noch viel höheren machen, und wenn sich Deutschland mit bem Abedive auseinanderfest, fo konnte eine vollkommen neue Entwidelung ber von Engländern eingeleiteten großen Unternehmung erfolgen.

#### Der Roraima.

Derienige Theil Gudameritas, welcher unter ber Begeichnung "Guiana" ben letten bilrftigen Reft ber ebemals fo ansgedehnten europäischen Besitzungen in den Tropen bes neuen Erbtheile barftellt, gebort gu ben am friiheften entbedten Bebieten - aber nur mag bie Rifte anbetrifft, Die theils von Alongo be hojeba in Begleitung bes Florentiners 91. Befpucci im Jahre 1499, theils von Bicente Panes Bingon im Jahre 1500 gefehen und entschleiert murbe. Das Innere bagegen blieb, obwohl es wegen feines fobelhaften und fabulofen Golbreichthums ("el dorado"!) bas Biel jablreicher Abenteurerfahrten wurde, in ber hauptsache bis in ben Unfang biefes Jahrhunderte unbefannt. Speziell im britifchen Antheil maren es unfere Landeleute, bie Gebrüber Robert hermann und Richard Schomburgt, welche, ben Bann brechend, auf zahlreichen bin- und herreisen während ber Jahre 1835 bis 1848 fich bie größten Berbienfte um bie Erichließung bes Innern erwarben und eine folide Grund: lage für die Beiterforschung gelegt baben. Ihre Bemühungen bezogen fich vorzugeweise auf die Geftstellung bes Flufnebes, fowie auf die Untersuchung ber bochft mannigfaltigen und angiebenben Pflangenwelt. Dagegen gelang es ihnen, trop mehrfacher Berfuche, nicht, Die Erforschung ber Bebirge gu Ende ju führen. Bor allem war es ber an ber Grenze von Britifd: Buiana und Beneguela fich erhebenbe Berg Roraima, ber ihren Anftrengungen wie benen ihrer Rachfolger wiber: Unter letteren meinen wir ben verbienftvollen Appun, Ch. Br. Brown, ben Entbeder bes herrlichen Bafferfalle Raneteur, und ben Geologen Bobbam Betham. Erft vor wenigen Jahren follte es bem englischen Raturforscher Dr. Er. Im Thurn gluden, den lange Beit für unersteiglich gehaltenen Berg zu erflimmen. Im Thuen, ber fich icon vorher langere Beit in Buiana aufgehalten und fich burch eine hauptsächlich bie einheimischen Indianer berudfichtigenbe Reisebeschreibung befannt gemacht hatte, brach, von feinem Landemann Berfine und einer Ungabl Judianer begleitet, von feiner Station am Pomerunfluffe auf und, feinem Biele theils ju Baffer theils zu Lande guftrebend, näherte er fich

biefem von ber Guboftfeite aus. Rachbem er am Juge beffelben mit bem Ordibeensammler Giebl gufammen getroffen war und neben ihm eine Art Beobachtunge und Arbeitoftation angelegt hatte, lieft er fich angelegen fein, bie Berbaltniffe genau ju nntersuchen und an bem fteilen und gerflufteten Abfturg einen Aufftieg ausfindig ju machen, In einer mafferreichen Schlucht emportletternb, erreichte er ben Bipfel am 18. Dezember 1884 und bestimmte benfelben gu 8600 Juß (2600 m). Leiber war es ihm nicht möglich, fich läuger auf ber Gobe aufzuhalten und ben Berg vollständig ju untersuchen, ba ber Proviont auszugeben begann. Auch ift er ber Deinung, bag wegen ber großen Bereinfamung bes Berges und ber Schwierigfeit feiner Ersteigung bie nabere Erforschung mit gang besonderen Anstrengungen und ungewöhnlich boben Roften verfnüpft fein und baber wohl noch geraume Beit auf fich warten laffen werbe. Und bisber hat 3m Thurn recht behalten, benn wenn ichon mabrent best Nahres 1886 ber Roraima zweimal wieber bestiegen wurde, nämlich im Oftober von Fr. Dreffel und im Rovember von Cromer, bie beibe gu ber Rlaffe ber "Orchid collectors" geboren, fo fonnten biefe im mefentlichen Im Thurn's Beob. achtungen und Mittheilungen wohl bestätigen, umfangreiche Bufate aber, namentlich bezüglich ber weiteren Untersuchung, nicht gewinnen. Im Thurn's Darftellungen, Die er in ber: ichiebenen englischen Beitschriften, vor allem aber in ber "Proceedings" niebergelegt bat, bifben baber nach wie vor Die hanntsächlichfte Quelle für näbere Renntnifnahme bes in

mehrfacher Dinficht fo merfwurbigen Bergest.

Der Roraima bilbet bie bochfte Erbebung ber aus gablreichen einzelnen Theilen bestebenben Bebirgegruppe, welche am Durchichnittspunft bes 610 weftl. L. und 50 norbl. Br. liegt, und ift von Georgetown, ber hauptftabt bes Britifchen Oniana, im Luftmaße, etwa 220 miles (360 km) entfernt. Wegen ber bichten, fenchten Urwalber, bie ben größten Theil bes Innern bebeden, muß man aber, um fich bem Berge zu nähern, ben Wasserweg einschlagen, ber bis Bartica junachft auf bem Gflequibo binaufführt. Bon ba an fann man entweder ben Effequibo weiter benuten, um bann auf ben Potaro überzugeben und ben noch fehr ansehnlichen Reft bes Weges ju Juge gurudgulegen, ober man fann bem Laufe ber Magaruni folgen, ber allerbinge einen großen Bogen nach RB bin macht und mehrfach von Stromschnellen burchfest wirb, bafür aber ben Bortheil bietet, mit feinen Buftuffen bis numittelbar an ben Roraima gu führen; benn einer berfelben, ber Cucupa, entspringt unmittelbar an biefem Berge. 3m Thurn näberte fich ibm, wie gejagt, von SD bertomment, wo gerade ber fteilfte Abfall ju liegen icheint. Bugleich wird bier ber Aufftieg baburch erschwert, daß ber Noraima an einen etwas niedrigeren Berg, den Kulenam, ftöst. Beibe find langliche, an ben Abhangen bewalbete Plateaus von unregelmäßig ovaler Beftalt, beren Längeachfe von SB nach NO verläuft, und etwa 20 km im Brunbrif beträgt, mabrend ber Breitenburchmeffer beim Rorainta 13 km und beim Aufenam gegen 10 km ausmacht. Wer ben Deifiner im Beffischen Berglande fennt, wird fich die allgemeine Er: bebungeform beiber Berge leicht vorstellen fonnen. Die Blateaubobe bes Roraima felbit icheint aber nicht gang flach ju fein, fonbern bie Geftalt eines wenig ticfen, von Geles Nippen umranbeten Bedens ju baben, bas wieber burch bigarre Gelfen in gablreiche, fleinere Baffine gerlegt wird, ein Umftand, ber bie Drientirung wie bie fpezielle Durchforfdung febr erichwert. Diefe Ginfenfungen enthalten eine beträchtliche Dienge Baffer, theile in Form von fleinen Bachen und Timpeln, theils aufgespeichert in ber Begetation. Die auferordentlich gerflüfteten Canbfteinflippen felbit, beren bochfte gut 25 in gemeffen murbe, find ebenfalls voll Baffer, bas allmählich in bie fleinen Beden berabsidert. Diefer Reichthum

an Fenchtigleit unfte auffallen, ba 3m Thurn's Befuch gwar in ber Regenzeit, aber nach einer ungewöhnlich langen Trodenperiode ftattfand. Der Anblid, ben ber erfte Befteiger auf feiner einsamen Sobe genoß, war ein bochft eigenthümlicher. Die gange Umgebung bestand aus Geljen und Gelespiten von icheinbar unmöglichen, phantaftischen Formen, baftebend auf icheinbar unmögliche Beife und in Stellungen auf einander gethürmt, welche bem Bejebe ber Schwerfraft fpotten, Felfen bald in Gruppen, bald allein, bald in Terraffen, hier als Säulen, bort ale Manern ober Pyramiben, alle möglichen Bestalten und Karritaturen von Menschen, Thieren und Pflanzen barftellend. 3wischen ben Feljen aber befanden fich fleine ebene Ftachen gelben Sanbes, anderwarts unbebeutenbe Fleden mit niedriger, ftruppiger und burftiger Begetation; wieder anderwärte erblidte man niedrige Buide, aber nirgenbe einen Baum, und chenfowenig thierifches Leben. "Man mochte feben, mobin man wollte, überall mar es baffelbe: in feber Richtung, fo weit bas Auge reicht, zeigte fich biefelbe wilbe, auferorbentliche Scenerie."

Bas übrigens bas thierifche Leben aubetrifft, fo fanb Droffel im Gegenfas ju Im Thurn boch etwas vor. Bab-

rend seines zwei die dreistündigen Ausenthaltes auf der höhe beobachtete er nämlich einige Schmetterlinge von dunkelbrauner — jast schwarzer Farbe; in den seichten Beden sah er serner einige Tremplare einer Neinen schwarzen Kröte, mit einem gelben Flede am Halse, und außerdem an einigen Pflanzen eine Millipeden-Art. Im übrigen stimmt Dressells Schilberung des Roraimaplateaus mit derjenigen Im Thurn's überein, aber da ersterer seine Reise in der Trodenperiode aussuchte, so sand er die Oberstäcke verhältnismäßig troden, ja die pflanzenbedeckten Stelleu ganz dürr. In den verschiedenen Ninnsalen besand sich nur wenig Wasser, ebenso in den oben erwähnten Einsenkungen, von denen jedoch keine die Feuchtigkeit ganz entbehrte.

Im Jusammenhang mit ber Beschreibung bes Roraima mag es gestattet sein, barauf hinzuweisen, dass vor einigen Jahren auch ber Berg Tweftway, ber etwa 80 km nordenordwestlich vom Roraima am Sübuser bes Carimany, nahe bei der Mündung bes Arnima, gelegen ist, von dem englischen Ratursorscher D. Whitely bestiegen worden ist. Derselbe sand den Twessway zwar niedriger als den Roraima, und mit Bald bedeckt, aber doch in der Bestatt senem sehr ähnlich.

A. O.

# Aus allen Erdtheilen.

### Enropa.

— Professon Rubolf Crebner hat das unter dem Namen, Seebar" befannte eigenthimlicke Fluthphänomen, welches am 16. und 17. Mai d. J. sowie auch zu versichiedenen anderen Beiten in der westlichen Oftsee bevoochtet wurde, einer eingehenden Untersuchung unterworfen, und ist dabei zu dem Schlusse gelangt, daß dasselbe nicht, wie vielsach behauptet worden ift, auf seismische Ursachen, sondern auf Störungen in der Atmosphäre zurückussührten sei. Rur die Fluthbewegung, welche am 1. November 1755 im Kübeder Haften auftrat, ist thatsächlich als eine Fernewirkung des großen Lissabener Erdbebens auszusassen. (Bergl. Beiträge zur Landeskunde von Borpommern und Rügen V. Greisstwald 1888.)

— Taß Irland nicht grundloß die "grüne Insel" heißt, bezengt auch seine Statistik. Danach war im Jahre 1888 nabezu die Gälste der Insel (9 905 408 Acres) Wiese und Beide, nur reichtich das Biertel (5 141 155 Acres) aber Aderland, und nur etwa 1½ Proz. Waldland. Etwa 23 Proz. der Fläche (4871 480 Acres) sauen auf Unland (Sümpse, Felsen 2c.), und etwa 2½ Proz. (494 726 Acres) auf Wasserstächen. Die Vichzucht bildet demgemäß den Hauptswirthschaftezweig, und die Insel besaß im Jahre 1888: 595 345 Pserde, 203 257 Csel, 4 099 241 Rinder, 3 626 730 Schase, 1 397 800 Schweine und 293 920 Piegen.

#### Mfien.

— Die t. ruffische archäologische Kommission unter Graf A. Bobrireti hat im lepten Jahre eine reiche Ernte im westlichen Kautasus (im Gebiete bes Auban) gehalten. Es sind daselbst eine Auzahl von Kurganen geöffnet worden, und man hat in diesen Funde gemacht, die ein sehr interessantes Licht auf die alte seuthliche Kultur wersen. In einem der Gräber, das man für ein seuthlisches Königsgrab halt, saub man unter anberem anch viel Goldsichmud, bessen Metallwerth man auf 160 000 Mart schut.

— Dem Baron Ungern Sternberg ift ce gelungen, im August d. J. den Elbrus zu ersteigen und die bisher für unpassirbar gehaltenen Irikidat. Ateinm. und Licheltaughentes Gletscher zu überwinden. Obzwar die letzte Racht in einer höhe von 17840 Faß zugebracht werden nußte, und auf dem Gipfel ein furchtbarer Schneesturm wüthele, so blieb der lübne Bergsteiger doch nebst seinen Begleitern vollkommen wohl.

- Der Ansbruch bes Bandai fan auf Nipon icheint für weitere Bebiete Ditafiens eine Periode erböhter vullanischer Thatigfeit eingeleitet gu haben. Go berichtet man von ben Philippinen, bag in den letten Tagen bes Inli ber Mayon auf Luzon eine furchtbare Afchen, und Lava Eruption gehabt bat, burch bie Sunderte von Danjern und Menfchenleben gu Brunde gegangen find. Auf ben Infeln ber Billaya: Gruppe (Banan, Camar 2c.) follen ebenfalls beftige Ausbrüche ftattgefunden baben. — Der Dapon, auch ber "Bullan von Albay" genannt, befindet fich auf ber fudofilichen halbinfel von Luzon, und erscheint ale ein prachtvoll geichnittener Regel von 2374 m Bobe. Er ift ber Bevolkerung feit lange ale ber ichredlichfte unter ben Feuerbergen bes Urchipele befannt, und namentlich bie Berheerungen, welche er burch bie Ernptionen ber Jahre 1766 und 1814 aurichtete, find bei berfelben noch in fclimment Bebuchtniffe. Andere Ausbrüche hatte er in den Jahren 1827, 1828, 1834, 1835, 1845, 1846, 1851, 1853, 1855, 1857, 1871, 1872 und 1881.

— Aufer den berühmten Gomanton Söblen von Britisch-Rord-Borneo beberbergen auch die Söblen der Jusel Unimaras, die der Philippinen Bruppe augebört und zwischen den größeren Inseln Panau und Regros gelegen ist, in großer Zahl die bekannten Salangauen (Collocalia), die den Chinesen ihre egbaren Schwalbennester liefern. Der amerikanische Reisende Steere, der die höhlen auf seiner Reise in den Philippinen besuchte, beschreibt dieselben im "American Naturalist" ale eng und finfter, während Die Boblen von Gomanton ungeheure bomabnliche Sallen bilben, die weite, offene Bugunge haben und ziemlich viel Tageelicht einlaffen.

- Nach einem Bortrage, ben 3. Cunningham in bem Barted Mufcum von Calcutta gehalten bat, ift bie Sterb. lichteit ber Bevölferung in ben indifden Stabten im allgemeinen eine erichreckenbe, wenn man fie mit berjenigen in ben englischen Städten vergleicht. Dier überfreigt fie int Jahresdurchschnitt selten 20 pro mille, bort erreicht fie in gablreichen Stadten 40, 60, 70 und 80 pro mille. Furchtbare Berbecrungen richten namentlich Epibemien an. Der Bortragende ichreibt biefe Thatjachen vor allen Dingen ben ichlechten fanitaren Borfehrungen und ber Sorglofigfeit ber Bevölferung gu.

- Ucber bas Grab bes berühmten Groberers Didingisthan berichtet Armand David in ben "Missions

catholiques" (1888, p. 273) Folgendes:

Die fterblichen Refte Tichenghie Bogotos (b. i. Dichingis than's mongolischer Rame) werben in ber Mongolei, an einem Orte namens Miaspefen, ober Land ber Orbos, aufbewahrt. Gie find in einem großen filbernen Carge eingeschloffen, ben die Mongolen nicht aus freien Studen Fremben zeigen wollen. Der Garg ift von toftbaren Stoffen eingehüllt, und gabireiche Bilger tommen, um benselben mit ber Chrfurcht, bie man einent lebenben Raifer willt, gut fuffen. Er befindet fich nicht in einem Lamaflofter, soubern in einem besonberen Belt, bas von einem Bringen bewacht wird. Man fagt, daß biefer maffive filberne Sarg, nachbem er an ben verschiebenften Orten in ber Mongolei aufgeboben worben ift, um ihn vor gierigen Geinden gu ichupen, hierher gebracht und endgultig hier gelaffen worben ift, weil bas Land ber Orbos megen seiner Lage und jugleich wegen seiner Armuth bor allen feinblichen Einfällen gefichert ift.

- Trop aller Anfeindnugen, Die Die dinesischen Ginwanderer in Amerita und Auftralien fiber fich ergeben laffen muffen, mar die Bahl ber dinefischen Emigranten, die fich 1887 in hongtong einschifften, eine um 18000 größere ale int vorbergegangenen Jahre, nämlich 82897. Rach ben Straite Settlemente gingen 9000 mehr als 1886. unch ben Bereinigten Staaten 5000 mehr, und nach Muitralien und feinen Depenbengen 3500 mehr. Da Song: long der einzige wirfliche Huswandererhafen für die Chinefen ift, jo tonnen bieje Biffern auch als bie Wefammitgiffern ber

dinefischen Answanderung betrachtet werben.

- Infolge bes Ginfinfies ber Atjinefen, welcher in ben oberen Battalandern gur Geltung gut fommen fucht, icheint bei ber nieberlaubifche indischen Regierung ber Plan ju bestehen, bie bieber biefen Landern gegenüber befolgte Bolitif jut anbern und bas Spftem ber Richt-Intervention aufzugeben. Diefes Snitem hat icon manche Schwierigfeiten vernrfacht, namentlich aber ift es Beraulaffung gewesen, baff bie bon Europäern betriebene Plantagen-Birthichaft fich nicht nach bem Webirge bin hat ansbreiten tonnen. Durch manche Borgange, welche in neuerer Beit flattgefunden, haben fich bie Ansichten ber Regierung verandert; bas verbächtige Auftreten von Senbboten ber Atjinefen in ben Battalanbern und die Möglichkeit, daß die unabhängigen Stämme, wenn fie noch länger fich felbft und biefen Ginfluffen überlaffen blieben, fich wohl einmal gegen bie Rieberländer wenben tonnten, hat bagu beigetragen. Dan will jest nabere Be-Biehungen mit biefen Stämmen anfnupfen und fie, ohne bireften Drud auszuüben, zur Anerfennung ber europäischen Antorität zu bewegen suchen. Gine ber wichtigften Folgen murbe im Falle bes Erfolges bie fein, bag enropaifchem Rapital und europäischem Unternehmungsgeift ein neues Gebiet eröffnet würde. Hebrigene berricht in Oft: Sumatra,

namentlich in Siat, Afaban und Pagnrawau eine ungeheure Thatigfeit; in Siat allein find 14 neue Unternehmungen eröffnet worben, und bie Augahl ber abgeschloffenen Kontrafte ift febr bebeutenb.

- Bur Bewinnung best fostbaren Rosenoles erweitert Die ruffische Regierung feit einiger Beit bie Rofengucht in ben Raufninsländern. Dice bat neuerdings abnliche Bestrebungen in ber Krim hervorgerufen, mo bie Centifolie noch vortrefflich, selbst wildwachiend, gebeibt; jogar noch nörd: licher, in ben Gouvernemente Chartow und Bultawa, haben einige Bartner mit Erfolg bie Rojengucht im großen begouncu.

### Afrifa.

- Im weiteren Berfolge feiner marottanischen Reife ift Jojeph Thomfon gufammen mit Barold Crichton: Browne um Mitte Juli von Amemis nach Marofto gelangt, um bafelbft feine Andruftung ju erneuern. Bon ba aus ift er aber gegen Ende August wieber in bas Webirge aufgebrochen, um feine botanischen und geologischen Beobachtungen und Sammlungen weiter fortgujeten. Aus bem Urita-Thate burch feinbliche Stumme gurudgetrieben, vermochte er fein Biel - bie Bauptfette bes Atlas in ber Wegenb von Rerana - boch zu erreichen, und bis zu einer Bobe von 18 000 eugl. Fuß empor ju flimmen. Sobann wandte er fich am Juge bes Gebirges nach Imintjanut und nach ben Sas, wo er bie Dowara in bellem Aufruhr gegen bie Beamten bes Gultans fant und in Befahr fam, in Befangenichaft zu gerathen. Er entrantt inbef mit feinem Gefährten gludtich nach Agabir und Mogabor, in welch letterem Orte er am 17. September antam. Bon bort aus gebenkt er noch einen furzen Ausflug in bas Innere von Daha zu machen, um dann über Rabat, Metines und Fes

nach Tanger und gurud nach England gu geben.

- Die Ibee, vermittelft einer ftarten Expedition eine Stationelette von ber oftafritanifden Rufte nach ben großen centralafritanifden Seen gu ichaffen, um baburch eine geregelte und genicherte Konkmunifation mit ber oberen Rilgegend und Emin Pofcha gu ermöglichen, unb gleichzeitig ber Bewaltberrichaft ber arabifchen Stlavenhäubler Die Spipe gu bieten - biefe 3bee bes beutschen Emin Bafcha-Romiteed hat in englischen Kreifen eine Rachahmung Der befannte englische Durchquerer Afritas, gefunden. Bernay Lovet Cameron, ber befugt fein follte, ein Wort in ber oftafrifanischen Frage mitzureben, schlägt näntlich vor, England folle eine folche Expedition ben Bambefi und Schire hinauf nach bem Rhaffa-See und von bort nach bem Tangauifa See entfenben. Bu Emin Bafcha mare bas freilich ein beträchtlicher Umweg. Die beutsche Expedition bireft nach bemt Victoria-Ryanga erflärt Cameron für aussichtelos; man wird barauf aber fein ju großes Bewicht legen burfen, ba ber berühmte Afrita Reisenbe offenbar von ber ziemlich allgemeinen englischen Gifersucht auf die bentschen Afrika-Unternehmungen mit ergriffen worben ift.

Die "Transactions of the R. Soc. of Edinburgh" (vol. XXXI, 1887) enthalten eine umfangreiche Arbeit von Bayley Balfour über bie Bflangenwelt Socotras, bie fich namentlich auch mit ben Begiehungen ber Infelflora gn der Montinentalflora Afritas und Afiens jowie gu ber Glora Mabagaefare beichäftigt. Socotra ift von Afrita nur 240 km entfernt, einige fleine Jufelchen bifben eine Art Briide babin, und bie trennenbe Meerstraße ift im Maximum nur 500 Faben tief. Korallenriffe finben fich runbum, und gute Siffen feblen. Das Alima ift febr troden. Das Platean im Innern besteht aus Granit und foffilem Staltstein und ist gegen 1000 Juk hoch, die Berge im Nordwesten aber - Die Baggier Berge - 4000 Jug. Die letteren

find von ben interessantesten Pflangen bestanben, weil sie seit ben ältesten Erbaltern nicht vom Oceane übersluthet gewesen sind, und biese Pflangen scheinen die Theorie vom ebematigen sesten Busanmenhauge Afrikas und Subasiens zu
stühen. Unter ben Auturpflangen ist nur die Dattelpalme
von Belang, und dieselbe liesert der dunnen Bevöllerung
auch neben der Biehzucht den Daupt-Lebensunterhalt. Die
gegüchteten Ninder und Kameele sind sehr klein.

#### Nordamerita.

- Auf die Entstehung ber fogenannten Dufchele bugel (shell mounds) au ber Rufte bes meritanifden Golfes, bie man bieber immer ale eine Art indianifcher Riottenmödbinger auffaßte, wirft ein Greigniß, welches gelegentlich ber großen Sturmfluth von Sabine Bag (1886) ftattfanb, ein neues Licht, bas jener Unnahme nicht gunftig ift. Bor ber angegebeuen Sturmfluth nämlich befand fich ein folder Dufchelbugel nabe bei einem gewiffen Saufe, bas am Ufer bes Fluffes ftanb. Rach ber Fluth war es voll: ftanbig zerstört und verschwunden, bagegen fand man bann einen abnlichen Sugel nabezu eine balbe engl. Deile ftrom-Es ift also burchaus mahrscheinlich, bag bie großen Schalenanhäufungen einem Raturvorgange ihren Urfprung banten. Die häufige Beimengung inbianifcher Artefafte zu ben Dinicheln erflärt fich vielleicht baraus, bag bie Mufchelhügel bobe und trodene Stellen auf nieberen Grunden bilben, und baß fie beshalb von ben Inbianern mit Vorliebe als Lagerpläte gewählt wurden (Bergl. Science XII, p. 96).

- Bon ber Abrasionstraft ber westindischen Orlane giebt die Thatsache einen Begriff, daß die fleine putatanische Kufteninsel Pollar bei Gelegenheit bes letten verheerenden Sturmes, der die Gegend von Kuba und Intatan im September bieses Jahres heimsuchte, voll-

tommen von ben Wellen verfchlungen murbe.

### Südamerifa.

— Daß man das Recht hat, die argentinischen Bampas als eine Ebene zu bezeichnen, geht aus gewissen Gigenthümlichkeiten der Eisenbahn von Bucnos-Apres nach Mendoza — der unvollendeten argentinischen Bacific-bahn — bentlich hervor. Diese Gisenbahn hat aus einer Strecke von 340 km nicht eine einzige Rurve, nicht eine einzige Brüde, und nicht einen einzigen Durchstich, der tieser ist als einen Meter. Die Pampas würden das ideale Land für den Gisenbahnbant sein, wenn ihre Baumlosigleit aus Rüchstauf den Schwellenbedarf nicht als eine große Schattenseite betrachtet werden müßte; daber auch die ausgedehnte Anwendung von Stahlschwellen bei den argentinischen Eisenbahnen.

— Dem neuesten englischen Konsularberichte zufolge belief sich ber Außenhandel Chiles im Jahre 1887 auf
180 180 820 Dollars (gegen 95 410 296 Dollars im Boxjahre); hiervon famen 59 549 958 Dollars auf den Export
und 48 630 862 Dollars auf den Import, und etwa 82 Prozent von den Ervortartiteln waren Mineralprodukte (Salveter.

Rupfer, Gilber, Gold ac.).

# Milgemeines.

— Cl. Martham veröffentlicht in den Berichten der "Hakluyt Society" die Beschreibung der beiden altesten Globen, die in England hergestellt worden sind. Der eine ist ein Erd- und der andere ein himmeloglobus, ihr Versertiger war E. Molyneur, und sie datiren ans dem Jahre 1593. Auf dem Erdglobus sind aber nachträglich die Entbedungen die zum Jahre 1603 eingetragen worden. Der bekannte große Mathematiker Robert hughes versaste eine lateinische Beschreibung bazu (Vergl., Globus, Bb. 53, S. 351).

Der Union-Steamer "Tartar" hat seinen Ruhm, die schnellste Fahrt zwischen Kapstadt und Plymouth ausgeführt zu haben, von dem "Athenian" zurück erobert, indem er den angegebenen Weg am 8. dis 25. August in 17 Tagen 6 Stunden und 15 Minuten, d. i. um nabezu 15 Stunden rascher als der "Athenian", zurücklegte (Vergl. "Globus", Bd. 53, S. 224). Ungefähr gleichzeitig hat der Allan Steamer "Barisian" die Reise zwischen Irland (Tory-Island) und der Lorenzstrom-Mündung (Belle-Isle) in der unerhört turzen Zeit von 4 Tagen 17 Stunden und 10 Minuten gemacht.

### Bügerfcan.

- Schmidt, Dr. Emil, Anthropologifde De: thoben. Anleitung jum Beobachten und Sammeln für Laboratorium und Reife. Dit gabtreichen Ab: bilbungen im Text. Leipzig 1888. 80, 336 G. - Dem Buniche, auch bie Beobachtungen bes Richtfach: mannes und bes gebilbeten Laien überhaupt für ben Anthropologen verwendbar ju machen, find in neuerer Beit mehr, fach gebiegene Anleitungen entsprungen; fo bie von Broca in Frankreich, bie Notes and queries ber British Association 2c. Auch in Deutschland find wir burch die von Birchow bearbeitete Abtheilung in Neumaner's Sanbbuch und burch ben 1885 veröffenlichten Birchow'ichen Fragebogen gang gut verforgt. Tropbem ift die vorliegende Arbeit mit großer Freude zu begrüßen, da sie in handlicher und übersichtlicher Form bem Reisenben Gelegenheit bietet, fich über alle wichtigeren Fragen ber Anthropologie eingehender zu unterrichten. Die erfte Abtheilung bebanbelt auf 56 Seiten Die Dethoben bes Cammelne, einschlichtich bes Beichnens und Photographirens. Die zweite Abtheilung enthalt bie Unweilung ju Beobochtungen jowohl am Lebenben wie am Tobten. Im Anhang find gegeben: ein Beobachtungsblatt für Korpermeffungen, ein foldes für Kraniometrie, bas Schema ber anthropologifden Befellichaft für die Untersuchung ber haare, und eine Tafel Sebbroben. Ein gutes Regifter erhöht bie Branchbarfeit bes Buches, bas in ber Ausruftung feines Reifenben fehlen Ko.

— Dr. J. Singer, Ueber soziale Berhältnisse Oftasiens. Leipzig und Wien 1888. Franz Deutide. — Der Juhalt dieser fleinen lesenswerthen Schrift berührt sich vielfach nahe mit den von und veröffentlichten Aussähen des herrn Dr. J. Grunzel über die chinesische Landwirthschaft. Sehr interessant und beachtenswerth finden wir darin namentlich die hinveise auf die Unalogien, die zwischen der Entwidelung der sozialen Berhältnisse Chinas und derzenigen der europäischen Bollssörper bestehen.

Inhalt: Dr. A. v. Lendenfeld: Der Bergbau in Australien. I. Reu-Sib-Bales. — Joh. Uhrlaub: Ein Reujahrstag in Pedo. (Mit sechs Abbildungen.) — J. von Goerne: Die Insel Trinidad. — Kürzere Mittheilungen: Samuel B. Baler tiber die geplante beutsche Emin-Pascha-Expedition. — Der Roraima. — Aus allen Erdheilen: Europa. — Affen. — Afrika. — Rordamerika. — Südamerika. — Allgemeines. — Bücherschau. (Schluß der Redaktion am 9. Oktober 1888.)

hierzu eine Beilage ber Berlagebuchhandlung von Gerb. Dirt & Cobn, Leipzig.

Medalteur: Dr. G. Dedert in Berlin W., Rurnberger, Strafe 2. Drud und Berlag bon Friedrich Biemeg und Cobn in Braunichmeig.

Mustrite Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde

Band LIV.

M 16.

Mit befonderer Berüchsichtigung der Ethnologie, der Kulturberhältniffe und des Welthandels.

Begrundet von Rarl Anbree.

In Berbindung mit Fachmannern berausgegeben bon Dr. Emil Dedert.

Jährlich 2 Banbe à 21 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanftalten Brannichweig sum Preife von 12 Mart pro Band gu begieben.

1888.

# Die fulturgeographische Bedeutung der Flüffe.

Der um bie Korrettion bes Rheinstromes hochverdiente Borftand bes großherzoglich babenichen "Central-Bureau für Meteorologie und Dydrographie", Profesor DR. Sonfell, hat por bem legten internationalen Binnenschiffabrte. Rongreffe, ber im August b. 3. ju Frantfurt getagt hat, einen Bortrag über die tulturgeographische Bedeutung der Fluffe und ihre Entwidelung ale Bertehremege gehalten, beffen Sauptinhalt wir und nicht enthalten tonnen an biefer Stelle wiebergugeben. Die Ausführungen Donfell's lauten etwa wie folgt:

Der Gluß hat feine phyfitalifche und feine Rulturgefchichte. Die erftere - ein Theil der Erdgeschichte - verfolgt die vieltaufendjubrige Arbeit, welche die Bewegung bes Waffers an der Oberflächengestaltung unseres Planeten geleistet hat. Gie lehrt uns, wie die fliegenden Gemaffer die Thaler ausgewaschen, die Gebirge burchnagt und quer durchbrochen haben, wie bann die vordem ftaffelformig getrennten Geen abgelaufen, wie ihre Beden und die Deeres. buchten burch bie vom Waffer hergetragenen Gintftoffe ausgefüllt, baburch bie breiten Flugthaler und bie weiten Tieflunder gefchaffen wurden, wie ber Strom fo aus einer Bielheit bon Gerinnen und Beden mehr und mehr gum hndrographischen Gangen sich gestaltet hat - einen Borgang, bem wir gang ebenfo in ber Staaten- und in ber Rulturgeschichte begegnen: bem Durchbringen und Bachfen aus bem Beengten und bem Getrenntfein - jeder Bolfeftamm lebte anfänglich ein leben für fich - jur freieren Bewegung, jur Ginheit, jur Größe.

Die physitalifche Befchichte ber Flüffe ift nicht abgefchloffen, fondern unter ber Wirfung ber immermahrenden Grofion

bes fliegenden Baffere bauert bie Ausbildung der Gluggerinne fort. Aber fo nugehener groß find die Epochen ber Erdgeschichte, baß ihre ftetigen Borgange in ber Denfdjengeschichte taum mertlich werden. Das Dag jedoch, bis zu bem die natürliche Ausbildung bes Flusses vorgeschritten, ift von Anfang bestimment für feine fulturgeogrophische Bedeutung. 3mar wenn wir an ben Ufern der Bluffe, auch in ihrem Dberlauf, die alteften Bohnfige finden, fo waren es zunächst bie flimatifch begunftigte Lage, ber fruchtbare Schwemmboben und ber bie organische Ratur belebenbe Ginfluß des Baffers, was bier gur Riederlaffung einlud; und wenn die großen Bölferwanderungen bie Gluffe entlang gezogen find, fo mar es wieder vielmehr bas That, dem fic folgten, als ber Fing felbft. Bang natürlich: beibe Bewegungen, die bes Berfehrs und die bes fliegenden Baffere vollziehen fich unter ber Berrichaft bes gleichen Gefetes, des Geseges ber Schwertraft; ibm geborchend hat der Blug fich feinen Beg gebahnt. Die Gluffe bienten beshalb in frubern Zeiten ben Bolfern, wie beute noch ben in frembe Welttheile vordringenden Forschungereisenden als Wegweiser, als leitende Ariadnefaben, und wir erfennen andererfeite, baf es flete fcon bas Borhandenfein einer gewiffen vorgeschrittenen Rulturftufe vorausgesett, bis ber Fluß als Berfehrsweg benutt wird. Wenn alfo auch nicht Aberall für die erfte Befiedelung ber Flußthuler und Stromniederungen, fo doch immer für die junehmende Berdichtung ber Bevölferung, für bas Aufbluben ber Uferftabte in ber Erwerbethätigfeit ber reichen Stromlanbichaften, ift bie Bafferstraße bie mächtig wirfenbe Urfache.

Anderweit und hauptfächlich prabeftinirend für die fulturgeographische Bebeutung ber natürlichen Bafferläufe erachtet Donfell eine Reihe phyfitalifder Bedingungen, allen voran die geographische Lage an fich. Aus feinen diesbezuglichen Musführungen bier einige fennzeichnende Gage: Die gemäßigten Bouen find die begunftigtften - in ben gluffen der Tropenlander mit ihren Regenzeiten wechselt Baffermangel mit fturmifchen Dochfluthen, Die Gluffe bes hohen Rordens find einen beträchtlichen Theil bes Jahres hindurch vereift. -Meribianftrome, die ber Richtung ber Meridiane folgend Bonen von verschiebenem Mima burchfliegen, bienen bem Austausch weit mannigfaltigerer Bobenerzeugniffe, als folche Stromläufe, bie von Dft nach Beft ober umgefehrt annabernb diefelben Badithums- und Anban-Bonen berühren, und werben beshalb aud ju belebteren Wafferftragen. - Unmittelbarer Unichluß an die Seewege bei gunftiger Lage und Be-Schaffenheit ber Dinnbung giebt dem Binnengewuffer Bebentung filr ben Weltverfehr. - Die in den Atlantischen Dcean und in die Nordice munbenben europäischen Strome bienen dem außeren Sanbel in ungleich höherem Dage als jene, die sich in die Offfee, in das Mittellanbifche Meer ober in Binnenmeere ergießen. Rebner eremplifigirt auf ben Rhein im Gegensat ju Donau, Bolga, Jorban und ben phyfifch geschlossenen fibirifchen Bemaffern. Andere Strome gerfafern ihre Mindungen in negartige Deltas, wieder andere verbampfen gar im Canbe.

Be nach den obwaltenden phyfitalifchen Berhaltniffen

geftaltet fich auch bie Befiebelung.

Bei jenen breiten, trompetenformigen Strommundungen, in welche bie Deerfluth fraftvoll fpulend hineinwallt, und die nantifd fo werthvoll find, liegt regelmäßig die Dunbungs - und jugleich Seehafen . Stadt ba, wo bie Grenge bes Fluthgebietes ift, b. f. bis wohin die Seefchiffe noch einlaufen fonnen, fo Samburg, Bremen, Rotterdam, Antwerpen, Borbeaux u. a. Auf ben britifchen Infeln beruht Die Bertehrebedeutung ber Gluffe hauptfächlich in ben Dilinbungeftreden, burch die von allen Seiten die Meeressluth ind Land pulfirt. Un ben Meeren ohne alle oder ohne erhebliche Gezeitenbewegung halten fich bie Delindungeftabte nahe jur Rufte (fo an ber Offfee und am Edywarzen Meere); fie liegen auch wohl ber Flugmunbung jur Geite (fo Marfeille, Benedig und Ravenna), ober gegenuber auf einer Infel (fo Kronftabt ale außerfte Munbungeftabt ber Rema, und Cabig). Bei großen Deltabilbungen finden wir eine oder mehrere Stäbte in der Rabe ber Deltaspige und bei ben Abzweigungen ber Bauptarme (Flußtheilungs. flädte - fo Rairo, Arles, Emmerich u. a). Die Abhangigfeit ber Besiedelung bes Fluglaufes von feinen physitalifchen Eigenthumlichfeiten erhellt ferner barane, bag man überall ba aus alten Rieberlaffungen zu namhafter Bebeutung herangewachsene Stabte trifft, wo feine Schiffbarfeit abnimmt und beeinträchtigt oder unterbrochen ift, d. i. wo Waffertiefe und Strombreite fich mindert, bas Befalle machft, wo Stromfcnellen, Furten ober Engen auftreten, wo ber Lauf Scharf umbiegt, ober an ben Ginmundungen der Schiff- und flogbaren Ceitengemaffer. Co spricht man von Hauptftadten bes Unter-, bes Dittels und Oberlaufes, von Stroms fcmellen- und Furtftudten, von Engen- und Briidenftabten, von Roufluenge und Flugwintelftadten.

In tlimatologischer, geologischer, orographischer, bydrographischer und ethnologischer Binficht ber Botter Bunft erfahren hat Europa 1). Europa, wie in ber Gestaltung feiner Ruften, so auch im Festlanddinneren geotettonisch fein gegliedert, ift ber Ausbildung schiffbarer Fluffe größten-

Rachbem bann Sonfell noch angebeutet, wie ber Bebirgsbau bes Bluggebietes bier verfehrbeichrantenb gewirtt, bort eine weitreichenbe Entfaltung bes lulturforbernben Einfluffes ber Bafferftrage begunftigt hat, wie ferner bei gegenseitiger Annaherung zweier Gluffe ober einer Binnenmafferftraße an einen weit in bas Sestland eindringenden Meerbufen bie Bertehrefaben fich heritber und binitber fpinnen, Land. und Ranalverbindungen fast erzwingend; nachbem er noch auf die wichtige Rolle ber Konflueng- und Furtstäbte hingewiesen (welch letterer Art ja auch ber Rongreß. Ort angebore) und insbesondere gezeigt hat, wie die Unwohner folder Stellen bas natürliche Bertehrehemmnis als einträglichen Zwangestapel auszunüten bedacht gewesen find, fo bag man beshalb in ben Furtftabten die alteften Rieberlaffungen und Bruden und Umfchlageplage ertennen barf, refumirt er fich babin: Dit gang wenigen Musnahmen liegen alle vollreichen Stabte ber Erbe 1) an Fluffen ober Meerestuften, viele an beiben zugleich, und meift ift es nicht fcwer, in ber Beziehung jum Baffer bie Urfache bes Entftebens und bes Grofwerbens biefer Stäbte nachzuweisen. Die physischen Berhaltniffe ale Urgrund ber Entwidelung ertennen wir auch in ber lebhaften Bechselwirtung, die fich zwischen ber Daffenerzeugung der Forft = und Landwirthschaft und bes Bergbaues einerfeits und ber Daffenbewegung auf ber Bafferftrage, bem Bebeihen bes Grofgewerbes und bes Grofhandels andererfeits einstellt. Bo die Dinge berart liegen, ba pflegt ber Berfebr auf bem Bluffe gur größten Bobe wirthichaftlicher Bebeutung ju gelangen.

Reben bie in physifalischen Bedingungen murzelnden Urfachen treten nun aber die politischen Ginfluffe: feindseliges Berhalten ober freundschaftliche Unnaberung ber Bolter, Krieg und Frieden, Brivilegien, Bollmefen und Sandelsvertrage, Rolonialpolitit und - ein Rind unferer Beit - bie Gifenbahnpolitit, wodurch die tulturgeographische Bebeutung ber natürlichen Binnenwafferftragen bier gurfidgebrangt, bort geforbert worben ift. Die Berfolgung Diefer Borgange tann gu bem Schluffe führen, bag bie Ginfluffe folder Art, mo fie fich in einer ben phylischen Bebingungen entgegengesetten Richtung geltend gemacht haben, zwar oftmale auf geraume Dauer für die Ausbildung ber Bertehreverhaltniffe entscheibend gewesen find, daß aber boch in ber Regel bie Ratur am Ende fich ftarfer gezeigt hat, als bie Politit, und bag die naturlich begunftigten Bertehrewege, Orte und Landftriche früher ober fpater auch bie

theils gunftig: über wellige Bochflächen, burch Mittelgebirge und Sitgelland fenten fich die Bewaffer bom Austritte aus ben engen Thalern und aus ben Randfeen ber centralen Faltengebirge mit allmählich abnehmendem Wefalle in die Tiefebenen und flachen Ruftenlander. Im Gegenfas biergu fteht Afrita mit feinem plumpen Aufbau: die Gluffe trennen bort mehr ale fie verbinden, in bem vorherrschenden Terraffengebirge fallen fie ftufenförmig herab, und ber lepte Absturg liegt meift schon nabe der Mindung, so daß ber langgeftredte Unterlauf fehlt, beffen gute Schiffbarteit an ben europäischen Gluffen gur bichten Anfiebelung und faft immer auch zur Bilbung einer großen Studt ben Anlag gegeben hat; am Riein ift bies Roln. Aber auch von ben europäischen Gluffen find wenige von ber Ratur fo fertig ausgebilbet, als bag nicht bie Bebirgeburchbrüche noch als schluchtartige Abstilieze sich geltend machten. Go am Rhein die Gebirgedurchbruche bei Schaffhaufen und am Binger Loch, an ber Donau bei Grein, Bregburg und Orjova.

<sup>1)</sup> Bergl, hierzu: E. Dedert, Die hauptbahnen bes Welts verlebrs. Leipzig 1882.

<sup>1)</sup> v. haug: Gott feste nach dem weisesten Spsteme — Die großen Städte meift an große Ströme.

politisch bevorzugten geworben find, bag aber immer ba, wo die politischen Biele und bas politische Weschen mit ber in ber Ratur begründeten Entwidelung einig maren, bie größten Erfolge fich eingestellt haben, und endlich, bag die weltgeschichtlichen Ereignisse sich auch in ber Rultur-

geschichte ber Fluffe wiederspiegeln.

Sonfell verftandlicht bas an verschiedenen Beisvielen, junachft am Ril und bem alten Rulturland Megypten, beffen "Gefchent". Megypten ift ein Stromland im eigentlichften Ginne bes Bortes: feine fubliche Grenze fallt mit der Grenze der Schiffbarteit bes Rile an ben unterften Rataralten von Spene (Affuan) zusammen, und die bichter bevölferten Landftriche folgen bem "beiligen Strome" bis zu feiner Mündung. Der Ril ift feit ber früheften Zeit des Landes einzige Bauptftrage. Die agyptische Sprache hat für "reifen" nur bas Wort "ftromauf." und "ftromabfahren". Lange bat er nur dem inneren Berfehre gebient, benn wie nach oben durch bie Ratarafte, fo mar er nach unten burch bas fur bie Schiffahrt taum benutbare Delta Erft mit ben Btolemdern beginnen bie abgeschloffen. erfolgreichen Bemilhungen, ben Ril gur Belthanbeloftrage gu machen. "Der unausgesente Biberftreit zwischen ben Lagiben und ben Scieuciben", schreibt Dommsen, "ift zugleich ein Rampf bes Hils gegen ben Enphrat; biefer ift im Befit, jener ber Bratenbent".

Der Euphrat nun verbantt feine Bebeutung als altefte Belthandelsstraße ber Annaherung feines fchiffbaren Mittel. laufes an die fprifche Stufte. Er ift ber Sauptverfehremeg ber Phonigier. Baera ift von ben Arabern jur Gicherung der Cuphratfahrt und als Diundungeftadt gegründet; außer Babylon haben aber alle hauptstädte am Tigris gelegen, wegen ber leichteren Berbinbung mit Inner-Afien; Selencia, Rtefiphon und Bagdab hatten auch Schiffbare Berbindung mit dem Cuphrat. Der Tigris ift immer nur fo, wie Tenophon es ichilbert - mit Flögen, bie auf Schläuchen fcwammen -, befahren worben. Der unmittelbare Bertebr mit Oftafien geht in ber Ralifenzeit wefentlich von Bagbab ans. Roch erhöhte Bebeutung erhielt biefe Bertehreftrage, ale bie Rreugfahrerstaaten bie Bermittelung ber fubafiatifchen Erzeugniffe in die Band genommen hatten. Aber fcon por Beginn bes 14. Jahrhunderts mard ber Guphratweg gegenüber bem Rilmege vernachläffigt, und nach ber Berftorung von Bagbab fommt er gang anger Gebraud. Es ift die Beit, ba burch die Dulbsamfeit, Die politifche Freundschaft und die leichte Beweglichteit bes Momabenvoltes in ben mongolischen Reichen den unternehmenben venetianischen Raufleuten bie großen Steppenwege nördlich bes Raspifden Meeres, von ber Rrim aus und fublich von Armenien über Tauris, eröffnet wurden.

Besonderes Interesse gemahrt bie Welchichte ber ruffiichen Binnenwafferftragen. Dem Alterthume, bas beftanbig im Untlaren mar, ob bas Raspifche Dicer ein Bufen bes nördlichen Oceans fei ober nicht, blieb bie Bolga (Mha) unbefannt. Erft als mit bem Aufbluben der grabischen Reiche fich bort ein großer Bebarf an Belis wert eingestellt hatte, wird bas Raspifche Deer von Bran aus lebhaft befahren. 3m achten Jahrhundert wird 3til oberhalb bes Wolgabeltas, Endpuntt biefer Fahrten und von bier aus der gange Wolgalauf erfchloffen. Die Wolga-Bulgaren treten gum Belam über und entwideln fich gang und gar ale Raufmanns. und Schiffervolt. Und ale die norwegischen Barager an ben Bolgaquellen fich festgesett haben, befahren fie ben gangen Strom bis ins Raspifche Deer. Bon ben Wolgaquellen erreichen fie auf furgem Landwege bie Wafferstraße nach Rifdnij - Nowgorod und bie Duna als Berbindungeweg mit Gothland, dem Mittelpunfte bes bamaligen nordischen Sanbels, und mit ber ichwedischen Rufte. Dit ber Berftorung bes bulgarifden Reiches im gehnten Jahrhundert nimmt Diefer Berfehr ein jahes Enbe. Bis ins neunzehnte Jahrhundert ruht die Schiffahrt auf bem machtigen Strome fast gang. - Wie bie Bolga für bas mohammedanifche, fo ift ber Dnjepr für bas drift. liche Rugland im frühen Mittelalter wichtige Bertehreftrage, noch früher Sauptweg ber Rormannen im Often. Auch hier handelt es sich um einen das gange Festland burch-querenden Berfehr, indem der Isthmus zwischen Onjept und den nördlichen Wasserwegen mit gerlegbaren Schiffen überfest wurde. Die Eroberung Ruglands burch die Ruffen, damals noch fast ausschließlich bie Warager, geht von diefen Wasserstraßen aus, beren wichtigste Buntte, Nowgorob (Wolga) und Kiew (Dnjepr) — ber lettere oberhalb der durch Feleriffe erichwerten Fahrt gelegen - Die beiben Bauptftabte bas gange Mittelalter hindurch geblieben find. Befentlich burch die Berbindung ber Bolga und Onjeprftrage mit ben großenffifchen Geen war Rifdnij-Romgorob vom achten bie gebuten Jahrhundert Bauptftapelplag ber orientalifden und byzantinischen Baaren, und zugleich Staatsmittelpuntt. Sofort mit bem Aufschwung Benedige und der Gründung ber Rrengfahrerftaaten unterliegt auch die Dnjeprftrafe gegen ben Gees und Landweg. Dan barf wohl fagen, bag taum in einem anderen Lande, fo wie im Huffenreiche, Die Fluffe bie ursprunglichen, für die Geschide bes Landes wichtigen Berfehremege gewesen find.

Eine ahnliche Bedeutung wie bie ruffischen haben bie ameritanischen Fluffe. Der Amagonenftrom ift burch Flugfciffahrt in feinem peruanischen Oberlaufe, nicht von bem ichwierigen Delta aus, Aberhaupt entbedt worben. Dagegen ift ber Befit ber La Blata - Mindung und bamit bie Beberrichung bes großen Stromgebietes ber Sauptftreitpunft ber portugiefischen und fpanischen Politit in Amerita. Andererfeits wieder ift es Borbebingung für bas Bebeiben bes tommuniftifchen Jefuitenstaates am oberen Uruguan, daß biefer im Mittellauf für bie Bergfahrt burd Strom. schnellen gesperrt ift. "Gott hat sie zu unserem Schute gefest", heißt es bort. In Rorbamerita find fur bie Ren-England-Staaten weniger die Fluffe, als vielmehr die tiefen Seehafen von Werth. Dagegen beruht Colbert's umfaffende Rolonialpolitit auf dem Gebanten, bag Frantreich burch bie Ausbehnung der Kolonien Louisiana und Ranada, ber beiben wichtigsten Stromfpfteme Ameritas fich bemächtige und baburch in ben Befit ber umflammerten Lanbidjaften gelange, eine Borftellung von ber Bedeutung bes Diffiffippi und bes Lorengstromes, die heute taum voll verwirklicht ift. In ben Bereinigten Staaten gab es vor 1812 nur fehr wenige gute Canbitragen und noch feine Ranale; aller Berfehr bewegte fich an den Ruften entlang und auf ben Fluffen bezw.

Binnenfeen.

Die Fluggebiete bes bentigen Franfreich hat ichon Strabo ale gang vorzuglich bervorgeboben. Bu allen Beiten find hier die Bluffe als Bertehrswege benutt worden, und früher als anderwärts hat man begonnen, die "chemins courants", wie Bascal fie nannte, zu verbeffern, balb auch fie burch funft. liche Bafferwege zu verbinden (fossae Marianae). Lage an ber Ceine gwijchen ben Dilindungen ber Darne und ber Dife bat wesentlich jur Große von Paris beigetragen. Scharf tritt die Eigenschaft als Konfluenzstadt bei Lyon hervor; Orleans und Toulouse find Flugwinkel ftabte, und Franfreiche wichtigere Seebanbeleplage fammtliche Flugmundungestädte.

Die Entwidelung ber Schiffahrt auf ber Donau ftanben immer die Stromschnellen und Engen in ben mehrfachen Gebirgeburchbruchen hindernd im Bege. Bie bie Feleriffe bes "Gifernen Thores" trennend gewirft haben, geht beutlich fcon baraus hervor, bag die Donau im Alterthum zwei

verschiebene Ramen erhalten hat: Ifter unterhalb, Danubius oberhalb jener Ratarafte, und lange blieb unbefannt, bag beibe ein und berfelbe Strom find. Huch im Mittelalter zweigt die Donaustrage regelmäßig bei Belgrad ab und geht liber Cofia und Philippopel, beren Lage durch biefen Bug bedingt mar, nach Konftantinopel. Bis ins neunzehnte Jahrhundert bleibt bie untere Donau ber öbeste Strom Europas. Aber auch in ber Wegenwart ift die grogartig angelegte Unternehmung ber Donau-Dampfichiffahrt noch nicht gut jener machtvollen Entfaltung gelangt, wie fie um fo mehr zu wünschen mare als die Schiffahrt auf ber Donau in ben Baltanlanbern eine belangreiche Rulturaufgabe gu erfüllen bat. Befanntlich fieht ber Berliner Bertrag Die Befeitigung bes weltgeschichtlich wichtig gewordenen Schifffahrts-Binberniffes am "Eifernen Thore" vor, und die Ronigl. Ungarifche Regierung bat ben Bollgug übernommen. hoffen wir, bag ihr bie fdmere Aufgabe balb gelingen moge und bamit ber Donaustrom wirthschaftlich bas werbe, mas er hnbrographisch ift: Der Hudgrat ber Defterreichisch . Unga. rifchen Monarchie.

Im Norbosten bes Deutschen Reiches sehen wir die Geschichte ber Schiffahrt auf Memel, Beichsel und Ober mit jener bes beutschen Orbens und ber Hansa Bolitik auss engste verknüpft. Berlin hat sich burchaus als Flußstadt entwickelt und hat, was wenig bekannt, gegenwärtig ben größten Binnenschiffahrtsverkehr bes Deutschen Reiches.

Und nun jum Rhein. An feinen Ufern begegnen wir überall Stätten alter Rultur. Inwieweit Klima und Bobenbeschaffenheit und ber ebene Weg im Thale die Urfache, wieviel bie Benugung bes Stromes als Bertehremeg baran Theil hat, wir wiffen es nicht. 3n ben 400 Jahren ber Römerherrichaft bat fich am Rheine ein bewegtes Leben entfaltet. Gicher ift, daß damals ber Strom ale Baffer-In ber allemannisch frantischen Beit ftrage benutt mar. wurden die ober- und mittelrheinischen Gegenden ausschließlich von der Donau und der Rhone aus, auf dem Landwege auch über die Alpen ber, mit den Baaren bes Drients verforgt, und bis zu den Ravolingern verlautet wenig von der Rheinschiffahrt. Allmählich begannen aber die Römerstädte wieder aufzublüben und ber Stromvertebr fich zu beben. Rarl ber Große wollte ben indischen Waarengug gegen ben Rhein ab. lenten burch einen Donau-Dlain-Ranal, boch ber Bau miglang. Taufend Jahre fpater durch ben Baierntonig Ludwig I. ift ber Bedante verwirflicht worben, allein die indischen Baaren hatten längst andere Wege eingeschlagen. Bur wichtigen Sanbeleftrage ift der Rhein erft geworben, ale mit ber Errichtung bes Sanfabundes, bem auch Köln angehört hat, ber Waarenaustaufch fich ben nordischen Bafen zuwandte. Doch tonnte die Rheinschiffahrt nicht gut gebeihlicher Entwidelung tommen, bevor nicht ber Bann bes Mittelattere geloft mar, und bas hat bis in bas 19. Jahrhundert gemahrt. Bis babin ift die Weschichte ber Rheinschiffahrt eine Weschichte von Bollen, Ctavel- und Umichlagerediten und willfürlichen 3mangemagregeln ber Städte und der vielen fleinen Bebietsberren. Gie alle forderten viel von ber Schiffahrt und leifteten ihr wenig ober nichts. Die politifchen Bemmniffe liberwogen noch die physischen, auch die Strommundungen waren für ben Flugverkehr politisch geschloffen. Es hat ber umwälzenden Ereigniffe ju Anfang unferes 3abrhunderte bedurft, um Wandel zu ichaffen, und auch jest warb Die Schiffahrt nur allmählich von ben brudenben Geffeln befreit. Hun fam aber die Einführung ber Dampftraft im Berfehremefen, zuerft in ber Schiffahrt, indeg balb auch madtig im landverfehr, und fast ichien es, als ob bie Schifffahrt im Bettbewerb werbe unterliegen milfen. Jest galt es die Wafferftrage ju verbeffern, und allerwarts begann

man die Ftusse zu reguliren und zu kanalisiren. Bald konnte jener Engländer sagen, ein nicht regulirter Fluß komme ihm vor, wie ein Mann in Bendsärmeln, und es ift nicht unberechtigt, wenn man hente in dem Zustande der Gewässer einen Maßtad für die Kultur des von ihnen durchstoffenen Landes erkennen will. Der Ihein in den Gebirgsstrecken konnte noch dis zum Jahre 1830 nur bei höheren Basserständen mit geladenen Schiffen befahren werden.

Dit Ueberwindung namhafter Schwierigfeiten und mit großen Geldopfern murben jest die hochstreichenden Feleriffe gesprengt, und ift auch fonft die Bafferftrage burch ausgebehnte Bauwerfe fehr viel leiftungefähiger gemacht worben, und bas Bild, wie es fich nun im Rheinverfehr entrollt, ift ein Uberaus erfrentiches, mahrhaft großartiges: Wir feben ben Strom fich beleben mit fcmuden Dampfern, mit ftattlichen Schleppzügen und mit Gilguterbooten; von Jahr gu Jahr nimmt die Bahl der Schiffe zu und ebenso ihre Tragfähigfeit. Der Berfehr fteigt auf nie geahnte Sobe. Bon brei Geehafen erften Ranges fdwimmen bie werthvollen Erzeugniffe ber fremben Belttheile bis boch in bas Binnenland. ben Umfreis bes rheinischen Sandels erweiternb. Der Berg. bau an ber Ruhr nimmt gewaltige Ausdehnung an. Allerwarts entstehen Fabritanlagen, und überall macht fich bas Bedürfniß geltend nach Erweiterung ber alten und Berftellung neuer Bafenanlagen, die Stabte machfen; ja hier, inmitten bes alten Europa und inmitten bes 19. Jahrhunderte, hat fich Mannheim, ber Sauptftadt bes Oberrheins und Mindungestadt des Redars gegenüber, eine Stadtbilbung vollzogen - Ludwigshafen. Gesittung und reges Treiben, gefunder Unternehmungegeift, Wohlftand und Frohmuth herrichen am gangen Rhein und an feinen ichiffbaren Rebenfluffen. 3m Rheingebiet feben wir aber auch, mas bei ber Gunft der Ratur Die ber Bafferftrage jugewandte Fürforge weiser Regierungen Segensreiches bewirfen tann. Moge fie dem Schonen Strome, moge fie allen Bafferftragen erbalten bleiben ober in gleichem Dage gu Theil werden!

3m Beltverfehr gilt in erfter Reihe: Die Schiffahrt ichafft bas rechte Leben; stolz flingt ber Spruch am Seemannshause in Bremen: Navigare necesse est, vivere non est necesse. Möchte die fulturbefruchtende Bedeutung ber Aluffe ilberhaupt mehr und mehr allfeits gewilrbigt werben! Gie dienen, hochbedeutfam genug, ebenfo bem wirthichaftlich Edywachen wie ben großen Betrieben. Der Glugvertehr ernährt eine gablreiche Bevollerung burch bie felbitftanbige ober verantwortungevolle Ausübung eines Gewerbes, bas in fteter Beruhrung mit der freien Ratur Rraft und Muth erforbert und giebt. Die Bortheile ber Uberall zugänglichen Wafferstraße, fie besteben fitt alle Uferanwohner. Begenfat ju ben Gifenbahnen wirtt fo ber Baffervertebr einem Uebel unferer Beit entgegen: ber Bermehrung völlig vom Großtapital abhängiger Eriftenzen, dem ungefunden Anwachsen ber Stabte und bem Hudgange bes flachen Landes. Alfo nicht allein vollswirthschaftlich, inebesonbere auch von einem gesellschaftspolitischen Wefichtepuntte aus ift es freudig zu begrugen, wenn unfere Beit die Bflege ber Bafferftragen fich ernstlich angelegen fein läßt, und wenn überhaupt das Bestreben dabin gerichtet ift, die in den fliegenden Gemaffern gebotenen Strafte fo viel ale möglich gu nuten, wie andererfeite ben fulturfeindlichen Buftanden und Ausschreitungen ber Gliffe, ben verberblichen Doch. fluthen, fraftig ju wehren, um auch fo Bindar's Wort immer mehr wahr zu machen:

ro apearor per vowo,. Das Köftlichste ift und bleibt doch das Wasser.

# Victor Girand's Neise nach den innerafrikanischen Seen.

XIII. 1)

(Mit fünf Abbilbungen.)

Da Girand bei feiner Antnuft in Rarema einen großen Theil feiner Leute entlaffen, bezw. an Rapitan Storme abgetreten batte, fo waren ihm nur noch fünfzig übrig geblieben - bie fraftigsten und abgehartetften, jugleich aber auch die undisciplinirteften. Gingefchloffen in diefe Bahl war auch Babi Combo nebft feinen acht Begleitern, Die nach Unianiembe gefandt worden maren, um Gefn aufque finden. Deren Budtehr mußte abgewartet werben, bevor

man von Rarema aufbrechen tonnte.

Als "Riambara" (Rommanbanten) feiner Leute hatte ber Reifende Wabi Asmani eingefest, weil er ber altefte von ihnen war, berfelbe entwidelte aber in feinem Aute eine gange Reibe von febr ichlechten Gigenichaften, fo bag eruftlich daran gedacht werden mußte, ibn gu befeitigen, und Wabi Combo an feine Stelle gu feten. Wahricheinlich weil er das ahnte, erregte er eine formliche Revolte bei ber Rarawane, die auf nichts geringeres ausging, als unter Burlidlaffung Giraud's vom Tanganita geraden Wege gegen Baufibar aufzubrechen. Rur Farraji, ber Unterfommanbant, nahm nicht Theil an ber Berfcmorung, einfach, weil er dadurch feinen verdienten Lohn ju verlieren filrchtete, und Ramna, fowie Daffani folgten nur, weil fie ihr Leben gewagt haben mitten, wenn fie fich ausgeschloffen hatten. Sie bestätigten auch beimlich, daß Wabi Asmani felbst bie Geele bes Aufruhre fei, obwohl er fich ftelle, ale folge er nur gezwungen.

Girand versuchte erft durch Raltblutigfeit und scheinbare Gleichgüttigleit Berr ber Lage zu bleiben, endlich rig ihn aber body ber Born fiber ben Berrather bin, und er gebot bemfelben, die Bitte ju verlaffen und niemals wieder gu betreten. Dann begab er fich binaus, und er fand bie Karamane — ein paar Nachzügler ausgenommen — that-füchlich bereits abgezogen. Raschib, der stellvertretende Kommandant bes Forts Karema, ein intelligenter Araber von ben Romoren, rieth die Gache junachst rubig abguwarten und es erft am nachften Tage mit Unterhandlungen ju versuchen. Die Reger zwingen zu wollen, ihrem Unführer nicht zu folgen, tonne zu nichts Gutem führen, bagegen fei es burchaus mahrscheinlich, bag die Leute in zwei bis brei Tagen aus freien Studen gurudtehren murben, weil ihnen ihre neue Lage nicht behagte. Go feien bie

Edwarten eben.

Da Wadi Asmani aus Klugheit die formelle Guhrerichaft nicht übernommen hatte, fo hatten fie Songoro und Bitali Dafta provisorifc an ihre Spite geftellt, und nach vierftundigem Marfche hatten fie fich bei Schata gelagert, um bon bort am anderen Tage gegen Tabora weiter gu ziehen, nachdem fie fich vorher einen definitiven Glibrer gewählt hatten. Dieje Rachrichten brachten Saffani und Stamma, die ihrem Beriprechen gemäß in der Hacht gu Giraud gurudlamen.

Am nächsten Morgen wurde Farraji als Unterhändler gu ben Rebellen ins Lager gefandt, mit bem Auftrage,

fie über ihre Rlagen zu befragen, und ihnen unbestimmte Borichlage zu machen. Er fehrte am Abend gurud, ohne bas geringfte ausgerichtet ober gethan gu haben, und brei Tage blieb Biraud in Rarema vollständig verlaffen, bis ihm endlich die Aufrührer erklären ließen, daß sie bis auf weiteres zu ihm gurudfommen, und Wadi Combos Rudfunft abwarten wollten. Es gefchah bies auch wirflich, und indem fie ohne weiteres an ihre tugliche Beschäftigung gingen, faben bie Burichen trubfelig genug aus. Ginige verlangten alsbalb Debigin, weil fie vom Fieber geplagt

Endlich, acht Tage nach ber Revolte, tamen Rachrichten von Babi Combo, in den Giraud feines offenen, ritterlichen Wefens wegen fo großes Bertrauen feste, und ber fo sehnlichst erwartet murbe. Diefelben lauteten aber teines-wegs erfreulich. Ditten auf bem Wege zwischen Rarema und Tabora mar er von einem Bauptlinge, Ramens Moina Miega gefangen genommen worden, und nur gegen ein Lofegelb follte er wieder freigegeben werben. Den beiben Boten war es auch fdwer genug geworben, nach Rarema surüdinfommen.

Bon ber Rarawane ergählten fie, bag biefelbe zweimal von Rugas-Rugas angegriffen worben mar, endlich aber war fie auf Beeredabtheilungen Dirambod geftogen, die verichiedene Bomas belagerten, und einer der Beerführer, mit Ramen Moinanga, hatte fich ihr fehr freundlich gezeigt. Auf den Bericht ber Boten hatte berfelbe auch fofort eine Schaar gegen Moina Miega gefandt, um Babi Combo ju befreien. Giraud fchicte ihm baber burch Ferraji und Daffani ein möglichft toftbares Befchent. Gegen die feindlichen Bomas führte Dloinanga den Strieg übrigens mit aller Barte, und in Saroma, nahe bei Rarema, blieb nach feiner Einnahme nicht ein Mann leben.

Rachbem nun wieder brei Wochen vergangen maren, fehrte Ferraji mit ber Freudenbotichaft jurud, daß Wadi Combo wieder frei fei und fich aller Bahricheinlichfeit nach bereits in bem Lager Moinangas befinden werbe, und zwei Tage fpater jog ber fcmer Bermifte felbft mit ber Maramane unter großem Jubel wieder in Rarema ein (S. Abbildung 1). Giraud begrußend, fagte er: "Deine Befehte find ausgeführt, Berr. Rur ein Gewehr habe ich verloren, bas mir ein Ueberläufer entwendet bat. Huch die Stoffe, die Gefu gefauft hat, find unberuhrt, bis auf ein paar Stude, die ich jur Bezahlung verwenden mußte." Das war viel mehr, als erwartet werden tonnte. Mun war wieder für Unterhalt auf ein volles 3ahr geforgt, und jugleich maren bie Leute mehr ale genügend ausgeruht. Dazu bie gute Bewaffnung! Bas hinderte nun baran, an bie Ausführung weiterer Reifeplane gu benten, und bor allen Dingen ben Tanganifa ju queren, um baburch eine Schrante gegen Banfibar bin ju errichten, bamit die Rarawane nicht wieder auf Abzug finnen tonne?

Leider begannen alebald wieder die Rengerungen ber Ungufriedenheit im Lager. Die Leute wollten nach Banfibar jurild, und eine Bartei war offenbar noch immer gemeint,

<sup>1)</sup> Bergl. Globus, Bb. 59, S. 180.



Muvial-Chene aus, Die reiche Ernten verfpricht. Um ben Safen ju verbeffern, arbeitete Storms mit feinen Leuten ruftig an ber Berftellung eines tunftlichen Dammes. Station felbft bestand aus bem "Tempe" - einer Art Citabelle, die jugleich als Hauptmagazin und als Aufenthalt ber Europäer biente - und aus dem Dorfe, in deffen Bütten die Astaris hauften (G. Abbildung 4). ift im allgemeinen gefund, die Temperatur fant gegen Ende Mai in der Nacht auf 60 C., und das gange Land ift bis Itua (gegenüber von Ujiji) weniger bergig, als gegen Rapampa bin, fowie jugleich auch viel fruchtbarer und bevolterter. Dipala an diefem gunftigen Bunfte gu begrunden, war Storme namentlich burch die Feindfeligfeit Ruffingas, ber feinen Gip zwei Tagereifen weit im Bebirge batte, febr erschwert worden, und noch mahrend der Anwesenheit Giraud's war die Frage, wie man sich biefes häuptlings bauernd erwehren tonne, eine ber wichtigften.

Zwei Tage später follte von Mepala nach bem Kongo ausgebrochen werden, ba tam in ber Nacht ber Missionär Brooks in seinem Dau an, mit der Botschaft, daß die Manyema im Berein mit den Arabern sich gegen Stanley crhoben hätten, und daß Tipoo Tib und Juma Meritani, die beiden mächtigsten arabischen Häuptlinge am oberen Kongo, im Begriffe ftlinden, ihn mit 3000 Feuergewehren anzugreifen 1). Ein Brief Stantey's an Storms befraftigte biefe Rachricht.

Richt fobald erfuhren die Leute Girand's die Reuigkeit, als fie fich von neuem weigerten, die gefährliche Reise gen Beften fortgufegen, und zwar entschiedener ale je zwor. Sie wollten gurlid nach Banfibar, und gerabe fo wie in Rarema, jogen fie auch unverweilt von dannen. Much Babi Combo, Baffani und Stamna ichloffen fich biesmal ben Abtrunnigen an, ja ber erftere führte fie fogar an, und die Sache war um fo fchlimmer, ale biesmal die Bewehre fowie auch ein Theil ber Munition und ber Bagage in ihrer Sand geblieben waren. Etwa eine Stunde megs entfernt bemächtigten fie fich mit Gewalt eines Dorfes, und bort festen fie fich feft, um einige Tage fpater bie Station Mipala felbit feindlich zu bedrohen. Es wurden gwar wieder Unterhandlungen begonnen, biefelben führten aber zu nichts. Die Aufritbrer erflarten, bag fie ohne Stoffe nicht nach Banfibar gieben tonnten, und bag fie beshalb die Umgegend plündern wurden, bie Girand ihre Bedingungen annehmen und ihnen folgen wilrbe. Er fei ja ein guter Berr, aber fie wollten enblich um jeden Breis ihre Infel wiederfeben.

1) (Es handelt fich um bie Beit, in der Tipos Tib Stanleh ju ben befannten Ronzeffionen zwang, und fich zum Gouberneur am oberen Rongo einsetzen lief.

# Der Brongefund von Rangdiezweiler in der Pfalz.

Bon Dr. G. Deblis.

Dem lang gebehnten "Bruche" ober Moore, welches fich im Bergen ber bagerischen Pfals von Somburg iber Land: ftubl nach Raiferslautern zu ausbehnt, entfließen nach Plorben gu brei bebeutenbere Wafferabern: Blan, Debrbach, Lanter 1). Die beiden ersteren Bafferabern vereinigen fich oberhalb bem ibullifch gelegenen Orte Glanmundweiler. Bor ber Bereinigung burchbricht ber junge Glan bie an 300 m hoben Berge jur Rechten und Linten in enger Spalte. Bor biefer Spalte breiten fich auf anmuthigem Biefengrunde brei fleine Ortschaften and: ju oberft Dietschweiler, bem gegenüber jur Linfen bes helläugigen Glans Rangweiler, und gur Rechten Rangbiegweiler. Der fonberbare Rame bes letteren Dertchens bat wohl weder mit nonus", noch mit "decimus" etwas zu thun, sondern ist als Rolonie ber beiben Nachbarorte Hang und Dietich (ober Diege)weiler gn betrachten. In Rang-weiler ftedt ber Eigenname Ranna, bavon in ber Rahe Rannftubl, in Diezweiler ber befannte Berfonenname Dieg, in älterer Form Tengo, Tento, Tinto (im althochdeutsch thioba). Beibe Orte find ber Enbung "weiler" nach alamanische Brunbungen.

Daß aber icon vor diesen Germanen Römer bier anfäsisig waren, beweist der 1881 oberhalb Ranzweiser auf dem sogenannten "Budel" vorgesundene Matronenstein, der durch den Versasser nach Speyer gebracht wurde.

Auf bem Chufer bes nach Rorben fliegenben Gland gieben quer über ben Sobengug gwischen gwei 298 und 332 m boben Bergruden hindurch mehrere Wege gum Mohrbach

nach Riebers, Rirchs und Obermohr. Steil fällt biefer Sobengug binab gum Glan. Dort, wo fich berfelbe unmittels bar über bem Rorboftende bes Dertchens emporwölbt, lag bart am fogenannten Gebreiterwege eine frifch geaderte Hache. hier machte an einem Blate, an welchem nach ber Ortsfage ein altes "Schloß" geftanben fein foll, ber Gigenthümer holzhaufer Anfang April 1888 einen mertwürdigen Befund. Unter rob geftogenen, ju einem Bewolbe vereinigten, gelbgrunen und rothen Canbiteinen ftief berfelbe auf eine große Angahl von Bronze-Ringen, etwa 30 an Zahl. meisten berselben (24) haben einen Durchmeffer von 5,8 cm im Lichten, 4 von 8 bis 9 cm und 2 von 14 bis 15 cm. Der gute Mann biett anfange bie Daffe für Gotb, fandte Proben ber Ringe jum Schmied und nach Reunfirchen, ftedte einzelne ins Feuer, gerhieb andere, ftredte ben, fagte jeuen an, furg, er wollte burchaus einen Goldfund gemacht haben.

Eine Probe sandte Distriktsschulinspettor Pfarrer Schäser (alias "Frih Claus", ein befannter Dialestbichter) an den Berichterstatter, und da ich sofort die alte Bronze erstannte, die fast die dur völligen Orphation vom Alter versdorben war, machte ich mich am 27. April auf den Beg, um in Begleitung des genannten liebenswürdigen Derrn Geistlichen und des Derrn Lebrers Gammling von Kirchmohrs hochgelegenem Pfarrhaus über den Bergrücken am Maulsberge vorüber nach dem Fundplate zu wallsahrten.

Der Bunft ift wohlgelegen und bietet eine prächtige Annbicht auf den Glangrund zur Linten, über beffen Randböhen im Sildwesten die gewöldten höhenruden von homburg und Zweibrüden herüberschauen, während im Rorden rechts des Glans der hochscheitelige Bogberg, links deffelben

<sup>1)</sup> Bergl. jur Geologie und Sybrographie bes pfalgifchen Seebedens: A. Leppla: "Die westpfalgische Moornieberung und bas Diluvium." München 1886.

ber Remigiusberg mit Kirchlein und Burgruine bas ibullische Bild umrahmen. Zu einer Todtenstätte war der Bunkt gut gewählt, der den Lebenden hier an die blühende Natur erinnerte und an die beimischen Berge, denen seine Borsahren seit Jahrhunderten zugethan waren. Wätter und Ahnen wurden sa seit ältester Zeit auf Aussichtsgipfeln verehrt.

Sofort ließen wir von freundlichen Ausgrübern ben Jundplatz ausräumen, und nach einigen Stunden Arbeit, in welchen es glückte noch einen 8 em im Durchmeffer baltenden Juhring ans Bronze, zwei Stücke eines mit balbringförmigen Anläben versehenen Halvinges und einen balben Armreif dem Boden zu entreißen, sowie mehrere dazu gebörige Scherben, ein Stückchen kaleinirten Anochens — andere Sachen, wie verrostete Otesserlingen, Koblenstücke, bunte Scherben u. f. w. dagegen ließen wir dem Rartoffelselde — konstatiren wir solgende Thatsachen:

Rach noch vorhandenen Reften befand sich hier an ber Stelle bes alten "Schlosses" ein Grabbügelbau, dessen Kern zum Theil noch erhalten ist. Dieser Kern besteht aus einem gewälbeartigen Bau, der nicht obne Kunft aus gestoßenen, seilsbrmigen Sanbsteinen hergestellt ist. Das Gewöllbe hat noch eine Stärke von 20 bis 40 cm; in 40 cm stöht man auf rothen Letten, den Urboden. In der Mitte

war bies Bewölbe im Laufe ber Jahr: bunberte gujammengestfirgt, und bier ftieß ber Befiger in einer Senfung, welche von SOS nach NWN auf eine Länge von circa 3 m giebt, auf obige Ringe. Am Enbe biefer Berticfung nach SOS ju lag ein halering von 18 em Durchmeffer im Lichten. Der 1,5 cm ftarte im Querichnitt runbe Bronzering verbünnt fich an ben burch Roft gufammengervachienen Enben; nach vorn gu trug er feche fleine Ringlein (von 0,2 om im Lichten), welche gum Ginban: gen von Prefitien und Amuletten gedient haben mochten (Bergl. Fig. b). Gin zweiter halbring von 14 cm Durchmeffer jand fich leiber nur in Studen. Seine gange Borberfeite war mit etwa 20 angegoffenen Ringlein befest. Rach

ber gangen Sachlage trug eine Berfon biefe zwei Baleringe, was nicht befrembet, wenn man fich erinnert, baft bie Leiche ju Bederetobe bei Ruruberg brei Stud haleringe an fich Abwarte lagen gu beiben Geiten etwa 25 Stud fleinere Reifen, welche man uach ihrer Lage als Armringe bezeichnen muß. Unter ihnen find brei Tuven. Der erfte von 5,8 cm Durchmeffer ift mit einem Stud, Die anberen zwei Topen mit je 12 Stild vertreten. Der Querfchnitt des erften Topus bildet ein rechtwinfliges Dreied, beffen Ratheten von gwei Beraben, beffen Onpothenuje von einem Rreisbogen gebilbet wird '). Der zweite Topus besteht aus einem plattenförmigen Brongebraht mit vieredigem Querichnitte, ber britte and einem runden Brongebraht mit freieformigem Querichnitt. Leniere zwei Arten tragen als Ornamente auf ber Außenseite gu fleinen Gruppen vereinigte feine Querlinien.

Bu Füßen fanden fich je zwei ftarte, gerundete Brongeringe von 8 bis 9 cm im Durchmeffer, und zwar in zwei Tupen. Der erfte, robere trägt an seinem Aleuseren weber eine Ausladung noch ein Drnament. Der zweite ift an zwei Stellen mit je brei scharftantigen Stellen geschmucht (Bergl. Fig. a). Be ein roberer und seinerer Fußring lagen zusammen; jene

sind innen an je zwei Stellen abgeschiffen, diese intalt. Der erstere war wohl quer vom Knöchel zum Neihen unten, ber zweite verzierte darüber oben besestigt gewesen. Noch heute tragen die Frauen bei Negerstämmen des inneren Afrikas solche plumpe Knöchelringe als Schnuck. — Die vorhandenen alten Scherben sind gelb, zeigen gleichmäßige Masse, sind ziemlich dünnwandig (5 mm) und gehörten nach einem Nandstück zu einer weiten und flachen Schale, die nach der Lage der Scherben zwischen den Fustringen stand.

Die nächste Frage, liegt hier Bestattung ober Leicheubrand vor, ist bei bem ruindsen Zustande des Tumulus schwer zu entscheiden. Ist nicht zu leugnen, daß bei der Tünnbeit der überlagernden Dumusschicht die Knochen, auf die noch ein schwarzer Moderrest zwischen den Bronzeringen bezogen werden sonnte, recht gut völlig absorbirt sein sonnen, so scheint dagegen das eine Stücken schwarzen, porösen Stosses nicht tobliger Art als calcinirter Knochen anzusprechen zu sein. Für Leichenbrand sprechen auch die Braddesunden, welche die Derren Ingenieure Göhring und Kollege Dr. harzier bei Nichbach und Bohdach 1884 die 1885 gemacht haben. Auch dier Tumuli mit Steinkern, deren Beigaben in robem Bronzeschund, selbst in einigen

Feuersteinartesacten (Bfeill), sowie primitiven Töpscreien bestand, aber keine Spur von Gisen auswies (Bergl. "Die Ausgrabungen bes bistorischen Bereines der Pfals". Speyer 1886, S. 4 — 9, mit Tafel II bis VI).

Ganz analog ift auch ber zu Obernseim am Glau 1886 gemachte Befund cines aus 14 Bronzearmreisen bestehen ben Schmudgewindes, dessen Reisen mit dem zweiten Tupus der Ranzdiezweiter Armeinge in Form und Ornamentik genau übereinstimmen; nur sind erstere um eine Ruance größer (Bergl. d. E.'s "Studien", X. Abth., S. 103 bis 106 und Abbildung 14). Die Obernheimer Plinge haben wir in die hallsattzeit verseht. Es ist sein Austand zu nehmen, auch den Ranzbiezweiter Bronzesund der

Beit nach in dieselbe Beriode zu stellen, in die erste Dalfte bes 1. Jahrtansends v. Chr. Rur sei babei bemerkt, daß nach Anhaltspuntten die pfälzisiche Bronzezeit noch in die Beriode hinabzureichen scheint, welche in den Alpen in ihrer Räbe durch die Gisensachen der hallstatter Zeit ausgestüllt wird. An Eisen erinnern hier nur einzelne Rinnen in den Gewölbesteinen.

Während im Siben und Often von den Gestaden des Mittelmeeres ber schon lange die Besannschaft mit dem Eisen verbreitet war, hing man hier in abgelegenen West reiche noch an altväterlicher Sitte, welche den Todten und besonders die Frau — denn eine solche ward hier bestattet — mit dem glänzendsellen Schunde, der aber in alter Weise gearbeitet war, ausgerüstet hat. De nicht daneben im gerwöhnlichen Leben der Gebrauch von Eisenwassen und Eisenvertzeng auch damals schon einherlief, das müssen wir der Entschung weiterer glücklicher Grabsunde überlassen.

Das aber kann als gesichert angenommen werden, daß nach den Spuren eiserner Berkzeuge an den Rinnen der Gewölbesteine dieser Tumulus mit seinem Bronzeschmud an das Ende der Bronzezeit im Mittelrbeinsande und in die Uebergangsperiode zur älteren Eisenzeit geseht werden muß. Der Bronzeschmud an sich beweist ja die Bronzezeit strifte nicht, auch nicht die durch mögliche Ueberzlieserung sortgebstanzte Form des Schmudes, sondern nur



a. Fuhring, 1/3, b. halvring, 3/10 ber natürt. Gr., von Rangbiezweiler i. b. Pfalz.

<sup>1)</sup> Es ware möglich, daß biejer unten platte, oben tantige Beif als Bruftichnun biente, abntich ben romifchen Phaleren.

Bronzewertzeuge und Brongewaffen. Gerabe biefe fehlen aber vielfach in ben atteren Detallgrabbugeln bes Mittelrheinlaubes; beshalb ift gegenüber einer bas Gifen ausschließenben Beitfetung Diefer Bugel Borficht am Plate!

Bum Schluffe noch bie Mittheilung, bag auch biefe

reichen Brongefunde, wie die von Obernheim, Afchbach und Botbach, an bas Areismufeum ju Speper gelangten und zwar burch ben Berfaffer. Schabe, baf einige Ringe gelitten haben und einer verloren ging; erhalten blieben 30 Etud.

Dürfheim, Enbe April 1888.

## Die Landwirthichaft in China.

Bon Dr. Jofeph Grungel.

3.

Das feit jeher in China gur Anwendung gebrachte Wirthschaftssinstem ift die Fruchtwechselwirthschaft, boch haben bort andere Grunde zu berfelben geführt als in Europa. Bei und mar bie Beranlaffung vor allem bie Gorge bed Landmannes, ben Boden durch einseitige Entziehung chemischer Stoffe nicht vollständig auszubenten, fondern durch einen gleichmäßigen Turnus zu bewirten, daß fich die Bitangen gegenseitig ben Boben vorbereiten. Dem Chinefen bagegen war es bei bem Mangel an Märkten und Kommunikationen feines Landes vor allem barum gu thun, feinen Gigenbedarf burch Eigenproduktion aufzuwiegen, und deshalb pflanzt er im Sommer Reis und im Winter Getreibe ober Gemufearten. Denfelben 3med, welchen ber Guropaer burch bie Fruchtwechfelwirthichaft verfolgt, erreicht ber Chinese burch eine intenfive Bearbeitung bes Bobens, namentlich aber burch eine unerreichte Dungunge- und Bemafferungemethobe. Bon ber Bollfommenbeit berfelben tann man fich einen Begriff madjen, wenn man bebentt, bag bem noch ziemlich jungen Muvialboben ber großen Chene feine große Fruchtbarteit innewohnt 1), und bag nur eine intenfive Bearbeitung eine bunne Sumusschicht barüber breiten fonnte.

Fast bas gange Jahr hindurd, besonders aber vom Dlarg bis Hovember, wo die Bauptfrucht, ber Reis, gebaut wirb, fieht man auf ben dinesischen Felbern gange Familien arbeiten, und nicht felten fommt es por, daß die Frau mit einem Rinde auf bem Ruden ben Pflug gieht, mahrend ber Dlann ihn lenft 2). Der Chinese bebaut fein Gelb wie einen Garten, tropbem 9/10 ber Landleute fein Bich halten, bas ihnen bei ber Arbeit helfen fonnte, und tropbem bie Adergerathe außerft primitiver Ratur find 3). Gewöhnlich beginnt man bie Gelbarbeit bamit, bag man bie Stoppeln, fowie andere Brauter, welche man auch oft zu biefem Zwede anpflangt, auf bem Gelbe verbrennt und bie Afche mit anderen groben Düngerarten über das Gelb ftreut. Cobann wird ber Boden mit bem Bfluge (li) burchpflugt und mit ber Egge (pa) bie Erbichollen gerfleinert; biefe beiben außerft einfachen, aber praftifden Gerathe ') beforgen ubrigens nur bie grobere Arbeit, welche mit verschiedenen Arten von Saden, Gpaten

und Rechen verbeffert wird. Wird bann auch noch mit Balgen ber Boben geebnet, fo ift im Fruhlinge ber Boben vorbereitet, bie jungen Reispflangen und Maulbeerfaplinge aufzunehmen. Mit einem Inftrument (liang), welches als Gartenmeffer, Gichel und Gense zugleich bient, wird bas Getreibe gur Erntezeit gefdnitten, auf Tennen, welche burch festes Stampfen der mit Ralt gemischter Erde vorbereitet wurden, theils burch die Beine von Thieren, theile burch tannelirte Steinenlinder, welche über bas Stroh gerollt werben, theils - und das ift bas gewöhnlichste Drefchflegeln (liang-kin) ausgedroschen und in ber Regel auf Danbmuhlen gemahlen; nur in größeren Stubten giebt es größere von Ochfen bewegte Minblen, bagegen find

Bindmühlen unbefannt.

Muf ben gludlichen Kontraft, in welchem bie chinefische Agrifultur gu bem europäischen Raubban fteht, hat guerft Liebig aufmertfam gemacht, welcher bie Theorie aufstellte, bag eine gefunde Landwirthichaft bem Boben alles bas wieder erfegen muffe, was ihm burch ben Anbau von Bflanzen genommen worden fei. Glir bie verbrennlichen Bestandtheile ber Pflange, wie Kohlenfaure, Ammonial, Schwefel und Baffer, welche hauptfächlich aus ber Luft bezogen werben, brauche feine Borforge getroffen zu werben, dagegen miiffe man die verbrennlichen Beftandtheile: Phosphor, Schwefelfaure, Riefelfaure, Rali, Ratron, Ralt, Bittererbe, Gifen und Rochfalz dem Boben burch chemische Bearbeitung mittels Düngung wiedergeben. Liebig mußte in ein großes lob ber dinefifden landwirthidiaft verfallen 1), ale er las und horte, mit welcher Gorgfalt in China bie Dungung betrieben wird. Die Regierung, welche die weitgehendste Oberaufsicht über ben Aderbau führt und bie Beit bes Bflitgens, ber Ausfaat, bes Umpflangens, ber Ernte u. f. w. gefetlich bestimmt, wendet auch ber jeweiligen Dungungeweise ihre gang befondere Aufmertfamfeit gu, und das Buch ber Miten, Tichou li, enthalt Borfdriften über bie Anwendung des Dungere bei jeder Art von Bflangen 2).

Da in China febr wenig Grofvieh gehalten wird, fo ift ber dinefifche Landmann vorzugeweife auf die menichlichen Extremente als Dungmittel angewiesen, und jeber Besucher Chinas wird in oft unangenehmer Beife an die Sorgfalt erinnert, mit welcher daffelbe gefammelt wird. Bei jedem Baufe, an jeder Strafe finden fich große, in die Erbe eingelaffene, manchmal überbachte und ausgemauerte Sammelbehälter gur Anfbewahrung beffelben 3), und nach bem Banbel mit Getreibe und Rahrungemitteln foll ber mit menschlichen Extrementen ber ausgedehntefte fein 4).

<sup>1)</sup> Tr. S. Sproti, Landwirthichaft in China, (In Dr. A. v. Scherzer's Hachmannische Berichte). Stutigart, 1872, S. 82.
21 Dr. R. v. Scherzer, Reise der öfterr. Fregatte "Rodara" um die Erde. Wien, 1860, Bd. II, S. 312.
3) J. Hedde, Agriculture en Chine. Paris, 1857, p. 15 f. — P. Opalinth, Ueber den Aderbau der Chineien. Petersburg 1844 (russ.), mit 72 Abditdungen. — S. W. Williams, Description of the agricultural implements used by the Chinese — (The Chinese Repository, vol. V, p. 485—494). — R. v. Scherzer, Fachmännische Berichte, Anhang.
4) Beschreibungen und chinesische Ramen in I. D. Plath, Die Landwirthschaft der Chinesen und Japaner im Bergleiche zur europäsischen, I. München, M. 1873, S. 819—823.

<sup>1)</sup> J. v. Liebig, Chemische Briefe. Milnden 1878, Id. II, S. 451 f.
2) Eug. Simon, I.a cité chinoise. Paris, 1885, p. 291.
5) J. Hedde, Agriculture en Chine, p. 23.
4) Plath, Die Landwirthschaft, S. 805.

Jeber Getreibesamen wird bor ber Aussaat in mit Baffer verdunnter Jauche gequellt, bis er ju feimen angefangen bat. Andere Dungmittel find ber Schweines, Buffels und Dehfendlinger, feltener ber Biegen- und Bferbeblinger; ferner Detfuchen von Erdnuß, Rubfamen, Baumwolle, Banf ac. vorzugeweise gur Düngung von Reiefelbern benutt; bie in ben gabllofen Ranalen fdwimmenben Bafferpflangen, fowie der Schlamm der Morafte und Teiche; Mengen von fleinen, in Faulnig Ubergegangenen Fifchen; Die Afche bon berbranntem Bolg, Stoppeln oder Rrautern; gebrannter Ralt, welcher eigens hierzu aus Ralfftein, feltener aus Dinichelnfalf gewonnen wirb, aber nur für fandigen ober thonhaltigen Boden in Anwendung tommt; ein Rompost, welches bereitet wird, indem man in einer Grube vegetabilifche Gubftangen in blinnen Schichten abwechselnb mit bloger Erbe ober mit Bufay von Schlamm, Baffer ober Urin gerftampft, burchmifcht und langer ale einen Monat gahren läßt; endlich Stragentoth, Rebricht, Abfalle aus Schlachffatten und Ruchen, Menichen- und Thierhaare, Dfenruß u. f. w. 1).

Das dritte Moment, welches im Bereine mit ber Rleinguterwirthichaft und einer ausgezeichneten Dungungemethobe bas agrarifche Syftem Chinas beherricht, ift eine moble organisirte Felbbewässerung. Bereite bas Ischou-li (XV, 8) erwähnt, daß unter ber britten Dynastie ber Tichon (1200 bis 258) gelegentlich einer neuen Lanbervertheilung bie Gelber burch Ranale getrennt wurben, benen ein weit ausgebildetes Ranalisatione-Spftem ju Grunde lag 2). Jebenfalls war bies in ben alten Provingen von Schen-fi, Schan-fi und ho-nan ber fall 3). Um aber auch die hober gelegenen Stellen, auf benen bie Gaaten bei ber im Grubling und Commer nicht feltenen Regennoth burch Durre ftart leiden mußten, geborig bewäffern gu tonnen, erfanden Die Chinefen im Laufe ber Beit allerlei Bumpwerfe und Bemafferungemafchinen. Bon ben verschiedenen Arten von Bumpen fteht nur die Bub- und Drudpumpe im Gebrauch, bie Saugpumpe ift unbefannt 4). Bo eine einfache Bafferpumpe nicht andreicht, wendet man eine der vielen gebrauch. lichen Arten von Rettenpumpen ober hydraulischen Schleuberrabern an, welche theils burch Menschenfraft, theils burch Muwendung von Buffeln in Bewegung gefest werden 3).

Die Gigenthumlichfeit aber, welche ben europäischen

Reisenden zuerst in die Augen fiel und die Ubertriebenften Schilberungen bes dinefischen Aderbaues verschulbete, war die Terraffirung, welche fich besonders in volfreichen Begenben findet. Es werben nämlich bie Abhange von Sligeln und nicht allzusteilen Bergen in Landftreifen abgetheilt und diefe fobann in Terraffen geebnet, welche durch Mauerwert gestütt und burch Fugpfade und Ableitungerinnen untereinander verbunden find. Bor ber Mube, die Terraffen fruchtbarer ju machen, fie regelmäßig ju bungen und gu bemäffern, icheut ber Riefenfleig ber Chinefen nicht gurud 1).

Die wichtigfte ber vegetabilifchen Rulturen ift Die Reidtultur, und man ichatt die Dberfläche ber Reisfelber auf 1/8 ber gesammten bebauten Oberfläche. Bon ben vielen Barietaten ift die hauptfachlichfte ber Gumpfreie, von welchem man zwei Ernten gewinnt, die eine anfange Juli, welche jur Rahrung bient, die andere im Oftober, welche jur Destillation bes chinefifchen Weines (Camichu) verwendet wird. Gine andere Barietat ift ber Bergreis, welcher einen viel geringeren Ertrag liefert und besondere bort angebaut wird, wo ber Boben fich jum Anbau bes Gumpfreifes nicht eignet. Eros ber großen Reisproduftion wird aber fein Reis ausgeführt, im Wegentheil, es besteht fogar ein lebhafter Import aus Siam, Cochinchina und felbft aus Rorbamerifa. Bon anberen Cerealien werben besonbere in ben nördlichen Brovingen Chinas angebaut: Die Birfe, namentlich die Mobrbirje in verschiedenen Spielarten; ber Dlais, jumeift als Zwijchenfrucht angebaut; Safer und Gerfte, meift als Biebfutter benupt; Beigen, gu Fabennubeln und Ruchen verwendet; und Buchweizen, welcher in Beting gur Bereitung von Bafteten bient.

Die Bülfenfruchte und Gemulfearten bilben eine Bauptnahrungequelle ber Chinefen, indem fie theile frifd, in mannigfacher Bubereitung genoffen werben, theils nach Art von Conferven für fpatere Beit aufbewahrt werben. Die Dbftbaumzucht ift arg vernachlässigt; ber Bein, welcher namentlich im nördlichen China portommt, ift von geringerer Qualität; bas Buderrohr und bie Banumollftaube wirb in ben füblichen und mittleren Brovingen viel fultivirt.

Den wichtigsten Antheil an ber nationalen Produktion bat neben bem Reis ber Theestrauch, welcher auch einen bedeutenden Sanbelsartifel nach auswärts abgiebt. Er wird vorwiegend zwischen bem 25. und 31° norbl. Br. auf ben Subabhangen ber Sugel gebaut und giebt in ber Regel vier Ernten, von beuen bie zweite bie ergiebigfte ift. Der "grune" und ber afdwarze" Thee ftammen von ein und berfelben Spezies bes Theestranches, und ber Unterschied in ber Farbe rubrt nur von ber verschiedenartigen Bubereitungeweise ber. Der beste grune Thee fommit aus ber Broving Tichestiang, ber beste fdmarze aus ber Proving Fustien 2).

# Rürzere Mittheilungen.

Die Galapagos-Jufeln.

Die Galavagos Inicin murben icon frub von ben Spaniern, worauf auch ihr fpanischer Rame "Galapagos" b. i. Landichildfroten himmeift, entbedt. Beutzutage führen fie ihren Damen freilich taum noch mit Recht, ba bie Schilbfroten 3hr Glächeninhalt belauft fich auf faft ausgerottet finb.

mehr als 7500 gkm (rund 140 Quabratmeilen), von benen aber nur ein fleiner Theil in Rultur ift.

Es findet nämlich ein auffallender Unterschied zwischen ber Gub- und Morbfeite diefer Infeln ftatt. Während ber fühliche Theil berfelben mit Erbe und üppiger Begetation bededt ift, bestehen die nordlichen Seiten vorzugeweise aus

<sup>1)</sup> P. J. B. du Halde, Description de l'Empire de la Chine et de la Tartarie Chineise. Paris 1790, vol. II, p. 76 f. — Barrow, Travels in China, p. 567 f. — F. Davis, The Chinese, II, p. 393 f. — Fortune, The tea districts of China and India, I, p. 220 f. — Systi, 2000 f. — State Canbuirthidalt, S. 83 f. — Blath, Landwirthidalt, S. 805, 800 f.

Handstrigigger, C. Darby, Gefetz und Reich im alten China. Münschen 1864, At. I, Bd. X, S. 710 f.

3) Cibot, Mémoires, p. 241—249.

4) Hedde, Agriculture, p. 27.

5) Fortune, The tea districts, I, 290. — Sprski, Lands

<sup>1)</sup> Plath, Landwirthichaft, G. 817 f. 2) Syrsti, Landwirthschaft, E. 89 f. — E. Simon, La cité chinoise, p. 365 f.

unbebedter Lava, in beren Spalten ein bichtes Gestrupp wuchert, welches nur schwer burchbrungen werben fann.

Die Gruppe, vom Nequator burchichnitten und vom Festlande etwa 130 Meilen entsernt, besteht im gangen aus fünf größeren und vielen fleineren Inseln vullauischen Urfprungs.

Anfanglich gang unbewohnt, fpater, bie gegen bas Enbe bes vorigen Jahrhunderte, ben Balfischfängern Anterplane bietend, weift bie Gruppe auch heute nur eine mäßige Ber pollterungerahl auf, welche faft einzig ber öftlichften Jufel Chatham, mit 250 Unfiedlern gutommt. Diefe Rieber: laffung, Progeso mit Ramen, liegt etwa fünf Scemeilen lanbeinwärts und tann vom Meere auf einer guten Fabrftrafe erreicht werben. Obwohl bie Aufieblung erft feit 1879 befteht, gebeiht fie boch febr gut. Sie baut vorzuge: weile Buderrobr; boch werben außer ben bei ber Budergewinnung entstehenden Rebenproduften - Melaffe und Branntwein - an vegetabilifden Erzeugniffen Bataten, an animalifden Saute und Leber ausgeführt. Schildfrotenol, früber ein ergiebiger Ausfuhrartitel, tann nicht mehr verschifft werben, ba, wie icon gefagt, bie Schibtriten nabegu vertilgt find. Durch Anbau gewonnen werden noch: Baumwolle, Rartoffeln, Gemitfe und alle Betreibearten, mit Anenahme von Reis. Den jewigen Reichthum au Bierfüßtern - Rinbern, Biegen, Pferben, Gfeln und Schweinen - verbanten bie Infeln einer Angabl ber genannten Thierarten, welche vor ctwa 40 Jahren befondere auf ben Infeln Chatham und Charles eingeführt wurden. Die Thiere haben fich feitbem außers orbentlich vermehrt, fo bag im Jahre 1886 allein auf ber Bulel Chatham wenigstens 6000 Rinber, Schweine, Gfel und Biegen vorhanden waren. Freilich find fie in ber Freibeit febr wilb geworben, fo bag bei einer Annaberung an biefelben ftete große Borficht erforberlich ift.

Das Klima ber Inseln ift schön und gesund. Die hipe, welche man ihnen wegen ihrer äquatorialen Lage manschreiben geneigt sein sollte, wird wesentlich burch den kalten, von Silden kommenden vernanischen Kustenstrom gemildert.

Die Ansiebler ber Insel Chatham theilen das Jahr in zwei Jahreszeiten, in eine Regenzeit von Juli dis Rovember und in eine trodene, von Dezember dis Juni. In der letteren treten bei dem im allgemeinen berrschenden schönen trodenen Wetter häusig heftige Regenschauer auf, während sich die Regenzeit durch anhaltenden seinen Regen tenuzeichnet. Dieser seine Regen fällt aber nur an der süblichen Seite der Inseln und läst die nördliche troden, daher auch die Bersschiedenartigleit der Vegetation im Norden und Silben.

lleberhaupt ift die Flora der Gruppe sehr merkwirdig, und nicht minder die Janna. Das Auffallendste an beiden ist die große Zahl der auf den Inseln heimischen Arten; dies geht sogar, selbst bei den Bögeln, so weit, daß sie auf den einzelnen Inseln verschieden sind. Unter den Pflanzen sind vorherrichend die Familien der Farne, Synantheren und Leguminosen. Diese gedeiben besonders an den fruchtbaren Höhen, während der dürre Strand nur riesengroße Kaltus- und Bolssmilcharten sowie Alazien hervorbringt.

Unter ber Fauna waren früher die oben schon erwähnten Landschildkröten bemerkenswerth. Gine bästliche Eidschseuart, is bis 8 kg im Gewicht, ist vorhanden, ihr Fleisch dient als Nahrung. Bon eingeborenen Säugethieren sommt nur eine große Maus vor.

Die Berge ber Infeln, bis 1500 m hoch und vullanischer Ratur, zeigen meift einen hauptfrater, beffen Flanken mit zahllosen fleinen parasitischen Auswurfstegeln bebedt find.

Die Namen der Infeln sind von Often nach Beften: Chatham, mit Erhebungen von 500 m Söbe, das am fructbarften und daber vorzugsweise bewohnt ist (430 gkm); Indesatigable (über 1000 gkm); James, auch fruchtbar; Albemarle, bie größte (über 4000 qkm), aber gleichzeitig fast die öbeste, aus sechs großen, uoch nicht erloschenen Bustanen gebilbet, beren höchster sich bis 1500 m erhebt; Rarborrugh, ein einziger, thätiger Bullan.

Unter ben fleineren Inseln sind Charles (Floreaua) durch die auf ihr von Seiten Ecuadors 1832 errichtete, aber bald wieder eingegangene Riederlassung bemerkenswerth, während aus Abingdon im Jahre 1822 Kapitan Hall seine Bendelsexperimente anstellte.

### Chinelifde Sanbelsgenoffenichaften.

Das "Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society" (XXII Rr. 1 und 2) enthält einen interessanten Beitrag zur Kenntnis chinesischer Anschung, dem wir Folgendes entnehmen. Eine Frage über die Hastbarkeit chinesischer Genossenschafter wurde unter dem Titel "Chinesische Genossenschaften — Reranwortlichkeit der einzelnen Firmanten" in der Bersamulung vom 18. November durch Deren Jamieson besprochen; derselbe hatte berselben eine konkrete Fassung gegeben:

A, B und C fangen ein Kompagniegeschaft an. A bringt 500 Taels, B 1000 Taels, C 2000 Taels Rapital (bei 1:2:4). Rach einiger Zeit macht die Firma Bankerott, C verschwindet; das Desicit beträgt 5000 Taels. Die

Frage ift nun:

a) Ju welcher Ausbehnung und in welchem Berbaltnis werben A und B bem chinesischen Geseh resp. bem Gebrauch nach für die Schulben in Unspruch genommen werben fonnen?

b) Kann im Falle, daß C einer begüterten Familie angebört, au beren Besit er Antheil hat, an diesen Familienbesit Unspruch erhoben werden? Diese beiden Fragen wurden einer Anzahl mit dem Gegenstande bekannter Herren mit der Bitte um Beantwortung vorgelegt und von sieben Europäern, (meistens im Konsulardienst) und zwei Chinesen (barunter ein anonymer Beamter) eingehend besprochen.

herr Jamieson gab ale Endresultat ber eingelaufenen Ansichten (die im einzelnen allerdings noch von einander

abweichen) folgende Ueberficht:

Wenn A, B und C gewöhnliche Theilnehmer am Geschäft sind und die Führung desselben mehr oder weniger gemeinsschaftlich beaussichtigen, wird seder im Falle des Bankerotts nur im Verhältniß seiner Einlage für die Schuld verantswortlich gemacht werden können, in unserm Falle also für 1/2, 2/2 und 4/2. Bezahlt A seinen Antbeil, so muß ihm hierant Aequit gegeben werden, und die Mändiger müssen weiter sehen, was sie von den anderen Firmanten erlangen können. Dies ist jedenjalls als Grundsap anzunehmen.

Wenn aber einzelne ber Theithaber ausschließlich bie Be-Schäftsleitung haben, so wird man geneigt sein bie übrigen als ftille Theilnehmer gu betrachten, und in gewöhnlichen Fallen wilrbe man fich nicht an fie ber Schulben wegen halten fonnen. Benn 3. B. in unferm Falle C (ber nich aus bem Stanbe gemacht bat) ber ausschließlich geschäfteführende Firmant ber Firma gewesen ware, bann wurben bie Glaubiger große Dibe haben etwas gegen A und B auszurichten. Man barf mit Sicherheit annehmen, baß fie, um bies gu tonnen, etwa nachweisen mußten, bag A und B gur Rataftrophe beigetragen ober aber an bem Berichwinden bes C betheiligt waren ober ihn bem Bericht zu verbergen fuchten. Außer bem Berluft ihres eingezahlten Kapitale würbe man von ihnen nur erwarten (und forbern), bag fie alles Mögliche thun wurden, um ben verschwundenen C gur Stelle gu brin: gen, baritber binans würben fie von rechtswegen faum Unannehmlichkeiten zu befürchten haben.

hieraus mitrbe fich ergeben, bag wenn bas Kapital einer Attiengefellichaft voll eingezahlt ift, es bebeutenbe Schwierig-

teiten machen würde, die chinesischen Altionäre zur Dedung einer etwaigen Unterdilans zu zwingen, wenn man nicht den Rachweis führen kann, daß in dieser hinsicht ein besonderes Abkommen getroffen worden ist. Diese Bemerkung bezieht sich natürlich nur auf eine Gesellschaft, die ganz nach eine beimischer Art gebildet und verwaltet wird, und das fremde System der Registrirung und Beaussichtigung nicht kennt. Eine derartige Gesellschaft würde man als eine große Genassen, in welcher die Direktwer die sichtbaren oder thätigen Gesellschafter, die Altieninhaber die ruhenden Abeilnehmer vorstellten. Die erstgenannten würden sir alle Schulden in Anspruch genommen werden, den lepteren würde man wahrscheinlich keinen Borwurf machen.

Der zweite Theil ber Frage, namlich in welcher Beife ber Familienbefit, an bem ber veridmundene Schuldner einen Antheil bat, in Anspruch genommen werben fonnte, ift sehr schwierig zu beantworten. Auf ben Familienbesit hat seder Sohn ober feine Bertreter Diefelben Anfpruche, bie man ibm ober ihnen nicht nehmen fann, bagegen bat ber Bater Die Bermaltung beffelben auf Lebenszeit in feinen Sanben und tann benfelben verschwenben ober fo verwenben, wie ce ibnt gut bunft. Er fann bie Art ber Bertheilung best felben nach feinem Tobe burch fein Teftament bestimmen, aber mabrend feines Lebens fann er es jo gebrauchen, bag feiner feiner Göhne nach feinem Tobe in ben Benug beffelben tritt; er taun auch auf geseplichem Wege seinen Sohn von ber Erbfolge gang ausschließen, boch er fann bies nur than wegen moralifcher Bermorfenheit, und ber Fall fommt fo felten vor, bag er an diefer Stelle füglich außer Betracht bleiben tann.

Rebren wir alfo ju bem Falle gurud, bag ein Schuldner, ber verschwunden ift, Ansprüche auf ein solches noch nicht vertheiltes Bermogen befist. Es icheint fein Grund gu befteben, weshalb nicht ein Urtheil gegen ben Familienbefin in ben Greugen ber Schuld ermittelt werden fonnte; besonders wilrbe bies ber Fall fein, wenn bas Weld, welches O ber Benoffenschaft gubringt, aus bem Familienbefit berrubrt und ebenfo ber Bewinn, folange ein folder ergielt murbe, bemselben zugeflossen wäre. Es bestände also die Hauptschwierigfeit nicht fo febr in ber Erlangung eines Urtheils gegen ben Familienbefin, ale vielmehr in ber Bollgiehung beffelben. Der gewöhnliche Weg, auf bem die dinefischen Berichtshofe ihre Beschluffe in burgerlichen Gachen gur Ausführung brin: gen, ift nicht ber ber Befinnahme und bes 3wangeverlaufes wie es bei une üblich ift, fonbern fie bemachtigen fich ber Perfon bee Schuldnere und feten ibn ine Befängniß. Schulden haben und biefelben nicht bezahlen wollen ober tonnen ift an fich icon ein Eriminalverbrechen, wofür ber Schuldige gu beftrafen ift; Die Festnahme beffelben muß baber jeber anderen Magregel vorausgeben und che biefelbe stattgefunden bat, tann nichts gegen ihn geschehen. Ausnahmen finden allerdinge ftatt, wenn es fich um Betrage hanbelt, welche Beamte der Regierung schuldig sind; in diesem Falle wird häusig nicht nur sein eigenes Bermögen, sondern auch das seiner Jamilie mit Beschlag belegt. Kürzlich noch kam ein derartiger Fall vor; als das Bermögen des schuldigen Beamten nicht genügte wurden, auch die Besitzungen seines Bruders eingezogen. Sie wurden aber wieder zurückgegeden, als sich berausstellte, daß ersterer einen begitterten Sohn beschi, bessen Besitz nun zur Dedung der Schuld herangezogen wurde. Dier aber wird die Mahregel durch administrative Mahregel, nicht durch das Wesep vorgeschrieben, und stellt nur eine Ausundme dar. Der gewöhnliche Meg ist der, daß der Schuldner so lange ins Gesängniß gesett wird, die er bezahlt.

Dieraus ergiebt sich, baß, so lange in unserem Falle C sich bem Besänguisse entzieht, nichts gegen bas Familieneigenthum geschen sann. Des Baters Schuld ist die Schuld 
bes Sohnes, und alle Maßregeln, die gegen ersteren genommen 
werben, können auch gegen letzteren genommen werben; bas 
untgelehrte sindet sedoch nicht statt; die Schuld bes Sohnes 
ist weder die seiner Brüder, noch die des Vaters. Keiner 
ber letzteren sann auf Ausuchen der Gläubiger des ersteren 
ins Gesängniß geworfen werden. Die Gläubiger müssen 
eben warten, die sie seinen Antheit am Jomitieneigenthume 
nach dem Tode des Paters angreisen sonnen.

Früher oder später wird man den Entstohenen boch sinden und ins Gefängniß seben, und dann beginnen die langweiligen Berhandlungen, welche beinahe immer in China berartige Fälle zum Abschluß bringen; est ist dabei nur die Frage, wer es am längsten anshält, der Schuldner oder der Mäubiger. Es sommt jedoch immer zu einem Kompromiß. Die Bläubiger nehmen, was sie besommen kompromiß. Die Bläubiger nehmen, was sie besommen können, und erklären sich befriedigt, worauf der Schuldner entlassen wird.

Im bisherigen ist auseinander gesett worden, wie der gesehliche Lauf einer solchen Sache sich gestalten würde; boch giebt es bekanntlich noch andere Mittel, durch welche die Gländiger Bezahlung erzwingen lönnen, ohne sich überhaupt an die Behörden zu wenden. Sie können einmal droben, daß sie, wenn sie nicht bezahlt werden, sich auskäugen werden, und dadurch einen Bergleich erzwingen, oder sie können sich bei der Familie des Schuldners einquartiren, die es nicht wagen würde, sie zu verjagen.

Um von berartigen, ober gar von noch größeren lebeln frei zu bleiben, wird ber Schulbner ober seine Familie gewöhnlich gablen, ober zu einem Bergleich zu fommen suchen.

Demnach kann allerdings das Jamilieneigenthum, ebe es zur Theilung gekommen, für die Deckung von Schulben, so weit sie auf den Antheil des Betheitigten fallen, in Anspruch genommen werden, die Schwierigkeit besteht jedoch darin, diesen Anspruch thatkächlich zur Geltung zu bringen; ist aber das Eigenthum einmal getheilt, so besteht kein Anspruch auf den Besit der anderen Erben.

# Uns allen Erdtheilen.

### Afieu.

— Ebenso wie seiner Zeit das Inselreich Japan, so scheint sich neuerdings auch Formosa mit großem Eiser ben europäischen Neuerungen bingeben zu wollen. Obne daß er auf Widerstand bei der Bevöllerung gestoßen wäre, bat der europäerfreundliche Gonverneur Lin-Ming alle hauptbandelspläße der Jusel — Tambui, Kelung und Tai-

wan: su — quer über Land durch Telegraphentinien verbinden lassen, und der Eisenbahnbau ist unter ihm wenigstens in Angriss genommen worden. Allerdings bereitet die gebirgige Bodengestalt im Berein mit dem senchtwarmen Alima (Aelung hat eine jährliche Riederschlagshähe von drei Meter) der Technik große hindernisse. Das Gestein ist vielsach morsch und macht den Tunnelbau schwierig, es ersolgen

große Bergfturge, lleberichwentmungen ac. Aber bie Brobuttionstraft ber Jufel ift nach verschiedenen Richtungen bin eine bebeutenbe, und fie verspricht große Austrengungen und Roften gu lohnen. Mit europäischen Betriebsmitteln und Majchinen find unter Liu:Ming namentlich bie ausgebehuten Steintohlenlager und bie an Rupholy reichen Balber in Angriff genommen worben. In bem öftlichen hochgebirge, beffen Bipfel bis ju 3600 m auffteigen, und bas abulich wie die Gebirge bes inneren China von völlig unbezähmten Bolteftammen bewohnt wird, ift natürlich von folden Reuerungen noch feine Rebe. Liu Ming bat fich vielmehr bei feinen Berfuchen, auch biefe Wegenb unter Die dinefifche Botmäßig. feit gu bringen, gut febr gewaltsamen Schritten und gu Blutvergießen veranlagt gesehen, ohne bag bamit bisher etwas erreicht worben mare. Mit Amon und Changhai ift Formofa in regelmäßige Dampferverbiubung getreten.

- Für bie dinefifd ruffifden handelsbeziehungen wird bas Jahr 1888 von enticheibenber Bebentung werben. Bum erften Male nämlich baben in biefent Jahre ruffische Schiffe taufafifches Raphta ober Steinol nach Oftafien Gapan und China) gebracht, und es bat fich gezeigt, bag biefes bort fiegreich mit bem Petroleum Amerikas zu tonkurriren vermag. Die Rudfracht war dinesischer Thee, ber in Doeffa abgelaben wurde, wo man feit herftellung bee Suegfanals bemüht war, bem Uebergewicht, bas Monigeberg fo überrafchend fcmell im Thechanbel Ruflands feit 1862 (bis dabin war die Theceinfuhr and Europa in Rufland verboten) fich erworben batte, ein Enbe gu machen. Best bietet fich in bem Mineralol bes Rautajus eine Rimeffe nach China, welche bie poutische hanbeloftabt mahricheinlich raicher in ben Stand seten wirb, ber baltischen bie Theceinfuhr nach Rugland größtentheile gu entwinden.

— Das Auftauchen dinesischer Agenten in Sibirien, welche als Borläuser dinesischer Ginwanderungen betrachtet werben, erregt in Ruftland Ausmerlsamseit und Bennruhigung. Daß der in Amerika und Australien mehr und mehr abgedömmte Strom der chinesischen Auswanderung nunmehr sich in das nordische Land zu wenden beginut, ist indessen begareislich.

#### Bolarregionen.

- Unmittelbar bevor er bas Segelichiff "Jafon", bas ibn von Beland nach Groulande Ditfufte brachte, verließ, hat Frithiof Raufen noch einen intereffanten Brief in feine uorwegische Peimath gefandt. Danach verließ er ben isländischen Ja-Fjord am 4. Inni, um zunächst entlang ber Grenze bes Treibeises gegen Rap Dan (660 nördl. Br.) zu Etwa 60 km nördlich von biefen Buntte tam bas Schiff am 11. Juni der Rufte fo nabe, daß man bas oft: grönländische Bebirge, und insbesondere bas eirea 1800 m bobe Ingolsfield beutlich erfennen fonnte, bas vorgelagerte Treibeis war aber noch fo machtig, bag ein Landungsversuch unterbleiben mußte, um jo mehr als zu erwarten ftanb, daß fich die Gismaffen mit bem vorschreitenben Sommer raich vermindern würden. Das Schiff wandte fich beshalb gegen Island gurild, um gwischen bem Gis bem Sechundsfange obzuliegen, und es erlitt bei biefer Welegenheit einen bebeutlichen Schaben burch ein antreibenbes großes Giefelb. Gin Bong, ben man beim Erflimmen bes grönländischen Inland: eifes zu benunen gedachte, mußte wegen Futtermangel getöbtet werben. Um 15, Juli tam bas Schiff wieber in Gicht bes Jugolefjelde, nördlich von Kap Dan, bas Eis hinderte aber immer noch bas Landen, und ber Aurs mußte wieder füdlich genommen werben. Dort fand man bas Gis in ber That weniger bid, und beshalb beichloß man am Garmilit . Fjorb, weftlich von Nap Dan, bas Schiff zu verlaffen und in zwei Booten ber etwa 15 km entfernten Gufte gugurnbern. Das Land (Inigialit) zeigte abgernubetere und fanftere Formen ale weiter im Rorben, und fo hoffte der Reifende verhaltniß: mäßig bequem auf Die Sobe bes Blateaus binauf gu gelangen. Auch bas Gie, welches hinter ben Ruftenbergen hervorblintte, flöfte Bertrauen ein, ba es feine Spipen ("nunataka") zeigte. Chriftianebanb gebachte ber fühne Reifenbe von ber Landungeftelle aus ipateftene Anfang September gu erreichen, um von bort aus mit ber letten Schiffegelegenheit im Jahre bie Beimfahrt angutreten.

### Bacherfcau.

- Paul Gaffarel, Les colonies françaises. Quatrième édition. Paris, 1888. Félix Alcan. - Wer fich ilber das frangfifche Rolonialreich und feine Afpirationen unterrichten will, ber fann es faum burch ein anderes Buch in angenehmerer Beife thun wie burch bas vorliegende. Der Stul ift jo flitfig und elegant, ale er in einem frangofischen Buche nur fein tann, und auch ber lach: liche Juhalt ift gut. Die ftarte Seite bes Berles liegt in letterer hinficht ohne Zweifel in ben bistorifden Auseinandersehungen, wahrend fich gegen bie wirthschaftsgeographischen vielleicht an verschiedenen Stellen fleine Ginwendungen er: heben ließen. Benn ber Berfaffer an ben tolonisatorischen Fähigkeiten feiner Landsleute nicht im geringften verzweifelt, und wenn er vorausfagt, bag bie feit 1830 betretenen Babnen Frankreich in Nordwestafrika ebenso wie auf Madagaskar und in Binterindien au einem guten Riele führen merben, sobald es nur barauf beharrt, jo find wir geneigt, ibm barin vollkommen Recht zu geben. Fraglich ift es une, ob Frantreich beharren wirb, und ob es nicht frither ober fpater fich von neuem in ichlimme europäische Bandel verwideln und babei nochmals die Früchte verlieren wird, die es gegenwärtig außerhalb Europa errungen bat.

— Georg von der Gabelent, Konfucius und seine Lehre. Leipzig, 1888. F. M. Brochaus. — Durch diese fleine Schrift gewährt und einer der hervorragendsten Kenner dinessischer Kultur und Sprache einen ungemein flaren Einblick in das dinessische Staats und Geistes leben. Wie der große Weise ein echter Sohn seinen Ungeheuren Ginfluß auf dasselbe geltend gemacht, und der dinessische Staat darf mit noch größeren Rechte ein sonsucianischer genannt werden, als die europäischen Staaten ehristliche.

— Uebersichtstarte ber beutschen Kolonien. — Karte von Emin-Pascha's Gebiet und den Rachbarständern. — Weimar, Geographisches Institut. — In einer Zeit, wo die Wogen der deutschen Kolonialpolitist wieder so hoch gehen, und wo seder über das "pro" und "contra" unterrichtet sein will, müssen diese von I. I. Kettler redigirten und mit deutlichen Farben und Schriftzeichen gedrucken Kärtchen sehr willsommen geheißen werden.

Inhalt: Die kulturgeographische Bedeutung der fluffe. — Bietor Giraud's Reise nach den innerafrikanischen Seen. XIII. (Mit fünf Abbildungen.) — Dr. C. Mehlis: Der Beonzefund von Nanzdiezweiler in der Pfalz. — Dr. Joseph Grunzel: Die Landwirthichaft in China. — Aurzere Mittheilungen: Die Galapagos Infeln. — Chinefische Dandelsgenoffenischen. — Aus allen Erdtheilen: Affen. — Polarregionen. — Bucherschau, (Schluß der Redattion am 14. Oftober 1888.)

> Redalteur: De. G. Dedert in Berlin W., Rumberger Strafe 2. Drud und Berlag von Friedrich Biemeg und Goon in Braunichweig.



Sphnen, von wo fie ausgegangen waren, jurfid. Die Ruinen ber von biefer Wefellschaft erbauten Saufer fieben noch heute.

Im Jahre 1834 endlich gründeten einige tasmanische Kolonisten an der Slotliste eine kleine Schaf- und Rinderzucht-Station — die erste bleibende Niederlassung im Lande. Ein Jahr später gründeten einige andere Einwanderer aus Tasmanien eine kleine Riederlassung an der Mündung des Yarraslusses in den Port Phillip. Diese, vorzüglich von den Herren Bateman und Tankner etablirte Ansiedlung, ist in den darauf solgenden 50 Jahren zu der Weltstadt Melbourne mit einer Drittel-Million Einwohnern angewachsen.

Ebenfo fcmer, wie ber Anfang und bie Grundung ber Rolonie war, ebenfo leicht und rafch gelang ihre weitere

Ausbildung.

Ursprünglich bildeten diese Niederlassungen einen Theil von Reusstwales, allein frühzeitig begannen die Bewohner der Umgebung von Port Phillip sich gegen die centrale Regierung in Sydney auszulehnen, und im Jahre 1850 wurde der ganze sudwestliche Theil von Neussuwales — die Südtisse und Umgebung von Port Phillip — von Neusüdwales abgetrennt und als unabhängige Kolonie anerkannt, welche den Namen Bictoria erhielt.

Obwohl nun das Land sich für Aderbau und Biehzucht eignet, und diese Industrien von Ansang an dort betrieben wurden und neuerlich einen bedeutenden Ausschwung genommen haben, so verdankt Bictoria doch eigentlich dem Bergbau und vor allem dem Golde seine hohe Bluthe, seinen tolossalen Reichthum und seine unglandlich rasche Entwicklung.

Im Jahre 1839 fand Graf Strzelezfi Gold in ben Australischen Alpen, und es wurden hierauf andere Funde des Metalles in Neuslübwales und 1848 auch in Bictoria gemacht. In den darauf solgenden Jahren nichtten sich die Funde berart, daß alle Bemühungen der Negierung, die Sache geheim zu halten und das Suchen nach Gold zu verhindern, an dem durch diese Funde hervorgerusenen Goldssieder scheiterten. Am 1. September 1851 wurden die ersten Konzessionen zum Goldgraben ertheilt. Die ganze Bevölkerung war nun wie von einer Epidemie befallen: Alle dog aus, um nach Gold zu suchen; und nicht mit Unrecht. Haten doch diese glücklichen Goldsfunde die Quelle eines ungeahnten und, wie sich seitdem ergeben hat, unermeßlichen Reichthums erschlossen.

Erft als bie mit bem Leben eines "Digger" verbundenen Gefahren und Entbehrungen Die Lente belehrt hatten, bag nur die ftarten und erfahrenen für biefe Arbeit geeignet feien, tehrten die librigen, durch Enttaufchung flug gemacht, ju ihren früheren Geichäften jurud, und es traten allmählich wieder normale Berhältniffe in bem Lande ein. Mit der Zeit begann man auch bas Gold in einer mehr bergmännischen Beife zu gewinnen. Diefes wurde um fo nothwendiger, ale die alluvialen, oberflächlichen Lager balb erschöpft waren, und bie Berftellung tiefer Bergbaue und großer Stampf. mafdjinen gur Gewinnung bes Golbes aus bem Quarg bebeutenbe Rapitalien erforberte, Die ber einzelne Digger natürlich nicht befaß. Es wurden gablreiche Aftiengefellschaften jur Ausbeutung bes Golbes gegründet, und biefe find es, welche jest vorzüglich ben Golbbergbau betreiben. Es ift natürlich, bag bamit viel Schwindel getrieben wurde, und es haben auch fehr viele Rapitaliften ihr Weld in folchen Spekulationen verloren. 3m Laufe ber Beit hat fich jedoch ein gewiffes Gleichgewicht hergeftellt. Der einzelne Digger, ber burch ben Fund eines "Riefen-Ningget" plöplich reich wurde, ift verschwunden, die schwindelhaften Aftiengesellschaften sind zu Grunde gegangen, die Begeisterung ist verraucht, aber ein substanzieller und verläglicherer Erwerb, der Tausende beschäftigt und erhält, ist geblieben.

Am 31. Dezember befanden sich in Bictoria 25214 Manner, welche sich mit dem Goldbergbaue beschäftigten und der Gesammtertrag des Goldbergbaues sur das Jahr erreichte die Höhe von nahezu 2650000 Pfund Sterling. Es entsielen demnach im Durchschnitt auf den Mann nahezu 105 Pfund Sterling, oder 2100 Mart, ein für australische Verhältnisse zwar nicht exorditanter aber immerhin ganz anständiger Ertrag. Gleichwohl ist derselbe nicht so bedeutend als in früherer Zeit, und es hat der Ertrag seit 1885 um etwas über 77 Mart pro Mann abgenommen.

Heutzutage wird vorzuglich Gold aus ben Duarzgängen gewonnen, welchem Zweck großartige Waschinen bienen. Diese sind neuerlich so verbessert worden, daß wenige Bennyweights Gold per Tonne Duarz hinreichen, um einen guten Gewinn abzuwersen. Der Duarz der verschiedenen Distritte ist natürlich sehr verschieden goldhaltig. Durchschnittlich ergaben im Jahre 1886 eine Tonne Quarz in

 Ballarat
 6
 Bennyweights
 18,09
 Grains Gold

 Beechworth
 10
 28,75
 n

 Sandhurft
 9
 4,69
 n

 Waryborough
 9
 14,49
 n

 Castlemaine
 11
 18,29
 n

 Urarat
 5
 8,45
 n

 Gipps Land
 19
 14,77
 n

Der Gesammtburchschnitt aller Quarzbergwerke betrug für das Jahr 1886 9 Pennyweights 10,31 Grains per Tonne Quarz. Es ist dies um 15,97 Grains weniger als im Borjahre. Im ganzen wurden in Bictoria die Ende 1886 über 22½ Willionen Tonnen Quarz zerstampst, welche einen Ertrag von nahezu 12 Millionen Unzen, oder per Tonne durchschnittlich 10 Bennyweights 11,96 Grains, lieserten. Es ist also jedenfalls die Ergiedigkeit in Abnahme begriffen, was aber wohl hinreichend dadurch erklärt wird, daß es sich heute rentirt, goldärmeren Quarz zu verarbeiten, als selber.

Die Berghaue sind theilweise recht tief, so besonders einige in Stawell und Sandhurst, welche 600 bis 750 Meter hinabgehen. Der Duarz wird in grobe Stude zersschlagen, und diese werden dann der Stampse zugeführt. Die Stampsen haben ein Gewicht von 1 bis 5 Metercentnern, eine Fallhöhe von 15 bis 40 cm, und sühren per Minute 50 bis 80 Stöße aus. Sine Maschine von 10 Pserbeträften tann acht mittelgroße Stampsen bewegen. Der zerstampste Duarz wird geschlemmt, das Gold von dem zurückbleibenden Duarzschlamme durch Duecksilber ausgezogen, dieses dann abbestillirt und das Gold schließlich dadurch gereinigt, daß Ehlorgas durch das geschmolzene Metall geseitet wird. Das Chlor entsernt die letzen Reste von Quecksilber, sowie andere Metalle, wie Silber und Biei, die häusig dem Golde beigemengt sind. Auf das Gold wirtt das trodene Chlorgas nicht ein, die übrigen Metalle verwandelt es in flüchtige Chlorverbindungen, die verdampsen.

Rupfer, Gilber, Binn und Antimon werben ebenfalls bergmännisch gewonnen, aber bie Andbeute an diesen Detallen ift verhältnismuffig unbedeutenb; auch nach Roblen wird gegraben, sie sind jedoch von sehr schlechter Qualität.

# Bictor Girand's Reife nach den innerafrifanischen Seen.

XIV.

(Mit feche Abbilbungen.)

Die aufständische Karawane Giraud's sette die Umgebung von Mpala thatsächtich in großen Schreden, und von dem entschiedenen Wadi Combo war schließlich auch ein Angriff auf die Station selbst zu gewärtigen. Dazu kam noch, daß die Besatung der letzteren den Rebellen zum Theil eine unverhohtene Sympathie zeigte. Kapitan Storms machte zwar wiederholt den Bersuch, kräftige Schritte zur Bewältigung des Ausstandes zu unternehmen, aber immer bewiesen sich seine Lente dazu untauglich. Bor allem brobten die Ausständischen, sich mit Gewalt der Stoffe zu bemächtigen, die sie zu ihrem Rückmarsche nach Zansibar bedurften.

In feiner verzweiselten Lage, und um die Station Mpala, die ihm Gastfreundschaft gewährte, nicht einer großen Gesahr auszusetzen, beschloß Girand endlich, seinen Leuten ben rudftändigen Lohn zu verabsolgen. Er wollte es abtheilungsweise thun, aber er drang damit nicht durch, und er mußte wohl ober übel alle zugleich empfangen. Sie erschienen schweigend, aber im Aufzuge wahrer Wilder, und mit dem, was ihnen verabreicht wurde, waren sie keineswegs zufrieden, sie verlangten das Doppelte, und außer dem Zeug forderten sie auch Pulver und Patronen.

Rachbem bas Gefchaft abgemacht war, warf fich ber Reifende fiebergeplagt auf fein Lager. Die Maramane aber 30g ab. Bis Dlanda bewahrte fie eine gewiffe Dlannsgucht, bann aber gerieth fie in blutige Zwiftigfeiten mit ben Eingeborenen, und fie bemachtigte fich gewaltsam aller Rahne, beren fie habhaft werben fonnte, um mit ihnen gludlich die leberfahrt über ben Tanganita gu bewertftelligen. Bon Rilandu aus zogen fie bann durch Die Balber nach Tabora, um in bem leuteren Orte einen Angriff auf Die algerische Diffioneftation und B. Sautecoeur ju unternehmen - ben Tam Tam und die frangofifche Gabne voran. Dreifig tamen richtig nach Banfibar, wo ber frangofische Ronful die Bauptschuldigen infolge eines Briefes, ben er von B. Bautecoeur erhielt, gefangen feben und bestrafen ließ; bie anderen waren unterwege gurlid. geblieben, und hatten fich jum Theil an Tippoo Tib und bie Plangema angeschloffen; Baffani jagte filt einen Araber in Rilandu Glephanten, und Gerraji mar aller Bahricheinlichteit nach ju ben Rugas Rugas gegangen, um mit ihnen wieder als Bilber zu leben. Bon feiner gangen Rara-wane waren Giraub nur die drei Blatternfranken übrig geblieben.

Weiter nach Westen vorzubringen, war jest natürlich ein Ding volltommenster Unmöglichteit. Der Reisende tonnte nur noch darauf benten, auf dem bequemften Wege zur Kufte des Indischen Oceans zuruchzugelangen.

Der Kapitan bewährte sich bei alleben als ein wackerer Freund, und sein Rath siel bei ber Bestaltung bes ganzen Rudzugsplanes sehr in bas Gewicht. Der Weg, welcher schließlich gewählt wurde, war der über den Ryassa, weil dieser am ehesten eine neue Karawane entbehren ließ, und weil er zum allergrößten Theile zu Wasser zurückgelegt werden konnte.

Buerft galt es babei, bas Gubenbe bes Tanganifa gu gewinnen. Da biefe Reife mit Bulfe ber Fahrzeuge, Die ju Gebote ftanden, nicht aussuhrbar war, fo mußte ber Reisende aber eine Belegenheit abwarten. Storme entfaltete unterbeg eine rubrige Thatigleit bei bem Musban ber Station, und bei ber Berftellung einer guten Rommunifation zwischen Mpala und Rarema. Die zwei Dans, welche er befeffen hatte, waren ja gu Grunde gegangen, und die Seetlichtigleit des fleinen Dampfere "Cambier" mar auch eine mehr und mehr fragmurbige geworben. Seit Monaten hatten nun die Zimmerleute baran gearbeitet, aus bem ichonen Solze, bas in der Wegend muche, ein großes Fahrzeug herzustellen. Da gerbrach baffelbe, nache dem es vollendet mar, bei bem Transporte von einer fteilen Anhöhe binab jum Safen, und es gelang nur mit Dinbe, es wieder in einen brauchbaren Buftand gu verfeten. Gine besondere Corgialt manbte Storms bem Barten gu, und es gebieben barin bie verschiedenen Gemilje gang vortrefflich, mas bei bem Dangel an Bilbpret eine boppelte Wohlthat war. Elephanten waren jenfeits des Gebirges häufig, aber man durfte fich babin nicht magen, ber Feindseligleit Ruffingas wegen. hippopotamus und Ganfe und Enten waren nur nördlich von Mpala, wo bas Ufer flach war, in großer Bahl ju treffen, fublich bavon, wo bas Webirge feil in ben Gee binabftfirgte, fand man fie nicht, und ebenfo maren fie in ber numittelbaren Rabe ber Ctation felten. Die einzigen Fahrzenge, bie fich öftere auf bem See bin und ber bewegten, waren bie Stlavenfahne der Wajiji (G. Abbildung 1). Ende Juli, nach zweimonatlichem langen Warten, erschien endlich ber Dau ber Englander, auf ber Rudreise von Ufifi nach Jendus begriffen; fogleich murben Biraud's Sachen eingelaben, und jufammen mit ben brei bon ben Blattern Benefenen ging die Fahrt von Mpala nach bem Guben, nachbem bem braven Storme noch ein "Muf Wiederschen in Europa!" gugerufen worden mar. Immer wieder tonnte man nur bei Hacht fegeln, weil bei Tage die ftarte Brife aus bem Gliben es wehrte, bei Racht ging es aber etwa fieben Ctunben lang ziemlich raich vorwarte. Die Hachte maren übrigens flar und herrlich, und bie Raft am Tage wurde gelegentlich jur Jagd auf Antilopen benutt. Bei diefer Belegenheit traf Birand auch wieder auf einen Solo, ohne ihn aber zu erlegen.

Allmählich wurden die Uferberge wieder niedriger, das eigentliche Marungu verschwand aus dem Gescht, nur hohe Bitgel umfäumten den See, und am 4. August befand sich der Dan wieder vor Jendus. Dort tostete es noch ziemlich harte Arbeit, ans Ufer zu kommen, weit ungeheure Massen von schwimmenden Pflanzen in dieser Jahreszeit die Fingmindung sperrten (S. Abbildung 1).

Die Berren Swann und Broots empfingen Girand ebenso gastlich, wie bas erfte mal. Sie waren mittlerweile arg vom Fieber geplagt worben, aber ihr Boot war sehr geforbert worben.

Eine große Schwierigfeit bestand jeht barin, eine genugende Angahl Trager fitr bie Landreise nach bem Rhassa-



liefert, und bas bie Schotten auftaufen, ift febr fcon. Gin anderes Produtt war aber bielang noch nicht ausgeführt worden, und im Elfenbeinhandel waren einige grabifche Sandler, die nebenbei naturlich auch Menschenhandel trieben, gefürchtete Konfurrenten. Giner ber letteren hatte be-ftanbig brei Daus auf bem Gee. Im gangen lebten acht Europäer an bem Ichaffa, Europäergraber maren an feinen Ufern gablreicher, und bas Rlima ift baselbft entschieben

viel ungesunder, als am Tanganita.

Am 3. Oftober fam ber fleine Stahlbampfer "Itala" an, und am folgenden Tage fchiffte fich ber Reifende auf ihm ein, mit der Aussicht, die Rufte niemals aus bem Auge gu verlieren, und fie oftere ju betreten, ba bas Schiff alltag. lich anlegen mußte, um feinen Bolgbebarf jum Beigen ber Dafchine zu erneuern. Der Glidwind war auf bem Myaffa nicht fo fcblimm, wie auf bem Tanganifa, beeinträchtigte aber boch bisweilen bie Schnelligfeit ber Fahrt. In ber Ebene von Deep-Bay bot fich eine gute Belegenheit jur Jagd auf ein Bebra, fowie auf einen Gber und ein Rhinocerod. Beiterbin wurde Bemao berührt, ein eigenthumliches Dorf, beffen Bewohner fich im Gee Bufluchtehutten auf hohen Pfahlen errichtet haben, in die fie fich flüchten, fobalb ihnen eine Raggia aus bem Bebirge broht, und in benen fie Provisionen für mehrere Tage aufzubewahren pflegen (G. Abbildung 4).

Am 9. Oftober lag man vor Bandawe, bas eine Sauptstation bitbet, und bas auf einer weit vorspringenben fanbigen Landzunge erbaut ift. Saufer aus Biegelfteinen und mit Glasfenstern gemahnten hier lebhaft an Guropa, und Die Ebene am Gee icheint reich und fruchtbar gu fein. 3m Inneren ber Miffioneftation hatte Mrs. Scott audy einen liberrafdenben Romfort gefchaffen, und Dr. Scott fprach fich über seine Erfolge als Miffionar fehr befriedigend aus, namentlich mas bas heranwachsende Gefchlecht an-geht. In ber Diffionsichule befanden fich eima 150 Schüler, und diefelben wurden unter anderem namentlich auch in bem Tifchler- und Schmiedehandwert unterwiesen. Much bier brohten aber nicht fern von ber Station triegerifche Rachbarn - bie burch ihre Graufamteiten beruchtigten Angonis im Gebirge, und um ihre Erfolge gu fichern, batten bie muthigen Schotten einen ber ihrigen ausgefandt, um eine Diffionsftation unter ben Angonis felbft ju begründen.

Bon Bandame ging bann bie Fahrt weiter fühmarte, und am 11. Oftober mar Livingftonia erreiche, bas am Suße einer vullanischen Bergmaffe fteht, und bas eine ausgezeichnete Bertehrstage besiten wurde, wenn es nicht fo außerordents lich ungefund mare (3. Abbilbung 6). hatten es volltommen verlaffen, und nur einige Gingeborene

harrten am Stranbe ber Anfunft bes Dampfers.

## Südfalifornien im Jahre 1887.

Bon Theodor Kirchhoff.

III. (Forisehung aus Bb. 53, Rr. 23.)

Rady einem Aufenthalte von beinahe zwei Bochen in San Diego feste ich meine Reife auf ber "California Couthern" junachft nach Can Bernardino fort. Wir fuhren an den Abobehaufern von Alt. Can Diego und an der Falfe Ban vorüber, einer Meereebucht, die gur Beit ber Gbbe faft gang von Baffer entblößt ift; bann langere Beit am Etranbe Des Oceans entlang, jur Rechten grünes Singelland, wo gahl. reiche wohlgenührte Rinder weibeten. 42 ameritanifche Meilen von Can Diego famen wir an dem bart an ber Gee liegenden fdnell empor blubenden Städten Decanfibe vorbei, bas mahrend ber im Can-Bernardino Thale besonders heißen Commermonate von ben reidjeren Bewohnern jener Wegend gern als Geebad besucht wird. Das Temeculas Canon (30 Meilen nördlich von Decanfide) ift ein gehn Deilen langer Gebirgspaß, der rechter Band von ben fteilen Ganta Roja Bergen, jur Linten von Tafelland begrenzt ift. Die Gifenbahn läuft in vielen Bindungen an dem fleinen burd bie Schlucht fliegenden Santa- Dargarita-Fluffe entlang. Es ift bies bas Terrain, bas im Winter burch Regenguffe, Ueberschwemmungen und Bergschluffe mitunter wedjenlang für bie Bahnguge gang unpaffierbar wird, wodurch der Bertehr zwischen Gan Diego und Colton-Los Angeles alebann argen Schaben leibet. Die von Santa Una nach Can Diego führenbe, im Ban begriffene Gifenbahn wird biefen Gebirgepaß umgehen und biefelbe Route zurudlegen, welche ich vor funf Jahren in der Stage-Rutsche

Nachdem wir bei ber schmuden Ansieblung Murieta vorübergefahren waren, überrafchte mich ber in Gubfalifornien gang ungewöhnliche Unblid eines anfehnlichen Sandfece, ber inmitten ber Berglandschaft eingebettet lag - bes Ginore Gees, in beffen flater Gluth fich bas fcnell emporblübenbe gleichnamige Stabtchen fpiegelt. Gin fleiner Bergnfigungebampfer befährt bereits den Landfee. Die Ufer und die umliegenden Soben find freilich noch fast gang von Baumwuchs entblößt, und von Rultur gewahrt bas Muge nur wenig; ba fich aber eine unternehmende Bevölferung hier ansiedelt und bas Land auch ohne große Schwierigkeiten theils vom Can - Jacinto - Tluffe, theils burch Tunnellirung ber Berge bewäffert werden tann, fo wird der Gee Cifinore ohne Frage bereinft ein Juwel Gubtaliforniens werben. Es liegt im Plane, eine Gifenbahn um ben gangen Gee herum gu banen, beffen Ufergelunde im Laufe ber Zeit gewiß von Billen, Obstgärten, Farmen und Ansiedelungen umtränzt sein werden.

Der machtige, bis 10 500 fuß auffleigende Gebirgsfnoten ber Can Jacinto Berge und bie fich im Rorben emporthlirmende liberaus malerifche Gan-Bernardino-Range mit bem gleichnamigen ichneegefronten Bit, traten jest immer grofartiger in bas Wefichtebild. Riverfibe mit feinen wie eine Dafe in ber Bufte liegenben grünen Obstgarten und Beinbergen und ben mit golbener Frucht gefdymildten Drangenhainen begrufte une; Bemufferungegraben beglei-teten une, bis wir bei Colton bas Geleise ber Gubpacifics babn querten. 125 Meilen von Can Diego gelangten wir nach Can Bernardino, wo ich wieder einen langeren Hufenthalt nahm.

Die Stadt San Bernarbino blüht, wenn auch nicht in bem Dage wie Can Diego, body angerordentlich ichnell

Globus LIV. Nr. 17.

empor und ift jest die brittgrößte Stadt in Gubfalifornien. Bahrend ber lepten zwei Jahre hat fich bie Bahl ihrer Ginwohner, die gegemwärtig etwa 7500 Seelen beträgt, beinabe verboppelt. Es wird bort fehr viel gebaut und bas Spelus lationsfieber in Grundeigenthum läßt auch bier für die glildlidjen Befiter wenig zu wünschen fibrig. An ber Banptftrage erzielten bie Ed Bauftellen (corner lota) ohne fonberliche Mühe 500 bis 1000 Dollars den "Frontfuß" (d. h. den laufenben Langenjuß an ber Stragenfront), und wer fich entfchließt, für einen folchen Breis zu verlaufen, ber bentt gewiß babei mit Behmuth, bag er fein Gigenthum eigentlich halb weggeschenft bat. Unbebaute Lanbereien in ber Umgegenb, bie bemäffert werben fonnen, haben einen Darftwerth von 100 bis 600 und felbft 1000 Dollars ber Ader. Die Atchifon-Topeta- und Santafo-Gifenbahngefellschaft hat ben Mittelpuntt ihres ausgebehnten Schienenfpftems in Gubtalifornien nach San Bernardino verlegt und hier ansehnliche Majchinenwertstätten und Lagerhaufer errichtet. Bur Beit meines Befuches wurde eine birette Gifenbahn nach Los Angeles eröffnet, die "Can-Gabriel-Ballen Gifenbahn, an welcher eine gange Reihe blubenber Stabte emporgesprungen ift. Dies ift bie britte Barallelbahn, welche San Bernarbino-Colton und Riverside mit Los Angeles verbinden (bie beiben anderen find die "Riverfide" und Los Angeles." und bie "Southern Pacifics" Bahn), an welche fich im nachften Jahre eine vierte, am Guge ber Bebirge gu erbauende Gifenbahn Bier Parallelbahnen, von benen jebe anschließen foll. nur brei bis fieben Deilen von ber nachften entfernt ift, mit einer Querbahn, bie alle mit einander verbinbet, auf einer Strede von 70 englischen Meilen! Das fennzeichnet gewiß ben ungeheuren Fortichritt biefes Landes auf bas beutlichfte 1).

Bahrend meines Aufenthaltes in San Bernardino machte ich in Gesellschaft eines dort feit Jahren wohnenden mohlunterrichteten Deutschen fast jeben Tag langere Anefluge in die Umgegend und gelangte ju ber Ueberzeugung, baf bas Thal von Gan Bernarbino eins ber fruchtbarften und mafferreichsten Thater in Ralifornien ift. Bahtreiche Bache ftromen vom Gebirge berab, wo auch ber Santa Ana, ber bebeutenbste Fluß in biefer Gegend, entspringt. Alle jene Bafferläufe werben jur Ueberriefelung ber Felber, Dbftgarten zc. benutt, und wo jene nicht verwerthet werben tonnten, hat man ariefische Brunnen gegraben, von beneu fich mehr als 500 im Thale befinden. Die Bobenflache, auf welcher artefifche Brunnen mit Erfolg gebohrt werden fonnen, ift jedoch icharf begrengt. Die Lage ber unterirdischen Bafferläufe ift genau festgestellt worden, und es ift gang nuplos, außerhalb berfelben Bohrungen gu verfuchen. Gin gewaltiges Baffer Refervoir wurde burch ben Bear Ballen-Damm, 40 Diles nordöftlich von Can Bernarbino, im Gebirge geschaffen und mit bem Santa Ana in Berbindung gefest, wodurch ber bitliche Theil bes Thales feinen Bebarf an bem tofibaren fluffigen Elemente erhalt. Das Bett eines früheren alten Bebirgofees, der fich durch Erofion entleert hatte, hat man bort burch einen 300 fuß langen Damm ans Fels und Cement, ber 60 Jug hoch und unten 17 Fuß breit ift, wieder geschlossen. Das Reservoir hat eine Lange von feche und eine Durchichnittebreite von einer englischen Meile. Der Buflug der fleinen Gebirgebache zc. über eine Bobenftrede von mehr als 60 englischen Quabratmeilen wird darin angesammelt, und es enthält hinreichend Baffer, um 20 000 Ader bamit gu bewäffern.

Un einem fonnenhellen Tage unternahm ich mit meinem Landemanne einen Ausflug nach ben neuen Blagen Reblands

Unf trefflicher Landftrage futschirten mir und Lugenia. junachft nach ber fünf Deilen entfernten Anfiebelung Alt-San Bernardins, auf welcher Fahrt bie mächtige Rette der San-Bernarbino-Range gerabe vor une lag - ein wunderbar fcones Bild von fcmeigerifcher Grofartigleit! Bom Gan-Bernarbino Thale aus betrachtet, fteigt jene gewaltige Bebirgereihe wie ein Ball empor, der ohne Zweifel von Gilben Auf bem Ramm bes Bebirges ber gehoben worden ift. befinden fich Ried - und Mufchellager und auch ein altes Blugbett. Rach ber nördlichen Seite ift ber Abfturg gegen die Mojave-Bufte ein weit geringerer, als nach ber Gubfeite. Bei Alt-San-Bernarbino gewahrte ich die schönsten Drangenhaine, die ich in Subtalifornien gesehen hatte, und auch eine Angahl großer Beinberge, bie in vortrefflichem Buftanbe maren. Das Rlima in Alt. San - Bernarbino, mo Rebel und Froft nie vortommen, ift für die Orangenzucht noch beffer, als bas von Riversibe, in welchem Plage Die Ernte ab und ju minder gut anefällt, was in Alt Can Bernardino noch nie ber Fall mar. Zwischen ben beiben Plagen herricht ein ziemlich gefpanntes Berhaltniß. Befonders erboft find Farmer ber letigenannten Anfiedelung barüber, bag bie von ihnen gezuchteten Orangen unter bem Ramen "Riversibe Dranges" von den großen Dbftpadereien nach ben öftlichen Martten gefandt merben. In ber Rabe von Alt. Can-Bernarbino liegen auf einer tablen Unhöhe nabe an ber Landstraße die Trummer ber von Indianern zerflörten gleich. namigen alten Mission, bie ein Zweig ber Gan- Gabriel-Mission war — ein trauriges Bilb bes Berfalls, bas burch eine in geringerer Entfernung von ber Ruine erbaute prächtige Billa mehr noch, ale es fouft ber fall fein wurde, ins Muge fällt.

Bwei Dleilen von Alt-Gan-Bernarbino gelangten wir nach ben nagelneuen Zwillingestädten Lugonia und Redlands, von benen heute jebermann in San Bernardino mit Begeifterung redet. Bier waren bie reichen fpelulirenden Paulees in ihrem Elemente! Für Ländereien in ber Rabe jener Ortschaften erzielten bie Besither, welche bas Land vor fechs Monaten für 50 Dollars ben Alder gefauft hatten, ohne Dinhe bereits 500 bis 1000 und mehr Dollars ben Ader. Eine Menge iconer Lanbfige in ber Umgebung mar im Bau begriffen; Garten, Drangenhaine, Beinberge ac. erfreuten bas Muge. In Lugonia fpeiften wir in einem ftattlichen Gafthaufe, bas woll von Fremben mar, fo gut, als befanden wir und im Balace Sotel in San Francisto. Die taum angelegten Boulevarbs waren an ben Seitenwegen mit langen Reihen von Facherpalmen bepflangt worden. Giferne Gasröhren, Wafferleitungen, mofür die Rohre aus Cement an Ort und Stelle angefertigt wurden, legte man in jeber Strage, jelbst bort, mo noch gar nicht mit bem Ban Schlante, bochvon Baufern begonnen worden mar. aufragende eiferne Maftbaume für elettrifche Beleuchtung ftanben ichon ba, und eine Gifenbahn nach Gan Bernarbino

mar im Bau begriffen.

Un ber hauptstraße in Lugonia las man an erft halb vollendeten, in großstädtischem Styl angelegten Steingebäuden, in deren dachlofes Innere noch ber blaue himmel hineinschaute, an großen Tafeln bie Namen und Weldtafte ber Raufleute, die bort einziehen wilrben - Teppich und Möbelhandler, Laben für Schnittwaaren, für Berren- und Damentleiber, Bubsachen, Aurzwaaren, Materialwaaren, Stiefel und Schube, Bianos u. f. w. Zwei Banten, bie lebhafte Geld - und Bechfelgeschäfte betrieben, batten in bolgernen Baraden ein zeitweiliges Unterfommen gefunden, che fie in die filr fie bestimmten erft halb fertigen stattlichen Steingebaube einziehen tonnten. Gine fleine Armee von Arbeitern und Sandwerkern bereitete fünftliche Steinplatten ans Cement und pulverifirtem Ries filt die Behmege, baute,

<sup>1)</sup> Jede Stunde führt ein Eisenbahnzug von San Bernar-bino nach Colton und jede zwei Stunden einer nach Riverside. Augerbem find Can Bernardino und Colton jest auch noch burch eine "Motor,Babn" mit einanber verbunden.

hämmerte und malte an ben Häusern, ebnete die Straßen, pflanzte Böume und Stauden, legte die Gas. und Wasser-leitungen an, lud die mit Bauholz, eisernen Säulen, Nägeln, Jachwert sur Fenster und Thuren, Ziegelsteinen zc. besladenen Frachtwagen ab — genug, es war ein Vild des regsten Fleißes, wie es lebendiger nicht gedacht werden tann, und zwar inmitten eines sich schnell besiedelnden Gebietes, das vor zwei Jahren noch als ganz wertlose Wisse galt.

Der vornehmen Rolonie Riverfibe ftattete ich auch auf Diefer Reife wieder einen Befuch ab. Die Ctabt Riverfibe, beren Geschäftstheil immer mehr ein flabiifches Aussehen annimmt, gablt bereits 4000 Ginwohner und bat faft bas gange Bebiet ber Rolonie ihren Grengen einverleibt. städtische Weichbild hat jest eine Ansdehnung von etwas über 56 englischen Quabratmeilen, und ber Blat rühmt fich, bie größte Stadt in Amerita gu fein! Die Rolonic ftebt in höchfter Bluthe und behnt fich immer weiter aus, namentlich an ihrer öftlichen Grenge, wo eine gang neue Unflebelung raich emporbluht. Unter ber Leitung eines Ranadiers, mit Namen Mathem Gage, bilbete fich im Winter 1885/86 eine Gefellichaft, welche, gang unabhängig von ber "Riverside Land- and Irrigation-Company", namentlich durch Bobrungen von artefifchen Brunnen, einen bebeutenben Baffervorrath im Can-Bernardino-Thale erlangte, ber genügte, um 15 000 Ader Sanb bamit bemaffern ju fonnen. Diefer Ranalbau - ber burch einen toftspieligen Tunnel bis an die Grengen von Riverfide geleitete fogenannte "Gage-Ranal", beffen Berftellungetoften fich auf eine halbe Million Dollars beliefen - haben fich vollständig bemahrt. Der Marktwerth ber Buftenlandereien, welche burch ben Ranal ber Rultur juganglich geworden find, und bie bis vor furgem niemand für ben von der Regierung bafür geforberten Breis von 11/4 Dollars ben Ader taufen wollte, ift bereits auf 100 bis 200 Dollars ben Ader gestiegen. Das Unternehmen bes mir perfontich befannten Beren Bage fteht felbft in Gubtalifornien fast beispiellos ba. Dhne jegliche Mittel hat er es fertig gebracht, reiche Banten in Can Francisto und Chicago zu bewegen, bas nothige Gelb für den Ranalbau und den Antauf der Buften. landereien vorzustreden, und ift in weniger als vier Jahren aus einem blutarmen Uhrmacher ein halber Millionar gemorben.

In Riverside wird febr viel gebaut, sowohl im Beschäfts-Die Bahl ber theile ber Stabt ale außerhalb derfelben. prächtigen Banbfige und halbtropischen Anlagen in ber Rolonie hat fich wahrend ber letten fünf Jahre faft verboppelt, und ber Werth bes Grund und Bobens ift fo hoch gestiegen, bag nur noch reiche Leute baran benten tonnen, fich bort nieder gu laffen. In diefem Commer wurde mit dem Ban eines vornehmen Bafthaufes auf dem romantifch inmitten ber Stadt liegenden "fleinen Rubidoux-Berge" gonnen, das eine ber ichonften in Glidfalifornien werden foll. Leiber haben aber bie Temperengler gang im Orte bie Oberhand gewonnen. Las ich boch im Speifesaale eines Gafthaufes in Riverfibe bie großgebrudte Ungeige: "No wines or liquor allowed on the tables!" (Bei Tijd) barf weber Wein noch Branntwein verabreicht werben). Beinberge ringoum, beren Trauben aber in Riverside nur gu Rofinen getrodnet ober roh genoffen werden; und bei Tifch nicht einmal ein Glas falifornischen Bein zu haben! Reben jener Anzeige gewahrte ich zwei andere von Dethobiften und Bresbyterianern, worin bie geehrten Bafte gu Bebet und Kirchenbefuch ermahnt wurben. Dehr tann ber argfte Muder gewiß nicht verlangen! Dag ich ber fconen Dantee-Rolonie ichleunigft ben Rilden gutehrte, wird ber Lefer begreiflich finben!

Einen intereffanten Ausflug machte ich nach bem nordlich von San Bernardino im Gebirge liegenden "Arrow head Hot Springs", wo ich mehrere Tage verweilte. Die Naturmertwürdigfeit (bie Pfeilfpipe, im Boltemunde bas Pil-Ag — ace of spades — genannt), wonach jene heißen Bader ihren Ramen fuhren, habe ich bereits in einem fruheren Auffage erwähnt. Best hatte ich Belegenheit, fie in nachfter Rabe zu betrachten. Auf bem fteil abfallenben bunteln Bebirgehange zeigt fich bort eine helle Figur, bie eine Lange von 1320 und eine Breite von 350 fuß bat und einer Pfeilfpige taufchend ahnlich fieht - baber ber Rame. Die Stelle am Berge, wo das Bild der Pfeilfpipe ericheint, besteht aus weißlichem, verwittertem Quarg und hellem Granit und ift mit graugrunen Bufden und turgen weißlichen Grafern bewachsen, wogegen ber Boben auf dem fibrigen Theile bes Abhanges buntel ift, und ein ichwärzliches niedriges Gebuich tragt. Gine Menge Gagen über diefe "Bfeilfpipe" find im Boltemunde im Umlaufe, bei welchen der Teufel und die Indianer eine hervorragende Rolle fpielen. Brigham Poung foll burch einen Rundfchafter von jener feltsamen Haturfpielerei gebort haben, und er prophezeihte im Anfange ber fünfziger Jahre nach Gubtalifornien auswandernden Mormonen, bag fie bort, wo ein Bfeil am Gebirge hange, ein neues Ranaan antreffen warben. Ale bie Answanderer bas göttliche Beichen am Gan-Bernardino Gebirge erblidten, waren fie hoch erfreut und grundeten in bem nahe liegenden fruchtbaren Thale ihre neue Kolonie, mit ber jedoch ber beruhmte Mormonen-Brophet befanntermaßen nicht viel Glud gehabt bat.

Unterhalb bes "Arrow head" fprubein 25 heiße, schwefelhaltige Mineralquellen aus bem Felsboden, mit einem Barmegrabe von 144 bis 1940 F. Die naturlichen Schlammbaber werben namentlich boch gerühmt und gegen Rheumatismus und Reuralgie mit Glud angewendet. Die Einrichtung ber Schlammbaber und bie Art und Beife, wie biefelben genommen werben, ift gang originell. Die Gelfen find hier mit einem zwei Guß tiefen, pechichwargen Schlamme bededt, durch welchen die heißen Bafe ans Ripen im Gesteine emporsteigen. Dort fteben in einem Babehause lange hölzerne Raften, ohne Boden, worin fich etwa ein Fuß tiefer Schlamm befindet. In einem folchen Raften legen fich bie Rranten nieber und werben bann mit bem 1000 f. beigen Schlamm bis an ben Mund hinauf jugeschaufelt. Gin Babewarter feuchtet ben im Schlamms babe Rubenben, benen der Schweiß machtig aus allen Poren bringt, fortwährend Stirn und Scheitel mit einem naffen Schwamme an, damit jene nicht ohnmächtig werben. Die fich aus bem Schlammbabe Erhebenden feben wie leibhaftige Teufel aus! Gin Bab in lauwarmem Baffer be-Schließt bie Brogebur.

Das sowohl von Fremden als von Kranken viel besachte Wasthaus liegt in der Rähe der hühlch eingerichteten Badesanstalt. Das stärkste Getränt, das dort sitr gutes Geld kredenzt wird, ist aber — Sodawasser, da der Birth, ein Temperenzler aus Reu-England, seinen Gästen nicht einmal ein Glas Bier gönnt. Während meines Ausenthaltes in den "Springs" wunderte ich mich über die vielen länglichen, sorgiam in Papier eingewickelten Backet, die der Kutscher des zweimal töglich von San Bernardino anlangenden Hotelwagens regelmäßig für die Fremden mitbrachte. Ein Texaner — er wurde stets mit "Colonel" angeredet! — löste das Räthsel, als er mich eines Tages geheimnisvoll in sein Zimmer einlud und dort ans einem berartigen sorgsam eingewicketen Packete eine Flasche Bonrbon Whisken hervorholte. Wehrere sehr fromm dreinschauende Amerikaner ers hielten sast ieden Tag solche Sendungen durch den Kutscher,

ber bamit ein einträgliches Befchaft betrieb.

Die Aussicht von ber Beranda bes 61/4 Meilen von Can Bernardino entfernten Gafthaufes ift überaus prächtig. Taufend Jug in der Tiefe liegt bie weite Chene mit ber swiften grunen Baumen hervorlugenben Ctabt Can Bernarbino, jenfeits berielben ber gang abgefondert wie ein Raftell aufragende Clover Mountain, beffen rechte weiße Ede wie abgebrochen aussieht, und am sudlichen Borigonte bie lange blaue Linie ber Temescal-Range. Gen Beften erftredt fich eine machtige Gebirgereibe, vom Cajon-Bag und bem Can . Antonio . Bit bis jur Cucamonga . Range; oftwarts liegen die bochaufragenben Can Dacinto Berge und in duftiger Ferne die St. Gregonia-"Plaine", wovon jest ale Butunfte Baradies viel die Rede ift. Ein Blid nach rudwarts zeigt boch oben bie "Bfeilfpipe" und ben breiten fcneebebedten Doppelgipfel bes Can Bernardino Bit, beffen bochfte, 11 600 Fuß hohe abgerundete Ruppe im Bolte-munde "Old Baldy" (b. h. ber alte Glaptopi) heißt. In ber Ebene erfennt man bie neuen Anfiedelungen Red lands und Lugonia. Es ift bies eine großartige Fernichau, die allein

schon einen Besuch bei ben "Arrow head Hot Springs" belohnen wurde. Das wie auf einer Gebirgsbastion am oberen Ende ber Schlucht erbaute Basthaus, vor welchem sich zwei Berglehnen nach dem Thale zu weit öffnen, sollte jeder Fremde, ber in diese Begend tommt, besuchen, um die Schlammbaber kennen zu lernen und die herrliche Aussicht zu genießen.

Erwähnen will ich noch, daß in der öben Kaltus-Ebene an der Landstraße zwischen den "Speinga" und San Bernardino eine neue Stadt liegt, an der weiter nichts sehlt, als — die Hauser. Ich gewahrte dort beim Borsübersahren eine Menge zwischen dem Gestellpp in den Boden gestedte Pflöde, welche die Boulevards und Banpläge dieser Metropole kennzeichnen. Das Grundeigenthum ist dort noch billig. Sobald aber die Druhffeilbahn, welche nächstes Jahr die "Hot Springa" mit San Bernardino verbinden soll, in Betrieb ist, wird die Nachfrage nach Ed. Lauplägen in der Kaktuswisse unbedingt sehr lebhaft werden. Den Ramen der großartig geplanten Wissenstadt habe ich leider vergessen.

# Rürzere Mittheilungen.

### Rundichan über Die bentichen Schubgebiete.

Wer erwartet oder verlangt hat, daß der deutsche Kolonialbesits schon in den ersten Jahren seiner Enwidelung und ohne irgend welche Zwischenfälle und Rüdschläge glänzende Früchte tragen solle, der mußte sich durch die neueren Nachrichten aus den verschiedenen benrichen Schubgebiete arg enttäuscht sühlen.

Sebr triibe lanteten biefe Rachrichten por allen Dingen aus Oftafrita, bezüglich beffen folde fanguinische Doffnungen und Forderungen ant allermeiften gang und gabe waren, und beffen Fortidritte bislang am rafcheften und ungehindertften vor fich ju geben icbienen. Mit bem Gultan von Banfibar mar ein Ginvernehmen erzielt worben, burch bas bie Bermaltung bes gaugen ganfibarifden Stiftenlanbes, bas bas bentiche Schutgebiet vom Meere trennte, auf fünfzig Jahre in bie Sanbe ber beutichen Ditafrifanischen Gesellschaft übergeben follte (Bergl. "Globue", Bb. 53, G. 319). Die Tabaternte verfprach unter ben Sanden williger und fleifiger Arbeiter in ben neubegründeten Blantagen beträchtliche Erträge. Und man burfte fich außerbem mit bem Bebanten tragen, durch eine Reite von Stationen einen offenen Bugang in bas Binnenland bis bin jum Bictoria Rnanga und jum Beifen Ril gu ichaffen, nut baburch ben Sandel bes Bfilichen Centralafrita burch bas bentiche Schungebiet gu leiten und gleichzeitig bem belbenhaften Emin den ichwer entbehrten Beiftand gut leiften. Da wiberfesten fich bie Statthalter bee Gultane von Banfibar in ben Guftenplagen ber Ansführung bes erwähnten Bertroges, ba erhoben fich gleichzeitig mehrere Buutlinge bes Binnenlandes, Die ihre Intereffen in irgend einer Beife von ben neuen Eindringlingen bedroht faben - und ber ftolge Traum von einem beutschen Indien" in Oftafrita ging in Dunft und Rebel auf. Die Gegner jeber attiven beutichen Rolonialpolitit jubelten lant, und nicht minder thaten es Die Rivalen im Auslande, benen bie fraftigen Schritte ber Deutschen in ben überfeeischen Bebieten von Anbeginn allerlei ichwere Bebenten erregten. - Bas follen wir nun bagu fagen, die wir gu ben Freunden und Befürwortern ber Rolonialpolitif unferer Regierung geboren, bie wir uns aber anch eine nüchterne und fritische Prüfung ber einschläglichen Berhaltniffe jur Pflicht gemacht haben, und die wir und nicht blenden laffen durfen von ben Deflamationen tolonial. politischer Charlatane? Daß bie Lage in Oftafrifa eine ernfte war und noch ift, founen wir natürlich nicht leugnen. Bit doch das Blut von Teutschen ebenso wie von Gin: geborenen gefloffen, bat fich boch die beutsche Marine gu energischem Eingreifen genotbigt gesehen, und find boch bie Bflanzungen ber beutschen Oftafrifanischen Wesellichaft von Grund aus gerftort! Hur Bagamopo und Daried: Salaam befinden fich burch die bavor anternden beutschen Rriegeschiffe in deutscher Gewalt, während bezüglich aller anderen Ruftenpuntte ben Bertrag mit bem Gultan lediglich auf bem Bapiere Die beutiche Oftafritanische Wesellschaft wird aller Babriceinlichkeit nach barte Berlufte gu tragen haben. -Andererfeits aber halten wir bie Lage burchaus nicht für verzweiselt, und wenn die bentiche Regierung ebensowohl mit Energie ale auch mit Borficht und Dlagigung gegen bie Auf: ständischen vorgeht — wie est nicht anders zu erwarten ist —, fo wird fie ohne Zweifel alle weientlichen Bofitionen balten und für neue kultivatorische Operationen — die auf besteren und festeren Boraussehungen beruben, als bie bisherigen - ben Boden bereiten fonnen. Unabweisbar burfte bie Organi: fation einer oftafritanischen Kolonial-Truppe geworben fein. -Int übrigen mag ber thorichte Traum von einem bentich. oftafritanischen Indien" immerhin aus ben Röpfen verfcwunden fein, bag ift tein großer Schabe. Go fclecht ift Dftafrita in feiner Gigenicaft ale Birthichaftegebiet aber entschieden nicht, bag wir rathen follten, es infolge ber gemachten Erfahrungen ohne weiteres wieder weggumerfen und fich jelbst zu überlaffen. Die fultur : und handelspolitische Bofition von Banfibar Bagamono halten wir für eine ber wichtigften am Indischen Dzeauc, und wenn von Guropa aus überhanpt jemale au ber Aufgabe gearbeitet werden foll, Afrika von der Bewaltherrichaft ber arabischen Eflavenjäger zu befreien, fo wird an biefem Buntte immer ein Saupthebel ein geseht werben muffen. Dag Deutschland fich in Oftafrita babei militarifc auch nur entfernt in ber Weise gu engagiren

haben werbe, wie Italien bei Daffana ober wie England im Bulu Laube, halten wir für burchans unwahricheinlich. Dazu ist vor allen Dingen die politische Organisation der in Frage tommenben Bevöllerungegruppen eine viel gu lodere und unvollfommene. — Bas ben Anlag ju bem Unfftanbe betrifft, fo icheinen babei mancherlei Bestrebungen mitgewirtt ju baben, die ibre Burgeln nicht unter ben Gingeborenen baben, und benen in Bufunft ju begegnen fein wird, sobald fie flar erfannt find. Gine unlengbare Thatfache ift es, bag fomobl Die englisch einbischen Banbler in ben Rüftenplagen als auch Die englischen Milfionare im Binnenlande Die bentiche Berr schaft mit Migvergnugen betrachtet und zu untergraben gesucht haben. Gin birefter Busammenhang bes Aufstandes mit ben Beftrebungen ber grabifden Cflavenhandler am oberen Rongo und in ber Gegend ber großen Seen scheint bagegen nicht gu befteben.

Infolgebessen ist auch Deutsch. Witn-Lanb — sowie Britisch. Oftafrita — nicht von dem Ausstande berührt worden, und bort liegen die Verhaltnisse also im allgemeinen noch gerade so, wie sie in dem von uns veröffentlichten Aussach bes berru Lieutenant Schmidt dargestellt worden sind (Vergl. "Globus", Bd. 54, S. 129 ff.).

And aus bem beutiden Schungebiete in ber Gub: fee find aber in ben legten Monaten mehrere Diobspoften eingegangen. In erfter Linie laffen bie von ber bentichen Renguinea Rompagnie angestellten Rachforichungen 'teinen 3meifel mehr baran besteben, baf bie herren von Below und hunftein von ber befannten großen Muthwelle an ber Rufte von Reu Bommern verichlungen worben find (Bergl. , Globus", Bb. 53, C. 368). Gerner ift eine Expedition bes Affeffore Schmiele auf ber Bagellenhalbinfel burch ben Berrath und bie heimtude ber gemietheten Trager in bie größte Befahr gefommen, und bie Theilnehmer find nur burch bie Daswifdenlunft ber befreundeten Bandler Ballender und Duchra por bem Untergange bewahrt worden. Und endlich ift auch Stationevorfteber Graf Bfeil auf einer Recognoscirungstonr nach Ren-Medlenburg auf feinbliche Gingeborene gestoßen, unb einer feiner Begleiter bat burch biefelben fogar fein Leben verloren. Daß foldes Berhalten ber Gingeborenen febr bagu angetban ift, ale ein Demmichub auf bie wirthichaftliche Ents widelung ber in Frage ftebenben Jufeln zu wirfen, ift nicht an beftreiten. - Saben wir une aber nicht bei unferen tolonialpolitischen Beftrebungen von vornberein fagen muffen, baß bie Engländer, bie Gollander und die Frangofen in ihren Begiebungen mit ben fogenannten Bilben noch viel ftarferem Biberftreben begegnet finb! Bir burfen noch immer hoffen, bag bas, mas jenen gelungen ift, auch uns gelingen wirb . und vielleicht mit etwas nicht Rudficht und Menichlichteit gegenüber ber nesprilinglichen Bevöllerung unferer Schupgebiete. -Die Kulturen in ber Habe ber beutschen Stationen fteben natürlich noch immer im Stabium bes Experimentes, und theils fceinen biefelben gelungen, theils balb ober gang miß: lungen. Etwas befinitives läßt fich tanm über irgend eine fagen, und es wird noch ziemlich viel Bebulb nothig fein, bevor man von wirflichen Erfolgen reben tann. Bunachft genügt es, bag für ben Anbau gabireicher wichtiger Rultur, pflangen - bes Tabat, bee Raffee, bes Maie, bee Dame, bes Manbioc, ber Baumwolle ac. - bie Aussichten gute geblieben find, und daß die Renguinea Rompagnie ruftig bei ber Arbeit ift. Beguglich ber Bitterung icheint bas Jahr übrigenst auf Renguinen - fast wie bei und - fein gutes gewesen gut fein, ba Durre und übermäßige Fenchtigfeit febr fcroff mit einander wechselten. - Bei Ginichafen mar man eifrig auf Sanitirung bes Ortes bebacht, indem man bas maffenhaft in ber Ilmgegenb liegenbe tobte Bols verbrannte und bas Unterhols entfernte; und chenjo arbeitete man bort fowie bei habselbhafen an ber herstellung von Begen. 3mifchen

Finschafen und Cooltown besteht nunmehr eine regelmäßige Dampferverbindung mit vierwöchentlichen Fahrten, und ebenso zwischen Finschhafen, Kelana, Konstantinhafen und Dahfeldbafen, sowie zwischen Finschbafen, Kalun, Matupi, Mioso und Kerawara 1).

Bei der im Damara-Lande eingeletten Bergbehörbe sind mehrere Anmeldungen erfolgt, indessen soll nur die Litienthal'sche von böherem Belang sein; dieselbe bezieht sich außer auf Gold auch auf Silber und Scheelit (wolframsaured Kali). Ueber die Untersuchungen des Dr. Gürich steht der Bericht noch aus, und die Expedition des Dr. Schwarz scheint ergebnissos verlaufen zu wollen. Die von der westafrikanischen Kompagnie begründete Export Schlächterei ist dem Vernehmen nach auch noch nicht über das Ausstellen der Gedände hinausgesommen, und lämpst namentlich mit Koblenmangel. Jur Ausrechterhaltung der Ordnung bewährt sich die fleine Schuhtruppe bis zeht recht gut.

Ju Ramerun ist Erforschung des Landes durch den bekannten lleberfall der Aund'ichen Erpedition zwar beeinträchtigt, aber keines völlig lahmgelegt worden, und es stehen demnächst von den herren Zintgraff und Beisenborn interestante Berichte zu gewärtigen. Die Vorembi-Station, welche Dr. Zintgraff angelegt hat, besteht bereits aus einem halben Dupend häusern, mit Gemilsegärten und Reisseldern, welche eine gute Ernte geliesert haben. Eine zweite Station etwa 150 km weiter binnenwörts anzulegen, war der genannte herr im Sommer dieses Jahres im Begriffe.

Die Expedition ber herren François und Wolff im Togo-Lande find von guten Erfolge begleitet gewesen, über die Einzelbeiten steben zuverlässige Angaben zunächt aber auch noch aus.

E. D.

### Die Borgange in Oftofrita.

Da die Erhebung in Oftafrita von hoher Bedeutung in ber Entwidelungsgeschichte ber deutschen Kolonien ist, so geben wir zur Ergänzung unserer vorstebenden "Rundschau" an dieser Stelle noch die offizielle Darftellung wieder, welche bie "Oftafritanische Wesellschaft" von der Sachlage giebt. Dieselbe lautet:

Der Bertrag gwischen bem Gultan von Banfibar und ber Deutsche Dftafritanischen Gesellschaft, welcher am 28. April 1888, mit Erlaubnig bes herrn Reichstanglere, burch ben faiferlichen Generalkonful, Dr. Michabelles, vollzogen war, übertrug bie Bermaltung ber Rufte vor ber beutschen Interessensphäre an bie Deutsch Ditafritanische Gesellchaft. Demgemäß find feitene ber Deutsch-Dftafritanischen Befellicaft alle Magnahmen getroffen worben, um bie Bermaltung an bem früheften ihr bom Gultan vertragemäßig eingeräumten Termine, nämlich am 16. August 1888, ju übernehmen. In ben Monaten Juli und Auguft 1888 bat ber General: vertreter ber Wesellschaft, Derr Ronful Bobien, gemeinschaftlich mit einem arabischen Vertrauensmann und ad boc Abgefandten bes Gultaus bie Riftenplage bereift, nub es find hierbei bie fammtlichen feitherigen arabischen und fonftigen Beamten bee Gultane von bem Bertrage in Rennts niß gefest und über feine Bedeutung eingehend belehrt Dieje Belehrung ging inebefonbere barauf, baß worben. unter Aufrechterhaltung ber Gitten und Gebrauche ber ein: beimischen Bevollerung bie Deutsch : Ditafritanische Wefell: Schaft im Ramen bes Gultane Die Abminiftration führe.

Gleichzeitig murde ben seitherigen Beamten bes Sultans freigestellt, zu ben bis babin ihnen gezahlten Bezügen in ben alten Stellungen zu verbleiben. Rach biefen Eröffnungen haben bie sammtlichen höheren Beamten bes Sultans an ben

<sup>1)</sup> Vergl, Die "Radrichten über Raifer-Wilhelms-Land und ben Bismardarchipel", 1888, D. III.

Rilftenpläben, inebefondere bie Balie, nachbem fie aufange jum Theil mit ihren barauf bezüglichen Erflärungen gezögert hatten, ihren Willen ausgesprochen, ihr Amt unter ber Deutsche Dftafrifanischen Befellichaft und unter ibren euro:

pailden Orteangestellten weiterzuführen.

Muf Grund biefer Bereinbarungen mit ben feitherigen Organen bes Gultans fab bie Deutsche Ditafritanische Bescllichaft, welche nach jedem wichtigen Kuftenplate, nämlich nach Tanga, Bangani, Bagamopo, Dar et Salaam, Kiloa-Kivinje, Lindi und Mikindani minbestens zwei ihrer deutschen Beamten entfanbt batte, bem Berantommen bes Termins für bie Uebernahme ber Berwaltung (16. August) um fo rubiger entgegen, ale ber Gultan von Banfibar im Bertrage vom 28. April 1888 bie Garantie für bie Berwirflichung Diefes Bertrages und fur bie baraus fliegenben Rochte ber Gefellschaft ausbrücklich übernommen hatte. In betreff bes Borgebens vom 16. Angust 1888 an war von ber Befells ichaft ins Auge gefaßt, baß bie Flagge Gr. hobeit bes Gultane von Zansibar, seinem hobeiterechte entsprechenb, por bem Saufe bes Bejellichaftevertreters an ben größeren Platen geführt, und baß baneben bie Bejellichafteflagge auf gezogen werben folle. Die Uebernahme ber Berwaltung und die Siffung ber Befellicaftoflagge ift an bem wichtigen Sanbelforte Baganiono am 16. August 1888 in besonders feierlicher Beife erfolgt. Gleichzeitig tam es gu Beiterungen mit bem Bali, welcher die Gultanöflagge auch an anderer Stelle, als an bem Saufe bee Befellichaftevertretere, weiter führen und bas für bie beutsche Berwaltung zu Bagamopo bestimmte hans nicht raumen wollte.

Auf Brund ber geführten Berhandlungen hat Gr. DR. Schiff "Mome" am 22. August 1888 zu Bagamopo Mannschaften anegefest und ben Bali veranlagt, bie Gultaneflagge fowie bent Maggenmaft vor feinem Daufe beruntergunehmen; ferner wurde bent Bali burch besondere Ordre bes Sultans geheißen, ber Deutsche Oftafrifanischen Gesellschaft bas von ihr beanspruchte Daus freizugeben. Der Bali von Bangani widerschte fich, ungeachtet feiner vor einigen Bochen über: nommenen Berpflichtung, Die Autorität ber Gefellichaft vom 16. August 1888 ab anzuerkennen, bem geplanten Borgeben ber Gesellschaft in noch ärgerer Beise. Er erflarte, bie hiffung bes Autoritätszeichens ber Gefellichaft bireft verhindern gut wollen. Der faiferliche Generalfonful erwirfte barauf einen Befehl bes Gultane von Banfibar an ben Bali von Pangani, ber Gefellichaft zu gehorden. Rachbem biefer Befehl durch Sr. Majestät Schiff "Möwe" nach Pangani übermittett war, erflärte ber Bali, Die Flaggenhiffung nicht verbindern gu wollen, indeffen verweigerte er bie Berand: gabe ber Bffentlichen Gebaube an bie nach bem Bertrage vom 28. April 1888 gu ibrer Inbesignahme berechtigte Geschichaft und insbesondere auch die Ueberlieferung bes Befängniffes. Es tam bierüber zu lebhaften Auseinander: lenungen gwischen bem Ortevertreter ber Befellichaft, Deren v. Belemefi, und bem Bali, infolge beren bie Anbanger bes Wali zu ben Baffen griffen und bas Bolt in Aufregung brachten. Am 19. August 1888 früh 61/2 Uhr beseite barauf ein Landungecorpe von Gr. Dlajeftat Schiff "Carola", 110 Mann ftart, mit Laubungegeichut bas Glugufer von Paugani. Die Truppen untzingetten bas hans bes Bali und einige Rachbarbaufer, um ben Bali gefangen gu nehmen, inbeffen konnten fie bierin einen Erfolg nicht haben, weil ber Bali bereits geflüchtet war. Das energifche Auftreten bes Militare verbinderte alle Ausschreitungen ber in brobenber haltung befindlichen Bewaffneten, welche jum Theil ent: waffnet wurden.

In Lindi, Kiloa und Tanga find gleichfalls infolge ber Haltung ber seitherigen Walis sogleich am 16. August 1888 Schwierigkeiten entstanden, mabrend die Berwaltungeüber-

nahme ju Mifinbani und Dar eet Salaam - an letterem Orte trop feinbseligen Auftretens bes feitherigen Bali glatt verlaufen ift. Begen bie Balis von Riloa und Linbi wurden Befehle bes Gultans erwirft, welche biefelben nach Banfibar beriefen. Der Generalvertreter ber Deutsch : Die afritanischen Befellichaft reifte am 29. August perfontich nach Rilea und verließ, nachbem bie offiziellen Alte gur Rennzeichnung ber Bermaltnugeilbernahme burch bie Befell: icaft baselbit am 31. Angust vollzogen waren, ben Ort am gleichen Tage in ber Richtung auf Lindi. In Gemäßbeit bee Sultansbejehle beftieg ber Bali von Linbi ben Dampfer bes Generalvertretere, "Barama", um fich bem Gultan von Janfibar jur Berfügung ju ftellen, und ce murbe am 2. September auch ber Wali bes nochmale angelaufenen Ortes Kiloa jum gleichen 3wede an Bord genommen und am 5. September in Banfibar gelandet. hier maren in: swischen neue beunruhigende Rachrichten von ben Befell: ichaftebeamten aus Bangani eingegangen, welche ben Beneral: vertreter ber Befellichaft veranlaßten, in Begleitung bes in Diensten ber Wesellschaft ftebenben Ravitan Bolt von bem "Jühlke", auf ber "Barawa" sofort nach Pangani ju fabren. Das Boot, mit welchem beibe Genaunten, nachbem bie Barawa" auf ber Rhebe von Pangani Anker geworfen, ben Ort Bangani erreichen wollten, wurde, ba es fich bem Lanbe naberte, bon einer größeren Ungabl ebemaliger Gultane: foldgien beichoffen und mußte unverrichteter Sache umlebren, Am 6. September 1888 ericbien ein Bertreter ber Aufrubrer von Pangani langeseit ber "Barawa", um mit bem Generalvertreter ber Gefellichaft zu verhandeln. Dem Ab. gefandten murben die friedlichen Abfichten ber Gefellchaft und ber allgemeine Befehl bes Gultane an feine Beamten, ber Befellichaft ju gehorden, befannt gemacht, und es murbe bie Plufforberung baran gefnupft, alle Unternehmungen gegen bas Leben ber in Bangani und Tanga befindlichen Gefell. icaftebeamten ju unterlaffen. Sobann begab fich ber Beneralvertreter ber Befellfchaft auf ber "Barama" nach Banfibar gurud. - Ingwischen war Gr. Dojeftat Schiff "Mowe", lediglich in ber Abficht, bas von ber Manda Bucht erwartete Geichwaber aufzuluchen, nach Tanga gegangen und am 5. September 1888 bafelbft angelangt. Der Rommanbant ließ ein Boot aussemen, um ben Bablmeifter behufe Bornahme von Ginfaufen and Land ju entfenben. Das Boot wurde vom Lanbe aus pleblich beschoffen. Der Rommanbaut ließ fofort mehrere Boote entiprechend bemannen. Es fam jum Gefecht, bei welchem zwei Matrojen ber "Mome" Rerwundungen erlitten, mabrend auf Seiten ber Angreifer etwa breißig Tobte und Berwundete waren. Der Kommandant ber "Mome" ftellte ben beiben bu Tanga befindlichen Beamten ber Deutsch-Oftafritanischen Gesellschaft, ben Berren v. Frankenberg und Klenze, anheim, die "Mowe" behufs Rudtehr nach Banfibar ju benuben, inbeffen lehnten bie beiben Beamten es ab, ohne ausbrudlichen Befehl ber Generalvertretung von ihren Posten ju weichen. Die "Mowe" war am 7. September wieber in Banfibar, fuhr aber auf Bitten bes Beneralvertreters ber Befellichaft, mit bem faiferlichen Bigetonful Steifenfand an Bord, fofort nach Tanga juriid, um bie beiben Wefellichaftsbeamten an Bord ju nehmen. Diefelben find benn auch von einem Landunge: corps ber "Mome" gludlich erreicht worben. Das Landungs: corps hat vergeblich versucht, ben Bali ju verhaften. Bei bem Durchluchen bes Balibaufes ift ein widerftanbiger Auführer niedergeschoffen worben, während ein anderer Rebell ale Gefangener mit nach Banfibar geführt wurde.

Der Generalvertreter ber Deutsch Ditafritanischen Wesellicaft war mit ber "Barawa" am 7. September 1888 wieber auf ber Rebe von Bangani, woselbst er bas englische Ariegeschiff "Algeriae" antraf. Die "Algeriae" hatte am gleichen Tage ein Boot mit einem Guabeli : Tolmetider ans Land gefandt. Daffelbe mar mit Bewehrichuffen empfangen worben: ale ber Dolmetider fich bennoch ans Land begab, wurde er felbst auf bas gefährlichfte bedroht, jo baft er fcblennigft ju ber "Algeriae" jurudtebrte. Um 7. September 1888 ging bas englische Kriegeichiff " Briffin", am 8. Sep: tember 1888 bes Gultans "Siloa" por Bangani por Anter. Der lepigenannte Dampfer batte ben Oberbefehlshaber ber regulären Gultanstruppen, Mathems, an Borb. Mathems begab fich sofort mit feinen Truppen ans Land und berichtete von bort que, bag mehrere Taufende bewaffneter Aufständiicher in ber Stabt feien, baß inbeffen bas Leben ber Beamten ber Deutich Ditafritanischen Gesellschaft verschont geblieben fei. Um Abend bes gleichen Tages ericienen biefe Beamten: v. Belewefi, Burcharb, v. Bate, Lautherborn unb Mohaupt aus Bangani an Bord ber "Varawa", während Mathems in Bangani verblieben mar. Der lettere melbete am 9. September 1888 aus ber Stadt, ber Anfruhr fei in bedroblichfter Beife im Bachfen begriffen, und es bedürfe ber fofortigen Entfendung von brei angefebenen Arabern and

Banfibar borthin, um die Rettung von Leben und Gigenthum ber Inbier ficher gu ftellen.

Soweit geben bie bei ber Deutsche Ditafritanischen Befellichaft feither eingelaufenen brieflichen Berichte. Ingwischen ift ihr telegraphisch gemelbet worben, baf bie Beamten Rrieger und Deffel zu Rilog ermorbet worben, und bag bie gu Lindi ftationirt gewesenen herren v. Eberftein und Milfel und die Beamten v. Bulow und Pfrant von Mifindani unverfehrt nach Baufibar eingezogen find. Die Debraabt ber Befellichaftebeamten befindet fich bis auf weiteres in Banfibar.

Die Orte Daries Salaant und Bagamopo, wojelbit Berr Leue, begw. Freibert v. Bravenreuth bad Rommando führen, find bon ber Wesellschaft bisber feineswege aufgegeben mor: Ueber bie bemnichitige Entwidelung fonnen Andeu: tungen an biefer Stelle nicht erfolgen.

Rach bem porftebenben zerfüllt bas meifte von bem, mas über bie Urfachen ber aufftandischen Bewegung und über bie Beichebniffe in Afrika nach bem 16. Muguft 1888 von anberen Stellen, inebefonbere von englischen Beitungen, be: richtet worben ift.

# Ans allen Erdtheilen.

Mileu.

- Der Befahrte von G. M. James, auf feiner Reife burch bie Dantichurei, Lieutenant F. G. Pounghusbanb, bat, nachbem er fich im April 1887 in Beting von ber Expedition getreunt batte, auf eigene Band eine Durche querung Central-Miens unternommen und gludlich gu Enbe geführt. Ueber ben Han-fon ichan gunachft nach Rufit : coto porbringend, manbte er fich burch bie Biffe Gobi und über bas hurfu Gebirge nach hami (Chami), und gelangte entlang bem Gubfuße bes Thianichan nach Turfan, Narafchar, Adfu und Rafchgar, um enblich über Jarfand und bem Duftagh- Pag nach Indien gurudgutehren. Obzwar fich die Route Younghusbands auf langeren Streden mit benjenigen Bribewaldli's, Caren's ac. bedt, fo ift die Reise in biefer Ausbehnung boch als ein epochemachenbes Greigniß in ber Afien : Forfchung gu betrachten, und verschiebene Fragen werben burch ben gu erwartenben eingebenben Bericht eine neue Beleuchtung erhalten.

- Graf Anrep Elmpt ift unweit ber Grenge bon Giam (in Mein-lang-gii) ein Opfer bes Fiebers geworben, fo baß feine Erpebition burch ben nörblichen Theil bes genannten Lanbes also gescheitert ift. Bon Seiten bes beutschen Konfulate find fofort Schritte gethan worben, um bie Samm: lungen bes Reisenben für bie beutschen Museen, für welche fie bestimmt maren, gu retten (Bergl. S. 223).

- Dr. Max Buchner hat eine größere wiffenschaftliche Reife nach Ditafien und Auftralien angetreten,

- Bei ber ungehenren Dichtigleit ber Bevöllerung in Britifch 3ubien ericeint es febr merfmurbig, bag in Diefem Lande bie unfultivirte Bodenflache noch immer cine fo betrachtliche ift. Bon ben 364 051 611 Acres, bie unter bem bireften Regimente ber Englander fteben, waren bei ber letten ftatiftischen Aufnahme weniger ale 50 Broc. su Agrifulturgweden verwendet, obwohl mindestene 75 Proc, bagu verwendbar wären. Baldstäche befaß Indien nur 40 185 729 Acres. Mit Reis bebaut waren 23 114 662 Acres, mit Beigen 19883 040, mit anderen Korner, und Billfenfruchten 71 439 218, mit Baumwolle 9 852 654, mit

Delfaat 7678382, mit Indigo 1034889 und mit Thee 226 412. Es icheint bemnach, bag Inbien fowohl noch einer weiteren ftarten Steigerung feiner landwirthichaftlichen Produttion, ale auch noch einer bebeutenberen Berbichtung feiner Bevolferung fabig ift.

- Dit Rudficht auf Die geographischen Achnlichkeiten, welche gwifden Renguinea und Sumatra besteben, baben wir allen Brund, die Erfolge ber bierfelbft unternommenen Anlturarbeiten mit Aufmerffamfeit gu beobachten. Da find es por allen Dingen bie Tabalpflangungen bes Delis Diferittes, bie gut febr bebeutenben Rejultaten geführt haben, trot ber Mangrove und Dichungel Bilbnifi an ber Dandung best Labuan Huffes, und tron bes bojen Fieber: flimas in bem Ruftengebiete. Die Babl ber Blantagen, Die vorwiegend in hollanbifden und beutschen hab, beträgt gegenwärtig eirea 500, und ber Jahregerport beläuft fich im Durchichnitt auf 20 Millionen Bfund, im Berthe von 40 Millionen Mart am Brobuftionsorte. Die Deli-Compagnie allein befist 24 große Pflanzungen, Die mit Billfe von 50 000 dinefifden Rulis betrieben werben. Der Bafen von Belavan, der etwa fünf Rilometer oberhalb der Mündung bes Labuan: Fluffes liegt, und ber mit ben Pauptplagen bes Tabatbiftriftes burch eine Gijenbahn in Ber bindung fteht, bat fich baburch, bag er ben Tabat Export ausschließlich vermittelt, in wenigen Jahren gu einem ber wichtigften Bafen von Rieberlanbild Indien emporgeichwungen. Die Europäer, welche bafelbft landen, magen es aber beinabe niemale, eine Racht baselbst gugubringen, fonbern fabren immer möglichft ohne Aufenthalt in bas bober gelegene und gefündere Binnenland. Die Gifenbahn berguftellen, bat bei ber ichlechten Beschaffenheit bes Grundes große Anftrengungen gefostet, und auf die Labuan Brude allein hat man circa 12/2 Millionen Mart verwenden muffen.

- Die einzige dinefische Eisenbahn, Die von Tong fan nach Dung tiching führt, und bie vor allen Dingen ben Raiping Roblenminen als Abzugeftrage Dienen foll, bat fich gut bewährt. Der Berfonenvertehr auf ihr ift allerbings schwach geblieben, und namentlich bie boheren Stanbe balten

sich noch ziemtlich ftreng von ihr fern (co gab nur gegen 1200 Bassagiere erster Alasse im lepten Jahre), aber Baumaterialien, Roblen und andere Güter sind in bedeutender Menge burch sie besördert worden. Man hat deshalb auch feine Bebenken getragen, die Bahn in diesem Jahre bis Tien-tsin weiter fortzusubren, und ein erster ernsthafter Schritt, China mit Schienenstraßen auszuvisten, ist somit gescheben.

### Rords und Mittelamerifa.

- Ueber bas Nicaragua-Ranal-Projett enthält bie Beitschrift "Science" (Vol. XII, p. 158 f.) einen von swei Orientirunge Martchen und Brofilen begleiteten Muffan, bem wir bie folgenden Angaben entnehmen: Der Ranal foll im allgemeinen ber Route folgen, bie bereits 1885 aufgenommen worben ift, bie Untersuchungen bes laufenben Jahres haben aber eine wesentliche Berfürzung ber anegugrabenben Strede möglich ericbeinen laffen. Die Befammtlänge ber gu ichaffenben Schiffahrteftrage wird bemnach 169,67 englische Meilen betragen, bavon werben aber 1-10,78 Meilen auf vorbandene natürliche Bafferwege und burch Abdammung ju füllende natürliche Beden entfallen — auf bas Defeado: Beden (4 Meilen), bas Can Francisco: und Machabo: Beden (11 Meilen), ben San-Juan-Fluß (64 Meilen), ben Nicaragua-See (56,50 Meilen) und bas Tola-Beden (5,28 Meilen) -, und bie andzugrabende Strede wird ftatt 40,3 Deilen nur 28,89 Meilen lang fein. Die längften auszugrabenben Streden liegen zwijchen Grentown (bem atlantischen Enb. puntte bee Ranales) und bem Defcabo-Beden (12,37 Deilen) und zwischen bem Micaragua Gee und bem Tola Beden (8.22 Deilen). Bon bem Tolg Beden bis nach Brito (bem pacififden Endpuntte) find ce nur 3,50 Meilen, von bem Defeabo: nach bem Can Francisco Bedeu nur 3,07 Meilen und von bem Can-Francisco : nach bem Dachabo : Beden nur 1,73 Meilen. Bwifden Greptown und bem Defeado-Beden werben (brei) Schleußen liegen, und ebenfo gwifden bem Tola Beden und Brito. Die Roften bes Bauce follen fich burch bie Berfürzung ber andzugrabenben Strede um etwa 10 Broc. des ursprünglichen Auschlages vermindern. — Benn man erwägt, daß ber Sauptmifigriff bei bem Banama-Ranale darin bestanden bat, daß ber geniale Erbauer besselben einen ichleußenlosen Manal - bas 3deal eines Ranales gn ichaffen wünichte, fo ericeint bie Ausführbarfeit bes Nicaragua: Kanales, bei bem man bie realen Berbaltniffe von vornberein viel mehr ins Auge faßt, in einem recht gunftigen Lichte.

— Das Eisenbahnnet ber nordamerikanischen Union hatte am 1. Januar 1888 eine Gesammlänge von 149912 engl. Meilen, jo daß es also im Jahre 1887 um weitere 13080 Meilen gewachsen ist. Die Dicktigseit des europäischen Eisenbahnnepes wird nunmehr von dem anzerikanischen um ein sehr Betröchtliches überragt, und es giebt sehlreiche Buulte, in denen 12 bis 20 Schienenstraßen zusammenlaufen. Namentlich ist auch der Süden und Westen neuerdings beinahe mit allen wünschenswerthen hauptlinien versehen worden.

## Sübamerifa.

— Die brafilianischen Militär: Ingenieure Telles, Mistanda und Billeran find im vergangenen Juni von Eupaba

aufgebrochen, um bas Gebiet bes Paratinga zu erforschen und diesen Strom womöglich bis zu seiner Mündung in ben Tapajos zu verfalgen. Das betreffende Forschungsgebiet schließt sich unmittelbar an dasjenige Dr. Karl von ben Steinen's an, ba bieser Reisende den Paratinga in seinem Quellause an zwei verschiedenen Stellen zu überschreiten hatte.

### Bügerfcau.

- Dr. Alfred Betiner, Reifen in ben colum: bianifden Anden. Leipzig, 1888. Dunder & Dumblot. - Diefes gehaltreiche Buch giebt uns einen besieren und vollständigeren Einblick in bie Ratur und Rulturverhaltniffe Columbiene ale irgend ein anderes Buch, das in neuerer Beit über bas fragliche Land erichienen ift. Besonders eingehend werben die Fluglauf-Aenderungen und die Schiffahrt bes Magbalenenstromes, Die fogialen Buftanbe ber hanpiftabt Bogota, ber Aufbau ber columbianischen Corbillere und die wirthichaftegeographischen Eigenthumlichkeiten ber Substaaten Santauber, Bopaca, Cunbinamarca und Cauca besprochen. Bezüglich bes Aufbaues ber Cordillere bebt ber Berfaffer hervor, bag die Central Corbillere (in Cauca und Antiquoja) zwar gablreiche erfoschene und thatige Bullane enthalte, baf bie Dit : Cordillere (in Cundinamarca, Bopaca und Santanber) aber völlig frei bavon fei und vorwiegend aus febimentaren Bilbungen beftebe, fowie bag bas Bebirge im allgemeinen fein eigentlich vultanisches genaunt werben burfe. Das Berfetungsprodutt fei vielfach ein rother Laterit, ber aber unter Umftanben große Fruchtbarfeit besitze. Ueber ben Rulturguftand von Columbien lautet bas Urtheil bes Buches: "Columbien bietet weber in Bezug auf die materielle uoch auf Die geistige Rultur ein erfreuliches Bild bar, feine Rultur fteht noch weit hinter berjenigen auberer Aultur: nationen jurud und zeigt auch nur eine langfame Banblung jum Befferen." "Die tropische Sitze verbietet bem Europäer und besonders bem Bermanen bie Sandarbeit und lahmt bie Rraft bes Beiftes, Fieber und Kranspeiten ichaben feiner Bejundheit und fürzen oft fein Leben. Auch Die beutigen Indianer find biefen verberblichen Ginfluffen unterworfen, nur die Reger und Regermischlinge find bem Tropenflima In Folge verschiedener natürlicher volllommen angepaßi." und hiftorifder Umftanbe bat fich bie Bevollerung Columbiens, mehr als in anderen Tropenlanbern, im Bebirge und besondere im hochlande gusammengebrängt, aber ber flima: tifche Bortbeil, ber baburch gewährt wird, wird burch andere Rachtheile aufgewogen" (Schwieriger Gijenbahn- und Stragenbaut). "Die wichtigften Bergwerte murben nach ber Ber: treibung ber Spanier burch Guglanber wieder in Betrieb "Die größten Tabalepflanzungen von Ambalema, gejett." Palmira und Carmen geboren Engländern und Deutschen, Die erfte rationell geleitete Chinarinden - Anuflangung ift ein deutsches Unternehmen" ic. Deutsche Bauern-Ginwanderung ift absolnt ausgeschloffen, "geschidte Kaufleute, tüchtige Bergleute und Technifer, vielleicht auch vermögende Landwirthe tounen bagegen unter gunftigen Umftanben ihr Blud in Columbien machen". — Da Dr. hettner fich augenblicklich wieder auf einer Forschungsreise in den columbianischen Auben befindet, fo werben wir bemnächft mabricheinlich noch mehr von ihm vernehmen.

Juhalt: Dr. A. b. Lendenfeld: Der Bergbau in Auftralien. II. Bictoria. — Bictor Giraud's Reife nach den innersafritanischen Seen. XIV. (Mit seche Abbildungen.) — Theodor Kirchhoff: Subtalifornien im Jahre 1887. III. (Fortsegung.) — Kürzere Mittheilungen: Rundschau über die deutschen Schutzete. — Die Borgange in Chafrita. — Aus allen Erdiheilen: Uften. — Norde und Mittelamerita. — Subamerita. — Bückerschau. (Schlutz der Redaltion am 21. Oliober 1888.)

Rebalteur: Dr. G. Dedert in Berlin W., Rurnberger. Etraße 2. Drud und Berlag bon Friedrich Bieweg und Cohn in Braun meig.



eine Buppe in ben Sanden ber Soflinge. Begunfligt wurde biefes durch bas Sausgefet, bas vor eineinhalbtaufend Jahren aus Indien übernommen worden mar, und das darin gipfelt, daß ber Berricher fich von den Beichaften gu entlaften und die Leitung ber Berwaltung einem Minifter - Uparadicha (wörtlich: Unterfonig) - tiberträgt, bie Militarmacht bagegen unter einen mit felbständigen Befugniffen ausgestatteten Dberbefehlehaber ftellt. Die Blirgerfriege brehten fich immer barum, daß die Konigin - Mutter für ihre minberjabrigen Gohne Wefahr vom Minister fürchtete und gegen ihn ben Dberbefehlehaber ausspielte. In solden Wirren wurde 1846 Dichang Bahadur ale Oberbefehlshaber von ber Königin - Mutter, Rani Rabichenbra Latichmi, mit ber Radje für die Ermordung ihres Glinftlinge . Miniftere be-Didiang Bahadur vollzieht ben Auftrag mit großer Ritdfichtolofigfeit, wobei Strome Blut fliegen und wird fetbit Minister. Ale folder erweift er fich aber nicht fo willfährig, wie die Rani erwartet hatte; fie beichließt, fich feiner burch Meuchelmorb ju entledigen, aber Dichang fommt bem Anichtage zuvor, läßt feine Gegnerin außer Lanb bringen, übernimmt zu feinen Berwaltungsamtern noch bie Würbe eines General Feldmarichalls und weiß im Befite einer Dacht, wie fie feiner feiner Borfahren befeffen bat, nicht nur alle Anschläge gegen fich ju vereiteln, sonbern bringt es babin, bag ber Lanbesherr eine feiner Töchter heirathet und eine andere feinem alteften Gohne gur Bemablin giebt. 1876 ftirbt ber Ronig, und ber Reffe bes Ministere Thirabich besteigt ben Thron. Dichang hatte als Minifter ber englischen Berrichaft in Inbien große Dienfte erwiesen, war auch felbft in England gewefen und mar im Januar 1875 bereits in Bomban gur wieberholten Ginschiffung eingetroffen, um fich von ber indischen Raiferin für feine Entel die Anertennung ale Canbeeberr gu erwirlen. Erfrankung nothigte noch an ber indischen Rufte gur Bertagung biefes Planes, und bie bofen Borbedeutungen, welche die Aftrologen aus ber verfrühten Rudfehr folgerten, erfüllten fich, Dichang Bahabur ftarb 1878. Gein Bruber riidt in feine Stelle, tann fich aber nur halten um ben Breis ber Abgabe des Armee-Oberbefehls an feinen jungeren Bruder. Der General und feine Familie gewinnt barauf Die Bewalt im Staate; ber Minifter wird 1885 ermorbet. und ein Cohn bes Generale wird Minifter. Beide feten bie Bestrebungen ihres Batere fort und erzwingen, bag unterm 23. Juni 1887 bie einzige Schwester bes Ronigs eine unebenburtige Deirath mit einem mediatifirten Fürsten eingeht, bamit ihre Rachkommenichaft nicht mehr als Thronanwarter aufgestellt werden tonnen. Gleichzeitig werden die nachgeborenen Cohne bes Stonige (mit beffen 21 Debenfrauen) fo bedrängt, daß ihnen um ihr Leben bangt und fie unter englischen Schut auf britisches Gebiet flüchten. In ben letten Monaten bes abgelaufenen Jahres regen fich bie Unhanger ber Berbannten im Lande. Rambir, ber Bruder des Ronigs, verläßt heimlich Indien, es tommt junt Treffen gwifden ben Regierungstruppen und ben Unhangern Rambire; Die Bevöllerung fteht gur Regierung, ber Bertreter Rambire wird gefangen und in einem Rafig nach der Landeshauptstadt gebracht, der Dberft-Rommanbirenbe aber begiebt fich nach Ralfutta und wird hier moble wollend empfangen, benn bie indische Regierung verharrt bei ihrem Grundfage ber Richteinmifdung in bie inneren Bandel bee Hachbarreidjee. Den Soflingen bleibt noch bie wichtige Frage ber Berbeirathung bes Monige ju ordnen, eine bei feiner Jugend - er ift erft gwölf Jahre -, bei der abgöttischen Berehrung, welche bas Bolt ihrem Abirabicha - b. i. Urtonig - 3ollt, und bei ber Unmöglich-leit, unter indischen Gurftenhausern um eine Pringeffin gu werben, febr fchwierig zu ordnenbe Angelegenheit. De-

tingt es wieder, eine Blutsverwandte der Dichang Bahadur-Familie zur Königin zu machen, dann ist die lette Stufe erreicht, und durch Palastumwälzungen, verbunden mit Ausnuhung des errungenen fürstlichen Nanges, ist das angestammte Haus der Urkönige durch die Familie der Rebenkönige ersett.

Die Bestaltung bes l'andes ift ebenso ungewöhnlich, als die Regierungeform. Repal tragt auf feinem Bebiete ben höchsten Berggipfel ber Erbe. Den Rorbrand bes Reiches nimmt der mittlere Theil bes Simalana-Gebirges ein. Die mythologischen Borftellungen, Die fich an Diefen Bebirgewall in den indischen Gbenen Inilpfen und feine Gipfel gu Sigen ihrer oberften Gottheiten maden, find ben Bebirge. bewohnern wohl niemale völlig eigen geworden; ber indische Buchname bes Sochgebirges ift bei ben Repalefen nicht gebräuchlich geworben, fie nennen es einfach Schneelette, mit Worten, die theile Bindoftani find und von ben Bandlern der Ebene angenommen wurden, theile der tibetischen Sprache angehören und von ben Amwohnern im Rorden gegeben wurden. Der hochfte Buntt in biefem Firnmeere, bas bei gunftigen Musfichtspuntten Bebirgepanoramas mit einer ununterbrochenen Reihe von Schneebergen auf ber gewaltigen Ausdehnung von über sunftig Längengraben bilbet, liegt unterm 27° 59' nördl. Br., 86°54,7' östl. L. v. Greenw.; er erhebt sich zu 8840 m Bobe und tragt verschiebene Ramen, je nachbem man ibn von ben Anwohnern im Guben ober Rorben nennen bort. Als die Beamten bes indischen Bermeffungeamtes gegen Schlug bes Jahres 1849 von ber neugeschaffenen Grundlinie am Fuße des Dimalana-Bebirges 79 Bipfel im fernen Repal festgestellt und beren Bobe trigonometrisch mit einer Benauigfeit bestimmt hatten, daß bie Deffung bochstens infolge von Strablenablentung um ein bis zwei Meter gu niedrig ausgefallen fein fann, nannten fie ben gemeffenen Bergriefen junachft Dr. 15, bann Mount Evereft gur Berewigung ber Berbienfte bes langjahrigen Borftanbes bes Bermeffungsamtes, ber basfelbe in Indien auf wiffenfchaftlicher Grundlage eingerichtet hatte. Diefer Rame fand Mnfeinbung in England wie in Indien, auf bem Kontinente bon Europa hatte fofort der eingeborene Rame Ganrifantar Auf. nahme gefunden, nachdem mein Bruder Bermann 1857 unter ausnahmsweise gunftigen politischen Berhältniffen, Die bis beute nicht mehr wiederfehrten, Bulaffung in Repal gefunden und dort diefen Ramen ale benjenigen ermittelt hatte, ben die Gebildeten bes Thales Rathmandu bem Berge beilegen. Die Rothwendigfeit, ber schwantenden Bezeichnung nach bem in ben einzelnen Rationen vertretenen Standpunfte ein Ende ju madjen, tam 1886 in England wiederum gur Sprache; hierbei murbe außer Zweifel gestellt, bag ber Berggipfel Rr. 15 berfelbe ift, auf ben fich in Repal bie Erlundigungen meines Brubers bezogen. Mein Borichlag, ben Borgangen auf anderen Gebieten geographischer neuerer Entbedungereifen ju folgen und die beiden Ramen ju verbinden, ift an anderem Orte begrundet worden.

Der Himalaya bilbet gegen das im Norden anstoßende Tibet nicht die Wasserscheide, und auch nicht die politische Grenze des Reiches. Zahlreiche Klüsse durchbrechen das Gebirge; längs ihrer sindet der Ausstig in meist gut bewässerten und im Sommer mit Biehheerden bezogenen Thalgründen statt, und werden nach lleberschreitung der Thalschlisse die Jochthaler erreicht, die sich aut Nordabhange des Himalaya dis zur wasserscheidenden Kette erstrecken und das hochland Tibet bilden. Der Nordrand des tidetischen Beckens trägt als Gebirge im Westen einen türlischen Namen und ist weltbesannt als Karasorum. Nepal liegt in der Mitte des langgestrecken Nandgebirges, das Indien von Immerasien trennt; seine Anwohner im Norden sind Tibeter, und diese nennen das Nordgebirge "Ryantschen Thangla",

"Steppenpaß ber großen Wilbnig", abgefürzt "Thangla", Steppenpag". Die englischen Geographen gebrauchen

für bie Rette ben Hamen Gangri.

Repal ift burchweg Gebirgstand. Die füblichen Brovingen nehmen noch Theil am Rlima und an ben Erzeugniffen der indischen Ebene. Der Bambus erreicht noch riefige Bobe, und Farrenfrauter bebeden ben Boben ber bichten Fichtenund Eichenwaldungen. In ben weiten Thalern reifen Buderrohr und Drange. Das Klima ift feucht und begunftigt ben Anbau aller Getreidearten, ben Reis mit eingeschloffen. Die Balbungen beherbergen allerart Wild, namentlich auch Tiger und wilde Elephanten. Diefer Burtel hat eine Breite von 40 bis 50 km. Dann folgt auf 130 bis 150 km Breite das Gebiet ber Borberge. Gigenthumlich ift diefem Abschnitte bes Dimalana, bag alle Glußspfteme ihre (Brundlinie gegen die Ebene, die Spipe gegen bas Bodgebirge gefehrt haben; die von ber hauptlette auslaufenden Retten nehmen beshalb eine Lage an, parallel jur Ebene. Dabei erheben fich biefe Seetten felten über 2500 m Bobe und ichliegen breite, feebedenartige Thaler ein von anfange 1000, höher hinauf 1200 bis 1300 m Bobe. Erft wenn man fich ber hauptlette nabert, fleigen die Berge rafch und gewaltig an; die Seitenfamme ber Thaler fallen nicht mehr unter 3000 m; und den fteilen Hufban ber oberen Thathälften fennzeichnet es, bag die Rarnati (Gogra) in ben erften 16 km ihres Laufes auf ben Rilometer 62 m Gefall erhalt. Die Rammlinie der Schneeberge ift burch ftarte Ginschnitte unterbrochen, und die beeiften Berggipfel fteben gruppenweise beisammen. Diese Trennung ber Sochgebirgelinie burch tiefe Ginfattlungen und Gluglaufe ift eine Eigenthumlichteit bes Simalana, und nordlich bavon, in Tibet, nicht mehr angutreffen. Die Urfache biefer Ericheinung liegt in farten Rieberichlägen, benen bas Gebirge ausgesett ift. Gur Repal-Siffim Schreibt hierliber ber befte Renner biefer Berhaltniffe, Dr. Campbell: "Der Schneefall ift viel größer im himalana, als in Tibet, und infolge ber größeren Feuchtigfeit und ber Bewölfung des himmels wird er burch Berbunftung nicht fo raich vergehrt, wie auf der tibetischen Geite, wo vom ichmelzenden Schneefelbe fein Wafferfaben abläuft. Sobann fällt ber Schnee in Tibet in leichten, Feberbarttheilen abulichen Formen, nicht in maffigen Floden." Die Edneelinie, ober die Grenge, bis wohin im Commer ber Schnee abichmilgt, wahrend darüber emiger Schnee liegt, beträgt für Repal auf bem Glibabhange bed Webirges 4600 m, auf bem Rorbabfalle bagegen 6000 m. Winter fällt aber in Repal Ednee regelmäßig bis 1600 m herab, ja er ift vereinzelt in den Stragen von Rathmandu bei 1200 m beobachtet worden. Das Klima ift ein ton-tinentales, jedoch gemäßigter, als in gleichen westlichen Breiten. Go liegt Mathmandu unterm 271/2" nordl. Br., alfo füdlicher wie Stairo, erfreut fich aber eines Klima, wie es ben Gliben von Europa auszeichnet. Die mittlere Jahrestemperatur kommt Reapel gleich; im Sommer schwanten die Durchschnittsziffern des Thermometer zwischen 22 und 23° R. (= 271/2 - 29° C.); bei Sonnenaufgang ist es meift 8° R. (= 10° C.) libl, und abends fintt die Lustwarme auf 13 bis 14° R. (16 bis 17° C.). Steigt man bie Flugthaler empor, fo hat bie Sipe von Repal binnen wenigen Tagen ber Frifche unferer Alpenhochthaler

Dem natürlichen Bachethum und bem Felberertrag find heftige Commerregen febr gunftig. Reis braucht vielfach nicht bemaffert zu werben, fondern gedeiht im herab. gefdwenunten, von Grundwaffer feucht gehaltenem Boben am Fuge ber Berglamme; bie Abhange find ju Terraffen angelegt und für Bemafferung bergerichtet. Auger an allen Getreibearten ift für die Mudfuhr lleberfchuß an Reis, Ingwer, Rrapp und Rarbamonen vorhanden; für ben Sausbedarf wird Baumwolle und in großen Mengen Tabat gezogen; ein Sprudpwort fagt: Beige mir ben Dann, der leben tann ohne Tabat zu tauen ober zu rauchen. Bei allen Stulturen leiftet ber Boden fehr viel, Arbeit wenig; benn ber Bauer behilft fich mit ben einfachsten Gerathen und gebraucht als Dlingungsmittel nur Baffer. Die Alpentriften werben von den Birten fleißig abgesucht nach Mediginal- und Farbfrautern. Besonders begehrt ift die Bilange "Didpia", eine Reffelart; Die ausgepreften Blatter liefern einen berauschenden Gaft, Die Fafern ber Stengel merben gu grobem Tuch gewoben, und die gange Pflanze hat Zauberfraft gegen den bofen Damon, ber den Menfchen mit Rrantheit überzieht. Alpenweide gibt es nur für Schafe, von denen große Mengen gehalten werden; überwintern läßt man bie Thiere in ben außeren Thalern. Rube und Buffel bilben bas Arbeitevieh in ben Aderbaugegenden. Die Thierarzneitunde liegt febr im argen; gegen Trodenwerden der Ruhe bei Berluft bes Ralbes wird ein Ralbfell mit Etrob ausgestopft und por bas Thier gur Deltzeit geftellt; nimmt es bas Galy an, bas liber die Buppe gestreut wird, fo gilt dies als Beichen, bag die Ruh bei Milch bleibt.

Seine Induftrie führte Depal 1886 in London bei ber großen indischen Ausstellung vor. Entsprechend bem Charafter als Gebirgsland, beffen Bewohner mit den Rachbarlandern wenig Bertehr unterhalten durfen, ift die Gewerbethatigteit in ber Entwidelung gurlidgeblieben. Daffir verfpricht Repal fpater, wenn es einmal Europäern zuganglich wird, ein ebenfo bantbares Gelb gur Beobachtung bes Gebrauches von alten, meift funftlofen Berathen in ben verfchiebenen Sandwerten ju werben, wie co jest in Indien Rabidiputana ift. Die alte, bolgerne Budermible, die im anftogenben Bihar burchgebends fo allgemein burch eiferne Dafdinen englischer Bauart erfett mar, bag 1886 fein einziges Gremplar mehr auch nur ju einer Beidnung aufzufinden war, ift bier noch allein befannt; baffelbe gilt von ben Dausgerathen gur Bearbeitung ber Baumwolle und von bem Borrechte ber Brahmanenfrau, daß feine faben nur von ihrer Sand gesponnen werben burfen. Meifter find bie Repalefen in ber Bolgichnigerei, boch icheint biefe Runft gurildzugeben, feit fie nicht mehr von ber Liebhaberei bes Bofes getragen wird. Gine Landeseigenthumlichfeit ift ber Bug von Berathen, Statuetten, Schalen, Gtoden, Weihrauch - Wefägen und anderen gottesdienftlichen Wegenftanden aus Deffing; die Bufformen bilben einen Schap ber Wert. leute, ben diefe forgiam buten. Mein Bruber Bermann brachte eine hubiche Muswahl folder Fabrifate mit, die jest im Bottermuseum ju Berlin aufgestellt find.



giesischen Flottille, die die Land-Operationen hatte unterstüßen sollen, und die aus drei großen Schaluppen und zahllosen kleineren Kähnen bestand — ein wahrer Strom von Fahrzeugen, aus dem ein Höllenlärm heraustönte (S. Abbildung 6).

Am Morgen des 9. November tam die granitische Bergmasse von Morambala in Sicht, welche sich dis zu einer Söhe von 800 m aus der Sumpsebene heraus hebt, und fildlich von welcher sich der Schire durch ein ausgedehntes Delta in den Zambest ergießt. Dann wurde dieser lettere Strom selbst erreicht, ohne daß sich die Scenerie wesentlich änderte. Der Zambest ist zwar breiter und imposanter als der Schire, aber durchaus nicht interessanter. Oft kann man sich auf einer weiten Lagune glauben, zwischen denen sich sandbante, Inselden und Kanäle in jeder denkbaren Richtung din und her ziehen. Die gauze Fläche blendend weiß, die Sonne vom himmel herab brennend, sein Bogel in der Lust, und kein Boot weit und breit, das einen den Weg zeigen könnte, häusiges Auslausen auf den Sand, österes Berirren in Sachgassen, Schaaren von Mostitos—das ist beinahe alles, was zur Beschreibung der Fahrt zu sagen ist. Die Ulter sind niedrig und mit Sumpsvegetation bedeckt.

So wurde Mazaro erreicht, das nur aus zwei Hitten auf Pfählen und einer Niederlage besteht und von einem einzigen Europäer — einem Beamten der "Lakes Company" — bewohnt ist. Auf dessen Beisung wurden alsbald Schaluppen bereit gemacht, um die Reisenden auf dem Kwa-Kwa, an dessen Mündung Quitimane liegt, nach diesem lehteren Orte zu bringen. Da Kerr den Packetdampser nach Kupstadt zu erreichen wünschte, so trennten sie sich sier, und Kerr eilte voraus, während Giraud hinter ihm her suhr. An seiner Abzweigungsstelle vom Zambesinur Im breit, wird dieser Flusarm bald statlich bereit, und zugleich sind auch die Gezeiten des Oceans deutlich bemerkbar, und die Fahrzeuge lassen sich von der dadurch erzeugten starten Auf- und Abwärtsbewegung hin und her tragen. Freitlich sind die Gezeiten sehr launisch und und gestilm, etwa wie in den Strömen Cochinchinas.

Re naber man bem Oceane fommt, befto mehr entfernen fich bie Ufer von einander, fie erfcheinen mit einer

mächtigen Schicht von thonigem Schlamme bedeckt, und kleine Krotodile sonnen sich darauf. Flußpferde bemerkt man selten, häusiger Entenstlüge und Schmetterlinge, und alles ist ganz anders als an dem Schire. In der Nacht legt das Boot meist an einer isolirten Faktorei an, und die Rast, die der Reisende daselbst sucht, wird ihm in der Regel, freundlich gewährt. Die Wostitos summen und qualen nach wie vor Tag und Nacht in fürchterlicher Beise.

Enblich ericheint an einer Biegung bes Fluffes bas erfebnte Quilimane - eine lange Reihe von rothen Biegelbachern, umgeben von einem großen Rolospalmen - Beftanbe, und bavor ein portugiefifcher Aviso Dampfer und mehrere große Schalnppen (S. Abbilbung 7). Gin lautes Burrah ertont aus ben Reblen ber Banfibariten. Dun hatten alle Stra. pagen ein Ende. Balb tonnte man bie einzelnen Bebaude unterscheiben, die Rirche, die Flaggen ber verschiebenen Ronfulate, und die weißen Gefichter am Quai. Bon feinem Ronful auf bas Freundlichste empfangen und bewirthet, erholte fich Giraud nun ein paar Wochen von ziemlich vollfommener Erichöpfung, um bann nach zweisähriger Abmefenheit nach Banfibar gurudgutehren. Rerr trat die Fahrt nach Rapftadt bereits am nächsten Tage an. In Banfibar hatten fich die Freunde — Ledoulr, Cambier, Rourry und Biat - bereits mit bem Gebanten vertraut gemacht, bag Giraud fein Leben in dem Inneren von Ufrita verloren habe, und von benfelben erfuhr er auch bas bereits oben berichtete Schidfal feiner treulofen Raramane. Der Reisende erwirfte die Freigabe von Ramma und Babaibi, Die übrigen glaubte er aus Midficht auf fpatere Afrita. reifende ihrer verdienten Strafe im Wefangniffe nicht entgieben gu burfen. Bon Banfibar bewertstelligte Biraud feine Beimfahrt auf bem frangofifden Rriegefdiffe "Caravane".

Schlußbemerkung. Indem wir den Girand'schen Reisebericht hiermit abgeschlossen haben, sprechen wir angesichts der schwebenden oftafritanischen Fragen nur noch die Hosfinung aus, daß die in dem Berichte enthaltene Charatteriftit der Zustände in der Seengegend zu dem tieseren Berständniß dieser Fragen Einiges beitragen möge.

## Dr. Karl von den Steinen über seine zweite Xingn=Expedition.

Dr. Rarl von ben Steinen verbreitete fich vor ber Ottober-Berfammlung ber Berliner Gefellichaft für Erdfunde in langerem geiftvollem Bortrage über feine zweite Xingu-Erpedition. Seine zweite Tingu Reife, fo fagte er etwa, fei eine giemlich nothwendige Folge von feiner erften Reife babin gewesen. Das erfte Dal fei es ein buntler Drang, ju ber Erforfchung der unbefannten Wegend etwas beigutragen, gewesen, ber ihn hinaus getrieben habe. Das zweite Dal habe er fich gang bestimmte Brobleme vor Augen halten tonnen, beren Lofung er an Ort und Stelle obzuliegen gedachte. Die Rarl. Ritter - Stiftung und bie Sumbolbt - Stiftung gemabrten ihm eine ansehnliche Unterftupung, und darin lag ein Anfporn mehr, mit Gifer die gestellte Aufgabe gu verfolgen. Der Better bes Reisenden, Wilhelm von ben Steinen, Dr. Baul Chrenreich und Dr. Beter Bogel waren feine Begleiter, und die Ausruftung mit Inftrumenten und Reifebedfirfniffen war eine vortreifliche.

Ende Februar 1887 traf bie Expedition in Rio Janeiro ein, in ber Absicht, ohne Bergug weiter zu reisen, und zwar

auf dem unvermeidlichen weiten Umwege über Montevideo und Buenos-Apres, den Parana, Paragnah, San Lourengo und Rio Eunada hinauf nach der Stadt Cuyada, der Hauptfadt von Mattegrosso. Leider herrschte in der Laplata-Gegend gerade die Cholera, und deshald war der Dampservertehr nach Eunyada volltommen unterbrochen, so daß dadurch eine Berzögerung eintrat. Man benugte die unsreiwilige Muße dazu, die deutschen Kolonien von Santa Catharina in Augenschein zu nehmen und eine Anzahl "Sambaquis" (prähistorische Kidhenabsal-Pausen) zu untersuchen. Die brasiltanischen Behörden bewiesen den Reisenden hierbei sowie bei allen anderen Gelegenheiten jede denkbare Zworkommenheit.

Ende Mai hörte endlich die Verkehrssperre auf dem Parana- Paraguan auf, und nun konnte die Reise auf dem angegebenen Wege weiter sortgeset werden, so bag man Ansang Juli in Cunada anlangte. Hier hatten die Reisenden einiges unter dem politischen Parteigezänt zu leiden, und es wurde ihnen namentlich schwierig, die nöthige Hissmannschaft

zusammen zu bringen. Das war um so unangenehmer, als die Regenzeit anzubrechen brohte, wenn man Zeit verlor. Endlich gelang es, die Hindernisse zu beseitigen. Die Provinzialregierung stellte den aus Franksurt a. M. stammenden Lieutenaut Luiz Perrot nebst vier Gefreiten zum Schuze der Gesellschaft, der Lieutenant de Costa, der schon die erste Kingu-Expedition mitgemacht hatte, schloß sich freiwillig an, man engagirte den Diener Antonio — einen gedorenen Balairi-Indianer, der sich ebenfalls schon auf der ersten Keise bewährt hatte — wieder, und so konnte man am 28. Juli nach dem Kingu abmarschiren. Da von den anderen Dienern zwei deutsche Kolonisten Söhne waren, so waren sieden Mitglieder der Expedition Deutsche, und es wurde beschalb auf der Reise vorwiegend deutsch gesprochen. 16 Maulthiere dienten zur Besörderung des Gepäckes.

Behufe Bervollständigung der topographischen Rarte murbe ein anderer Weg gewählt, als bei ber erften Tingu. Reife, und burch Westrupp und über gablreiche Fluffe wandte man fich erft nördlich und bann norböftlich, ben Rio Baratinga überichreitend, und ben Rio Batovn (ben man auf ber erften Xingu-Reife binab gefahren mar) nabe bei feinen Quellen berührend. Ende August langte man am Rulifeo (Xingu) an, und man verfolgte diefen fluß bis zu einem Bunfte, den man am 7. September erreichte, und ben man ju Chren des Jahrestages ber brafilianischen Unabhängigfeiterflärung Independencia nannte. Dier errichtete man bas Sauptlager, in bem ein Theil ber Leute mit ben Thieren gurudblieb, mahrend man für bie anderen Canoes aus Baumrinde herstellte, bamit fie ihre Reise flugabwarts weiter fortjegen tonnten. In ber Rabe fticf man auch auf die erften Indianerspuren. Ueber die Ratarafte bes oberen Rulifeo ging es fodann thalab nach bem großartigen Taunam-falle, und nicht weit von diefem letteren fab man ben erften Indianer im Gluffe fifchen. Cobald berfelbe bie Fremben gewahr wurde, fillichtete er fich icheu in bas Didicht. Steinen rief ihm in ber Batairi . Sprache ju, bag er ein "guter Bafairi" fei, worauf er die Antwort erhielt: "Du bift tein Bafairi, aber ich bin einer!" Alsbald fam ber Bilbe wieber jum Borfchein, Antonio's Renntnig ber Batairifprache machte ihn bald gutraulich, und ber Reisende wurde von ihm ale "Bima Rariba" (Rariben Sauptling) bewilltommnet und in bas Dorf eingeführt. Auch bort auf bas Freundlichfte aufgenommen, nahm Steinen bafelbft einen langeren Aufenthalt, um unter ben Raturfindern ein Idnu ju verleben, bas er geneigt ift, parabiefifch zu nennen, und um im vertraulichen täglichen Berfehr mit feinen Freunden beren ethnologische Eigenthumlichfeiten nach allen möglichen Richtungen ju ftubiren. Daß fich bie Belt in ben Röpfen diefer Menfchen andere malte als in bem ber Enropäer, bag fie in einem gang anderen Berhaltniffe gur Matur ftanden, bag fie unfabig waren gu abstrabiren und bei allen Dingen gabe an ber tonfreteften Auffaffung fefthielten, war bem Reifenden ohne weiteres flar, aber er erachtete es filt bas erfte Erfordernig bes Ethnologen, ber feine Wiffenschaft nach induftiver Dethobe forbern will, fich feines indogermanischen Standpunttes fo viel als moglich zu entäußern und fich in benjenigen bes Raturmenichen hineinzuberfegen. Das Bild bes letteren ift bann etwa bas folgende: Die Bafairi leben trop aller unleugbaren Mangel in einem gewiffen behaglichen Boblftande. 3bre Butten find bienenforbartig, leicht, aber gut mit Palm-blattern gegen ben Regen gebeckt. Gie fteben um einen freien Blat herum, in beffen Mitte bas ftattliche "Flotenbaus" fleht - eine Art Gefellichafts- und Berjammlungshaus fur bie Dtanner, bas von feinem weiblichen Befen betreten werben barf, und in bas man burch einen fanm meterhoben Gingang auf allen Bieren bineingelangt. Diefes

Webaube bient auch ben Gaften des Dorfes jum Aufenthalte. Am Dorfe vorliber flieft ein flarer Bach. Der Balb bas bei ift auf einer beträchtlichen Strede gerobet und mit Mandioca, Tabal zc. bepflangt, und ba Baum für Baum mit Steinbeilen gu fallen und ju beseitigen war, fo offenbart fich barin eine gang achtungewerthe Ausbaner. Die Ibee, ale ob den Bilben alles von felbft jumachje, erweift fich in bem Balairi Dorfe Uberhaupt als ein großer 3rrthum. Rur unermublicher Gleiß und farte Unftrengung fichern bem Denfchen bier feine Erifteng, und es fehlt baran auch feineswegs. Die Frauen ichleppen Burgeln berbei, fragen fie mit Duscheln ab, tochen fie zu einem bunnen Brei, fpinnen Garn ac. Die Danner flechten Rorbe, machen Bogen, fifden, und ichaufeln fich, wenn fie genug gethan haben, in ber Bangematte. Die letteren bilben eine Dauptausstattung jeber Butte, ebenfo zwei Feuerplage, auf benen man bas Gener niemals quegeben lagt, ba bas Bieberentzunden burch Reiben febr milhfam ift. übrigen fteben barin große Rorbe mit Borrathen, es hangen Maistolben an ber Dede, es fteben Ralabaffen und Bertjeuge an der Band - und bas Bange fieht nicht unmohnlich aus. Die Frauen bienen bem Danne, ihre Stellung ift aber feine fo unwürdige, als gemeinhin behauptet wird, und oft genug miffen fie eine abnliche Berrichaft ilber bas ftartere Gefchlecht auszultben, wie ihre weißen Schweftern. Deift wohnen mehrere Familien in einer Butte. - Das Effen wird von jedem einzeln bor feiner Sangematte eingenommen, und bor Anderen gu effen, gilt für fo unfchich: lich, bag ber Reifende allgemeines Entjegen bervorrief, als er fich anschiedte, einen ichonen Gifch, ben man ibm brachte, gleich an ber Stelle, wo er fich gerade befand, und angefichte Aller zu verzehren. - lleberhaupt halt man ftreng auf gute Gitte, obgleich man völlig nadt einher geht, und obgleich das Weib als einziges Meibungestlich ein breiediges Balmblatt von 4 cm tragt. Bor allen Dingen lebt man in Monogamie. - Die Rleidung der Reifenden war ein Wegenstand ftanbiger Bewunderung, und febr bezeichnenb für ihre tontrete Auffaffung mar babei, baß fie bas Rleid als ein " Daus" bezeichneten, bas Bemb als bas "Rudenhaus", ben hut als bas "Ropfhaus" zc. Das "Ropfhaus" bilbete auch einen Sanptgegenftand ihrer Begehrlichfeit, es mußte von Ropf zu Ropf manbern und fich fpagieren tragen laffen, was des Ungeziefers wegen fein Diffliches hatte. Defter fuchten bie Beiber bas lettere allerbings ab, und zwar, um es einfach zu verfpeifen. - Tropbem find die Bafairi reinlich, und namentlich baben fie fleifig. fich babei mit Canb abreibend. Wenn fich bie Beifen babeten, fo hatten fie babei immer gablreiche Bufchauer, und fie mußten es iber fich ergeben laffen, bag man fie betaftete und bie Echtheit ihrer Farbe prlifte. Instrumente ber Reisenben betrachteten fie mit Intereffe, und den Rompag nannten fle "Conne", weil er die Bimmelerichtung angiebt, die Taschenuhr "Mond", weil fie auch bes Rachts geht. - Abende fam ber Bauptling regel. mäßig mit einem brennenden Solsicheite, um jur "Abend. iprache" aufzuforbern - ju einer Art Tabafetollegium, bei bem ju grunen Cigarren freundschaftlich geplaudert murbe, und bei bem es eine portreffliche Gelegenheit gab, linguiftifche Studien zu machen, und bas am Tage Rotirte auf feine Richtigfeit ju prufen. Steinen las vor, und bie Batairi forrigirten ihn. Es wurde auch bas einfache Bahlenfiftem durchgenommen und banach geredinet. Die ungewohnte geistige Beichäftigung ermitbete bie Leute freilich immer balb. - Bewundernewurdig maren fie in ber Runft ber Lautmalerei und in ber Gebarbensprache, wodurch fie bas Charafteriftische aller Raturerscheinungen - bie Länge eines Fluffes burch Dehnen bes Lantes zc. - auf bas

Treffenbfte bezeichneten, mabrend bie Europäer fich barin überaus ungeschickt bewiesen, und daburch bas Lachen ber Wilben erregten. Befonders die Stimmen ber Thiere abmiten fie meifterhaft nach, auch bie ber europäischen, von benen man ihnen ergablte - bas Miauen, bas Bellen ic. Aufe Mengerfte entzudt maren fie, ale von Steinen ihnen fagte, daß bas wollene Rleid, bas er trige, von einem Thiere ftamme, bas "Mäh!" riefe. Diefer Raturlant wurde von ihnen laut im Chore gerufen, und wird aller Bahricheinlichfeit nach auch noch oft aus bem Flotenhause ertonen, nachbem bie weißen Gafte wieder baraus fortgezogen finb. - Sausthiere befigen bie Balairi - Rady langerem Aufenthalte von Chrenreich nicht. und Bogel abgeholt, begab fich ber Reifende im Canoe weiter auf bem Rulifeo abwarts, und auch in ben beiben anberen Bafairi Dorfern, bie dort liegen, fand er freund-liche Aufnahme. - Das Nahuaqua Dorf, noch weiter ftromab, fand man von Frauen und Rindern verlaffen, während bie Danner sich brohend verhielten. Rarl von ben Steinen zeigte fich tropbem luftig und guter Duthe, und fo gelang es ihm, fich auch bort anzufreunden, und Schlieglich ließ man fid von ihm fogar photographiren. Andere Rahuagua Dorfer findet man am Rio Ruluëne, öftlich vom Rulifeo. — Mehinglu betrat ber Reifende allein mit zwei Bafairi, ohne Gewehr und nur mit bem Revolver im Gurt. Alebald fah er fich von Wilben umringt, ungeftum an ber Sand gefaßt, und gum "Flotenhaufe" auf ben Ehrenschemel geführt, wo bann bie Ausfprache erfolgte, und die Leute ber friedlichen Absichten ihred Gaftes ficher wurden. Dier gefchah aber ber feltene Fall, daß der Reifende beflohlen murde. Er feste ben Banptling barüber zur Rebe, und als biefer von nichts wissen wollte, schoß er auf einen Sauspfosten seinen Revolver ab. Aengstliches Beulen und Ragen mar bie Wirfung, und es bauerte nicht lange, fo mar bas gestohlene But gurlidgebracht. - Dan besuchte bann noch bie Mueto, bie Panlagiti, die Kamanura und die Trumai. Trumai nahe beim Bufammenfluffe bes Rulifeo mit bem Batovn, Ruluëne und Ronuro fand man in trauriger Berfaffung. 3hr Dorf mar von feindlichen Botoluben gerftort worben, und bie Leute hauften in Balbverfteden. Der Anblid ber Fremben erregte große Aufregung bei ihnen, ale biefelben aber erffarten, nur bei ihnen ichlafen gu wollen, beruhigten auch fie fich. - Die Trumgi waren ber nördlichfte Stamm, ben bie Erpedition erreichte, und bon ihnen ging es wieder gurlid gu ben Bafairi. - Bas bie Klaffififation ber betreffenden Stamme angeht, fo war biefelbe bei ben Trumai guvorderst noch nicht möglich. Bezüglich ber Sauptbevölkerung des oberen Ringu ift es dagegen unzweifelhaft, daß es Rariben find, und bie Ramanura find ebenfo unzweifelhaft echte Tupi, mit einem gang anderen Wortichage ihrer Sprache. - Es haben in diefer Begend chenfo wie anderweit in Brafilien die mannig. faltigften Durcheinanberschiebungen ftattgefunden. Diefe im Gingelnen nadguweisen, bat man namentlich die Berbreitung gewiffer Artefalte gu beachten, ba biefelben bestimmten Stämmen eigenthumlich find. Mur bei ben Tupi und Trumai finden fich Burfbretter; im Gebiete der Trumai fommen bie Dioritfnollen bor, aus benen bie Steinbeile gefertigt werben; die Bafairi fertigen hubiche Retten aus Dlufcheln; Die Arnac (inebefondere ihre Frauen) find Topfer und fiben die Runft bes Tattowirens zc.

Bahricheinlich find die Kariben die Urbevöllerung Binnen Brafiliens, und fie verbreiteten fich von bort aus allmählich über ben Rorden und Nordoften. Die Arnac andererfeits tamen von Rorden und ichoben fich zwischen

die Raribenstämme ein.

Luft an fünftlerischer Bethätigung war ben bon ber Steinen'ichen Expedition besuchten Stammen in einem hoben Grade eigen. Es herrschte eine formliche Gucht, alles zu bemalen. Geometrische Figuren, die nicht in ber Ratur vorfommen, werden dabei nicht angewendet, obwohl wir fie von unferem an Abstraftionen gewöhnten Stand. puntte aus für bas Ginfachfte halten, wohl aber allerlei Figuren, bie man in ber wirtlichen Belt fieht. Bellenlinien find 3. 2. bas Vild von Schlangen. - Gine wichtige Institution bilben die Bauberer, die aber nicht fowohl Briefter als vielmehr Mergte find (Bergl. "Globus", Bb. 54, S. 222). Für Gott giebt es in ber Bafairi - Sprache tein Bort, und wenn bie Bilben an Gotter glauben, fo hat der Begriff in teinem Falle einen ethischen Inhalt. Ebenfo wenig giebt es 3bole und gottesbienftliche Bandlungen. - Dagegen weiß man von einer Fortbauer ber Seele nach bem Tobe, und zwar aus ber Erfahrung, die ber Traum gewährt. Denn alles, mas im Traume gefchieht, gefchieht wirtlich, wie der Raturmenich meint. Bon einer Entschädigung für Entbehrungen auf diefer Belt und von einer Bergeltung ift babei aber feine Rebe. Die inbuftive Ethnologie ift auf Grund biefer Thatfachen berechtigt ju fagen; bag ber Begriff Gott fein funbamentaler Begriff

bes menschlichen Dentens ift (Bergt. G. 222).

Die Rudreise ging gut von ftatten, fo lange man auf dem Baffer bleiben tonnte, fchlecht, fobatd man den Landmarich antreten mußte. Die Indianer leifteten beim Transport ber reichen Sammlungen jede mögliche Bilfe, und fo brachte man biefelben von Ctamm gu Stamm bis Independencia. Dort erhielten die Bilben jum Dante für ihre Dienfte und die bewiefene Gaftlichfeit alles gum Geichente, was von ben Borrathen gu entbehren mar, namentlich auch elibundert Dleffer und anderes Gifenzeug - was ihnen bis bahin völlig unbefannt geblieben mar -, und auf Diefe Beife wurde ber Steinzeit am Xingu ein befinitives Ende bereitet. Großes Erftaunen erregten bei ben 3nbianern auch die Reit - und Lastthiere, indeffen feste fich ber Sauptling muthig auf bas Pferd und ließ fich von ihm tragen, und nur bas Umlenten verftand er nicht. Uebrigens fand man bas Lager Independencia in guter Berfassung. — Bon ba ab begannen aber unfägliche Strapagen und Entbehrungen, ba die Regenzeit hereinbrach, Bache und Strone boch anschwollen, und die Beschaffung von Lebensmitteln fdwierig mar. Die meiften Leute murben fiebertrant, unb obendrein verirrten fich auch zwei Mitglieder ber Erpedition, fo bag man fie ju fuchen batte. Bulept nahrte man fich nur noch von Balmtohl und Burgeln. Enblich erreichte man eine einsame Fagenda, in der die Roth ein Ende fand, und nach anderthalbmonatlichem Dariche (von Independencia ab) traf man am 31. Dezember wieder in Cunaba ein. Dr. Bogel begab fich von bort auf bem Landwege nach Santa Anna be Baranahnba, und Dr. Ehrenreich mandte fich nach ber Proving Gonag, um bort ben Tocantine hinunterzugehen, mahrend Rarl und Wilhelm von ben Steinen mit ben Sammlungen auf dem Wafferwege nach Rio Jaueiro und Europa gelangten.

Als die Haupterfolge feiner Expedition bezeichnete ber Reisende am Schluffe feines Bortrages: Die topographische Aufnahme ber burchreiften Begend; zahlreiche Rorper-meffungen; eine vollständige Batairi Grammatit; verichiebene Botabularien; eine reiche Cammlung ber verfciebenften ethnologischen Gegenstände; einen tieferen Einblicf in die Anfange der Rultur. Als theilweisen Digerfolg betlagte er ben Berluft einer Rifte, welche bie geologischen Sammlungen enthielt; bas Schabhaftgeworbenfein vieler Photographien; und die Unmöglichteit, ben Rio Ruluene in berfelben Beife ju erforichen wie ben Tingu.

## Rürzere Mittheilungen.

#### Suba auf Biti-Levn.

Auch die fernen Infelgruppen der Sübsee beginnen allmöhlich sich mehr und mehr am Berkehre mit den übrigen Iheilen der Welt zu betheiligen und der Kultur zu erschließen, wie wir dieses dem Berichte eines unserer deutschen Kriegsschiffe, welches seit zwei Jahren in den australischen Bewässern stationirt ift, entnehmen.

Der Bafen von Suva - bie Eingeborenen neunen ibn Tomba-Mo-Suva - auf ber Fibichi Infel Biti-Levn, ift eine geräumige Bucht, welche fich in einer Ausbehnung von enva givei Seemeilen Lange von Beft nach Oft, und in einer Breite von 1/2-2 Seemeilen ausbebnt. In ihrem nordwestlichen Theile bat man einen durch vorstehende Riffe von ber Ratur abgetrennten Theil jum Quarantane Dafen beftimmt, mas um fo nothwendiger ericheint, als von ber fiberaus gefunden Infel uoch nie eine Epidemie ausging, und Die Ginwohner, welche fich für Suva und Umgegend etwa aus 450 Europäern und 500 Delanefiern (vom Calomon Ardivel), 200 Jubern (Rulis) und einigen Chinefen und Samoanern gufammenfeben, natürlich vor Ginichleppung einer folden burch einlaufenbe Schiffe bewahrt bleiben wollen. Die Ginfahrt in Die Bucht von Guva ift nicht schwierig ju bewerfstelligen; ee führt eine etwa 3 Rabellangen (über 500 m) breite Ceffnung im Straubriff binburch, und ce tonnen Schiffe bei flarem Better auch bee Rachte einlaufen. Der Berfebr von Seiten frember handelsschiffe ist bis jest noch mäßig, obgleich die Produkte, welche Biti Lepu liefert und welche in Buder, Roffee, Thee, Motodnuffen, Ropra, Bananen, Berlmutter und Schilbfrotenichalen beiteben, wohl zur Berichiffung und bamit auch zum Import europäischer Artitel anregen fonnen. Im Dften, wo fich bae Laub jum Stranbe abflacht, ift bie Stabt Buvo, welche von ber Gee ber icon ben Ginbrud einer freundlichen fleinen europäischen Stabt macht, erbaut. Gie besieht aus etwa 200 Baufern - fast durchweg maffiven bolgbauten mit Bintbebachung, ju welch letterer anch bas bei uns so häufig verwendete Wellblech oft benutt worden ift. Eine erhebliche Babl ber Abohnbaufer bat man auf Sügeln erbaut, mabrend die Weichafte: und Waarenbaufer natürlich in ber Rabe bes Strandes errichtet worden find. hier in ber Mitte ber Stadt findet fich anch eine Landunge, und Labe-Brude - ein ftarfer Solsban in folder Lage zum Baffer, bag fetbit Schiffe mit erheblichem Tiefgange, b. b. voller Labung, bier begnent aulegen, loichen und wieder laben fonnen,

Bon den Eingeborenen ist in Suva selbst nur weuig oder gar nichts wahrzunehmen. Mit der Einwauderung der Euroväer und dem damit ersolgten Ban der Stadt haben sie sich vor etwa sieden Jahren nach und nach zurückgezogen und leben seht an der auberen Seite des Hasens, in Suva lai lai. Lon hier aus bringen sie nach Bedarf ihre Erzeugnisse zu Markte und kaufen gleichzeitig ihre Lebensbedürsnisse ein. Für die Sickerheit Suvas, also sur den Polizeidienst in Stadt und Umgegend, sorgt eine aus Fidscher Peuten sich rekrntirende Truppe von etwa 1(16) Mann, welche der Führung eines europäischen Ofsieiers unterstellt ist; ihre Bewassnung ist das Snider Gewehr.

An Regierungsbebörden sinden sich in Suba: bas Bollamt, die Post, das Tribunal, die Finanzverwaltung, die Arbeiter-Administration, das Fibschi-Departement (nur für Fibschi-Leute) u. s. w. An Kirchen sind in der Stadt und in der Rähe derselben mehrere vorhanden: eine Breschuteriauers, Besteyaners, englische Kirche u. s. w.; Schulen nur eine englische; für die Eingeborenen dat man die jetzt noch keine Unterrichtsanstalt eröffnet. Die Bostverbindungen, durch welche Suva mit der übrigen Belt in Berührung kommt, sind die folgenden: die europäische Bost, alle vier Bochen über Andland und San Francisko; serner alle 14 Tage Berzbindung mit Sydney, und endlich alle sechs Bochen Berbindung mit Retbourne,

Außerbem unterhält ein kleinerer Dampfer ben Personen, Gitters und Boftverkehr zwischen ben einzelnen Inseln, bezw. Bildpen ber Fibschi Gruppe selbst und ben benachbarten Tonga-Ruseln.

Die Stener ift mäßig ju nennen; jeder Eingeborene jabt eine Kopffteuer von einem Pfund Sterling pro Jabr. Jur Europäer gilt diefelbe nicht; bagegen werden die von biefen ju jahlenden Steuern durch indirecte Abgaben aufgebracht.

Bur Erlangung der Erlaubniß behnst Betreibung eines Gewerbes ober Beschäftes sind die Abgaben gienlich bobe, und sie differiren gwischen 50 Blund Sterling (etwa 1000 Bart) für Spiritusbrenner und Destillatenre und einem Blund Sterling (20 Mart) für Läder.

Ju einer Entfernung von etwa einer Bierteistunde von der Stadt sind auf mehreren, sich an einander auschließenden Hügeln die Baulichkeiten des öffentlichen Kraulenhauses von Suva errichtet. Gut gehaltene, mit Norallensteinen ausgelegte Wege sühren nach den verschiedenen Räumlichkeiten, welche frei und luftig, ssoliert von anderen Häumlichkeiten, welche frei und luftig, ssoliert von anderen Häumlichkeiten, welche frei und luftig, ssoliert von anderen Häumlichkeiten, welche frei und luftig, ssoliert von Strande aufgebaut sind. Im Gausen ist Blat für 80 Versonen vorbanden,

Auch eine Arzueischule, welche von jungen Fibschianern besucht wird, hat man in der Rähe des Arankenhauses eingerichtet. Die jungen Leute werden in der Behandlung Kranker, sowie in der Kenntniß der Arzueien soweit heraugebildet, daß sie in ihren heimathsbezirken wenigstens einigermaßen einen Arzt zu ersehen im Stande sind. Eine Irrenanstalt, sür 16 Bersonen berechnet, ist in nicht zu weiter Entsernung vom Krankenhause außerdem vorbanden.

Da die Geschäfte in Suba gur Zeit nicht besonders in Blüthe stehen und man dort allseitig über Geschäftsstodung flagt, so find die Preise für Grund und Boden gurudgegangen, während die Lebensmittel im Preise gestiegen find.

Das Klima in Suva ist angenehm, gesund und ben Europäern guträglich. J. v. G.

### heirathogebranche auf bem Bismard Archipel.

Die Bewohner von Ren-Pommern (Ren-Britannien) theilen sich nach zwei Klassen ober Ordnungen ab. Reiner barf eine Frau aus seiner Klasse heirathen. Es gilt dies für ein ebenso großest Berbrechen, als wenn unter Christen ein Bruder seine Schwester beirathen wollte. Auf Ren-Lauenburg (Duterof-Nort-Gruppe) werden die Knaben in einer geheimen Gesellschaft sur die Heirath vorbereitet, währrend ein solcher Borunterricht für Mädchen nicht besteht. Auf Neu-Mecklenburg (Neu-Irland) trugen die Mädchen bis zu ihrer Peirathssähigkeit eine Art Franse auf der Schulter.

Auch kommt es vor, daß sie vier ober fünf Jahre lang in einen sieben bis acht Juß hohen kegelsörmigen Käsig eingesperrt werden. Derselbe ist aus den breiten Blättern des Pandauns-Baumes jo dicht angesertigt, daß kein Licht und auch nur sehr wenig Lust eindringen kann. Der enge Raum gestattet den armen Geschödpsen bloß in gekrümmter Stellung zu sienen oder zu liegen. Kommen sie endlich aus diesem Gesängnisse heraus, so sinden immer große hochzeitsschlichteiten statt. Aus Neu-Pommern werden die Frauen mit Muschelgeld gekaust nud ost schon im jugendlichten Alter geheirathet. Der Maun mag dann das Mädchen sofort in sein Haus nehmen oder es, die es ausgewachsen sit, dei den Verwandten lassen. Aus Neu-Lauendurg werden der Personen von Rang und Ansehen besonders große hochzeitssenen von Rang und Ansehen besonders große

seierlichkeiten begangen. Die Franen bes gangen Diftrikes bereiten eine Menge von Bubbings, viele Schweine werden geschlachtet, und Geschenke aller Art, welche aber später an die Geber zurüserstattet werden, werden öffentlich dargebracht. Gine Kolosnuß wird über den Hänptern des Brautpaares gerbrochen, daß es von der Milch besprint wird. Festlichkeiten wiederholen sich dann noch längere Zeit. Die Freunde der Braut bewirthen die Freunde des Bräntigams und umgekehrt. Wenn ein Mann nach dem Tode seiner Fran eine andere heirathet, so versammeln sich die weiblichen Anverwanten der Berstorbenen und suchen an dem Eigenthum des Mannes möglichst viel Schaden anzurichten. Im übrigen mag ein Mann so viele Franen heirathen, wie er bezahlen kann.

### Aus allen Erdtheilen.

Enropa.

- Die Balbfläche ber Schweis beträgt nach Brofeffor Dr. Bühler in Burich 821 452 ba. Davon emfällt auf ben Ranton Bern 144 344 ha und auf Graubunbten 126 000 ba, auf beibe gufammen also fast ein Drittel ber gangen Balbfläche bes Landes. 3m Berbaltniß jur Große ber Rantone ift Schaffhaufen am reichlichsten (gu 39 Proc.), Benf am ichmächften bewalbet (10 Broc.). Im gangen beträgt bie Balbfläche ber Schweig 20 Broc. ber Besammt: flache. Beringere Bewalbung haben in Defterreich nur Görg (16,5 Proc.), Trieft (18 Proc.) und Dalmatien (16,5 Broc.), alfo bie am Abriatifchen Deere gelegenen Begirte; fobanu in Deutschland bie an ber Ofte und Rordfee liegenden Provingen Oftpreugen (18 Proc.), Sannover (16 Broc.), Schleswig (6 Broc.), enblich bie Nord: und Beftfüste Frankreiche (2 bis 16 Broc.). Die Urfache ber verhältniß: mößig geringen Bewalbung ber Schweis finbet Bubler in bem geologischen Bau und ben flimatischen Berhaltniffen ber Allpen, welche große für ben Weibebetrieb und Graeban geeignete Flachen bieten. Da bie Bevollerung im Gebirge febr bunn ift, fo ift an manchen Orten leberfluß an Bolg vorbanden, fo bag bie Preife beffelben niebrig fteben und bie Walbrente vielfach vom Ertrage bes Beibelanbes übertroffen wird. Bubler forbert die Erhaltung bes Walbes auf bem ibin noch verbliebenen Terrain und eine Anebehnung beffelben auf bisber unangebaute ober ichlechter rentirenbe Brundftfide. Abgeleben von bem Schute, ben ber Balb gegen ichabliche Raturereigniffe gewährt, ift eine Steigerung ber Bolgproduktion nothwendig. Augenblidlich aberfteigt bie Ginfubr au Bolg die Ausfuhr. An ber Ginfuhr an Brenn und Rushölzern ift übrigens Deutschland in bebeutend höberem Grabe betheiligt, ale die anderen brei Rachbarlander.

— Rumanien produzirte im Jahre 1886 bis 1887 aus feinen vier großen Steinfalzwerken — zu Doftana, Slanic, Tirgu Dena und Denelemari — 86 076 000 kg Salz, d. i. 2675 000 kg mehr als im vorbergebenden Jahre.

#### Mfien.

— Der unferen Lefern wohlbefannte Reifende 3. A. Jacobson ift von feiner Reise im suboftafiatischen Archivel, die er im Auftrage des Berliner Museums für Böllerfunde unternommen bat, gurudgefehrt und hat eine

große Menge von ethnologisch werthwollen Gegenständen von dort mitgebracht. Sein Gefährte, Derr Kühne, seint seine Joologischen Sammlungen in der angegebenen Gegend noch weiter sort. Die Hauptinseln, welche die Reisenden durch streisten, waren Selajar, Djampeja, Flores, Solor, Mor, Wetter, Kisser, Rei und Timurlaut. Ihre Gesundheit war dabei au verschiedenen Orten in großer Gefahr.

— Das territoriale Wachsthum von Britisch-Indien wird durch die solgenden Jahlen des "Statistical Abstract" für 1888 veranschaulicht: 1842 hatte Indien eine Fläche von 626 000 englischen Quadratmeilen, 1847 (nach dem Sind-Kriege und nach dem ersten Sith-Kriege) war dieselbe auf 675 000 Quadratmeilen gewachsen, 1848 (durch das Aussterben des herrscheuses von Salara) auf 699 000, 1855 (nach dem weiten Sith-Kriege, dem zweiten birmanischen Kriege und dem Aussterben verschiedener indischer Dynastien) auf 832 000, 1856 (durch die Devossedirung des Fürsten von Auch) auf 856 000, 1865 (nach dem Kriege mit Bhutan) auf 860 000 und 1882 (nach den letzten afgbanischen Kriegen 2c.) auf 947 887.

— Nach einem Berichte aus Datodate scheint die Besiedelung der Insel Jeso insolge der energischen Thätigkeit des japanischen Kolonisations-Amtes riesige Fortschritte zu machen. In den Jahren 1869 bis 1886 sind nicht weniger als 106 302 Personen dahin befördert und 22 034 Däuser erbaut worden, während vorher die gesammte Bewohnerzahl der Jusel nur 48 867 und die häuserzahl

nur 10 397 beirug.

- Das Chriftenthum in Japan. Bereits vor einigen Jahren ift die Staatereligion ale folde in Japan abgeschafft, und bie Priefter hörten mit bem Tage bes Erscheinens des Ebiftes auf, Staatebiener ju fein. Unabbangig von biefer Magregel wurde bamale von anderer Seite ber Webante angeregt, wie nütlich es für bie Entwidelung bee Landes fein wurde, wenn letteres fich jum Chriftenthum befehrte; ob Diefer eigenthum. liche Schritt, ben Religionswechsel eines gangen Landes aus Milhlichfeiterlidfichten gu befürworten, bebentenben Erfolg gehabt, möchten wir bezweifeln, boch icheint es ficher, baft bas Chriftenthum bort bebeutenb an Boben gewinnt, wie folgende Mittheilung des Rev. S. C. bit Bofe, dem "Chinese Regorder" entnommen, beweift: Bir leben bier in ber Nabe bes Lanbes ber aufgebenben Conne, aber fo fchnell ift ber Fortidritt ber Civilisation, bag ce für une, welche im alten Geleise wandeln, schwer ift, die Riefenschritte zu versteben,

welche bas junge Japan gemacht bat. 218 Chriften begruften wir die erften Strablen ber Conne ber Berechtigfeit, bas mabre "Nippon". Der Shintoismus ift, praftisch gesprochen, erlofden, ber Bubbbismus welft babin und feine Briefter ertennen, baß seine Tage gegablt find. An manchen Orten baben fie die auslandiichen Ramen "Biichof" und "Reverend" ange: nommen, baben Conntagefdulen eingerichtet, und am Budbbiften Rolleginm ju Kisto lebrt ein ungläubiger Auslander das alte Teftament. Das Raiferreich ift beinahe bereit, die Religion des Weftens ju empfangen, und wenn bie Rirche überall erwachte und sofort tausend Prediger, Diffionare bortbin schidte, jo mare es möglich, bag wir in wenigen Jahren bas wunderbare Schaufpiel einer in einem Tage geborenen Nation" faben. Die große Dacht bes bubbbiftischen Ginfluffes, welche in China unfere größten Auftrengungen gu Schanden macht, ift in Japan aus bem Wege geraumt. Alle bentenben Manner, felbst folche, "welche fich gar nicht um folde Dinge fummern', fagen, bag bas Chriftenthum bie Butunftereligion bes Landes fein wirb. Die befferen Rlaffen begrußen die Anfunft bes Fremden im Juneren bes Landes, und bobe Beamte verfehren gern in Bejedichaft ber Diener bee Evangeliums.

— Rankafien macht nenerdings ernstlich Miene, in die Reibe der Wein-Erport-Länder zu treten, und wenn man bedenkt, daß die Rebe in dieser Gegend seit Jahrtausenden angebaut wird, sowie, daß sie daselbst vielleicht ihre Urheimath bat, so kann dies kaum Bunder nehmen. 1887 wurden 225 (1881) Liter nach dem Austande verschifft. Nach Austland sendet Naukasien seit längerer Zeit ein viel beträchtlicheres Ougstum

Die Jahl der jährlich aus Aufland nach Sibirien Deportirten beträgt nach einer in der "Neuen Zeit" aufgestellten Berechnung gegenwärtig etwa 12500 Seelen; nimmt man die Jamilienmitglieder der Berbaunten, die in so vielen Jällen deren Loos freiwillig theilen, hinzu, so wird die Wesammtzahl der auf solche Weise nach Sibirien verspflansten Rusen sich nahezu auf 20000 veranschlagen lassen, doppelt so viel als noch vor 15 Jahren! Die Fortschaffung dieser Wenschenmenge, die für die Junahme der Levölserung Sibiriens ins Wewicht fällt, tostet jährlich die enorme Summe von mehr als 5 Millionen Mart (21/2 Millionen Aubel).

— Wilbe Thiere und Schlangen richten in Britisch: Indien unter Menschen und hausthieren allightlich noch immer gewaltigen Schaben an. So wurden im Jahre 1886 durch Schlangen getöbtet 22 134 Menschen, durch Tiger 928, durch Wölse 222, durch Leoparden 194, durch Bären 113, durch Etepbanten 57, durch Hoffnen 24 nud burch audere Thiere 1169 — insgesammt 24 841. Die Jahl ber getöbteten hausthiere betrug 57 541, und von dieser Jahl somen etwa 80 Procent auf Rechnung der Tiger (23 769) und Leoparden (22 275). Dagegen wurden 22 487 wilbe Thiere und 417 596 Schlangen von Menschen erlegt.

#### Afrifa.

— Brosessor Dr. Schweinsurt erstattete in ber Ottobersitung ber Bertiner Gesellschaft für Erdlunde einen gebrängten Bericht über die Forschungen, welche er während der lettvergangenen fünfzehn Jahre in Egypten angestellt hat. Er betoute, daß Egypten trot seiner Räbe bei Europa und trop seiner boben kulturbistorischen Bedeutung in geographischer Beziehung nur äuserst liidenbast besannt sei, und daß er es sich nach seiner Rüdsehr aus Centralafeika (1872) zur Ausgabe gemacht habe, diese Lüden so viel als möglich auszusütlen, um so mehr als ihm Gesundheitsrücksichten einen längeren Ausenhalt im Laube der Byramiben habe rathsam erscheinen lassen. In farto-

graphischer hinficht fei felbft bezüglich ber nachsten Umgebung von Rairo noch io gut wie nichte gethan, und man fei beinabe ausschließlich auf veraltete frangofische Rarten angewiesen, baber babe er fich für einzelne Diftrifte bemubt, Die Arbeiten ju thun, welche in den europäischen Läubern bem Generalftabe objuliegen pflegen. Ebenfo ftebe es in geologifder Begiebung, und gerabe barin sei das Land gang ungemein interessant; er habe barum theils allein, theils mit Professor Bittel, Dr. Walther ec. auch biefem Gegenftanbe feine Aufmertfamteit jugemanbt, und ce fei ihm gelungen, mancherlei beruglich bes Schichtenbaues ber Arabischen Bufte flar gu legen. Endlich habe er bie Ara: bische und Lybische Bufte, bas Nilthal und bie Kilftengegenb bes Rothen Meeres floriftisch fo genau ale möglich untersucht. Die allichtlichen Ertursionen, welche ber Reisende zu biesem 3mede unternahm, erftredten fich jum Theil auf Beglangen von 1000 bis 2400 km. Seines Ausfluges nach Socotra (1881) gebachte er nur nebenbei.

· Lieutenant Bigmann, ber burch bie Erfahrungen und Anschauungen, die er bei feiner zweimaligen Durch querung Afritae bat fammeln fonnen, mehr ale ein anderer befugt ift, über centralafritaniiche Dinge eine Meinung gu außern, bat fich über bas Schidfal Stanlen's und bie afritanifden Stlavenjäger bei verichiebenen Belegenbeiten ungefähr wie folgt ausgesprochen: Aller Wahrschein lichfeit nach bat Staulen gegenwärtig Emin Boicha erreicht. Bare er in ber einen ober onberen Beije auf feinem Mariche gu Brunde gegangen, fo murbe die beftimmte Radricht bavon bei den afritanischen Berbaltniffen unbedingt bis gur Rufte gebrungen fein. Chenfo beweift auch ber Umftanb, baß feit Monaten feine Boten mehr aus Babelai nach Banfibar gefommen find, eber, bag Unporo und Uganda fich gegen: wärtig einer ftarteren Emin'ichen Dacht gegenübergestellt seben, ale einer ichmaderen. - Eine gewaltsame Unterbrudung ber arabifchen Mavenhander und ein Bericht fiber biefe Schenfale fei augenblidlich bas wichtigste afritanische Kultur Broblem, und mit ein paar Millionen Mart getraue er fich baffelbe zu tofen.

— Die englische Oftafrikanische Gesellschaft, die mit dem Sultan von Zansibar einen ähnlichen Bertrag wegen Uebertassung des Küstengebietes abgeschlossen hat, wie die deutsche, ist bei der Uebernahme der Küstenplähe glüdlicher gewesen, als diese. Da sie durch die Vorgänge in Deutsch Dstafrika gewarnt war und von vornherein umfassendere Vorkebrungen tressen konnte, darf dies nicht Bunder nehmen. Es beweist aber noch bestimmter, daß ein unmittelbarer Jusammendang zwischen dem Ausstande in Ostafrika und dem aggressiven Vorgehen der Stavenhändler im Innern nicht besteht, wenn es sich auch in beiben Fällen um eine arabische Bewegung handelt. Die Lösung der deutschlichen Frage erscheint natürlich daburch viel ause sichtswolser.

— Dr. Daus Meyer und Dr. Ostar Baumann sind über Bangani nach Zansibar gelangt, nachdem sie vorher in die Gesaugenschaft der Ausstädischen gerathen waren und arge Mishandlungen von denselben zu erdulden hatten. Indische Sändler sollen ihnen durch Borstreckung von Lösegeld die Freiheit wieder verschaft baben. — Ebenso ist auch Gras Teleki, um bessen Schickal man bei den angendlicklichen oftafrikanischen Zuständen ernstlich besorgt sein mußte, von Samburu glidlich in Taweta (südöstlich vom Kilimandsschaft) angekommen, um sich von dort nach Zansibar zu begeben.

— Der italienische Gefährte Emin Bascha's, Sauptmann Casati, soll nach englischen Berichten zusammen mit bem tripolitanischen Sandler Biri auf Austisten bee Königs Kabrega von Unporo ermordet worden sein.

- In ben Kreisen ber Regierung bes ftongo-Staates ist man noch immer von ber Treue und bem Wohlverhalten bes Araber-Fürsten Tippoo Tib fest überzeugt, um so mehr, als fich derfelbe von der Todesnachricht Barttelot's febr erschüttert zeigte, und den Mörder ohne weiteres preisgab. Lieutenant Baert hat deshalb auch ohne Bedenken mit ihm eine Reise in das Land sublich von Kassongo angetreten, um dasselbe zu erforschen und Stationen daselbst zu gründen. Hoffentlich kommt dieser herr zulett nicht auch noch in die Lage, den schlauen Araber auf Grund seiner Erfahrungen als einen Berräther zu bezeichnen, wie der unglückliche Barttelot.

#### Morbamerifa.

— Den Anstiellungen des "Agricultural Departmout" in Washington gemäß hat sich die Wollproduktion der Bereinigten Staaten in den beiden lehten Jahrzehnten bedeutend gesteigert. 1870 betrug die Zahl der Schase in der Union nur 31,8 Millionen, 1887 dagegen 43,5 Millionen, und da man der Züchtung von guten Wollschaft-Rassen besondere Sorgialt zuwandte, so wuchs der Wollertrag in einem noch viel stärkeren Wahstade als die Zahl der Thiere. Ebenso wie in anderen Wirthschaftszweigen dat sich auch in der Schasunch ver Union neuerdings die Tendenzu einem intensiveren Betriebe geltend gemacht. Bon der Zuschn von Wolle und Vollwaaren aus anderen Ländern ist das Land daburch mehr und mehr unabhängig geworden.

#### Sübamerifa.

— Die argentinische Einwanderungszisser betrug im Jahre 1887 98898, stand also in der Besiedelungszgeschichte des Landes nur hinter derjenigen des Jahres 1885 zurüd (um ca. 10000). Bedeutender als je war der Autheil, den das italienische Bevöllerungselement dabei hatte (67 139), aber auch der Antheil des spanischen (15618) und französischen (7036) war verhältnismäßig beträchtlich; Desterreicher wanderten 2498, Schweizer 1420, Deutsche 1333, Briten 1038, Russen 955 ein. Etwa 3/9 von der angegebenen Gesammtzisser wandte sich der Landwirthschaft zu.

#### Anftralien und Bolynefien.

- Am Abererombie Fluffe, 320 km weststibweftlich von Sydnen, wurde ein reiches Alluvial Goldfeld von großer Ausbehnung aufgefunden. Ebenfo wurde in der Kolonie Beste australien am Pilburra Erect, welcher in den Pule-River mündet, Gold entdedt.

Die Annexionen ber Engländer im pacifischen Oceane ichreiten noch immer fort, und est ist vor furzem auch Rarotonga nebst den übrigen Inseln der Hervey: oder Cook Gruppe unter die britische Schupberrschaft gestellt worden. Der Archipel besteht aus neun Haupt und zahlreichen Rebeniusell, ist sorallinen Ursprungs, und sein Flächeninhalt wird auf 800 akm. seine Bevöllerungszahl aber auf 7700 angegeben. Nicht ohne Bedeutung ist seine Lage zwischen ben Samoa, und den Gesellschafts-Inseln.

#### Polarregionen.

- Ginem Auffane von Dr. E. Brudner über bie Refultate ber meteorologischen Beobachtungen ber beutiden Bolarstationen ("Meteorol. Beitiche." 1888, 3.245 ff.) entrehmen wir bie folgenden Daten: Am Cumberland : Sund wurde von der bentichen Bolar: Expedition am

9. Mars 1883 eine Tagesichwantung bes Thermometere um 33,20 C, beobachtet (von - 29,50 um 8 Uhr 5 Minuten abende auf + 3,70 um 5 Uhr nachmittage). Das absolute Minimum betrug — 48,4°, bas absolute Maximum 20,2°, die Jahreeichwantung alfo 68.50. Daburch, baf an ben fatten Tagen meift Binbftille berrichte, maren die niedrigen Tempe: raturgrabe aber verbaltnifmäßig bequem gu ertragen. In Daf (Labrador) murbe eine Temperatur von - 36,50 und eine folde von 4- 29,99 beobachtet. Starte Bestwinde, Die bie Malte bringen, machen biefe leuteren aber febr empfindlich. Die Oftwinde batten milbes Better und Regen im Befolge. Auf Gub : Georgien war bie größte Tagesichwantung bes Thermometers nur 16,80 (26. August 1882: 4 Uhr früh - 1,70, 9 Uhr abende + 15,1%). Die bochfte Temperatur betrug (11. Februar) 17.80, aber fein Monat war froftfrei, und bie Temperatur mar im allgemeinen viel niedriger ale an ber Gubfpige Gudameritas. Daber auch bie ftarte Bergleticherung, die iudeffen 1883 im Rudgange begriffen mar. Charafteriftifd für Gub Beorgien war bas vollfommene Fehlen eleftrifcher Entlabungen.

#### Allgemeines.

- Unter ben in unfer Bebiet einschlagenben Bortragen, bie auf ber biesjährigen beutichen Raturforicher: versammlung gehalten worden find, beben wir außer bem bereits besprochenen bes Dr. A. von ben Steinen (G. "Blobud", Bb. 54, S. 221 f.) namentlich noch hervor: benjenigen bes Dr. Beismann ,über bie Spothefe einer Bererbung erworbener Berletungen" und benjenigen bes Brojeffor Dr. Bircom "über fünftliche Berunftaltungen bee menichlichen Korpere". Dr. Beismann tam burch bie Brufung von einer längeren Reibe von Gingelfällen beguglich feiner Frage ju einem negativen Refultate. Bor allen Dingen fei bon einer Bererbung ber freiwilligen Ber ftimmelungen wilber Boller - wie ber Löcher in Ohren und Rafe, ber Bautwunden bes Tattowirens ze, feine Rebe. Auch die fünftlichen 3wergfüße ber Chinefinnen geben nicht auf bie Rinber über. - Hach Birchow find bie fünftlichen Schabelbeformationen uripriluglich auf gewiffe praftifche Beranlaffungen gurudguführen (3. B. auf ben Trausport ber Rinber bei Reitervölfern vermittelft Anschnallen auf ein Brett), ce entwidelt fich baraus aber bann vielfach eine fürm liche Mobe. Bleine Mobe find die Berunftaltungen ber Guße bei ben Chinefinnen, Die Bernuftaltungen bes Bruftforbes ber Europäerinnen x.

#### Bücherschau.

— Europäische Wanderbilder. (Rr. 130 bis 142.) Zürich. Orell Füßli & Cv. — Diese schw mit Mustrationen und Situationsplänen ausgestatteten Bändchen emhalten populäre Charafteristiten historisch und landschaftlich interessauter Bunfte aus den verschiedensten Gegenden Europas und verdienen die Gunft, die sie sich bei dem reisenden Publisum erworden haben, im vollsten Maße. Meist sind es mit ihrem Gegenstande wohlvertraute und berufene Männer, die sie entwersen. Die uns vorliegenden Bändchen behandeln: Die Brünighahn (von J. hardnever); Tharasp und seine Imgebungen (von Tr. J. Bernisch); Görlig (von Tr. F. Blau); Sitten und Umgegend (von F. D. Wols); und Erstutt (von L. Röll).

Juhate: Emil Schlagintweit: Repal. I. — Victor Giraud's Reife nach ben innerafritamichen Seen. XV. (Schluß: Auffug. Mit fieben Abbitdungen.) — Dr. Rarl von den Steinen über feine zweite Lingus-Expedition. — Kurzere Mittheilungen: Suva auf Biti-Levu. — Deirathögebrauche auf dem Bismard. Archipel. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Affen. — Afrika. — Rordamerika. — Gudamerika. — Auftralien und Polynefien. — Polarregionen. — Algemeines. — Bucherichau. (Schluß ber Redaltion am 28. Oftober 1888.)

Redatteur: Dr. G. Dedert in Berlin W., Rurnberger. Strage 2. Drud und Berlag bon Friedrich Dieweg und Cobn in Braunichmeig.



an, einem ber gurudgebliebenften Boller außerhalb ber indischen Rastenordnung. Dbgleich in fleter Gemeinschaft mit Stämmen unter Leitung brahmanifder Briefter, und von Rorden her eingeengt von Anhangern bes budbhiftischen Glaubens, find die Limbu Riranti im niedrigften Fetischbienfte befangen geblieben. Es fehlt ihnen nicht bloß ber Glaube, sonbern auch ber Rame für Gott. In vollstem Mage gilt dies von den Kiranti; ber Limbu hat fich von der auf ihn einwirfenden budbhiftifden Beiftlichfeit bereits belondere Schupheilige aufdrängen laffen und magt ce nicht mehr, ben fein Saus betretenden Bettelmonchen ein Almofen ju verweigern, aus Furcht, dag biefe feine Schutgeifter abwendig maden. Die Feinde des Menichen find bie bofen Beifter, fie verfolgen ihn auf Schritt und Tritt, und felbft die Beifter ber verftorbenen Anverwandten find nicht Schütlinge, sondern gonnen ben Ihrigen Bohlftand nicht. Blutige Opfer find allein im Ctanbe, Diefe Beifter vom Menfchen abzulenten und fie zu veranlaffen, unter fich felbft fich zu beschäftigen; man opfert überall, aber bamit ber Rebenmensch nicht in Berberben gerath, indem er fich unbewußt in bas Daditbereid, des Opfere und bes bavon fich nahrenben Beiftes gerath, wird die Stelle, an welcher man es hinterlegt, burch einen Bambusftab erfennbar gemacht, an welchem Feten Tuch befestigt find. Das hohe Alter und bie große Berbreitung biefes Webrauches unter ben Bebirgebewohnern beweist, daß ber Bubbbift tibetischen Glaubens aller Orten folche Stangen aufrichtet, um fich bei feinen taglichen Berrichtungen Gebeihen gu fichern. Derfelben Unfcauung entspricht die Ginfenfung aufrecht gestellter Steine fiber ben Berbrennungoftatten ber Berftorbenen, eine Gitte, welcher auch die Bewohner ber Balbhange am linken Brahmaputraillfer - am meiften bie Rhaffia - hulbigen.

Den Limbu-Riranti zunächft, aber eine Stufe tiefer als biefe, fleben bie fcheuen Bewohner ber Gumpfniederung am Sitbrande des Simalana. Im eingehendften unter diefen gurudgebliebenen Stämmen find für Repal bie Sanu, (aud Bana) befannt. Gie haben eine leberlieferung, aus Centon gefommen gu fein und auf ber weiten Reife in Central-Indien langere Beit Standquartier genommen gu haben. Hus ber Ramensähnlichfeit mit Bolternamen Cenlone, aus Eigenthumlichfeiten ber Sprache und Uebereinftimmung im Meußeren folgern fo bewährte Forfcher, wie Bodgion und Dalton, nicht ohne Grund ihre Rugeborigfeit ju ben Rol-Bollern Indiens, "nur find biefe viel fconer". Die Banu erreichen 1636 mm Bobe, find duntler ale bie Lepticha; die Stirn ift flach, der Bintertopf platt, die Breite oberhalb Augen groß, die Stirn nur fdwach fich jufpipenb, Das Kinn bagegen ftete fchmal, wie bei Lepticha, ber Hafenfattel nicht eingebrlidt, die Augen liegen gurud. Unter ihren Webrauchen ift gang besondere beachtenewerth, bag fie ihre Nationaltunge genau in berfelben Beife vollziehen, wie bie Draon, Die Do und andere Ctammeerefte Diefer Gruppe in Mittelindien. Dreißig und mehr Paare ordnen fich jum Ringtange; jeber briidt fest gegen ben Bormann, die Bruft bes Dabdiens preft fich gegen ben Ruden bes Dlannes, und beffen Leib bedt ihren Riden. 3ft ber Ring feft geformt, dann heben fich die Fuße nach ber Mufit gleichzeitig vorwarte im Rreife fdreitend, bis ber Ring unter hellem Schrei auseinander bricht und Einzeltange sowie Gelage folgen.

Den Gegensat zu diesen beiden Gruppen bilden die Gortha. Dieser Name ist ein politischer und der ihn tragenden Bevölferung von dem jest herrschenden Königsgeschilechte gegeben, das früher ein fleines Gebiet nördlich von der Laubeshauptstadt Kathmandu besaß und in dem Städtden Gortha residirte. 1767, nach Beseitigung der regierenden Newari-Linie, als König über ganz Nepal anstrannt, bessem Besitze werthvolle Fürsteuthlimer im Besten

und selbst tibetische Landstriche zugeführt wurden, gestattete die Ognastie ihren Getreuen den Namen Gorthala oder Abkömmlinge von Gortha. Die Einführung dieses Namens leistete der religiösen Politik der neuen Ognastie Borschub. Während unter ihren Borgängern die Bollsmassen dem Buddhismus sich zuneigten, zogen mit den neuen Herrschern andere Götter ein. Nepal wurde in ganz Indien der einzige Staat, in welchem sich die Regierung zum Wertzeug der Brahmanen hergiebt, ihnen einen bevorzugten Gerichtestand einräumt, die Kastenvorschriften zum Staatsgeset erhob und Bruch derselben mit schweren körperlichen Strafen belegt, unter denen Berstümmelung obenan steht.

Den Stämmen nach sind unter ben Gorshas verschiedene Böllergruppen zu einer Nationalität zusammengewachsen: Newari oder Khas, Magar und Gurung. Die Newari gaben frilher die Herrscher, die Magar erhoben die gegenwörtig regierende Dynastie, die Gurung sind die Lands-Inchte der jetzigen Regenten. Als Bolt betrachtet, sind die Newari eine Mischraffe mit Hindus, die Magar Mischlinge von hindus unter Beimengung von tibetischem Blut, die

Gurung mehr bie reine nepalefifdje Ilraffe.

Die Newari leiten ihren Ramen von ber nepalifden Bezeichnung für Fafan ab; diefer Bogel zeigt im eigentlichen Repal zwifchen den fluffen Gaudaf und Roft ein Gefieder von feltener Bracht und gebort zu den ftolgeften feines Weschlechtes. Dlein Bruber Bermann brachte bavon viele Eremplare nach Europa, die jest verschiedenen Museen gur Bierde gereichen. In der alteften Geschichte feben wir die Remari ale Begner ber Riranti und als Rampfer um bie Berrichaft mit inbifden Ronigen. Die Rabe bes Landes an Gorathpur, ber Biege des Buddhiemus, war ber Annahme der neuen Religion gunftig; fie brachte ihnen Besittung, Schrift und Literatur. Die "Lantfa" genannte, in Spipen ausgezogene Devanagari-Schrift ift bort noch beute in Alöstern geubt, wenn aud im täglichen Leben verbrangt burch bas gewöhnliche Devanagari. Alle Remari-Ronige tragen Sandfritnamen, bic herrichenden Familien haben burchweg Radichput Blut in fich aufgenommen. Beiter hinab in die unteren Schichten wurde die Bermifchung getragen im 14. Jahrhundert, ale fich ein flärferer Strom angesehener Brahmanen- und Rabich. put - Familien nach Repal wandte, um fich vor bem Dlos-Diefe Ginmanderer vollendeten die Binlim zu retten. buifirung Repale. Der Ginfluß des Sofes nothigte gwar junadift eine wichtige Abweidjung von ber indischen Raftenordnung anzuerfennen und Rinder von Brahmanen ober Rabichputs mit einer Frau, die außerhalb ber Raftenordnung ftanb, ale ebenburtig zu erffaren, ftatt ale Abichanm. Dabei erhielt ber Cohn und bamit bas von ihm feinen Rachfommen gegrundete neue Weschlecht ben Titel bes Batere, und baraus erflart fich bie auffallende Erfcheinung, bag Ramen ber ölteften indifden Brahmanen- und Rabichputen-Beschlechter unter ben Remaris auftreten. Wie wenig bodi biefe nepalischen Raften in Indien geschäpt werden, beweift folgender verblirgter Borgang. Konig Ramfah von ber Gorfha Linie in Repal schickte im vorigen Jahrhunderte einen Brautwerber an den Sof von Dlenwar (Ubaipur), ber filr feinen Beren um die Band einer Tochter aus Diefem angesehenen Weschlichte ber Gefobia Rabidiput warb. Der Stammbaum wurde in Ordnung befinden; da frug man ben Abgefandten um feine eigene Rafte, und als biefer fich einen Bande Brahmanen nannte, wurde die Beirath geweigert, benn er war als militärischer und nicht als geiftlicher Bilrbentrager getommen und burfte bemnach nicht von Brabman-Blute fein. Roch heute verfehlen fich in Repal felbft Brahmanen gegen die Grundregeln bes Raftengefenes fowohl in der Frauenwahl, wie in Beruf und Rahrung; aber die Befahr, welche ihren Borrechten brobt, haben die Leiter

erfannt, und es murbe beemegen unter ber jest ein Jahrhundert regierenden Dynaftie einer weiteren Berichlechterung durch Aborignierblut ein Damm gefent. Die neuen Bert-icher maren von weuiger reinem Blut als ihre Borganger, bedurften baber einer abgotterifchen Berehrung, um hober gewürdigt ju werden; Die Brahmanen und Grogen bes Reiches balfen ihnen bagu um den Breis, bag den binduifirten Unterthanen geschlechtlicher Berfehr mit ben außerhalb ber brahmanischen Religionegemeinschaft flebenben Bebirgoftammen bei ichwerer Leibesftraje unterjagt ift: ben Mann trifft ber Tob, Die Frau Berftummelung. Ift ber eine schuldige Theil jedoch ein Brahmane oder die Tochter eines folden, bann hinbert die Beitigfeit ber Rafte eine Beftrafung am Leibe, und er wird ben Raften Dberen gur Auferlegung einer Buge überwiesen. - Ebenfo ftreng ift Das Berbot bes Schlachtens ber Rinber durchgeführt, und gwar gilt biefe Bestimmung für alle Unterthanen; bei bem Bedürfniffe an Gleischnahrung führte bies zu bem Difftande, daß die außerhalb der Bindu . Gemeinschaft ftebenben Bewohner jum gefalleuen Bieh greifen und verroben. 3m übrigen ist die Auftheilung felbst ber am meisten hinduistrten Gruppen in Berufefaften, wie in Indien, nicht durchgeführt und fehlt ce bei ber verhaltnigmäßig wenig entwidelten Gewerbeihätigfeit au ben Grundlagen biergu.

Die beiden anderen großen Gruppen ber Gortha find bie Magar und Gurung; erftere theilen fich in ben Grund und Boben mit den Memari-Rhas, die Gurung figen nördlich von den Magar. Schon die Magar zeigen in ber Sprache starte Untlange an das Tibetische, aber noch durchsest com Indifchen; es treten barin tibetifirte Redemenbungen auf, Die mit Bindu verwoben find, und es tommen indifche Sprachregeln vor, die Ausarbeitung mit tibetifchen Mitteln zeigent, Die Magar find eine Saupiftupe ber regierenden Dynaftic. Roch reineres Gebirgsvolt find die Gurung und baber bem

Binduienine mie ber Dynaftie weniger jugethan.

But Meugeren fpricht fich die größere ober geringere Difdjung beutlich aus, Limbu Bildung berricht vor, felbft noch unter den Rewari-Brahmanen. Die Rewari nabern fich mit durchichnittlich 1611 mm Sohe ben Bhot (Tibetern); ber Ropf ift breit, der Dbertheil jedoch weniger pyramidal als bei ben Limbu, das Rinn magig entwidelt. Die Rafe ift felten ipin, fondern meift ftumpf, ber Gattel liegt tief, fo bag bie gerade ftebenden Hugen häufig barüber vorfteben. Die Gurung und Magar find durchweg fraftiger gebaut. Ihre Große Uber-fteigt mit 1652 bis 1666 mm die Rewart wie die Bhot, der Ropfbau ift länglich, die Badentnochen febr breit, bas Rinn fpist fich gu, und die Augen find fchief gestellt. Der Rafenjattel ift gut entwidelt, bagegen macht Unregelmäßigkeit in ben Linien bas gange Geficht hößlich.

Woftlich des Gandal Sluffes, gegen Rumaon, betreten wir das Gebiet des reinen Binduismus, und der Buddhismus hat nur in ben bochften nach Tibet fich abbachenben Thulern Muhanger. Die Bevöllerung wenut fich Thatar, legt fich aber auch die Ramen Ramat, Rathi bei; die Auwohner ber Ebene theilen fie in Thatar, unter benen Mian ben Abel bilben, und in Bhot-Radidput. Die Thatar zeigen eble Blige; die Rafe ift gerade und fpip, Stirne gerade. Gruppe ber Thalar gilt von hohem Abel; einzelne Familien follen einen Stammbaum auflegen fonnen, der bis in bas queite Jahrtaufend vor Chriffine binaufreicht und werben jelbst regierenden Gurften ebenburtig erachtet. Go ftammt ber Bajallenfürft von Babichaur, ben jungft bie nepalefifche Monigstochter ehelichte, von einer folden Familie. Bhot-Radidiput zeigen die Spuren ihrer Burlidführung auf tibetifdjes Blut, in ftarter Bermifdjung mit Sindu Sflaven aus der Ebene, einft der Abichann ber brahmanischen Staftenwelt. Gie find auffallend tlein, 1560 mm, zeigen außerorbentlich niedrige Stirn, haben Stumpfnase mit weiten Ruftern und tief gefentrem Rafenbein; ber Untertopf ift nach vorn geftellt. Dabei ift ber Rumpf gebrungen und unverhaltnigmäßig furg, verglichen mit bent überaus langen Obertorper. In Repul geniegen Thatar bie Rechte ber Remari Rabichput, Die Rawat benehmen fich unrein, legen fich im Bertehre unter ben Geschlechtern geringen Broung auf, fummern fich um Rafte nicht und haben bedhalb an den Borrechten ber Brahmanen und ihrer binbuifirten Unbanger feinen gefellichaftlichen Untheil. Bwei Berichtsvortommniffe aus ber neueften Beit mogen ben Unterschied zwischen regierenden und regierten Rlaffen veranschaulichen: In ben Theegarten Affame finden jabrlich Dunderte nepalefifcher Familien Arbeit. Die Blantagenbesiger in Lathimpur hatten feit Jahren mit einem Brab. manen Rontraft, worauf biefer die gewlinschte Bahl braude barer Arbeiter aus feiner Deimath plinftlich lieferte. Bloslich fündigte ber Brabmane ben Kontraft, und ber Grund war, daß ihm feine Chebalfte entlaufen war, und ber englische Richter den Entfuhrer nur gu einer Freiheitoftrafe verurtheilte, nicht aber auch, wie in feiner Beimath, Chebrecher fowie ungetreue Frau durch Abidneiben ber Rafe brand. martte. Dagegen erinnert an den Urtheilefpruch Calomond folgende Beweis-Auflage eines nepalefifchen Richtere: Ein Mann flagt eine Schuld von 60 Rupien ein. Der Schuldner behauptet, niemals Gelb geborgt gu haben, und ber Klager tann teinen auderen Beugen bes Geschäftes angeben ale ben Baum, unter bem er bas Welb vorgablie. es fich nicht um einen Streit unter Brahmanen ober Rabich. put bandelte, follte ber Beweis nach Landerfitte burch ein Gottedurtheil gefunden werden, wobei beide Barteien in tiefes Baffer fleigen und auf gegebenes Beichen untertauchen; wer zuerft emporfteigt, verliert ben Brogeg. Schon treffen die Brahmanen die Borbereitungen gu Diefer Brobe, die für fie gute Bezahlung abwirft, ba beauftragt ber Richter ben Mager, fich unter ben Baum ju begeben, in deffen Schatten er bas Gelb auflegte. Der Dann geht ab, und ber Richter fragt nach einiger Beit ben Schuldner, ob benn ber Stlager ben Baum noch nicht erreicht haben tonne. Diefer antworlet berneinend, ber Baunt flebe gang abfeits vom Dorje. Der Richter beauftragte nun beimlich einen Boten, bem Rlager ju folgen und fich in der Rabe bes Baumes gu verfteden, ben Beflagten aber beorderte er nach einiger Beit, felbft fich ju liberzeugen, ob ber kelager unter bem richtigen Baume ftebe. Da erfaunte ber Schuldner, bag er fich verrathen hatte, und wurde ale gewöhnlicher Mann außer bem Erfane noch ju einer tuchtigen Tracht Brugel verurtheilt.

Für Indien ift bas Land Repal noturgemäß ein Abfasgebiet für Induftrieerzeugniffe gum eigenen Bedarf, fowie jur Beiterbewegung an bas tibetijdemongolifche Binterland. Allein die Machthaber in Repat find fich mohl bewußt, daß bas fünftliche Wefellschafterecht bes Reiches in feinem Fortbestande gefährbet ift, selbst wenn nur Bandler indischer Rationalität jum Gewerbebetriebe zugelaffen werben. Die Fremben blirfen beswegen nicht weiter auffteigen, als gu ben Indien junachft liegenden Grengmarften; bort milffen ihre Waaren an einheimische Berfaufer ju Gigenthum ober ju weiterer Abrednung mit den Großbandlern übergeben. Die Banbeleumfabe zeigen beshalb feine Steigerung und beschränten fich auf Erfan ber laufenden Abgunge; fie ichwanten feit bem Jahre 1880 zwijchen 24 und 25 Diftionen Rupien (à 2 Dit.) und find eber in Ab- ale in Bunahme begriffen, obgleich bie ichmalfpurige Tirbut Gifenbabn westlich bei Sigauli, öftlich bei Dtabhubaui, nabe bem Bebirge endet und in Ramabganbid nächtens bis zur Grenze von Repal forigeführt fein wird. Die Repalefen felbft find fid wohl bewußt, daß diese Absperrung ihrent Wohlftande







Was zunächst die gemeinsamen Elemente dieser Sagen betrifft, so läßt sich beren allgemeine Berbreitung sehr schön an dem Beispiele der Ersteigung des himmels darlegen, welche in einer früheren Rummer dieser Zeitschrift aussichtlich behandelt ist. Während die wichtigsten Sagen der selischen Stämme diesen Gegenstand behandeln, sinden wir denselben nur beilönsig, gteichsam als Ausschwützung bei den Tsimschian verwerthet, und es schient, daß diese Sage sich sogar die zu dehmarzsissen verbreitet hat. Andererseits sind die liftigen Streiche des Raben, welche die (Brundlage der Tlingit. Mythologie dilben, weit nach Silben gewandert und daselbst anderen Sagentreisen einverleibt worden.

Dag in ber That die Bufape ichon befannter Elemente Die Entwidelung ber Gagen bebingt, läßt fich an bem Beifpiele hiftorifcher Cagen ans Alasta zeigen, Die an Die Baranow'iche Berwaltung anfnftpfen und gang im Stile ber Dinthen gehalten find. Wir werben baber bei einer Betrachtung der Denthen uns ihre Entstehung fo benten muffen, bag jeber Stamm mit einem gewiffen Edjage von Cagen fich an der Stufte nieder ließ. Db diefe in fich einheitlich waren, ift eine Frage, die fich fchwerlich je beantworten lagt. 3m Laufe ber Beit entwidelte fich eine gemeinsame Rultur an ber Rufte, und zugleich fand ein Austaufch ber Cagen ftatt. Gewiffe Clemente, Die fich auf gemeinsame Lebensgewohnheiten bezogen, werben fich am rafcheften verbreitet haben. Go ift die Grundlage untähliger Cagen bas Musbleiben ber Gifche und baraus entftebende Bungerenoth, Unfalle gur Gee, befondere bei ber Geehundsjagd und anderes mehr. Ebenfo häufig wird bas Berlaffen von Berfonen erwähnt, die man von bofen Weiftern befeffen mubnte. Die meiften biefer Buge find fo weit verbreitet und fo oft wiederfehrend in ben Gagen der ver-Schiedenen Boller, bag aus benfelben tein Rudichlug auf ihren Urfprung gezogen werben fann.

Geben wir aber von diefem Theile ber Gagen ab, fo laffen fich biefelben in eine Reihe von Gruppen bringen, die ungefähr mit ben linguiftifden Abtheilungen ilbereinftimmen. Die nördlichfte Gruppe umfaßt bie Baiba und Elingit; Die zweite Die Tfimichian, Die britte Die Rwafintl und die vierte die Ruften Gelifch. Mis fünfte Gruppe fonnten ihnen die Bilgula zugefellt werben. Die Rutfa reihen fich gang ben Rwatintl an. 3ch niochte bier ermahnen, bag ber Rame Aht fur bie Etamme ber Beit. lufte von Bancomer 3eland fallen gelaffen werden follte, denn berfelbe ift eine fprachliche Barbarei. Dit bem gleichen Rechte tonnte man und Deutsche als "Ers" bezeichnen, da wir Ramen bilben, wie Pommer, Engländer, Italiener; oder Franzofen als "Nis", weil sie sich Bölfer namen mit dieser Endung bilben. Cool's Rame Rutfa war bereits allgemein angenommen und von Sale und anderen mit Bewußtfein auf diefe Stamme angewendet worden, jo bag bemfelben bas Borrecht gebuhrt. Die Böller haben feinen eigenen gemeinfamen Ramen, und daber ift teine triftige Ginwendung gegen ben Ramen Rutla gu

Die Sagen ber Tlingit sind besonders burch Wemiaminow und Rrause, die der Haida durch Dawson bekannt geworden. Man kann dieselben als identisch bezeichnen, da die vorhandenen Abweichungen nicht größer sind als die von verschiedenen Individuen besielben Stammes herrührenben Barianten. Wir sinden bei beiden Stämmen die Rabensage als Grundlage der ganzen Mythologie und die interessante Ueberlieserung von dem Kampse zwischen dem Raben und seinem Ontel, dem Rentilstlas der Haida. Dieses ist der einheitliche Mittelpunkt beider Mythologien. Dei ben Tsimschian sinden wir schon mancherlei neue Ideen, welche wir bei ihren nördlichen Nachbaren vergeblich suchen würden. Wir gewinnen aus ihren Mythologien den Eindruck, daß sie ursprünglich einen reinen Naturtutus besaßen; daß der Hinnel ihre oderste Gottheit war, und daß Bäume, Thiere und Naturerscheinungen die Bermittler zwischen Mensch und Gottheit darstellten. Besondere undtige Bermittler waren Sonne und Mond. Auf diese Grundlage erschieht nun der Raben-Mythus aufgepfropst, und überall sieht man das Bestreben, beiden müchtigen Wesen, dem himmel und dem Raben, ihre gebührende Stellung einzuräumen. Biele Züge der himmels-Mythologie der Tsimschian erscheinen ebenso fremdartig in der Reihe der nordwestameritanischen Stümme, wie ihre Sprache und machen.

Am merkolirdigsten ist ohne Zweisel die Muthologie der Sewaliutt, denn bei ihnen sinden wir eine große Bersschiedenheit zwischen den nördlichen und südlichen Stümmen, während die mittleren sich ganz an die Bilzula anlehnen. Ihre charalteristischen Sagen beziehen sich auf die großen Wintertänze. Es ist zweiselhast, ob die Danitila Sage, welche früher andsührlich erzählt wurde, allen Stämmen dieser Gruppe gemeinsam ist, oder ob dieselbe bei den nördslichsten, ben Qaisla, nicht vorlommt.

Die Hauptsage ber Kuften. Setisch ift endlich die vom Banderer und der Erflürmung des himmels, welche in naher Berbindung mit den Sonnenfagen steht. Die gegenfeitige Durchdringung dieser verschiedenen Sagenfreise geht aus dem in den vorhergebenden Aussähen mitgetheilten Materiale auf das klarste hervor. Daraus ergiebt sich, daß ein Bersuch, aus diesen Sagen die ursprüngliche Bedeutung der einzelnen Gestalten abzuleiten, sehlschlagen nuß, da die meisten derselben in sertiger Gestalt übernommen sind und ihr Ursprung sich in buntler Ferne verliert.

Bei einem Bersuche, ben Ursprung ber einzelnen Sagenfreise zu ergründen, dursen wir die sprachlichen Illsmittel
nicht übergehen. Allerdings lassen sich die Mehrzahl ber
mythologischen Namen in jeder Sprache aus einheimischen Burzeln ableiten, doch giebt es auch andere, die sich als Lehnworte charafteristren und damit den Ursprung der betressenden Sagen und Bräuche verrathen. Tiefes ift besonders mit den Namen der unthologischen Gestalten der Fall, welche bei den Tänzen der Awatinul vorkommen. Ich habe dieselben bei den Rutta, den nördlichen selischen Stämmen, den Tsmelchian und Haida gefunden. Diese Thatsache scheint anzudeuten, daß die Sagen und Bedrücke sich erst verhättnismäßig spät über die verschiedenen Stämme verbreitet haben, und vor allem ist sie ein sicherer Beweis ihrer Berkunft.

Es ist höchst interessant zu sehen, in welcher Beise bie Saiba diese Stoffe aufgenommen haben. Der Gebrauch von Kopfringen aus rothgefärbtem Eederbaste geht Sand in Sand mit diesen Tänzen. Ein Blid auf die vorhandenen Sammlungen zeigt, daß die Haida die mannigsaltigsten und schönsten Formen dieser Ringe bestehen, ein Ulustand, der auch auf eine große Mannigsaltigseit der Tänze zurucksichtießen läßt. Es scheint, daß dieser Stamm eine merkwitzige Fähigteit hat, fremde Anregungen in sich aufzunehmen und zu entwicken.

Wir finden noch andere Beispiele, in denen eine Affimilation zweier Stämme beutlich beobachtet werden fann. Um bemerkenswerthesten sind unzweiselhaft die selischen Stämme, besonders die Bilzula. Da bisher wenig zuverlässiges Material liber dieselben vorliegt, mag es wünschenswerth erschen, aus einem furzen Wortverzeichnisse zu erweisen, daß die Bilzula wirklich selisch sind. Ich bente das folgende furze Botalular, in welchem Bilgula-Borte mit solchen anderer selischer Dialette gusammengestellt find, wird beweisend fein.

| Bür (Grizzsch) tl'a stlatssem (Sqxómis) Bart sqöbóts gópögen (Çatlóltz) Berg smt smint (Sisiat) Viber kölón gólut (") Brust syma syma (Snanaim effen ätltp átlten (" Gesicht mósa móos (Catlóltz) gut iá ai (" Haus sötl siátl (Beg) (" Kind ména men (Sqxómis)   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wantel étsami etsámen (Pentlats Mund tsútsa tsótsen (Sqxömis Mutter stân tān (Sísiatl) Nafe máxse mégsen (Pentlats raság tl'i tlóc. (Catlölty) rudern asásitl égel (Snanaim Edjürze tsíöp stap (Sísiatl) Sclave snáag snátg (Pentlats See tsátl sáeatl (Catlólty) | uz) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) |
| fingen sint sinn (Saxomis                                                                                                                                                                                                                                         | )                                       |
| figen ämt amöt ( ,<br>todt ätéma témen (Pentlati                                                                                                                                                                                                                  | )                                       |
| Bater man man (Çatlöltz<br>Bogel sizsez séség (Syzómis                                                                                                                                                                                                            | )                                       |

Unter biefen Borten mache ich besonbers auf basjenige für "Geehund" und für "rubern" aufmertfam, welche barauf hinbenten, daß bie Bilgula und die übrigen Stamme gemeinfam an der Deerestufte wohnten. Die erfteren find nun durchaus ben ihnen benachbarten Rwaffutl . Stummen affimilirt. Gie haben beren Bintertange an fowie ihre Art bes Sausbaues und Lebens. Gie haben beren Bintertange angenommen, Sprache finden fich viele aus dem Rwalintl entlehnte Worte, und vor allem weife ich auf ihren Ramen für bie Schamanen Atlogoala bin, ber eine geringe Umgestaltung bes Tlogoala ber Rmatiutl ift. Daffelbe Wort ift übrigens auch von ben Rutta angenommen. Sodift eigenthümlich ift auch bie Thatfache, bag die Ctammoater einiger Weichlechter ber Bilgula Rwafiutlnamen führen. Aus allen diefem muffen wir auf eine innige Durchbringung beiber Boller ichließen. 3d habe ichon an fruberer Stelle erwähnt, bag es mir nicht gelungen ift, eine Bindeutung auf die fchone Masmasalanig-Cage unter anderen Stammen gu finben, und leiber fann ich nicht einmal angeben, welcher Sprache biefer Rame urfprünglich angehört. Da ahnliche Cagen unter bem füblichen Zweige ber Gelifch nicht vorfommen, bleibt uns nur fibrig, auf eine frembe Quelle im Binnenlande gu fchließen, wenn nicht bie Rwatiutl auch biefe Cage urfprünglich beseifen haben.

Ein anderer Stamm, bessen Sagen und Sitten ganz von beuen ber Rwaliutl beeinflußt ift, sind die Catloltz von Comor. Bei ihnen ist dieser Ginfluß offenbar durch die häufig stattfindenden Beirathen mit den Lekwiltog, dem sublichsten Stamme der Kwaliutl, bewirft worden. Auch die Sprache beiber Stämme tragt beutliche Spuren dieser

Berithrung in zahllofen Lehnworten.

Es ist ungemein schwierig, zu einer richtigen Vorstellung über bie ursprüngliche Minthologie ber Kwaliutl zu gelangen, weil die nörblichen und süblichen Stämme so staut von einander abweichen. Es sinden sich z. B. so durchgreisende Unterschiede, wie Matriarchat unter ben nördlichen Stämmen, während Patriarchat unter ben süblichen über-

wiegt. Wir muffen hieraus schließen, daß die Beeinstuffung burch benachbarte Stämme Jahrhunderte lang gedauert hat, benn nur so läßt sich eine Menderung so grundlegender Begriffe verstehen. Aus sprachlichen Gründen glaube ich, daß die väterliche Erbfolge die ursprüngliche ift, oder vielleicht richtiger, daß die Erbfolge in beiden Linien gleich berechtigt war. Es dienen nämlich auch bei den Stämmen, bei welchen wir das Matriarchat herrschend sinden, dieselben Ausbrücke zur Bezeichnung der Verwandtschaft in beiden Linien. Es frügt sich baher, worauf dieser Einfluß zurückzusstühren ist.

Das Studium ber Sagensammlung zeigt, bag bie nördlichen Stamme, welchen bie mutterliche Erbjolge eigenthumlich ift, zugleich die Rabenfage in ausgedehntefter Entwidelung befigen. Die Form ber Habenfage ftimmt mit ber bei den Esimschian gefundenen ziemlich überein, vor allem zeigt fich biefelbe Berbindung zwischen Sonnen - und Rabenfage. Da außerdem Die Befchlechteeintheilung fich naher an die der Tsimschian ale an die ber Baiba anlehnt, fcheint es, bag ber Einflug ber erfteren maggebend gemejen ift. Die Baiba haben nämlich bie gleiche Gintheilung in zwei Phratrien, wie bie Tlingit. Die Tfimichian haben bagegen vier von einander unabhängige Beichlechter: ben Raben, Abler, Bolf und Baren. Die nörblichen Stamme der Rwafintl haben bagegen nur brei: ben Raben, Abler und Bal. 3hr Bal ift mit bem Baren ber Tfimschian gleichwerthig. Es muß vorläufig babingestellt bleiben, ob ber Ginfluß ber Tfimschian die einzige Quelle gewesen ift, welche die Gitten ber nördlichen Rwafintl beeinflußt bat, ficher ift nur, bag ein folder Einfluß ftattgefunden bat.

Es giebt noch einen anderen Umstand, welcher bafür spricht, daß die Gebräuche der Awaliutl nicht unmittelbar von den Haba beeinflußt worden sind. Es ist dieses in der Thatsache begründet, daß sich keine ihrer Sitten unmittelbar zu jenem Bolke veriert hat. Nur die nächstwohnenden Stämme der Tsimschian haben die Tänze der Kwaliutl ohne Beränderung angenommen, und erst gegen Ansang unseres Jahrhunderts begannen die Daida, dieselben den Tsimschian zu entlehnen. Aus der Thatsache, daß nur wenige Tsimschianstämme diese Tänze angenommen haben, darf man nicht folgern, daß dieses erst ganz neuerdings geschehen ist, da das Necht, solche Tänze auszusühren, durch Heirath erworben ist und eisersüchtig gewahrt wird. Es ist aber bekannt, wie lange sich solche Borrechte ost erhalten.

Immerhin aber berührt es sonberbar, daß biese Canze burch Seirath sich nicht weiter verbreitet haben, wenn die Kwatiutl selbst eine so durchgreisende Nenderung ihrer sozialen Berhaltniffe durch Berfihrung mit ihren nordlichen Rachbaren erlitten haben, wie die Rückbildung des Patri-

archate in bas Matriarchat.

Ich bin geneigt, noch eine anbere ben Böllern Rorbweft. Ameritas eigenthumtiche Erscheinung auf die Rwaliutl jurudjuführen, nämlich ben Gebrauch ber Dappenpiable. Wegen Diefe Anficht icheint ber Umftand gu fprechen, bag dieselben ihre hochfte Ansbildung im Rorden unter ben Baida und Tsimschian finden, und daß von hier aus sowohl nach Rorben, als auch nach Guben ihre Saufigleit und Schönheit abnimmt. Ich habe aber ichon fruber barauf hingewiesen, daß die Baida mit großer Energie fremde Anregungen entwideln, und bas Fehlen der hochentwidelten Formen ber Wappenpfahle bei ben verwandten Tlingit lagt mich folliegen, daß wir es auch hier mit einer felbständigen Entwidelung einer fremben Anregung gu thun haben. Die Idee der Geschlechteeintheilung ift hier bei ben Saida am fraftigften entwidelt. Es fpricht fich biefes nicht nur in ber Schönheit ihrer Wappenpfahle aus, welche felbft die der Tfimschian übertreffen, sondern auch barin, daß fie die schwachen Andeutungen von Tatowirung, die fich bei ihren Rachbarn finden, ju hoher Bollendung gebracht haben, indem Grauen fowohl wie Manner Bruft, Ruden, Dberund Unterarm, Ober- und Unterschenfel und Guge mit bem Abzeichen bes Weichtedtes, zu dem fie gehören, bededen. Ge ift bemertenewerth, daß fie in Bezug hierauf die Elingit fo weit übertreffen. Gine Brufung ber Gagen zeigt, daß nur bei ben Rwafintl wieder und wieder bie Wappenpfable eine Rolle in benfelben fpielen. Es ift allerdings wohl möglich - besonders bei ber Gitelteit ber Stwatiutl -, bag folde Cagen entstanden, um der Gitte größere Wichtigfeit und bamit dem Befiger des Bfahles größere Achtung gu verschaffen, boch icheint mir jur bieje Auffaffung bie Gage gu baufig und vor allem ju grundlegend für viele Dinthen gu fein. Der Gebrauch ber Wappenpfahle hat fich ebenfalls bis gu ben Catlolty verbreitet. Weiter füblich ift die Gitte unbefannt.

Wenden wir une jest zu einer Betrachtung ber Stuften-Selifd. Befanntlich bewohnen Boller biefes Sprachstammes den größten Theil des Innern von Britifch-Columbien und Bafbington-Territory. Es ift baber nicht zu erwarten, bag Die Webrauche ber Ruftenftamme verftanblich fein follten, ohne auf das Binnenland Rudficht zu nehmen. Die Lebeneweise beiber Gruppen ift allerdings gang verschieden. Die Ruftenftamme wohnen in großen Daufern, welche abnlich wie bie der nördlichen Stämme gebaut find, aber bedeutendere gange haben. Gie find Fifcher und benugen Canoes in ebenfo ausgedehntem Dage wie die Rwafiutl oder Elingit. Die Stamme des Binnenlandes leben bagegen in Erdhanfern und find naturgemäß ebenfoviel 3ager wie Gifcher. Der Rern ber felifchen Gagen Scheint Die Conne gu fein, von der Ueberlieferungen vom Charafter der Tlaig-Sage ergablt werben. Richt mit gleicher Gicherheit lagt fich bie Gage vom großen Wanderer auf die felifchen Stamme gurudführen. Un ber Rlifte ift er allerdinge unzweifelhaft die Gottheit, aber ichon bei ben Ntlakyapamux, welche ben Thompson River bewohnen, ift er nur eine untergeordnete Geftalt. In welcher Form die Sage bei ben Ralispelm u. f. w. vorlommt, ift mir unbefannt. Durch Bibbe miffen wir, bag fie bei ben eigentlichen Chinut am Columbia River vortommt, und fie ift bie Grundlage der Mythologie der Rutta. Wir muffen baber vorläufig die Frage offen laffen, wo ihr Urfprung gut fuchen ift.

Bei den Selisch herrscht ebenfalls das Baterrecht. Die Trennung der Weschlichter ift aber nicht so deutlich wie bei den Kwaliutl. Auch hier finden wir noch bestimmte Tänze und Bräuche, das Borrecht gewisser Weschlechter oder Stämme. Besonders gilt dieses von dem Gebrauche der Masten, die aber unzweiselhaft vom Norden her stammen, da Masten selten sind und bei den verwandten Stämmen des Vinnen-

landes gar nicht vorzutommen icheinen.

Das Studium bes Gebrauches von Dlasten macht uns auf einen anderen intereffanten Umftand aufmertfam. Die Dasten ber nördlichften Bolter biefes Gebietes, ber Tlingit, zeigen vielfach eigenthumtiche Bergierungen, die in gangen Riguren bestehen, welche aus ben Befichtern bervormachlen, ober benfelben angehängt find. Angerbem ericheinen biefelben nicht fo ftart ftilifirt, wie die Maeten ber fublicheren Botter. Durch biefe Eigenthümlichteiten ftellen fie fich benjenigen ber Cotimos bes füblichen Alasta nabe, welche bie gleichen Mertmale besitzen. Gin forgfältiger Ueberblid über die Sagen zeigt auch andere Eigenthfimlichkeiten, die unzweifelhaft auf biefelbe Quelle gurudguführen find; por allem bie Borftellung von zwei Welten, in benen die Geelen leben; Die eine für die eines gewaltsamen Todes Gestorbenen, im himmel, die zweite fur auf dem Arantenbette Westorbene, im gleichen Riveau mit der Erde, aber außerhalb berfelben.

Ich habe in den vorhergehenden Bemerlungen versucht, durch ben Bergleich der Sagen zu einem Rückschusse auf die Entwicklung der nordwest-amerikanischen Kultur zu gelangen, und es hat sich gezeigt, daß dieselbe keineswegs so einheitlich ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Am sichersten ist ein folcher Beweis, wenn wir dei Stämmen der gleichen Sprachgruppe verschiedene Sitten und Sagen sinden. Leider ist das Material, welches mir zu Gebote sieht nicht vollständig genug, um die Untersuchung gleichmäßig durchzusühren. Eine Kenntniß der Stämme am Gardner-Kanal und der Selisch des Binnenlandes, so wie ihrer stöllichen Rachbaren ist unentbehrlich, um z. B. die Wanderer-Sage auf ihren Ursprung zurückzuerfolgen.

Eines der Resultate unserer Untersuchung ift die Ertenntniß des großen Einstusses, welchen die Kwatiutt auf die Entwicklung ihrer Nachbaren gehabt haben, und welcher vielleicht noch viel tieser gehend ist, als es gegenwärtig den Anschein hat. Die Grundlage ihrer Mythen ist nur zum Theil erkennbar, da sie selbst von der zweiten wichtigen Erwuppe dieser Bölter — den Baida und Tlingit — mittelbar

ftart beeinflußt find.

Diese beiden Böller bilben einen höchst interessanten Gegenstand des Studiums. Der Bau beider Sprachen ist bei großer Berschiedenheit des Bofabulars sehr ähnlich. Ihre Sitten und Sagen sind fast gleichartig, nur zeigen sich die Haiba durch die Bermittelung der Timschian noch stürker durch ihre südlichen Nachbaren beeinflußt, als die Tlingit. Die Thatsache, daß diese beiden Bölker trop ihrer Berwandtschaft sich ganz wesentlich in Bezug auf den Still ihrer Kunstwerte unterscheiden, halte ich für sehr wichtig, da ich dieselbe für beweisend dafür halte, daß diese Klinste nicht bei den Haida entstanden sind, obwohl sie daselbst ihre höchste Entwicklung exhalten haben.

In ben Tfimschian. Sagen erscheinen Elemente, bie fie ziemlich sicher als fpatere Einbringtinge an ber Rufte charaf-

terifiren.

Die Rutta enblich find fo ganglich von ben Rwaliuti beeinflußt, bag aus ihren Sitten und Sagen nach dem gegenwärtigen Stanbe unserer Menntnig nichts zu ersehen ift.

Es wilrbe nun nothwendig fein, die aus dem Studium ethnologischer Thatsachen gezogenen Folgerungen durch linguistische und anthropologische Untersuchungen zu unterstillen und andzubauen. Im Gegensage zu der ethnologischen Gleichförmigkeit finden wir die größtmögliche Mannigsfaltigkeit von Sprachen in dem besprochenen Gebiete, und zwar stimmen die Gruppen mit den von und unterschiedenen ethnologischen Gruppen ziemlich gut liberein.

Die anthropologische Untersuchung wird durch die starte Mischung der Stämme sehr erschwert. Deirathen zwischen den verschiedenen Stämmen sind sehr häufig, und außerdem besörderte früher die Existenz der Stawerei ihre Vermischung. Ferner steht und nur wenig Material über die nördlichen Stämme zu Gebote. Dieselben unterscheiden sich aber durch den ganz assatischen Charatter ihrer Züge start von den sindlicheren Stämmen. Auf diese ist der Gebrauch, den Schädel kunstlich zu beformiren, beschränkt. Die Kewalints sowohl wie die Selisch haben turze Köpse, eine Eigenschaft, die den letzteren noch durch die Art der Desormation verschäftet wird; doch sind beide Typen sehr von einander verschieden, indem der Hinterlopf der Awasitut bedeutend länger, und die Stirn sehr viel breiter ist, als bei den Selisch. An der Küsste haben die Catlotty noch den Kwastlischen Kwastlichen Kwastlichen Rwastlischen Kwastlichen Kwastli

fintle Typus, welcher bann ploglich verschwindet. Es weifen also alle biefe Erscheinungen auf eine Biele beit bes Ursprunges ber nordwestameritanischen Rultur bin.

Bir haben uns gang von allen Seitenbliden auf entfernte Gebiete enthalten und feinen Berfuch gemacht, bic Ruttur biefes Bebietes mit affatifchen ober polynefischen Rulturen in Beziehung gut feben, obwohl wir uns gemiffer Analogien, auf welche fo häufig aufmertfam gemacht wirb, wohl bewußt find. Bei ber Baufigfeit ifolirt wiebertebrender ethnologischer Ericheinungen muß jeder Analogieschluß gerechte Zweifel erweden, und es erfchien une baber wichtiger, junachft die ju untersuchende Ruttur felbft gu analpfiren. Rachbem wir ertannt haben, bag diefelbe and mehreren Elementen entstanden ift, wurde es fich fragen, welches berfelben mit fremben Erscheinungen in Beziehung gefest werben tann. Bewiß nicht bie Gelifch, Rutta und Ematiutl. Bei ben erfteren zeugt ber Charafter ber Binnenlandstämme gegen eine folche Berbindung, und bie brei genannten Sprachftamme find burchans indianifch. phpfifchen Merkmale ber Tfimfchian, Saiba und Elingit erinnern bagegen ftart an affatische Typen. Die Tsimichian bes Binnenlandes find und anthropologisch wenig befannt; die ber Rufte find fehr ftart mit haiba und Elingit gemifcht.

Wir mußten uns also vor weiteren Schüffen bemühen, die Kultur der Rordwestameritaner noch weiter zu anathsteen, um wirklich mit greifbarer Bestimmtheit zu wissen, was wir denn vergleichen wollen. Aus anthropologischen Gründen werden wir schließen, daß die Tlingit und haiba die Träger einer solchen Verdindung sein witben. Dier hätte eine zufünftige Untersuchung ber ethnologischen Unalogien anzusegen. Bortäufig aber ist die Kenntnis ber merkwitrdigen Bösser der Rordwesskifte noch nicht weit genug fortgeschritten, um einen Vergleich an der Zeit ersicheinen zu lassen. Der Bau der einzelnen Sprachen, der Charalter der zwischen den Tlingit und Ertimo wohnenden Sichunge, und die Sitten millen erst in weit größerem Setalune, und die Sitten millen erst in weit größerem Detail studiet werden, als die seht geschehen ift, ehe selbst das Problem mit annähernder Präcision gestellt werden kann.

### Rürzere Mittheilungen.

#### Die Wege gu Emin Bafcha.

Bor ber Münchener Abtheilung bes Deutiden Rolonial: vereins verbreitete fich Dr. 28. Gog in einem Bortrage über bie Bege gu Emin Bajcha. Der fürzefte Beg, ber zu wählen sein würbe, wenn es sich einzig um bie Erreichung Eminst hanbelte, ware demnach ber von Mombas über Taweta burch bas Majar-Land, an bem Raiwajchaund Baringo : See vorüber, und nach bem Rorbojinfer bes Bictoria - Myanga (Rabirondo und Ujoga); berfelbe luge alfo gang in der englischen Intereffen Sphare. Ein anberer Beg, ber nebenbei fur ben beutichen Saubel von Wichtigkeit werben fonnte, ware ber von Bangani nach Bafegua, Tichagga, dem Ratronfee und durch unbefanntes Webiet nach bem öftlichen Bictoria Myanga. Gin britter 2Beg enblich ware ber von Reisenden, Sandlern und Miffionaren am meisten benubte, von Bagamopo über Mpuampua und Tabora nach Kagehi, von wo der Bictoria-Ryanza in großen Segel : Canoce ju überjegen mare. Um besten murben nach Dr. Bon amei Erpeditione Rorper getrennt auf Diefen Wegen - auf bem nördlichen und auf einem ber füblichen vorgeben, um fich am Bictoria Rwanga mit einander gu vereinigen. Die Wege erheben fich fammtlich unfern ber Rufte ju einer beträchtlichen Sohe fiber ben Meercespiegel (bis über 1000 m), die Versorgung mit Nahrung wäre bei der Angebautheit ber Begend und ber ergiebigen Jagb nicht schwer, und der Widerstand der Eingeborenen — namentlich von Masai, Rabirondo und Usoga - würde in keinem Falle ein sehr fräftiger sein. — Jede Rarawane deuft sich Dr. Got aus etwa 220 ichungewandten Bewaffneten und 125 Tragern bestehend, und bie gesammte zu transportirende Laft nimmt er gu 150 Centnern an. Bum Lafttragen will er nebenbei 80 bis 90 Gfel benutt feben. Bon Mombas nach Taweta ift ce elf Tagereifen, von Taweta nach bem Naiwaicha-See 18 bis 19, und von Bagamopo nach Tabora (740 km) 35.

Wir felbst hatten den Weg von Bagamopo über Tabora in seder Beziehung für den proftisabelsten und aussichtevollsten, besonders wenn man am Victoria-Rhanza darauf bedacht ist, Unnoro und Uganda zu umgehen. Das haupthinderniß, mit dem es die geplante Expedition unter ben obwaltenden Berbaltniffen gu thun bat, durfte aber über: baupt weniger in ber Beichaffenheit ber Wege, als vielmehr in bem Zusammenbringen einer gut bisciplinirten und zuverluffigen Mannichaft liegen. Dies war schon in ben normalen Beiten immer die hauptnoth ber Reifenben, und in ben gegenwärtigen Beiten wird es ficherlich boppelt ber Fall Stanlen erreichte ben Bictoria - Ryauga (Ragehi) in den Jahren 1874 bis 1875 von Bagamopo aus in 103 Tagen, indem er über Depuampug und Suna (Urimi) ging, und namentlich auf bem mittleren Theile feines Weges batte er harte Rampje mit ben Gingeborenen (insbesonbere mit ben Banjaturu) jowie zugleich auch arge hungerenoth zu bestehen, vorwiegend burch Davonlaufen verlor er aber bis 3um Victoria Byanga etwa ein Drittel feiner Leute, und er fonnte biejen Berfuft burch nene Unwerbungen nur jum Theil wieder erfegen. Beim Auszuge aus Bagamapo mar feine Ervedition 356 Mann ftart. - Der Weg über Tabora führt weiter westlich als ber Stanleniche und berührt im allgemeinen beffere Gegenben. Auf bem lepten Theile feiner Reife (jum See) fant aber auch Stanlen bas Land (Ujufuma) außerorbentlich reich an Wilb und Felbfrüchten, fo bag bie Rahrungsverforgung feinerlei Schwierigfeit bereitete. - Bon Inborn aus gelangte auch bie hauptlofe Naramane Bietor Girand's, die ihren herrn am Tanganita treulos verlaffen batte, nach Bagamopo gurud. - Die Entfernung, welche Staulen auf feinem Mariche nach Ragehi gurudgelegt bat, betrug 1150 km, Diejenige, welche auf bem Wege über Tabora zurudzulegen ware, burfte bagegen nabezu 1200 km betragen. Da aber die hauptichwierigkeiten, welche Stanlen ju überwinden batte, gerade auf ber Strede lagen, welche über Tabora umgangen wird, so ware ein viel rascheres Erreichen bes Bictoria Ryanga auf bem letteren Bege mit einer guten Mannichaft recht wohl bentbar. - Der erfte Weg, ben Dr. Bos ine Auge faßt (von Mombas aus), fällt gusammen mit der Reiseroute Joseph Thomsons (1883), ber 271 Tage gubrachte, che er an ben Bictoria-Mugusa fam (bei Seremba), ber aber nur eine Rarawane von 140 Mann führte, und ber wegen feiner wiffenschaftlichen Forschungen nicht barauf bedacht war, seinem Biele bireft guguftreben. E. D.

### Aus allen Erdtheilen.

#### Gnroba.

- Oberft Bonille hat ein neues Rivellement Frantreichs unternommen, burch bas fich bas altere Bourbalou'iche Nivellement in vielen Buntten als mit erbeblichen Irribunern bebaftet erweift. In ber Gegend von Lille ergiebt fich eine Gruiedrigung des gesammten Terrains um 0,78 em.

Rach einer Aufftellung bes frangofischen Sanbeleministeriume bat fic die Babl der Fremden in Frant reich vom Jabre 1851 bis jum Jahre 1886 etwa verbreifacht, mabrent die Bahl ber im Lande Geborenen fich unr um etwa i Broc. vermehrt bat. Im ftarfften mar ber Buwache bestitalienischen Elementes, bas 1886 264 568 Nopfe jablt, und in dem Tepartement Bouches bu Abone mehr ole 8 Proc. von ber Befammtbevölferung ausmacht. Beigier lebtent 482 261 im Lande, namentlich im Departement Rorb: Tentiche ca. 100000, b. i. nicht gang balb jo viele ale vor 1870; Spanier und Bortugiejen 80812; Schweiger 78581; Pollander 37 149; Englander und Iren 36 134; Rord, und Subamerifaner 10253. Den Sauptfongentrationepunft bee Fremdenjufluffes - fomobl für die willfommenen Weld: vergebrer, ale auch für bie auf Gelberwerb ausgebenben 21rbeiter - war natürlich Baris.

#### Mficu.

— Die Assenforschung hat durch den Tob bes Generals R. v. Bribewalsti einen schweren Schag erlitten. Der berühmte Reisenbe, der an Energie und Kühnbeit Stanlen vollsomment obenwürtig zur Seite stand, und der an wissenschaftlich werthvollen Beobachtungen einen viel größeren Schah als dieser heimgebracht hat, war auf seiner fünsten Ausreise nach Alien am Asselbe tal, war auf seiner fünsten Ausreise nach Alien am Asselbe für den zu übersteigen starb er in dem Oertchen Karalol, in einem Alter von noch nicht ganz sinszig Jahren.

- 3u ber "Beweftja" ber Oftsibirifden Geographifden Befellicaft (vol. 19, I) erftattet 2. M. Jacgemeli einen portäufigen furgen Bericht über bie Ergebniffe feiner mit Botanifer Bregn unternommenen Expedition in dem Sajanifden Webirge. Die beiben herren überftiegen bad Bebirge, bas im Muntu Garbut, fowie in mehreren anderen Gipfeln bie Bobe von 3500 m erreicht, an brei ber Schiedenen Orten. Bom Gilben, an ben Ufern bes Rirtigon-Fluffes, ericeint es als ein einziger großer Wall, ber von Suboft nach Rordweft ftreicht. Die Glieberung in gablreiche einzelne Retten ift in ber hanptfache ber Thatigfeit ber Atmojpharitien ju verbaufen, wie ichon Ticherofy erfannte. Die alten palaozoiichen (mabriceinlich filurifchen) Schichten im Rorben lagern ungeftort horizontal, jo bag also bas Platean burch ungebenre Beitraume hindurch nicht vom Pleere bebedt mar. Die Metider reichen im Rorbabbange viel weiter thalwärte ale im Südabhange, und dieselben waren einft viel ausgebehnter als beute, ba in größerer Entfernung von ben: jelben Bleischerschliffe und erratische Blode beobachtet wurben.

Der neuerliche Berfuch best englischen Mapitans Biggins, burch bas Marifche Meer zum Jenisei vorzudringen, und ben Santelsweg zur See nach Nordfibirien als praftifabel zu erweifen, ist wieder gescheitert. Erogbem vertritt ber befannte ichwedische Polarsorscher Torell bie Meinung, daß eine regelmäßige Schiffabrteverbindung zwischen Europa und Nordsibirien möglich sei. Es milften nur besondere tonstruirte Schiffe bazu beschaft und im Un

fange des Commers am westlichen Eingange bes Matoschlin-Schar stationirt werden, um oftwärts vordringen zu können, sobald das Rarische Meer eisfrei würde. Unter fünf Jahren sei das Eis durchschnittlich nur in einem so schlimm, daß die Jahrt dadurch unmöglich gemacht werde. — Das santet für die theoretische Brauchbarkeit des Beges günstiger als für die praktische.

— Da fich der Seeweg durch das Karische Meer in dem gegenwärtigen Jahre immer wieder schlecht bewährt hat, so tritt das Projekt Golochwastoffs, eine Eisenbahn zwischen dem Eismeere und dem unteren Ob zu bauen, wieder mehr in den Vordergrund. Die betressende Bahn soll nur 400 Werst (km) lang werden, nördlich von Bellow Roß ausgeben, die Tundra Volschweisel durchmessen, den Ural in 180 m Söbe überschreiten und bei Obdorst endigen. Man glaubt freilich, daß der Betrieb auf dieser Bahn nur etwa 180 Tage in sedem Jahr möglich sein wird.

- Ale erite und nachfte Birfung ber neuen central: affatifden Gifenbabn wurde berichtet, bag in ben von ibr burchzogenen Wegenden, namentlich im Webiet von Samartand und im Chanat von Buchara, eine beträchtlich größere Gläche als fouft mit Baumwolle bestellt worden fei. Best melben ruffifche Beitungen, bag bie faiferliche Regierung mit einer in Centralaffen thatigen Sanbelegesellschaft (Aubrin & Comp.) über folgenbes Projeft in Unterhandlung fteht; Der Befellichaft wird ein 65 550 Beltaren Landes umfaffenber Theil der fogenannten Dungersteppe zwischen Tschinas und Dicifot (auf bem Wege vom Gipr Darja nach Samartand) auf 90 Jahre jur unentgeltlichen Benubung überwiefen, Diefe gefammte Glade bat bie Wefellicaft mit Bewäfferunge: anftalten ju übergieben, welche in bestimmten Terminen fic fortschreitend entwideln und in 42 Jahren jum Abichluß gebracht fein milfen. Berben bie Werte in ben bestimmten Terminen nicht bie gn bem bebungenen Grabe vollenbet, so verliert die Wesellschaft überhaupt das Recht gur weiteren Running des Grund und Bobens. Bon biefem foll ferner ein Drittel zu Baumwollenpflanzungen verwendet werben, ber Reft ift gu Gelo: Biefene und Baumanlagen bestimmt, bezw. jum Baugrund für bie Saufer ber ans Hugland berbei gernsenen Rolonisten. Der gange Blan unterliegt zur Beit ber Begutachtung bes Beueralgonverneurs von Turfiftan,

#### Mirita.

- Das icottifc "Geographical Magazine" (vol. IV, p. 556) enthalt eine Reihe von Bemerfungen über bas von ber Britifch: Oftafritanifden Gefellichaft über: nommene Kuftenland, unter benen wir bie folgenden bervorbeben: Der beste hafen an ber gangen Rufte burfte Mombas fein, er ift tief, gut von Land umschloffen und boch leicht zugänglich, und fähig etwa 20 Banzerschiffe aufzunehmen. Babrend das Ruftenfand im allgemeinen in einer Breite von 200 englischen Meilen febr ungefund ift, so macht ber Strich von Mombas bis Malindi von Diefer Regel eine Ausnahme, vielleicht, weil porofer Sandstein ben Untergrund bilbet, und weil bie Rieberichlagsmenge feine febr große ift. Dem entiprecent ift auch bie Begetation nicht febr lippig, und die Muffe führen nur in ber Regenzeit Baffer, während joldes in ber Trodenzeit blos in natürlichen Teichen ent: halten ift. Hufter auf zwei Streden gwijchen Taro und bem Rilimandicharo ift aber an Trinfwaffer fein Mangel. Die

Bevöllerung ist burch die Verwüstungen, welche die Masai angerichtet haben, sehr dünn, und im wesentlichen sinden sich kleine Dörser, mit Feldern von Mais, hirse, Bohnen und Linsen und mit Deerden von Nindern, Schasen und Ziegen, nur in den zerstrenten Bald Distrikten. Die mohammedarnischen Stavenhäubler sind auch hier den Europäern seindlich, und sie sind es, die das Eindringen der Antur bisher am meisten erschwert haben. Gigentliche Handelsstraßen in das Innere giebt es nicht, sondern nur schmase Regerpfade, denen die Stavensarawanen solgen, und die häusigen Bechsel unterliegen.

- Am 1. Rovember find endlich Radrichten von Stanlen, Die im allgemeinen ale guverläsige betrachtet werben fonnen, in Banfibar eingetroffen. Daugd ftiefen arabifche Banbler weftlich vom Albert Phanga und fuboftlich von Sanga (im Lande ber Momfu, nabe ber Baffericheibe zwischen Stongo und Mil) auf eine Abtheilung ber Stanley's fchen Erpedition, Die fich gerabe auschidte, eine Angahl von Sumpfen, an benen bie Wegenb reich ift, gu burchichreiten. Die Abtheilung bestand aus etwa 30 Jaufibarleuten und bilbete nur Die Rachbut, wahrend ber von Stanley geführte hanptforper zwei Tagereifen voraus war. Die handler vernahmen von ben Leuten Stanten's, bag bie Erpedition furchtbare Strapagen ju überfteben gehabt, und burch Stämpfe mit ben Eingeborenen, die ibnen feine Lebeneutittel verab: folgen wollten, fowie burch Unfälle bei Stromubergangen und durch Defertion große Berlufte erlitten babe. bichten Waldungen fei man nur 11/4 englische Meile an jedem Tage vorwärts gefommen, und annerdem habe man wiederholt langeren Salt gemacht, in ber hoffnung, bag Berftarfungen und Brovisionen von den Arnwimi-Fallen an-Giner ber weißen Begleiter Stanlen's fei langen würben. geftorben, und Staulen felbft fei langere Beit fieberfrant geweien, jo bag man beshalb eine breiwochentliche Raft habe machen milfen, unn fei er aber wieber bergestellt. Beil bie Gegend in ber Richtung auf den Albert Rhauga febr fumpfig fei, jo babe fich ber Reifende por furgent entichtoffen, ben Weg mehr gegen Rord und Rorboft zu nehmen, hoffenb. baß er auf biefe Beije Babelai in 40 bis 50 Tagen erreichen werde. Die Starte ber Naramane ichanten bie Araber gur Beit, wo fie ibrer Rachbut begegneten, auf eima 250 Dann, was eine Redultion berjelben auf weniger als die Salfte bebeuten würde. - Da bie Begegnung mit der Stanlep'ichen Erpedition um Enbe November 1887 frattfand, und Stanlen im Marg 1888 noch nicht gu Emin-Bascha geftogen war (Bergl. "Blobus", Bb. 54, G. 112), fo tann bie neue Radricht toum ale eine febr troftliche aufgefaßt merbeu. Die Araber berichteten zwar, bag bie Expedition noch einen ruftigen und leiftungefähigen Einbrud gemacht babe, aber gwijchen Enbe Ro: vember und Anfang Dears liegen nicht 50 Tage, fondern reich: lich brei Monate. Soffmung, bag ber energische Mann fein Biel mittlerweile erreicht haben werbe, ist aber immerbin noch ba.

#### Bücherschau.

— Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen, in Einzel-Abhandlungen versächt von P. Ascherson, A. Bastian, E. Börgen, H. Bolan, D. Drude, G. Fritsch, A. Gärtner, A. Gerstader, A. Günther, J. Hann, G. Hartland, R. Hartmann, P. Hossmann, W. Jordan, O. Krümmel, M. Lindeman, Ritter v. Lorenz-Liburnan, v. Martens, A. Meihen, K. Möbins, G. Nenmayer, A. Orth, F. v. Kichthosen, H. Schubert, F. Schwein-

inrth, S. Steinthal, F. Tietjen, R. Birdow, E. Beig. D. Bilb, 2. Bittmad und herausgegeben von Dr. U. Renmager. - 3meite Muflage. 3mei Banbe. Berlin, 1888. Robert Oppenheim. Das Beitalter ber großen fontinentalen Durchquerungen und Recognod: eirungen, bas in ben letten Jahrzehnten feinen Bobepunft erreicht batte, ftellte an ben einzelnen Forichungereifenben gewaltige Anforderungen. Jede Bissenschaft erwartete und verlangte, bag er für fie etwas mit beimbrachte, benn jebe batte in bem betreffenden Erdraum ihre Probleme ju tolen. Der Reisende follte Geograph fein, und Ortelagen und Berghöben bestimmen, Weolog, und über die alteren und jüngeren Formationen Aufichluß geben, Physiter, Botaniter, Boolog, Anthropolog, Linguijt, und was nicht fonft noch eine Forderung, Die bei ber weit fortgeschrittenen Theilung ber wiffenschaftlichen Arbeit unmöglich erfüllt werben tonnte. Da tamen Bilder von ber Art bes vorliegenden wie gerufen. Sie formulirten bie Wünsche, Die bie einzelnen Disciplinen an den Reifenden stellten, fie gaben die einfachften Bege an, auf benen ihnen auch von bem Richtfachmanne bis gu einem gewiffen Brabe entfprochen werden tonnte, und es tann fein Bweifel barüber bestehen, bag fie in biefer Beife unendlich viel bagu beigetragen baben, bie Bejammtwiffeuschaft von bem Erdplaneten ju forbern. Richt mit Unrecht bilbeten "Reus mager's Anleitungen" einen ber wesentlichften Bestandtheile jeber miffenschaftlichen Reife Ausruftung. - Bare bas in Frage fichende Beitalter nun bente vollfommen übermunden, fo würden bergleichen Bucher ihre Eriftenzberechtigung verloren haben, und es hatten an ihre Stelle Spezialmerte gu treten. Es ift bies aber hochftens gum Theil ber Fall. In gablreichen Erdgegenden handelt es fich immer noch um die Forscherarbeit einzelner Bioniere, und in anderen Wegenben, wo man aus verschiebenen Gachleuten gujammen. gesette Ervebitionen entsendet, tann man die Theilung ber Arbeit wenigstens noch lange nicht fo weit treiben, bag bem Einzelnen neben seinem eigentlichen "Fache" nicht nach diejes und jenes verwandte Fach gufiele. Die Spezialisirung bat jum großen Bortbeile ber Biffenichaft auch bei ber Erplorirung Afritas, Afiens, Subameritas und Auftraliens große Fortidrite gentacht, aber fie ift feine fo weitgebenbe wie babeim. Deshalb find "Renmaper's Auleitungen" noch immer an ihrem Plage, und es ift bon ihnen noch immer eine bedeutenbe Forderung ber Erbfunde und ber verichiebenften anberen Biffenschaften gu erwarten, wenn bie Reisenden fich ihrer bedienen. Trägt ja boch bas Buch in feiner neuen Auflage ber veranderten Lage auch Rechnung. indem ce feine einzelnen Theile in einem viel hoberen Grabe vertieft und erweitert hat, und indem es burch feine Bliebes rung in zwei hauptabtheilungen bem Ginzelnen bie freie Bahl läßt, entweder ber eigentlichen Geographie ober ber Ethnologie ober ber Botanit ober ber Boologie gu bienen. Das Buch erfett bem Reisenben in unbefannten Gegenden eine gange Bibliothet. — Im übrigen genügt es gur nachbrud: lichen Empfehlung des Wertes barauf hinguweisen, bag bie oben aufgegählten Bearbeiter ber einzelnen Abhandlungen ohne Ausnahme hervorragende Autoritäten in ihrem Sache find, und bag biefelben mit ben Hufgaben, welche in ihren Disciplinen por allen Dingen geloft werben milffen, nach jeber Richtung bin wohl vertraut find. Der erfte Abichnitt des zweiten Bandes - bie von A. Meiben vertretene Laudesfunde - wilrbe unferes Erachtene richtiger am Orte gewesen feint int erften Banbe.

Juhalt: Emil Schlagintweit: Repal. II. — Maslat. (Mit sieben Abbitdungen.) — Dr. F. Boas: Die Mathologie ber nordwestenmeritanischen Ruftenvöller. VIII. (Schlus-Aufjan.) — Rurzere Mittheilungen: Die Wege zu Emin Bafcha. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Afrika. — Bücherichau. (Schluß ber Redaltion am 4. November 1888.)

> Redatteur: Dr. E. Deitert in Berlin W., Aurnberger Strafe 2. Trud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cobn in Braunichweig.





Die Chene, welche ben nördlichen Theil von Raifer-Bilhelmeland einnimmt, ift eine reine Tiefebene ohne nennenswerthe Steigung nach bem Innern bin, benn unter 1420 56 öftl. &. und 40 11 f. Br. betrug ihre Bohe fiber bem Meereespiegel nur etwa 20 m. Richtebestoweniger finden regelmäßig wiederfehrenbe leberichwemmungen berfelben und por allem lleberfluthungen ber bem Meere benachbarten

Partien nur an vereinzelten Stellen ftatt.

Dieje vorstehend turg ffiggirte Oberflächenbeschaffenbeit hat nur im Rorden die Bildung größerer Bluffe ermöglicht, mahrend es im gebirgigen, füblichen Theile an Wafferlaufen, welche jur Befahrung mit größeren Schiffen auf bedeutenbere Entfernungen nach bem Innern hinein tauglich find, fast vollständig mangelt. Da nun andererfeits alle Stationen im Raifer-Bilhelmeland im fublichen Theile gelegen find, fo erflart fich bieraus die geringe Beachtung, welche die Gluß: schiffahrt in Raifer Bilhelmeland, gang im Gegenfan gu anderen Rolonialgebieten, erfahren hat. Reu- Dedienburg ift von fcmaler, langgestredter Form und babei bon ber Stufte ab burchaus gebirgig, fo baß ichiffbare Fluffe bier nicht jur Musbilbung tommen fonnten. Ebenfo erreicht Reu-Bommern nur in feinen mittleren Bartien eine folche Breitenausbehnung, welche bie Formation fahrbarer Bafferfäufe gufäßt.

Biewohl nun gegenwärtig ber größte Fluß bes Norbens, ber Raiferin - Muguftafluß, noch nach feiner Richtung bin ausgenust wird, fo fann die Rugbarmadjung beffelben boch nur eine Frage ber Beit fein. Gine Reihe von Umftunben ftust biefe Bermuthungen. Bu biefen gehört bie von allen Ginfahrtehinderniffen und Deltabildungen freie Dlundung bes fraglichen Stromes, die bedentende Baffermenge, welche ben größten Schiffen geftattet, 100 bis 120 Scemeilen auf ibm hinaufzugeben, und welche unter 1410 50 oftl. Q. bei normalem Wafferftand immer noch 9 fuß betrug, bas Wedeiben der Rotospalme bis gu 1420 50 oftl. E., ber Solgreichthum ber oberen Uferberge, beffen Gewinnung feine nennenswerthen Schwierigfeiten bietet, und enblich bie verhaltnigmäßig leichte Berbindung, welche vom erften Rebenfluffe bes Staiferin - Augustaftromes nach dem Gly-Fluffe in

Englisch-Reu-Buinea ju gewinnen ware.

Biber Erwarten glinftig haben fich im Schutgebiete in ber Gubfee die flimatischen Berhaltniffe und die bis gu einem gewiffen Grabe von biefen abhängigen Gefundheiteverhaltniffe gestellt. Die Dipe mar zwar allenthalben eine bebeutende, dabei jedoch weniger unangenehm fühlbar, als a priori auf Grund ber aquatorialen Lage bes Schutgebietes angenommen werben mußte. Dagu tommt, bag ber Unterschied ber Tages- und Rachttemperatur verhaltnigmagig gering ift, ein Bortheil, welcher bas Schutgebiet vor ben unter gleicher Breite gelegenen afrifanischen Befigungen auszeichnet. Genauere Angaben, welche burch nabezu breis jährige Beobachtungen gewonnen murben, zeigen, bag bie mittlere Jahrestemperatur an ber Rufte 1) 260 C., bas abfolute Maximum 350 C., bas absolute Minimum 190 betragen bat. Bon ben Stationen bes Bismard - Archipels liegen bis jest noch feine genauen meteorologifchen Beobachtungen vor, höchst wahrscheinlich wilrben dieselben aber noch weit gunftigere Barmeverhaltniffe hervortreten laffen. Es ift nicht schwer, die Grunde hierfür in ber insularen Lage ber einzelnen Bestandtheile bes Schungebietes an und für sich schon, sowie in ihrer unmittelbaren Rachbarschaft bei ber weiten Bafferflache bee Großen Djeans und in ben bas gange Jahr hindurch mit großer Regel. mäßigfeit auftretenben, fublen, aus DE und GE über ben Djean fommenden und daher unverdorbenen Luftströmungen ju finden. Der beständig hohe Baffergehalt ber Atmo-Sphare bewirft, bag ber Beife trot ber hoben Luftwarme wenig transspirirt. Es ift faum nothig, im besonderen barauf hinguweisen, daß bie eben erwähnten flimatischen Berbaltniffe von hober Bedeutung für die Gefundheit ber im Schutgebiet lebenden Weigen find. Es wird von einigen Seiten allerdinge ber Einfluß, welchen bas Rlima im Schungebiet auf die Fiebermenge und Fieberftarte beifpieleweise hat, fehr gering angeschlagen. Dem gegenuber tann aber ichon die Thatfache, daß beim Bechfel des GE in den DE, welcher mit bem zeitweiligen Bereinbrechen nordweftlidjer, alfo über die Infel Reu. Buinea hinweggegangener Luftftrömungen verbunden ift, nicht nur ber Brocentfat, fondern auch die Starte ber Fieber gut fteigen pflegt, als

genugender Wegenbeweis bienen.

Die atmosphärischen Riederschläge, im engsten Bu-sammenhange mit ben Luftströmungen ftebend, zeigen bie bemertenswerthe Thatfache fehlender fefter, regelmäßig wieberfehrender ober boch beutlich als solche sich fundgebende Regenbezw. Trodenperioden im allgemeinen und eine außerordentliche Berschiedenheit der Niederschlagsmengen in ben einzelnen Theilen des Schungebietes im besonderen. Die erftgenannte Thatfache wird burch die Beständigfeit ber Binde und ben Umstand, daß das Schutgebiet die erste Landmasse ist, welche sich ihnen entgegenstellt, die letztgenannte burch die Ober-flächenbeschaffenheit des Landes ausreichend erklärt. Die meteorologische Station am Fuße des mauerartig die Rufte umfaumenden Finieterre weift bementsprechend die bedeutenbsten jährlichen Regenmengen (3836 mm 1886/87), Sapfeldthafen mit feinem 700 m nicht überfteigenden Sinterlande bas fleinfte jahrliche Rieberfchlagsquantum (2021 mm 1886/87) auf, mahrend Finschhafen die Mitte halt. Die atmosphärischen Nieberschläge erscheinen theils als Landregen. theils als Gewitter. Leptere find in ber nördlichen Ebene häufiger ale an ber Rufte bes fublichen Theiles von Raifer-Bilhelmeland, wofelbft nur in Conftantinhafen Bewitter, welche von gablreichen, beitigen Blinfclägen begleitet waren, mehrfach beobachtet wurden. Auf bie Bilbung von Glugläufen und beren Beranberungen find biefe Bewitter burch die enorme Baffermenge, welche fie herniedergeben laffen, von größtem Ginflug. Stuftenflugden, beren Baffer unter normalen Berhaltniffen faum ben Knochel des Juges befpillt, werben nach einem Gewitterregen über mannestief und fo reigend, daß fie unpaffirbar werben, bahnen fich neue Betten und führen ichwere Berölle jum Strande, beren Natur ihre Berfunft aus weit entfernten Gegenden errathen Much ber Spiegel bes Raiferin Mugustafluffes ift baufigen Schwanfungen infolge von Gewittern unterworfen.

Es ift nicht zu verwundern, bag bei folden Feuchtigfeiteverhältniffen die Bahl ber Wafferläufe im Schungebiet eine Die bedeutenderen unter ihnen find ber fehr große ift. Frangistas und Marthamfluß, welche auf der Weftfeite bes Suon-Golf munden, ber Bubui fublich von Finschhafen, ber Bafilist. Flug bei Rap Ronig Bilbelm heraustretend, ber Rabarang, Rolli, Babenan und Wen in ber Aftrolabe-Bai, ber Ama-Blug bei Rap Croiffilles und endlich ber Ottilienund Raiferin Mugustafluß, welche bereits bem Horben angehören. Rordweftlich vom Rap bella Torre bis gur Landesgrenze an der Bumboldtbai find noch die Mundungen größerer fluffe mahrgenommen worben, genaue Rachrichten

Uber diefelben fehlen jedoch noch.

Muf geologischem Gebiete liegen belangreiche Renntniffe von der Ratur bes Schupgebietes bis jur Beit noch nicht vor. Da im benachbarten Englisch-Reu-Bninea jedoch Gold gefunden worben ift, fo ift die Doffnung auch in Raifer-

<sup>1)</sup> In ber Ebene bes Augustaffuffes unter 1420 56 bitt. L. und 40 11 j. Br. haben bie mabrend fünf Monaten von ben Mitgliedern ber miffenfcaftlichen Expedition ausgeführten meteorologifchen Beobachtung nabeju gleiche Bahlen ergeben.



Withelmstand dieses Selemetalles habhaft zu werben, wohl berechtigt. Als von hohem Werthe haben sich die Phosphat-guano-Vorsommen von den Purdy-Inseln, vier kleinen unter 146° 10 öftl. L. und 3° s. Br. gelegenen Eilanden, erwiesen. Das bedeutendste derselben besitzt einen Phosphorsäuregehalt von 35 bis 36 Brocent.

Sehr wechselvoll ift bie Gute ber Bobenbede, ba biefelbe nicht nur von ber chemischen und mechanischen Busammenjegung ber Rrume fonbern auch von ber mechanischen Beichaffenheit und Lage bee Untergrundes abhängig ift. 3m allgemeinen ift ber Boben im Schupgebiet jeboch vortrefflich für Rulturzwede geeignet, wie aus ben bisher ausgeführten Analyfen und ben Rejultaten, welche Die Gingeborenen ichon feit langer Beit auf ihm erzielen, bervorgeht. Um häufigften kommt ein heller, fetter Lehm, welcher in ben Bergen gu-weilen in Mergel übergeht, vor. Es liefert staunenswerthe Erträge namentlich von Tarro. Ein mittelschwerer, humusreicher, tiefgrundiger Sandboben fowie ichwerer grauer Thonboben bildet bie Umgebung von Bagfeldthafen. Conftantinhafen befitt fetten, ftellemmeife von lehm unterlagerten Sumusboden, Mufa und Mioto find Rorallen-Infelden mit nur ichmacher Bobenbede, Matupi, ebenfalls eine fleine Infel, besteht aus vulfanischem Cand. In Binfchhafen ift bas Land trop feiner vorzuglichen chemischen Bufammenfepung bennoch für Rulturen wenig geeignet, ba biefe infolge bes außerst porojen torallinischen Untergrundes, zuweilen unter einem Mangel an Feuchtigfeit leiben. Steriles Land, wie es in Auftralien ober Afrika vorhanden ift, fehlt im Schungebiet vollständig.

Eine der hervorstehendsten Eigenthumlichteiten des Schutzgebietes, welche sich übrigens auch im hollandischen und englischen Reu-Guinea wiedersindet, ist die überraschende Dürftigkeit der Thierwelt. Nur die Bögel haben es zur Entfaltung einer größeren Anzahl von Arten gebracht. Dagegen ist die Zahl der Säugethiere eine sehr beschränkte. Es mag dahingestellt bleiben, inwieweit diese Thatsache eine natürliche ist oder sich unter dem Einfluß der Eingeborenen heransgebildet hat. Auffallend nuß es zedensalbe erscheinen, daß die meisten der noch vorhandenen Säugethiere, nämlich das Bitoschwein, das Wallabi, der sliegende Hund, der Euseus, das sliegende Eichhorn (Pteromys) und eine kleine Buschstalte durch ihre Lebense oder Fortbewegungsweise gegen die Nachstellungen der Eingeboreren erheblich geschützt ind.

Reptilien und Amphiben sind durch das Krotodil, welches sich zuweilen in den Mündungen kleiner Kustenstüsse, häusiger in den großen Strömen des Kordens aufhält, ferner durch einige Lacerten, Seeschildströten und eine Anzahl kleiner und soweit die Ersahrungen reichen nicht gistiger Schlangen vertreten. Der Fischreichthum der Kusten und Flüsse ist ein bedeutender. Die niedere Thierwelt weist nur in der Abstheilung der Humenoptera und Diptera den Formenreichthum, welcher von einem Tropenlande wie es das Schungebiet ist, erswartet wird; Colcoptera und Lepidoptera sind wenig zahlreich.

Es geht aus bem Gefagten hervor, bag nur geringe Aussicht vorhanden ift, die Thierwelt des Schutgebietes für nuthbringende Zwede heranzuziehen. In Betracht kommen würden überhaupt nur eine Reihe schon gesärdter Bögel, wie z. B. der Paradiesvogel, welcher in drei Arten auftritt, (Diphyllodes, Cicinurus und Seloucides) deren Bulge zur Ansertigung von Schmudgegenständen geeignet sind. Als verwerthbare thierische Produkte gesellen sich hierzu noch das Schildkrot, sowie die Perlmutterschale. Der Trepang ist vorhanden, wird aber nicht gesangen, da er von geringer Qualität ist.

Weit großartiger entwidelt ift die Pflangenwelt. Sie zeigt eine Fille von Formen, eine Lebenstraft und Urppigleit, welche schwerlich von einem anderen tropischen Lande übertroffen wird. Die Flora des Schutgebietes schließt fich,

fowie aus ben vorliegenden Sammlungen und Beobachtungen entnommen werden tann, der indijch - malanischen Flora, speziell der ber Philippinen eng an, mabrend fie mit ber neuhollandifden nur verhaltnigmäßig wenig Berlihrunge. puntte gemein hat. Durch diese Umftande wird bis zu einem gewissen Grabe auf die Pflanzenrohprodutte, welche im Schutgebiet voraussichtlich vorhanden find, hingebeutet. Die Begetationsformen bestehen burch bas game Coupgebiet hindurch in ber Bauptfache aus Walb und Grasfläche. Der Bald, welcher von 1000 m aufwärte bie ausschliegliche Bobenbebedung bilbet, wedstelt in ben tiefer gelegenen Bartien in bunter Folge mit bem Graslande ab, berart, daß im Rorben von Raifer-Bithelmeland bie Gradebene, im Guben und auf ben Infeln bes Bismard-Archipele ber Balb vorberricht. Letterer ift jumeift febr bicht, eine Gigenschaft, welche er jum nicht geringen Theile ben gahllofen Rletterund Schlingpflangen, die im wilbeften Durcheinander von Baum gu Baum geben, verbanft. Die Balbbaume find außerorbentlich ichlant und aftrein gewachjen, befonders häufig treten Rubiaceen, Apocynaceen, Sapotaceen, Horaceen, Myristicaceen, Clusiaceen, Euphorbiaceen, Sterculiaceen, Malvaceen, Myrtaceen und Leguminosen auf.

Die Grasslächen werben in der Hauptsache von dem hoben, harten und scharfen Lallang Lallang (Imperata arundinacea Cgr.), Tennisetum macrostachyum Trin. und Saccharum spontaneum L. gebildet, von deuen die beiden lestgenannten sich gern in der Rähe von Flußufern oder Meinen, die Grasslächen durchziehenden Wasserrinnseln ansiedeln. Tanicum-, Anthistiria-, Taspalum-, Eleusineund Andropogou-Arten bedecken gern start geneigte Bergsabhänge. Selten nur sind die Grasslächen ganz rein, da mit Borliebe Sarcocephalus cordatus Mig., Albizzia procera und Cycas puntartig im Gras verstreut auftreten.

Es wirde zuweit fithren, die gange Reihe der Raturprodufte, welche die Bflangenbede bes Schungebietes barbietet, an biefer Stelle aufzugablen, weshalb nur einige berfelben genannt feien. Bon ben gabtreichen Ruphölgern ist die Raurifichte (Araucaria spec. nov.), des Tafamafa: holy (Callophyllum inophyllum L.), das Duri Duribely (Cordia subcordata Lam.), die Mallava (Pterocarpus indicus L.), der Bretterbaum (Heritiera littoralis Dryand), Wormia spec., Pongamia spec., und Casuarina spec. erportfähig. Unbere vortreffliche Bolger eignen fich nur für ben inländischen Bedarf. Aromatifdje, gerbstofihaltige und bittere Rinden bezw. Blatter und fritchte find gahlreich vorhanden. Mit Ausnahme der Plaffoirinde (Massoia aromatica Becc.) ift bis jest jeboch noch feine berfelben auf dem Markte erschienen. Zweifellos werden sich aber noch einige derfelben einburgern. Die Weipinnftfafern liefernben Familien der Urticaceen, Moraceen, Malvaceen, Tiliaceen nebft einigen Pandamus-, Musa- und Crotolaria - Arten tommen in Menge wilbmachsend vor und liefern, wie die aus ibnen bergeftellten Arbeiten ber Gingeborenen beweifen, ein fehr haltbares Material. Unter ben Bargpflangen ift Araucaria, Vatica und Garcinia beobachtet worden. Pauptolpflange ift bie Stotospalme. Manche biefer und anderer Rohprodutte find allerdings nur da, wo billige Arbeitsfrafte vorhanden find, mit Rugen ju gewinnen. In folden billigen Arbeitefraften mangelt es gegenwartig gludticherweife nicht, da die Gingeborenen aus verschiedenen Theilen von Reu-Bommern und Ren-Medlenburg fich gern als Arbeiter nach anderen Theilen bes Schutgebictes verbingen laffen.

Bon weit größerer Bebeutung als die wildwachsenden Bilanzenstoffe find für die Zutunft des Schungebietes jene Raturprodutte, welche auf dem Wege der Plantagenwirthighaft gewonnen werden können. Die turze Spanne Zeit,

welche seit dem Beginn der zur Beantwortung dieser wichtigen Frage angestellten Vorversuche verstossen ist, gestattet gegenwärtig noch nicht, ein abschließendes Urtheil in dieser Hinsicht zu stellen. Soweit sich übersehen läßt, verspricht dasselbe sedoch ein günstiges zu werden. Die dieher ausgessihhrten Andawersuche daben sich zunächst auf eine Anzahl europäischer und tropischer Bemüsepslanzen, Früchte und Röhrwurzeln erstreckt, von denen namentlich Tarro, Banane, Ananas, Jam, Welone, Kürdis, Eierfrucht (Solanum Melongona I...), Tomate, spanischer Useiser, süße Kartossel, Wanibot, Papapa und Bohne vortressisch gedeihen. Ebenso sind sehr gute Resultate mit dem Mais, dem Teosinte (Euchlasun luxurinus Asch.), der Durra (Sorghum sac-

charatum Tors.), der Jute und der Erdnuß erzielt worden. Baumwolle und Rasse sind in Kaluana, auf der Gazellen-halbinsel mit gutem Ersolg angebaut und die Baumwolle (wa-island) von hier bereits in den Handel gebracht worden. lleber die Aussichten, welche der Tabatsbau im Schupgebiet hat, wird sich nach dem Eintressen der ersten in Hasseldt, dasen erzielten Ernte Bestimmteres berichten lassen. Bortäufig hat der von den Eingeborenen gezogene, sehr rohbehandelte Tabat an competenter Setelle eine sehr gunstige Beurtheilung ersahren. Schließlich sei noch erwähnt, daß Pflanzungen von Rosospalmen angelegt worden sind, welche jedoch erst nach sins seche Jahren Erträgnisse geben dürsten.

# Wanderungen durch das außertropifche Gudamerifa.

XVI. (Schluß - Muffak.)

(Mit vier Abbilbungen.)

Auch bei Brasilien genügt es natürlich jur richtigen Beurtheilung ber Aulturfraft seiner Landestheile und der damit zusammenhängenden Kolonisations und Auswanderungsfrage nicht, einsach die Raturverhältnisse in Müchicht zu zieben. Es muß auch hier, geradeso wie in Argentinien, Baraguan und Uruguan, die bereits vorhandene Bevöllerung nebst den durch diese geschaffenen Zuständen als eine andere

Bauptfache ine Muge gefaßt werben.

In erfter Linie haben wir ba auf bas afritanifche Clement hinguweisen, bas burch die Institution ber Regerfflaverei in bas l'and hinein geführt worden ift, und das bem brafilianifchen Rulture und Wirthichafteleben mehr als ein anderes feinen Stempel aufgeprägt bat. Brafilien ift breinnbeinhalb Jahrhundert ein Effavenhalterftaat gemefen: Dieje Thatfache ift unferer Meinung nach viel bedeutsamer und unaustilgbarer in ihren folgen, ale bie, daß Brafilien zugleich auch reichlich brei Jahrhunderte eine portugiefische Rolonie gewesen und von feinem Mutterlande nach bem befannten Rolonialinfteme biefer Jahrhunderte bewirtbichaftet worden ift. Der ichwarze Dann wurde berfibergeichloppt aus feinem beimathlichen Erdtheile, um burch bie Beitsche bes Anfiehers angetrieben, auf bein brafilianischen Boben harte Frobnbienfte gu thun, und die Raffee und Buderplantagen und Baumwollenfelder für feinen weißen Bruder rentabel ju machen. Hun ift er ba, und ce zeigt fich, bag er einen viel maggebenberen Ginflug auf bas flaatliche Bemeimvefen geltend macht, als man ihm jemale zugetraut bat - gwar nicht burch fein aftives Gingreifen, wohl aber burch fein paffives Gingreifen beim. burch feinen paffiven Biberftonb. Tem humanen Buge ber modernen Zeit folgend, hat man ihm ja die Stlaventetten abnehmen milffen. Ift er baburch aber etwa ein tauglicheres Rulturinftrument geworben, als er vorber war? Bir flirchten eher bas Gegentheil, wenigstens mas bie nachfte Butunft anlangt. Es wird in Brafilien taum viel beffer geben, ale es in den Guidftaaten von Rordamerita gegangen ift, wo burch die Aufhebung ber Stlaverei ebenfalls eine schlimme und noch lange nicht überwundene Nothlage geschaffen worden ift. Bu einem guten und intelligenten Arbeiter ift ber Reger burch bas Emancipationebefret nicht erzogen, und bag er allenthalben aus freiem Antriebe feine Schuldigfeit thun werbe, fonnen nur Optimiften von ihm erwarten. Ehrenvolle Ausnahmen mögen hie und da wohl zu fonstatiren fein, daburch wird die allge-

meine Regel aber feineswege aufgehoben.

Bas bas Borhandenfein bes Reger-Clementes in Brafilien wirfte, fo lange bie Stlaverei bestand, bas wird es alfo auch fernerhin noch wirten, und von einer hochgrabigen Schwerfälligfeit und Ginfeitigfeit feines Rultur. und Wirthichaftelebens wird fich bas Land icon in Folge ber Eigenart feiner Arbeiterbevölferung nicht losmachen fonnen. In ben nördlichen Brovingen weiße Arbeiter einzuführen, und die Reger burch biefeiben in ben hintergrund brangen, oder durch ihr gutes Beifpiel zu höheren Arbeiteleiftungen erziehen laffen, ift fcon aus flimatifchen Grunden nicht thunlich. In ben Mittel- und Glidprovingen aber profperirt die Regerbevollerung physisch viel zu fehr - auch unter ben armicligften Berbaltniffen -, ale bag man hoffen burfte, fie jemale ju verdrangen, und was bas gute Beifpiel ber Beigen gegenüber ben Schwarzen anlangt, fo fürditen wir, daß baffelbe fich in vielen fallen nicht fo febr viel fraftiger erweisen werbe, wie bas schlechte Beispiel ber Schwarzen gegenüber ben Beigen. Das "füße Richts-thun" und bas "Gile mit Beile" ift in tropifden und subtropifden himmeleftrichen gar zu verführerisch, bas fennen wir ichon von Gibenropa ber.

Wenn aber alle diese Erwägungen hinfällig sein sollten, und wenn die Schwarzen sich in Zulaust in jeder Richtung als tüchtige freie Arbeiter bewähren würden, so wäre damit ihre ungunstige Einwirfung auf den gesellschaftlichen Organismus und dessen Fruntsionen noch keineswegs vollsommen ausgehaben. Das Schtimmste ist, daß die Institution der Regeriklaverei dem gesammten drastlianischen Staatsekeben eine ungesunde Richtung gegeben dat. Eine üble Vertheilung des Grundeigenthums, ein schlecht geordnetes Rechte, Verwaltungs- und Stenerwesen, und ein oligarchisches Partei-Pregiment namentlich hängen auf das engste damit zusammen, und der Resonnator, welcher alle diese Wisstände mit ihrer Wurzel auszurotten sähig ist, wird noch gefunden werden müssen. Eine starte Monarchie lönnte vielleicht manches andrichten, aber wie soll sich die Monarchie unter solchen







Bum Schlusse unserer Betrachtungen haben wir noch mit wenigen Worten der indianischen Urbevöllerung zu gebenten. In den Kulturdistritten unweit der Küste kommt dieselbe heute nicht mehr in Betracht. Es ist ihr dort gegangen wie in Nordamerika: zum Theil ist sie ein dem ungleichen Kampse mit den neuen Eindringlingen zu Grunde gegangen, zum Theil hat sie sich mit den letteren verschmolzen, und zum Theil ist es gelungen, sie an ein halbeivilisitets Dasein zu gewöhnen. Anders ift es in den binnenländischen Gebirgs- und Plateau-Gegenden. Dort geriethen die Kolonisten unt den Wilden die in die neueste Zeit wiederhott in blutigen Konstift, und namentlich die Botoluben und Coroados ließen sich das Berdrängtwerden durchaus nicht gutwillig gefallen. Das hinderniß des Fortschrittes der Civilisation, welches hierin liegt, ist aber bei weitem fein so großes, als jene, von denen wir oben geredet haben.

### Togo= Land und Ramerun.

Die von Dr. von Dandelmann herausgegebenen "Mittheilungen aus ben beutschen Schunggebieten" enthalten in ihrem britten Beste eine Reihe von interessanten Berichten aus Togo-Land und Kamerun.

Dauptmann Curt v. François, ber im Togo-Lande bis 110 28" nordl. Br., b. i. bis jenseits ber Wafferscheide zwischen bem Bolta und Riger, vorbrang, und nach seiner gludlich beendigten Recognoscirungereife gu zeitweiligem Aufenthalte nach Dentschland gurudlehrte, fand bas hinter der Rufte liegende Land im allgemeinen von hugeliger Be-Schaffenheit und mit lehmigem Boben. Gublich von bem nach Rorboft ftreichenden Agome-Gebirge war bas Begetationefleid aber viel reicher als nordlich bavon. Die Bevöllerung war eine verhaltnigmäßig bidite, besondere nabe der Stifte und im oberen Bolta-Bebiete, und zugleich auch eine friedliebende, mit Ausnahme derjenigen des wenig fruchtbaren Dagomba- und Gruffi Gebietes. Gie trieb leb-haften Zwischenhandel, Beberei, Töpferei, Schmiedehandwert, Aderbau und Rinders und Schafzucht. kulturgewächse bilbeten: Hams, Maniot, Reis, Bohnen, Rolben- und Rispenhirfe, Mais, Erbnüffe, Bataten, Pfeffer, Tabat, Baumwolle zc. Unter ben Handelspläten mar Salaga, in dem Rarawanenftragen aus allen Theilen bes fublichen Rigerbedens gufammenlaufen, ber bebentenbfte. Bur Plantagenwirthschaft bürften fich am meiften bie Wegenden ber Gebirgeregion eignen, namentlich die bei Apoffa, Rebu und Abeli.

Reichstommiffar von Butttamer, ber von Sebbe und Rlein-Bopo aus zwei größere Recognoscirungs. touren unternahm - bie eine nad Awewe und Agome (nordlich von Klein Bopo) und die andere nach Agotime (nordwestlich davon) - schilbert die besuchten Gegenden ebenfalls in einem fehr gunftigen Lichte. Das gange Land zwischen ber Rifte und bem großen Dorfe Atlatu (gegen 30 km binnenwarte) war forgfältig angebaut, von trodenen, guten Begen burchschnitten, und die Bewohner trieben eine giemlich rationelle Landwirthschaft (mit Fruchtwechsel und Brachen). Der Agome- ober Mono Fluß mar gegen Agome bin ftart versandet und felbft im Kanu schwer zu befahren, in der Regenzeit fteigt er aber um etwa 30 Fuß, fo daß ihn schwer beladene Fahrzenge wenigstens zeitweise befahren tonnen. Ameme (auf frangofifdem Bebiet) ebenfo wie Agome (auf beutschem), die beibe bart an bem fluffe liegen, find bebeutenbe Banbelsplage in Balmol und Balmfernen, bie einen regen Berfehr mit Stlein-Bopo unterhalten. - Zwischen Aguewe und Towe, auf bem Wege nach Agotime (Betu), fanben fich praditvolle Delpalmenmalber, welche forgfant gepflegt werden, in regelmäßigen Reihen angepflangt find, und fleißige Arbeit befunden. Außerdem murben aber aud mannigfaltige andere Gewächse verwerthet und angebaut, und Indigo und Baumwolle wurden hier voraussichtlich die Plantagenwirthschaft lohnen.

Sehr ersprießlich scheint die Thätigkeit des Regierungsarztes Dr. Wide zu sein, und die von demselben mitgetheilten Beobachtungen fiber die Krantheitsformen des Landes werden nicht versehlen, allgemeinere Beachtung zu sinden. Die Fälle von Malariasieber bei Europäern, mit denen er es zu thun hatte, waren leicht zu behandeln. Bon sechs malariatranten Eingeborenen waren merkvürdigerweise fünf Mulatten, so daß es scheint, als ob die verwandschaftslichen Beziehungen zu den Europäern die Widerstandsfähigsteit gegen die Einstliffe des Tropenklimas abschwächten.

Dr. L. Wolf gelangte bis in bas Abeli-l'and (am achten nördlichen Breitengrade), bas ben Fremben bisher ziemlich verschloffen mar, und er begründete bort inmitten einer Bevölferung, beren intelligenten Oberhauptling Rontu er fich burch feine argtliche Runft jum Freunde machte, Die Station Bismartburg auf dem 710 m boben Sugel Mondo. Es wurden fefte Bebaude aufgeführt und eine Berfuchsplantage angelegt. Das gand ift gebirgig, aber an vielen Orten febr fruchtbar, und die Station verspricht durch ihre Lage eine hohe handelspolitische Bebentung zu erlangen. Große Erfolge verspricht man fich namentlich von ber rationellen Ausbeutung ber Stautschut-l'iane (Landolphia), die hier gludlicherweise vom afritanischen Raubbau verfchont geblieben ift, und ebenfo von dem Bananen: und Reisbau. Baumwolle wird von ben Eingeborenen gepflanzt und verarbeitet. Much die Biebzucht Scheint ansgezeichnete Borbedingungen gu haben, ba reichlicher Graswuchs vorhanden ift und bie von ben Gingeborenen gehaltenen Rinder wohlgenahrt ausfaben. Durch feine gauberfraftigen Getifche ubt Abeli einen großen Ginftuß auf alle umgebenden Stämme ans, die ihre Streitfalle bier enticheiden laffen, und bies burfte für bie Entwidelung ber Togo-Kolonie ebenfalls von großem Bortheile fein. - Ebenfo wie Bauptmann Frangois, ber auf feiner Rudreise von Salaga nach der Hufte in der Station vorfprad, hat auch Dr. Wolf gahlreiche Ortebestimmungen und Sohenaufnahmen vorgenommen, die der erftgenannte herr ju einer genquen Rarte von bem Gebiete verarbeitet. Much meteorologische Beobachtungen wurden von beiden Erpeditionen angestellt, und in Bismarteburg werben biefelben weiter fortgefest.

Im Kamerungebiete haben Dr. Zintgraff und Lieutenant Zeuner von der Barombi-Station aus Reisen gegen Norden hin unternommen, und der erstgenannte herr war Ansang August in Atos-Difung, nördlich vom Kalabarslusse angelangt. Erfolgreich war baselbst aber namentlich die wissenschaftliche Thätigteit des Zoologen

Dr. Beifenborn und bes Botanifere 3. Braun. obgleich die angelegte zoologische Sammlung bei bem befannten leberfalle burch die Batotos ber Bernichtung anbeimfiel und die Feuchtigfeit bes Rlimas die Ronfervirung ber (Negenftanbe febr erichwerte.

Dr. Weißenborn unterscheibet vier pflanzengeographische Regionen in bem burch bie Batanga Erpedition befannt gewordenen Yande: Die Urwaldregion, Die gum Theil burch bichteren Bufchwalb, jum Theil burch lichteren Dochwalb charafterifirt ift; die Barflandschaft, in ber die Balbbebedung großentheils ben Pflanzungen ber Menfchen gewichen ift; bie mit hobem, bichten Grafe bestandene Gavanne mit ihren eigenartigen 3mergbaumen; und die engbegrengten Gebiete ber größeren Bafferlaufe und der Rufte. Bon diefen Regionen zeigen fich auch die fauniftischen Berhaltniffe abhängig. "Das Gebiet bes Urmalbes zeigt auf ben erften Blid nur geringe Spuren thierischen Lebens. Gine moberige, feuchte Luft und ein gebeimnigvolles Balbbuntel, an welches fich bas Muge erft allmählich gewöhnen muß, herrichen in diefem regellofen Durcheinander von Baumen, Gebuichen und Schlinggewächsen. Rur bier und ba ichlupft ein neugieriger Connenstrahl burch bas dichte, boch über bem Wanderer gewölbeartig Luft und Licht abichliegende Laubbach, und nur felten findet fich eine lichtere Stelle, welche bem Busammenbrechen eines altereichwachen Walbriefen mit bem ihm anhängenben Lianengewirr ihren Urfprung Durch diefes Chaos von Baumftammen und Schlingpflangen windet fich ber fcmale Bfab, balb über Urgefteinsbroden ober fpipe Geletrummer, balb über feinfornigen Cand ober lehmigen Laterit, bald burch pflanglichen Mulm ober gaben, ichmargerbigen Schlamm und Moraft führend, bier über Riefenwurzeln und Burgelpfeiler fletternb, bort einen Bach als Wegfpur benugenb." Die einzigen Spuren thierischen Lebens für bas Muge find bie aus Erbe gufammengeflebten Ameifenbauten. Die Cicaben, beren fchrille Tone in die Ohren gellen, abmen in Grundfarbe und Beidnung ihren Lieblingsaufenthalteort fo taufchend nach, baß es ichwer fallt, fie zu feben. Schlieglich gelingt es aber boch, eine größere Bahl Rafer, Befpenftheuschen, Dhrwurmer, Affein, Storpione ac. ju erbeuten. Die Ameifen bilben eine fchlimme Landplage, beren fich auch die Reifenben stellenweise nur mit Dlube erwehrten, und abulich auch bie Dluden und Gliegen und Canbflobe. Gibechien und Schlangen find felten; ebenfo die Gangethiere, ausgenommen milbe Schweine (Potamochoerus Gray), Buffel (Bos brachyceros) und Ischimpansen (Troglodytos niger). Rashornvögel und Riefenhelmvögel find häufig. - Auf ben lichteren Stellen bes Urwaibes hat bas an die Dammerung gewöhnte Muge anfange Dlube, bie bereinfluthenben Lichtwellen zu bewältigen, und ber feuchte Mobergeruch fdwindet auch. Dort vergrößert fich bie Bahl ber Spinnen, es treten Fang- und Laub-Beufchreden (Mantiden) und Locuftiden auf, die Lepidopteren werden gabireicher. In ben Laubwipfeln haufen aber mahrscheinlich tiefelben Formen wie im Bufchwalbe. - Die Bartlanbichaft banft der Hodung mit Brand und primitiven Wertzeugen ihre Eriften, und ber eigentliche Wald tommt in ihr aud nicht wieber auf, wenn die barin angelegten Bflanzungen nach ihrer Anenugung von ben Befipern wieber verlaffen werben. Mur Uppiger Gras- und Rrauterwuchs greift bann Blay, und nur foldje Baume, bie man ihrer Rugbarteit wegen bei ber Robung verschonte ober tunftlich anpflangte - ber gewaltige Bollbaum (Erodendron anfractuosum), ber Colabaum (Sterculia acuminata), die Delpalme (Elaeis guineensis) - machlen bagwischen. 3m Bane - Lanbe findet fich bie Lanbichaft nur ftredenweise, ausgebehnt ift fie bagegen im bichtbevolferten Jaunde-Lande, rechts vom

Riong-Rluffe. Die Thierwelt ahnelt berjenigen ber Balb. gegend, leitet aber nach berjenigen ber Gavanne über. Sange, Gelde und Laubheuschrecken find febr fart vertreten, ebenfo buntfarbige Landwangen und Rafer, Beb. und Rabfpinnen, Schmetterlinge zc. Much Gibechfen find häufig, nicht fo fehr bagegen Schlangen. Unter ben Bogeln fpielen Bienenfreffer, Bonigfauger, Burger, Sperlinge, Bebervogel, Tanben, Buhner, Rashornvogel, Falfen ac. Die Dauptrolle. Gaugethiere, wie Untilopen, Stachelidyweine, Spipmaufe ac. find ichen, und fommen beshalb nur hie und ba gu Geficht. - "Birtte ber Urwald mit feinen hochragenben Baumen und durch fein geheimnigvolles Salbduntel erhaben, und bot uns die fonnige Parflandichaft mit ihren malerifden, in faftigem Britt prangenben Weblifden und ihren Baumgruppen ein liebliches Landichaftebild bar, fo beschleicht une bei bem Anblid ber Cavanne, wenigstens in ber trodenen Beit, bas Gefühl troftlofer Ginfamteit. Go weit bas Muge blidt, find nur Grasbidichte fichtbar, in benen Meniden und Thiere fpurlos verschwinden; fiber manns. bobe Brafer, mit biden, fteifen Salmen und öftere mit foneibenden Blattern, bagwifchen bier und ba ein fummerlicher Zwergbaum (Anona senegalensis), bebeden in gleicher Einformigteit den Boden auf weite Streden bin; nur auf ben Boben der fanften Terrainwellen bieten fleine, aber malerifche Gruppen fchlanter Facherpalmen (Hyphaeue?), bin und wieder vergefellichaftet mit einigen Delpalmen, ben Anzeichen menschlicher Riederlaffungen, einen Ruhepuntt fur bas ermilbete Auge und beleben bie Landichaft im Berein mit den ichmalen Bald. und Bufdftreifen, welche bie Bafferlaufe faumen, und ben Bflanzungen ber Denfchen. In manchen Thalmulben gehört frijches Baffer ju ben Roftbarfeiten." "Der gelbrothliche Lateritboden, von ber anbaltenben Dipe ausgetrodnet und ausgebaden, ift auf weite Streden bin mit den angefengten und raudigefdmargten Salmgerippen des jum erften mal gebrannten Grafes bebedt ober bon ber fparlichen Afche bes ganglich niebergelegten Grasmuchfes ichmarglich gefarbt; ba, wo bas Grasbidicht noch in feiner urfprünglichen Ueppigfeit auf. ragt, zeigen bie Blatter und Balme eine gelbliche Berfarbung, welche, burch ben fengenben Connenbrand hervorgerufen, bas balbige Absterben berfelben vorberfagt." Das Thierleben erfcheint in ber Trodenzeit (in welder bie Expebition bas land burchjog) febr arm. Die Infeften finb burch ben Brand vertrieben oder vernichtet. Hur Bebervogel umichwarmen die vereinzelten Baumgruppen, und nur Fallen gieben in großerer Bahl iber ber Raramane einher. Antilopen, und Buffelfpuren find haufig. - In ben Ufern ber gluffe gieben fich die befannten afrifanifchen Baleriemalber bin, und die Thierwelt in benfelben ift berjenigen bes Urmalbes abnlich. Dagegen bergen bie Fluffe felbft ein eigenartiges Leben. Fifche tommen in Menge Fifche tommen in Menge por und werden von ben Gingeborenen getrodnet und gerauchert. Batrachier verführen allabenblich ihre Rongerte. Much an Schildfroten und Schlangen fehlt ce nicht. Rrofobile finden fich in größerer Babl nur unterhalb ber unterften Bafferfalle. An Bogeln icheint ber Mjongfluß arm gu fein, ebenfo auch Gaugethieren. Flugpferbe tamen den Reifenben nur in bem Munbungegebiete ber Strome ju Beficht. Den getben Uferfandgürtel am Deere bewohnen hubich aefarbte Krabben, fowie Rrebfe, Schneden, Regenpfeifer, Strandlaufer 2c. Im nördlichen Ramerun findet fich in ber Dindungegegend ber Strome, besondere aber am Ramerune Meerbufen, ber ben Mungo, ben Abo, ben Wuri und ben Lungafi, fowie einen Arm bes Cannaga (ben Rwafwa) aufnimmt, eine ausgebehnte Brafwaffergegend, bie mit Mangroven bewachsen ift. Davin leben gablreiche fleine Rrabben, Belitane, Reiher, Schnepfen und anbere

Sumpfvögel, sowie auch Manatus venegalensis. - Die Sausthiere ber Gingeborenen - unr Silhner, Biegen, Gchafe und hunbe - befanden fich in einem febr vernachläffigten Buftanbe.

Der von bem Gonverneur von Goben, fowie von anderen Berren versuchte Bemufeban gelang auf bem bulfanischen Boben bes Gebirges gut und ohne große Pflege.

In Romerun (Station) wird ber leichte Boben aber burch ben anhaltenden Regen ju ftart verschwemmt und vermaichen, und bie Rultur ift infolgebeffen zu toftfpielig und zeitraubend.

Den Berichten ber "Mittheilungen aus ben Schupgebieten" find zwei elegante Startden beigegeben, die ber in Arbeit begriffenen François'ichen Rarte gegenüber aber nur provisoriiche Bedeutung beanspruchen.

## Rürgere Mittheilungen.

Dieflothungen und Baffertemperatur-Bestimmungen im Judifchen Ozeane.

Nachbem bie großen Expeditionen gur Erforschung ber fubmarinen Berbattniffe bes Atlautischen und Stillen Ogeans in ben fiebziger Jahren die Erpeditionen bes "Challenger", ber "Bagelle", und ber "Tuecarora" über ben Indifchen Dican nur in geringem Mage unfere Kenntnig erweitert batten, ift ce auch fest wieber wie bamals England, welches ben Unftoß giebt, ben in jener Beit unerledigt gebliebenen Theil ber großen Aufgabe gunt theilweisen Abichluß gu bringen.

So bat im vorigen Jahre bas britische Bermeffungeichiff "Egeria" (Napitan Belbam Albrich) eine Arenztour burch den Indischen Dzean ausgesilhrt und babei eine ziemliche Anzahl (etwa ein halbes hundert) von Dleerestiefen und Temperaturreiben gewonnen. Die erften Lothungen, auf ber Fahrt von Rap Buardafui bis jur Sunda : Strafte, weisen Tiefen von 2000 bis 3800 m auf. - Bon 7º 47' S. und 1050 21' Bftl. L. v. Gr., füblich ber Westipipe von Java, beginnt Die Lothungereihe mit ber verhaltnifmäßig geringen Tiefe von 2621 m, um icon gang in ber Rabe (90 18' S. und 1050 28' Bftl. 2.) auf 5852 m berunterzugeben.

Bald jedoch bebt fich ber Boben um etwa 1000 m., finkt aber bann in führeftlicher Richtung auf 200 15' fubl. Br. (höber als bie R. B. Kaps von Auftralien) und 89° 52' bftl. E. (etwa im Meridian von Ralfutta) abermale auf 5400 m. Runmehr beginnt in weitlicher Richtung ein febr regelmafiges fanftes Anfteigen bes Meeresbobens, welches feinen Bipfel in 180 55' fubl, Br. und 630 27' Bftl. L. (öftlich von ben Mastarenen) mit rund 2700 m Meerestiefe findet. In Diefer Wegend tann man also gerabezu von einem submarinen Bobenguge fprechen, ber fich nach G. BB. und G. wieberum bis auf 5260 m unter bas Meeredniveau fenft. Alebann findet ein abermaliges Ansteigen statt: und bier liegt die höchste Grbebung nur 2377 m unter bem Deereefpiegel (360 37 füdl. Br., um weniger jublicher als das Rap der guten Soffnung, und 51052' Bftl. 2. . im Meridian von Rap (Buarbafui). Runmehr fentt fich unter ber lentgenannten Breite ber Boben abermals gegen Often bis über 5000 m und steigt unter 386 24' fühl. Br. (nordöftlich von ben Rerguelen) und 780 41' öftl. L. ju einer britten Erhebung an, welche gar nur 2271 m unter der Oberfläche liegt. Darauf fällt ber Boben stetig in öftlicher Richtung, bis die Tiefe im Meridian Des Rap Leeuwin 5130 m und bemnächst parallel ber Südfüste Auftraliens burchichnittlich 5500 m beträgt. Bei Bau: Diemensland endigten die Beobachtungen,

Soviel ilber bie bis babin erforichte Geftalt bes Meeresbodens im Indischen Queane. Bu biefen Tiefenangaben treten noch bie gleichzeitig mit ben Lothungen erhaltenen Grundproben, welche mit benen ber anderen Ozeane vollständig varallel geben. Rach der Challenger : Expedition bat man es bei ber Untersuchung ber Bobensehimente ber Tieffee mit zwei Sauptgruppen zu thun: mit folden nämlich, Die porwiegend aus ben Schalen fleiner Organismen besteben und mit jolden, bie gang amorph, ben gaben fogenannten Tieffee thon bilben.

Bu ben ersteren wird ber Globigerinen :, Rabiolatien: und Diatomeenichlamm gerechnet. Befanntlich geboren bie erfteren beiben au ben Rhisopoben, ben am niebrigften ent: widelten Thierformen, von benen bie Rabiolarien in ihrem Inneren ein kegelartiges Riefelgeruft mit baran figenben langen und feinen Stacheln befiten, während bas innere Gebäufe ber Globigerinen nicht aus Riefel, fondern aus toblenfaurem Ralt gebilbet wirb. Beibe Arten find von mitroftopischer Meinheit und leben in großer Babl an ber Oberfläche. Rach ihrem Tobe fenten fich ihre Rall begw. Riefelgerufte zu Boben, und je nachbem bann im Schlid bie eine ober bie andere Art ilberwiegt, wird bie Grundprobe nach ihnen benannt. Diefer organische Schlamm findet fich nun, gerabe wie in ben anderen Dzeanen, auch im Inbifchen Djeane, auf ben fanft aufsteigenden Bobengilgen, welche oben naber ermahnt murben; er bebedt ausnahmelos bie Untgebung ber brei genannten Auppen. Außerbem entipricht auch hier die Thatsache, daß bei Tiesen ilber 4000 m ber rothe Dieffrethon bie obengenannten Schlammarten abloft, gang ben aualogen Erscheinungen im Pacificen und Atlantischen Djeane. Die Urfache biefer Ericheinung ift freitich noch nirgende aufgeflärt.

Aus ben von ber "Egeria" erhaltenen Temperatur-Reiben find befondere Abweichungen von befannten ober analogen Thatfachen nicht hervorzubeben. Die Oberflächentemperaturen entsprechen den im Indischen Dzeane vorherricbenben marmen Strömungen (23 bie 240 C.) im nörblichen, und ben falten (etwa 15" U.) im füblichen Theile biejes Weltmeeres. Die Bobentemperaturen weifen febr touftante Bablen auf: fie betragen im Durchichnitt für 34 Meffungen 1.30 C.

Much bei 800 m find fie noch febr konftant: wenig mehr ale 3º C., bei 700 etwa 4º C., bei 500 m burchichnittlich 5 bis 60 C., während enblich bei 200 und gar 100 m ber Charafter ber Oberflächentemperaturen mehr und mehr hervorzutreten beginnt. J. v. G.

## Mus allen Erdtheilen.

#### Guropa.

— Rach einem Bortrage, den Brosessor Dr. J. Sepp in der Geographischen Gesellschaft zu München gehalten bat, beginnt die Geschichte der vordeutschen Alpensbewohner etwa 1200 v. Chr. Die ersten Bewohner des Gebirges — die Liburner — kamen and der Gegend des Adriatischen Meeres, durch die Goldsundstätten angezogen, und waren illvrischen Stammes, den alten Kenetiern sowie auch den bentigen Albanesen verwandt. Ihnen solgten als zweite Bewölkerungsschicht die Abater, deren Spuren Ludwig Stend in Tirol nachwies, und die ethnelogisch mit den Etrussern unsammenbängen. Dann kamen die Relten, auf die zahlreiche Orts und Bergnamen hinweisen; dann die Römer, und endlich die Teutschen und Stapen.

- Bon M. A. Roffilof, bem energischen Erforscher nordischer Ratur (Bergl. Bb. I.IV. S. 191), werben als Frucht seiner erstjährigen Ueberwinterung auf Rowaja Semtja zwei Arbeiten angeländigt, von benen die eine die Strömungs und Eisverhaltniffe im Karischen und Murmanichen Meere während des Winters 1887/88, die andere das Leben der Samojeden auf Rowaja Semlja, und namentlich ihre Fahrten im Gismeere barstellen wird.

- herr Grum : Gribimailo, ber Erforscher bes Bamie, war im Sommer 1888 fast brei Monate im Ural thatig, ben er von Clatoust ab bis in bie norblichen Gegenben bereifte und burchforichte.

— Im Dones Webiete, nabe bei der Station Nisitowsta, an der Eisenbahn von Kurst nach Mow, sind im
Nahre 1879 Duechsilbererz Lagerstätten entdecht worden,
die sich bei genaueren Untersuchungen als abbauwürdig erwiesen daben, deren thatsächlicher Abban aber erst im Jabre
1886 in Angriff genommen wurde. Die im ersten Betriedsjahre erzielten Resultate such nun durchaus befriedigende gewesen, und die Produstion dat (1887) 3911 Pub betragen,
so daß die Einsubr von auständischem Dueckster in Rustand
badurch erbeblich zurückzegangen ist. Die in dem Lager vorbandene Erzmenge schäpt man auf 12 Millionen Bud, was
einen Borrath von 120000 Pud reinen Duecksilders ergiebt.
(Bergl. "Mussiche Revue", XVII, 2. D., 256 ff.)

#### Miien.

Der russische Reisenbe, hauptmann Grombtichewsti, ist noch immer unermüblich thätig, die Grenzgebiete zwischen den centralasiatischen Khanaten, dem chinessischen Turfistau und Britisch. Indien zu durchforschen. Nachdem er im Lanse des vergangenen Sommers das Kundschutscheinge, in der Rübe des großen Indus Knies, durchquert hat, ift er an dem Oftabhange des Mustagh angelangt, um dort seine Bermessungen und Aufnahmen sortzuseren. Neben Forschungen Stoliezsa's, Fedtschento's, Muschketow's und Sinverzow's dürsten diesenigen Grombtschewsti's zur geographischen Kenntnis der betreffenden Gebiete das Wesentlichte beitragen. (Vergl. "Globus", Vo. 52, S. 240.)

- Der frühere Statthatter von Mabras, Sir M. E. Grant Duff, hielt fürzlich vor bem Edinburgher Philosophischen Inftitut einen Bortrag über Mabras und Sub-Indien, dem wir die folgenden Ausführungen entnehmen: Ein ein: beitliches Indien giebt es fo wenig ale ein einheitliches indifches Bolt. Die Brafibentichaft Dabras gablte beim letten Ceulus reichlich 31 Millionen Ginwohner, wovon 12 Millionen als ihre Muttersprache Tamilifc und 12 Millionen Telugu ibeibes bramibijche Sprachen), aber weniger als 36000 Englisch iprachen. Die große Debrgabt befennt fich jum brahmanischen Glauben, ein fleiner Theil jum mobant: medanischen. Das Chriftenthum bat in Gubinbien viel mehr Anhänger gefunden ale in Norbindien, besondere bae romifch. fatbolifche (88 Proc.). Gine furchtbare Beifel Gubinbiens find die periodischen hungerenothe, und die wohlmollende Fürforge ber Regierung bat die nubeabsichtigte Tenbeng, bas Uebel, fobalb es fommt, noch mehr zu verschlimmern, weil ein großer Theil ber Bevollerung auch in ben normalen Zeiten nicht fatt ju effen bat. Wegen bas Enbe ber Trodeuzeit be: finbet fich anch bas Bieb regelmäßig in einem bejammerne: werthen Buftanbe. Etwa 75 Broc. von der Bevolferung leben vom Aderbau, und baber ift eine thunlichte Bervolltommnung ber Breigationsanlagen geboten, auf bie bie Regierung thatiachlich große Aufmertfamleit verwendet.

- Gegenüber ber Einwanderung von Chinefen in Sibirien nimmt ber große ruffifche Sinologe B. Baffiljef in einem von ber "Meuen Beit" veröffentlichten, febr intereffanten Artifel eine von ben bertommlichen Anfichten burch. aus abweichende Stellung ein. Ausgehend einmal von ber geographischen Thatfache, baß in Sibirien noch Raum für gabllofe Anliebler ift, andererseits von ber hiftorischen, baß im ruffifden Bolte, und nicht zu feinem Schaben, viel frembes Weblit - von bem beutschent und polnischen im Beften bis gu bem tatarifden und mongolifden im Often - mit eingeschloffen ift, mochte ber berühmte Henner Chinas Die Alusmanberer eben biefes Landes nicht nur ohne Bebenten auf afiatifch. ruffifdem Boben gugelaffen wiffen, fonbern fogar Magregeln getroffen feben, welche bie Ruffificirung berfelben gu forbern geeignet waren. Ale folche empfiehlt er, bag man die Rieber: laffung ber Chinefen in besonderen Ortebegirfen ober Orte ichaften nicht, wie in Amerika und englischen Kolonien, jugeben ober gar befehlen, fonbern im Wegentheil ftreng verbieten follte, bag man ferner bie Ablegung bes Bopfes und ber dinefifden Tracht verlangen und bafür Sorge tragen mußte, baß Rinder dinefischer Chen (bie Einwauderung dinefischer Frauen fei auf alle Beise gu begünftigen) in ruffifche Schulen Gintritt fuchten und fanben. Die Chinejen jeien gur Miffinilirung mit fremben Bolfern gar nicht fo abgeneigt, als es ideine, und einen Beweis bafür will ber ruffifche Sinologe in bem Umflande finden, daß sie überall, wo sie in ber Fremde nicht ale berrichender Stamm auftreten, fehr bald Die Sprache bes fremben Bolles, gleichviel ob gut ober ichlecht, ju erlernen pflegen. Auch in die Religionsform bes ruffischen Bolles fich ju fugen, werbe ihnen bei ber eigenen Jubiffereng in religiösen Dingen nicht schwer sallen, nur solle man diplo: matifc und weitherzig genug fein, nicht in bas Innere ber etwaigen Reubefehrten bliden zu wollen, fonbern bas Sineinwachjen in ben neuen Glauben getroft ber Bufunft und ben nachfolgenben Beichlechtern überlaffen! - Das merfwürdigfte ift offenbar, bag ein Sachfenner bie anerkannten Umbildner fo vieler Böller bier für felber leicht nutwandlungefähig erffart.

#### Afrifa.

— Joseph Thomson ist gemäß einer Aussorerung, die er von der Britisch-Oftafrikanischen Gesellschaft ersbalten hat, früher aus Marokko nach England zurückgekehrt, als er urspringlich beabsichtigt hatte. Rachdem er vor der Geographischen Geschlichaft zu London einen vorläusigen Bericht über die Ergebnisse seiner maroklanischen Neise erstatet haben wird, soll er sich unverziglich nach Oftafrika begeben, um daselbst die Führerschaft einer wichtigen Expedition in das Innere zu unternehmen. Man wird kanm irre geben, wenn man diese wichtige Expedition als die englische Emin Pascha-Expedition bezeichnet. Da Joseph, Idomson die Gins und herreise von Mombas zum Bictoria-Pinanza Gee bereits einmal glüstlich bewerlstelligt hat, so muß der Reisende in der That als eine sehr geeignete Persönlickseit zur Leitung einer solchen Unternehmung gelten

(Bergl. &. 239 und 302).

Unter ben gablreichen Erpeditionen, bie bie Frangofen jur Erweiterung ibrer Ginflugfpbare in Rorbmeftafrifa ausgefandt haben, icheint diejenige des Lieutenant Binger von bem bedeutenbften Erfolge begleitet gewefen ju fein. Rach einem Briefe, ben er an Oberft Gallieni gerichtet bat, bat biefer Reisende vom oberen Riger aus merft bas Land Samorus burchquert, ift bann nach Julunda und Riele, und endlich nach Rong (80 54' 45" nordl. Br.) vorgebrungen. Die lettere Stadt ift 50 Tagereifen von Bamafu (am Riger) entfernt, bat etwa 10 000 mohammebanische Einwohner, und treibt lebhaften Sanbel und beträchtliche Induftrie (Weberei und Beugfarberei). Binger gebachte fich (im Dlary) von bort nach Woghobogho ju begeben, und bann nach Stong gurildzufebren. - Um fich mit ibm gu vereinigen und feine Operationen gu unterftugen, ift im Huguft eine andere Expedition unter herrn Treichelaplene von Alffinic (an ber Elfenbeinfufte) nach Rong aufgebrochen. Das babei verfolgte Biel ift natürlich bas, Die gange Begend unter bas frangofifche Broteftorat gu bringen. Mit Camorps Staaten ift bies auch bereits gelungen.

— In dem portugiesischen West-Afrika ist als ein epochemachendes Ereignist die Erössung der Eisenbahn von San Baolo de Loanda nach Ambaca (am 31. Oktober) zu verzeichnen. Denn wenn auch der große Plan der Bortugiesen, diese Bahn zu einer afrikanischen Transkontinentalbahn auszugestalten und dis zur Zambest-Mündung weiter zu filhren, vielleicht noch lange auf seine Realisvung warten lassen wird, so wird doch die neue Schienenstrasse unzweiselhaft schon in ihrer gegenwärtigen Gestalt eine günstige Birkung auf die Entwidelung von Angola ausüben. Bon einem Jurückweichen des portugiesischen Einstusses, wie es bisher der Fall war, wird nun schwerlich mehr die Rebe fein können (Bergl. "Mobus", Bd. 53, S. 320).

#### Sabamerifa.

— Int Juli bat das dilenische Ariegsschiff "Ungamos" Besith von der Ofterinsel ergriffen, nachdem fast der ganze Grundbesin der Jusel von einem Chilenen angekauft worden war, welchem ihrerseits die chilenische Regierung die Insel abgefauft hat. Es wurde die chilenische Flagge aufgezogen, eine Messe gelesen u. s. w. In dem vorläusigen Bericht über

bieses Ereignis beist es, ber "Ungamos" habe auf ber Jusel 17 000 Stud Schafe, 2000 Stud Rinber und Pferbe, und zahllose Ratten augetroffen; wie viel Ginwohner auf ders selben waren, anzugeben, schien dem Berichterstatter von geringerem Juteresse, es ist barüber nichts gesagt. Auf der Jusel wurde der Colonisationsinspektor Pedro Pablo Toro, fünf Frauen und neun Männer zurückgelassen.

### Anftralien und Bolquefien.

- Der Dai Raffa ober Barter-Fluß in Britifc Reuguineg, ber fich 130 km westlich von bem Alp Aluf in Die Torresftrage ergießt, ift bieber ale ein Munbunge Arm bes letteren betrachtet worben. Gine genauere Untersuchung, bie C. E. Strobe Sall in ben Monaten April und Mai in offizieller Miffion mit bem Muglauf vorgenommen bat, bat aber ergeben, bag bies ein Irribum ift, und bag ber Barter ein fleines felbständiges Stromfuftem für fich bilbet. herr Hall verfolgte feine fammtlichen 15 Tributärfluffe bie gu ihrer Quelle, und fand, bag zwijchen ben Quellen und bent Bly ein 40 km breites Intervall lag. Jenseits ber Mangrove-Bone ift bas Uferland niedrig, bunbewaldet und unfruchtbar. Die Gingeborenen, beren fich Berr Ball auf seiner Expedition bediente, bewährten fich vorzüglich. (Bergl. bie "Proceedings" ber Louboner Geograph, Gefellichaft X. 708 f.)

### Bolarregionen.

Das Projett einer beutschen Expedition nach ben antarktischen Gegenden, bas von bem Borstande ber deutschen Seewarte, Dr. G. Neumager, betrieben, und von dem beutsch-amerikanischen Kapitalisten henry Billard unterstützt wird, scheint bereits ziemlich weit gedieben zu sein. Man versichert wenigstens, daß mil einer amerikanischen Schiffsbauer-Firma ein Kontrakt abgeschlossen worden sein soll, behufe herstellung zweier für die Eissahrt besonders konstruirter Dampser, Unter anderem soll die Expedition anch die Archipele der Sild-Shetlands, der Süd-Ortneys, Süd-Georgias und der Bouvet-Juseln besuchen.

### Allgemeines.

- Ind britifche Bermeffungefchiff "Egeria" (Mapitan Albrich) bat neuerbinge eine größere Bahl von Lothungen in bem Gubpacififden Dzeane vorgenommen, und babei füblich von bem Tonga-Alrebipel Tiefen von 4295 und 4330 Jaben (7855 m und 7919 m) aufgefunden. Es find bies die größten Tiefen, bie bisber in ben Dleeren ber fitb. lichen halblugel angetroffen worben find, und biefelben find unt jo intereffanter, ale fich babei eine ftrenge Analogie beransstellt zwischen ber sublichen und nördlichen Salfte bes Bacififden Dzegne. In bem Rorbpacififden Ozegne findet fich bas tieffte unterseeische Thal unmittelbar an bem Ranbe ber Dit Gefte (öftlich von Japan). Gben baffelbe ift nun ber Gall im Gudpacififchen, fobald man Reufeeland und die Gibichis und Tonga-Infeln als ben alten Ditrand Auftraliens auffaßt, wosu die fonftigen bathymetrischen Berhaltniffe unbedingt Man ficht baraus immer wieber, bag in bem berechtigen. Baue ber Kontinente eine große Wesemäßigfeit waltet.

Juhalt: Dr. M. Golfrung: Das deutsche Schutzebeit in der Subjee. I. (Mit zwei Abbildungen und einer Narte.) — Wanderungen durch das außertropische Sudamerita. XVI. (Schutz-Auffas. Mit vier Abbildungen.) — Togo:Land und Kamerun. — Kürzere Mittheilungen: Lieflothungen und Waffertemperatur-Bestimmungen im Indischen Czenne. — Aus allen Erdtheilen: Europa, — Asien. — Afrika. — Sudamerika, — Australien und Polynesien. — Polarregionen. — Algemeines. (Schluß der Redastion am 11. November 1886.)

Redattenr: Dr. C. Dertert in Bertin W., Aurnberger Strake 2. Drud und Bertag bon Friedrich Bieweg und Cobn in Braunichmeig.







nur fein Steinbeil und bas Feuer bienftbar waren. Augenblidlich bedient er sich schon vielsach der Stahlagt. Der Mann fällt nur die Baume, alle übrigen Plantagenarbeiten, bestehend in bem Wegräumen ber Stamme, im Bepflangen, Reinhalten und Abernten, werden von den Frauen und Kindern beforgt. Ramentlich das Reinhalten der Pflanzung ift bei ber außerordentlich ftarten Lebenetraft ber tropischen Bflanzenwelt feine leicht zu bewältigenbe Aufgabe; nichts bestoweniger find die Blantagen ber Eingeborenen immer Die Ertrage pflegen im Innern febr fauber gehalten. beffer und höher gu fein, ale in ben Wegenben an ber Rufte, weshalb die Eingeborenen im Inneren leicht mehr Rabrungsmittel gieben tonnen als fle bedürfen. Es haben fich infolge biefes Umftandes in einigen Wegenden James, und Tarromartte herausgebildet, welche von ben Ruftenbewohnern besucht werben. 218 Bezahlung werben Schmudfachen aus Mufcheln, Arbeiten aus Schildpatt, Schnigereien, Bundezühne und andere Ruftenprodufte, welche im Innern felten find, verwenbet.

Jagb und Fischfang, welche im engsten Zusammenhange mit der auf die Beschaffung von Lebensmitteln gerichteten Thätigkeit der Eingeborenen stehen, ift allgemein verbreitet. Soweit der Mann sich dabei betheiligt, huldigt er nur einem Bergnügen. Bei der Jagd bedient sich der Eingeborene des Bogens mit dem Pfeile, des Speeres, des Fangueges, der Fallgruben, der Schlender, der Schlinge, gelegentlich auch der Anstandshütten und Blenden. Im Beschlichen seines Wildes zeigt er außerordentliche Geduld und größste Geräuschlosigkeit. Den Fischfang betreibt der Eingeborene nur mit dem Speere bei Abend oder Nacht, unter Facelbeleuchtung. Die Bahl der Fische, welche er auf diesem Wege erlangt, pflegt eine geringe zu sein und ift nur selten geeignet, den Bedarf des Dauses zu beden. Letteres nuch daher wiedernm durch die Frauen und Kinder erfolgen, eine Arbeit, bei welcher sie sich der Nege und Fischlörbe von verschiedenster Größe und Gestalt bedienen.

Berauschende Getrante versteht ber Eingeborene bes Schutgebietes nicht zu bereiten, wie überhaupt sein Bedurfniß an Getranten ein sehr geringes ift. Als eigentliche Genufimittel find nur ber Tabal und ber Betel, diese aber saft allgemein in Gebrauch. Die Massoi-Rinde soll von den Eingeborenen als Aphrodiflacum gelaut werden, eine Behauptung, welche jedoch noch der Bestätigung bedars.

Die Mleidung der Eingeborenen ift da, wo fich biefelben in ihrer vollen Urfprünglichteit erhalten haben, fehr einfach, in einigen Wegenden von Ren-Bommern, Reu-Medlenburg und ber Galomonsinfeln fehlt fie beiben Weichlechtern gang, oder ift auf ein Minimum beschräntt. In Raifer Withelme-Land, woselbst gang allgemein bas Schamgefühl ftarter ausgebildet ift, ale auf den Infeln bes Biemard - Archivele, wurden nur am oberen Raiferin-Mugusta Glug unbefleibete Manner beobachtet, im übrigen maren allerwarte Dlanner wie Frauen mit ber landeeublichen Belleidung verfeben. Lettere besteht bei ben Frauen aus einer von ber Bufte bis in die Ruhe ber Anice herabreichenben Grasichurge, bei ben Mannern aus einem die Lendengegend mehr oder weniger vollständig bededenden, gwifden den Beinen binburch gezogenen, tuchartig zubereiteten Rindenstreifen, aus den Flughauten bes fliegenden hundes, ober aus einem Stild Cuscusjell. Die Grasschutzen ber Frauen werben vielfad gu mehreren fiber einander getragen. lleber bie Befleidung der Buften geben, abgesehen von den in einigen Landesgegenden gebräuchlichen Mopfbededungen, weber Dlanner noch Frauen hinaus.

So gering bas Bedürfnig ber Eingeborenen nach Rieibung ift, fo groß ift es nach Schmudgegenständen. Der tunftgerechten Ausschmudung ihres Körpers wenden sie

große Ausmertsamteit gu. Die Mittel, beren fie fich bierbei bedienen, find außerft einfache, doch wiffen fie diefelben fehr geschickt zu verwerthen. Dieje Beobachtung läßt fich in weit hoherem Dage noch hinsichtlich ihrer gewerblichen Arbeiten madjen. Begenftand ber Musichmudung ift nicht bie frau, fondern der Mann. Go trägt die frau bas Stopfhaar febr einfach, baufig fogar gang turg gefchoren, mahrend ber Mann baffelbe je nach der Landesgegend in verschiedene, eigenartige Baartouren legt. In der Jabbim-Landschaft (ber Umgebung von Finschhafen) herricht eine turbanartig ben Ropf umgebende Saartracht vor, beren lodere Beschaffenheit und wohlgesormte Rundung einer unausgefesten Bearbeitung mit einem ber mannigfaltig geformten Saarfamme ober Saarpfeile bedarf und das Schlafen auf einem unter bas Benid gefchobenen, fcmalen Solzbantchen erfordert. Anderwarts, wie in ber Ilmgebung von Feftungshut und Rap Itonig Wilhelm, wird bie Gorgfalt für den haarpus fogar noch weiter getrieben, burch bas Anlegen eines eng an bie haare anschließenden leberzuges. In Satfelbthafen und weiter nordwärts bis jum unteren Raiferin-Augusta-Fluß ftopfen die Gingeborenen ihr langes, lodiges haar in eine aus Rottang geflochtene Röhre, beren breitere Deffnung fie bem Sinterhaupt auffigen laffen, fo bag bie Röhre nahezu fentrecht, etwa 20 bis 30 cm vom Bintertopfe absteht. Das Farben bes Bagres ift eine im Bismard - Archipel heimische Sitte. Bier pflegen Die Bewohner der fleinen Infel Matupi bei Dud. Dud. Tangen ihre Baare mit Anilinfarbe, welche fie von ber benachbarten Station erhalten, in allen Tonen ber Farbenffala gu farben. Durch Gintaudjen in gelofchten Stalt geben viele Gingeborenen in Neu-Mecklenburg und Reu-Pommern ihren Gaarenden auf Ropf und Kinn einen rothblonden bis schmupiggelben Ton, mahrend die in Raifer-Bilhelme-Land vielfach beobachtete ichnunigrothe Farbung vom Bestreichen der Saare mit Rolosnufol, dem rother Dier gugejest ift, herriihrt. Der einzige Saarput ber Frauen wird burch bas Bufammenbreben dunner Saarbufchel und burch Ginfetten berfelben mit bem Dels und Ofergemisch in bide Striemen, welche frangenartig auf die Schulter berabhangen, bergeftellt. Das Tragen von Barten wird im Biemard - Archipel und im nördlichen Raifer - Wilhelme - Land geubt, in ben übrigen Landestheilen wird bas Barthaar durch Rafiren entfernt. Gine wichtige Rolle bei ber Ausschmudung fpielen bie Bemalungen mit rother, weißer, gelber und ichwarzer Farbe; fie richten fich vermuthlich nach ber Bedeutung ber betreffenden Gestlichkeiten oder Sandlungen, bei welchen fie gur Ansführung fommen. Unter ben Schmudgegenständen find hervorzuheben: ichongeformte große Stofgahne vom Schweine, umfangreiche polirte Blatten aus Berlmutterfchale, Rautilus ober Enpraea, welche auf ber Bruft und am Salfe getragen werden, Stirnbander, Rampf Bruft- oder Tangichnude aus hundezähnen, Rauris oder großen Copraeamufcheln jufammengefest, geflochtene ober gehatelte Taichen, Dbrringe, Urmbander, geflochtene Leibgurte, fcharpenartige Burtel mit Befag von Konusmufdel, Saarpfeile, Stamme, Rafenflifte u. M. m. Die geflochtenen Ringe am Oberarm, am Suggelent und an der Dufte werben hanfig ichon in frither Jugend angelegt und barnach nie wieder von ben betreffenden Stellen entfernt. Große Sinneigung befiten die Eingeborenen zu den Blumen, weshalb fie folche oft ale Edmud verwenden. Hamentlich fügen fie bem Saare gern bie brennendrothgefärbten Blüthen von Hibiscus rosa sinensis, die rothen ober gelben diden Riepen von Colosia crista galli und die blendend weißen, duftenden Bluthen von Crinum aniatioum ein, während fie die eigenthumlich gefärbten und gezeichneten Blatter von Coleus, fowie bie moblriechenben Stengel von Anisomeles salvii folia R. Br. und Ocimum

sanctum I. in die Armringe zu steden pflegen. Es zeigt ber legtgenannte Umftand, daß die Eingeborenen für Wohl-

geruche nicht unempfindlich find.

Die Geschidlichteit ber Gingeborenen, auf welche weiter oben icon hingewiesen wurde und die Findigkeit, mit welcher fie unbedeutende Dilfemittel für ihre 3mede nutbringend ju gebrauchen verfteben, spricht am überzeugenbsten aus ihren Erzeugniffen, bei beren Anfertigung ihnen por bem Betreten bes Landes durch bie Weißen in ber Dauptfache nur icharigeichliffene Steine, Dinfchelicherben, Dbfi-Dianftude, farberde, Feuer und Baffer ju Gebote ftanben. Mit biefen geringfügigen Wertzengen haben fie feetuchtige Boote, complicirtes Edmigwert - wie Wögen, Wefichtemasfen, Bootsichnabel, Speerspipen, Sauswande, Trommelvergierungen u. f. m. - Bolgichuffeln, Steintöpfe, Fifchforbe, Gifchnete, Tragnete, geflochtene Tafchen, Rall-Ralebaffen, Betelbuchfen, fowie eine unendliche Bahl größerer und fleinerer Gdymudgegenstände bergeftellt. Gin naberes Gingeben auf die fammtlichen Erzeugniffe ber Gingeborenen wurde an diefer Stelle gu weit führen, einige Bemertungen über die Banfer und Boote mogen jedoch bier Blag finden. Die Butten ber Gingeborenen find bem Alima bes Lanbes entsprechend leicht und luftig gebaut. Die einfachsten berfelben bestehen nur aus einem Dach von Kofoeblattmatten oder Gras, welches direft auf ber Erbe ruht. Die offenen Seiten find ebenfalls burch Mattenwert gefchloffen und meift jo vollständig, daß ein großer Grad von Dunfelheit innerhalb einer folden Biltte berricht. Gine Fenerstelle und ein bantartiges Solgeftell, auf welchem ber Gingeborene fchlaft, bilben die innere Audstattung. Diefe einfache Bau-art tommt offenbar überall da gur Anwendung, wo ber Boben und feine Umgebung gefund ift. An folden Platen bagegen, wo letteres nicht unbedingt ber Fall ift, stellen bie Eingeborenen bas Saus auf einen mehr ober meniger boben Unterbau von Pfählen, welcher die Lufteireulation unterhalb ber Wohnstätte ermöglicht. Diefem Princip ift auch hinfichtlich aller von Guropaern bewohnten Banfer Folge geleiftet worben. Den Gugboden, welcher bei bem auf einem Unterbau ruhenben Gingeborenenbaufe fich nothwenbig macht, ftellen die Papuas bald aus dem augeren harten Theile ber wilden Betel: ober ber Brennpalme (Carvota urens), balb aus Stengeln bes milben Buderrohre, balb aus breitge-Schlagenem Bambusrohr, balb einfach aus Bohnenftangen ber. Gine einfache Bolgleiter oder auch nur ein einfacher, mit Ginschnitten versebener Baumftamm geleitet gum Innern berartiger Butten, welche haufig mit einer Aberbachten Beranda verfeben find. Gine britte Art von Butten, welche in der Bauart felbst von den fibrigen Butten fich nicht unterscheibet, befindet fich boch oben in ber Serone fraftiger, hober Baume. Diefe Baufer bienen ale Bufluchtoftelle für Weiber, Rinder, Lebensmittel und Roftbarfeiten in Rriegsfällen.

Die Boote ber Gingeborenen, welche bei ben Rliftenund Flugufer-Bewohnern eine große Rolle fpielen, geben ein beredtes Beifpiel fur ben prattifden Ginn ber Gingeborenen. Der Booteforper felbst wird von ihnen ans einem Gtud Durch Mushöhlen eines Baumftammes bergeftellt. Die gebräuchlichften ber biergn verwendeten Banmarten find Artocarpus, Stephegyne und Nauclea. Im Berhaltnig zu ihrer Yange find biefe Bootetorper außerorbentlich fcmal und wenig tief, ber Rudernbe wurde in diefem Bootsforper namentlich in lebhaft bewegtem Baffer baber beftanbig der Gefahr bes Umfturgens ausgesett fein. Diefem llebetftande helfen die Eingeborenen unter gleichzeitiger Bahrung ber großen Beweglichfeit bes Ranne einfach baburch ab, bağ fie einen fehr leichten Balten, jumeift von Hibisons tiliaceus I .. - ben fogenannten Ausleger - in einiger Entfernung feitwarts vom Boote anbringen. Die Berbin-

bung des Anslegers erfolgt durch dunne, elastische Querstangen. Für den Gebrauch auf hoher See werden diese Kanus etwas lompatter gebaut, mit einem einsachen Mattensegel versehen und namentlich durch Auffepen von Brettern auf den eigentlichen Bootstörper gegen das Hereinschlagen von Wellen gesichert. In dieser Form halten die Boote unter der geschickten Führung der Eingeborenen den stärtsten Seegang aus und erreichen bei günstigem Winde eine Geschwindigseit von 8 bis 10 Seemeilen in der Stunde. Die Boote auf den Flüssen besipen keine Ausleger, sie sind daher, weil ihre Tiese und Breite nicht größer als jene der See-Kanus ift, fortwährend zum Kentern geneigt.

Die Tange fpielen im Leben ber Gingeborenen eine große Rolle. Mit ihnen pflegen fle die Abende auszufullen. Bu diefen Bergnugungen geben ber Mondwechfel, bas Gintreffen eines Besuches aus ber Rachbarichaft, Die Bufammentunft aller Dorfvertreter aus einem Gaue, ein Martitag, Erntefefte, Befdneibungefeierlichfeiten u. f. w. willfommenen außeren Anlag. Manche Stumme zeigen fich wahrend ber Tanze von ihrer angenehmften Seite. Beber Gingelne fucht hierbei fomobl in ber Ausschmudung feiner Perfon, als auch in ben eigentlichen burch ben Tang vorgeschriebenen Bewegungen etwas Eigenartiges und jebenfalls bas Befte zu leiften, was ihnen zumeist berartig gut gelingt, bag ber Weiße febr bald ju ber ihn beichamenben Ueberzeugung tommt, bag biefe Raturtinder beim Tangen weit mehr Abwechselung, Gragie und Beweglichfeit entwideln ale ber Weiße. Es ift daber auch fchwer, irgend einen Tang ber Gingeborenen mit furgen Borten genau gu beschreiben. Unftreitig bie ichonften Tangbewegungen find bei ben Gingeborenen ber Jabbim-Banbichaft zu finden. Dier treten auf einem burch Gener erhellten Blate inmitten bes Dorfes die Tanger, welche bei besonderen festlichen Gelegenbeiten mit einem 80 bis 90 cm boben, aus weißen Ratabufebern bergestellten, thurmartigen Ropfpute, weißer Dalerei auf Gesicht und Bruft, Blattern und Baumgweigen im Gurt und Armringen verfeben find, gunächst gu einem Rreis gusammen, seber berfelben halt bie lange, rohrenformige Erommel in ber Band und auf ben Oberschentel gestütt. Frauen, welche fich nie an biefen Tangen betheiligen, und Rinder bilden die Buschauer und gleichzeitig ben Chor, welcher die Tange der Manner mit Gefangen begleitet. Der eigentliche Tang, welcher auf ein vom Bortauger vorgefungenes Beichen bin beginnt, fest fich aus eigenthumlichen Sprlingen, Berbrehungen, Beugungen und Arm- und Ropfbewegungen gufammen. Wiewohl er febr anstrengend ift, ba fich ein Bein mabrend beffelben faft unausgesett in der Luft befindet, fo pflegen bie Gingeborenen boch die Tange bis jum tommenben Morgen fortgufegen.

In den Augusta Flug Dorfern hat fich bereits eine Art Orchefter herausgebilbet, benn hier - 3. B. im Dorfe Dalu - befinden fich mehrere Butten, in benen je brei bis feche große, trogabnliche Trommeln vorhanden find. Die eingelnen Trommeln find auf einen bestimmten Ton abgeftimmt und werden von einem Danne mit zwei turgen Aftituden bearbeitet. Rach einem feften Abnthmu ichlagen bie Trommler abwechselnd auf ihr Instrument, wahrendbem die fibrigen ben einfachen Tatt fo lange ichlagen, bis bie Reihe, ben Rhnthmus anzugeben, wieder an fie fommt. Reben ben verschiedenen Trommeln tommen bei ben Gingeborenen nur noch die Bambuefibte, die Daultrommel, das Tritonshorn und eine Art Krifri vor, biefelben werben jedoch beim Tangen wenig ober gar nicht verwendet. Das eigenthumlichfte Musikinstrument ber Gingeborenen ift jebenfalls ihr eigener Unterleib, auf welchem fie, falls feine Trommel gu haben ift, burch Aufschlagen mit beiden Banben ben Tatt

beim Tangen angeben.

## Raltfteinhöhlen in Gndoft=Borneo.

Von Grit Grabowsty.

(Mit gwei Abbildungen nach Sandzeichnungen bes Berfaffere.)

Dem Meratus-Gebirge, bas von Suden nach Norden Sub-Dft-Borneo burchzieht, lagern sich zu beiben Seiten tertiäre Gebirgsmassen vor, die, von Flussen durchbrochen, eine Reihe einzelstehender, oft unmittelbar aus der Ebene bis zu 400 Meter ausstere Eatksteinfelsen bilben, welche reich an Söhlen sind.

Bu ben befanntesten und besuchtesten gehört die Sohle bes Gunung (Berg) Batu Sapu; man erreicht bieselbe am leichtesten von Bengaron aus, einem Kontroleurposten ber Hollander, ber bis zum Jahre 1884 wegen der bort bearbeiteten Kohlengrube "Dranje Raffan" von einiger Bebentung war.

Meinem Tagebuche folgend, will ich verschiedene Boblen, beren Besuch mir durch die freundliche Gilfe der hollanbifd-indischen Beamten jum Theil febr erleichtert wurde,

in Folgenbent ichilbern.

Mm 4. April 1882, um 6 Uhr Morgens, verließ ich mit meinem Diener Saman und feche Tragern Bengaron. Um 7 Uhr erreichte ich bas Dorf Mengfaut, wo ich bie Trager wechseln mußte. Bis 10 Uhr ging ber Pfad, ber fehr fdmal und voller locher war, durch ein offenes, nur mit Mang-alang-Gras bewachsenes Sügelland; bann traten wir in hoben Balb ein - in Urwald mit gang toloffalen Stämmen. Unter anderen fah ich einen Tanggiran-Baum, beffen Burgeln fich flugelartig über ber Erbe fortfesten, ber um bie Burgeln herum 45 Schritt Umfang hatte. Um 1/412 Uhr machten wir bei zwei fleinen Feldhütten eine furze Raft und ftieg bort ein Bembatal (Dorfhäuptling) mit vier Dann Gefolge zu uns, der mid bis Batu Sapu begleiten wollte. Ilm 2 Ilhr verliegen wir ben Schatten bes Balbes und mußten eine balbe Stunde lang bei ungebeurer Dipe eine Grasfläche burchqueren, bis uns wieder ber Wald in feinen Schatten aufnahm; wir liberfchritten einige Bache mit febr niedrigem Baffer und faben und um 3 Uhr ploglich vor einer mohl 100 Meter hoben fentrechten Band - ber Oftfeite von Bunung Batu Bapu, ber wir 15 Minuten entlang gingen, um ben Gingang ber Soble ju erreichen. Langs einer burch frubere Befucher hergestellten Treppe gelangten wir in ein domartiges Gewölbe, bas in immer fleiner werbenden Ruppeln anfteigt und oben burch eine fleine Deffnung Licht empfängt. Lints vom öftlichen Gingang ber Grotte fanden wir and Bambu roh gezimmerte Bante und Tifche, fowie eine erhöhte Flur jum Schlafen. Raum hatten wir es uns bequem gemacht, fo erhielt ich Befuch von dem Bembatal bes Dorfes Iatallan, ber einen Dann mitbrachte, ben mir Berr Rontroleur v. B. aus meinem nachften Standorte Rantan in liebenewilrdiger Gitrforge als Führer entgegengeschickt hatte. Bald praffelte ein luftiges Feuer, und mein Diener beeilte fich, für bie gange Wefellichaft Raffee gu bereiten, mahrend meine Trager bie Fadeln gur Besichtigung ber Grotte in Bereitschaft festen. - Rachdem wir Raffee getrunten, machten wir uns auf; bem öftlichen Gingang gegenüber befindet fich auch eine tleine, aber nie benutte Deffnung, mahrend nach Rorben und Guben Bange in den Berg hineinführen. Buerft wandten wir uns nach Horden. Groß. artig in ber That find biefe Haturgewolbe; von ber Dede hungen toloffale Tropfsteingebilde in phantaftischen Formen herab, und von unten bauen fich meift faulenformige Wegenstude auf, die mit einer fast milchweißen Arnstallmaffe überzogen find. Ungeheure Felsblöde find an einigen Stellen bon ber Dede herabgestliegt und liegen in buntem Bewirr auf bem Boden umber, ber mit einer graubraunen, ftaubigen Erbichicht bedect ift. Mus dem Rordgange gurud. gefehrt, gingen wir in ben Gubgang binein, ber womöglich noch großartiger in feinen Formen ift. Bom Oft-Eingange aus erreicht man auch eine etwas fleinere Sohle, wenn man auf fchmalem Bfabe ben Gelfen binanfleigt und burd eine ber vielen engen Spalten hincinfriecht; tritt man in ben bunteln Theil ber Boble gurud und fieht nach bem Gingange, fo glaubt man einen machtigen Baringin-Baum ju feben, an beffen Stamme mehrere Westalten tauern. In weitem Bogen führt auch bier ein Bang in den Berg binein. Rach 11/2 ftundiger Besichtigung fehrten wir ermibet ju unferem Biwaf am Eingange gurlid und um 8 Uhr Abende lag alles in tiefem Schlaf.

Nachdem ich am nächsten Morgen (5. April) ben schönften Theil ber Grotte nochmals besichtigt, trat ich um 1/28 Uhr die Beiterreife an. Durch einen großen Bambuwald gelangten wir in eine mit mannshohem Grafe bewachsene Chene und waren wir in furger Beit vom Thau total durchnäßt. Im Rorden ragten die Spigen der Berge Talitor und Blafong hinter dem näher liegenden Bobaris-Gebirge am horizont empor. Rach einstündigem Mariche über fehr fteile Bilgel gelangten wir nach bem Kampong (Dorf) Rantan budjur am Menglant-Fluffe, wo ich bis 10 Uhr auf die Ankunft meiner Trager warten mußte, bie bier durch frifche Brajte erfest wurden. Der Bembatal feste mir Scotosnugwaffer und Langfat-Grüchte vor, die mich sehr erfrischten. Dann ging es weiter, bas Bobaris Bebirge hinan, welches wir beim Gunung Batan überftiegen, von dem man eine wahrhaft entzudende Ansficht über ein unermeglich großes Flachland genießt. Rordoften zeigte man mir die Berge Lomot und Tamban, im Westen den Gunung Lampinit, beffen Bohlen ich spater auch besuchte. Bom Bunung Bafan aus hat man eine große, durre Glache - ein fogenanntes Alas - gu durchqueren, wo man nur ab und zu für wenige Augenblide unter einer Baumgruppe Schatten findet. Um 11 Uhr paffirten wir ein mit Rattfelfen befaetes Terrain, "Bantei lino" genannt, und erreichten endlich um 2 Uhr nachmittags, von Schweiß und einem furgen Regenguß burchnäßt, bas große Dorf Tambarangan, wo ich mich im Daufe bes Benghulu (bes mohammedanifden Dberprieftere) umfleidete und an Früchten erquidte. Um 4 Uhr marichirte ich weiter und traf in Benoa Badang herrn Montroleur v. B., ber mir entgegengeritten war und auch für mich ein Pferd mitbrachte. Hach einem halbstfinbigen Ritte maren wir in Rantan, wo ich bis jum 21. April blieb.

Um 8. April besuchte ich die Soblen von Gunung Lampinit. Um 5 Uhr ritten wir von Rantau weg und machten um 8 Uhr bei einem Heinen Dorfe Halt. Das





gebehnte Doblengange befinden, Liang gigip und Liang farang tomot genannt, die nichte Bemertenemerthes bieten. Bon biefen beiben Gelfen ergablte man mir folgende Cage: "In alten Zeiten unternahm ein Mann Ramens Angoi und feine Frau auf befonderen Echiffen-Danbelereifen nach einem fernen Lande und fehrten mit Echapen reich belaben beim. Die alte Mutter bes Angoi fuhr in ihrer Bergensfreude im fleinen Rabne bem Cobne entgegen; Diefer aber, verblendet burch feinen Reichthum, wollte feine alte Mutter nicht ertennen. Als alle Bemühungen, fich ihm zu nabern, vergeblich blieben, fließ fie einen fürchterlichen Gluch aus, fprang in ihren Stahn und verfant unter furchtbarem Donner im Deere. In bemfelben Moment verwandelte fich auch bas Schiff bes Angoi in ben Batu lati und bas feiner Frau in ben Batu bini genannten Felfen." — Aehn-liche Sagen wurden mir auch bei ben Boblen Batu Sapu, Lampinit und Talifor erzählt.

Am Juge bes Batu bini ift eine Schwefeiquelle, "Muara 3mbangan" genannt, sowie eine warme Quelle ju finden.

Bon Murung aus, im Diftritt Labuan mas, besuchte ich am 7. October 1883 endlich noch zwei Boblen im Gunung Mandella. Der Gingang ber "Liang habangan", b. h. Stiergrotte, genannten Soble (G. Abbilbung) liegt etwa 50 Meter boch an ber Dftfeite bes Berges; fie führt ihren Namen nach einem — mit Zuhülfenahme von etwas Phantafie — ftierähnlichen Stein, der nicht weit vom Eingange im Salbbuntel liegt. Der Gingang gur zweiten Grotte liegt ca. 150 m boch an ber Hordfeite bes Berges und ift nur mit großen Schwierigfeiten über ein Chaos von totoffalen Telebtoden gu erreichen. Der Gingang ift fo eng, daß nur ein Dienich binein tann; ber Bang fällt. erft fteil ichachtformig ab, erweitert fich bann aber gu hoben Bewölben mit ebenem Boden und verhaltnigmagig menig Stalaftiten, Dieje find aber von blendend weißen Struftallen bebedt. Um eine Ede biegend, murben wir alle burch ein wunderbares Echanipiel überrafcht, bas felbst die fonft fo gefühllofen Malagen jum Staunen brachte; es gligerte uns aus bem Dunfel ber Grotte ein etwa einen Gug Durchs meffer haltendes Licht entgegen, prachtig ichillernd, bervorgerufen durch ein Bundel Connenftrahlen, die den Beg durch eine ca. 150 m tiefe Spalte hierher fanden und gufällig auf ben mit weißen Arpftallen befesten Ropf eines Stalagmiten fielen. Bur wenige Augenblide genoffen wir ben Anblid, dann mar bie Conne bober gestiegen und nur unjere Fadeln erhellten ben Raum; einige Schwalben faben wir durch die Spalte aus- und einfliegen; fie hatten auch hier ihre Moodnestchen an bem weigen Telfen ber Grotte angeflebt. Früher follen auch egbare Comalbennefter in biefer "Liang lumba" genannten Grotte gewesen fein; jedenfalls zeigten halbverrottete Bambu-Leitern und mit Kohle gemalte Figuren an den Wänden, daß sie früher besucht worden fein mußte. Bon Europäern war ich der erste, der anßer der viel besuchten Grotte von Batu Dapu auch diejenigen von Lampinit, Talitor, Batu lati, Batu bini, Liang hadangan und Liang lumba betreten hat. Bon vielen anderen Döhlen wurde mir noch erzählt, aber ich habe teine derzielben mehr besuchen können. Eine Grotte des Berges Batu tawar sand ich durch heradgestürzte riesige Feldmassen versperrt, entschädigte mich aber dafür an den herrlichen Kelspartien, die durch die überhängenden Felsen des Batu Laman gebildet werden (S. Abbildung). Auch in Eentral-Borneo, im Oberlauf des Bacito, sind Höhlen, ebenso an der Oftsuste Borneos in Tjantong; diese Höhlen beherbergen die Schwalben, die esbare Restchen bauen, welche von den Chinesen als Lederbissen geschähr werden.

In Oft- Java hatte ich im Jahre 1886 Gelegenheit, die in diefer hinsicht bekannten höhlen von Grisee, gegenüber der Insel Madura, zu besichtigen, die von der Resgierung behuss Ausbeute der Rester und des Guano an Chinesen verpachtet werden. Es sind 21 höhlen, die eine Bacht von 5300 Gulden per Monat bringen. Aus dem Guano ließ die Regierung srüher Salpeter bereiten; jest sindet er guten Absap bei den Zuderplantagen.

Bum Chlug moge bier noch eine Erflarung ihre Stelle finden, welche Dr. Pojewis in ben Schlugbemerfungen feiner Arbeit "leber unfere geologischen Renntniffe bon Borneo" von ben tertiaren Raltfelfen giebt. Er fagt: bag bie jegige Beftalt Borneos aus ber jüngften Beit ftammt; daß noch ju Beginn ber Diluvialperiode bloß die fich verzweigenden Bergfetten fammt bem fie umringenden eocanen Bugellande aus bem Meere emporragten, welches bie ftellenweise machtigen Morallenriffe befpulte; und bag in den Deeresbuchten vereinzelte Infeln - ifolirte Berge gerftreut lagen. In Diefer Zeit hatte Borneo daffelbe Musfeben, wie jest Celebes ober die fleine Infel Salmabera, es zeigte nämtich tief eindringende Meeresbuchten. Lettere tonnten fich ungeftort im Laufe ber Beit mit Detritus ausfullen und fo die weiten, niedrigen Munvialebenen bilben, ba fie von ben Meeresströmungen nicht erfaßt murben. Gine Gentung von wenigen fuß wurde bas gange Muluvium wieder verschwinden laffen und Vorneo die frubere Beftalt gurlidgeben."

Die Döhlen nun in den Kaltfelsen sind durch Auswaschungen und nachsolgende Ginstürze entstanden, während das von oben durchsidernde atmosphärische Wasser mit seinen den Kalt zersependen Eigenschaften zum Bau der herrlichen und phantastischen Detorationen der Höhlen, der Tropsseine, beigetragen hat und noch stets dazu beiträgt.

## Natur und Bewohner der Oftabdachung des Nord=Ural.

Bon &. Marthe.

I.

Unter biefem Titel veröffentlicht ber russische Botaniter R. 3. Rusnezof in der "Beitschrift (Iswestija) der russ. geograph. Gesellschaft", Bb. 23, heft 6 einen Bericht über eine im Sommer 1887 nach dem Nord-Ural unternommene

Erforschungsreise, die allerlei interessante Ergebnisse mit sich brachte, von denen die wichtigsten im Folgenden hervorgehoben werden sollen. Zuvor mag bemerkt werden, daß der nördliche Ural in floristischer Beziehung so gut wie terra incognita war. Es eristiren in der Litteratur über biesen Punkt überhaupt nur zwei Werke, ein deutsches — Hosmann, Der nördl. Ural 2c. Bb. 2 (Flora borealinraleusis oder Ueber die Berbreitung der Pflanzen im nördl. Ural v. Ruprecht), und ein russisches — Riglof, Materialien zur Flora des Gouvern. Perm (abgedruckt in den Arbeiten der Gesellschaft der Ratursorscher an der Universität Kasan, Band 6,9 und 11). Das Unterzuchungssseld Kusnezos's beschränkte sich, dies ist ferner voranszuschieden, auf drei Flußbeden: zunächst das der oberen Beischora, auf der Bestleite des Gebirges, sodann die der Voswa und der Goswa, auf der Chieite, welche beiden Flüsse unter dem 62. Grade nördl. Br. nicht weit von einander entspringen und sofort nach Nord (die Soswa) und Sub (die Loswa) ans einander lausen, um schließlich

ihre Bemaffer bem Db gutommen gu laffen.

In jenen Wegenden nun laffen fich fowohl orographisch wie geologisch und nicht minder floriftisch brei von Beft nach Dft neben einander gelegene Bouenftreifen unterscheiden, namlich: 1) im Beften bie Bebirgezone, bestehend a) aus bem ebenen, meift fiber bie Grenge bes Balbmuchfes binausragenden Rammruden bes eigentlichen Ural, ber bie Gemaffer Europas und Afiens icheibet und felbft von feinem Bluffe burchfurcht wird, b) aus einer öftlich bavor gelegenen Berglette, bie von tiefen Glugthalern burchbrochen ift, und beren Bipfel theilmeife ben maffericheibenben Ramm überragen; 2) weiter öftlich die Bligeljone ober Borgebirge. landichaft, welche ftart individualifirte hohere Berge nicht aufzuweisen hat, aber noch tief gerfluftet ift burch Glugthaler, an beren hohen Steilwanden fich fedimentares Beftein entblößt zeigt, bas nicht selten auch durchset wird von eruptiven Diaffen. Diefer Sugelftrich bricht im Often ab mit einem Stufenablage, von bem aus bas Ange 3) bie bis jum fernen Borigont fich einformig nach Often erftredende Diefebene Weftsibiriens erblidt. Bon Regionen find nur gwei gu unterscheiben: 1) bie bes Balbes, ber in ber Ebene, im Sugellande und fiber die unteren Bartien bes eigentlichen Webirges verbreitet ift, und 2) die alpine, die bes hodistämmigen Baumwuchses entbehrt. Diese obere Region beginnt zwischen bem 61. und 62. Breitenfreife in einer Bobe von 730 m und nimmt fast ohne Unterbrechung die wafferschridende Rammlinie ein, wogegen fie füblich vom 61. Barallel und ferner auf ben öftlichen und westlichen Austäufern bes Ilral nur infelartig auf Berggipfeln, bie burch malbgefüllte Thaler von einander getrennt werben, hervortritt. Un ben bochften Stellen weift biefe Region auf ihrem Schutt und Trummergestein nur noch Glechten auf (barunter auch bie Renthierflechte) und niedrige Sträuter, wie fie in ben Tunbren fich finden. Wenn wir fobann abmarts ichreiten, fo flogen wir auf allerlei Beerengeftrauch ber Gattungen Vaccinium und Rubus (Dloos, Breifel., Himbeeren :c.); auch Rabelholz tritt auf, aber in Zwerggestalt, mit gefrummten Stämmden am Boben binfriechend, und zuweilen taum 5 cm boch in die rauben, ewig windbewegten Lufte fich bebend; ebenfo fummerlich Birten, Eberefchen, eine Rosenart (Rosa aciculoris Lindl.); nur bie fibirifche Erle (Alnus fruticosa Ledb.) gedeiht noch ziemlich fraftig auch in ber alpinen Region.

Indessen nicht das Klima allein erklärt die Armuth dieser Böhenregion, sondern auch die Unstruchtbarkeit ihres schuttbededten Steinbodens; sobatd sich irgendwo eine besser nährende Berwitterungsschicht gebildet hat, zeigt auch im Ural die "alpine" Region die mit sastigem Gras bestandenn Alpenmatten, aus denen höhere Kräuter mit allerlei farbigen Blüthen dem Wanderer freundlich entgegendichen. Nur konnten nicht die meist steiten Salden der öftlichen und westlichen Austäufer solchen Alpenwiesen eine Stätte bieten, sondern es sind die ebenen Flächen oder

fanften Gehänge bes Wafferscheibetamms, an benen fich hier und ba zwischen allem Trimmergestein boch fruchtbarer Boben anhäufte. Eben biefer auch ertlart es, bag bier - am "ltral" - ben oberften Saum bes gefchloffenen Baldes die Birte herstellt, was sie an jenen öftlichen und westlichen Flügelbergen mit bem fteileren und ungunftigeren Steinboben nicht vermag, benn biefer zierlichfte aller Balbbaume bes hohen Rorbens verlangt einerfeits befferen Boben als bie Rabelhölzer, andererfeits beansprucht er mehr Licht und zieht baher die sonnige Außenseite bes Baldes dem buntlen Inneren vor. Der freundlich helle Birtengurtel, mit bem auf ben Soben bes Uralfammes ber Balbmuche abbricht, ift fibrigens nur 30 bis 50 m breit. Auf ben Seitenbergen bezeichnet bald die fibirifche Ceder (Pinus cembra L.), bald die sibirische Fichte (Abies sibirica Ledb.), bald die Tanne (Picea vulgaris Link.) das Ende des Balbes, body begegnet man allen breien in 3merggeftalt, wie oben ermahnt, noch in bem alpinen Striche. Larche und Riefer fteigen auf feuchterem Boben nicht allzuhoch hinauf und find häufiger in bem Bugellande mit bem trodenen Ralfgestein. Diefe lettere Bone, mit ber fich anichließenben britten, ber unermeglichen Ebene, ift bie Tragerin des Walbes, des auf viele, viele Meilen eintonig fich fortfegenben, oft undurchbringlichen Balbes, ber hauptfüchlich aus Fichten und Tannen gufammengefest ift, es fei benn, bag Sumpfftriche mit dem ihnen eigenthumlichen Strauchwerf gur Abwechselung fich einschieben. Die vergleicheweise größte Mannigfaltigfeit des Baumwuchses hat fich in ber Sugelzone vermöge ber Mannigfaltigfeit ber bortigen Bobenbilbung und Bobenbeschaffenheit entwideln fonnen.

Das intereffantefte und wichtigfte Refultat ber Rusnegof'ichen Forschungsreife betrifft nun aber die eigentlich geographische Frage, nämlich die der Berbreitung der vorgefundenen Pflanzen in borigontaler Richtung. Als ber ruffifche Botanifer im Commer an ber nach Rorben laufenben Sjosma fammelte, fant er vorzugemeife fibirifche Bflanzenarten und vermißte bie gewöhnlichsten europäischen, bie an der Westseite bes Ural viel weiter nach Rorden geben. Der Ural ichien sich als eine ausgesprochene Raturfcheibe ergeben zu wollen. Inbeffen ale ber Forfcher im Derbste gur Loema gurudtebrte, zeigten fich ihm die ver-migten Gewächse fast fammtlich in ber Umgebung feines Standquartiere - ber bort letten, b. f. nördlichften ruffifden Anfiedelung. Es ftellte fich mithin nur Die Thatfache heraus, bag manche Pflangen 1) auf ber afiatifchen Geite bee Ural fich polferner halten ale auf ber enropaifchen. Die Erflarung berfelben tann weber im Rlima noch in ber Bobenbeschaffenheit bes Sfosmabedens gefucht werben; es fragt fich alfo, wo fonft? Der ruffische Forfder findet fie in der Thatigfeit bes Denfchen und fieht den ersten Fingerzeig hierfür in bem Umftande, daß genau bort, wo unter 601/20 bie letten, Aderbau treibenben Rieberlaffungen ber Ruffen endigen, auch die unten angegebenen europäifden Bflangenarten bie Rorbgrenge ihrer Berbreitung finden. Indeffen auch geologisch bistorische Borgange greifen mit ein, und zwar in folgender Beise:

Alts die Gletscher Standinaviens in der Eiszeit einen großen Theil des europäischen Rugland überlagerten, gingen andere minderen Umfanges auch vom Ural aus und drängten den Waldwuche nach Siden und Westen zurud. Diese schwächere Eisdecke schmolz eher hinweg als die

i) (II. a. Dianthus deltoides L., Lychnis flos cuculi L., Pimpinella saxifraga L., Leucanthemum vulgare Lam., Sonchus oleraceus L., Polemonium coeruleum L., Brunella vulgaris L., Cirsium oleraceum Scop., Veronica chamaedrys L., Rumex acetosella L., Rhinanthus Crista Galli L.)

machtige fanbinavifche, und fo fonnten an ber freiwerbenben Oftseite bes Ural die fibirifden Pflangen fuß faffen, mabrend ben westlichen ber Bugang babin noch verwehrt blieb. Erft mit Gulfe bes Denichen gelangten diefe auch bierber. In ber That find fast alle an ber Cfosma fehlenden formen entweber fynanthropine, b. b. folche, die fich theils in ber Habe menichlicher Wohnungen anfiedeln, theils ale Unfräuter feinen Saaten folgen, ober es find mehrjährige Wiefenfrauter, beren Berbreitung nicht vom Winde Der Gluß, die Losma, tann ihre Banderung nach Rorden, ba er nach Guben lauft, nicht fordern; ebenfowenig die nordlich von ben Ruffen bas land nomabifch burchichweifenden Wogulen und Oftjaten, beren Dauptvertehr bon der oberen Losma jur Gosma erft auf ber Schlittenbahn bes Bintere fich vollzieht; endlich, wenn bie Bogel hanptfächlich burch ihre großen Berbftwanderungen ber Bflanzenverbreitung Borichub leiften, fo tonnten fie eber von bem nördlichen Gluffe zum füblichen Bflangenfamen binübertragen als umgelehrt. Somit ift bie Flora bes Ural noch verhältnißmäßig jung und unfertig, infofern fie als Brobutt bes Rampfes zwischen ber fibirischen und ber europaischen fich tennzeichnet.

#### 11

Unter bem 61. Grabe nordl. Br. horen bie rnififchen Rolonien, hört ber Aderban bamit auf. Weiter nordwärts wird die Beoolferung immer dunner, wird die Einobe ber Balber immer brudenber, lauttofer. Die ruffifchen Anfiedler nun theilen bie fo fparlichen Gingeborenen bes Lanbes in brei Rategorien: Tributpflichtige, Bogulen und Mit bem erfteren Ramen (ruffifch: Jaffat-Ditiaten. fchnpie) werden anfaffige, in Dorfern wohnende Wogulen bezeichnet, welche einen ruffischen Dien in ihren Butten haben, fich ruffifch fleiben, in ben Gruben arbeiten, ziemlich rein Ruffifch fprechen, Die urfprungliche Bolfefprache zwar noch nicht verlernt haben, aber alles als Wogulische verachten und fich gar nicht gern Boguten nennen horen; vielmebr feben fie fich ale Ruffen an, die nur nicht Steuern, fonbern Jaffat, Tribut, gablen. Diefe Balbruffen find bie nächften nördlichen Radibarn ber echten Ruffen. Die noch une verfälfchten Wogulen grengen weiter nörblich an, und ferner nordlich an ber oberen Goema folgen bie Oftjaten. Doch beißen "Ofigeten" auch einige ber Gingeborenen von ber Loswa. Es burfte aber überhaupt fchwer fallen, zwifchen Bogulen und Oftjaten einen wefentlichen Unterschieb gu entbeden; die Sprache ift bei beiben gang biefelbe, und nur in dem Grade der Aneignung ruffifcher Kleidung, Wohnung, Gerathe a., ber von Guben nach Rorben abnimmt, offenbaren fich gemiffe Berfchiedenheiten, fo daß man beibe ale Glieber eines Stammes, nämlich bes wogulifchen. anzusehen bat. Diefer Ctamm ift aber wenig gabtreich; im Beden ber Losma leben auf einem Raume von 6000 bis 7000 gkm nur etwa 15 wogulische Familien, und im Sooma . Webiete ift bie Angahl berfelben fehr wenig bober. Deiftens liegen nur zwei bis brei Jurten, b. h. Gutten, als "Ort" beisammen; nur an einer Stelle find es gange 16 Biltten, die ben "Ort", gewissermaßen die Bauptftabt Woguliene, bitten!

Das Wogulen-Volt lebt noch halbnomabisch, insosern es vom Sommer zum Winter seinen Wohnort wechselt. Die Binterjurten sind Blockhitten, welche ungefähr 4 bis 8 m lang, 3 bis 6 m breit, 2 m hoch, und beren Wände mit Moos gedichtet sind; zuweilen sind sie, wie die Sommerhütten, ohne Fenster, oder haben es im Dache, wo es zugleich als Rauchloch dient, während als Berd in der Mitte einige Steine zusammengelegt sind. Meistens jedoch sieht man die Feuerungsstelle in einer Ede, und es ist eine Art Ramin

mit Abzugerohr barüber angebracht — Ramin und Rohr aus Stangen, die gehörig mit Lehm verschmiert find, gusammengefest. Un ben Banben lanft eine niedrige Britiche entlang, mit Rentierfellen gedecht; auf berfelben fint man beim Effen und bei geselliger Bereinigung, und ftredt man fich aus gum Schlafe. Ueber berfelben find Brettden an ben Wanben befeftigt, auf benen bas funftlofe Gerath bes Wogulen prangt, bas er bei seinen Banderungen immer mit fich schleppt: irbene Topfe, fleine Reffel, Raftchen und Rorbe aus Birfenrinberc. Die Commerbiltte ift in ber Regel fleiner, nicht mit Dloos verftopit, ohne Genfter und mit offenem Berb in ber Mitte, infolge beffen zwar voll Rauch, aber auch - mildenfrei, was hoher geschapt wird als gute Luft und Cauberfeit. Bahrend fich an bas Binterhaus ein fleiner, gebedter Borraum mit Borrathotammerden anzuschliegen pflegt, ftebt ein fleiner Speicher - ober felbft zwei folcher - getrennt neben bem Sommerquartier und zwar in Geftalt eines fleinen Bfahlbaues, nämlich eines aus Brettern ober auch aus roben Balten jufammengefügten Raftens, ber auf vier nicht voll 11/2 m boben Bfahlen ruht; ber fleine Speicher felbft ift etwa 3 m lang und breit, bis 1 m hoch und beherbergt ben Bauptproviant - getrodnete Gifche - fowie baueben bas Sausgerath, Rleidungeftude ze. Dit genug fteht auch bie Commerbutte fo leer, wie jur felben Beit bas Bintergelag, benn ber Bunger treibt ben Wogulen, entweber auf bie Jagb ober ben Fischfang auszugiehen, ober auch bei ben Ruffen Die menigen Renthierbefiter gieben auf Arbeit ju fuchen. die alpine Region bes Ural hinauf, wo fich nicht nur gute Weide findet, sondern auch die ben Renthieren fo verberblichen Müden fehlen. Reuerdinge haben einige Wogulen Rindvichjudit begonnen und find infolge beffen im Uebergange gur Seghaftigfeit; wenigstens ein Theil ber Familie bleibt jest im Winterhause mit ber Rub ober ben Ruben gurud, um bier für ben nöthigen Wintervorrath an Beu gut forgen; ber andere gieht gum Fifchfang aus und lebt bann je gu zweien auf ben leichten offenen Boten; nur bei Racht pflegen die Gifcher, ans land fleigend, fich bier ein Schutbach aus Birtenrinde herzustellen. Dit ber letteren find auch bie Commer. und Binterhutten gebedt, ferner bient fie gu allerlei Gerath, auf welchem Frauenhande mit dem Deffer oft hilbiche Dufter ausschneiben, und fo fpielt fie im Leben bes Bogulen eine große Rolle; in jedem Sommer werben beträchtliche Dlaffen berfelben abgeschält, ausgelocht und gu größeren Studen gufammengenaht. Bon gleicher Bichtigleit ift bem halbwilben armen Arftifer bas Renthierfell, bas ibm warme Rleibung, Schuhwert und bas Rachtlager liefert. 3m Commeranguge beiber Wefchlechter finden ftete Tucher Berwendung, indem fie theils um ben Sals gefchlungen, theile auf bem Ropfe jur Abwehr ber Didden getragen werden, fie find ferner auch ein Erfordernig ber Gitte gur Beit ber Tange. Endlich ift zu erwähnen, bag bie mogulifden Frauen mit Glasperlen allerlei bubide Dufter auf Mermeln und Rragen aufzunahen verfteben, ferner daß fie Berlen in ihre Bopfe flechten. Lettere werben von Dtann und Weib getragen, find mit Zwirn umwidelt und bleiben lange Beit unberührt und - ungefammt.

Daß die Wogulen sich an Sanden und Füßen tätowiren, wird in unserer Quelle nur mit kurzen Worten erwähnt, dagegen spricht sie etwas mehr von einer Art Zeichenschrift berselben, mit der gleichsam kurze Siegesbulletins über errungene Jagderfolge ausgegeben und verewigt zu werden pslegen, nicht lapidar, sondern arboral, insofern sie auf Bäumen des Waldes eingeschnitten werden. Wir geben hier zwei Proben mit den nöthigen Erklärungen (S. d. Abbildgg.).

Der Elch bedeutet bas Hauptwildpret für ben Wogulen, und die auf ihn bezliglichen arboralen Siegesberichte sind im Walbe nicht selten. Indeß ber größte Stolz des Wogulen ist die glüdliche Jagd auf ben Baren, ber im Ural weniger zahlreich als das Elenthier ist und ja auch dem Jäger ernstlich zu Leibe geht. Der Sieg über einen Baren wird daher als großes, mehrtägiges Fest mit Branntweintrinken, Essen und Tanzen geseiert. Dierbei wird eine Maske aus Birkenrinde vor das Gesicht gelegt, Taschentücher in die hände genommen und unter allerlei Verrenkungen zum einförmigen Klang eines dreisaitigen Instruments, der Shangura, getanzt, zwischendurch auch in einem besonderen, winselnden Tone die ganze Jagdgeschichte mit allen ihren Zwischenfällen dra-

matifch vorgetragen, indem ein Stod babei bas Gewehr vorftellt. Gin andered Teft ift bas Pferbefest, bei welchem ein weißes Rog ber Sauptgottheit (bem "Chaitan", b. b. bem Bofen) im Berbft zum Opfer gebracht wird. Das Thier wird gebunden, die Festgenoffen, mit Meffern bewaffnet, umtangen baffelbe, flogen ihm von Beit ju Beit die Deffer in ben Leib, fangen bas Blut in einer Schale auf und feten die Qualerei fo lange fort, bis das arme Ges fchopf verendet ift. Dann wird bas Fleifch gefocht und gegeffen. In Ermangelung einer Dlahre muß ein Renthier berhalten. Der auf folche Beife verehrte Damon gilt ale ein furchtbares Befen, bas auf Bergen unb in Rluffen wohnt, und beffen Residenzen als heilig und bem Menfchen unjuganglidigeachtet

werden. Ein solcher Ort ist die Stelle, an der sich die Wischaja in die Loswa ergießt. Nähern sich die Wogulen die seinem Punkte im Boote, so werden zuwor die Weiber ans land gesetzt, denn nie sollen Weiberaugen die heitige Mündung der Wischaja schauen. Die Männer legen Tucher über den Kopf, verstummen und sahren in andächtigem Schweigen dahin, und an der Mündung selbst wersen sie eine Silbermünze in das Wasser. Heilige Stellen sind im Ural häusig, aber wenn sich auch zu bestimmten Zeiten die Männer ihnen nahen dirsen, so doch niemals die Weiber. Diese nehmen überhaupt schein eine misachtete Stellung ein, in Wirklichteit jedoch steht sast jeder Wogule unter dem

Pantoffel seiner Lebensgenossin. Diese wird allerdings ertauft, so daß "eine Tochter verheirathen" bei den Bogulen
"eine Tochter versaufen" heißt, der Fran wird alle Hausarbeit
ausgebürdet, dasitt aber gehört ihr auch alles Gut, und der
Berichterstatter erlebte einen ergöhlichen Beweis hiersitr. Er begann Unterhandlungen mit einem Bogulen wegen
Antaufs verschiedener Hausgeräthstide, während gerade die Entbindung der Fran desselben vor sich gehen sollte. Nach wogulischer Sitte hatte diese das Haus verlassen milsten, um nicht dasselbe nebst allem Zubehör, dem Gewehr, den Hun-

ben ic., zu verunreinigen. In einem nahen Hohlwege hatte sie ihr temporäres Wochenbett aufgeschlagen, und nun rannte ber Mann wegen jeder Afeinigkeit zu ihr, um ihr gewichtiges Ja zu bem bedungenen Preise und Kause ein-

zuholen.

Die hier mitgetheilten Blige aus ber Dente und Lebens: weife eines am Ural haufenben Bolfes find nicht nur an fich intereffant, fonbern namentlich auch baburch, baß fich ziemlich zu allen Analoga balb aus bem einen, balb aus bem anberen ber fibirifchen Bölfer und gwar bis nach Ramtichatta und ber Beringftrage bin wurden beibringen laffen; fo ift es 3. B. mit bem Baren- und bem Pferdefefte, ben maefirten Sangen, ber Abfperrung ber Frauen gu gewiffen Beiten ac. In

unserer russischen Duelle wird zulest die Frage aufgeworfen, ob die Wogulen aussterben. Der Verfasser enthält sich — und mit Recht — einer bestimmten Antwort
barauf, weil es basitr an der nothwendigen statistischen
Unterlage gebricht, aber nach seinen Ersahrungen spricht
er sich ohne Bedenken dahin aus, daß die Ursprünglichfeit des Wogulen wie auch seine Sprache dahinswindet,
indem das heranwachsende Geschlecht sich mehr und mehr
durch die Zwischenstuse als Iassatschunge dem Russenthume
anschtießt, welches den wogulischen Stamm wie so manchen
anderen, in gar nicht ferner Zeit wird vollständig aufgelogen haben.



1. 1 Bogule mit 2 hunden bat bier ein Gichbrichen erbeutet. 2. 3 Wogulen mit 2 hunden erlegten bier einen Bieffraß.

## Rürgere Mittheilungen.

Die Jufel Diego Garcia.

Die Koralleninsel Diego Marcia, jum Chagod: Archipel, süblich ber Malediven Gruppe geborig, und unter 7° 1.4' s. Br. und 72° 26' öfel. L. liegend, hatte früher brei Besiger, ist aber jest in den Besit einer einzigen Gesellschaft übergegangen, beren Sit in London ist. Die Riederlassungen der ersteren waren Point Marianne, Fast Point und Minni-Minni, welch leste:

rer Ort jeht ber Wohnst eines Beamten ber Regierung von Mauritius ist, ber die Regierungsgeschäfte leitet. Zu seiner Unterstützung und zur Ausübung ber polizeilichen Aussicht sind ihm zehn farbige Polizisten von Mauritius unterstellt.

Luf ber Infel, welche im allgemeinen nur eine Gobe von 0,0 bis 1,5 m über Sochwasser bat, gebeiben faft ausschliestich nur Balmen von durchschnittlich 34 m Döhe, und sie sind es auch, welche bas einzige Aussuhrerzeugnis der Insel, die Ropra, liefern. Da die Kolosuisse auffallend flein sind, aber sehr viel Del enthalten, so wird die Ropra gleich an Drt und Stelle gepreßt, und das erzielte Del kommt in Fässern zur Versendung.

Die Lebensmittel sind knapp und thener, benn Rinder und Schafe gebeiben nicht auf der Insel, so daß Schweine und hithner vorhanden sind. Auch viele und gute Kilche, welche man angeln kann, sind vorhanden: ebenso wei Arten von Landbrebsen, deren eine Art, welche unseren Flußtrebsen ähnelt, große Berwühlungen in den Kolosnuch-Blantagen anrichtet. Berichtedene Krüchte, wie Citronen, Custard Apples (Ralchenbaumsritchte), Survop vom stacheligen Ralchenbaum), Pumelons, Tamarinden, Kurdisse und Banauen sind in kleiner Menge an baben. Die Schilbfroten find burch bie Gingeborenen fast gang-

Auf Diego Garcia selbst ist teins vorhanden. Man fangt hier nur bas Regenwasser in eisernen Wasserkäften auf.

Das Better ist während des ganzen Jahres angenehm, aber es regnet viel. Die beste Zeit sind die ersten vier Monate im Jahre. Im März und April treten Bindstillen aus, welche von geringem Regen begleitet sind. Bom Mai bis November währt die kalte Jahreszeit; es weht dann der Südost-Monsun.

Die vielen bort auftretenden Mostitos und Fliegenschwärme find sehr lästig. Dyssenterie tritt häusig bei Reuankommenden auf, und nur wenige Europäer können läuger als ein Jahr hier bleiben, ohne anderswo Erholung suchen un mullen.

## Aus allen Erdtheilen.

### Guropa.

— Die ruffiche geographische Gefellichaft hat eine befondere Kommitson eingelest, welche die Berbreitung bes
Flugsandes in Ruftand und besonders die Frage bes
Kamples mit dieser im Suden und Sudosten des Reiches viel Schaden aurichtenden Bodenform studiren soll; Mitglieder berselben sind R. v. Muschketom, Stebnistii und Rotatschef.

— Den Berechnungen bes französischen statistischen Büreaus aufolge gab es im Jahre 1887 in Frankreich 842797 Tobes fälle und 899333 Weburten, also eine natürliche Bevölkerungszunahme von unr 56536. Im Jahre 1886 betrugen biese Jahlen 860222, bezw. 912838, bezw. 52616. Die Verminderung der Jahl der Geburten schreitet also noch immer weiter sort.

— Die Answanderung aus der Schweiz betrug im Jahre 1887: 7558 Bersonen (b. i. 1216 mehr als im Jahre 1886, aber 5944 weniger als 1883), beren Medrzahl aus den Kantonen Bern, Jürich, Tessin, Renenburg und Nargau stammte. Reichtich 85 Procent der genannten Jahl (6445) wandten sich nach den Vereinigten Staaten, siemlich 10 Procent (732) nach Argentinien, reichtich 3 Brocent nach Brasilien, und etwa <sup>2</sup> 3 Procent (51) nach Uruguau, reichtich <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Procent (40) nach Chile und reichtich <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Procent (29) nach Anstralien.

Die Kohlenschätze Portugals sind nicht sehr beträchtlich, so daß Portugal ähnlich wie Italien wenig Aussicht
bat, jemals ein eigentlicher Industriestaat zu werden. Indessen
fehten die solsten Brennstosse im Lande nicht vollständig. Die
produktive Steinkohlensormation ist entwickelt im Nordosten
von Geimbra (bei Aussac) und im Nordosten von Oporto
thei Valongo), unr bei lehterein Orte aber sind die Albhe
reich genug, um den Abdau zu lohnen. Die Kohle ist baselbst
anthrazitartig (durch Contactunetamorphofer, und die Diene
von San Pedro da Cova ist bereits seit 1801 im Betriebe.
Abden sesundaren sprafsschen und fretaceischen) Altere
finden sich bei Figueira (am Rap Mondego) und bie Leiria,
und die zuerst genannten Minen werden ebensalls bereits
gegen ein Jahrbundert abgebaut.

- Unferer Rotis über bie Conelligfeit ber eng: lifden Gifenbahnguge (Bergt. , Gtobus', Bb. 54, G. 93) tragen wir an biefer Stelle nach, bag ber sogenannte "Fliegende Schottländer" ("Flying Scotsmen") die Fahrt zwiichen London und Edinburg am 29. August in 7 Stunden und 29 Minuten bewerftelligt hat.

#### Mfien.

- Dit ben geograpbifden Arbeiten auf ber Infel Flores ift ber Ingenieur R. ban ben Brod burch ben Borftand ber Roniglichen Geographischen Gefellichaft gu Amfterdam beauftragt worden: berfelbe bat am 10. Oftober bie Reife nach Indien angetreten. Professor Bichmann und Profestor Mar Beber, welche bie geologische refp. 300lo: gilche Untersuchung ber genannten Infel beabsichtigten, waren lant Brief vom 13. September im Begriff, fich von Batavia bortbin gu begeben - Der Borftanb ber oben genannten Befellichaft fteht auch mit bem jest ale Mitglied ber "Hemenway South Western Expedition" in Rord : Amerika befindlichen Dr. Ten Rate in Unterhandlung, ber wahrscheinlich 1889 bie anthropologischen Untersuchungen auf Alered übernehmen wird. Heber bie Erpedition nach ben Ren-Infeln tann nur mitgetheilt werben, baft ber Lieutenant D. D. Blanten fich bortbin begeben bat, um die geograpbilde Arbeit anzufangen, mahrend von bem mit ber geologischen Untersuchung beauftragten Berrn C. A. D. Bertbeint, ber feine Thatigfeit bereits angefangen bat, bisber feine naberen Berichte eingelaufen finb.

— Die Eröffnung bes Karun: Flusses sür bie freie Schifsahrt ist ein bemerkenswerthes handelspolitisches Freigniß, da Bersien daburch in einem viel höheren Grabe als disher zugänglich gemacht wird. Freilich wird die betreisenbe Bersügung des Schah vorläusig noch dadurch zum Theil in ihrer Wirkung beeinträcktigt, daß die Stromschmellen und Klippen von Ahwas das Befahren diese einzigen schissbaren Flusses won Bersien hindern. Erst wenn ein kurzer Kanal zu ihrer Umgehung angelegt würde, wäre eine in allen Jahreszeiten brauchbare Wasterstraße von einem Meter Tiese die nach Schulchter gewonnen, und der beschwerzliche Landweg von der Küste nach Issaach (eirea 800 km) wäre auf seine größere Hilte versürzt. Die Neigung des Stromes, zur Zeit seines Hochwassers in gewissen Ge-

genben bes Tieflandes feinen Lauf zu verändern, und an feiner Mündung Sanbbante abzulagern, find geringere Schwierialeiten.

- Die Linienlänge ber Eisenbahnen in Britisch: Indien betrug am 31. März 1888 14383 englische Meilen (23147 km), sie wuchs also seit 1887 um 993, und seit 1884 um 3599 Meilen (b. i. im Durchschnitt um 900 Meilen in sebem Jahre). Telegraphenlinien besaß das Land im Jahre 1887 30034 Meilen und 1878 nur 17600 Meilen.
- Die englische Regierung bat mit ber britischen Rorb: Bornes Rompagnie, bem Sultan von Brunei und bem Rajah von Sarawal einen Bertrag abgeschloffen, nach welchem beren Gebiete, alfo ber gange Rorden und Rordweften von Borneo, mit einem Flächeninhalte von ungefahr 190000 qkm, unter englisches Protettorat gestellt werben. Der Guben und Gilboften ber Infel, von beträchtlich größerem Umfange, verbleibt in hollandischem Befit. Der übliche Jahresbericht ber Rord Borneo Rompagnie zeugt von dem raichen Fortfcbritte ihrer Unfiedelung. Auf bem entwaldeten Lande werben Tabak, Mais, Reis u. f. w. angebaut und werthwolle einheimische Erzeugniffe gepflegt, und Forschungen nach Mineralien haben ebenfalls zu gunftigen Resultaten geführt. Die Ginwanderung von Guropaern und Chinefen nimmt beständig zu, und ber Erport und bie Ginklinfte steigern fich von Jahr ju Jahr. — Bas bas Sultanat Brunei anlangt, fo bat es fcon feit Jahren burch feine Rachbarn, b. i. burch bie englische Rompagnie im Rorben, burch bas Rajahnat Sarawat auf ber Subfeite und burch die Sollanber nach bem Inneren gu. ftarte Ginbufe in feinen Grengen erlitten und burfte jest wohl taum mehr ale 6475 qkm umfaffen. Brunei ift febr malbreich und fteigt lanbeinmarte 3u Bebirgen an. Die gablreichen, ftart gewundenen Ginffe bilben große Deltas und Sumpfe. - Das Reich Carawat murbe im Jahre 1840 burch ben englischen Abenteurer James (fpater Gir James) Broofe (ber jebige Rajah ift fein Reffe) gegrundet und bat icon recht gute Fortidritte ge macht. Die boberen Civilftellen find mit Englandern befest, Auch Sarawal hat große Balbungen und Gebirge, welche bis 2450 m ansteigen, und befist ebenfalls viele Gliffe mit Deltabilbungen. Es foll an Sago mehr ale bie Balfte bon bem produciren, mas bavon auf ber Erbe überhandt tonfumirt wird, und alle Unzeichen fprechen bafür, bag bei gründlicher Rachforichung, woran es bisber gefehlt bat, werth: volle Mineralien fich werben auffinden laffen. Die Bewohner, hauptfächlich Dajaffen, Malapen und Chinefen, leben friedlich neben einander und find meiftens entweber Mohammebaner ober burch proiestantische und fatbolische Miffionare jum Christenthum betehrt. Der Rajah unterhalt eine nach europäischer Beise einererzierte Truppe von 250 Mann. - Der gesammte jabrliche Danbeleverfebr ber vorerwähnten brei Staaten reprafentirt gegenwärtig einen ungefähren Berth von einer Million Pfund Sterling. Borneo, mit 749 700 ukm, ift befanntlich nächft Ren : Buinea, mit 786 853 gkm, und Gronland bie größte Infel ber Erbe.
- Die Gesammtbevölkerung des dinesischen Grenzbezirkes Tarbagatai wird von dem russischen Konsul zu Tschugutschaf zeht auf 64 000 Seelen geschäht; die überwiegende Mehrheit derselben besteht aus Nomaden, die theils mongolischen Stammes und buddhistischen Glaubens, theils tatarisch-lirgisische Mohammedaner sind, welche letteren die ersteren um etwa 600 Zelte oder 3000 Seelen überragen. Der Sip des Gouverneurs ist indes nicht mehr Tschugutschaf, sondern das am Jemel-Flusse in mehr centraler Lage seit den siedziger Jahren neuerbaute Dorbulsbin mit etwa 5000 Seelen Bevölkerung, während jener Grenzort etwa 4500 zählt, unter denen sich 1000 russische Unters

thanen befinden (Sfarten, Tataren und Kirgifen). Es sind bies die besten Vertreiber russischer Waaren, deren sie im Betrage bis zu einer Million Rubel jährlich an ihre Stammes und Glaubensgenossen theils im Dausirhandel, theils in Ladengeschäften absehen. Die Dauptartikel sind Baumwollengewebe Mostauer Fabrikation, sowie Probutte aus Turkettan.

- Der Angenhandel Japane begifferte fich im 3abre 1887 auf rund 345 Millionen Mart (165 Millio: nen D. Ausfuhr und 180 Millionen D. Ginfuhr), mas gegen bas Borjahr eine Bunahme von 50 Millionen D. (vorwiegend in ber Ginfuhr!) ergiebt. Der handel ton: zentrirte fich nach wie vor jum größten Theile (zu etwa 65 Broc.) in Dotohama und (gu 32 Broc.) in Diafa. Die hauptverfehrelanber maren England, bie Bereinigten Staaten, China, Frankreich, Indien, Deutschland, Kanada und Auftralien. Deutschland war mit nicht gang 6 Broc. an bem Besammtwerthe bes Danbels betheiligt. An ber frem: ben Schiffahrtebewegung Japane (12/3 Millionen Tonnen) nahm Deutschland nächst England ben ftarffen Antheil (17 Proc. gegen 62 Proc.). Unter ber fremben Bevollerung Japane gab es in bem in Frage ftebenben Jahre 1145 Engländer, 575 Ameritaner, 292 Deutsche und 234 Fran-
- lleber Aleidungestüde aus Baumrinde und ibren Gebrauch bei ber Bevölkerung ber Ranau Diftritte (Djambi) enthalten bie "Notulon" ber "Batavifchen Befellichaft für Runfte und Wiffenschaften" (1888, S. 3) eine intereffante Mittheilung von ber Sand bes Beren A. G. Balette, ber wir folgenbes entnehmen: Derartige Meibungoftude werben nur noch bei Bald : und Gelbarbeit getragen und bei ber Rud. tehr in bas Dorf sofort gegen selbstgewebte Rattuntleibungs. ftude vertaufcht. Die Rinbe wird nur zwei bestimmten Baumsorten, dem Kerbang 1), einer Art Brotbaum, und bem Rajoe Rawat (Ficus benjaminen L.?) entnommen. Der Ilm: fang bee Baumes ober Aftes, beffen Rinbe man gebrauchen will, foll nicht mehr als bochftens einen balben Meter betragen; nach bent Gallen wird die Rinde gleich nach Saufe gebracht und die außere Rinde mit einem Meffer abgeschabt. Bier: auf wird die faferige innere Rinde mit einem runben Stud Sols, in welches ber Lange ober ber Quere nach ober in Schraubenform Bertiefungen eingeschnitten find, geflopft, bie die Fafern lofe und biegiam geworden find. Run wird bie Rinbe ber Lange nach burchichnitten, vom Baume abgelöft und in flarem (am liebsten fliegenbem) Waffer abgeschält und getrodnet, worauf bann die Stude in ber für bie gewilnichten Aleidungefrude erforberlichen Form jugeschnitten werben. Gewöhnlich werben bie einzelnen Stude mit groben, felbft. gesponnenen Faben an einander gebunden; früher geschab bice immer mit getah Karet, einer Art claftischen Bummi. Die Bereitung ber Rinbe und bie Berfertigung von Aleibungs: ftuden aus berfelben ift beinahe ansichließlich Diannerarbeit. Wie die Eingeborenen angeben, muß bas Fallen bes Solges und das Bereiten ber Rinde an bemfelben Tage vorge: nommen werben, fonft wurden bie Falern bei bem Alopfen brechen. Uebrigens werben außer ben Lenbentuchern auch Ropftucher in biefer Weise verfertigt,

#### Afrifa.

- M. Quebenfelb, ber bereits burch feine Reifen in Marofto, namentlich im Webiete ber Schlu, in weiteren Kreifen befannt ift, ift vor furgem wieber nach Rorb-

<sup>1)</sup> Weber ber einheimische noch der wiffenschaftliche Rante find in der Publikation des Kol. Mus. zu Haarlom (Inlandpolie houtsoorten) angegeben.

afrita aufgebrochen, um bafethit namentlich ethnologische Beobachtungen und Sammlungen anzuftellen.

- Lieutenant Swaine bat im Auftrage ber Britisch-Dftafritanischen Gesellschaft von Mombas aus eine Reife in bas Junere augetreten, ein Zeichen, bag von einem allgemeinen oftafritanischen Aufrnhruftande feine Rebe fein tann.

- Giuem Berichte bes beutiden Generaltonfule Dichabelles in Banfibar gufolge murbe gwifden ber aufftanbilden Bewegung in Mifindani und Lindi und bem aggreifiven Borgeben ber arabiichen Gflavenbanbler am Rnaffa See ein Busammenbang besteben, was bei ber Lage beiber Gebiete gu einander nicht zu verwundern ware. Immerbin mare es beutbar, bag bie Eflavenbandler bes Binnenlandes erft nachträglich ihr Intereffe in bem Biberftanbe ber Walis ertannt und benfelben Guccure geleiftet batten. Dem genannten Berichte entnehmen wir ben folgenben Baffus: Die bort entiefielte Bewegung ift feine ortliche, auf perfonlichem Uebetwollen gegen Die beutiche Berwaltung beruhenbe gemefen, fondern bat ihren Ausgangspunft fublich vom Rovuma binter ben portugiefischen Brovingen und aus ben Begenben bes Avalla Sees genommen. Die betheiligten Jao Bölferschaften wohnen jum Theil nicht in ber beutichen Intereffeniphare, und wenn fie in Banberung gerietben und nach der Rifte ftromten, fo mußte bies auf gang anberen Urjachen beruben. Goon feit mehreren Monaten mar es in ber Umgegend bes Rhaffa Gees unruhig gewesen, dort ift ein großer Kompler arabischer Gflaven banbler aufaifig, und leptere batten die englischen Diffione ftationen am Gee angegriffen und theilweife belagert. Diefe arabiiden Glemente find nun aller Babrideinlichfeit nach von Banfibar aus infpirirt worden und baben ben Anbrang nach ber Milfte ind Bert gesett. Babrend nun noch am 19. Ceptember in Mifindani alles rubig und friedlich mar, ftromten in den nachiten Tagen Taufende von Bewaff neten, von bem Gubufer bee Rovuma fommenb, gegen bie Stadt, und erflärte ber Wali ben Deutschen, mit benen er im besten Einvernehmen stand, er tonne fie einem berartigen Anbrange gegenüber nicht ichupen. Auf ben Rath bes Bali bestiegen die beiben beutichen Angestellten eine Dhau, Die zeitweise aus einem Dorfe in ber Mitinbanibucht befcoffen wurde, und entwichen nach Rorben, bie fie in Rilwa von G. M. Urenzer "Mome" aufgenommen wurden. Go weit bier befannt, bat in Diffindani ber Bali nach ber Abfahrt ber Deutschen wieber Die Regierung in alter Beife übernommen; ob ibm aber geborcht wird, ift zweifelbaft. Ale bie Schaaren ber Aufftanbijden gegen Linbi beranjogen, rudten ihnen bie in ber Stadt befindlichen grabischen Soldaten entgegen, angeblich um fie gurudguichlagen, in Birflichfeit murbe nur jum Schein viel Bulver verfcoffen und beibe Barteien machten gemeinschaftliche Sache. Die Gultanstruppen fehrten barauf in die Stabt gurud mit ber Rachricht, fie tonnten gegen die Uebermacht bee Geinbee nichts ausrichten; fie hielten ben Begirfechef unter ftrenger Uebermachung, um nicht gu fagen Gefangenichaft, und letterer tonute aus ihren Befprachen entnehmen, bag fie ihn in Retten ben berannabenben Aufftanbifden auszuliefern beabsichtigten. Durch die Unterftusung eines wohlgefinnten Arabers, ber mit 200 bewaffneten Sflaven aus ber Umgegenb von Lindi ju ihm eilte, aber ihn gegen bie Schaaren ber Ginbringlinge nicht zu balten vermochte, gelang ce bent Begirtechef. herrn von Eberftein, mit feinem Benoffen in einem offenen Ruberboote ju entflichen und in Die Gee ju ftechen. ber Abfahrt übertrug herr von Cberftein jenem Araber in aller Form bie Bermaltung bes Ortes und ernannte ihn gu feinem Bertreter. Die Flüchtlinge retteten fich auf eine vorüberfegelnbe Than und gelangten unter manderlei Fahrlich

teiten endlich nach Kilma an Borb von S. M. Krenzer "Möme".

- Der portugiefifche Safenplat Quilimane, etwa 20 km oberhalb der Mündung des Awa-Awa (Zambefi) in ben Indischen Diean gelegen, bat nach bem lesten englifden Monfularberichte eine europäische Bewolferung von 116 und eine afiatische (britisch einbische und arabische) von 276, mabrend die eingeborene Bewilterung bes Diftrittes fich auf eine Dillion belaufen mag. Der Daupterport-Artifel ift bas Elfenbein, bas sowohl von ben Ufern bes Bambeft und Schire, als auch burch bie Bermittelung arabischer Rarawanen and größerer Ferne ftammt, und beffen Aushihrwerth fich im Jahre 1884 auf 650 000, und im Jahre 1885 auf 750 000 Mart begifferte. Der Daupthandel befindet fich in den Sanden ber inbischen Raufleute, die das Elsenbein jum Pertriebe erst nach Bomban fenden. Direft nach Europa (London) verschifft baffelbe nur die "African Lakes Company".

#### Rorbamerita.

— Das Projekt der Regulirung der Felsengebirgsströme, dessen wir in dem lausenden Bande des
"(Blodus" bereits gedacht haben (S. 14), scheint von der
geologischen Landesuntersuchung der Vereinigten Staaten
ernstlich in Angriss genommen zu werden. Der wohlbekannte Dauptmann C. E. Dutton ist damit betraut worden, die Voruntersuchungen im Gediele der Südplatte, des Arkansas, des Colorado, des Gila und des Humboldtsusses anzustellen, und die ihm unterstehenden Expeditionen sollen sich unverweilt an die Arbeit machen.

— Eine der bemerkenswerthesten Erscheinungen in dem Wirthschaftsleben der nordamerikanischen Union ist der Anlauf, den neuerdings verschiedene Südstaaten bezüglich der Ansbeutung ihrer Mineralschie und der damit zusammendängenden Industrien genommen. In vorderster Reibe steht dabei Alabama, das im Jahre 1880 nur 323 000 Tonnen Kohlen ans seinen Bergwerten sorberte, im Jahre 1886 aber 2225 000 Tonnen. Der weitans größte Theil der alabamischen Kohlenprodustion (eirea 86 Proc.) tommt auf das große Kohlenseld am Warrior-Flusse, das an Ansbehnung der Kohlenstäche Englands gleichsommen, und 100 000 Millionen Tonnen Brennstoff enthalten soll. Die lettere Zahl ist natürlich, wie manche andere, die aus amerikanischen Quellen stammt, rund gemeint.

— Die höchste meteorologische Station Rord, amerikas ist die auf dem Mount Liucoln in Colorado, 14 297 engl. Juß über dem Meeresspiegel; die zweithöchste die auf dem Pile's Beak, 14 134 Juß hoch. Es darf diese Lage nicht sehr wunder nehmen, da die hochgipfel des Felsengedirges während des Sommers viel leichter zugänglich sind als unsere Alpengipsel. Viel's Beak, Gray's Peak er, sind alsdam ganz bequem zu Pferde oder gar zu Wagen zu ersteigen. Die höchste meteorologische Station Enropas — die auf dem Sounenblick — liegt nur 3090 m (10 300 engl. Juß) über dem Weere,

### Anftralien und Bolgnefien.

— Dr. Français, von ber naturwissenschaftlichen Jacultät zu Rennes, wird sich im Austrage bes französischen Unterrichtsministeriumsnach Tahiti begeben, um die bortigen Korallen und Korallenbildungen einer eingehenden Unterjuchung zu unterwerfen.

- Rach Angabe bes Regierungsflatistifers ber Kolonie Bictoria, bes herrn henry h. hapter, belief sich zu Unsang 1888 die Jahl der in den auftralischen Kolonien lebenden Chinesen auf 51 330 (gegen 43 706 im Jahre 1881). Davon entsielen 16 828 auf Neu-Sild: Waled, 12 564 auf Victoria, 8950 auf Ducenstand, 6900 auf Sildanstralien und bessen Mordterritorium, 400 auf Westaustralien, 1000 auf Tasmanien und 4688 auf Neu-Seeland.

— In teinem Laube ber Erbe, China vielleicht, über bessen Theekonsum keine Statistif vorliegt, ausgenommen, wird das Jahr über so viel Thee verbraucht wie in den australischen Kolonien. Dieselben hatten Ende 1886, ohne die Eingeborenen, eine Gesammtbevöllerung von 3 426 562, und ihr Theekonsum betrug in diesem Jahre 25 628 353 englische Pfund (11 624 764 kg) bezw. 7,48 Pfund (3,39 kg) pro Kops. Neu-Sidd-Bales konsmirte 8 478 320 bezw. 8,46, Victoria 7 070 130 bezw. 7,05, Queensland 2 768 803 bezw. 8,08, Südausstratien 1 958 918 bezw. 6,26, West-austratien 443 979 bezw. 11,21, Tasmanien 862 705 bezw. 6,29 und Neu-Seeland 4 045 503 bezw. 6,86 englische Pfund Thee.

Bolarregionen.

- Radrichten aus Christiania und Ropenhagen zufolge ift die Banderung Frithjof Nansen's über das grönländische Inland. Eis von gutem Erfolge begleitet gewofen, und ber Reifenbe ift nebft feinem Begleiter Sperbrup am 3. Oftober wohlbehalten im Gobthaab angefommen, mabrend feine vier anderen Begleiter mit bem Bepad bes Abgeholtwerbens burch ein größeres Boot am Amaralit-Fjord harrten. Ueber bie Einzeluheiten bes fühnen Unternehmens verlautet in ben Briefen Ranfen's und Sverbrup's folgenbes: "Rachbem bie Reisenden bas Schiff "Jason" verlaffen hatten, hatten fie fich junachst 12 Tage lang burch bas Treibeis hindurch gu arbeiten. Endlich gelang es ihnen, reichlich vier Breiten grade füdlicher, als fie beablichtigt batten, und nur wenig nördlich vom Kap Farmel (ber Süblpipe Grönlands), bie Rufte gu erreichen. hier begann nun am 15. Auguft bie Wanderung über bas grönländische Juland Gis nach Gobthaab (statt nach Christianshaab, bas etwa 11/4 Breitengrabe nordlicher liegt). Die höchste überschrittene Höhe lag nicht weniger als 3000 m über bem Meere, es mußten boje Schneefturme bestanden werden, und die Rälte betrug zu Zeiten 40-50 Grabe. Der mit Aryolith belabene Dampfer "Gor", ber bie Rachricht nach Europa brachte, fonnte leiber die Ankunft ber Erpedition in Grifftadt nicht abwarten, fo bag bie waderen Männer fich nach Ueberstehung der unfäglichen Strapagen, Die Die 21/2monatliche Gleticher Tour mit fich brachte, bagu verurtheilt faben, ben Binter in Gronland augubringen.

— Rach einer Mittheitung bes Den. D. Rint an die "Geographischen Mittheitungen" (Bd. 34, S. 348) haben die dänischen Grönlandsorscher Dansen. Steenstrup, Kolberup und Rosenvinge ihre Arbeiten im vergangenen Sommer weiter sortgesett. Sören Dansen betrieb seine anthropologischen Untersuchungen namentlich in Nordgröntand, nördlich von Hossenburg, die ziemlich gegen Upernavik fin, Steenstrup seine geologisch-mineralogischen und Rosenvinge seine botanischen dagegen in Süd-Grönland, zwischen Godtbaab und Rulianebaab.

- Der befannte isländische Reisende Ib. Thorobbsen ift mabrend bes vergangenen Sommers wieder eifrig

am Berte gewesen, Die Runbe von feiner norbischen Beimath gu forbern. Buerft untersuchte er bie Ruinenftatten bes Fossar-Thales, beren Entstehung angeblich auf einen Unsbruch bes Randutambar im Jahre 1343 jurudzuführen fein foll. Er fant babei, bag ber Raubulambar gar fein recenter Bullan, sondern blos ein Liparitrilden war, ber in historischen Beiten nicht gut eine Gruption gehabt haben tann. Dagegen burften die Bermuftungen ber betreffenben Gehöfte burch ben Bella-Musbruch bes Jahres 1341 angerichtet worben fein. -Spater burchftreifte Thorobbfen bie Webirgogegend fublich von Sofsioful, bie bielang von feinem Reifenben bejucht worden war, und er entdedte daselbst in mehreren Thalern beiße Schwefelquellen und vielfarbige tochenbe Schlammvullane in großer Bahl. Das intereffante Gebiet übertraf an Grofiartigfeit auch felbft biejenigen von Arufavit und Myvata. In der Gegend von Hoeravellir fand der Reisende bie vultanifche Thatigfeit feit Benberfon's Befuche (1815) ftart verandert. Die "brullende Sobe" namentlich war ftumm geworben. Am Borgar Fjord entbedte er ein paar neue Funbftätten foffiler Bflangen,

### Bücherichau.

Dr. Ferdinand Löwl, Siedelungsarten in den Hochalpen (Forschungen zur beutschen Landese und Bollskunde, Bd. 2, Deft 6). Stuttgart, 1888. 3. Engelhorn. — Eine sehr exakte Untersuchung über die Abhängigkeit des Meuschen und seiner Siedelungen von der Bodenbildung, deren Methade hoffentlich bald noch auf andere Gebirgsgegenden angewandt wird. Die Kategorien, in die der Verfasser die Siedelungen der von ihm studirten österreichischen Alpengebiete (18 Thäter) bringt, sind: die Halben, Schuttlegel, Becken, Staffel, Boden, Terrassen, Leisten, hange und Rundhöder-Siedelungen.

Die higienischen Berbältnisse ber größeren Garnisonsorte ber Desterreichische Ungarischen Monarchie. I. Graz. II. Budapest. Wien, 1887 und 1888. — Diese reich mit graphischen Darstellungen und Plänen und Karten ausgestatteten Bändchen zeigen nicht nur, wie sorgsam man in Desterreich Ungarn auf die Gesundheit ber Truppen bedacht ist, sondern sie bisden auch zugleich sehr beachtenswerthe Beiträge zu einer genaueren Ortssunde.

— Dr. hentschel und Dr. Märkel, Umschau in heimath und Fremde. Zweiter Band. Bredlau; 1887. Ferdinand hirt. — Seinen Zweit, als geographisches Lesebuch zu dienen und das Material der Lehrbücher durch lebendige Schilderungen zu ergänzen, wird auch der zweite Pand dieser Anthologie nicht versehlen, wenngleich die Auswahl betreffs der Autoren etwas einseitig und eng ist, und bezüglich Spaniens Passarge, bezüglich der Ballan halbinsel Schweiger-Lerchenseld und bezüglich Rußlands Rostoschung zu anssichtließlich kominiert.

— Umand Gregg, Nebersecische Reisen. Zürich, 1888. 3. Schabelin. — Man fann ein halbes Jahr: hundert in der Welt herum reisen und schließlich boch für andere Leute nicht gar viel mit nach hause bringen. Das Buch läßt sowohl seiner Form als anch seinem Inhalte nach mancherlei zu wünschen übrig.

Juhalt: Dr. M. Pollrung: Das beutsche Schutgebiet in der Sudie. II. (Mit zwei Abbildungen.) — Frig Gras bowsty: Kaliffeinhöhlen in Sadofte Borneo. (Mit zwei Abbildungen.) — F. Marthe: Natur und Bewohner der Cstadachung des Rord-Ural. (Mit zwei Abbildungen.) — Kürzere Mittheilungen: Die Insel Diego Garcia. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Affen. — Afrika. — Rordamerika. — Auftralien und Polynesien. — Polarregionen. — Bücherschau, (Schluß der Redaktion am 19. Rovember 1888.)







wiffe Schen besiten, von religiofen Dingen mit bem Beigen ju reben, fei es, weil ihre religiofen Begriffe fehr mangelhaft find, fei es endlich, weil unfere Gprachfenntniffe noch nicht zur Aufhellung ihres Beifteslebens hinreichen. Bu ben Beugniffen von ber Anertennung eines hoberen Befens gehoren jedenfalls bie gefdnigten Figuren, welche an allen Blagen, die in Raifer Bilhelmeland berührt murben, fich In Ginschhafen führen fie die Bezeichnung vorfanden. "abumtan", eine Bezeichnung, welche auch ber Sonne, bem Monde, ben Sternen, bem Blipe und Donner beigelegt wird. In der Aftrolabe-Bai geben diefe Solggogen unter ber Bezeichnung "tjelum" und zeichnen fich burch die unformliche Bergrößerung gewiffer Rorpertheile aus. weit gemiffe Bebrauche auf bas Borhanbenfein religiöfer Befühle und wie weit auf abergläubifche Borftellungen bafirt find, ift mitunter fchwer zu unterscheiben. Das Rupfen von Beflügel in einer Feldhutte erregte beispielsweise bas Miffallen des Befigere, und unter bem Dinweis auf ein paar am Thurpfoften aufgehängte Jamewurzeln bat er jest une, fünftig berartige Berrichtungen abfeits von ber Butte gu beforgen. Die Gingeborenen einiger Theile Reu Bommerns verzehren tein Schweinefleisch, weil fie glauben, nach beffen Benug fterben gu muffen. Auf religiofes Gebiet faut wohl auch die Wirtsamteit bes rathselhaften Dud. Dud, ber auf ben Lauenburg-Infeln und ber Bagelle-Balbinfel heimifch ift. Das Erbliden bes Dud Dud foll für bie Frauen töbtlich fein. Gine Art Erntebantopfer wurde fchlieglich noch beim Befuche bes Dorfes Dtalu am Raiferin-Augustafluß gelegentlich eines Erntefestes beobachtet. Es war bier an einem Ende bes fehr langen Dorfes eine holgerne menichliche Figur von etwa einem Meter Bobe aufgestellt, fiberreich mit Schmudjachen bebangt und mit Baffen verfeben worben. Bor biefer Figur ftanden auf einem großen Hontphaeablatt ausgebreitet mehrere Schuffeln, theils mit Baffer, theile mit gerichnittener Delbe angefullt, baneben lagen noch Stude von Ihmphaea-Blattstielen - einer Sprife ber Gingeborenen - ferner Buderrohrschnitte, mbandi (Friichte von Tabernaemontana) u. a. m. Fremde wurden angehalten, bei biefer Figur ein tleines Befchent niebergulegen.

Recht zu bedauern ift ce, daß die Eingeborenen feinerlei Schrift und fchriftliche Hufzeichnungen befigen. schwert dieser Umstand nicht nur die Rachsorschungen nach ber Berfunft und ben Beranderungen, welche Die gegenwärtige Raffe im Laufe ber Jahrhunderte erlitten hat, fonbern auch bas Studium ber Sprache gang ungemein. 216 erfchwerendes Moment für die Erlernung ber Lapua-Sprachen tommt hierzu noch, bag bie Bahl berfelben eine ungewohnt große ift. Es fommt bor, bag auf einer Ruftenausbehnung von 36 km 12 grundverschiebene Sprachen im Gebrauch Einige diefer Sprachen besiten nicht Aber 50 Anhanger, wie beispieleweise bas Dorf Bumbu in der Aftrolabe Bai und bas Dorf Blala bei Rav Croifilles. Gehr gehemmt werden bie auf die Erlernung ber Sprache gerichteten Bestrebungen auch durch die geringe Weduld, welche ber Eingeborene gegenüber ben Bemuhungen bes Sprads-forschers an ben Tag legt. Es wird baber eines großen Aufwandes von Zeit bedürfen, bevor einmal eine ber Papua-Sprachen genügend genau befannt ift. Infolge des häufigen Sprachemvechsels find Eingeborene namentlich an ben Banbelecentren nicht felten, welche brei bis vier Papna. Eprachen beberrichen. Zweifelsohne wird eine Bergleichung ber verichiedenen Bapua-Sprachen sowohl unter fich ale mit ben Sprachen benachbarter Gebiete eine Reihe intereffanter Begiehungen gu Tage forbern. Bereits jest lagt fich ans bem wenigen Material entnehmen, bag malanifche Bortelemente ftart in die Spradjen bes Schutgebietes übergegangen find. Ja fogar Untlange an Borte, welche einerfeits von ber Bestlüste ber Insel Neu-Guinea, andererseits auf Nawai und Tahiti wieder zu finden sind, haben sich unter den bestannten Worten bemerten lassen. Eine baldige gründliche Ersorschung der Hauptsprachen wird zweiselsohne von vortheilhastem Einsluß auf die raschere Entwickelung der Beziehungen zwischen Ureingeborenen und Weißen sein. Besulhungen, den Eingeborenen die deutsche Sprache zu lehren, sind dieher weder von den Wissionaren noch von den Stationsbeamten gemacht worden. Dagegen ist das sogenannte Bitschen-Englisch unter den Kanaken der Gazellehalbinsel vielsach verbreitet.

Die Neu-Guinea-Kompagnie hat bem ihr zugehörigen Bebiete eine zwar ftille, aber boch ruhrige und erfolgreiche Thatigleit entfattet. Ihre erfte Dagnahme nach der Befibergreifung war die Errichtung von brei Ruftenftationen in Raifer - Bilbelmeland, fie hat im Laufe ber Beit fobaun weitere Stationen, theils im Bismard - Archipel, theils am oberen Raiferin-Muguftafluß angelegt, bat einige berfelben fpater wieder gang aufgehoben und andere an geeignetere Plate verlegt, fo bag augenblidlich feche Stationen ber Rompagnie im Schutgebiete vorhanden find. Die Ramen berfelben find: Sanjeldthafen, Konftantinhafen, Rebenstation Bogadjim (Aftrolabe-Bai), Finfchhafen, Rebenstation Butaueng und Kerewara, auf einer der Lauenburg-Infeln im Bismard-Archipel. 3m Jahre 1887 find am oberen Raiferin-Mugustafluß die beiben Stationen Benep und Malu versuchsweise errichtet, fpater aber wieder aufgegeben worden. Die Station Relana wurde im Beginne des Jahres 1888 angelegt, nicht geeigneter Bobenverhaltniffe halber aber ebenfalls wieber abgebrochen. Huger ben ber Rompagnie zugehörigen Gtationen befinden fich im Bismard Archipel noch die Galtoreien und Rebenfattoreien zweier beutscher Sandelehäuser. Matupit, in ber Blanche-Bai (Bagellehalbinfel) ift ber Gip ber Firma Robertson und Derusheim, während die bentiche Sandele- und Plantagengefellschaft in Samburg fich auf Mioto (Neu-Lauenburg) niedergelaffen hat. Gine größere Zweigfaftorei befitt die Firma Robertfon und Bernsheim auf ber Infel Rufa (an ber Strage zwischen Reu-Dedlenburg und Reu-Bannover). Beibe ber genannten Firmen haben außerbem eine große Bahl fogenannter Banbler an Ruftenpunften mit reichen Bestanden von Rofospalmen behufe bes Moprahandels mit ben Gingeborenen ftationirt. Endlich find noch zwei in feinerlei Berhaltniß zum Mutterlande ftebende Ansiedelungen: Die von Schulle, gegenüber ber. Infel Rufa, auf Reu-Diedlenburg und jene unter bem Ramen Farell'iche Pflanzung in Kalum (auch Raluana), am Gudufer ber Blanche Bai, zu ermahnen.

Die gegenwärtige Baupt- und Centralftation ift Binfch-In Anbetracht bes Umftanbes, bag ber Schwerpunft ber bon der Rompagnie in Angriff genommenen Arbeiten gur Beit im Gliben bes Raifer Bilhelmelandes liegt und eine Anlehnung an bas benachbarte Auftralien immer noch besteht, ift diese Bahl eine gludliche zu nennen. Diefe Berhältniffe werden fich jedoch zweifelsohne andern, sobald ein birefter Berfehr mit bem Schutgebiete nordwarts von Reu- Buinea im Anschluß an die Fahrten des Nordbentschen Llogd nach Dftafien ober durch eine selbständige Linie hergestellt sein wirb. Finschhafen ift daber auch als Berlehrecentrum ber Gip ber Berwaltung, welche bem Landeshauptmann unterfteht. Bier in Ginfchhafen find auch bereits Strafen ausgelegt, es ift eine ansehnliche Reibe von Webauben vorhanden, unter benen bas Saus bes Landeshauptmanne (G. Abbildg.) auf ber fleinen Salbinfel Galangfaua bas stattlichfte ift. Es befindet fich ferner in Finichhafen ein Argt, bem ein wohleingerichtetes Bofpital gur Berfügung fteht, es fehlt nicht an einem geräumigen Gafthause, woselbst ein im Dienste ber Rompagnie ftebenber

Defonom ju verhaltnigmäßig geringen Gapen (31/4 Mart pro Tag) bie Berpflegung an bie Beamten und ju etwas erhöhtem Breife an Grembe verabreicht; and ben von ber Rompagnie unterhaltenen Lagerbaufern find ebenfalls gu festen Gapen alle fonftigen Beburfniffe best täglichen Lebens erhaltlich; für die Arbeiter aus Java und bem Bismard. Archivel find geraumige, aus Blattwert bergeftellte Bobnungen in nachfter Habe von ginichbafen vorhanden; eine Dampffagemühle forgt für bas nothige Material an Bolg: ein wohleingerichteter, mit Schweinen, Buhnern, Biegen und Rindern (theile nordauftralifder, theile eeglonifcher Ber funft) bejester Biebhof für ben Bebarf an frifchem Bleifch. Die Aufgabe ber etwa zwei Stunden von Finschhafen entfernten, an der Einmilndung bes Butaueng in ben Bubui belegenen Rebenftation Butaueng ift es, Die Die fitr Die Schwarzen Arbeiter erforberlichen Jame und Tarro, fowie bie Bemilje für die Weißen ju bauen.

Weniger umfangreich find bie auf ben Abrigen Stationen getroffenen Ginrichtungen, auf feiner berfelben fehlen jeboch gute Wohnhaufer für die Beigen und die Arbeiter, fowie

reichhaltige Barenlager und Pflanzungen.

Der Gip bes faiferlichen Richtere ift Matupit. Gleich: maßig durch bas gange Schutgebiet ift die bentiche Sprache ale Amtesprache, sowie beutiche Mange, Wage und Bewichte und deutsche Rechtsprechung eingeführt. Geit einiger Beit ift ferner bas Schupgebiet bem Weltpoftverein angeschloffen worden. Den regelmäßigen Boftbienft zwischen bem Reft. lande von Auftralien (Cooftown) und bem Schungebiete einerseite und ben einzelnen Stationen anbererfeits verfeben brei ber Reu. Buinea-Rompagnie jugeborige Dampfer berart, bag eine regelmäßige vierwöchentliche Berbindung mit Cooftown im Anschluß an die Dampfer ber Britifhe India-Steam-Ravigation Rompagnie ftattfindet.

Die Bahl ber im Schungebiete fich aufhaltenden Weißen, welche gumeift Deutsche find, beträgt etwa 300 bis 400. Der größere Theil berselben befindet fich im Dienfte ber Reu-Buinea-Rompagnie. Reben ben burch die Berwaltung verurjachten Arbeiten haben fich die Beamten der Erforfcung und Bermeffung bes Landes, ber Unlegung und Durchführung von Pflanzungen, ber Antnupfung neuer Beziehungen zwischen ben Gingeborenen und ben Stationen oder Anfiedlern, ber Erlernung ber Eingeborenensprache, ber Anftellung genauer meteorologischer Beobachtungen, bem Strafenbau u. f. w. ju widmen. Ge ift bae Beftreben ber Rompagnie, möglichft folde Rrafte, welche bereits burch einen voraufgegangenen Aufenthalt in ben Tropen ver: trauter mit ben einschlägigen Berbaltniffen geworden find, für bas Schupgebiet zu gewinnen. Die Ergebniffe biefes Berfahrens zeigen fich bereits in einem ficheren Bormarisschreiten auf allen in Angriff genommenen Webieten. Man barf baber mit hoffnung auf die Zufunft bes deufchen Befines in ber Gubfee bliden.

## Die mongolische Wüste.

Bon Dr. Emil Dedert.

(Mit vier Abbilbungen.)

In flaffifcher Weise bat f. v. Richthofen ben burdy greifenben Wegenfan flar gelegt, ber in phyfitalifchegeographischer und fulturgeographischer Binficht zwischen ben centralen und ben peripherifchen Theilen Mnene befteht. Bier benest ein reiches Dag von fenchten Rieberichlägen ben Boben: Die Gluffe ftromen binaus in bas Deer, um mit ihrem Waffer auch bas gerfeste Geftein fortgufihren und bem Menichen ale Berfebreftragen in die Mugenwelt gu dienen; es entsteht eine bunte Dannigfaltigfeit ber Lebensbedingungen für Bflangen, Thiere und Menichen, und bemgemäß auch eine bunte Mannigfaltigfeit von pflanglichen, thierischen und menschlichen Lebenojormen; bem Menschen inebefondere aber wird es ermöglicht, fich feste Wohnfibe ju grunden, Berr bee Bodens gu werden, fich gefellichaft: liche und flaatliche Einrichtungen ju schaffen und zu höberer Rultur und Beifteebiloung ju gebeiben. Dort bagegen ift das Dag ber Riederschläge ein targes; die fliegenden Bemuffer, die von ben Webirgen berabtommen, ichwinden in ber trodenen Atmojphare gufammen, um gulest in einem abfluflosen Gee ober in einem Gumpfe gu endigen; alle Berfepungeprodufte ber Gefteine - Salze, Sande, Berolle - bleiben im lande, fo weit fie nicht etwa von ben Binden in die peripherischen Gebiete verweht werben; es herricht infolgebeffen eine Tendeng, alles zu nivelliren, alle Gegenfäße zu tilgen ober zu mastiren und eine möglichft vollkommene Monotonie herzustellen; Die im Lande bleibenben löslichen Galge burchjegen allerwärts ben Boben und machen ben Aderbau unmöglich; bas Thier- und Bilangenleben ift arm und verflimmert; bes Dienichen Beimath aber ift überall und nirgends, und bie Ratur zwingt ibn gu einem unfteten Romabenleben, bas eine Berfeinerung ber Gitten nicht gulaffen will.

Seine topische Ausbildung bat nun bas centrale Afien in bem weiten Landraume gefunden, ber fich von bem Bamirplateau bis zu dem Chingangebirge ausbebnt, und ber im Buden von dem Ruen-lun und Han-ichan nebft ihren oftlichen Fortsetungen, im Horben aber von bem Sajanifchen Webirge und dem Jablonoi Bebirge begrengt wird, mabrend fich die Stetten bes öftlichen Thian-ichan und Altai weit in ihn hineinschieben. Diefer an bie 5000 km lange und 500 bis 1200 km breite Raum wird von ben Chinefen jehr bezeichnend "San hai", d. i. "trodenes Dleer", genannt, und er würde biefen Ramen ohne Zweifel auch bann verdienen, wenn feine genauere geologische Untersuchung die Theorie, daß er thatfachlich ein erft in einem fpateren Erd. alter troden gelegter Meeresboben fei, etwa nicht bestätigen follte 1). An feine geologische Borgeschichte haben ja biejenigen, welche ihm ben Ramen gaben, natürlich nicht gebacht.

Daburch, baft in ber Gegend von Chami und Tung. hwan-fien (unter bem 93. Meridian öftlich von Greenwich)

<sup>1)</sup> Bergl, &. v. Nichthojen, a. a. D., G. 25; und Ed. Gug, bas Untlig ber Erbe, Bb. 2.





man fich innerhalb ber Mongolei bereits in bebeutenber Sohe befindet, wenn man fich ihnen nabert. 216 Bettermauern bewähren fie fich immerhin verhängnifvoll genug, unt fo mehr, als gegen Gut und Gudoft, von mo bie regenbringenden Seewinde tommen, hinter ben unmittelbaren Randgebirgen noch andere Gebirge lagern, die ihre Wirtfamteit vervollständigen. Da ber Abftand bes mongolischen Bedens vom Deere gegen Guboft bin fein febr großer ift - nur 400-500 km -, fo wirde fich die große Trodenheit feines Klimas und feine baraus resultirende Buftenhaftigfeit ohne die gablreichen Parallelfetten, von benen bie Provingen Be-tichieli, Schan-fi und Schen-fi erfullt find, faum erflären. Dem in der Mongolei vorherrichenden Westwinde, ber aus bem Inneren ber altweltlichen Kontinentalmaffe herausweht, wohnt felbstrebend eine bobe wafferbunftauffaugenbe Rraft inne, die es gur Boltenbilbung fchwer tommen läßt; jugleich berauben bie gulest genannten Bebirge - welche felbft im Commer fehr regenreich find - bie von bem Chinesischen Dleere ber ftromende Luft eines großen Theiles ihrer Genchtigfeit, und bie von ihnen her wehenden Winde bewähren fich für die Mongolei als

Fallwinde, benen befanntlich ebenfalls fehr ausdorrende Gigenschaften zufommen. Wenn man fich biefe Berhaltniffe flar macht, fo wird man fich nicht wundern, dağ Brihemaleti zwifchen bem Fuße bes Manfchan und Urga an die 1600 km weit reifen fonnte, ohne auf einen einzigen Flußtauf zu ftogen, und bag andere Reifende une verfichern, daß fie trop monatelangen Berweilens niemals

einen Tropfen Regen in der Mongolei gesehen haben. Gelegentlich giebt es aber boch gang hestige Guffe während bes Spätsommers, und infolgebessen fehlt es in den meisten Gegenden wenigstens nicht an Quellen und Brunnen, sowie an salzigen Seen.

Die Strome, bie ben Randgebirgen bes mongolifchen Buftenbedens entquellen, um in bas Innere biefes Bedens binein zu fliegen, fampfen mit ber trodenen Atmofphare und mit bem trodenen Canbe und Riefe einen harten Rampf ume Dafein, bem fie endlich erliegen, indem fie einen Galgfee ober Galgfumpf fullen. Go namentlich ber Su-la-ho und ber Etfin, bie pon ben Gletichern und Schneefelbern bee Dan-fchan gefpeift werben, und die anfange eine große Bafferfille befigen; fo ber Chao-lai-ho und ber Ia-ho, von ber öftlichen Fortsetzung bes Ran-fchan; fo ber Schanbu-gol, ber Dfiral-gol, ber Chara-gol zc. vom Chingan; und so auch der Dfabchyn, ber Robbo, ber Rintin, ber Lotton und andere Gliffe vom Altai und vom Thian-fchan. Bo biefe Strome aus ben Gebirgen herausbrechen, ba rufen fie baburch, bag ber Dlenich fie gu fünftlicher Bemafferung bes Bobens benunt, jum Theil febr reiche Rultur-Dafen hervor. Im Inneren ber Blifte, in größerer Ferne von den quellenreichen Dochgebirgen, sind die natürtichen Borbedingungen für die Entsichung solcher Dasen im allgemeinen nicht gegeben, und dort hat sich der Reisende damit zu begnügen, daß er hier und da an einer Quelle oder in einer Cisterne etwas trintbares Wasser und daneben Beide für seine Thiere sindet.

Hinsichtlich ber Temperaturverhältnisse waltet ein ausgesprochenes Kontinentalklima über ber mongolischen Wiste. Die Winter sind sehr kalt, und die Kälte ist um so empsindlicher, als sie mit heftigen Stürmen und mit großer Trodenheit Hand in Hand geht. Die Reisenden haben ihre Gesichter gegen sie durch Filzmasten zu schützen. Entlang der Südgrenze läuft die Januar Isotherme von — 10° C. Die Sommer dogegen sind glühend heiß, und die Szechenzische Expedition erlebte in der Gegend von Sussischen 40° C. unterm Dach 1). Ebenso bestehen große Gegenstihe zwischen den Tage und Nachtemperaturen.

Aus bem Gefagten laffen fich die übrigen Saupteigenschaften ber mongolischen Bufte unschwer ableiten. Bor allen Dingen ergeben fich daraus auch die Kategorien bes Bobens im einzelnen, soweit die bodenbildenden und bobenungestal-

tenben Agentien
bes gegenwärtigen Erbalters
— mit benen
es nach unferer
Auffassung bie
Geographie im
Gegensage zur
Geologie zu thun
hat — babei in
Frage fommen.

Das Wasser verrichtet in ber Wisse nur einen sehr geringen Betrag von bodenumgestaltender Arbeit. Immerhin sihren die
Ströme, die von ihrem Kande her
in sie hinein sließen, gewaltige
Wasser von Ge-



Uroten = Plongolen.

birgeschutt in sie hinein — Steinblöde, größere und fleinere Rolltiesel, Sand, Schlamm und Salze —, und sie lagern denselben dort, wo ihr Gesäll zu ihrem Transport zu schwach wird, in ihrem Bette und an ihren lifern oder in den Seen und Sumpsen, in die sie schließlich münden, ab, seine weitere Berkleinerung, Unwandlung und Bersührung anderen Kräften überlassend. Belangreiche Erosions und Transportationswirtungen des fließenden Wassers sind also nur in der Randzone der Wüste zu beobachten, und auch dort erscheinen sie durch Gegenwirtungen der anderen Kräste weist sehr beeinträchtigt und abgeschwächt.

Als ein viel gewaltigeres und allgemeiner wirksames physitalisch-geographisches Agens ist der Temperaturwechsel in der Wuste zu bezeichnen. Wenn man bedenkt, daß in Urga und Ultiassutat die Temperatur im Januar des öfteren unter den Gefrierpunkt des Quedsilbers sinkt, während sie sich im Juli zu afrikanischer Gluth steigert, und daß Prisewalsti es in der sudöstlichen Vlongolei erlebte, daß das

<sup>1)</sup> Bergl. Arcitner, Im fernen Often, S. 571. — Prificwalsti beobachiete jogar 45° C. im Schatten, und ben Boben fand er auf 65° durchglubt. (Bergl. Geogr. Mittheitungen, BD. 22, S. 171.)

Thermometer am 16. Mary + 20,5° im Schatten zeigte, in ber barauf folgenden Racht aber - 180, fo ift einem Dies ohne weiteres flar. Bor allen Dingen hat bas laumijde Epiel folder Temperaturgegenfape natürlich ein febr energifches Berarbeiten aller jener niedrigen Gelfengebirge im Wefolge, die die mongolifche Wilfte burchgieben, und wir find fogar geneigt, und ihre Riedrigfeit und ihr Gleichmaß jum größten Theile baraus ju erftaren. 3m Winter, bezw. bei Racht, erfolgt eine ftarte Kontraftion ihrer oberflächlichen Westeineschichten, und im Commer, bezw. am Tage, bagegen greift eine ftarte Erpanfion berfelben play. Dogen bie Westeine nun froftallinische oder flaftische fein, fie unterliegen baburch einer beständigen Bersprengung und Berfplitterung, und fie gerfallen babei in ihre constituirenben Elemente: ber Granit in Quarg. und Felbfpathftude und Blimmerblatten, ber Canbftein in lofen Cand, ber Ralf. ftein in Ctaub zc. Diefer Beriprengunge. und Berfplitterungeproceg ichreitet bann mit ben Bruchftuden bes (Westeins noch weiter fort, und er erftredt fich jugleich auch auf den gesammten Webirgeschutt, welcher von ben boben Handern der Wifte berftammt. Und fo fparlich Schnee und Regen auch in ber Mongolei fallen, fo reicht bie baburch hervorgerufene Bobenfeuchtigfeit boch bin, bie Berftorungearbeit bes Groft- und Dipewechfels wenigftene geitweise ju unterftugen nud zu vervollständigen. Das Waffer gefriert in ben Westeinefpalten gu Gie und hilft auf biefe Beife gersprengen, und andererfeits loft es auch, was lostich ift, fobald es barin erwarmt wird. Bei Urga, bas allerbings nur an ber Eingangeschwelle gur eigentlichen Biifte liegt, beläuft fich die Jahresmenge ber Rieberichlage immer noch auf ungefahr 24 cm. Daß die ab und gu fehr heftigen Regenguffe in der Rabe ber Felfenruden auch an der Umlagerung der Westeinebruchstude betheiligt find, ermahnen wir nur nebenbei. Ein Sauptagens ift bas Baffer ja boch auch bier nicht.

Gang impofant ale bodenumgestaltende Rraft ericheint aber ber mongolische Wiftenwind. Er hullt die Reisenden in ungeheure Ctaubwolfen ein und macht den Tag baburch finfter wie die Racht, er ichlenbert ihnen Gand und fleine Steine ins (Beficht 1), und er vollbringt auf diefe Beife mit dem Gesteineschutte, was bas Baffer nur febr ungenugenb damit thut: er transportirt ibn in größere und fleinere Gernen, und er sondert und ordnet ihn auch zugleich nach feiner Urt und nach feinem Bewichte, bas eine bierber, bas andere borthin lagernd. Hur bas gang fein gerriebene Material wirbelt er fo bod empor, daß es ju einem großen Theile über die Randgebirge der Wifte hinwegzugelangen vermag, bamit es fich jenfeits berfelben in bem Doangho-Gebiete als log ablagere. Den Gand erhebt er gu mußigeren Boben, und die Riefel rollt er in der Regel nur auf bem Boben fort; beibe bewegt er auch nur innerhalb bes weiten Buftenbedens bin und ber, mit den Riefeln alle tieferen Depressionen ausfüllend, und ben Gand zu Dunen auftreibend. Undere wirft er, wenn er nur in normaler Ctarle meht, andere, wenn er ale Cturm, und andere, wenn er ale Orfan auftritt. Das lettere ift und zwar in ber mongolischen Bufte hanfig genug ber Rall, aber bie Orfane und die Sturme haben hier wie anderweit auf Erden einen mehr tolalen Charafter, mahrend fraftige Winde jahraus jahrein und allerwarts herrichen. Mußer ben ermabnten Feldtammen find infolgebeffen namentlich noch brei andere Bobenformen in ber Bufte gu unterscheiben: Löggebiete, benen jum Bervorbringen reicher Ernten nichts fehlt ale reichlichere Benegung mit befruchtenbem Regen und Edmee und Befreiung von bem über-

Die Buftenflora ift sowohl an Individuen als auch au Arten arm. Wie mare dies andere dentbar, ba Trodenheit, Gluthbine, Ralte, Sturm und falgburchtrantter Boben fich vereinigen, bas Pflanzenleben ju vernichten! Diejenigen Formen, welche ben harten Griftenzbedingungen gum Erot gebeihen, find aber von hober Eigenart. Den Candollnen charafteriftifch ift ber Salfaul-Strauch (Haloxylon Ammodendron), ber Itharunt (Nitracia Schoberi) und ben burch feinen nahrenden Samen befonders für die Landichaft Alafdian febr wichtige Gulding (Agriophyllum gobicum); bem falgigen Lögboben ber Dnriffun (Lasiagrostis splendens), die Budurgana (Kalidium gracile), die Artemifia :c. Birtliche Baume finden fich nur bie und ba an quellenreichen Stellen ber Mordgebunge von Berggugen. 3m Often und Morden des Gebietes werden die Bewafferungeverhalts niffe gunftiger, und bort tritt auch allmählich wieder eine

mäßigen Galgehalte; Flugfandgegenben, beren Dunen in beständigem Sin- und Bermandern begriffen find; und Riesund Steinflächen, auf denen bie bolgernen Starren babin fahren, wie auf frifch beschotterten Strafen. Die Flugfanbstriche ober "Tingeri" (G. Abbildung 2) haben der mongolischen Bufte den dinefifden Ramen "Schamo" eingetragen, Die Riesund Steinflächen ben Ramen "Gobi" 1). Da bie beiben Bezeichnungen etwas Schwantenbes und Unbeftimmtes haben und dem genauen Ginne nach eigentlich immer nur auf gewiffe Theile, in benen die betreffende Formation vorherricht, angewendet werben follten, fo haben wir hier die in Frage ftebende Balfte bes "Ban-bai" aber lieber einfach die "mongolifche Wufte" genannt. Auf Die gange Wufte wenbet man in Europa hertommlicherweise ben Hamen "Gobi" häufiger au, ale ben Ramen "Schamo", und bas ift wohl auch richtig, da bie Stein. und Riesflächen ben Befchreibungen ber Reisenben nach in ber That ben bei weitem größeren Raum einnehmen. - Daß bie Steinflachen ber mongolischen Wufte ziemlich ftreng ben Gferirflachen ber Sahara entsprechen, bie "Tingeri" aber ber Areg Bufte berfelben, haben wir nicht nothig, befondere gu betonen. Hehnliche Urfachen rufen eben abnliche Birfungen bervor. Und wenn die imposante Sammada- Bufte Rordafritas in ben Telefammen ber Mongolei nicht gang wieber erfannt wirb, fo tragen baran nach unferer Deinung vor allen Dingen die fraftigeren meteorobynamifchen Agentien bes lett. genaunten Erbraumes bei, bie an bem Abtragen ber Felfen und an bem Ausfüllen ber Thaler arbeiten: befonders die viel ftarteren Frofte und bie viel ftarteren Winde. Durch Diefe ift fozusagen ein volltommenerer Ausgleich zwischen ben verschiedenen Formen bewirft worden. Uebrigens ftammt ber Cand ber Cabara aller Babricheinlichfeit nach jum größeren Theile aus bem Webiete bes nubifchen Canb. fteins"), ber Cand der mongolischen Blifte aber - ebenso wie auch bas gröbere Daterial - vorwiegend von den Retten, die fie felbst burchziehen. - Der Mangel einer bichten Begetation erleichtert bem Binde fein Spiel natürlich gang mefentlich, und wenn It. Bumpelly von einer formlichen Anshobelung von Thalern burch benfelben rebet - naturlich mit Dilfe bes Sandes, den er bewegt -, fo hat dies faum viel Unmahricheinliches. Der Wind erzeugt übrigens baburd, bag er ben Gand gegen ben Relfen ichlenbert, ober bag er ibn mit Ungeftilm über die Steinflächen hinwegfegt, auch felbft noch einen guten Theil fein gerriebenen Staubes, bezw. hilft er baburch ben mit ihm verblindeten Agentien bei ber fortichreitenden Berfleinerung des vorhandenen Besteins materiales.

<sup>1)</sup> Bergl. Areitner, a. a. C., S. 647; D. Michaelis, Bon Santau nach Gutichon (Gotha 1888), C. 38.

<sup>1)</sup> Bergl. Areitner, a. a. D., S. 567. 2) Bergl. Jittel, Beiträge 3. Geologie ber Lybischen Wuste, CXXXVI ff.

reichere Begetation ein; namentlich giebt es bort wieber gute Beibe fur bie Beerben.

Die Wilftenfauna, die fich bireft ober indireft von ben Blättern und Frudten der genannten Pflangen nahrt, fo gut fie eben fann, ift gleichfalls eine arme. Die Dferen-Untilope (Antilopo gutturosa) und der Sandhafe (Lagomys Ogotono) find die Bauptbewohner ber Einode, und neben ihnen der Sandmarder, bas Steppenhuhn, bie Steppeulerdje, die Rrabe, ber Dabicht ie. Die Gefammtgahl ber Caugethierarten begiffert Bribewalsti nur auf etma 50. Ilm besten mit Thieren bevollert find bie Webirgegegenden, wo das Argali, ber Bilbefel, das Murmelthier, ber Bolf und der Judis haufen. Unter ben Sausthieren, Die ben Sauptreichthum ber Bliftenbewohner ausmachen, find bas Fettschwanzschaf, bas Rind, bas zweihoderige Rameel und bas Bierd in besonders großer Bahl vorhanden. Im Rord. westen guichtet man baneben ben Grungochfen. Die beften Rameele befigen die Rhalthas, im Rorben der Blifte; benen von Mlasichan merft man an ihrer ichwächlicheren Ronftis tution die Schlechtere Ernahrung an. Obgleich die Beerden oft große Roth leiben und große Berlufte gu ertragen haben, fo erholen fie fich boch in ber befferen Jahredzeit in ber Riegel rafd wieder, und alles in allem hat man die Bieh-gudit bodh ale ein Gewerbe gu bezeichnen, bas in ber mongolifden Blifte profperirt. Gin intenfiver Betrieb beffelben ift unter den angegebenen Berhaltniffen freilich nicht

Da die nomadisch betriebene Biebgucht bas einzige Bewerbe in ber mongolischen Bufte ift, fo ift naturlich die gange jogiale und politische Organisation ihrer Bevölferung Diejenige einer Birtenbevölferung. Die Einrichtungen find durch und burch patriarchalische, und die chinesische Bertidjajt hat das Wefentliche berfelben vollig unberührt gelaffen. Mehrere verwandte Familien vereinigen fich jum Beltborfe, an beffen Spipe ber Meltefte fteht, mehrere Dorfer jum Beichlechte (Schofchun), mehrere Beichlechter jum Stamme (Mimal) und mehrere Stamme jur Stammesgruppe ober jum Lande; je weiter ins Große bie Glieberung geht, befto lofer wird aber ber Bujammenhang. Um tompatteften ift bie Bevölferung in ber Randzone ber Bufte, und bort ift bas Wefilht ber Bufammengehörigfeit beehalb aud, am lebendigften. Die Weichlechter ober Stamme haben einheimische Gürften (Bane) ju Dberhauptern, die ihre Abfunft vielfach von Dichingisthan ableiten ; zu einem engeren Bujammenichluffe ber Stamme und Stammesgruppen ift es aber immer nur ausnahmsweise getommen. Seute geht Die Politit der dinefifden Regierung, Die in ber Mongolei noch allenthalben als Fremdherrichaft empfunden wirb,

instematisch barauf aus, die Zersplitterung fo viel als moglich auszudehnen ober zu erhalten, und außerdem sucht fie Die Weichlechter-Gürften gu finifiren und fich burch Gnabengehalter zu Greunden gu madjen - ein Spftem, wie es bie englifche Regierung in Indien auch anwenbet. Und ber Erfolg bavon war bieber ber gewilnschte: China erfreute fich feines Befiges febr ungeftort, und es hatte fich nicht vor einem neuen Dichingisthan, ber bie gange beraft ber Wiftenflumme in feiner Berfon zu vereinigen verftand, gu fürchten. llebrigens ftellt es ben mongolischen Wilrften in der Regel auch einen Gonverneur (Amban) gur Geite, und außerbem geht neben ber politifden Berfaffung noch eine besondere Dillitar. verfaffung einher. Die Gitrften von Ala-fchan (3. Abbilbung 3) unterftehen dem Bicefonig von Ran fu, mabrend die Aimats der Tumeden und Uroten (E. Abbitdung 4) dirett von ben Ambans von Sthufu-thoto, und die ber Gumten und Tidjatharen von den Ambans von Ralgan verwaltet werben.

Da die Chinesen fehr genau wiffen, daß jenfeits ber mongolifden Bufte bie Ruffen wohnen, fo wenden fic neuerdinge namentlich ben nörblichen und nordweftlichen Mimale eine große Aufmertfamteit gu. Dem Beneral. gouverneur von Illiaffutai fällt bie Dbhut über bie gange Dfungarei und über bie Rhaltha-Aimate Sain - Roin und Tjajagtu-Rhan zu, und zugleich ift bemfelben auch die höchste Militargewalt über bie mongolischen Stämme anvertraut. Die nordwestlichen Mimals unterftehen bem Amban von Robo. - Dort, wo die Bewölferung ber Mongolei mit Chinesen in beständiger Beruhrung fteht - namentlich alfo in ben an bas eigentliche China auftogenben Diftriften und an ben Raramanen. und Bofiftragen - hat fie gum Theil dinefifche Gitten und Webraudje fowie dinefifche Tracht angenommen, in einem febr umfaffenden Dage ift bies aber nicht ber Gall. Burben fich bie Ruffen baber vielleicht bereinft ber nördlichen Mongolei bemächtigen - Die burch ihre Flußinsteme bem ruffifden Uffen naber fteht als bem eigentlichen China -, fo ware es ihnen vielleicht gar nicht fo fdwer, fich bie bort wohnenden Stamme ju affimis liren. Dit ben füblichen Stämmen burfte bies viel fdmvieriger fein, ba bie Bufte mit ihren großen Bertehrefdwierigleiten gwifden ihnen und Ruffifd . Afien liegt, und ihres Befipes barf fich China beshalb auch nach biefer Geite bin giemlich ungestört erfreuen.

Db ber Buddhismus und der Lamaismus, ber in der Mongolei fehr feste Burzeln gefaßt hat, die Buften- und Steppenvöller so fanft gemacht hat, daß sie weiterhin nicht mehr daran benten, ihre Nachbarn durch Borstöße voll wilder Energie zu bedrohen, darf man vielleicht bezweiseln.

# Teftgebräuche der transfilvanischen Beltzigenner.

Bon Dr. Seinrich von Blistodi.

I.

Wo die Karpathen mit ihren Spigen voll Schnee, ben tein Strahl der hochsommersonne vom Felsen trennt, mit ihren waldigen Berglehnen voll friechenden und fliegenden Gethiers, mit ihren raufchenden Duellen und Bächen, ihren tranmeriichen Ihälern voll zanberhaften Schattens, tastellartig sich erheben; wo ungehennnt und fernhinleuchtend im

Glanze bes Morgens und bes Abends bie Wogen und bie Wellen bes Marofch und Attfluffes nach Often und Westen hingleiten, um bann in traumhafter Gerne zu verschwinden; bort im traussistvanischen Hochlande, in Siebenburgen, sanden die Bigeuner vor mehr als 400 Jahren ein Terrain, auf dem sie ungestindert und ungezilgelt, fern vom trübseligen

Stanbe ausgetretener und wohlbewachter Heerstraßen, ihre alten Sitten und Gebränche bis auf ben heutigen Tag aufrecht erhalten sonnten. Abgesehen von der allgemeinen Toleranz, der die Zigenner in diesem Lande von jeher begegneten, so mussen wir nur noch nebenbei daran erinnern, daß es eine längst ausgemachte Thatsache ift, daß Abernud Wunderglaube in den Köpsen der Gebirgsbewohner sester sigen, als in denen der Leute im flachen Lande; halten sich doch die Rebel auch am längsten in den tiesen Waldertind der Gebirge auf. Kein Wunder asso, wenn hier in Siebenburgen sich zigennerisches Tensen und Fühlen, Sitte und Prauch, Ganbe und Aberglaube die auf den beutigen Tag am reinsten und nverfälschtesten erhalten haben und für den Ethnologen von hoher Bedeutung sind.

Im folgenden will ich — so weit mir befannt und ich auf meinen häufigen Zigennersahrten Gelegenheit dies zu beobachten hatte — die Festgebräuche der transsilvanischen Zeltzigeuner in stlichnigen Strichen dem Lefer vorssühren. Es sind dies Gebräuche, die sich zumeist an die drei Hauptseste unserer christlichen Kirche anschließen, und die schon aus diesem Grunde unser Interesse in Anspruch nehmen können, weil sie, auf heidnischen Grundlage sußend, mehr oder weniger eine christliche Stassage haben.

Rommt der Ct. Dlichaelistag und mit ibm ber Spatherbst ins Land gezogen, ba benten bie transsilvanischen Wanderzigeuner, die die milde Jahreegeit unter luftigen Beiten und auf fteter Wanderschaft zugebracht haben, baran, fich por ben Schredniffen bes transfilvanischen Bintere, so gut es eben geht, ju schützen, indem fie an ben . gewöhnlich füblichen - Berglehnen ber Rarpathen fich Erdhöhlen bauen und die fogenannten "Binterquartiere" herrichten. Gewöhnlich werden die Erdhöhlen, welche ber Stamm, beffen einzelne Gippen fich jur Winteregeit vereinigen 1), auch im verfloffenen Winter bewohnt hat, wieder "wohnbar" gemacht. Bevor jeboch ber Ctamm feine Winterquartiere endgültig bezieht, wird vor jeber einzelnen Erbhöhle ein Tener mit Stechapfelftanben angemacht; auf Roblen wird bann Alaun verbrannt, und wenn biefer aufhort zu brobeln, fo nimmt man ihn vom Feuer und wird finden, bag er die Gestalt ber Person angenommen bat, bie im Laufe bes Wintere bem Stamme eventuell Schaben gus fugen fonnte. Um bies ju vermeiben, wirb ber gebrannte Mlaun gerftogen und einem ichwargen Bunbe gum Freffen gegeben. Dann flicht ber Aettefte jeber Gippe mit einer im Fener erhisten Rabel mehrere Locher in ein Stechapfelblatt und fagt bei jedem Stiche einzeln: "Dies bas Auge, bies der Mund, dies die Band, dies das Berg" u. f. w. und verbrennt bann bas Blatt. Gind bie armlichen Sabsetigleiten in ben Erdhöhlen untergebracht, bann versammelt der Wojwode feinen Stamm und "jahlt die Baupter feiner Lieben", aber da fehlt nicht felten gar manches "liebe Baupt", bas entweder irgendwo in Dienft getreten ober mit den Beborden in Mollifion gerathen, ine "fühle Saus" - in ben Kerker - gesetzt worden ift. Rach allgemeiner Schmauferei wird unter Gefang und Tang eine mit Tannenreifig und Ephen umbullte Strobpuppe - ber "ichwarze Wann" (kalo manush) — verbrannt und die librig gebliebene Afche in den Erdhöhlen verftrent, um die "bofen Weifter" ben Winter über fern zu halten. Diefer "fchwarze Mann" fellt mahridjeinlich ben Tod bar, worauf ber Bebrauch hinzuweisen icheint, bag jebe Gippe etwas Afche von ber verbrannten Buppe in einem Gadden aufbewahrt, um damit vorkommenden Falles die Fußsohlen Todtfranker eingureiben, die badurch den Tod von fich fern halten tonnen. Langfam und unbemerft ift ber Spatherbft in ben Winter Abergegangen, und ba beginnt die Zeit der Schredniffe, des Elends und des Jammers für den transsitvanischen Zeltzigeuner. Boll resignirenden Humors ergiebt er sich ins Unvermeibliche und singt:

Perel viv te brishindoro. Balb es regnet, balb es ichneit, Amen pål báro shilálo! Ralte herricht jest weit und breit ! Auf der großen, weiten Welt Te shilvárás te merás. haben wir fein beim, fein Belt! Mende cerçá náni hás! l'al ceroro gule del Dag im Groft wir nicht ber: Dag vor Ralte mir nicht fterben, Mende sik the satyurel, Ditf uns Gott, im Dimmel The men o yiv mudárel, broben. . Ko les ákkor áshárel? Denn fonft wird bich niemand

Die einzige Berftreuung in biefer entbehrungsvollen Jahredzeit bilbet auch für ben transfilvanischen Beltzigeuner bas Beihnachtefest. Schon bie Bodje vorher mird mit der Bereitung verschiedener Beil- und Schutymittel gugebracht. Safenfett, in Diefer Boche gesammelt, bilbet ein Bebeimmittel, das Cheleute, Die Gohne haben wollen, benuten. Das Blut einer in ber Beihnachtemoche erlegten Gledermans heilt Thiere, bie an Blabungen leiben. Im Beib. nachteabende geben die Mulos!) herum und ftellen ben Schwangeren Beibern nach; es ift baber gut, wenn man eine Mustatung und etwas Rampher in ein Tuchlein einbindet und baffelbe an den Gingang ber Erdhöhle aufhängt. In ber Christnacht reben die Thiere mit einander, boch barf man fie nicht belaufden, benn fonft tonnte man von ben Urmen (Geen), die um biefe Beit die Thiere besuchen und fie "fegnen", getöbtet werden. Die Beifter haben in biefer Racht liberhaupt besondere Gewalt, wie denn auch die Chriftnacht für Thiere und Menschen als bebeutsam angeschen wird und fich mancher Aberglaube an fie fnüpft. Schuttet man bie Afche eines verbrannten Efchenzweiges in biefer Racht unter die Pferbe, fo werben biefelben bas gange Jahr hindurch von bem Damon - bem fogenannten Chagrin 2) (Cagrino) - nicht gequalt werben. Wenn in biefer Racht die Bunde viel bellen, werden im Jahre viele Todesfälle vortommen; wenn hingegen die Schweine und Gfel unruhig find, werben bis nächsten Chrifttag viele Sochzeiten abgehalten werben. In biefer Racht werfen bie Bigeuner-Mabdjen ben Schweinen und Efeln gefalzenes Brot vor und beobachten das Grungen und Schreien berfelben, aus dem fie bann auf ihre Berchelichung ichließen; ift ber Ton ber Thiere hell und laut, bann heirathet bie Daib balb. Unochen und Fischgraten in der Chriftnacht an die Banme und auf die Felber geschüttet, vermehrt fur das nächste Jahr bie Fruchtbarfeit berfelben. Es scheint bies ber Reft eines Opfere, gebracht ber Gottheit, welche über ben Baum- und Blurfegen maltete. Diermit ftehen auch bie Betterbeobachtungen in Berbindung; ift die Chriftnacht bell und flar, fo ift ber Frühling nicht mehr weit, und ber Commer wird

<sup>1)</sup> S. meinen Auffat im "Globus", Bb. LIII, S. 183,

<sup>1)</sup> Der Mulo ift ein vamphrartiges Befen, bas aus tobtgeborenen Kindern entsteht; er mächst bis zu seinem dreizigsten Jahre, dann erst lehrt er ins Todtenreich ein. Er hat teine Knochen im Leibe, und an beiden handen sehlt ihm der Mittelsinger, den er im Grabe zurudlaften muß. Jedes Jahr wird er an seinem Geburtstage von seinen Kameraden gekocht, damit er neu erstarte. Die Mulos leben oben im Gebirge und bewachen die Schähe, welche sie aus ihren nächtlichen Fahrten rauben.

<sup>7)</sup> Diefes bamonifche Wefen, bas bie Thiere jur Rachtzeit qualt, son die Gestalt eines Stachelichweines haben, von gelbelicher Farbe und ungefahr einen halben Meter lang und eine Spanne breit fein. Bgl. dazu ben nordindischen Garginn bei Leitner (Results of a Tour in Dardistan etc., Bb. I, S. 13) und Liebrecht (Zur Bollsfunde, S. 102).

troden, beinahe ohne Regen fein; eine trilbe, wolfige Chrift-

nacht aber bedeutet bas entgegengefeste.

In ber Chriftnacht tann man gar oft auch ben "Allfamenbaum" feben; es ift dies ber beilige Baum bes alten Indien, von beffen Zweigen Bonig träufelt, gwischen beffen Blättern wunderbare Bogel fingen, und ber alle Camen ber Erbe tragt. Diefer "Allfamenbaum", beffen Enbe eine riefige Schlange im Dunde halt, ragt bie in ben himmel hincin, und ichon fein Anblid macht jung. Um biefen Allfamenbaum feben zu tonnen, Schlagen Die transfilvanischen Beltzigenner auf bem nachftgelegenen Bugel ein Weibenbaumchen in die Erbe, beffen Zweige fie in Knoten schlingen; baneben Schlägt man ein Tannenbannichen ein und umwidelt beibe Baumchen mit einent rothen Faben; bies nennen fie "Berheirathung ber Baume". Min nächften Tage werben biefe Baumchen verbrannt und die Afche berfelben gur Steigerung ber Beburtefraft von ben Beibern verwendet. Bar oft geschieht es in biefer Racht, bag in der Habe diefer Baumchen ber "Allfamenbaum" erfcheint. Wer ihn erblidt, barf bis zu feinem Berfchwinden fein Wort fprechen, soust wird er wahnsinnig. Go wurde por vielen Jahren ber 1886 verftorbene Greis Bifchta Labofchu bes Alchani-Stammes mabnfinnig, weil er beim Anblid bes Allfamenbaumes ausgerufen haben foll: "3ft bas Bonig ober Bein?"

Am erften Chriftiag, bevor "bie verheiratheten Baumden" verbraunt werben, versammeln fich bie Leute auf dem betreffenden Bligel, und während einige bas Feuer aumachen, bilben Manner und Frauen eine gufammenhängende, lange Reihe, und mahrend fie fich brei Schritte nach vorn und drei Schritte nach links bewegen, singen sie bagu Lieber, oft beterogenen Inhalts; gewöhnlich wird babei bies Lieb in einem ichnellen, monotonen Tatte gefungen:

Sigo ável kolondá.

Chrifttag wird jehr balbe nab'n, Uch! feit lang' fein bolg wir

Delá sháloske bicá Káshtá enke máriklá.

Kásht, mánro ná dikhelá;

jab'n; Ende, Gott, des Armen Roth, Shid' ihm Doly und weißes Brot.

Rach Schlug bes Liebes bleiben fie fteben, und eine turge Weile fich batb rechts, bald links biegend, thun fie mit dent Rufe: "O rother, o fcmarger, o weißer Bogel! gieb une Brot!" (Oh lolo, oh kalo, oh parno cirikleya! do menge marikla!) eine Bewegung nach vorwärte. Nach diefem Rufe beginnen fle ihre fruberen Bewegungen und ben Gefang von nenent, was fie erft nach Berbrennung ber Baumchen einstellen. Unter bem rothen, fcmargen, weißen Bogel verfteben fic bie "Dimmelevogel", bie ben Menfchen nügen ober ichaben fonnen.

Rach biefem Gefte begeben fie fich in bie Erbhöhlen, wo jeber Familienaltefte feine Sticfel ober Bunbichuhe auszieht und in dieselben etwas Afche von den verbrannten Baumden ftreut, worauf jebes mannliche Familienmitglieb biefe Beschnibung anziehen muß. Es beißt: baburch werbe bie Unhänglichkeit ber Familienmitglieder unter einander beftarft. Sollte bies wohl nicht mit bent beutschen Rechtsfymbol gusammenhängen, bemgemäß "mit einem in ben Schub fleigen" so viel bebeutet, ale Annahme an Rinbesftatt (Grimm. R. A. 155, 463; Rochholz, Alemannifches

Rinderlied und Rinderspiel, G. 380)?

In den drei Chriftnächten tann man auch gu großem Reichthum gelangen, vorausgefest, daß man beim Unternehmen Duth und Unerschrodenheit befit. 3ch will nur gwei bieber weniger ober gar nicht befannte Gebrauche anführen, die fich meines Wiffens auch bei anderen Boltern porfinden. In einer ber brei Festtagenachte wirb ein Bolggestell, abnlich einer Babre, breimal in die Rirche getragen. Es muß bies binnen einer halben Stunde nad Mlitternacht gescheben, ift aber gar fdwer zu vollbringen, benn die Mulos, die ju biefer Zeit unfichtbar find, fepen fich auf biefes bahrenahnliche Weftell und machen es jo fcmer, bag die Trager es nicht fortichaffen tonnen; bann find fie berloren und werden von den Dlulo-Leuten getödtet. Darum niuß einer mitgeben, der mit einem neuen, nie gebrauchten Leinenftud bas Polgefiell fortwährend wifcht, bamit fich Diefe bamonhaften Befen nicht barauf fegen tonnen. Rommen bie Leute mit bem Tragen bicfes Geftelles gu Stanbe, fo erhalt im Laufe bes Jahres jeder von ihnen einen Daufen Geld. Biel ficherer - beift es - ift bas Borgeben, wenn man die zulest beerbigte Leiche aus bem Grabe fcharrt und in einer ber Chriftfeftonochte breimal um eine Rirche giebt; dabei milffen nur zwei Lebenbige zugegen fein; ber eine Schleift die Leiche, mabrend ber andere mit einer gabelformigen Weidenruthe, beren obere Enden brei Anofpen haben, fortwährend auf die Leiche einhaut, damit sich die Geele derfelben entferne. Weführlich aber ift dies Unternehmen, weil die herumflatternbe Geele ber Leiche fich leicht in den Rörper ber Lebenben bineinzieht und fie jum Gelbstmorb Dag bergleichen Unternehnungen bie tranefil. vanischen Bigeuner in früheren Beiten ausgeführt haben mogen, bezeugt der Umftand, baß im Jahre 1831 gwei Bigeuner bes Leila Stammes wegen überwiesener Leichenschändung in ber Christnacht jum Tobe am Galgen berurtheilt wurben. Das Urtheil murbe am 2. Gebruar 1832 in Szitafch-Rereftur an ihnen vollzogen. Gie biegen Ritolaj Breifchan und Michael Mastreho. Go erzählte es mir eine Matrone diefes Stammee.

Der übrige Theil bes Wintere ift für den transfilvanischen Zeitzigenner weniger bagu angethan, ihm Luft und liebe ju aberglaubifden Experimenten einzuflößen. Erft mit bes Frublinge Beginn nimmt für ibn ein neues, leichteres und forgenloferes Leben feinen Aufang.

Bobes Bolt, bas noch nicht gang in den Rabmen unferer modernen, complicirten Kulturbestrebungen eingetreten ift, feiert bee Lenges Biebertehr mit verschiedenen für bie Boltefunde ftete intereffanten Gebrauchen. Bas Bunder, wenn aud die transsilvanischen Beltzigeuner, die im Winter und Commer, ju jeder Beit bes Jahres, braugen in ber freien Ratur ihr "Beim" haben, die Wiederfehr ber milderen Jahredzeit burch verschiedene Gebrauche feiern. Schon an der Schwelle bes Bintere fpricht ber transfilvanifche Beltgigenner feine Sebnfucht nach bem Sommer mit eigenthilmilichem Dumor also aus:

Ná hin ákábá niláy Cin c vreme lulerváv; To kameskro tatipestar Devleskero bágt máy jiál.

Cin kreeuno hin çáben

Te yevende soviben,

Pál pátráyi me usheáv, Hin sclenes e besál

Raid entflob die Commerszeit Und ber Leng ift noch gar weit; Mit bem warmen Connenicein Bieht aud Gottes Gegen ein. Bis Weihnachten, Gott fei Dant!

hab' ich reichlich Speif' Eranf. Und bis Oftern ichlaf' ich hall! 20ach' erft auf, wenn griln ber

Für den Wanderzigeuner ift eben ber Winter die Zeit bee hungerne und Darbene; wenn aber grun ber Bald" und die laue Sommertuft fein Zelt umweht, bann vergift er Armuth und Elend, Roth und Bein:

Niláye o gulo kám mán tátvárel. ákáná mán Mro coripen bisterel! Co me keráv, the me som coro? Mánge dostá, the o kám tato!

Golden icheint auf mich ber Connenichein, Laft vergeffen mich die Roth und Bein! Was tann ich bafür, daß ich fo elend, arm? Mirgenügt's, baf jetit bie Conne ideint recht maim!

Die faft allen europäischen Böltern eigenthumliche 3bee vom Rampfe ber beiben, ichon von ben Alten personifizirten Jahreszeiten, Winter und Commer, findet fich auch bei ben transfilvanischen Zeltzigennern vor, beren biesbezugliche Gebrauche - meiner Anficht nach - mehr ober weniger auf ihre Urbeimath, auf Indien hinweifen, wo um biefe Beit ber Sieg ber Göttin Talami über ben Berricher ber Ginfterniß (bee Schattene) gefeiert wirb.

Schon am Rachmittage bes Conntags por Oftern wirb "bie Alte zerfägt" (poures von einen), b. b. ber Winter wird bezwungen; bas Boll giebt babei gleichsam ben guschauenden Chor ab und preift ben Ueberwinder, indem es

folgendes heterogene Lieb fingt:

Devlá diñál te cirlá

Lume mreske luludvá. Enke tátyáres lumi, Enke dinal páshálá; Devlá já te pál mánge,

Kere more shuládyom Kai skámino me shardyom. Bott, Du haft bie Welt ente jüdt,

Daft mit Blumen fie gefomudt, haft ermarmt die weite Well Und ben Oftertag bestellt; Rebr' nun, Gott, bei mir auch

Meine Dutt' ift ausgefegt, Reines Tijchtuch aufgelegt.

Es wird nämlich ein Strohpopang in Frauenfleidern auf einem freien Blage über Ballen gelegt, von ben Inwefenben mit Rnütteln gefchlagen und bann von vermummten Mannern entzwei gefägt und ichlieflich berbrannt. Diefe Ceremonie gilt ber "Chattentonigin" (usbalyakri thagari) und beißt baber diefer Sonntag vor Dftern "ber Schattentag" (ushalyakri jives). Diefem Popang werben Rleiber ber gulept Bittme geworbenen Frau angezogen, die fie gerne bergiebt, ba ihrem Glauben gemäß das Berbrennen ber Rleiber für einen Grug an ihren verftorbenen Gemahl gilt.

Die gange Charwoche hindurch beschäftigen fich bie tranefilbanifchen Beltzigenner mit ber Berfertigung bon Bauber- und Charlatanmitteln, von benen ich einige bier

anführen will.

Safelruthen, in ber Charmoche geschnitten, beschützen por bem Blige Gebande und Belte, in benen fie aufbewahrt In diefer Woche tommt auch die Bafelichlange, die fonft hunbert Meilen tief in ber Erbe hauft, gwifden die Burgeln bes Safelftrauches. Ber fie bei ber Gelegenbeit, wo fie ben Dfterthau trinft, fangen fann, ber wird vor Schaben und lingtfid bewahrt und erlangt fogar allerlei übernatürliche Gaben und Renntniffe. Solche Bafel. schlangen vertaufen bie schlauen Beltzigeunerinnen ber rumanifden Landbevölferung Giebenburgens am erften Oftertage butendweise; fie fangen nämlich fcon ben Commer vorher tleine, junge Gibechfen, die fle getobtet an ber Conne ober am Reuer trodnen und borren, ben Rabaver farben fie mit einer Ladmuslofung und schlieglich verlaufen fie biefes Bunberthier ben leichtglaubigen Bauerinnen. gabelformig endender Dafelgweig, ber in ber Chrifte, Charreitage- ober Johannisnacht mit einem noch nie gebrauchten Meffer abgeschnitten wird, befigt bie toftbare Befähigung, unter ber Erbe liegende Metalle, Ergange, Schate und Baffer aufzufinden, aber nur in bem falle, wenn man bas besondere Glud gehabt bat, ben Zweig gerade gu ber Beit ju fchneiben, ju welcher Die Bafelfchlange ein Gi gelegt bat. Ilm bie Befähigung biefer Bunfchelruthe ju erproben, faßt man biefelbe mit beiben Sanben fo, daß man bie beiben bilinnen, gabelformigen Enben bes Safelgweiges in die Banbe nimmt, indem man bie fleinen Finger gegen einander, die Daumen aber aufwärts tehrt, fo bag bie Ruthe bem Simmel jugewendet ift; fobann burchichreitet ber Guchenbe, ohne einen Ton von sich ju geben, die Wegend, wo er Schate vermuthet, und wenn er bem gesuchten Begenftande nahe fommt, fo wendet fich die Ruthe um, indem bas gegen ben himmel ftebenbe Enbe gegen bie Erbe fchlagt. Gine weiße Flaume bricht bann aus bem Erbboben, mo ber Schat begraben liegt, bervor; um biefe Flamme muß ber Suchenbe breimal im Rreife geben und ben Gpruch bermurmeln:

Pçuvusheyá, Pçuvusheyá!

The árákáv sommákuná: Tut me sigo sátyáráv Kerav tute trin lanca; Yeka kerav devleske,

Somnakuni guleske

Jesuseske, rákleske

Dáv me yeká rupune;

Keráv ákkor me trite Gule Máriáko!

Devleske ánáveste prejià!

Pfuvujd : Mann, Pfuvujd-Mann Wenn ich bas Gold finden fann:

Bid ich bein Geil erretten, Dachen laff' ich brei Retten; Die eine für Bott, fo gutig und holb,

Die laff' ich machen aus lau-ferem Golb; Bur Jefus Chriftus, bas Bottes.

find, Bur Reite ich blantes Gilber

find'; Die britte, die laff' ich machen troun!

Für Maria, bie fconfte aller Frau'n! 3m Ramen Gottes weich' von mir!

Dann fann er ben Chat beben.

Wer zu Oftern ein Eulenei findet, fann gar leicht in Befit bes "Gilldemurmed" (kirmo bactalo) gelangen; benn zu biefer Beit legt bie "Gulenmutter" Gier, Die, in Die Erbe unter einen Safelnugstrauch vergraben, nach fieben Jahren ein Burmchen enthalten, bas ben jeweiligen Befiger reich und gliidlich macht. Diefer Glaube ift unter ben transsilvanischen Beltzigennern fo febr verbreitet, baß wovon ich felbst Augenzeuge mar - fie ichon Wochen lang por Oftern nach Gulenneftern ausspähen, um bann die Gier am Oftertage fich anzueignen. Gin Märchen ber tranefilvanischen Bigeuner, bas ich bier in genauer Ueberfennng mittheilen will, illustrirt gar treffend biefen Ofterglauben. Es lautet alfo:

#### Das Gulenei.

Bor vielen Jahren lebte einmal im Stamme ber Afchani ein Chepaar, bas geizig und ruchlos und von allen Stammgenoffen gemieden murbe. Bum Glitd hatte Gott biefe Ghe nur mit einem Rinde - einem Sohne - gefegnet. Als Diefer Cohn heranwuchs, ba hatte fein Bater und feine Mlutter Tag und Hacht feine Rube, benn obwohl es ihnen Leid that um bas Effen, bas fie ihrem Göhnchen verabreichten, so bachten sie boch bei fich, bag fie mit biefem ihrem Rinde ihr Glud machen würden. Die Mutter batte nämlich in einer Ofternacht, nachdem fie am Abend vorher Fifche gegeffen hatte 2), geträumt, daß ihr eine "tluge" Frau 3) gefagt habe, ihr Sohn werde das Ei der Eulenmutter finden und reich und glüdlich werben. Dies flat nun ben geizigen Eltern im Ropfe. 3hr Gohn mar gerade fechezehn Jahre alt, ale biefer Stamm bas feft ber Schatten. tonigin feierte. Die Leute führten bie Westalt ber Schattentonigin binaus in ben Bald und wollten fie gerade verbrennen, ale ein Dtafchurbalo +) heranfturmte und rief:

in Erfüllung gehen.

3) lieber "die klugen Frauen", die im Besitze verschiedener Geheimmittel sind, s. meinen Aussag: "Zauber, und Besprechungssormeln der transsilvanischen und südungarischen Zigeuner" (in den "Ethnologischen Mittheitungen aus Ungarn", herausg, von Prof. A. Germann in Budapest, Bd. 1, gest 1).

3) Der Maschurdalo (richtiger wohl Maschunvalo, d. i.

Gleifchtobter) ift ein Riefe, ber große Borliebe für Gleifch, bes

<sup>1)</sup> Pfuvuiche sind unterirdische Wefen von menichlicher Geftalt. Sie haben unter der Erde gange Städte, bewachen unermehliche Schafte und tommen oft auf die Oberfläche ber Erde.

8. "Globus" Bb. LIII, S. 187.
2) Fische vor bem Schlafengeben gegessen, bewirten, bem
Glauben ber Jigeuner gemäß, Traume, die früher oder später
in Erstüllung geben.

"Bas, ihr wollt ein Beib verbrennen! Ber bamit!" Die Leute liefen erichredt gu ben Beiten gurud, ale ber Dafchurdalo die Strohpuppe ihnen entrig; nur ber Gohn ber geizigen Eltern blieb ruhig am Plate. Als ihn der Dlaschurdalo bemertte, rief er: "De, bu Junge! Du entschlüpstet mir nicht! Komm' ber! du sollst bies Weib mir nach Saufe tragen; bann werbe ich bich schlachten und verzehren!" Der junge Bigenner mußte nun die Strohpuppe aufheben und mit bem Dafdpurbalo nach beffen Bohnung boch binauf ins Gebirge gehen. Als fie in das haus des Dafchur-dalo eintraten und berfelbe die Strohpuppe untersuchte und fand, bag fie fein menschliches Wefen fei, ba rief er erichrecht aus: "Du bift ein Zauberer! Du haft bied Beib in eine Strohpuppe verwandelt! Bergeihe mir und laff' mir bas Leben, ich will bir Alles geben, was ich habe!" Schnell gefaßt verfette ber 3lingling: "Ja, bu haft Recht! 3ch bin ein Bauberer und will nun feben, was bu eigentlich besiteft!" Bierauf ging er mit bem Daschurbalo aus einem Zimmer in bas andere und fand endlich in bem letten Bimmer eine wunderschöne Dlaid. Er fragte ben Dlafdurbalo: "Wer ift biefe Dtaib?" - "Gie ift bie Tochter eines Konigs", verfette ber Mafchurdalo, "und foll zu Oftern meine Fran werben!" Der Jungling fagte: "Das wird fie nicht werben! 3ch werbe fie mit mir fuhren! Deine Schape tannft bu behalten, wenn du mir ein Ei ber Gulenmutter verschaffft!" - "Das soust bu haben", verfette ber Dlafchurbalo, "ich führe bich bin zu ihrem Reft!" Und er führte ben jungen Bigeuner noch weiter hinauf in bas Bebirge, wo auf einem Baume aus golbenen Strobhalmen bas Reft ber Gulenmutter ftand. Der Mafchurbalo bolte ein Gi berab und fprach: "In biefem Gi, bas fchon bor fieben Jahren die Gulenmutter gelegt hat, ift ber Gludewurm fchon brinnen!" Der Jüngling legte bas Gi in feinen Cad, holte fich bie ichone Konigetochter ab und ging gu seinen Eltern. Als er ihnen fein Abenteuer ergabite, ba freuten fie fich fo febr, bag fie vor Freude ftarben. Der junge Zigeuner bofdjentte feinen Stamm reichlich unb jog jum Ronig, bem Bater ber ichonen Dtaib, die er balb heirathete und in Glud und Frieden bis an fein feliges Ende lebte. . . .

Gleich ber Gule hat auch ber Rudud feine Bebeutung für bie Ofterwodje. Während biefer Beit unter einem Baum gu fteben, worauf fich ein Ruduct fest und fdyreit, wird für eine gute Borbedeutung gehalten. Ber ein Reft mit einem Senduckei ju Oftern findet, wird bas gange Jahr hindurch in feinen Unternehmungen Erfolg haben; wer aber biefen Bogel im Jahre jum erften mal gerabe ju Dftern, und zwar in figender ober liegender Stellung ichreien bort, ber wird bas gange Jahr hindurch frant fein, und um folches zu verhitten, muß er neun mal um ben Baum geben, auf welchem ber Rudud fag nub etwas von ber Rinde effen. Ber feiner Gau gu Dftern Aududseier ober Guleneier gu freffen giebt, betommt von derfelben in bemfelben Jahre viele und fchone Fertel. Wer am erften Oftertage einen Schmetterling fliegen fieht, ber wird ben gangen Commer über Tag für Tag betrunten fein; wer Grofche oder Gifche fdwimmen ficht, wird den Commer über nur Baffer trinfen, und wer eine Schlange erblidt, ber befommt im Laufe bes Jahres viele Wefdjente.

Das eigentliche Fruhlingefest ift bei ben transfilvanischen Beltzigennern ber "grine Georg" (selono Georgio), ber

londers Menichenfteifc, bat, boch muß baffelbe von gefunden Individuen herrühren. Er hauft in Einoben und Wäldern, wo er Thieren und Menichen auflauert. In Folge feiner großen Tummheit und Leichiglaubigleit wird er von den Menichen gar häufig überliftet und feiner großen Schäfe beraubt. Wer ihm in der Roth beifteht, dem ift er ftets behulflich.

St. Georgitag, der nicht nach bem Ralender, fondern bei ben meisten Bigeunerstämmen gewöhnlich am zweiten Diter-

tage abgehalten wird.

Um zweiten Oftertage, Schon zeitig in ber Fruhe, ftromen bie braunen Beltbewohner an einen abgelegenen Ort, wo fie bor jeber fremden Ginmifchung ficher find. Um Borabende wird zu biefer Feierlichfeit ein Weibenbaumchen gefällt. Run werben Blumen, Krange und Laubgewinde am Stamme befestigt. Diefer Baum wird von den Burichen aufgehoben, worauf fich ber Bug an einen abgelegenen Ort begiebt, wo ber Stamm in ben Boben eingetrieben wirb. Die Sauptfigur des Festes ift ein Buriche, ber vom Ropf bis zu ben Fligen in grine Blatter und Zweige, Blumen und Bluthen eingehillt ift und beshalb eben ber grune Beorg" heißt. Bahrend die Zeltbewohner fich um beit geschmildten Beibenftamm lagern, giebt ber "grune Georg" bem Bieh feiner Stammgenoffen eine Sand voll Gras gu freffen, wodurch baffelbe bas gange Jahr hindurch überall faftiges, frifches Grun in Bulle und Julle finden foll. Dann wirft ber "grune Georg" brei eiferne Ragel, Die vorhergehend brei Tage und brei Rachte im Gener gelegen haben, ins nächste fliegende Waffer, um baburch die Rivafchi, bie Baffergeifter, bem Stamme glinftig ju ftimmen. Goliefilich wird ber "grine Georg" jum Scheine ins Waffer ge-worfen - jum Schein, benn in ber That wird nur ein laubumwundener Bopang ben Gluthen übergeben. Den Schluß diefer Festlichfeit bilbet die Bertheilung bes fogenannten Georgi-Ruchens, welcher die geheimnifvolle Kraft befist, bag jeber, ber bavon gehrt, fich mit bem Weber - fei er ihm noch fo verhaßt - verföhnen muß 1). In ber Hacht bes Ct. Georgitages barf niemand außerhalb bes Beltes, im Freien, fchlafen, benn die Beren tonnen ihm gar leicht ein Leid gufügen 2). Gin Beib, bas am St. Beorgitage niebertommt, tann - wenn nicht fofort Borfichtemagregeln getroffen werben, gar leicht Kroten gur Welt bringen; bierauf begiebt fich bas folgenbe Lieb:

Adá ráklyi mán çoçádyás, Te mán bicáces thávdyas, Andre cik yoy the kernel Ann Jivese Gregorcskro.

Arágádyol, ákáná

Eftå måy båre jåmbå Cåven leskre perå Te bicåce vodyå! Jene Maid, bie mich belogen, Die mich treulos hat betrogen, In dem Roth verfauten mag An dem heit'gen Georgstag.

Liegt sie bann in Rindes, nöthen, Sollen sieben große Kroten Fressenihren schwang'ren Bauch Und ihr fallches Derze auch!

Oftern ist überhaupt die Zeit der "Liebesahnungen". Am zweiten Oftertage, dem "gelinen Georgstage" sasten die Zigennerburschen und Mädchen und essen nur vom "Georgetuchen" (marikli Gorgeskro), um sich dann beim Schlasengehen ein Frauen- beziehungsweise ein Männerkleidungsstud unter das Haupt zu legen, im Glauben, daß man dann seine zullinstige Ehehälste im Traume sehen werde.

Noch eines besonderen Oftergebrauches der transsilvanischen Zeltzigeuner milfen wir an dieser Stelle gedenten, der uns einen tiesen Blid in den gestigen, religiösen und sittlichen Zustand dieses Wandervolles than läßt. Am Abend des zweiten Oftertages nämtlich verfertigen die transsilvanischen Zeltzigeuner ein hölzernes, einer Schachtel ähnliches Gefäß, das sie "Sendung", "Gabe" (bieapen) benennen. An der äußeren Fläche des Bodens sind zwei Duerhölzer angebracht, so daß das Gefäß die Gestalt einer Wiege hat. In dieses Gefäß werden Kräuter und andere

<sup>1)</sup> S. meinen Auffan: "Stamme und Familienverhaltniffe ber transfilvanischen Zeltzigeuner" ("Globus", Bb. 1.111. S. 188).

7) Aehnlich bei Saltrich Bolff, Jur Bolfstunde ber Siebenburger Sachen, S. 250. ein fiebenb. facilicher Abersalaube.

Beilmittel, die vorerft jeder ber Anwesenden mit den Fingern berührt hat, hineingelegt; dann wird das Gejäß mit rother und weißer Wolle umwidelt und vom altesten der Anwesenden von Zelt zu Zelt getragen. Sobald dies geschehen, wird das Gejäß zum nödfigelegenen fliegenden Waffer getragen und dort zuruchgelaffen, nachdem es jeder einzelne der Truppe einmal angespieen hat. Durch biefen

sonderbaren Gebrauch glauben sie alle die Krantheiten, welche ihnen für das laufende Jahr vom Schickal bestimmt worden sind, vertrieben zu haben. Kommt nämlich jemand und findet das Gefäß, so werden ihn und seinen ganzen "Stamm" bieje Krantheiten heimsuchen, wenn er das Gestäß öffnet, und es nicht sammt dem Inhalt desselben in den Fluß wirft.

## Rürzere Mittheilungen.

### Der Sflavenhaudel in Uganda.

Der fraugofische Missionur Bore Lourdel macht über ben Stauenhandel in bem Ronigreiche Uganda folgende Angaben, und weiß auch über die Lage Emin Balcha's im April biefes Jabres Einiges zu berichten:

Die grabischen Bundler hatten fich einen Theil bee Johres am Doje von Mimanga auf, um bie Glaven zu ertaufen, Die ber Monig auf feinem Webiete und auf benen feiner Machbarn jagen und fangen lägt. Bu biefen Stlavenjagben ichidt er oftere Armeen von mehreren Taufend Maun aus, bie nach fiegreichen Hampfen nicht felten mit breit ober viertaufenb Efloven gurudfebren. Der Ronig fucht bann bie jenigen aus, Die er für fich ober für feine Saupilinge bestimmt, und überliefert bie übrigen ben mobammebanischen Banblern, bie fie entweber in Cheragupten verlaufen, ober ihren Blau: bend und Weidigftegenoffen an ber Stufte, welche ben ara bijden Martt verjorgen. Das lufrative Beichaft bereichert nicht nur die Araber, foudern verforgt König Mwanga mit bem, was er bebarf, um fein Reich gu vergrößern, feine Dacht zu befeitigen und bie Bahl feiner Effaven zu vermehren, namlich mit Waffen und Munition. Die Araber find natürlich von ben Gingeborenen, unter benen fie wohnen, gefürchtet und verhaft, aber ju gleicher Beit ift ihre Macht über ben schwachen Mwanga eine ungebeure. Gie benngen Diefelbe mit Erfolg, um Die Unternehmungen ber Diffionare und Europäer gu verbachtigen.

Mis Berr Gordon, ber Rachfolger bes herrn Dladan bei ber englischen Mission, nach Uganda fam, zeigten ihm die Araber einen langen Brief an ben Monig, woburch biefer von bem Borbaben ber europäischen Machte, bas gange Land ber Gingeborenen "aufzueffen", in Renntniß gefest wurde. Die Deutschen follten bie gange Region gwijchen ber ganfibar füste und Unvangembe, Die Englander Uganda und Die benachbarten Bebiete in Befit nehmen. Rach Bere Lourdel brachte Derr Gorbon ein Geichent an ben Bifchof Barfer mit, fammt einem Briefe, in welchem auseinanbergefeht wurde, bag er nicht hingefommen fei, um ben Tob bes Bifchoje hannington ju rachen, fonbern fein Bott ju unter richten. Mwanga wurde barüber febr ärgerlich und fagte bem Miffionar, bag er ihn ale Briegegefangenen betrachten wirde, falls bie Europäer ihre Abficht ausführten, und falls bie Englander etwa Uganda angreifen, ober fich in feinen Haubel an der Kufte bineinmengen sollten, so wilrbe er ibn fogar tobten. Darauf fanbte er einen Brief an Bijchof Barter, etwas Niche als Sumbol ber Ariegeerflarung enthaltend, indem er Bulver und Waffen requirirte, und fich an fein Bolf wendend Frief er mit wuthenber Stimme: "Geht ibr, wie mich biefer Beifie ine Weficht beleibigt! Berbobnt ibn!" worauf ber gange Dof Gorbon mit Schimpfreben überschüttete. Es muß hier hingugesugt werben, baß, während Bore Lourdel absolut zuverläsig ift, herr Gorbon in seinen fürzlich erschienenen Briefen teine Schwierigfeiten mit Mwanga erwähnt.

Die Absichten, welche der König den Europäern auschreibt, laffen ihn einen bevorstehenden Krieg für wahrscheinlich balten. "Rauft Flinten und Bulvert" predigt er seinem Bolte, und seine Däuptlinge versichern ihn, daß sie ihn mit ihrem letzten Tropsen Blute vertheidigen und alle Beisen vertilgen werden. Aber die Hauptgefahr in Uganda und in Centralafrisa überhaupt rührt nicht von den vermeintlichen Absichten der Europäer, sondern vielnicht von den wirflichen Thaten der Araber ber.

Bon bem ichlechteften Wefindel ber Rufte begleitet, ichwärmen fie gegen ben Bictoria Ryanga und besouders gegen Uganba Bere Lourdel ift ber Meinung, bag bie Araber in Birflichfeit irgend ein größeres Groberungsprojeft im Ginne Sicher ift es, bag fie ihr Möglichftes thun, um Die Weißen verhaßt zu machen und aus bem Montinente ju vertreiben. Das erfte, meint Bere Lonrbel, was bie Europäer, welche an die Grupbung von Rolonien in Afrika benten, thun muffen, ift: mit ben Arabern und ber Ruftenbevölkerung vollständig ins Reine gu fommen. Um dies gu bewirfen, mußte man allen Dandel an ber Hufte ben Arabern unmöglich machen und fie burch Berhangung ber ftrengften Strafen an dem Importiren von Waffen und Bulver hindern. Letteren Schritt batte man freilich icon langft tonn follen, beun es befindet fich augenblidlich eine ungeheure Babl Fenermaffen in ben Sanden ber Gingeborenen. In Uganda allein giebt es viele Tanienbe von allen möglichen Monitruftionen, und daraus erfläre fich auch bie tropige haltung von Demanga. Roch einige Jahre Diefes Banbels, und bas Reifen in Afrika wird für Europäer unmöglich werben, außer unter Begleitung einer wohlbiseiplinirten Armee. Der Sanbel in Baffen ift es auch, ber ben Stlavenhanbel fo erfolgreich macht, benn bie Hinten bienen jur Bemaffnung ber Schurfen, welche bie Effavenbandler begleiten, und bas linglud, bas fie in Central: afrita weit über ben Albert Rhanga binaus vernrfachen, ift eint gang unberechenbares.

Im April 1888 hatte man in Uganda noch leine Nach richten von Stanley. "Lebt er ober ist er todt?" fragt Bere Lourdel, und auch er sindet keine Antwort auf die Frage. Als Thatsache behauptet er, daß man in dem Augenblid, wo Stanley im Begriffe war, den Kongo zu verlossen, in Uganda von seiner Reise und von seinen Plänen hörte. Mwanga wurde dadurch so sehr in Schreden versent, daß er das Ende seiner Regierung sur nahe hielt. Alle fürchteten hingeschlachtet zu werden, sobald Stanley Uganda betreten sollte. Aber ein Jahr ist vergangen, ohne daß man etwas weiteres von Stanley vernommen bätte, eine Thatsache, die Pere Courbel sehr eigentbumlich findet, da der König augenscheinlich die Mittel besitt alles zu erfahren, was in der Rähe seines Gebietes vorgeht. Leute, die in Babelai gewesen und nach Uganda zurückgelehrt waren, ehe der Missionär seinen Bericht schrieb, behaupteten, daß Stanley nicht bei Emin Pascha sei.

Es scheint Pere Lourbel aber ebenso unmöglich, daß eine kleine Armee von mehreren Dundert bewassneten Leuten versichwinden sollte, ohne daß jemand wößte wohin, als daß die Nachricht von Stanley's Tod unbekannt bleiben könnte, wenn letzterer wirklich stattgefunden bätte.

## Uns allen Erdtheilen.

#### Guropa.

— Auf ber kleinen Karls-Jusel, westlich von Gothland, ist vor kurzem eine Poble entbedt worden, in der sich ähnliche Spuren von Diblenbewohnern sanden, wie in den Höhlen Schwabens, Englands z. Dr. L. Kolmodin hat dieselbe im Auftrage des Stockholmer Museums genauer untersucht, und seine Ausbeute an Hausthierknochen, Topsscherben und Stein- und Anochenvertzeugen ist eine reiche gewesen. Auch ein Bruchstüd von einem Menschenschleich wurde gefunden.

- Der bauische Ingenieur Glasner bat ben Plan eines Ranales von ber Rorbfee nach bem Rattegat entworfen, ber bem banischen Reichstage gur Ausführung empfohlen werben foll. Der Ranal foll bei Höbhuje, an ber Jammerbucht, beginnen und im gaugen neun banifche Meilen lang und 25 Guß tief werben, und an feinen beiben Dinn bungen follen geräumige Sofen von berfelben Tiefe angelegt werben. Die Roften verauschlagt man nur auf 36 Millionen Kronen (401/2 Millionen Mart). Natürlich handelt es fich bei dem Unternehmen um ein Konfurrengunternehmen bes beutichen Rord Oftice-Rangles blos infoweit, als bie banifchen Safen in betracht fommen. Gine Strede febr gefährlicher Sec - die bei Stagen - wird ja gwar burch ben Ranal vermieben, nicht aber bie Schwierigfeiten ber Gund, ober Belt Baffage. Selbst für Ropenhagen barf beshalb ber Erfolg angezweifelt werben.

— Rach ben neuesten statistischen Aufstellungen hat Bulgarien zusammen mit Ose-Anmelien eine Eine wohnerzahl von 3 154 375. Der Rationalität nach sind bas von 2326250 Bulgaren, 607 000 Türken, 58 000 Griechen, 50 000 Zigenner und 23 400 Juden.

#### Nordamerifa.

— Anch das zweite heft des "Journal of American Folkloro" zeichnet sich durch mannigsachen und interessanten Inhalt aus. Den Indianerstämmen sällt natürlich der Haupttheil zu, aber neben den Eberolesen, Moques, Omahas und Missisigna werden auch die Schwarzen in Lonisiana beshandelt, und was sür beutsche Leser von ganz besonderem Interesse ist, die Deutschen in Bennsplwanien, welche in den abgelegenen Distrikten den aus der heimischen Pfalz mitgesbrachten Aberglauben zäh bewahrt haben, und daneben auch ein gutes Theil deutsche Sitten, von denen manche den prüden Umerisanern sehr anstößig erscheinen. Wir werden auf

biefe von Dr. Sofmann berrührenden Artifel gurudtommen, fobalb die in Ausficht gestellten Fortfebungen erichienen find.

Dem Kongreß der Bereinigten Staaten liegt gegen: wärtig eine Bill vor, welche einige Distrikte des Südwestens zu Nationaleigenthnur erklärt, um die darauf besindlichen indiauischen Mounds vor Zersiörung zu schüpen. Die Anzegung dazu ist von zwei Damen ausgegangen, die sich beide durch Arbeiten auf dem Gebiete der Indianersorschung einen Namen gemacht haben, von Mrs. Alice C. Fleicher und Mrs. 3. Stevenson. Das Gesch ist dringend nötzig, wenn nicht binnen weniger Decennien die letzten Bauwerke der Moundsbuilders vom Boden verschwunden sein sollen.

### Milgemeines.

- Bor furgem bat bas Reprafentantenhaus ber Bereinigten Staaten von Amerita einen Beichluß genehmigt, wodurch bie Einladung Deutschlands, dem internationalen Erbnieffungeverein beigutreten, angenommen wirb. Somit find nunmehr an biefent 1868 unter bem Ramen "Mitteleuropaifche Grabmeffung" gegründeten Bereine außer ben beutschen Staaten betheiligt: Defterreich-Ungarn, Huftlanb, Franfreich, Belgien, die Riederlande, Italien, Bortugal, die Bereinigten Staaten, Schweben, Rorwegen, Danemart, Rumanien, Spanien und Die Schweis. Das Centralburean ber internationalen Erbmeffung ift mit bemt geobatifden Juftitut gu Berfin verbunden. Den Beitritt ber Bereinigten Staaten zu bem Erbmeffungeverein batte man icon längft erwartet, ba im Oftober 1884 auf Ginlabung ber Blegierung ber Bereinigten Staaten in Bafbington eine internationale Meridian-Stonfereng ftattfand, welche fich für Ginführung eines einzigen Anfangs Meribiane bei allen Rationen ausiprach und empfahl, ale erften Meridian benjenigen ber Stermwarte ju Greenwich augunehmen.

### Bücherschan.

— Dentschlands Großindustrie und Großhaubel. (Abtheilung Thüringen. Bon L. E. Bed.) Berlin 1888. — Es ist dies ein sehr werthvoller Beitrag zur bentschen Wirthickastsgeographie, der der rührigen Leitung des "Centralvereins sitr Handelsgeographie", bezw. der "Deutschen Exportbant" ebenso große Ehre macht wie dem Verfasser. Die behandelten Distrikte (Andolftadt, Sonneberg) sind fleine, aber äußerst interessante. Wir winschen bem groß angelegten und schin ausgestatteten Werle guten Forigang.

Juhalt: Dr. D. hollrung: Das beutiche Schutgebiet in ber Sabjee. II. (Mit zwei Abbildungen.) — Dr. Emil Dedert: Die mongolijche Bufte. (Mit bier Abbildungen.) — Dr. heinrich von Blistodi: Festgebrauche der transsilvanisischen Zeltzigeuner. — Aurzere Mittheilungen: Der Stlavenhandel in Uganda. — Aus allen Erdiheilen: Europa. — Rord: amerita. — Allgemeines. — Bücherichau. (Schluß der Redaltion am 28. November 1888.)

Redalteur: Dr. G. Dedert in Berlin W., Rurnberger-Strafe 2. Drud und Betlag von Friedrich Bleweg und Cobn in Praunfdmeig.



fein. Much wenn bie Baffen, bie biefe führen, übermächtige find, fo ftellen fich für die Gingeborenen mit ber Beit allerlei Bortheile ber natürlichen Position vorans, die dieseiben benupen tonnen, um fich zu halten. Der wichtigfte biefer Bortheile liegt in ber Regel in bem Rlima, bem Die Gingeborenen abaptirt find, die Fremden aber nicht. - Und baffelbe gilt im allgemeinen auch von ber Rultur, wenn auch in biefer Beziehung die Babl und Daffe ber beiben Wegner weniger bas ausschlaggebende Dtoment fein mag. Auf ben Gand. wich Infeln mit ihren 58 000 Bewohnern ließen fich die gefammten Rulturs und Birthichafteverhaltniffe fogujagen im handumwenden von Grund aus umgestalten, und es ließ fich aus einer Borbe von anthropophagen Wilben ein tleines driftliches Bolfden mit europäischer Staateform machen. War aber eine ahnliche radifale Umwandlung ber Rultur auch von Japan ju erwarten, bas an Territorialgröße und Boltejahl europäischen Grogmachtestaaten wie Britannien und Italien jur Geite gestellt werben tonn? Bewiß nicht; und um fo weniger wohl, ba die Rultur ber Japanefen nady vielen Richtungen bin eine boch entwidelte war, und da bie damit zusammenhängenden wirthschaftlichen und politischen Institutionen gum Theil von außerordentlich tomplieirter Art maren. Und wenn man Japan mit Reufeeland vergleicht, fo ning man augerbem aud noch fagen, bag feine Bevolferung und feine Rultur bei weitem nicht fo insular genannt werden burfen, wie bie neufeelandifdje, und bag ibm wenigstens in feinen Begiehungen gu Oftafien ein Bewappnetfein im Rampfe um bas Dafein burch feine Lage feinesmege völlig erfpart blieb.

Die Thatfachen, die wir bente an Japan beobachten. bezeugen und, daß bie europaifche Civilifation fich zwar in ihrer Berührung mit der japanefifchen zweifellos als die ftarfere erwiesen hat, daß fie aber tropbem fern bavon geblieben ift, die lettere volltommen auszutilgen. Bum Theil beschränten fich die Reformen, welche plaggegriffen haben, auf die Dberfläche - fie erscheinen wie ein bloger außerer Girnig ober wie eine bloge Politur -, und soweit fie wirklich tiefer gegangen find, so find fie wenigstens nicht mehr gewesen ale ein Ferment, bas gewiffe neue Bahrungen in ber japanifden Rultur eingeleitet bat, bas aber bas wirfliche Wefen berfelben nicht hat verandern tonnen. Gewaltig find die Umwandlungen, die in den beiden lepten Jahrzehnten mit Japan vor fich gegangen find, sicherlich, und in vielen Beziehungen find fie taum weniger frappante wie bei ben Infeln Polynesiens, aber man muß fich büten fle gu überschäpen, und man muß fich vor allen Dingen nicht zu ber Erwartung verleiten laffen, ale werde bae Bormartsichreiten in bem europäischen Gleife mit benfelben Riefenschritten weiter geben, wie es begonnen wurde.

Ceben wir und die hanptfächlichsten Reuerungen, um

die es fich hierbei handelt, etwas näher an.

Als die wichtigften und folgenreichsten berfelben, und zugleich auch ale biejenigen, bezüglich benen Rudichlage fo gut wie ausgeschloffen find, seben wir die europäischen Berfehrseinrichtungen an, die Japan angenommen bat. Die Rabel, Die Ripon mit Bladimoftod und Changhai-Honglong in Verbindung segen, wird man schwerlich wieder gerichneiben. Diefelben halten bas Band aber in einem intimen Connere mit Europa, und fie bienen gleichsam als Ranale, in benen bestandig europäischer Weift nach Japan überflieft. Diefelbe Funftion üben fobann auch die regelmäßigen Dampferlinien von Potohama nach London, Liverpool, Bremen, Marfeille, Trieft, Can Frangisto und Banconver, und fie thun es um fo fraftiger, als fie auch bie gesammten wirthichaftlichen Berhaltniffe Japans enger und enger mit benjenigen ber europaischen Lander verknüpfen. Auch an ein Wiedereinstellen ihrer Sahrten ift nicht gut zu benten. In Diefer

Beziehung find die Beiten Taitofamas, ber bas berühmte Bertehreverbot erließ, bas bis ju ber Berrn'ichen Glottenbemonstration in Rraft blieb, ein für allemal vorüber. -In feinem Innern besitt Japan heute ein alle Sauptorte mit einander verbindendes Telegraphen . Des von nabequ 10000 km Lange, und bie Benugung jum Geichafte. vertehre und Webantenaustaufche ift feitens ber einheimischen Bevollerung eine ftetig fleigenbe gewesen, fo bag fich die Bahl ber aufgegebenen Depefden bereits im Jahre 1885 auf mehr ale 21/2 Millionen belief. Gifenbahnen maren anfang 1888 nahegu 1000 km im Betriebe 1), und auch biefes Rommunifationsmittel erfreut fich ber fteigenben Bunft bes Bublifums, fo bag man fich beeilt, die noch vorhandenen Litden fo raid, ale es die Finangen erlauben, auszufüllen trot ber Schwierigfeiten, bie bas gebirgige und gerfluftete Terrain an vielen Orten bereitet. Auch in biefer Beziehung find alfo offenbar Schritte geschehen, die nicht mehr gurud gethan werben fonnen. -Dag bie Boft. einrichtungen ausgezeichnete find, und bag Japan ein Ditglied bes Weltpoftvereins ift, barf hierbei auch nicht vergeffen werben.

Wie nun bei uns in Europa die mittelalterlichen Kultursund Wirthschaftsverhältnisse durch die modernen Berfehrsmittel erst vollständig beseitigt worden sind, und wie dadurch bei uns eine ganz neue Aera eingeleitet worden ist, so kann ähnliches auch in Japan nicht ausbleiben. Da es aber eine Haupttenbenz des Schnellverkehrs ist, das wirthschaftliche und politische Leben der Völker zu centralisiren, so werden badurch namentlich die mit Europa am engsten verbundenen Buntte (Polohama-Zotio und Ssaka-Hogo) einen immer

maßgebenberen Ginfluß erlangen.

Einen Theil feiner Eigenart wird Japan nichtsbeftoweniger auch im Berfebroleben behalten. Man weiß por allen Dingen, welche hervorragende Rolle die Menschenarbeit bei der Beforderung von Laften und Berfonen in bem Lande fpielt, wie in ben Strafen ber Sauptstädte Schwerbeladene Frachtfarren ftatt von Bugthieren von Denichen in Bewegung gefest werden (G. Abbildung 2), wie bie Dichinritischas (G. Abbildung in Rr. 15, G. 229) gufammen mit ben gefchloffenen Ganften ("Ptorimone") und offenen Tragstühlen ("Ragos") unfere Droichten erfeten milfen, wie man an ben furtftellen ber Strome auf ben fraftigen Schultern einer beftimmten Maffe von Tragern von Ufer gu Ufer gelangt zc. Auf ben großen Beerftragen von Sauptftadt gu Sauptftadt - dem Tofaibo, dem Hafafendo ic. - wird biefe Transportweise nun aller Babrscheinlichkeit nach durch die Gifenbahnen mehr und mehr in ben Bintergrund treten. Auf ben Debenftragen bes Landes fowie auch innerhalb ber Stäbte wurzelt fie aber ju tief in dem natürlichen Bedürfniffe und in der historischen Entwidelung, als daß fie dort auch aufgegeben werben follte. Der Ban von fahrbaren Runftftragen nach unferer Art ift durch die gebirgige Beichaffenheit bes Bobene, burch bie Beftigfeit ber Riederschläge und durch die Bochfluthen ber reigenden Strome ungemein erschwert, und jugleich ift die menfchliche Arbeit infolge der Dichtigfeit der Bevöllerung, sowie infolge gewiffer Eigenthumlichfeiten ber wirthichaftlichen Entwidelung - wir benfen besonders an bas Dominiren ber Agrifulturintereffen - auch fehr billig. Dag in den Berrichtungen ber Trager und Rarrenleute eine Berleugnung ber Denichenwurde liege, tann man nur

<sup>1)</sup> Die Gauptlinien führen von Polohama nach Totio, von Totio nach Majebaichi, von Talajati nach Potogawa, von Talteloj nach Alloquva, von Cmipa nach Utjunomina und Shiragawa, von Cjala nach Giogo, von Cjala nach Aioti und Ctju, von Cjala nach Safai. Rioto: Polohama und hiogo: Cjala jind aljo bereits namhafte Eijenbahntirotenpuntte.









wie zur Genüge bekannt ift, vorwiegend nach dem bewährten deuischen Muster. Ob sich die Umgestaltung Japans in dieser Hinstet auf mehr als auf die äußere Form erstreckt, das ließe sich grundlich wohl nur in einem Kriege mit irgend einer europäischen Macht beurtheilen; ein solcher ist aber für das Land glücklicherweise nicht sehr in Aussicht. Sollte es sich bereinst einmal als Aundesgenosse Englande und Chinas und als Geguer Ruflands an dem Rampfe um Kores derbeiligen, so wurde es immerhin leicht ein stafter sein, mit dem zu rechnen sein würde. So wie das Hert und bie Flotte Japans jest sind, haben sie sich wenigstens bereits als ftarte Stügen der Milado-Vewalt und der burch die Milado-Vegierung vertretenen Resorwhertebungen bewährt. Das Element der Ausländer hat in dem sapanischen Bertheidigungswesen im Beginne der neuen Aera

zwar eine febr wichtige Rolle gespielt, ber Bahl nach ift co aber eigentlich niemals febr ftart gewesen.

Bezüglich der Tracht, der Lebensweise, der Art zu wohnen ic. ersparen wir und die Distussion im Einzelnen. Es sind in dieser Hinsicht bisher nur die oberen Stände und die großen Städte von der neuen Strömung sortgerissen, die niederen Bollstlassen und das platte Land sind dagegen der Hort des Nationalen geblieben. In Tosio, Posodama und Diaka dat man sich zum Theil in europäische Fracks und Stiefeln kleiden, Fleischlost genießen, in Steindassern wohnen gelernt, in der weitans größten Mehrzahl der Ortschlassen ist dies aber nicht der Fall, und sethst in Tosio und Posodama giedt es zuvörderst genug Vilder, die man als specisisch japanische wird gesten lassen müssen. (S. Abbildung 3 und 4.)

# Festgebräuche der transfilvanischen Beltzigenner.

Bon Dr. Seinrich von Blislodi.

(Schluß.)

Auch die Pfingstgebräuche der transsilvanischen Zelfszigeuner beziehen sich zumeift auf die Bertreibung und Berbütung von Krantheiten, Unglud u. dal. m. Pfingsten, dies wundervolle Fest des driftlichen Kosmopolitismus, seiert auch der transsilvanische Zigeuner, freilich nach seiner Wesinhloweise, im Liede:

Shukár ciriklo shádel.
Romores rákles gucel:
Hoil pinkeshish már ável,
The hámár yevend brishtel!"

The bámár yevend brishtel!"

Die Racht vor Bfingften ift befonbers geeignet gum Berfertigen verschiebener Mittel, durch welche man fich bor Rrantbeiten fcuben tann. Wenn jemand bas gange Jahr hindurch gefund bleiben will, ber muß in diefer einen Teig anmachen, in welchen er neun Zwirnfaben von verschiebener Lange hineinfnetet; bann muß er biefen Teig in ein neues, nie gebrauchtes Thongefäß legen und bas Bange, fich ber Wafferftromung juwenbend, in ben nächftgelegenen Gluß oder Bach werfen, und zwar mit ben Borten: "Gebe, gebe! tomm' nimmer gurud! Der Rivafchi (Baffergeift) foll bich fressen!" ("Já tu, já! te ná ává! Tut the cál Niváshi!") — Wer in der Bfingstnacht brei Frofche findet, gelangt in ben Befit eines guten Mittels gegen bas Fieber; benn bie brei Froichlungen und Lebern getrodnet und gu Bulver gerieben, werben in Branntwein bem Fieberfranten ju trinfen gegeben, wodurch feine Rrantheit "gebrochen" wirb; jedoch muß der Rrante beim Trinten Die Worte berjagen: "Frofche in meinem Bauch, freffet alles Schlechte; Frofche in meinem Bauch, gebt bem Schlechten ben Beg, bamit es meggebe!" ("Cnokerdya pal mre per, caven save misece; cuckerdyå pål mre per, den miseçeske drom, odoy prejiál!") Bei biefen Borten muß ber Rrante breimal auf einen Arengweg fpeien; wer bann in ben Gpeichel tritt, ber befommt bas Rieber. - Much gegen bas Bernfen ber Rinder ift es gut, in ber Pfingftnacht bas folgenbe, unter ben transsilvanischen Zeltzigeunern allgemein verbreitete Schutzwittel für vorkommende Hälle zu bereiten: In ein Töpschen Wassers, welches nicht gegen, sondern dem Flusse nach geschöpft worden ist, werden sieben Kohlen, sieben Hand woll Mehl und sieben Knollen Anoblauch gelegt und zum Feuer gestellt. Beginnt das Wasser zu sieden, so wird der Inhalt des Napses mit einer gabelförmigen, dreizacligen Ruthe bei Dersagen solgenden Spruches umgerührt:

Miseç yakha tut dikhen, Te yon kathe mudaren! Te atunci efta coka The çaven miseçe yakha; Miseç yakha tut dikhen, Te yon kathe mudaren! But prahestar e yakha Atunci kores th' avna;

Miseç' yákhá tut dikhen, Te you káthe mudáren! Pçábuvená, pçáluvená Andre devleskero yákhá! Faliche Augen, die dich feh'n, Sollen hier gu Grunde geb'n! Sollen fieben Maben; faliche Augen, die bich feh'n, Sollen bier gu Grunde geh'n! Sollen burch recht vielen Staubeit Werben balb ber Blindeit Raub;

Ralich Augen, Die dich feb'n, Sollen bier gu Grunde geh'nt Sollen bernnen, immer brennen Und ber Bligfrabl fie verstenen!

In dieser Formel, glaube ich, entsprechen die Raben ben in das Töpschen geworsenen Kohlen, ber Staub dem Wehl, und die Knoblauchsknollen sollen etwa den Blipftrahl symbolisten. Sagen doch die Zigeuner, daß der Blip einen Geruch zurücklasse, der dem des Knoblauchs ähnlich sei! — Dieser Brei wird in ein Sädchen gestüllt und dasselbe bei vorkommenden Fällen dem Kinde um den Hals gehängt. Wer ferner in der Bsingstnacht Fische ist und deren Gräten unter einen Baum vergräbt, der bewahrt sich vor dem Blipsichlag und kann während des größten Gewitters draußen im Freien so lange weilen ohne Gejahr, die daß die vergradenen Fischgräten versault sind; die dahin ist er geschützt vor dem "Gottesseuer" (dovloskero yakh).

In der Bfingstnacht blutt auch die "blaue Blume" (vunete luludyi), die liber verborgenen Schäpen aus dem Erbboben hervorspießt; wer diese Blume, die gleich einer blüulichen Flamme weithin leuchtet, erblidt, der darf sie nicht pstiden, sondern er muß warten, die sie sich in die

Erbe gurlidzieht und bann tanu er an bem Orte nach bem Schape graben. Ebenfo tann man bismeilen in ber Pfingftnacht bie "Unfichtbarteit", b. b. bie Eigenschaft, in mondheller Racht nicht gesehen zu werben, fich aneignen, wenn man um Mitternacht auf einen Rreuzweg geht, mit ber linten Sand einen Rreis auf die Erbe um fich felbft gieht und Diefe Borte fpricht: "Dicht fieb, wenn ich febe; wenn ich nicht febe, bann fieh bu! Drei Phuvufche mogen mir geben brei Saare auf meinen Ropf, bamit mich Ricmand febe, wenn ich es nicht will!" ("Ná dikh, káná me dikháv; káná me ná dikháv, átunci dikh! Trin Phuvusha den mange trin bala upro pro mro shero; na the dikhel niváso, káná me ná kámáv!"} Mit biefen Worten legt ber Betreffende Dift vor fich und entfernt fich nur beim Anbruch ber Morgendämmerung aus bem Rreife und zwar im Glauben, bag auf feinem Saupte balb bie gewissen brei Saare machsen werden, welche ein jeber Phubufch befitt, woburch er eben in mondheller Racht fich

unfichtbar machen fann. Das Pfingftfest nennen bie transsilvanischen Beltzigeuner "weißen Sonntag" (parno kurko); und zwar, wie ich glaube, nicht aus bem Grunbe, weil fie an Diefem Tage nene Leibwäfche anzugieben für gludbringenb glauben, fonbern vielmehr aus bem Grunde, weil fie an biefem Tage ein eigenthlimliches Tobtenfeft begeben. In ber Bfingftmorgenbammerung geht jeber einzelne Beltbewohner für fich allein zu einem Gelfen ober Baume, an welchem er fo viele Gier zerfchellt, als er Bingeschiebene gablt, an beren Tob er fich felbft noch erinnern fann. But ift es, wenn biefe Gier aus einem Berchennefte genommen worden find, benn nach ihrem Mauben ift bie Berche ber Lieblingevogel ber noch nicht ine Tobtenreich gelangten Geelen; baber wird es auch für ben tommenben Tag ale gutce Beichen angeschen, wenn man morgens beim erften Austritt ins Greie eine Berche fingen bort. In weißen Aleidern begehen beide Weschlechter bies Tobtenfeft, und ich glaube baber, bag fie auch bas Bfingftfeft ben "weißen Sonntag" nennen; weiß ift librigens ihrem Glauben gemäß bie Lieblingefarbe ber Tobten; aus biefem Grunde wird auch in ber Johannisnacht ben Todten in einem weißen Gefäße Milch und Waffer vor bas Belt gestellt, bamit fie fich baran laben mogen 1). -Die Bogel fpielen überhaupt in ben Pfingftgebrauchen ber tranefilvanischen Beltzigeuner eine große Rolle. Am Bfingftmorgen, bevor noch bas Tobtenfest begangen wird, ftellen fich die jungen Dabchen hinaus ine Freie, und wenn fie im Dften Wolfen bemerten, fo werfen fie grune Zweige in ber Richtung gen Simmel und rufen Die Borte: "Flieg' fort, Bogel, und nicht vertreib' meinen Liebsten!" (Projia cirikleya to na trada m're piranes.) Sie glauben nämlich, daß wenn am Bfingftmorgen Bolten am öftlichen Borigonte fdwimmen, in bem Jahre viele Daibe ledig bleiben; wenn aber bunfelblau ber öftliche himmel ift, bann heirathen viele Jungfrauen. Den Reim Diefes Gebrauches finden wir viel. leicht im indischen Muthus, bemgemäß die glange und fegenfpenbenbe Morgen- ober Frlihlingssonne vom agurblauen Bogel herstammt, ber bie Hacht ober ben Winter verfinnbilds licht. Die Ercremente biefest agurblauen Bogele find eben die Sonne, baber halten es auch die transsilvanischen Zigenner für gludverheißend, wenn auf Jemanden Bogelmift aus ber Luft berabiallt. Biermit hangt wohl auch ber Glaube ber Zigenner gufammen, bag, wer zu Bfingften bas Enbe eines Regenbogene finden fonnte, in den Simmel binauffteigen und fich emige Befundheit und Schonheit von ba ju bolen im Ctanbe fei. Dem Glauben ber tranefilvanischen Bigeuner gemäß, erlangt ein Rind außergewöhnliche

Schönheit, wenn "bas die Erbe berührende Ende des Regenbogens über dasselbe hinwegzieht"; baber beißt es im Lied: Kana m're day man ker- Als die Mutter mich gebar,

dyās,
Upro ritos pāsholyās,
Deshvārselvār augruski
Upro pro mān strāfelyi!
Andākode den rāklā
Vāsh mān sel somnākuās.

Grüne Au' ihr Lager war, Und bann ift ein Regenbogen lleber mir hinweggezgen! Rur mich gabe ichweres Gold Dehhalb Mancher, ber mir hold!

Sieht man zu Pfingsten einen Regenbogen, so ift es gut, ein Messer in die Erde zu steden und baffelbe bis zum Berschwinden bes Regenbogens dort zu lassen; mit diesem Messer tann man am sichersten den "Tollwurm" unter der Zunge rasender Thiere schneiden. Auch ift es gut, wenn man zu dieser Zeit eine Krenzspinne fängt, dieselbe in eine Schachtel gelegt und sieben Tage lang iber den Rauch hängt; diese Spinne bei abnehmendem Mond verzehren, ift

ein "ficheres" Beilmittel gegen ben Seropf.

Bum Schlusse nuß ich noch zweier interessanter Pfingstgebränche ber transsitvanischen Zeltzigeuner gedenken. Am
"weißen Sonntag" wird nämlich das Polz zur "Zaubertronnucl" geschnitten und das Fell dazu präparirt. Diese Zaubertrommet" (coväckneskro duclo) ist eine trommelähnliche Schachtel ohne Boden, beren Deckel durch eine Thierhaut erzett ist. Diese Daut ist mit Stricken versehen, von denen jeder eine besondere Bedeutung hat; auf diese Haut werden 9 bis 21 Körner von Stechapselsamen (peshosheskro) gestrent und durch eine bestimmte Anzahl von Schlägen (9 bis 21) vermittelst eines steinen Dammers an die Seitenwand der Trommel in Bewegung gesett. Auf und zwischen welche Stricke diese Stechapselsamensornchen nun zu liegen sommen, wird auf Genesung oder Tod, Glüd oder Unglüd u. s. w. geschlossen. Die gebräuchlichste und einsachse Zaubertrommel ift die, deren Fell neun Stricke

hat, die - wie ans folgender Figur ersichtlich - also zu liegen fommen:



Die Seite A wird flets ber Wahrsagerin zugetehrt, weshalb auch der Strich a durch ein besonderes Zeichen hervorgehoben ift. Es werben nun neun Stechapselsamenförnchen auf das Fell geworfen und mit ber linten hand ver-

mittelst bes kleinen Hammers ober in Ermangelung eines solchen mit der Handstäche durch neun Schläge in Bewegung gesent. Rommen z. B. alle Stechapselsamentörner innerhalb der Striche bogh zu stehen, so hat die betressende Unternehmung Ersolg, besonders wenn drei innerhalb der Striche ad es zu liegen kommen; fallen zwei davon in den Raum zwischen ai, so ist beim Unternehmen eine Frau behülstich, fallen sie aber zwischen ist, so ist ein Mann der Besörderer. Fallen aber alle, oder die meisten Stechapselkörner außerhalb der Striche bogh, so ist Missersolg zu erwarten u. s. w. Es ließe sich überhaupt eine ganze Abhandlung über das Berfahren bei der Wahrsagerei mit der Jaubertrommel schreiben; vielleicht ist es mir einmal vergönut, den Lesern dieser Blätter eine aussichtliche Beschreibung dieses mystischen Versahrens zu liesern.

Charafteristisch für die Zigenner ist auch der Apparat, zu dem fie das holz in früheren Zeiten ebenfalls zu Bsingsten zu schneiden pflegten. Dieser Apparat, der berrechnet war, aus der Leichtgläubigsteit der "weißen" Leute Geld zu schlagen, steht heutzutage nicht mehr in Gebrauch, und meines Wissens besigt nur noch eine Matrone der Aschanischamnes — die als "fluge Frau" weithin berühmte Julia Kardalo (genannt Bibalengro — Harrose) aus der Sippe Tutoro — einen solchen Apparat, bessen, Einrichtung zu ersorschen mich schwere Mithe und viel Geld gelostet hat. Dieser Apparat diente dazu, daß man durch ihn den

<sup>1)</sup> G. meinen Auffat, im "Globus", Bb. LI, G. 249 ff.

feben tonnte, der 3. 2. etwas gestohlen hat, und besteht berfelbe aus einem fleinen Schranfe, in welchem eine von außen drehbare, vierfeitige Walze angebracht ift; über ber Walge ift ein Spiegel angebracht und zwar oberhalb ber Walge, einem in der Seitenwand des Schrantes befindlichen (Mudloche gegenüber. Muf zwei Geiten ber vierfeitigen Balge ift je ein Bild eines Mannes ober Beibes angebracht. Wenn ber Fragende burch bas loch in ben Schrant fieht, fo erblidt er fein Geficht im Spiegel, weil bie bilberlofe Geite ber Balge bem Spiegel zugekehrt; mahrend bie Zigeunerin ihn burch Fragen unterhalt, breht fie unbemertt an ber Balge, fo bag, wenn ber Fragenbe abermale in ben Schrant hineinblidt, bas Bilb von ber Balge im Spiegel erblidt; freilich find Diefe Bilber absichtlich verwischt und erscheinen nur verfcmommen im Spiegel, indeffen tann die erregte Phantafie bes Fragenben barin den vermeintlichen Dieb erbliden. Colde Apparate find, wie gefagt, nicht mehr im Gebrauche, immerhin aber liefern fie einen Beitrag gur Kenntnig ber Spipfindigfeit und fomit auch gur Renntnig bes geistigen und moralischen Lebens ber transfilwanischen Zigeuner.

Dies waren in flüchtigen Strichen die Festgebranche ber transsilvanischen Beltzigeuner, in benen sich nicht nur das Denken und Fühlen und der Charafter dieses Bolles auf eine eigenthümliche Weise ausspricht, sondern auch die Natur selbst, in der das Boll gegenwärtig athmet, spiegelt sich getren barin ab: der Charafter des Landes, in dem es ledt, die Farbe des Himmels, der auf seine Birten und Watten, sein Leben, sein Lieben und Leiben herniederschaut, die Beschaffenheit des klimas, das auf die menschliche Natur stets einen bedeutenden Einsluft ausübt, der oft genug zur herrschaft wird; dies Alles drückt den Gebräuchen und Sitten der transsitvanischen Zeltzigeuner neben dem alten indischen, einen neuen, eigenthümlichen Stempel auf.

# Südfalifornien im Jahre 1887.

Von Theodor Rirchhoff.

IV.

Die Gut Bacific Gifenbahn brachte mich von Colton nach Los Angeles (58 englische Meilen von Colton). Das fcon oftere bon mir bewunderte großartige Gebirgepanorama ber Sierra Mabre entglidte mich wie fruher. Die Aufiedelungen an ber Bahnlinie hatten fich, feit ich bas lette mal biefe Fahrt gurudlegte, anfehnlich vergrößert. Ontario, 39 Meilen von Los Angeles, wo bor fünf Jahren nur ein einzelnes Stationegebaube ftanb, mar gu einem freundlichen Städtchen berangewachsen. Gine fieben Deilen lange elettrifche Gifenbahn lief von bort quer burch bie Cbene nach der nordwärts liegenden Gierra Dabre binfiber. Bomona, feche Meilen westlich von Ontario, war eine anfebnliche Ctabt von mehreren Taufend Ginwohnern geworden. Das bei Pafabena im Can Gabriel-Thale liegende Riefenhotel "Raymond" fronte wie ein tonigliches Schloß mit breiten Thurmen einen hoben Sugel und bilbete eine prachtige Landmarfe in ber reich bebauten Wegenb,

Die im Jahre 1780 von spanischen Mönchen gegrundete Stadt Ruestra Senora la Reina de Los Angeles, surzweg Los Angeles genaunt (482 Meilen südlich von San Francisco), hat sich zur zweitgrößten Stadt in Kalifornien emporgeschwungen. Datte mich schon das Emporblühen von San Diego in Erstannen gesetzt, so muß ich ben Ausschung, den Los Angeles während der letzten Jahre genommen hat, als einen geradezu phänomenalen bezeichnen.

Die Stadt, welche 1880 nur etwas über 11 000 Einwohner hatte, verdoppelte ihre Einwohnerzahl in den letten
zwei Jahren. Beute guhlt sie bereits 60 000 Seelen und
marschirt sozusagen mit fliegenden Fahnen auf das erste
100 000 los. Deutsche giedt es ungefähr 5000 in Los
Angeles; auch eine tägliche deutsche Zeitung, die "SüdCalifornia Bost" erscheint dort. Man kann Los Angeles
fliglich schon seht als Großstadt bezeichnen. Bauten, Bertehr ze. haben dort einen entschieden großstädtischen Austrich.
Straßenbahnen mit elektrischer Triebkraft, Drahtseilbahnen,
elektrische Beleuchtung, prächtige Gasthöse, Banken und

Geschäftshäuser, reiche Läben u. f. w., auf ben Straßen ein Gewimmel von Menschen und Fuhrwerken beweisen dies zur Genüge. Auffallend ist die geringe Anzahl von hübschen Frauen, denen man in den Straßen begegnet. Schönseiten, wie man sie in San Francisco auf Schritt und Tritt sieht, sind in der Engelöstadt geradezu eine Settenheit. In unglaublicher Menge wachsen neue stattliche Steingebäude in allen Stabtheilen aus dem Boden enwor. Wo man hinssieht, wird gebaut, hügel werden abgetragen, neue Straßen mit Röhrenleitungen sur Wasser und Gas angelegt u. s. w.

grung, es ist ein Bild regsten Fortschritts und kannens-werther Entwickelung, woraus sed Großtadt folz sein könnte.

Die Brivatwohnungen fteben meiftens jede für fich in einem Garten, ber faft ohne Auenahme mit Grasbeeten, halbtropischen Pflanzen und einem herrlichen Blumenftor gefdmildt und von hoben Seden umrahmt ift. 3m Binter erfreut fich Los Angeles eines mahrhaft paradiefischen Wettere. Dlan fdweigt bort alebann formlich in ber warmen balfamifden Luft. Die Dachte find allerdings fühl, aber ce wird wohl niemand etwas bawider haben, abende im Binter auch in Gudfalifornien einen llebergieher tragen gu mitffen. Im Commer wird es zeitweilig hier recht warm; eine Dipe von 100 und mehr Graden Sahrenheit ift bann burchaus feine Geltenheit. Aber die Rachte find gu jeder Jahreszeit in Los Angeles, wie fiberall in ben talifornifden Ruftenbiftritten, angenehm tubl. Rach einem erfrifdenben Schlafe ift auch die Tageshipe bier weit leichter gu ertragen, als im Dften ber Union, wo im Commer bie nachtliche Ruhe faft ju einer Plage wird.

Inmitten eines den Horizont umschließenden Gebirgsfreises, dessen schien Formen sich in wunderbar schapen Umriffen vom himmel abzeichnen, liegt Los Angeles wie in einem meilenweiten Garten. Man kann sich nicht satt sehen an der Farbenpracht der Geranien und heliotropen, der Fuchsten, Jasmine, Rosen, Calla-Lilien und Kametien, die von buntschillernden Kolibris im hellen Sonnenschein nut-

flattert werben. Drangen-, Citronen- und Limonenhaine, Dbstgarten und Weinberge von ber Musdehnung fleiner Blantagen, liegen theile noch im Beichbilde ber Stadt, theile umgeben fie diefelbe in weitem Krange. Die fchimmernden Grudte in bem buntelgrun gesättigten Laubwert der mit hohen glatten Stämmen und prächtiger Krone in endlofen Reihen baftebenden Drangenbaume, Die mit hellerer Frucht beladenen Limonen- und Citronenbaume bilben ben goldenen Edmud biefes herrlichen Landschaftebilbes. Un ben Stragen ber Brivatquartiere fteben reihenweise bie mit gierlichem Laubwert geschmildten Pfefferbaume, Alagien und hochauf. ftrebende Gutalypten; in den Garten wird bas in boben Bildeln machsende, wie weiße Federn ausschende Pampasgras besonders gern gepflegt. Um die für den Pflangenwuche in diefem Klima unentbehrliche Feuchtigfeit bas gange Jahr liber jur Berfügung gu haben, murde der Los-Angeles-Blug vermitteift eines umfaffenden Syftems von Bewäfferungegraben burch die Stadt und ihre Umgebungen geleitet.

Einen wunderlichen Gegensatzt bem in neuerem großstädtischen Stile angelegten Geschäftstheile der Stadt und den
schmuden Quartieren der Brivatwohnungen bildet der
mexitanische Stadttheil, das sogenannte "Sonora Town",
in welchem sich auch die Chinesen niedergelassen haben. Die
einstödigen, mit drei Fuß diden Mauern versehenen Lehmhäuser der Mexitauer versehen den Beschauer in eine ärmliche Binnenstadt des Aziesenlandes, während die Balaste
der bezopsten Mongolen nur insolge der breit angelegten
Traßen die Riechorgane der vorbeispazierenden Kaulasier
weniger unangenehm berühren, als dies in dem eng gebauten
Chinesenwiertel von San Francisco der Fall ist. Sonora
Town liegt an der Straße, welche vom Bahnhose nach dem
Geschäftstheile der Stadt sührt, muß aber den amerikanischen
Reubauten rasch Blaß machen und wird ohne Frage binnen

weniger Jahre gang verschwunden fein.

Gine prachtige Aussicht genießt man von bem boch auffteigenden Bligel an ber Templeton Strafe, auf welchem einft ein altes von Fremont erbautes Fort ftanb. Die fich über Bugel und Rlachland weit ausbebnende Ctabt - die ftabtis fchen Grengen umfchliegen 36 englische Quabratmeilen liegt einem bort ju Gugen ausgebreitet, umfrangt von grunen Bobengligen, Bainen und Fluren, und jenfeits derfelben fleigt Die Cierra Dtabre mit ihren ichonen Formen in ben fonnenhellen Acther empor. Schenswerth ift eine im "Walhington Barten" angelegte Straugenfarm, bereits bie britte ihrer Art in Gildfalifornien. Geit die erfte berfelben (bei Horwalt, an der Gifenbahn nach Anaheim) fich ale ein vollftandiger Erfolg heransgestellt hat, und namentlich die Fortpflanzung ber Bogel feine Ednvierigfeit mehr verurfacht, tonnen die fubtalifornifden Straugenfarmen als ein lohnender Industriezweig dieses Landes betrachtet werden, ber sich im Laufe ber Jahre ohne Aweifel immer mehr entwideln wird 1).

Die Umgebungen von Los Angeles bieten mannigsatige interessante Puntte für die Fremben, und dieselben sind leicht zu erreichen. In einem viele Meilen weiten Kranze dehneu sich die zahlreichen neuen Billenstädte um die Metropole des kalisornischen Sudens aus. Die nach Tausenden zählenden Touristen aus den Ofistaaten kutschiren in prächtigen Wagen durch die Straßen der Stadt und schwärmen in der Umgegend umher; Gisendahnzlige entsihren sie ins San Gabriel-Thal, nach Pasaddena, Santa Anita, Sunun Stope und Sierra Madre Villa, nach entzernteren Anstedlungen im Inneren oder an die Küste, nach den Seebädern Santa Monica, Long Beach, Rewport u. s. w. Es ist ein unaufhörliches Kommen und Gehen der Bergnügungsreisenden von einem der zahlreichen neuen, prächtigen Gasthöfe in

Subfalifornien nach bem andern. Aber die Engeleftabt ift und bleibt bod bas Sauptquartier aller jener Fremben.

Los Angeles ift ber Mittelpuntt bes großen "boom" in Elibfalifornien. 480 Dlafter (brokers) machen es fich bort jur Lebensaufgabe, bie Raufe und Bertaufe von wünschenswerthem Grundeigenthum in der Stadt und Umgegend an Millionar = Afpiranten ju vermittelu. 3m Gechaftetheile ber Stadt erzielt baffelbe ohne Mühe Preife bis 2000 und mehr Dollars für den "Frontfuß". Der Umfas barin beläuft fich felten auf unter 200 000 Dollars, oft auf eine halbe Million und noch mehr Dollars an einem Tage! In bem mit bem 1. Juli 1887 abschliegenben Musmeife von feche Monaten über die Grundeigenthumelbertragungen in ber Ctabt Los Angeles beziffern fich biefe auf 15077 - im Werthe von nahe 42 Dillionen Dollars - gegen 13 359 im gangen vorhergebenden Jahre, im Werthe von etwas über 28 Millionen Dollars. Der erbobte Werth bes städtischen Grundeigenthums tritt bei einer Bergleichung biefer Bahlen fofort ine Muge. Der fteuerpflichtige Berth bes gefammten Gigenthums in Stadt und County Los Angeles hat fich in einem Jahre (1886 bis 1887) von 40 Millionen Dollars auf 160 Millionen Dollars per-

Das Pauptfelb fitr jene fast ein halbes Tanfend gah. lenden Matter find nebft ber Stadt Los Angeles felbft bie jablreichen, in jüngfter Beit gegründeten Stadte in ber Ilmgegend ber fabliden Metropole, von benen febr viele aber nur auf dem Papier vorhanden find. Richt wenige von ben nen angelegten Sanbstädten haben ohne Frage ein berechtigtes Dafein, benn in einem Lanbe, beffen Bevolferung fo rafch zunimmt wie die in Gudfalifornien, muß fich felbitverständlich eine große Angahl von neuen Ortichaften bilden. Der Breis bes Grundeigenthums ift in allen jenen Blagen unglaublich raich gestiegen; bie Sunderte von Dollars haben fich bort in furger Beit in Taufenbe verwandelt, und immer noch ift fein Stillftanb ober Rudgang in ben Berthverhaltniffen zu bemerten. Raturlich tann bas nicht ewig fo fortgehen. Aber baran bentt vorläufig niemand; im Gegentheil, jeber rechnet bestimmt barauf, fein Eigenthum bald wieder mit großem Ruben verfaufen gu fonnen. Daß fich bei ben oft gang unfinnig hoben Breifen und bem offenbaren Schwindel in vielen neuen Stabteanlagen immer noch tein Strach eingestellt bat, erscheint fast wie ein In jedem alten europäischen Lande mare ein folder Buftand ber Dinge auf Die Dauer unmöglich. Aber in einem neuen Lande, wie Gubfalifornien, find die Berhaltniffe gang eigenartig. Die vielen reichen Reuantomm-linge aus ben öftlichen Staaten forgen nach Straften bafür, daß fich diefes an natürlichen Biljequellen überreiche Gebiet. wo fie viele Millionen Dollars Rapital angelegt haben, auch ftetig weiter entwidele.

Wie bereits erwähnt wurde, fam die Mehrzahl der reichen Reuantommlinge aus dem Often der Union nicht nach Subtalisornien, um dort Geld zu verdienen. Sie wollten ihr Leben in einem schönen Klima, womöglich unter Drangenhainen, zur Winterszeit angenehm verbringen, und zahlten irgend einen Preis sür einen Platz, der ihnen gesiel, um dort in prächtigen Landsüben ihr neues Deim aufzuschlagen. Aber es besindet sich unter ihnen doch eine erkleckliche Auzahl von Pankee-Nadobs, welche sich das Bergulgen nicht versagen, in diesem gelobten Lande so nebenbei einen ehrlichen Dollar einzuheimsen, und diese nehst der großen seschäften Klasse der alten Einwohner betreiben den "boom" als Geschäft. Mit Kleinigkeiten geben sich jene nicht ab, und auch die Einheimischen sind gesehrige Schüler

<sup>1)</sup> Siehe "Ralifornifche Rulturbilber", G. 229 ff.

ber Pantees geworben. Gin großer Theil bes Landes, bis jur mexitanifchen Grenge, ift in ftabtifche Grundftlide "ausgelegt" worben. Wer ein Stild Land in romantifcher Lage befist, ber lagt dies womöglich als Stadt vermeffen, ba ein in ftabtifche Grunbftude gertheilter Ader mit Leichtigteit 4000 bis 10 000 und noch mehr Dollars ergielt, wogegen daffelbe Land, für Farmer und Objeguditer an ben Martt gebracht, nur einige hundert und bochftens taufend Dollars den Ader einbringen wurde. Daß auf biefe Weife gabireidje Drangenhaine, Weinberge und halbtropifche Unpflanzungen verwildern und in Grundftude umgewandelt wurden, die vorläufig niemand bewohnt - woburch ber landwirthschaftlichen Entwidelung bes Landes ein nicht geringer Echaben jugefügt wird - ift eine ber ichlimmflen Folgen jener Landipetulationen. In Gubfalifornien ift bente eigentlich alles feil - vom Balaft bis jur Butte, von einer meilengroßen "Ranch" bis ju einer beicheibenen Bauftelle. Wer genug gablt, ber tann fogar einen Rirchthurm taufen!

Da hat 3. B. fo ein fchlauer Pantee ein Stud wilftes Land, zwanzig ober auch hundert englische Meilen von Los Angeles, fpottbillig erworben. Die Lage ift felbftverständlich bie herrlichfte in ber Belt, bas Klima tann nirgends fonftwo auf diefem Planeten an Echonheit übertroffen werben! Der nadifte Ort ift vielleicht gehn Deilen entfernt, Anfiedler giebt's vorläufig fast gar feine in der Nähe, aber eine Gifenbahn führt in geringer Entfernung vorüber, und ein Bewäfferungsgraben ift leicht vom Bebirge hinzuleiten, um bas obe Land ber Stultur guganglich ju machen. Der Pantee läßt fein Befitthum ale Ctabt vermeffen, ber er einen wohlflingenben Ramen, 3. B. Aurora, Gin Bart und Bauplage, Die ber Stabt von ihrem großmuthigen Grunder geschenft werden und bagu bestimmt find, um ein Berichtehaus, Rirchen und Schulen barauf gu errichten, nehmen bie beste Lage ein. In verfchiedenen Embryo Stragen mit fchon flingenben Ramen werben fünf hubide Banfer erbaut, einige Bunbert Drangen. baume ober facherpalmen werben angepflangt, ein artefischer Brunnen wird gebohrt, um das Bachethum ber Baume ju fordern, und ichlieftich läßt der unternehmende Stadtes grunder einen ichonen farbigen Ctadtplan in gehntaufend Abzügen anfertigen, ber überall in Gudfalifornien, auf ben Gijenbahnen, in allen Birthebaufern, Schanten :c. und an allen besuchten Orten maffenweise vertheilt wird und jedermann in die Augen fallen muß.

Wochenlang lieft man jest in jeder Tagedzeitung mit fetter Schrift folgende, meiftens eine gange Seite einneh-

menbe Anzeige:

Achtung! Achtung! Achtung! Aurora!!! Aurora!!! Arbeiter! Farmer! Kausseute! Rentiers!

Am 1. April wird die neugegründete Stadt Aurora öffentlich versteigert werben. Die Stadt ber Butunft! Ein neues Riverfibe! Gin Rebenbuhler von Pafadena!

Das vorzüglichste Klima der Welt! — Balfamische Lufte! — Kein Rebel, tein Fieber! — Der Boden unglaublich fruchtbar! — Wasser in Hulle und Fülle; ein artesischer Brunnen ein Factum, ein großer Kanal bereits vermessen! — Die Eisenbahn — — sührt nahe an der Stadt porüber!

Ein Barabies auf Erben!

Die Scenerie - hochromantisch - erhaben - großartig! -

No Saloons!!! ("Reine Trinfftuben"!)

Plur nüchterne, arbeitsame Menschen sollen in Aurora wohnen! —

Best ift die Beit ba, für eure Rinder gu forgen!

Wer "lots" (Bauplage) an ber Sauptstraße tauft, ber wird fein Gelb in zwei Monaten vervierfachen!! -

In biefem Stil geht es fort, und zum Schluß heißt es: "Fünf wunderschöne Billas, die der Grunder von Aurora bereits in der Stadt erbauen ließ, werden gleich nach der Austion verschenkt werden!!! — Die Käufer von Grundstuden in Aurora sollen jene Billas unter sich aneloosen.

Die Eisenbahnsahrt von Los Angeles nach Aurora tostet — bin und her! — nur 25 Cents!!! — Wer ein not" fauft, bem wird bas Fahrgeld zurückerstattet! — Für "Froo Lunch" (freie Betöstigung) wird ausreichend gesorgt sein! — Eine Musikbande begleitet ben Extursionszug! —

Co ungefähr und vielleicht noch verlodender wird bie

Anzeige lauten.

Bierzehn Tage lang sieht man nun jeden Tag einen mit Fahnen und Blumen geschmuldten großen viersspännigen Wagen langsam durch die Straßen von Los Angeles sahren. Eine abentenerlich herausgeputte Mustebande wirbelt eine dröhnende Janitscharenmust vom Wagen herunter, um welden ringsherum breite weiße Tücher gespannt sind, auf denen mit großen schwarzen Lettern gedruckt steht:

Aurora!!! Aurora!!!

Am 1. April Auftion ber neuen Stadt Aurora!

Free Lunch!! — No Saloons!! Rundreifebillet nur 25 Cents! Aurora!!! Aurora!!!

Mm 1. April werben nach biefer großartigen Retlame unfehlbar einige Taufend Raufluftige in der Rabe ber Bufunfteftabt Aurora verfammelt fein, wo die bbe Wegenb burch bie Menschenmenge bereits ein heiteres Bitb gur Schau trägt. Beber von ben Anwesenben hofft eine Billa zu gewinnen und wagt gern ein paar hundert Dollars, felbft wenn er von bem humbug überzeugt ift. Die freie Betoftigung und bie Diufit forgen für die nothige Begeifterung. Rachbem ber Stäbtegrunder eine prachtige Rebe vom Ctapel gelaffen hat, lößt er feine fammtlichen Grundftude in Aurora verfteigern, bie ohne Muhe Maufer finden. Schlieflich werben die fünf Bramienhäufer ehrlich verloft. Die gange Wesellichaft fahrt wieder nach Los Angeles gurud, mit Ausnahme ber funf Gludlichen wuthend baruber, daß Fortung ihnen feine Billa beicheert hat, und Gabtalifornien ift um etliche taufend Brundbefiger reicher ge-Bas fchlieflich aus Anrora wirb, bleibt bem Yantee ziemlich gleichgilltig. Die erfte Anzahlung ber üblichen 10 Broc. von ber Rauffumme feitens ber Grundeigenthumstäufer war für ibn fcon ein ausgezeichnetes Wefchaft. Wird etwas aus ber Stadt, mas immerhin möglich ift, fo ift er ein gemachter Dann. Wahricheinlich ift aber, bag Murora nie mehr als fünf Saufer gahlen wird.

Fast jeden Tag kann man Retlame-Wagen, wie sie vorhin beschrieben wurden, mit Bauten und Trompeten durch
die Straßen von Los Ungeles fahren sehen. Es ist schon
vorgesommen, daß sich die Spesulanten in Los Angeles bei
festem Angebot für Grundstilde abends, wie beim Borvertauf von Opernbilletts in Reih und Glied stellten und
die ganze Nacht hindurch auf der Straße gewartet haben,
um am nächsten Morgen das Recht des Ersten zu erlangen.
In den bereits bestehenden Ortschaften verfährt man ebenso
wie in Aurora. Jede Tageszeitung in allen Pläpen Südtalisorniens enthält Dugende von langen, oft eine ganze

Geite ausfüllenden Anzeigen, beren auffallend groß gebrudte leberschrift (wörtlich liberfest) 3. B. fo lautet:

Der legte Dahnenschrei (nämlich für Grundftiide) im lieblichen Lugonia! - (baneben ein großer frahender Sahn abgebildet).

Magnolia, bas ibyllifche Magnolia! Rein Branntwein, tein Bier, aber gahlreiche Rirchen und Schulen!

Deeaufide, bu Migga am donnernden Pacific! Beaumont, das Canitarium der Mutter Ratur! Raufe "lots" in San Vernardino, und du brauchft

feine Diamanten!

Escondido, bu thronft wie eine Fee im Gebirge! Yordeburg, bie Ctabt ber Bufunft! Rommt alle nach Lordeburg!

Riverfibe, ber Drangengarten ber Welt!

Gludliches, anmuthiges Bajabena, bu Bunber aller Städte! No Saloons!!!

Ramona, die irdische Bollfommenheit! Gesundheit! Bilbung! Glud und Bewinn!

Alhambra an ber Front!

Melrofe, die blühende Jungfrau!

Ontario und Pomona, die holben 3millingefcmeftern!

Glabftone, bas Berg von Agufa!

Claremont, bu fcone! bas bie driftlichen Bater, fo ba fangen: "D, tonnte ich nur fteh'n, wo Dofes ftand" nie

fahen!

Das Alima, die Fruchtbarleit bes Bodens, die Wefchaftsaussichten, die Scenerie und Lage aller jener Plate werden in langen Doppelspalten als noch nie bagewesen in blübender Sprache geschildert. Die Rapitalanlagen müffen fich in allen frallen in zwei bis bochftens vier Monaten verdop. peln! Große und fleine Farmen, meilengroße "Ranches", billige Grundftude für Billas ober Beichaftshäufer, Beimflatten, Weibeland, Drangenhaine u. f. w. werben auf abnliche Beife in Ratenzohlungen in jeder Zeitung maffenhaft gu Rauf angeboten. In ben größeren Ortschaften wird bie Marktschreierei in womöglich noch bombaftischerem Stil betrieben. Aber bie lächerliche Retlame erfullt überall ihren Zwed. Wo die reichen Ameritaner einen Plat befonders beglinftigen, ift die Entwidelung beffelben geradegu phanomenal. Kaufleute, Sandwerter, Arbeiter aller Art ftromen bort gufammen. Colde Stabte bluben empor, als ob ein Zauberer barin thatig fei!

Große Bermögen werben von geriebenen Spefulanten oft in Gilbtalifornien mit geringer Rapitalanlage auf die Weise erworben, bag jemand ein Stild werthvolles Land "in bond" fauft. Er gablt einige Bundert oder auch Taufend Dollars an ben Eigenthümer und erhalt baburch bas Recht, ben in Frage tommenben Grundbefit nach einer ansbedungenen Beit (meiftens in vier Bochen) für eine gewiffe Gumme zu taufen. Bermag er bie Rauffumme nicht bis zu ber bestimmten Beit aufzutreiben, fo verliert er ben angezahlten Betrag. Große "Ranches", oft zu einem Werthe von 1/4 bis 1/2 Million und mehr Dollars, wurden nicht seiten auf biese Beife, meiftens von Synditaten, erworben. Der Bertäufer, in ber Regel ein einfacher Farmer, ber nichts von Landspekulationen verfieht, magt babei gar nichte, ber Raufer fann bochftens bie angezahlte geringe Gumme verlieren. Der lettere fpefulirt meiftens nur barauf, bas ihm unter "bond" zeitweilig gur Berfügung gestellte Grundeigenthum vor Ablauf der Berfallzeit wieber an eine britte Berfon mit Rupen loszuschlagen. Bei ber unglaublich ichnellen Wertherhöhung ber Landereien in Slidtalifornien erzielt ein fchlauer Spelulant auf biefe Beife nicht felten ein Bermögen ans einem Grundbefit, ber ihm eigentlich gar nicht gebort.

Der ungeheure Fortschritt, ben bie von den Panlece befonders bevorzugten Diftritte in ber Dabe von Los Ingeles gemacht haben, murbe mir bei einem Besuche in Bajadena, bas neun Meilen von Los Angeles im Can Gabriel-Thale an ber vor furgem bis nach Can Bernardino andgebehnten Gifenbahn liegt, recht veranschaulicht. Die Stabt, welche erst ein paar Jahre alt ift, gahlt bereits nahezu 7000 Einwohner. Stattliche, brei und vier Stodwerle hobe Steingebaude, Banten und Laben, fcmuden biefelbe; Strafenbahnen, elettrifche Beleuchtung, Baffer- und Gaswerte, cementirte Gehwege zc., alle Ginrichtungen einer Grofftabt - fogar ein Opernhaus! - find bort vorhanden. Eine eleftrische Gisenbahn nach los Angeles ift im Bau begriffen. Der Werth des Grundeigenthums ift in Bafabena fast fo hoch wie in Los Angeles. Etwa eine englische Deile von der Stadt liegt bas vorhin ermahute riefige Raymond - Sotel" wie ein fürftliches Schloß auf einem hoben Bilgel und blidt weit in bas Land binaus. Breite Berandas umfrangen baffelbe; die Blumenpracht in ben Aulagen erinnert an das berühmte "hotel bel Monte" in Monterey. Das Raymond-Botel und die Gasthäuser in Pafabena find im Winter von Fremden fo überfüllt, daß in ihnen alebann tanm ein Unterfommen zu finden ift. Werden boch die 400 Prachtgemächer im "Raymond" meistens schon vor bem Beginn ber "Gaifon" bis jum Frubjahr fammtlich von reichen Boftonern mit Beschlag belegt! Gine Rurbelbahn wird bas Sotel balb mit Bafadena verbinden. Die Aussicht von einem ber Thurme bes Gafthofes auf die nahe Sierra Mabre und bas San Gabriel-Thal ift entgudenb ichon. Ringeum liegen prächtige gablreiche Billen mit Ertern und Thurmen, große Drangenhaine, Bartanlagen, Garten u. f. m.

Leider hat aber auch in Bafadeng der Tempereng-Fanatismus die Dberherrichaft erlangt und ift mit bem unter Sochbrud arbeitenden Unternehmungegeifte der Pantees in die reizende Stadt gezogen. Dier, und fast in allen vornehmen Gafthofen Gubtaliforniens, find Bein und Bier gerabezu verpont. In Los Angeles, San Diego und anberen größeren Stabten befint biefer heuchlerifche Temperengfanationine noch nicht Dacht genug, um feine Berrfchaft geltend gut maden. Dort tann ein vernunftiger Dentscher ober Ameritaner fo viel Wein ober Bier zc. betommen, ale ihm beliebt; und guter vortrefflicher Wein wird auch von unferen Landeleuten in großer Menge in Gubtalifornien auf fonnigen Nebengelanden gebaut und in machtigen Rellern und Bewölben gum Labfal ber Durftenben und Fröhlichen gefeltert und vergapft. Aber in den fleineren neuen Städten haben bie frommen Goda-Trinfer gang bas Uebergewicht. Da "local option", b. h. bas Recht jeder einzelnen Municipalität, ihre Gefete für den Ausschanf von Wein, Bier ober geiftigen Getranten felbft gu beftimmen, neuerbings von ber oberften Berichtebehorde in Ralifornien anertannt worden ift, fo fteben unferen lebenefroben Landeleuten in ben von ben Pantees regierten fleineren füdfalifornischen Ortichaften gewiß ichlimme Tage Sonntage - und Temperengywang im fröhlichen Ralifornien! man follte es nicht für möglich halten! - Und doch werfen jene finsteren Gespenfter bereits ihren Schatten vor fich bin in bas fonnige Land, bem wohl mancher erbitterte Rampf mit ihnen als unerfreuliche Bugabe des berrlichen "booms" in Mueficht fieht.

Der Chrgeis von Los Angeles nimmt in neuerer Zeit einen immer höheren Flug. Es wird dort jest öffentlich bafür agitirt, aus Gubtalifornien einen neuen Staat gu bilben, beffen Sauptftabt felbstverständlich Los Angeles fein wurde. Seitdem bie Pantees ihre Unternehmungen auch nach bem mittleren und nördlichen Kalifornien ausgebehnt

haben und fich in biefen Gegenden ebenfalls ein froblicher "boom" bemerfbar macht, hat fich ber Dag ber Bewohner der Engeloftadt befonders gegen ben großen Bruber Gan Francisco gerichtet. Die Metropole am golbenen Thor ift in Los Angeles arg verfdrieen. Dan bichtet ihr bort bie fünnlofeste Giferfucht gegen bas Emporbliben von Los Angeles an, obgleich gerate Can francisco biefelbe begilitmunicht und ber Aufschwung Gubtaliforniens feinem Bantel unermegliche Bortheile gebracht bat. Borläufig bat es aber mit einer Bertheilung bes Stuates in zwei Bulften gute Wege, ba zwei Drittel ber ftimmberechtigten Bevöllerung bamit einverftanben fein mufite. San Francieco allein enthalt jaft ein Drittel ber Ginwohnergahl von Ralifornien, und in allen nördlichen Counties wurde eine übermaltigenbe Stummenmehrheit gegen einen folden Plan fein.

Dehr ale alles Unbere wilnicht Los Angeles einen guten Seehafen zu erwerben, um feinem Sanbel neue Bahnen zu eröffnen. Der von ben Bereinigten Staaten mit einem Rostenauswande von mehr als 700 000 Dollars an der Bilmington Budit angelegte flinftliche Bafen von San Bebro mar von jeher bas Gefpott ber bitter gehaften Can Franciscoer; Can Diego, ale Rebenbuhler ber Engeloftabt, tommt vollends gar nicht in Betracht. Den Plan, ben Yos - Angeles . Gluß ju vertiefen und fo ben Geefchiffen einen Bugang unmittelbar bis nad l'os Angeles gu verschaffen, murde als unpraftisch wieder aufgegeben. Da entbedten bie Pantees am niedrigen Strande ber Bai von Canta Monica, 17 Meilen bon Los Angeles und vier Meilen vom Seebab Santa Monica entfeent, eine Lagune und bahinter eine ansehnliche Strede Sumpflanb. war ber Blat für ben erfehnten Safen, ber ben Ramen Ballona (Bajona) fithren foll. Flugo marb bort bie Stadt Ballona "ausgelegt". Dan ift jest bart an ber Arbeit, bie Lagune in ein zwei Meilen langes und eine halbe engt. Meile breites Tiefwafferbaffin, mit geraumigem Musgang für Seebampfer, umgumanbeln. 3mei 1500 fuß lange und 200 Ang von einander entfernte Dtolos jollen bom hafen in die Gee hinansgebaut werben. Um Ufer bes Bafene errichtet man bereits ftattliche Steinquais; eine 18 Meiten lange Gifenbahn wird Ballona mit Los Angeles verbinden. Die Bewohner ber Engeleftabt reben bavon, bas Sumpfland ausgraben ju laffen und bort einen Safen, fo groß wie die Bai von Can Francioco, herzustellen!

Dan fann fich bes Yadelns nicht erwehren, wenn eine Beitung in Yos Angeles felbstbewuft fdreibt: "Marthago

und Sprafus haben große fünstliche Seehäfen erbaut; weshalb tonnen wir nicht dasselbe thun?" — Der Berkauf von Grundstüden in Ballona City wird bas für die Dafenanlagen nöthige Kapital liefern — und Los Angeles wird und muß, San Francisco und San Diego zum Trot, ein Seehafen ersten Ranges werben!

Den Safen con Gan Bebro, ber mit Los Angeles bnich eine 25 Meilen lange Gifenbahn verbunden ift, lernte ich auf meiner Mudreife nach Gan Francieco, Die ich auf bem Seemege gurildlegte, etwas genauer femien. Er befteht aus einem burch einen Steinmolo und zwei Feleinfeln geschaffenen langen Tiefwaffer Baffin, vor beffen Ginfahrt aber eine Sandbarre liegt, auf welcher gur Beit ber hochften Gluth nur 16 fuß Baffer, jur Beit ber Gbbe nur gehn Guß Waffer fteht. Die Seebampfer bleiben beshalb ftete zwei engl. Meilen braugen in ber offenen Gan-Bebro-Bai liegen und befordern Paffagiere und Fracht vermittelft Lichterfahrzeugen (leighters) an Bord und and Ufer, mas fur bie Baffagiere außerft unangenehm und zeitraubend ift und bie Guter-Berfendung bedeutend vertheuert. 3m inneven Safen gewahrte ich nur fleinere Fahrzeuge, meiftens Schoner vom Buget . Eund, die mit Bauholy beladen waren. Um bie Canbbarre auszubaggern und ben Safen in einen einiger. maßen guten Buftanb zu verfegen, wurde noch einige hunberttaufend Dollard Alungaben verichlingen und bie Summe von einer Million Dollars voll machen, die auf die Bunbes. regierung fault, welche alle Roften für die Unlage bes Gan-Bedro Dajene trägt.

Bei stirmischem Wetter bietet die Bai von San Pedro ber Schissahrt nur geringen Schut. Die See ist bort alsbann so unruhig, daß die Danupfer mitunter gar nicht anshalten. Die Santa-Catalina-Insel liegt etwa 20 Meilen westlich von San Pedro entsernt und hindert die schweren Wogen des Teeans nicht, dei Sidwesssischuren ungehindert in die Bai hineinzurollen. Jene Insel umfaßt 48 825 Alder und ist sehr gebirgig. Ihr höchster Punkt erhebt sich 2800 Fuß über die Meeresstäche. Die Insel Santa Cartalina gehörte zum Nachlasse des befannten Millionärs James Lid in San Francisco, der sein ganzes riesiges Vermögen sur gemeinnihigte Zwede bestimmt hat. Bon den Verwaltern des Lid-Nachlasses wurde die Insel neuerdings sür 200 000 Dollars verkaust. An ihrer Westste besindet sich eine schopen Bucht, an welcher die gegenwärtigen Bestiper der Insel cin großes Wasthand erbanen lassen wolken, mit der Abslicht, dort ein Seebad ersten Kanages einzurichten.

## Rürzere Mittheilungen.

#### Mogambique.

Bur Charafteristit ber Injel und Stadt Mogambique entnehmen wir einem Auflage bes herrn R. B. Courtois in ben "Missions Catholiques" folgendes:

Die Insel Mozambique ist unter bem 15. Grabe s. Br. und unter bem 40. Grade b. L. von Greenwich gelegen. Sie ift im allgemeinen flach und niedrig und ruft auf einer Vorallenbant. Der Ruste entlang erheben sich an einigen Puntten steile röthliche Jelsen, welche zachig find wie eine

Sage. Borwiegend ist ber Boben aber fandig und mit einem üppigen Palmemonchse bededt. Ihre Lage an einer ber besten Buchten von Ostafrika hat sie gum Sie ber Regierung und zu einem Puntte von hober strategischer Wichtigsteit gemacht.

Entbedt von Basco ba Gama am 1. März 1498, war bie Jusel zu dieser Beit ber Sip einer beträchtlichen Ausiedelung, und ihr hafen wurde icon damals von zahlreichen Schiffen aufgesucht. Basco Gomes de Abrea lieftsbas erfte Festungswert errichten, bort wo sich heute ber Balast bes Gouverneurs erhebt; Don Juan de Castro aber verlegte es nach seiner beutigen Stelle, an die nordöstliche Spipe ber Insel, am Eingange in die Mozambique-Straße, wo es von einem undurchdringlichen Gürtel von Felsen beschützt wird.

Die Stadt ift flein, aber hubich und freundlich, und es giebt fonft nur wenige Studte, die fich einer fo peinlichen Reinlichfeit erfreuen tonnen. Die Saufer feben orientalifc aus, mit ihren Terraffen und Berandas und mit ihren etwas grellen, im Lande fiblichen Wandmalereien. Diefe blanen, rothen, getben und braunen Bilber haben ben Bor: theil, daß fie die Sonnenhipe mäßigen und bem Auge febr wohlthuend find. Dan bemerkt einige gute Laben und eine Unmenge fleiner Buben und Schenken, in benen fich bie fleineren Beichafteleute berumtreiben. Die Sauptfaftoreien gehören zwei frangofischen Großtaufteuten. Die impofantes ften Bebande ber Stadt find Die alte Festung von St. Gebaftian und bas noch unfertige neue Dofpital. Der Balaft bes Bouverneurs, ale welcher bas frühere Schuitenfolleg bient, ebensowie bie Schattammer, Die Runft: und Bewerbes fchule, ber Bohnfig bes Bijchofe und bas Rathhaus find biibiche Banten , find aber weber binfichtlich ihrer Architeftur noch ihrer Ausschmitdung besonders bedeutenb. Der erft: genannte Palaft, ber feinen früheren Ramen, Balaft bes Beiligen Paulus", noch immer beibehatt, ift in dem besten Stadttheil gelegen, mit Mussicht auf ben Safen und ben Quai und erwa 50'm von bem Meere entfernt, von bem er burch eine icone, icontige Bromenabe getrennt ift. Mitten auf bem Blabe befindet fich ber Pavillon ber Stadtmufifer, die bier an fedem Sonntag und Donnerstag die Borübergebenben burch ihre Beijen ergoben. Rechts vom Balaft fiebt man bie verlaffene Rirche bes alten Jefuitentollegs, beffen Thurm jest ale Standort einer Bache bient, welche bie Aufgabe bat, Die Stunde mit einem hammer auf ber Glode gu ichlagen,

Das übliche Transportmittel in der Stadt und auf der Infel überhaupt ist die "Machila", eine Art Tragstuhl für zwei Bersonen, die sich einander gegenüber sien. Dieser Stuhl bängt von einer starfen Stange berab, welche an ihren beiden Enden von je zwei Regern auf dem Ropse getragen wird. Merkwürdig ist es, das Gel als Lastibiere auf der Insel nicht eingeführt werden, da sie auf dem gegenüber liegenden Festsande von Mossuril in großer Zahl worhanden sind.

Die Stadt besitht eine Nationaldruderei, beren Wirssamkeit aber aus Mangel an guten Arbeitern sowohl wie an
hinreichenden Appen eine sehr beschränkte ist. Das Arsenal,
das früher nur aus einigen unvollständigen Werkstätten bestand, ist heutzutage viel bester im Stande und wäre wohl zu
der Ausstührung größerer Arbeiten sähig. An der Spise der
Insel, wo sich der Boden allmählich nach dem Meere bin
senkt, besindet sich das Kulvermagazin, ein wenig weiter der
latholische Friedhof St. François Xavier und endlich die
verlassenen und unkultivirten Stätten, wo die Eingeborenen
ihre Todten verbrennen oder sie dem anslösenden Einstusse Some überlassen.

Die Stadt Mozambique theilt sich in zwei Biertel: das europäische Biertel und das Biertel der Eingeborenen. Das erstere, welches zugleich das ausgedehnteste Biertel ist, nimmt bei dem hospital seinen Ansang und erstreckt sich die zu der Festung von St. Sebastian, die durch eine schöne, mit Bäumen beoflanzte Bromenade mit der Stadt verbunden ist. Das zweite, im Süden, sührt den Namen "Inselspihe". Die Bevölferung ist eine sehr gemischte und wird auf ungestäder 12 (100) Ginwohner geschätzt. Drei Biertel sind Kassern verschiedenen Stammes, indische Banianen, Batbias, Pars, Uraber 2c. Verbältnismäßig groß ist die Jahl von

Indiern aus Goa, die zum Theil Kausseute, zum Theil Deportirte sind. Die Wohammedaner machen Brojelyten unter den Schwarzen, die bei ihnen in Diensten stehen, aber die meisten sind nur dem Ramen nach Besehrte. Die Negerinnen der Stadt tättowiren sich das Gesicht mit gelber oder rother Farbe, indem sie lange, punktirte Linien auf Stirn und Bade ziehen, während andere Gesicht und haare mit Kalk bestreichen.

Es giebt in Mozambique kein trinkbares Quellwaffer, sondern nur wenige Brunnen, die Brakwaffer enthalten. Als Ersat besitzt die Insel eine große Anzahl gewaltiger Cisternen, die sich während der Regenzeit füllen und das ganze Jahr hindurch Wasser für den Daushaltungsbedarf liesern. Wenn aber der Regen ausbleibt, herrscht eine furchtbare Wasservich, und das Trinkwasser nuß dann von der Küste von Mossuril mittelst Kähnen und mit bedeutendem Auswand von Zeit und Geld berbeigeholt werden.

Das Atima kann man weber schin noch gesund nennen, dennoch verdient es nicht den sehr schimmen Ruf, den es früher genoß; wurde doch die Ansel von ihren ersten Grobercen als "Airchhof der Portugiesen" bezeichnet. Zeder, der die üblichen Gesundheitsmaßregeln beobachtet, kann sich ebenso wahrscheinich in Mozambique des Bohlseins erfreuen wie in Europa. Exzesse seder Art sind indessen äußerst gesährlich und jugendliche Fehler und Extravaganzen, die in Europa an so vielen Schwächen des Alters schuld tragen, rächen sich hier noch rascher und in noch ernstlicherer Beise.

Bor ber Insel Mozambique liegen die beiben Koralleninseln Goa und Sena. Auf der ersteren steht ein Leuchtthurm, der mit dem von der Festung von St. Sebastian in Berbindung die Durchsahrt durch die Barre auzeigt.

F

#### Gine Legende der Salomond Jusulauer.

Eine febr intereffante Legende, welche gleichzeitig auf Die Entitebung berartiger Gagen ein helles Licht wirft, ergablt Boobford gelegentlich einer naturwiffenschaftlichen Mitthei: lung im zweiten Befte ber "Proceedinge" ber Londoner Boologifden Gefellichaft. Auf ben Salomons Infeln finbet fich ein naber Bermanbter bes auftralifden Tallegalla, Megapodius Brenchleyi, ber aber feine Gier nicht in Sanfen verwesender Blatter, fondern in den von ber Coune durch: glühten Sand legt. Er ift besonders baufig auf ber Iniel Savo und feine Gier bilben in allen Stadien ber Ent: widelung ein wichtiges Nahrungemittel für bie Bewohner Diefer Infel. Es mußte benjelben natürlich auch balb aufe fallen, baf ber Bogel feine Gier nur an zwei Stellen ber Infel ablegt. Die nabeliegende Erflärung, daß Dieje Stellen bie einzigen tablen Sanbflächen ber Infel find und alfo auch nur an ihnen ber Sand genilgend von ber Sonne erhipt wird, um die Gier auszubrüten, genügt ber Phantafie ber Jufulaner nicht; sie haben barum folgende Legende ersonnen:

Die Insel verdauft ihr Dalein und ihre Bevölferung dem haisisch; er trug so lange Steinblöde zusammen, die sie über die Meeressläche emporragten, dann setzte er einen Mann und eine Frau, eine Namöstande und ein Megapodinspärchen barauf und übergab ihnen die neue Insel. Sie gediehen und vermehrten sich. Damals nisteten die Bögel noch, wo sie wollten, und darüber gab es dald Streit, die Menschen liesen zum Strande, riesen den hai und flagten ihm, daß die Bögel ihnen immer die Namösplanzungen zerwühlten, und daß sie nicht länger mit ihnen zusammen wohnen könnten. Der hai erhörte endlich die Klagen und nahm alle Bögel von der Insel weg. Aber damit verschwanden auch die belifaten Eier, und die Juhulaner saben sich und sieselchtiest auf Namöwurzeln und Fische angewiesen, und

das gesiel ihnen auf die Dauer gar nicht. Schließlich erbarmte sich der hat und brachte die Bögel wieder zurud, aber um fernere Beschwerden zu verhüten, wies er ihnen die beiden kablen Flächen zu Riftpläten an. Die Jufulaner waren damit sehr zufrieden und vertheilten alsbald diese Stellen unter sich. Jede Kamitie besitzt seit alter Zeit ein Stild der Sandstäche, auf denen sie ausschließlich nach den Eiern graben barf, und nur die großen Wonitor-Gidechien machen ihnen eine rücksichtelose Konkurrenz. Merkwürdig ist nur, daß die Bögel trot der eifrigen Verfolgung nicht nur nicht ausgerottet werden, sondern recht häufig sind; Boodsord konnte sur einen fleinen Strang Tabal zehn Stüd eintanichen. Ko.

## Aus allen Erdtheilen.

#### Gurova.

- Bu ber ethnographifden Seftion ber ruffifden Geograph. Befellichaft bielt ber ruffifche Monjul aus hammerieft, Derr Dftromeli, einen intereffanten Bortrag über bas Bolt ber Lappen. Die Befammtgabl berfelben, jowohl ber gu Norwegen wie ber ju Rugland geborigen, beträgt jest nicht mehr gaus 30 000 Seelen. Der größere Theil, 17 000 bis 18000, lebt auf norwegischer Seite, wo diefem Bolfostamme jest in Erforichung feiner Sagen, Sitten, Lebensweise eine besondere Ausmertfamteit zugewendet wirb. Die norwegischen Lappen machen im allgemeinen nicht ben jämmerlichen Ginbrud, wie die ruffischen, obwohl diese letteren unter verhältnife: mäßig nicht ungunftigen ötonomischen Bedingungen leben. Gur bie erfteren ift jest ber lebergang gum fenhaften Leben darafteriftijd, und in Wegenben, wo fie, unvermijcht mit anberen Bolfern, für fich allein leben, ift eine gewiffe Bunahme und feine Abuahme ber Bevollerung bei ihnen wahrzu: nehmen. Dagegen vermindert fich das Lappenthum überall bort, wo andere Stämme ibnen ben Boben ftreitig machen, und bas geschicht von Seiten bes finnischen Elementes, welches in unaufhaltsamem Fortichritte nach Rorben fich allmäblich ausbreitet.

- Der darafteriftifche 3ng ber Landwirthicaft in ben mittleren Etrichen Ruglande ift nicht sowohl ber Betreibebau, ale vielmehr ber Flacheban. Go tommt ce, bag Rugland nach Ausfage eines Rationalofonomen um ein Biertel ober ein Fünftel mehr Leinfafer produzirt, als bie gauge übrige Welt aufammengenommen, und bag bie Linneniuduftrie dort noch einen fehr bebentenden Blay neben ber fich immer fraftiger entwidelnben Baumwolleninduftrie behauptet bat. Um fo mehr erregt es Schreden, bag feit einigen Jahren ftarter Raupenfraß bie Glachsjaaten heimfucht, ein Uebel, bas in biefem Jahre befonders bie Bouvernemente Bladimir, Roitroma, Jarojlaw, Twer, Does fau, Rifchni-Romgorob, Emolenet und theilmeije Bologba betroffen bat. Infolgebeffen hat man fogar angefangen, fich nach einem Erfaß fur bie feit Jahrhunderten jo intenfiv betriebene Glachefultur umguseben und bat in ben sudlichften Gouvernements - in ber Urim, int Rantajue, auch in bem neugewonnenen transfafpischen Gebiete - Berfuche mit ber Butepflange angestellt, Die felbit in ber ftrim, unweit Jalta, an ber Gubfufte, noch erfolgreich gewesen find.

### Afien.

— Ein Bortrag, ben Dr. El. Paster am 15. Rovember vor ber Geographischen Wesellschaft zu Minchen hielt, entibalt die folgenden Darlegungen über die Insel Susmatra: Die Malapen nennen die große Insel "Pulo Percha", d. i. "Insel ber Gutta: Bercha". Das vullan:

reiche Bariffan-Gebirge, welches fie von R. B. nach G. D. burchftreicht, ftilrat gegen bie Subweitfufte und ben offenen Dacan fteil ab, mabrend ce gegen bie Rordoftlifte und bas füboftafiatifche Infelmeer bin allmäblich in ein von großen fchiffbaren Gluffen burchftromtes Tiefland übergebt. Die Begetation ift infolge bee feuchtwarmen Alimas eine über: aus machtige, und gugleich auch im Wegenfate gu ber javanischen noch eine febr urwüchfige. Auch Die Fanna zeichnet fich jowohl burch Maunigfaltigfeit ale auch burch Große und Schönheit ber Arten aus. Die malavifchen Bewohner, Die fich felbit "orang malayu", b. i. "berumichweisende Leute", nennen, erinnern burch ihre vorstebenben Jodibogen au bie Mongolen und find von Charafter ruhig und bedachtig, aber auch rachfüchtig und bintertiftig. Andgesprochene Borliebe haben fie für Schmud aus eblem Metall und für icone Baffen (Aris). 3hre Dauptnahrung ift ber Reis, ihre Dauptbeidiöftigung Sandel und Schiffahrt. Die malauifde Sprache ift febr einfach in ihrer Brammatit und bat and biefem Grunde eine große Berbreitung burch ben binterindischen Archipel er-Die Religion ift feit lange bie mobammebaniiche. Die wichtigiten Stämme find die Battater und die Atfchinefen. Die Untbropophagie ber ersteren ift im Abnehmen.

Nach einer amtlichen russischen Ausstellung bezisterte sich ber Handel Außlands nach China auf bem Lands wege 1887 in runder Summe auf 34 Millionen Rubel, wovon aber samm 25 Proc. auf den Export samen. Die Hamptartifel bes letzteren waren Getreibe, Schweine, Zuder, Baumwollenwaaren, Schaffelle, Leber, Pelze. Thee sifter reichlich 24 Millionen Rubel) bitbete den weitaus wichtigiten Artifel der Einsuber. Die Zisser des Exportes soll aber in startem Steigen, die des Importes dagegen im Sinken begriffen seine.

#### Ufrifa.

— Der italienische Reisende L. B. Nobrech i hat an den Präsidenten der Geographischen Gesellschaft zu Nom unter dem Datum des 18. Juli 1888 einen Brief aus harrar gerichtet, demanfolge es ihm gelungen war, in Begleitung von einigen Somalis diesen Punkt von Zeila aus zu erreichen, dabei eine Neihe topographischer Aufnahmen und höhenmessungen vornehmend und auch den botanischen und zoologischen Verhältnissen seine Aufmertsamteit zuwens dend. Er bezeichnet deu Weg als verhältnissmäßig sicher, stieß in Harrar selbst aber auf starkes Wistrauen bei der Bevöllerung (Vergl. das "Bolletino" der Ital. Geogr. Gesellschaft 1888, p. 820 ff.).

— Das Dentiche Entin Baicha-Komité bat ben Beichluß gesaßt, Lieutenant Wigmann sobald als thunlich nach Okafrika zu entsenden, damit derselbe auf einem von ibm selbst gewählten Wege ben Bersuch mache, nach Babelai vorzudringen und Emin Beistand zu bringen. Man glaubt, daß ber Reisende als Ansgaugspunkt seiner Expedition Deutsch-Bitu-Land mablen wird.

- Joseph Thomson äußert fich nach einem beftigen Ausfalle gegen die beneiche Rotonialpolitif - ber nichte Freund: liches von feiner geplanten Emin . Pafca : Erpedition für Deutschland erwarten laft - über ben oftafritanifchen Stlavenhandel und über bie bemidenglifdeporingiefische Blodabe jur Berbinderung beffelben, wie folgt: Die Unterbriidung bes Eflavenhandels hat nichts mit den Greigniffen in Ditafrita ju thun, und die über die oftafritanische Rifte verbangte Blodabe wird ihn nicht im geringften verhindern. Der Effavenhandel ift gegenwärtig int wesentlichen ein Binnenhandel, unterhalten, um die Wegenben im Inneren mit Baaren und bie Blantagen und haushaltungen an ber Rufte mit Arbeitsfrästen zu versorgen. Das ganze Resultat ber Blodabe wird also fein, bag man einige hundert Eflaven, die unter anderen Umftänden nach Bemba befordert worden maren, in Reserve halten wird, bis fie genügend zugestunt find, um als Trager und Sausbiener paffiren gu tonnen. Der Sandel im Binnenlande wird völlig ungefiort weiter betrieben werden. Die bentiche EminiPascha-Erpedition zu unterstützen, warnt herr Thomson sowohl die Britisch-Oftafritanische Gesellschaft ale auch die englische Regierung.

- Rach einem Referate J. Hann's über Tacchini's Untersuchungen begüglich bes Alimas von Maffaua ("Meteorologifche Beitschrift", 1888, G. 155 ff.) ift biefer Drt, ber befanntlich für ben beißesten ber Erbe gilt, nicht forvohl burch die bochften absoluten Temperaturen ausgezeichnet, ale vielmehr burch bas Anhalten febr bober Tent: peraturen. Die Temperatur bes beisieften Monats (bes August, mit 34,70 (5.) wird von ber Julitemperatur bes Benbichab, Mejopotamiens ic. noch ilbertroffen, aber die Temperatur ift bort nicht fo gleichnößig boch. Die mittleren Jahresertreme find 41,50 und 190, und felbst in Gud Guropa hat man höbere Temperatur Maxima beobachtet. So hatte Palermo im Jahre 1885 am 5., 8. und 4. August 43,1° bezw. 400 und 45,50, während Maffana an benjelben beißeften Tagen unr 38.1°, beam, 38.1°, beam, 38.2° batte. Die mittlere Temperatur bes heißesten Monats in Balermo bleibt aber tropbent noch um ein Beringes hinter ber mittleren Temperatur bes falteften Monate in Maffaua gurud. Die mittlere Tent: veratur bes Jahres beträgt in Daffang 30,20, bie bes Sommers 34,10 und die des Winters 26,00 (des Januar 25,40). Der fahrliche Bang ber Temperatur ift ber eines inpischen Seeflimas. - Der Regenfall ift febr fparlich und auf den Binter beichränft, während in den benachbarten Bebirgelanbern giemlich bas Ilmgefehrte ber Fall ift.

#### Allgemeines.

— Der Internationale Amerikanisten Kongreß 3u Berlin hat sein Programm im allgemeinen genau in ber Weise erledigt, wie es vorber aufgestellt worden war (Vergl. S. 80), und seine Verhandlungen werden nicht versehlen auf die ethnologische Durchsorschung der Reuen Welt in einem hoben Prade befruchtend einzuwirken. Sehr imposant zeigte sich die deutsche Wissenschaft auf dem Kongresse, und es kann

banach taum ein Zweifel baran bestehen, bag bie beutschen Belehrten gur Bojung ber großen Rathiel, welche uns bie amerifaniichen Rulturs und Maturvoller aufgeben, in ben letten Jahren bas allermeifte beigetragen baben - bant ber ftrengen induftiven Methobe, ber fie bei ihren Untersuchungen gefolgt find. Freilich batten bie beutichen Foricher bei ihren Borträgen auch ben unschätharen Bortbeil, Die grofartige Schöpfung Baftians - bas Berliner Minjeum für Bollertunde - unmittelbar gu ihrer Verfügung gu haben. Die bentichen Ramen, welche in ben Berhandlungen besonders bervortraten, waren biejenigen von Reift und Stübel, Baftian, Birchow, Rarl von ben Steinen, Gmil Edmibt, Rehring, Fritid. Steinthal, Strebel, Geeler, Uble, Andree, D. D. Müller :c.; bie auständischen biejenigen von hamu, Baffarel, Morfe, Cora, Borfari, Retto ac. Muf ben Inhalt einzelner Bor: träge, von benen wir vorausseten burfen, bag fie für unjere Lejer von höberem Intereffe find, gebenten wir gurildau: formeten.

— Gunot Daubes hat in der "Rovue d'Anthropologie" eine interessante Untersuchung über Anomalien der menschlichen Finger veröffentlicht. Bezüglich der anomalen Zahl derselben unterscheidet er Etrodastylie (Untersähligseit) und Polydastylie (Ueberzähligseit) und er vertritt die Ansicht, das beide Anomalien dazu neigen, sich zu vererben. So könnte nach seinen Aussührungen durch Zuchtwahl stüglich eine sechssingerige Menschenrasse entsteben, von der man aber sann behaupten dürste, daß sie besser mit Gliedmaßen ansgerisstet sei wie die fünffingerige.

— Professor Robert Wallace macht in seinem Buche "India in 1887" auf die Thatsacke ausmerssam, das die Dansthiere Indiens (Büssel, Schase, Schweine, Pierde) bis auf einen ganz geringen Prozentsat, der aus schwäcklichen Individuen gebildet werde, eine schwarze oder doch dunkle Hautsarbe besitzet, auch wenn das Haar darüber beil sein sollte, und er ist geneigt, dies als eine Schuzein richtung bezisslich des Klimas anzuseben. Freilich erscheine es seltsam, das eine dunkle Haut, die einen größeren Betrag von Sonnenstrahlen absorbire, ein Thier besser befähigen solle, ein heißes Klima zu ertragen, als eine helle, die einen großen Theil der Sonnenstrablen zurückwerse. — Bemerkens werth ist in sedem Halle die Analogie, die in der fraglichen Dinsicht zwischen den menschlichen und thierischen Bewohnern der Tropen besteht.

- Das frangofilche Marine : und Stolonialministerium bat vor furzem einen Bericht über bie frangulischen Rolonien (ansgenommen Algerien und Innis) veröffent: licht. Abgesehen von bem Rongogebiete, beffen Umfang nicht genan angegeben werben fann, umfaßt bas frangoniche Molonialreich bennach rund 2 Mill. gkm und 22 Mill. Ginwohner. In Bezug auf die bireften Sandelsbegiehungen jum Mutterlande fteben unter den Befitnungen obenan Dar tinique und Quabeloupe, die im leutvergangenen Jahre für 17 Mill. Frants Baaren nach Franfreich fandten. 3bnen junachft fteht Frangofisch Indien mit einem auf das Mintterland gerichteten Ervort von 16 Mill. bann jolgen St. Bierre und Miquelon mit 15 Mill., Cenegambien mit 14 Mill., Reunion mit 10 Dill, und Gupana mit 5 Mill, - Alle anderen frangofischen Befinungen (besonders in Befte und Ditafrifa) jenben gujammengenommen für 8 Mitt, Frante.

3nhale: Das heutige Japan. (Mit vier Abbildungen.) — Dr. Ceinrich von Blislodi: Tefigebrauche der trans: filvanischen Jeltzigeuner. (Echlus.) — Theodor Airchhoff: Südfalisornien im Jahre 1887. IV. — Aurzere Wittheilungen: Wojambique. — Eine Legende der Salomons-Injulaner. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Afien. — Afrika. — Allgemeines. (Echlus der Redaltion am 4. December 1888.)

Diergn zwei Beilagen: B. Martens, Cigarreufabritant, Bremen, und Ih. Grieben's Bertag (L. Gernan) in Leipzig.

Rebattenr: Tr. G. Dedert in Berin W., Rarnberger Strafe 2. Drud und Berlag von Friedrich Bleweg und Cobn in Braunichweig





effiren eben fo fehr burch bas verwendete Material, wie burch die Art ihrer Berftellung. Für die Alingen, Die jurecht geschiffen werben, verwendet man entweber harte Steine, meift paffenbe Geschiebeftude von Diorit, Riefelichiefer, Bafalt und amorphem Brunftein ober ben Schlog. theil gewiffer Dufcheln, am häufigften von Tridacna gigas, seltener Hippopus, Mitra oder Torebra. Bum Stiel wahlt man in ber Regel ein bunnes Stammchen, bas einen rechts oder fpigmintelig abstehenden Aft befigt; an ben flarferen Theil befestigt man bie Rlinge mit Schnitren aus l'ianen, gefpaltenem Rotang ober ftarten Bindfaben. Die volltommenften Formen werben im Weften bes Staffer - Wilbelmelandes bergefiellt; bier ift ber runde, gerabe Solgftiel burchbohrt und in bas daburd entftanbene Loch bas runbe Boluftud, welches vorn bie Stlinge tragt, eingestedt. Wo man Gifen erlangen fonnte, erfest biefes ben Stein ober bie Maichel.

Gine ziemlich große Dannigfaltigfeit zeigt ber Sausbau. Dan tann gunachft zwei Sauptinpen unterscheiben. Der eine derfelben entfpricht ber Buttenform, indem bas Dach beiberfeits bis auf die Erbe reicht. Bei ber anberen Form fteht bas Baus felbft auf einem Roft von Bfablen, die balb niedrig, bald boch find. Der Grundrig ift vorwiegend rechtedig; ber Gingang erfolgt bei dem erften Typus burch eine ebenerbige Thur, bei bem zweiten führt ein entfprechend langer, ichrag gestellter, eingeferbter Treppenbalfen empor; die Thuröffnung felbft ift in vielen Fallen besonders überbacht ober mit einem Borplage - einer Urt Plattform verfeben. Die innere Ginrichtung ber gewöhnlichen Baufer ift febr einfach; man erblidt barin einige Rubebante, etwas Sausgerath (wie Topfe, Schuffeln u. a.) und einige Borratheblindel mit merthvollerem Schmud, in ber Mitte endlich die Feuerstätte, wo beständig Geuer gehalten wird: benn einige Stamme verfteben es nicht, Die lebenbige Flamme zu erzeugen. Größer und tunftvoller als bie Wohnhäufer find die fogenannten Berfammlungehaufer, welche, in fast feinem Dorfe fehlend, verschiedenen Zweden, - als Chlafftatte ber unverheiratbeten Dlanner, als Gefthutte, jum Empfange fremder Bafte u. a. - bienen und von ben Beibern nicht betreten werben burfen. Mitunter find fie mit Schnipereien an den Stupbalten fowie mit gefchnipten und bemalten Thiergestalten aus Bolg ausgestattet; jugleich werden in ihnen die großen und fleinen Bolgtrommeln aufbewahrt, unter benen die fogenannten Gignaltrommeln für Die Beiber ftrengftene "tabu" find. Bafferbauten tommen in Raifer-Wilhelmstand nicht bor, wohl aber in ber benachbarten, ju Riederlandisch-Reuguinea gehörenden Dumbolbtbai; biefelben find gwar ichon von früher ber, guerft burch die Reise des Kriegeschiffs "Etna", befannt, aber bie von Finsch sowohl im Atlas als im Reisewerte gegebenen Abbilbungen und Mittheilungen vermitteln und boch erft eine richtige Borftellung von biefen intereffanten Bjahlbauten, infonderheit von dem Berfammlungehaufe in Tobadi, "dent großartigften und bewundernewertheften Pfahlbau in Reuguinea und vielleicht ber Steinzeit Aberhaupt". wollen wir ermahnen, daß die Bolgbilbnerei der Bapua eine Reihe überlebenegroßer menfchlicher Figuren berborbrachte, welche, je nach ber Dertlichfeit, mit verschiedenen Ramen - ale "Telum" ober "Gabiang" - bezeichnet, wohl in den Proportionen verfehlt find, aber boch von bem Fleiße und ber Ausbauer ber Berfertiger ein beredtes Beugniß ablegen.

Wenben mir und ju ben Arbeitsgerathen und Arbeiteleiftungen, fo find Aber bie Gifcherei, ben Ranubau und bie Töpferei ichon fruber einige Undeutungen in biesem Blatte gemacht worben, bie nicht wiederholt werben follen. Dagegen verdient die Striderei ber Papua wegen ihrer vollfommenen Technit Beachtung. Man macht in diefer Richtung hauptfächlich Tragbeutel, verschieden in Große und Ausschmudung, Die zu ben unentbehrlichften Ausruftungegegenftanben gehören, indem fie ben Dannern jur Aufbewahrung ber taglichen Bebarfeartifel, ben Beibern bagegen jum Tragen ber Kinder und ber Lasten (Felb-früchte, holz u. dergl.) bienen. Diese Beutel find aus balb einfarbigem, balb abwechselnb schwarzem und braunem Bindfaben gefnupft und in mannigfachfter Beife mit fleinen Dlufcheln, Bundezähnen, geflochtenen Bflangenfaferfettden, balbburchichnittenen Coirfernen u. f. w. befest und vergiert.

Minder hervorragend find die Leiftungen in der Berftellung von Baffen, die wegen des geringfügigen Jagb. betriebes hauptfächlich für ben Rrieg in Frage tommen. Die Sauptwaffe ift ber Burffpeer, vorzugeweise eine zwei bis brei Meter lange, oft ziemlich ichwere Stange, meift ans Palmenholy; das Bafie-Ende ift verdünnt, bas Spigenende etwas verdidt und zuweilen mit ein paar Rerbzühnen ober einer Furche verfeben. Daneben findet man eine zweite Urt Burffpeer, an dem eine breite, langettformige, eima 70 cm lange Spipe aus Bambu angebracht, an ber Berbindungeftelle aber oft fehr tunftvoll mit Febern, Rustusfell u. a. verziert ift. Die zweite Urt vermag gefährliche Wunden hervorzubringen, wirft aber boch nur auf 40 bis 50 Schritte. Baufig, aber nicht gang allgemein, tommen Bogen und Pfeile por; erfterer aus Balmenholz gefertigt, etwa zwei Meter lang, meift glatt und ohne allen Aneput, hat eine Gehne aus gespaltenem Rotang; lettere, etwa 140 cm lang, find von mannigfaltiger Beichaffenheit: fast ausnahmstos aus leichtem Rohr und mit einem runben Spigenteile verfeben; die Spipe, in Feuer gebartet, ift öfters mit verschiedenartig geschnisten Rerb. und Cagegabnen ober Biberhaten ausgestattet. Bergiften ber Pfeile tennt man in Renguinea nicht. Außerbem begegnet man an einzelnen Stellen auch Reulen, Dolden, Schilden und Kuraffen. Die Reulen bestehen meist aus einem über einen Meter langen, flachen, fcwertartigen Solgfilld, in bas bisweilen eigenthumliche Ornamente eingravirt find. Golde aus Rafuartnochen, ebenfalls hubich ornamentirt, und vorzugeweife im Westen bes Raifer Wilhelmslandes gebrauchlich, werben gewöhnlich im Urmbande getragen. Schilbe, flete aus Doly, zeigen fich in Form und Bergierung an jedem Orte ihres Bortommene verfchieden. Giner ber von Finich abgebilbeten, von ber Infel Trobriand ftammend, zeichnet fich burch tunftvolle Bemalung in Weiß. Roth und Schwarz aus und ftellt mohl bas Bollfommenfte bar, was von Bapuas in Dlalerei geleiftet wird. Ritraffe enblich, fein aus Rotang geflochten, lernte Finich nur in Angriffehafen tennen.

Bon Dlufifinftrumenten im engeren Ginne bes Bortes gebrauchen die Papua im allgemeinen nur die Banflote und die Rohrflote; beibe, in Reubritannien baufig, find in Reuguinea taum ju finden. Um fo ausgebilbeter ift bagegen hier ber Bebrauch von Trommeln, welche, abnlich wie in Ramerun, jur Gignalifirung gemiffer Ereigniffe dienen. Die Form berfelben ift verfchieden; manche bestehen in einem etwas ausgeböhlten trogformigen Baumftamme und werben mit einem Stode geschlagen. Andere find ausgehöhlte Bolgröhren, in ber Mitte fanduhrähnlich eingebogen, an ber einen Geite mit Eidechsenhaut liberzogen und theilweise mit geschmachvollen Schnigereien vergiert; mit ber einen Sand am Bentel gehalten und mit ber anberen geschlagen (wie bei ben Malagen und Ginghalefen), haben fie ben Zwed, bei ben Befängen, welche bie fogenannten Tange begleiten, ben

Taft anzugeben.



hausgerath von Renguinea.

1. Ropfftube; 2. haten; 3. Schluffel von Finschhafen; 4. Randverzierung von ber Tefte Infel.

A. O.

Bur Erhöhung ber Festsreude werden bei ben Bapua wie bei vielen anderen Naturvöllern Masten getragen, die interessanter Weise ebenfalls mitunter an der Stelle ber Nase einen Bogelschnabel haben. Diese Masten, hauptsächlich im Westen in eigenthumlicher Form vortommend, sind aus einem soliden Stud gearbeitet, bunt bemalt und mit mancherlei Dingen (Blantbufcheln, Menschenhaaren, Muscheln u. dergl.) behängt. Weiniaturmasten, von den Männern gelegentlich an den Tragbeuteln befestigt, scheinen die Bedeutung von Amuletten

gu haben.

3m Unichlug an biefe Umulett. Dasten außert fich Finfch über einige Bebrauche, die vielfach mit Religion in Bufammenhang gebracht merben. Das polynefifche " Zabu", fagt er, ift mehr ober minder auch in Melanefien verbreitet und die bildlichen Darftellungen von menschlichen Figuren, welche nicht ale "Gögen" gedeutet werden, fiehen jum Theil in Beziehung zu biefem Tabu, haben aber "nichts mit Religion gu thun, fondern hangen mit einem gemiffen Ahnentultus gufammen". Um in biefer Frage Stellung gu nehmen, mußte man fich erft über die Musbehnung bes Begriffs "Religion" verständigen. Dhne aber diefe Unsgelegenheit hier weiter verfolgen ju wollen, bemerten wir nur, bag ber Ahnenfultus allerdings einen Theil von Religion ausmacht und als folde weite Berbreitung unter ben Bolfern höberer und nieberer Ruftur genießt. den ichon früher erwähnten toloffalen Ahnenfiguren tommen auch fleine vor, welche fowohl Manner ale Frauen in Yandestracht barftellen.

Ad vocem Tracht zu ben Lebenben zurücklehrend, theilen mir mit, daß eigentliche Nachtheit in Neuguinea nur ausnahmsweise vorsonunt. Abgesehen von kleinen Knaben pflegen nämlich beibe Geschlichter eine Art Leibschurz zu tragen. Bei den Männern ist dies der sog. "Mal", d. h. ein mehrere Meter langes, dis 50 cm breites Stuck geschlagenen Baumbastes ("Tapa") welches, zuweilen bemalt, um den Leib geschlungen und zwischen den Schenkeln durchgezogen wird. Die Bertreterinnen des weibtichen Geschlechtes bekleiden sich von früher Jugend an entweder mit zwei, mitunter volantartigen Schlitzen oder mit einem bis zum Knie reichenden Grasvock; beibe Stuck fertigt man aus den zerschlissene Blatte

fasern der Rotos. oder Sagopalme; in letterem Falle fügt man, namentlich für die Festgewänder, bunte Far-

Unvergleichlich viel mannigfaltiger und werthvoller als bie Rleidung ift aber ber Schmud ber Bapua, und man tann fagen, bag bie Leute alle brei Raturreiche burdifucht haben, um Stoffe gur Bergierung ihres Leibes ausfindig gu machen. Doch find es nicht robe Raturerzeugnisse, mit benen man fich behangt und umwindet, fondern jedem Stille wurde ein bestimmtes Dag von Arbeit und Befchmaderichtung gugewandt, bis es bie gewünschte gefällige Form erhielt. Und wenn man icon feinen Saupttheil bes Skorpers bei ber Bergierung und Ausschmildung völlig leer ausgeben lagt, fo find es besondere das Saar, die Hafe, bas Dhr, ber Dale, bie Bruft und ber Dberarm, welche burch Schmudgegenstände ber mannigjachften Urt ausgezeichnet werben. Bugleich wechselt ber Wefchmad nach Weschlecht, Drt und Zeit. Bur gewöhnlich trägt man wenig Bierrathen, etwa ben Nafenfeil, eine Salstette und ein Armband, bas mare alfo etwa bie Werftagetracht; bei Festlichfeiten aber wird ber volle Schmud angelegt und biefem Bemalung, vorzugeweise mit rother garbe, hinzugeftigt. Godann find es in erfter Linie bie jungen Dtanner, bie fich am bunteften und vollftanbigften berauspupen, bann folgen in abnehmender Linie die alteren Danner, barauf die Dadden und jungen Frauen; ben Beichlug machen mit ben wenigsten und ichlechteften Schmudftliden die alten Beiber. Bas endlich die Bariabilität ber Musschmfidung anbetrifft, fo laffen sich nach Finfch in bem von ihm mit der "Camva" befuchten Gebiete etwa brei Sauptprovingen, auf Grund bes Bormaltens gemiffer Eigenthumlichfeiten, unterfcheiben: diefe find ber Often, Die Mitte und der Weften. Indeg murbe es une ju weit führen, tiefer in berartige ethnologische Fragen ein-zudringen. Auch die Ginzelheiten bezuglich der Form und Berflellung ber fo jahlreichen Schnudgegeuftanbe wollen wir hier nicht weiter verfolgen, benn ohne von Abbildungen unterstügt zu sein, will die Beschreibung wenig besagen. Wer sich bafür interessiert, und wir hoffen, daß dies bei recht Bielen der Fall sein wird, dem rathen wir, den "Ethnologischen Atlad" felbft jur Sand ju nehmen; diefer wird jede gewünschte Ausfunft und

Belehrung aufe Befte gemahren.

## Der Rrater von Littleton.

Bon Dr. 91. v. Lenbenfelb.

(Dit zwei Abbildungen.)

Der mittlere Theil ber Sibinfel von Renfeeland wird nache seinem nordwestlichen Rande von den Alpen durchzogen, welche hier ihre mächtigste Entwidelung und bebeutendste Böhe erreichen. Im Sibosten breitet sich eine weite Ebene aus, welche von den Fluffen durchzogen wird, die von dem Dstabhang der Alpen herabtommen. Diese Ebene besteht größtentheils aus postpliocenem Geröll und sie sentt sich sehr allmählich gegen die flache Kuste hin. Die Flüsse, welche im Gerbst und Winter fast verschwinden, nehmen im Fruhling, zur Zeit der Schneeschmelze im Gebiege gewaltige Dimensionen an und bringen bann ungeheure Massen von Geröll und Sand aus dem Gebiege berab in das Flachland. In viele Arme zertheilt, breiten sie sich über das flache Land aus und überschütten dasselbe mit immer frischem Material, während Sand und Kleinere Steine ins Meer hinausgesührt werden. Berschleiert durch



und giebt an (Geology of Canterbury and Westland, p. 355), bağ ber Mraterwall an jener Stelle aus 61 Stromen tompatten ober phorphyritifchen Bafalte; aus 54 Stromen loderer Lava; aus 39 Schichten von Conglomeraten :c.; aus 19 Schichten von durch Sipe gehärtetem Erdboden (Laterit); und aus einer Schicht von Geletrlimmern - im gangen alfo 174 unterschiedlichen Schichten besteht.

Bu beiben Seiten an ben Tunnelenden findet fich log. Dann folgen, von außen gegen ben Rrater fortichreitend, sahlreiche etwa 200 nach außen geneigte Schichten von Lava u. f. w., bis gegen den inneren Rand bin, wo bie Schichtenfolge eine unregelmäßigere wird, und wo bebeutenbe Maffen von Miche und Lapilli angetroffen werden. tommen hier, am inneren Ranbe, fogar nach innen geneigte

Das gange Bebiet wird von gahlreichen vultanischen Gangen von Tradint, Diorit u. f. w. burchzogen, und es find bei teinem anberen befannten Bulfane biefe Bange fo reich entwidelt und fo gut erhalten wie gerade bier.

Alle Bange erscheinen als große vertitale Platten, welche Spalten in bem Bestein ausgefüllt haben. Alle ftrablen von ben vulfanischen Centren - die meiften von einem Buntte in ber Ditte bes Safens von Littleton - aus und erscheinen wie Speichen eines riefigen Rabes. Die gute Erhaltung biefer Bange, welche gum Theil eine Dide von gehn Metern fiberichreiten, und die Thatfache, daß fie alle - felbft bie oberften und außerften Lavafchichten - gleich. mäßig burchjegen, weift barauf bin, daß fie gu einer Beit gebildet wurden, als ber Bulfan ichon fertig mar. Biele Diefer Gange traverfiren ben Tunnel; andere merben an ber Dberfläche vielerorte in Steinbruchen abgebaut; und alle ericheinen beshalb auffallend, weil fle infolge ihrer be-beutenberen Resistenz gegen Berwitterung über bie Bergbange gleich Mauern hinausragen. Un einzelnen Stellen



Governor Bay.

(Subansficht von Mount Pleafant.)

ift bas umgebende Gestein fo weich und verwitterbar, bag Diefe Mauern eine bedeutende Bobe erreichen.

Obwohl in ber Mitte einiger ber Rraterbuchten und fpeziell auch im Bafen von Littleton fleine Infeln, refpettive fcmale Landzungen ilingeren Alters vorlommen, welche aus vulfanischem Bestein besteben, fo weist boch feine Beobachtung barauf bin, daß an biefer Stelle bie vulfanische Rraft heute noch thatig mare.

Die gabtreichen Erbbeben, Die in Reufeeland verfpurt werben, geben fast alle entweder von Rotomahana in der Rordinfel oder von einem fubmarinen vulfanischen Centrum in Coofe Straits, zwifden der Rords und Gubinfel, aus. In feinem Falle ift beobachtet worben, bag Bante' Beninfula der Mittelpunkt eines ftarferen Erdbebens gewefen

Obwohl Bants' Peninfula im Umfange bem Aetna gleichtommt, fo erreichen doch die höchsten Bunfte der Kratermalle heute nirgende eine fo bebeutende Sohe. Der hochfte Bunft ift Mount Berbert, im Guben bon Port Littleton, mit einer Bobe von ungefahr 1000 m.

Wenn man einen ber vorragenden Bunfte bes Rraterwalles zwischen der Canterburg. Ebene und dem Safen von Littleton besteigt, fo genießt man eine ebenfo lehrreiche wie freundliche Aussicht.

Im Often breitet fich die Canterburg-Cbene aus, geziert durch glangende Gluglaufe, welche von bem reichgeglieberten Bebirge im hintergrunde herabtommen. In ber Mitte fteht die Stadt mit gahlreichen Thurmen, umgeben von malbreichen Unlagen, und burdgogen von bem vielfach gewundenen Avonfluffe, der langfant und rubig burch bas flache Land Dabin gieht. Im Guben liegt ber Ellesmere. See, burch eine garte Candbarre vom offenen Meer getrennt. Das Niveau deffelben fteigt infolge ber Bufluffe fortwährend, bis ber bobe Bafferbrud die Sandbarre burchbricht, dann bleibt bas Niveau mit jenem bes Meeres gleich, bis bei einem heftigen Glidweftwinde die Sanbbarre burch



die gewaltige Brandung wieder aufgethurmt wird und bas Spiel von neuem beginnt. Ueber bas land binaus behnt fich im Rorben und Guben ber weite glatte Borigout bes In ber nachften Umgebung feffeln bie hoben Meeres. icharfen Formen bee alten Kraterwalles bas Ange: nach

außen fanft geneigt, fällt biefer Bergruden nach innen fteil, in seinen oberen Bartien fogar mit fenfrechten Banben ab. Den Bug ber Steilhange beipult bas Baffer bes Safene, auf beffen unbewegter Oberflache große Dampfer von ihrer Weltumjegelung aneruhen.

# Bericht über eine Reise nach Awang=si.

Bon S. Schroeter.

V. (Fortjegung aus Rr. 7.)

Der Sandel Rwangeji's und Bueticou-Fu ale Bertragehafen ber Butunft.

Der erfte Europäer, welcher ben Beftfluß jenfeits bon Schao-ting-fu erforicht bat, ift ein Offizier ber englischen Marine, Lieutenant Bullod, gewesen, welcher mahrend ber Flottenbemonftration vor genannter Stadt im Jahre 1859 eine Expedition nach Bu-tichou-fu unternahm, und von Cam-fchui bie babin eine Rarte gezeichnet, sowie Materialien über die Schifffahrt jeuer Strede geliefert bat, welche im fogenannten "China Bilot" aufgeführt finb. Rach ibm machte ber bamalige englische Bicetonful in Canton, Berr Mayers, im November 1862 einen furgen Ausflug nach Butfconfu, über welchen er feiner Beit einen Artitel für Die "China Dail" fcprieb.

Der erfte und einzige ausführliche Bericht über ben großen Strom ift von Berrn Dichael Dog geliefert worben, welcher, im Jahre 1870 von ber Sanbelefammer ju Bongfong abgesandt, über Bustichous fu binaus bis nach Rans ning fu gelangte. Leider wurde er burch die unfreundliche Bevöllerung gezwungen, vor jener Stadt umzulehren, ohne fie besichtigt ju haben. Ueber ben Bandel des Befisuffes bat er bamale eine Dienge intereffanter Rotigen veröffentlicht, welche ich mit bem Resultate meiner eigenen Beob-

achtungen babe vergleichen fonnen.

Seit jener Expedition bat, mit Ausnahme Colquhaun's (im Jahre 1882), welcher bis nach Bad fcmit (Befe), mo feine eigentliche Reise "Across Chryse" erft begann, fein Boot nur felten verlaffen gu haben icheint, fein Guropaer den Wefiflug mieder befudt, ber etwas über den Sandel jener Wegenden veröffentlicht hatte. Biele Berhaltniffe haben fich mabrend ber lepten Jahrzehnte auch geanbert, und es ift baber vielleicht gang am Blage, wenn ich bie porftebenbe Reisebeichreibung mit einigen allgemeinen Mittheilungen über bie commerziellen Berhaltniffe bes Beftfluffes beichließe.

Das mich bier angebende Terrain beginnt mit ber

"Dreimafferftabt" Cam - ichui.

3ch mochte aber vorweg vergleicheweise bas zwischen diefem Blate und Dongfong und Dlacao gelegene, ftabtereiche Delta berangieben. Die einzelnen, inlandischen Bafen deffelben verfeben fich bireft von Bongtong ans mit Importartifeln und liefern nach biefer Sanbelemetropole Gub. Chinas auch ichon unter Umgehung Cantons mit jebem Jahr mehr ber Lanbesprodulte und gabritate für ben Erport.

Das gange Delta bezahlt mit Ausnahme weniger Artitel (3. B. bas Opium und Betroleum) im Großen und Gangen mertwürdig geringe Steuern auf per Dichunte verlabene Waaren, wenigstens nicht annabernd jo viel, wie bas unter Leitung von Europäern ftebenbe Bollhaus auf per Dampfer fommende fordert. hierdurch, fowie durch den Umftand, daß mit fremden Schiffen tommende und gehende Baaren hänsig noch Extragebilhren nach bem Lande ober vor ber Berichiffung in Canton ju tragen haben, erflärt es fich, bag die Bongtong-Flugdampfer einen folch fleinen Antheil an dem enormen Waaren Transport gwijchen Songtong und dem Bergen des Konjumlandes — Canton — fich erworben haben. Denn wo bas europäische nur mit Dampfern und Seglern fich befaffenbe Bollhaus 3. B. 5 Procent ad valorem erhebt, mogu alfo in vielen Fallen noch weitere, immerfort wechselnde und unter neuem Ramen auftauchende Taxen tommen, rechnet bas dinefische nur etwa 2 Brocent auf per Dichunte gefandte Guter, mit wenig Unterschied, ob diefelben in einem ber fleinen Bafen in Bongtonge nächster Nachbarschaft, ober 3. B. an bem höchst gelegenen Buntte bee Deltas - Bfinam - gelandet werden. Dieje 2 Procent ad valorem will ich übrigens nicht ale eine Durchichnittetage hinftellen, fie werden nur in bemielben Berhaltniß und mit abnlichen Modificationen gerechnet, wie 3. B. bie 5 Procent bes taiferlichen See-Bollamte. Wenn ich nun von bem Factunt ausgehen barf, bag China per Dichunte nach und von honglong, also bem Anelande, fommende und gehende Baaren gu befreuern ebenfogut bas Recht hat, wie per Dampfer gefandte, fo behaupte ich, bag die noch mahrend ber letten Jahre regelmftaig, wie bie Geeschlange, in ben Bonglonger Zeitungen wiedergetehrten Artifel liber die Blodabe Frage fich auf feit vielen Jahren gar nicht mehr existirende Berhaltniffe begiehen.

Bu leugnen ift freilich nicht, daß bie Dampfer ben Didjunten gegenüber benachtheiligt werden, boch geschieht bies weniger ben letteren ju Liebe, ale um gu erreichen, daß ein Theil ber Bolle, anstatt burch bie Bramten bes General-Boll-Infpettore einfaffirt zu werben und fo in ben faiferlichen Gadel nach Beling ju manbern, in ben Brovinzial-Raffen oder in der Tajche bes Soppo bleiben.

Benngleich ich fomit nicht in Abrede ftellen, fonbern vielmehr ausbrüdlich betonen will, daß in wenigen bon Guropaern bewohnten ganbern fo geringe Steuern auf Juporte aus dem Auslande erhoben werden, wie gerabe in unferem, baburch mit reichgeworbenen Canton-Delta, fo liegt es burchaus nicht in meiner Absicht, ale Bewunderer der fietalischen Berhaltniffe unferer zwei Provingen aufzutreten, benn fo tiberal unfer birettes Binterland bis nach Sameichni hinauf behandelt wird, fo fchlecht verfährt man mit ben jenfeits beffelben liegenben Diftriften.

Globus LIV. Mr. 24.

Richt lediglich die Eröffnung ber Pang-tfe-Bajen ift es gewesen, welche ben Banbel mit Rwang - fi und weiter mit unferen Rachbarprovingen hunnan, Ameitschau und Phuman im Laufe ber lepten Jahrzehnte immer mehr bem Bestifluffe entriffen haben, auch die Folgen ber Taiping-Rebellionen haben allein es nicht verhindert, daß ber Sandel Stwang-fis heutzutage noch fo wenig entwidelt, und bag diefe Proving mit anderen verglichen ein fo unbedeutendes Abfaufelb für europaische Baaren geblieben ift. Es ift neben ber großen Entfernung in nicht geringem Dage auch Die ungeheure Angahl von Lilin. Stationen gewesen, auf welche ich in ben vorstehenden Mittheilungen vielfach bingewiesen habe, die fich ben gangen Strom binaufzieben. Die dinefifche Regierung suchte nämlich nach ben Rebellionen die durch Unterbrudung berfelben erwachsenen, großen Untoften baburch wieder bem Lande auszupreffen, baß fie fast bei jeder einigermaßen bedeutenden, am Ufer bes Stromes gelegenen Ortichaft eine Bollftation errichtete, beren ich allein zwischen Sfinam und Bing-na-ichien acht aufzugablen Gelegenheit hatte. Diefe Stationen find, einem Beer von Beamten Ginecuren verfchaffend, bis auf ben heutigen Tag verblieben. Auf einer jeden werden bie ben Bluß auf. oder abwarts paffirenden Baaren, mit nur wenig Modificationen und mit geringer Rudfidt barauf, bak fie fcon fo und fo oft vorber Boll bezahlt haben, befteuert, und jo muß alfo biejes Enftem um jo verberblicher wirfen, je weiter die betreffenden Guter reifen.

Den Saubel in manchen Artifeln hat biefer Roll buchstäblich vernichtet. Das Suftem ift auf ber Canton Butichou-fu-Route um fo laftiger, ale die Litin-Tarife burchand unguverläffiger Ratur find, und jebe faufmannifche Kalfulation zu nichte machen. Auch der durch das Unterfuchen ber Waaren entftehende, oft gang willfittliche Aufenthalt ber Dichunten hindert bei ber fo wie fo ichon großen Entfernung eine freie Entwidelung bes Wefchafts. Ein großer Theil ber fur Rwang-fi bestimmten Waaren findet daber heutzntage feinen Weg fiber Bathoi, von beffen Radibarfchaft aus bie Buter auf fleinen Gluffen, fo weit Dieselben befahrbar find, nach bem Morben manbern, um von Lafttragern über das Gebirge gefchleppt gu werben, und bann auf bem einen ober anderen Wege ben Westsluß zu erreichen. Gine beliebte Route ift g. B. Die im Commer ftart benupte Route Lien.tichou-fu, Bu-lin-tichon, Bei-liufchien, Plung fchien, Tang fchien. Muf diefem und abnlichen Wegen werben Bustschousfu und Ranning fu mit

bem Meere in Berbindung gebracht. Der Befammthandel in fremben

Der Wesammthandel in fremden so gut wie in einseimischen Waaren, beren Transport, wie ich bei Beschreibung eines Theils der lettgenannten Route aufgesührt habe, entseslichen Zeitverlust und große Rosten ersordert, wird nothwendigerweise ein ganz beschrünkter bleiben mussen, so lange wir auf Dichunken, Flöße und Lasträger als Transportmittel angewiesen bleiben; selbst wenn die Zollbarrieren einmal aufgehoben werden sollten, wird die Entsernung von Bathoi sowohl, als von Canton nach Wu-tschon-su und

Ranning fu ein zu laut fprechenber Fattor fein.

Um mittelst schnell fahrender Dampfer die Distanzen zu turzen, die Litin-Barrieren zu durchbrechen und so eine freudige Entwickelung des Geschäfts mit Kwann-st zu ersmöglichen, follten daber, wie es auf dem Pangtse-Riang schon lange geschehen ist, auch auf dem Si-Kiang Bertrags-häsen eröffnet werden.

Ich weiß sehr wohl, daß gewichtigere Federn, als die meinige, dieses Thema schon vor mir behandelt haben, und vielleicht es jeht thun. Es ist mir aud nicht fremd, daß solche Neuerungen nicht im Handumbrehen geschaffen werden können. Jeder Tropsen hilft aber den Leug mit sullen, und es mag baher von Intereffe fein, wenn auch ich mich mit ber praftischen Ausführung ber schwebenben Frage beschäftige und einiges Material für bieselbe liefere.

Wie die Berhaltniffe vorläufig liegen, tann es fich nur um zwei Safen handeln. Der erfte und wichtigere ist Wutichou-fu, ber zweite Ranning-fu, wozu noch zwei Salteftellen für Dampfer, zum Einnehmen und Landen von Paffagieren, bei Schao-ling-fu und Tu-fhing, tommen follten.

Bas die Schifffahrt von Canton, bezw. Bonglong nach Bu-tichou-fu anlangt, fo ift fie fur Dampfer von bis gu 12 fuß Tiefgang bei jeder Jahreszeit nicht nur möglich, fondern auch mit feinen nennenswerthen Schwierigfeiten verbunden. Lieutenant Bullod bat bieje Thatfache burch feine im Jahre 1859, im Januar, alfo mahrend bes niedrigften Bafferftanbes bes gangen Jahres, vorgenommenen und auf genauen Starten niedergelegten Bermeffungen bewiesen. Während ber Regenzeit, alfa vom Gebruar bis September, tonnen meiner lleberzeugung nach fogar um ein Erhebliches tiefer als 12 Fuß fahrende Dampfer bis nach Wutschon fu gelangen. Mit der Schifffahrt nach Ranning fu liegt es nicht fo gunftig. 3ch beschrieb bereits die zwischen Bu-tichon fu und Bingnam ichien gelegenen Stromschnellen, und gang abnlicher, jedenfalle aber nicht ichwierigerer Ratur find alle ben Blug weiter hinauf liegenden Schnellen. Bart am Ufer mich haltend, bin ich mit meinem Sortan nur einmal den Fluß langfam hinaufgetlettert, und auf ber Rudfehr in hurtiger Fahrt mitten burch bie Schnellen gurud getrieben. Wenn ich mir banach, sowie nach ben Aussagen ber Lootsen und Booteleute und nach anderweit eingeholten Erfundigungen ein Urtheil erlauben barf, fo behaupte ich gunachft, bag an ben Gelanden ber Ufer, wo vom lande aus gezogene Dichunten allein bie Bewalt bes Stromes besiegen tonnen, allerdings fein Dampffahrzeug fich über den flachen und felfigen Boben binweg ben Glug aufwarts bewegen fann. Riche ich die Fahrt burch bie Mitte bes breiten Stromes in Betracht, fo muß ich bestätigen, bag nach Aussage aller dem Schifferstande angehörigen, vielleicht etwas intereffirt fprechenden Eingeborenen jegliche Dampffahrt felbft für Binaffen unmöglich ift. Die Chinefen, welche fich von ber Bee nicht freimachen tonnen ober wollen, bag aufwarte fahrende Schiffe vom Ufer aus gezogen werben muffen, legen indeffen mehr Werth auf die Bewalt bes Stromes, welche allerdings burch Ruber. ober Segelfraft nicht gu überwinden ift, als auf die Ratur bes Flugbettes, welches ihnen überhaupt nur fo weit befannt zu fein icheint, ale es ihnen für ihre eigenen, feichtfahrenben Boote von Intereffe fein tann. Die Schnelligfeit bes Stromes an ben gefahrlichften Stellen betrug im September und Ottober etwa feche Meilen und wird baber von Dampfern leicht liberwunden werben tounen. Much follte für fleine, flachfah-rende Dampfer felbst mahrend der trodenen Monate ein Weg burch bie ber großen Mehrzahl nach unter ber Bafferfluche liegenden Gelfen zu finden fein, ja die Menge bes Baffere lägt diefes ale ficher voransfepen. Dlöglich wird es nicht ju großen Dampfichiffen baber ichon fein, fich im Bidgad zwischen ben Gelfen bes verratherifden Glugbettes hindurch zu winden. Rady meiner Auficht wird es fich hauptfächlich darum handeln, ob nicht die Wefahr, von bem ftarten Strom verfest und gegen einen der gabireichen Gelfen getrieben gu werben, namentlich auf ber Rudreife fo groß ift, daß man die gange Fahrt nicht magen wird. Dieje Frage wird erft entidieben werben tonnen, wenn bas Flugbett nach allen Regeln ber Runft von Fachleuten gründ. lich untersucht worben ift. Obige Bemerkungen beziehen fich namentlich auf die Fahrt mabrend ber trodenen Jahres. geit. Hachbem das Baffer feit Bochen ichon fraftig im Gallen gewesen war, fab ich furgebaute Dichunten von

3½ fing Tiefgang mitten durch die Stromschnellen treiben. Wenn ich nun bedenke, daß in den Niederungen während des Sommers die Tiefe des Flusses um 20 dis 25 fiuß wächst — in manchen Jahren sogar um ein Erhebliches mehr — so ist anzunehmen, daß auch in der Gegend der Stromschnellen das Niveau des Wassers sich beträchtlich hebt. Die vom Wasser an den sogenannten Fischerselsen gelassenen Spuren beweisen dies auch. Somit halte ich es sir möglich, daß Nauning-su, wenn auch vielleicht nur im Sommer, von Dampsen erreicht werden wird. Sollte daher die Eröffnung des Westslüsses wieder in ernstliche lleberlegung in Peting gezogen werden, so wird es genugen, wenn Nauning-su ähnlich behandelt wird, wie Tschungting in der Tschi-spu-Gonvention vom 13. September 1876.

Ich muß übrigens erwähnen, baß ich selbst nicht in Ranning-su gewesen bin. Ich bemertte indessen nur sehr wenige Dandels-Oschunten auf dem Wege von Wurtschou-su nach Bing-nam-schien. Rach von Chinesen eingeholten Erlundigungen bin ich gleichfalls zu dem Glauben geneigt, daß hentigen Tages via Wurtschou-su nur wenig direkter Dandel zwischen Canton und Ranning-su, welches durch Landwege mit Vathoi in Verdindung steht, existiet. Schon aus diesem Grunde kann es sich in der Praxis vorläusig nur um die Ernennung Wurtschon-su's zum Vertragshafen handeln. Zu beweisen, daß dieselbe vom kaufmännischen Standpunkte betrachtet wünschenswerth ist, soll meine leste Ausgabe sein.

Ein Blid auf die Karte wird darthun, das Bu-tschou-su im Mittelpuntte eines Kreises liegt, welcher von Canton (bezw. Honglong), von Kweislinssoo (der Haupistadt Kwangsis), von Ranning-su und von Palhoi gedildet wird. Bei Bu-tschou-su mundet der Fusho in den Westsluß, ein freilich nur für ganz flach gedaute Dichunken (kaum für Dampfer) schissores Fluß. Seine Quellen entspringen aber denselben Bergen, deren Wasseradern auch die nach dem Pangetse-Kiang sichrenden Gewässer Hunnans speisen. Bu-tschou-su schient daher schon von der Natur zur Sammelsselbe eines Handelsgebietes ausersehen zu sein, für welches die bei Hongsong mundende Wasserstraße die naturliche Schlagader sein sollte.

Zwifden bem Banbel Bu-tichou-fu's und bemienigen Bathois, wie er vor Eröffnung biefes Plages war und gegenwartig ift, giebe ich nunmehr eine Barallele.

Die Matur bes Bodens und feine Erzengniffe, bie Rultur und die Bedurfniffe, ber Reichthum und bie Armuth feiner Bewohner find in dem Gebiet beider Studte wenig von einander verschieden. In Buetschou-fu bat fich ber Sandel feit den Taiping-Rebellionen nicht wieder gu ber Blitthe entwideln fonnen, welche er früher gehabt hat, und welche man von feiner gunftigen lage erwarten follte, weil Die lange Entfernung von Canton via Gam-ichni, welchen Beg dinefifche Frachtboote je nach ihrer Schwere ober ber von der Jahreszeit bebingten Bewalt bes Stromes nur in 12 bis 25 Tagen gurudlegen tonnen, im Berein mit ben vielen Bollbarrieren gar ju hemmend einwirften. Bothoi bezw. Lien-tichou-fu haben baber große Dichunten von Macao und Bonglong aus fcon vor Jahrzehnten ein verhaltnigmäßig ichwunghafteres Welchäft entwidelt, ale in Bustichousfu heutzutage existirt. Tropbem bie als Schnellfegler befannten Bathoi-Fahrzeuge ihre Geereife in verhaltnigmößig furger Beit guritdlegen, und ahnlich, wie im Canton Delta, burch bas dinefifdje Bollhaus billiger, als burch bas europäische, ben Baarenaustausch bewerfstelligen tonnen, hat fich feit Eröffnung diefes Safens allmählich ein Banbel vermittelft europäischer Dampfer in Bathoi entwidelt, welcher nach ber Statiftit bee faiferlich chinefischen

Bollamtes im Jahre 1886 fdjon 41/2 Millionen Dollars betrug und beständig im Steigen ift:

Das vom Meere begrenzte Sandelsgebiet Balhois ift taum halb fo groß, wie basjenige Bu-tichou-fu's, feine nach bem Inlande führenden Wafferftragen find chenfalls nicht frei von Bollbarrieren, und deshalb glaube ich behaupten gu fonnen, daß, fobalb bas viel gunftiger gelegene Butichou-ju von europaischen Dampfern befahren werben tann, der Banbel biefer Stadt gang enorm fich heben und benjenigen Balhois in wenigen Jahren überflügeln wird. Rach Bathoi hatten in fruheren Jahren die Dichunten einen freien Weg über die Gee, wo feine Bollbeforbe fie beläftigen fonnte, wir haben aber geschen, wie viele Debcftellen auf bem Westfluffe verhindern, daß vom Cantons Delta tommenbe Guter nur erft einmal einen ficheren Cammelpunit im Inneren, alfo in Bu-tichou-fu, erreichen. Daffelbe läßt fich natitrlich auch von ben in Rwang-fl erzeugten Export-Baaren fagen. Dag tropbem heute ein lebhafter Bandel gwilchen Bu-tichou-fu und dem Delta eriftirt, ift jedenfalls ein gutes Beichen für bie Lebensfähigfeit Diefes Plates. 3ch habe bie leberzengung, bag balb nach Ernennung Bu : tichon : fu's jum Bertragehafen curopaifche Dampfer ben gefammten Didunten Dantel zwifden genannter Stadt und ben verschiedenen Diftriften bes Deltas an fich reißen werben. Abgefeben von bem burch bie Dampferfahrt vermiedenen Liffin ift ja bie Entfernung auf diefer Route, wenn fie per Dichunte gurudzulegen ift, fo enorm und selbstrebend auch fo toffpielig, bag ein dinefisches Boot mit einem Dampfer absolut nicht konkurriren fonnen wird, felbft wenn bem Raufmanne ber Umfland, bag er per Dichunte verlabene Baaren nicht versichern tann, fein mitjprechenber Faltor mare. Bo fitr bie Fahrt aufwärts eine ber schwerfälligen Dichunten alfo 12 bis 25 Tage braucht, wird ein Dampfer bicfelbe Diftang in 11/2 bie 2 Tagen gurudlegen, und wenn auch für bie Reife ben gluß herunter bie Dampfer einen nicht fo großen Borfprung ben Dichunten gegenüber haben, fo wird body bie Fahrt ber letteren allmählich aufboren miliffen, wenn dieselben feine Fracht mehr aufwarts finben.

Birb morgen Bu-tichou-fu gum Bertragehafen ernannt, fo werden nach meiner leberzeugung fofort chinefische und europäische Baaren neben eingeborenen Baffagieren in genitgender Fille angeboten fein, um zwei Dampfern von ber Größe der "Kiuliang" (986 tons) ohne irgend welchen Zeitverluft eine regelmäßige Fahrt nach und von jenem Play profitabel zu machen, welche fich immer mehr entwideln muß. Daß wir in Bu-tichou-fu etwas Aehnliches erleben, wie feiner Zeit in Pathoi, wo die Dampfer nur an Schnelligfeit und größerer Gicherheit ben Dichunten etwas voraus hatten, brauchen wir nicht zu befürchten. Muf ber Pathoi-Linie hatten nämlich, ehe fich ber Dampferverlehr von Songtong aus entwidelte, die dinefifden Raufleute ihre Komptore in Macao, diefelben mußten erft fammt ihren Lagern nach Bongtong verlegt und ihre toftbaren Cee-Dichunten abgeschafft werben. Deshalb waren die den Raufleuten felbst gehörenden einheimischen Boote im Stande, langer ale ein 3ahr die Dampfer in Bathoi aus bem gelbe gu fchlagen. Diefe Doglichfeit faut auf ber Canton-Bu-tichou-fu-Linie aber meg. Denn erftens find die auf ihr gebrauchten Boote, welche überall auf bem Blug Befchäftigung finden tonnen, wenig toftbarer Ratur, zweitens find biefe langfamen Schleppfahrzeuge fcnellen Dampfern gegenfiber, welche alle Lifin - Stationen einfach ignoriren, gar ju fehr im Rachtheile.

Bur bie erften Jahre wird bie Fahrt nach Bu-tichou-fu ohne Zweifel von Canton aus burch ben Saiwan-Kanal, anflatt von Songtong aus, ftattfinden, benn in Canton und Fa-tichan ift die Mehrzahl ber Rwang-fi-Bandler etablirt. Gin großer Theil bes gewöhnlichen Studguter Bertehrs mit bem vielgenannten Blate wird beutzutage von einer Gefellschaft vermittelt, welche von Canton funf, von Fa-tichan acht große Didjunten regelmäßig fahren lagt. Allein bicfe 13 Boote transportiren in einem Monate gusammen circa 35 000 Bicule dinefischer und europäischer Waaren aufwarts und ein gleiches Quantum einheimischer Produfte abwärte. Sierzu fommt eine große Angahl fleinerer, aber Schnellerer Boote, welche ben Postdienft und die Paffagierfahrt beforgen, ferner fogenannte "Sortaus", "Intenge" und eine Angahl ähnlicher, von Beamten und wohlhabenben Chinefen benutter Reifefahrzeuge. für ein großes Quantum einheimischer Produtte find weiterhin besondere Boote be-Schäftigt, 3. D. filt Reis, Indigo, Grundnugol, fowie für Bornvieh und Daftichweine. Much für die Reife den Glug aufwärts werben besondere Sahrzeuge benust, 3. B. für frifde Friichte, getrodnete Geefische, Betroleum und gang befonbers für Galg.

3ch bin leiber nicht im Stanbe, eine genaue Statistit über die einzelnen dinesischen Broduftiones und Ronfums artifel zu liefern, ba zuverläffige Quellen barfiber ilberhaupt

3ft Bu-tichou-fu erft einmal Bertragehafen, und finden in der Stadt gelandete Baaren fomit ein ficheres Mint gegen eine allzuwillfürliche Besteuerung von Geiten ber dinefifden Unterbeamten, fo wird diefe Stadt balb eine Niederlage und ein großer Martt für eine Menge Artitel werden, welche bisher entweder gar nicht in größerem Magitabe gehandelt werden tonnten, ober in einheimischen fleinen Fahrzeugen bireft vom Brobuftionsplate nach bemjenigen ihrer Bestimmung wanderten. Biele große Ctapel. Artifel, 3. B. Grundnugol und Grundnuftuchen, welche bentzutage ber vielen Litin-Stationen wegen per Dichunte nur auf fleine Diftangen verfandt werben tonnen, wurden einen Centralmartt in Bustichousfu bilben und per Dampfer bis nach Canton und Bongtong versandt werden tonnen. Der größere Theil des jest von Bei-liu-tichien auf foftfpieligem Wege über die Gebirge nach Bathoi und von ba in fo enormen Quantitaten weiter nach Macao und Bongtong fich einen Weg suchenden Inbigo murbe gang auf der Wafferstrafe bleibend, via Tang-schien und Bu-tschon-fu nach Canton und honglong gelangen. Der gefammte Sandel wurde fich heben, und durch die größer werdende Ausfuhr ber Reichthum bes Lanbes, baber aber auch bie Kauftraft feiner Bewohner, fich vergrößern — handle es fich um europaische ober dinesische Waaren.

Ich habe in vorftebender Reisebeschreibung verschiedentlich die Saupthandeleartifel von Rwang fi aufzuführen Geles genheit gehabt, modite aber noch auf zwei bisher nur turg erwähnte besonders aufmertfam madjen, auf Reis und auf Galg.

Reis ift, wie fast überall in China, auch in Stwang-fi einer ber wichtigften Sanbeleartitel. Je nach ber Ernte hilft ein Diftritt bem benachbarten mit bem leberschuffe der eigenen Ernte aus, und importirt oder exportirt eine Proving von ober nach der anderen. In der durch die Bute feines Reises berühmten Proving Rwang-fi ift Tung-tidjuen, eine jenfeits von Bu-tichou-fu am Bestifluffe gelegene Ctabt, ber Sanpt-Reismartt, von welchem aus die Rachbardiftrifte fid, verproviantiren. Rad Durren und namentlich mahrend großer Ueberschwemmungen tritt in manchen Jahren jeboch furchtbarer Mangel an dieser unentbehrlichen Frucht ein, fo bag Rwang-fi auftatt zu exportiren importiren muß. 3ch braudje nur an bas Jahr 1885 ju erinnern, in welchem bie Ueberschwemmungen folche arge Berwiftungen in Rwang-fi anrichteten. Damals mar es fast unmöglich, nennenswerthe Duantitäten von Reis in unhandlichen Dichunten gegen ben Strom den angeschwollenen Weftslug binauf zu trans. portiren und ben burd Bodimaffer verwufteten Wegenben juguführen. Gange Ortichaften waren bamale bem Sungertode nabe, tropbem bie Rornhäuser geöffnet, die chinesischen Beamten gemeinschaftlich mit bem befannten Boblthatig. teitevereine in Canton - bem "Di-Jut-Tong" - und fogar europaifche Miffionare fich unfägliche Dibbe gaben, bem Uebel ju fteuern. Biel Elend mare aber verhütet worden, wenn gu jener Beit ber von Saigon und ben Dang-tfe-Riang Dafen nach Canton fommenbe Reis in Dampfern fcnell hatte nach Bustichousfu transportirt werden tonnen. Much ichone Grachten maren vermuthlich

damit verbunden gemefen.

Etwas Achnliches läßt fich nach Eröffnung Bu-tichou-fu's vielleicht auch einmal vom Galze fagen. Galz wird nicht in Itwang fi produzirt, es muß vom Deere ber, hauptfächlich von ber Rufte Sainane, eingeführt werden, und gerabeju fabelhafte Quantitäten wanbern alljährlich von Canton nach Awang-si. Ich überholte auf meiner Reise einmal eine in langer Linie fahrende flotte von vierzehn schwer beladenen Dichunten, welche, mit zusammen circa 30000 Bicule Galg befrachtet, von etwa 350 feuchenben Rulis den langen Weg nach Bu-tschou-fu hinauf gezogen werden mußten. Der Verlauf von Salz ist bekanntlich Monopol ber Regierung, wie in ben Bertragen fpeziell vorgesehen worben ift; fie wird baffelbe fobalb nicht aufgeben. Aber es dürfte nicht unmöglich fein, daß europaifche Schiffe einmal die ihnen heute noch vorenthaltene Erlaubnig betommen, an bem Transport biefes Artifele fich gu betheiligen. Ift bies ber Fall, fo wird ben Flugdampfern baburch ein weiteres, fehr werthvolles Frachtgut werben. Man ichatt bas alljährlich von Canton nach Kwang-si wandernde Quantum Galy auf viele hunderttaufend Bicule. Chinefifche Fuellen find, fobalb es fich um fo große Bablen hanbelt, befanntlich febr unzuverläffig und voll von Biberfprfichen, ich glaube aber nicht ju bodi ju greifen, wenn ich aus allen eingeholten Erfundigungen bas Fagit giebe, daß allein nach Bu-tichousfu 600 000 Bicule Gals innerhalb eines Jahres gefandt werben. Beilaufig gefagt giebt Diefe Bahl einigen Unhalt fur die Geststellung ber in bem Sandelegebiete von Bu-tidjou-fu lebenben Bevolferung; weitere Schlußfolgerungen aus diefer Bemerfung gu gieben, will ich inbeffen tompetenten Rational. Detonomen überlaffen.

Runmehr auf bas fpeziell europaifche Baarengeschäft Bu-tichou-fu's übergebend, muß ich bestätigen, daß baffelbe noch fehr der Entwidelung bedarf. Borbereitet Scheint bas Terrain aber gu fein, benn ich fand in ben offenen Laben ber Stadt, um einen bei Beschreibung berfelben gebrauchten Ausdrud zu wiederholen, "von fast allen europäischen Import-Artifeln etwas". Die Entfernung war auf ber Canton-Route bieber ju groß, und die Lifin-Abgaben maren gu boch, um eine Anebreitung bes Banbels ju gestatten. Gin großer Theil folder Baaren, welche in fleine Badete leicht gerlegt werben tonnen, muß baber von Canton aus geschmuggelt ober von Pathoi aus ben langen Weg feichter Gluffe hinauf manbern, um über bobe Bebirge hinweg nach Rebenfluffen bes Befiftuffes gefchleppt ju werben. Besonders erwähnen will ich unter ben Importen Bu-tichou-fu's: Uhren, Lampen, Rabeln, Farben, Schirme, Bundhölzer und alle möglichen fogenannten "Aleinen Urtifel", ferner Tuche, wollene und baumwollene Fabrifate, 3. B. Camlete, Shirtinge, "T. Cloth" und ähnliche Manu-fafturen, ferner Betroleum, Metalle und große Duantitäten von rober Baumwolle und von Baumwoll-Garnen.

Wie ber Procentfas, ber via Canton-Sam-ichui und ber via Pathoi nach Bu-tichou-fu gelangenben Baaren fich ju einander verhält, wage ich nicht zu entscheiben. Ich habe aber in Ersahrung gebrack, das in den erwähnten dreizehn Cantons und Falician-Dichunken allsährlich zwischen 40000 und 50000 Colli oben aufgesührter europäischer Waaren nach Wistlich verladen werden. Tazu kommen etwa 8000 Risten Betrokenne. Unerwähnt lassen darf ich auch nicht die europäischen Wetalle, welche zum großen Theile noch in den Städten des Canton-Deltas sitt den Konsum präparirt und dann als chinesische Artikel ins Inland verstandt werden; sie erreichen indessen jebt schon Wurtschon-fu als Rohwaare, freilich nur in kleinen Duantitäten.

Der Handel Kwang, sie muß und wird sich aber noch ganz besonders heben, selbst wenn sein Sasen vorläusig noch stremben Tampsen verschlessen bleibt, sobald erst das Transitpaß. Snitem zuiriedenstellend entwidelt und geregelt worden ist. Seit die Berträge ber chinesischen Regierung mit den fremden Mächten den europäischen Kausteuten das Recht verdrieft und versiegelt haben, mit Hilfe von Transitypässen Geschafte im Inneren zu treiben, ist die zum Jahre 1886 nicht einziger Transitypäs in Canton benutt worden. Erft im vorigen Sommer hat eine deutsche Firma das Sis gebrochen und nicht unbedeutende Transitypaß. Geschäfte mit dem Inneren Awang-sis zu Stande gebracht. Dieselben haben aber schon im vorigen Herbite einen jühen Absschluß durch energische vertragswidrige Maßregeln der chinesischen Behörden gesunden.

Wenn erft bie von jener Firma gegen die BrovinzialRegierung eingereichten Klagen auf Schabenersat ersolgreich durchgeführt worden sind — was in nicht allzu ferner Beit liegen kann — wenn badurch das Vertrauen auf die praktische Onrchsibrung des Transitpaß Inftems wieder bergestellt ift und sich befesigt hat, wird dasselbe im Siden Chinas
einen verhältnigmußig abntichen Aufchwung erleben, deffen
es sich schon seit vielen Jahren im Rorden erfreut hat

aber feinen Tag frither!

Der gegenwärtige Stand ber Tinge in unferen zwei Provingen ift, was bas Transitpag. Enftem anlangt, gerabegu eine Ungeheuerlichfeit zu nennen, wie fie eben nur in China auf die Daner bestehen tann, tropbem fich biefer Staat zu ben civiligirten rechnen will. Der chinefische Beamte in Rwang tung und Awang fi erffart ben Bertretern bes europäischen Bantele gang ungeschent: "Ich weiß fehr wohl, daß meine Borgefesten in Befing Bertrage mit euch Fremben abgeschloffen haben, nach welchen europäische Waaren nur die und die Bolle gu gablen haben, und nad Entrichtung gewiffer Tranfit-Geblihren bas Recht erlangen, nach irgend welchen, wenn aud noch fo entlegenen Plagen bes Intanbes gefandt gu werben, ohne weitere Bolle tragen ju muffen. Dieselben erhebe ich auch gar nicht von bem Europäer, oder von feiner Baare, fondern bon den dinefifchen Räufern berfelben - meinen Unterthanen - welchen ich fo viel Bolle abnehmen fann, ale ich Luft habe." heißt bies nicht einfach ben von Raifern und Ronigen feierlichft unterzeichneten Bertragen offener Sohn gesprochen? Saftet bas Borrecht ber Bollquittung ober bee Transitpaffes an dem die Bolle bezahlenden Europäer, oder an der Waare felbit? Doch an ber letteren, wie fibrigens ausbrudlich in ben Berträgen flipulirt ift! Beshalb ichliegen wir Bertrage mit fremden Machten, fo lange noch irgend ein Gatrap fie fdmode tadielnd und ungestraft ignoriren fann? Uebertragen wir bed, einmal einen Fall, ber hier in ber Braxis porgetommen ift, vergleicheweise nach Europa: Gine fpanifche Firma verlauft eine Partie Storfholz nach Bannover. Die Bagre wird in Samburg importirt und weiter verladen. ber vertragemäßige Boll wird an ber Grenze bezahlt, und ber Mortfabritant ift eben im Begriff, Die Waare vom Bahnhofe in Sannover abzuholen, als er von Bollbeamten

ergriffen, ins Gefängniß geworfen und erst wieder in Freiheit gesett wird, nachdem er das Zweisache des schon in Hamburg erhobenen Einsuhrzolles bezahlt hat. Wirde nicht ein Schrei der Entruftung erhoben werden, welcher von Madrid bis in die Hallen des dentschen Neichstages erschallte? Würde nicht das ganze spanisch- deutsche Geschäft stoden oder wenigstens auf die Kusten, bezw. die deutsche Grenzlinie beschränkt bleiben, die bie Frage zufriedenstellend geregelt worden ware?

In einem civilifirten Canbe, wie Deutschland, ift fold ein Fall nur in ber Theorie bentbar, eben weil ein Beamter in hannover einfach nur bas zu thun bat, was ihm von Berlin ditrirt wird. Der Berfaffung nach ift nun ein chinefifcher Provinzial-Beamter, fei fein Rang auch noch fo hoch, ebenfo abhangig von der taiferlichen Regierung in Befing, wie ein hannovericher Landrath es von Berlin ift. Aber ber dinefische Beamte fagt fich, fo oft er ben Europäern ein Schnippchen schlägt: "Bon Canton nach Beting ifte ein langer Weg, die Regierungsmaschinen in ber Sauptftadt arbeiten langfam, febr langfam; bis die Sache in Befing ventilirt und zur Entscheidung gebracht ift, bin ich vielleicht gar nicht mehr im Amte. Daber machen wir lieber Den, fo lange bie Sonne icheint! Frither ober fpater muß mein Amtebiftritt ohne Zweifel bas bem fremden Eindringling abgezwungene Gelb guruderftatten, aber dies wird mich kaum noch etwas angeben, wir wollen Die Cache lieber burch unferen Nachfolger regeln laffen, falls der hartnädige, mit feinem "Civis romanus zum!" fich fo gern in die Bruft werfende Barbar auf feinem verbrieften Rechte bestehen follte."

Cobalb foldje vorfünbfluthliche Ideen burch energische Magregeln von Peting aus unferen Provingial Beamten ein einziges Mal grandlich genommen worben find - was eine einzige, wirflich ernft gemeinte Depefche ber faiferlichen Regierung in Beting an biefige Beamte erreichen tann wird baven in erfter Linie bas von Lifin. Stationen umgebene Bu-tichon fu Rugen giehen - befonders wenn biefe Stadt einmal jum Bertragehofen ernannt worden ift, und man mitten im Inlande Transitpaffe ausnehmen fann. Bonglong wurde fid baburch für feine Importe eine neue Munbichait erwerben, welche ibm bisher nur wenig befannt Die hupothesen und fpipfindigen Schluffolgerungen will ich mid hier nicht aufhalten, fondern nur einmal auf eine Stadt, und zwar die am Fu-ho gelegene Sauptfladt Rwang-fis - Rwei-linefu - hinweifen. Hach ber Ctatiftit des Ban-fou-Bollhaufes wurden im Jahre 1882 allein unter Transitpag nadprerzeichnete Waaren von Santon nach Rwei-lin-fu verladen:

| 040 | Stiid                                                                                                        |     | ۰     |     | ٠     |     | 0   |     | Grane Chirtinge,        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 580 |                                                                                                              | a   |       |     |       |     |     |     |                         |
| 425 |                                                                                                              |     |       |     |       |     |     |     | T. Cloth,               |
| 520 |                                                                                                              |     |       |     |       |     |     |     |                         |
| 950 | -                                                                                                            |     |       |     | ٠     |     | ٠   | 4   | Chinges,                |
| 300 | -                                                                                                            |     |       |     |       |     |     | 0   | Brofate,                |
| 972 | -                                                                                                            |     |       |     |       |     |     |     | Belvete und Belveteens, |
| 763 |                                                                                                              | ь   |       |     |       |     |     | ٠   | Twills und Jeans,       |
| 675 | 99                                                                                                           |     |       |     |       |     |     |     | Chirtings,              |
| 040 | Dupend                                                                                                       |     |       |     |       |     |     |     |                         |
| 372 | Vicule.                                                                                                      |     |       | ۰   |       |     |     |     | Baumwollene Garne,      |
| 490 |                                                                                                              |     |       |     |       |     |     |     |                         |
| 600 |                                                                                                              |     |       |     |       |     |     |     |                         |
| 617 | 100                                                                                                          |     |       |     |       |     |     |     | Dledium Cloth,          |
| 468 |                                                                                                              |     |       |     |       |     |     |     | Laftinge,               |
| 960 |                                                                                                              |     |       |     |       |     |     |     | Long Elle,              |
| 068 |                                                                                                              |     |       |     |       |     |     |     | Spanish Stripes.        |
| 790 | Groß                                                                                                         | 0   |       |     |       |     |     |     | Bundhölzer,             |
|     | 580<br>425<br>520<br>950<br>300<br>972<br>763<br>675<br>040<br>372<br>490<br>600<br>617<br>468<br>960<br>068 | 580 | 580 " | 580 | 580 " | 580 | 580 | 580 | 580                     |

2 500 Mille . . . . Radeln, 950 Gastonen . . . Petrolennt, 500 Stud . . . . Diverser Artisel.

Der Werth diefer Baaren beträgt ungefahr 300 000 Dollare.

Run möchte ich darauf aufmertsam machen, was Andere freilich schon vor mir gethan haben, daß Ewei-lin-su von Canton aus auf dem Wasserwege von die zu 500 Piculs tragenden Booten erreicht werden kann, wührend von Hanson nach Kwei-lin-su verladene Waaren unterwegs viele Meilen weit siber Gebirge geschleppt werden mitsen, ehe sie den Fu-ho erreichen. Ein Blid auf die Karte Chinas wird seiner darthun, daß die Entserung von Hanston nach Kwei-lin-su ungesahr vierwal so groß ist, als die von Canton nach Kwei-lin-su.

Man tann teine frappanteren Zahlen, ale diese, zum Beweis bafür ansihren, daß nach Regelung des Transttpaß-Systems und nach Ernennung Bu-tschonists zum Bertragsbasen sich vielen von hongsong zu importirenden handelse artikeln ein nicht zu unterschäßendes Absatzeitet eröffnen wird. Denn wenn Märkte, wie z. B. derzenige Aweistingu's, auf dem großen Unmege via Stanghai erreicht werden tönnen, so muß dies von hongsong aus noch viel eher möglich sein, wenn einmal die wie gierige Bamppre von Canton aus die in die Brovinzen hunan und Punnan sich sinen ziehenden Litius Stationen gebrochen sind; vorläusig fangen dieselben sedem Kantol das Lebensblut aus, welcher auf dieser von der Natur Awang-si und einem Theile seiner beiben Provinzen, sowie auch Awei-tschou, verliehenen Wasserstraße sich zu entwicklu such.

Reinliches wird sich auch von der Aussuhr chinesischer Landesprodulte einmal sagen lassen. Ich will hier nur die für den europäischen und ameritanischen Markt bestimmten Waaren ins Auge sassen, und glaube voraussagen zu können, daß ein großer Theil des Handels in Cassia, Cassacks und Catsia Del, in Nanning su Produlten (Gallulissen, Stern-Anis Camen und Del), ferner in Kuhhauten, Auh-

hörnern, Schweinsborften und federn, in Papier, Sieden, Galangal und vielen jest nur via Shanghai zur Berschiffung gelangenden Droguen, möglicher Weise auch in Thee, in Zinn von Junnan, und in einer Wenge anderer, unserem Markte bisher nicht zugänglich, vielleicht kaum bekannt gewesenen Produkte, sich in Bu-tschon-su konzentriren kaun, nachbent dieser Hafen geöffnet und das Trausttpaß-System praktisch eingeführt worden ist.

Muf meine oben gegebenen ftatiftifchen Bahlen liber ben Dandel Erwei-lin-fu's gurlidtomment, mag man mir viel-leicht borverfen, bag jenes Jahr ein gang ausnahmerveife gunftiges für ben Banbel genannter Stadt gewefen fein muß, weil gleich nach 1882 bas Transitpage Welchaft nach Rweislinssu gang bebentent fich verringert bat. Aber wie ift diefer Umftand zu erflaren? Beil bie Litin. Beamten auf der Changhaie Ban-tou-Aweislin-fu-Linie einfaben, bag, fo lange fie bei ihren hoben Taxen blieben, fie burch die Tranfitpaffe einfach gang und gar ihre Gintfinfte verlieren Gie erniedrigten ihre Taren baber gerabe um fo viel, daß bie Transitpaffe unplos werben mußten. Durch ben auf Diefe Beife ermöglichten, größeren Baarenaustaufch ftanben fich bie Brovingialtaffen vielleicht gar nicht ichlechter, als vorher, als die Bolle noch boch waren, der Umfan aber Das Tranfitpag. Enftem mag baber für viele flein! Diftrifte nur bon tempordrem, fichtbarem Bortheil fein. Aber überall erreicht es ben 3med, bag es entweder bie Lifin Barrieren gang aufbricht, ober Die Beamten gwingt, vernünftige, leichte Taxen zu erheben. Go eröffnet ce ale Pionier bes Bandels neue Absabgebiete und vergrößert ben Umfap. Und bies ift Alles, was wir Raufteute erreichen

Die Transithuffe mochte ich baher mit Jagbhnnben vergleichen, welche wir Cantonefen ben Westfluß hinauf, dem Sterngezücht — ben in ben Litin-Stationen sich muftenden Bollnern und Sindern — an die Kehle heben muffen, Wenn diefest einmal vollommen erreicht und Mn-tichou- su den Fremden geöffnet worden ift, wird ber Sandel Cantons eine neue Aera erleben.

### Rürzere Mittheilungen.

### Der Peloponnes.

In einem Bortrage, welchen Dr. A. Philippion in der Rovemberfitung ber Berliner Gefellichaft für Erbfunde bielt, wurde etwa Folgendes über ben Beloponnes ausgeführt: Unfere Kenntniß Griechenlands entipricht in feiner Beile bem boben Intereffe, das baffelbe als Biege unferer Rultur, ale natürliche Bilbung - mit feiner mertwürdig reichen, horizontalen und vertifalen Glieberung und, burch feine Stellung - ale Brude zwijchen Europa und Affen in geologisch = geographischer wie in organischer und fulturgeographischer Beziehung - einflößt. Hur Attita und bie Umgebungen von Olympia find genau erforfct, einigermaßen genügende tovographische Karte im Mag: ftabe 1 : 200 000 wurde nach ber Schlacht bei Ravarino von frangofischen Offizieren aufgenommen. Die ausgezeich neten geologischen Arbeiten Menmaur's und Bittner's betichen fich mur auf Mittelgriechenland und fonnten mur ertenfiv betrieben werben. Unterftilnt von ber Mart : Ritter: ftiftung beichloß Dr. Philippion beshalb, bie Lude fo viel ale möglich auszufüllen, und gunachft den wiffenschaftlich

gang vernachtäffigten Beloponnes bezüglich feines geologischen Baued, feiner Oberflächengefialtung, feines Mimae, feiner Begetation und feiner Bevolferunge- und Birthichafteverhältniffe gu durchforichen. Der hervorstechenbste Charafter: jug des Landes ift seine burch und durch gebirgige Natur. Wegen bas Meer geöffnete Ebenen giebt es nur in Argos, Meffenien und Etie. Gbenfo fehlt es an großen Scheibes gebirgen und an langgestredten Thalern, die bas Land auf. ichließen fonnten, mogegen den Berfehr erichwerendes Aufund Absteigen bes Terrains und Berichnittenfein beffetben durch freilwandige Schluchten gang allgemein ift. Gin foldes Land ift nicht von einem Mittelpuntte aus gu regieren, fonbern fann nur von außen, von einer Geemacht, jufammen: gehalten werben. Augleich nunte das darin hausende Bolf ein Mijdvoll aus fehr verschiedenartigen Tupen werben, Gothen, Glaven, Bulgaren, Albancfen, Türken haben ihre Spuren hinterlaffen, in geringerem Umfange bie Ror: mannen. Die albanefijche Sprache wird noch beute in einem beträchtlichen Theile bes Beloponnes gesprochen fvon etwa 90 0(H) Bewohnern), nur verstehen wenigstens Die albanesi ichen Manner nebenbei auch Griechisch, und im Rationalbewußtsein tommt ber Wegenfas au feinerlei ichroffem Ausbrude. Bochftens gilt ber Albanefe bem Griechen für unbeholfen, ebenjo wie feine Sprache. Die albanefifche Rationaltracht ift bie griechische geworben. Rirchen und Gerichtsprache ift bas Briechische, boch fann man nicht fagen, bag bas Albanefifche im Aussterben begriffen fei. - Die Lebensbedingungen find febr gleichartige und einformige burch ben gangen Beloponnes. Der Industrie fehlen bie natürlichen Borausfenungen - Mineralichane, Baffertrafte, Arbeiter, Kapitalien, Unternehmungsgeift - völlig, und beingbe ebenfo bem Sanbel. Batras ift die einzige handelsstadt bes Landes, burch bie Ausfubr bes einzigen wichtigen Bertriebsartitele - ber Rorinthen - und bie Ginfuhr von Getreibe. Auch fogar die Schiffahrt ift, abgesehen von Batras, unbedeutend, und bie Gifcherei bleibt ben Italienern und Aretern überlaffen. Die Baupterwerbegweige find bemnach nur Aderbau und Biebgucht. Ge find bierbei vier Regionen ju unterscheiben : 1) bie ber Korinthe, 2) bie bes Delbaumes, 3) bie bes Getreibes und 4) bie ber Biebaucht. Die Korintbe gedeibt nur unter gang befonderen flimatifchen Berhältniffen, und beshalb wird ibre Rultur nur in einer febr beidranften Bone bes Belopounes und ber Jonischen Inseln gebaut. 1887 führte Griechenland fur 541/2 Millionen Frante aus, und bavon famen auf ben Beloponnes mehr als 80 Brocent. - Der Delbaum fteigt gleich ber Rorinthe bis 400 m über bas Meer, feine Kultur ift aber allgemeiner, und immer mit anderen Rulturen gemiicht, befonbere mit ber bes Beinftodes und bes Obites. Dais und Bein baut man bis 1100 m. Beigen bis 1500 m. Sober binanf giebt es nur noch Schafund Ziegenzucht, Die in ber Betreibe- und Delbaum : Region nur nebenber geht, und bie in ber eigentlichen Biebauchtregion nomabijch betrieben wirb. - Ale Statten ber Siebelungen werden freie Berggehänge bevorzugt, weil oben auf der Bobe Sturme und unten im Thate Fieber Die Exifteng erichweren. Den Mittelpunkt und Stols ber Ortichaften bilbet bie platanenbeschattete Quelle. Die Häuser ber Armen find roh und ohne Mortel gefügt, und nur bie baufer ber Bobihabenben enthalten mehr als ein Bemach (ein Commer, und ein Binter, simmer). Die rumeliotischen Sirten auf ber Sobe führen ein romantisches Lagerleben.

### Der Coof-Archipel.

Im Mai 1888 richteten die Königin Makea und die Oberhäuptlinge der Cook oder Herven Gruppe eine Petition an die Königin von England, in welcher sie um Stellung unter dritisches Protestorat baten. Das Gesuch ward genehmigt, und schon am 20. September ließ die englische Regierung durch ihren Vicesonsul auf Rarotonga das Protestorat durch Aushissung der englischen Flagge proflamiren. Gleichzeitig wurden den drei vornehmsten Hängtlingen besondere Flaggen übergeben, welche sie aushissen sollten, wenn sie durch fremde Schiffe belöstigt würden.

Der Archipel ward, wie befannt, im Jahre 1777 von Rapitan Coof entbedt und nach ihm benannt. Er umfaßt folgenbe Infeln (Rorallenbilbungen), beren Umfreis und Ginwohnerzahl wir in Parenthese beifügen: Mangaia (80 km. 2000 Einwohner), Rarotonga (65 km, 2000 Einwohner), Mitutafi (48 km, 1800 Ginwohner), Atiu (22 km, 900 Ginwohner), Mitiero +26 km, 300 Einwohner), Maufi (16 km, 900 Einwohner) und Mananai, bestehend aus brei von einem großen Riffe umichloffenen fleinen Jufeln, mit 200 Einwohnern. Der Sanbeleverfehr im Archipel fällt faft ausichließlich ber central gelegenen Jufel Rarotonga gu, benn fie allein befitt einen guten Safen und ihre Fruchtbarteit ift eine gang außerorbentliche. Die Bewohner ber Coot-Gruppe find infolge ibrer Befehrung burch englische Miffionare in ber Civilijation mefentlich vorgeschritten. Die Form ihrer Regierung ift eine monarchische, unter ber jewigen Abnigin Matea. In Rarotonga tagt bas Barlament, und bier befinden fich auch bas Obergericht, Die Untergerichte und bie anderen Staatseinrichtungen. Gine permanente Anfiedelung auf ben einzelnen Jufeln ift Guropaern, aus ber nicht unbegrilubeten Furcht, daß fie fich, nach alter Erfahrung, fehr balb bes fruchtbaren Grund und Bobene bemächtigen würden, nicht gestattet, und ebenso ift ber Import und Export von Arbeitern verboten. Der gesammte jährliche Sandelevertehr bat gur Beit den ungefähren Berth von 60 000 Bib. Sterl. Davon entfallen 20 000 Bfb. Sterl. auf die Ginfuhr von Befleibungefachen, Brotftoffen, Material- und Gifenwaaren. Die Ausfuhr besteht meiftens in Baumwolle, Raffee und Früchten. Gammtliche Bewohner gehoren einer und berfelben Rirchengemeinschaft an, was wesentlich dazu beiträgt, daß fie in ungestörtem Frieden mit einander gludlich leben. S. Greffratb.

### Mus allen Erdtheilen.

### Guroba.

— Ueber einen Depotsund von Bronzebeilen bei Kron Poritichen in Böhmen berichtet Sombathy in den Annalen des Hosmuseums. In ganz geringer Tiefe unter der Oberfläche und ohne besondere Berwahrung lagen 16 Bolitäbe und ein Hohleelt, meistens einem Topns angehörig, der in Desterreich sehr selten, in der Westschweiz dagegen häusig ist, einige davon zerbrochen. Es scheint sich um die Niederlage eines fahrenden Houstrers zu handeln, welcher alte Bronze in Tausch gegen neue Wertzeuge nahm.

— Am 15./27. Juni 1888 wurde in der ruffischen Bauptstadt eine Bolfstählung veranstaltet, bei der nicht nach dem Ramen, Familienstand, Gewerde ze. des Einzelnen gefragt wurde, sondern nur die Zahl der gesammten Angebörigen eines Hanschattes, die Bertheilung derzelben nach dem Geschlecht, und endlich das Alter in der Beziehung, od über oder unter 15 Jahr, erhoben wurde. Das Resultat wird als ein

nur annähernd richtiges bezeichnet, aber es würde immerhin ergeben, daß St. Betersburg im Sommer 1888 weniger Einwohner hatte als bei der lehten Zählung im Binter 1881. Die Gesommtzahl stellte sich auf 842883 Menschen (davon 488990 mönnlichen und 353893 weiblichen Geschlechts); die Berminderung würde also 85133 Seelen betragen, ja unter Abzug der nur zu Sommerarbeiten zeitweilig herbeigesommenn Bevölferungsklasse sogar 127793 Seelen, d. h. 13,7 Broc. Bie diese auffallende Thatsache zu erklären ist, darüber vermissen wir jegliche Andeutung. Die Menge der sich zu St. Betersburg nur im Sommer aufbaltenden Arbeiterbevölkerung (42660) ist sicherlich ebenso groß, wenn nicht höchst wahrscheinlich größer, als die Zahl der Bohlstnirten, die im Sommer der Stadt den Rüden sehren. Die Zahl der bewohnten Häuser betrug 12483.

### Mfien.

— Auch auf ben Philippinen geht man munnehr an die Herstellung eines Eisenbahunenes. Bunächst ist eine Linie von Manila nach Dagupan, an der Lingapen-Bucht, im Ban begriffen, die eine Länge von etwa 210 km erhalten wird, und von der man eine bedeutende Steigerung der Zudere, Reise, Tabale und Manila Hans-Produktion des fruchtbaren hinterlandes von Manila erwartet. Die technischen Schwierigkeiten sollen bei dieser Bahn keine sehr großen sein, da das Terrain im allgemeinen eben ist.

### Mfrifa.

— Wenn schon die Rachricht, welche vor kurzem über Stanlen aus Zansibar nach Europa gesangte (vergl. "Globus", Bb. 54. S. 304), trop ihrer inneren Wahrscheinlichseit stark angezweiselt wird, so wird man eine neuere Nachricht, als ob der Reisende mit einer stark bewassneten Macht im Niger-Gebiete angekommen sei, und die Stämme in der Gegend der großen Delflüsse mit viel Ersolg der britischen Botmäßigkeit unterwerse, von vornberein mit noch viel größerer Borsicht ausnehmen müssen. Wäre sie begründet, so bezeichnete sie sicherlich eine sehr überraschende Bendung in dem Stanlen- Drama.

— Die guten Erfolge, welche die französische Kolonialpolitik burch die Binger'iche Cypedition (Bergl. S. 620) in Oberguinea errungen hat, haben die englische Regierung veranlaßt, eine aus vier Beißen und 100 Sansia-Leuten zusammengesethe Expedition unter dem Kommando von Hauptmann Lethridge von Accra gegen Kong hin zu entsenden, um im Quellgebiete des Affinie-Finses die britischen Interessen wahrzunehmen. Möglich, daß die Expedition gleichzeitig auch ein Bordringen in das Gebiet des oberen Bolta-Finses beabsichtigt, da die durch Hauptmann François und Dr. Wolf bewirste Erweiterung der deutschen Interessenschafte won Togo-Land die Eisersucht Englands ebenfalls in einem hohen Grade erregt hat.

- Rach Boinet's Aufstellungen bat fich bie Kultur flache Meguptens feit Debemed Mi's energifdem Regiment alljährlich um 22000 bis 23000 Acres vermehrt, bis unter Temfit (1880 bis 1883) biefe Biffer ploplich auf 5500 Acres binabfant, und unter ber englischen Decu pation (1883 bis 1887) wieder auf 20 000 Acres ftieg. Gegenwärtig ift bie Glache auf 4961462 Acres gu veranichlagen, und wenn man in Rudficht zieht, bag ein großer Theil in jedem Jahre zwei verschiedene Ernten nach einander liefert, auf 6 134 364 Meres. Dit Beigen waren bebant Biemlich 11, Millionen Acres, mit Stee 940 000, mit Baumwolle 866 000, mit Bohnen 756 000, mit Mais 684 000, mit Berfte 520 000, und mit anderen Betreibearten (Sorghum, Reis tc.) und Gilfenfruchten (Erbfen, Linfen 2c.) 1 126 000. Die Banmwolle, beren Ruftur Mehemed Mi 1821 einführte, erzielte 1821 bis 1830 mur cine Jahresernte von 139 000 Cantars (à 441/2 kg), 1880 bis 1887 aber eine folche von 2877 000 Cantars, ihr Ertrag verzwanzigfachte fich alfo feit jener Beit. Buder gewann man 1883 bis 1887 im Jahresburdifchnitt 950 000 Cau-

tars, die ftarte Tepression des Zuderhandels wurde aber von dem Lande schwer gefühlt.

#### Rord. und Mittelamerifa.

— Gleich anderen tropischen Infel-Kolonien leidet auch Santa Lucia momentan unter der Zuderfrifis, obwohl man daselhst neben der Rohrzuder-Kultur auch Rübenzuder-Kultur eingeführt hat. Man hat sich deshalb wie auf Trinibad, Todago ze, neuerdings nicht dem Kasaodan zugewandt, und wie es scheint mit gutem Erfolge. Die Arbeiten, welche man auf die Amelioration des Hasens Port Castries verwendet hat, haben die Kolonie sehr mit Schulden belastet, zugleich aber auch den Bertehr sichtlich vermehrt. Ansgezeichnet bewährt sich die botanische Bersuchsstation, die man eingerichtet hat.

### Auftralien und Bolgnefien.

— Eine "Exploring Party" unter Führung des heren Jardine hat auf der Nort-Saldinfel südlich von Cape Grenville an der Küste von Temple Bay sehr reiche goldhaltige Quargriffe ausgestunden,

### Milgemeines.

— In der Münchener Ambropologischen Gesellschaft hielt Professor Bonnet im November d. J. einen Bortrag über die Vererbung von Verstümmelungen, aus dem als die Hauptsache hervorzuheben ist, daß seine Untersuchungen ihn zu denselben negativen Ergebuissen geführt haben, wie wir sie von Professor Weismann dargelegt haben (Vergl. "Globus" Bd. 64, S. 188). Auch an Thieren vorgenommene Verstümmelungen (z. B. compirte Schwänze) vererben sich nicht.

### Bücherichau.

- Johann von Asboth, Boenien und bie Berjegowing. Bien 1888. Alfred Bolber. - Berfaffer bat den biterreichisch-nugarischen Binauminister v. Rallay vier Jahre hindurch auf feinen Reifen in Bosnien und ber Bergegowing begleitet, und die baburch gebotene Befegens beit gu febr vielfeitigen Beobachtungen und Etubien über bas intereffante Land und feine intereffanten Bewohner benutt. Indem er in dem vorliegenden Werke barüber Rechenschaft ablegt, wälft er die Form ber Reifebeidereibung, und er thut bamit nach unserer Meinung einen fehr gludtiden Griff. Er belehrt une über Die Archnologie und Weichichte ber beiben Provinzen, über die natürliche Scenerie und die Kulturphysiognomie ihrer Etabte und Etraffen, über bas Denten und Treiben ihrer verichiebenen Bevölferungselemente, über Die wirthichaftlichen Berhaltniffe und Aussichten, und zugleich lagt er une einen guten Theil bes Benuffes, ben bie Krengund Querfahrten burch berlei Lander gewähren, nachempfinden. Die Darftellung ift eine ebenfo elegante als lebendige, und baburch, bag bie Schilderungen burch gablreiche gut ausgeführte Muftrationen unterftust werben, find fie nur um fo wirfungevoller. Und bie beigegebenen ftatiftifchen Tabellen und Rarten verbienen nach Juhalt wie nach außerer Ericheinung hobes Lob.

Inhalt: Tr. A. Oppel: Typen aus der Steinzeit Renguinens. (Mit zwei Abbildungen.) — Tr. A. v. Lendenfeld: Der Krater von Littleton. (Mit zwei Abbildungen.) — D. Schroeter: Bericht über eine Reise nach Rwang-si. — Kürzere Mittheilungen: Der Peloponnes. — Der Cook-Acchipel. — Aus allen Erdtheilen: Gurapa. — Asien. — Aprila. — Norde und Mittelamerifa. — Australien und Polynesien. — Algemeines. — Bücherschau. — (Schluß der Arbattion am 10. Tezember 1888.)

> Rebattene: Dr. G. Dedert in Benin W., Rumberger-Etrags 2, Trud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn in Prangibereig



